

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







No is į



BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA



.

• 

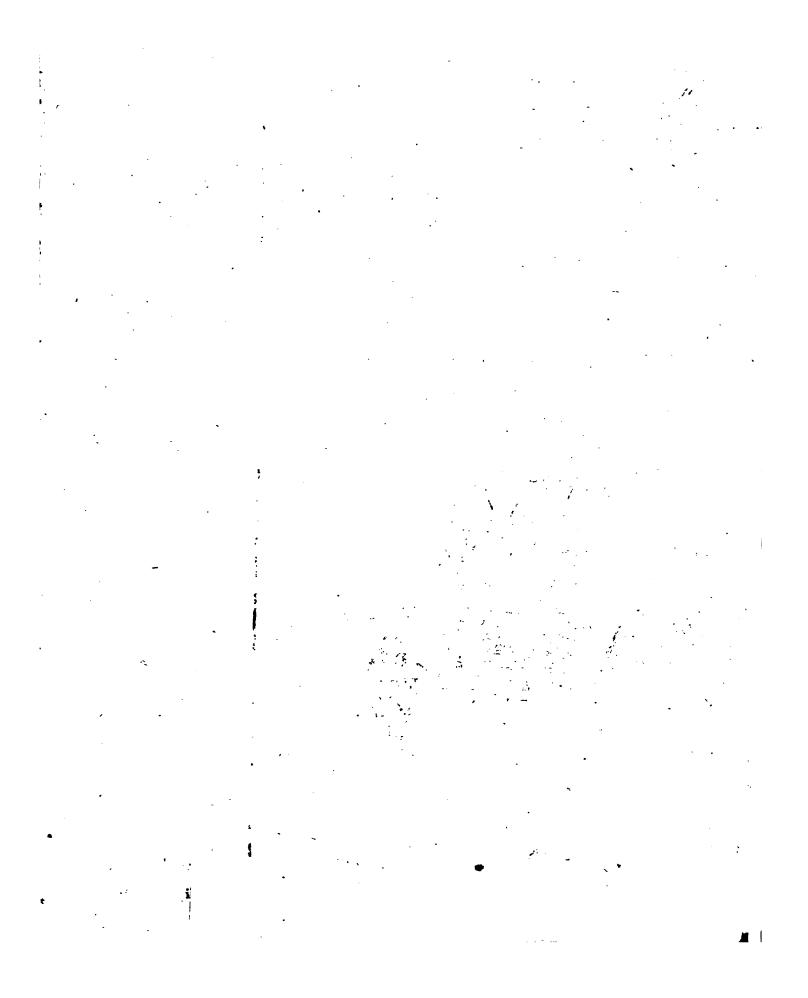



# · ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE.

1804.

# DRITTER BAND.

(MIT EINEM TITELKUPFER.)

JULIUS, AUGUST, SEPTEMBER.

HALLE,
in der Expedition dieser Zeitung,
und LEIPZIG,
in der kurfürkt fächsischen Zeitunge. Expedition.

LIBRARY SCHOOL

# n

# der Naturgeschichte Nationalmufeums zu Paris.

Zur Erklärung der Kupfertafel zum dritten Bande; wozu auch die Anzeige der Fischerschen Schrift Nr. 221. und 222, gehört. ,

er Nardin des Plantes zu Paris liegt in der Fauxbourg St. Victor und erstreckt sich von der rue du jardin des plantes bis an die Seine, wo ihm gerade gegenüber die neuerbauete, noch nicht ganz fertige Brücke der Fauxbourg St. Antoine mit der St. Victor verbindet. wo bisher nur eine langsame Fähre war. Fig. 1. ist die Darstellung des Gartens in seinem ersten Zustande nach der Gründung der Anstalt 1633. Fig. 2. ist der Grundriss des jetzigen Gartens mit allen seinen Ge- von dem Eingange rechts an dem Eisengitter bis zu bäuden, der nun fast noch zweymal so groß ist, als dem mit der rue de Buffon parallel laufenden äußersten bey der ersten Einrichtung, indem alles, was rech- Gange, so hat man zuerst die Abschnitte des Gartens ter Hand der punctirten Linie liegt, erst nach und für die Cultur der Bäume vor sich. nach hinzugekommen ist.

Wenn man aus der rue du jardin des plantes durch den Haupt-Eingang eintritt, so kommt man erst in einen an die Gallerie-Gebäude stossenden Hof, der von den übrigen Gärten durch ein eisernes Staket, abgefondert ist, und in den man auch fahren kann.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Diesem Haupt-Eingange gegenüber ist auch in dem eisernen Gitter ein großes Thor, welches in die mittelste der drey, den Garten der Länge nach durchschneidenden, großen Alleen führt, die von dieser Seite des Gartens bis an den Quay Bernard führt, einen schönen breiten Spatziergang bildet, und in wenig Jahren vielleicht der berühmten Pyrmonter Brunnen-Allee nichts nachgeben wird. Geht man nun

- A. A. A. Baum und Strauchpartieen, worin fich doppelt verzäunte Parke für Hirsche, Rehe u. f. w. finden.
- B. B. B. B. find vier Baumstücke, wovon das erste die immer grünenden, das zweyte die im Herbste blühenden Bäume, das dritte das Sommer-

gehölz.

- gehölz, und das vierte die Bäume enthält, die den Frühling hindurch in Blüthe find.
- C. C. in der zweyten Abtheilung des Gartens ist die Pflanzschule der Sastgewächse, auf Chaptals
  Betrieb so eingerichtet, dass diese Vierecke über 50 Beete enthalten, auf deren jedem sich fünf Pflanzenreihen besinden, wo jede Reihe aus Pflanzen derselben Gattung besteht.
- D. die Pflanzschule von Bäumen und Sträuchern, woraus zunächst der Garten selbst rekrutirt wird.
- E. ein großes, allmählig vertieftes, mit Sträuchern beletztes Erdbecken, in dessen Mitte sich ein Teich besindet, der durch die Seine, mit der er au niveau ist, sein Wasser erhält. Dieses Becken ist mit einem eisernen Geländer umgeben; jetzt werden die Wasservögel darin ausbewahrt; in der Folge aber soll es bloß zur Cultur der Wasserpflanzen benutzt werden.
- F. F. Abschnitte, dem Anbaue von Sastpsianzen, die im Freyen fortkommen und in den Künsten benutzt werden, gewidmet.
- G. ein Blumenstück.
- H. und J. find wieder Baumstücke; letzteres für ausländische nach Frankreich zu verpflanzende Baumstämme.

# Nun folgen die botanischen Schulen.

Küchenpflanzen in 550 Gattungen, auf deren Cultur für jede Gattung 6 Quadratschuhe Raum gerechnet ist. Sie sind unter folgende Abtheilungen gebracht: Hülsenfrüchte, Wurzelwerk, Gemüse, Küchengewächse, wovon die Blumen

- verbraucht werden, Saftfrüchte, Pflanzen mit aromatischen Samen, Oelpflanzen, Futterkräuter, Pflanzen für Weberey, Färberey u. s. w.
- L. ist die Obstbaumschule.
- M. Diese große Abtheilung ist die eigentliche allgemeine botanische Schule, wo zur Zeit desLehreursus, außer den hier im Freyensgebaueten Pstanten, auch von den in Gewächshäusern
  oder an andern Orten des Gartens gezogenen
  Pstanzen ein Exemplar in der methodischen Ordnung nach dem Jusseu'schen System aufgestellt
  ist. Die Pstanzen heißer Zonen stehen daselbst
  nur, so lange die Demonstration dauert, unter
  Glocken, Bedeckungen u. f. w. gesichert; von
  den Pilzen finden sich Modelle, so dass der angehende Botaniker das ganze Pstanzenreich
  gleichsam mit einem Blicke überschauen kann.
- N. die Abtheilung, wo die Orangerie den Sommer hindurch steht. Von hier geht man über die Terrasse
- O. in den obern Theil des Gartens, wo fich links der mit einem Schneckengange versehene Berg erhebt, dessen Gipsel einen antiken Tempel von Bronze trägt, woran die Kuppel mit einer künstlichen Mittagslinie versehen ist. Von diesem Berge hat man eine entzückende Aussicht, die nur nach einer Seite durch das Pantheon interessant beschränkt ist. Auf dem Berge steht auch die von Bernard de Jusies gepflanzte Zeder von Libanon, ein großer herrlicher Baum, der einen majestätischen Anblick gewährt. In der Nähe desselben ist
- Q. Daubentons Grab, durch eine antike Säule von Granit, auf einem kleinen Felsen von Basalt stehend,

Diesem Berge gegenüber hend, angezeigt. liegt bey

R. ein etwas kleinerer, sonst ebenfalls sehr schöner, mit immer grünenden Bäumen besetzter Hügel der sich gegen das Amphitheater hin allmählig in Rasenplätze und kleine Gärtchen verliert.

Sehr guten Grundsätzen eingerichtet. — Nr. 1. neben dem Orangerieplatz N, in demselben Gebäude, das weiter links mit s bezeichnet ist, für Pflanzen, die einen geringen Grad von Wärme verlangen. Nr. 2. für Pflanzen, die nur gegen strengere Kälte geschützt werden follen, z. B. Alpenpflanzen. Nr. 3. dem Anbaue von Saftpflanzen gewidmet. Nr. 4. zur Cultur des Mesembryanthemum bestimmt; das Licht fällt hier senkrecht auf die Gewächse. Nr. 5. enthält die Pal-Nr. 6. ist für den Anbau junger Pslanzen der heißen Zone, die den höchsten Grad von Hitze erfordern. Nr. 7 wie Nr. 2. Nr. 8. für Sträucher heißer Zonen. Nr. 9. von Buffon in der Ablicht gebaut, um hier fremde Gewächse durch gewisse Vorrichtungen gleichsam im Freyen aufzunehmen, zur Blüthe zu bringen, und so sie allmählig leichter an das Klima von Frankreich zu gewöhnen. Nr. 10. für die neuen Aussaaten in Töpsen, die nachher, wenn sie keimen, in die Mistbeete gebracht werden. Nr. 11. endlich ist ein ganz neues großes Gewächshaus von 200 Fuß Länge für den Anbau von Bäumen und Sträuohern heißer Gegenden; es findet sich hier auch die Wohnung des zweyten Gärtners und seiner Gehülfen, der Behälter für die Geräthschaften, die Saamenkammer und eine Wasserpumpe, welche durch zwey Kameele in Bewegung geletzt wird und die Menagerie mit Waller verlorgt.

Fast alle Lehrer (Lacepede und Hauy ausgenommen) und bey dem Garten angestellte Personen wolnen in dem innerhalb des Bezirks des Gartens befindlichen Häufern. Das dem Haupteingange zur Rechten liegende Gebäude a anthalt die naturhistorischen Gallerien und die Bibliothek. Der mit einer Gewächskäufer find in Menge vorhanden und nach schönen Treppe verzierte Haupteingang I wird nur an zwey Tagen der Woche bey dem Besuche des Publicums geöffnet; der Eingang 2 ist für die Studirenden und an den übrigen Tagen geöffnet. e ist die Wohnung von Fanjas de St. Fond, an welche d die Wache der Veteranen stölst. s dicht neben dem er-Ren Gewächshause, ist Thousas Wohnung. Das Gebaude f, fonst Buffen gehörig, erst unter ihm mit dem Garten vereinigt, ist jetzt die Wohnung der Hrn. Lamark, van Spandonck und der beiden Lucas. -Jenseits der Terasse liegt g, Fourcroy's Wohnung. h ist das Sitzungszimmer der Administration und darüber das naturhistorische Laboratorium, wo man stets beschäftigt ist, Säugthiere und Vögel auszustopfen, Infecten auszubessern, Conchylien und Mineralien zu reinigen. In dem Gebäude i an der rue de Seine wohnt. Jussieu und Brongniart; in k. Desfontaines; in I der Portier für das große Seitenthor. m wird von Portal, n von Geoffroy und o von dem Commendanten der Veteranen und einigen Angestellten bewohnt. p ist Caviers Wohnung; in demfelben Gebäude, nämlich q, befindet fich die Sammlung für vergleichende Anatomie. In r wohnen die aides naturalistes: Dufresne, Desmoulins, Rouffeau und Deleuze. sift der bedeckte Aufenthalt der Elephanten und einiger anderer Thiere. t wird von de Launay, u von einem Mahler (fonst von Marechal) bewohnt. Das mit v bezeichnete Gebäude ist das herrliche Amphiteater mit durchbrochener

chener Kuppel, wo sich im Hintergrunde des Hörfaals zugleich das chemische Laboratorium und zur Seite das anatomische Präparirzimmer befinden. zan dem andern Ende des Gartens ist das Gebäude mit den Logen für die wilden Thiere, wo sie so lange bleiben werden, bis man auch für sie geräumigere Behälter wird eingerichtet haben, wie schon für die zahmen Thiere die neuen Wohnungen und Parks zum Theil fertig und auf dem Plane angegeben find. So ist a für die angorischen Ziegen, ß für die spanischen Schafe, y für die Dammhirsche, d für die Hirsche, a für die Buffel, & für die Elephanten, a für die Kameele bestimmt. Diese kleinen Parks haben meistens kleine Hütten und Behälter unter Formen, die . sein Frühstück im Freyen einnehmen und dabey die dem Auge sehr gefallen. Für die Erweiterung der in dem Park daneben befindlichen Thiere recht mit Menagerie; sowohl für die zahmern als vorzüglich Musse beobachten kann.

für die wilden Thiere ist der große Raum & übrig und bestimmt. Die Wasservögel befinden fich, wie gelagt, in und an dem mit Bülchen umgebenen Teiche E, and die, welche man nicht frey gehen lassen kann, so wie die Raubvögel, sind in der Nähe von z in größern und kleinern Käligen.

Wie man fieht, so sit für alles, was man nur zum Behuf des naturhistorischen Studiums verlangen kann, geforgt; damit aber, wenn der Geist beschäftigt gewesen und gesätigt ist, der Körper nicht Noth leide, so wohnt auch innerhalb des Gartens in b ein Restaurateur, und in dem angenehmen Gebüsch A findet fich y ein reichlich versehenes Casse, wo man

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# Montags, den 2. Julius 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

CASCHAU, gedr. b. Landerer: Merkwürdigkeiten der königl. Freystadt Kasmark in Oberungern am Fusse der Carpatken, von Christian Genersich, Prediger der evangelischen Gemeine in dieser seiner Vaterstadt. Erster Theil. 1804. 636 S. 8.

it Vergnügen fieht Rec., dass das historische und geographische Studium in Ungern sich auch ther Provinzialstädte verbreitet, und dass Hr. G., so wie Hr. Prediger Bartholomäides zu Ochtina, seinen Amtsbrüdern ein Beyspiel giebt, wie nützlich sie die Stunden ihrer Mulse für ihr Vaterland überhaupt und ihre vaterländische Gegend insbesondere anwenden können. Ohne vorausgehende Geschichte der einzelnen königl. Freystädte Leutschau, Kasmarkt, der XVI. Stadt Iglo u. f. w. wird nie eine gute Geschichte des merkwürdigen Bundes der XXIV königl. freyen deutschen Ortschaften in der Zips zu Stande kommen, ungeachtet zu derselben bereits in Hn. Hofrath Schlözer's Geschichte der Deutschen in Siebenburgen S. 688 fg. eine Skizze entworfen worden, die unser Vf. nicht zu kennen scheint. Das Hauptthema in der Geschichte dieses Bundes ist, zu zeigen, wie die gesetzliche und Privilegialfreyheit der Zipser Deutschen einerseits durch die ungesetzmässige Verpfändung von XIII Städten an Polen, andererseits durch die Verschenkung von XI Ortschaften in adlichen Besitz so geschmälert worden, dass nur noch Leutschau und Käsmarkt ihren alten freyen Zustand größtentheils behaupten konnten. Der Bund der XXIV Städte ward zerrissen; von Seiten der Deutschen, selbst trat eine solche Verwilderung ein, dass sie auf ihre alten Privilegien nicht achteten; von Seiten der königl. Kanzley aber wurden die alten guten Grundsätze der ungrischen Könige, nach welchen den Deutschen ihre Freyheiten verliehen waren, hintangesetzt, und das Interesse des Augenblicks dem allgemeinen Besten vor gezogen. - Auch die Käsmarker hatten in einem entscheidenden Zeitpunkte entweder nicht die Kenntnis, oder nicht den Muth, fich auf alte Privilegien zu berufen, und die Verschenkung ihrer Stadt und ihres Schlosses an Emrich Zápolya 1462. durch den bekanntlich zu willkührlichen Verfügungen sehr geneigten K. Matthias Corvinus zu hindern. Ein kühnes Wort, damals von der, den Zipler Deutschen wiederholt in Privilegien auf immerwährende Zeiten und unwiderruflich zugesicherten Unverschenkbarkeit, zu K. Matth. Corvinus gesprochen, und mit Urkunden erwiesen, hätte die Käsmarker von der Gefahr erret-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

tet, in der sie mehrmals schwebten, Unterthanen und Bauern ihrer adlichen Schlossbesitzer zu werden. Es gereicht zwar den Käsmarkern zu großer Ehre, und gehört zu dem interessantesten Inhalt ihrer Geschichte, dass sie standhaft und endlich siegreich den langwierigen Kamps mit der Uebermacht ihrer adlichen Schlossbesitzer gekämpst haben; aber die große Lehre, die auch aus ihrer Geschichte folgt, ist diese: wie nöthig es allen, besonders auch den Zipser Deutschen sey, ihre alte Geschichte und Privilegien zu studiren, um ihre Freyheiten zurück zu erhalten und zu besestigen.

Der Vf. giebt in diesem ersten Theile noch Keine Uebersicht seines ganzen Plans; er enthält indessen eine Topographie und eine politische Geschichte von Käsmarkt, so dass im zweyten eine Kirchen- und Gelehrten-Geschichte der Stadt zu erwarten ist. Ehe fich Rec. auf den Inhalt dieses Theils einlässt, muss er einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Rec. schreibt nicht mit dem Vf. Kesmark, sondern Käsmarkt: der Vf. hat freylich die Rechtschreibung des Diploms von Karl I. 1312. für fich; Rec. aber die Rechtschreibung Kassmark im Diplom Bela's IV. 1269. (S. 120.); ferner den Umstand, dass Käsmarkt von Deutschen, nicht von Ungern erbaut worden; dass .zu Anfang des 14ten Jahrhunderts der Diphthong 🖝 noch gar oft mit e verwechselt worden, und dass die Uebersetzung Civitas Caseosorensis auch urkundlich ist, S. 202. Indessen ist Rec., weit entfernt, hierüber jemanden seine Meynung aufzudringen. Dass fich die Tokolyi's, ungrischen Ohren zu gefallen, lieber de Kismark als de Käsmarkt schrieben, ist leicht zu begreifen. - Die Quellen, aus denen der Vf. schöpfte, find zum Theil handschriftlich, und hatten daher, wenn sie nicht schon durch ihren Titel charakterisit wurden, wie z. B. Registrum Censuum regalium et alio. rum Proventuum ab a. 1454—1459., oder Protocollum Civitatis ab a. 1436., Registrum Vectigalis ab a. 1480., Registra Civitatis, Protocollum Correspondent. ab a. 1589., Documenta Arcensia u. s. w. eine nähere Angabe verdient, wie z. B. MS. Melchioris Gnersich, judicis Leut-Schov. de 1546. (S. 92.), Buchholz MS. (S. 115. vgl. 477.), MS. Familiae (vermuthlich Berzevitzianae, S. 135.), Notarius Igloviensis (S. 209.), Connotatio chronologica ab a. 1521. (S. 218.), Caspari Hayn Chronicon Leutschoviense (S. 222.), Notar. Kesmark. (S. 227.), Kray MS. (S. 264), Recordanz - oder Wissbuch der Stadt 1554 -1619. (S. 282.), M.S. Varadi-Szakmarianum (S. 334.), die Matrikel des Cantors Wier mit Anmerkungen von 1600 — r640. (S. 328.). Einmal citirt der Vf. gar, nur höchst unbestimmt, sein Manuscript (S. 117.), oder ein altes Manuscript (S. 132.). Schade übrigens, dass

Käsmarkt und Leutschau ihre alten Archive durch Feuersbrünste und Plünderungen unwiderbringlich verloren haben.

Aus der Topographie (S. 1—56.) zeichnet Rec. nur den Bevölkerungsstand aus, der im Monat November 1800. 3968 Einwohner betrug. Das ganze Stadtgebiet begreift nur 5831 Erdjoche. Nachrichtenüber Käsmarkts Contribution, Allodial - Einkünste und Ausgaben, über die Zahl der Magistratualen, der Gemeindeglieder, über die Wahlverfassung u. s. w. find hier nicht zu finden.

Die Geschichte der ältesten Bewohner des Zipser Landes (S. 56 — 90.) könnte kürzer und richtiger ge-falst seyn. Risdorf hiess wohl nie Riksdorf, noch war es je eine sehr reiche Handelsstadt (S. 64). Ein geographisches Versehen ists, den Berg Besskid oder Bielschad den Berg Bestiad (S. 98.), oder Dfurdscha in der Walachey Georgien (S. 292.) zu nennen. Zur Geschichte der öltern deutschen Kolonieen in Zipsen ist folgende Bemerkung des Vfs. (S. 117.) wichtig: Es ware zur genauern Bestimmung der hießgen Zipser Kolonieen dienlich, wenn jemand den Dialect der Strasburger Gegend unterfuchte. Denn ich finde, wenn mich mein Manuscript nicht täuscht, dass die Zipser Kirchen in den ersten Jahrhunderten der ungarischen Monarchie ihre Priester von Strasburg bezogen haben." Diess wurde den Ausspruch des ehrlichen Thurnschwamb, den nuser Vf. nicht zu kennen scheint, bestätigen: dass Zipser und Siebenbürger nur Rheinländer gewelen (die Zipser mehr vom obern, die Siebenbürger vom untern Rhein). Ob Käsmarkt schon in den ältesten Zeiten zum Zipser Bund gehört habe, oder erst hernach aufgenommen worden, ist nicht klar zu ersehen. Die Urkunde von Bela IV. 1269. scheint zuerst Käsmarkt den andern Zipser Deutschen gleich zu setzen, und dem Zipser Comes terrestris unter zu ordnen (S. 120.). Gleich darauf ward das Gebiet von Käsmarkt 1270. abgemarkt durch einen Propft von Thuroz, der ein Magyar gewesen seyn muss, weil er die deutschen Benennungen der Bäche, Bänme u. f. w. in ungrische, oft nicht geschickt, verwandelte (z. B. Diftelbrum in Dediflopataka), woraus aber keinesweges folgt, dass damals Ungern da ge-wohnt haben (S. 95.). Bey S. 133. hat der Vf. die wichtige Angabe nicht an gehörigem Orte eingeschaltet, dass die Käsmarkter von Ladislaus dem Cumaper einen Theil ihres Gebiets mit Geld erkauft haben; der Vf. hätte sich wohl umsehen sollen, ob sich hierübergar nichts mehreres in alten. Urkunden oder Handschriften finde. Im Carolinischen Privilegio von 1312. erscheint allerdings schon Käsmarkt als Mitglied der deutschen Provinz in Zipsen. Die Frage, wenn das Schloss von Käsmarkt eigentlich erbaut worden, beantworter unser Vf. nicht; vielleicht im J. 1404, als Sigmund Käsmarkts Mauern herstellen ließ; und ihm eine Gränzfeltung gegen Polen sehr nothwendig dünkte. Ueber den Betrag der 37000 Schock breiten böhmischen Groschen, für welche die XIII Städte an die Polen verpfändet worden, fand der Vf. in einem Familienbuche, das er nicht näher beschreibt, folgende Erklä-

rung: "macht nach ungarischer Zahl 60906 (Goldgulden), 100 Pfennig (denarios) vor 1 fl. gerechnet. Der Einfall der Hussiten in die Zips 1433. war für diessmal noch vorübergehend, aber Käsmarkt verlor darüber lein Archiv. Im Käsmarker Schlosse sals der Comes Posoniensis Stephan Rozgon, um hier das Reich wider die Polen und Husbten zu vertheidigen. Im J. 1424 hab der Zwist über mehrere und mindere Handelsfreyheit zwischen Leutschau und Käsmarkt an. Unter Wladislaw I. leuchtete dem Zipfer Bunde ein schöner Strahl der Hoffnung. Die 13 Städte sollten von den Polen zurückgegeben, und die 24 Städte (eigentlich 23, weil Kabsdorf indelsen schon ungebührlich verschenkt war) unter einem Comes (nicht parochialis, wie der Vf. S. 164. fagt, fondern) provincialis vereinigt werden. Aber dieser Hoffnung machte Giskra's Eindringen in die Zips 1441. ein Ende. Giskra mit seinen Böhmen nistete sich fest in Zipsen ein; er bestätigte aber doch die Privilegien der Käsmarkter im J. 1447., und erhielt in so weit auch die Freyheiten der Zipser Deutschen aufrecht, dass diese noch 1458. für ihre eilf königlichen Freyörter, zu denen Käsmarkt gehörte, einen eigenen Landgrafen, eigene Richter, ein eigenes gemeinschaftliches Siegel mit der Inschrift: Sigillum Saxonum XI Civitatum Terrae Scepufiensis, hatten. (Dieses hätte der Vf. nicht übergehen, und die Geschichte dieser Stadt nicht so sehr, wie er gethan hat, von der Geschichte des ganzen Zipser Bundes trennen sollen.) Giskra und die Böhmen überhaupt wurden in den J. 1460. u. 1461. ganz aus der Zips herausgeschlagen; aber der schöne Bund der Zipser Städte ward zerstört. Leutschau allein wusste sich ganz frey zu erhalten; hingegen weil Emerich Zápolya zur Auszahlung der Böhmen 16000 Goldgulden hergeschossen hatte, schenkte ihm Matthias Corvinus, uneingedenk der alten Zipser Privilegien, die Einkunfte der Stadt Käsmarkt, und erklärte ihn zum Dominus naturalis dieser Stadt. Eben damals wurden auch die zur Zahl der freyen Eilfer gehörigen Orte Eisdorf, Mühlenbach, Schlagendorf, Donnersmarkt, Odorin, Sperndorf, St. Kirn, Eulenbach, Kabsdorf, widerrechtlich verschenkt. Ortschaften verschliefen damals ihre Freyheit; Käsmarkt allein war so glücklich, sie wieder zu erhalten: aber was hat jener Augenblick der Schwäche der guten Stadt nicht für Mühe, Geld, Demüthigungen und fogar Blut gekostet? Im Anfange ward den Käsmarktern die Pille ihrer Unterthänigkeit sehr vergol-Sie wähnten anfangs, ihr neues Verhältniss werde bloss dieses mit sich bringen, dass sie den schuldigen Jahrsains nun nicht mehr dem König, sondern dem Schloss - Inhaber Zapolya zahlen sollten. Emerich Zapolya nannte sie zwar seine Subditos (S. 182.), aber da er ihnen zu gleicher Zeit die Mauthfreyheit und die Schenkung des Dorfs Klein-Schlagendorf auswirkte: so wurden sie sammt ihrem Richter Pellifex, d.h. Kürschner, eingeschläfert, und dachten nicht daran, die den Zipser Städten zugesicherte Unveräußerlichkeit und Unverschenkbarkeit zu reclamiren. Erst ihre Nachkommen empfanden die demüthi-

Weder Emrich Zapolya (st. 1487.), noch Stephan Zápolya (ft. 1499.), noch dessen Wittwe Hedwig (ft. 1521.), kränkten die Stadt, die nur dann und wann bey Anwesenheit der Herrschaft zur Kuchel, zum Reiseinensport n. s. w. das Ihrige beytrug. Wegen dieles scho-nenden Betragens heissen die Zapolya's in den Protocollen der Stadt Damini generosi, generosissimi, gratio-fissimi (S. 193., wo Rec. das Excerpt aus den Protocollen gern ganz gelesen hätte). Johann und Georg Zapolya behandelten die Stadt väterlich, als sie durch eine Feuersbrunst 1521, verbeert war (S. 196.). Im J. 1528. Ichien Käsmarkt von der Unterthäpigkeit errettet zu leyn, indem die Stadt an Ferdinand I. mit Vorbehalt ihrer Privilegien überging. Atter im J. 1530. ward fie leider wieder von Joh. Zapolya's Truppen unter Nic. Kostka erobert, und von Joh. Zapolya an Hieronymus Lasski verschenkt. Dieser verpfändete fie schon 1531. an Nicolaus Mynkowitz; in diese Zeiten fallen die Fehden zwischen Käsmarkt und Leutschau, welches letztere Ferdinandisch blieb. Lafski ging zu Ferdinands I. Partey über, nahm den Mynkowitz gefangen, übernahm Käsmarkt wieder, und starb 1541. Seine Gemahlin Anna und sein Sohn Albert Leonhard Lasski, dessen Vormund Matthias Lobozki war (ft. 1553.), folgten ihm im Belitze von Käsmarkt. Lalski verpfändete es 1572. an Joh. Ruber von Pixendorf; dieser zuerst im J. 1578. an Stanislaus Thurzo, dann 1579. an Sebastian Täkölyi, einen rei-chen und geadelten Pferdehändler. Tökölyi fand sich schlau genug mit den Lasski's, 1582. auch mit Ruber, ah, und nun fing er an, 1597. die Stadt zu unterjo-chen und die Bürger als Bauern zu behandeln. Die konigl. Befehle zu Gunsten der Käsmarkter legte er auf die Seite (st. 1607.). Sein Sohn Stephan Tökölyi verglich sich vollends 1610. mit den Ruberschen Erben, und betrug fich dann als Tyrann gegen die Käsmarkter. Die Bürger wurden im Schlolle wie Leibeigene und Bauern auf die Bank gezogen und geschlagen (S. 362.). Mit Erstaunen und Unwillen liest man beym Vf. mehrere solche Wirkungen des adlichen Uébermuths, der nicht einmal dadurch gemildert wurde, dass die Tökölyische Familie, so wie die Bürger zu Käsmarkt, evangelische Glaubensgenossen waren. Die aus Adlichen und Tökölyischen Freunden und Verwandten bestehenden Stäude halfen, ungeachtet wiederholter Vorstellungen, nicht (S. 383.). Die Stadt mulste fich endlich 1651. in einen Loskaufungs-Contract einlassen; wonach Stephan Tökölyi der ältere starb. Sein Sohn, abenfalls Stephan (st. 1670.), konnte nunmehr 1655. die Wiedererhebung Käsmarkts zu einer k. Freystadt nicht hindern. Stephan Tökölyi's Tode ward die evangelische Religionsfreyheit in Käsmarkt mehrmals bedroht. Im J. 1701. erhielt die Stadt das Schloss und die Schlossgüter durch Vergleich mit der Kammer und mit den Ruberschen Erben (S. 546.). Im J. 1710. starben zu Käsmarkt 1285 Personen an der Post. Die Tokölyischen und Rakotzischen Unruhen, wie auch die übrigen Begebenheiten der Stadt bis zum Ende des acht-

müthigenden Wirkungen des adlichen Fendalgeistes. zehnten Jahrhunderts, hat der Vs. lehrreich be-Weder Emrich Zapolya (st. 1487.), noch Stephan Zá- schrieben.

> BAUTZEN, gedr. b. Monle: Schandan und seine Umgebungen, oder Beschreibung der sogenannten Sächfischen Schweiz, von M. Wilh. Lebr. Götzinger, Diaconus zu Neustadt bey Stolpen. 1804. 398 S. 8. Nebst 8 Kupfern u. einer Reisecharte. (Pränumerationspreis 1 Rthlr. 8 gr. — Ladenpr. 2 Rthl.)

Der schon durch seine Geschichte und Beschreibung des chursächsischen Amtes Hohnstein und Lohmen (Freyberg 1786. 8.) bekannte Vf. liefert hier einen neuen Beweis seiner Liebe für die Vaterlandskunde. Schon jenes erste Werk machte auf die Naturschönheiten dieser Gegend aufmerksam, und war eine von den Hauptquellen für diejenigen, welche bisher, bey Beschweiz, auch die Geschichte derselben berührten. Da der Vs. von Jugend auf in dieser Gegend wohnte, so kann man wohl seiner Versicherung zu Ende der Vorrede glauben, dass er diese Gegend mehr als einmal bereiset; alles genau untersucht und berichtigt habe, und das also diese Beschreibung nicht als ein Tagebuch einer einzigen (oder allenfalls noch einmal wiederholten) Durchreise anzusehen sey. Wirklich ist auch dieses Buch vollständiger, als die Schriften aller seiner Vorgänger, die nur beschrieben, was ihnen auf siner, und wenn es hoch kommt; auf zwey Durchreisen bemerkbar wurde, und zufrieden waren, ihre Leser auf diese und jene schöne Partie aufmerksam zu machen. Unser Vf. hingegen verbreitet sich nicht nur über die ganze sächsiche Schweiz nach ihren verschiedenen Wegen und Ansichten, sondern er macht auch seine Leser mit einer großen Menge Naturschönheiten und Seltenheiten bekannt, die bis jetzt nur sehr wenigen bekannt waren. Andere führen aus der Geschichte nur das an, was das oben erwähnte ältere Werk des Vfs. erzählt; Hr. G. hingegen fügt hie und da noch wichtige historische, mehrentheils aus Urkunden erwiesene, Nachrichten hinzu, die bis in das graueste Alterthum hinan reichen; z. B. von Rathen, und besonders von der Festung Königstein wird man, in der Kürze, noch keine so vollständige Geschichte gelesen haben; und die historischen Winke, welche der Vf. giebt, dass der sogenannte Kuhstall nichts anders, als das alte Schloss Wildenstein seyn könne, find neu und annehmlich. 'Ueberdiels werden die botanischen, entomologischen, besonders aber die mineralogischen und geognostischen Nachrichten vielen fehr willkommen feyn. - Auch ist es angenehm, dass der Vf. nicht bloss fagt, dass hier und da eine schöne Auslicht sey, sondern dals er auch die Namen von den entferniesten Gegenden, Oertern und Gebirgen angieht. Unterhaltend ist die Erzählung von den Steinbrüchen (S. 12 fg.), und zu wünschen wäre es, dass die, wie es scheint, wirklich ausführbaren Vorschläge, welche der Vf. zu einer Unterstützungscalle zum Besten der siechen Steinbrecher und ihrer Wittwen und Waisen thut, ausgeführt würden. — Un-

ter andern werden hier auch einige sonderbare Ge-Wenn nämlich ein Fremder ein bräuche erwähnt. Werkzeug der Steinbrecher angreift, so muss er eine Geldstrafe erlegen, und klingt das angegriffene Werkzeug beym Aufheben oder Hinwerfen, so kostet diefer Klang eine halbe Tonne Bier; denn alles ist aufs Trinken abgesehen. - Wenn ein Reisender seinem zurückbleibenden Gefährten zuruft: Lauf zu! so kommen alle Steinbrecher aus den Brüchen auf den Rufenden zugelaufen, und fordern ihm eine Geldstrafe von 26 Groschen ab. Weil nämlich das Wort "Lauf 'zu" die Losung ist, welche ein Steinbrecher ausruft, wenn er während seiner Arbeit in Lebensgefahr kommt: fo werfen alle seine Kameraden, sobald sie diesen Ruf hören, ihre Werkzeuge hin, und eilen ihrem nothleidenden: Bruder zu helfen. Läst aber ein anderer, der kein Steinbrecher ist, diese Worte hören, so haben sie die alte Gerechtigkeit, dass sie die genannte Strafe von ihm erhalten müssen, weil er · sie verleitet hat; ihre Arbeit vergeblich liegen zu lasfen. - Die meisten dieser Steinbrecher sterben zwischen ihrem 30sten und 40sten Jahre; denn der feine Staub, welchen fie beym Behauen der Steine täglich einziehen, und das häufige Trinken, indem fie ganz von Schweisse triefen, und in der brennendsten Hitze am heißen Felsen aufs äußerste erhitzt werden, zieht ihnen einen frühen Tod zu. - Den starken Abgang der Männer durch den frühen Tod der Steinbrecher scheint die Natur in dieser Gegend sogleich wieder ersetzen zu wollen; denn unter den 196 Einwohnern des Dorfs Liebethal befinden fich viele Kinder, befonders männlichen Geschlechts, nämlich 43 Knaben und 24 Mädchen; und in Mühlsdorf unter 256 Einwohnern 43 Knaben und 29 Mädchen.

Doch dieses sey genug, da der sachreiche Inhalt des Buchs eine eigentliche Darlegung des Ganzen nicht gestattet. Zu wünschen wäre jedoch, dass es dem Vf. gefallen hätte, zu Anfange oder zu Ende dieses Werks eine kurze Uebersicht von den Reiserouten, nach verschiedenen Richtungen hin, zu geben, fo wie er es für die Schandauer Badegäste gethan hat, damit derjenige, der diesen Weg machen will, nicht nöthig hätte, das Buch zu solchem Behufe

ganz durchzugehen.

Die acht Kupfer von Günther stellen vor: den Kuhstall; das Thor am Prebisch-Grunde; den Prebisch-Kegel; den Kleinstein; Lichtenhayn; eine Ansicht von Ostra mit dem Falkenstein und Schrammsteine; die Hirschmühle, und eine Partie aus dem Bieler Grunde bey Rosenthal. Man erkennt darin die Meisterhand des Künstlers, die auch auf so kleinen mark gesasst machen."

Blättchen alles Anziehende dem Auge fichtbar machte. - Die Karte, von der Hand des Vfs., benutzt und berichtigt alle Karten dieser Gegend.

WIRM, b. Pichler: 3. C. Unger's Reise durch öfferreickische und steyerische Gebirgsgegenden. Ein Beytrag zur österreichischen Länderkunde. 1803. 179 S. 8. mit einer Karte u. einem radirten Blatte. (16 gr.)

Diese neuntägige Reise geht von Wien aus über den Sommering in das Merzthal, und zurück über Mariazell. Diels ist seit mehrern Jahren ein sehr betretener Boden; aber eben darum, weil viele Wiener diese Reise entweder ganz, oder theilweise machen, wird es diesen angenehm seyn, in vorliegendem Bändchen einen ziemlich treuen und nicht ganz unterhaltungslosen Führer zu finden. Der Vf. geht von Wien über Mödling durch den Brühl, und über Heiligenkreuz und Baden auf die Landstrasse zurück; von da weiter über Wienerisch Neustadt und Glocknitz, von wo aus er einen Abstecher nach dem Schneeberge zu macht; dann verfolgt er die Reise über den Sommering bis in die Gegend von Bruck, wo er fich gegen Norden wendet, und über Mariazell, Annaberg, Lilienfeld, Kaumberg, Farafeld, Feslau und Baden wieder auf die große Straße kommt, von der er ur-sprunglich ausging. Wie reich dieser ganze Strich bald an großen und wilden Naturschönheiten, bald wieder an malerischen und romantischen Ansichten sowohl, als an alten Schlössern ist, weiss man jetzt hinlänglich auch in Norddeutschland, und Rec. kann diesen Landstrich allen Reisenden empfehlen, die sich in der schönen Jahrszeit in Wien befinden.

Die Sprache des Vfs. ist keinesweges zu empfehlen. Außer Provinzialismen und Sprachfehlern findet man auch viele steife, abenteuerliche und veraltete Wendungen. Wer mag Stellen, wie folgende, ertragen? S. 23.: "Weiland Ihre Majestät Maria Theresia haben ihn (einen Kreuzpartikel) um vieles verkleinert, da sie einige Stücke davon prächtig gefasst, an fromme Liebhaber zu verschenken geruhten." -S. 64: "Seine Eminenz der Kardinal Migazzi verleben viele Sommertage allhier." — S. 73.: "Die Fahrt über den Sömmering ist - - - der Augenschwelgerey wegen, die sich hier oft befriedigen lässt, nicht un-angenehm." — Widerlich ist eine Art von Wichtigkeit, wenn sie ganz unbedeutenden Sachen gegeben wird, z. B. S. 69.: "Wenn es den guten Göttern gefällt, so kannst du dich auf Nachrichten aus Steyer-

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNYTGELAMETHEIT. Pirna, in d. Verlagsh.: Die sicher-fren Mittel, sich von den Zahnschmerzen zu befreyen, sie mö-gen aus hohlen Zühnen oder Flussen entstehen. Neblt einer Anweilung, schwarze und angebrechene Zähne wieder herzustelten. Auf vieljährige Ersahrung gegründet. 32 S. 8. (5 gr.) — Ein hochst elendes Product in einem besondern, auch mie einem Titel beklebten Umschlage von blauem Papier, vor des-sen Ankauf Rec. hier nur den Leser im Allgemeinen warnen zu müllen glaubt; ins Einzeine zu gehen würde überfüllig

# UR - ZEIT

Dienstags, den 3. Julius 1804.

# GESCHICHTE.

LETPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: Annalen der gesammten Numismatik. Herausgegeben von Friedr. Schlichtegroll. Erster Band. 1804. 202 S. 4. und 6 Kupfertafeln. (3 Rthlr.)

er Vf. hat diesen ersten Theil seiner Annalen in der alten, den andern der neuen Numismatik widmet. In Ablicht auf die neuere Münzwillenschaft hat man ehedem schon Zeitschriften gehabt, die theils überbaupt, ohne sich auf ein Land einzuschränken, Abbildungen, Erklärungen und Nachrichten von Münzen lieferten; theils aber auch solche, die sich nur mit Manzen irgend eines Landes, einer Provinz, oder auch nur einer Stadt beschäftigten; indessen dauert keine derselben mehr fort. Der alten Numismatik hingegen hat es bis jetzt noch ganz an einem Magazine gefehlt, das zum Vereinigungspunkt für die Kenntnis einzelner hier und da zerstreuter seltner Münzen gedient, und die Freunde dieser Wissenschaft näher mit einander in Verbindung gebracht hätte. Untersuchungen über erst entdeckte, oder zeither falsch gedeutete Münzen musste man entweder in Schriften antiquarischer Gesellschaften, oder in Journalen; wo sie übersehen wurden; oder in einzelnen kleinen Schriften, die fich leicht verlieren, suchen. Erfreulich ist daher die Erscheinung dieser Annalen, befonders, da sie von einem Manne herausgegeben werden, in welchem fich alles vereinigt, was man von dem Herausgeber eines folchen Werks wünschen

Indessen ist es sehr zu bedauern, dass Hr. Schl. in diesen Annalen einige bedeutende Lücken lässt, da er nicht allein die Münzen der mittlern Zeit ganz von seinem Plane ausschliesst, sondern auch in die neuere Numismatik nur Münzen aufnehmen will, die feit drey bis vierhundert Jahren geprägt worden i find. - Unsers Erachtens sollten, wenn er auch Bracteaten und Solidos nicht aufnehmen wollte, - doch die andern schönen Münzen der frühern Zeiten, - die zwar alte, aber doch schöne und deutliche Schrift haben, und eben deswegen unverwerfliche historische Denkmäler find, nicht davon ausgeschlossen bleiben. Doch auch die andern Münzen der ältern mittlern Zeit (die Bracteaten und Solidi) könnten durch diese Annalen mehr aus ihrer Dunkelheit gerissen und nach und nach zu bekanntern historischen Denk-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

ftreut, fast gar keinen, oder nur sehr geringen, Nutzen bringt! Könnte nun nicht von Zeit zu Zeit, von einem Lande, oder von einer Provinz nach der andera, das Brauchbare davon zusammengestellt, mit den Sammlungen und Erfahrungen neuerer Sammler verglichen, und daraus ein Ganzes gemacht werden? Es giebt viele Bracteaten und Solidi mit deutlicher, wenigstens mit lesbarer Schrift, durch welche manche Münze ohne, oder mit sehr undeutlicher Schrift. wegen der völligen Achnlichkeit alles übrigen, bestimmt werden kann.

Noch einen Wunsch erlaubt sich Rec., der die Fortdauer dieser Annalen herzlich wünscht. Da diese Annalen hämlich die gesammte Numismatik umfassen sollen, so könnten wohl auch arabische, persische, mogolische und andere exotische Münzen mit aufgenommen werden. Freylich wäre es aber auch hier vorzüglich nöthig, bey jedem Lande eine literarische Notiz von den darüber schon vorhandenen Münzwerken vorausgehen zu lassen, und das, was hier und da in kleinern Schriften, in Reisebeschreibungen, in Schriften vermischten Inhalts u. s. w. zerstreut ist, in eine Uebersicht zu bringen. Auf diese Art könnte man von jedem Lande nach den vorhandenen Münzen eine Regentenfolge ordnen, und bey jedem der-felben angeben, in welchem Werke fich Münzen von ihm befänden. Vorsteher von fürstlichen Cabinettern, oder Besitzer von reichen Sammlungen, wenn fie auch eben diese Sprachen nicht verstünden, würden alsdann, durch Vergleichung der Schriftzuge oder der Bilder, bald sehen, ob sie etwas noch nicht publicirtes besässen, und es sich gewiss zum Vergnugen machen, Zeichnungen von ihren noch nicht bekannten Münzen einzuschicken, die nachher von gelehrten Orientalisten erläutert würden. Welcher Gewinn könnte daraus nicht für die Geschichte jener Länder entstehen! Dass der Vf. sich dieser Art Münzen auch nicht ganz entziehen will, davon glaubt Rec. dieses als einen Beweis ansehen zu können, dass er in der Literatur der neuern Numismatik Dombay's Buch von Maroccanischen Münzen und Hallenbergs Collect. Numor. cuficor. mit aufgeführt findet. Doch nun zum eigentlichen Inhalte des vor uns liegenden ersten Theils dieser Annalen. Die erste Abtheilung beschäftigt fich mit der alten Numismatik. Hier findet man

I. Abhandlungen, das Ganze der alten Numismatik, und zwar I) ihre Geschichte und Methode betreffend. Die gelehrtere Beschäftigung mit alten Münzen ist, im Vergleich mit andern Zweigen der alten Literatur, mälern erhoben werden. Denn wie viel ist nicht noch nicht alt, und verliert fich nicht, wie die Aftroschon darüber geschrieben worden, das jetzt, zer- nomie, Physik, Geschichtkunde u. f. w. in dem griechischen

chischen und römischen Alterthume; denn man kann noch nicht einmal dreyhundert Jahre zählen, seitdem die Kenntniss der alten Münzen ein Gegenstand gelehrter Werke wurde, und eben deswegen kann man auch die Schieksale ihrer Behandlung sicherer darstellen, als es bey den mehresten andern Wissenschaften möglich ist. Die Titel der verschiedenen Aemter in Rom, welche man, um Codices zu berichtigen und die alten Klassiker zu erklären, auf alten Inscriptio-nen aufsuchte, waren die Veransassung, dass man erst dateinische Inschriften auf Steinen, Grabmälern und Gebäuden, und nachher auch auf Münzen auffuchte. Man ging hierauf zwar weiter, und sammelte und erläuterte auch Gemmen, Statuen, Basreliefs u. f. w. aber da diese Dinge gemeiniglich das Vermögen eines Privatmanns übersteigen, Münzen hingegen, wegen der Menge, in der sie ausgegräben wurden, leichter and mit weniger Kosten erlangt werden konnten, so blieben letztere seit dem 16ten Jahrhundert fast ununterbrochen ein Gegenstand des gelehrten Fleisses, an welchem alle gebildete Nationen von Europa Theil nahmen. In Ablicht auf den Erfolg dieses gelehrten Fleisses kann man mit dem Vf. sehr füglich drey Perioden annehmen, die den Geist, die Methode und die allmähligen Fortschritte der alten Numismatik genau bezeichnen; nämlich die erste von ungefähr 1580. bis 1680. oder von Fulv. Urfinas und Hub. Goltzius bis auf Carl Patin und Andr. Morell; die zweyte von 1680. bis 1780. oder von Vaillant und Spankeim bis auf Pellerin, Eckhel u. s. w.; und die dritte von 1780. bis auf unsere Zeiten. In der ersten Periode war der Eifer für alte Numismatik größer, als er jemals gewesen ist. Sie war die eigentliche Modewissenschaft der Zeit, und Große und Reiche fanden daran Vergnügen. Der Geist, mit welchem die Numismatik in diesem ersten Jahrhundert getrieben wurde, hatte zum Charakter: Zusammenfassen der Münzen nach den Metallen und Größen, wenig Kritik über Aechtheit und Unächtheit der Münzen, und Vernachlässigung der Genauigkeit bey ihrer Abbildung in den damaligen vielen, übrigens saubern Kupferwerken. Die wahre Größe der Münze in Abbildungen darzustellen, davon war die Rede gar nicht; jedes Kupferwerk nahm einen gewissen Modulus an, und in dieser Grösse wurden nun alle Münzen gebildet, die man aufnahm. Das Eigenthümliche der zweyten Periode des numismatischen Studiums besteht darin, dass die römischen Münzen sehr häufig zur Erläuterung der Klassiker gebraucht wurden; dass Regenten darauf dachten, Prachtwerke über ihre Sammlungen, und besonders über die rö-mischen Münzen, zu liesern. Aber die Ausmerksamkeit der gelehrtesten Forscher dieser Zeit richtete sich immer mehr auf die Griechen; die griechischen Königsmünzen wurden als eine eigene Klasse behandelt, und gingen vor den Städtemunzen her; die Städte ordnete man nach dem Alphabet. Mit der zunehmenden Verbreitung der griechischen Literatur erhielten die Münzen der Könige und Städte immer mehr Freunde und Sammler, und ihr Werth für Mytholo-

gegen das Ende dieses Zeitabschnitts, allgemein anerkannt. Pellerin, Combe, Eckhel und Neumann lehrten durch ihr Beyspiel, es komme bey dieser Wissenschaft nicht auf prächtige, die Münzen verschönernde und vergrößernde Kupferwerke an, und auf Wiederholung des längst bekannten aus den Klassikern, sondern auf höchst treue Darstellung der Münzen und auf bundige, zweckmälsige Benutzung der alten Schriftsteller zur Erläuterung. Da nun eine dürftige Kenntnis der römischen Geschichte, oder gar nur der Kaiserfolge, nicht mehr hinlänglich war, weilder Reichthum der antiken Münzen fich immer vergrößerte und die Benutzung derselben gelehrtere Kenntnisse erforderte, sich überdiess auch bey der unkritischen Liebhaherey der vorigen Zeit so viel unächte Münzen eingeschlichen hatten, so wurden der Sammler immer weniger. Aber in dem Maasse, als fich die Anzahl der blossen Liebhaber verminderte, die nothwendig vor der ungeordneten Menge der fich ihnen darbietenden Gegenstände erschrecken mussten, nahm das Vergnügen der Eingeweihten bey den erweiterten Gränzen der Wissenschaft zu. In der dritten Periode zeichnet sich Eckhel besonders aus. Er stellte zuerst mit festen Gränzen die zwey Hauptclassen der alten Münzen auf, nämlich 1) die ausserrömischen, die man, nach der größern Zahl, die griechischen nennt, oder die Münzen der Städte, Völker und Könige, und 2) die römischen. Vor ihm hatte man, wie selbst Pellerin noch that, die sonderbare Gewohnheit, die außerrömischen in zwey Haupttheile zu theilen. Man ordnete nämlich die Münzen der Könige für fich, und liess dann die Münzen der Städte und Völker in alphabetischer Ordnung folgen. Wie unkritisch dieses gehandelt war, fällt in die Augen, denn mancher Staat hatte eine Zeitlang Könige, und vorher oder nachher keine; die Münzen desselben Landes wurden dadurch von einander getrennt, Ueberficht und Vergleichung erschwert. Sehr weislich nahm also Eckhel für die Münzen der Völker, Städte und Könige nur einen Eintheilungsgrund an, nämlich den geographischen; mit Recht wies er auch den Münzen der Kaiser, die von auswärtigen Städten, unter Begünstigung der römischen Regenten, geprägt waren, ihren Platz unter jenen Städtemunzen an, lo dass nun dadurch die natürliche Eintheilung, in autonomische und kaiserliche, entstand. Bey den römischen schaffte er die unliterarische Gewohnheit ab, die Münzen nach den Größen und Metallen zu legen. Nach diesem verbesserten Plane wurden die Munzen jedes Kaifers, ohne alle Unterabtheilungen nach Metallen und Größen, bloß streng chronologisch geordnet; und so geben nun diese metallenen Denkmale eine fortlaufende Geschichte. Nachdem er auf diese Art das kaiserliche Münzcabinet in Wien geordnet und den Catalog darüber herausgegeben hatte, unternahm er die Bearbeitung seines die ganze, alte Münzwissenschaft umfassenden Werks, welches, wie bekannt, unter dem Titel: Doctrina mimorum veterum von 1792. bis 1798. in acht Quartbänden herausgie, Geschichte und Geographie wurde, besonders kam, und starb kurze Zeit nach Beendigung dessel-

ben. Mit Eckkel hat also eine neue Periode der alten Numismatik begonnen; Sestini, Millin und Mionnet haben nach ihm seine Grundsätze anerkannt, und eben dieles kann man von jedem erwarten, der kitnftig mit Ichriftstellerischen Arbeiten in diesem Fache auftreten wird. - Nachdem der Vf. den Zultand der alten Numismatik mit eben so viel Deutlichkeit als Sachkenntniss bis auf unsere Zeiten gehörig auseinander gesetzt und dargestellt hat, kommt er auf die Frage: Was nun weiter für diese Wissenschaft zu thun sey? – und aussert den Wunsch, dass über alle große Sammlungen antiker Münzen solche Catalogen gedruckt werden möchten, wie wir jetzt einzig über die kaiserlichen zu Wien besitzen. In diesen Wunsch stimmt Rec. nicht ein; denn wozu sollen die in allen Sammlungen sich befindenden gemeinen und bekannten Munzen so vielmal beschrieben werden? Allenfalls kann man dieses von den seltnern wünschen. Aber das Wünschenswertheste ist, dass aus allen, gro--fsen und kleinen, öffentlichen und Privatsammlun--gen die einzigen (numi unici) und noch nicht publicirten Münzen bekannt gemacht werden möchten; dann könnte, nach einiger Zeit, ein allgemeines Verzeichniss aller vorhandenen antiken Münzen, und vielleicht wohl gar ein allgemeines Kupferwerk darüber entstehen, wenn es Unterstützung fände. -Lehrbuch für akademische Vorlesungen und für den Selbstunterricht zu schreiben, in welchem die alte -Numismatik in ihrem ganzen Umfange dargelegt wird, um das Ganze leicht zu übersehen und die Hauptpuncte zum Nutzen anderer Wissenschaften aufzufalsen, ist wirkliches Bedürfniss, das man durch Hn. Scht. befriedigt zu sehen wünschen muss. 2) Ueber numismatische Landkarten. Dass Hubert Goltz, der schon im J. 1576. zwey dergleichen Karten von Sicilien und Großgriechenland lieferte, und die Herausg. des Musei Theupoli (Venet. 1736.), welche auf zwey Landkarten vom öftlichen und westlichen Griechenland nur diejenigen Städte verzeichneten, von welchen fich Münzen in Theupoli Sammlung befanden, keine Nachfolger fanden, die diesen Karten theils, nachdem man nach und nach Münzen von mehrern \*Städten und Völkern entdeckte, mehr Vollständigkeit gegeben, theils mehrere Karten dazu geliefert · hätten, davon liegt der Grund in der Art, wie man vor Eckheln die Münzen der Völker und Städte legte, nämlich, wie wir oben bemerkten, in der alphabetischen Ordnung, wobey man freylich nicht an Geographie zu denken nöthig hatte, weil man blos sammelte, um zu haben. Jetzt aber, da das Eckhelsche System fast durchgängig angenommen ist, muss der Wunsch nach guten und richtigen numismatischen Landkarten immer allgemeiner werden. Um sich einen numismatischen Atlas zu verschaffen, und das Gebiet der alten Numismatik auf den geographischen Karten selbst mit Leichtigkeit übersehen zu können, kam der Vf. anfangs auf den Gedanken, auf Danvillischen Karten die Münzstädte roth zu unterstreichen und sie so vor den übrigen herauszuhehen. Allein da das Auge durch die Menge der übrigen Namen irre

gemacht wurde, und sich auf diese Art auch die andern Zeichen nicht beysetzen ließen: so machte er den Versuch, einige Länder der alten Welt so zu zeichnen, dass nur die Munzstädte auf ihnen zu finden wären, um Raum genug zu haben, durch hinzu-gefügte Zeichen überall zu benierken, von welchem Metall oder von welchen Größen Münzen geprägt worden wären. Dieser Privatversuch fand den Beyfall mehrerer numismatischen Freunde, und in dieser Rücklicht liefert der Vf. hier eine Karte von Sicilien, als numismatisches Land betrachtet. Als Probe ist diese numismatische Karte recht gut, eine strenge Kritik halt sie aber noch nicht aus, da man, nach Torremuzza, mehrere Städte darauf vermisst, und auch die Metalle von den Münzen nicht überall genau genug angegeben find. - 3) Ueber die Insel Cane und die ihr zugeschriebenen Münzen. Die fünferley Gepräge von den Münzen, welche das Wort KAINON oder KAINON zur Aufschrift haben, werden gemeiniglich der Insel Cane (cani), welche Plinius (Hift. nat. lib. III. c. 8.) erwähnt, zugeschrieben. Aber da fie nichts als ein geringer Felfen ist, an welchem nicht einmal die Schiffer gut landen können, fo ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass sie jemals von der Wichtigkeit gewesen seyn sollte, dass auf ihr Münzen geschlagen worden wären. Wäre aber auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit dazu da, so stunde wieder diese Schwierigkeit im Wege, dass die Aufschrift KAINAIΩN heissen müste. Die Stadt Cena bey Agrigent kann es auch nicht wohl feyn, weil der einzige Lateiner, der fie anführt (Antonini Itinerar. ) sie nicht Caena, sondern Cena schreibt. Uebrigens verdient aber doch der Umstand Aufmerkfamkeit, dass diese Münzen in Sicilien gefunden werden, und dass ein mit den Agrigentinischen Münzen verwandtes Emblem, nämlich der Adler, fehr gut hierber passt. Diese Münzen aber der Stadt Neapel zuzuschreiben, wie Sestim thut (weil diese Stadt anfangs xann geheissen zu haben schiene), dagegen spricht hauptsächlich der Umstand, dass sie häusig in Sicilien, aber nicht in Campanien gefunden worden. Rec. stimmt daher dem Vf. bey, wenn er diese Munzen der Stadt Syrakus zuschreibt, denn die Aehnlichkeit des Gepräges spricht für diese Vermuthung. Der Umftand, dass ein Quartier dieser Stadt Neapolis hiels, möchte freylich diese Hypothese nicht bestätigen, weil man keine ähnlichen Münzen von den drey andern, eben so berühmten Quartieren (der Insel, Achradina und Tyche) hat. Annehmen lässt sich aber, dass diese Münzen zur Zeit des innerlichen Kriegs zwischen den alten und neuen Bürgern der Stadt Syrakus von der Partey der Neuen geschlagen wurden. Dieser Conjectur fehlt zur Evidenz weiter nichts, als dass Numismatiker in Sicilien selbst untersuchen, ob diese Münzen sich besonders in der Gegend von Syrakus, oder vielleicht wohl gar im alten Hafen und am Ufer

(Der Beschluss folgt.)

PARTS, b. F. Louis: Vie militaire et privée de Henry IV., d'après ses lettres médites au Baron de Batz, celles d'

Corisandre d'Anduins, d Sully, d Duplessis-Mornay, d Brantome; ses harangues, son itinéraire etc. Précédée d'une notice sur Corisandre, et d'un Précis des Amours de Henry IV.; avec des notes historiques. 1803. XLI u. 386 S. 8.

Voraus schickt der Herausgeber eine kurze Lebensbeschreibung Heinrichs IV., nebst einer Sammlung seiner launigsten Einfälle; einen besondern Abschnitt macht seine Liebesgeschichte mit Corisandern, d. i. mit der Vicomtesse de Louvigny, die sich im J. 1567. mit einem Grafen von Guiche vermählte. Die Briefe selbst find von ungleichem Werthe; ein Theil verliebt und freundschaftlich, der andere politischen Inhalts. Den Beschluss machen verschiedene Reden, nebst einer umständlichen sehr naiven Beschreibung der häuslichen Verhältnisse des Königs zur Zeit der ersten Niederkunft seiner Gemahlin von der Hebamme der Maria von Medicis. Das Itinerarium enthält nur ein trocknes Oerter-Verzeichnils. Vorzüglich bemerkenswerth ist unter den Reden diejenige, welche Heinrich IV. im J. 1596. an die Versammlung der Notabeln in Rouen hielt. Sehr treuherzig äußert er darin den größten Abscheu vor willkührlicher Autorität, so wie in andern Reden, z.B. an die Abgeordneten der reformirten Kirchen den 12. Nov. 1593. und an das Parlement den 8. Jan. 1599., den Abscheu vor Intoleranz und Partevgeist.

### PHILOLOGIE.

STOCKHOLM, b. Nordstrom: Samling af Skrifter uti äldre Litteraturen utgisven af (Sammlung von Schriften aus der ältern Literatur, herausgegeben von) F. A. Wallmark. 1802. 8.

In der Einleitung theilt der Vf. die Uebersetzungen aberhaupt in die logenannten freyen modernisiten, wobey alle Spur von Alterthum und Originalität verloren geht, in die ängstlich gelehrte und wörtliche, und in diejenige Uebersetzung ein, die weder paraphrastisch noch wörtlich ist, worin man Spuren des Zeitalters und der Natur der Sprache des Originals findet; erstere, glaubt er, konne man die französische, die zweyte die deutsche, (?) die dritte die vernünftige nennen. Außer einigen in dieler Einleitung vorkommenden Schiller'schen Ideen sagt er übrigens manches Gute, über den Unterschied, wie der Grieche und Römer die Dinge ansah und sie ausdrückte, und wie wir es in neuern Zeiten auf eine ganz verschiedene Art than. Zum Inhalt diefer Sammlung hat der Vf. gewählt: Alles, was mit der ältern oder der griechischen und römischen Literatur einige Gemein-Ichaft hat; Uebersetzungen aus griechischen und lateinischen Poeten und Prosaikern; Abhandlungen über dahin gehörige Materien; neuere Versuche über

die Sprache der Griechen und Romer; Reconfionen; biographische Nachrichten von Männern, die sich um diesen Zweig der Gelehrsamkeit entweder durch Schriften oder den Schutz ihrer Bearbeiter verdient gemacht. — In der That ein sehr weites Feld! In dieser ersten Sammlung findet man: Etwas über Xenophon und dessen Schriften. Nach einer kurzen biographischen Nachricht von ihm wird der Charakter seiner Schriften in Leichtigkeit und Anmuth des Ausdrucks und augleich in männlichen Ernst und Stärke der Gedanken gesetzt. Man findet bey ihm weder Plato's hohe Allegorieen, noch Isocrates und Gorgias Antithesen und Wortspiele. Er war Soldat und Feldherr, ehe er über die Kriegskunst schrieb, und er schrieb als Augenzeuge. Man lernt mehr aus seinen als aus Plato's Schriften den Sokratischen Philosophen kennen. Sokrates über die Freundschaft, übersetzt aus Xenophons Denkwürdigkeiten des Sokrates, Kap. 5. 6. 7., mit historischen, philologischen und kritischen Anmerkungen des Uebersetzers. Einige übersetzte Stellen aus dem Aelian. Der Vorzug des Früh-lings, Bions sechste Idylle. Basilii Hymne an den Apoll. Die kurze Lebenszeit, ein kleines Stück aus einigen Auflagen Lucians (Brunck hat es in seinen Avalectis nicht als ihm gehörig mit aufgenommen). Ad principes belligerantes pro pace; 1800. geschrieben. Bemerkungen über die griechische Sprache, die dazu dienen. sie auf eine leichtere Art zu lernen. Die griechische Sprache übertrifft an Reichthum alle andern. Es giebt in derselben Stammwörter, die an 1000 Derivativa haben; aber sie ist auch eben so bieglam, besonders in Zulammensetzung der Wörter. Wer damit bekannt ift, der kann das Griechische, ungeachtet des großen Reichthums an Wörtern, leicht lernen; denn über 3 der Wörter find solche zusammengesetzte Wörter, und zwar theils zusammengesetzte Verba, worunter die mit Präpolitionen zusammengesetzten die grösste Zahl ausmachen, theils zusammengesetzte Nomina. Diess wird durch eine große Menge Exempel erläutert. Zuletzt wird ein langes Register von griechischen Wörtern, die mit schwedischen Aehnlichkeit haben, augehängt. Horazens dreyzehnte Ode des vierten Buchs in schwedischen Versen. Einige Briefe des jungern Plinius. Ueber den Nutzen und die Nothwendigkeit eines griechisch-schwedischen Lexicons. Hr. W. ist gesonnen, einen Auszug aus Schneiders griechischena Lexicon für Schweden zu bearbeiten und drucken zu lassen. Der Vf. giebt diese Sammlung selbst mit vieler Bescheidenheit für einen jugendlichen ersten Verfuch aus, und verdient eher Aufmunterung als strenge Kritik. Diese würde auch hier, da die wenigsten unferer Leser Schwedisch verstehen, um so weniger angebracht seyn. Das Buch ist dem damals in Stockholm anwesenden französischen Minister, Hn. Bourgoing, der die Kosten zum Druck hergegeben hat. dedicirt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 4. Julius 1804

### GESCHICHTE.

LEIPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: Annalen der gesammten Numismatik: Herausgegeben von Friedr. Schlichtegroll u. s. w.

(Beschluss der in Num. 196. abgebrochenen Reconsion.)

ntersuchungen über einige seltene antike Münzen. Ueber die Münzen von Nola in Campanien. Da 'felbst der sonst so genaue Münzforscher Echhel diesen Artikel etwas flüchtig bearbeitet hat, obgleich Gesner (Num. gr. pop. et urb. Tab. 48. 22.) und Rasche ihm das Fehlende an die Hand gaben: so muss man es dem Fleisse und der Genauigkeit des gelehrten Vfs. sehr danken, dass er die Gelegenheit, welche ihm die im herzogl, Gothaischen Münzcabinet befindlichen Nolanischen Münzen an die Hand gaben, dazu benutzfe, hier eine, alle Münzen: von Nola befassende, Abhandlung zu liefern. — Es giebt drey Klassen von Nolanitchen Münzen, nämlich 1) Av. Kopf der Minerva, nach der Rechten; auf dem Helm ist ein Lorbeerkranz und eine Eule. Rev.; NQAAIQN. Der Stier mit dem Menschengesichte, rechtssehend; das Gesicht im Profil. Zwischen den Füssen des Stiers ein Monogramm, welches die Buchstaben Ae ausdrückt. Die Schrift ist über dem Stiere: Ar. III. 2) Av: Ein weiblicher Kopf mit dem Diademe. Rev: Der Hebon, das Gesicht halb hergewendet; auf einigen links, auf andern rechtsgehend; über ihm die Victoria. Im Abschnitte: ΝΩΛΑΙΩΝ. (Auf zweyen im Gothaischen Kabinet: NΩΛΛΙΩΣ.) Ar. III. 3) Av: ΝΩΛΛΙ. Der Kopf des Apollo. Reu: der Hebon mit darüber fliegender Victoria. Ae. III. - Die beiden ersten Klassen find also, wie man sieht, silberne Münzen, die dritte von Erz; goldne giebt es gar nicht. — Alle Münzen von Nola find selten, daher find die acht wohlerhaltenen Münzen, welche das herzogl. Gothaische Cabinet von dieser Stadt besitzt; ein Schatz, welchen vielleicht kein anderes Cabinet in Deutschland aufweisen kann. Hierin liegt aber auch vermuthlich zum Theil die Ursache, warum diefer Artikel in Eckhels Doctrina nicht gehörig behandelt worden ist; wenigstens besals das kaiserliche Cabinet in Wien im Jahr 1779., als der Eckhelsche Catalog herauskam, nur eine Munze in Silber von Nola. Von Nr. 1. besitzt das herzogl. Cabinet zu Gotha vier Stücke, davon zwey wegen der rohen Zeichnung und des Geprägs ein hohes Alterthum verrathen, und eine dritte diesen gleich, aber ein Subaeratus ist. — Merkwürdig ist es, dass Minerva und der Stier ganz so auf Münzen von Hyrium vorkommen, einer Stadt, A. L. Z. 1804. Dritter Band.

die durch die ganze Breite Italiens von Nola getrennt ist, und an der entgegengesetzten Küste des adriati-schen Meers in Apulien lag. Nr. 2. scheint unter den Münzen dieser Stadt am wenigsten selten zu feyn, denn man findet sie in der Hunterschen Sammlung und unter den Abgüssen von Mionnet. Es ist auch diejenige Münze, von der wir oben sagten, dass sie im J.
1779. die einzige Nolanische im Wiener Cabinet gewesen wäre. Zwey, dieser Münze in allem vollkommen gleiche, besinden sich, wie wir oben sagten, im Gothaischen Cabinet, aber mit dem Unterschiede. dals man ganz deutlich NΩΛΑΙΩΣ darauf liest - eine merkwürdige Abweichung. Die höchst seltene Münze Nr. 3. Kannte Eckhel bloss aus dem Pembrock'schen Kupferwerke, wo in der ersten Sylbe von NOAAION ein O statt eines Q erscheint; daher er es unentschieden lässt, ob diese Münze zu Nola gehöre oder nicht. Aber der Punct neben dem O scheint zu verrathen. dass der Zeichner zweiselhaft war, ob er ein O oder ein Q lesen solle, und das nach der Versicherung des Hrn. S. deutliche Exemplar dieser Münze im Gothaischen Cabinet, wo offenbar ein Q stehen soll, hebt diesen Zweifel.

Neue Erklärung einer Sammitischen Münze. Diese Münze findet man abgebildet im Mus. Pembrock. P. II. tab. 87. und im Dutens zu S. 222. Es ist folgende: Av: Ein Kopf, vor welchem mit Sammitischen oder Oscischen Buchstaben steht: MVTIL. EMBR. Rev: Ein Stier, welcher ein anderes Thier unter sich hat. Im Abschn.: C. PAAPI. Swinton hält dieses Thier für einen monströsen Hund, Dutens für ein Krokodil, aber der Vs. hält es nach einer wohlerhaltenen Originalmunze des Goth. Cab. für einen Wolf. Diess past sehr gut, da C. Papius Mutilius, nach der Geschichte, im Marsischen Kriege siegreich gegen Rom socht, und also der Sammitische Stier den römischen

Wolf (oder Wölfin) befiegte. .

Seltene Münze von Delphi auf die ältere Faustina. So lange man noch nicht gewis weis, dass die bis jetzt bekannten wenigen Autonom - Münzen von Delphi ächt sind, muss man sich an die Kaisermünzen dieser Art halten, die auch selten sind. Schon Spon sührt diese Münze in seiner Voyage de Grece etc. (Amst. 1679.) T. I. p. 435. aus der Sammlung des Grafen Moscardi in Verona an, und giebt den Revers davon in Kupfer; auch im d'Ennery'schen Catalog sindet man sie S. 532. beschrieben; aber da man nicht weis, wo diese beiden Originale hingekommen sind, so ist das hier abgebildete, sehr gut erhaltene Exemplar des Gotha Cab. das einzige Original, dessen Ausbewahrungsort man kennt.

C

Ueber eine Münze von Capus. Diese Münze kennt man schon aus dem Wiener Catalog I. p. 17. N. 7. und aus Arigoni T. III. Numi urbium Tab. XV. 68—73. Aber die Erklärung ist neu. Nämlich das, was hier Echkel für Pyramiden und Rasche für Zelte hält, wird vom Vs. für Metas gehalten, welche Meynung bey Münzen von Capua sehr annehmbar ist.

Sehr seitene Münze der Familie Bübia. Münzen von dieser Familie, mit dem Kopf der Pallas auf der einen und dem Apoll auf einer Quadrige auf der andern Seite, findet man in vielen Sammlungen; aber diese Münze mit dem Kopfe des Jupiter auf dem Avers und mit der ein Tropäum krönenden Victoria auf

dem Revers, find äußerst selten.

Eine noch nicht bekannte Münze von Nicaa. Au.: AYT. DOMITIANOZ KAIZAP ZEB. TEP. Der Kopf Domitians mit dem Lorbeerkranze. Rev.: TON KTIE NE!KAELΣ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΝΤ. KAI BYO. Eine Figur (nicht zu unterscheiden, ob männlich oder weihlich) mit einem Galerus oder sonst einer Bedeckung auf dem Haupte, mit zweymal geschürztem Kleide, das aber doch herab bis auf die kurzen Stiefeln geht; in der Rechten einen Weinkrug, in der Linken einen Thyrsus. Unter den Füssen ist etwas, das wie Wogen aussieht, aus denen sich ein Kopf hebt. Sehr richtig liest der Vf. die Schrift auf der Rückseite: Tov x राज्या (τιμαιουσι) οι Νικαιλό, προτοι Ποντου και Βιθυνιας. Die Figur ist unstreitig ein bekleideter Bacchus, der hier so vorgestellt ist, wie er von seiner Reise aus Indien zurückkommt, und nachher die Stadt Nicaa erbauete. - Sehr wahrscheinlich ist die Erklärung desjenigen, was sich unter den Füssen des Bacchus befindet. Der Vf. vermuthet nämlich, dass es den Fluss Sagaris oder Sangarius vorstellen soll, der auf andern Münzen von Nicaa als liegender Flussgott vorkonımt.

Seltene Münze von Kolophon in Jonien. Av.: Caput Apollinis laureatum. Rev.: Pars anterior equi fațientis, lora in ore; pone recta linea furfum ΣΩΚΡΑΤΗΣ infra ΚΟΛ. Diele bis jetzt einzige Münze, die fich im Goth. Cab. befindet, wird die Aufmerksamkeit aller Kenner auf fich ziehen. Sie unterscheidet fich durch den Namen eines Magistrats, Socrates, und ist von Erz.

· Munze der Stadt Erythrae in Ionien. Erythrae in Böotien war eine alte Stadt, die schon Homer im Schiffs-Katalog erwähnt; allein in den mittlern Zeiten Griechenlands war sie bereits verfallen, und Pausanias weiss kaum, wo er ihre Ruinen suchen soll. Es ist also unwahrscheinlich, dass wir überhaupt Munzen von diesem Orte haben; daher erklärt der Vf. gegenwärtiges Stück mit Recht für eine Münze von Erythrae in Ionien, befonders da dieles Klima dem Weine günstig war, und die auf dieser kleinen Kupfermünze befindliche Weintraube dieses auszudrücken scheint. Uebrigens kommt auf keiner bis jetzt von den beiden Erythrae bekannten Münze weder der fich auf dem Avers befindliche Weiberkopf, noch Trauben vor, eine einzige im Hunterschen Museum ausgenommen, die aber ohne Grund dem Vorgebirge Erythräum zugeschrieben wird. S. p. 140. und tab. 27. IV.

Münze der Infel Salamis. Eine ganz ähnliche, aber etwas größere im Hunterschen Muleum, war bisjetzt die einzige Münze, die wir von dieser Insel kennen. Freunden der alten Numismatik wird es also angenehm seyn, zu wissen, dass sich auch eine im Goth. Cab. besindet.

Münze von Cydonia in Kreta. Andere Münzen dieler Stadt zeigen auf der Hauptseite einen mit Blumen
bekränzten Kopf, auf der Kehrseite eine Weintraube.
Der Kopf auf dieser Münze scheint unbekränzt und
auf beiden Seiten der Weintraube stehen die Buchstaben K.T. Im Pariser Cabinette befindet sich eine mit
den Buchstaben K.T. D., wie man aus Mionnei's Schwe-

felabgüssen sieht.

Silberner Medaillon des Kaisers Hadrian (mit: PONT. MAX. TR. POT. COS. III.). Dieses Stück befindet sich in Altenburg, in der reichen Sammlung des Hn. Geh. Rath, Bar. von Gabelenz; ein ähnliches besitzt (nach Mionnets zweyter und grosser Sammlung) das Pariser Cabinet, und beide zusammen widerlegen Eckheln, welcher glaubte, dass es nur in den Zeiten Trebonians bis auf Carus silberne Medaillons gegeben habe.

Eine unedirte Münze der Insel Delus. Av.: Eine fliegende Taube. Rev.: die Buchstaben Δ H in einem Kranze. — Da das Original, welches sich im Goth. Cab. befindet, sehr undeutlich ist, so muss die Zukunst zeigen, ob sich etwa in den noch unedirten Schätzen eine Münze befindet, die wirklich Δ H liest; oder ob man nicht Σ I lesen müsse, da dieses das ganze Gepräge der Münzen von der Insel Siphnus ist.

Ein Medaillon der Stadt Bizya in Thracien, von Erz. Av.: AYT. K. IOYA. DIAININOC AYT. Caput Imp. radiatum finistrorsum. Rev.: BIZHNQN. Tigris sm. gradiens, tergo portans virum seminudum, s. hastam tenentem, d. capiti imponentem; in segm. N. Diese Münze besindet sich auch im herzogl. Goth. Cab. und hat die bekannte Centralvertiesung auf beiden Seiten, die man immer auf den ehernen Medaillons der Ptolemäer, häusig auch auf ehernen Munzen der Städte in Syrien, Kleinassen und Europa antrisst, aber auf keiner goldenen oder silbernen.

Höchsseltene Münze der Magnia Urbica und des Kaifers Carinus. Außer dem Werthe, den die Seltenheit dieser Münze des goth. Cab. giebt, hat sie noch
diesen, das sie endlich den Zweisel hebt, ob die
Magnia Urbica die Gemahlin des Carus oder Carinus war.

III. Ausgrahungen antiker Münzen. Es wäre zu wünschen, dass man von je her die Nachrichten über jeden Fund antiker Münzen, mit Bemerkung der verschiedenen Gepräge, ausbewahrt hätte, woraus sich, ausser dem eigentlichen numismatischen Nutzen, auch noch manche Vortheile für historische Annahmen ziehen ließen. Diese Annalen werden daher auch in dieser Rucksicht vielen Nutzen haben, da sie alle Nachrichten ausbewahren, wo in unsern Tagen antike Münzen gefunden werden. In diesem ersten Theile hat der Vs. schon den Ansang dazu gemacht.

IV. und V. Nachrichten von den berühmtesten den Regenten und Staaten zugehörigen Cabineten, und von den ansehnlichsten Privatsammungen antiker Münzen. Diese Nachrichten gehen, geographisch, von Portugal bis Rufsland, und werden Numismatikern sehr erwünscht feyn, befonders auch in diefer Rückficht, dass Sammler einander kennen lernen. Eben so interessant find gewiss auch jedem Freunde dieser Wissenschaft die beiden letzten Kapitel, nämlich VI. die Literatur der alten Numismatik, und VII. vermischte Nachrichten und Anfragen in eben dieser Rücksicht.

Auch die zweyte Abtheilung, welche sich mit der neum Numismatik beschäftigt, ist auf eine ähnliche Art

in fieben Kapitel eingetheilt.

I. Abhandhungen. 1) Allgemeine Regeln, wie Vorstellungen für Denkmunzen zu entwerfen sind. Aus dera Franzöl. des B. Leblond, mit Anmerk. des Herausg. Aus dieser Abhandlung, welche durch die beygefügten Anmerkungen ihren Werth erhält, einen Auszug zu machen, würde überstüssig seyn, da sie nicht jeden Numismatiker interessirt, und da derjenige, den sie interessirt, dieselbe lieber ganz zu lesen wün-schen wird. 2) Ueber Herrn Gedike's Vorschlag, den gangbaren Münzen zugleich die Einrichtung und Bestimmung von historischen Denkmunzen zu geben - verdient ganz gelesen, und von denjenigen beherzigt zu werden, die darauf Einfluss haben können, in einem oder dem andern Lande die gangbaren Münzen zu historischen Denkmälern zu erheben, und sie zugleich auf eine auszeichnendere Art zur Belohnung großer und edelmüthiger Thaten anzuwenden.

II. Aufzählung und Beschreibung der in den letztern Jahren geprägten Münzen, nach der geographischen Folge der Staaten. Es ist sehr gut, dass der Vf. hier mehr auf Medaillen und Denkmünzen, als auf gangbare Münzen Rücksicht nahm. Die gangbaren Münzen, besonders der benachbarten Länder, werden ohnedem bald bekannt. Freylich ist dieses aber nicht der Fall mit den Münzer entfernter Länder. Das Ganze ist geographisch, Deutschland in sich alphabetisch geordnet, und den Anhang bey jedem Lande machen die Medaillen auf berühmte und verdienstvolle Männer.

III. Jettons, Münzen von Medailleurs auf den Jahreswechsel, zur Belohnung des Fleistes, als Geschenke für Freunde u. f. w., ohne bestimmte Veranlassung unternommen. Diese Art Münzen verdienen in Rücksicht auf Erfindung, Kunstsleis und Kunstgeschicklichkeit Erwähnung. Ein Kapitel dieser Art kann sehr nutzlich werden, theils für Künstler, theils aber auch für solche, die Münzen zu erfinden haben, weil doch

immer ein Gedanke den andern weckt.

IV. und V. Oeffentliche und Privatsammlungen mo-derner Münzen. Wenn der Vf. gehörig von Münz-fammlern unterstützt wird, so kann dieses Kapitel in Zukunst sehr wichtig werden. Denn da es mehr Sammler neuerer, als antiker Münzen giebt, und durch diese Annalen ein Vereinigungspunkt für sie entsteht: so erwächst, wenn besonders jeder Sammler seine noch unedirten und seltnen Münzen sorgfältig angiebt, in so fern daraus nach und nach ein Ganzes,

weil derjenige, dem daran gelegen ist, wissen kann, erslich was wirklich existirt oder nicht, und zweytens, ob dieses oder jenes Stück einzig oder nur selten sey,

und drittens, wo es zu finden ist.

VI. Literatur der neuern Numismatik. Nachrichten von Büchern, welche von Zeit zu Zeit in diesem Fache erscheinen, sind nothwendig und angenehm, besonders da diese Anzeigen zugleich von kleinen Bemerkungen begleitet find, aus welchen man theils den nähern Inhalt, theils den Werth eines Buchs beurtheilen kann.

VII. Numismatische Miscellen. Ein solches Kapitel war nöthig, um Anfragen, Münzverkäufe, wichtige Anekdoten u. f. w. in diese Annalen aufnehmen zu können und ihnen dadurch noch ein Interesse mehr

zu geben.

Diese genaue Uebersicht glaubte Rec. seinen Lesern schuldig zu seyn, um sie in den Stand zu setzen, den Plan gehörig zu übersehen. Die Reichhaltigkeit und der Werth dieles ersten Theils fällt zu sehr in die Augen, als dass man nicht die Fortsetzung und Dauer dieses Unternehmens wünschen, und den Beyfall ides Publicums hoffen sollte, zumal da ein Werk dieser Art nicht nur belehrend und unterhaltend für den eigentlichen Numismatiker ist, sondern auch für den Geschichtforscher, für den Künstler, und überhaupt für jeden Mann von Geschmack, dem solide Lecture Vergnügeni macht.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MARBURG, b. Krieger: Magazin für das Kirchenund Schulwesen, besonders in Helsen und den angränzenden Ländern, herausgeg. von D. Wilhelm Münscher. Zweytes, drittes und viertes Heft. 1802. gr. 8. (1 Rthlr.)

Ueber die Einrichtung dieses Magazins L die Rec. des ersten Hests A.L. Z. 1802. Nr. 322. Wie das erste, so beschäftigen sich auch das zweyte und vierte mit dem Schulwesen, und nur das dritte, besonders als Nr. I. bezeichnet, mit dem Kirchenwesen. Inzwischen werden künftig, nach einer Erklärung des Herausg. im vierten Heft, der vielen Unbequemlichkeiten wegen, die eine solche Absenderung hat, beiderley Arten von Auflätzen mit einander vermischt erscheinen. Es find deren über das Schulwesen im zweyten und vierten Heft 16, und deren über das Kirchenwesen im dritten 4; Rec. zeigt besonders diejenigen von ihnen an, die in irgend einer Beziehung allgemein interessant find, um wo möglich, den allgemeinen Wunsch der Fortsetzung dieses für das In - und Ausland nutzlichen Magazins mit zu veranlassen.

Zweytes Heft I) Organisation des Schulwesens, fort-gesetzt viertes Heft nr. 2. Der ungenannte Vf. ver-Ipricht, den Umriss eines Gesetzbuchs für den ganzen Schulstand in diesem Magazin folgen zu lassen. Sein Entwurf stellt übrigens nur das Formelle einer solchen Organisation, die erforderlichen Eigenschaften der Schullehrer, Schulinspectoren und Directoren kurz und doch vollständig dar, und ist von dieser Seite sehr

anziehend; das Materielle derselben, die Lehrgegenstände, deren Wahl und Bearbeitung, und die Behandlung der Lehrlinge mittelst ihrer, berührt er kaum. Was hilft es aber, zu fagen, der Staat organifire das Schulwesen, und von Lehrern, Aufsehern u. f. w. Lust und Liebe zum Geschäft, Geschicklichkeit u. dgl. zu fordern, wenn man nicht fieht, wie jene Organisation durch einen wirklichen Staat geschieht oder geschehen kann, und wie durch ihn diese Forderungen, die sonst fromme Wunsche bleiben, und deren Inbegriff ein blosser formaler, sich Organisation nennender Allgemeinbegriff ist, realisirt werden können? Mit diesem Aufsatze verdient insbesondere der siebeute im vierten Hest verglichen zu werden: Ueber die Verbesserung der niedern Schulen in Hessen, von Hn. Metropolitan Schüler. Der Vf. derselben sieht in der höhern Organisation eines bestimmten Staats die seiner Schulen, ihrer Form und ihrem Inhalt nach, und in der Gesundheit des erstern die der andern, und umgekehrt; es ist National-Erziehung und National-Unterricht, die er vorzüglich im Auge behält, und deren Mängel, so wie die Mittel, ihnen abzuhelfen, er aus genauer Sachkenntniss, und doch nicht ohne die Idee des Vollkommensten dieser Art, aufs ein-

dringendste und bündigste darlegt.

6) Beschreibung des Lyceums zu Cassel. Ein musterhafter Auflatz, in welchem die Geschichte der Entstehung des Lyceums erzählt und seine innere und äussere Einrichtung anschaulich und belehrend beschrieben wird, wie eine Anstalt es verdient, die in ihrer Anlage sehr zweckmässig und in ihrer bisherigen Wirksamkeit, vom J. 1779 an, sfür die niedere und höhere Bildung in Hessen sehr nützlich geworden ift. Die Beschreibung ist noch bey Lebzeiten des verdienstvollen und acht humanen Rector Richter, der lange der das Institut beseelende Geist war, und wohl allen seinen Schülern unvergesslich bleibt, verfertigt worden. 7) Ueber die Besoldungen der Schullehrer, wo-mit nr. 3. Einige Vorschläge zur Verbesserung der Schullehrerstellen auf dem Lande, von Hn. Pfarrer Knyrim zu Homberg, ein übrigens unbedeutender Auflatz, verglichen werden kann. Wie Hr. Knyrim fast alles Heil von den Schullehrern selbst erwartet, indem diese irgend ein Nebenamt übernehmen, z.B. Contributionserheber u. dgl. werden follen, fo schlägt nr. 7. vor, und zwar aus erheblichen Gründen, alles Schulgeld abzuschaffen und die Besoldung der Lehrer zur unmittelbaren Angelegenheit des Staats durch eine allgemeine Schulsteuer des Landes zu machen; wie jeder Wohldenkende, heisst es S. 112., willig seine Steuer zur Unterhaltung der Kriegsvölker giebt, durch welche ibm und seinen Mitbürgern Schutz und Sicherheit zu Theil werden, so wurde er mit Freuden seinen Beytrag zur bessern Einrichtung von Pflanzschulen der Weisheit und guten Sitten für seine und seiner Mitmenschen Kinder leisten. - Viertes Heft. 1) Nachricht von der hohen Landesschule zu Hanau. Hr. Suabedissen, seit 1800. Professor der Philosophie an derselben, ist der Vf. dieses mit historischer Kennt-

nils und Kurst geschriebenen Auflatzes. Das Institut ist verblühet, und hat in seiner Abgestorbenheit belonders für den Ausländer wenig oder gar kein Interesse mehr; doch ist die Geschichte seiner Entstehung und seines Verfalls von dem Vf. so geistreich und anziehend erzählt, dass selbst der auswärtige Leser lebhaften Antheil daran nimmt. Möchten die leicht ausführbaren Vorschläge, welche Hr. S. dem Schlus seiner Nachricht beygefügt hat, zur Wieder-belebung dieser Schule wirklich ausgesührt werden! 3) Ueber einige Fehler der Schullehrer im Katechistren, von Hn. Pf. Hahnzog zu Welsleben. Sie werden nachdrücklich gerügt; dabey aber verlangt der Vf. zum Katechisiren ein gewisses Genie, sich in das Fassungsvermögen der Kinder hinein zu schleichen, und ihnen vorzuspiegeln, als ob die Kenntnisse, die sie durch ihre Antworten zeigen, aus ihrer Seele herausgegangen wären, da sie doch durch Unterricht und Fragen des Lehrers erst hineingegangen seyen. Hr. Hahnzog, dem es übrigens mit dieser Forderung Ernst ist, hätte, wenn er die dermalige Katechilirkunst als einen Zweig der Taschenspielerkunst hätte beschreiben wollen, dieselbe kaum treffender bezeichnen können.

Drittes Heft. 1) Ueber die Convente der Hessen-Casselischen Prediger, von Hn. Metropol. Schiller. Dieser Aufsatz trägt das Gepräge vieljähriger Erfahrung und Praxis, grundlicher Kenntnils der das Predigtamt angehenden Erfordernisse und einer männlichen Denkkraft. Die Mängel, Gebrechen und Missbräuche der genannten Convente, die theils von ihrem Ursprung an ihnen anhingen, theils aus und mit ihnen nach and nach hervorgingen, werden aniprushlos, aber freymuthig aufgedeckt, und dann kräftige und treffliche Vorschläge gethan: wie fortan diese an fich höchst nutzlichen Conyente zweckmäßig einzurichten seyen. Der Auflatz verdient, wie besonders von den Conventualen im Vaterlande des Vfs., so von allen denen beherzigt zu werden, die an der zweckmäßigsten Einrichtung des Predigtwesens irgend ein Interesse nehmen und zur wahren Verbesserung desselben thätig beyzutragen vermögen. 2) Ueber Besetzung der Predigerstellen, besonders der Patronatstellen. Der Vf. zählt gegen 200 der letztern im Hessen-Casselschen, rügt scharf und strenge die Ungerechtigkeiten und Niederträchtigkeiten, die nicht selten beym Besetzen derselben begangen werden, führt den Nachtheil an, der daraus für Religion und Sitten entspringt, berührt die höhern Orts getroffenen Vorkehrungen, um dem Missbrauch des Patronatrechts vorzubeugen, fügt aber hinzu, dass dadurch derselbe doch nicht ganz verhindert werde, und thut endlich, indem er seine Anklagen mit Thatfachen aller Art belegt, Vorschläge, welche ausgeführt, das Uebel wo nicht vertilgen, doch beträchtlich vermindern würden, und die auch nicht ausgeführt, doch dem Vf. das Verdienst geben, die Aufmerkfamkeit auf die Schlupfwinkel, wohin die Ränke und Gräuel im Bewerben um diese Art Predigerstellen und im Verleihen derselben meist ihre Zuflucht nehmen. gelenkt zu haben.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 5. Julius 1804.

### SCHÖNE KUNSTE.

STOCKHOLM: Gudm. Föran Adlerbeths Poëtiska Arbeten. Andra uplagan rättad och tilökt. Erster Band. 1802. 388 S. Zweyter Band. 1803. 355 S. gr. 8.

r. A. gehört unstreitig unter die correctesten schwedischen Dichter, der das, was ihm an hohen Dichter-Genius, an Originalität und Phantalie abgeht, durch Regelmässigkeit des Vortrags und Würde des Ausdrucks zu vergüten sucht. Durch seine eben herausgekommene hexametrische Uebersetzung der Aeneis, wovon Rec. nächstens eine ausfährliche Anzeige liefern wird, hat er der schwedischen Literatur eine neue, und, wie wir hoffen, erfreuliche Ausficht eröffnet. Die erste Auflage dieser Gedichte erschien in den Jahren 1798. u. 1799. "Kaum, sagt der Vf., fah ich sie ein Buch ausmachen, als ich Fehler in ihnen gewahr ward, die ich, so lange sie zerstreut oder nur handschriftlich vorhanden waren, übersehen hatte. — Dem Publicum glaubte ich die Verbesserung so vieler Mängel schuldig zu seyn, als mir meine Kräste verstatteten." Rec. kann sich hier in keine genaue, eindringende Vergleichung beider Ansgaben einlassen; er wird sich daher mit einer kurzen Angabe des Inhalts der vorliegenden Sammlung begnügen.

Der erste Band enthält Trauerspiele: Isigeni i Auliden, Edip (nach der von der schwedischen Akademie festgesetzten Rechtschreibung, der Hr. A. durchgehends folgt), Ingjald Illrada, Kelonid, und Fedra och Hippolit (aus Racine); das dritte und vierte Stück kommen noch nicht in der alten Ausgabe vor. Als tragischer Dichter folgt er durchaus den Grundsätzen und Vorbildern der Franzosen, denen auch zum Theil der Stoff und die Charaktere seiner Werke angehören; er wagt es nicht einmal, ohne eine vorläufige Entfchuldigung, in der Kelonis die Einheit des Orts zu verletzen. Er hat in die Iphigenie und den Oedip Chöre eingeflochten, es ist aber nicht ein Chor im antiken oder griechischen Geist, es sind Chöre, wie sie in der modernen Oper vorkommen, und die auch schon Racine und andere französische Dichter im Trauerspiel angewandt haben. Alle diese Tragödieen find in Alexandrinern, deren Monotonie jedes unverwöhnte Ohr nothwendig ermuden muss. Möchte es Hn. A., der durch die Kühnheit seiner metrischen Versuche ein neues Feld für die schwedische Poesse eröffnet hat, gefallen, auch diese Fessel abzuwerfen, die nur von der Convenienz und nicht durch die ewigen Gesetze der Kunst aufgelegt ist. - Der unermudete Fleis, A. L. Z. 1804. Dritter Band.

den er auf die Ausfeilung und Vervollkommnung seiner Werke gewandt, und die Resignation, womit er das Bessere allen individuellen Rücksichten vorgezogen hat, verdienen ein vorzügliches Lob und die Nachfolge jüngerer Dichter und Schriftsteller.

Der zweyte Band enthält zuerst eine Reihe lyrischer Theaterstücke und Cantaten, die schon in der frühern Ausgabe besindlich sind, und worunter besonders die bekannte Oper Cora und Alonzo sehr viele Abänderungen und Verbesserungen erhalten hat. Unter den zerstreuten Gedichten zeichnen sich die Oden des Vfs. durch Kraft, Bedeutung des Inhalts und melodische Sprache aus; wie schön und edel ist z. B. solgender Schluss des Gedichts Germanicus:

O ärefulla Sorg! Du är den enda heder,
Som aldrig Lastens väld från Dygden röfvat har;
Man otfar en Tyran med tvungen hand bereder,
Men glüdjen vid hans grift hans blygd gör uppenbar.
När du en dödlig vitsord gifver:
Han dygdig war, hans lif var altför kort;
Hans namm til vördnad helgadt blisver,
Och värdt, at aldrig glönmas bort.
Men när din tärestod en Förstes mull begjuter,
Som purpurn redan rätt til verldens minne gas,
Han sin odödlighet af dig förädlad njuter,
Ochtil et Tempel vigs hans marmorklädda gras!
Den Krans kring Hjeltans hjessa knytes
Utaf hans Tid, du ewig glans beskär.
Hvart blad utt en Stjerna bytes,
Som ärans väg åt Hjeltar lär.

(O ehrenvolle Trauer! Du bist die einzige Ehre, die die Gewalt des Lasters nimmer der Tugend geraubt hat. Mit gezwungener Hand bereitet man einem Tyrannen Opfer, aber die Freude bey seiner Urne offenbart seine Schande. Wenn du einem Sterblichen das Zeugniss giebst: er war tugendhaft, sein Leben war zw kurz, bleibt sein Name der Ehrfurcht heilig, und würdig, nie vergessen zu werden. Aber wenn deine Thräsen eines Fürsten Staub benetzen, dem schon der Purpur ein Recht an die Erinnerung ertheilt, genielst er seine Unsterblichkeit von dir veredelt und sein marmorbekleidetes Grab wird zu einem Tempel geweiht. Dem Kranze, der um des Helden Stirn von seiner Zeit gestochten wird, gewährst du ewigen Glanz. Jedes Blatt wird in einen Stern verwandelt, der Helden die Bahn der Ehre zeigt.) Die empfindungsreichen Elegieen find mit einer auf den unglücklichen Tod des Erbprinzen von Baden vermehrt worden, und zu den poetischen Episteln, wodurch sich. Hr. A. besonders ausgezeichnet hat, find zwey neue, eine an Leopold, und die andere an Graf Gyllenborg hinzugekommen, die ihren Schwestern an Werth nicht nachstehen. Ausser, der schon bekannten Dolmetschung aus Tasso Rinaldo und Armida liesert der Dichter jetzt noch einige Uebersetzungen aus dem hefreyten Jerusalem, Erminia und Olint und Sophronia. Neu sind auch Philemon und Baucis aus Ovid, und die Erzählungen Amor und Hymen und der Geizige. Den Beschluss der Sammlung machen die Ekloge Dasnis und das vierte Buch der Aenes; dieses ist gereimt und war schon vorher bekannt; jene aber neu und in Hexametern; zur Probe mögen die letzten Zeilen dienen:

Mopfus. Och du, tag af min hand den ftaf, Antigenes ofta Onskat, men aldrig har fatt; Han dock förtjente at ülfkas. Skönt är ftafvens boflag och knölarne jemna, Menalkas!

WIEN, b. Camefina: Neueste deutsche Blumenlese. 1803. 8.

Da keine Vorrede über die Art und Absicht dieser Blumenlese einen Wink giebt, so erwartet man nach dem Titel eine Sammlung ungedruckter Gedichte, oder auch eine neue Auswahl aus frühern Sammlunsen. Beym Durchblättern wird man bald gewahr, dals sie beides nicht ist. Man stösst auf Bekanntesund Unbekanntes, z. B. auf Epigramme von Wernicke und Balde, die vor hundert Jahren dichteten, und Lieder von Withof, Weiste, Kretschmann, die fast ein halbes Säculum im Umlauf find. Diess lässt vermuthen, dass diese Blumenlese eine Auswahl zu einem höhern Zweck seyn soll; und man wird daher verleitet, sie mit Matthisson's Anthologie, wo die Dichter in chronologischer Ordnung, nebst einigen Zeugen ihrer Manier, aufgeführt find; mit Rambach's Odeum, wo zur Declamation Exempel aus allen Dichtungsarten vorkommen; oder mit Müller's Sammlung poetischer Meisterstücke, wo die gelungensten Producte gewählt werden sollten, zu vergleichen. Endlich leitet jedoch der geringere ästhetische Werth vieler Stücke, z. B. von Hölzl, Mäder, Zernitz, Eulog. Schneider, auf einen moralischen Zweck, worauf auch Idie Ordnung nach dem Inhalt hinzudeuten scheint; und in dieser Rücksicht ist diese Sammlung nicht schlecht. Sie nimmt fast aus allen Dichtungsgattungen hierzu dienliche Stücke auf: Oden, Lieder, Idyllen, Epifteln, Epigramme, fogar Stücke aus Bliomberis. Die systematische Folge scheint: Gott, Seele, Tugend, Vaterlandsliebe, Freundschaft, gesellige Pflichten, Lebensregeln, Hoffnung, Landgenus, häusliche Freuden — zu seyn. Die Ausfüllung nach einem System hat nun Blumen herbeygeholt, die der edlen Tendenz nicht würdig find. Indessen find alle mit einem reinen wohlwollenden Herzen gewählt; und die Sammlung Kann guten moralischen Samen ausstreuen, besonders in der Gegend der Ausgabe, wo manches Gute in einer andern Form nicht auftreten darf. Wenn der Sammler mit einer zweyten Auflage erfreut werden sollte, so kann er durch Verwechslung mit bestern Blumen seinem Strausse eine Vollkommenheit geben, die in der That eine Lücke zwischen solchen Blumenlesen ausfüllt. Wir wollen daher einige Bemerkungen über das Einzelne Limzufügen.

Die bessern Stücke sind von Blumaner, Conz, Frick, Heidenreich, von Herder, Kochen, Massalier, Matthisson, Müchler, Starke, Schink, Thummel, und die Epistel von Pockels. Die Auswahl von der Frau von Berlepfch, von Bouterweck, von der Mereau und Vost hätte besser ausfallen sollen, wenn man Mannerschönheit, Mitgefühl und die Gesundheit ausnimmt. den Ungenannten zeichnet fich aus: die Religion (nur die Anwendung in den vier letzten Zeilen hätte wegbleiben können) und S. 31. 120. 143. 144 u. 277. Diess letzte ist ein naives angenehmes Lied, welches aber doch von dem niedlichen dazu gehörigen Kupferchen übertroffen wird. S. 222. ist ehrliche Profa. tadelnswerther ist die Aufnahme von Gedichten, die, bey dem Mangel an innerm poetischen Werth, überdies Ohr und Geschmack beleidigen, wie die Monotonie S. 47.; oder matt klingen, wie die reimlofen yon Bürklin, Mohn, und die Idylle, womit fich die Sammlung schließt. - Ueber diese drey letzten müssen wir noch einiges einzeln sagen. Bürklin's Gedichte verdienen den Namen nicht; es fehlt ihnen Neuheit in der Erfindung, die Scansion und der Reim. Reimlose Lieder müssen gehaltvoll seyn, wenn sie diefen Reiz für daran gewöhnte Ohren ersetzen sollen; fie gelingen, außer Klopstock und Herder, fast keinem. Der Ton ist hier oft auf eine falsche Sylbe gelegt, daher entsteht eine unerträgliche Härte, z. B. Musik u. s. w. So find in Pulsschlag, Heilshand, Palmzweig, Wohlklang u. s. w. die letzten Sylben kurz gebraucht, ja sogar die einsylbigen Wörter: hascht, irrt, Dust u. s. Ost ist ohne Folge eines Vocals das e ausgelassen: Reu, Ruh, gekleidt. Wenn jemand nicht so viel Gewandtheit in der Poetik hat, so kann er ja seine Abhandlung in Profa zu Markte fördern. Ueberdiess find he zu lang; das Vaterlandslied und die Geduld nehmen allein den zwanzigsten Theil der Sammlung ein. Sein Lied an die Andacht ist das beste. - Mohn ist zu sehr Nachahmer; und die häufigen Reminiscenzen, diese Gedanken, ja sogar seine Verse, in andern gelesen zu haben, mindern das Gute, was man noch in ihm finden könnte; z. B. beym Lob der Freude ist Schiller's Freudentied nicht zu verfehlen. Es ist derselbe Rhythmus; jetzt kommen nun gar Reime und Zeilen aus Schiller vor. Man vergleiche folgende Strophen:

Mohn S. 198.
Freude spannet jede Feder
in des Weltalls großer Uhr,
und erhält den Gang der Räder
in dem Triebwerk der Natur.
Von dem Würmchen bis zum
Sohne
des Olympus tönt durch fie
zu des Umerschaffnen Throne
froher Hymnen Harmanie.

Schiller.

Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur,
Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr —

Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

So hat Mohn offenbar im Pilgerlied (S. 209.) Bürger's Ritter von Eichenhorft vor Augen gehabt; man vergleiche in derfelben Versart die Gedanken in der letzten Strophe S. 213.:

Mohn.
Drum tone laut, mein Pilgerlied,
im Thrönenthal hienieden!
Und ihr, ihr meine Trauten,
zieht, zieht him, zieht him in Brieden.
Mit euch fey Gott, und mit euch fey
fein Engel, bis wir froh und
frey
in unfers Vatera Hallen
uns in die Arme fallen.

Mach's wieder gut!

Gott legne dann, der auf was fieht.
euch fegne Gott von Glied zu Glied!

Auf, wechfelt king' und Hände!

Und hiermit Lied am Ende!

Das beste von Mohn ist der Gemeinnützige, Ein Gedanke, aus der Fülle des Herzens, schön ausgeführt zum erhebenden Liede. In seinen längern Stükken ist Gesuchtes und Ueberstüssiges.

Die letzte Idylle, das Umsuchen, Beschreibung des bekannten Suchspiels, hätte eine naive schöne Erzählung werden können, wäre sie prosaisch gegeben. Sie soll in Vossens Ton seyn; aber wer diesem Meister des Hexameters nachahmt, fällt leicht ins Platte und Matte. Schade, dass der Einfall und die glückliche Aussührung durch die unpoetischen Hexameter und die noch schlechtern Lieder geschwächt wird. Man scandire zum Beweise folgende Strophen:

- I. Allzu helle Wahrheit Sehn wir oftmals nicht (??) Die zu große Klarheit Blendet das Geficht.
- Drum schaut ihr nur dreister Ins Auge hinein;
   Und last ench nicht blenden Darch täuschenden Schein!
- Nur drauf losgegangen Und fie felt gefalst, Wenn du fie nach langen Zirkelgängen halt.
- 4. Drum preifet, o Freunde! Die glückliche Hand, Die noch vor dem Auge Durch Greifen fie fand!

LEIPZIG, b. Fleischer d. j.: Räthsel und Charaden für Jung und Alt. Erste Sammlung. 1804. XVI u. 136 S. 12. (16 gr.)

Was Martial von seinen Sinngedichten eingesteht: Sunt bona, sunt quaedam mediacria - quae legis, gilt auch von dieser Sammlung; mit Unrecht aber würde man den Schluss des Hexameters: sunt mala plura, hinzusetzen. Vielmehr scheint sie uns unter mehrern ähnlichen noch die beste zu seyn. Der Räthsel sind 258, der Charaden und Logogryphen 71, jene meistens in gereimten, oft etwas holprichten Versen. Manche darunter sind sinnreich genug, z. B. folgendes von einer Brille:

Ick Zwey bin Eins, von Kind und Jüngling oft verlacht, Im Alter aber oft in Ehren. Wohl dem, der mich ganz kann entbehren! Weh dem, dem sein Geschick mich ganz unbrauchbar macht!

Andere haben hingegen keinen fonderlichen Werth; z. B. "Welcher Menich ist ohne Kopf in seinem Haufe?" Antw. "War zum Fenster hinaussieht." — Oder: "Was ist geboren, aber nicht gestorben?" Antw. "Was jetzt noch lebt." — Von den Charaden mag folgende zur Probe dienen:

Mein Erftes sehn mit Wonne die Piloten, Und klagen, wenn mein Zweytes droht. Mein Ganzes wird vergebens oft geboten Als Hülf' in allgemeiner Noth:

Das Wort dazu ist Landsturm. — Und von den Logogruphen: "Welches Wort ist es, das enthält: ein vierfüssiges Thier, ein köstliches Getränk, eine Zahl, die Möglichkeit zu einem Vogel?" In dem Worte Schwein ist Wein, Ein und Ei enthalten.

1) HALLE, in d. Waisenhaus: Buchhandl.: Hallischer Briefsteller, zum Schul- und Privat-Gebrauche, von Fürchtegott Christian Fülda, Pfarrer zu Schochwitz in der Grafschaft Mansfeld. 1801. 515 S. 8.

(20 gr.) 2) LEIPZIG, PRAG u. WIEN, b. Michaelis: Peter Franz Michaelis neuer und vollständiger theoretisch-praktischer Briefsteller für alle im bürgerli-chen Leben vorkommende schriftliche Aussätze, oder falslicher Unterricht über den deutschen und Brief-Styl, ferner wie man seine Gedanken zur Abfassung aller Arten von Briefen, Vorstellungen, gerichtlichen und außergerichtlichen Auf-lätzen, besonders aber auch zu Glückwünschungs-(hier werden zwanzig Arten von Briefen genannt) und andern Briefen auf die leichteste Art ordnen soll, nebst jeder Materie vorausgesetzter Abhandlung, beygefügten zahlreichen Mustern, auch einem besondern Anhange von Wechselbriefen (wieder fünf und zwauzig Öattungen verschiedener Geschafts - Aufsätze), Rechnungen u. s. w. und einer reichhaltigen Sammlung deutsch - und französischer Adressen. 1802. 521 S. 8. (TRthl. 4 gr.)

Ob die sogenannten Briefsteller überhaupt je wahren Nutzen gebracht und auf eine nur einigermalsen befriedigende Weise ihren Zweck erreicht haben, bezweiselt Rec. um so mehr, da er, trotz der Anzahl ähnlicher Anleitungen und Sammlungen, eben aus den Klassen, für welche sie zunächst bestimmt seynmüssen, und die sie allenfalls brauchen, die zweckwidrigsten Briefe vor den Augen hat, und diele nur dann erträglich werden, wo ihre Vff. von eigner Einficht und natürlichem Gefühle geleitet find. - Wenn man indessen diese Zweifel vorübergeht, und den Nutzen jener umftändlichen Anweisungen zum Briefschreiben als entschieden voraussetzt: so verdient Nr. 1. vor andern empfohlen zu werden. Der Vf. stellt die Vorschriften, wie die allgemeinen Regeln des guten Stils fich auf die Briefform insbesondere anwenden lassen, in zweckmässiger Ordnung und Vollständig-keit zusammen. Sein Vortrag ist fasslich; auch dehnt er seine Belehrungen auf die äussern Verhältnisse, die beym Briefichreiben vorkommen, mit aus, z. B. Schreib-

Schreibmaterialien, Form, Verwahrung and Verlendung der Briefe. Die Ordnung, in welche die einzelnen Abschnitte gestellt sind, ist solgende: L Von der Briesstellerey überhaupt. Erklärung des Worts: Bries. Vortheile des Briesschreibens. Deutlichkeit, das allgemeinste Gesetz für Absassung der Briese. Verallgemeinste Gesetz für Abfassung der Briefe. Verschiedene Arten der Briefe und ihre Eintheilung. II. Von der Einrichtung der Briefe an und für sich felbst, sowohl in allgemeiner Rücksicht, als in Beziehung auf die Personen, die schreiben und an welche gelchrieben wird - auf den Gegenstand, von welchem der Brief handeln soll - auf die Einkleidung in Ansehung der Gedanken, der Sprache, der Deutlichkeit des Ausdrucks und der Darstellung des Stils, wie auch der äußern Deutlichkeit (hier umftändlich und fehr befriedigend von der Interpunction), der Zierlichkeit und des Wohlstandes, Als ein gro-Ises Beförderungsmittel der innern und aufsern Gute der Briefe empfiehlt der Vf. vorzüglich das Concipiren, und das, was er darüber sagt, ist gewiss vollkommen zweckmässig. — III. Von den Autwortschreiben. Begreislich nur von demjenigen, was insbesondere bey ihnen vorkommt. - IV. Von den Schreib. materialien. - V. Von einigen äußern Umständen beym Schreiben. Regeln zur Schonung des Körpers und der Augen. - VI Exempelbriefe nach den Hauptgattungen, nebst einigen den einzelnen Gattungen beygefügten Regeln. Diese Beyspiele find von verschiedenem Gehalt, im Durchschnitt den Regeln treu; nur ist in ihnen, wie in den vorhergehenden Vorschriften selbst, mehr auf ceremoniellen und altconventionellen Zuschnitt Rücklicht genommen, der doch nach und nach, außer dem eigentlichen Geschäftsstil, immer seltener wird. - VII. Fom Verschlusse der Briefe. - VIII. Von der Aufschrift oder Adresse. — IX. Von der Versendung der Briefe. — X. Von der Ordnung in der Correspondenz. — Ein Anhang enthält Nachrichten von dem Postwesen in Halle.

Im dunkeln Schatten steht neben diesem Vorgänger Nr. 2., und diese Arbeit ist so gehalt- und nutz-los, als sich nur denken lässt. "Man muss nichts re-. den oder schreiben, was man nicht versteht" sagt der Vf. belehrend (S. 63.), ohne zu ahnden, dass ein guter Genius ihm diese goldenen Worte warnend zuflusterte. Er schrieb vielmehr wirklich, was er nicht verstand, wie sich auf allen Blättern verräth. Schon bey der unsystematischen Anordnung des Ganzen muss man fürchten, dass der Vf. über "Ordnung der Gedanken", womit er seine Lehren eröffnet, wenig Befriedigendes fage. Denn auf die Rubrik: vom Gange der Gedanken bey Abfassung schriftlicher Auffätze, folgt unmittelbar: von Unterscheidungszeichen oder Interpunctionen; dann: vom deutschen Stil überhaupt; vom Briefstil; äustere Form des Briefs; nun folgen Glückwünschungsschreiben und ferner die einzelnen Gattungen von Briefen, unter welchen Bewerbungsschreiben (vorzüglich auf Heirathsanträge beschränkt) ohne Zweisel

sehr systematisch neben den Ermahnungs- und Warnungsschreiben, und den diesen folgenden Verweis- und Vorwurfsschreiben stehen, so wie auf die Liebes - u. zärtlichen Briefe gleich die Handlungsbriefe und Wechselbriefe folgen, wovon die letztern allerdings in Angelegenheiten des Herzens nicht felten zur Hand genommen werden. Die Lehre von Geschäftsauffätzen in Privatangelegenheiten macht dann einen Anhang, der uns wie Ballast vorkommt, womit der Vf. sein zu leicht beladenes Schiff vor dem gefährlichen Schwanken zu fichern bemüht ist - Argwohnt man aus dieser Stellung der einzelnen Theile des Ganzen ferner, das der Vf. auch im Detail der besondern Lehren sich nicht als Meister erprobe, so bestätigt fich auch dieses wirklich nur zu sehr, und die Mängel stellen sich hier, ohne dass man sie mühsam auflucht, leicht und offen genug dar! - So fagt der Vf.: "die gewöhnlichste Art der Briefe betrifft Glückwunsche, Nachricht oder Erkundigungsschreiben." -Ehe und bevor (antwortet ein Kaufmann, der eine Partie Leder erwartet) dieles nicht geschehen ift, finde ich Bedenken, den an mich gestellten Wechsel (der Wechsel war aber, nach dem vorhergehenden Schreiben, auf ihn gezogen) anzunehmen." Also nicht einmal die Ausdrücke seines Metiers kennt der Vf.! — Bey einem als Muster aufgestellten Contracte über eine zu erbauende Mauer, bey welchem der Vf. auf alles Wesentliche Rücksicht genommen zu haben versichert. ist nichts weiter ausgelassen, als: die Art der Steine, aus welchen die Mauer aufgeführt werden soll; die Bestimmung, wie der Grund eingerichtet werden soll; ob solcher bey der angegebenen Höhe der Mauer mitgerechnet ist, oder nicht; wer die Baumaterialien zum Bau liefern foll. Bey einem Baue, der nach dem Anschlage 3000 Gulden kostet, find jene Umstände ohne Zweisel Kleinigkeiten? — Die Behandlung der sogenannten Geschäftsaufsätze ist durchaus kläglich. Und auch unter den Formularen, auf die der Vf. den größern Werth legt, und die allerdings, im Durchschnitt genommen, nicht den schlechtesten Theil des Buchs ausmachen, findet fich noch immer allzuviele geringhaltige Waare. Ganz zwecklos und widerfinnig scheinen uns die Formulare für nahe Verwandte, für Aeltern, Geschwister, Ehegatten. Und wer kann wohl etwas Kälteres, Empfindungsloferes und Flacheres lesen, als hier dem warnenden Vater und Verwandten (S. 333. u. 334) in die Feder gelegt wird. — An allen möglichen Fehlern leidet auch das Formular S. 252.: "An einen vornehmen Gönner zur Hochzeit, "Die Ehre, welche ich habe, mich am 24sten dieses, "mit einer Person zu verheirathen, die ihnen, obwohl "weitläuftig, anverwandt ist, veraulasst mich Eurer "Hochwohlgebohren gehorsamst zu bitten, mir an "meinem Hochzeittage diejenige zu erzeigen, solchen "durch Ihre Gegenwart doppelt erfreulich zu machen. "Ich werde die geneigte Gewährung dieser Bitte mit "jener vollkommenen Verehrung zu erkennen wissen, "womit ich beharre" u. f. w.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 6. Julius 1804

# BIBLISCHE LITERATUR

DORDRECHT, b. van Braam: Verklaring van Paulus Brief aan de Galatiers; door Paulus Bosveld, Predikant te Dordrecht. 1802. LII und 430 S. gr. 8. (3 Guld. Holl.)

iese Schrift kann als ein nützlicher Beytrag zur Schrifterklärung angesehen werden. Sie ist zwar zunächst für ungelehrte oder solche Leser hestimmt, die nach einer deutlichen und unparteyischen Erläuterung einzelner wichtiger Stücke des N. T. verlangen, nicht mit abgebrochenen Anmerkungen begnügen, sondern das Ganze in einer zusammenhängenden und durch Gründe unterstützten Erklärung zu übersehen wünschen; aber deswegen verdient fie doch in verschiedener Rücksicht auch von andern gelesen und benutzt zu werden. Der Vf. zeigt fich überhaupt als ein liberaler Schrifterklärer, der meistens von richtigen hermeneutischen Grundsätzen ausgeht, auf die Denkungsart und Vorurtheile des Zeitalters besonders Rücksicht nimmt, und mit vieler Sorgfalt den Sinn seines Schriftstellers zu entwickeln sucht. Wenn er manchmal etwas weitschweifig wird: so lässt sich dieses durch die Absicht, auch gemeinen Christen die Sache einleuchtend und verständlich zu machen, gewissermassen rechtfertigen. Auch ist es schon zum Voraus zu erwarten, dass der Vf. bisweilen seine eigenen Ansichten habe, denen man nicht immer beyltimmen kann.

In der Vorrede giebt der Vf., überzeugt, dass sehr viel darauf ankomme, die Briefe der Apostel nach der Zeitordnung zu lesen, in der sie geschrieben find, eine nähere Anleitung dazu. Er bemerkt fer-ner, dass in der Apostelgeschichte eigentlich nur ein einziger sicherer Zeitpunkt sey, der sich mit Gewissheit ausmitteln lasse, und dass man von diesem mit Grund rückwärts und vorwärts rechnen könne, um die Thaten und Briefe der Apostel in eine sichere Zeitordnung zu bringen; dieler Zeitpunkt sey die Gefangennehmung Pault zu Jerusalem, und seine Abführung nach Cäsarea. Achte man auf die in der Apostelgeschichte bemerkten Umstände, dass Paulus für den Aegyptier angesehen wurde, der kurz vorher einen Aufruhr erregt hatte, dass der Verkläger des Apostels der damals wirkliche Hohepriester Ananias war, dass Felix und Drusilla bey der Ankunft Pauli zu Caesarea waren, und dass bald darauf Festus folgte, und sich Agrippa und Berenice ebenfalls dort einfanden: so lasse fich aus der judischen und römischen Geschichte zeigen, dass die zwey Jahre, in welchen A. L. Z. 1804. Dritter Band.

dieses alles vorfiel, kein anderer Zeitpunkt seyn könne, als das Jahr Chr. 54 und 55. Der Vf. rechnet nun rückwärts also: Paulus gerieth im J. 54. in die Gefangenschaft, er schrieb also den zweyten Brief an die Korinther im Sommer 53. aus Macedonien, und seinen ersten Brief etwa um das Paschafest aus Ephelus. Zu Ephelus hatte er bis an das dritte Jahr gepredigt, er war also in dem Frühjahr 51. hingekommen. Nach Ephelus kam er aus Korinth, wo er ein Jahr und sechs Monathe gelehrt hatte, folglich war er in dem Spätjahr 49. in Korinth angelangt. Hierhin kam er nach der Reise, die er mit Silas aus Antiochien unternommen hatte und die I Jahr kann gedauert haben. Auf diese Weise wäre er also im Herbst 48. von Antiochien weggegangen. In demselben Jahr, im Frühjahr 48., ging er wegen der Streitig-keit über die Beobachtung des Molaischen Gesetzes mit Barnabas nach Jerusalem, wo in diesem Jahr über die Sache entschieden wurde. Nach Gal. 2, 1. machte er diese Reise mit Barnabas und Titus 14 Jahre nachher, als er nach seiner Bekehrung und Reise nach Arabien in Jerusalem angekommen war. Diese Ankunft zu Jerusalem fällt also in das J. 35. Nach Gal. 1, 18. kam er damals drey Jahre, oder im dritten Jahr, nach seiner Bekehrung nach Jerusalem, folglich ist das J. 33. der Zeitpunkt, da Paulus auf dem Wege nach Damaskus bekehrt wurde. Der Vf. verwirft daher die gewöhnliche Meynung, dass Jesus im J. 33. sey gekreuzigt worden, und zeigt, dass wenigstens drey bis vier Jahre zwischen dem Tode Jesu und der Verfolgung der Christen durch Paulus müssten ver-flossen seyn. Er liefert auch noch ein chronologisches Verzeichniss der merkwürdigsten Begebenheiten vom J. Chr. 33 bis 117., worin er besonders die Geschichte Pauli und seiner Briefe näher zu bestimmen und zu erläutern fucht. Wir wollen daraus nur folgendes auszeichnen. Der Tod des Apostels Paulus fällt in das J. 67., als Nero sich noch in Griechenland aufhielt, und Helius und Polycletus die Machthaber in Rom waren. Dieses stimmt mit dem ältesten und glaubwürdigsten Zeugniss des Clemens überein, nach welchem Paulus den Märtyrertod อัสเ รอง ที่รอบและของ ere litt. Dass Petrus damals ebenfalls zu Rom sey hingerichtet worden, bezweifelt der Vf. Clemens redes zwar in ebenderselben Stelle auch von dem Märtyrertode des Petrus, aber unbestimmt. Die spätern Zougnisse find schon weniger zuverläßig und haben die Geschichte durch Zusätze ausgeschmückt. Paulus erwähnt auch in seinen letzten Briefen nichts von Petrus, und Petrus, der bey der Abfassung semes zweyten Briefs seinen nahen Tod voraussah, sagt ebenfalls nichts von der Gefangenschaft zu Rom und von Paulus. Wie kommt es, sagt der Vf., dass die zwey Apostel, die doch Briefe schrieben und mit Menschen sprachen, nichts von einander sollten gewusst haben?

In der Einleitung erinnert der Vf., dass wir, um! den Unterricht der Apostel richtig zu fassen, uns aus der gegenwärtigen in die damalige Zeit versetzen und mit der Denkart und dem Sprachgebrauch dieser Zeit vertraut seyn müssen. Die Apostel schrieben an ihre Zeitgenossen, meistens an gewisse besondere Gemeinden; daher denn auch in dem einen Brief eine ganz andere Frage abgehandelt sevn kann als in dem andern; besonders da die Briefe von sehr verschiedenem Datum find. Jedes Stück muss eigentlich erst für lich felbst gelesen und nach der Lage der Gemeinde, an welche es gerichtet ist, erklärt werden. Erst alsdann können Vergleichungen mit andern angestellt, und über den wahren Sinn und die Meynung des Apostels geurtheilt werden. Um nun den Leser auf den rechten Standpunkt zu führen, woraus der Brief an die Galater betrachtet werden muss, wird die Geschichte der Streitigkeit über die Verbindlichkeit des Mosaischen Gesetzes von ihrem ersten Ursprung an, und wie sich insbesondere Paulus dabey betragen habe,

zweckmässig und umständlich erzählt.

Was die Erklärung des Briefs selbst betrifft, so hat der Vf. von jedem Kapitel zuerst eine eigene Uebersetzung gegeben, die sich genau an die Worte anschließt, und darauf folgt die ausführliche Erkläzung des Kapitels im Zusammenhang mit beständiger Rückficht auf die damaligen Zeitumstände und Begriffe. Die Erklärung ist in einer planen Schreibart und ohne Aufwand von Gelehrlamkeit abgefalst. Auch die Schriften neuerer Exegeten find mit Auswahl genutzt; sie hätten aber bey einzelnen Stellen noch mehr genutzt werden können. Auch stösst man bey aller Ausführlichkeit auf einzelne Stellen, wo mån eine tiefere Untersuchung und genauere Erläu-berung hätte erwarten können. Wir wollen einiges von der Erklärungsart des Vfs. zur Probe hersetzen. Kap. 1, 2. wird bey dem Ausdruck παντες αδελφοι die Schwierigkeit gemacht, dass das Wort marres nicht wohl bloss auf den Timotheus und Silas, die damals bey Paulus waren, könnte bezogen werden. Da die Briefe an die Thessalonicher, die um dieselbe Zeit geschrieben wurden, in dem Namen des Paulus, Silvanus und Timotheus abgefasst find: so meynt der Vf., Paulus müsse einen besondern Grund gehabt haben, warum er fich hier allgemeiner ausdrückt. Er vermuthet, dass einige Brüder aus der Gemeinde in Galatien, die der Lehre Pauli getreu blieben, aber den Gegnern nicht genugfamen Widerstand thun konnten, zu dem Apostel ihre Zuslucht genommen hatten, und dass diese unter dem Ausdruck' παντες. mit begriffen seyen. Paulus habe aber absichtlich diese nicht nennen wollen. Dieses ist doch wohl zu viel aus dem Ausdruck gefolgert. Warum sollten nicht außer Silas und Timotheus auch korinthische Christen darunter können verstanden werden. v. 6. wird

er xuers durch die Lehre der Gnade übersetzt, und aus K. 5, 4, wo xaçıs dem : ouos entgegengesetzt wird, er-klärt. Die Predigt des Evangeliums verdiente in vorzüglichem Verstande die Gnade im Gegensatz gegen die mosaische Einrichtung oder das Gesetz gehannt zu werden. Erzeov zwerrekiov ist von der Beybehaltung des mosaischen Gesetzes zu verstehen. v. 13. wird iovoaiopos durch Joodschgezindheid übersetzt, und von der Anhänglichkeit an den pharisäischen Lehrbegriff v. 16. ist der Vf. geneigt, die Erklärung von Grotius anzunehmen; doch übersetzt er wörtlich: Maen toen het Gode - behaagde, zijnen Zoon in mij te openbaren, und giebt zugleich folgende Erklärung: Paulus war zwar in seinem Unglauben mit der Geschichte Jesu nicht ganz unbekannt, aber er kannte ihn micht als den Sohn Gottes, den Messias. Aber es gefiel Gott, diesen seinen Sohn als einen solchen in dem Gemüth des Apostels bekannt werden zu lafsen, so dass er ihn nun mit ganz andern Augen betrachtete, als vorher. Bey v. 19. wird aussührlich gezeigt, dass der hier genannte Jakob nicht mit den beiden Aposteln dieses Namens zu verwechseln, sondern der älteste unter den vier Brüdern Jesu, deren die evangelische Geschichte ausdrücklich gedenkt, gewelen ley. Er ist eben der, der unter dem Namen Jakob der Gerechte bekannt ist, und nach dem Bericht der Kirchenschriftsteller Bischof der Gemeinde zu Jerusalem war, der Verfasser des Briefs, den wir noch in der Sammlung der neutestamentlichen Schriften haben. Ganz richtig, sagt der Vf. S. 79., der Ausdruck: ich sahe keinen andern von den Aposteln, als den Jakob, den Bruder des Herrn, erfordert es nicht, dass dieser Jakob anch ein Apostel war, eben so wenig als Barnabas, obgleich Paulus und Barnabas Apoltelg. 14, 4 14. Apostel genennt werden. Die Geschichte muss hier entscheiden, und nach dieser war keiner von den beiden Aposteln, die den Namen Jakob haben, ein Bruder des Herrn; fie gedenkt aber aus-drücklich eines Bruders Jelu mit Namen Jakob. Paulus unterscheidet ihn hier absichtlich von den beiden Aposteln, er war ein eifriger Anhänger des mosaischen Gesetzes, von ihm hatte also Paulus das Evangelium der Freyheit nicht gelernt. Kap. 2, 3 — 5. wird übersetzt: Maar noch wierd Titus, die bij mij was, schoon een Griek, genoodzaakt, zig, om den wil der ingedrongen valsche Broederen, te laten besnijden; Broederen, die ingeslopen waren, om de Vrijheid, welke wij door Chrislus Jesus kebben, te bespieden, op dat zij ons tot dienstbaarheid brengen zouden; noch hebben wij kun, door onderwerping, een oogenblik geweken. Der Vf. nimmt also auf de im Anfang des 4ten Verses keine Rückficht. Unter den falschen Brüdern versteht er nicht solche, die aus guter Meynung irrten, sondern Menschen, die in ihrem Herzen noch Juden waren, fich aber in das Christenthum eingedrungen hatten, um ihm desto ficherer entgegen-zu wirken. Bey v. 5. wird die Anmerkung gemacht: Was die falschen Brüder gegen Paulus behaupteten, wissen wir nicht. Wahrscheinlich bestritten sie sein apostolisches Ansehen, und hätten gern gesehen, dals er fich nach ihren Begriffen

und ihrer Lehrweise gerichtet hätte. Aber auch hierin hatte er ihnen widerstanden, ohne sich auch nur auf einen Augenblick ihnen zu unterwerfen. v. 11. wird die Ankunft des Petrus zu Antiochien in den Nachsommer des J. 48. gesetzt, da Paulus gegen das Ende des Jahrs von Antiochien abreiset. Die Worte of nateryways of in werden abersetzt om dat hij te bestraffen was; der Vf. bemerkt aber, dass es eigentlich heise: om dat hij veroordeeld of bestraft was, und fagt, dass man dieses auch von dem Gemüth und der eigenen Ueberzeugung des Petrus verstehen könne, indem ihn sein eigenes Herz über eine Handlung, die sein eigenes Urtheil verwarf, verurtheilen musste. Bey Kap. 3, 16. wird gezeigt, dals Paulus in der Stelle 1 Mol. 22, 17. 18. das Wort Same (σπερμα) in zweyerley Sinn nehme. Der Same, d. i. die Nachkommenschaft Abrahams, sollte sich unzählbar vermehren; ihm wird aber zweyerley verheilsen: dein Same d. i. deine Nachkommenschaft soll die Thora-seiner Feinde besitzen, und in deinem Samen d. i. in einem deiner Abkömmlinge sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Die letzte Verheifsung ist nach Paulus von Christus zu verstehn; der Vf. merkt dabey an, dass diese beiden Verheisungen wirklich ganz verschieden und von strittiger Art sind, und dass es deswegen nicht ungereimt sey, zu denken, dass Gott bey seiner Verheißung auch auf zweyerley Abkömmlinge von Abraham gezielt habe. Abraham möge dieles wohl nicht eingesehen haben, aber Paulus habe die wahre Absicht Gottes, und was unter den Worten begriffen werde, gewulst (?) v. 19. ist übersetzt: de Wet-is door de Engelen in de Hand des Middelaars gegeven. In der Erklärung wird gelagt: vielleicht würde man besser übersetzen door de hand eens Middelaars, und alsdann würde der vollständige Sinn seyn, dass das Gesetz von Gott durch die Engel gegeben sey, die dasselbe, durch die Hand oder Dazwischenkunft eines Mittlers, Israel hätte zukommen lassen. Doch, fagt der Vf., ich bin zu wenig von der rechten Vorstellung der alten Juden in Ansehung dieser Sache unterrichtet. Vielleicht dachten sie an die steinernen Gesetztafeln, die nicht durch, sondern in die Hand des Mittlers gegeben wurden, und wahrscheinlich hatten sie davon noch andere Begriffe. Wozu ist alles dieses nothig, da die hebraischartige Redensart έν χειοι bekannt genug ist? Bey der schwierigen Stelle v. 20. dachte der Vf. Sonst bey toos an den einen Abkömmling Abrahams, und fasste den Sinn also: Mo-· ses, der Mittler des Gesetzes, war nicht der Mittler dieses einen Abkömmlings von Abraham, worauf fich die Verheissung gründete; dadurch würde die Verheisung und das Gesetz vermengt worden seyn; aber Gott ist einer und allezeit derselbe, der, ob er gleich das Gesetz der Verheissung beyfügte, doch seine Verheissung ohne Abanderung erfüllen wird. -Nun zieht aber der Vf. die Stroth sche Erklärung vor, und übersetzt: Dog de Middelaar is niet de Middelaar van eene en dezelfde Belofte, maar God is dezelfde. Von andern Erklärungen dieser Stelle ist nichts erwähnt. v. 24. übersetzt der Vf.: Zoo was dan de Wet onze Tugt-

meester tot Christus, op dat wij uit het geloof zouden geregtvaardigd worden. Das Wort Tugtmeester gefällt zwar
dem Vs. nicht ganz, weil es einen andern Begriff erweckt, als Paulus bezweckt, doch wusste er kein
besseres Wort aufzusinden, ob er gleich mehrere
Uebersetzungen ansührt; und bemerkt, dass das Wort
hier nichts mehr sagen will, als die Worte Kap. 4, 2,
Ausseher und Versorger unmündiger Kinder, die unterwiesen und unter einer gewissen Aussicht müssen gehalten werden, um sie so viel als möglich vom Bösen
zurückzuhalten und sie zu ihrem Besten zu lenken.
Diess mag hier genug seyn, um von der Erklärung
und der Manier des Vs. einige Proben zu geben.

### NEUERE SPRACHKUNDE

Leipzia, b. Hinrichs: Hand- und Lesebuch der englischen Sprache und ihrer classischen Schriftseller, oder Auswahl der interessanteiten Aussatze aus allen Theilen der englisch- classischen Literatur, 'zum Unterricht und Unterhaltung. Zusammengestellt von G. A. Müller, Lehrer der engl. Sprache an der Univ. zu Halle. Ohne Jahrzahl (1803.). 388 S. 8.

Auch unter dem Titel:

A Manuel or familiar Guide to the english Tongue. Being a choice collection of the most entertaining elfays; taken from the different branches of british literature and classical productions. Selected by G. A. Müller etc. (1 Rthlr. 8 gr.)

Der gewöhnliche Fehler dieser Art von Hand - und Lesebüchern ist, dass sie Auszüge aus zwar sehr geschätzten, aber auch sehr bekannten Werken enthalten, so dass der Leser nicht nur das Nämliche zu wiederholten Malen kauft, sondern auch wohl noch ein und das andere Werk besitzt, woraus die Auszüge genommen find. Diess hat Hr. M. in diesem Hand-buche, wenigstens für den prosaischen Theit, ver-mieden; denn, etwa die Beschreibung der Pelew-Infeln abgerechnet, find seine Auszüge größtentheils aus Werken genommen, die nicht in Jedermans Handen find, und die auch nicht bereits in andern Handbüchern sich finden. Dabey ist seine Auswahl auch in Rückficht des Inhalts sehr glücklich, denn sie find größtentheils überaus interessant. Außer einer kurzen Beschreibung von 15 merkwürdigen Städten und einigen Landstrichen findet man hier Nachrichten von der Eroberung von Mexico, Chili und Peru, von den amerikanischen Wilden, von den Sklaven in Virginien, von der Hinrichtung der Königinn Maria von Schottland, dem Wallfischfange u. f. w. Auch die moralischen Auffätze (S. 193 — 240.) find mehrentheils glücklich gewählt, und gewähren eine nützliche und interessante Lecture. Indessen möchte doch wohl manz cher Leser finden, dass der Vf. von diesem Artikel zu viel geliefert hat, und dass es besser gewesen wäre, einen Theil dieses Raums mit Aufsätzen der ersten Art auszufüllen. Den Rest des Bandes nehmen Gedichte ein; diese find aber gerade der Theil des Werks, den Rec. am wenigsten empfehlen kann. Es finden fich darunter wenige, die fich über das Mittelmälsige

٠,-

mässige erheben, und manche find sehr mittelmässig. Einige find freylich von einem anerkannten hohen Werthe; aber diese trifft fast durchaus der Vorwurf, dass sie längst allgemein bekannt und durch englische sowohl als deutsche Handbücher längst in Jedermans Händen find. Sollte man wohl erwarten, dass der Sammler the beggar's petition, Happy the man whose wish and care, Edwie und Emma, ja sogar Gray's Elegie auf den Dorfkirchhof hat abdrucken lassen! Dass auch Pope's Heloisa to Abelard hier aufgenommen ist, läst fich dadurch nur schlecht entschuldigen, dass Abelards Antwort von Cawthorpe damit verbunden ist. Uebrigens ist der ganze Band mit einer Genauigkeit abgedruckt, die Hn. M's Sorgfalt Ehre macht, und die um so viel angenehmer ist, je weniger wir in Deutschland daran gewöhnt sind. Zu bedauern ist es, dass der Herausg. niemals die Quelle angezeigt hat, aus der jedes Stück genommen ist.

Pirna, in d. Verlagsh.: New englische Sprachlehre, oder gründliche Anweisung, die englische Sprache auf eine neue Methode in kurzer Zeit ohne Lehrer zu erlernen. Auf Erfahrung gegründet. Herausg. von J. Mitton und K. G. F. Schwalbe, Lehrer d. engl. Sprache. (1803.) 1648. 8. (12 gr.) Diese Grammatik gehört keineswegs unter die schlechten, nur hat Rec. die auf dem Titel angezeigte

"neue Methode, in kurzer Zeit ohne Lehrer die englische Sprache zu lernen" nicht finden können. Im Gegentheile ist die Syntax sehr kurz abgefertigt, und die Aussprache, für ein so kleines Werk, auf 66 Seiten viel zu weitläufig behandelt. Dafür aber ist dieser Theil besser ausgefallen, als Rec. ihn gewöhnlich in den deutsch - englischen Orthoepisten findet. Freylich stösst man auch hier auf Fehler, und manchmal irren die Vff. gerade da, wo he auf einem guten Wege find. So findet man z. B. S. 24 "bar, Riegel, l. barr. Diess ist richtig und wider den Gebrauch anderer Werke dieser Art. Nun setzen sie aber noch hinzu: "oder bärr," welches falsch ist. Eben so S. 25.: "heart, Herz, l. harrt (falsch!) oder härrt (richtig!). Spirace (S. 29.) lesen sie Speiracle; es muss aber nach dem Gebrauch der besten Redner Spirracle gelesen werden. welches auch Walker angenommen hat. — S. 114. "Sonderbare Verwechselung des Nominat. mit dem Accusat. und des Accusat. mit dem Nominat., als me statt I, thee statt thou, him statt he u. s. w." Hierbey hätte angemerkt werden sollen, dass diese Sprachformen, der Autoritäten ungeachtet, größtentheils zu verwerfen sind. — Die Beyspiele zum Uebersetzen ins Deutsche find aus guten Werken genommen, und mit mehr Geschmack gewählt, als man sie gemeinig-lich in Grammatiken sindet.

# KLEINE SCHRIFTEN.

wähnt ist.

GESCHICHTE. Leipzig, b. Hinrichs, u. Paris, b. Levrault: Traits caracteristiques de la jeunesse de Bonaparte, et réfutation des différentes anecdotes qui ont été publiées à ce sujet. Par un de ses camarades à l'école militaire de Brienne et de Paris. 1802. 59 S. 8. (9 gr.) — Es konnte nicht sehlen, dass Erzählungen in Menge hich über das frühere Leben des merkwürdigen Mannes verbreiteten, welchen feine ausgezeichneten Thaten und das Gliick so schnell und so hoch gehoben haben. Unter diesen Sagen fanden sich natstrlich viele, deren Wahrheit mehr als zweifelhaft ist; ein ehemaliger Mitschüler des-selben fand dadurch Anlass, die Umrichtigkeit einiger der auffallendsten zu zeigen und nach eigner Kenntniss die Zöglings-jahre des Helden zu schildern. Aber auch seine Erzählung lehrt uns nichts Neues, stellt den außerordentlichen Mann von keiner andern Seite dar, als ihn das Publicum schon aus frü-hern Schriften kennt. Die Hauptangaben bleiben bekräftigt, dals B. eine fehr einsame, in sich gekehrte Lebensart sichrte, fast ausschließend nur für mathematische Studien und Ge-Schichte entschiedene Neigung fühlte, wegen seiner Launen oft mit den übrigen Eleven zerfiel, und als der schwächere Theil gewöhnlich den Kürzern zog, das ihn auch seine Vorgesetzten nicht liebten und freygebig die Ruthe gegen den Itoisch leidenden Jüngling gebrauchten. Unter die zur Ehre oder Unehre B's verbreiteten Anekdoten gehörte auch die, daß er einst zu Paris mit Blanchard, aber wider Willen des Lustseegiers, den Nachen habe besteigen wollen. Der unbe-kannte Vf. dieses kleinen Buchs berichtigt die Angabe, indem er lie für wahr erklärt; aber nicht B., sondern seinen Freund Dupont (jetzt Chef des Generalstabs) als den Brauskopf angiebt, der die Auffahrt erzwingen wollte. Seine Mitschäler

machten nämlich dem ehrgeizigen Jüngling einleuchtend, et würde sich durch die Luftschifferey einen Namen erwerben, und er versprach aufzusahren. Die Eleven hatten ihren Platz hinter den Reihen der von den Damen besetzten Sessel, welche im Kreise um den Ballon auf dem Marsselde geordnet waren. Blanchard war im Begriff einzusteigen, als Dupont sich über die Sessel weglehwang, und einen Platz in dem kleinen Nachen verlangte. Vergebens suchte Blanchard ihn abzuweisen: mein Entschlus ist gesalst, sagte Dupont, wir machen entweder die Reise in Gesellschaft, oder es macht sie keiner von uns. Blanchard will ihn durch die Wache abweisen lassen, aber der entschlossene Dupont sicht bey ihrer Annäherung einige Löcher mit dem Degen in den Ballon, und die ganze Fahrt muss zum großen Verdruss der harrenden Menge unterbleiben. — B. erinnerte sich auf seiner hohen Stuse der meisten ehemaligen Mitschüler, welche nur einigermaßen sein Vertrauen zu erwerben gewulst haben, und hat ihnen vortheilhafte Stellen verschaft. Unter ihre Zahl gehören vorzüglich Baurienne, jetzt Staatsrath und B's geheimer Secretär; Lanriston sein Adjutant; Duroc, welcher vorzüglich zu den wichtigsten Missonen gebraucht wird; der General Murat, jetzt sein Schwager u. s. w.

Leipzig, b Hisrichs: Wahre Charakterzitge aus Bonaparte's Jugendjahren. — Ein authentischer Beytrag zur Berichtigung und Ergänzung aller bisher über den ersten Consul erschienenen Nachrichten — von einem seiner Schulfreunde. 1802. 46 S. 8. (8 gr.) Ist eine freye und im Ganzen wohlgerathene Uebersetzung des eben angezeigten Buchs; ein Umstand, der weder auf dem Titel, nech irgend sonst er-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 7. Julius 1804.

### LITERATURGESCHICHTE.

Nürnberg, in d. Lechner. Buchh.: Neuer oder Fortgesetzter Allgemeiner Literarischer Anzeiger. Erster Band. Mit neun Beylagen, einem zweyfachen Register und einer Kupfertafel. 1802.

Auch unter dem Titel:

Literarische Blätter — Erster Band. Mit neun Beylagen u. s. w. 532 S. und 1 Bog. Titel, Vorrede und Register. 4. (Das Alphabet 20 gr.) — Zweyter Band. Mit vier Beylagen, einem zweyfachen Register und einer Kupfertafel. 1803. 432 S. und 2 Bog. Titel, Vorbericht u. Register. — Dritter Band. Mit vier Beylagen, einem dreyfachen Register und Holzschnitten. 1803. 432 S. und 3 Bog. Titel, Vorbericht u. Register.

Diess ist, wie schon der Titel zeigt, die Fortsetzung des durch Rock's Tod unterbrochenen Literarischen Anzeigers, der in der Mitte des J. 1796. begann, und bis zu Ende des J. 1802. fortdauerte. Man wählte daher auch für dieses literarische Institut zwegerleg Titel, theils für die Besitzer des A. L. A., theils für diejenigen, welche nicht im Besitz desselben sind.

Der Hauptsache nach ward bey diesem Institut der nämliche Plan befolgt, welchen Rock bey seinem A. L. A. zum Grunde gelegt hatte. Dieser Plan ist in den Numern I. und X. bestimmt angegeben. Doch litt derselbe im Fortgange einige Abanderungen. So fand z. E. die ausländische Literatur von dem zweyten Bande an keinen Platz mehr darin, um Aussätze interessanten Inhalts desto früher bekannt machen zu können. Die Redaction sah sich auch bewogen, den Artikel, welcher Preisaufgaben, Preisertheilungen, Ehrenbezeugungen, Beförderungen u. s. w. betrifft, aus dem Plane auszuschließen, theils weil sie in mehrern literarischen Blättern bereits bekannt gemacht werden, theils weil ihre Bekanntmachung durch dieses Institut nicht so frühzeitig geschehen kann, als es zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks nöthig ware, theils weil durch die Ausschliessung dieses Artikels mehr Raum für solche Auflätze, welche zur Verbreitung

literarischer Kenntnisse mitwirken, gewonnen wird.
Außer mehrern Anonymen oder Pseudonymen, welche zu diesem neuen Institut, so wie zum A.L.A. Beyträge lieserten, erschienen wieder thätig: Böttger, Burk, Delius, Eberhard, Eck, Fikenscher, Gabler, Götz, Höck, Kieskaber, Kinderling, Mayer, Motz, v. Murr, Nopitsch, Panzer, Pilger, Richter, Ring, Rotermund, Roth, Siebenkees, Sixt, Veeseumeyer, Vulpius, Waldau, Wundt, Zaha, Zaps.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Bey der Anzeige des Inhalts muss sich Rec. nur auf die wichtigern und größern Auffätze beschränken. ob er gleich gerne bekennt, dass sich auch unter den kleinern nicht minder wichtige vorfinden. Sogleich in Num. I. des ersten Bandes findet sich ein interessanter "Beytrag zur Geschichte der Bückerprivilegien und des Nachdrucks." Ueber Kirsch's bekanntes lateinisches Handwörterbuch erhielten mehrere Buchhändler kaiserliche Privilegien, dasselbe allein verlegen zu dürfen (!!!) Die in eben dieser Numer befindlichen "Moralischen und Rechtlichen Fragen über Bücher-Auctionen", deren in der Folge noch mehrere vorkommen, auch beantwortet werden, verdienen Erwägung. N. V. Beytrag zur Literatur der Diploma-tik. N. VI. und an mehrern Orten: Von den Privatdruckereyen. N. X. u. ff. Ueber J. P. v. Ludewig. N. XVI. u. ff. Ueber die Frage: Ob es eine deutsche Ausgabe der Confutation der A. C. von 1572. gebe? Ueber diese Frage wurde in der Folge zwischen Hn. D. Gabler und Hn. Hofrath Mayer pro und contra ge-ftritten. N. XIX. Beantwortung des historischen Zweifels, das Castellische Lexicon Heptaglotton betreffend. N. XXI. u. ff. Ueber den Cardinal Richelieu. N. XXIII. Nähere Nachricht über den M. Naumann.

Aus dem zweyten Bande hebt Rec. folgende Auffätze aus: N. I. Nachrichten von Jacob Roth und seinen Schriften. N. III. Etwas von Nicol. Schweygker. N. IX. Ueber einige Suiten von Kupferstichen der Gebrüder Sadeler u. f. w. N. XII. u. ff. Nachlese zu des sel. am Ende Nachricht von Thom. Naogeorgus. N. XV. Nachrichten, den Christian Fende betreffend. N. XVI. ff. Zusätze zu den Flögelschen Werken. N. XVII. Ueber den Todtentanz. N. XVIII. Verzeichniss der von den Franzosen in Aegypten gedruckten Werke. N. XIX. Ein Anekdoton von Kepler. N. XX. Ueber Kaiser Otto III. N. XXI. Der Baron von Burkana. N. XXII. Die Waltpoten von Rom. N. XXIII. Ueber Ge. Thom. Serz, Rector und Prof. in Nürnberg.

In dem dritten Bande mögen folgende Auffätze die wichtigern seyn. N. L. Ueber den Glauben an die Kraft der Eichel-Mistel u. s. w. N. H. Ueber die Entlarvung anonymischer Schriftsteller. Ein Anonymus bestreitet hier die Rechtmässigkeit, anonymische Schriftsteller zu entlarven, welche ein andrer Anonymus behauptete. N. III. Wundts Verzeichniss der Rectoren auf der Heidelberger Universität. N. X. Geschichte der Brandenb. Culmbach. Landes-Constitution vom J. 1723. u. s. w. N. XI. Nachricht von dem Horologio Principum oder von der Weckuhr der Fürsten. N. XIV. Nachricht von einer alten lat. Bibel mit den Glossen des Lyra u. s. w. N. XVI. Nachtrag zu Wol-

dau's Nachrichten von Thom. Murner. N. XVII. Bemerkungen zum zweyten Theil des Holsteinischen Idiotikons von Schütze. N. XX. ff. Etwas von Seb. Murrho aus Colmar. N. XXIII. Zusätze zu Strobel's Nachr. von Melanchthon's Declamationen. Beylage zu N. XXIII. Beyträge zu Scherz - Oberlins Glosiarium.

Mehrere Numern liefern Briefe verstorbener Gelehrten, als: Ernesti (J. A.), Baudist (G. L.), Boerhave, Plancus, Lang (J. P.), Spiest (P. E.), Stieber (G.) and Schwennter.

Sehr nützlich ist auch der Nekrolog von den Jahren 1801 und 1802. Für die Bestzer des A. L. A. wird das beygefügte zweyte Register erwünscht seyn, welches ein Verzeichnis derjenigen Aussätze enthält, welche mit dem A. L. A. in Verbindung stehen, zumal da ein Register zum letztern bis jetzt noch sehlt.

Nach dem Vorbericht zum dritten Bande sollte sogleich mit dem Druck des vierten Bandes zu Ostern d. J. der Anfang gemacht seyn, und alle Freunde der Literatur werden mit dem Rec. wünschen, dass dieses in mehrerer Hinsicht nützliche Institut einen ununterbrochenen Fortgang haben möge.

Berlan, b. Unger: Erinnerungen aus meinem Umgange mit Garve, nebst einigen Bemerkungen über dessen Leben und Charakter, von Siegismund Gottfried Dittmar. 1801. VIII. u. 240 S. 8. (16 gr.)

Obgleich diesem Beytrage zu Garve's Charakteristik schon einige andere vorangegangen, und hernach noch mehrere, besonders in seinem Briefwechsel mit Weisse und Zollikoser, gesolgt find: so bleibt doch die hier anzuzeigende Schrift immer sehr lesenswerth, und , ist daher auch von G's spätern Biographen benutzt worden. Er wird darin nicht sowohl als Schriftsteller und Gelehrter, fondern mehr als Mensch geschildert, vorzüglich wie der Vf. ihn in den Paar Jahren kennen lernte, die er in Garve's Hause und Umgange verlebte. Diese Jahre fielen indess gerade in den Zeitraum, wo er sich noch in der vollern Kraft des Lebens, im Genusse des häuslichen Glücks bey seiner trefslichen Mutter, und in der Bluthe seines schriftstellerischen Ruhms befand. Es war nämlich im J. 1780, als der damals noch junge und in Breslau die Schule besuchende Vf. in Gs väterlichem Hause eine Wohnung bezog, und dadurch Gelegenheit bekam, seine nähere persönliche Bekanntschaft zu machen. Bey den Beobachtungen, die er über ihn machte und in sein Tagebuch niederschrieb, hatte er damals nur die Ablicht, sich seine Art der Bildung des Verstandes und Herzens zum Muster zu nehmen; jetzt hat er sie, und einige ihm mitgetheilte Briefe von G. nebst Stellen aus feinen Schriften, als Stoff zu diesen Erinnerungen benutzt. Der Auftrag, ihm seine Büchersammlung zu ordnen, und die Mittheilung mancher Bücher daraus, gab noch mehr Gelegenheit zu Unterredungen mit ihm, die hier zum Theil aufgezeichnet und in mehr als einer Hinficht

lehrreich und interessant genug sind. Vornehmlich kann die Lecture dieser Schrift jungen Leuten und ihren Lehrern sehr nützlich werden, wegen der Winke und Aufschlüsse, die darin über gelehrte Bildung und Erziehung und einige philosophische, auch theologische Gegenstände vorkommen. Der sanfte, bescheidene, behutsame und doch ans Herz dringende Ton des edlen Mannes muss ihn selbst seinen vieljährigen Verehrern noch ehrwürdiger machen. Auch der wiederholte Abdruck der Gellert'schen Briefe an G's Mutter und an ihn selbst, und die öftern Auszüge aus seinen Schriften wird der Leser nicht ungern hier wiederfinden. Und wer diese Schriften selbst besitzt, wird für diese Wiederholungen durch manche neue und interessante Anekdote und Erinnerung aus des Vfs. Unterredungen mit G. schadlos gehalten. Dahin gehören z. B. seine sehr richtigen Bemerkungen S.74 ff.) über das Lesen der Ciceronischen Bücher de finibus, mit noch nicht genug dazu vorbereiteten und im Denken wenig geübten Schülern, und die Erklärung, die G. seinem jungen Freunde von einer ihm dunkeln Stelle in diesen Buchern gab. Nicht weniger lesenswürdig find seine Aeusserungen über die Erziehung der Kinder, besonders der Töchter, S. 82 ff. Ueber ihre heutige Bildungsweise sagte er z. B. sehr treffend: "Das Frühjahr unserer Ehen ist "schöner, blumenreicher; aber dafür ist auch der "Sommer desto drückender; und der verblendete "Ehemann findet dann oft in der Sonnenhitze oder bey den Ungewittern des Lebens weder einen er-"quickenden noch schützenden Schatten im Umgange "feiner verblüheten Hälfte, und auf schmackhafte "Früchte im Herbste darf er sich dann auch nicht Hoff-"nung machen." — Viel Wahres und Hellgedachtes wird der Lefer dieser Schrift auch in des Vfs. Unterredungen mit G. über Theologie und Aufklärung finden. "G. meinte, es sey ein grosses Hinderniss des "Besserwerdens junger Leute, dass man auf Schulen adie dogmatische Theologie noch immer als eine un-"entbehrliche Wissenschaft in ihrer scholastischen "Form mit allen den streitigen Lehren verschiedener "Parteyen vortrage." Mit Recht glaubte er, der Unterricht in der praktischen Sittenlehre würde zweckmässiger seyn, und hielt für junge Leute die Regeln einer feinen Lebensart und Weltkenntnis für nicht minder nothwendig. Treffend wahr find auch seine Bemerkungen über die Würde des geistlichen Standes und über die Aufhebung der Klöster. Eine Probe seiner edeln Denkart und seiner durch Feinheit der Art veredelten wohlthätigen Verwendung für den Vf. bey seinem Abgange zur Akademie, wird man S. 155 ff. nicht ohne theilnehmende Befriedigung lesen; und die nachher S. 170 ff. mitgetheilten Stellen aus G's Briefen an den Probst Spalding, deren es auch vorher schon verschiedene giebt, geben zur Charakteristik des wurdigen Mannes noch fernere Beyträge, so wie das, was in dieser Hinsicht von dem Vf. selbst am Schluss dieses Buchs über ihn gesagt wird. Zuletzt noch ein Verzeichnis seiner Schriften, dessen, was bis dahin über ihn geschrieben war, und der von ihm in Kupfer gestochenen Bildnisse. Die Büste von Hn. Döll in Gotha war damals noch nicht vollendet.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leipzig, b. Rein: Jefas der Weiße von Nazareth, ein Ideal aller denkbaren Größe, für alle seine wahren Verehrer zum weitern Nachdenken aufgestellt, von M. Joach. Bernh. Nikol. Hacker, Pfarrer zu Straach bey Wittenberg. Zweytes Bändchen. Seelen- Größe. Mit einem Titelkupfer, die Einfetzung des Abendmahls vorstellend. 1803. 406 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Die Licht - und Schattenseite dieses Werks kennen die Leser der A. L. Z. schon aus unserer ausführlichen Anzeige des ersten Bändchens (J. 1801. Nr. 199. S. 81 ff.); und der Vf. bestätigt auch durch dieses zweyte Bändchen unser dort gefälltes Urtheil. Auch hier findet man, neben manchen guten und treffenden Gedanken, viel Halbwahres und Einseitiges, neben einigen gelungenen Stellen viele Worte und leere Declamatiogen.

Statt der Vorrede steht ein Gedicht voran, der Mensch betitelt. Hohen poetischen Geist, lebendige Darstellung und reines Metrum darf man hier nicht suchen; wohl aber enthält dieses Gedicht einige recht gute Ideen und moralische Aeusserungen, die dem Vf. zur Ehre gereichen. Nur einigemal wird doch der Vortrag zu matt und prosaisch, wie z. B. in solgenden Zeilen:

An andern seinen wir der Fehler Menge, Und richten streng des Lebens Sittlichkeit, Und zählen in der Breit und in der Länge Das alles auf, was uns die Pflicht gebeut u. f. w.

Im ersten Kapitel hat der Vs. den Satz ausgeführt: "Weisheit und Tugend bestimmen vereint die Würde des Menschen;" und dabey eine passende Sage von dem persischen Könige Usum Kassan eingestochten. Nicht ganz befriedigend wird im zweyten Kap. der Begriff der Tugend bestimmt durch: "höchste Vollkommenheit des Willens, da der Mensch entsernt von allem fremden Einflusse nur dasjenige ausübt und vollbringt, was sein Verstand theils durch sich selbst, theils durch die Belehrung anderer für das einzige Befte in der jedesmaligen Lage zum allgemeinen Wohle anerkannt hat." In der Ausführung kommen jedoch einige recht gute Gedanken vor. An das Daseyn moratischer Ungeheuer, d. h. solcher Menschen, denen man nie etwas nachzulagen wülste, das die bildende Hand des weisen und vollkommenen Schöpfers verriethe, die in allen Verhältnissen des Lebens ohne Ausnahme die beffere Erkenntnis und das beffere Gefühl verläugnen könnten, — glaubt der Vf. nach S. 25. nicht. Schön und gefühlt ist das, was er über den Werth ächter Tugend sagt. Im fünften Kap. stellt Hr. H. Jesum als das Ideal der vollkommensten Tugend auf. Nur wird hier wieder zu viel declamirt; und wenn Kant lagt: "lelbst der Heilige des Evangelii

muss zuvor mit unserm Ideale der fittlichen Vollkom. menheit verglichen werden, ehe man ihn dafür erkennt," so kann doch das keine Widerlegung dieses Gedankens heißen, was Hr. H. aus Ewalds Briefen an Emma dagegen anführt. Die Versuckungsgeschichte Sesu wird (K. 6. 7.) von dem Vf. für eine wahre und treue Schilderung der von Jesu selbst gemachten Erfahrungen angesehen, der Erfahrungen über das, was oft in dem Innern des Menschen vorgeht, über das Erwachen seiner Leidenschaften, seinen Hang zur Sinnlichkeit, den Kampf zwischen Wissen und Willen, und über die daraus entstehenden Gefahren für fein eigenes wahres Wohl, bey seinem eben nicht allzuseltenem Leichtsinn und seiner gewöhnlichen Unachtfamkeit. Die Geschichte der Versuchung Jesu foll (S. 112.) die Geschichte der Verirrungen des meuschlichen Herzens zu allen Zeiten seyn. In moralischer Hinficht scheint uns jedoch bey Jesu eine innere-Versuchung bey kalter Vernunft und völligem Bewusstleyn feiner selbst, eben so viele Bedenklichkeiten zu haben, als eine Versuchung durch eine Vilion, entweder im Traume oder in einer Ekstase. Und schwerlich wäre die Erzählung einer solchen Versuchung dazu geeignet gewesen, den Schülern Jesu höhere Begriffe von der Würde seiner Person einzustössen. Die meiste Wahrscheinlichkeit scheint uns daher die, auch neuerlich noch von Ziegler mit neuen Gründen unterstützte Erklärung zu haben, wornach die ganze Geschichte als eine aufgenommene Sage betrachtet wird, die man unter den Judenchriften als factisch annahm, und die vielleicht blos in die griechische Uebersetzung des Matthäus, die wir jetzt haben, eingerückt wurde. — Im neunten Kap. hat der Vf. eine Parallele zwischen Jelu und Johannes dem Täufer gezogen, aber doch zu viel auf einzelne unbestimmte Ausdrücke der Evaugellen gebaut. Auch ist er bisweilen ungerecht gegen den Johannes. So foll er durch seine sonderbare Tracht und Lebensart haben Aufmerksamkeit erregen wollen, er foll dadurch Charakterschwäche bewiesen haben u. f. w. Im Gegentheil scheint es uns, dass Johannes bloss nach den strengsten Grundsätzen der elsenischen Sittenlehre lebte, dass er unabhängig von den Menschen leben wollte, und gerade eben dadurch eine gewille Festigkeit seines Charakters zeigte. Auch führt die Freymüthigkeit, womit er das Laster ohne Menschenfurcht und ängstliche Nebenrücksichten bestrafte, wahrlich nicht auf Schwäche hin! Unter der Aufschrift: "Gemälde des Zeitalters in welchem der Weise von Nazareth lebte, in moralischer Hinficht" (Kap. 10.) giebt der Vf. ein grelles Gemälde von der Verderbtheit der Zeitgenossen Jesu. - Im erften Kap. seines Evangeliums soll Johannes, nach S. 156. "Jesum als den Urquell alles Erschaffenen vorstellen, von dem alle Welten mit ihren Geschöpfen und Wesen ausgehen." "Und muss nicht, schließt Hr. H. sodann weiter, — muss nicht der erhabenste Geist, durch dessen allmächtige Kraft eine solche Welt, wie die unfere, mit allen, ihrer Bestimmung angemessenen Einrichtungen, hervorgehen kann, auch die höchste Moralität besitzen?"!! Das bekannte Zeugniss des Josephus von Jesu (Antiq. l. 18. c. 4.) wird (S. 176.) so angesahrt: "Zu dieser Zeit lebte ein gewisser Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn anders einen Mann nennen darf, denn er verrichtete wunderbare Thaten, und war ein Lehrer der Menschen, die die Wahrheit mit Freuden annahmen." Die von uns unstrichenen Worte scheinen uns unächt zu seyn. Hr. H. theilt die ganze Stelle nicht mit. Aber auch in den von ihm ausgelassenen Worten scheint uns noch Einiges interpolirt zu seyn, wiewohl wir das Zeugniss des Josephus nicht ganz für untergeschoben halten können, sondern es für wahrscheinlich achten, dass Josephus einiges über Jesum gesagt habe. Kap. 14 ff. werden einzelne schöne Scenen aus dem Leben Jesu aufgestellt, und Kec ist hier mit den meisten Resultaten des Vfs. zufrieden. Das "Abbrechen des Tempel's und Wiedererbauen desselben in dreyen Tagen" versteht der Vf. (Kap. 20. S. 242 ff.) so, wie mans gewöhnlich versteht, von dem Tödten und Wiederbeleben des Körpers Jesu. Wir möchten jedoch den dunkeln und das Nachdenken erweckenden Ausspruch Jesu lieber von einem Aufhören des ganzen Tempel - und Ceremonienwesens, und der Errichtung eines neuen geistigen Tempels, einer neuen heilbringenden Lehre verstehen, und Joh. 2, 21. 22., mit einigen Auslegern, für eine mildernde oder deutende Glosse halten. Hiernach hätte Jesus sagen wollen: "zerstört nur immerhin diesen Tempel, in dreyen Tagen, d. h, in kurzer Zeit, errichte ich einen neuen geistigen Tempel, stifte ich eine neue heilbringende Religion!" Das schöne Henke sche Programm über diese Stelle scheint Hn. H. nicht bekannt geworden zu seyn. Die Lehrer - Tugenden Jesu werden Kap. 22 – 29. sehr ausführlich entwickelt, und diese Abschnitte werden für manche Leser gewiss erbaulicher und lehrreicher seyn, als viele unserer neuesten Predigten. Von Kap. 30 — 36. wird Jesus in seinem Privatleben, als zärtlicher Sohn, als Freund der Kinder, im Umgange mit Freunden, sodann als ein Mann von hoher Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe, als ein erklärter Feind aller Scheinheiligkeit u. f. w. dargestellt, und auch hier kommt recht viel Gutes vor; nur bedauert man es, dass man jedesmal erst so viele Blätter zurückschieben muss, ehe man die gewiss nicht zu ver-

achtenden Früchte pflücken kann. S. 382. äußert der Vf. wiederum die auch im ersten Bändchen vorgetragene unwahrscheinliche Meynung, das Jesus bis in sein dreysigstes Jahr "glückliche Tage in seinem mütterlichen Hause verlebt habe." Woher weis es denn Hr. H. so bestimmt, dass Jesus sich gar keine Kenntnisse auf größern Reisen eingesammelt habe? S. 385. wird Jesus "das Muster der leidenden und slerbenden Tugend" genannt. Die Nacht, in der Jesus gesangen genommen wurde, heist S. 386. die dunkelste aller Nächte! S. 387 ff. kommt eine groteske Schilderung vom Judas Ischarioth vor. Schon längst foll er "die erhabenen Eigenschaften seines großen Lehrers mit stillen Neide beobachtet und die unzerstörhare Ruhe desselben mit Unwillen bemerkt haben; — er soll ihm die angenehme Erholung in dem, wegen seiner Lage und Naturschönheiten von ihm so oft besuchten Garten nicht gegönnt kaben" u. s. w. Woher weiss diess alles der Vf.? und giebt es nicht näher liegende Quellen seiner Verrätherey? Bisweilen find die Ausdrücke des Vfs. nicht glücklich gewählt. So foll Jesus, nach S. 399., mit den Worten am Kreuze: "Vater, vergieb ihnen, fie wissen nicht, was fie thun!" öffentlick sein Testament vom Kreuze herab zu promulgiren geschienen haben: Friede allen mit seinem Tode, Friede und Freyheit den Freunden und Feinden! Unter andern werden die Worte Jesu: "es ist vollbracht!" S. 402. so commentirt: "der Vorhang fällt, die Musik verstummt, die Lichter verlöschen, das Schauspiel ist aus, da wandelt der Schauspieler im leeren dunkeln Hause, die, Töne des Beyfalls haben fich alle verloren, die Zuschauer sind verschwunden, traurig wurde ihm jetzt diese Einsamkeit seyn, lästig das Dunkel der Nacht um ihn her; — aber das Bewusstseyn seiner Anstrengung, seiner geleisteten Dienste wandelt mit ihm durch die einsamen Hallen zur offenstehenden Pforte. und mit Wohlbehagen freut er fich auf die Ruhe, die ihm so freundlich lächelt; sich hingebend in ihre weichen Arme wird er ausrufen: "es ist vollbracht!" Dergleichen Tiraden kommen in der Leidensgeschichte Jesu in Menge vor. Möchte es der Vf. doch einsehen lernen, dass zu viele Worte kein Mittel sind. das Herz zu rühren!

### KLEINE SCHRIFTEN.

PADAGOGIR. Glatz, a. K. d. Vs. gedr. b. Pompejus: Veber Burgerschulen, von Joh. Geo. Fried. Scholze, Nachmittagsprediger und Rector in Reichenstein. 1801. 102 S. 8. (8 gr.) — Ber Vf. bescheidet sich selbst, keine unbekannten Wahrheiten sagen zu wollen; auch haben wir so wenig neue tressende Ansichten des Ganzen als ausgezeichneten Scharssinn in dieser Schrist wahrgenommen. Indess enthält sie mehrere richtige praktische Bemerkungen, die von der angestrengten wohlmeynenden Ausmerksamkeit eines verständigen Mannes bev

der täglichen Beschäftigung mit einem so wichtigen Gegenstande ein rühmliches Zeugnis ablegen. Wir glauben daher, diesen Versuch den Aussehern und Lehrern solcher Institute mit Ueberzeugung empsehlen zu können, wenn gleich einige der Behauptungen des Vs., wie z.B. in Ansehung der beschimpfenden Strasen, ungeachtet er sich auf sechsjährige Erfahrung beruft, dennoch nur unter gewilsen Kinschränkungen anzunehmen seyn möchten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 9. Julius 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Warschau, in d. Piaristen-Druck.: Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjacioł Nauk. Tom. Pierwszy za pozwoleniem Zwierzchnosei u Warszawie, d. i. Jahrbücher oder Memoires der Warschauer Societät der Freunde der Wissenschaften. Mit Erlaubniss der Obrigkeit. 1803. Erster Band. 527 S. Zweyter Band. 464 S. gr. 8-

ass durch die Theilung Polens bey den Nationalpolen die Liebe zu den Willenschaften nicht erstickt worden ist, sondern dass die Freunde der polnischen Literatur sich theils näher an einander geschlossen, theils ihre Bemühungen verdoppelt haben, ja dass selbst in Warschau eine Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften sich gebildet hat, die gewissermalsen vom Hofe autorisirt wird, ist bereits im Intell. Bl. der A. L. Z. erwähnt worden. Rec. hat nun die Memoiren jener Gesellschaft vor fich. In der Vorrede, worin man den Vf. des Werks über die polnischen und litthauischen Gesetze nicht verkennen kann, heisst es: dass die Gesellschaft ihren Endzweck, die polnische Sprache in ihrer Reinigkeit zu erhalten, die Wissenschaften, sowohl die nothwendigen, als auch die nützlichen und angenehmen, unter der polnischen Nation zu verbreiten und aufrecht zu erhalten, Sr. Majestät dem Könige von Preußen vorgelegt, und dass darauf der König huldreichst rescribirt habe: "dass er ihre Abhandlungen gnädig ausgenommen, die Gesellschaft confirmire, und überzeugt von dem aufrichtigen Willen, seinen Schutz zu verdienen, auch davon dieselbe versichere." Rec. glaubt diess um so mehr ansübren zu müssen, da dieser Schutz, den Friedrich Wilhelm III. der polnischen Literatur angedeihen lässt, ganz gegen den Kleingeist mancher Unkundigen spricht, welche behaupten, dass die polni-sche Sprache und Literatur aussterben könne, und die darum, weil fie keine Kenntnisse von beiden haben, dreist genug vorgeben, dass in der polnischen Literatur nichts Wissenswerthes vorhanden sey, und gänzlich vergessen, dass etwa 2,000,000 Böhmen in Deutschland ihre Sprache und Literatur behaupten, dass die Wenden ohne alle Literatur noch immer Wendisch sprechen, und dass fast ein Viertheil von Deutschland nicht deutsch ist. Dass 10,000,000 Polen, bey einem zahlreichen, mit den Wissenschaften bekannten Adel, ihre Muttersprache nicht verlernen werden, ist wohl eine ausgemachte Sache; damit aber die Polen nicht auf jene Stufe der Cultur zurücklinken, auf welcher die Wenden, die Oberschlesser, die Slawa-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

ken und andere fast ohne Literatur lebenden Völkerschaften stehen, sondern immer in den Wissenschaften weiter kommen, das ist der Zweck der Gesellschaft, das ist der Wille des Königs, das ist der Wunsch eines seden Polen, ja selbst vieler Deutschen, die von den Polen ganz anders urtheilen, als diejenigen, die alles, was von deutschen Sitten ab-weicht, verachten. — Die erste Sitzung der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, am 25. Nov. 1800., eröffnete der Bischof von Zenopolis, Alber. trandi, Weihbischof von Warschau, mit einer Rede. woria er bewies, dass die Autocratie keinesweges einem Volke zur Aufrechthaltung der Wissenschaften nothwendig sey. Beyspiele und Belege find Italien in neuern, die Chaldäer, Aegypter und Griechen in ältern Zeiten. Diese Rede, die voller Feuer ist, macht den Aufang in den Jahrbüchern der Societät. Hierauf folgt im ersten Theile dieser Jahrbücher eine zweyte Rede vom 9. May 1801., von eben demselben VI, worin sehr viele trefsliche Gedanken und Winke über die polnische Literatur vorkommen, und folgende Fragen der Gesellschaft vorgelegt werden: 1) Worin besteht die Vollkommenheit der Kunst in den ältern und neuern Zeiten? 2) Hat die Beredsamkeit der Polen, besonders im 16ten Jahrhundert, etwas Charakteristisches, und zu welcher Art igehört dieselbe? 3) Welche Wissenschaften haben besonders die Polen getrieben, zumal im 16ten Jahrhunderte? viel hat die Astronomie dem Copernicus zu danken? Welche Pflanzen und Thiere kann das ehemalige 5) Welche Phanzen und Liner Anschen? Dieler Polen als ursprünglich einheimische ansehen? Dieler Von Lobrede von Rede des Hn. Weihbischofs folgt eine Lobrede von Hn. Stanislaus Kostka-Potocki auf Hn. Joseph Szymanowski, worin manche schöne Notizen über die neuere und ältere polnische Literatur anhangsweise vorkommen. Alsdann find noch in dem ersten Theile der Jahrbücher des Paters Joseph Ofinski S.P. Abhandlung über den Wachsthum der phyfikalischen Wissenschaften in der zweyten Hälfte des 18ten Jahrhunderts, eine Rede des Hn. Weihbischofs Albertrandi bey der Erneuerung der Sitzungen der Gesellschaft; eine Ab-handlung über die Musen, von eben demselben; Vergleichungstäbellen der neuen franzöhlehen und polni-ichen und litthauilchen Maalse, vom Fürsten Alexander Sapicha; eine Lobrede des Abbé Dmochowski S.P. auf den verewigten Erzbischof Krasicki; eine Abhandlung über die Zehnten in Polen, von Hn. Thaddaus Czacki; eine Rede des Hn. Weihbischofs Albertrandi, literarischen Inhalts, d. d. 15. May 1802.; vier Abhandlungen von dem gelehrten und aus Zach's Ephemeriden rühmlichst bekannten Abbé Johann Sniadecki, über aftro-

astronomische Beobachtungen überhaupt, über astronomische Beobachtungen in Krakau, über die Ceres und Pallas. Reo begnügt sich, diese Reden und Abhandlungen bloss anzuzeigen, und setzt nur diess noch hinzu: dass ihm die lichtvolle Darstellung der Hn. Abbé Ofinski und Dmochowski vorzüglich gefallen habe. In der Abhandlung des Hn. Thaddaus Czacki, über die Zehnten, die er in mit Gelde lösbare Getreidecanons umzuändern anräth, findet man die schätzbarsten historischen und statistischen Nachrichten über die Landwirthschaft in Polen. Aus dem Betrage des Peterpfennigs schliesst der gelehrte Vf., dass auf eine Quadratmeile nicht mehr als vier Lanen (etwa acht Magdeburger Huben) in alten Zeiten angeschlagen. worden find; zur Zeit Siegmund Augusts kommen im Krakauischen 35 Lanen auf eine Quadratmeile, etwa ein Drittheil von der jetzigen Urbarmachung. Die Zahl der Dörfer hat fich viermal vermehrt. Im J. 1764. waren in der Krone Polen allein 39,885 Niederlassungen. Nach der ersten Theilung verordnete man eine neue Revision; man fand im J. 1789., binnen 14 Jahren also, einen Zuwachs von ungefähr 9300 Dörfern und Ansiedelungen. — Die Vergleichungstaseln des Fürsten Alexander Sapieha sind mit vielem Fleisse gearbeitet. Zum Beweise, das Rec. dieselben durchgesehen, mögen folgende unbeträchtliche Errata dienen. Die Einheits-Gramme der Gewichte wurde bey der zweyten Normalbestimmung nicht bey o Grad Reaumur, wie der Vf. fagt, fondern bey 4° über Null ge-wogen, weil das Wasser bey dieser Temperatur den böchsten Grad der Verdichtung hat; indessen ist die Bestimmung der Gramme 18,82715 Grains richtig, dagegen ist die Are nicht ganz genau angegeben 947,6817461; genauer ist sie 947,6820197.

In dem zweyten Theile findet man eine Lobrede auf den Abbé Gregorius Piramowicz, vom Hn. Stanislaus Kofika Potocki; eine Abhandlung des Hn. Abbé Sniadecki über Copernicus, nebst Anmerkungen, eigentlich zur Beantwortung der Frage, wie viel die Astronomie dem Copernicus zu danken habe; eine Abhandlung des Hn. Szaniawski über die moralischen Système der Alten; zwey Reden vom Hn. Weihbischof Albertrandi bey Eröffnung der Sessionen; eine Lobrede auf den verstorbenen Piaristenprovincial Zaborowski von Hn. Peter Maleszewski; eine Abh, des Hn. Prof. Krasinski über meteorologische Beobachtungen; eine Abh. über allerley physikalische Versuche, die Receptivität der Körper für das Licht betreffend, von Hn. Kortum; eine Abh. von den Nationalgesangen der Polen, vom Hn. Canonicus Worovicz; das System des Christenthums, erklärt von Hn. 3. K. Szaniauski; eine Elegie auf den Fürsten Glinski, verfasst von dem beliebten Dichter Niemcewicz, und eine Nachahmung einer Elegie von Gray, von eben demselben. Rec. bemerkt nur ganz kurz, dass die Abhandlung von Johann Sniadecki über Copernicus ein Meisterstück ist, das auch andern Nationen bekannter zu seyn verdiente. In der Abhandlung des Hn. Canonicus Woronicz glaubte Rec. Nachrichten über eigentliche Volkslieder zu finden, allein es ist darin

nur die Rede von den polnischen Gesängen überhaupt, und zwar ganz summarisch, und, wie es Rec. dankt, nicht ganz vollständig. Es wäre zu wünschen, dass man in Polen einige Volkslieder und manche Elegieen der Ukrainer sammeln möchte. Rec. erinnert sich, selbst mehrere sehr naive Volkslieder in seiner Jugend gehört zu haben. In Rufsland hat man bereits eine russische und zum Theil ukrainische Liedersammlung der Art gemacht; eine polnische kennt Rec. nicht. Der Literator findet übrigens in der Abhandlung des Hn. Canonicus Woronicz manche schätzbare Nachricht. Die Abhandlungen des Hn. Szaniawski zeichnen sich durch viele Freymuthigkeit aus, und auch dadurch, dass er Garve und andere deutsche Philosophen benutzt, welches, bey der Unbekanntschaft der meisten polnischen Gelehrten mit der deutschen Literatur, etwas seltenes ist. Aber Rec. wünschte, dass in diesen Abhandlungen eine mehr populäre und reinere Sprache herrschte, und dass überhaupt der ganze Vortrag lichtvoller wäre.

Leipzig, b. Breitkopf u. Härtel: Neues Museum für die sächsische Geschichte, Literatur und Staatskunde. Herausgeg. von D. Christian Ernst Weise, Asselfor des Oberhofgerichts u. Prof. der Rechte zu Leipzig. Dritten Bandes erstes u. zweytes Hest. 1804. 184 u. 237 S. gr. 8. (Jeder Hest 18 gr.)

Mit ausharrender Geduld fährt Hr. W. fort, sein reichhaltiges Museum mitiden wichtigsten Actenstükken und Abhandlungen zur mehrern Aufhellung der fächfischen Geschichte und Verfassung auszustatten. Der erste Heft dieses dritten Bandes enthält: I. Deeretum extinctorium über das Kapitel zu Zeitz. Eine wichtige Urkunde. Der vierte Sohn Johann Georgs I., Moritz, der, vermöge des väterlichen Testaments und der darauf gegründeten Postulation, die Administration des Hochstifts Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz erhalten hatte, war gesonnen, das Kapitel des letztern gänzlich aufzuheben, wie schon in D. Weisens diplomatischen Beyträgen S. 119. gezeigt worden. Das Decret ist vom 2ten Nov. 1660., és kamen aber nicht alle Verfügungen desselben zur Ausführung. Nach der resolutione declaratoria dieses Decrets (Moritzburg d. 14 May 1667.), welches in den angeführten Beyträgen (S. 122—134) enthalten ist, wurde dem Zeitzer Kapitel ferner seine Existenz gelassen und bloss einige geringere von ihm abhängige Pfründen zum geistlichen Filcus gezogen. II. Ueber die Verfassung der Ganerbschaft Trefurth und dazu gehörigen Voigtey Dorla, vom Kreisamtmann Juft. Diele Abhandlung enthält viele neue Aufschlüsse, die aber hier zu speciell scheinen könnten. III. Diplomatische Beyträge zur Geschichte der Altenburgischen und Weimarischen Landestlieitung von 1603. Nach der in Hell-feld's Beyträgen Th. II. S. 118. aufgeklärten Theilung entstanden heftige Streitigkeiten über das Recht der Erstgeburt und die davon abhängenden Vorzüge, und über den Theilungsvertrag felbst und dessen Auslegung. Ueber diele Gegenstände ertheilte der Kur-

fürst Christian II. eine hier mitgetheilte vormundschaftliche Verabschiedung (Dresden, d. 12. Jenner 1607.). Da aber manche Punkte nicht hinlänglich erledigt waren, so wurde im März 1607. zu Naumburg eine Zulammenkunft gehalten. Die Deputirten brachten am 23. März einen commissarischen Recess zu Stande, der den 10. April von dem Obervormund bestätigt ward; er ist hier abgedruckt. IV. Beyabschied der kayserlichen Kommissarien zu der Land-Theilungs-Verabschiedung zwischen Herzog Johann Wilhelmen zu S. Weimar und den Hz. Kasimir und Johann Ernsten zu S. Gotha, den 18. Nov. 1572. Als Herzog Johann Friedrich der Mittlere in die Reichsacht erklärt wurde, fielen bekanntlich seine Länder an seinen Bruder Johann Wilhelm, obgleich zwey Söhne, Johann Kaumir und Johann Ernst, vorhanden waren. Durch Verwendung vieler Fürsten wurden die letztern vom Kaiser wieder in den Besitz ihrer väterlichen Länder eingesetzt. Sobald die Aemter - Anschläge vollkommen berichtigt waren, schritt man zur Theilung, worüber am 6. Nov. 1572. ein kaiserlicher Commissions - Ausspruch erfolgte, der mehrmals schon abgedruckt ist. Manche übriggebliebenen streitigen Punkte sind in dem hier mitgetheilten Abschied theils entschieden, theils auf künftige Entscheidung ausge-V. Kurf. Johann George II. Präcedenz-Vergleich zwischen den churfürstl. Brüdern, Herz. Christian und Herz. Moritz, mit Herz. Friedrich Wilhelm II. zu Sachsen-Altenburg, Dresden den 1. Dec. 1658. Ist um des willen wichtig, weil man daraus ersieht, wie man in einem der ersten reichsständischen Häuser das Verhältnis der von der Hauptlinie desselben abstammenden Zweige zu einer andern Nebenlinie desselben in Kückficht der Präcedenz bestimmte, und Aufschluss über den Gesichtspunkt giebt, aus welchem damals das Kurhaus seine Nebenlinien betrachtete. VI. Ueber die Verleihung des Erbmarschallamtes der Kursachsen. Da das altadliche Löser sche Geschlecht in dem Mannsstamme seinem Erlöschen nahe zu seyn scheiut: so verdienen die bey der Wiederbesetzung dieses so wichtigen Amtes möglichen Rechtsfragen eine nähere Untersuchung. Diese stellt hier Hr. Prof. Zacharia zu Wittenberg sehr gründlich an. Die vorstehende historische Eipleitung ist besonders auf die Bedingungen gerichtet, wodurch bisher das lehnbare Recht an die-fem Amte bestimmt wurde. VII. Ueber die sichsischen Pfalzgrafen, von Gottlieb Siegfried Sohr; mit Anmerhungen und einem Anhange, von dem Herausg. Dieses ist die Uebersetzung der unter dem Vorsitz des. D. Seger's 1788. zu Leipzig vertheidigten Disputation: Notata de comitibus Saxoniae. In dem Anhange wird der Ursprung der Eintheilung der fächsischen Pfalz in die Pfalz Lauchstädt und Altstädt gründlich entwickelt. VII. Zuverlässige Lebensgeschichte der Prinzessin Anna, geb. Herzogin zu Sachsen und Gemahlin des Prinzen Wilhelm I. von Oranien. Diese bisher als eine geheime Hausgeschichte noch ganz unbekannt gebliebene Biographie ist sehr interessant. Aus Original-Acten find die Materialien zur Geschichte der zwar: eine vom Papst Eugen IV. an den Kurfüriten Vermählung dieser Prinzessen und ihrer nachherigen Friedrich den Sanstmüthigen ergangene Einladung,

Scheidung gesammelt. Sie starb zu Dresden am 18ten December 1577., nachdem sie bey den Unfällen und der Abwesenheit ihres Gemahls sich dem Trunke fehr ergeben und eine ihrem Stande nicht angemessene Lebensart geführt hatte. VIII. Verzeichniß der Herren Oberhofrichter und Viceoberhofrichter - zu Leipzig, von Zeit der Entstehung dieses Gerichts bis zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts. Ist vollständiger als das, welches der Hr. Appellationsrath D. Kind in seiner Disputation: de origine et fatis curiae provincialis in Saxonia, 1773. geliefert. — Den Beschlus die-ses Hestes, machen Anzeigen kleiner Schriften und eine Anzeige verschiedener Handschriften zu der sächsischen Geschichte, aus dem Auctionsverzeichnisse der Bücherfamınlung des Directors Lorenz zu Altenburg.

Zweyter Hoft. I. u. II. Einige kursächsische Landtagsverhandlungen von 1728. Diese Actenstücke, die Landtagspropositionen, und die Antwort der Stände auf die darin enthaltenen Anforderungen, haben das größte statistische Interesse, indem die Nachrichten von dem allgemeinen Zustande des Landes, von den zum Besten desselben getroffenen Anstalten, und von der Veranlassung und Verwendung der Steuern, einen delto größern Kinflus auf die Erläuterung statistischer Gegenstände außern, je mehr sie sich unsern Zeiten nähern. III. Revision einiger ältern wenig bekannter Chroniken sächsischer Städte. Der Vf., der damit fortfahren will, giebt nur Nachricht von den bis zu Ende der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erschienenen Chroniken, weil die neuern durch die vielen kritischen Journale hinlänglich bekannt sind. Hier werden von Faust's Geschichte und Zeitbüchlein der Stadt Meisen, und von Rühlmann's historischem Bericht von der Stadt Laucha, genaue literarische Nachrichten mitgetheilt. IV. Ueber die Verhandlungen wegen der Ausstähnung des Herzogs Johann Ernst von Weimar mit dem kaiserlichen Hose, und die Befreyung seines Bruders des Herzogs Wilhelm aus der kaiserlichen Gefangenschaft, nebst einigen ungedruckten Schreiben zur Erläuterung der elben. Eine nicht unwichtige Lücke der fächsichen Geschichte wird durch diesen Aufsatz ausgefüllt. V. Auszug aus einem Manuscripte, unter dem Titel: Historische Untersuchung von der Pfalzgrasschaft zu Sachsen und der damit verbundenen Graffchaft 28 Merseburg. Aus dieser von dem ehemaligen Kreisamtmann Just mit vielem Fleiss und gründlicher Gelehrsamkeit abgefassten, 48 Bogen starken Handschrift hat der Herausg. die Nachrichten weggelassen, die theils nicht unmittelbar zum Zweck gehören, theils durch neuere Untersuchungen überstüssig gemacht oder berichtigt worden sind. VI. Wiederkaufs-Verschreibung der Abtey Hirschseld über Cölledan und Zubehör an Graf Friedrich von Beichlingen auf 20 Jahr, d. d. Jacobi 1398. Ist ein nicht unwichtiger Beytrag zu der thüringischen Landesgeschichte, weil sie einen Theil der beträchtlichen Güter der Abtey Hirschfeld in Thüringen genauer bestimmt. VII. Verschiedene für die stichsische Geschichte interessante Schreiben, und zwar: eine vom Papit Eugen IV. an den Kurfürsten durch

durch Gelandten Antheil an der nach Ferrara verlegten Kirchenversammlung zu nehmen und die Prälaten seines Landes dazu einzuladen. Das zweyte ist ein von dem Dogen zu Venedig, Augustin Barbadico, an Kurfürst Friedrich den Weisen 1490. gerichtetes Creditiv. Das dritte ist ein Brief des Oberhofpredigers Höe v. Hönegk an den Herzog zu Sachsen Friedrich. VIII. Ueber das älteste Einkommen der Universität Witsenberg, aus einer Handschrift D. Caspar Cruciger, von 1547. IX. Vergleich des hochfürftl. und hochgräft. Gefammthauses Schönburg mit verschiedenen gegen sie litigirenden Ortschaften über die Repartition der Reichs-Rriegs-Lasten, vom 3. Nov. 1794. Dieser Recess ist durch einen Vorbeschied bey der Landesregierung in Dresden veranlasst worden, und der Disputation Carl Ludolph Hansen, de jure civium rationes tributorum extraordinariorum exigendi, beygefügt. Durch diesen Abdruck wird er bekannter. X. Ueber das Schwankende in dem Begriff einer sächlischen Geschichte, vom R. Assessor Lepsius zu Naumburg. Ist wider einen Auffatz in Woltmann's Geschichte und Politik, unter der Aufschrift: Ueber den Begriff und Umfang der sächsischen Geschichte. XI. Historischer Abriff vom Ursprung der peinlichen Gerichtsbarkeit in Sachsen, und besonders der Stadt Leipzig, vom Oberhofgerichtsassessor D. Blümner. Ist sehr gründlich be-XII. Anzeige kleiner Schriften, welche die fächsische Gesehichte und Staatskunde betreffen.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Breslau, b. W. G. Korn: Predigten über die evangelischen Texte auf das ganze Jahr, von Sigism. Rud. Rambach, Probit zum heil Geist, Pastor bey der Haupt - und Pfarrkirohe zu St. Bernhardin und des Consistor. Assessor. 1803. Erster Band. 664 S. Zweyter Band. 632 S. 8. (3 Rthl. 8 gr.)

Diese auf Veranlassung der Gemeine des Vfs. gedruckten Religionsvorträge verdienten die Bekanntmachung sowohl wegen ihres innern Gehalts, als auch wegen ihrer guten Ausarbeitung und Darstellung. Der Vf. hat meistens helle Begriffe von dem, was er vorträgt; ordnet seine Gedanken richtig und deutlich, redet einfach, bestimmt, und doch verständlich, so dass man fast keine Predigt in dieser Sammlung ohne Belehrung und Erweckung für die vorgetragenen Wahrheiten lesen wird. Besonders haben diese Predigtvorträge das Charakteristische, dass sie, im guten Sinn genommen, biblisch sind, und hauptsächlich auf christliche Belehrung und Erbauung hin arbeiten. Auch ist die Wahl der Materien fast ohne Ausnahme gemeinnützig, z. B. im ersten Theile: am 1. Epiphan.

Das enusterhafte Verhalten Jesu in seinen Jugendjahren. An Rein. Mar. Wie können wir als Christen die Todesfurcht am besten überwinden? Am 4 Epiph. Das würdige Betragen eines Christen in den Prüfungsstunden seines Lebens. Am 6. Epiph. Wie können wahre Christen hier school auf Erden einen Vorschmack des Himmels erlangen? Am Septuag. Wie haben wir es anzufangen. wenn wir uns vor aller Unzufriedenheit bewahren wol-Sexag. Warum erfahren nicht alle Christen die Kraft des göttlichen Worts an sich selber? Estom. Das Verhalten eines Christen bey wichtigen Ereignissen seines Invoc. Das nachahmungswürdige Verhalten Jesu in seinen Versuchungsstunden. Reminisc. Wie oder wozu milsten wahre Christen die hänslichen Leiden oder das Hauskreuz anwenden? Lätare: Wie milsten sich Christen bey erlangtem Segen Gottes verhalten? zweyten I heile, am Pfingstfest: Der Geift des wahren Christenthums. Am 2. Pfingstf. Welches find die Ursachen der überhandnehmenden Religionsverachtung? Am I. Trin. Armuth und Reichthum, als zwey gefährliche Klippen der menschlichen Glüchseligkeit. Am 5. Trin. Die Ordnung Gottes, in welcher er gerne die Menschen segnen will. Am 14. Trin. Was ist von der Bekehrung zur Zeit der Noth zu halten? Am 16. Trin. Die verbargenen Wege Gottes beym Leben und Sterben der Menschen. Am 21. Trip. Wie können die Leiden der Zeit uns zum wahren Segen gereichen? Am 25. Trin. Die hohe Verbindlichkeit wahrer Christen, Acht zu haben auf die Zeichen der Zeit. u. s. w. - Zu den tadelhaften Seiten dieser Vorträge gehören theils die zu sparsame Abwechselung in den fast nach einer Form gefertigten Dispositionen, theils der zu häufige Gebrauch der Liederverse, sowohl beym Anfang der Predigt, als auch nach der Vorstellung und am Ende der Predigt. Die Auswahl von Liederversen, welche, an der rechten Stelle gebraucht, erbaulich find, ist zwaz meistens recht gut getroffen; nur werden sie meistens zu einförmig angebracht. Außerdem müssen wir diese Einformigkeit bey den Exordien rügen, welche gewöhnlich mit einem zweckmäßigen biblischen Spruche anfangen. Auch erlaubt sich der Vf., bey allem Streben nach der möglichsten Deutlichkeit in einem meistens rein-popularen Ausdrucke, dennoch hie und da scientissiche Ausdrücke, welche dem größten Theile der Zuhörer unverständlich find, z. B. moralisches Reich, moralisches Verderben, Vervollkommnung, idealische Wett, Sinnlichkeit u. s. w. Doch find diess nur unbedeutende Fehler dieser schätzbaren Predigten. die nicht nur recht viele christliche Belehrung und Erbauung suchende Leser, sondern auch unter den Predigern, welche, wie der Vf., ein gemischtes Auditorium haben, recht viele glückliche Nachahmer verdienen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 10. Julius 1804.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

STUTTGARD, b. Metzler: D. Gottlob Christian Storr's Lehrbuch der christlichen Dogmatik ins Deutsche übersetzt, mit Erläuterungen aus andern, vornehmlich des Verfassers eigenen Schristen, und mit Zusätzen aus der theologischen Literatur seit dem Jahr 1793. versehen von M. Carl Christian Flatt. 1803. XXX u. 818 S. gr. 8.

us dem vollständig angegebenen Titel erhellt schon, wie das lateinische Compendium der Dogmatik des Ha. D. St. in dieser Uebersetzung zu so vielen Seiten ausgedehnt werden konnte, und es bedarf nur noch einer Angabe der Methode, Hr. M. F. bey dieser Arbeit verfahren ist. Die biblischen Citate der Paragraphen des Originals find von ihm größtentheils aus den Paragraphen entfernt, und theils mit den Anmerkungen des Originals verbunden, theils in besondere Anmerkungen gebracht, welche mit jenen in einer Zahl fortlaufen. Sehr viele biblische Stellen find ganz eingerückt, welches überflüssig war, und aus den im lateinischen Text vor-kommenden Citaten anderer Schriften die Hauptgedanken derselben kurz ausgehoben, vorzüglich aus den Schriften des Vfs. selbst, weil diese am besten zur Erläuterung dienen konnten. In den Noten zu den Anmerkungen ift vieles verbunden worden, um nicht zu viel verschiedene Anmerkungen zu erhalten. Dennoch ist die Zahl der Anmerkungen zu groß geblieben, und der Leser nicht vor Verwirrung gesichert. In diese Noten find nicht bloss die meisten biblischen und andern Citate aus den lateinischen Anmerkungen aufgenommen, sondern es ist darin auch die theologische Literatur seit 1793. nachgetragen. Hiebey ist nicht so sehr auf Vollständigkeit Rücksicht genommen worden, als vielmehr auf eine bestimmte Angabe der Meynungen, welche in den angeführten Schriften vertheidigt oder bestritten werden. Ein sehr lobenswürdiges unparteyisches Verfahren. Bey solchen neuern Meynungen, die der Vorstellung des Lehrbuchs widersprechen, find die Grunde dagegen aus dem Lehrbuche selbst oder aus andern Schriften des-Vfs. bemerkt. Hin und wieder ist in den Noten zu den Anmerkungen auch die dogmatische Terminologie ganz kurz beygefügt. Die meisten Zusätze hat das erste Buch von der heiligen Schrift erhalten, welches in der deutschen Bearbeitung fast dreymal so stark geworden ist, als der lateinische Text, wozu vorzüglich auch die wörtliche Anfahrung der Stellen aus den Kirchenvätern, die in den A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Händen der wenigsten Leser find, beygetragen hat. Diese ganze Arbeit ist darauf vom Vf. revidirt, und noch mit einigen wenigen Zusätzen vermehrt worden. Wir können also sicher seyn, dass wir hier die ächte theologische Vorstellungsart des Hu. D. St. im Kern haben, und Rec. muss gestehen, dass der Herausg. fich alle Mühe gegeben hat, das Storrische Lehrbuch. so lesbar als möglich zu machen. Sollte ihm diess. auch nicht überall gelungen seyn, so muss man bedenken, dass es nicht wohl anging, die ganze alte schwerfällige Form umzuwerfen, sondern dass es nur darauf ankam, fie so viel möglich zu verbessern. Die Eintheilung des Ganzen ist aus dem lateinischen Compendlum schon bekannt, und auch hier wieder beybehalten, wenn sie gleich ihre Unbequemlichkeiten Dagegen ist die ganze Darstellung in dieser Uebersetzung und neuen Bearbeitung weit deutlicher, fasslicher und verständlicher geworden. Man kann die Zusätze aus den übrigen Schriften des gelehrten Vfs. als eine Vorlesung über den Text des Compendii betrachten, wodurch demselben natürlich ein größeres Licht angezündet werden musste. - Was nun aber die theologische Vorstellung des Hn. St. selbst betrifft: so ist es bekannt, dass er keine zeitigen und localen Ideen in der Bibel gelten läst, und die Bibel nicht als das Archiv der Offenbarung betrachtet, sondern als durchgängige Offenbarung, woraus nur allgemeine Ideen für alle Zeitalter fließen können. Daher muß consequenter Weise jede beyläufige theoretische Religionsidee der Bibel für ihn allgemeines Dogma werden, und die Zahl dieser Dogmen weit größer seyn, als bey andern Theologen, welche die Zeitigkeit und Oertlichkeit mancher Ideen mit in Anschlag bringen, diese von den allgemeinen absondern. und dieses Verfahren mit eben der Consequenz rechtfertigen können, da sie die Bibel nur als das Archiv der Offenbarung gelten lassen. Welche Vorstellungs-art den Bedürfnillen unsers Zeitalters angemessener sey, braucht Rec. nicht erst zu entscheiden, da sich die Mehrheit unsrer Theologen längst für die letztere entschieden bat. Schwerlich darf also diese Dogmatik auf einen allgemeinen Beyfall, oder nur auf den Beyfall der Mehrheit rechnen: allein man wird doch allgemein die darin herrschende theologische Gelehrsamkeit und den großen Scharffinn des Vfs. nicht verkennen, so bald man unparteyisch bleibt, und man wird es zum Theil als ein verwundernswürdiges psychologisches Phänomen betrachten, wie der Vf. bey solchen Talenten und solcher Gelehrsamkeit sich der Ueberzengung auch von solchen religiösen Ideen oder Dogmen hat ergeben können, die so sehr gegen

ausgemachte psychologische und philosophische Begriffe anstolsen. Dagegen wird man es bedauern, dass diese Ueberzeugung zum Theil nicht fest genug biblisch begründet ist, und auch nicht so vom VI. vertheidigt werden kann, da seine Erklärung der Bibel oft zu sehr von der bessern Interpretation der neuern Zeit abweicht, als dass sie annehmlich befunden werden dürfte. Die richtigere Auffaffung des Sinnes der Bibel von Seiten eines Ernesti, Nösselt, Morus, Koppe, Eichhorn u. f. w. hat zu wenig Einfluss auf ihn gehabt, und er huldigt noch immer der alten gepressten Exegele, welche schwerlich die wahre ist. Dabey geht er zu befangen von den symbolischen Dogmen unsers Kirchensyltems aus, und glaubt diese sämmtlich aus der Bibel hinlänglich beweisen zu können, welches doch nach einer richtigen Exegese nicht wohl angeht, wie z. B. nicht bey der Augustinischen Erbsünde u. I. w. So wie fich also die neuere Dogmatik, z. B. des Morus, durch eine forgfältige Auswahl und Schärfe der Beweisstellen vor der alten auszeichnet: so zeichnet fich diese Dogmatik wieder durch Anhäufung nicht beweisender Stellen vor der neuern aus, wenn gleich nicht zu ihrem Vortheil. - Unter den einzelnen Partieen hat Rec. i der Artikel von der heiligen Schrift am besten gefallen, und der Artikel von den Engeln am wenigsten. Nach der neuern Theolorie ist die Lehre von den Engeln mehr von exegeti-Icher als dogmatischer Nothwendigkeit, und es lässt fich historisch nachweisen, wie fich die Vorstellung von den Engeln nach und nach in der hebräischen Nation gebildet hat. Die exegetisch-historische Auseinandersetzung giebt also den besten Aufschluss über diesen Artikel. Allein Hr. St. stellt abermals jede beyläufige Aeufserung der Bibel aus der Sprache und Vorstellung des Volks über die Engel als allgemeines Dogma auf. Daher entstehen alsdann manche auffallende Behauptungen, wie z. B. S. 51. S. 400.: "Der "Teufel verführte die ersten Menschen zur Sunde, "und hat noch immer eine feintstelige Gesinnung ge"gen das Menschengeschlecht. Vermöge dieser Ge-"finnung sucht er in Vereinigung mit seinen Engeln "Sünde und Verderben unter den Menschen zu bestördern. Dagegen sieht er das Wohl des Menschen als netwas, welches seinen Planen und Unternehmungen entgengen ist, und ihm zur Unehre gereicht, mit Empsindungen ndes Unwillens und Schmerzens an." Rec. fieht nicht ein, wie der Vf. den letzten Satz biblifch zu beweisen im Stande seyn sollte. Die auf gutes Glück angeführten Stellen Joh. 16, 11. Kol. 2, 15. Hebr. 2, 14. beweisen nichts. Dergleichen Stellen find aber dem Rec. nur zu oft aufgestolsen, wo der Vf. etwas für biblisches Dogma ausgiebt, welches es in der That nicht ist. Es ist vielmehr individuelle dogmatische Folgerung, die man nicht gelten zu lassen braucht, so-bald sie nicht biblisch bewiesen werden kann. Wie will z. B. Hr. St. S. 443. den harten Satz biblisch beweisen, "dass die Kinder, wenn sie gleich schuldlos sind, "doch wenigstens in so fern an der Strafe Adams Theil nehmen, als fie mit Recht (?) für unwürdig gehalten werden, Mitglieder der reinen Gesellschaft in dem

"Reiche Gottes und Mitgenossen ihrer Seligkeit zu "feyn?" Davon fagt die Bibel nichts, und man vermilst in solchen Fällen die Achtung für die Bibel, deren Mangel der Vf. sonst nur an andern Theologen wahrzunehmen glaubt, bey ihm felbit, in fo fern er felbst anstölsige Sätze für biblische Dogmatik ausgiebt, die doch der Bibel nicht zur Last fallen. Erlaubte es die Natur einer-Rec., eine strenge Absonderung alles dessen, was nicht biblisch ist, mit dieser Dogmatik vorzunehmen, so würde eine Menge von Behauptungen wegfallen. Dagegen mag hier noch eine Stelle zum Beweise der willkührlichen Folgerungen, die fich Hr. St. so häufig erlaubt, Platz finden. So heisst es z. B. bey der Trinitätslehre, welche in Hinficht der drey Personen in einem göttlichen Wesen schwerlich aus der Bibel bewiesen werden kann, S. 382.: "So wie der Sohn, der fich im Menschen "Jesu geoffenbart hat, in der Taufformel deswegen "mit dem Vater verbunden wird, weil er zwar vom "Vater unterschieden, aber doch ein und derselbe Gott "mit dem Vater ift (?); eben so wird der heilige Geist nin der nämlichen Taufformel mit dem Vater und "Sohne aus dem nämlichen Grunde verbunden, weil er "nämlich auf eine ähnliche Art vom Vater und Sohn "unterschieden, aber zugleich mit beiden aufs engste verbunden, und mit beiden ein und derselbe Gott ist (?), "an den sich die Getauften wenden, und den sie ver-"ehren sollen." Woher weiß der Vf., das die Zusammenstellung des V., S. und G. in der Taufformel nicht bloss wegen der Verschiedenheit der drey, sondern auch wegen der göttlichen Einheit derselben gemacht ist? Die Verschiedenheit lässt sich wohl daraus folgern, aber nicht die Einheit, welche gar nicht darin liegt, sondern vom Vf. willkühnlich hinein ge-tragen ist. Warum sollte man nicht lieber unbefangen gestehen dürfen, dass die kirchliche Lehre von den drey Personen in einem göttlichen Wesen sich nicht streng biblisch beweisen lasse, dass es aber dennoch Gründe gebe, das Athanafische System allen übrigen, die aus der Bibel abgeleitet feyn, vorzuziehen? Aber die Orthodoxie des Vfs. scheuet sich vor diesem redlichen Geständnisse, und nimmt daher ihre Zuflucht zu willkührlichen Künsteleyen, denen sich Rec. nicht ergeben möchte.

Wien, b. Binz: Christiche Sittenlehre. Von Ferdinand Wanker, Doct. der Theol. u. ord. öffentl. Prof. der Moraltheologie auf der hohen Schule zu Freyburg in Breisgau. Erster Th. Zweyte vermehrte und ganz umgeänderte Ausgabe. 1803. 344 S. 8.

Die erste Ausgabe dieses Werks erschien 1793 und 95. (Ulm, b. Wohler). Diese zweite ist fast als ein ganz neues Werk zu betrachten; um so weniger wird daher bey der Beurtheilung derselben auf die erste, in diesen Blättern überdiess nie angezeigte, Rücksicht genommen werden dürsen.

Schon in der Einleitung handelt Hr. W. die ganze Lehre von der Bestimmung und Würde des Menschen ab und bringt selbst noch manches hinein, was nicht in die Moral gehört. Er redet hier namentlich von dem Menschen als organischem, denkendem und vernünftigem Wesen, von der Freyheit, vom Religionsglauben und Offenbarungsglauben, von der Schöpfung des Menschen, vom Ebenbilde Gottes, vom Verkuste dessichen und dessen Folgen für das ganze Menschengeschlecht, von der Erbsinde, von der Herstellung des Ebenbildes Gottes durch Christus,

vom Reiche Gottes und Jesu u. s. w. Der Vs. nimmt die von Kant aufgestellte Idee der Freyheit an, macht aber mancherley Einwürfe wider die Grunde, mit welchen dieser Philosoph die Realität derselben vertheidigt hat, ohne jedoch andere Gründe für dieselbe festzusetzen, Unter seinen Einwürfen ist folgender besonders merkwürdig: Da die Vernunft absolut und nothwendig gebietet, so folgt, dass sie den Willen nothwendig und nicht frey bestimme, und dass es also keine Freyheit des Willens gebe! S. 15. Eine recht seltsame Verwechslung und Verwirrung der Begriffe, welche hier keiner Auf-klärung bedürfen wird. Eben so bestreitet er aber auch das, was andere Philosophen, besonders Fichte, für die Freykeit und auch für die natürlichen Gründe der Religion gesagt, und wirft sich zuletzt in die Arme der Offenbarung, deren Wahrheit er auf Wunder gründet. (§. 17.) Durch die christl. Vorstellung vom Reiche Gottes wird seiner Meynung nach alles ergänzt und begründet, was in den Aussagen der Vernunft über die Bestimmung und Würde des Menschen unbekannt, zweifelhaft oder unbestimmt bleibt. objective Realität unserer Würde als freyer sittlicher Wesen und Glieder einer übersinnlichen Weltordnung unter der höchsten moralischen Regierung Gottes wird durch die Geschichte Jesu außer allen Zweisel und eben dadurch die Ausübung der Tugend, die an dem subjectiven Vernunftglauben, so oft sie angefochten wird, nur eine schwache Stütze hat, unendlich erleichtert. Das N. T. versichert uns zwar, wie die Vernunft und Erfahrung, dass der Mensch tief. von seiner Würde herabgesunken ist, aber was uns weder Vernunft noch Erfahrung lehren kann, fagt ans die Offenbarung Gottes, dals der Sünder durch den Tod Jesu Vergebung seiner Sünden und Besrey-ung von der Furcht der Strase und durch Aufnahme in das Reich Gottes Unterstützung zum Guten erlangen werde. Ueber alles, was jemals die Philosophie von der Würde des Menschen aussagen konnte, erhaben und göttlich groß ist das Gemälde, welches das N. T. von den Vorzügen des begnadigten und gerechtfertigten Menschen, von seinen Verhältnissen zu Gott und den hieraus entspringenden Aufforderungen und Erwartungen entwirft. Allein eben dieser Vorzüge wegen wird von den Gliedern des Reichs Gottes der möglich größte Grad eines fittlich guten Charakters gefordert. (S.-26.) Schon hieraus kann man ersehen, was man hier für eine christliche Moral zu erwarten hat, und welches die leitenden Grundsätze derselben find. Wir wollen jedoch zur genauern Ansicht derselben noch einiges hinzusetzen. Einen der Verzüge der christlichen Sittenlehre setzt der Vf.

(§. 35.) darin, dass fie verschiedene Pflichten enthalte, z. B. das Gebot der Feindesliebe, das Verhot des Selbst-mords, welche in keinem Moralfysteme bis auf Christus als genau bestimmte und allgemein geltende Gefetze aufgestellt wurden. (Wo hat denn das N.T. den Selbstmord verboten, und wo hat es die Pflicht der Feindesliebe genau bestimmt? Dass diese auch schon vorher von vielen Moralphilosophen geboten worden sey, ist bekannt genug.) Zu den Quellen der christlichen Sitenlehre werden auch die untrüglichen Entscheidungen der allgemeinen Kirche, die übereinstimmenden Traditionen und noch obendrein die Aussprücke der Philosophie gerechnet. (6. 37.) Das philosophische höchste Sittengesetz drückt der Vf. in verschiedenen Formeln aus: Setze bey jeder deiner Handlungen den freyen Trieb in Thätigkeit. - Mache dich nicht von finnlichen Gütern abhängig. - Erwecke in dir das Urbild der in ihrer Würde vollendeten, d. i. der selbstthätigen, unabhängigen und über die Sinnlichkeit gebietenden Menschheit; beziehe auf dasselbe alle deine Vorstellungen und realifire sie nur dann und in so fern in dir, als dadurch in dir und andern diese Würde erhalten, hergestellt und wirksam gemacht wird. §. 94-Alle andern philosophischen Moralprincipien bestreitet er. Von diesen unterscheidet er das höchste Princip der christlichen Sittenlehre, welches er in der Liebe Gottes und des Nächsten findet. Damit findet er es ganz gleichbedeutend und übereinstimmend, wenn im N. T. anderswo geboten wird, Gott ähnlich zu werden, dem Willen Gottes zu gehorcken, die Ehre Gottes zu befordern und das zu thun, was uns die ewige Seligkeit verschafft. (§. 101 - 106.) Die christliche oder übernatürliche Reue, heisst es S. 319., unterscheidet sich von der bloss vernünftigen oder natürlichen Reue durch die Beweggründe des Sündenhasses, in sofern sie aus der Geschichte der christlichen Offenbarung und aus der Idee des von Christus errichteten Reichs Gottes hergenommen und die Reue selbst als die Wirkung der Gnade des Erlösers dargestellt wird. Aus dieser Zusammenstellung erhellt deutlich genug, dass der Vf., ungeachtet er auf Consequenz Anspruch macht, doch nur ein übel zusammenhängendes System geliefert hat. Von der einen Seite beschuldigt er menschliche Vernunft und Philosophie einer großen Schwäche und Unzuverlässigkeit in moralischen Dingen, und nimmt daher seine Zuslucht zu einer übernatürlichen Offenbarung, und von der andern Seite schreibt er der Vernunft doch wieder eine große Stärke in der Moral zu, philosophirt überall in der christlichen Moral und ist bemüht, die Uebereinstimmung derselben mit der Moralphilosophie darzuthun. Das Letzte ist er jedoch bey seinen Vorstellungen von der christlichen Moral und von ihrer engen Verbindung mit der Dogmatik keinesweges zu leisten im Stande gewesen. Noch weniger hat er ein anderes Unternehmen ausführen können, welches S. 67. ff. so bezeichnet wird: die einhellige Uebereinstimmung der heiligen Väter und die alte kirchliche Praxis, als vollgültige Richter und Zeugen von dem, was immer, überall und von allen in Absicht auf die Sittenlehre als eine göttliche Tradition

angesehen wurde, gehören um so mehr zu den Erkenntnisquellen der chriftlichen Moral, weil sie mit der Lehre der heiligen Schrift und den allgemeinen Gesetzen der Ver-nunft übereinstimmen milsen. Man kann nicht anders als über eine solche Behauptung erstaunen, welche ohne Beweis hingestellt und auch in der Ausführung nirgends realisirt wird. Sie übersteigt die gewöhnlichen Behauptungen von der Tradition, sie will diese auch mit der Philosophie in Uebereinstimmung bringen. Es kann nicht die Meynung des Vfs. seyn, dals nur das in der Tradition wahr sey, was mit der Vernunft übereinstimme, diess würde mit seinen übrigen Grundlätzen streiten und kann auch nicht der Sinn dieser Stelle seyn. Aber so geht es, wenn man fich durch Philosophie empfehlen, und doch das, was keinesweges Sache der Philosophie ist, noch, so gut es gehen mag, damit verbinden will.

Das Literarische und die Geschichte der christlichen Moral verdienen noch eine besondere Ausmerksamkeit. Die Literatur ist sehr dürftig und nachläsig. 6. 62. wird von den Werthe der chriftlichen Moral geredet. In der Anmerkung heißt es; "Von dem Werth cles Christenthums (davon war ja hier nicht die Rede, sondern nur vom Werthe der christlichen Moral) handeln Hallers Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung; Doederlein de difficultate in tradenda morum doctrina (dieser gehört hieher gar nicht); Garfe (sic) über den Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit, in dessen Anmerk. zum II Br. (Buche') Ciceros über die Pflichten (wo doch G. von der Religion überhaupt, nicht oder nur wenig vom Christenthum redet); Reinhard's System der theol. Moral (wo?

und warum wird diels Buch gerade hier angeführt?)." In der Geschichte der Moral find gerade die helten und gründlichsten Schriften über das Ganze und über einzelne Theile nicht benutzt. Diese Geschichte enthält übrigens sehr viel Vorzügliches und mehr freymüthige Urtheile, als man von den Grundsätzen des Vfs. erwarten sollte. Warum lässt er aber die Jesuiten so leicht wegkommen? §. 56., wo er doch offenbar von ihrer Moral redet, nennt er sie nicht einmal, und spricht nur von gewissen Meynungen, welche für die guten Sitten sehr gefährlich werden konnten, von schlupfrigen casuistischen Speculationen, mit welchen die christliche Sittenlehre angefüllt worden sey.

Wenn der Vf. fo oft *empyrifch* ftatt *empirifch* **sc**hreibt. wenn S. 141 f. dreymal kollerig st. cholerisch vom Temperamente, und S. 106. Buddäus ft. Buddeus vorkommt, Io wird man geneigt, diels für keine Druckfehler zu halten, ungeachtet sonst deren viele offenbare vorkommen.

### SUGENDSCHRIFTEN.

Zürich u. Leipzig, b. Ziegler u. S.: Kleine Fabellese für die Jugend. 1803. 133 S. 12. mit Kpfrn. (20 gr.)

Zu den neun und neunzig ähnlichen Sammlungen die hundertste, aber nicht die schlechteste, da sie aus einer Auswahl der gefälligsten versisicirten Fabeln unferer bestern, auch neuern und allerneuesten Fabeldichter besteht. Auch die bunten Küpferchen find wenigstens etwas besser, als die vom gemeinen Schlag.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYOELAHRTHEIT. Halle, im Verlag d. Waisenhaus-Buchh.: Erfahrungen über die Würkungskräfte des Gesundbrunnens und des Bades zu Lauchstüdt in ültern und neuern Zeiten. Von D. soh. Ernst Andr. Koch, Brunnenarzt. 1302. XVI u. 96 S. gr. 8. (8 gr.) — "In der gegenwärtigen Zeit, lagt der Vf., wo so viele neue Böder entitehen, und man ihre Wunderkuren bekannt macht, oder einen Theil der schon. länger vorhandenen durch Journalisten und andere Aushängeschilder von neuem anpreisen läset, ältere hingegen, wenn auch nicht vergellen, doch von mehrern Aerzten aus Neid, aus Mode und Neuerungslucht, noch öfterer aber aus Unkunde ihrer durch Theorie und Erfahrung bestätigten Wirkungs-kräfte gleichgültig behandelt werden, dient es wohl einem Brunnenarzt zur Butschuldigung, wenn er den ihm anvertrauten Kurort, der nun sohon über ein Jahrhundert seinen Auf mehr den Heilkräften des in ihm vorhandenen Mineralwalfers als andern jetzt bey verschiedenen Gesundbrunnen verstatteten Privilegien verdankt, durch Mittheilung der bey selbigem seit seiner Existenz gesammleten Erfahrungen der durch ihn bewirkten Kuren in Schutz nimmt und sie dem Publike zur Be-lehrung vorlegt." Ein offenes Geständnils des Zwecks, den der Vf. bey diefer Schrift im Auge hatte. Im erften Abfchn. derselben theilt er 36 Krankengeschichten mit, die von zwey

ehemaligen Lauchstädter Brunnenärzten, Reineceius und Frenzel, 12, die vom berühmten Friedr. Hofmans und 10, welche wom D. Henkel schon bekannt gemacht waren, und die alle mehr oder weniger die Heilkräfte des Lauchstädter Mineralwallers bezeugen; nach Rec. Meynung möchte es jedoch hinreichend gewesen seyn, wenn auf diese aleen Zengnisse mit Anführung der Schristen, wo man sie aufinden könne, hinge-wiesen worden wäre; der Vf. würde dann Raum erhalten haben, die von ihm selbst über die Heilkräfte feines Brunnens gemachten Erfahrungen weiter auszuführen und den Einfinls, welchen das Mineralwalfer auf die Heilung hatte, oder die Arqund Weise, wie es der Krankheit entgegen wirkte, deutlicher darzulegen, hurz die glücklichen Krankengeschichten für den vorliegendem Zweck mehr auszuarbeiten. Der zweyte Abschn. (S. 48 — 96.) enthält 23 Fälle von Krankheiten, die der Vf. selbit beobachter und mit Hülfe des äußerlichen und innerlichen Gebrauchs des lauchstädter Mineralwassers glücklich beendigt hat - Diese Krankengeschichten gereichen alle ihm und seinem Mineral, wasser zur Ehre, einige, z. B. die 3te ste 8te 18te und 23ste. find auch für die Kunstanteressant, und fie würden dem End. zweck shrer Bekanntmachung noch mehr entsprechen, wenn es dem Vf. gefallen hätte, he im Geilt der Erregungstheorie darzustellen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 11. Julius 1804

### HOMILETIK

Giessen, b. Krieger: Praktisches Journal für Prediger und Prediger - Geschäfte, oder: Beyträge zur Besorderung zweckmäßiger Predigten, Katechisationen, Liturgieen, Unterhaltungen mit Kranken u. s. w. Von einer Gesellschaft zusammengetragen und herausgegeben von Just. Batthas. Müller, fürstlich Hessischem Superintend., Cons. Rathe und Stadtprediger in Giessen. Ersten Bdes erstes bis viertes Stück. 1800. 1801. Zweyten Bdes erstes u. zweytes Stück. 1802. 1803. (Jedes Stück 6 gr.)

r. M., der Herausg. des beliebten Magazins für Wochen- und Leichenpredigten, hat in diesem praktischen Journal die rühmliche Absicht, sich über Religions-Gegenstände, hauptsächlich aber über solche Religionsvorträge, womit Prediger in ihrem Amte sich täglich beschäftigen müssen, mit Vorbeygehung aller eigentlichen gelehrten Untersuchungen, zu verbreiten. Der Vs. will hier nämlich vorzüglich das Zweckmässige bey allen praktischen Religionsvorträgen der Prediger in Anspruch nehmen, und sowohl durch musterhafte Beyspiele als durch kritische Belehrungen zeigen, wie der Religionslehrer dem wahren Zweck gemäs predigen, katechisiren, liturgische Formulare absassen, wie der Religionslehrer dem unterhalten und andre Geschäfte seines Amts abwarten soll. Er theilt diese Sammlung jedesmal — jedoch mit kürzern oder längern Aussatzen, wie es der Raum zuläst — in solgende Rubriken ein.

I. Predigten, nicht ikizzirte, sondern vollendete, welche ihren Gegenstand in einer verständlichen und edeln Sprache, erbaulich für Leser aus allen Ständen, hinlänglich erschöpfen. II. Katechisationen vorzüglich über wirkliche Religionsgegenstände, Glaubenslehren, Lebenspflichten, Tugendmittel u. s. w., als Muster für angehende Prediger. III. Liturgische Ausstätze theils neue, theils verbellerte Formulare, theils freymüthige Kritiken über alte und neue Liturgieen und Vorschläge zu ihrer Verbesserung. IV. Unterkaltungen mit Kranken und Sterbenden, Belekrungen und Gebete für dieselbe, Anweisungen zu einem klugen und gewissenkaften Verhalten des Predigers in Ansehung der Kranken überhaupt und der verschiedenen Arten derselben insbesondere u. s. w. V. Kurze Anzeigen und Recensionen der neuesten, in die genannten Rubriken einschlagenden, Schriften. VI. Nützliches Allerley für Prediger und Prediger - Geschäfte. In diese Rubrik wird alles aufgenommen, was Prediger nur auf irgend eine Weise intereshren kann, z.B. lehrreiche Abhandlungen über A. L. Z. 1804. Dritter Band.

homiletische, katechetische, liturgische Gegenstände, Anfragen, Vorschläge, Wünsche, Aufgaben, Erfahrungen, einzelne interessante Gedanken und Bemer, kungen über hierher gehörige Dinge, Nachrichten von wichtigen Vorfällen und Veränderungen in liturgischen Sachen, Briese merkwürdigen Inhalts u. s. w. Nach diesem Zuschnitt kann nun jeder Prediger leicht einsehen, dass er hier em praktisches Handbuck für die wichtigsten Theile seiner Amtssührung zu erwarten hat.

Es frägt fich nun, ob das, was ihm hier bestimmt versprochen ist, auch wirklich so geleistet wird? — Im Ganzen genommen hat man Urlache, mit dieser periodischen Schrift, welche ihren Gang, besonders nach den letztern Hesten, langsam macht, ziemlich zusrieden zu seyn, um so mehr, da man dabey sichtbar wahrnimmt, dass es dem verdienten Herausgdarum zu thun ist, solche immer mehr zu vervollkommnen, und ihrem gemeinnützigen Ideal näher zu führen.

In dieser Hinficht legt hier Rec. einzelne Vorschläge und kritische Bemerkungen zu mehrerer Vervollkommnung dieser Schrift vor. In der ersten Rubrik, welche dem Predigtfache gewidmet ist, liesert der Herausg. meistens von verdienten Predigern, z.B. Förster, Pischon, Wagnitz, Wilmsen, Schwarz, Rehm u. s. w. nach der Art seines Magazins für Wochenund Leichenpredigten ganz ausgearbeitete Predigten. Er führt zwar seine Gründe dafur an; aber nach unferer Ansicht glauben wir, dass der Zweck dieses praktischen Journals auf diese Art nicht so, wie wir wünschen, erreicht wird. Es ist doch unläugbar, dass Predigten nach dieser Einrichtung nicht nur zu vielen Raum hinwegnehmen, fondern dass auch (defsen nicht zu erwähnen, dass wir schon zu viele Predigtsammlungen, Magazine u. dgl. haben, und dals angehende Prediger in denselben hinreichende Hülfe finden können) auf diese Art bequemen Predigern ein neues Polster gereicht wird. Nach unserm Dafürhalten wäre es weit dienlicher, wenn aus zweckmässigen Predigten, nebst den Texten dazu, nur die vorzüglichsten Ideen, oder nach der Toblerischen Manier Hauptwendungen und frappante Stellen ausgehoben würden. Auf diese Art hätte der Prediger noch immer genug Beschäftigung für fich, und die Materialien im Predigtfach würden hierdurch weit reichhaltiger, als nach der bisherigen Einrichtung. - Ganz anders muss Rec. das zweyte Fach, welches der Katechetik gewidmet ist, hier ansehen. Es ist unläugbar, dass wir hierin noch wenig gute Muster haben, und dais man an folchen Mustern (dergleichen z. B. Dolz,

Gräffe, Rehm, Marcus u. s. w. lieferten) statt der vielen Regeln gleichsam versinnlicht sehen kann, wie eine Katechele zweckmässig einzurichten ist. Die hier gelieferten Proben find zwar, wie es bey dergleichen Sammlungen gewöhnlich zu gehen pflegt, von verschiednem Werth. Doch find die meisten z. B. eines Hahnzog, Kiefelbach u. f. w. gut und nachahmenswürdig. Nur die erste Katechese von Groffe (vgl. St. 1. S. 25 — 31.) über die sogenannten Gnadenmittel zeichnet fich am werigsten vortheilhaft aus. Es ist zu viel Dogmatik darin, und wird für Kinder offenbar zu gelehrt gefragt; auch werden die Fragen selten hinreichend entwickelt. Z. B. S. 25. wird gefragt: wie kann man die Gnadenmittel sonst nennen? A. Befferungsmittel. Warum heißen sie Gnadenmittel? weil der Mensch dadurch, dass er sie anwendet, ge-bessert, und durch Besserung der Gnade oder des Beyfalls Gottes theilhaftig wird. Wie kann man also? auch alles andere nennen, wodurch der Mensch Gelegenheit bekommt, fich zu bestern? A. Gnadenoder Besserungsmittel. Was find aber die Sacramente nebst Gebes und Wort Gottes für Gnadenmittel? A. allgemeine christliche Gnaden - oder Besserungsmittel. Was ist denn ein Sacrament? A. eine äuserliche göttlich verordnete Religionshandlung, wodurch etwas inneres für das Herz angedeutet, versichert und mitgetheilt wird. Was gehört also zu einem Saerament? A. dreyerley: 1) es muss eine göttlich verordnete Handlung seyn, 2) es muss etwas ausseres für die Sinne, 3) und etwas inneres für das Herz dabey feyn u. f. w. - Im dritten Fach kommen gleichfalls von verschiedenen Vffn. liturgische Aussätze vor. Einige z.B. von Wagnitz, Hufnagel u. a. zeichnen sich vortheilhaft aus; aber andere find öfters matt und nicht genug herzerhebend. Rec. zweifelt, dass mehrere Auffätze der Art (ohne solche in ihrem Werth herabsetzen zu wollen) diesem praktischen Journal beförderlich find, da in mehrern protestantischen Ländern die Prediger bey den gewöhnlichen Vorschriften bleiben mussen, und ohne Verantwortung (vermuthlich aus politischen Gründen) nie willkührliche Veränderungen damit vornehmen dürfen; auch mehrere gute liturgische Agenden bereits im Umlauf sind. Ganz anders ist der Fall bey einem eigentlichen liturgischen Journal, wie Hr. Wagnitz mit verdientem Beyfall herausgiebt. Die vierte Rubrik, worin der angehende Prediger Anweisungen zu einem klugen und gewissenhaften Verhalten in Ansehung der Kranken erhält, ist hingegen desto lehrreicher und gemeinmütziger. Man kann nicht in Abrede seyn, dass man in diesem für den Prediger so wichtigen Fach noch wenig zweckmässiges und brauchbares hat. Der Vf. bleibt zwar hier noch großentheils im Allgemeinen; aber es ist zu hoffen, dass er in der Fortsetzung dieses praktischen Journals auch auf individuelle Fälle übergehen wird. Die Kranken Unterredung des Hn. Pred. Hofmann in Helmarshausen mit einem schwer blessirten Unterofficier (St. IV. S. 519 – 527.) ist in dieser Hinsicht empfehlungswerth. Was die fünste

dass sie ihm nach dieser Einrichtung überstüllig zu seyn scheint. Es wird dadurch im Ganzen wenig oder nichts erreicht, indem auf diese Art gewöhnlich nur eins oder das andere Buch unter den vielen, welche für Prediger ans Licht treten, beurtheilt wird. Hier kommen z. B. folgende Recensionen vor: Prakti-sches Tagebuch für Landprediger von Jacobi und Danz, Soldan der Lehrer in Burger- und Landschulen, Mnioch Ideen über Gebetsformeln, Sintenis Postille u. s. w. Hr. M. scheint dieses selbst gefühlt zu haben, und hat deswegen in den letztern Heften die merkwürdigsten neuern Schriften für Prediger zum Wohlgefallen des Rec. in einem kurzen Verzeichniss von Messe zu Messe dargestellt, um dadurch den angehenden Prediger desto leichter in den Stand zu setzen, die brauchbarsten Schriften für seinen Hauptzweck genauer kennen zu lernen. Das sechste Fach ist wegen der darin vorkommenden Mannichfaltigkeit besonders interessant, und es wird vermuthlich durch die Aufmerksamkeit des verdienten Herausg., wenn er besonders dabey stets genaue Rücksicht auf den Geist und die Bedürfnisse des Zeitalters zu nehmen sucht, immer mehr anzie-hend und lehrreich werden. Wenigstens hat Rec. durch genaue Vergleichung dieser Hefte zn seinem Vergnügen gesehen, dass Hr. M. dieses immer mehr zu thun scheint, und dass er auch hierdurch diesem praktischen Journal, dessen Fortsetzung nach den hier erwähnten Vorschlägen und Modificationen zu wünschen ist, in der Folge noch eine ausgebreitetere Gemeinnützigkeit verschaffen wird.

Schleswig, b. Röhls: Katechetische Methode in Unterredungen über moralisch-religiöse Gegenstände. Ein Beytrag zur Beförderung der wahren katechetischen Lehrart. 1803. 376 S. 8. (22 gr.)

Einigen dieser zehn Unterredungen geht ein logisch geordneter Abrifs ihres Inhalts, und als Beschreibung der in ihnen selbst befolgten Methode, die Angabe einzelner katechetischer Regeln, die sich auf den Inhalt beziehen, und Winke für die Kunft, ihm gemäss zu fragen, geben sollen, voraus. Ein glücklicher Gedanke, wenn er nur nicht bloss bey zweyen, fondern bey allen zehn Unterredungen, die dann in Form und Materie das Beyspiel für die Regel seya würden, und wenn er überhaupt nur glücklich ausgeführt wäre! Allein im Grunde findet der Leser hier fast durchgängig doch weiter nichts, als ein leidiges Analysiren gegebener Begriffe und biblischer Stellen, und oft nicht einmal diess, sondern nur ein Substituiren der einen für andre Begriffe, z. B. Sinnlichkeit für Fleisch, Vernunft für Geist. Die drey ersten Gespräche handeln von den Verdiensten Christi um die Menschheit ganz aus dem sogenannten praktischen Standpunkte, als wenn dieser, so wie er im Unterricht der Jugend vielleicht mit Recht der erste ist, nun auch der einzige wäre, und auf ihm als dem einzigen nicht alle Religion verschwände, statt gesehen zu werden. Darauf folgen 4) von der dankbaren Vereh-Rubrik anbelangt, so muss Rec. aufrichtig gestehen, rung Christi; 5) von der Liebe gegen Gott; 6) der wahren

wahren Gottesverehrung; 7) von der Sinnlichkeit, als Quelle des fittlichen Verderbens; dass sie diese Quelle ilt, soll daher rühren, weil sie sich früher regt und entwickelt, als die ge - und verbietende Vernunft, und unter andern besonders durch eine schlechte Erziehung in ihrer Wirksamkeit verstärkt wird. Die Kinder antworten hier, als hätten sie, was selbst den scharshunigsten Männern nicht gelungen ist, die Wurzel alles Bosen gesehen und erkannt, und selbst den Boden, worin he keint und wuchert, vollkommen entdeckt und aufgedeckt. 8) Von der Pflicht der Årbeitsamkeit; 9) Erklärung des Vaterunsers; 10) von der Unsterblichkeit unsers Geistes. Dem Vf. war es, wie er in der Vorrede fagt, mit diesen Unterredungen darum zu thun, Methode zu zeigen; aber die er zeigt, ist schlecht und verdient den Namen nicht. Als Vorübungen eines Schülers möchten seine Katechisationen allenfalls hingehen, aber dann auch ungedruckt geblieben seyn, als Beyspiele für die ausübende Kunst find sie nicht des Nennens werth.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Rechtliche Bemerkungen und Ausführungen. Von Joh. Bernh. Christ. Eichmann. 1803. 276 S. 8. (1 Rthlr.)

· Die acht Auflätze, die der Vf. hier dem Publicum mittheilt, enthalten rechtliche Erörterungen, welche durch einzelne Rechtsfälle veranlasst worden find. Es find folgende: I. Beytrag zu der Lehre, in wie fern ein Kind, welches mittelbar dem Vater im Lehen succedirt, dessen Allodialschulden zu bezahlen verbunden sey, und zur Erläuterung des Longobardischen Lehnsgesetzes II. F. 45. Der Fall ist eigentlich dieser: Können die mitbelehnten Schwestern eines Vasallen, die diesem in einem altväterlichen Lehen folgen, durch Ausschlagung der brüderlichen Erbschaft die Verbindlichkeit von sich ablehnen, die noch nicht abgetragenen Allodialschulden des Vaters, dessen Testaments-Erbinnen in re certa sie geworden waren, zu bezahlen? Der Vf. verneint diese Frage, und glaubt, dass der Lehnstext II. F. 45. hier feine volle Anwendung finde. Wir bezweiseln dieses. Es ist im vorliegenden Falle von-Töchtern die Rede, die nicht dem Vater, sondern zunächst dem Bruder im Lehn folgen, und denen Lehen und Erbe nicht zugleich, dieses aber bloss mit der rechtlichen Wirkung eines Vermächtnisses anfällt. II. Die von einem weltlichen Kirchenpatron ertheilte Anwartschaft auf eine erst zu erledigende Kirchenpfrunde hat auch bey den Protestanten, besonders in den Altenburgischen Ländern, gar keine rechtliche Wirkung. Gegen diesen Satz hatte in dem zum Grunde gelegten Rechtsfalle der eine Sachwalter besonders diess erinnert, dass der Grund des kanonischen Rechts in Deutschland und bey den Protestanten wegfalle, und dass dasjenige, was über die Ertheilung einer Anwartschaft festgesetzt ist, auf das Versprechen zur Präsentation fich nicht ausdehnen lasse. Beide Einwurfe werden. hier befriedigend widerlegt. III. Der Civilprocess kann

nicht ausgesetzt werden, wenn der Beklagte die Ehrede vorschützt, daß der Kläger ein den Grund der Klage betreffendes Falsum begangen habe; oder das bey einer Executivklage zum Grunde gelegte Document falsch oder verfälscht fey. Viele, befonders fächfische Rechtsgelehrte, z.B. Kind (Qu. for. T. III. c. 11.), behaupten das Gegentheil. Es dürfte wohl alles davon abhangen, ob die Einrede binlänglich bescheinigt, und für wirklich präjudiciell anzusehen ist. IV. Ein Richter kann nicht nach Wechselrecht verfahren, wenn der Aussteller eines Wechsels zwar nach den Gesetzen des Orts der Ausstellung, nicht aber nach den Gesetzen des Orts, wo geklagt wird, wechselfähig ist. In Kursachsen ist ein Doctor, welcher noch unter der väterlicken Gewalt steht, nur dann dem Wechselverfahren unterworfen, wenn er eigenes Vermögen besitzt, worüber er frey disponiren kann. Den ersten Satz, ungeachtet er die gemeine Meynung gegen sich hat, tra-gen wir kein Bedenken zu unterschreiben, da es hier bloss auf die gerichtliche Wirkung eines an dem Ort, wo geklagt wird, durch kein verhietendes Geletz unterlagten Rechtsgelchafts, besonders auf den Process und die Art des gerichtlichen Verfahrens ankommt. V. Beytrag zu der Lehre, daß ein Stammgut in einem zweifelhaften Falle nicht für ein gemeinschaftliches, sondern für ein Linien - Stammgut zu halten sey. Die Entscheidung des vorgetragenen Rechtsfalls beruht auf der Auslegung eines Testaments, das weniger an sich als durch die Beziehung auf einen vorangegangenen Revers zweydeutig ift. VI. In Sachsen kann ein Ehemann außenstehende Capitalien seines Eheweibs, sie mögen als Heyrathsgut oder als Paraphernalvermögen anzusehen seyn, selbst mit Widerspruch desselben erheben. Dass das Verwaltungsrecht dem Manne diese Veräusserung nicht gestatte, scheint der Vf. selbst zuzugestehen. Eben so wenig kann der eigentliche Niessbrauch denselben berechtigen, über die Substanz der Sache zu verfügen. Der Vf. erklärt daher den Niefsbrauch des Mannes an solchen Schuldforderungen des Eheweibs, die zum Paraphernalvermögen gehören, für einen uneigentlichen Nießbrauch, weil nach dem alten fächfischen Recht der Ehemann Erbe der Mobilien seiner Frau wurde, und sein Niessbrauch in Ansehung derselben mit Eigenthumsrechten verbunden Wir getrauen uns nicht, diesen Synkretismus des altdeutschen und des gemeinen Rechts zu rechtfertigen, und können nicht einsehen, wie das alte fächliche Recht einen Grund abgeben könne, den uneigentlichen Niessbrauch auf Dinge auszudehnen, die ihrer Substanz unbeschadet benützt werden können, also nicht unter den römischen Begriff desselben passen. VII. Etwas über die Nichtigkeitsquerel wider Sentenzen in Sachsen, und über die Zeif, von welcher an die Verjährung dieser Klage läuft. Der Vf. fetzt zuerst die Fälle aus einander, in welchen nach der altenburgischen und der dieser hiebey zum Grunde liegenden alten kurfächfischen Processordnung die Nichtigkeitsquerel wider Erkenntnisse theils binnen einer langeren Frist soll gebraucht werden können. sucht er zu zeigen, dass die Frist erst von der Zeit zu laufen anfange, da die Seutenz als rechtskraftig angeangesehen werden kann. Wir zweiseln jedoch, ob diese Meynung mit der altenburgischen Processordmung fich vereinigen laffe. WIII. Der Zunftzwang eines Handworks geht an fich nicht fo weit, daß die Unterthanen behindert werden können, Waaren, welche dasselbe verfertigt, fich von einem fremden Orte zu holen. Diele Frage wurde von der Regierung zu Altenburg gegen das Tischlerhandwerk daselbst, das sich diessfalls scheint, aus befriedigenden Grunden bejahend entschieden.

LEIPZIG, b. Kummer: Johann Christian Hellbacks, Fürstlich Schwarzburg - Rudolstädtischen Raths, Wörterbuch des Lehnrechts. 1803. XXXII u. 346 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Nach dem in der Vorerinnerung angegebenen Plane foll dieses Wörterbuch eine möglichst vollständige, kurze und zweckmässige Erklärung der in Lehnsgesetzen, Lehnsbriesen und andern Urkunden vorkommenden Kunstwörter enthalten, mit Verweisung auf die zur Erklärung gehörigen Haupt - Gesetzstellen und auf die vorzüglichsten davon handelnden Schriften. An literarischen Hülfsmitteln scheint es dem Vf. nicht gefehlt zu haben, dagegen aber an einer vertrauten Bekanntschaft mit der Wissenschaft selbst; daher von vielen Begriffen dunkle und fehlerhafte Definitionen gegeben werden. Dass dieser Vorwurf nicht ungerundet sey, können folgende Beyspiele zeigen: "Ambachtslehn; dasjenige, wenn jemand auf eine dem Eigenthumer beliebige Zeit mit der Verwaltung eines Instizoder Wirthschafts- Amtes (Staats - oder Hof-Amtes)
beliehen wird. Genau genommen ist Ambachtslehn in eigentlicher Bedeutung eine, mit der Verbindlichkeit ein öffentliches Amt zu versehen Jemanden zu Lehn ertheilte Sache; und Amtslehn das bestimmte Amt an und für sich selbst." Gewiss wird es aus dieser Erklärung niemanden begreiflich werden, ob unter dem Ambachtslehn ein feudum officii, oder ein feudum intuitu officii concessum, oder beides zugleich verstanden werde. Bey dem Worte Amtsassen wird kein allgemeiner Begriff derfelben aufgestellt, sondern dafür bemerkt: sfie könnten seyn 1) Edelleute, die nur Bauergüter besitzen, und deshalb unter der Amtsjurisdiction stehen; 2) die, welche adliche Güter besitzen, und doch

in der ersten Instanz vor den Aemtern stehen; 3) Bauern, welche Bauerlehn besitzen." Wie unrichtig diese Classification sey, bedarf gar keiner Erörterung. -Ohne allen Sinn ist die Definition von Austrägen, dass man darunter gesetzlich bestimmte Schiedsrichter der Reichsstände verstehe, für (vor) welchen gewisse mittelbare Perfouen in erster Instanz belangt werden müssen." Gleichen Werth hat folgender Begriff der Bauergüter auf eine Stelle seiner Innungsartikel berief, wie uns "folche Güter, deren Besitzer Bauern sind, welche diese ihre Güter nicht zu Lehn, meistens zu Erbzinslehn von dem Erbzinsherrn; tragen." Erbmarschallamtslehn ist nach der Definition des Vfs. ein eigentlich von dem Kurfürsten zu Sachsen als Reichserzmarschall dem Marschall zu Pappenheim und dessen männlichen Geschlecht verliehenes Recht oder Gerichtslehn (!). Bey dem feudo ex pacto et providentia majorum soll ein Vertrag zum Grunde liegen, dass in allen Stücken der Lehnsnerus beybehalten bleiben musse. Von den Fahnenlehnen erfährt man nur so viel, dass sie der Kaiser mit einer Fahne verlieh, welche Gattung von Reichslehnen aber dazu gehörte (eine Frage, die noch jetzt praktische Anwendung hat), wird nicht angegeben. - Zu dem Begriff der Felonie soll allemal Vorsatz gehören; ob es gleich wie allgemein bekannt ist, auch eine feloniam culposam giebt, die aber hier ganz mit Stillschweigen übergangen wird. Eben so wenig wird die quafe felonia erwähnt, deren Erklärung man in einem Wörterbuche des Lehnrechts nicht vermissen sollte. Gewährleistung des Lehns; die vom Lehnherrn dem Vasallen zu leistende Versicherung und Reichung der verliehenen Lehnsstücke. Ledigkeit; die freye Lehnsdienstbarkeit, wo jemand einem Lehnsherrn gegen Jeden zu dienen, oder einem oder dem andern z. B. Kaifer und Reich, ausgenommen, verbunden war. Lehnsgerichtsbarkeit; au-iser den gewöhnlichen Bedeutungen sollen darunter auch sämmtliche dem Lehnherrn zustehende Eigenschaften verstanden werden. Lehnsaccessionen; eine Unterabtheilung von Lehnsmitzungen. Lehnsklage; das Mittel, wo-durch Jemand dasjenige, was das Lehn betrifft, und er von einem andern mit Recht fordern kann (einen rechtlichen Anspruch an das Lehn), in Güte nicht erhält, und daher gerichtlich zu erlangen sucht."

> Diese Proben, die wir noch mit vielen andern vermehren könnten, werden wohl hinlänglich feyn unser oben angeführtes Urtheil zu bewähren.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STATISTIS. Rostock, b. Müller: Das jetztlebende Rostock.
1801. 2 Bog. 4. — Ein Staatskalender der Stadt Rostock, den Rec. kaum anzeigen wfirde, wenn er fich nicht bisher dem forschenden Blicke des Hn. von Schwarzkopf entzogen bätte. Dieser Staatskalender ward bis zum Jahre 1796. als Beylage zu den Rostocker gemeinnützigen Aufflätzen herausgegeben,

wird aber jetzt besonders gedruckt, obgleich für die Interes-fenten jener Aufsätze gratis ausgegeben. Plan, Schreibart und Einrichtung dieses Werkleins könnten noch in vielen Stücken verbessert, und dabey die bekannten schon besser eingerichte. ten Staatskalender zum Muster genommen werden.

# LITERATUR - ZEI

Donnerstags, den. 12. Julius 1804

### ARZNETGELAHRTHEIT.

BAMBERG u. Würzburg, b. Goebhardt: Verfuck einer Gefundheit . Erhaltungslehre von Dr. Karl Paulus, Arzt u. Geburtshelfer. 1804. 112 S. 8.

Sehr richtig fagt der Vf., dass die Grundsätze, aus welchen die bisherigen Diätetiker die Regeln zur Erhaltung der Gesundheit ableiteten, meist irrig oder bloss hypothetisch waren; wenn auch gegen die Regeln selbst nichts einzuwenden wäre. Die Schriftsteller waren entweder zu allgemein und für beson-Fehler muss man vermeiden, und dabey weder der Theorie allein noch der Empirie unbedingt folgen, sondern beide vereinigen. Rec. muss gestehen, dass er den hier dargelegten allgemeinen Entwurf zur Gefundheit-Erhaltungskunde für gar nicht misslungen und besonders zur Grundlage zu Vorlesungen für sehr tauglich hält, wenn auch gegen einzelne Kapitel Ein-wendungen gemacht werden möchten. Folgende Inhaltsanzeige beweift, dass der Vf. zum Theil einen. ganz neuen Weg zur Bearbeitung der Diätetik eingeschlagen hat. I. Von dem menschlichen Organismus und seinen Systemen überhaupt. Drey Qualitäten, Geist, Leben und Körper, find im menschlichen Körper vereinigt, und stehen im engsten Verhältniss zu einander; in ihnen können wir die Gesetze und Geheimnisse der Natur erforschen. Das Leben, das Verbindungsmittel der Geifter - und Körperwelt, ist ursprünglich nicht etwas von den erregenden Potenzen abhängiges, sondern durch und aus sich selbst bestehend, so dass es nur seine Erhaltung der äussern Welt verdankt. Das Leben kann nur unter einer zweyfachen Thätigkeit gedacht werden, Receptivität und Reaction, die sich beide selbst entgegengesetzt sind und im umgekehrten Verhältnisse zu einander. Bey Erhöhung der Receptivität ist die Reaction vermindert allgemeine althenische Beschaffenheit; bey verstärkter Reaction ist die Receptivität herabgestimmt — allgemein sthenische Beschaffenheit. Bleibt das Uebergebestehen; (für die kleinen Abweichungen, wobey kein schmerzliches unangenehmes Gefühl ist, hatte Roofe den artigen Ausdruck, Krankheiten der Gesunden.) Werden die Schranken überschritten, so entsteht Krankheit. — Als Repräsentanten der oben erwähnten drey Qualitäten nimmt Hr. P. das Nerven-Muskel- und Gefässystem an, die in den einzelnen Theilen des Körpers mit einander freylich in fehr A, L. Z. 1804. Dritter Band.

yerschiedenen Verhältnissen vorkommen. Ersteres besorgt die Verrichtungen des Geistes uud der Empfindung; das zweyte die willkührlichen und unwillkührlichen Bewegungen, das dritte die Ernährung des Organismus. Diese drey Systeme können wieder durch das Gehirn, das Herz und den Magen repräsentirt werden. (Rec. würde statt Gefässystem lieber den Ausdruck: reproductives System gewählt haben, den der Vf. auch an einem andern Orte braucht: dann muss darunter aber nicht bloss die Reproduction des Individuums (Ernährung), fondern auch Reprosteller waren entweder zu allgemein und für beson- duction der Gattung (Fortpflanzung) begriffen werdere Fälle unbrauchbar, oder umgekehrt. — Diese den Hiernach wäre denn auch der Magen mit Unrecht zum Repräsentanten des reproductiven Systems gewählt worden, da er blos auf der einen Seite der Reproduction steht und auch nicht der wesentlichste Theil dieses Systems ist; oft ist er sast ganz unthätig und doch geht die Ernährung vor sich. Der Satz, das alle Theile des ganzen Körpers ohne Gesahr für das Leben eher verletzt werden können als Gehirn, Herz und Magen, ist in Bezug auf ersteres und letzteren noch gar nicht bewiesen; vielmehr ist es ganz neuerdings noch durch zwey Krankengeschichten, herausgegeben von Jacob Helm. Wien 1803., außer Zweifel geletzt, dass Wunden des Magens nicht allemal tödlich find.) II. Von den verschiedenen Zuständen des Organismus und der Systeme. Nach einigen Bemerkungen über Sthenie und Afthenie spricht der Vf. von den Temperamenten und nimmt, nach dem Hervortreten des einen oder des andern angeführten Systems. drey derselben an: das fanguinische Temperament. wo'das Nervensystem überwiegend ist; das cholerische, wo das Muskelsystem herrscht; das phlegmatische, wo das Gefässystem herrscht. Das sogenannte melancholische Temperament sey nur eine Mischung des sanguinsschen und phlegmatischen. — Die Charakteristik dieser Temperamente ist sehr artig. III. Von den innern und äußern Einstüßen und ihrem Verhältnisse zum Organismus. Sie wirken zuerst auf die Receptivität oder Reaction, und erhöhen oder vermindern dieselbe; dann aber äußern sie ihre Wirwicht der einen oder der andern in gewissen Schran- kung nach Verhältnis ihres Grades entweder zunächst ken, so kann der Organismus und seine Gesuntheit auf das Nerven- oder das Muskel- oder das Gesälssystem. IV. Von der Gewolinkeit. Hr. P. erklärt sie folgendermassen: Der Organismus ist als ein allgemeiner und besonderer zu betrachten, dessen Thätigkeit in Wechlelwirkung und umgekehrtem Verhältnis stehen. Die äusern Einstüsse bringen nur durch die besondern Systeme des Organismus allgemeine Wirkungen hervor. Ist nun durch das eine System, welches zunächst von diesem oder jenem

Einflusse afficirt ist, die Beceptivität oder die Reaction des allgemeinen Organismus vermehrt, so mus nothwendig die Thätigkeit des besonderen Systems als solches vermindert seyn; ist umgekehrt die Thätigkeit des allgemeinen Organismus vermindert, so. wird die Thätigkeit des besonderen Systems verstärkt. (Diess wechselseitige Verhältniss findet nur bey mässigen äusseren Einwirkungen statt; denn durch heftige Einwirkungen wird fowohl die Thätigkeit der besonderen Systeme, als auch des Organismus aufs außerste vermehrt oder vermindert u. s. w.) Hierauf beruhen die Bemerkungen, die man über Gewohnheit machen kann. Trinkt z. E. jemand, der nicht daran gewöhnt ist, Wein: so wird dadurch nach Verhältniss entweder die Reaction oder die Receptivität des allgemeinen Organismus durch das besondere System vermehrt, d. h. die besondere Vermehrung geht in die allgemeine über. In wie fern nun der allgemeine Zustand mit dem besonderen in Wechselwirkung steht, so wird zwar zuletzt die allgemeine Receptivität vermehrt seyn, in demselben Grade aber wird die des besonderen Systems vermindert seyn; (und nur nach und nach könnte wieder das Gleichgewicht hergestellt werden). Dadurch num geschieht es, dass, wenn dieselbe Person nach einiger Zeit wieder Wein trinkt, derselbe, weil die Receptivität des befondern Systems vermindert ist, keine so heftige Wirkung für sich hervorzubringen im Stande ist, wie das erste Mal; und so geht es fort zur Gewohnheit. Wird aber nicht nach einer gewissen Zeit derselbe Einfluss angewendet, und dauert es so lange, bis die allgemeine Thätigkeit mit der besondern wieder in gleichem Verhältnisse steht, so wird derselbe Einsluss wieder die nämliche Wirkung, wie das erste Mal, hervorbringen. — Wird dagegen die Gewohnheit unterbrochen, z. B. einem Weintrinker plötzlich aller Wein entzogen, und kommt nichts an die Stelle des gewohnten Weins oder gar noch das entgegengesetzte: so wird das größte Missverhältnis des Syftems zu dem Organismus statt haben; d. h. es werden seh alle selle selle sinseller des werden seh alle selle den sich alle üble Folgen einstellen, die man nach plötzlich unterbrochenen Gewohnheiten häufig beobachtet hat. Der Vf. beschränkt diese Erklärungen selbst nur auf die Wirkung der Gewohnheit, in so fern der gesunde Zustand des Körpers noch bestehen kann. V. Ueber die Verschiedenheit des Geschlechts und Alters. Im männlichen Geschlecht stehen Receptivität und Reaction zusammen auf einem hohen Grade; bey dem weiblichen hingegen geht die Receptivität überhaupt schon mehr in Reaction über; den Widerspruch, worin letztere Behauptung mit der anerkannten leichteren Afficirbarkeit des Weibes steht, sucht der Vf. befriedigend zu heben. VI. Ueber die verschiedenen Jahrszeiten, den Einfluß des Mondes und den Wechsel von Tag und Nacht. Im Sommer sey die althenische, im Winter die Ithenische Beschaffenheit die herrschende; so gewinne der asthenische Zustand mit zunehmendem Monde die Oberhand, wie der sthenische mit abnehmendem. (Wenn letzteres bey kranken Subjecten auch richtig wäre, so glaubt Rec. doch nicht,

dass der Einfluss des Mondwechsels solchen deutlichen Einfluss auf Gesunde, selbst auf Unpässliche habe; wo er fich äußert, muß man wohl fchon immer wirkliche Kranke annehmen.) — In Rücklicht der Tageszeit vermehrt die Receptivität sich von Mitternacht bis zum Morgen, und nimmt von da bis zum Mittag wieder ab, wo dagegen die Reaction fich erhöht, um zur Abendzeit wieder abzunehmen. VII. Einfluß der Geistesbeschäftigung, ein sehr praktisches Ka-pitel. VIII. Ueber den Genuß der Vergnügungen. Mässigung wird fehr empfohlen; zum Trost für den Städter, dem der Winter die genussreichste Jahrszeit ist, heisst es hier: des Winters werden alle Arten von Vergnügen, wenn sie anhaltend genossen werden, weniger schaden, indem die sthenische Beschaffenheit die gewöhnlichere ist, die durch anhaltende, die Receptivität erhöhende, Vergnügen herabgestimmt wird. 1X. Ueber den Beyschlaf. X. Ueber körperliche Bewegung. XI. Ueber Schlaf und Wachen und das Schlafzimmer, grösstentheils bekannte, aber sehr gute Regeln. XII. Ueber Wohnung und Kleidung. XIII. Ueber die Nahrungsmittel. Die Speisen des Sommers eher warm, des Winters hingegen kalt zu genießen, möchte manchem widersprechend vorkommen. XIV. Ueber geistige Getränke, den Genust des Kaffee und Opiums. Ein wahres Wort über den, durch nicht verstandene Brownsche Theorie veranlasten, Missbrauch dieser Dinge, XV. Ueber den innerlichen und äußerlichen Gebrauch des Wassers; auch einiges über mineralische Wasser. Sehr stimmt Rec. darin überein, den Mineralbrunnen nicht zu große Wunder zuzuschreiben, so empfehlenswerth auch sonst jedem Geschäftsmann eine Erholung in einem Bade, der übrigen Umstände wegen, seyn mag. In dem Ankange handelt Hr. P. das Verhalten bey Epidemieen ab, und schliesst mit Bemerkungen über einige medicinische Missbräuche.

GOTHA, b. Ettinger: Beiträge zur praktischen Arzneikunde, von J. Ge. Friedr. Henning, HR. u. A. zu Zerbst. Erster Band. m. 1 K. 1802. 284 S. 8. (18 gr.)

So mannichfaltig dieses Werk in Absicht auf den Inhalt der abgehandelten Gegenstände ist: so können wir doch nicht sagen, dass uns die Durchsicht der Abhandlungen selbst viel Vergnügen gemacht oder den Wunsch nach der Fortsetzung bey uns rege ge-macht hätte. Es fehlen dem Vf. zu viele Eigenschaften, welche zu einem guten Schriftsteller überhaupt und zu einem guten medicinischen insbesondere unumgänglich erforderlich find; es gehen ihm namentlich Deutlichkeit der Begriffe, Klarheit und Bestimmtheit im Ausdrucke, Reinheit und Gewandtheit in den Wortfügungen auf der einen Seite, auf der andern die genaue Bekanntschaft mit dem Zustande des medicinischen Wissens, nebst der daraus resultirenden freyen Umhersicht und Beurtheilung mehrerer der herrschenden Theorieen und Aneignung einer einzigen, als der bessern, ab; - Eigenschaften, welche man itzt durchgängig von einem guten medicini-

schen Schriftsteller und Arzte erwartet. Statt derselben ist die medicinische Ansicht des Vss. noch ins Dunkel der veralteten Humoralpathologie gehüllt, durch welche nur hie und da, an einzelnen feltenen Stellen, ein nicht ganz heller Strahl Hufelandschen und Brownischen reineren Lichtes durchleuchtet; fein Vortrag ist dunkel und verworren, und nur die Auffuchung des empirischen Theiles dieser Beyträge kann einiges Interesse für die Leser haben. Wir wollen dieles allgemeine Urtheil durch einige Beweile im Einzelnen bestätigen. Den Anfang macht eine medicinisch - topographische Beschreibung der Stadt Zerbst. Aber schon diese hat keinen großen Werth, und kann ihn nicht haben, da Zerbst sowohl in Hinsicht auf Medicinalanstalten, als in Rücksicht auf Eigenthümlichkeiten der endemischen und epidemischen Krankheiten durchaus nichts Ergiebiges zu liefern im Stande ist. Zerbst selbst gehört zu denen Städten, deren Volksmenge, wie der Vf. S. 12. fagt, fehr "unter der" mittelmälsigen Anzahl zu bringen ist, und deren eigentliche Verfassung nach S. 13. nichts, oder kaum bemerkbare Einrichtungen besitzt, die auf das eigentliche Medicinisch - Politische Einstus haben. Auch leben die Zerbster, was das eigentliche Gesundheitswohl anlangt, größtentheils in einer glücklichen Atmosphäre. Von eigentlichen ansteckenden Krankheiten, bösartigen Epidemieen wissen sie (die Glücklichen!) nichts. Doch hat der Vf. in den 17 Jahren seiner Praxis viermal Blatterepidemieen erlebt, in deren einen das vierte Kind starb. Der Vf. war der erste Impser in Zerbst. Der letzte Fürst hatte die Impfung seinen Aerzten unterlagt. Die Masern, Rötheln, den Scharlach hat der Vf. öfter zu beobachten Gelegenheit gehabt; der Keichhulten war jedesmal schlimm (und doch preist der Vf. oben die Glückseligkeit Zerbsts in dieser Hinsicht!) und folgte gewöhnlich auf die Masern. Vorzüglich dieses Jahr gab es in Zerbst gleich hinter einander verschiedene Epidemieen, den Bauerwezel (Tumor parotidum), die Influenza, die Ruhr, Masern, Rötheln und Blattern. Unter den gewöhnlichen Krankheiten find Wechselfieber häufig; eigen ist es aber, sagt der Vf., dass hier die Hämorrhoiden am mehrsten in Schwange gehen. (Was ist nun häufiger, Wechselfieber oder Hämorrhoiden?) Auch giebt es unter dem Mittelstande, besonders jungen Leuten, viele Hektiker vom Tanzen, unter den Kindern viele Skrofulöse, Dickbäuchige (ist das eine besondere Krankheitsgattung?) und Wurmkranke; der Bandwurm kommt hier häufiger vor, als anderwärts u. s. f. Die Beyträge zur praktischen AW. erstrecken sich hauptsächlich auf genaue Beschreibung der geschwollenen Parotiden, einer gewöhnlich sehr leichten Krankheit. Die Instumza. S. 49. fagt der Vf., er gestehe, dass er überhaupt der Weikard'schen Theorie über die Entstehung der Katarrhe gern huldige, sie habe das mehrste Gepräge natürlicher Wahrscheinlichkeit und sey von zu großem hypothetischen Uebel entsernt (!). Die Krankheit machte gerne Metastasen. Nach S. 57. siel die Krankheitsmaterie bey

werkzeuge. Am gefährlichsten wurde sie (S. 60.) dem professionirten Schnapsfreunde. Die Ruhr. Der Vf. nimmt ein eigenes Materiale an. Er meynt (S. 68.), eine besondere reizende Masse musse schlechterdings da seyn und ins Spiel treten, denn sonst muste doch fast jede Erkältung auf gewesene Erhitzung Ruhr erzeugen konnen. (Das kann sie auch, wenn die übrige Receptivität dazu da ist.) Recht auffallend bemerkte der Vf. ein weit Heftigerwerden dieser Krankheit nach einem fürchterlichen Hagelwetter, wo Steine von 11 Loth sielen. Die darzuf folgende sehr kühle Luft verschlimmerte fast alle Ruhrkranke und verbreitete die Krankheit selbst äusserst schnell. (Hier war doch keine reizende Masse mit herabgefallen?) Die Ruhrwar, (S.74), völlig rheumatisch hatarrhalisch schleimicht. (Nicht noch etwas mehr?) Ansteckend war sie (S. 82.) auf jeden Fall. Geschichte eines epileptischen Knaben. Die Epilepsie entstand bey der Entwickelung des Zahnens, erzeugte bey äußerst regiamer Vegetationskraft einen blödsinnigen Gemüthszustand, welcher sich durch lichte Zwilchenräume auszeichnet, in welchen er, bey seiner übrigen Albernheit, willig und richtig arithmetische Exempel berechnet. Bemerkungen über die Erscheinungen bey einigen paralytischen und apoplektischen Zufüllen beweisen, dass Gelähmte das Vorstellungsvermögen einzelner Ideen hey übrigens ziemlich richtigem allgemeinen Urtheile verlieren können, z. E. von Rechts und Links. Ein faulichtes Nervenfieber, das feiner Krisen wegen merkwürdig ward; es gieng nämlich eine Menge Eiter und Blut durch den Stuhl ab. Urber den Gebrauch der Phosphorsaure in einigen Zufällen, befonders Mutter - und andern Blutfluffen, bis auf die verworrene, mit lateinischen Worten überfüllte Schreibart, z. E. profuse Erupzion der Periode, uterinose Gefäse, Difbkultät im Athemholen u. s. w. recht gut. Pollutionen. Einige Bemerkungen über Thierkrankheiten und Vergleichungen mit ähnlichen Zufällen bey Menschen. Ganz recht zeigt der Vf., dass Mensch und Thier unter eine und die nämliche Klasse organischer Wesen subsumirt, dass aber doch auch manche Eigenheiten der Form in Anschlag gebracht werden muffen. Die specifischen Verschiedenheiten sind nur nicht scharf genug von einander getrennt und erörtert. Der Vf. will mit dieser Abhandlung zeigen, dass zwischen Kuh- und Menschenpocken etwas Analoges und Homogenes zum Grunde liege. Beytrag zu den Kuhpochen. Schneller Tod eines Kindes durch unbe-fümmte Urfachen. Eine Art von Leichenpredigt, viel-leicht für das Locale des Vfs. von Interesse! S. 193. fagt der Vf.: Mir boten sich zween Fälle dar, wo ich abermals die widernatürliche Beschaffenheit sonst gefund geschienener Menschen zeigte. Es wird aber nur ein Fall erzählt und durch das Kupfer erläutert. Elephantiasis und Herpes seyen äußerst verwandt, Nervenschwäche und nicht üble Beschaffenheit der Säste die Mutter von beiden. Gallopirende Schwindsucht. Ist es gut, die Blattern unter jeden Umständen und zu jeder Zeit einzuimpfen? Konnte bester beantwortet seyn! Eine gemachte Bemerkung bey einigen Wechselfiebern, das Herbstmanchen auf die Respirationsinstrumente und Deglutitions. Oder viertägige Wechselheber pslanze sich durch An**fteckung** 

steckung fort. Kifa reperta hätten ganz wegbleiben können und follen.

Wien, b. Schalbacher: F. Swediauer's Arzneymittellehre, oder kritische Uebersicht der einfachen Arzneymittel und ihrer Zubereitungen. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Erläuterungen einiger
Wiener Natursorscher und praktischer Aerzte
zum Gebrauch deutscher Aerzte vermehrt. Erster
Theil. 1801. Zweyter Theil, den Commentar
enthaltend, 1802. 970 S. 8. (2 Rthlr. 12 gr.)

Die Urschrift dieses Werks ist schon von einem. andern Recenf. (1801. Nr. 285.) nach Verdienst beurtheilt worden; wir gehen daher fogleich zu der deutschen Ausgabe über, worin der ungen. Bearbeiter das Originalwerk zu verbessern und durch Zusätze und Erläuterungen zu vervollkommnen suchte. Wirklich bringt er in diesen Erläuterungen, die ungefähr eben so viel Raum einnehmen, als der Text selbst, viele gute theoretische und praktische Bemerkungen bey, und füllt mehrere Lücken des Originals nicht übel; indessen spricht er nirgends aus eigener Erfahrung; seine Urtheile und Aeusserungen über die Bestandtheile und Kräfte der peruvianischen Rinde, des Kampfers, der Aloe, des Bibergeils, des Spielsgla-fes, der spanischen Fliegen, des Quecksilbers und anderer einfacher und zusammengeletzter Arzneyen, über die vortheilhaften oder nachtheiligen Wirkungen, die diese und andere, zumal heroischen Mittel unter gewissen Umständen hervorbringen u. s. w., find aus mehrern allgemein bekannten Schriften, z. B. aus Gren's Pharmacologie, aus Hahnemann's Apothekerlexicon, aus Murray's Apparatus Medicaminum, und aus den Werken eines Cullen, Bergius, Störk, Jacquin, Löseke und anderer Aerzte entlehnt; so dass diese natürlich nur für die wenigen Leser, die diese und andere ähnliche Schriften nicht besitzen, Werth haben. Eben so hat er zwar manche, die historische und physische Kenntnis der abgehandelten Droguen betreffende (nur leider nicht immer sehr wichtige) Umstände eingeschaltet. (So giebt er S. 204. IITh. die Ursache an, warum der gemeine Beysus Gänsekraut genannt wird; so sagt er an einem andern Orte, dass die Collinsonie vom Hn. Collinson, einem Quaker und Handelsmanne in London, und die Allemande von Allemand, einem Hofarzte in St. Petersburg, ihre Namen erhalten haben, und wieder an einem andern bestimmt er die Zeit, zu welcher der Rosskastanienbaum zuerst in Wien gepflanzt und das Haferbier in Schlessen eingeführt worden, u. s. w.) Aber dieser Unterricht kommt entweder zu spät, oder ist hier nicht am rechten Orte angebracht, so dass kein Arzt von einiger Belesenheit ihm die auf dieses Buch gewendete Mühe danken wird. - Auch als Uebersetzer befriedigt der Herausg. nicht; an mehrern Orten (z. B. I Th. S. 36., wo er ein flüchtiges und scharfes Oel als einen Bestandtheil der Zehrwurzel angiebt,

da doch der Vf. nur von einem scharfen und flüchtigen Wesen redet; ferner I Th. S. 52. 95. 138. 190. 212. 247., II Th. S. 29. 59. u. s. w.; wo die Worte: otalgia, amenorrhoea, morbi pulmonum atonici, antaphrodisiaca, colica pictonum, blennorrhoea, alcohole folutum, alumen fusum u. s. w., ganz falsch übersetzt sind) ist der Sinn des Originals nicht richtig ausgedrückt, und an andern (z. B. I. Th. S. 49. 55. 59. 85. 100. 186. 224. If Th. S. 16. 19. 66. u. s. w!) haben wir andere Fehler bemerkt, die sehr deutlich darthun, dass der Herausg. seiner Arbeit entweder gar nicht gewachsem war, oder auf sie nicht den gehörigen Fleis wendete. Ueberdies sindet man darin viele Drucksehler (z. B. I Th. S. 40. 57. 61. 66. 73. 96. 100. 104. 106. 109. 121. 180. 210. 323. II Th. S. 19. 50. 52. 67. 106. 107. 417. u. s. w.)

WIRN, a. K. d. Verl.: Darstellung der neuesten Theorien und Erfahrungen über die Natur und Heilart der syphilitischen Krankheiten. Herausg. von Joseph Eyerel. 1802. 11½ Bog. gr. 8. (16 gr.)

Auch unter dem Titel:

F. Swediaur's vollständige Abhandlung über die Zufälle, die Wirkungen, die Natur und die Behandlung der syphilitischen Krankheisen. Aus dem Französischen überl. von Jos. Eyerel. Dritter Th., welcher von Howen's Anmerkungen und Swediaur's Zusätze zu seiner letzten französischen Ausgabe dieses Werks enthält.

Hr. Eyerel hat die Bescheidenheit gehabt, sich nur als Herausg. bey dem Publicum einzuführen, und auf dem zweyten Titel anzuzeigen, was die Leser hier zu erwarten haben. Tiefer und richtiger scheint der Verl. gefühlt zu haben, was es mit dieser Unternehmung eigentlich für eine Bewandniss habe; denn er hat nicht für gut gefunden, sich zu nennen. Die Zusätze, welche Swediaur in der vierten Ausgabe seines bekannten Werks eingeschaltet hat, konnten Beide, Herausg. und Verleger, allerdings mit Fug und Recht zu einem Supplementenband ihrer Uebersetzung, wie in der Vorrede gefagt wird, benutzen. Allein diele nehmen nur 28 Seiten ein. Gerade entgegengesetzt aber verhält es fich mit v. Howens Anmerkungen zu dem von ihm felbst übersetzten Swediaur'schen Werke und mit Metzger's, Sponitzer's und eines Ungenannten Auffätzen über die Behandlung der Bubonen im Hufeland schen Journale (B. I. St. 4. B. II. St. 2. B. III. St. 4.), die man alle hier wörtlich wieder abgedruckt - richtiger: nachgedruckt - findet, und zwar, wie fich's bey fo etwas von felbst versteht, manchmal sehr verunstaltet. So heisst es z. B. S. 87. Andera, statt Andre; Diffouart st. Dufouart; S. 88. Hevard st. Heward; S. 89. Drafe ft. Deafe; Thuden ft. Theden; die trefflichften Grunde st. die trifftig sten Grunde; S. 102. Exitus st. Coitus; S. 120. Specier. pro catapl. emoll. dr. \u03b3., st. Sp. p. catapl. emoll. D. B. u. dgl. m. Es bedarf keines Wortes weiter zur Würdigung eines solchen - Verfahrens.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 13. Julius 1804.

### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG, b. Graff: Gemälde von Valencia, von Ch. A. Fischer. 1803. Erster Theil. 293 S. Zweyter Theil. 291 S. 8. (3 Rthir. 8 gr.)

ie pyrenäische Halbinsel bat ihre Oasen; zwischen dürren Bergen, mit saftlosen Sträuchern und Gewächsen bedeckt, erscheint plötzlich ein quellenreiches Thal oder eine quellenreiche Küste, und alles, was jenes glückliche Klima darbieten kann, ist in einem kleinen Raume vereinigt. Der Reisende, ermudet durch die Einförmigkeit jener Wusten, wird desto mehr von dem Paradiese entzückt, welches sich oft unvorbereitet und ungeahndet seinen Augen öff-Diese überraschenden Contraste machen den Ton begreiflich, in welchem die Spanier überhaupt von Valencia reden, und die Lobreden erklärbar, welche Hr. F. diesem Ländchen freygebig ertheilt. "Reizendes Klima, ruft er aus, wo alle Ideen poetischer, alle Genüsse sulser, alle Formen des Lebens schöner werden, wo die Jahre des Alters freundlicher, die Tage der Leiden erträglicher find; wo selbst der Augenblick des Todes und der Vernichtung den größten Theil seiner Schrecklichkeit verliert." Solche Ausbrüche der Empfindung trifft man oft bey dem Vf. an; fie geben dem Ganzen, welches aus einem mannigfaltigen Gemische zerstreuter, kurzer, lebhafter Schilderungen besteht, ein dichterisches Ansehen; doch wird dieles hin und wieder durch eingemengte statistische und ökonomische Artikel verändert. Die letztern hat der Vf. aus Cavanilles Beschreibung von Valencia genommen, und der Leser wird sich freuen, hier in einer leichten gefälligen Darstellung zu lesen, was ihm Cavanilles in einem gezierten und langweiligen Stil

Die schöne valencianische Küste, welche fast allein der Gegenstand dieser Schrift ist, nimmt nur 30 Legoas in die Länge und 30 in die Breite ein. Das Klima ist äußerst angenehm; das Thermometer hält fich im Sommer zwischen 17 und 20 Grad, im Winter zwischen 7-13 Gr. über dem Thaupunkt; ein fast beständig heiterer Himmel deckt das Land; man zählt im Jahre nur 18 bis 20 Regentage. Im Sommer kühlen Gewitter die Luft ab, machen sie aber, muss Rec. hinzuletzen, vorher schwül, und die heitere trockne, im Sommer völlig gewitterlose Luft noch mehr südlicher Breiten scheint doch der Gesundheit noch zuträglicher. Die Bevölkerung ist ansehnlich, im Jahre 1795. betrug sie 932,150 Seelen. Valencia selbst hat schmale winklichte Gassen, zwar ungepflastert, aber Menge wachsen. Sehr unterscheidet sie fich von der A. L. Z. 1804. Dritter Band.

erleuchtet und reinlich, wie die meisten Städte in Die Häuser and nach maurischer Bauart mit einem flachen Dache gebaut, welches in diesem Klima viel zu den Annehmlichkeiten des Lebens beyträgt. Man lebt in Valencia sehr wohlfeil. Ackerbau und Industrie befinden sich in sehr gutem Zustande; mit großer Mühe sammelt man das Wasser in großen Behältern, um es von dort in die Felder zu vertheilen; die Wasserselte und selbst der Wasserraub, beide ungemein schön von dem Vf. geschildert, zeigen, wie wichtig ihnen dieser Gegenstand ist. Jährlich liefert Valencia anderthalb Millionen Pf. Seide. das wichtigste Product dieses Landes. Es werden jährlich 150-160000 Centner Barilla gewonnen. Von dem Baue und der Benutzung der Algarrobas (Ceratonia siliqua), der Palmen um Elche, der Chusas (Cy. perus esculentus), der Cacahuete (Arachis hypogaea), wird nach Cavanilles gehandelt. Man zieht noch etwas Zuckerrohr um Gandia, auch wird Reiss gebaut; doch verursachen die Ueberschwemmungen, welche zur Cultur desselben nöthig find, eine außerst ungefunde Luft. Man verschickt Rosinen; um sie zu bereiten, taucht man die Trauben in eine alkalische Lauge, wozu man hier die Asche von Nerium Oleander, Rosmarin und Daphne Gnidium nimmt. Das Oel ist schlecht. - Die Leibesübungen der Valencianer zeigen, wie wenig man sie der Trägheit beschuldigen kann; eine Beschuldigung, welche den Bewohnern des füdlichen Europa oft mit Unrecht gemacht wird. Immer bedenke man, dass ein rauhes Klima schon bey mässiger Cultur seine Bewohner zur Industrie zwingt, nicht so ein mildes. Noch ist die Taubenpost in Valencia üblich. Im J. 1796. wurden die Räuberhausen zerstört, welche sonst die Eingangspässe von Valencia, die Cabrillas, unsicher machten. Entzückend ist die Schilderung, welche der Vf. von der Liebe und den Hochzeiten in Valencia macht, er ist Meister in Schilderungen dieser Art. Wenn nur die Blüthe des Lebens in diesen Gegenden nicht zu schnell verblühete! Denn das Leben selbst dauert lange genug; der Vf. führt das Beyspiel von Maria Augustina Newoz an, welche ein Alter von 142 Jahren erreichte. Am Ende des zweyten Theils findet man eine geographisch-statistische Uebersicht des ganzen Landes, und am Ende des ersten ein Namenregilter der in Valencia gefundenen Pflanzen mit den valencianischen und kastilianischen Namen. Die Flor von Valencia ist im Ganzen die pyrenäische Flor, wozu noch der ganz eigene Charakter der dortigen Kalkberge kommt, auf welchen besonders die Kleinern Cisten und die Teutria in

Flor der dürren, im Sommer heißen, im Winter kalten, mit Granitgeuß bedeckten kastilischen Berge, oder der andalusischen, südportugießschen und mauritanischen Thäler und Ebenen, so wie von der Flor der nordportugießschen schattenreichen Haynen. Zu dem von Cavanilles gegen den tollen Hundsbis gerühmten Mittel von Eryngium campestre, Echium vulgare, Alussum spinosum und Melissa cretica hegt Rec. kein großes Zutrauen.

BERLIN, b. Unger: Gemälde von Madrid, von Ch. A. Fischer. 1802. 410 S. S. (1 Rthlr. 12 gr.)

Unter den Schriften des Vfs. über Spanien setzt Rec. diese oben an, so schätzbar die übrigen auch seyn mögen. Hier bemerkt man nicht den kleinen Anstrich von Schminke, welcher im Gemälde von Valencia auffällt; bestimmter und sicherer sind hier die Urtheile, als in seiner Reisebeschreibung. Eine hinzeisende Lebhaftigkeit der Schilderung, eine sorgfältige, glückliche Auswahl der Züge, wodurch er die Gegenstände darstellt, und eine Wahrheit des-ganzen anziehenden Gemäldes wirken hier vereint auf den Leser, der das Original kennt. Rec. fühlte sich in jene sonderbare Stadt versetzt, welche mehr, als irgend eine andere Hauptstadt in Europa, den Charakter der Nation trägt, und wo die ausgezeichneten Sitten und Gewohnheiten des Volks fich ungewöhnlich weit in die höhern Stände verbreitet haben. Selbst die Kleidung der gebildeten Stände ist nur Volkskleidung; noch deckt der spanische Schleyer die eigenthümlichen Reize des weiblichen Geschlechts in den ersten Stufen des Mittelstandes. Madrid gehört zu den wenigen großen Städten, wo kein bedeutender Handel getrieben wird, der überall den Charakter raubt. Selbst die Gegend um Madrid vereinigt alles, was eine kaftilianische Flur auszeichnen kann, die schroffen Felsen des Guadarrama, die Wälder von immergrünen Eichen im Prado, und überall dürre Fluren; die kastilianischen Gewächse find nur diesem Reiche eigen. In allen Schilderungen des Vfs. trifft man keine Zeichnung irgend eines merkwürdigen Mannes an; in neuern Zeiten hat kein Spanier auf seine Nation bedeutenden Einfluss gehabt; der auffallendste Mann in Spanien, der Friedensfürst, ist Schaum auf der Woge. Aber das große Ganze des Volks interessirt desto mehr. Stoff hatte daher der Vf. zu einem glänzenden Gemälde, und er hat diesen Stoff zu nutzen gewusst. Man lese die schöne Beschreibung vom Prado und den grotesken Spazierfahrten in demselben; man versetze sich in die Gärten von Buen Retiro, wohin Rec. die Darstellung des Vfs. zurückzauberte; man fühle die üppige Schilderung des Volero. Rec. wird keinen Auszug aus einem Buche liefern, welches in aller Händen ift, und in den Händen derer seyn muss, welche spanische Schriften, besonders Romane, verstehen wollen. An der Richtigkeit der einzelnen Züge weifs Rec. nichts auszusezen; ihre Zusammenstellung mag zuweilen dichterisch seyn; einzelne Volkscharaktere, z. B. die Pro-

tectionsritter, find seltener, als es nach dem Vf. scheinen möchte; die verliebten Bestellungen am Weihkessel find nicht viel häufiger, als in der Vaterstadt des Rec., die ereben darum nicht nennen darf; die Justizpslege ist zwar schlecht, hier aber doch gar zu grell geschildert Dafür hat Bourgoing greller, aber nicht unrichtig, von den Ausschweifungen der Frauen in den höhern Ständen geredet, - eine Duqueza näherte fich dem Charakter der Cleopatra, - dafür hätte die verzogene Kinderey der jungen Frauen selbst im Mittelstande greller ausgemalt werden können. Von dem Hofe fagt der Vf. nichts, auch nichts von den königlichen Sitios, die zwar von Madrid entfernt, doch genau damit verbunden find, ungeachtet eine Schilderung des colossalischen Escorial und des üppigen Aranjuez von der Feder des Vfs. dem Leser angenehmer gewesen seyn würden, als die ängstlichen Beschreibungen anderer Reisenden.

Berlin, in d. akadem. Buchh.: Handbuch der alten Erdbeschreibung; zur nähern Verständnis des vollständigen Atlasses der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Karten. Herausgegeben von Benjam. Friedr. Schmieder u. Friedr. Schmieder. 1802. 532 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Dass ein gutes Handbuch der alten Geographie ein nützliches Unternehmen für das ganze gelehrte Puhlicum sey, wird jedermann den Vff. des gegenwärtigen gern zugestehen; ob aber sie es geliefert haben, dürfte wenigstens zur Hälfte zu bezweifeln seyn, da fie zu wenig eigene Kenntniss der Wissenschaft ibey der Verarbeitung fremder Materialien zu besitzen scheinen, oder sie wenigstens in der gegenwärtigen Arbeit nicht im vollen Lichte gezeigt haben. Ihr vorzüglichster Gewährsmann ist Mannert; so weit also die Beschreibungen desselben reichen, wird über die Größe, Beschaffenheit, Völkerschaften, Sitten und Gewohnheiten jedes Landes belehrend gesprochen, und bey der Beschreibung der Städte werden zugleich die neuern bekannten Namen beygefügt. Die allgemeine Einleitung über die Systeme der Griechen ist ganz nach demselben, und öfters mit seinen Worten, vorgetragen. Wollen sie mitunter ihre eigene Einsicht beweisen: so stösst man auf sonderbare Fehlgriffe. S. 5.: "Am Himmel kounte man fichs durch Bemerkung gewisser Sterne kenntlich machen, wo jeder neue Grad angeht, und wo man so einen Stern im Scheitelpunkt hatte, da fing man auch an, auf der Erde den Aufang desselben Grads zu bestimmen." Sollten denn die Vff. im Ernste glauben, dass die Alten die Grade der Erde auf diele Art zu bestimmen vermögend waren? dass sie die nöthige Geschicklichkeit hatten, genau den Scheitelpunkt zu treffen, und dass Männer, welche diese Kenntnisse besalsen, nordlich und füdlich alle Winkel barbarischer Nationen durchwanderten, um die Grade bestimmen zu können? musste nicht sehon die Unrichtigkeit ihrer meisten Bestimmungen zeigen, dass man fich ganz anders bey der Eintheilung der Erde in Grade benahm? Und 🕖

went man z. R. unter dem zoften Gr. einen Stern wirklich im Scheitelpunkt fand: so ist ja diess nicht der Anfang, sondern das Ende des 36sten Grads oder seines Abstandes vom Aequator. Nicht minder auffallend ift eine andere Stelle (S. 29.), wo behauptet wird, dals man im Allgemeinen die nördliche gebirgige Gegend Hispaniens fust sur die rauheste in der Welt hielt." Sie war nur rauh als Gehirgsland, und in Vergleichung mit den übrigen Theilen Hispaniens. Unrichtig wird Sagunt (S. 31.) sake an das rechte Ufer des Ebro gestellt. Achnhche Fehler finden sich auch in der Beschreibung der übrigen Länder; wir übergehen fie, um das Verdienst der Vff. näher durch ein Land zu bestimmen, wo he ihre eignen Kenntnisse zeigen konnten, weil es von Hn. Manaert noch nicht bearbeitet ist, und wählen zu dieser Abficht Griechenland, in welchem Lande fich bey Schulmännern, schon durch die Lecture der klassischen Schriftsteller, vorzügliche Einsichten voraussetzen lassen. Auf der einen Seite täuschte uns unsere Erwartung nicht; vorzüglich finden sich Hinweisungen auf mythologische Gegenstände fast in allen Theilen der Auseinandersetzung. Aber desto mehr vermisste Rec. nähere Angaben über die Größe, natürliche Lage, Fruchtbar-keit und ältere Eintheilung der Länder; die concentrirte Entwickelung von den Wanderungen und Schicksalen der einzelnen Völkerschaften, über die Perioden des Wachsens und Sinkens der einzelnen Republiken u. f. w.; Gegenstände, ohne deren lichtvolle Zeichnung fich weder ein treues Bild des Ganzen, noch auch der topographischen Theile liefern lässt. Selbst in diesen topographischen kurzen Schilderungen herrschen Vermengung des Aeltern und Neuern, und viele unrichtige Angaben. S. 254: "Zum eigentlicken Griechenlande gehören Epirus und Thessalien nicht." Von Thessalien, dieser Wiege so vieler griechischen Völkerschaften, hätten die Vff. vorzüglich aus Dicaeaeshus das Gegentheil erfahren können; ohne Zweifel verwechselten fie mit dieser Behauptung das eigentliche Griechenland nach römischer Eintheilung. 265.: "Die Städte von Doris werden immer mit zu Aetolien gerechnet." Zu keiner Zeit. Es gab eine kurze Periode, wo die Aetolier in diesen und den umliegenden Gegenden das überwiegende Volk waren; aber diess giebt kein Recht, die beiden Ländchen zusammen zu ziehen. Die italiänische Republik ist jetzt abhängig von Frankreich, ohne dass noch jemand auf den Gedanken gekommen ware, das Land selbst und seine Städte mit zu Frankreich zu zählen. S. 270. Das Amphiktyonen-Gericht, von welchem in der Einleitung oder bev Thermopylä hätte gesprochen werden follen, findet hier seine Stelle erst bey Attika. S. 271. "Decelia und Phyle, kleine Festungen, die beym Nepos vorkommen." Also ahndeten die Vff. nichts von der Wichtigkeit, welche dieses Decelia im peloponueaschen Kriege hatte? Zwischen die Beschreibung von Megaris und Korinth schalten die Vff., man weiß nicht wie, oder warum hier, die Berechnung der griechischen Münzen nach Barthe-lemy ein. Wenn dieser Gegenstand seinen Platz in

dem kurzen Handbuche finden sollte, so musste er ihn ja nothwendig in der Einleitung zu Griechenland finden. Kerinth wird S. 275. als das Haupt des achāischen Bundes angegeben, war es aber zu keiner Zeit. Phlins, eine eigene Republik, ift (S. 276.) als eine Stadt des kleinen Sicyonischen Reichs angegeben. S. 280.: "Der Ausgang des messenischen Kriegs war, dass Messena zerstört wurde." Damals war noch keine Stadt Messena vorhanden. S. 285. werden Trözen, Epidaurus und Hermione als zur Republik Argos gehörige Städte aufgezählt, da fie doch eigene Republiken waren, und erst durch die Romer zu Argolis gezogen wurden. — Mehrere Schreibfehler haben die Vff. noch zu verbestern, z. B. die Lectosages (Tectosages), Salger (Salyer) in Gallien, den Propontis bey Thracien u. f. w. 'Und warum fetzen fie wohl in Griechenland die neuern Namen wichtiger Städte nicht bey, z.B. bey Lamia, Amphissa, Delphi, Rhium, Patrae, Lebadia u. s. w., da es doch bey den nach Mannert beschriebenen Ländern geschah?

BERLIN, in d. akadem. Buchh.: Lehrbuch der alten Erdbeschreibung zum vollständigen Atlasse der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Karten, zum ersten Unterricht der Jugend. Von M. Benjam. Friedr. Schmieder und M. Friedr. Schmieder. 1802. 152 S. 8. (12 gr.)

Aus dem so eben beurtheilten Handbuche der alten Geographie liefern die Vff. einen Auszug als Lehrbuch zur ersten Unterweisung und zu dem Gebrauche eines Atlasses, welchen Rec. nicht näher kennt. Man findet also hier die nämlichen, nur mehr abgekürzten Angaben, an der Spitze aber eine Abhandlung über die Abplattung der Erdpole, den Abstand der Erde von der Sonne und die Größe ihrer Bahn um dieselbe, über den Inhalt der Erde in Qu. Meilen ausgedrückt, und über das System des Hn. de Luc von den Wie diess alles mit einem Revolutionen der Erde. Compendium der alten Geographie in Verbindung stehe, wird nicht gesagt, und wir wissen es auch nicht zu erklären, so wenig als die Quelle der Angabe S. 6., dass 15 geographische oder 17\frac{1}{2} deutsche Meilen einen Grad ausmachen, und dass die geograph. Meile 2366 rheinl. Fuß habe. Rec. würde es als Druckfehler statt 23664 Fuss erklären, wenn nicht auch der selbst erschaffenen deutschen Meile 2000 Fuss zugetheilt wären.

### STATISTIK

DARMSTADT, b. Wittich: Landgräflich-Hessischer Staats- und Adress- Calender auf das Jahr 1804-439 S. 8.

Aus der vor 26 Jahren (1778.) anhebenden Reihe hessen-darmstädtischer Staatskalender wurden, nach Anleitung des von Schwarzkopfichen Werks, in der A. L. Z. Decennienweise zwey Jahrgänge, der von 1790. (A. L. Z. 1791. Nr. 44. S. 352.) und der von 1800. 1800. (Nr. 189.) herausgehoben. Weit mehr verdient aber der vorliegende diese Auszeichnung. Einestheils als Anzeiger der durch den Verlust im Elsas und die Entschädigung, so wie auch durch die dielsjährige Organisation, bewirkten Umstaltungen; anderntheils wegen der mühlamen Bearbeitung, wodurch der Hr. Kriegsrath Seriba zu Darmstadt den Staatskalender zu einem wahrhaft vaterländischen Staatshandbucke, wie er ihn am Schlusse nennt, erhoben hat. der ersten Seite an, welche den landgräflichen Titel enthält, bis zu der letzten, wo das Personale der neuen Territorial - Postverfassung nachgetragen wird, ift diese Ausgabe, selbst für die Kenner der vorigen, durchaus neu und unkenntlich. Statt der jetzt ausgelassenen elsassichen Besitzungen enthält sie ganz neue Rubriken; der vielen Personalveränderungen, welche feit dem Abschlusse (wahrscheinlich schon im Februar 1804) vorfielen, nicht zu gedenken.

Der Militär-Etat (S. 1 - 80.) zeigt die Tendenz eines möglichst-militärischen Staats, indem der Regent die Invaliden und das Kriegs, wie auch das Oberforst-Collegium in eigener Person dirigirt. Die Anzahl der Penlionirten und der Officiers von der Suite ist unverhältnismässig groß, aber die Kriegsand Artillerieschulen und die Invaliden - Anstalt find desto nützlichere Ausgaben. — Der Hof - Etat (S. 29 -42.) im Verhältnisse zu den Nachbaren ist sehr mä-Isig; man zāhlt darin nur 20 Kammerherren und 3 Kammerjunker; der Marstall ist die zahlreichste Partie. Der Civil-Etat umfasst den übrigen Theil des Buchs, und liefert zuerst die Collegien und Anstalten, welche sich über sämtliche Lande erstrecken. Drey Ministerien (für Finanzen, für die innern und für auswärtige Angelegenheiten), die Gesetzgebungs-Commission, das Ober-Appellationsgericht und die Ober-Postdirection sind merkwürdige Neuigkeiten der speciellen Staatskunde. Die gegenseitigen Gesandtschaften mit Preussen und Pfalzbayern und mit drey Kaifern, zu Paris, Wien und Petersburg (wovon jedoch die beiden letztern (S. 56.) unrichtig, als mit den Grafen Schlick und Stackelberg bestehend, angegeben werden), zeigen den Zuwachs der auswärtigen Confideration. Die Universität Giessen ist (S. 50-54) für die literarische Statistik deutlich herausgehoben. Mit diesem Abschnitte sind noch die 16 Pensionnärs und 47 charakterisirte Personen (S. 384 fg.) zu verbinden. Von S. 57. an find die drey neuen Landesprovin-zen Starkenburg, Hessen und Westphalen abgeson-dert. Beym Fürstenthum Starkenburg ist die löbliche Gleichheit der drey Religionen sehr anschaulich. Stadt und Ritterstift Wimpsen ist S. 94 — 142. eingeschaltet, und S. 67. das Personale des Rhein - und Maynbaues. — Im Oberfürstenthum Hessen (S. 157 ff.) find die Gemeinschaft des Sammt - Revisionsgerichts mit dem Kurhause, die Bostzungen der Homburgischen Nebenlinie

(S. 242.) und das Stadt Friedbergische Personale (S. 267 -269.) zu bemerken. In letzterm erscheinen die eilf Schöffen, zehn Senatoren und das dortige Militär in sehr verfinstertem Glanze. - Diesen beiden Fürstenthumern verblieben die Schuldenkassen, die Erbämter, Steuer- und Brand-Anstalten, Hospitalien, adeliche Stifter und Justitiarien (S. 283 – 296.) gemeinschaftlich. — Das Herzogthum Westphalen (S. 297 — 383) erhält hier zuerst die unter der geistlichen Administration so lange entzogene statistiche Publicität. Für das feinere Studium giebt das jetzige Verhältnis der neu-angestellten Darmstädter zu den beybehaltenen Westphälingern und der Kirchen- und Schulrath bedeutenden Stoff. Das zahlreiche Berg- und Forstpersonale baweist die Ergiebigkeit dieser beiden Zweige. Von den fogenaanten Quartalen, Städten, Freyheiten, Gerichten und Dörfern, ja sogar von einzelnen Häusern, Höfen und Unterthanen-Familien, find hier die Zahlen specificirt, welches für die Special-Statistik eine herrliche Ausbeute ist. In kurzer Zeit wurde viel organifirt; denn nur allein die Justizverfallung ist noch provisorisch.

Diese heterogenen Theile des Staatshandbuchs werden durch ein alphabetisches Special - Register aller Orte, Aemter, Gerichte und Freyheiten in sammtlichen landgräflichen Landen, mit Angabe der Seitenzahl, wo die daselbst angestellten Geistlichen, Justiz-Rent- und Forst-Beamten wohnen, zum praktischen Gebrauche aufs zweckmäßigste verbunden. Die Seclenzahl der Ortschaften nebst den Sessionen der Gerichte ist durchaus eingeschaltet. Rec. wurde ein Verzeichniss der adlichen Vasallen und Familien noch mehr vermissen, wenn solche nicht aus dem der Justitiarien einigermassen zu ersehen wären. Einige während des Drucks vorgenommene Veränderungen kommen nebst den Druckfehlern im Nachtrage vor. In der leider großen Anzahl von letztern fallen gleich auf der ersten Seite das Epitheton Hochfürstlich statt Landgräflich, und S. 283. der Name des Erbküchenmeisters

von Dörnberg statt Döringberg, in das Auge.

### SCHONE KUNSTE.

Leipzig, Züllichau u. Freystadt, b. Darnmann: Natalia, vom Vf. der Novelle Carlo. Zweytes Bändchen. 1803. 472 S. 8. (1 Rthl. 20 gr.)

Rec. findet keinen Grund, bey der Anzeige dieses zweiten Bandes etwas von dem Urtheil zurückzunehmen, das er in diesen Blättern (1803. Nr. 214) über den ersten gefällt hat. Noch immer kann er der Abenteuerlichkeit der Geschichte kein Interesse abgewinnen, das überdiess durch die vielen, jeden Augenblick erscheinenden und verschwindenden Gestalten nirgends sestgehalten wird. Der Darstellung gebührt übrigens das ihr bey dem ersten Bande ertheilse Lob-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 14. Julius 1804.

### OEKONOMIE.

ERFURT, b. Maring u. Beyer: Dr. Carl Ludwig Wildenow's, ord. Prof. d. Naturgesch/am Coll. Medico-Chirurg. zu Berlin, mehrerer gel. Soc. Mitgl. — und A. H. Homeyer's, K. Grossbr. und Kurf. Br. Lüneb. Obercommissarii zu Limmer bey Alfeld, versch. gel. Ges. Mitglieds — gekrönte Preisschriften über die von der Kurfürst. Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt aufgegebenen pomologischen Preisfragen. — Nebst einer kurzen Inhaltsanzeige der übrigen Preisbewerbungsschriften von der Kurf. Akademie nützlicher Wissenschaften. 1801. 159 S. 8. (15 gr.)

r. Garten - Baudirector Schell zu Schwetzingen schickte der Erfurter Akademie 10 Fragen über die Veredelung des Obsts zu, welche sie noch mit Einer vermehrte, und da sich ein ungenannter Beförderer jeder Art nützlicher Veredlung fand, welcher diesem Gegenstande 40 Ducaten widmete, so stellte sie diese 11 Fragen als Preisfragen auf. Zum ersten Male liefen vier Schriften ein, deren aber keine genugthuend befunden wurde; sie wurden zurückgefordert; drey derselben erschienen theils verbessert, theils ganz umgearbeitet; — dazu kamen drey neue. Eine der erstern und Eine der neuen (Hn. W's) wurden zur Hälfte gekrönt "weil diese letztere einen grossen Aufschlus über die Spielarten im Pflanzenreiche giebt und die erstere (Hn. H's) durch bereits gemachte Verfuche zu mehrern andern am meisten aufmuntern dürfte." - Die 11 Fragen waren, auf einige weniger reducirt, folgende: 1) Giebt es ausser dem Pirus communis und Pirus malus Linn., dem gemeinen wilden Birn - und Apfelstamme, mehrere Mutterstämme des (Kern-) Obstes oder nicht? 2) Welche find fie, und wo find fie zu Hause? 3) Sind alle un-fere bekannten Fruchtarten Spielarten? 4) Arten fie, wenn man ihren Samen fäet, immer wieder und zu-letzt in jene Mutterstämme zurück? Oder lassen sich 5) auch neue Spielarten durch den Samen erziehen? in welchem Falle das fonst zur Erhaltung der Spielarten sichere Veredeln unnöthig, ja zweckwidrig wäre.

6) Welchen Einstus hat die Vermischung des Samenstaubes bekanntlich oder vermuthlich auf die Entstehung neuer Spielarten? 7) Wie lange ist das Veredeln üblich und welcher Schriftsteller erwähnt desselben zuerst? - Fünf der Preisbewerber (denn die vier übrigen Abhandlungen find in Auszügen mitgetheilt worden) haben auf Veranlassung jener Fragen treffliche Bemerkungen niedergeschrieben; nur hat A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Keiner derselben das Ziel ganz erreicht. Vielmehr find die beiden Preisschriften vielfach im offenbaren Widerspruche mit einander und dabey mit so vieler Ueberredungskunst abgesalst, dass, wer eine jede derselben allein liest, sich gedrungen fühlt, ihr unbedingt beyzupslichten. Man hätte daher wohl von der Akademie eine Nebeneinanderstellung und ungefähre Vereinigung dieser Widersprüche erwarten dürfen. Da dieses nicht erfolgt und doch nöthig ist, wenn der Lehre von der Obstbaumzucht wesentliche Dienste geleistet werden sollen: so hält es Rec. für Pflicht, dies nach seinem Vermögen zu thun.

Hn. H's Abhandlung erzählt (S. 127.) eine Thatfache. Der Gartenmeister Kranz in Zelle legte ein Samenbeet am Ende des Gartens an, das eben nicht das beste Land hatte, und erzog auf demselben graue und weisse Reinetten, Pepins, Ramboues, Prinzels-und Küchen - Aepfel. — Hr. W. (S. 96.) fordert guten fruchtbaren Boden, um neue Spielarten hervor zu bringen. — Da man einstimmig der Meynung ist, dass nur in warmen fruchtbaren Klimaten die meisten Varietäten sich sinden, so, dass z.E. in Chili, nach Molina's Berichte, fast alle Apfelbäume Samenstämme find, deren Früchte an Schönheit und Gate den besten in Europa nichts nachgeben und so viele Varietäten aufweisen, dass die Karthäuser zu Paris eine Menge neuer Sorten hätten finden und benennen können: fo hat W. im Ganzen und H. nur in so fern Recht, als Kranzens Garten eine überaus warme und fruchtbare Lage hat, in deren Vergleichung nur von seinem Samenbeete gesagt werden konnte, "daß es eben nicht das beste Land hatte." Hr. W. sagt S. 95 f. bey aller Mühe, die wir uns geben würden, durch die Aussatt neue Spielarten hervorzubringen, wird es doch schlechterdings für uns unmöglich feyn, irgend eine schon bekannte Spielart aus den Holzäpfeln und Birnen, oder aus dem Samen veredelter Sorten zu erhalten. S. 81. redet er hiewon noch bestimmter. Hr. H. pflanzt (S. 125.) den Kern einer Doyenne jaune und zieht einen Baum, dessen Rinde, Zweige, Blätter und ganze Gestalt dem Mutterstamme höchst ähnlich ist und eine Frucht bringt, die an Gestalt und Geschmack so gut ist, wie sie der gepfropfte Mutterstamm trägt; (S. 122.) nur etwas kleiner, weil der junge Baum hochstämmig ist und im Grafegarten auf magern Boden, der Mutterstamm aber, ein Espalierbaum, im Küchengarten, auf ntem Grunde, nahe an den Gemüsefeldern steht. -Ein gleichfalls aus dem Kerne aufgewachsener hochstämmiger Apfelbaum hat ohne vorgängige Veredelung einen Apfel getragen, welcher von dem Gartenmeister Stannaffer zu Brüggen für einen Goldpepin erkannt wurde. Die Frucht erreichte beynahe die gewöhnliche Größe, obgleich der Baum eine schlechte
Stelle und schlechten Boden hat. Hr. W. behauptet unstreitig zu viel. Selbst wenn die Baumfrüchte ins Unendliche variirten, so ist es nichts Unmögliches, dass
diejenige Varietät hie und da wieder zum Vorschein
kommt, welche ehemals auf ähnliche Weise hervorkam. Variiren se nicht ins Unendliche, so müssen
die nämlichen Varietäten wieder hervortreten.

S. 62 s. sucht Hr. W. den Grund vieler Varietäten in
der Bastarderzeugung, welches auch durch vielerley
Beyspiele und Versuche von Kölrenter, s Heritier, Mönch
und Linnee höchst wahrscheinlich wird. Hr. H. verwirst (S. 159.) diesen Weg der Natur sast gänzlich;
aber mit Unrecht. Jeder praktische Oekonom weis,
das weise Erbsen unter Bohnen gesäet, graugetüpselt
werden. Diese sind offenbar keine Varietäten, sondern Bastarde. Diese Bastarde abermals zwischen Boh-

nen gefäet, geben schwarze Erbsen.

Was von den Dornen der Gewächse zu halten sey, darüber belehrt uns nach Hn. W. (S. 85.) die Cultur hindänglich. Sie find aus Mangel an hinreichender Nahrung unausgebildet gebliebene Zweige, die bey besserer Nahrung sich gehörig entfalten und ihr Ansehen verlieren. - S. 134 fagt Hr. H.: wenn gleich Krunitz seine Behauptung, dass die mehresten aus dem Kerne aufwachsenden Birnen Dorn (Dornen) haben, auf Erfahrung gegründet u. f. w. - und S. 156. autwortet Krünitz: - durch die Wartung und öftere Versetzung kann man einem stachlichten wilden Baume allmählig die Stacheln benehmen und ihn gleichsam zahm machen. — Das kann man nicht. Die jungen Zweige der kleinen runden Holzbirn haben jederzeit Dornen, und wenn der Baum in einem Mistbeete ftunde oder noch so oft versetzt wurde; einige andere wilde Birnarten haben weniger Dornen, die sich auch eher verlieren; man kennt sie gleich an den größern, länglich runden, fettern Blättern. Ganz recht unterscheidet nämlich der Vf. der Schrift mit den Worten: Poma degenerant bey der wilden Birne drey Arten, als: 1) die wilde Honigbirn, wovon er die Butterbirnen, 2) die Knüttelbirn (jene kleinste mit kleinen runden Blättern und jederzeit mit Dornen), wovon er die Bergamotten, und 3) den Langhals, wovon er die Winterbirnen abstammen lässt. -- Hr. W. hat noch weniger Recht. Denn 1) man fetze einen veredelten Birnstamm in den magersten Boden, so wird er verkümmern, aber niemals Dörner bekommen. 2) Dagegen wird der Schlehedorn (prunus spinosa), auch bey dem frechesten Wuchse, nie ohne Dörner erscheinen; — wie können also die Dornen Erscheinungen seyn, die aus Mangel an hinreichender Nahrung **en**tstehen?

Vom Orient aus, sagt Hr. W. S. 92., kamen also keine Aepsel und Birnen, da auch ihrer gar nicht in der keiligen Schrift gedacht wird. — Leider, sagt dagegen Hr. H. S. 153., hatte man schon im Paradiese Obst. Und dass nach und nach vom Morgen her die seinern Obstsorten über Griechenland, Italien und Frankreich zu uns gekommen sind, berichten nicht nur alle

Schriftsteller u. s. Allerdings wird ihrer in der Schrift gedacht; denn das µnho, welches die 70 Dollmetscher gebrauchen, ist eben dasselbe Wort, welches die Profanschriftsteller der Griechen gebrauchen, wenn sie vom Obst, und namentlich vom Apsel reden. Ja man kann sogar unter µnhov auch die Birn verstehen, da in unserer Kunstsprache umgekehrter Weise der Apselbaum pyrus heisst, und man ehemals noch weniger unterschied.

Hr. W. S. 81.: Beym Apfel fieht man, dass fich alle Spielarten entweder mehr dem Holzapfel oder dem Johannisapfel durch das Aussäen nähern ———einige kommen dem wilden Holzapfel sehr nahe; ja find zuweilen in nichts von diesem verschieden. ———Bey der Birne hingegen gehen alle aus Samen gezogene Sorten in den wilden Birnbaum (pyraser der Al-

ten) über.

Zur Beantwortung obiger vierten Frage fagt Hr. H. S. 146.: Vergeblich habe ich nachgelesen und nachlesen lassen. Ich habe keine Versuche, Erfahrungen und Beweise gefunden; und der Medicinalrath S(chrader) in G(öttingen), dessen einziges Geschäft Pslanzenkunde ist, antwortete mir: "Unter allen pomologischen Schriftstellern finde ich keinen, der durch Versuche bewiesen hätte, dass Obstsorten, die aus dem Samen erzeugt find, in der ersten Generation, oder in den folgenden Generationen, in den gemeinen Birn- oder Apselbaum übergingen. Man scheint diess nur wahrscheinlich gefunden zu haben. Und so hat einer dem andern nachgeschrieben." — Diess ist der schwierigste Punkt in der ganzen Baumzuchtlehre, welches auch die vier übrigen Preisbewerber gefühlt, und, sich ebenfalls widersprechend, darauf geantwortet haben. Die Ursache liegt klar am Tage: der Versuch, der ohnehin für wenige Menschen Reiz hat, würde zu lange Zeit, nämlich gewiss mehr als ein Menschenalter, erfordern.

Es ware dem Botaniker allerdings viel werth, wenn dieser Punkt aufs Reine gebracht werden könnte, weil fich alsdann auch mit Gewissheit wurde ausmitteln lassen, wie viele Mutterstämme der Obstarten es gebe, und welche es seyeh? Für den praktischen Pomologen wären einige andere Punkte wissenswürdiger, welche aber, nach Rec. Meynung, weder in den Fragen noch in den Beantwortungen gehörig gewürdigt worden find, so sehr sie es verdient hätten; z. B. 1) von welchen unserer Aepfel - und Birnsorten muss man fäen, wenn man fich viele gute Sorten versprechen will? — Man hat bisher fast allein auf die Frucht gesehn und darum vielleicht den Weg zum Ziele so oft versehlt. Man sollte mehr auf den Baum und zwar auf die jungen Triebe und das Blatt sehen, und dann würden nach physiologischen Grundsätzen diejenigen Bäume unsere Mutterstämme werden müssen, welche sich am weitesten von den allgemeinen Mutterstämmen entfernen; unter den Acpfeln z. B. diejenigen, deren Trieb und Blätter dick, saftig und wollig find, wie die Ramboues, Pepins, Reinetten von welchen gerade Krantzens Samenkörner hauptfächlich waren genommen worden; — unter den Bir-

nen dagegen die, deren Blätter mehr lang als rund, und also je länger, desto mehr von der kleinen wilden Knüttelbirn fich entfernen, z. B. Homeyer's Doyenne jaune. Dagegen würden viele Bergamotten-Arten bey der Samenschule zu vermeiden seyn. 2) Schlagen mehrere Samenstämme aus Aepfeln oder aus Birnen ein? - Die Erfahrung stimmt mit Homeyer's Beobachtungen überein und spricht mehr für das Apfelgeschlecht. Ist diess, weil der Apfel an dem Johannisapfel schon einen bestern Mutterstamm hat, als die Birn, oder weil der Holzapfel schen an fich Telbst mehr variirt? Rec. kann mit Holzäpfeln in der Wildniss beweisen, die der Gestalt nach der weißen onglischen Reinette und dem Winter-Streiflinge sehr ähnlich, aber essigsauer find. Die Bäume selbst find schon sehr alt, mithin wohl schwerlich von schon veredelt gewesenen Sorten gefallen; also find es wahre Variationen des Holzapfels.

Nach Hn. W's Meynung beschreibt Palladius sehr deutlich das Copuliren. Rec. hält diese Beschreibung für nichts anders als für die Beschreibung des Pfropsens in den Spalt, wie beym Columella, weil er so sehr gegen das Austrocknen der Pfropstelle durch den Zutritt der äussern Luft warnt (secto trunco surculus recentissimus statim debet inseri, ne mora exiguum, qui est, siccet humorem!). Dies passt aber offenbar mehr auf das Pfropsen, als auf das Copuliren. Das medulla utrimque divisa gilt gewis eben so gut vom Spalten beym Pfropsen, als beym Copuliren, und das secto trunco be-

weist vollends für das Erstere.

S. 77.: "Die Remette und der Borstorffer, so wie der Holzapfel haben so viele Verschiedenheiten, dass wir ohne weitere Untersuchung beym ersten Blick gleich der Meynung beytreten möchten: sie sind verschiedene Arten und können nicht von einer Art abstammen." — Alle bessere Pomologen rechnen die Bors-

dörfer zu den Reinetten!

Auch die Inhaltsanzeigen der übrigen Preisbewerbungsschriften find lehrreich, außer der fünsten, dessen Vs. mit Preisfragen sehr willkührlich umgeht, z. B. mit der sechsten: "Wie lange kennt man schon die sogenannten französischen Obstorten? Welcher Schriftsteller erwähnt ihrer zuerst?" Antwort S. 36.: "Ad 6. liegt gar nichts dran, wer der erste Schriftsteller gewesen, der dieses oder jenes Obst für eine französische Ersindung ausgegeben." — Auf diese Art kann man freylich mit den schwersten Ausgaben sehr bald fertig werden.

Kopenhagen, b. Arntzen u. Hartier: Zeitschrift der Forstwissenschaft. Herausgegeben in Gesellschaft mehrerer Forstmänner von August Hartmann in Stuttgart und C. P. Laurop in Kopenhagen (jetzt in Meiningen). Ersten Bandes zweytes Hest. 214 S. 8. 1801. Zweyten Bandes erstes Hest. 210 S. Zweytes Hest. 216 S. 1802.

Die Rubriken, welche den Inhalt dieser nützlichen ste gehalten. — Aus dem Forst-Memorabilienbuche des Zeitschrift ausmachen, sind bey der Anzeige des erbekannten Forstverwalters Jeiters in Heideheim werstem Bandes ersten Hestes (1802. Nr. 335.) angegeben den Auszüge gehiesert, um dadurch die Nachahmung

worden. Unter den ungedruckten Auffätzen im zweyten Hefte dieses Bandes zeichnet sich der des Grafen von Sponeck über das Einweiden mit dem Rindvieh in den Wäldern aus, weil er Angaben und Vorschriften enthält, die aus vieljährigen Erfahrungen hergeleitet find, und fich da, wo diels Uebel für die Waldungen nicht abgeändert werden Rann, leicht und zweckmässig anwenden lassen. - Der zweyte, über die neueste Verfügung in Wirtemberg wegen der Waldvertheihung ganzer Corporationen, zeigt das Unstatthafte in den Behauptungen mehrerer Neuern, die die Staatswaldungen an Privatpersonen veräusert haben wollen. In Rec. Gegend, wo neben den Communwaldungen, die unter herrschaftlicher Pflege stehen, auch viele Privatwaldungen sich befinden, die bis jetzt noch nicht der Auflicht herrschaftl. Forstmänner unterworfen waren, zeigt fich der Nachtheil in der eigenen Administration augenscheinlich. — Unter den Beyträgen für die Forsmaturgeschichte zeichnen sich die kritischen Unterfuchungen Hartmanns über den Blütenbau der Nadelhölzer und die Angabe neuer Gattungskennzeichen, deren man auch schon mehrere in Borkhausens Forsthandbuch II. verbessert findet, sehr vortheilhaft aus. Unter der Aufschrift: Forstgeographie, ist die über Rust-land fortgesetzt, und aus Links Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal ein kleiner Beytrag, diesen Gegenstand betreffend, ausgezogen.

In dem ersten Heste des zwerten Bandes liefert Hr. von Borke einige merkwürdige Beyträge zur Polizey des Forficefens, und Hr. Laurop tadelt die Behandlungsart in Ansaung und Anpflanzung des Schwanensee's im Weimarischen, und, wie es Rec. scheint, mit Recht. Was sollen alle die verschiedenen, ungleichwüchfigen, oft schlechten Holzarten, da, wenn nicht die Erle allein, doch andere gute Schlagholz - Arten einen zweckmässigern und nützlichern Holzbestand gegeben hätten? — In den Beyträgen für Forstnaturgsschichte u. f. w. fährt Hr. Hartmann in seinen wichtigen Unterfuchungen über die Gattungen der Holzarten fort, und zergliedert hier die Blütentheile der Eiche, des Hornbaums, der Hasel und Pappel. — Auch Febberonis Beobachtungen und Erfahrungen über verbrennliche Stoffe und ihre Eigenschaften, die im vorhergehenden Bande angefangen waren, werden hier fort-gesetzt, und dem Wissbegierigen sehr willkommen seyn. — In der Forsgeographie werden Bruchstücke uber die forstmäßige Behandlung der Schweizer - Waldungen geliefert, in welchen Wahrheiten enthalten find, welche die Vorsteher dieser Republik sehr wohl beherzigen mögen.

Der zweyte Heft dieses Bandes beginnt mit einem sehr wichtigen Aussatz über die Erziehung junger Eichen zum Auspflanzen ins Freye, vom Förster Brauns. Er giebt die erfahrungsmässigen Vortheile des Eichelfäens und der Versetzung der Eichenheister an. Die Auspflanzung vierjähriger Pflänzlinge wird für die beste gehalten. — Aus dem Forst-Memorabilienbuche des bekannten Forstverwalters Jeiters in Heideheim werden Auszüge geliesert, um dadurch die Nachahmung

zu ähnlichen nützlichen Unternehmungen zu reizen. --Der Forstmeister Friedel giebt einige Erfahrungen über die rechte Zeit der Verpflanzung des Lerchenbaums an, und zieht mit Recht in sandigem Boden die Herbstpflanzung der Frühlingspflanzung vor. Ueberhaupt scheint bey diesem Baume die Herbstpflanzung die Regel zu feyn. — Dann theilt er auch einige interessante Beobachtungen an dem Lohdentriebe der Aspenstöcke mit. -Der Beytrag zur Erleichterung der Situationszeichnungen und Aufnahme gebirgiger Waldungen gründet fich hauptfächlich auf des Geheimenraths Heims zu Meiningen Regeln, die sich aus seiner geologischen Beschreibung des Thüringerwaldes und über die Bildung der Thäler durch Ströme herleiten lassen. — Bey des Bürgers Columb Versuchen über den Umlauf des Saftes in den Bäumen kann Rec. die Bernerkung mittheilen, dass er bey Abhauung einiger Bäume und mehrerer Aeste der Cornelkirsche (Cornus mascula) mitten im Winter es ebenfalls gefunden hat, dass der Saft mit einem Goräusch neben dem Kern in die Höhe stieg und sich hier bloss ein bis zwey Zoll im Umkreise die Feuchtigkeit zeigte, die übrigen nach außen stehenden Holzringe aber noch ganz trocken waren. Dass diefer Saftzug mit dem frühen Blühen des Baums in Verbindung stehe, ist keinem Zweifel unterworfen. Die genauere Auseinandersetzung aber gehört nicht hierher. — Merkwürdig ist die Zerlegung des in der Birke und Hainbuche im Frühjahr auffleigenden Saftes nebst einigen Gedanken über das Wachsthum der Vegetabilien, die aus Jordaus mineralogischen und chemischen Beobachtungen und Erfahrungen ausgezogen ist. - Unter der Rubrik Forfigeographie wird die Skizze einer Geschichte und der Bewirthschaftung des Preustischen und Säch-fischen Spree - Waldes mitgetheilt. — Die Recensionen über Forstbücher, die diese Heste enthalten, schränken fich mehrentheils auf zweckmässige und lehrreiche Auszüge ein, und wenn sie ja Urtheile und zwar fadelnde enthalten, so geschieht es immer mit Schonung und Bescheidenheit. Sie müssen dem Leser um fo willkommner seyn, da sie ihn gewöhnlich früher ist ziemlich correct.

als andere gelehrte Anzeigen ein wichtiges Forstbuck kennen lehren.

### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

Bremen, b. Seyfert: English mercantile Letters, for the use of young people studying that language, by William Eberhard Ludger. 1803. 201 S. 8. (14 gr.)

Wer eine fremde Sprache bloß durch Lesung ihrer klassischen Schriftsteller oder von einem gewöhnlichen Sprachmeister gelernt hat, kennt die Schwierigkeit, die er oft findet, über das gemeinste Geschäft sich bestimmt und deutlich auszudrücken. Rec. hat nicht selten bemerkt, dass Leute, die eine hubsche Kenntnils der englischen Sprache besassen, sich durch einen gemeinen Kaufmannsbrief in Verlegenheit gesetzt sa-Es war also ein verdienstliches Unternehmen des Herausg., eine Sammlung von Briefen zu liefern, in welchen man nicht nur eine Menge theils technischer theils bloss gebräuchlicher Ausdrücke des Handels findet, sondern auch die Form, in der gewisse Geschäfte zu verhandeln find, nebst Beyspielen von mancherley Fällen, die sich im Handel zutragen. Freylich beschäftigen sich diese Briefe hauptsächlich mit dem Material - und Seehandel, so dass sie vorzüglich für den Geschäftsmann in den Seehäfen branchbar find; und dem deutschen Kaufmann, welcher mit den mancherley englischen Fabriken zu thun hat, wird noch sehr viel zu wünschen übrig bleiben. Aber wir können den Herausg. darum noch nicht tadeln, dass er fich nicht ein waiteres Ziel steckte. Auch würde ein Werk, das die mancherley und vielen Bedürfnisse des inländischen Kausmanns befriedigte, in der That ziemlich weitläufig werden. Indessen findet sich auch Einiges für diesen unter der Rubrik on detached Subjects von S. 182. bis zu Ende. Der erklärenden Noten find wenige, und diese vielleicht nicht immer für das Bedürfniss des Schülers genau berechnet. Der Druck

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAMETHEIT. Ohne Druckort: Wahre Beschaffenheit der noch aussergerichtlichen Appellation Johann Hillmanns, Erb- und Gerichtsherrn auf Lubsin und Zibühl gegen den Mühlenmeister Lau. Jänner 1801. I Bog. sol. — Die Veraulassung zu dieser in Wetzlar erschienenen Schrift gab der auf dem Titel angezeigte Process, welcher bes dem Hof- und Landgericht zu Güstrow rechtsanhängig war. Er betrisst hauptsächlich die richterliche Besugnis, den Consens des Leibherrn zur Ehe seines Leibeigenen kraft des richterlichen Amts zu ergänzen. Diese Besugnis ward hier ausgeübt; der Leibherr der Braut des Mühlenmeisters Lau ferderte ein Losgelt von 400 Rthlr., der Bräutigam behauptete aber, von ihm das Versprechen der unentgeldlichen Loslassung erhalten zu haben. Hierüber entstand ein Rechtsstreit vor dem angestührten

Landesgericht, welches, nachdem eventualiter auf die Summe von 400 Rthlr. genugfame Caution bestellt war, den Leibsberrlichen Eheconsens unterm 13. Oct. 1300. gerichtlich supplirte. Hievon appellirte zwar Hillmann an das Beichs-Kammergericht, und die vorliegende Schrist enthält die Momente der Rechtfertigung der Appellation; in Wetzlar hat sie indessen mit Recht wenig Glück gemacht. Nach dem in der vollständigen Sammlung reichskammergerichtlicher Urtheile und Decrete 1801, S. 60. n. 130. abgedruckten Conclusum vom 23. Jun. 1301. ward nicht allein die Appellation abgeschlagen, sondern auch der appellantische Advocatus exusae '"wegen des "durch den Missbrauch der Rechtsmittel in dieser Sache bezuzeigten Frevels" in die Strafe einer halben Mark Silbere verzurtheilt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 16. Julius 1804

### MATHEMATIK.

Berlin, b. Frölich: System der reinen und angewandten Mechanik sester Körper, von I. I. A. Ide, Doctor der Philosophie u. Mitglied der phys. Ges. zu Göttingen. Zwey Theile. 1802. Erster Th. die Statik, 360 S. Zweyter Th. die Mechanik, 406 S. gr. g.

ie Bemerkung des Vfs, "dals men in unsern deut-"schen Lehrbüchern der Mechanik gleich beym "Anfange gar zu ängstlich darauf bedacht sey, alles "in das Gewand von Nutzanwendung einzuzwängen, adaurch genöthigt werde, den Zuschnitt zu kärg-lich zu machen, und sich so den Weg zu höhern Wahrheiten verschließe, die gerade an interessaneten Folgen die fruchtbarften find;" Vorwurfe, die wir hier dahin gestellt seyn lassen, bewogen den talentvollen und sleissigen Vf. zu einem eigenen System. Der erste Theil desselben trägt in eilf Kapiteln die Lehren der Statik vor. I. Allgemeine Betrachtung der Kräfte im Zustande des Gleichgewichts. II. Von der Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte. III. Vom Schwerpunkte fester Körper, wo eine nützliche Anwendung auf die Dächer mit vorkommt. IV. Von der Vertheilung des Druckes auf mehrere Punkte und ganze Flächen. Hier findet der Vf. den Druck eines in drey Punkten unterstützten Körpers auf jeden dieser Punkte durch Formeln (S. 1171), welche in dem Falle, wenn die drey Punkte samt dem Schwerpunkt in eine einzige gerade Linie fallen, alle drey in & verwandelt werden: also in diesem Falle keine bestimmte Werthe geben. Er wählt daher (S. 119.) einen andern Weg, um auch für diesen Fall bestimmte Werthe für den Druck auf jeden der drey Punkte zu finden. Er legt dabey die Voraussetzung als unbezweiselt zum Grund: "die Vertheilung des Druckes werde fo gleichförmig geschehen als möglich, oder die Verschiedenheit des Drucks auf die verschiedenen Unterstützungspunkte werde so gering seyn, als es die Umstände zulassen." Er setzt hiernach die Summe von den Unterschieden der drey mit p, p', p'' bezeichneten Pressungen, oder die Summe ihrer Quadrate  $(p-p')^2 + (p-p'')^2 + (p'-p'')^2 = minimum$ , und kommt nun durch die gewöhnliche Differentialmethode auf eine neue Formel (S. 120.). Rec. gesteht jedoch, dass ihm die Evidenz jener Voraussetzung nicht einleuchten will; sie kann wohl schwerlich als Axions gelten, so wenig, dass-fich vielmehr ihre Richtigkeit bezweiseln lässt, die der Vf. schwerlich allgemein zu beweisen über-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nehmen wird. Er scheint die Resultate seiner Unt fuchung als ausgemacht richtig anzusehen und min vom Leler zu verlangen, dass er um dieser Resultate willen iene Voraussetzung werde gelten lassen. Aber um diese Resultate richtig zu finden, müste erst die Richtigkeit jener Voraussetzung erwiesen seyn, und dieses um so mehr, da sich gegen die Resultate selbst erhebliche Erinnerungen machen lassen. So ergiebe z. B. diese Theorie den Druck eines unbiegsamen Balkens, dessen Schwerpunkt in der Mitte liegt, und der in der Mitte und außerdem in zwey gleichweit von der Mitte entfernten Punkten unterstätzt ift (fo dass die drey Unterstützungspunkte in eine gerade Linie fallen), auf jeden der drey Unterstützungspunkte = dem dritten Theil seines Gewichts. Wer wird aber dieses Resultat als wahr oder nur als wahr. scheinlick anerkennen? Auf jeder Seite des mittlern Unterstützungspunktes wird das Bestreben zu finken durch das entgegengeletzte Bestreben auf der andern Seite freylich nicht vernichtet, aber doch umvirksam gemacht, und es wäre den ersten Grundgesetzen der Statik zuwider, annehmen zu wollen, dass auf beiden Seiten des unterstützten Schwerpunkts-noch ein Druck statt fände. Von einem elestischen Balken ist hier ganz und gar die Rede nicht, sondern eigentlich von einer vollkommen steisen Linie. Würde aber auch auf Elasticität des Balkens mit gesehen, so wäre dennoch diese Theorie falsch, und wenn sie auch mit der Eulerschen ganz einerley Resultate lieferte. Denn in diesem Falle könnte der Druck auf den mittlera Unterstützungspunkt sogar verneint werden, wenn nämlich die außern Unterstützungspunkte nicht weit genug vom mittlern entfernt wären. Ueberhaupt geben die gefundenen Formeln für jeden von dreyen Unterstützungspunkten ein Drittheil vom Gewicht des Körpers als Druck auf jeden Unterstützungspunkt. sobald der Schwerpunkt in einen Unterstützungspunkt fällt, der von den beiden andern gleichweit entfernt ware, welches doch auffallend unrichtig ist, wenn es auch Euler behauptete, weil in der Mathematik der Name nichts beweift. Bey vorausgesetzter völliger Unbiegfamkeit ruht auf dem unter dem Schwerpunkt angebrachten Unterstützungspunkte das ganze Gewicht. oder der Schwerpunkt müsste nicht der Schwerpunkt seyn. Zudem giebt auch für diesen Fall die vorher (S. 117.) gefundene erste Formel richtig  $\Pi = P$ , d. h. den Druck auf die Unterstützung des Schwerpunkts dem ganzen Gewicht gleich. Hiernächst kommt der Vf. auf Eulers Verfahren, das auf dem Grundsatze beruht, dass kleine Aenderungen allemal den Kräften proportional seyen, die sie hervorbringen. Dieser

Dabey

Satz, sagt er (S. 122.), klinge zwar etwas hypothetisch, er sey aber in dem einzelnen Falle, welcher hier betrachtet werde, der vollkommensten Evidenz fähig. Er lucht nämlich noch belonders zu beweilen, dass die Ausdehnung eines Fadens, welche durch daran gehängte Gewichte bewirkt werde, der Größe dieser Gewichte proportional sey, wofern die Ausdehnung unendlich klein sey. Aber nach Rec. Ueberzeugung hat der Vf. nichts bewiesen. Wenn z. B. 1000 Pfd. eine sehr kleine Ausdehnung des Fadens bewirken, so lässt sich keineswegs behaupten, der Faden habe wegen der erlittenen nur sehr kleinen Ausdehnung seine natürliche Dehnbarkeit nicht merklich abgeandert, so dass er nun für die Hinzufügung eines neuen Gewichts von 1000 Pfd. eben so zu betrachten sey, wie für das erste Gewicht von 1000 Pfd., und dass also die zweyte erfolgende Ausdehnung der ersten gleich gesetzt werden durse. Allerdings mussen gleiche Kräfte unter gleichen Umständen gleiche Aenderungen hervorbringen; aber diese gleichen Umstände des Fadens können hier vor und nach der ersten Ausdehnung nicht angenommen werden, weil die Erscheinung selbst beweist, dass zur Erhaltung des Fadens im veränderten Zustande ein so bedeutendes Gewicht von 1000 Pfd. erfordert wird. Nach Rec. Einlicht mülste im Beweile zugleich vorausgeletzt wer- 👉 den, dass das zur kleinen Aenderung angewandte Gewicht selbst sehr klein sey, weil nur sehr kleine Gewichte den Zustand des Fadens nicht merklich abändern, jene Voraussetzung aber, dass eine bewirkte sehr kleine Ausdehnung den Zustand des Fadens unmerklich abgeändert habe, ganz unstatthaft ist. Dann fällt aber wiederum das ganze, auf jene Voraussetzung gegrundete Gebäude zusammen. Wenn daher das Eu-lersche Verfahren (S. 125.) dieselbe Formel giebt, welche der Vf. vorher durch das seinige gesunden hatte: so kann diese Uebereinstimmung, die nur auf der Aehnlichkeit der gebrauchten Voraussetzungen beruht, den Formeln gar nicht zur gegenseitigen Bestätigung dienen. Nach mehrern Folgerungen aus der vorgetragenen Theorie fügt der Vf. (S. 136.) noch hinzu: "So wird z.B. die Schüssel, in der man die Liniengläser schleift, allenthalben gleich stark gedruckt werden, wenn die auf den Druck verwandte Kraft genau durch die Axe derselben geht. Rec. zweifelt sehr, dass sich dieser Satz werde beweisen lassen, wenn, wie doch bey diesen Untersuchungen vorausgesetzt werden muss, Schüssel- und Linsensläche als geometrische Flächen angesehen werden. Hätte die ganze Schüssel auch nur die Festigkeit einer Eyerschale, und ware bloss die Stelle, durch welche die Richtung des mittlern Drucks durchgeht, vollkommen fest unterstützt: so würde sie bey obiger Voraussetzung geometrischer Flächen, auch bey der größten Kraft, die auf die Linse wirken möchte, dennoch nicht zerbre-Zerreiblichkeit, Compressibilität, Beuglamkeit können hier freylich sehr vieles ändern. Aber fürs erste ist von diesen zufälligen Eigenschaften hier gar nicht die Rede; fürs andere würden aber auch dann die hier gefundenen Formeln unzureichend feyn.

weil fie z. B. auf die Grade der Beugfamkeit mit Rückficht nehmen musten, die aber in diesen Formeln gar nicht vorkommen. Auch hat man die Unanwendbarkeit auf beugsame Balken oben schon gesehen. Uebrigens lag es Rec. ob, sich bey diesem Kapitel befonders aufzuhalten, weil der Vf. darauf in der Vorrede besonders aufmerksam macht, und für diese Unterluchung auf besondern Dank Anspruch zu machen scheint, weil sie in andern Lehrbüchern fehle. Wir werden es dagegen, wo nichts besonderes zu bemerken ist, bey blosser Anzeige der zum Kapitel gehörigen Ueberschrift bewenden lassen. V. Von der Spannung biegsamer Fäden. Dabey zugleich vom Flaschenzug, wo zwar von Seilen, nicht aber von ihrer Steifigkeit und von Reibung die Rede ist; auch wird nicht erwähnt, dass diese Hindernisse hier bey Seite gesetzt werden, wie doch allerdings hätte geschehen sollen, um nicht die noch unkundigen Leser in dem Wahne zu lassen, als ob sie nun wirklich mit der Berechnung VI. Vom Räderdes Flaschenzugs fertig wären. werke. Dabey auch vom Tretrade, der Tretscheibe, den Winden und den verzahnten Rädern. VII. Von der Schraube. VIII. Vom Keile, wo zugleich von den bey Gewölben vorkommenden Pressungen gehandelt wird. Da hier, wie gewöhnlich, bloss auf die von den Gewölbsteinen, als Keile betrachtet, herrührende Wirkung gesehen wird: so liessen sich gegen die Anwendbarkeit des bloss darauf gegründeten Calculs erhebliche Erinnerungen machen. IX. Von der Cohäfion fester Körper. X. Von der Friction. XI. Vom Princip der virtuellen Geschwindigkeiten.

Der zweyte Theil begreift in eilf Kapiteln die Lehre von der Bewegung, die wir hier nur nach ihren Ueberschriften mittheilen wollen. I. Von der Bewegung der Punkte. II. Von der fortrückenden Bewegung eines Körpers in gerader Linie. III. Von derselben in krummen Linien. IV. Von dem Widerstande der Luft bey fortrückender Bewegung. V. Zurückführung der mechanischen Gesetze auf das Gleichgewicht. VI. Von den Kräften der Menschen und der Thiere bey Bewegungen. VII. Vom centralen Stosse der Körper. Dabey auch Berechnungen über das Eindringen der Pfähle, die durch Ramm - Maschinen eingetrieben werden, wo Lamberts Versuche dieser Art zur Bestätigung angeführt werden. Rec. freut fich immer, das Andenken an Lamberts Namen erneuert zu finden; nur wünscht er sehr, dass der grose Mann bloss da erwähnt werden möge, wo er wirklich groß war. Das ist wohl nicht der Fall bey jenen kleinlichen Versuchen mit der Sandbüchse. Dem großen Manne vergiebt man zwar gern folche, unter seine übrigen ernstvollen Untersuchungen eingeschlichene Spielereyen; findet man fie aber im Ernfte zur Bestätigung einer Theorie gebraucht, so kann man kaum dem Lächeln widerstehen. Für gefüllte Sandbüchsen mag die Theorie immer noch hingehen; aber in Bezug auf Anwendungen im Großen hat he auch nicht den geringsten Nutzen. Den Beweis dieser Behauptung werden erfahrne Leser Rec. gern erlassen. VIII. Von der Umdrehung der Körper um felte Axen. Dabey auch umständlich vom einfachen und zusammengeletzten Pendel und verschiedenen Anwendungen bey Maschinen. IX. u. X. Von den freyen Axen fester Körper und der gemischten Bewegung derselben. XI. Von der Bewegung biegfamer und elastischer Körper. - Wenn sich übrigens Rec. bey den meisten Kapiteln blofs auf die Erwähnung ihrer Ueberschrifteneinschränkte: so geschah diess in der Ueberzeugung, dass man schon wisse, was mit diesen Ueberschriften gesagt werden solle, und mit der Versicherung, dass man, was man da mit Recht zu suchen hat, auch wirklich findet. Ueberhaupt ist die Anordnung des Ganzen durch beide Theile trefflich, und die einzelnen Unterluchungen ohne Weitschweifigkeit ausführlich, deutlich und gründlich. Die wenigen, zum Beweise der Unparteylichkeit beygebrachten, Erinnerungen wird der Vf., dem diele Schrift zur Ehre gereicht, gern annehmen.

BRAUNSCHWEIG, b. Reichard, Anfangsgründe der unbestimmten Analytik, zu Vorlesungen und für diejenigen, die sich selbst unterrichten wollen, von D. Joh. Chr. Ludw. Hellwig, Herz. Braunschw. Pagenhofmeister u. s. w. 1803. XIV u. 184 S. 8. (1 Rthlt.)

Der Theil der Mathematik, zu welchem die fogenannte unbestimmte Analytik gehört, ist gewiss einer der allerinteressantesten. Ein üppiger Reichthum an Lehrlätzen von ausnehmender Eleganz und Einfachheit, deren Gründe gleichwohl meistens so tief liegen, dass nur ein an feinen Kunstgriffen sehr fruchtbarer Scharffinn sie aufspürt; ferner der ganz unerwartete und überraschende, und doch so innige Zufammenhang, der sich so oft zwischen den dem Scheine nach heterogensten Lehren und Wahrheiten in diesem Felde zeigt, geben dieser Wissenschaft für ihre Eingeweihten einen ganz eigenthümlichen Reiz, den man vielleicht so rein und in dem Grade bey keinem andern Theile der Mathematik antrifft. Auch abgesehen von diesen Vorzügen, die sie zu einer kräftigen Geistesnahrung und zu einem vortrefflichen Mittel der Verstandesübung machen, fängt sie bereits an, in andere Zweige der Analyse so tief einzugreifen, und neues Licht darüber zu verbreiten, dass billig kein Geometer mehr ein Fremdling in derselben seyn darf. Nichts desto weniger zählt sie bis jetzt nur wenige Freunde und noch viel weniger Kenner. So fonderbar diese Bemerkung scheinen möchte, so wenig wird fie doch denjenigen befremden, der den Gang des Zeitalters mit Aufmerksamkeit beobachtet. Die Anzahl derer, die sich emstlich mit den mathematischen Wissenschaften beschäftigen, ist überhaupt klein: die guten Köpfe, die sich denselben bloss aus dem lautern Interesse an der Wahrheit widmen, find darunter noch weit seltner. Wenige haben Sinn für geistige Genüsse, die mit Anstrengungen erkauft werden mussen; noch wenigere, die ihn haben, sind vom Glücke so begünstiget, dass sie sich ihren Neigungen überlaffen können.

Wir find inzwischen doch überzeugt, dass die Theorie der Zahlen, oder die höhere Arithmetik - diese Namen find der Wilsenschaft, die uns zu obigen Bemerkungen veranlasst hat, von ihren neuesten Bearbeitern ertheilt worden - mehrere Liebhaber finden würde, wenn ihre Vorzüge erst mehr erkannt, die Wege zu ihr mehr geebnet, und die Vorurtheile von Dunkelheit und eingebildeten Schwierigkeiten, die manchen davon abschrecken, weggeräumt wären. Dazu ist unstreitig eines der zweckmässigsten Mittel, dass man gute Köpfe schon früh mit solchen Gegenständen aus der höhern Arithmetik bekannt macht, die ihrem Fallungsvermögen angemellen, und ihren Scharfsnn zu üben und sie zu einem künftigen tiefera Studium dieser Wissenschaft anzulocken und vor-

zubereiten geeignet find.

Die unbestimmte Analytik; deren Studium der Vf. durch gegenwärtige Schrift mehr zu verbreiten die lobenswerthe Absicht hat, ist eigentlich nur ein specieller Theil der höhern Arithmetik, oder richtiger eine praktische Anwendung derselben auf die Auflölung unbestimmter Gleichungen durch ganze, oder wenigstens rationale, Zahlen. Die ächten Principien dieser Kunst liegen in der arithmetischen Theorie der Functionen zwever oder mehrerer veränderlicher Größen (in so fern diesen nur ganze oder nur rationale Werthe gegeben werden dürfen). Durch die großen Erweiterungen, welche die höhere Arithmetik in den neuesten Zeiten gewonnen hat, ist daher auch die Auflösungskunst unbestimmter Gleichungen zu einem viel höhern Grade von Sicherheit und Vollkommenheit gebracht; aber auch zugleich io innig in jene verflochten, dass sie fich, vollständig und methodisch, eigentlich gar nicht mehr abgesondert von jener abhandeln lässt.

Eine vollständige und methodische Abhandlung der unbestimmten Analytik war indels auch nicht der Zweck des Vfs. des vorliegenden Werks: Er wollte nur mit den leichtesten Kapiteln derselben bekannt machen, wodurch sie immer schon zur Uebung im Nachdenken und algebraischen Calcul, so wie zur Bekanntschaft mit mancherley nützlichen Kunstgriffen Gelegenheit erhalten können. Es gereicht ihm daher um 10 weniger zum Vorwurfe, dals er von den neuesten Entdeckungen gar nichts benutzt hat, da sein Plan - wenigstens in vorliegendem Bande - sich noch nicht einmal auf alle, im zweyten Theile von Eulers Algebra vorkommende Gegenstände erstreckt. Dagegen hat er die meisten abgehandelten Materien so umständlich auseinander gesetzt, die Rechnungen so gewissenhaft in ihre kleinsten Momente zergliedert, bey den Aufgaben alle, nur einigermaßen verschiedenen Fälle so sorgfältig, ja zuweilen übertrieben ängstlich, abgesondert, und mit so zahlreichen Beyspielen erläutert, dass auch Anfänger von langsamerm Fasfungsvermögen, bringen sie nur Geduld mit, das ganze Buch meistens ohne Anstols werden durchgehen können,

Es'zerfällt in zwey Abtheilungen, wovon sich die erste mit linearen, die zweyte mit Gleichungen vom

zweyten Grade beschäftigt. Jene besteht aus fünf Kapiteln, worin der Ordnung nach eine Gleichung mit zwey, zwey mit drey, drey mit vier, eine mit drey, zwey mit vier unbekannten Größen betrachtet werden, und ist, besonders in den drey ersten Kapiteln, sehr umftändlich ausgeführt. Die zweyte Abtheilung enthält folgende sechs Kapitel: 1) Aufgaben mit Producten zweyer unbekannten Größen ohne Dignitäten. 2) Solche; worin nur von der einen unbekannten Größe das Quadrat vorkommt. 3) Auflöfung der Gleichungen von der Form  $y^2 = cx^2 + bx + a$  durch blofs rationale Werthe. 4) Auflöfung der Gleichung  $ax^2 + i = y^2$  in ganzen Zahlen. 5) Auflöfung der Gleichung  $ax^2 + b = y^2$ , und 6) dieser  $ax^2 + bx + s$  $= y^2$  in ganzen Zahlen. — Bekanntlich ist zwar in den neuelten Zeiten die Theorie der Auflölung der all gemeinen Gleichung  $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ = o fowohl durch ganze als bloss rationale Werthe ganz aufs Reine gebracht, so dass darüber nichts mehr zu wünschen übrig bleibt; freylich nur durck sehr tiefe und feine Untersuchungen. Allein von diesen darf man in obigen fechs Kapiteln nichts erwarten: sie beschränken sich vielmehr nur auf die leichtesten, ganz elementarischen Fälle. Dazu gehören die Ge-genstände des ersten und zweyten Kapitels an sich schon: im dritten hat der Vf. solche Fälle allein betrachtet, und bey den dazu nicht gehörenden vorausgesetzt, dass Eine Auflölung bereits bekannt sey. Die Auflösung des sogenannten Pellischen Problems im vierten Kapitel ist ohne allgemeine Vorschriften bloss in einigen Beyspielen abgehandelt, daher man den auf tiefere Unterluchungen sich gründenden und von Lagrange zuerst entdeckten strengen Beweis der allgemeinen Ausführbarkeit derselben hier nicht suchen darf. Im fünsten und sechsten Kapitel begnügt sich der Vf. lediglich damit, aus einer schon bekannten

Auflölung, nach einem von Euler vorgetragenen Verfahren, andere abzuleiten, und beschränkt sich auf den stillschweigend vorausgesetzten Fall, wo s pofitiv und kein Quadrat ist. Dieses Verfahren giebt zwar allerdings eine unendlich große Anzahl neuer Auflösungen, aber nur in speciellen Fällen alle, welches schon lange bekannt ist, aber unserm Vf. entgangen zu seyn scheint. Wenigstens wird im Inhaltsverzeichnisse ein Beweis im 186 g. versprochen, dass man durch Anwendung dieser Methode keinen Werth für x und y verfehlen könne; allein diesen Beweis, ja den ganzen 186 s. vermissen wir im Buche, und natürlich, da die Behauptung falsch ist. So kann man z. B. durch Anwendung der Methode auf die Gleichung  $3ix^2 + 33 = y^2$  aus der Auflösung x = i, y = 8, diese x = 4, y = 23 gar nicht ableiten. Da dergleichen Unrichtigkeiten in Schriften, die für die ersten Anfänger bestimmt find, doppelt nachtheilig zu seyn pflegen, so wird die Anzeige einer andern ahnlichen uns bey Durchlesung eles Werks aufgestossenen nicht überstüsig seyn. Unter denjenigen leichtern Fällen der Gleichung  $y^a = cx^2 + bx + A$ , die der Vf. im dritten Kapitel einzeln betrachtet, unterscheidet ex unter andern die folgenden: im 139 §. — 143 §. den. wo  $\sqrt{(b^2-4Ac)}$  rational ift, und §. 148. den, wo diefer Ausdruck nicht rational Mt, aber  $cx^2 + bx + A$ = (kx + e)(ix - g) werden kann. Allein ein folcher Fall findet gar nicht Statt: denn wenn  $cx^2 + bx + A$ = (bx + e)(ix - g), fo wird allemal  $\sqrt{(b^2 - 4Ac)}$ = ei + gh, also rational. Es ist um so mehr zu verwundern, dass der Vf. einen solchen Fehler hat begehen können, da das Beyspiel, wodurch er im 149 5. diesen Fall zu erläutern glaubt (wo er aber bey Vergleichung der Gleichung  $y^2 = 2x^2 - 2$  mit obiger Form A = 2 fetzt), ihn auf seinen Irrthum hätte aufmerksam machen sollen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichte. Darmstadt, b. Wittich: Jo. Georg Zimmermann de primis urbis Romae incolis. Particula prior. 1804. 4 — In dieser kleinen, als Einladung zum Frühlingsexamen des Gymnasiums zu Darmstadt, von dem würdigen Rector desselben geschriebenen Abhandlung wird die gewishnengelausenen Gesindels von Verbrechern und Sklaven Romerbaut, bestritten. Es ist höchst unwahrscheinlich, sagt der Vs., dass Numitor, wosern er das Unternehmen seiner Enkel begünstigen wollte, — und dass er nieses wollte, dazu trieb ihn eignes Interesse, Dankbarkeit und Religiostät an — ihnen nicht etwa angesehene, kluge und ersahrne Männer, die mit Rathund That die Sache unterstützen, und der neuen Anlage nur allein Bestand geben konnsen, sondern verworsens Messchen aus der geringsten Klasse, ohne Eigenthum und Bildung, zur Ausführung mitgegeben habe; es ist nicht minder unwahrscheinlich, dass Romulus und Remus, die nach einer Ueberlieserung, deren Dionysius von Halicarnass und Plutarch ge-

denken, zu Gabii-griechische Bildung erhalten hatten, und, wie alle ihre Unternehmungen zeigen, Einsicht und Klugheis besassen, sich mit solchem Gesindel zu jenem großen Zweck sollten vereinigt haben. Und sollte nicht auch der Ruhm, den sich die Enkel durch die Stürzung des Amulius erworben hatten, rechtliche Menschen aus andern Städten angelockt baben? Endlich beruft sich der Vf. noch auf das ausdrückliche Zeugniss des Dionysius, der über die Römer und Griechen gar sehr in Eiser geräth, welche einer solchen abgeschmackten Sage Gehör gaben. — Ungeachtet auf das Zeugniss diesen Schriftstellers, der gern altes verschönert, nicht wiel zu bauen ist, so hat doch der Vf. die Sache so wahrscheinlich gemacht, als es bey den wenigen historischen Daten nur möglich war; dabey eine so gute Combluationsgabe und einen se ruhigen Forschungsgeist gezeigt, dass die Forstetzung der Abhandlung, die sich auch durch einen guten Vortrag empsiehte nicht anders, als willkommen seyn kann.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 17. Julius 1804

### NATURGESCHICHTE

PARIS, b. Fuchs: Illustratio iconographica Infectorum, quae in Museis parisinis observavit et in sucem edidit I. C. Fabricius, praemishs ejusdem descriptionibus; accedunt species plurimae, vel minus vel nondum cognitae. Auctore Anton. Soann. Coquebert, Societ. philom. et hist. nat. paris. socio. Tabular. Decas I. et II. An. VII et X. (1798. 1801.) 88 S. gr. 4 (36 fl.)

er Vf. will durch Abbildungen nur diejenigen Insecten bekannt machen, welche Fabricius in den Pariser, zum Theil sehr reichen entomologischen Sammlungen bisher sah, und sodann in seinen bekannten Werken anführte, jedoch dabey auch mehpere daselbst noch nicht genannte Arten einschalten. Dieles Unternehmen ist an sich sehon beyfallswürdig, wäre es auch nur Vehikel, um noch gar nicht abgebildete, erst seit kurzem bekannt gewordene Insecten in getreuen Abbildungen darzustellen. — Ueberdiels aber erregt der Zutritt des Vfs. zu den reichen Parifer Sammlungen, seine Verbindungen mit den dafigen berühmtesten Entomologen, seine eigene kostbare Sammlung, se wie die ihm nicht abzusprechenden entomologischen Kenntnisse, zumahl er selbst Zeichner ist, für die Ausführung dieses Unternehmens große Erwartungen. Indelfen werden diele nicht vollig erfüllt. Der Vf. beginnt seine iconographische Illustration mit einigen Arten aus den Ulonatis und Syniflatis, schaltet auch einige aus den Piezatis ein, geht sodann das von Latreille genau beschriebene und bearbeitete Genus Pfocus durch, nimmt wieder einige aus den Syniftatis vor, lässt auf diese wieder mehrere aus den Piezatis folgen, mengt dazwischen anch einige Giosfata ein, worauf sodam auch Odonata und Mitofata folgen, und endigt die erste Decade mit mehrern aus den Ryngotis. Dieles unlystematische Verfahren, nach welchem Gattungen und Arten aus mehrern so ungleichartigen Classen durch einander geworfen werden, fucht der Vf. durch das Vorgeben zu entschuldigen, mit diesen Arten deswegen sein Werk begonnen zu haben, weil fie der Zerstörung am' meisten ausgesetzt waren, die Eleutherata aber, als leichter fich conservirende Insecten, ans Ende des Werks versparet werden könnten. Eine an sich leicht zu widerlegende Entschuldigung, mit welcher überdiess die hier sogleich im Anfange vorkommenden Insecten im Widerspruche stehen. Doch find auch selbst die Pariser entomologischen Merkwärdig-Keiten, so weit sie nämlich Fabricius in seiner Enten. A. L. Z. 1804. Dritter Band.

fyfiematica benutzen wollte, (denn das neue Syftem.: Eleutherat. und Ryngot. konnte der Vf. noch nicht anführen), nicht mit derjenigen Vollständigkeit vorgelegt, die man erwarten konnte. Die Sammlungen. Olivier's, Bose's, Desfontaines's, Tigny's und Latreille's waren es, welche der Vf. zu diesem Behufe zu benutzen. die Erlaubnis hatte. Aber selbst aus diesen Sammlungen hat Fabr. mehrere vom Vf. übergangene genannt, die einer getreuen Zeichnung ungleich würdiger gewelen, als manche hier abgebildete Art, die schon um vieles richtiger und schöner in andern wohlbekannten deutschen entomologischen Werken angetroffen wird. Um einige Beyspiele anzuführen, bemerken wir, das: Blatta gallica, Gryllus clavicornis, Lepisma thezana und vittata, Semblis planata, Hemerob-nervosus, Termes morio, slavicolle, Panorpa halterata, Cynips Quercus rad., Tenthredo pallicornis, abdominalis, firigofa, Ichneumon oculatorius, irrorator, ruspator, truncator, fligmatizans, alvearins, Sphex hemiptera, Pom-plius lumeornis, Philanthus ventilabris, Apis favosa, atrata, Formica tarfata, cylindrica, bituberculata, nebst einer beträchtlichen Anzahl aus den übrigen Classen. in den Pariser Sammlungen vorkommen, hier aber. von dem Vf. unbemerkt gelassen worden. Dagegen finden fich mehrere vor, die der Vf. für neue noch ganz unbeschriebene Arten gehalten hat, auch mit-unter verschiedene Arten, die Fabr. nicht in den Parifer entomol. Sammlungen, fondern in andern, z. B. des Hrn. v. Schefledts, Rohrs, Lands, Halldorfs, Hübviers gesehen und beschrieben hat; denn leicht lässt es sich denken, dass in den Pariser Sammlungen auch manche yorhanden find, die in andern vorkommen. Was der Vf., um der von ihm genannten Fabricinsschen Arten specifische Identität kennbar zu machen. hiebey angebracht hat, ift aus Fabric. Ent. Syft. und dessen Supplem. wörtlich abgeschrieben, und wenn dieses gleich durch das praemifis ejusdem descriptionibus schon auf dem Titel bemerkt worden ist, so ist es doch in mehr als einer Hinficht unangenehm, dass solches ohne nur einigen erheblichen Zusatz, oder irgend einige erläuternde Bemerkung geschehen, zumal da man diese Fabricias schen Bestimmungen samt den Synonymien und dem Habitus nochmals in einem so uppigen Gewande kaufen muss. Man fieht hieraus, dals die Abbildungen mehrerer wirklich höchst seltener und noch nirgends abgebildeter Insecten, aus den Pariser Sammlungen, das wesentliche Verdienst ausmachen, welches sich der Vf. um die Wissenschaft erworben hat. Dieses Verdienst wird aber um so größer, da der Vf. in diesen beiden Decaden gerade die Classen gewählt hat, von welchen man die wenigsten Arten in andern Werken, welche exotische Infecten vorstellen, antrifft. Dies gilt vorzäglich von den Ulonatis, Synistatis und Piezatis. Den Ryngotis haben bekanntlich Stoll-und neuerdings Wolf in Schweinfurt eigene Werke gewidmet. Diese Abbildungen so seltener Arten sind überdiess um so schätz-Diese Abbarer, da sie bereits auch im System bekannt gemacht worden find. Wenn indellen diele Abbildungen dem Vf. nicht selten gut gerathen sind, so ist dagegen auch ein gar großer Theil nicht nur sowohl im Umrifs als befonders in der Stellung ganz verfehlt, weil der Vf. die manchen, Arten so sehr ungunstige Profilderstellung gewählt hat. Auch mussten viele dadurch unkenntlich werden, dass ihnen der Vs. bey der Zeichnung, zumal kleiner vergrößerter Arten, einesogar abertriebene coloffalische Gestalt gab, wie Tab. XIV. Aulserdem war es bey dielen auf eben genannter Kupfertafel abgebildeten Goldwespenarten, so wenig als bey der auf Tab. XV, fig. 4 und 5. vorgestellten Masaris vespisormis und Andrena nigricornis, unumgänglich nöthig, sie in einer solchen Grösse abzubilden, da bey andern ungleich kleinern, den Cynips-Arten, ein Größenmaass gewählt worden ist, das Rec., um der richtigen Erkennung halber, noch größer ge-wählt haben wurde. Auch hat die Anficht, oftmals nur auf einer einzigen Seite gestügelter Piezaten (Fab. XV. fig. 4. 5. 7. 8. 9. 12.) so viel Bizarres, besonders da die auf der andern Seite gleichsam sehlenden Flügel in kleinen Fetzen noch daran hängen, dass Rec. solche unnatürliche Darstellungen für ganz zwecklose Kunstgriffe, um Raum auf der Kupfertafel zu gewinnen, halten muss. Die Kupfertafeln find ach auch in der reinen forgfältigen Bearbeitung bey weitem nicht gleich; einige, belonders Tab. II., worauf die Plocus - Arten des Latreille vorgestellt find, find allerdings musterhaft, andere dieses um so weniger. In Hinficht der Farbenerleuchtung will Rec. mit dem Vf. nicht rechten, fondern gern zugeben, dass die Illuministen in Frankreich vor vielen in Deutschland in Rücklicht ihrer öfters unerträglichen Sorglofigkeit wenig zum Voraus haben. Die auf den Kupfertafeln vorgestellten Arten sind nach ihrer mannigfaltigen Größe oder gewählten Vergrößerung in verschiedene große oder kleine viereckigte Fächer abgetheilt, und zu jeder, was sehr zu billigen ist, die Benennung geletzt worden. Vergrößert ist fast immer das Insect dargestellt, bey manchen sind auch einige Theile der Fress verkzeuge, als oftmals sehr schätzbare Zugaben, angebracht; nicht felten auch Kopf und Rückenschild besonders vergrößert beygefügt. Ferner, statt des sonst üblichen, durch eine Linie angezeigten natürliohen Größenmaalses, das Inlect vollständig in natürlicher Größe, so wenig eine solche Darstellung, zumal bey ganz kleinen Arten, in der Hauptsache gewinnen konnte. Noch einen sehr erheblichen Umstand kann Rec. nicht unerinnert lassen. Der Vf. hat bey einigen vergrößerten Piezatis sowohl die so verschiedenartige als fo fehr charakteristische Anastomosirang der auf den Flügeln dieser Insekten sich in mannigfaltige Zellen vereinigender Gefälse, als anch von ei-

nigen diese Flagel selbst mit Gesen Gessen zum Theil sehr richtig dargestellt; ein Umstand, den er mit wenigen, diese Insekten vorstellenden Entomologen gemein hat, und der ihm deswegen zu einem ganz ansschließenden Verdienst angerechnet werden muss; nur Schade, dass der Vs. sich nicht bey allen diese ihn so auszeichnende Verdienst eigen machen wollte. Es ist in der That zu beklagen, dass mehrere so vorzüglich merkwürdige als höchst seltene Arten in dieser Hinsicht so vorgestellt sind, als zu Jonstons und Mousses Zeiten, in welchen man noch diese Anakomose der Flügelgesäse gleichsam als ein Werk der

fpielenden Natur betrachtete.

Ueber die hier vorgestellten Arten fügt Rec. Folgendes bey. Tab. I. fig. 2. Acheta fylvestris. Rec. kann he nicht für aptera halten, da er deutliche Flügelansätze unter den kurzen Flügeldecken, sowohl beym Männchen als Weibchen, wahrnimmt. Zur Erganzung der kurzen Beschreibung dieser Art in der Ent. fystem. diene Nachstehendes: Mas. Corpus suscum: orbita oculorum, signatura rhomboidali inter oculos verticem versus ramum emittente rusis. Thoracc hirtus rusescens, margine laterali nigro. Elytra lineis elevatis apice reticulatis. Femina. Corpus subtus flavum. Abdomen striic dorfalibus interruptis flavis. Elytra pallescentia striis decem elevatis rectis: margine laterali nigricantia. Hier ist das Männchen aber mit unnatürlich langen stylis abdominalib. abgebildet. Auch die vergrößerte Figur zeigt keine elytra striata an. fig. 3. Locusta susca. Das Männchen. fig. 8. Cynips rusicornis. Die Exemplare des Rec. haben, so wie es die Beschreibung in der Ent. system. verlangt, abdomen cyaneum: hier ist der abdomen so schwarz wie der thorass. fig. 9. Cynips Quercus tojae. Die Exempl. des Rec. find dunkel-castanienbraun. fig. 11. Cynips aptera. Ob fie immer aptera fey, ist noch die Frage. Tab. II. Psons: die hiehergehörigen Arten. Latreille gab im Bullet, de la foc. philom. an. 3. n. 41. 42. zuerst die Charaktere dieses Generis an, das auch Fabric. im Suppl. Ent. fuft. annahm. Hier kommen noch mehrere wichtige Bemerkungen, and wahrhaft classifiche Auseinandersetzungen vor, welche dieser vorzügliche Entomolog über die hier vorgestellten Arten dem Vf. mittheilte, die er auch Tab. III. Panerpa Coa. Die Pawortlich anführt. norpa kalterata hat Fabric. schon im Suppl. von der P. Coa getrennt; eine Abbildung derfelben neben diefe halterata gestellt, würde sehr zweckmässig gewesen feyn, um fo mehr, da folche der Vf. aus Bofc's Sammlung hiezu erhalten konnte. fig. 4. Tenthredo furcata. Schon um vieles besser in Panzers Faun. ins. germ. 46. 1. Hieher gehöret folgendes von dem Vf. übergangene Synonym: Tenthredo rubi idaei. Roff Faux. etrufc. App. n. 241. p. 110. Ob es fich wohl bestätigen wird, dass diese hier vorgestellte Blattwespe and temis furcatis, eigene Art, oder etwa nur Geschlechtsverschiedenheit sey? Rec. ist vor der Hand das letztere anzunehmen geneigt. fig. 5. Tenthredo fligma. Wird oft in den deutschen Sammlungen mit T. pavida verwechfelt; des Vfs. Abbildung lernt diese sonst zweiselhafte Art näher kennen. fig. 6. Tentheedo me-

lanouphila. Verschieden von Tenthe. melanoceph. Panzer Faun. Inf. 9. 64. 5. fig. 7. Tenthredo fera. Sie kommt nicht immer genau so vor, wie sie im Supplem. von Fabric, beschrieben worden, und andert zumal in Hinsicht der Seitenslecken des Unterleibes sehr ab. Fabric. fagt auch noch: alee obscurae und caput ni grum labio albo; in des Vfs. Abbildung find labium und alae gelb. fig. 8. Tenthredo cephalotes. Richtiger in Panzers Faun. Inf. 9. 62. 7. abgebildet. fig. 9. Tenthredo punctata. Sehr richtig zeigt der Vf. die mandibul, ferrugineas an; aber die Fusse haben auch diese Farbe, die ganz weiß geblieben find; dagegen find die Augen rostbraun übermahlt worden, die es nicht sind. fig. 10. Ichneumon tripunctator, vom Vf. selbst entdeckt. Wenn das Charakteristische der Flügeladern noch angebracht worden, würde diese Darstellung, da sie auch die Fresswerkzeuge anzeigt, nichts zu wünschen übrig lassen. Tab. IV. fig. 2. Ichneumon nominator. So wahr es ist, dass diese Schlupswespe sehr bedeutenden Abanderungen unterworfen ist, so wenig kann doch diese sehr misrathene Vorstellung genügen. Vgl. Panzer Faun. Ins. ger. 79. 10. fig. 3. Ichneumon purgator. Auch in Deutschland gemein. Viel zu dunkelbraun vorgestellt; auch find die gesleckten Flügel fehr verfehlt. fig. 5. Ichneumon nitidulus. Ist eine wahre Chalcie, fo wie fig. 6. Ichneumon fligma, und fig. 7. Ichneumon minutus. fig. 11. Pompilus bifasciatus. Den vergrößerten Flügel ausgenommen, ist diese Darstellung ganz misrathen. Die natürliche Größe zeigt fogar einen gelben oder röthlichen Kopf an, welches ganz irrig ift. Tab. V. fig. 1. Ichneumon fulgidus. fig. 2. Ichneumon obfoletus. fig. 3. Ichneumon derfalis. fig. 4. Ichneumon cyaneus. fig. 5. Ichneumon depressus. fig. 6. Ichneumen purpurascens werden wohl zu seiner Zeit der Gattung Chalcis einverleibt werden müssen. Von diesen sechs Arten kann füglich wenigstens eine Art eingehen, weil Ichniumen purpurascens das Männchen von dem Weibchen Ichneumon fulgens ist. fig. 7. Oryssus coronains. Nach Latreille's neuester Bemerkung sey O. coronat., jedoch nur das Männchen, wozu O. vesperti-Ao (Panzer Fam. Inf. germ. 52. 19.) als das Weibchen gehöre, cui defunt puncta albida humeror, et anus. fig. 9. Sphex heres. Hier das Weibchen. Ift ein wahrer Pomgihes. Die Flügeladern find unrichtig gezeichnet. fig. 10. Sphex cruenta. In Panzers Faun. Inf. germ. 84. 20. zuerst ein richtigsen nach Jurine unter Pompilus Tab. VI. fig. 1. Leucospis Gigas. Hieher gehört auch Panzer Faun. Inf. germ. 84.17.18. fig. 2. Rembes carolina. Variirt in Hinficht der Flecken auf dem Unterleibe sehr: am meisten ultimis tribus segmentis immaculatis. Vertex cinereus pubefcens. Frons inter ocidos flava tomento argentos fericeo tecta, macula nigra bipartita: labium elongatum flurum macula media lineari. Des Vfs. Zeichnung bey B: kommt damit nicht überein. fig. 6. Apis falendida: Schade, dass dieses vortreffliche Geschöpf so ungestaltet hier vorgestellt ist. fig. 7. Apis vestita. Eine sehr misrathene Figur. Sie ist auch in Deutschland nicht selten. Vgl. Panzer Faim. Inf. germ. 55. 9. fig. 8. Formica melanocephala. It. nur die Operaria von formica depressa Latreille, hift.

nat. des fourm. p. 269. fig. 9. Pormica megacophala. Vgl. mit Latreille a. a. O. p. 232. fig. 10. Formica quadridena. Auch hierher gehört Latr. a. a. O. p. 213. Tab. VIII. fig. 4. Cicada irrorata. Scutellum rufum, nicht aber. von der Farbe des Bruftschildes, wie es hier angegeben worden; auch find die pedes nicht songuinei, sondern testacei. Tab. IX. fig. 4. Cicada spinosa. Nun Lyfira spinosa. Fabric. Syst. Ryngot. n. 7. fig. 6. Cientes flavolineatus. Nun Tetyra flavolineata Fabric. S. R. n. 60. fig. 7. Cimex duodecimpunct. Nun Tetyra deto-decimp. Fabric. S. R. n. 16. fig. 8. Cimex Antilope. Nun Edessa Antilope Fabr. S. R. n. 8. Die Elytra susca albo lineato find hier nicht angezeigt. fig. 9. Cimese Boscii. Nun Tetyra Boscii Fabr. S.R. n. 47. fig. 12. Lygaeus quadratus. Die Abbildung dieser auch in Deutschland einheimischen Art ist ganz versehlt. Tab. X. fig. 6. Cimex globus. Richtiger schon in Wolfs Cimic. tab. I. fig. 3. vorgestellt. Von dem mar-gine abdominis ferrugined hier keine Spur. fig. 8. Coreus hirticornis. Auch außer Frankreich in Oesterreich und Mähren zu Hause. Die vergrößerte Abbildung ift, wie fast überall bey den vergrößerten Figuren des Vf ganz unverhältnismässig. fig. 7. Cimex lyncous. Tetyra lyncou Fabr. S. R. n. 19. Das Scutellum hat nach der Beschreibung und bey des Rec. Exemplar puncta fulva, micht aber wie in dieser Abbildung alba. fig. 13. Lygaeus scriptus. Capsus scriptus Fabr. S. R. n. 32. Ungleich schöner und richtiger von Sturm Verz. dessen Insecten - Samml. tab. 4 fig. 5. abgebildet. fig. 14. Lggaeus punctum. Auch schon in Wolfs Cimic. tab. & fig. 70. richtig vorgestellt. Diese beiden vergrößerten Figuren find eigentliche Zerrbilder.

(Der Beschluse folgh)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Schweinfurt, b. Volkhart: Staatsrecht, Geschichte und Statistik der beiden Reichsdörfer Gochsheim und Sennseld, als ein Anhang zu des Herrn von Dacheröden Versuch eines Staatsrechts, Geschichte und Statistik der freyen Reichsdörfer in Deutschland. — Von Dr. Simon Friedrich Segnitz. 18021
128 S. S.

Reichsdörfer find nun zwar aus der Statistik des deutschen Reichs verschwunden, und ein Theil des Interesse, welches die genauere Beschreibung derselben erregen kann, verschwindet mit ihnen. Aber so wie die Ruinen einst denkwürdiger Gebäude unsere. Aufmerksamkeit fortdauernd erregen, so wird auch diele Antiquităt unlers so ungleichartig zusammengesetzten Staatskörpers ihr Andenken selbst bey der Nachkommenschaft nicht verlieren. Die gegenwär-: tige Beschreibung von zwey der merkwürdigsten unter. diesen unmittelbaren Dörfern, wahrscheinlich die letzte über diesen Gegenstand, empfiehlt sich durch Gründlichkeit, und verdient daher eine nähere Anzeige. Reichsdörfer finden fich bekanntlich einzig in den Gegenden, welche einst die Herzogthumer Franken und Schwaben umfassten; man darf also die Behauptung

المطاب في مناشئة والمحالي ومناه من وجهر والمساورة والمنافق الأنطينية والمدارية المنظل المنافق المناف المناف الماسي

derjenigen Schriftsteller, welche ihren Ursprung aus den Trümmern der Hohenstauhschen Erbschaft ableiten, wohl als die zuverlässigste annehmen. Eine Menge Dynasten und Herren sprossten aus derselben hervor, Städte behaupteten sich als Reichsstädte und wenige Dörfer als Reichsdörfer. Zwischen ihren Familiengütern hatten die Hohenstaufen bekanntlich auch mehrere Reichsgüter besessen, und von diesen, waren die Städte und Dörfer vermuthlich Fragmente, welche der Herrschaft einzelner kleinerer und größerer Gehieter zu entgehen gewulst hatten. Mit Ge-wissheit weiss keins dieser Dörfer seine Unmittelbarkeit zu documentiren; wie wäre diess auch möglich, da schon im Mittelalter Reichsgut und Privatbelitz so unter sich vermengt waren, dass sich die Absonderung nicht weiter machen liefs. Sehr natürlich konnte der Gedanke aufkeimen, dass diese Gemeinden zu den wenigen gehörten, deren ländliche Bewohner ihre personliche Freyheit und den ungekränkten Gemis ihres Eigenthums in den Zeiten zu erhalten gewusst haben, da alles, was Bebauer des Feldes hiess, mit dem Titel: armer Mann, bezeichnet wurde, und wenigstens der Regel nach leibeigen war. Aber die Voraussetzung trügt; auch die Bewohner dieser Reichsdörfer waren dem harten Loofe nicht entgangen; auch sie waren wenigstens hörige Leute gewe-ien, und wohl nur dadurch in eine günstigere Lage gekommen, das ihr Gebieter der Landesregent oder der Herzog selbst war. Der Beweis liegt in der neuen Gestalt dieser Dörser vor Augen. Sie find nicht bloss dem Zehnten framder Herrschaften unterworfen, welches der Fall bey übrigens ganz unabhängigen Gütern feyn konnte, fondern fie haben Gülden-Zinse, Laudemien zu bezahlen; die wahren Ueberreste alter här-terer Abhängigkeit. Diese allgemeinen Bemerkungen gelten auch ganz für die hier sehr bundig beschriebenen Reichsdörfer. Hr. S. hatte schon 1792. einen Aufsatz über dieselben in das Journal für Franken eingerückt, und aus demselben hat Hr. Bundschuk einen Auszug in seinem Lexicon für Franken ge-macht. Die ältern vorhandenen Nachrichten sind theils fehr dürftig, theils mit irrigen Angaben angefüllt. Hier erscheinen sie vollständig und genau, — Gocksheim ist ein wohlgebautes Dorf, oder vielmehr schoner Flecken mit 1950 bürgerlichen Einwehnein (chae die Schutzverwandten), und hat seine Nahrung. auf der beträchtlichen eigenthümlichen Flur vom Gemide- und Weinbau, noch mehr von der Viehzucht. durch welche das nahe Schweinfurt mit Milch, Butter, Schmelz u. L w. verlongt wird, und am meisten vom Gartenbau. Alle Felder find eigentlich, bey sehr ungleichem, nicht überall günstigem Boden, ein forgfältig gepflegter und oultivirter Garten, welcher in reichem Maalse alle Arten von Küchenkräutern, von vorzüglicher Gäte aber gelbe Rüben und Zwiebeln gen 12000 Gulden. Der Absatz geschieht zum Theil hervorbringt; der Bau der letztern trägt jährlich ge-

in den nahe gelegenen Orten, der Hauptmarkt ist: aber in dem ziemlich weit entfernten Würzburg. Die Obrigkeit des Orts bestand seither aus 7 Richtern mit dem Reichsschultheis an ihrer Spitze; die Gemeinde wählte ihn aus den Richtern, welche alle Mitbürger des Dorfs find; und ein anderes Collegium von 8 Personen, der Stuhl genannt, nahm als Stellvertreter der, Gemeine an den Versammlungen Theil, und aus diesem wurden die Gerichtspersonen gewählt. Jeder eigentliche Bürger trieb ohne allen Zunstzwang ein ihm. beliebiges Geschäft, und hatte einige Vortheile von den Gemeingütern, der Waldung u. I. w. Die Auflagen waren in Friedenszeiten sehr gemässigt; dage-gen hatte nicht nur die Familie Erthal den Zehnten, londern schwere Gulten, Lehnzinsen; Laudemien liegen noch auf den Gütern. Alle diese Einrichtungen, Nahrungszweige und Verhältnisse traten auch bey dem eine halbe Stunds vom erstern Orte entfernten Semfeld oder dem zweyten Reichsdorfe ein, welches nur 130 eigentliche Bürger zählt. Die fämtliche Einwohnerzahl wird nicht angegeben, da es doch nicht schwer seyn konnte, sie zu erfahren. Die Einwohner von beiden find Lutheraner, folgen aber der Heidelberger Liturgie. Sie machten in To fern Eine Gemeinde aus, dass sie einen gemeinschaftlichen Confulenten zur Berathung bey verwickelten Rechtsfällen hielten, und den Matricularansehlag (Gochsheim ] und Sennheim 1) gemeinschaftlich trugen. Der ein-, fache Römermonat für beide betrug 114 Gulden; fie waren also sehr hoch angelegt, und die Bezahlung geschah hiervon und von der zu stellenden Magnichaft nicht unmittelbar an das Reich, sondern an Würzburg als an den Schutzherrn, Denn der Schutz mit der Vogtey war nach mancherley Abwechslungen von der Stadt Schweinfurt im J, 1572, an Wurzburg durch Kauf und Vertrag gekommen; die Zent- eder Criminaljurisdiction belals es schon früher. Daher mussten beide Orte ihren Pfarrer zu Würzburg examini-, ren und bestätigen lassen; daher hatte dieses die hohe. Jagd (es ist aber bey Mannagedenken kein Hirsch in. der Gegend gesehen worden); daher ging in vielen nicht hinlänglich bestimmten Fällen die Appellation von dem Spruche des Schultheilsen und Gerichte an das Würzhurgische Amt; daher entstanden Ansprüche auf der einen und die möglichste Gegenwehr auf der andern, um die Reichsunmittelbarkeit nicht gänzlich zu verlieren; es entstanden Prozesse, welche zum Theil bis diese Stunde bey den höchsten Reichsgerichten schweben und schwebend bleiben werden, da Pfalzbayern als jetziger Besitzer von Würzburg und von den Reichsdörfern wohl schwerlich einen Spruch weiter verlangt. Die nähere Auseinandersetzung dieser ehemals verwickelten Verhältnisse findet der Leser in dieser gut gerathenen Schrift sehr zweckmässig und ohne Theilnahme blos historischvorgetragen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 18. Julius 1804.

# NATURGESCHICHTE.

PARIS, b. Fuchs: Illustratio iconographica Insectorum, quae in Museis parisinis observavit et in lucem edidit I. C. Fabricius etc. Auctore Anton. Joann. Coquebert etc.

(Beschluss der in Num. 208. abgebrochenen Reconsion.)

ab. XI. fig. 2. Sirex pygmaeus. Ist schon in Panzers Faun. Inf. germ. 73. 17. abgebildet. fig. 4. Sirex tabidus. Bey diesem und dem vorhergehenden find zugleich die Fresswerkzeuge mit angebracht, die zugleich beweisen, mit wie wenig Grunde beide Arten unter Sirex bisher gestanden. fig. 6. Ichneumon truncator. Dem Ichneum. Hiftrio F. fehr nahe verwandt. fig. 7. Ichneumon intratorius. Ift das Weibchen vom Ichneum. nugatorius. fig. 9. Ichneum. flavator. Nur das Weibchen, wie beym I. urinator und andern unter diese Horde, oder wenn man will Genus (Bracon) gehörigen, hat auf dem Rücken des Unterleibes eine Längsreihe schwarzer Punkte. Tab. XII. fig. 3. Sphex brevipennis. Ift gewish kein Sphex, sondern eine Mutilla. Auch Rec. kennt die vom Fabric. in Desfontaines beobachtete Ahanderung, abdomine immaculato. Der Vf. hat bey dieser Figur einen Flügel vergrößert abgebildet, und zwar ziemlich correct. Nur erinnert Rec. hiebey, dass es nicht wohlgethan ist, zu dergleichen iconographischen Illustrationen den linken Flagel zu wählen. fig. 6. Sphex dimidiata. Ist ein Pompilus. fig. 9. Pompilus tricolor. Ist eine Larra; der sehr richtig vergrößerte Flügel bestätigt diels. ig. 10. Larra ichneumoniformis. Zwar gewils eine Larra, pur ist der nebenan noch gezeichnete vergrößerte Flugel entweder ganz irrig gezeichnet, oder er gehört gar nicht hierher. Man vergleiche die äußerste cellu-kom radialem mit der Natur. Auch find an der Figur felbst die sehr starken (davata) femora viel zu schwach angezeigt. Hierher gehört auch als Synonym: Devill. 12. 43. fig. 11. Hier hat der Vf. den Sphez anathema Roffi n. 822., unter dem sehr richtigen Namen Larra anathema Latreille eingeschaltet. Tab. XIII. fig. 3. Tiphia collaris. If eine eigentliche Scolia. fig. 6. Scoha variegata. Scheint eine eigne Unterabtheilung bey den Seolien, mit S. quinquefusc. und interrupta, auszumachen. fig. 8. Scolia ciliata ist, wie schon Latreille sehr richtig bemerkt, nur das Weibchen von der nächstfolgenden fig. 9. Scolia aurea. fig. 13. Scolia quadripunctata. Schon in Panzers Faun. Inf. germ. 3. 21. abgebildet: hier find nebenan auch noch die Fresswerkzeuge gezeichnet. Tab. XIV. Diese Kupfertafel stellt mehrere Chrysides Fabr. vor, nur find bey den A. L. Z. 1804. Dritter Band.

meisten Figuren die segmenta des abdominis sehr unnatürlich, gleichsam elevato distincta, vorgestellt, welches doch in der Stärke nicht statt findet. Verschiedene, wie fig. 4 Chrysis bucidule, fig. 6. Chrys. fulgida. Panzer Faun. Inf. germ. 79. 15., fig. 8. Chr. regia, fig. 9. Chr. aenea, fig. 11. Chr. carnes find schon bereits bekannt und abgebildet. Tab. XVI. Eine der vorzüglich schön und rein bearbeiteten Kupfertafeln. welche außer dem Dorykus mehrere Matilien überaus kennbar darstellt. fig. 3. Mutilla armaria. Hier ist die des Fabricius vorgestellt, unter fig. 4. aber diejenige Spielart dieser Mutille, die fich von der Stammart nur durch abdomine mucula baseos fasciaque media albis auszeichnen foll. Latreille hingegen hält fie gleichwohl für verschieden. Vielleicht ist es doch nur Geschlechtsverschiedenheit. Dieses kann auch mit ziemlicher Evidenz bey der unter fig. 5. abgebildeten Mutilla barbara Fabric. statt finden, die jedoch, wie es schen der Augenschein zeigt, von der fig. 6. Mutilla barbura Linn. höchst verschieden ist. fig. 7. Mutilla maura. Der Vf. hat bey litt. D. E. F. noch eine hieher genörige Spielart dieser Mutille abgebildet, die Dessontaines ihm mitgetheilt hat, die fich jedoch, auiser den maculis abdominalibus diffinctis, noch durch eine maculam frontalem majorem auszeichnet. fig. 8. Mutilla ouropaea. Sehr schätzbar ist hiebey auch die sehr schöne Abbildung des gestügelten Mönnchens, nebst einem vergrößerten linken Flügel. fig. 9. Mutilla rufipes. Hieher gehört auch mit allem Rechte Mutilla fellata. Panzer Faun. Inf. germ. 46. 19. fig. fo. Mutilla calva. Auch schon in Panzers Faun. Ins. germ. 83. 20. abgebildet. fig. 11. Mutilla erythrocephala. Eine neue bisher noch unbekannte Art vom Latreille in den Act. de la Soc. d'hift. nat. de Paris n. 3. p. 8. beschrieben. Sie wurde in der Provence entdeckt: der specifiche Charakter ist: aptera hirta nigra: antennis capite thoraceque rufis: abdominis segmentis margine albis. Tab. XVII. Auf dieser sehr schönen Kupfertasel find ausser andern mehrere kleinere Glossaten, aus den Gattungen Crambus, Tinea, Alucita und Tpfilophus, abgebildet. Tab. XVIII. Der Vf. beginnt die Beschreibung dieser Kupfertafel mit einer interessanten Nachricht, die sich aber nicht ganz bestätigt hat. Er sagt: cum illustris Fabricius hujus operis priorem fasciculum benevolentissime exceperit, cum me pergere optari videatur, pre-tiosa hujus tabulae insecta, descriptiones earum ineditas, adjecta generis Membracis neva distributione, miki generose obtulit etc. Diels ist gegenwärtig so zu verstehen: Fa-bricius theilte die auf dieler Kupfertafel abgebildeten Membracis - Arten aus seiner eignen Sammlung dem Vf. mit, nebît effer anfänglich projectirten distributione fpecie-

specierum dieser Gattung, und mit diesen auch sowohl. deren differentiam specificam, als auch die eigentlichen adumbrationes specierum, gerade so, wie ers sich vornahm, bey der künstigen, nun erfolgten, Ausgabe seines Systemat. Ryngetor., dem entomologischen Publicum vorzulegen. Allein Fabricius, der das dubitans plerumque et mihi ipsi dissidens, als wahrer Naturforscher, stets zu beherzigen gewohnt ist, fand bey einer nachgehends angestellten Revision dieser Classe und Gattung, dass lowohl diese distributio specierum, als auch leine differentiae specificae, lammt den adumbrationibus, einer Abänderung allerdings fähig wären. Diess ist nun auch in dessen System. Ryngot. erfolgt. Nun lässt es fich erklären, warum auch nicht eine der dem Vf. damals von Fabricius mitgetheilten handschriftlichen Beschreibungen dieser Insecten mit den gegenwärtig im Syf. Ryng. vorhandenen übereinkommt. Wie Tebr auch die Gattung Membracis selbst revidirt worden ist, davon find die daraus neu errichteten Gattungen Controtus, Darnis und Ledra Beweise. fig. 5. Membracis clavata. Nun Centrotus clavatus. Fabr. S. R. n. 4. Dieses so merkwürdige als höchst sonderbar gestaltete Geschöpf ist schon durch Stolls (tab. 21. fig. 115.) Abbildung bekannt. fig. 6. Membracis cimicoides. Nun Darnis cimicoides. Fabr. S. R. n. t. fig. 8. Membracis tu-Centrotus tuberculatus. Fabr. S. R. n. 32. Die tubercula thoracis find in der vergrößerten Darstellung über Gebühr hervorstehend angezeigt. fig. 7 Membracis involuta. — Darnis involuța. Fabr. S. R. n. 4. Sehr viel ähnliches mit Darnis cimicoides. fig. 9. Membracis lateralis. Darnis lateralis. Fabr. S. R. n. 6. fig. 10. Membracis picta. Darnis picta. Fabr. S. R. n. 11. fig. 14. Cimex Vahlii. Nun Tetyra Vahlii. Fabr. S. R. n. 69. Rec. glaubt ein paar Exemplare dieser Tetyra, jedoch ohne die lituras capitis, zu belitzen, sonst in allem damit übereinkommend. Tab. XIX. Auch diese Kupfertafel enthält Arten, dem Vf. von Fabricius mitgetheilt, die jedoch von diesem hereits zum Theil unter andere Genera vertheilt worden find. fig. 2. Cimex Vacca. Nun Edessa Vacca. Fabr. S. R. n. 6. fig. 4. Cimex meditabundus. Scutelli apex flavicans! fig. 5. Coreus Scapha. Außer Wolf. Cimic. tab. 7. fig. 66. fehon von Sturm Verz. tab. 4. fig. 4, und zwar richtiger, abgebildet. fig. 8. Lygaeus Scutellaris. Dann Capfus Scutellaris. Fabr. S. R. n. 22. fig. 9. Lygaeus leucocrphalus. Schon von Wolf Cimic. tab. 8. fig. 73. abgebildet. Beide Arten find auch in Deutschland nicht selten. fig. 10. Lygaeus Batatas. Nun Coreus Batatas. Fabr. S. R. n. 5.- fig. 11. Gerris currens. Nut Hydrometra currens. Fabr. S. R. n. 12. Tab. XX. Auf dieser Kupfertafel werden zwöt Arten aus der Classe der Anthat., und zwar in größtentheils fehr vortrefflichen Abbildungen, vorgestellt, von welchen wir nur einige, als die vorzüglichern, nennen wollen: fig. 5. Bombylius analis. fig 7. Volucella florea. fig. 8. Volucella aurata. fig. 9. Volucella verficolor. fig. 10. Cytherea obscura. fig. 11. Cytherea aurea.

Zürich, b. Orell, Füessli u. Comp.: Flora Helvetica, exhibens Plantas Helvetiae indigenas Hallerianas et omnes, quae super detectas fint ordine Linneano. Curavit Joann Rudolf Suter, Med. et Phil. Doct. 1802. Vol. I. LXIII u. 345 S. Vol. II. 416 S. 12. (2 Rthlr. 16 gr.)

Auch unter dem deutschen Titel:

Helvetiens Flora, worin alle im Hallerischen Werke enthaltenen und zeither nen entdeckten Schweizer Pflanzen nach Linne's Ordnung aufgestellt sind u. s. w. Erstes und zweytes Bändchen.

Hallers vortreffliche und einem jeden Pflanzenfor-Scher unentbehrliche Werk: Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, hat neben dem großen Formate und dem hohen Preise auch die Unbequemlichkeit, dass das Aufluchen und Bestimmen der Gewächse dadurch sehr erschwert wird, dass der große Mann nur die Linneischen Diagnosen, nicht aber desfen Trivialnamen unter seinen Arten anzeigte. Ueberdem finden fich in diesem Werke mehrere Arten, die zwar von andern Schriftstellern schon größtentheils beobachtet waren, die aber in Linne's früheren Werken fehlen, und bey diesen stielsen dem Forscher, bey Hallers kurzen Beschreibungen und dem Mangel einer vollständigen Bibliothek, in der Bestimmung die größten Schwierigkeiten auf. Es musste daher der aligemeine Wunsch bleiben, einen vollständigen Commentar zu diesem Werke zu erhalten, der uns zugleich mit den neu entdeckten Pflanzen der Schweiz bekannt machte. Einen solchen Commentar konnte aber nur ein Mann liefern, der, mit den nöthigen Kenntnissen und Hülfsmitteln binlänglich verseben, die Pflanzen an ihrem Standorte selbst zu beobachten und mit den Beschreibungen Hallers, nach richtiger Beurtheilung, zu vergleichen im Stande war. Mit außerordentlichem Fleisse und dem glücklichsten Erfolge hat Hr. Suter die Wünsche des botanischen Publicums in einem hohen Grade in dem vor uns liegenden Werke erfüllt, und sich dadurch sowohl um sein Vaterland, als auch um die Wissenschaft ein großes Verdienst erworben.

Schon im Jahre 1794, als der Vf. zum zweyten Male in Göttingen studierte, fasste er den Entschluss, Helvetiens Flora uach Linneischer Ordnung in dem Formate eines Taschenbuchs herauszugeben, und benutzte daher die neueren und älteren botanischen Schriftsteller zu seinem Zwecke. Bey seiner Zurückkunft in sein Vaterland ging sein sehnlichster Wunsch dahin, die Natur in ihrer Werkstätte zu belauschen, zu welcher der unsterbliche Haller so schön und richtig den Weg bezeichnet hatte. Er durchwanderte daher die seiner Vaterstadt Zofingen nahe liegenden Lucerner, Berner, Solothurner und Basler Gebiet, und untersuchte die Psianzen an ihrem Standorte. Darauf machte er eine Reise über die Alpen in der Gesellschaft desselben Thomas, der schon für Hallern Pflanzen fuchte. Die ihm noch fehlenden und seit Hallers Tode neu gefundenen Pflanzen theilte ihm Hr. Schleicher zu Bex mit, dessen Fleisse wir schon so viele Entdeckungen an Schweizergewächsen zu verdanken haben. Auf solche Weise erhielt Hr. S. eine ziemlich voll-

ftän

frändige Helvetische Flora, und er verfichert, dass er nichts beschrieben, ja selbst nicht einmal einem Hatier nachgeschrieben, ohne vorher untersucht zu haben. Um auch die Beschreibungen einiger schwierigen Pflanzen desto ficherer zu geben, durchsuchte er die Sammlung, welche die Republik von D. Tribolet, einem Schüler Hallers, an fich gekauft hat. Nach diefer kurzen Rechenschaft, wie er seinen Plan bey diefer Arbeit ausführte, theilt der Vf. in der Vorrede eine Uebersicht der Bestandtheile der pflanzenreich-Ren Schweizer - Gebirge nach Hn. Efchers Beobachtungen mit, die auch für den Mineralogen sehr wichtig ist. Alsdann folgt ein namentliches Verzeichnis der Pflanzen, die fich fast auf allen Schweizer - Alpen finden, der seltenern, die die Alpen mit dem kälteren Norden Lapplands und Sibirien gemein haben, derjenigen, die sonst nur in wärmeren Gegenden, als in Italien, Spanien und dem füdlichen Frankreich gefunden werden, und zuletzt der Gewächse, die nureinigen Schweizergegenden eigenthümlich find. Hr. S. schliesst hier mit folgenden herzlichen Worten an seine Landsleute: "Die Natur schloss uns in den schön-"sten Kranz von Alpen ein, den sie auf dieser Welt "geschaffen. Möchten wir nie über diesen schönen "Umrils unferes Lebens hinausstreben, immer be-"denken, dass wir lange ihre Lieblingskinder waren, und nur dann wieder glücklich werden können, wenn wir uns so innig an unser Land schließen, als "die Blumen an ihren Berg.'

Das erste Bändchen enthält die dreyzehn ersten Classen des Linne schen Systems und das zweyte die vierzehnte bis drey und zwanzigste Classe. Bey einer jeden Gattung ist neben dem deutschen Namen der Gattungscharakter nach Schrebers Ausgabe der Gen. Piant. Linn. angegeben. Die Diagnosen der Arten, welche der Vf. zu verändern und zu verbessern für nothig fand, find mit S. bezeichnet, die übrigen find von Lime und andern neuern Botanikern entlehnt und zugleich die besten Abbildungen bey Ocder, Jacquin u. i. w. angezeigt. Alsdann folgt die Anzeige der Standörter, wo jede Art bisher gefunden ist und gleich dahinter die Numer, unter welcher sie sich in dem Haller'schen Werke findet. Bey weniger gemeinen Pflanzen liefert Hr. S. eine kurze Belchreibung und oft auch sehr wichtige kritische Bemerkungen, z. B. unter *Draba dubia* Vol. 2. pag. 46. berichtigt er mehrere Arten anderer Schriftsteller dieser Gattung, die nur als Abarten anzusehen find. Manche, vorzüglich nach Hoffmanns neuerem Taschenbuche als neue Arten hier aufgestellte Pflanzen, möchten doch wohl in der Folge, bey einer genauern Prüfung und Vergleichung nur für Abarten gehalten werden können. Rec. will hier einige Bemerkungen mittheilen, die dem fleissigen .Vf. keinesweges zum Vorwurf gereichen follen; fondern ihm nur als Winke zu Berichtigungen für die Zukunft dienen können. Da Haller die Abbildung der Flora Danica Tab. 128. bey seiner Utricularia calcare brevissimo n. 291. anfüliret: so ist Hallers Pflanze nicht die Utric. minor. Linn fondern Utricularia intermedia Hayne, Term. Bot. Heft 6. Tab. 26.

Schrader Journ. für die Bot. B. H. St. 1. fig. 6. p. 18. Tab. 5. Veronica urticifolia. Vol. I. p. 9. ist Ver. latifolia Linn., wie Roth's Neue Beytr. Th. I. p. 70z. gezeigt haben. Haller führt auch die Ver. latifolia als Synonym unter feiner Pflanze n. 535. an. Eriophorum polystackium, Var. B. angustifolia Vol. I. p. 29. ist eine besondere, fich hindänglich unterscheidende Art, nämlich Erioph. triquetrum Hoppe, Estacile Roth, Teiligum innerma Vol. I. n. machte doch wohl nicht Triticum junceum Vol. I. p. 77. mochte doch wohl nicht in der Schweitz gefunden werden, da dieses Gras nur an Seeufern wächst. Hallers Triticum n. 1428. kann nicht zu dem eigentlichen Trit. junceum Linn. gerechnet werden, wie hier geschehen ist, weil er die Kelchspelzen evidentissimae ciliatae und die Kronspelzen hirsutae nennt, welches beym Trit. junceo nicht der Fall ist. Dieses Gras ist vielmehr eine Abart des Trit. repens, nämlich Triticum repens 7. maritimum. Smith Flora Brit. Vol. I. p. 158. Caucalis helvetica Vol. I. p. 157. darf nicht als besondere Art von Scandix infesta Linn. unterschieden werden. Erstere ist vielmehr eine durch den Standort verkrüppelte Abweichung der letztern, wie Rec. durch die Vergleichung mehrerer Exemplare überzeugt ist (Conf. Smith Flora Brit. Vol. I. p. 199.). Drosera longifolia, Vol. I. p. 185. Hier mülste bemerkt werden, dass mehrere bot. Schriftsteller die Drosera longifolia Linn. nach dessen Herbarium, mit der Drosera anglica Huds. verwechselten und die letztere für die erstere hielten, weil diese fol. oblongo lanceolata, die erstere dagegen folia quata hat. Dals Haller die erstere vor Augen gehabt habe, erhellet daraus, dass er seiner Ronella n. 833. folia elliptica zuschreibt und Dodon. Pempt. p. 474. dabey anführt. Anthericum calyculatum Vol. I. p. 202. Willdenow hat diese Pflanze (Spec. Plant. Linn. Tom. II. p. 274.), und zwar mit Recht, zur Gattung Helonias gebracht, welches hier angemerkt zu werden verdiente. Mespilus germanica Vol. I. p. 295. Hier verdiente bemerkt zu werden, was Haller von seiner Pflanze fagt: "Arbor ramis in robuftas spinas excuntibus, quae a fativa absunt." Leontodon salinum Pollich bringt der Vs. als eine Abart zu Leont. Taraxicum Vol. II. p. 137. Nach der großen Verschiedenheit des Kelches ist das erstere doch als besondere Art von dem letzteren zu unterscheiden. Bey der Gattung Cares wird H. S. noch manches nach Goodenough und Schluhr nachzuholen haben, da er vorzüglich des letzteren schätzbares Werk über diese Gattung bey der Herausgabe dieser Flora noch nicht benutzen konnte. Vol. II. p. 296. ist aus Versehen eine Pflanze doppelt aufgeführt, nämlich Cenchrus racemofus Linn., der schon Vol. I. p. 77. unter Lappago racemosa vor-kommt. Scirpus Holoschoenus Vol. II. p. 303. Hier muss Oeder Flor. Dan. Tab. 454. weggestrichen werden. Diese Abbildung stellt die kleinere Abart des Scirpus lacustris vor , und hat mit dem Sc. Holoschoenus nicht die mindeste Aehnlichkeit.

In einem Anhange holt Hr. S. einige neu entdeckte Pflanzen nach, die dem Hallerschen Werke fehlen; alsdann berichtiget er noch einige zweifelhafte Hallersche Pslanzen, und zuletzt liefert er eine

Uebersicht der Gewächse in Hallers Werke nach den Numern von I — 1664., worunter fie aufgeführt find, mit Linneischen, deutschen und französischen Namen. Dadurch wird der Pflanzenforscher in den Stand geletzt, eine jede Pflanze in Hallers Werke nach der derselben vorstehenden Numer sogleich bestimmt zu finden, wie sie von Lime' und andern benannt ift. Den Beschluss macht ein Register der in diesen beiden Bändchen vorkommenden Gattungen. Wie sehr die Flora der Schweiz durch die spätern Entdeckungen an neuen Arten bereichert ist, erhellt daraus, dass fie außer den Cryptogamisten, die Hr. S. ohngefähr auf taulend Arten anschlägt, beynahe zweyhundert Arten mehr enthält, als Hallers Werk. Möchte uns der Vf. doch bald auch mit dem cryptogamischen Theile dieser reichen Flora beschenken, wovon aber in der Vorrede nichts erwähnt ist. Die Verleger haben für einen reinen Druck und schönes Papier gesorgt.

### OEKONOMIE.

Nürnberg, in d. Raspe. Buchh.: Handbuch der Forstwissenschaft, worin der praktische Betrieb der Waldungen, ihre möglichste Erhaltung, Verbesserung und cameralitische Benutzung abgehandelt
wird. Von Johann Leonhard Späth, Pros. der
Mathematik, Physik u. Forstwissenschaft. Erster
Theil. 1801. XVI u. 368 S. Zweyter Th. 1802.
XXIV u. 392 S. 8. (2 Rthlr.)

In dem ersten Theile dieses Werkes handelt der Vf., nachdem er in der Einleitung eine kurze Dendrologie und die forstliche Abtheilung der Waldbäume und mit solchen bestockter Plätze, nebst einer forstlichen Literatur mitgetheilt hat, in zehn Kapiteln von der Beschaffenheit oder den äußern Umständen und von den innern Eigenschaften des Bodens; von dem Wachsthum der Waldbäume und ihrer Theile im freyen Stande; von dem specifichen Wuchle des Holzes in Beziehung auf seinen Standort; von der naturlichen Fortpflanzung einer Holzart; von dem Wachsthume der Bäume im gespannten (geschlossenen) Stande; von dem Wachsthume der Bäume bey innern und äußern Gebrechen oder Verletzungen; von dem Betriebe nach diesen Resultaten; von den Verbesserungen, welche bey einem Waldstriche statt finden; von den Unfällen, welche die Waldungen durch die Natur, besonders aber durch die Insecten und andere Feinde erleiden.

Der zweyte Theil enthält die praktischen Regeln der Forstökonomie, und die Einleitung dazu Bemerkungen über Holzsortimente, stereometrische Bemerkungen und Beobachtungen sowohl über forstliche

Gegenstände, als über den Wärme - und Ausdünftungsgrad des Bodens, über das Einsaugungsvermögen einer Holzart u. dgl.

Aus dieser summarischen Inhaltsanzeige ergiebt fich, dass der Vortrag dieses für jeden Forstmann sehr brauchbaren Werks systematisch geordnet und ganz vollständig ausgesührt ist. Es lässt fich daher um so mehr empsehlen, da der wichtige Punkt wegen der möglichst richtigen Abschätzung der Forsten noch immer Stoff genug zum weitern Nachdenken übrig lässt.

Nürwberg, in d. Stein. Buchh.: Abhandlung über die periodischen Durchsorstungen, oder über den regulären, nach dem Locale geordneten Plänterhieb in den Hochwaldungen für Forstmänner und Cameralisten. Von Sohann Leonhard Späth, Prof. der Mathematik, Physik u. Forstwissenschaft. 1802. XIV u. 264 S. gr. 8. (20 gr.)

Diese Schrift enthält, außer einer Vorrede und zweckmässigen Einleitung, drey Abschnitte. Der erste befast das Detail der Umstände, von welchen die Gradation der Samensprösslinge eines jungen Holze. bestandes bis zur Epoche seines Kümmerns (Absterbens) abhängt; der zweyte die Erörterung der verschiedenen Ursachen des Absterbens mit den Wirkungen: der dritte endlich ein Aggregat von Umständen, wenach die Durchforstungen regulirt werden müssen. Rec. findet alles sachgemäss, und glaubt, dass in unfern Tagen, worin das Forstfach allmählig wiffen-schaftlicher betrieben wird, kein Oberforst - oder Kammercollegium mehr existirt, welches die Leitung des Betriebes in den Waldungen nicht nach diesen und in mehrern Forstschriften enthaltenen richtigen Grundsätzen einrichten sollte. Wie kann die Vollund Gleichwüchfigkeit eines Forstes oder einer Waldung mit dem vorzüglichsten Zuwachs bewirkt werden, wenn nicht periodenweise die Aushauung des verdrängten und abgestorbenen Holzes geschieht? Aufser dem Vf. hat bereits Hr. Hartig hierüber sehr richtig geurtheilt, und man braucht nur nach den Vorschriften dieser und anderer Forstschriftsteller zu verfahren uud die Behörden zu deren Erfüllung anzuhalten, um den besten Erfolg davon wahrzunehmen. Es versteht sich aber von selbst, und jeder Sachkenner wird es voraussetzen, dass bey der Besetzung der Förster - oder Oberförsterstellen vorzüglich auf solche Subjecte gesehen werden muss, die in einer praktischen Schule die Handgriffe erlernt haben, und zu richtigen Urtheilen angeführt find. Die höhere Forst-Inspection wird dann schon die etwa begangenen kleinen Fehler rügen und das Ganze zur Vollständigkeit bilden.

#### LITERATUR - ZEIT - ALLGEMEINE

Mittwocks, den 18. Julius 1804.

### ERDBESCHREIBUNG.

b. Gerlach: Beyträge zur genauern Kenntniß der spanischen Besitzungen in Amerika, aus dem Span. übers. mit Anmerkungen von Ch. A. Fischer. 1802. 276 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

em Leser werden diese Uebersetzungen aus dem Viagero universal sehr angenehm seyn, da das Original fehr ichwer in Deutschland zu erhalten ist, und unfere Kenntnisse von dem spanischen Amerika ungemein dadurch vermehrt werden. Die Ueberfetzung ist so vorzuglich, wie sie sich von Hn. Fischer erwarten lässt; auch die Anmerkungen sied zweckmässig und richtig. 1) Briefe aus der Havana. Schilderung des Ganzen, des Hafens, der Stadt, der Lustbarkeiten; sonst kurz. (Mammey ist keine Apriko-senart, wie der Uebers. lagt, sondern die Frucht der Mammea.) 2) Mexico. Eine sehr specielle Angabe der Einfuhr und Ausfuhr aus dem Correo mercantil von 1799. 3) Buenos Ayres. Vorzüglich vom Handel. Die Versuche mit dem Anbau des Madi (Madia fativa) find fehr glücklich ausgefallen. Das Confulat zeichnet sich durch seine patriotischen Anstalten sehr aus. 4) Turuman. Ist die größte Provinz im spanischen Amerika. Die Einwohner der Hauptstadt Cordova find wohlhabend durch den Handel mit jungen Füllen, welche ue aus den nahgelegenen Provinzen aufkaufen, und an die Maulthierhändler aus Peru absetzen. Peru verbraucht viële Maulthiere, weil auf der Reise dahin viele von dem Genuss der Phaca baetica (gewiss eine andere Psianze) sterben. Der Aufsatz ist kurz. 3) Briefe über Peru. Nebst dem folgenden der wichtigste Abschnitt im Buche. Die Volksmenge von Peru war, nach dem Censo im J. 1795., eine Million 66,122 Seelen, von der Hauptstadt Lima 52,627. Diese letztere ist sehr gering, woran Luxus und ganz-licher Mangel an Industrie, da sogar die Hemden fertig aus Spanien kommen, schuld sind. Umständlich wird vom Handel geredet. Von den Blättern des Erythraxylon Coca schickt Peru nach der Provinz del Rio de la Plata für anderthalb Millionen Piaster. Die Indianer, besonders die Arbeiter in den Minen, halten lie für ein flärkendes, erwärmendes und nährendes Magenmittel; kauen fie daher mit Kalk und schlucken den Saft hinuster. Bey der Bestimmung der Producte ist der Fehler zu rügen "dass man den amerikanischen Pflanzen Namen von spanischen giebt, z. B. Pifacia Lentifens; auch der dortige Zimmt ist nicht standen sey, da ihre Entstehung doch ins rete Jahrh. der ostindische. Eine kurze Topographie der Prosinz folgt hierauf. Ueherall Beyspiele, wie gut sich nunmehr Anhalt-Dessau das Amt Walter-Nienburg A. L. Z. 1804 Dritter Band.

jetzt die Spanier gegen die Indianer und Negersklaven betragen. 6) Montana real. Eine merkwürdige Provinz, welche sich von dem Fusse der Cordilleras bis Brasilien erstreckt, von großen Strömen durchschnitten und mit undurchdringlichen Wäldern angefüllt ist. Das Klima ist äusserst heise, feucht und ungefund. Viele freye indianische Stämme bewohnen diesen Landstrich. Wahrscheinlich entstand die Fabet von den Amazonen daher, dass sich die Männer oft von ihren Weibern mehrere Monate hindurch, der Jagd wegen, entfernen. Manche dieser Stämme find Menschenfresser; die Capanaguas braten ihre Todten und essen sie zum Beweise ihrer Freundschaft und Liebe. Die Carapachos find weiß und haben äußerst starke Bärte. Rec. scheinen indessen manche dieser Nachrichten von den dortigen Völkerschaften von Hörensagen herzurühren, und also noch einer nä-hern Berichtigung zu bedürfen.

Hamburg u. Maynz, b. Vollmer: Neues vollständiges geographisch-statistisch-topographisches und hi-storisches Lexicon der fürstlich anhaltischen, schwarzburgischen, renstischen, herzoglich sächsischen Lande. nebst dem Erfurter Gebiet und der Grafschaft Blan. kenhain, von D. Theod. Ferdin. Kajetan Arnold. 1802. 8.

Ungeachtet der Vf. in der Vorrede zu diesem ersten Theile (von A - D, wie auf dem Titel hätte bemerkt werden sollen) sich ein überaus wichtiges Ansehen giebt, und behauptet, dass ihm die Ausarbeitung die-ies Lexicons große Mühe und Kosten verursacht habe, weil er durchaus authentische und neue Nachrichten hätte liefern wollen: so kann doch Rec. nach der Durchsicht des Werks nicht begreifen, wie der Vf. es wagen durfte, bey den fo reichhaltigen und authentischen Vorarbeiten eines Martels, Hellback, des lobensteinischen Intelligenzblattes, eines Gruner, Walch, Kest-ter von Sprengseisen, Fabri, Leonkardi, Dominicus, und des Lexicons von Franken und Oberfachsen, seine Compilation ein mühleliges Unternehmen zu nennen, wenn er nicht etwa das freylich bis zum Ekel mühsame Abschreiben der gedachten Werke darunter versteht oder verstanden willen will. Dass er aber nichts mehr gethan habe, zeigt sich auffallend an mehrern Stellen; z. B. S. 58. hat er treulich im J. 1802. nach-geschrieben: daß die Accise im Anfange dieses Jahre hunderts (also im 19ten Jahrh.) im Anhaltischen ent-

von Kursachsen zu Lehen erhalten hat, findet man nichts angedeutet, da es doch gegen das vorige merklich abweicht, wie der darüber abgeschlossene Recess vom 15. Junius 1796. den Vf. hätte belehren können. S. 63. ist zwar das Absterben der zerbstischen Linie, aber nicht die genaue darauf erfolgte Erbvertheilung angeführt, welche doch nicht fehlen follte; allein sie ftand night und konnte nicht in den gedruckten Quellen des Vfs. stehen, daher kommen die unvollständigen Anzeigen der ehemaligen zerbstischen Landesportion. Bey der Beschreibung von Dessau sehlt (S. 233) bey der fürstlichen Mühle der Lachsfang, welcher für Dessau so wichtig und für Kursachsen so nachtheilig ist. Wie unvollständig andere Beschreibungen find, davon mag (S. 3.) Ahlstadt im Fürstenthum Koburg zum Beweise dienen: "Ahlstadt, Pfarrkirchdorf, hat 55 H. und 243 Einw., zwischen Rodach und Eisfeld, und ist centbar. Hinter dem Dorfe am Wege nach Harras ist ein Erdball." Wäre der Vf. wirklich bemüht gewesen, neue Nachrichten mitzutheilen, und hätte er sich nicht bloss auf das bisher Gedruckte verlassen, so würde er mehreres hinzugefügt haben, z. B. dass dieses Dorf erst seit 1727. ein Pfarrkirchdorf sey (seine Compilation hat ja das ausdrückliche Prädicat historisch); dass es jetzt 56 Häuser habe; dass es auf den langen Bergen liege; dass nicht blois Koburg und Rodach Oberherren und Eigenthümer find, sondern dass die Dorsherrschaft das herzogliche Amt Koburg habe, die Grundstücke außer dem Amt Koburg noch neun verschiedene Lehnsherren, den Zehend aber drey Eigenthümer, zu ‡, zu ‡ und ‡, besitzen; dass die hohe und mittlere Jagd Koburg, die niedere und Vorjagd das Kloster Veilsdorf ausübe u. s. v. S. 24. heisst der Ort nicht Rascha, sondern Raschau; und nicht in der Gegend zwischen Elterlein, Raschau und der Abtey Grünhayn ward der Prinz vom Köhler gerettet, sondern auf dem zwischen Grünhavn und Raschau liegenden Fürstenberge, wie der Vf. aus Leonhardi's Erdhelchreib. zweyter Aufl. Bd. II. S. 370. hätte ersehen können; wo jedoch anstatt Schwarzenberg, bey der künftigen dritten Ausgabe, Raschau zu schreiben ist. Aehnliche Verstösse findet man in diefem Lexicon häufig.

Tübingen, b. Cotta: Reise über den Sund. 1803. 334 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Der Vf. dieser gutgerathenen Beschreibung zeigt Sachkenntnis, Scharffinn und Unbefangenheit; und, so beschränkt auch seine kleine Reise ist, so hat er ihr doch viel Interesse zu geben gewusst. Auch findet man mehrere statistische Details, über deren Richtigkeit aber Rec. nicht zu urtheilen vermag; für die nicht genuglame Wichtigkeit einiger Gegenstände möchte das große Publicum vielleicht auch finden, dass des Details zu viel ist. Im Ganzen aber ist es ein guter Beytrag zur nähern Kenntniß der Gegenden und Orte, die der Vf. berührt.

Bis zum 15. Aug. 1802. waren schon gegen 12.000

fen Hartwig von Bernstorff und seinen Neffen, Andreas Peter, werden merkwürdige Nachrichten ertheilt; auch wird die Geschichte des Gutes bey Kopenhagen, das der König dieler Familie überliels, und die Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft auf demselben erzählt. — Bauerngüter, die zu 400 bis 500 Rthlr. angeschlagen find, werden jetzt mit 10,000 Rthlr. bezahlt. Auf manchen solchen Gütern, die in die Hände Kopenhagener Bürger gekommen find, befinden sich hübliche Anlagen. Für eins dieser Art wurde kürzlich 20,000 Rthlr. verlangt, und 18,000 geboten. — Der Vf. macht eine Reise nach Lund, und kehrt über Helfingborg nach Seeland zurück. Dann geht er wieder nach Schweden, und giebt mehrere Details von Ramlöfa und Higganefe, welchen letztern Ort Hr. v. Bonstetten Höganas schreibt. Malmöe (S. 88.) ist mit 6000 Einwohnern wohl etwas zu stark angefetzt. — Von Lund geht er über Christiansstadt und Karlsham nach Karlskrona. Mit den Docken am letztern Orte geht es immer noch so langsam, dass man ihr Fortrücken kaum bemerkt. Von zwanzig, wozu der Plan angelegt ist, wurden unter Gustav III. zwey vollendet; die dritte ift bis auf Dach und Pfeiler fertig; für die vierte und fünfte find die ersten Arbeiten angeordnet. - Die jährliche Löhnung der schwedischen Admiralität ist lächerlich gering; Prof. Sjöberg von Lund setzt. sie auf 65,000 Rthlr. - S. 129. Ueber Karlskrona (mit 12000 Einw.), so wie über den letzten Krieg mit England, werden gute Nachrichten gegeben. Hiebey vertheidigt der Vf. Schwedens Redlichkeit (S. 215.). In und um Kopenhagen leben gegen 30,000 Schweden.

Vermögens-Anschlag, welcher 1801. von den liegenden Gründen, Mobilien, baarer Münze u. s. w. des schwedischen Reichs gemacht wurde. Die Reichsgeldzettel werden befonders angemerkt, weil fie gegen Banco verlieren.

Banco - Thaler Reichsgeldzettel-Stadt Stockholm 17,642,963 u. 7,384,452 Gothenburg u. Bohus 8,023,440 u. 4,476,672 West-Bothnien u. Lappland 2,239,448 u. \$39,694 Oeffentl. Etablissements und Gehalte 38,849 u. 1,318,426 Ertrag der Reichsgeld-42,690,577 mit 40 p.C. in Banco zettel nach Abzug des Verlustes in Bancoverwandelt. Thalern 30,493,270 30,493,270 Totalfumme in Banco 196,658,010

Des Vfs. Sprache ist hin und wieder fehlerhaft und undentsch, wovon freylich wohl manches auf Rechnung des Setzers kommen mag. S. 5. manglende statt mangelnde, zweymal. S. 9. bedaurungswürdige Menschen st. bedauernswürdige; z. B. Schätze, ob deren Anblick ihr Herz und Kopf zu versteinern scheint. S. 30. die den Vortheilen nicht entsprach, die Schiffe durch den Sund gegangen. Ueber den Gra- man fich davon machte. S. 62. diesem heiligem Leinwand. S. 96. die Festungswerke sind im Zerfall, statt Verfall. S. 128. große Zelten. S. 144. die ländlichen Reitzen. S. 236. sie zitterte für (vor) den Folgen.

Leipzia, b. Feind: Georgii Henrici Lünemann, Goettingensis Seminarii philologici sodalis, nunc quoque collaboratoris scholae Goettingensis, Descriptio Caucasi gentiumque Caucasiarum, ex Strabone, comparatis scriptoribus recentioribus. — Commentatio, quae in certannine literario civium Academiae Georgiae Augustae die IV. Junii 1803. praemio in ordine philosophorum ornata est. 1803. 66 S. 4. (12 gr.)

Eine neue Frucht der lobenswürdigen Anstalt der Universität Göttingen, durch ausgesetzte Preise ausgezeichnete Studirende zur Thätigkeit aufzumunteru, und sie durch ihre Arbeiten selbst in der gelehrten Welt bekannt zu machen. Der Vf. beweist durch die zweckmässige Anordnung des Stoffs, dass in seinem Kopfe Ordnung herrsche, in dem Vortrage selbst Belesenheit, kritischen Sinn, und durch den leichten und reinen lateinischen Vortrag ein anhaltendes Studium in den Vorkenntnissen, welche nur gar zu häufig bey em Nachwuchse von Gelehrten vermisst werden. Die Aufgabe forderte eine Beschreibung der Striche zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere nach Strabo's Angaben, aber mit Vergleichung der neuesten Reisenden, Güldenstädt's und Reinegg's, welche den heutigen Zustand dieser Länder als Augenzeugen beschreiben. Hr. L. schickt seiner Darstellung eine allgemeine Schilderung von den Kenntnissen, welche die Griechen von diesen Gegenden hatten, in zweckmässiger Kurze voraus, und fällt sein Urtheil über ihre Glaubwürdigkeit, vorzüglich die des Strabo; dessen Quellen mit Sorgfalt bezeichnet werden. Dann kommt die Reihe an die neuen Reisebeschreiber, wo vielleicht Reineggs in ein zu günstiges Licht gestellt wird. Nach dieler Einleitung entwickelt der Vf. die zum Theil irrige Idee, welche fich Strabo von der Gestalt jener Länder entworfen hatte; lässt hierauf die einzelnen Völkerschaften folgen, welche in und zunächst an dem hohen Bergrucken wohnten, und schlielst endlich mit der Beschreibung der drey Hauptprovinzen, welche fich am füdlichen Abhange des Kaukasus besinden, nämlich Kolchis, Iberien und Albanien. Die ganze Auseinandersetzung ist lichtvoll, richtig, und enthält mitunter sehr glückliche Aufklärungen einzelner Stellen des Strabo, wozu wir vorzüglich die S. 22 fg. gegebene Entwickelung der Beschreibung des Cyrus - Flusses rechnen, welche, nach dem Texte des Griechen, Dunkelheiten von mancherley Art enthält: Nur in wenigen Behauptungen kann Rec. nicht mit dem Vf. übereinstimmen, z. B. wenn er (S. 20.) glaubt, die Alten hätten nie Bergmessungen vorgenommen, sondern immer bloss nach dem Auge geschätzt. Es sind noch wirkliche Messungaben von dem Berge Olympus in Macedonien und von dem Berge Kyllene in Arkadien vor-

handen. S. 21. hat er keine richtige Idee von dem Zusammenhange des Kaukasus und Taurus; beide Hauptgebirge Itehen wirklich durch ununterbrochene Bergreihen in unmittelbarer Verbindung. Die Bemer-kung über die Mauer Alexanders des Großen im Kaukasus (S. 52.) hat er andern Schriftstellern wohl nicht im Ernst nachgeschrieben; Alexander kam nie in jene Gegenden. S. 63. versichert Hr. L. bloss aus Uehereilung, es würden aus den Gegenden des Donflusses und der Krimm noch jetzt eine beträchtliche Menge Sklaven nach Konstantinopel verkauft. Hr. L. schlielst seine Abhandlung mit der kurzen Beschreibung des wichtigen Handels, welchen die Völker am Kaukalus nicht nur mit einheimischen Producten, sondern auch mit den Waaren des fernen Indiens führten. Als das vorzüglichste Handelsvolk werden dabey die Aorsi, ein längs der Nordseite des kaspischen Meers wohnendes Wolk, angegeben, welches, nach Strabo's Angaben, auf Kameelen die indischen und babylonischen Producte über den Kaukasus nach den Nordländern führte. Hr. Mannert hat in seiner Geographie wahrscheinlicher gefunden, dass die Aorsi die indischen Waaren nicht auf diesem Wege, sondern von der Nordostseite des kaspischen Meers her holten, weil sie auf dieser Seite wohnten, der andere von Strabo angegebene Weg äußerst unnatürlich sey, und Kameele nicht zu Transporten über hohe Gebirge gebraucht würden. Diese Annahme bestreitet Hr. L., und hat wenigstens in so fern Recht, dass schon damals, wie noch jetzt, ein Handelsverkehr zwischen den Völkern auf der Süd - und Nordseite des Kaukasus vorhanden war. Ob aber je indische Waaren auf dieser Strasse geholt wurden, und ob man Kameele als das gewöhnliche Lastthier zum Trans-port über das hohe Gebirge brauchte, bleibt selbst in unsern Tagen noch eine andere Frage, wo man in Russland Abnehmer der so beschwerlich herbeygefchafften Handlungsartikel findet, die man damals nur in ein paar mittelmässigen griechischen Kolonieen finden konnte, welche noch überdiels zur See fich alle diese Artikel sicherer und leichter zu verschaffen wulsten. Eine Bemerkung drängt fich bey dieser Auseinandersetzung auf. Warum folgt wohl Hr. L. der übeln Sitte mehrerer Schriftsteller, den Verfaiser eines Hülfsbuchs nur dann zu citiren, wenn man glaubt, einen Satz desselben bezweifeln zu können, übrigens ihn aber in aller Stille zu benützen, und nur bey irgend einer Nebensache seinen Namen ge-legentlich zu nennen? Der größere Theil der Bestimmungen und Gedanken in diesem kleinen Werke find aus Hn. Mannert's Geographie entlehnt, z. B. von den Ursachen, warum die Alten das kaspische Meer in Vereinigung mit dem Ocean setzten; dass Herodot als Augenzeuge seine Nachrichten über Kolchis niedergeschrieben hat; von den gedoppelten Quellen des Phasis Flusses u. s. w. Statt dankbarer Anerkennung der gebrauchten Hülfe stehen diese Bemerkungen als eigener Fund in der Abhandlung.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, b. Unger: Spanische Mistellen. Herausgeg. von Ch. A. Fischer. Erster Band. 1803. 266 S. 8. (1 Rthlr.)

Diele Sammlung foll, wie die Vorrede lagt, die Quintessenz der spänischen Journale und Monatsschriften liefern. Die Schwierigkeit, spanische Bücher überhaupt, besonders Journale, zu erhalten, die sorgfältige Auswahl, die Kenntnisse des Herausg., machen diese Sammlung höchst schätzbar, und lassen uns sehr bedauern, dass bis jetzt der zweyte Band noch nicht erschienen ist. Am meisten wird der Naturforscher befriedigt. Rec. will nur auf die wichtigsten Abhandlungen aufmerksam machen. Merkwürdig ist die Nachricht von den Bäumen, welche Federharz liefern; Cavanilles lehrt uns, nach Nee's Bemerkungen, das der Milchsaft einiger Ficus fich zu Federharz verdickt; er beschreibt ferner eine neue Baumart, Castilla elastica von ihm genannt, welche ein solches Harz liefert. Die Abhandlung von Mutis über die Arten der peruvianischen Rinde hat besonders ihren Werth durch die Berichtigung der botanischen Synonymie und durch die genaue Beschreibung der Decocte und Infulionen von den Rinden. Es kommen aber in den europäischen Officinen viele Abanderungen von Chinarinden vor, welche fich zu diesen nicht bringen lassen, und wir werden nicht eher hierüber eine bestimmte Auskunft erlangen, bis jemand in Amerika gesammelte und botanisch bestimmte Kinden mit den im Handel vorkommenden aufmerksam vergleicht. Nes beschreibt neun neue Arten der Liche, von ihm in Südamerika entdeckt; es scheint, dals diele Gattung in dem füdlichen Amerika eben fo ausgebreitet ist, als im nördlichen. Desselben Nachricht von den spanischen Eichen, im Anhange, ist etwas durftig ausgefallen; auch wird Quercus Ballota mit Ilex verwechielt, und verschiedene, sogar schon von Lamark bezeichnete Arten find ausgelassen. Von der Cultur und den Eigenschaften der Arachis hypogaes (Cacahssete) handelt der Vf. ausführlich nach Cavamilles. Aber auch andere Leser werden hier interessante Aufsätze finden. Mit Vergnugen las Rec. die Beschreibung der Wasserfälle des Boyota, dieses romantischen Flusses, der ein Feenland durchströmt. Freuen wird sich mancher über den spanischen Kunstrichter, der ftrenge, aber nicht unbillig, Kotzebue's Menschenhass und Reue beurtheilt; aber lächeln wird jeder Deutscher über die Nachriehten von der deutschen Dichtkunst, welche uns Hr. Andres giebt.

Posen u. Leipzig, b. Kühn: Neue Reife - Abenteuer, herausgeg. von Ch. A. Fischer. Zweytes Bdchen.

1802 282 S. Drittes Bdchen. 1809. 314 S. Viertes u. letztes Bdchen. 1803. 314 S. 12.

Schon bey der Anzeige des ersten Bändchens in der A. L. Z. (1802. Nr. 184) bemerkten wir, dass Hr. F. hier Reisende lebhaft und gedrängt ihre eigene Schicksale erzählen lässt, und dadurch, wie er sich in der Vorrede zum zweyten Bändchen ausdrückt, "Beyspiele von Menschenelend und Menschenstärke aufstellt, aus denen man Trost und Belehrung schöpfen kann." In diefen letzten drey Bändchen find vorzüglich mehrere dieser Beyspiele aus der Geschichte der französischen Revolution hergenommen, und darneben ein eigenes kleines Abenteuer des Herausg, dieser Sammlung, dessen größere Abenteuer auf seiner spanischen Reise früher erschienen, und nachher von neuem aufgelegt wurden. Auch scheinen ihm in demselben vierten Bändchen, worin das eben erwähnte Abentener an der Gränze der Schweiz und Frankreichs vorkommt, die Reise nach Bareges und die Wanderer in den Pyrenäen näher anzugehören. Wie mannigfaltig und zugleich wie kurz erzählt diese Reiseabenteuer fiad, wird man aus dem Luhaltsverzeichnisse sehen. Im zweyten Bändchen treten auf: Donald Campbell, die unglücklichen Nanteser, Mackay, Pages, Black, Wagner, Delefalle, Wright, Meillan, Spearing, Ramel und seine Unglücksgefährten, und Montaigu; im dritten Bändchen: Louvet, Brisson, Anquetil du Perron, Hynes und seine Unglücksgefährten, Mechin und seine Hegleiter, Johannot, Aymé, James und seine Gefährten, die Prinzessinnen von Frankreich, Madame Chevreau und Barollet; im vierten Bändchen erzählen, außer dem Herausg. und Vf. der schon erwähnten Abschnitte, die Emigrirten in Holland, die Prinzessin von Bourbon-Conti, Follie, Boissy, der Kapitän Wilfon, Wimpfen, Harrison, Ledyard, Shaw und seine Gefährten, und Paul Jones, ihre Schickfale.

# SUGENDSCHRIFTEN.

ALTONA, b. Bechtold: Des Kapitains James Cook
Beschreibung seiner Reise um die Welt. Ein nützliches Lesebuch für die Jugend, nach Campe's
Lehrart bearbeitet. Drittes Bändchen. 1803. 154 S.
8. (m. schwarzen Kpf. 12 gr., m. illum. 16 gr.)

In diess dritte Bändchen hat der Herausg den Rest der Cook'schen Reisebeschreibung zusammengedrängt und auf eine belehrende und unterhaltende Art bearbeitet. Er versichert, dass die Gespräche, in welche er sein Buch einkleidet, nicht erdichtet, sondern wirklicht in einer Landsamise zwischen einem Vater und seinen Kindern gehalten worden, welches auch dem ungekünstelten Vortrage anzusehen sey. Zwey Kupser ind diesem Theile zugegeben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 19. Julius 1804.

# GESCHICHTE.

Göttingen, b. Röwer: Kleine historische Schriften von A. H. L. Heeren, Prof. der Geschichte zu Göttingen. Erster Theil. 1803. XII u. 348 S. (1 Rthlr. 4 gr.)

it dieser Schrift beginnt Hr. H. eine Sammlung historischer Abhandlungen, welche theils mehrere seiner frühern zerstreuten Auflätze in verbesserter Gestalt wieder geben, theils und vornehmlich völlig neue Darstellungen desselben aus dem Gebiet der Geschichte enthalten wird. Die mehresten der letztern werden sich auf die neue Geschichte beziehen und die Bestimmung haben: die wichtigsten allgemeinen Ansichten zu entwickeln, welche die Geschichte des europäischen Staaten-Systems in den drey letzten Jahrhunderten darbietet. — So angenehm es Rec. ist, dass der würdige Vf. die frühern Früchte seiner historischen Muse dem allgemeinern Gebrauche mittheilt, und so sehr er besonders wünscht, dass uns derselbe seine Abhandlung über den Einfluß der Normannen auf französsche Sprache und Literatur recht bald wiedergeben möchte: so ist es doch doppelt erfreulich für ihn und gewiss für alle Freunde der Historie, zu sehen, welche treffliche Anstalten Hr. H. trifft, um den inhaltsreichen Zeitraum der drey letzten Jahrhunderte einst auf eine würdige Weise darzustellen. Noch immer fehlt es uns an einer gründlichen, zusammenhängenden, gediegenen Darstellung der neuern Geschichte; wenigstens steht das bey vielen Vorzü-gen doch sehr unvollkommene Werk des verdienstvollen Busch immer noch unerreicht da. wenn ein Historiker, wie unser Vf. mit den trefflichsten Vorkenntnissen rechlich ausgestattet, von Wahrheitsliebe und edelm Eifer für die Sache belebt, an das schwierige Werk geht, selbst die Vorarbeiten dazu nicht übereilt, sondern mit Musse und beharrlichem Fleisse fertigt und durch öffentliche Mittheilung gleichsam der gemeinsamen Berathung vorlegt: so können wir wohl mit Recht hoffen, dass wir endlich eine des großen Gegenstandes würdige Darstellung der neuern Geschichte erhalten werden.

Schon die erste Abhandlung dieses ersten Theils beschäftigt sich mit der für die neuere Geschichte so interessanten Frage: Welchen Einstuß hatte die Reformation auf die politische Lage der Lönder Europa's? Die bekannte Preisfrage des französischen National-Instituts für den Julius des Jahrs 1803. war es, was den Vf. zunächst zu der Ausarbeitung dieser Abhandlung veranlasste; aber da es ihm an Musse gebrach, die A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Aufgabe des Instituts in ihrem vollen Umfange zu läien, so that er auf den fremden Kranz, nach welchem er anfangs ringen wollte, Verzicht, und ist es zufrieden, wenn ihm für seine Beantwortung des ersten Theils der Preisfrage der Beyfall deutscher Hi-storiker zu Theil wird. Doppelt angenehm wäre es nnn freylich, wenn Hr. H. die Aufgabe in ihrer ganzen Ausdehnung gelöst hätte. Er, der uns vor Kurzem das schöne Zeitalter der Mediceer in seiner Geschichte der klassischen Literatur mit meisterhafter Hand gezeichnet hat, wäre gewiss vor vielen Andern geschickt gewesen, jenen sonderbaren Umschwung, welchen die Reformation in der höhern Bildung der Europäer hervorbrachte, treu und richtig darzustellen. Auch können wir nicht bergen, dass das Princip der Theilung der Arbeit, welches ungefähr seit einem Jahrzehend in der in so vielen Rücksichten vortrefflichen historischen Schule Göttingens immer herrschender wird, uns für die Historie aus mehr als einem Grunde verderblich scheint. - Indessen wer kann mit einem geschätzten Schriftsteller darüber rechten. dass er nicht mehr gab, als er gerade geben wollte, besonders wenn das, was er wirklich gegeben, un-fern Dank verdient. Auf den letztern hat Hr. H. in Beziehung auf die vorliegende Abhandlung den voll-kommensten Anspruch. Eine beurtheilende Ueberficht der Resultate seiner Forschungen wird diess bestätigen, und wir wollen unsern Lesern dieselben um so sorgfältiger mittheilen, je wichtiger es besonders in unsern Zeiten ist, dass die Folgen der Reformation mit, Gerechtigkeit gewardigt werden.

Der Vf. fucht die Frage, welche der Gegenstand seiner Untersuchungen ist, so zu beantworten, dass er zuerst den politischen Einslus der Reformation auf die einzelnen Staaten von Europa in Rücklicht ihrer innern Verhältnisse entwickelt, dann aber zeigt, was dieselbe auf die Politik von Europa im Allgemeinen

gewirkt habe.

Die Beleuchtung des ersten Punkts beginnt der Vf. mit Deutschland, als dem ursprünglichen Herde der Reformation. "Sie war für dieses, sagt er, in so fern politisch-wichtig, als das Princip der Trennung, welches der Protestantismus in dem deutschen Staatskörper hervorbrachte, diesem, der beynahe bis zur politischen Lethargie herabgesunken war, neues Leben und neue Regsamkeit einhauchte. Diese politische Wiederbelebung Deutschlands, falls sie fortdauernd seyn sollte, konnte nicht wohl auf einem andern Wege zu Stande kommen, denn ein gemeinsames Streben nach Vergrößerung konnte unmöglich bey einem Staate Statt finden, der bey aller Krast zum Wider-

stande doch fast gar keine Kraft zum Angriff besals. Auch hatte Deutschland kein allgemeines Handels-Interesse, und kann es nicht haben, weil seine Lage und Zerstückelung es unmöglich machen. Also bleibt dasjenige übrig, welches aus dem Bedürfniss einer allgemeinen Vertheidigung gegen Angriffe von Ausen entstand. Die Geschichte hat aber schon in vielen Beyspielen gezeigt, dass, da diese vorübergehend find, auch ein solches Interesse nur vorübergehend feyn kann, und die Geschichte von Deutschland hat insbesondere gezeigt, wie leicht es den Feinden des Reichs wurde, in einem so zusammengesetzten Staate fich Freunde zu verschaffen, und Deutsche durch Hülfe von Deutschen zu bekriegen. Für einen folchen Staatskörper war die Einigkeit mit sich selbst nichts anders, als eine langfam schleichende Krankheit; nur ein Princip der Trennung konnte daher die Lebenskraft aufs neue in demselben erregen und erhalten." — Aber, hat man schon öfters gefragt, hätte es nicht, ohne den neuen Zwiespalt, der durch die Reformation unter den Deutschen entstand, irgend einem talentvollen Kaiser, vielleicht schon dem stuatsklugen Karl V., gelingen können, fich zum minder beschränkten König der Deutschen emporzuschwingen, die Vielherrschaft in Deutschland zu vernichten, politische Einheit in den deutschen Staatskörper zu bringen, und so ihm den alten Glanz und die alte Würde wieder herzustellen? Und wenn man bedenkt, mit welcher heiligen Scheu selbst noch im Laufe der Reformation die deutschen Fürsten den Kaiser zu behandeln pflegten, so wird jene Möglichkeit wenigstens zur Wahrscheinlichkeit erhoben. Jedoch, auch zugegeben, das System der Vielherrschaft in Deutschland bereits in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu weit gediehen war, als dass die Einführung eines minder beschränkten Königthums noch möglich gewesen wäre, ja, sogar zugegeben, dass es sich nicht ab-sehen lasse, wie der Süden und Norden Deutschlands je zu einem Staate im eigentlichen Sinne des Worts coalelciren können: so ist doch das unleugbar, dass die Reformation sehr vieles zur Vollendung des Systems der ständischen Territorial-Hoheit beygetragen habe, und der Vf. hätte daher wenigstens genauer nachweisen müssen, dass und wie diess geschehen sey. Er hätte diess um so mehr thun sollen, da die Folgen davon sich bald so auffallend geäussert haben. Denn bald nachdem der genialische Moritz von Sachsen durch den Vertrag zu Passau (1552.) der lange projectirten "wohlpracticirten Monarchie" Karls V. für immer ein Ende gemacht und jenes Princip der Trennung wenigftens dem Wefen nach conftituirt hatte, ward auch die Vielherrschaft in Deutschland vollends begründet, der Friede im Innern gestört, und auswärtigen Feinden von den Genossen des Reichs selbst gleichsam Thür und Thor geöffnet. Der gemeinschaftliche Staatsverband ward von nun an immer loser, die einzelnen deutschen Völker entfremdeten fich immer mehr von einander, und das Einmischen fremder Nationen in Deutschlands Ange-

legenheiten, wie schädlich äusserte es sich schon bey den Verhandlungen zu Münster und Osnabrück, wie oft ward es nachher wiederholt, auf welche Weise ward es erst in unsern Tagen wiederholt! Jenes Prinoip der Trennung hatte also auch seine nachtheiligen Folgen, und wohl war es nur Schonung des deutschen Vaterlandes, was den Vf. bestimmte, dieselben mit Stillschweigen zu übergehen. Oesterreich. "Die österreichische Monarchie verdankt den Zusammenhang und die innere Festigkeit, die sie besitzt, großentheils der Benutzung der Folgen der Reformation." Kurz, aber treffend, hat hier der Vf. vornämlich Ungarns Schicksale geschildert. Preusen. "Wenn die Reformation den Grundstein zu dem Gebäude der preussischen Monarchie legte, so kann man doch nicht sagen, dass sie zu delsen weiterer Ausführung viel beygetragen habe, außer in so fern man die im westphälischen Frieden gemachten Acquisitionen als eine Wirkung derselben betrachten will." Gegen den zweyten Theil dieler Behauptung könnte man wohl daraus einige Zweifel herleiten, das die preussische Monarchie bekanntlich, besonders seit Friedrich II. recht eigentlich als der Stolz des protestantischen Deutschlands angesehen wird. Frankreich. "Die Religionskriege in Frankreich (1562-1598.) bahnten auf der einen Seite den Weg zu der Unumschränktheit der königlichen Macht, und doch waren sie es auch auf der andern, die selbst nach dem Fall der protestantischen Partey einen Geist des Widerspruchs in der Nation erhalten zu haben scheinen." Auf den letzten Satz möchte Rec. eben kein grosses Gewicht legen, da bekanntlich jener Geist des Widerspruchs, wenigstens bis zur Revolution, beynahe völlig wirkungslos blieb. Defto wichtiger aber scheint uns das Misslingen der Reformation in Frankreich in anderer Hinficht gewesen zu seyn. Ob nämlich gleich selbst die neuesten Erscheinungen hinlänglich gezeigt haben, dass der Protestantismus keineswegs für Frankreich geeignet sey: so ist doch soviel unleugbar, dass der Sieg, welchen der Katholicismus im sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderte in diesem Lande über jenen davon trug, ein schädliches Missverhältnis zwischen der religiösen Cultur der Franzosen und ihrer damals immer mehr steigenden Cultur überhaupt hervorgebracht habe. Ideenleerheit, Frivolität, ja, endlich ein völliges Darnie-derreilsen der idealischen Welt überhaupt, welches besonders der geistvolle *Voltairs* auss Höchste trieb, waren die natürlichen Folgen hievon. Doch die Extreme berühren fich. Vor allen wollte der seelenvolle Rousseau, der feuriger, als irgend einer seiner Zeitgenoffen, den Jammer des achtzehnten Jahrhunderts fühlte und aussprach, die niedergerissene Welt wieder aufbauen. Aber theils jenes frivole Niederreissen der Aufklärer, theils die schimärischen Verfuche Rousseau's und seiner Geistesverwandten waren es vornehmlich, was die Gemüther und Köpfe der Franzosen für jene wunderlamen Schöpfungen vorbereitete, wodurch die französische Revolution für lange Zeiten denkwürdig seyn wird. Nächst dem Delpo-

Despotismus des Königthums war es daher, unserer Ueberzeugung nach, vornehmlich das Misslingen der Reformation in Frankreich, was jener großen Staatsumwälzung, wenigstens mittelbar, Ursprung und Form gab; eine Behauptung, welcher freylich diejenigen widersprechen werden, denen die Herrschaft der Ideen in der Geschichte eine Thorheit ist, und die dafür halten, dass jenes Phänomen einzig aus dem Deficit in dem französischen National-Schetze müsse hergeleitet werden. England. Treffend zeigt Hr. H., wie, um gelinde zu reden, die Halbheit, womit die Reformation in England eingeführt wurde, den Puritanismus, dieser aber den Independentismus und die Revolution herbeyführen musste. schen letzterer und der großen Katastrophe in Frankreich läßt sich ein für die Universalgeschichte höchst interessanter, historischer Zusammenhang nachweisen; der. Vf. hat aber desselben keine Erwähnung ge-'Mit Recht dagegen sagt er von Irland: es schien bestimmt, nicht die Segnungen, sondern nur den Fluch der Reformation zu empfinden. Die vereinigten Niederlande. "Mitten aus den Stürmen der Reformation ging, gleich einem glänzenden Gestirn zwischen Gewittern, die Republik der V. N. hervor, und durch die Art ihrer Entstehung musste auch ihr Geschick gänzlich an die Reformation geknüpft, und der Fall oder Sieg des Protestantismus auch ihr Fall oder ihr Sieg werden. Auf die Organisation dieser Republik konnte sie indess keinen weiteren Einstus äußern. Doeh artete der ursprünglich - religiöse Enthusiasmus der Niederländer bald in eine protestantische Bigotterie aus, die in keinem Staate so weit getrieben wurde, als in diesem. Nirgend anders hatte daher auch die protestantische Geistlichkeit einen so bedeutenden Einstuss auf die öffentlichen An-gelegenheiten, als hier." Auch diese Sätze hat der Vf. kurz, aber treffend, entwickelt. Schweden. "Der vortreffliche Guftau Wasa wusste durch die Perspective großer Acquisitionen von den eingezogenen Gütern der Geistlichkeit den Adel für sich zu gewinnen; und von diesem unterstützt, bestand er glücklich die große und entscheidende Krise auf dem Reichstage zu Wefteräs, die damit endigte, dass der Klerus sich unterwarf und leine Güter der Disposition des Königs überliefs. Es bedurfte jetzt nur noch der Erblichkeit des Reichs, welche Gustav Wasa gleichfalls einführte, um den Königen von Schweden ein Mittel in die Hände zu geben, einen Principat im Norden zu bilden, der auch auf das übrige Europa zurückwirken musste." Dänemark. "Auch hier legte die Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den ersten Grund zur Erweiterung der königlichen Macht. Doch war die Aristokratie durch sie in Dänemark weniger gebrochen, als in Schweden. Es bedurfte erst der entscheidenden Ueberlegenheit des Bürgerstandes über den Adel, um den Uebergang zu jener Constitution zu machen, die Friedrich III. (1660.) unter einem seltenen Zusammenflus glücklicher Umftände, und mit einem noch seltenern Glück einführte; in welcher neben der erblichen Souveränität, Er-

haltung der lutherischen Religion, als der herrschenden, das einzige Reichsgrundgesetz blieb." "In der letzten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts breitete sich hier die Reformation mit starken und kühnen Schritten aus. Aber weil die religiösen Secten hier anfangs keine politischen Secten wurden, oder zu werden brauchten, so fehlte ihnen auch das Princip der Thätigkeit, das sie anderwärts beseelte; und die Reformation blieb hier nichts weiter, als die Veränderung einiger abstracten Dogmen, über die man viel disputiren kann, ohne darum viel kluger und aufgeklärter zu werden. Indessen halsten sich die beiden religiösen Parteyen, während sie sich tolerirten; und es bedurfte nur eines Funkens, um die Leidenschaften zu entstammen und einen Brand zu erregen, der nur unter den Ruinen des Staats gelöscht werden konnte." Wie diess letztere geschehen sey, zeigt der Vf. mit jener energievollen Kurze, mit welcher der scharfsinnige Spittler, besonders die spätere Geschichte Polens in seinem Entwurf der E. St. G. dargestellt hat; nur dass Spittler, dessen Forschungsgeifte auch die Lage und Schicksale des dritten Standes nicht entgingen, das traurige Ende Polens vornehm-lich aus dem Uebergewicht der Aristokratie in diesem Lande, auf welches Hr. H. zu wenig Rücklicht nimmt, hergeleitet hat. In Spanies, Portugal und Italien konnte, wie der Vf. richtig bemerkt, der Protestantismus hauptsächlich deswegen nicht eindringen, weil er mehr für den Norden, als Süden Europa's berechnet war.

(Der Befehlufs folgt.)

Jena, in d. akad. Buchh.: Grundriss der Universalgeschichte. — Zum Behuf seiner Vorlesungen, von Carl Wilk. Friedr. Breyer, Prof. der Philosophie zu Jena. Zweyter Theil. Erste Abtheilung. Von 476-bis 1517. n. C. 1804. 207 S. (1 Rthlr.)

Anch unter dem Titel:

Das Zeitalter der Germanier. Im Grundrifs dargeftellt von C. W. F. Breyer. Erster Theil. Erste
Abtheilung.

Mit einem denkenden und unterhaltenden Gefellschafter wandelt man gern; daher ging auch Rec. bald nach der Beurtheilung des ersten zur Lectüre dieses zweyten unterdessen erschienenen Theils über-Wir erinnern uns nicht, irgendwo die concentrirte Geschichte der europäischen, vorzüglich der deutschen Geistescultur, zum Theil auch der ans ihr sliessenden oder modificirten Staatsverfassung eingreifender und dem größern Theile nach richtiger als in diesem Buche zusammengestellt gefunden zu haben. Wenn auch der Vf. mit zu warmer Vorliebe von den Vortheilen sprechen sollte, welche die Hierarchie, die Ritterzeiten und das Feudalsystem auf die etwas hoch angeschlagene Bildung unserer Vorfahren gehabt haben: so wird doch seine lebendige Darstellung felbst den anders Denkenden Befriedigung geben, und ihn nicht selten zur Recapitulation der Gründe seiner

eigenen Ueberzengungen bringen. Schon der Titel zeigt, dass dieser Theil die Zeiten von der Völkerwanderung bis zu Luthers Reformation umfasst. Mit der Verfallung der Franken beschäftigt sich also Hr. B. nach einer kurzen Einleitung zuerst ausführlich. Mit künstlicher Hand sucht er die meist sehr widersprechenden Angaben und abgezogenen Sätze Mably's und Montesquiers's mit Mannerts neueren Resultaten in Einklang zu bringen, welches aber wohl schwerlich jemals ganz gelingen kann. S. 40. lobt er dann den Reichthum der Begriffe, welche die Franken hatten, um gleich darauf auf die zu sehr in das Schöne gemahlte Entstehung und Ausbildung der romisch-katholischen Hierarchie überzugehen. Riner der vorzüglichsten Theile des Buchs dünkt uns die Darstellung von der durch Mohammed bewirkten großen Revolution. Als vorzüglichen Führer benutzt dabey, wie in mehrern Theilen leines Vortrags, Hr. B. Gibbons bekanntes Werk, aber nicht ohne eigenes Studium, und ohne eine abweichende Anficht der Dinge, welche durchgängig den Selbstdenker verräth. Eben so wird jeder Kenner die Geschichte Frankreichs unter den Carolingern und ersten Capetingern, noch mehr aber die ziemlich ausführliche Gelchichte der Kreuzzitge interessant finden. Auch wird er seinen Beyfall dem durch Grande unterstützten Lobe der Geiftlichkeit im Mittelalter, als den einzigen Erhaltern der alten Wissenschaften (S. 91.) nicht entziehen, wenn auch sein Begriff von diesem allerdings richtigen Satze minder günstig für jene Geistlichkeit seyn sollte. Vor allen übrigen scheint die richtig und schön, dabey aber mit sorgsamer Vermeidung alles für seinen Zweck Ueberflüssigen, zusammengestellte

Geschichte von der Entstehung und Ausbildung der Universitäten geglückt zu seyn, wobey Meiners Schriften als vorzügliches, aber nicht als einziges Hülfsmittel gebraucht wurden. Da überdiels der blühende. ungekünstelt schöne Stil des Vfs. sich gleich bleibt, und nur einzelne, etwas häufig angebrachte Lieblingswörter (z. B. das Wort wundersam) dem ruhigen Leser zuweilen minder passend scheinen können: so muss dieles Werk als außerst vorzüglich und brauchbar für seinen Hauptgegenstand, als Entwickelungsgeschichte der Geistescultur unserer Väter, anerkannt werden. Einiges von diesem gerechten Lobe fällt hinweg, wenn das Buch als Compendium der ganzen fogenannten Universalhistorie gelten soll. Denn politische Angelegenheiten werden nur dann, wenn sie entschiedenen Einfluss auf den Lieblingsgegenstand haben, mit einigen verlornen Worten in Anregung gebracht, oder auf ganze zusammenhängende Reihen von Begebenheiten mit wenigen Worten hingewiesen, damit der Lehrer beym Vortrage Veranlassung habe, sich auf das Nähere einzulassen. Von den Hauptreichen Europens finden sich zerstreute Bruchstücke. von den Nordländern unfers Welttheils und von der Geschichte anderer Theile unserer Erde aber gar nichts. Dagegen ist ein großer Theil der Culturgeschichte mit solcher Ausführlichkeit behandelt, dass Rec. es nicht wagen würde, nach der nöthigen Vertheilung der Lehrstunden beym mindlichen Vortrage der Universalgeschichte seinen Zuhörern mehreres davon zu fagen. Diese Ausführlichkeit macht noch ein drittes, für die neuelte Geschichte bestimmtes Bändchen nothwendig.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Oekonomie. Erfurt, b. Meyer u. Maring: Die Feldmaus und die Mittel zu ihrer Vertilgung. Ein Noth- und Hülfsbüchlein für den Landwirth, herausgegeben auf Verfügung der kurf. Mainzischen Commerciendeputation zu Ersurt. 1803. 91 S. S. (5 gr.) — Hagelschlag und Mäusefras sind sehr surchtbare Uebel für unste Kornselder, dieses aber ungleich mehr als jenes. Der Hagel trifft nur einzelne Oerter oder Striche, der Mäusefras hingegen ganze Provinzen oder Länder, weshalb die Totalität des Schadens kaum zu berechnen ist. Die Commerciendeputation zu Ersurt setzte daher im J. 1802. einen Preis von 50 Rthlr. auf die Entdeckung eines Mittels zur Vertilgung der Feldmäuse, welche in gedachtem Jahre eine so schnen Preis von 50 Rthlr. auf die Entdeckung eines Mittels zur Vertilgung der Feldmäuse, welche in gedachtem Jahre eine so schnen Preis von 50 Rthlr. auf die Entdeckung eines Mittels zur Vertilgung der Feldmäuse, welche in gedachtem Jahre eine so schnen Preis von der Kornselder anrichteten. Unter den zur Beantwortung der vorgelegten Frage eingegangenen Ausstitz auf Gersdorf in der Oberlausitz gekrönt. Aus diesen Ausstatzen verfalste Hr. Prof. Gotthard zu Ersurt gegenwärtige zweckdienliche Abhandlung zur Belehrung der Landleute, um sie unentgeldlich in den Dörfern des Ersurtischen Gebiets zu vertheilen. Nachdem zuerst von der Natur, Vermehrung und Lebensart der Feldmäuse das merkwürdigste beygebracht worden, werden (S. 31—91.) mancherley zur Vertilgung der Mäuse

dienende Mittel beschrieben, die zum Theil mehr oder weniger als aussührbar anzusehen sind. — Nach Rec. Urtheil wird es allemal besser seyn, den Mäusen zuvorzukommen, als sich von ihnen zuvorkommen zu lassen. Muss man voraussetzen, dass ihre Jungen vom ersten und zweyten Wurse schon im ersten Sommer ihres Lebens ihr Geschlecht fortpslanzen, und von einem einzigen Paare in einem Jahre auss alterwenigste nur 10 Stück gezeugt werden, so wird eine Anzahl von 100,000 Mäusen eines Districts eine Million hervorbringen. Wie wird man nun aber einer so ungeheuren Zahl von Mäusen genugsame Vertilgungsmittel entgegen stellen können? Zur Verhütung einer so scholtchen Mäusevermehrung würde man sich nach Rec. Meynung am besten eigends abgerichteter Hunde hedienen. Sobald man etwas mehr Mäuse als sonst bemerkte, müsten die Hirten sogenannte Spitzhunde, die hierzu aus schicklichsten sind, mit sich aus die unbestellten Felder sühren, damit sie die Mäuse in ihren Löchern ausssscharren und ausseren und liegen lassen, um die Hirten müssen aber den Hunden zur Hand bleiben, um die denselben entlausenden Mäuse zu erschlagen oder todt zu treten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 20. Julius 1804.

# GESCHICHTE.

Oöttingen, b. Röwer: Kleine historische Schriften von A. H. L. Heeren u. s. w.

(Beschluss der in Num. 211, abgebrochenen Recenfton.)

Von dem Besondern geht der Vf. zum Allgemeinen fort, und sucht die zweyte Frage: Was wirkte die Resormation auf die Politik von Europa im Ganzen? eben so gründlich und erschöpfend zu beantworten, als die erste. Seine Untersuchungen reduci-

ren fich hier auf folgende Punkte:

1. Folgen der Reformation für die Organisation des gesellschaftlichen Zustandes überhaupt. a) "Seit der Reformation wurde die Religion formlich zur Basis der Staatsverfassungen gemacht." - Richtiger und be-Itimmter hätte der Vf. diesen Satz so gefalst und ausgedrückt: seit der Reformation bedienten sich nicht nur die Regenten der religiösen Antipathie zwischen Protestanten und Katholiken als eines wirksamen Mittels, die Masse zu leiten, sondern es coalescirte auch, besonders in den protestantischen Ländern, die Kirche auf eine sonderbare Weise mit dem Staat, wodurch zwar die äussere Existenz der ersten gewahrt, ihre höhern Rechte aber, in Beziehung auf den Staat, mit dem sie coalescirte, in der Regel keinesweges hinlänglich gesichert waren. Hätte der Vf. diesen Satz so gefalst: so wurden die wichtigen Fragen: Was verlor die europäische Republik durch die Zertrümmerung jenes christlichen Volkerstaats, den die katholische Kirche im Laufe des Mittelalters gebildet hatte? und, was gewann die Fürstenmacht, indem sie seit der Reformation und mit Hulfe derselben in der Regel die Kirche ihrer Oberhoheit unterwarf? seiner Aufmerksamkeit gewiss nicht entgangen seyn. Rec. kann nicht bergen, dass er die Uebergehung dieser Fragen für eine wesentliche Lücke in diesem Versuche halt. b) "Erweiterung und Vergrößerung der Macht der Fürsten." Um diesen wichtigen Satz genauer zu entwickeln, hätte der Vf. auch die Schick-iale des dritten Standes seit der Reformation gründlicher nachweisen müssen, als er gethan hat. c) "Veränderte Bestimmung der Geistlichkeit, besonders in den protestantischen Ländern." Diesen Punkt hat der Vf. trefflich entwickelt, so wie er auch mit Recht' bemerkt, dass der Geist der Freyheit, der durch und mit dem Protestantismus erwachte, sich bald auch auf andere, besonders politische Gegenstände verbreitet habe.

2. Folgen der Reformation für die wechselseitigen Verhältnisse der Staaten von Europa, oder das System des po-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

litischen Gleichgewichts. "Schon die Rivalität zwischen Franz I. und Karl V. legte, unabhängig von der Reformation, den ersten bleibenden Grund zu dem System des Gleichgewichts von Europa. Erst mit der niederländischen Revolution begann die Reformation auch für das Staatenfystem von Europa wichtig zu Indem fremde Mächte an jener Antheil nahmen, bildete fich im Westen von Europa ein neues politisches System. Wie vorher die Rivalität von Frankreich und Oesterreich das Gleichgewicht von Europa bestimmte, so jetzt die zwischen England und Spanien. Mit dem Tode Philip's II. (1598.) und Elisabeth's (1603.) hörte zwar die Rivalität zwischen diesen Staaten wieder auf; aber die mannichfaltigen Abwechselungen des dreyssigjährigen Kriegs, welcher bald darauf begann und unstreitig als eine Wirkung der Reformation betrachtet werden muls, waren fast eben so viele Erweiterungen des europäischen Staatensystems. Ja, als Gustav Adolph als Retter des Protestantismus in Doutschland auftrat, begann die erste Verflechtung des Nordens von Europa in das Interesse des südlichen und westlichen; durch die Reformation ward sonach Europa zu einem Staatensystem verbunden. Unrichtig ist es indessen, wenn der westphälische Friede in den Geschichtsbüchern der Grundstein des Gleichgewichts von Europa genannt wird. Uebrigens war die erste Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts unleughar der Zeitraum, in welchem die politische Wirkung der Reformation auf alle Theile des europäischen Staatensystems am stärksten war; denn eben damals wurde England durch religiöse Gründe zu Bürgerkriegen und durch diese zu einer Staatsrevolution geführt, in Frankreich aber die Partey der Hugonotten mit Gewalt entwaffnet. Anders ward es in der zweyten Hälfte des genannten Jahrhunderts; das religiose Interesse verlor immer mehr seinen Einfluss auf öffentliche Angelegenheiten, wozu besonders die Unternehmungen Ludwigs XIV. sehr Vieles beytrugen. Die Politik der Europäer wurde mehr und mehr eine Handelspolitik. Auch bildeten fich zwey neue Staaten von großer politischer Bedeutung: Russland erhob sich zu einer Macht vom ersten Range, der überdiels das katholische und protestantische Interesse gleich fremd war; Friedrich II. von Preussen aber legte (1742.) durch den Frieden zu Breslau den Grundstein zu einem neuen System des Gleichgewichts von Europa. Die Religion verlor als Triebrad der Politik, ihre Kraft, und eine neue rosse Revolution konnte Europa erschüttern, ohne dass jene darauf einen weitern merklichen Einfluss gewann, als dass bald ihr Bedürfniss für die Staaten.

in denen man fie vernichten wollte, gefühlt ward." So gern Rec. die Wahrheit und Richtigkeit dieser Resultate im Allgemeinen unterschreibt, so wenig kann er dem Vf. unbedingt beystimmen, wenn dieser S. 98. behauptet, dass seit dem 16ten Jahrhundert in Europa sich ein Staatensystem in einem viel höhern Sinne des Worts gebildet habe, als es in den Jahrhunderten des Mittelalters der Fall war. Wenigstens wünschten wir, dass es ihm gefallen hätte, zwischen diesem neuen Staatensystem und jenem obenerwähnten christlichen Völkerstaate, den der Katholicismus im Laufe des Mittelalters in Europa gebildet hatte, eine genauere Vergleichung anzustellen.

3. Folgen der Reformation für den Handel und das Kolonialfystem. a) Die Reformation schuf die Republik der vereinigten Niederlande und durch sie den Welthandel. b) Auch war es das Zeitalter Elisabeth's, wo der Handel bey den Engländern aufzublühen anang. c) Wie es ohne die Reformation keinen holländisch - ostindischen Handel gab, so gab es auch ohne sie kein Kap und kein Batavia. d) Vornehmlich Nordamerika ist eine Tochter der Reformation. -So trefflich der Vf. alle diese Sätze entwickelt und darstellt, so schlägt er doch offenbar den Einfluss der Reformation auf den Welthandel viel zu hoch an. Schon vor dem eigentlichen Anfang dieser religiösen Revolution hatte ja bekanntlich der Welthandel durch die Bemühungen der Italiäuer, Hanseaten, Spanier und Portugielen so glücklich begonnen, dass, falls man, besonders nachdem der Weg nach beiden Indien aufgefunden war, ein Aufhören der Fortschritte desselben annehmen wollte, man zu gleicher Zeit recht eigentlich ein historisches Wunder annehmen müsste. Es war derselbe Geist der Freyheit und Regsamkeit, der der Reformation sowohl als dem Welthandel neuerer Zeiten Ursprung und Fortgang gab.

Die zweyte Abhandlung enthält eine Geschichte der Revolution der Grachen. Es war dieselbe schon vor längerer Zeit in Girtanners Almanach der Revolutionsopser abgedruckt, erscheint aber hier fast ganz umgearbeitet. Ihre Lectüre gewährte Rec. viel Vergnügen. Ueberall ist in ihr die Meisterhand sichtbar, womit Hr. H. in seinem Handbuche der alten Geschichte vornehmlich die Entstehung und Ausbildung der römischen Staatsverfassung entwickelt hat. Auch Sprache und Darstellung sind in ihr musterhaft, so wie überhaupt in dem ganzen Buche der Styl recht eigentlich edel ist. Nur S. 115. ist Rec. der Ausdruck

"worohue" aufgefallen.

Endlich die dritte und tetzie Abhandlung dieser Sammlung ist ein Versuch einer historischen Entwickelung der Entstehung und des Wachsthums des brittischen Continentul-Interesse. Erster Theil. Von Heinrich VII. bis auf den Tod der Königin Anna. — Der Vf. beginnt mit trefflichen Ressenionen über die politische Wichtigkeit Englands, als Inselstaats; stellt dann die Thatsachen, welche auf den Gegenstand seiner Untersuchung Bezug haben, mit Orüntlichkeit und geschickter Auswahl zusammen, und zieht aus ihnen die richtige Folgerung: dass um die Zeif, als das Haus Hau-

sover zum brittischen Throne gelangte, das Continental-Interesse von England seinen Hauptheisen nach schon bestimmt war. Die Rivalität mit Frankreich, fügt er hinzu, war das Fundament, worauf es gebauet war; und so lange diese dauert, wird es, trotz allen momentanen Veränderungen, doch wesentlich dasselbe bleiben. — Zweckmäsig wäre es wohl gewesen, wenn der Vf. diesen Untersuchungen auch eine kurze Uebersicht des englischen Continental-Interesse im Laufe des Mittelalters vorangeschickt hätte. — Mit Verlangen sieht Rec. und mit ihm gewis jeder Freund interessanter historischer Lecture der Fortsetzung dieser Schrift entgegen.

BERLIN, b. Mylius: Geschichte des christlichen Königreichs Serusalem, von Karl August Willelm Spalding. Erster Theil. XXII u. 320 S. Zweyter Theil. 258 S. 1803. 8.

Die Geschichte des christlich-jerusalemschen Königreichs bietet als ein Gewebe des Aberglaubens, religiöser Schwärmerey, kleinlicher ehrsüchtiger Intriguen und der rohesten Barbarey an und für sich dem Geschichtschreiber nur wenig interessante Partieen dar; allein sie ist in Verbindung mit der Geschichte der Kreuzzüge und der sogenannten Saracenen wichtig genug, um von einem philosophischen Geschichtforscher pragmatisch dargestellt zu werden. Der Vf. des vorliegenden Werks erklärt fich dagegen mehr für einen blossen Liebhaber der Geschichte, und wünscht, dass seine "unbedeutende Arbeit dem "waren Geschichtscheiber Veranlassung geben möge, "jene Weltbegebenheit in ein helleres Licht zu setzen, aund diese Schrift allenfalls als Kronik dazu zu be-"nutzen." Diese bescheidene aber richtige Würdigung seiner Arbeit giebt der Kritik die gehörige Richtung, ihr Amt mit Wahrheit, aber auch mit Nachficht verwalten zu können. Man erwarte hier also keine kritische und pragmatische Geschichte des christlichen Königreichs Jerusalem, die aus den Quellen geschöpft und mit historischer Kunst verarbeitet wäre; sondern man betrachte dieses Werk als ein historisches Lesebuch für gebildetere Stände, so wird man ein billiges Urtheil darüber fällen. Wenn gleich der Vf. eine Menge Schriften benutzt zu haben versichert, worunter auch die Quellen selbst (wenn gleich nicht ganz vollständig) find, und wenn er gleich aus diesen Quellen mit geschöpft hat: so vermisst man doch die nothige historische Kritik, welche bey den Chroni-ken des Mittelalters ein Hauptbedürfnis für die wahre Geschichte ist, um ihren Werth, ihre histo-rischen Angaben und Urtheile gehörig gewürdigt zu sehen. Diese Sache ist zwar in unsern Tagen durch die gelehrte Schrift des Hn. M. Wilken sehr erleichtert worden; allein fie scheint dem Vf. unbekannt geblieben zu seyn. Da nun überdem die benutzten Quellen und Hülfsmittel nur im Allgemeinen in dem Vorbericht angegeben, die einzelnen Thatsachen aber nicht dadurch beurkundet find: fo bleibt der kritische Leser in Ansehung der Wahrheit dieser oder jener

Erzählung völlig in Ungewissheit. Nur die Natur der Sache lässt ihn bisweilen ahnden, dass er bloss orientalische Sagen vor sich hat, wohin Rec. z. B. den paradiesschen Lustgarten des Scheiks der Assahnen rechnet, worin kunstliche Bäcke von Wein, Milch und Howig flessen, I. Th. S. 165. 166. Ausser dieser historischen Kritik vermisst man ferner den historischen Pragmatismus, welcher nur eine Geschichte instructiv und interessant machen kann. Dieser Mangel ist um So unerwarteter, da man wirklich am Ende des zweym Theils einige gute pragmatische Bemerkungen aufgestellt findet, so dass es bloss von der Willkühr des Vfs. abgehangen zu haben scheint, ob er dergleichen mit seiner ganzen Geschichte verweben wollte, oder nicht. Allein er hat nach dem Beyspiele seiner Quellen und Hälfsmittel die Chronikenform vorgezogen, und die historische Kunst verschmäht. Demungeachtet haben wir aber an diesem Werke ein gutes historisches Lesebuch, welches den historischen Dilettanten mit den Hauptbegebenheiten des Königreichs Jerusalem bekannt machen und dieselben im Andenken erhalten kann. Angenehmer würde es freylich zu lesen seyn, wenn der Vf. einem Stile und einer Orthographie gehuldigt hätte, die weniger eigenthumlich waren. Der Stil ist nicht nur auf eine gewisse Weise pretiös, sondern auch von der gewöhnlichen deutschen Construction sehr abweichend, und die Orthographie scheint der Schlözerschen nachgeahmt žu seyn, welche wegen ihrer Ungewöhnlichkeit so unangenehm auffällt. Einem so verdienten Gelehrten, wie Schlözer, kann man solche Abweichungen wohl nachsehen; aber zu billigen find se nie, und verdienen auf keinen Fall nachgeahmt zu werden. Von beiden Eigenheiten des Vfs. mag folgende Stelle eine Probe liefern: Th. I. S. 32. "Inzwischen war geskommen die Nachricht von dem unglücklichen Anfange der Kreuzzüge; Gottfried vernahm sie mit Schmerz und Unwillen, und keftiger ward die Begierde in sihm, einen bessern Erfolg zu bewirken. Mächtige Barone von Deutschland und Frankreich stießen mit iren Truppen zu ihm, durch das Beyspiel eines solschen Mannes angefeuert, der von beiden Völkern sals Landsmann geliebt wurde, da er vom Vater her zu den Franzosen, von mütterlicher Seite zu den Deutschen gehörte, auch beide Sprachen gleich fertig redete. In ihm löfte sich auf gewissermaßen die wechselleitige Abneigung, welche die verschiedene Gemüthsart beider Nationen hervorbrachte. Gemeinschaftliche Versrung seines Verdienstes war das Band, das fie vereinigte. - Drey Jahre des gefarvollsten und müseligsten Krieges verzerten eine "große Menge der Kriften; denn nicht allein die Tür-"ken, sondern auch die Griechen waren ire Verder-"ber" u. f. w. Nach welcher consequenten Regel fich diese Orthographie richtet, sieht Rec. nicht ein. Nach der Analogie von ir und ire muste auch im und in statt ihm und ihm geschrieben werden; allein die letzte Methode ist doch vorgezogen. Kristen aber statt Christen ist unrichtig, sobald man nur die griechische Etymologie und Aussprache vor Augen hat. Die deut-

sche Aussprache allein kann nicht für die Rechtschreibung entscheiden, am wenigsten bey den Eigennamen fremder Nationen und Sprachen. Daher kann man Schampanje, Klärwo statt Clairveaux und anderes dergleichen unmöglich billigen. Da übrigens Hr. Sp. vorzüglich auch die Sitten und den herrschenden Geist damaliger Zeit darstellen wollte, so musste er auch manche kleine Privatbegebenheit mit aufnehmen: allein er fürchtet, darin zu weit gegangen zu seyn, und so ist es auch in der That. Wie kann uns z. B. die Genealogie dieles oder jenes Barons einer fo entfernten Zeit interessiren, da uns oft der Mann selbst nur noch wenig interessirt? Oder was kann uns die Kenntniss so manchen kleinlichen Umstandes nutzen, der nur dem ungebildeten Chronikenschreiber aussiel, z. B. dass das Siegel des Briefes, den der Kaiser Emamuel fandte, in eine goldene Kapfel gedruckt war, II. Th. S. 80.? Der orientalische Luxus des griechischen Hofes geht aus weit auffallendern Thatfachen hervor, wovon einige selbst in diesem Werke angesührt find. Endlich kann Rec. nicht unbemerkt lassen, dass ihm der angegebene Ursprung der Assahnen in Syrien sehr problematisch bleibt, und dass die Charakterisirung der Jakobiten I. Th. S. 43. sehr unvollständig ist. Es heisst: "Jakobiten, eine kristliche Sekte, benannt "von irem Stifter Jakob Zanzal oder Baradeus [Bara-"dæus], einem morgenländischen schwärmerischen "Mönche des sechsten Jarhunderts. Sie setzten die "Befolgung des Evangeliums hauptsächlich in stren-"ges Fasten, und waren den abendländischen Kristen "nicht viel weniger abgeneigt, als den Mahometanern aund Juden." Hier fehlt der Hauptcharakter dieser Sekte, woraus sich nur der Hass gegen die übrigen Christen erklären lässt. Jener Jakob war der zweyte Vater der Monophysiten, die von den Dyophysiten im ehemaligen römischen Reiche so entsetzlich verfolgt wurden. Jakob nahm sich der Reste dieser Unglücklichen noch während des fortdaurenden Drucks an, belebte ihren Sektengeist aufs neue, ordinirte Bischöse für sie, und verbreitete dadurch ihren Anhang über den ganzen Orient. Kein Wunder also, dass sie auch noch späterhin die Dyophysiten mehr hassten, als die Mahometaner und Juden. - Das angehängte Verzeichniss der merkwürdigsten christliehen Fürsten im Orient während des Königreichs Jerusalem ist sehr zweckmässig.

1) Nürnberg u. Altorf, b. Monath u. Kussler: Compendium der deutschen Reichsgeschichte, versertigt yon Konrad Mannert, Prof. der Gesch. u. Geogr,

1803. 278 S. 8. (1 Rthlr.)
2) München, b. Lindauer: D. Joseph Milbillers, kurfürstl. geh. Raths u. öffentl. ordentl. Lehrers der Geschichte zu Landshut, Grundriß akademischer Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nation, mit vorzüglicher Rücksicht auf den Gang ihrer Cultur und die Entwickelung ihrer Staatsverfassung. 1803. 322 S. 8. (1 Rthlr. 3 gr.)

Da bey der Beurtheilung eines Lehrbuchs vorzüglich Plan und Methode in Betrachtung kommen, so können wir füglich die Anzeige dieser beiden Lehrbücher über die deutsche Geschichte mit einander verbinden. Das erste ist der Reichshistorie gewidmet und beschränkt sich daher größtentheils auf die politischen Veränderungen der Nation; das zweyte, welches fich über die Geschichte der Deutschen überhaupt verbreitet, umfasst auch alle die wichtigsten Veränderungen in Ansehung ihrer Cultur. Dass also das zweyte reichhaltiger ist, als das erste, versteht sich von selbst; doch liesse sich darüber streiten, ob es nicht zweckmässiger sey, auf Universitäten bloss die eigentliche Staatsgeschichte vorzutragen, weil dadurch die Wissenschaft an Einheit gewinnt und so viele andere Merk-würdigkeiten der Nation in der kurzen Zeit eines akademischen Halbjahrs nur oberstächlich dargestellt werden können. Freylich wird es auch bey den politischen Begebenheiten und Veränderungen nöthig seyn, einen Blick auf den Zustand der Religion, Cultur und Gelehrsamkeit zu werfen, doch bloss in so fern er auf erstere wirkte, oder durch erstere verändert wurde. Uebrigens muss man Hn. Milbiller die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass er eine glückliche Auswahl unter diesen mannichfaltigen Gegenständen getroffen, und zugleich auf die Entwicklung der deutschen Staatsverfassung die nämliche Aufmerkfamkeit wie Hr. Mannert gerichtet hat. Ja nicht selten ist er sogar vollständiger als dieser. So wird z. B. die Geschichte der deutschen Concordaten S. 221. sehr gut und richtig von ihm dargestellt, da sie im Gegentheil in der Mannertschen Schrift nur mit einigen Wor-

ten berührt wird. Dagegen findet man in dieser, besonders in den ersten Perioden, mehr eigene Ansichten, vorzüglich in Ansehung des Lehns - Systems, das ein Lieblingsgegenstand des Vfs. zu seyn scheint. -Die Vorerinnerungen, welche eine Anleitung zur gelehrten Konntniss der Reichshistorie enthalten sollen, find von beiden Gelehrten nicht mit der gehörigen Vollständigkeit vorgetragen, doch von Hn. Milbiller noch ausführlicher als von Hn. Mannert, der in Ansehung der gleichzeitigen Schriftsteller blos auf Frehers Directorium verweist, und alle Sammlungen von Urkunden und Staatsschriften ganz mit Stillschweigen übergeht. Auch in dem Verfolg der Geschichte ist die Literatur, besonders die neuere, weit häufiger von Ersterm als von Letzterm angeführt. Die Abschnitte find in der Milb. schen Schrift glücklicher gewählt als in irgend einem andern Hand- oder Lehrbuche der deutschen Geschichte, indem sie durchaus auf wichtigen Veränderungen in der deutschen Staatsverfassung beruhen; nur würden wir die letzte Periode, die von 1495 bis in die neuesten Zeiten geht, durch den westphälischen Frieden in zwey Ab-Ichnitte getheilt haben.

Uebrigens findet man in beiden Schriften nur selten historische Irrthumer, aber auch in beiden eine allzukurze' Darstellung der neuesten Begebenheiten, besonders der eigentlichen Reichsverhandlungen, die doch seit dem westphälischen Frieden den wichtigsten Gegenstand der allgemeinen politischen Geschichte

von Deutschland ausmachen.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Technologie, Hamburg, b. Bachmann u. Gundermann: Anweisung zum Schleisen kleiner und großer Vergrößerungs-Glüser, der Brillen, Fernglüser und der Schalen zum Versenden der Kuhpocken - Maierie, wie auch einsache und zusammengesetzte Sonnen - Microscope und Fernröhre zu versertigen, von F. W. Dieck, Prediger in Witzwort, Landschaft Eiderstädt. Zweyte verbesserte und vermehrte Auslage. Mit drey Kupsertaseln. 1803. 82 S. 8. — Diese nützliche Schrist von einem Manne, der alles, was er hier lehrt, aus eigener Ersahrung und Praxis weis, verdient in dieser neuen Auslage noch mehr Empsehlung, als in der ersten, die Rec. nur aus der kurzen Anzeige in der A. L. Z. (1705. Nr. 122.) keunt. Die Maschinen, deren sich der Vf. bedient, sind ungemein einsach, wohlseil, und lassen sich bald aufertigen, nehmen auch nicht viel Platz ein. Die Zeichnungen sowohl, als auch die Beschreibungen davon find so deutlich und umständlich, als man nur wünschen mag. Was bey ihrer Ansertigung alles zu beobachten ist, wird bis aus die geringste Kleinigkeit mit eigner Sachkenntnis angezeigt. Eben so ist auch der Unterricht zur Vorrichtung der zu schleisenden Gläser, zur Zu-

bereitung der Schleif-Pulver, der Schleif- und Polier-Schaplen und zur Fassung der geschliffenen Gläser. Es wird auch gelehrt, wie geprüft werden könne, ob das Glas gehörig geschlifsen sey, und wie sich stark vergrößernde Microscope aus mehrern Gläsern zusammen setzen lassen. Auch lehrt der Vs. den Gebrauch dieser Microscope zur Betrachtung und Untersuchung der Moosarten, der Insusionsthierchen und der Thierchen in den Höhlungen der Sandkörner, so wie auch der Circulation des Bluts. Hierdurch wird seine Schrift auch Bestzern andrer Microscope nützlich. — Eine Zugabe dieser neuen Auslage enthält die Beschreibung einer Maschine, auf welcher große Gläser, Brillen, Ferngläser und die Schalen zum Versenden der Kuhpocken Materie geschlissen, so wie die zum Schleisen dienlichen Schalen ausgebohrt werden können. Auch hierbey ist alles auf Zweckmäsigkeit, Einsachheit und Wohlfeilheit berechnet. Auch wird das Arbeiten mit einer solchen Maschine sehr deutlich und umständlich gesehrt, auch zur Versertigung größerer Fernröhre Versechnit ertheilt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 21. Julius 1804.

#### BIBLISCHE LITERATUR

Nürnberg (ohne Anzeige des Verlegers): Die Lebensgeschichte Sesus nach den drey ersten Evangelien, oder erklärende Uebersetzung der christlichen Urkunden des Matthäus, Markus und Lukas im Zusummenhange, mit exegetischen, historischen, geographischen und antiquarischen Anmerkungen für gebildete Freunde der Religion, von George Leonhard Horn (evangel. Pfarrer zu Kerkhofen in der kurpfalzbayerschen Reichsherrschaft Sulzbürg). Erster Theil. 1803. 25 Bog. 8. (1 Rthl.)

n einem der Würde des Gegenstandes nicht angemessenen, widrig spasshaften Tone erklärt sich der Vf. im Anfange der Vorrede über den Zweck dieser seiner Schrift. Er theilt die Leser der Bibel in drey Klassen; die erste begreift, nach ihm, die Theologen; zur zweyten gehören alle, die sich unter die Aufgeklärten ihres Zeitalters zählen. "Eine zahlreiche "Klasse, fagt Hr. H.; denn alle, die den Degen füh-"ren, in Acten arbeiten, Recepte schreiben, nach "Centnern oder Quintchen, Ballen oder Ellen handeln, "mit dem Stecken und der Ruthe in der Hand, Kindern "las Abc, Buchstabiren und Religion und Tugend alehren, und in irgend einer Stadt oder einem Marknte mit Pfriem und Ellenmaaße sich beschäftigen, find "Aufgeklärte, und man wurde fie muthwillig fich zu "Feinden machen, wenn man ihre höhere Geistesculntur in Religionssachen bezweifeln wollte." In der dritten Klasse stehen, nach dem Vf., diejenigen, die den Pflug führen, "mit ihren Helferskelfern; der Auf-"geklärte nennt sie das Volk, den unwilsenden Pübel." Für die erste Klasse, meynt Hr. H., sey am besten geforgt; weniger schon für die zweyte, deren Geschmack verfeinert sey; am wenigsten für die dritte. Dass die zweyte in unsern Tagen gegen die Bibel gleichgültiger geworden ist, diess schreibt er zum Theil der kirchlichen Uebersetzung und der Unbekanntschaft (?) dieser Klasse mit den bestern Uebersetzungen zu. Um nun an seinem Orte der immer weiter um sich greifenden Verachtung der Bibel zu steuern, kam er auf den Gedanken, den gebildeten Freunden der Religion, wie er die oben geschikderten Aufgeklärten der zweyten Klasse auf dem Titelblatte nennt, die drey ersten Evangelien in der von Hn. D. Paulus gewählten chronologischen Ordnung, also in kleinen Abschnitten, bald aus diesem, bald aus jenem Evangelisten, in einer erklärenden Uebersetzung mitzutheilen, die das Mittel zwischen einer wörtlichen Uebersetzung und einer das Charakteristische des Originals verwi-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

schenden Paraphrase halte, und Bücherliebhabern diese Urkunden leicht verständlich und angenehm (?) mache. Durch diese Arbeit glaubte er zugleich solchen Predigern zu nutzen, die als Candidaten keine Musse zum Fortstudiren fanden, und denen es im Amte an dem zum Ankaufe der wichtigsten Bücher nöthigen Gelde fehlt; denn um einen billigen Preis erhalten fie von ihm, wie er glaubt, ein Buch, das fie mit den Resultaten der neuesten Exegese nach und nach bekannt macht. Nicht ohne einen tiefen Seufzer las Rec. den letzten Theil des so eben Angesührten; denn wie traurig muss es um die Kenntnisse eines Theologen aussehen, der erst aus diesem Buche die drey erlten Evangelien verstehen lernen muss; und welche unschickliche Aeusserungen wird man in seinen öffentlichen Vorträgen von Zeit zu Zeit hören, wenn er nur diesem Führer folgt, und aus Mangel an Beurtheilungskraft und bey Entbehrung anderer Hülfsmittel das Bessere und das minder Gute in diesem Buche nicht zu unterscheiden vermag! Zweckmässiger wäre es wohl gewesen, wenn der Vf. seine Arbeit entweder nur für Prediger, oder nur für gebildete Nicht-Theologen bestimmt hätte, weil alsdann alles weit zweckmässiger ausgefallen seyn würde. Da er indesfen, der Vorrede zufolge, die letztere Klasse von Le-fern mehr im Auge gehabt hat: so wird es nicht un-billig seyn, wenn diess Buch vorzüglich mit Rücksicht auf lolche Leser beurtheilt wird, und dann mus Rec. folgendes Urtheil davon fällen. Es ist manches Gute in dieser Schrift; und über einiges, was von einem großen Theile, selbst der bessern Ausleger in einem mystischen Helldunkel gelassen wird, darften Mehrere vielleicht fich nicht erinnern, etwas, das so gut fich hören ließe, anderswo gelesen zu haben. Die delicate Stelle, betreffend die Schwangerschaft Maria wird z. B. von dem Vf., dessen Stil Rec. nur hie und da ändert und abkürzt, so erläutert: "Maria erzählte "ihrem Bräutigam gleich nach ihrer Zurückkunft von "Juda, was ihn schon der Augenschein lehrte, dass "fie schwanger sey, und erwähnte zugleich, dass ein göttlicher Bote de mit erhabenen Hoffnungen er-"füllt, und dass sie die Bestätigung dieser Erwartun-"gen bey ihrer Anverwandtin Elisabet gefunden habe. "Allein Joseph zweiselte; und welcher Bräutigam "würde an seiner Stelle nicht auch gezweiselt haben? "Ein sehr natürlicher Gedanke stieg in ihm auf, der "jedoch durch die Erinnerung an Maria's guten Le-"benswandel, den er lange zu beobachten Gelegenheit "hatte, einigermalsen entkräftet wurde. Das Mäd"chen mit dem tadellolen Charakter, fagte er sich
"wohl, sollte sich so vergangen haben? Aber zeugt

nicht ihr Zuftand gegen sie? Ein Engel soll zu ihr "gekommen seyn, und ihr die Nachricht gebracht haben, dass sie durch eine Wunderwirkung Gottes Mutter des-Messias werden solle? Möglich; aber unwahrscheinlich; sehr unwahrscheinlich! Für den "Messias schickt es sich freylich, auf eine ausserordentliche Weise in die Welt eingeführt zu werden; "aber warum soll gerade meine Maria seine Mutter feyn? Wie, wenn ein Verbrechen durch ein fol-"ches Vorgeben bedeckt werden sollte? Und ihre Unschuld, kann sie nicht missleitet worden seyn? "Aber wenn sie doch die Fromme und Gute ware, für die ich fie hielt; wenn Gott fie wirklich gewürdigt hätte, Mutter des Messeas zu seyn? Was foll sich thun, um aus diesem Labyrinthe zu kommen? In der Stille will ich meine Verbindung mit ihr aufheben. So bleibt, ist sie schuldig, meine Ehre, ist "fie unschuldig, die ihrige gerettet. So kämpsten Ehre, Liebe und Pflicht in der Seele des Edeln, als "er auf seinem einsamen Lager einschlummerte. Jetzt hielt die Seele im Schlafe den Gedanken fest, der "im Wachen beynahe schon gesiegt hatte: Nein, sie "hat dich nicht getäuscht, deine Geliebte! des Messias Mutter wird sie. Die Rettung eines tief gesunkenen "Volks ist nahe, und sie wird den Retter gebähren. "Ich darf kein Bedenken tragen, die Ehe mit ihr zu pvollziehen" u. f. f. Indessen ist die Arbeit des Vfs. doch im Ganzen zu nachlässig und nicht hinlänglich gereift, und mehrere besondere Grunde lassen Rec. zweifeln, dass sie ihr Glück machen werden. Denn erstens wird das Zerstückeln der Evangelien in so viele kleine Ahlchnitte dem Leser, der beständig von einem Evangelium in das andere versetzt wird, schwerlich angenehm seyn. Zweytens wird der durch viele Fortreffliche Schriften verwöhnte Geschmack der Lesewelt durch die Schreibart des Vfs. nicht genugangezogen werden, und der edlere Theil des Publicums wird seinen Ton hie und da nicht edel genug finden, z. B. wenn er über Luc. I, 15. fagt: "dass die "dritte Person in der Gottheit (man denke!) mit einem "Kinde sich vereinigt, das noch nicht einmal den nfreyen Gebrauch seines Verstandes habe, ist nicht "denkbar; dass aber bey einem Kinde schon Spuren "kunftiger Geistesanlagen sich zeigen, lehrt die Er-"fahrung. Was eine Nessel wird, brennt bald." Ðа drittens der Vf. fich Mühe giebt, so viele Anstösse heutiger Leser an einem Theile des Inhalts der Evanrelien aus dem Wege zu räumen, so musste er sich keine Inconsequenzen in seiner Auslegung zu Schulden kommen lassen, und z. B. nicht die sonderbare Erklärung von Matth. VIII, 9., nach welcher jener Hauptmann fagt, Jesus habe die Krankheiten unter seinem Commando, wie er seine Soldaten, der viel annehmlichern, die Hr. D. Paulus in seinem Commentare mittheilt, vorziehen, während er dagegen ans dem offenbar jüdischen Reiche, wovon der Engel Luc. I, 33. mit Maria redet, das moralische Reich Christi macht; auch sollte ihn das Bestreben, die Wundergeschichten natürlich zu erklären, nicht zu Ideen verleiten, über die der Unbefangene nur lächeln

kann, wie wenn er Jesum während des Sturms auf dem See ein Merkzeichen suchen lässt, woraus er schließen kann, dass der Sturm sich bald legen werde; wobey ihm endlich die Bemerkung, dass der Wind die Schiffe zwischen Berge treibe, welche die Gewalt der Winde heinmen, aus der Verlegenheit hilft. Viertens ist die äussere Form dieses Buchs fehlerhaft, und macht einen unangenehmen Eindruck. Der Vf. hat das Klein-Octavformat gewählt, wobey oft nur eine Linie Text auf eine Seite zu stehen kömmt, und die Noten, welche, nebst einer oft in der Mitte der Seite angebrachten und abgefondert gedruckten, so genannten wörtlichen Uebersetzung, den übrigen Raum der Seite einnehmen, nicht felten durch mehrere Seiten fortgehen, was die Folge hat, dass z. B. eine Note, welche S. 242. stehen sollte; fich erst S. 247. findet, und dem Leser der Gebrauch des Buchs ohne Noth erschwert wird. Ueber dieses kleine, das Buch vertheuernde Format muß man fich um so mehr wundern, da der Vf. den armen Predigern, die ihr Geld sehr zu Rathe halten mitsen, durch sein Buch die Anschaffung anderer Bücher ersparen will. Wer follte es glauben, dass z. B. S. 225. nur folgendes gedruckt steht: "Abschnitt XXXII. Matth. 5, 6. 7. "Luc. 6, 20 — 49. Die Rede Jesus vom Berge. Glück-"lich find, welche die Schwäche ihres Verstandes und "die Unvolkkommenheit ihrer Tugend einsehen; denn "fie lassen sich gerne verständiger und besser machen, "und genielsen dann im mestianischen Reiche, dessen "Bürger fie werden, die Vortheile derselben, Auf-"klärung des Verstandes und Ruhe des Herzens; "Vortheile, welche eingebildete Weise und eingebil"dete Fromme entrathen müssen. Wörtliche Ueber-"letzung: Selig find die Armen am Geiste; denn sie "werden Mitglieder des Messiasreiches. Note: Die "Armen am Geiste find keinesweges die Dummen und "Einfältigen"; denn folche Leute würden der entstehen-"den Religion Jesus mehr geschadet als genützt ha-"ben." (?) Und auf andern Seiten ist nicht viel mehr gedruckt. Heisst das den Beutel der armen Geistlichen schonen, die man so sehr bemitleidet? Unter den Subscribenten finden fich Schreiner, Hammerschmiede, Seifensieder, Schneider, Bäcker, Topfer; woraus man auf einen Theil des Publicums des Vfs. schlieisen kann. Mögen folche Lefer nicht Anstofs an dem Vf. nehmen! Er hat gewis Talente und Kenntnisse, und kann in der Folge, wenn sein Geschmack sich etwas mehr geläutert hat, wenn seine Beurtheilungskraft etwas reifer geworden ist, und er fich durch fortgesetzten Fleis im Studiren zu einem höhern Grade von Bildung erhoben hat, vortreffliche Arbeiten liefern, denen Rec., wenn er den Auftrag erhält, fie anzuzeigen, mit Vergottgen das ihnen gebührende Lob ertheilen wird. Edlern, feinern, würdigern Ton kann, wer es gut mit dem Vf. meynt, ihm nicht genug empfehlen.

RÖMISCHE LITERATUR

LEIPZIG, b. Martini: M. T. Ciceronis pro A. Licia. Archia, T. Ann. Milone et Q. Ligario orationes. 'M. T. Cicero's Reden zur Vertheidigung A. Licin. Archias, T. Ann. Milo's und Q. Ligarius. Uebersetzt nebst beygedrucktem verbesierten lat. Text, kritischen Anmerkungen, erklärendem Commentar, erläuternden und beurtheilenden Sachbemerkungen, von Karl Gottlob Schelle. -Dritter Band. 1803. CXXXII u. 302 S. gr. 8. (1 Rthl. 12 gr.) Auch unter dem Titel:

M. T. Ciceronis pro Q. Ligario oratio. M. T. Cicero's Rede zur Vertheidigung Q. Ligarius. Ueberfeizt nebît u. f. w.

Mit diesem Bande schliesst der oratorische Cursus, auf den es der Herausg. bey der Bearbeitung der drey Ciceronischen Reden angelegt hatte. Er ist sich in Art und Form, selbst bis auf die ihm eigene Weitläufigkeit und Redseligkeit, treu geblieben, jedoch mit der Einschränkung, dass die Kritik, die Worterklärung und die Sacherläuterung, welche in den vorigen Bänden in drey verschiedene Commentare vertheilt war, jetzt in Einen vereinigt, und in so fern für den Wunsch und die Bequemlichkeit der Leser gesorgt worden. In dem prologus galeatus eifert der Herausg. unter andern über den Tadel der Weitläufigkeit in seiner Uebersetzung der Reden für den Archias und für den Milo, welche jedoch, auch unserer Ueberzeugung nach, eben so wenig den höchst möglichen Grad von Prācifion erreicht, als die vom Vf., zu unserer Verwunderung, hochgepriesene Schulz sche Uebersetzung von Rochefoucault's Maximen und Aphorilmen. Indels erfordert es die Gerechtigkeit zu bekennen, daß der Uebersetzer der schönen, durch ihren ironischen und Conversationston schwer zu treffenden Rede für den Ligarius eine höhere Fertigkeit, Gewandtheit, Kunst und Streben nach Kürze an den Tag gelegt Wir machen nur noch aus der Vorrede vornehmlich auf die Theorie der drey vom Vf. bearbeiteten Ciceronischen Reden (S. XCVIII sf.), auf die Kritiken über Ernesti, und namentlich über seine Anfichten von der Folge der Zeiten in den Zeitwörtern, fo wie über Schadeloock's Werk über diesen Gegenstand (S. LXVII ff.), dann auch auf die Beurtheilung der Hermann schen Diff. de differentia prosae et poeticae orationis (S. CII f.) die Leser ansmerksam.

Der lateinische der Uebersetzung gegenüber ste-hende Text ist an vielen Stellen verbessert, durch Interpunction, durch Zurückrufung alter, von den Kritikern verlassener, und überall durch gute Auswahl der Lesarten, auch hie und da durch eigene Con-

jecturen.

Hätte der Herausg. in seinem weitschichtigen Commentar, des Hesiodischen Spruches eingedenk, nur die Hälfte von dem gegeben, was er in seinem Vermögen hatte: so hätte er gewiss ein noch geniess-bareres und nützlicheres Werk geliesert. Denn bey aller Reichhaltigkeit und Gelehrsankeit wird man doch durch diese gedehnte, oft mehrere Seiten/hindurch laufende, zum Theil nur als Beywerke hingestellte Anmerkungen ermüdet, wo nicht erschöpft.

nach Fichte's Sittenlehre; S. 190 fg. handelt er vom Gebrauche des Schicksals bey den Alten und den Neuern; S. 156. kommt sogar beyläusig eine kurze Recenfion über Seume's Spaziergang nach Syracus vor. Einen vorzüglich schätzbaren Theil der Anmerkungen machen die oratorisch-ästhetischen, zum Theilnach Quintilians Winken über diese Rede, abgefassten Erlänterungen aus, und nächst ihnen Sprachbemerkungen, in welchen fich der Herausg. als einen aufmerksamen Forscher zeigt.

#### LITERATURGESCHICHTE.

LEIPZIG, b. G. Fleischer d. j.: Lexicon der vom Jahr 1750 bis 1800. verstorbenen deutschen Schriftsteller, ausgearbeitet von Joh. Georg Meusel. Zweyter Band (C-D.). 1803. VIII u. 456 S. Britter Band (E - F.). 1804. 593 S. gr. 8. (Beide Bände 5 Rthlr. 6 gr.)

Nach dem, was wir in der Anzeige des ersten Bandes dieses nutzlichen Werks (A. L. Z. 1802. Nr. 234.) über den Plan desselben gesagt haben, beschränken wir uns bey der Anzeige dieser zwey Theile, deren schnelle Folge, zu nicht geringem Vergnügen der Befitzer der eriten Bände, für den fichern Fortgang der Unternehmung zu bürgen scheint, auf einige wenige Bemerkungen. Sie find größtentheils von derselben Art, wie wir sie früher schon machten. Auch hier hätten namlich, wie bey dem ersten Theile, die ehedem bereits erwähnten Hülfsmittel noch einige Artikel mehr liefern, bey andern Ergänzungen und Berichtigungen veranlessen können. Abgerechnet Ek-kards Register zu den Göttingischen Anzeigen, in welchem lich einige Artikel befinden, die wir hier vermissen, hätten bey verschiedenen hier aufgeführten Artikeln die Register zu den Literatur-Repertorien der J. 1785—95. (wochmals vielleicht) verglichen werden können, z. B. bey Ph. F. Freyhr. v. Dieterich, M. F. Ebeling, J. A. Ernesti, L. Euler, Feddersen, J. J. Ferber, Friedrich II. u. a. Eben diese Register häten, neben Ekkard, an den russischen Reisenden Falk erinnert. Vergebens suchten wir auch den unglücklichen Eschen, der am 7. Aug. 1800. sein Leben durch einen Sturz in eine Eisspalte im Chamounithale verlor (f. Intell. Bl. d. A. L. Z. 1800. N. 182.). In eben diesem Jahrg. Nr. 102. findet man 3. C. Fischer zu Giefsen, Vf. einer Deduction der Rechtmässigkeit des Büchernachdrucks, unter den Gestorbenen aufgeführt. Uebrigens haben wir unter den in den Regiftern zum Intell. Bl. genannten Verstorbenen keinen vermisst, dem hier eine Stelle gebührte. Dagegen hätten aber die Register zu den Uebersichten der ausländischen Literatur in diesen Blättern noch manche Data an die Hand gegeben, z. B. bey dem schon erwähnten Frhn. v. Dieterich einen 5ten u. 6ten Theil der Description des gîtes de Minerai etc., eine englische Uebersetzung von Euler's Algebra, eine französische des ForsterIchen Enchiridion Hist. nat. von Leveille u. s. w. Ueber die Nothlüge geht von S. 154—164. eine Abh. Einige andere Angaben dieser Art hätten fich aus dem

gelehrten Frankreich benutzen lassen, wie La Plate's aus dem Englischen gesertigte Uebersetzung von Cokausen's Hermippus redivivus, Le Roy's Uebersetzung von Euter's Obs. de morbis acutis, Labey's von Euter's Introd. in Analysin Infinitorum, Ehard's von Flügel's erklärten Courszetteln u. s. w. Ausserdem hätte dieses Werk bey einigen Artikeln, die das gelehrte Deutschland mit dem gelehrten Frankreich gemein hat, z. B. Catharina II., Ehrmann u. a. zu Rathe gezogen werden können. — Die hier und da von andern abweichenden Angaben von Geburts- und Sterbetagen sind östers ausdrücklich bemerkt, anderwärts aber nicht; entweder weil diese Abweichungen dem Vf. nicht bekannt, oder als unrichtig stillschweigend verworfen wurden; doch scheint dies nicht der Fall bey Abweichungen im gelehrten Deutschland selbst, wie z. B. bey Daller. — Minder bedeutende Bemerkungen halten wir hier zurück.

So eben find auch erschienen:

LEMGO, b. Meyer: Sechster Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Deutschlands, welcher die Verbesserungen und Zusätze der fünsten Auslage des Hn, Hofraths und Professors Meusel enthält. 1804. 1124 S. 8.

Siebenter Nachtrag zu der vlerten Ausgabe des gelehrten Deutschlands, welcher die Nachträge zu der fünsten Auslage des Hn. Hofr. u. Prof. Meusel enthält, in zwey Abtheilungen. 1804. 644 S. u. 858 S. 8.

Bekanntlich versprach Hr. M. in der: Vorrede zum ersten Bande der fünften Ausgabe den Bestzern der vier-

ten und der dazu gehörigen funf Nachträge, die in jener letzten Ausg. vorkommenden neuen Notizen in einem sechsten Nachtrage; die Nachtrage zur fünften Ausgabe aber in weiter fortzuzählenden Nachträgen zur vierten zu liefern. Diels ist denn durch dielen fechsten und siebenten Nachtrag zur vierten Ausgabe geschehen, so dass die Notizen, welche die ersten acht Bände der neuesten Ausgabe vor der letztern voraus hat, dez sechsten, und die zwey bisher erschienenen in diesen Blättern angezeigten Supplementbände, oder der neun. te und zehnte Band derselben, welche die Notizebis zu Ende des verflossenen Jahrhunderts fortführen. den siebenten Nachtrag zur vorhergehenden Auflage in zwey Abtheilungen ausmachen, und ihnen daher auch von Anfang bis zu Ende Seite für Seite ganz gleich find, nur mit dem Unterschiede, dass fie auf den abgeänderten. Titeln auch andere Jahrszahlen führen. die Vorerinnerungen zu denselben aber mit der zur flinften Auflage überhaupt der von der Verlagshandlung unterschriebenen Vorrede zum secksten Nachtrage ausführlich einverleibt find. Auf diese Art hat nun, wie auch in der Vorrede erinnert wird, die wierte Auflage mit der fünften gleiche Vollständigkeit, und selbst darin noch einen Vorzug vor der letzten. dass die unterdessen verstorbenen Schriftsteller, welche nach dem Plane des Werks in der fünften ausfallen mussten, sich noch in der vierten vorfinden; daher denn immer noch die vierte Ausgabe (mit dem ersten bis fünften Nachtrage) neben der fünften gebraucht werden muls, bis das oben angezeigte Lexicon der von 1750 – 1800. verstorbenen deutschen Schriftsteller vollendet feyn wird.

### KLEINE, SCHRIFTEN.

RECHTSGELARRTHEIT. Hull u. London, b. Butterworth B. Richardson: An Analysis of the Law on the Abandonment of Ships and Freight, as it relates to the effects of the late Russian Embargo on British Ships, and to the subsequent Liberation of the Ships from the embargo; wherein the Subject is also discussed on Principles of Policy and Equity. By Aistroppe Stovin. 1801. 71 S. 8. (12 gr.) — Bey weitem die meisten englischen Schiffe, welche fich in russischen Häsen befanden. als Kaifer Paul L am 11. Nov. 1800, Beschlag auf sie legte, waren versichert. Viele unter ihnen waren damals schon befrachtet und hatten Ladungen eingenommen. Auch die Frachten waren, wie die Schiffe, größtentheils verfichert. Die Eigenthümer der Schiffe abandonnirten fie fast alle den Ver-licherern; die Frachten wurden gleichfalls denen aufgegeben, die darauf gezeichnet hatten, oder vielmehr sie wurden von den Versicherten angegangen, ihnen den Schaden zu er-setzen, den sie durch den Verlust ihrer Schiffe oder ihrer Reise erlitten. Hieraus und aus der nachmaligen Wiederbefreyung der Schiffe entstanden verschiedene Streitfragen zwi-Ichen den Verficherern und den Eigenthämern der Schiffe, woräber die englischen Rechtsgelehrten sehr verschiedener Meinung

waren. Der Vf. gesteht zwar, das die englischen Gesetze die Fälle nicht deutlich entscheiden; er sührt indesa sowohl durch die Analogie der gesetzlichen Versignagen, als durch Präjudicate einen sehr wahrscheinlichen Beweis für seine Behauptung, dass die versicherten Frachten durch das Abandonniren der Schiffe, im buchstäblichen Sinne des Worts, beides für dem Eigenthümer des Schiffs und den Versicherer der Fracht verloren waren. Aus diesem Grundsatze entscheidet er die beiden wichtigsten Fragen über jene Händel. Welche Ladung nämlich auch immer ein in Beschlag genommenes und während des Beschlags abandennirtes Schiff nach der Freylassung nach England bringen mochte, so gehörte, ohne Unterschied, ob das Schiff besrachtet war oder nicht, die ganze Fracht oder aller Vortheil durch den Transport einer solchen Ladung, dem Versicherern, welchen das Schiff abandonnirt war. Eben so ward ein jeder Contract über die Besrachtung, welchen der Kigenthümer des abandonnirten Schiffs vor der Abandonnirung, es sey durch Contrepartie oder auf andere Weise, geschlossen hatte, an dessen Erfüllung er aber durch den Beschlag gehindert ward, durchaus nult und nichtig, indem er das Schiff den Versicherera abandonnirte.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags? den 23. Julius 1804

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PESTH, b. Patzko: Zeitschrift von und für Ungern zur Besörderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur, herausgegeben von Ludwig von Schedius. 1803. Dritten Bandes drittes bis sechstes Hest. S. 137—406. Vierten Bdes erstes bis sechstes Hest. 390 S. 8. (Der Jahrg. 5 fl.) PESTH, b. Hartleben: Zeitschrift von und für Ungern u. s. v. 1804. Fünsten Bdes erstes und zweytes Hest. 126 S. 8. (Der Jahrg. 6 fl.)

Es freut den Rec. sehr, dem Publicum anzeigen zu können, dass diese Zeitschrift, zugleich ein wirksames Beförderungsmittel und ein ehrenvolles Document der literarischen Cultur von Ungern, ihren dritten Jahreslauf angetreten und an ihrem Werth und Gehalt nicht nur nicht ab-, sondern zugenommen habe. Diess wird eine gedrängte Anzeige des In-

halts vorliegender Hefte bestätigen.

Dritten Bandes drittes Heft. 1) Allgemeine Ansichten der Oberflüche des Bodens von Ungern, vom Prof. Paul Kitaibel und vom Herausg. Diessmal von den Bergen, welche die weiteste Aussicht über die verschiedenen Theile von Ungern gewähren. 2) Versuch über den Ursprung des Königreichs Serbien, von Joh. Lazarewitsch; Prof. am Gymnasium zu Karlowitz. Rec. glaubt in dieler Abhandlung Spuren einer andern hochverehrlichen Hand, die den nunmehr für die Wissenschaften zu früh verstorbenen Vf. geleitet hal, zu sehen. Die Abhandlung ward durch des Hn. v. Engel Geschichte von Serwien und Bosnien (Halle b. Gebauer 1801. 4) veranlasst, und der letzte Zweck derselben ist, wahrscheinlich zu machen, dass unter den Slavischen Völkern unterhalb der Donau in Mysien schon Serben vorhanden gewesen, ehe noch die Serbische Colonie aus der heutigen Lausitz in jenen Gegenden angelangt, und dass mithin die erste Stiftung des Serbischen Reichs keineswegs dieser Colonie zuzuschreiben sey; sie habe nur die schon an der Unterdonau befindlichen Serben verstärkt und mächtiger gemacht. Indessen beweisen die vorgebrachten Gründe bey dem Mangel an positiven Zeugnissen der Chronisten höchstens die Möglichkeit, keineswegs aber die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung. 3) Ueber den Untergang der Corvinischen Bibliothek zu Ofen, von Jac. Ferd. v. Miller, Aufseher der Szechenyischen Regincolar Bibliothek. Der Vf. hat hier weder etwas neues gelagt, noch das bekannte ganz erschöpft. Dass schon Wladislav II. und Ludwig II. die Corvinische Bibliothek plunderten und plundern ließen, dass die Türken im

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

J. 1541. diese Bibliothek keineswegs zerstreut, sondern nur die Gold - und Silberbeschläge abgerissen haben, und dass 1686. bey der Eroberung von Ofen durch die kaiserlichen Waffen noch viele Bände vorhanden waren, wissen wir längst. Hingegen scheint dem Vf. ganz unbekannt geblieben zu seyn, dass und wie ungrische Urkunden aus dem Reichserchiv nach Plassenburg, 15 Corvinische Codices nach Wolfenbüttel und anderswohin nach Deutschland gekommen. 1) Militärische Ordres des Königs Matth. Corvinus. Diese Ordres dienen keineswegs seinem Andenken zur Unehre; denn ein Feldherr muß nach Umständen streng seyn; er darf nicht einige wenige Menschen schonen, um das Leben von hunderttausenden auf das Spiel zu setzen. Die nützlichen Bücheranzeigen und das lehrreiche Intelligenzblatt wird Rec. bey diesem wie bey den folgenden Heften, wenn sich nicht eine besondre

Erinnerung darbietet, übergehen.

Viertes Heft. 1) Ueber die medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern, von D. Joh. Carl Lübek. Ist eine Fortsetzung der sehr brauchbaren raisonnirenden Zusammenstellung solcher Schriften vom III. B. 1. Heft. 2) Ueber die Gesundbrunnen zu Neulublau und Bartfeld, von Joh. Christian v. Engel. Sehr merkwirdig und aufmunterungswerth ist der Versuch, Schiffsbauholz auf dem Poprad und der Weichsel aus Ungern bis Danzig zu schaffen. Wie sehr gewönnen nicht beide Theile, wenn fich der k. k. und der k. preussische Hof zu einem billigen Handelstractat, und besonders zu wechselseitigen Begünstigungen bev der Poprad- und Weichselschifffahrt, bey Beziehung mancher jetzt über Hamburg kommender Producte aus preussischen Häfen, und bey einem diessfälligen wechselseitigen Tauschhandel mit ungrischen Producten einverständen! Der Bartfelder Sauerbrunn verdient wegen seiner Heilsamkeit das zweyte Spaa für den russischen, preussischen, galitzischen Norden zu seyn. 3) Beschreibung der Cistercienser Abtey Szircz im Bakonyer Wald, in ökonomischer Hinsicht: Fragment einer ökonom. Reisebeschreibung von Joh. v. Asboth, Director des Georgicons zu Kelzthely. Die nunmehr wieder in den Besitz des Klosters eingeführten Cistercienser, welche mit dem Prälaten des Klosters Henrichau in Schlesien in einer sonderbaren Verbindung stehen, machen sich durch Gartenanlagen, Schweizereyen, Einführung von Futterkräutern, von Kartoffelfütterung, durch Ansaen von Tannenwäldern, und dabey auch durch Anlegung einer Bibliothek um ihre Gegend verdient. 4) Fortsetzung der Ansichten der Oberstäten von Ungern. Diessmal über die verschiedenen Endpunkte und Gränzumrisse Ungerns: der mittelfte Meridian sey 37° 26' und die mittelste Parallele 46° 53' 30", mithin sey Ketskemet ungefähr der Mittelpunkt von Ungern im weitern Sinn genommen. 5) Chronologische Reihe der Obergespanne des Liptauer Comitats, aus authentischen Protocollen und Urkunden gezogen (von wem?). Rec. hält auf solche Listen sehr wenig, wenn nicht die Protocolle und Urkunden gehörig angeführt, und die noch ungedruckten mit abgedruckt werden. Auch diese Liste wimmelt von Fehlern: Doucsh foll wohl Doncs, Oppau foll. Opeln, und Lupoglava soll Lepoglava heissen.

Funftes Heft. 1) Reise nach Constantinopel, in Briefen vom Grafen Vincenz Batthyani. Diessmal über den Hafen von Constantinopel, über das neu angelegte Bassin zum Schiffbau, über den Zug des Sultans am Freytage nach einer Moschee. Am jetzigen Sultan bemerkt man Freundlichkeit, so oft er Franken sieht. 2) Diplomatische Verhandlungen zwischen Sigmund I., K. won Polen, und Ludwig II., K. von Ungern, von den Jahren 1519—1521., aus den Gräfl. Öffolinskischen Handschriften mitgetheilt von Joh. Christ. v. Engel. Sigmunds Vermittelung und Beystand sowohl bey den innern Zwistigkeiten der ungrischen Reichsräthe, als auch bey der herannahenden Türkengefahr, wurde von Ludwig II. verlangt; aber Worte wurden für Thaten gegeben. Diese bisher ungedruckten diplomatischen Beyträge find also für die ungrische Geschichte jener Jahre sehr interessant. Dem würdigen Herausgeber des Balbus, dem Freyherrn Jos. v. Retzer, durste die Summa legationis Hieronymi Balbi in Poloniam 1519. willkommen seyn. 3) Einige Ideen über Ausfuhr im Allgemeinen und deren Anwendung auf Ungern, von Paul v. Sponek, Advocaten in Käsmarkt. Der Vf. eifert wider Ausfuhr-Verbote ungrischer Producte zu Gunsten der Fabrikanten und Consumenten der deutschen Erblande; er zeigt die schädlichen Folgen davon für das Ganze der Monarchie einleuchtend; er behauptet mit Recht: die Beschuldigung der Trägheit passe nicht auf den ungrischen Landmann, sobald er nur des Absatzes sicher, und sein Eigenthum durch die Gesetze hinlänglich geschützt sey; er führt eben so gründlich ans, dass man doch von Ungern, wo noch so viel für Ackerbau und Viehzucht zu thun übrig sey, große Fabrikunternehmungen weder erwarten noch befürchten folle. Wir wünschen seinen Ideen, die zwar nicht neu, aber gut vorgetragen find, den Eingang zu den Mächtigen, den sie verdienen, hoffen aber die Realistrung derselben nur von jener Zeit, wo das ungleiche Finanzverhältnis der ungrischen zu den deutschen Erblanden durch ein herzliches Einverständniss des Königs und der Stände des ungrischen Reichs mehr ausgeglichen seyn wird. 4) Ueber die erste Buchdruckerey in Ungern, von Jak. Ferd. v. Miller. Rec. hat aus diesem Aufsatz durchaus nichts Neues gelernt: aus der Vorrede des Chronicon Budense ist allgemein bekannt, dass Andreas Hess den Druck davon beforgt und im J. 1473. beendigt habe. Ein solches Thema muss, nach des sel Cornides Beyspiel, nicht isolirt für sich, sondern in Verbindung mit der Geschichte der Buchdruckerey über-

haupt, in allen Ländern, besonders aber in Italien, Wien und Krakau bearbeitet, die Werke eines Mettaire, Panzer, Denis u. s. w. müssen sorgfältig hiebey benutzt werden. Dem Vf. find nur vier Exemplare vom Chronicon Budense bekannt; drey in den Bibliotheken zu Wien, Prag, Leipzig, eines in der Nic. Jankowitschischen Bibliothek zu Pesth. Der Gräfl. Széchényischen-Regnicolar - Bibliothek fehlt noch ein solches Exemplar, das sie, wenn sich irgendwo ein zum Verkauf geneigter Bestzer fände, nach der Erklärung des Hn. v. Miller, als Auflehers dieser Bibliothek, gern ankaufen würde. 5) Anzeige der jetztlebenden aus dem Zipser Comitate gebürtigen oder darin wohnenden Schriftsleller, von Joh. Genersich, Prof. am Evang. Gymnasium zu Käsmarkt. Diessmal nur von den literarischen Verdiensten verstorbener Zipser (des verdienstvollen Gottfried Schwarz zu Rinteln, gebürtig aus Yglo, hätte vorzüglich gedacht werden sollen) und vom literarischen Ruhm von Zipsen über-

Sechstes Heft. 1) Ueber den Torf in Ungern, von Gregor v. Berzevitzi. Der Vf. hat das Verdienst, im Zipfer Comitat den Gebrauch des am Fusse der Carpathen befindlichen Torfs befördert zu haben. Sehr richtig urtheilt er, dass Beyspiel, Prämien und zunehmende Holznoth, wirksamer als Befehle den Gebrauch desselben allgemeiner machen werden. Er hat auf leinen Reisen in Ungern noch mehrere Torfmoore wahrgenommen; z. B. im Wasserarm Hortobagy, wo ohnehin die Gegend holzlos ist, dieses Geschenk der Natur aber noch wenig oder gar nicht gekannt und benutzt wird. Solchen Gegenden find viele wackere Berzevitzi zu wünschen. 2) Reise - Briefe des Grafen Vinconz Batthydni. Diessmal über Scutari in Kleinafien und die dortigen Cypressenbegräbnisse. Die Türken glauben bekanntlich felbst an eine Prophezeyhung, nach welcher se aus Europa verdrängt werden follen; darum lassen sich hier viele Türken aus Constantinopel begraben. Aussichten vom Strande von Scutari auf Constantinopel, das Serail, die Gärten des Sultans, wo jetzt der Bruder des Schönbrunner Hofgärtners als Sultanischer Hofgärtner angestellt ist, sich aber den Einfällen des Sultans und seiner Weiber fügen muss. 3) Untersuchungen über die ungrische Sprache von Nic. Revai, Prof. der ungr. Sprache und Lit. an der k. Univ. zu Pesth. Eigentlich follte die Ueberschrift lauten: Erläuterung einer Strophe eines alten magyarischen Volkslieds aus der Geschichte der alten magyar. Wort - Etymologie und Wortfügung und aus den verwandten finnischen Sprachen. Diele Probe beurkundet, wie tief der Vf. in das Innere der alten und neuen magyar. Sprache eingedrungen sey; wovon er seitdem in dem Buche: Antiquitates Literaturae Hung. und in seiner eben erschienenen Grammatica Hung. elaboratior, Vol. I. Tom. I. noch mehr Beweise gegeben. Die Hülfe, die der Vf. bey ein Paar verälteten magyar. Worten in der lappländischen und esthnischen Sprache gefunden, verdient alle Aufmerksamkeit der Sprach- und Völkergenealogisten. 4) Anzeige der Zipser Schriftsteller.

Hr. Prof. Genersich zählt ihrer 53 auf. Im Intelligenzblatt dieses Hefts wird der ausgelassene 54ste nachgetragen: auch wäre es leicht, dem Vf. mehrere ausgelassené Schriften nachzuweisen; allein der eifrige Biterator wird wohl von selbst den Mängeln seiner schätzbaren literarischen Monographie durch einen Nachtrag, mit Zuziehung auch des seitdem erschienenen Supplementbandes zum gräfl. Széchényischen Catalog abhelfen. 5) Production eines ungr. Privat-Ockonomen (des Hrn. Theschedik zu Szarvas), ange-zeigt von Andreas Skolka, Rector zu Mezö Berény. Rec. glaubt, eine Aufzählung der vielen Centner von Futterkräutersaamen, der Seide, des Wachses, der Ellen von Seiden und Wollenzeug, welche Hr. Theschedik erzeugt und abgesetzt hat, werde auf den ungläubigen und das Alte liebenden Oekonomen weit weniger wirken, als wenn mit Grund und notorischer Wahrheit gesagt würde, dass er fich durch dieses alles ein ansehnliches Vermögen erworben. Bis dahin wird z. B. ein Armenier, der auf seiner gepachteten Pulzta oder Einöde durch häufige Ochsen - und Schaafheerden an Geld und Bankopapier Schätze fammelt, über alle diese Aufzählungen mitleidig die Achsel zucken. Um die Wahrheit klarer zu sagen: so kommt Theschediks an sich sehr verdienstvolles Streben für das untere ebene Ungern nach der jetzigen Lage der Bevölkerung, des Absatzes, der äußern Umstände um wenigstens zwey Decennien zu früh. 6) Das älteste Document in ungrischer Sprache, vom Herausgeber, eine Quittung vom J. 1473. Hr. Prof. Schwartner hat in seinem diplomatischen Lehrbuch angezeigt, er kenne kein älteres als vom J. 1478. Rec. hofft, dass auch jenes vom J. 1473. bey sorgfältigerer Nachforschung nach solchen Gegenständen noch nicht das älteste bleiben dürfte.

Vierten Bandes erfles Heft. 1) Reisebriefe des Gr. Batthyani. Ueber einen Ball beym rushichen Gefandten Tamara in Bujukdere. Spazierritt nach Belgrad. Zwey Regimenter türkischer auf europäische Art regulirier Truppen. Aufenthalt in Fanaraki. 2) Siebenbürgische Beyträge zur ungrischen Geschichte und Diplomatik, vom Abbe Eder. Erster Beytrag: Des Cardinalen Pazmany Verhältnisse mit dem siebenburgischen Fürflen Georg Rakotzi I. Die hier gelieferten merkwürdigen vier Urkunden find aus Originalen oder Originalconcepten genommen, und gehören ins J. 1637., ehe Pazmány (am 26. März 1637.) starb. Zwischen dem eifrigen katholischen Prälaten und dem nicht minder eifrigen reformirten Fürsten knüpfte dennoch Politik und persönliche wechselseitige Achtung eine freundschaftliche Correspondenz, die zuweilen mit Chifren geführt wurde; das vorhergegangene viele Blutver-gießen und die bedenkliche Lage Siebenbürgens und Ungerns gegen die Türken stimmten beide zu friedlichen Rathschlägen und zu gegenseitiger Mittheilung dessen, was von den Anschlägen der Türken bekannt wurde. Pazmány schenkte dem Rákótzi seine Schriften; und Rákótzi versprach sie zu lesen und aufzubewahren, ungeachtet er sonst zum Lesen katholischer Predigten keine Musse habe. Georg Lippay, Bischof

von Erlau, erbot fich d. d. Wien 30. April 1637., des Georg Rákótzi Freund und Fürsprecher beym kaiserlichen Hofe auftatt des verstorbenen Pazmany zu seyn. 3) Medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern. Rec. wünscht am Schlusse dieses Aussatzes ein alphabetisches und Realregister. 4) Ueber die Entstehung der so häufigen Hügel im südöslichen Ungern, von Andreas Skolka. Sie rühren nach der Meynung des Vfs. aus den Zeiten der Türkenkriege her; fie waren größtentheils Wachstandpunkte, heissen deswegen bey den Eingebornen Orhalom und könnten jetzt zu Windmühlplätzen dienen. - Aus dem Intelligenzblatt ist die kurze Notiz vom Bega - Canal und von den Ungern betreffenden Handschriften der Wolfenbüttler Bibliothek (welche letztere Nachricht jedoch sehr slächtig und unvollständig ist und aus des Hn. Kultsars neuestem Reiseporteseuille leicht vollständiger hätte gegeben werden können) auszuzeichnen.

Zweytes Heft. 1) Reisebriefe des Grafen Batthyans über die Seefahrt von Fanaraki nach Warna. Ueber Silistria und die Art, wie man in jener Gegend der Bulgarey zu Lande reist. 2) Etwas über die Magyarische Orthographie, von Paul v. Beregszaszi, Prof. der orientalischen Sprachen am reform, Collegio zu Patak. Die Orthographie müsse sich nicht sowohl nach der Aussprache als nach der Etymologie der Wörter richten. 3) Kriegsscenen aus (in) Burzelland (d. h. im Cronstädter Bezirk) in Siebenbürgen, von Lucas Jos. Marienburg, Conrector des evangel. Gymnasiums zu Cron-stadt. Diessmal über die Schlacht bey Cronstadt 17. Jul. 1603. zwischen Moyses Székely und Radul Scherban (statt Rätz und Rädul lese man überall Ratz und Radul). Die Localumstände der Schlacht beschreiben einige gleichzeitige Cronstädter Rathsglieder genauer als Wolfg. Bethlen. 4) Auszug aus den Acten der galicisch- ungrischen Grünzberichtigungscommissen, Zipsen betreffend. Das jetzt galicische Gebiet von Nowitarg und Mussina, welches sich wides die Gesetze. natürlicher Gränzen zwischen dem Zipser und Arwer Comitat hineindrängt, und gleichsam eine ins ungrische Gebiet vorspringende Erdzunge bildet, ward von Seiten Ungerns aus rechtlichen Gründen reclamirt, denen aber auch andere galicischer Seits vorgebrachte, triftige rechtliche Grunde entgegenstehen. Dem Souverain steht es frey, nach Maassgabe der natürlichen Gränzconvenienz dem Streit ein Ende zu machen. 5) Antiquarische Erörterung der neulich (am 30. Jun. 1803.) in Siebenbürgen (im Hunyader Comitat im Gebirge Muntsel) gefundenen Goldmunzen und Ruinen. Die Münzen haben die Inschrift KOΣΩN und manche ein aus den Buchstaben L. B. bestehendes Monogramm. Der Vf. hat seine hier vorgetragenen Meynungen seitdem in einer eigenen kleinen Abhandlung darüber verändert, von welcher ein andermal die Rede seyn foll; man sehe indessen die Abbildung einer gleichen, vorher schon aufgefundenen Münze bey Liebe Gotha Nummaria S. 15. Die Ruinen auf Muntschel hält der Vf. mit vieler Wahrscheinlichkeit für ein Decebalisches Castell. - Aus dem Intelligenzblatt verdient herausgehoben zu werden ein Brief des russ. kaiserl.

nach allerdings die uralischen Berge noch jetzt bey den Russen die Uhorskischen Berge heissen, und die Anwohner derselben, die Ugritschen, einen Magyari-

schen Dialect reden sollen.

Drittes Heft. 1) Reisebriefe des Grafen Batthyani. Diessmal über Bukarest, den damaligen Fürsten Murufi und über den Weg von Bukarest nach Herrmanstadt. Hiermit schließen sich diese interessanten, ihrem Vf. sehr viel Ehre machenden Briefe. 2) Fortsetzung der siebenbürgischen Beyträge u. s. w. Diessmal theilt Hr. Abbe Eder einen Brief des siebenbürgischen Abgeordneten Steph. Szentpáli aus Warschau vom 24. Febr. 1637. an feinen Herrn, den Fürsten Georg Rakotzi mit; allein derselbe ist großentheils mit Buchstaben-Chifren geschrieben, die der Vf. unenträthselt copirt, der Censor aber als bedenklich vertilgt hat, so dass man von der Hauptsache nichts erfährt. Beynahe eben so ging es zweyen Briefen des franz. Gelandten de la Haye zu Constantinopel an Georg Rákótzi vom 25. Jul. und 25. Aug. 1642., wo aber doch aus dem, was stehen geblieben ist, klar wird, dass der französ. Resident bey der Pforte von seinem antiölterreichisch gefinnten Hofe den Auftrag hatte, den Rákótzi bey der Pforte in seinen Absichten wider den kaiserlichen Hof und zu Gunsten der Schweden zu unterstützen; wie denn auch bekanntlich Rákótzi im J. 1644. den berüchtigten Krieg wider den K. Ferdinand III. begann. 3) Etwas zur Berichtigung geographischer Schriften über Siebenbürgen, von Lucas Jos. Marienburg. Dielsmal nur eine Zurechtweisung des Hn. Prof. Fabri in Rücklicht auf den dritten Band seiner Elementargeographie (Halle. 1801. 8.). Da übrigens die Inländer selbst bis jetzt für keine gute Geographie dieses Landes gesorgt haben: so find einem Ausländer die nachgewiesenen Fehler wohl zu verzeihen. 4) Nähere Nachrichten über den Geschichtschreiber Ludwig Thero, vom Herausg., nämlich aus der Vorrede der Ausgabe seiner "Commentaria suorum temporum" Ragula. 1784. 8. Ludwig Cerva (in lateinischer Form Cervarius oder Cervinus), mit dem akademischen Beynamen Tubero, war geboren 1459. zu Ragusa, ward 1484 Benedictiner, und starb 1527. Die Materialien zur Geschichte von Ungern verdankte er grösstentheils dem Erzbischof von Colocia, Gregor Frangepani.

Viertes Heft. 1) Wanderungen durch ungrische Gegenden, von 3. Karl Unger. Der Vf., jetzt Erzieher des jungen Freyherrn v. Forgach zu Wien, ein geborner Zipser, anfänglich zur Theologie bestimmt, aber durch eigne Neigung zur Dichtkunst und Aesthetik hingezogen, und fich selbst bildend, hat in diese gefälligen und lehrreichen Briefe seine Erfahrungen früherer Jahre niedergelegt. Diese Erfahrungen liest man auch darum mit Interesse, weil der Vf., als zum geistlichen Stande bestimmt, mit dem Innern man-cher katholischer Klöster, Gymnasien und Seminarien genau bekannt ist, von welchem man sonst wenig erfährt: doch urtheilt er über alles so schonend

Hofraths Jok. v. Orlai an Hn. Mich. Tertina, wo- und bescheiden, und entspricht seinem Zweck, das zerstreute Korn der Weisheit unter den Menschen aufzuluchen, so sehr, dass man ihn in jeder Rückficht lieb gewinnen muss. Im ersten Briefe dieses Heftes beschreibt er das wenig gekannte, aber von 500 galizischen und ungrischen Zöglingen besuchte, wichtige Gymnasium der Piaristen zu Pudlein in Zipsen, im zweyten Podolin oder Pudlein selbst. So wie sich der Piaristen-Orden überhaupt durch classische Gelehrsamkeit, Geschmack und religiöse Duldsamkeit auszeichnet, so rühmt der Vf. auch hier mit Recht die Piaristen Geraltovics, Szentzi, und das mechanische Talent des P. Häusler. 2) Ueber K. Sigmunds Aufenthalt zu Ragusa 1396., von Joh. Christ. v. Enget. Der Vf. hat über diesen Aufenthalt, bey welchem Ragusa sich gegen Sigmund, K. von Ungern, als gegen einen Ober - und Schutzherrn benahm, Auszüge aus Ragulanischen Senatsprotocollen und aus dem noch handschriftlichen Ragusanischen Chronisten 3xnius Resti, die er durch einen glücklichen Zufall erhalten hatte, bekaunt gemacht. 3) Beyträge zur Geo-graphie des Bekescher Comitats, von Andreas Skolka. Dielsmal über die Baron Wenkheimische Ortschaft Be'ke's von 11000 Einwohnern, die vormals städtischer Privilegien genoss. Auf ihrem Gebiet standen ehedem fünf Ortschaften; der ganze große Bekeser Co-mitat, der jetzt nur 18 Ortschaften zählte, umfaste ihrer wohl viermal mehr: so sehr ist Sud - Ungern durch die türkischen Kriege verheert worden: und so find die allzugrossen Gebiete der einzelnen Ortschaften und die Pussten und Pradien entstanden. Des Vf. beschreibt die beträchtliche Bienenwirthschaft der Békescher, und ein herrschaftliches Kornmagazin mit 15 Faggotischen Tuben, in welchem das Getreide dadurch besser aufbehalten werden soll, dass die äussere Luft ganz davon abgehalten wird. Die Fortsetzung dieser mit Sachkenntniss geschriebenen Beyträge ist sehr wünschenswerth. 4) Neue Berichte über die Kukpocken - Impfung in Ungern, eigentlich im Be keser Comitat. Im J. 1802 und 1803. find daselbst 4608 Kinder geimpft worden. 5) Beyträge zur ungrischen Literargeschichte, von Mich. Tertina, Prodirector und Prof. am k. Hauptgymnasium zu Großwardein. a) Ueber den ungrischen Lexicographen Albert Molnár und dessen Vorgänger. Wir find dem Vf. und dem Hn. Herausg., welcher brauchbare Noten hinzugesetzt hat, gute Bemerkungen schuldig: doch wünschte Rec. diesem Artikel mehr Vollständigkeit. So z. E. hätte der Herausg. die teltne erste Ausgabe des Molnárischen Dictionairs, Nürn-, berg 1604., die er besitzt, und die der Gräfl. Szech. Reichsbibliothek fehlt, mit einer in gedachter Bibliothek vorhandenen spätern Ausgabe, Nürnberg 1708., vergleichen, und die aus den Vorreden der alten Ausgaben für die Biographie des Vfs. zu entlehnenden Data bekannt machen sollen. b) Ueber den aus Bisstricz gebürtigen Siebenbürger Dan. Körner, der in den Struvischen Actis literariis eine Beschreibung des Zustandes von Siebenbürgen im J. 1715. hat drucken lassen.

(Der Beschluss folge.)

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEIT

Dienstags, den 24. Julius 1804.

# PERMISCHTE SCHRIFTEN.

PESTH, b. Patzko: Zeitschrift von und für Ungern -. herausg. von Ludwig von Schedius u. s. w.

(Beschluss der in Num. 214 abgebrochenen Recension.)

ierten Bds. fünftes Heft. 1) Ueber des Hn. Prof. Winterl neues System der Chemie. Der Vf. des Auffatzes, Christian Oersted, (im ersten Heste der Materialien zu einer Chemie des 19ten Jahrh. Regensb. 1803.) empfiehlt die Prüfung desselben. Bis jetzt ist es in einem 1800 zu Pesth erschienenen Buche des Hn. Prof.: Prolusiones in chemiam Saec. XIX. und in einem andern vom J. 1803, betitelt: Accessiones etc., enthalten; nächstens dürfte es aber in Deutschland in deut-Iches Gewand gekleidet auftreten. 2) 3. Karl Ungers Wanderungen u. I. w. Diessmal über das warme Schwefelwasser und die durch ihre Ausdünstungen tödtende Ouelle bey Rauschenbach; über ein Steinkohlenflötz zwischen Rauschenbach und Pudlein; über Kniesen und Lublau. 3) Ueber das röm. Quadriburgium bey Belye im Baranyer Comitat, von M. P. K. (Matthias Peter Katanesich), auf Veranlassung alter Inschriften auf Ziegeln u. dgl., welche Hr. Hölzt, herrschaftl. Gärtner daselbst, besitzt. Der Vf. kündigt eine alte Geographie von Pannonien an, der wir mehr kritische Genauigkeit wünschen, als von der diff. de Istro, ejusque accolis gerühmt werden kann. 4) Mich. Tertina's Beyträge etc. Diessmal über Matth. und Karl Andreas Bel. — Ob von Matth. Bel einige Handschriften und welche in der gräfl. Rédaischen Bibliothek aufbewahrt werden? hätte der Herausg. vielleicht durch seine Verbindungen zu Pesth wohl erfahren und den Lesern berichten können. Matth. Bel wird übrigens ganz gründlich gegen die Beschuldigung eines Plagiums an Chr. Parschitz vertheidigt. Von Karl Andreas Bel werden kleine im Szech. Catal. übergangene Promotions-Schriften nachgetragen und gelegentlich die frühern Lebensumstände und Schriften des aus Leutschau gebürtigen Leipziger Gelehrten Christian Zwanziger angegeben. Hätte es doch dem Herausg, gefallen, auch die spä-tern im Szech. Cat. und dessen Supplement mangelnden Schriften und Schicksale des Mannes bey einem so guten Anlais hinzuzufügen. — Aus dem Intell. Bl. verdient ausgezeichnet zu werden die Biographie des Adolph Groff, Bischof von Raab und Lehrer der K. K. Maria Therefia, aus dem Orden der frommen Schulen; doch wird über den Einstus seines Unterrichts auf die

den durch das Verkehr mit Warschau gebildeten sei-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nern Ton einiger Lublauer Familien. - Ueber das Lublauer Schlos und dessen Aussicht. Ueber die dasigen Colonistendörfer und die Ursachen, warum auch diese Colonisten - Ansiedelung nicht nach Wünsch gerieth. - (Hier hätte Rec. mehr und tiefer eindringendes Detail gewünscht.) Ein Lied auf das Zipservölkchen an dem Neulublauer Gefundhrunnen, mit eingewebten Zipler Idiotismen. - Fahrt auf dem Poprad nach Lubotin. - Fusseise über Siehenlinden und Toriszka nach Eperies. 2) Mineral Producte des Biharer . Comitats, von J. F. v. Miller. Die merkwürdigsten find: Porzellan-Erde bey Robogány-Lázur; Goldfand im Körös (beide ungenutzt); gediegenes Gold auf dem Ponorer Gebirg; Kupfer und Silber zu Rézbánya, vormals Dombánya genannt. (Die Vererzungen beider Metalle find nicht genau beschrieben.) Eisen bey Vaskoh; Bley bey Pézbanya, Baroth, Mezoad, Belényes. Schon im 25 und 26sten Jahre kannte man einige dieler Metallprodukte, aber sie werden bis jetzt nicht gehörig benutzt, weil das grundherrliche Interesse und andere Hindernisse dem freyen Betrieb des Bergbaues entgegenstehen. 3) Bemerkungen über die Gegenden von Plasky und Zeng im Juny 1803., vom Cand. Theol. Joh. Raiter. Plasky ist die Residenz des oriental. gläub. Bischofs von Karlftadt (Peter von Vidák), auch liegt daselbst ein Compagnie-Commando vom Oguliner Gränzregiment. Der
Bischof Vidak sorgt sehr gut durch seinen Protodiakon Haches für die Bildung des jungen Clerus. Die Durre des Sommers 1802 verurfachte in den croatischen vier Gränzregimentern eine fürchterliche Hungersnoth, man musste Reiss aus Italien kommen lasien und vertheilen. Armuth der Granzsoldaten, deren Ursachen zum Theil in der Beschaffenheit des Bodens, zum Theil in Fehlern des Granzsystems liegen. Möchte doch die menschenfreundliche Absicht des jetzigen Kriegsministers, diesen Fehlern abzuhelfen, realisirt werden! Josephinische Strasse von Karlstadt über die fogenannte Capella und den Gipfel Wratnik vom Gebirgszug Velebit nach Zeng. Ueber Zeng wird nicht viel mehr gesagt, als dass lein Handel jetzt vorzüglich im Verkehr der rothen dalmatischen Weine und des Baumöls bestehe. Mehr über Zeng siehe v. Engels Gesch. des ungr. Reichs II. S. 332 f. 4) Andreas Skolka's Nachlese zur ungr. Literatur. Diessmal über die Handschriften der Gothaer Bib. liothek, welche Ungern betreffen. Die Notiz ist fluchtig aufgesetzt; manches wirklich vorhandene ist von Ha. Skolka übersehen worden. Z. B. Epifolae Bildung der Kasserin gar nichts gesagt.

von Hu. Skolka übersehen worden. Z. B. Epistola

Sechstes Hest. 1) Ungers Wanderungen. Ueber Episcopi Lombardi (sanddiensis ad Cardinalem Hostum. Literae Georgii Belenyesi - Literae Veziri Budensis ad

Jo. Ernestum Vimariensem — Jo. de Capistrano Epistola ad Papam de rebus Turcicis u. L.w. Die Nachricht vom Itinerarium Carlovizii 1542. ist ebenfalls dürftig; jedoch die Absicht des Vfs., ungrische Reisende auf solche historische Handschristen des Auslandes aufmerksam zu machen, löblich; wenn nur die ungr. Candidaten der Theol. auf ungr. Schulen vor der Reise nach Deutschland zweckmäsiger und eindringender zum Studium der ungr. Geschichte angeführt würden!

Fünften Bds. erstes Heft. 1804. 1) Briefe über das ungrische Küstenland, vom Grafen Vincenz Batthyani. Der Herausg, theilt hier nur einen Brief zur Probe mit; die ganze Sammlung von 14 folchen im J. 1796. verfassten Briefen soll als ein eigenes Werk zu Pesth bey Hartleben erscheinen. Der Graf war in jenem Jahre beym k. ungrischen Gubernio zu Fiume angestellt, er kennt das ungrische Küstenland mit statisti-Icher Genauigkeit, und mit tiefer Einsicht in das Wesen des Handels. Hievon sehen wir den deutlichsten Beweis in dem hier gelieferten Probebrief, der sich mit den Fabriken der Seeküste und dem Handel mit ungrischen Tabak beschäftigt. Auch bey Versendung des Tabaks wäre eine Waarenbeschau zur Befeltigung des ausländischen Zutrauens höchst wohl-Von Herzen stimmt Rec. auch dem bey, was über die Gesellschaft zur Schiffbarmachung der Kulpa und über die Verfassung von Fabrikentabellen und Einmischung der Staatsgewalt in das Fabrikenwesen gelagt wird. Mit Sehnlucht fieht Rec. der Erscheinung des ausführlichern Werkes entgegen. 2) Ueber die Farbe des grünen See's auf den Carpathen, von Er. (Stunder, einem berühmten Mahler zu Pesth, gebürtig aus Dänemark.). Dieser Aufsatz bezieht sich auf Hn. Bredetzky's topographisches Taschenbuch 1802. S. 58 f., und berichtigt die daselbst vorgetragenen Hypothesen mit beyfallswürdiger Gründlichkeit. Die rune Farbe wird sehr schon aus den Gesetzen der Dioptrik und Katoptrik, und aus dem Widerschein des Krummholzes erklärt. 3) Beschreibung der römi-Schen Antiquitäten, die vor einiger Zeit (in der Mitte des J. 1802.) in Ofen (eigentlich nahe bey Ofen) ausgegraben worden sind, von Aloys Emanuel v. Stipsics, Prof. der Archäologie zu Pesth. Die in dem alten Grabmahl verwahrten Alterthümer find jetzt in dem Befitz der k. Universtät zu Pesth, und werden hier auf eine befriedigende, den Kenntnissen und der Darstellungsgabe des Vfs. Ehre machende, Art beschrieben. Schade, dass die Eröffnung des Grabmahls vom Finder desselben nicht vorsichtiger eingeleitet, sondern einiges, und darunter auch der Schädel des Begrabenen, zertrümmert worden! Die vorzüglichlten Stücke find eine Camee, mit dem Bild eines römi-Ichen Frauenzimmers; ein Präfericulum und eine Patera von Bronze; ein Giessmodell, vorstellend den geflügelten Todesgenius mit ausgebogenen Beinen (f. Heyne über den Kasten des Cypselus 1770. S. 24.); eine Figur von rothem Harz, wahrscheinlich ein Amulet; eine Munze des Kaisers Carinus. 4) Versuch eines Idioticons der Zipser Sprache, von Joh. Genersich. In diesem Haft dielem Heft nur das Allgemeine über dielen aller-

dings beachtenswerthen Gegenstand: nur wundert sich Rec., dass, der Vf. in seiner Classification der Eigenheiten der Zipser Sprache nicht auch den Slavismen und Hungarismen einen Platz angewiesen hat.

Zweytes Heft. 1) Graf Vinc. Batthyani über das ungrische Küstenland. Diessmal lehrreiche und gefällig vorgetragene Nachrichten über Buccari. 2) Aufforderung eines deutschen Gelehrten zu einem historischen Verzeichniß der antiken und modernen Münzsammlungen in Ungern und Siebenburgen, mitgetheilt von Joh. Christ. v. Engel. Der würdige Schlichtegroll zu Gotha wird fich freuen, dals seine Aufforderung S. 109 f. in den Annalen der gesammten Numismatik auf fruchtbares Land gefallen ist, und hier dem ungrischen numismatischen Publico mit einem nachdrücklichen und ins Detail eindringenden Commentar ans Herz gelegt wird. 3) Nachrichten eines Augenzeugen aus dem sieb-zehnten Jahrh. von der Großwardeiner Festung, mit Er-läuterungen von Jah. Ferd. v. Miller. Der Augenzeuge, der die Feltung, noch mehr aber die in derfelben vorhandenen Denkmäler aus eigener Anficht im J. 1609, wo'mehr als jetzt übrig war, beschreibt, war Stephan Miskoltzi, ein reform. Geistlicher; die Handschrift erhielt Hr. v. Miller vom emeritirten Debreziner Prof. Sinai. In der Nachricht kommen einige wenige Angaben zur Geschichte der Handwerke und Kunste in Ungern vor. 4) Idioticon der Zipfer Sprache, von Genersich. Diessmal a) verdorbene Aussprache. b) Verderbungen der guten Schriftsprache. c) Schimpfworte des gemeinen Volks. d) Kindersprache. Diess Idioticon verdient die Aufmerksamkeit deutscher Glossatoren, besonders im Elsas und am Rhein. 5) Die Unrichtigkeit der Benennung Ober - und Nieder - Ungerns, dargestellt vom Herausg. Sehr gründlich und richtig wird hier das Schwankende, Unbestimmte und der Localität Widersprechende dieser Benennungen, die eigentlich in keiner guten Geographie mehr zu dulden find, dargethan; und beherzigenswerth ist allerdings der Vorschlag, Ungern in das östliche die zwey Circuli Tibiloani) und in das westliche die zwey Circuli Danubiani) einzutheilen.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

London, b. Strahan: Sermons by Hugh Blair, one of the Ministers of the high Church, and Professor of Rhetoric and Belles Lettres in the University of Edinburgh. Vol. V. 1801. V u. 516 S. 8.

Von der Sammlung dieser Predigten erschien bekanntlich schon im J. 1777. der erste Band, welchem
die übrigen vier in unbestimmten Zwischenräumen
folgten. Sie wurden sogleich bey ihrem ersten Erscheinen in England mit einem Beyfalle aufgenommen,
dessen sich nur wenige Schriften rühmen können; siekamen schnell in Umlauf und wurden überall hin verbreitet, wo die englische Sprache herrscht. Ja in alle
Sprachen Europens wurden sie übersetzt, und sie
verschafften dem Vs. eine jährliche Pension von 200 Ps.
Sterl. Bey seinem Tode hinterlies er noch die vorliegende

liegende, von ihm felbst gemachte Sammlung von Predigten nebst einer Vorrede, die sein College, Hr. D. James Finlayson zum Druck befördert hat. Sie ist nicht flüchtig gemacht, sondern nach einer vorhergegangenen strengen Prüsung mehrerer, aus denen der Vf. nur die vorzüglichern aushob. Die besten sind wohl Nr. 3. on the moral Character of Christ; Nr. 8. on drawing near to God; Nr. 9. on wisdom in religious Conduct; Nr. 16. on religious Joy as giving Strength to Virtue; Nr. 14 on a peaceable Disposition. Die Gabe eines durch Popularität und Beredtlamkeit anziehenden Vortrags ist in den angeführten, wie in allen übrigen Predigten unsers Vfs. ein in die Augen springender Vorzug. Die Haupttheile und Unterabtheilungen weiss er sehr gefällig zu verbinden; den Perioden giebt er eine folche Kurze, wie sie zur Deutlichkeit nothwendig ist, ohne doch dadurch seinen Stil unangenehm zu machen; er fucht seinen Gegenstand stets aus dem Texte zu entwickeln, ihn durch passende Beyspiele zu erläutern, und verschmäht bey Beweisen die Hülfe der Bibel nicht. Kleine Verstöße gegen die Popularität find es, wenn der Vf. fich zuweilen folcher Ausdrücke bedient, die aus fremden Sprachen genommen find, oder wenn er sich auf Sachen bezieht, von denen der größte Theil seiner Zuhörer keinen Begriff haben konnte, z.B. S. 126. philosophers; S. 128. philanthropy; S. 136. chimera; S. 144. sophistical; S. 146. epicurean system; S. 443. scepticism und system; S. 26. u. a. O., wo der Vf. sich auf Völkergeschichte bezieht. Gegen die logische Richtigkeit der Dispositionen lässt sich selten etwas erinnern; dagegen der Haupttadel wohl die häufigen Wiederholungen vieler Gedanken und Schilderungen in verschiedenen Predigten, und die oft sonderbaren dogmatischen Vorstellungen des Vfs. treffen möchte. Wir wollen unser Urtheil an einigen Predigten recht-

Die erste Predigt handelt: Von Hoffnungen und Täuschungen, und wird durch folgende Ideen sehr passend eingeleitet. Unser Sinn für die Zukunft, sagt der Vf., hat einen merkwürdigen Einfluss auf unsern Geist. Die Gegenwart beschäftigt uns selten so, als die Zukunft, und wenn auch die Erinnerung an die Vergangenheit zuweilen unfre Gedanken einnimmt, so dre-hen sie sich doch weit mehr um das Zukunftige. Die Gegenwart ist für uns ein vorübergehendes Schaufpiel; dagegen wohnen wir zwischen Hoffnungen und Besorgnissen, zwischen Wünschen und Erwartungen, die auf die Zukunft gerichtet find. Da fich nun um diese also das Leben des Menschen so sehr dreht, so wird es ein wichtiger Theil der Klugheit, wie der Pflicht, auf die Regeln zu achten, die uns hier leiten mussen. Darauf wird zuerst von dem gehandelt, was wir vernünftigerweise von der Welt nicht erwarten können, nämlich nicht eine ununterbrochene Dauer der Gesundheit, des Glücks, der Zufriedenheit, die wir gerade jetzt genießen, keine Befriedigung unserer eiteln Wünsche, keine durchgängige Dankbarkeit von denen, welchen wir gedient haben; dann aber von dem, was der Rechtschaffene erwarten kann. dals ihm nämlich, wie auch seine Sachen in der Welt

gehen mögen, der Friede des Geistes nicht verlassen werde; dass jede widrige Lage, in die er kommt, durch Tugend und Klugheit ihm, wo nicht angenehm, doch erträglich gemächt werden könne; dals er endlich die Ehre, Achtung, Liebe und das Zutrauen aller derer, die ihn umgeben, erhalten werde. Der Text zu dieser Predigt aus Sprüchw. X,'28. ist gut gewählt, welches fich nicht gerade von allen Predigten der vorliegenden Sammlung sagen lässt. In Nr. 2. on the proper Disposition of the Heart towards God beschäftigt fich der Vf. nur mit der Erläuterung dieses Satzes, und es sehlt eigentlich der praktische Theil. Die Stelle S. 26.: the American and the Indian in his defert as well as the Grecian sage and the Roman conqueror, adored, each after his own mode, a Sovereign of the Universe, hätte weggestrichen werden sollen, da der größte Theil des Auditoriums sich nichts deutliches dabey denken konnte. Nr. 3. u. 4. gehören zu den gelungensten Predigten dieses Bandes. In dieser handelt der Vf. von den Wunden des Herzens, und giebt dabey eben so deutliche Beweise seiner großen Menschenkenntnis und seiner Gabe der Rührung, als er in jener "über den moralischen Charakter Jelu" ein feines Studium des N. T. und besonders der Geschichte Christi documentirt. Wir erlauben uns hier eine von den vielen eingreifenden Bemerkungen auszuheben, die der Vf. über den Charakter Jesu macht. Er lagt S. 49.: ein besonderer Vortheil des Beyspiels Jesu, als Vorbild des Wandels der Menschen, ist - welches man gewöhnlich übersieht - die Allgemeinheit seines Gebrauchs. Hätte sich Jesus eine bestimmte Lebensart gewählt, so würde der Einfluss seines Beyspiels beschränkter seyn. Die Wahrheitsliebe Samuels, als Richter, die Réligiösität Davids auf dem Throne, die Standhaftigkeit Daniels in der Nähe eines verdorbenen Thrones, waren freylich schöne Beyspiele der Tugend, allein zur Nachahmung nur für Wenige. Das Thema von Nr. 6. über die Vaterlandsliebe ist von unsern Kanzelrednern schon weit besser abgehandelt worden, als es hier vom Vf. geschieht. Er hat nicht einmal den Begriff der Vaterlandsliebe erörtert, sondern zeigt sogleich im ersten Theile, worauf sie fich (bey Engländern) stutze. Dabey wird denn manches sehr übertrieben; England soll, nach S. 133., der Sitz der wahren Religion feyn, weil man hier von dem Papistischen Drucke nicht beschwert werde, weil hier die Religion mit unnützen Ceremonien nicht beladen, nicht das Instrument geistlicher Tyranney oder des Despotismus der Fürsten sey. Diejenigen, behauptet der Vf., welche in ihren religiölen Ueberzeugungen von der herrschenden Kirche abweichen, würden darin nicht gestört. Wie kömmt es denn aber doch, dass die englische Dogmatik um ein halbes Jahrhundert zurückgeblieben? Die gehälfigen Vergleichungen, die der Vf. hier und bey der Ausführung der Punkte, dass England der Sitz der Freyheit und der Gesetze sey, zwischen seinem Lande und Frankreich anstellt, haben uns auch nicht gefallen. In den dogmatischen Predigten, deren Anzahl aber in diesem Bande nicht gar groß ist, hat uns -

wenn man von ihrer schönen Einkleidung absieht — nur Weniges gefallen, indem darin viele veralterte, sonderbare Behauptungen vorkommen. Nachdem z. B. der Vs. in der Predigt über die Himmelsahrt Jesu, die Geschichte derselben nach dem Buchstaben der Bibel erzählt hat, stägt er S. 371.: warum fuhr Jesus gen. Himmel? Antwort: um damit zu zeigen, dals er sein Erlösungswerk vollendet habe; um die Herrlichkeit wieder anzunehmen, die er vorhin bey seinem Vater genoss; um dort in der Nähe Gottes das Amt eines Königs, Hohenpriesters und Mittlers zu unserm Besten zu verwalten. Das Hohepriesterliche und Mittleramt Jesu soll bereits nach S. 323. in der jüdischen Religionsverfassung durch das Geschäft des Hohenpriesters typisch abgebildet seyn!

Am Ende des angezeigten Werks steht eine kurze Lebensbeschreibung Blairs vom Dr. Finlayson, wovon aber ein Auszug hier um so überslussiger seyn würde, da schon früher in diesen Blättern über sein Leben und seinen Charakter aussührliche Nachrichten mitgetheilt wurden.

Kopenhagen, b. Brummer: Gesangbuch zum Gebrauche bey den öffentlichen Andachtsübungen der evang. reform. deutschen Gemeinde zu Kopenhagen; mit Approbation des gesammten Presbyteriums, herausgegeben von Carl Christian von Gehren, der genannten Gemeinde Prediger. 1804. I Alph. 17 Bog.
Nebst. 1 Bg. Melodieen u. 5 Bg. Gebete. kl. 8.

Die reformirte Gemeinde zu Kopenhagen bediente fich seit 1766. bey ihren gottesdienstlichen Versammlungen des eben damals neu aufgelegten und veränderten Bremer Pfalm - und Gesangbuchs. Nothwendig musste man jetzt nach beynahe 40 Jahren das Bedürfnis eines zweckmässigern mehr als je fühlen, und Hr. v. G, entschloss sich daher nach genommener Rücksprache mit den Aeltesten und Vorstehern seiner Gemeinde, ein verbessertes Gesangbuch zu besorgen, wobey jenes Bremische zum Grunde gelegt werden sollte. Er behielt aus diesem die besten Lieder bey, kurzte die weitläufigen ab, passte mit Zuziehung einiger, der Mußk kundigen Männer den mit schwerfälligen Melodieen versehenen Gesängen leichtere und gefälligere an, richtete für einige der schönsten Melodieen, wozu oft nur eins oder zwey Lieder vorhanden waren, andere gute Lieder so ein, dass sie nun nach diesen gesungen werden können, entlehnte aus den besten Gesangbüchern unserer Zeit mehrere neue und erbauliche Lieder und nahm sie in seine Sammlung auf u. s. w. - Alles diess that Hr. v. G. mit so viel Geschmack und guter Auswahl, mit so viel Bedachtsamkeit und Sachkehntniss, dass das vorliegende Gesangbuch in die Reihe unserer besten Lieder-

fammlungen gehört und manches neue hinter fich zu-rück fälst. Besonders zeichnet es fich vor diesen noch dadurch aus, dass es nicht nur die überlangen Lieder, die den Gottesdienst gar zu sehr dehnen und zuletzt ermüden, theils überall vermeidet, theils die vorhandenen der Art zweckmässig abkürzt, sondern auch mehrere ganz kurze Lieder giebt, die aus einem oder zwey Versen bestehen, und füglich da, wo es eingeführt ist, in die Predigten oder den Vortrag Liederverse einzumischen und singen zu lassen, gebraucht werden können. An solchen fehlte es gar sehr in den bisherigen Gesangbüchern und der Prediger fah fich oft, wenn er einen Vers auffuchen wollte. in nicht geringe. Verlegenheit versetzt. konnte nur aus einem längern Gelange wählen, und da fühlte man es denn nicht selten, dass der Gedanke noch nicht ganz geendet sey, sondern noch etwas folgen mülle. Auch das Auflehlagen und Finden wurde dadurch den Gemeindegliedern erschwert. Dafür verdient also Hr. v. G. vielen Dank; es ist biemit ein Schritt weiter in der Verbesserung der Ge-fangbücher gethan. — Mit Vergnügen letzen wir hinzu, dass dies Gesangbuch am Palmsonntage 1804, als am Confirmationsseste, öffentlich eingeführt Die dabey gehaltene Predigt, die gedruckt vor uns liegt, konnte nicht ihres Zwecks verfehlen.

# JUGENDSCHRIFTEN.

Schnepfenthal, in d. Buchh. d. Erziehungsanst.: Vater Traumann. Ein Lesebuch zunächst für Bürgerschulen; auch bey dem Privatunterrichte brauchbar. Seitenstück zu Thiemens Gutmann. Von Jakob Glatz. 1803. XVI u. 271 S. 8.

Dieses Buch ist als Vorläuser zu Thieme's Gutmann für Kinder von etwa 10 Jahren bestimmt. Es besteht aus Erzählungen, von welchen mehrere auf einander folgende in Verbindung stehen und ein Ganzes ausmachen. Mit der Wahl des Stoffes ist Rec. im Ganzen, doch nicht durchgängig zufrieden; aus der Naturgeschichte ist z. B. zu viel Gemeines aufgenommen, welches sehr leicht mit einem interessantern Stoffe vertauscht werden konnte. Der Vortrag ist deutlich und nicht selten herzlich und rührend; aber die meisten Erzählungen sind wohl zu lang, als dass Kinder, die nicht eine ausgezeichnete Fassungsgabe besitzen, im Stande seyn dürften, sie nur nothdürftig wiederzuerzählen. Es scheint also eine Hauptabsicht, die Hr. G. durch dieses Buch zu erreichen suchte, durch dasselbe nicht wohl erreicht werden zu können. Ein ganz zweckmälsiges Lesebuch für die mittlern Classen in Bürgerschulen ist überhaupt keine so leichte Arbeit; zur unterhaltenden Privatlectüre können wir indessen diese Schrift empfehlen,

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Mittwocks, den 25. Julius 1804.

# GOTTESGELAHRTHEIT.

Funth, im Bureau d. Literatur: Die christliche Reltgionslehre, philosophisch, exegetisch, historisch, kritisch und praktisch dargestellt von D. Georg Wilhelm Rullmann, Prof. der Theologie zu Rinteln. Erster Band, die Einleitung und die Anthropologie enthaltend. 1803. 228 S. gr. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

er Vf. befolgt in diesem Werke eine neue Methode, die Dogmatik vorzutragen, dass er nämlich zuerst jedes lutlierische kirchliche Dogma philosophisch untersucht und bestimmt; alsdann die Bibellehre davon vorträgt; darauf die Kirchenlehre nebst der Kritik derselben folgen lässt, endlich aber mit einer Geschichte des Dogma's, und mit einer Anweisung, wie dasselbe praktisch anzuwenden sey, beschliefst. Im Fall die Religionsphilosophie von einem kirchlichen Dogma nichts sagt, wie z. B. bey der Trinitätslehre, so bleibt die philosophische Behandlungsart weg. Dagegen übt die Vernunst ihre Rechte aus, und erfüllt ihre Pflichten durch die Kritik, welche sie über die Kirchenlehre ergehen lässt. Hr. R. hält diese Methode in der jetzigen Zeit für die schicklichte, ja für eigentlich nothwendig zur Bildung künftiger Religionslehrer, und zur fortgesetzten Ausbildung schon angestellter Religionslehrer, und hofft daher keine unnöthige Arbeit unternommen zu haben. Dieser erste Theil enthält die Einleitung und die Anthropologie; der zweyte Theil wird in zwey Bände zerfallen, wovon der erste die Theologie oder Lehre von Gott umfassen wird, worin nicht bloss von den Beweisen für das Daseyn Gottes, so wie von seinen Eigenschaften und Werken die Rede seyn soll, sondern auch von der Dreyeinigkeit. Die Lehre von der Vorfehung foll vorzüglich als die Lehre von dem Verhältnille Gottes zu seinen vernünftigen Geschöpfen vorgetragen, und in einem Anhange, oder in der Ge-ften haben muss, weil er sonst Gefahr läuft, blos auf schichte der Lehre von der Vorsehung, von den En-der Oberstäche zu bleiben, oder häufig anzustossen, geln und Dämonen gehandelt werden. Der zweyte Band des zweyten Theils wird die Christologie ausmachen. In dielem wird alles abgehandelt werden, was von der Geschichte, der Person und den Verdiensten Jesu zu sagen ist. Hiemit wird alles übrige in Verbindung gesetzt werden, was in einer christlichen Religionslehre noch nothwendig abgehandelt werden mus, z.B. von dem Glauben an Christus, von den sogenannten Gnadenwirkungen und Gnadenmitteln, von den Sacramenten, der Kirche u. f. w. Uebrigens soll dieses. Werk zwar ein Handbuch der Dogmatik den könnten, ihren Meistern überlassen blieben, wie A. L. Z. 1804. Dritter Band.

werden, aber nicht solche Ausdehnung gewinnen. dass es der Vf. nicht als Leitfaden zu seinen Vorlesungen über die Dogmatik gebrauchen könnte. Deswegen find auch bey jeder Materie immer nur die Hauptschriften angegeben worden. Diess ist die Methode und der ganze Plan des Vfs., worüber Rec. zuvor seine Meinung sagen will. Das Neue der Methode dürfte darin bestehen, dass zuvor jedes Dogma philosophisch bestimmt wird, und dass die übrigen Theile der Behandlungsart genau abgefondert werden. Sonst ist man längst gewohnt gewesen, die Bibellehre von der kirchlichen Lehre zu unterscheiden, eine Kritik üher die letzte ergehen zu lassen, etwas von der Geschichte des Dogma's beyzubringen, und endlich die praktische Anwendung desselben kurz zu zeigen. Da die Absonderung hier aber eine größere Weitläufigkeit erfordert, so wird die Frage seyn: ob sich alles dieses in einem beschränkten Zeitraume bey Vorlefungen so abhandeln lasse? Indessen wird der Vf. felbst diese Schwierigkeit am leichtesten überwinden. Dagegen dürfte aber der erfte hier vorzüglich neue Punkt am ersten wegfallen können, in so fern dazu der beste Platz in der Kritik über das Dogma ist. Ueberhaupt dürfte es logischer seyn, bey einer christlichen Religionslehre mit der Religionsphilosophie zu schließen, als damit anzufangen. Was ferner den Plan des Ganzen betrifft: fo scheint es dem Rec., als wenn im letzten Bande zu viel Heterogenes zu einer Einheit verbunden werden soll, wobey der Vf. viele Schwierigkeiten zu überwinden haben, und am Ende doch vielleicht des Beyfalls verfehlen wird. Indessen liesse sich diess alles noch wohl übersehen, wenn nur die Ausführung des vorliegenden Theils besser gerathen, und nicht, wie es scheint, zu sehr übereilt worden wäre. Die Bescheidenheit des Vfs. wird gern gestehen, dass, wer diesen Plan genau, grundlich und vollständig ausführen will, auch eine sehr ausgebreitete theologische Gelehrsamkeit zu seinen Dienund in keinem Punkte völlig zu befriedigen. Er muss ein gründlicher Philosoph und Exeget, ein genauer Kenner der Dogmen - und Kirchengeschichte, so wie der theologischen Literatur, und noch obendrein in der geistlichen Praxis sehr bewandert seyn. Nur selten findet man alle diese Qualitäten in einer Person vereinigt, und hat es daher häufig fürs rathsamste gehalten, die wissenschaftliche Dogmatik lieber zu beschränken, als sie auszudehnen, damit einzelne Punkte, die fonst noch wohl mit aufgenommen wer-

z. B. die Dogmengeschichte und populäre Dogmatik thier praktische Anwendung), wesche als einzelne Disciplinen sehr gut besonders behandelt werden konnen. Auch Rec. stimmt nach der vorliegenden Probe für diese Einschränkung. Er findet die Begriffe häufig sehr unvollständig und willkührlich, die Literatur zu beschränkt, und die Dogmengeschichte theils zu mager, theils nicht immer richtig. Hier einige Beyspiele. So heisst es S. 4.: "Det Zweck der Religion "ist einzig und allein Beforderung der Sittlichkeit." Wenn auch diess der Hauptzweck ist: so darf doch die Beruhigung über die Schicksale des Menschen und die damit in Verbindung stehende Glückseligkeit nicht wohl ausgeschlossen werden. Was wäre auch sonst für ein Unterschied zwischen dem Zwecke der Moral und der Religion? Forner heisst es S. 6.; "Auf "welche verschiedene Weise die Menschen ihre Versehrung der Gottheit an den Tag zu legen gesucht haaben, lernt man aus Meiners Grundriss der Geschichte aller Religionen, Lemgo 1785." Also nichts von den Werken des Vossius, Cudworth, Moskeim, Lindemann und anderer, über diese Materie. Dennoch ist dieses Buch zu Vorlesungen bestimmt, weshalb man mit Recht eine vollständigere Literatur erwartet, da fich diese nur sehr unbequem durch den mündlichen Vortrag beybringen lässt. Eben so wird S. 8. über den Ursprung der Religionen blos Eckermann citirt. und Jerusalem, de Broffes, Reinhard, Thieme und andere werden übergangen. Zugleich heisst es daselbst: "Das Vernunftvermögen des Menschen selbst, aund nicht eine den ersten Aeltern zu Theil gewor-"dene Offenbarung Gottes, ist die Quelle der Reli-"gion." Diess ist für ein Handbuch der Dogmatik viel zu wenig. Es hätte doch wenigstens noch gezeigt werden müssen, dass die erste Idee von Gott nicht aus Offenbarung gestossen seyn könne; denn woher sollte der Mensch es wissen, dass es eine Offenbarung Gottes sey, wenn er noch keine Idee vom Daseyn Gottes hat; allein die Berichtigung der Idee von Gott könne schon aus Offenbarung gestossen seyn, also z. B. der Begriff von nur einem wahren Gott u. f. w. Gewiss, es lässt sich nicht so leicht über solche Punkte absprechen, als es hier geschieht, sondern man muss die Sachen von mehrern Seiten betrachten. Diess wäre auch S. 17. zu wünschen gewesen, wo es heist: "Positive Religion ist mit der geoffenbarten "nicht ganz synonym. Positiv ist nämlich das, was "bloss von fremder Autorität abhängt, was nicht unmittelbar und nothwendig aus den Forderungen der "praktischen Vernunft folgt." Allein warum soll bloss dieser Begriff von positiv gelten, da es in der Dogmatik gewöhnlich heilst, was ohne Vernunftdemonstration oder Entwickelung der Vernunftgründe geradezu gelehrt wird, a ponendo ita effe. Alsdann ist die positive Religion allerdings gleichbedeutend mit unserer geoffenbarten Religion (vergl. Morus Epitome). Ferner sieht Rec. die strenge Folge nicht ein, die der Vf. S. 18. für die Nothwendigkeit der Offenbarung zieht: "Geläuterte Religionsbegriffe durch münd-"lichen oder schriftlichen Unterricht gleich von Ju-

"gend auf zu erhalten, und also in der Religion un-"terrichtet zu werden, kann daher nicht anders als nsehr nützlich seyn. Nothwendig war daher die Of-"fenbarung u. f. w." Rec. fieht hieraus nur die Nilialichkeit einer Offenbarung, und glaubt, dass wir von einer Nothwendigkeit derfelben gar nicht einmal sprechen dürfen. Wir können die Wünschenswürdigkeit, Nützlichkeit und Wohlthätigkeit einer Offenbarung wohl demonstriren, und missen eine moralische Religion, die unter der Form der Offenbarung zu uns gekommen ist, dankbar benutzen; allein die Nothwendigkeit dieser Form bleibt uns völlig verborgen. Aber auch der Begriff von Offenbarung, den der Vf. aufstellt, und der Schluss, den er daraus für die Unmittelbarkeit derselben zieht, ist sehr unerwartet. Offenbarung gilt ihm nach S. 19. hier bloss von der Mittheilung solcher Religionskenntnisse, die der Mensch zu einer gewissen Zeit nicht selbst erfinden konnte. Diese αποκαλυψις könne daher nur unmittelbar von Gott felbst herrühren. Aber warum nicht auch von einem höhern Geiste, als der Mensch ist, welcher deswegen noch nicht Gott selbst zu seyn braucht? Es musste also wenigstens der Begriff der Mittheilung von Seiten Gottes voran gegangen seyn, wenn der Schluss des Vfs. gelten soll. Wie er aber beweisen will, dass der Mensch zu einer gewissen Zeit jene Religionskenntnisse nicht selbst erfinden konnte, sieht Rec. nicht ein. Dieser Begriff von Offenbarung scheint daher viel zu gewagt, und es ist rathsamer, ihn so zu bestimmen, dass Offenbarung eine außerordentliche Veranstaltung Gottes zur nähern Belehrung über die Religion sey. Noch gewagter dürfte aber der Begriff von göttlich in Hinsieht des Inhalts der Bibel (S. 20.) scheinen. "Je-"der vernünftig Denkende wird sich leicht überzeu-"gen können, dass der Inhalt der Bibel, vorzüglich ndes N. T., göttlich, d. h. mit der Vermunft überein. "ftimmend, fey." Ein passenderer Begriff liegt schon in dem, was der Vf. kurz vorher gesagt hat, wonach der Inhalt der Bibel göttlich heissen kann, in so fern er genau mit dem übereinstimmt, was Gott die Menschen gelehrt haben will. Um aber nicht zu weitläufig zu werden, will Rec. nur noch einige Stellen aus dem übrigen ausheben, wobey er angestossen ist. S. 43. berührt der Vf. die Frage: ob die Schriften des N. T. untergeschoben seyn können? und antwortet darauf, dass sich bey einem solchen Verdachte doch eine Zeit denken lassen musse, worin sie untergeschoben wären. Diese lasse sich aber bey den Schriften des N. T. nicht denken, weil sie zwischen der Zeit, wo die Apostel oder doch ihre Schüler noch lebten, und der Zeit, wo diese Schriften schon allgemein bekannt waren, nicht untergeschoben werden konnten. Bis z. J. 130. waren die Schriften schon allgemein in allen drey Welttheilen bekannt, und bis dahin konnten noch Schüler der Apostel leben, die sogleich den Betrug würden bekannt gemacht haben. Dieser Beweis kann allerdings gelten, wenn er darauf beschränkt wird, dass nicht alle Schriften des N. T. untergeschoben seyn können; allein auf einzelne passt er nicht, in so fern die Schrif-

ten nicht in der ganzen Sammlung, wie wir sie haben, fo allgemein bekannt wurden, als der Vf. annimmt, fondern immer nur einzeln. Wie wäre auch fonft die Entstehung der Homologumenen und Antilegomenen möglich gewesen, wenn nicht nach und nach immer mehrere Schriften zum Vorschein kamen, die man vorher noch nicht gekannt hatte, an deren Aechtheit man also auch zu zweiseln anfing? Uebrigens ist die ganze wichtige Lehre von der heil. Schrift hier nur sehr kurz abgehandelt, woraus natürlich eine Unvollständigkeit und Oberslächlichkeit entstehen musste (die überhaupt fast durch das ganze Buch herrschen), welche wenigstens den Charakter eines Handbuchs verwischen, wenn sie gleich einem Compendium nicht schaden, in so fern der mündliche Unterricht alles Mangelnde suppliren kann. Bey der Inspiration fehlt gerade die wichtigste Schrift von Töllner. In Hinficht der Religionsgeheimnisse urtheilt der Vf. unstreitig zu rasch, wenn er sich S. 121. so darüber auslast: "Geheimnis ist entweder eine mir ganz ver-"borgene Sache, oder eine Sache, die ich nicht be-"greifen kann - - Lehren, die ich nicht begreifen "kann, konnen unmöglich meine Sittlichkeit befördern, "weil diese deutliche Vorstellungen von dem, was ich thun, und von den Gründen, warum ich es thun foll, erfordert." Freylich muss eine moralische Maxime, wonach ich handeln foll, mir auch begreiflich seyn; allein daraus folgt noch gar nicht, dass Lehren, die ich nicht begreifen kann, keinen Einfluss auf meine Sittlichkeit haben können. blosse Vorstellung von einem unbegreiflichen Gegenftande kann einen solchen Einfluss haben, dergleichen z. B. das Wesen Gottes und die Willensfreyheit

Bey der Geschichte der Dogmatik hätte fich der Vf. wohl etwas kürzer fassen können. Es ist zu weit ausgeholt, wenn alle Kirchenväter genannt werden, die einzelne Dogmen behandelt haben. Außerdem fehlen bey der Geschichte des dogmatischen Systems wieder die beiden Hauptbücher von Heinrich und Flügge. Wenn S. 137. vom Cyrill von Alexandrien gelagt wird, dass er in seinem Eifer gegen die Nestorianer wohl oft zu weit gegangen sey: so ist diess viel zu gelinde geurtheilt. Cyrill war einer der schändlichsten Bischöfe, die je gelebt haben, und seine ganze Opposition gegen Nestorius die Frucht des hämischften Neides und der häfslichsten Kabale. Wenn ferner S. 138. Isidor von Sevilla als der erste genannt wird, der einen Versuch gemacht habe, einen geord-neten und vollständigen Religionsunterricht mitzutheilen, so verdient er diese Ehre nicht; denn Origenes hatte schon einen ähnlichen Versuch gemacht, wenn er gleich nicht mehr Lehren aufführen konnte, als damals wichtig und gangbar waren. Allein es mulste erst die Vernunftphilosophie des Aristoteles hinzukommen, um eine Dogmatik zu ordnen, die einem Systeme ähnlich sah. Diess lieferte mit Hölfe derselben Johann von Damascus, den der Vf. mit Recht den Schöpfer des dogmatischen Systems nennt Nur findet fich in dem Titel seiner Dogmatik ein

Schreibfehler, indem statt ogsodekas merrens - ogsodes v gelesen werden muss. Wenn es aber auf derselben Seite (139.) heisst, dass die Einmischung der aristotelischen Philosophie die scholastische Theologie hervorgebracht habe: fo ift diess ein unbequemer Ausdruck; denn eine solche Einmischung, oder bestimmter, Anwendung, versuchte schon Johann Philoponus im siebenten Jahrhundert, und Johann von Damascus formte bereits im achten Jahrh. seine Dogmatik nach dieser Philosophie. Ferner scheint Rec. die Behauptung S. 169. etwas übereilt, dass ohne Ueberzeugung von Unsterblichkeit gar keine Religion Statt finden könne; denn 1) ergiebt fich diess gar nicht aus des Vfs. Definition von Religion, wonach sie Anordnung eines höchsten Wesens ist, und Beobachtung der Vernunftgesetze als Gebote desselben; und 2) giebt die Religion der ältern Hebräer ein klares Beyspiel der Erfahrung vom Gegentheil, da sie bekanntlich ohne Glauben an Unsterblichkeit war. Bey dieser Gelegenheit bemerkt Rec. zugleich, dass m (Pred. 12, 7.) nicht sowohl Geist ist, wie der Vs. (S. 183.) behauptet, som dern vielmehr der Lebenshauch, den Gott, nach der Vorstellung der Hebräer, zum Leben verleihet, und ihn beym Tode wieder zurücknimmt. Endlich ist die Geschichte der Lehre von der Erbsünde vor Augustin (S. 212.) sehr unvollständig, wie die nicht angeführte Schrift von Horn hätte lehren konnen, und die gleich darauf folgende Darstellung der Lehre Augustins von der Erbsunde, sehr mangelhaft. Gerade der Hauptbegriff von der Zurethnung der Sunde Adams bey allen seinen Nachkommen fehlt.

Ungeächset aller dieser Mängel empfiehlt sich diese Dogmatik durch viele lieberale Anfichten, gute Ideen, und durchaus herrschenden praktischen Sinn. Wenn gleich der Vf. mehrern Kantischen Philosophemen buldigt, so ist er doch weit entsernt, ein blinder Nachbeter Kant's zu seyn; oft genug entsernt er sich von den Behauptungen dieses Philosophen, und hält besonders eine historische oder geoffenbarte Religion für sehr nützlich und heilsam für die Menschheit im Allgemeinen. Auch sind die Regeln, welche er für die Praxis giebt, recht gut, und es scheint, dass er im ascetischen Fache seine vorzügliche Stärke hat. Rec. will daher zum Schlufs noch eine Stelle aus den praktischen Anwendungen anführen, welche diese Dogmatik vorzüglich praktischen Geistlichen empsehlen dürften. S. 227. zeigt der Vf., wie die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele anzuwenden sey. "Der "Religionslehrer wird wohl thun, wenn er fich in "den öffentlichen Religionsvorträgen aller weitläufi-gen Beweise für die Unsterblichkeit der Seele ent-"hält. Es können bey dem großen Haufen nur gar "zu leicht Zweifel gegen das entstehen, was man "mühlam und ausführlich zu erweisen sucht. Einige "Glieder des Beweises werden gewiss überhört, oder "nicht verstanden, und so entsteht leicht ein Miss-"trauen. Man begnüge fich, nur gelegentlich auf ei-"nige moralische Argumente (§. 116.) aufmerksam zu "machen. Bey dem Unterrichte der Kinder und Conshrmanden mussen aber billig alle Grunde, die von "ihnen

"ihnen gefast werden können, durchgegangen und sihnen tief eingeprägt werden. Die katechetische "Methode, wonach das Kind den Beweis selbst auf-"finden mus, verhindert alle Nachtheile, die ein "weitläufiger Beweis in einem an einander hängenden "Vortrage für solche Zuhörer, die an ein zusammen-"hängendes Denken nicht gewohnt find, gar leicht "hervorbringen kann. In den öffentlichen Vorträgen "wird die Ueberzeugung von der Unsterblichkeit vor-ausgesetzt, und diese dazu angewendet, 1) dass der "noch Lasterhafte einen Abscheu vor der Sünde er-"halte, deren Folgen in alle Ewigkeit fortdauern; "2) der für die Tugend schon Gewonnene durch die "Betrachtung, wie seine Tugend in alle Ewigkeit "fortschreiten könne, sich ausmuntern, ja recht ei-"gentlich bewegen und antreiben lasse, in keiner Pe-"riode seines Daseyns zurück zu bleiben, und weni-"ger Gutes zu thun, als er thun kann. Ueberhaupt wird er [der Religionslehrer] die erhabene Men-"schenwürde öfters schildern, und daraus die kräf-"tigsten Bewegungsgründe für die nothwendige Er-"füllung aller chriftlichen Pflichten herleiten. Un-"sterblich ift der Mensch nur, weil er tugendhaft seyn "foll, und nur durch Tugend glücklich werden kann." Vielleicht ist nur diese oder jene Anweisung etwas zu allgemein, und die Anwendung zu wenig durchgreifend. Auch dürfte auf den Stil noch etwas mehr Mühe gewandt werden müssen, wenn er rascher und kräftiger fortlaufen foll,

## GESCHICHTE.

PEST, b. Trattner: Magyar Ország historiája etc. d. i. Geschichte von Ungern. Aus dem deutschen Werke des Ludw. Alb. Gebhardi ins Ungrische übersetzt von Jos. Hegyi, berichtigt (megigazitotta) und bis zum J. 1803. fortgesetzt von Stephan Kultsár. 1803. Erster Band. 440 S. Ziweyter Bd. 530 S. Dritter Bd. 464 S. 8.

In ungrischer Sprache hat man über ungrische Geschichte nichts bessers, als dies Werk des verstorbenen Gebhardi (das beste ist noch Joachim Szekers Werk in zwey Bänden, unter dem Titel: A' Magyar nemret eredete etc.). Hr. Hegyi, ein Piarist, lieserte die Uebersetzung des Werks; Hr. Kultsar, jetzt Erzieher des jungen Grasen Festetics, setzte hin und wieder eigene mit einem Stern bezeichnete Anmerkungen bey, und besorgte die Herausgabe. Der ungrische Ausdruck ist, nach des Rec. Urtheil, das auf Ver-

gleichung mehrerer Stellen beruht, so beschaffen, dass man damit im Ganzen zufrieden seyn kann. Der in den drey Theilen eingestreuten, mit einem Stern bezeichneten Noten find lehr wenig, und diese geben dem Herausg. schwerlich genugsames Recht, um auf dem Titel das oben erklärte Wort megigazitotta zu brauchen. Zur Berichtigung des Gebhardi'schen Werks gehört ungleich mehr, als der Herausg geleistet hat, welcher auch solche Fehler von Gebhardi stehen liess, die auffallend genug sind, um sogleich von jedem sachkundigen Inländer bemerkt und verbessert zu werden. Rec. hebt ein Beyspiel aus, das ihm ohne mühfames Nachsuchen aufgestossen ist. Th. III. S. 207. spricht die Uebersetzung von einem Johann Cfári, der von Zápolya zu der Partey Ferdinands I. im J. 1527. überging, Diess ist freylich sehr getreu nach Gebhardi Th. II. S. 286. übersetzt. Allein welcher kundige Inländer weiss nicht, dass dieser Serbler eigentlich Johann Tscherni oder Tscharni (der Schwarze, daher auch Niger zubenamt) geheißen habe? Ein ächter Berichtiger hätte diels Gebhardi'sche Versehen im Stillen verbessern sollen. - Stritter heisst in vorliegender Uebersetzung noch immer der Conrector (Th. I. S. 198.). Auch verräth Hr. K. in der Vorrede großen Mangel an scharfem Urtheil, wenn er Jos. Kaitar's elendes Machwerk (betitelt: Die alte und neue ungrische Welt, Wien 1796. 346 S. 8.) in die Reihe anderer verdienstlicher deutschen Bearbeitungen der ungrischen Geschichte setzt, und von allgemeiner Verbreitung dieses Geschreibsels spricht. Mit einem Worte, die Geschichte an sich selbst hat durch diess Werk fast nichts gewonnen. Auch erhält man nicht den ganzen Gebhardi Ungrisch, sondern nur die ersten zwey Bände; es ist also die Geschichte aller Nebenländer unübersetzt geblieben. In der Einleitung find einige Abanderungen getroffen; im übrigen ist der Gebhardi'sche Text beybehalten, und nur die Uebersicht durch Paragraphen und deren Ueberschriften erleichtert. Es ist in der That Schade, dass ftatt dieser ungrischen Uebersetzung von Gebhardi nicht vielmehr eine den Bedürfnissen und Fortschritten der Zeit angemessene Umarbeitung seiner Geschichte von Ungern in ungrischer Sprache geliefert worden: um so dringender wird das Bedürfnis, dass doch ein competenter Geschichtkenner eine brauchbare Geschichte der Magyaren in magyarischer Sprache liefern möge. Der vierte Band, worin Hr. Kultfar die ungrische Geschichte, die bey Gebhardi beym J. 1777. abbricht, bis zum J. 1803. fortzusuhren versprochen hat, war noch bis zu den ersten Monaten des J. 1804. nicht erschienen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 25. Julius 1804

## ARZNETGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, in d. v. Kleefeld. Buchh.: Naturgeschichtliche Darstellung aller ansteckenden Krankheiten bey
Menschen und Thieren, nebst deren Kur und Behandhung. Ein nützliches Handbuch für Aerzte, Nichtärzte und Oekonomen, vorzüglich Landgeistliche,
welche in Fällen der Noth sich gerne thätig bezeigen. Von Bernhard Laubender, der Philosophie
und Arzneywissenschaft Doctor — und ausübendem Arzte in Wurzen bey Leipzig. Erster Band.
Ansteckende Krankheiten bey Menschen. 1803.
1 Alph. 3 Bogen. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

ährend der Vf. einige Jahre her mit ansteckenden Menschen- und Thierkrankheiten sich beschäftigte, "entglühte ihm," mitten im Gefühle der Wahrheit, dass die Miasmatologie noch von einer großen Dunkelheit umgeben sey, der Gedanke: "ob "nicht durch eine Zusammenstellung aller anstecken"den Krankheiten bey Menschen und Thieren ein etwas helleres Licht für die dunkle Region der Miasmatologie gewonnen werden möge?" Diess bewog ihn denn zur Abfassung der gegenwärtigen Schrist.

Wer ein solches Unternehmen beginnt, mit sich al-

streitig eine auserlesene und doch große Bibliothek besitzen oder frey benutzen können; die Lehre und Geschichte der medicinischen Dogmen wohl inne haben; mit strenger Auswahl und Kritik, genbtem Scharffinne, festen Grundsätzen, und vorzüglicher Beurtheilungskraft sich die verschiedenen Theorieen und die genaueste anschaulichste Kenntniss des menschlichen und thierischen Organismus und der hieher gehörigen Krankheiten und ihrer Modificationen u. f. w. zu eigen zu machen wissen, um die Hauptdata, worauf es bey jeder Theorie und Krankheit ankömmt, und ihre Verschiedenheiten gehörig neben einander stellen, vergleichen, prüsen, und seine Gründe-dafür oder dagegen bündig darstellen zu können. Denn man erwartet von ihm neue Ansichten oder Berichtigungen des bisher Bekannten, und treffende Winke zu weiterer Prüfung durch Andere, wenn er anders nicht blos historischer Compilator oder Chronikenschreiber seyn will, der ohne kritische Unterfuchung jede nur irgendwo erzählte Thatsache aufnimmt. - Aus dielem Gesichtspunkte glaubten wir denn auch das vorliegende Werk betrachten zu müssen.

Bey der Anordnung desselben versuhr der Vs. (Vorr. S. VI fs.) indisserent gegen jede Theorie, wie sie immer Namen haben mag, weil wir "streng ge-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nommen, noch keine Theorie besitzen, nach der "wir im Stande wären, alle Erscheinungen, die im "Gebiete der Miasmatologie vorkommen, ungezwun-"gen zu erklären, und weil, gesetzt auch, diese oder njene Theorie löse von einer Seite den schwierigen "Knoten besser, als eine andere, dabey doch wieder "unverkennbar ift, dass sie auf der andern Seite eben "lo einen neuen schürze, als sie den ersten wirklich gelöset hat." (Gerade aber die Kenntniss und Geisteskraft, in diesem Stücke die Theorieen und die einzelnen, oft fich widersprechenden, Thatsachen gehörig zu würdigen, das Wahre und Gute herauszuziehen, das Fallche als falsch darzustellen, das Unbrauchbare auszufichten u. f. w., bestimmt den Beruf des Schriftstellers über diese Materie.) Deswegen entwarf er fich denn den Plan, die Krankheiten nach blossen Thatsachen abzuhandeln, dabey aller gang-baren Theorieen zu gedenken (doch fehlt z. B. S. 249 ff. die Ofiandersche von der Ruhr), aber für keine derselben zu entscheiden. Daher fagt er denn auch z. B. S. 155. blos: "gegen alle diese Mey-"nungen lassen sich aber noch sehr gegründete Einwen-"dungen machen, die ich hier aber übergehen muss;" und S. 309. von den Rötheln: "Die Ansteckungsfähig"keit wird von vielen bezweiselt, wiewohl die ange-"sehensten Aerzte dieselbige behaupten." (Also blosse Compilation. Für wen aber? Für Nichtärzte? Für Anfänger in der Arzneykunde? Beiden nützt so etwas nicht; es verwirrt sie vielmehr, giebt Veranlasfung zu unverdauten, chaotischen Begriffen, und schadet folglich, eben weil kein Leitfaden, mit dem sie sich aus diesem Labyrinthe von Meynungen, Hypothesen, Theorieen herausfinden könnten, ihnen dabey in die Hand gegeben wird. Oder für schon gebildete Aerzte? Diele bedürfen einer folchen Compilation nicht, weil sie hoffentlich die dazu nöthigen. Hauptbücher selbst besitzen und medicinische Zeitschriften u. L. w. lesen, wenn sie anders nicht blosse Anhänger des einmal auswendig gelernten Schlen-drians find; und sind sie diess; so lesen sie auch dergleichen Compilationen nicht, oder werden dadurch ebenfalls in ihrem Glauben irre, ohne fich einen bes-Tern auswählen zu können.

Jenem Plane getreu liefert nun der Vf. im ersten Abschnitte eine Darstellung der verschiedenen Theorieen (von Wedekind, Darwin, Dömling, Reil, Röschlaub, von Humbold, Mitchill, Frank) über die Lehre der ansteckenden Krankheiten, im zweyten Abschnitte aber die Darstellung ansteckender Krankheiten selbst bey den Menschen, und zwar im ersten Kapitel der ursprünglich ansteckenden, der Pest, des gelben Fie-

ber

bers, der Lustseuche, der Hundswuth, der Pocken, der Masern, des Aussatzes; im zweyten Kapitel hingegen der nicht-ursprünglich ansteckenden, des Faulhobers, der Ruhr, des Keichhustens, des Scorbuts, der Influenza, des Scharlachsebers, des Flecksebers, des Blasensiebers, der Rötheln, des sieberhaften Friesels, der Gicht, der Krätze, der Scropheln, des Kopfgrindes, des Krebses, des Weichselzopfes, der eiternden Lungenschwindsucht, und des Schnupfens. (Gegen die hier gewählte Ordnung ließe sich wohl Manches einwenden; wir wollen jedoch diesen Punkt übergehen. Unerwartet aber war es uns, dass der Yaws, des Herpes, der häutigen Bräune, des Wechselsiebers gar nicht gedacht worden, da doch manche Aerzte die letzteren Uebel für ansteckend halten, und sie also wenigstens eben so vieles Recht zu dieser Gesellschaft hatten, als einige der darin ausgenommenen.)

Bey der Beschreibung der einzelnen Krankheiten verfährt der Vf. so, dass er die Definition, Geschichte, Zufälle, Wege und Art der Ansteckung, Einthei-lung, Ursache, Prognosis, Verhütungsmittel, Hei-lung u. s. w. nach einander abhandelt, folglich auch seinem Werke eine therapeutische Tendenz giebt, die jedoch für Aerzte lange nicht hinreichend genug ist, für Nichtärzte aber zu sehr ins Specielle geht, ohne dabey die nothigen Unterscheidungszeichen und Cautelen u. s. w. anzudeuten, folglich mehr schaden als nützen wird. Wir wollen nicht erwähnen, wie tadelhaft es in moralischer Hinsicht vielleicht sevn möchte, dals S. 139 f. unter den Verhütungsmitteln des Trippers gewisse Dinge genannt find, die zum Theil wegen des Zutrauens, das Mancher dreist auf Se fetzt, nachtheilig werden können, überhaupt aber in einem auch für Nichtärzte bestimmten Buche doch nicht so öffentlich Jedem vor Augen gelegt werden sollten, ob sie gleich in großen Städten vielleicht leider schon der frühen Jugend oft nicht mehr unbekannt seyn mögen. Aber in physischer Rücksicht müssen wir z. B. die S. 143 f. so allgemein und ganz unbestimmt hingeworfene Regel zur Heilung des Chankers durch den ninnerlichen Gebrauch des merzeur. siublim. mit Opium" durchaus missbilligen; zumal da einige Zeilen weiterhin eben so unbestimmt hinzugesetzt wird: "Je größer und heftiger die "Krankheit ist, desto größer muß die Menge des Queckfilbers auf einmal seyn, welche zu geben ist." Der Nichtarzt kann beynahe nicht anders, als diess noch mit auf den Sublimat ziehen. Eine ähnliche Bewandtniss hat es mit der Schmiercur S. 152 ff., mit der Belladonna S. 160 ff., mit dem Opium S. 242., mit der Werlhofschen Mercurialfalbe S. 343. 346., mit der Sublimatsolution S. 347., mit dem Arlenik S. 376 f. n. f. w.

Es würde zwecklos seyn, ins einzelne Detail dieser Compilationen zu gehen. Verschweigen aber dürsen wir doch dem Leser nicht, welche Versahrungsart der Vs. dabey zum Theil beobachtet. So hat er z. B. aus Vogels Handbuch u. s. w. Vieles mehr

oder weniger wörtlich abgeschrieben, ohne seinen Gewährsmann zu nennen, und dabey zuweilen sogar etwas, seiner Meynung nach, verbessert. Man vergleiche nur folgende Stellen bey

```
Laubender
                     und
                              Vogel:
                          B. III. S. 1 - 4. 5. 3.
S. 163 — 166. §. 2.
                                   29 ff.
  174. d.
                                   8. 9.3.
  181. §. 10.
  206 f. §. 2. 3.
                                    108. §. 30.
  286. §. 2.
                                    224 f.
  305. $. 1.
                                    281.
                                    313 f.
  310 f. §. 3.
                                    315 f. §. 135.
                          B. II. S. 199 ff.
  312. 5. 5.
  279 f. S. I.
```

Von der Verbesserungsmethode des Vfs. müssen wir noch einige Proben anführen. S. 166. fagt er: "Nach Cleghorn find von 1725 - 1742., also 17 Jahre "lang, in Minorka keine Pocken wieder gesehen wor-"den. Später mögen sie wieder durch ein Schiff dahin gebracht worden." Vogel a. a. O. III. 4. drückte hingegen den letzteren Satz fo aus: "Wahrscheinlich "hat ein Schiff sie wieder" (nämlich damals, 1742.) "dahin gebracht." - S. 164 heisst es im vorliegenden Werke: "Aron, Moises Maimonides beschrieben sie" (die Kinderblattern) "gar nicht undeutlich im Jahre 602.;" bey Vogel a. a. O. III. 3. aber bloss: "Aaron war "622. der erste arabische Arzt, der sie beschrieben." Unsers Vfs. Zusatz ist um desto sonderbarer, da bekanntlich Moses Maimonides erst im J. Chr. 1139. geboren wurde.) — Wenn ferner Vogel a. a. O. H. 199. sagt: "Die Russen haben sie" (die Instuenza) "zugerst aus China erhalten, von da" (nämlich von welchem letzteren Laus) "sie ihren Weg über Sibi-"rien nach Europa" (worin nämlich Rufsland liegt) "nahm;" fo verbessert S. 279. unser Vf. diess folgendergestalt: "Aus China erhielten sie die Russen, von "da aus" (also von Russland aus) "nahm sie ihren "Weg durch Sicilien nach Europa." — Endlich sagt Vogel a. a. O. S. 201.: "In der Gegend von Memmin-"gen in Franken foll sie sich mit ungemein plötzli-"chen Todesfällen geäusert haben." Bey unserm Vf. heisst diess hingegen (S. 280.) so: "In der Gegend "von Meiningen war sie sehr mörderisch." - Eben so macht er es S. 279. mit Lentin. "Immer" (heisst es dafelbst von der Influenza) "nahm sie, sagt Lentin," (an welcher Stelle sagt er diest denn?) "ihren Heerzug von "Nordost. Am siebenten May, setzt er hinzu, war , bey uns in Hannover noch alles Volk gefund; allein am achten gegen Abend wehte der Wind aus Nord-"oft, und schon die Nacht darauf wurden Tausende "mit der Influenza befallen." Es gehört doch wahrlich nur ein geringer Grad von literarischen Kenntnissen dazu, zu wissen, das diess, was Lentin sagt, nicht von seinem späteren Wohnorte, Hannover, sondern von Clausthal gilt, wenn es auch nicht aus seinem Werke so deutlich ohnehin erhellte. Auch waren es nicht mehrere Tausende, die in der erwähnten Nacht befallen wurden; Lentin sagt bloss: "mit

"diesen Mitteln genalen binnen 3 Wochen 1400 "Kranke."

Aus Allem diesem läst sich der Beruf unsers Vfs. zum Schriftsteller über den von ihm gewählten Gegenstand schätzen. Gewiss wird er besser thun, den zweyten Band, der wahrscheinlich die ansteckenden Krankheiten bey Thieren enthalten soll, zurück zu behalten, wenn Plan und Ausführung bey demfelben eben so sind, als in diesem ersten.

Rostock u. Leipzig, b. Stiller: Beyträge zur Kritik der neuesten Meinungen und Schriften in der Medicin, von D. Ge. Ernst Kletten, Prof. zu Greifswalde. Erstes und zweytes Stück. 1802. 440 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Auf einer Reise durch Deutschland nahm der Vf. mit Verwunderung wahr, dass das Brownsche System nach Röschlaub'schem Zuschnitte einen großen Theil der Aerzte, besonders junge Mediciner auszeichnend beherrsche. Diess war ihm auffallend! Hierzu kam noch, dass der Vf. die meisten gewöhnlichen (welches find denn un- oder aufsergewöhnliche?) Recensenten so tief herabgesunken fand, dass fie entweder dieses System mit einer sklavischen Anhänglichkeit unbedingt annehmen, ihm Beyfall und nichtsfagende Lobsprüche zollen, oder mit demüthiger Schüchternheit ihre unerheblichen Zweifel stotternd vorbringen. Besonders soll dieses der Fall bey Röschlaubs Untersuchungen über Pathogenie gewesen seyn. Da nun Hr. K. viele Unwahrheiten, Unrichtigkeiten, falsche Begriffe, schiefe Ansichten, ein-feitige Beobachtungen und Betrachtungen, Fehl-schlüsse und unangemessene Folgerungen darin bemerkte: so will er nicht nur diese, sondern überhaupt die neuesten Meynungen über Medicin, besonders in wie fern sie sich auf praktische Heilkunst beziehen, der Kritik unterwerfen. Der Ton seiner Gegner, soll seinen eigenen bestimmen. So giebt, sagt Hr. Kl., Röschlaub den Ton der äufsersten Insolenz und kühnften Anmasslichkeit an, folglich u. s. w. Und hierin ist Hr. K. sich wirklich treu geblieben, während er zwar eben so treu seinen ältern empirischen Ansichten, weniger treu aber dem Vorhaben geblieben ist, die praktische Medicin vorzüglich zu berücksichtigen. Im ersten Hest hat er es ganz mit theoretischen Meynungen, besonders Browns und Röschlaubs zu thun, fucht fie, zwar nicht selten mit gewichtvollen Gründen, aber zugleich auch mit einer Insolenz, Anmafung und Hestigkeit zu bestreiten, welche der Röschl. wenig oder vielmehr gar nichts nachgiebt. Um z. B. die, wie er fagt, feltsame Logik Röschlaubs zu zeigen, führt er folgenden Syllogismus an: Eine große Hetzpeitsche auf den Rücken eines dumm - boshaften Recensenten angewandt, verursacht Uebelbefinden der Lebensverrichtungen in diesem Menschen: also muss die Hetzpeitsche ebenfalls Krankheit heissen kon-- Solche Schlüsse kann zuverlässig nur ein moralisch kranker Schriftsteller zum Vorschein bringen!! - Mit dieser heftigen Explosion schlieset sich

übrigens der erste Aussatz über Röschlaubs Pathagenie. Der zweyte handelt von der Lebenskraft im Blute, auch größtentheils im Bezug auf die Röschlaubschen Gegengründe bearbeitet. Dieser Aussatz ist noch ziemlich gemäßigt und wirklich gründlich abgesast. Nach demselben folgt: über den Begriff von Lebensprincip oder der Erregbarkeit nach Brown und Röschlaub. — Begründung des Brownischen Begriffs vom Lebensprincip durch Facta aus der Natur. Dem Rec. scheint hier viel auf genaue Festetzung der Begriffe von Leben, Reiz, Aussendingen u. s. w. anzukommen. Wenn dieses geschehen wäre, dürsten sich beide Herrn nicht so weit von einander entsernt sinden, als es beym ersten Anblick den Schein hat. Nähere Bestimmung und Entwickelung des Begriffs Erregbarkeit, Erregung u. s. w. Die Erregbarkeit sey nichts als Elasticität.

Im zweyten Hefte beschäftigt sich Hr. K. mit einer Kritik über Hufelands System der prakt. Heilkunde. Er tadelt an demselben Titel, Vorrede, die Begriffe H's von Leben, Lebenskraft und Lebensthätigkeit, Reiz, Reizung, Reizfähigkeit u. f. w., und behauptet, dass dieses Werk nicht eine eigene Theorie, sondern eine Mischung aller gangbaren Theorieen enthalte, folglich nur einen höchst beschränkten Werth habe. Darauf kommt er wieder auf Röschlaub'sche Sätze! Etwas über medic. Theorie und medic. System enthalt eine Kritik des Auffatzes über das Verhaltniß der medic. Theorie zur Praxis in einem Stücke des Roschl. Magazins, welchen Hr. K. für ein pures Galimathias halt, zusammengesetzt aus saufgelesenen Brocken, die ein Schüler R's unverdaut auf eine ekelhafte Art wiedergiebt." Nachdem Hr. K. über diesen Aufsatz viel declamirt hat, zieht er noch einen zweyten von Köllner in demfelben Magazin vor seine Kritik, und hält auch diesen für ein possierliches und unverständliches Galimathias. Endlich beurtheilt er noch eine Abh. von Röschlaub selbst ziemlich derb und heftig. Er behauptet, die Medicin vertrage kein System und alles Systematisiren müsse aus derselben verbannt werden. Es lasse sich kein oberster Grundsatz aufstellen; eine Wissenschaft aber sey zuzulassen. Zwar hätten wir noch keine Wissenschaft im Röschl. Sinne und würden eine solche nie erhalten, so lange belebte . und unbelebte Natur zwey wesentlich verschiedene Dinge seyen; aber eine Wissenschaft, gegründet auf die Beobachtungen und Erfahrungen aller Zeitalter, wo man von dem Bekannten zu dem Unbekannnten, vom Einzelnen auf das Allgemeine durch richtige Vernunftschlässe fortschreitet u. s. w. (Allein davon rührt ja eben der ganze Streit her, ob belebte oder unbelebte, d. h., organische und unorganische Natur zwey wesentlich verschiedene Dinge seyen, ob die Erfahrung aller Zeit zu einem richtigen Vernunstschluss ausreiche, ob man mit Grund vom Bekannten auf's Unbekannte schließen könne, ob der Satz & particulari ad universale jetzt gültig sey, da man ihn in vorigen Zeiten verwarf u. f.f. Ist denn damit etwas bewiesen, wenn zwey Männer gegen einander mit

ihrem subjectiven Glauben demonstriren. Hr. K. sagt weitläuftig und mit großer Heftigkeit gegen Andersdenkende, dass fie sich irren und Er recht habe; aber er führt, statt des Beweises, nur seinen Glauben und leere Declamationen, mit Galle tingirt, an; wird diess den unbefangenen Leser genügen?) S. 322. nimmt der Vf. den gastrischen Zustand sehr in Schutz und führt für denlelben an, er habe 1785 im Sommer die besondere Abänderung des gastrischen Zustandes gesehen, dass die Kranken nach einem Brechmittel gewöhnlich durch die damit bewirkte Ausleerung einer gelben, bittern Feuchtigkeit fogleich von ihren ichlimmen Zufällen geheilt worden seyen. Aber ist denn das eine besondere Abanderung? Hat nicht Stoll das nämliche von sehr vielen Krankheitssormen angegeben? Nun, die Uebereilung, diesen Zustand (morbi biliosi larvati) überall zu finden, ist ja eben das, was bestritten wird. Mehrmals nennt Hr. K. die Röschl. Theorie eine "Schlössertheorie". Dieser fade Witz scheint ihm sehr zu gefallen! Wohin führt aber eine folche Animosität? - S. 328. wird Hn. Röschl. der Vorwurf gemacht, dass er vielleicht den Hippokrates nie ganz gelesen oder durchstudirt habe; ob das wohl beym Vf. der Fall gewesen ist? Und zu welchem Zweck foll man die Bücher desselben de Genitura, de natura hominis u. f. w. durchstudiren? - Der folgende Auffatz ist überschrieben: Wiener Brownianismus. Schon diese Aufschrift hat dem Rec. durchaus missfallen. Giebts denn in Wien nichts als Brownianer? Und wozu denn folche Bitterkeiten, wie S. 339., dass Frank d. V. "aus lauter zärtlicher Vaterliebe gern den geliebten Sohn in die Strahlen seines großen Ruhms mit einwickeln wolle". Auf diesen berühmten Arzt, I. P. Prank, scheint es in diesem Aufsatze zunächst abgesehen zu seyn; so (schlecht, wie Kl. in einigen unerheblichen Zugen zu beweisen glaubt). sey der Mann beschaffen, auf den die Brown'sche Partey so ftolz sey, so (schlecht) seine Epitome, so "hebe oft der Blodfinn des Zeitalters, nicht der hohe Werth Rec. steht mit den beiden Hrn. Frank der Sache!" nicht im Geringsten in Verbindung, aber er hat wirklich Indignation gegen Kl. über diesen Aufsatz empfunden. So schreibt kein wahrheitliebender, sondern nur ein höchst leidenschaftlicher Mann, dessen Eigenliebe sich von einem seiner Gegner gekränkt glaubt. Hr. K. selbst fühlt das Unanständige seines Verfahrens, denn er schliesst diesen Aufsatz mit folgenden Worten: Sie (die Hrrn. Frank u. Werner, über welchen Hr. K. auch heftig wird) haben den Ton angegeben, und ich werde nicht unterlassen, das Recht der Wiedervergeltung in seinem ganzen Umfange an ihnen auszuüben. - Nun kommt die Reihe an Horns Archiv für medic. Erfahrung; natürlich findet K. an demselben auch nicht viel Gutes; sein Zorn wird aber dadurch abgeleitet, dass er auf die Anzeige von demselben in der Salzburger med. chir. Zeitung kommt, welche er in einer Nachschrift, betitelt: Polomik, (so verdiente das ganze Buch genannt zu werden!) mit erneuerter Heftigkeit angreift, sich in

den kurz. Anzeig. medic. Schriften, welche bloss Mendels Grundz. d. neuern Theoris und Martens Paradoxien berühren, abkühlt und in ein Witzspiel über Schellings grammaticalische Unkunde, welche aber Hr. Sprengel in seiner Uebersicht schon aufgedeckt hat, das Wort anorgisch betreffend, endiget.

Hamburg u. Leipzig: Dr. Prigge's Amweising für Frauenzimmer, wie sie sich während der Schwangerschaft, Entbindung und bey der Pflege ihrer Säuglinge und Kinder zu verhalten haben. Nebst einer Theorie der Krankheiten der Schwangern und einem Anhange von Heilmitteln, deren sie sich im Ermangelung eines Arztes bedienen können. 1803. Erster Th. 78 S. Zweyter Th. 94 S. 8. (12 gr.)

Der Vf. (ob er ein Teutscher oder ein Ausländer, oh die Schrift also Uebersetzung oder Original sey, vermag Rec. nicht anzugeben) Icheint es recht gut gemeint zu haben; die Ausführung ist aber so ausgefallen, dass jeder, der nur einige neuere Schriften über Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten gelesen hat, diese beiden Bändchen entbehren kann. Unter den diätetischen Vorschlägen findet fich nichts auffallend Schädliches; Missbilligung verdient es aber, dass der Vf. den Frauenzimmern zum Theil die medicinische Behandlung der Krankheiten überlässt, und deswegen einen Anhang von Hülfsmitteln hinzufügte. In diesem Anhang finden fich lateinische Benennungen von Arzneymitteln, wie man sie kaum einem Barbierer verzeiht. Z. B. Pulvis lapidum cancrorum praeparatum, Essentia menthe piperitis, Liquor anodina Hossmanni, Pulvis rhei optime, Syrupus capillare venenis, Moschus parate (?), Flores Mamomille romane u. s. w. Die Theorie der Krankheiten übergehen wir am besten mit Stillschweigen.

## SCHÖNE KÜNSTE.

WEIMAR, im L. Industrie-Compt.: A. B. C. des Zeichners, von G. M. Kraus, Herzogl. Weimar. Rath und Director der fürstl. freyen Zeichenschule in Weimar. Mit 10 Kupfertaseln. Vierts vermehrte Auslage. 1803. 16 S. Text. gr. 8. (8 gr.)

Der schnelle Vertrieb der vorigen drey Ausgaben bürgt schon für die Güte und vorzügliche Empsehlungswürdigkeit dieser gründlichen und fasslichen Anweilung. Ihre Absicht ist vornehmlich, den Ausängern die Kenntniss und Kunstübung in den Verhältnissen des menschlichen Körpers minder abschreckend und schwierig zu machen; und schwerlich lässt sich diese Absicht besser und vollkommener erreichen, als es in diesem kleinen, auch durch Wohlseilheit noch gemeinnutzigern, Buche geschehen ist. Die Kupferblätter ind scharf und bestimmt, und der sich darauf beziehende Unterricht ist zu ihrer Deutung und Nachbildung, bey aller Kürze, zureichend.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 26. Julius 1804.

#### PHILOSOPHIE.

Leipzig, b. Feind: Natürliche Theologie der Schotastiker, nebst Zusätzen über die Freyheitslehre und den Begriff der Wahrheit bey denselben, von IV. L. G. Freyherrn von Eberstein. 1803. XII u. 299 S. 8. (i Rthlr. 8 gr.)

ngeachtet das Urtheil des Grotius und Leibnitz, dass unter den Schlacken der barbarischen Sprache der Scholastiker noch manches Gold verborgen liege, nach dem gegenwärtigen Geiste der Philosophie manche Einschränkung leidet: so ist doch die gründliche Kenntniss der Scholastik aus audern Rücksichten, vorzüglich in historischer, zumal wegen des grosen Einflusses, welchen jene Art zu philosophiren auf so viele spätere Jahrhunderte gehabt hat, ein wichtiger Gegenstand, dem die Bearbeitung eines Gelehrten von philosophischem Geiste, großem Fleisse und beharrlicher Geduld zu wünschen war. Zwar hatte Tiedemann angefangen, dieses literarische Bedürfnis mit glücklichem Erfolge zu befriedigen, indem er in scinem Geist der speculativen Philosophie aus den Werken der Scholaltiker selbst ihre philosophischen Behauptungen herauszog und scharssinnig beurtheilte; allein außerdem dass ein Mann auch mit dem unermüdlichsten Fleisse dieser Arbeit allein nicht gewachsen ist, ohne reichlichen Stoff zur Nachlese den nachfolgenden i'orschern übrig zu lassen, so erlaubte auch der Blan jenes Werks nicht, die scholastische Philosophie nach ihrer ganzen individuellen Eigenthumlichkeit, nach allen wechselseitigen Beziehungen und Verkettungen vollständig darzustellen. Es war daher ein glücklicher Gedanke des Vfs. vorliegender Schrift, der sich schon durch seine Forschungen um manche Theile der Geschichte der Philosophie Verdienste erworben hat, die natürliche Theologie der Scholastiker zu bearbeiten. Er wollte durch diese specielle Dogmengeschichte den Weg jeder einzelnen Lehre unabgebrochen mit seinen wesentlichen Krümmungen vorzeichnen, und die Ueberficht des Ganges der Begriffe erleichtern, obgleich dabey die Bekanntschaft mit der allgemeinen Geschichte vorausgesetzt werden mus. Die natürliche Theologie wählte er aus dem. Grunde, weil sie nicht nur andere Theile der Scholastik an Interesse überwiegt, sondern auch, weil den Scholastikern das Verdienst gebührt, diesen Theil der Metaphysik zuerst wissenschaftlich bearbeitet zu haben. Sehr bescheiden erklärt fich der Vf. über das, was er leisten wollte, S. VII.: "Die wichtigsten ihrer Untersuchungen, die Quellen ihrer Begriffe, die Aus-A. L. Z. 1804 Dritter Band.

bildungen ihrer Lehren, suchte ich in der Kürze anzugeben, wobey ich mich, so viel wie nur möglich. an ihre Schriften selbst gehalten habe, und nichts mehr wünsche, als dass es mir geglückt seyn möge, hie und da Ideen hervorzuziehen, welche die Ge-schichte der Philosophie bis jetzt übersehen, oder vielleicht ungerecht zuräckgeworfen hat. Dennoch bin ich weit entfernt, mir zu schmeicheln, dass ich diesen Gegenstand erschöpft haben sollte; ich bin vielmehr überzeugt, dass noch jeder, der sich dieser Arbeit unterziehen wird, manches Neue und Unerwartete auffinden dürfte, das bemerkt zu werden verdient, jetzt aber unter dem unnützen Haufen von Syllogismen fault. Es mus auch schon der hingeworfene Blick auf die Werke eines Thomas oder Scotus den kühnsten Mann bewegen, für fich an einer völligen Erschöpfung zu verzweifeln, und genauerer Umgang wird jeden zur Bescheidenheit und Genugfamkeit stimmen.'

Die Schrift zerfällt in zehn Abschmitte. 1) Allgemeine Beschaffenheit der scholastischen Naturtheologie. Eine sehr gründliche Darstellung der Eigenthümlichkeiten der Scholastik und ihrer Entstehungsgründe, mit billiger \/ \forage urdigung ihrer Fehler und ihrer Verdienste; auch zeigt der Vs. sehr gut, wie die speculativen Untersuchungen über Gott nach und nach veranlast und erweitert wurden, und warum sie so späterst durch Raymund von Sebauda und Suarez eine systematischere Gestalt erhielten. 2) Beweise für das Daseyn Gottes. 3) Ueber die Möglichkeit einer positiven Erkendtniss Gottes. 4) Nähere Bestimmung des Begriffs von Gott, als einem nothwendigen und unendlichen Wesen. 5) Von der Einfachheit und Substantialität Gottes. 6) Von der Allmacht, Ewigkeit und Allgegenwart Gottes. 7) Von den geistigen Eigenschaften Gottes, dem Verstande und dem Willen. 8) Von der Einheit Gottes. 9) Von der Schöpfung und Erhaltung der West. 10) Von der Rechtsertigung des Uebels. Den Beschlus machem zwey Zusätze, deren Gegenstand schon auf dem Tittel angegeben ist.

In diesen Abschnitten hat der Vs. geschichtlich und mit philosophischem Geiste die Entstehung aller speculativen Fragen und Untersuchungen gezeigt, welche späterhin das System der natürlichen Theologie ausmachten. Der Gegenstand hat ein vielseitiges interesse, und die Bearbeitung ist gründlich durchdacht, urd verräth ein vielseitiges aus den Quellen geschöpstes Studium der Scholastiker. Durchgängig wird der Punkt oder die Seite angegeben, von welcher die Scholastiker ein Dogma annahmen; die Quelle, woraus sie dasselbe schöpsten; die Autorität, worzuf sie

sich neben den Vernunftgründen vorzüglich stützten; die ganze Reihe von Fragen und Entwürfen, Gründen und Gegengrunden; die allmählige Entwickelung der Begriffe, Eintheilungen und Distinctionen, welche die dialectische Kunst versuchte, um den Gegenständen der Speculation mehr Licht zu geben. Es erhellt aus der Schrift, dass die Scholastiker keine so verächtlichen Grübler waren, als sie oft aus Unknnde dargestellt wurden; schon der Umstand, dass die Scholastiker mehrere Sätze aufstellten, oder doch vorbereiteten, welche das Leibnitzisch-Wolfische System so berühmt machten, ist ein Beweis dafür. Mit Recht hat daher der Vf. diesen Punkt nicht aus der Acht gelassen, sondern bey jedem Gegenstande gezeigt, wie Leibnitz und Wolf die Untersuchungen der Scholastiker aufnahmen, weiter fortsetzten und benutzten. Ungeachtet das Bestreben, positive Sätze des Kirchenglaubens durch die Metaphysik des Stagiriten auf Gründe der Vernunft zurück zu führen, fie nach dem Geiste jener Zeiten leicht verleiten konnte, die Gränzen des Verstandes zu überschreiten, und außer dem Felde möglicher Erkenntniss verständige Einsicht zu erzwingen, so fehlte es doch nicht an Beyspielen, wo sie durch Nüchternheit des Verstandes zurückgehalten, die Unmöglichkeit einer Erkenntnis a priori einzusehen anfingen. Auch darauf ist hier Rücksicht genommen, nur nicht in dem Umfange und in der Bestimmtheit, als es möglich gewesen wäre, wenn nicht der Vs. aus dem Gesichtspunkte des Wolfsichen Systems, dem er allein huldigt, darüber geurtheist hätte.

Die Methode, welche der Vf. wählte, dass er nicht die Lehrsätze und Untersuchungen der einzelnen Scholastiker nach der Zeitfolge und im Zusammenhange, fondern zerstückelt unter den zehn Rubriken darstellt, hat ihre Vorzüge und ihre Mängel. hier noch von keinem vollständigen Systeme, sondern nur von einzelnen dazu gehörigen Unterfuchungen die Rede ist: so konnten auf diese Art die Veränderungen einer Lehre, die mancherley versuchten Wendungen und Auswege am besten verständlich gemacht werden. Hingegen ging der Vortheil, welcher aus der Verbindung der Behauptungen eines Denkers und der ihnen zum Grunde liegenden Denkart für die grösere Verständlichkeit entspringt, größtentheils ver-loren. Auch ist der Vf. etwas zu karg gewesen, von der Eigenthümlichkeit der scholastischen Dialectik in dem Zergliedern und Eintheilen der Begriffe, in Auffuchung verschiedener Bestimmungen eines Satzes, und in der Zusammenstellung möglicher Sätze und Gegenfätze mit ihren Gründen eine klare Ansicht zu geben, wozu einige Beyspiele hinlänglich gewesen wären. Aber auch da, wo die Ausführung des Gegen-tandes dieses erfordert hätte, ist es nicht immer ge-schehen. So berührt der Vf. (S. 190.) mehrere Untersuchungen über die Schöpfung, welche den Hang der Scholastiker zu dem Transcendentalen charakteribren; ohne sie weiter auszuführen. Auf der andern Seite übergeht er nicht selten ihre Gründe, wo sie die Möglichkeit, gewisse speculative Sätze zu demonstri-

ren, bezweifeln oder bestreiten. Diess ist z. B. der Fall, wo er die verschiedenen Behauptungen der Thomisten und Scotisten über die Erkennharkeit Gottes anführt, und, nachdem er die vorzüglichsten genannt hat, hinzusetzt: "die Thomistische Schule sey genothigt gewesen, mit einer Menge von Distinctionen aufzutreten, um den Gegnern doch das Feld nicht einzuräumen", ohne diese Distinctionen weiter auzugeben. Und doch wäre diess nicht uninteressant gewesen, in wie fern daraus der Kampf der theologistrenden und der freyer denkenden Scholastiker, welche schon helle Blicke in die Beschränktheit des menschlichen Verstandes thaten, noch besser eingeleuchtet Auch die Gründe des Occam, dass sich die Unendlichkeit Gottes weder a posteriori aus den Wirkungen, noch a priori demonstriren lasse, find S. 81. zu kurz berührt. Die Beurtheilung der scholastischen Behauptungen ift sehr gemässigt und billig, nur in willenschaftlicher Hinficht nicht scharf genug. außert der Vf. nie eine Bedenklichkeit gegen die Richtigkeit des Schlusses von der logischen Möglichkeit auf die reale Wirklichkeit, welches er freylich als Wolfianer nicht konnte; und dadurch wird er oft verleitet, etwas für wahr zu halten, was keine strenge Kritik aushält. Wir führen davon nur ein Beyspiel an. Hervey bewies die Einheit Gottes auf folgende Art: wären mehrere Götter möglich, so könnte kein Grund zu einer bestimmten Anzahl von Göttern gefunden werden, und so würde eine unendliche Anzahl von Göttern wirklich seyn. Der Vf. setzt hinzu: Hierin lag allerdings ein grober Widerspruch, den Scotus in so fern bester aufdeckte, als er vorzüglich darthat, dass, weil in Gott Möglichkeit und Wirklichkeit Eins sey, bey der Möglichkeit unendlich vieler Götter auch die Wirklichkeit einer unbestimmten Anzahl derfelben angenommen werden müsse. (S. 171.) — Auffallend war es Rec., dass der Vf., der sonst immer die Resultate seines eigenen Forschens aufstellt, S. 53. 54. durch die Autorität Tiedemann's verleitet, dem Scotus Erigena einen falschen Gedanken aufbürdet, die Behauptung nämlich: "Gott kenne sich selbst nicht, und habe keinen Begriff von sich, weil er nicht einmal Etwas ware", da doch dieser Denker nichts weiter behauptete, als, Gott könne sich unter keinem Begriff eines endlichen Wesens irgend einer Gattung oder Art denken, so wie er auch nicht von Menschen auf diese Art gedacht und erkannt werden könne, ohne zu einem beschränkten endlichen Wesen zu werden fer ist keine Art des Seyns, sondern über jedes Seyn, def-sen Urheber er ist, erhaben. Die Worte des Scotus: Deus itaque nescit se quid est, quia non est quid; incomprehensibilis quippe in aliquo et sibi ipsi et omni intellectui, verneinen die Begreislichkeit Gottes nicht geradezu, sondern nur die Begreiflichkeit nach menschlicher Art, welche immer etwas Höheres voraussetzt, aus welchem das Niedrigere abgeleitet wird (incomprehensibilis quippe in aliquo). Die Folgerung hat ihre logische Richtigkeit; wie kann man aber darin nur einen Schein von Gottesleugnung finden?

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ZWICKAU u. LEIPZIG, b. Schumann: Genius der Zeit, oder die wahre Revolution, von J. G. Heynig. 1803. IV ii. 350 S. 8. (1 Rihlr.)

So abgenutzt und auch wohl unwirksam der Kunstgriff mancher Autoren und Verleger ist, auffallende und unverständliche Titel zu wählen, um die Erwartung des Publicums zu spannen: so ist er doch bey dieser Schrift abermals angewandt. — Die hier feilgebotene Waare besteht in zehn Aussätzen, oder eigentlich Abschuitten, welche sämmtlich längere oder kurzere Betrachtungen über allerley Gegenstände der Moral, Philosophie und des gemeinen Lebens enthalten, und oft Predigtfragmenten und Schulreden ähnlich find. Alle diese Auffatze haben eben so hochtonende Ueberschriften, als das ganze Buch, und entsprechen denselben eben so wenig, als dieses seinem Alle find voller Trivialitäten, schiefer Anfichten und sinnleerer Floskeln, die durch die Selbstfucht, mit welcher sie der Vf. vorträgt, noch wider-Licher werden.

Der erste Aufsatz: Ahrimann und Ormuzd, oder der Kampf zwischen Tugend und Laster in der Welt, enthält bloß moralische Betrachtungen über die allgemeine und schädliche Wirksamkeit der Verleum-dung, zu deren Veranschaulichung die Geschichte Hiobs, unserer Einsicht nach, ziemlich schief und unrichtig angewandt wird. Gegen das Ende desselben kömmt er auch auf Rousseau, und lässt sich, zur Ehrenrettung desselben, gegen eine, seiner Meinung nach, blosse und arge Verleumdung dieses Philosophen folgendergestalt vernehmen: "Rousseau wurde, wie noch einige Philosophen der ältern Zeit, in halb Europa, gleich einem Stück Wild, herumgehetzt, so dals er am Ende nicht mehr wulste, wo er fich hinwender, und wo er sein Haupt niederlegen sollte. Gleichwohl machte man es dem unglücklichen Rouffeas zum Vorwurfe, ja zum Verbrechen, dass er seine Kinder ins Findelhaus schickte, und sie nicht selbst erzog, da er doch, wie man sich hiebey ausdrückt, ein praktischer Philosoph, ein Lehrer und Verbesserer der Erziehung seyn wollte. Möge daher der Graufame, der im Sommer des Jahrs 1800. einen Brief won Rouffeau an die Marschallin von Luxenburg, in Betreff seiner Kinder, der Hamburger Zeitung einverleibte, um diesem großen und ausgezeichneten Schriftsteller an seinem Nachruhme zu schaden,- von Gott gestraft werden! Und moge sein Leben schnell ein Ende haben, damit er nicht stärker frevelt und wohl gar die Ehre Jesus und Gottes antastet!" — Der Vf. scheint hier nicht zu ahnden, das, indem er gegen Verleumdung eisert, er, ein Lehrer der Moral und Religion Jesus, hierin selbst verleumdet, und — anftatt zu segnen - flucht! Auch ist die Gradation hier nicht unmerkwürdig von dem angeschuldigten Attentate auf die Ehre Rouffeau's, auf die Ehre Sefus und Gottes! - In einer Note, in welcher er seine Aeusserungen durch Beziehung auf einen andern, neuerlich im zweyten Bande des Conservateurs gelieferten

Brief Rousseau's an che M. von Luxenburg, zu rechtfertigen lucht, fagt er, der oben im Texte fluchwürdige Verleumdung darin fand, dass der Vf. jenes Aufsatzes in der Hamb. Zeit. ihm aus der Verstolsung seiner Kinder einen Vorwurf, ja ein Verbrechen gemacht habe: "Rousseau habe das Verbrechen wegen Verstossung seiner Kinder tief gefühlt, und die Reue darüber ihn hauptsächlich ermuntert, durch Ausarbeitung eines Werks, wie der Emil, sein Unrecht einigermassen wieder gut zu machen." In dergleichen Widersprüche findet sich unser Vf. gar leicht verwikkelt, fobald er fich aus dem Kreise der gewöhnlichen Predigt-Ideen herauswagt.

In dem zweyten Abschnitte, der überschrieben ist: Fragmente aus der Philosophie und Moral, find die trivialsten Gemeinplätze, wie man sie in schlechten Predigten findet, unverkennbar. So heisst es gleich in dem zweyten Fragmente: "Die Leute fürchten sich gar vor keiner Sünde mehr und ihr Gewissen scheint ausgestorben zu seyn. Sie übertheuern und betrügen einander im Handel und Wandel, sie befügen und über! liften fich wechselseitig, sie suchen einander auf alle Art Vortheile abzugewinnen, kurz fie schaden und beeinträchtigen einander ubwechselnd, und zwar ohne alle Schaam und Scheu, als wenn sie Thiere waren, oder, als wenn in der Welt alles nur auf List und Schlauheit ankäme:" (Welche Tautologieen, die, von einem Schwätzer auf der Kanzel hergeplaudert, schon ein Beweis von Gedankenlosigkeit und Geringschätzung des Publicums wären, hier im Druck beides noch unwiderfprechlicher bewähren.) — In einem andern fogenannten Fragmente fagt der Vf.: "Die Menschen scheinen gar keine vernünftige und moralische Wesen zu seyn, fondern sie haben bloss eine Anlage dazu, und können vielleicht mit der Zeit das noch werden, was sie, nach manchen Compendien der Moral, schon seyn sollen. Bekanntlich kommt nichts auf Denken, Reden und Schreiben an, sondern alles auf Thun und Lassen. u. f. w. — Mitunter findet fich auch wohl eine wahre und gute Reflexion; doch auch diese enthalten meistens so bekannte Gemeinplätze, dass sie füglich hätten ungedruckt bleiben können.

In dem dritten Auffatze, überschrieben: Der gegenwärtige Zustand der Philosophie in Deutschland, erhalten Kant und sein Commentator Beck ihre Absertitigung. Auch in diesem Aufsatze herrscht durchgehends der Kanzelton. Der Vf. spricht über Kant's Kritik und Beck's Standpunkt, als oh sie so eben erst erschienen wären, und er der erste sey, der darüber sein Urtheil dem Publicum vorlege. Von den neuesten Philosophieen, die jene neue schon wieder verdrängen wollen, nimmt er gar keine Notiz. er den gegenwärtigen Zustand der Philosophie nennt, ist eigentlich der gegenwärtige vor zehn Jahren.

In einem der folgenden Auflätze weist er die Regenten und Staatsmänner eben so zurechte, als in diesem die Philosophen. Des Auszeichnens werth ist der staatswirthschaftliche Vorschlag (S. 321.): "durch Vermittelung energischer Weiber die Deutschen sich

regeneriren zu lassen, damit neue ächt germanische Geschlechter unter uns aufspriessen, in denen man unsere starken und muthigen Urväter wiedererkeunt." Und übersehen werden darf die diesem Vorschlage beygefügte Note nicht, in welcher der Vf. "da man vielleicht argwohnen könnte, dass diese Stelle unter die Satiren und nicht unter die Lehren gehöre" uns auf das zweyte Stück des ehemals in Altenburg erschienenen psychologischen Magazine verweist, wo wir eine kleine Apologie des weiblichen Geschlechts finden würden"; aus welcher denn wohl hervorgehen wird, dass sie nicht unter die Satiren, sondern unter die Lehren gehöre. - S. 341. giebt der Vf. England die gebührenden Verweile dafür, dass es auf "eine Visitation der Schiffe aller neutralen Seemächte angetragen, und das stille Dänemark mit den andern nordischen Seemächten nicht zufrieden gelassen habe." Er belehrt es, dass, "dafern es fich mit der Zerstorung des Handels und der westlichen Seemächte begnugt hatte, es vielleicht noch lange das mächtige, große und reiche England geblieben seyn, es nun aber bald ein ohnmächtiges und kleines England werden würde; wie alle Menschen von mittlern Lebensjahren noch erfahren könnten." — Merkwürdiger, als alle bisher ausgehobene Stellen, dünkt Rec. indessen die (S. 343.) zu leyn, in welcher der Vf. die Frage aufwirft: "ob es nicht möglich sey, eine leichte und schnelle freywillige Todesart zu erhnden? Ob man es nicht der Natur ablernen könne, einen künstlichen Schlagslus, der aber schnell und leicht todten müsste, zu erregen." Diels ware, meynt er, ein wahres Bedürfnils unserer Zeit; denn , in unsern elenden Zeiten wurden gewiss viele davon Gebrauch machen, und diess dürfie ihnen eben nicht zu verdenken seyn; denn der Mensch solle sich in einem erträglichen Zustande befinden, oder lieber gar nicht leben." Dergleichen erbauliche Aeusserungen bey einem Tugendprediger und mitten unter Kanzel - Floskeln über Jesus und Religion zu finden, muss freylich etwas besremden, dient aber doch, den Vf. und fein Werk recht eigentlich zu charakterifiren.

Unter den Ueberschriften: Philosophische Aphorismen und Gedanken und Bemerkungen, tischt der Vs.
unter andern solgende geistreiche Bemerkungen aus.
S. 272.: "Dass die Menschen nicht mit einander umspringen, wie Kühe und Ochsen, wie Ziegen und
Böcke, rührt bloss daher, weil sie keine Hörner haben, wie diese und andere Thiere. Hätten sie Hörner, so stießen sie damit bey den geringsten Anlässen
und Streitigkeiten, und machten es gerade so, wie
dergleichen niedere Hornthiere." — S. 208.: "Wer
willenewill, wie viel die Gewohnheit thut, der nehme
den Spiegel seines Wohnzimmers von der Wand und
bringe ihn einige Tage lang bey Seite. Er wird nicht
bleiben können, und immer thun, als wenn ihm etwas sehlt, bis der Spiegel wieder an der Wand hängt.
Unsere Vorsahren haben sich nicht gespiegelt, und

waren schöner, wie ihre saubern Nachkömmlinge!" u. f. w. — S. 194: "Es ist eine wunderliche Erscheinung, dast jeder Mensch einen gewissen besondern Namen hat, womit man ihn bezeichnet und ruft, und womit man ihn auch gewöhnlicher Weise von andern Menschen unterscheidet, da doch Jeder Mensch ist, auch so genannt werden könnte, und jeder mit mehr oder weniger Verschiedenheit von der Natur selbst ausgeprägt ist." - Mehrere Beweisstellen für unser Urtheil anzuführen, wird der Leser dem Rec. gern erlassen, dem es vielleicht an diesen schon zuviel ist. In der That würde er sich auch die widerliche und undankbane Mühe, diese abzuschreiben, erspart haben, wenn nicht die schlechtesten Autoren immer am lautesten über ungerechte Urtheile schrieen, und es doch auch nicht ganz ohne Interesse wäre, zu sehen, wie weit die Unverschämtheit derselben geht, alles drucken zu lassen, was ihnen aus der Feder sliesst.

HAMBURG W. MAYNZ, b. Vollmer: Aronet von Voltaire — interessants Bemerkungen über Menschen, Regierungen, Regenten und Unterthanen. Ein ächter so eben erst aufgefundener Nachlass dieses Weisen. Aus dem Franz. übersetzt von S. F. C. Momme. 1803. XVI. u. 172 S. 8. ~ (14 gr.)

Alles müsste uns trägen, oder der Titel ist nur ein armseliger Kunstgriff, um einer sehr mittelmässigen Sammlung zerstreuter Gedanken und Einfälle, unter denen fich wenige befinden, die der Aufbewahrung werth waren, ein unverdientes Gewicht zu geben. Dass sie nicht alle, vielleicht überall keine, von Foltaire herrühren, beweiset ihr innerer Gehalt, der schlechte Ausdruck, auch mehrere Anachronismen. Gleichwohl versichert der Herausg. in dem Vorberichte, sie haben sich bey Voltaire's Tode in den Händen des Hn. von Villevieille, seines alten vertrauten Freundes, befunden, und seyen sodann in die Hände Picci. mis, eines Sohnes des berühmten Tonsetzers, gerathen. Dieser habe sich endlich entschlossen, sie ans Licht treten zu lassen, ob er gleich als leidenschaftlicher Bewunderer Voltaire's lange gefürchtet habe, seinen Ruhm einiger Gefahr auszuletzen, wenn er blosse Bemerkungen ohne Ordnung und Verbindung, die fast immer (?) originell, oft aber fehlerhaft waren, drucken lielse; bewogen durch die Ueberzeugung. dass es ein Verbrechen gegen die Literatur sey, wenn man dem Publicum auch nur eine Zeile dieser mit Recht so berühmten Feder vorenthalten wollte. Wir find aber des Dafürhaltens, dass Hr. Piccini, wenn er etwas genauer geprüft hätte, bey einer auch nur mässigen Beurtheilungskraft, die Unächtheit des Products leicht erkennen müsste. Uebrigens lassen wir es gern auf sich beruhen, ob die Anekdoten in der Vorrede, welche Voltaire's kleine Schwachheiten beweisen sollen, wahr seyn mögen, oder nicht; auszeichnend find fie auf keinen Fall.

ina Liz

i Ne . is

٠. :

: E:

16 18

i. 5

25

ĩı

i

ėΙ

i.e.

...

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 27. Julius 1804.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben in Comm.: Der Ausback - Bayreutkische Armenfreund, herausgegeben von Ch. S. Krause, Kriegs - und Domänen - Kammer - Assessor. Erster Baud. 1804. 8.

Bey dem fast allgemein aufgeregten Streben, das Armenwesen zu verbessern und den dahin gehörigen Anstalten eine zweckmässigere Einrichtung zu geben, liess es sich leicht vorhersehen, dass man, um eine immer größere Theilnahme an derselben in bestimmten Gegenden zu bewirken und die bessern Ideen und Wünsche in einen größern Umlauf zu bringen, zu einem schon früher mit glücklichem Ersolg ge-brauchten Mittel auch jetzt seine Zuslucht nehmen und durch periodische Blätter und Wochenschriften jene Zwecke zu befördern suchen würde. Unter diese Blätter, bey welchen man jene bestimmte Absicht hatte, gehören z. B. die Wochenschrift zum Besten der Armen in Kiel, vom Archidiaconus Holft, das Hallische patriotische Wochenblatt, von D. Niemeyer und Prediger Wagnitz, und mehrere andere, die theils nur in so fern sie ihren Ertrag und Ueberschuss den Armen abgeben, zum Besten derselben geschrieben find, ob fie gleich weiter keine Rückficht aufs Armenwesen nehmen, theils dieses und dessen Verbesse-An diese rung durch eigene Auffätze erzielen. schliesst fich jetzt Hr. Assessor Krause mit seinem Armenfreund an, und giebt uns unter diesem Titel eine periodiche Schrift, bey welcher er, wie er selbst im ersten Stück sagt, die Absicht hat, dem edeln Eifer, mit dem jetzt in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth sich so viele für Arme und Armenwesen intereshren, einen Vereinigungspunkt zu verschaffen, um durch diesen jenen zu nähren, und indem ein solches Blatt ein beständiges gegenseitiges Mittheilen möglich und leichter macht, ein desto übereinstimmenderes und zweckmälsigeres Wirken für die schöne Sache zu befördern. Seine Wochenschrift wird also historische Nachrichten von Anstalten, Einrichtungen, Erfindungen u. f. w., die fich auf Armenwesen beziehen, Ideen, Bemerkungen, Anfragen und Beantwortungen derselben, die jenes und dessen Verbesserung erzielen u. s. w. - alles vorzehmlich in Beziehung auf die genannten Fürstenthümer, ent-Nur dann, wenn Raum übrig ist, wird man diesen mit andern neuen entlehnten, doch immer gemeinnützigen und unterhaltenden Auffätzen füllen, auch wohl gegen Bezahlung Privatangelegenheiten durch das Blatt bekannt machen, und den ein-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

zelnen Stücken ein Verzeichnis der Beförderer des Wochenblatts anhängen. Der Ertrag des Ganzen soll nach Abzug des baaren Aufwandes den im Ansbach-Bayreuthischen errichteten oder noch zu errichtenden Suppenanstalten, und in dringenden Fällen der Abhelfung anderer Bedürfnisse, gewidmet seyn.

Unter mehrern mit dem Hauptzwecke derselben

in näherer oder engerer Verbindung stehenden Aufsätzen zeichnen wir einige besonders aus. Aus der kurzgefalsten Geschichte der Rumfordschen Suppenanslatt und der jetzt damit verbundenen Arbeitsanstalt zu Bayreuth bemerken wir folgendes: Jene nahm im Januar 1802. ihren Anfang, und die menschenfreundlichen Unternehmer hatten dabey die Absicht, alte gebrechliche, nicht mehr tüchtige Leute, so wie auch arme Familien, welche viel Kinder hatten und im Winter fich ganz zu ernähren wegen Mangel an Arbeit nicht im Stande waren, vom Januar bis März mit Rumfordscher Suppe und mit einer nach dem jedesmaligen Grade der Kälte bestimmten Quantität Holz zu unterstützen. Was für Erfahrungen dabey gemacht, was für Schwierigkeiten dabey benierkt, was dadurch gewirkt worden u. f. w., alles diess findet man hier ausführlich erzählt. Mit diesem Aufsatze ist die Beschreibung der Privat - Armenanstalt zu Ansbach zu vergleichen, die mit jener zu Bayreuth gleichen Zweck hat. Ein Schreiben an den Herausg. über die Frage: Ist der Staat unbedingt verpstichtet, seine Armen zu ernähren? bemerkt sehr richtig, dals man dem Staate nicht selten zu viel aufburdet, dass man bloss die Vortheile, die er verschafft, genießen will, ohne auf die Herbeyschaffung der Mittel zu denken, durch deren Anwendung jene Vortheile allein erst möglich gemacht werden können, und ohne sich daran zu erinnern, dass die gemeinschaftliche Last auch auf gleichen Schultern getragen werden muss, und dass nur dann diese Last gleichmäsig und gerecht vertheilt ist, wenn jeder so viel zahlt, als er von Seiten des Staats Schutz in Ansehung derjenigen Güter geniesst, die er sein Eigenthum nennt. Ferner findet man hier einen Aussatz über die Rumfordsthe Suppe. Sie wird, wie Rec. glaubt, meistens und auch hier zu unbedingt empfohlen, und möchte wohl für einzelne kleine Familien, besonders bey den immer höher steigenden Holzpreisen, so wohlfeil nicht seyn, als der Vf. des Auffatzes angiebt. Nur da wird fie. oder vielmehr die Anstalt, die mit ihr die Armen za nähren sich zum Zweck gesetzt hat, wohlshätig, wo die Armen des theuren Feuermaterials wegen zu Hause keine warme Stube haben, vielleicht nicht einmal haben können, weil sie nur in einer Kammer ohne Ofen hausen, den Tag über in öffentlichen Sälen und Ma-Вb

nufacturen arbeiten und also weder Zeit noch Gelegenheit zur Zubereitung einer warmen Speise haben u. s. w. Unter diesen Umständen ist die Anstalt, besonders wenn sie dem Arbeitshause in der Nähe liegt, vorzüglich zu empfehlen. Uebrigens vergleiche man die trefflichen Bemerkungen des verstorbenen Baumeisters Hansen über diese Suppen in seiner Beschreibung des Sparherds im Georgenhause zu Leipzig, mit denen die vom Rec. gemachten Erfahrungen, der felbst vor einigen Jahren eine Rumfordsche Suppenanstalt einrichten half, fast überall übereinstimmen. Von den übrigen Auffatzen nennt Rec. nur noch folgende: Das Verzeichniß, wie viel Baumwolle in der Spinnund Arbeitsanstalt zu Erlangen vom ersten Nov. bis letzten Dec. 1802. durch Arme verarbeitet worden, und welche Kosten dafür bestritten sind; Ausstellung einiger der vorzüglichsten Schwierigkeiten, mit welchen man bey der Errichtung einer wohlthätigen Anstalt zu kämpfen hat, und durch welche Mittel sie zu besiegen find? Den darauf folgenden Reslexionen über Armenanstalten (S. 153.) hätte Rec: wohl eine Fortsetzung gewünscht. Sie haben das Thema zum Inhalt: Wie der Zahl der Hülfsbedürftigen, besonders in Städten, wo sich diese so sehr vermehrt, ein kräftiger Damm entgegengesetzt werden könne? Der Vf. des Auflatzes glaubt, dass diess am besten dadurch bewirkt werden könne, wenn man die Ueberbevölkerung der Städte zu verhindern sucht, und des wegen in diesen das Etablissement solchen, die vom Lande dahin ziehen wollen, erschwert, und dagegen die Ansetzung auf dem platten Lande, wo es immer noch an Händen gebricht, begünstigt; wenn man den immer höher wachsenden Strom des Luxus nicht durch Kleiderordnungen oder andere despotische Gesetze, sondern durch Beyspiele derer, die am Ruder des Staats sitzen, Gränzen steckt; wenn man besonders in Fabrikstädten Getreidemagazine, Leih-häuser, Spar- und Hülfscassen, auch Wittwencassen für die niedrigen Stände, errichtet, und schliesst mit dem sehr wahren Epiphonem: Nur diese Maassregeln werden den drohenden Ruin der Städte verhüten, und ohne sie werden alle Rumfordsche Suppen und andere Armenanstalten bloss als Palliativeuren zu betrachten seyn, und vielleicht - diess hätte der Vf. hinzuletzen können — immer mehrere Arme hinlocken und das Uebel nur größer machen. Auch hätte er zu jenen bessern Maassregeln die Wachsamkeit der competenten Behörden über die Erziehung der Jugend u. m. rechnen können. Die Vorschläge (S. 196 ff.) zur vollständigen Uebersicht des Armenwesens, in bestimmten Rubriken und Tabellen alle und jede Arme, sowohl in Städten als auf dem platten Lande, gehörig aufzunehmen, find zwar nicht neu, aber doch noch nicht fo allgemein befolgt, als fie es verdienten.

Unter den zur Ausfüllung des Raums aufgenommenen kleinen Auffätzen findet man manchen launigen und humoriftischen, der gewiss seines Zwecks nicht versehlen wird, und indem er manche Thorheit mit Habnerschem Witz zur Schau stellt und geiselt, zugleich auf das bessere ausmerksam macht. Dahin gehört z. B. ein Auffatz über die Albernheit des Neujahrswünschens und die - Ungezogenheit unserer Schranzen und Kleinmeister, die, indem fie fich über die gewöhnliche Sitte hinwegletzen wollen, mit kindischer Geschäftigkeit die Strassen durchrollen, um Putztische und Spiegel mit ihren Karten zu besäen u. m. Auch liest man Nachrichten von Männern, befonders aus der dafigen Gegend, die sich um ihre Zeitgenossen und Landsleute verdient gemacht, und ihren dahin gehörigen Unternehmungen. Noch findet man in den vorliegenden Stücken manche andere gemeinnützige Auflätze, Vorschläge u. s. w., die mit dem Hauptzwecke der Schrift in einer nähern oder entferntern Verbindung stehen. Man liest sie gern, wenn sie auch gleich nicht alle von gleichem Werth sind. Nur die, die man zu oft den Lachern zum Besten gegeben hat, z.B. der S. 30. unter der Ueber-schrift: War der Mann fromm? so wie die, die Seitenblicke auf Prediger, kirchliche Einrichtungen, religiöse Meynungen u. s. w. thun, und diese mit Bitterkeit persissiren, hätte Rec. aus diesem Blatte weggewünscht. Dahin gehört z. B. der Auffatz S. 187 ff. Nicht als wenn jene Herren oder diese Meynungen durchaus nicht angetastet werden dürften; aber das Wo und Wie darf doch, befonders in einer fürs große gemischte Publicum bestimmten Schrift nicht übersehen werden. Oefters füllen Räthsel den leeren Raum aus.

Schon aus dieser kurzen Beschreibung ergiebt sich, dass für Mannichfaltigkeit gesorgt, aber dabey immer der Hauptzweck der Schrift fest im Auge behalten ist. Vielleicht das letzte zu sehr! Und hierin fucht Rec. einen Grund, warum das Wochenblatt, wie der Herausg selbst klagt, nicht durchaus die Aufnahme gefunden und den Ertrag und Ueberschuss gegeben, den er sich davon versprochen hatte. Sieht man auf den letztern, so wäre allerdings die Einrichtung des hallischen patriotischen Wochenblatts, dessen Hr. K. an mehrern Orten rühmlichst gedenkt, u. a. günstiger gewesen; denn alles auf Arme und Armensachen und die dahin gehörigen Institute reducirt zu sehen und fast von nichts, als von diesen zu lesen, ermüdet und schreckt die Käufer zurück, so schön und nützlich auch die aufgestellten Ideen seyn mögen. Auch scheint nach einer Note (S. 168.) die ausschließliche Bestimmung des Ertrags für die Suppenanstalten manche kälter gegen die nützliche Schrift gemacht zu haben. Indessen wünscht Rec., dass der Herausg, nicht milde werden und hoffen möge, daß, so wie mehrere periodische Schriften nur erst allmählig ein größeres Publicum fanden, auch bey der seinigen dieser Fall eintreten werde, da sie einen so edeln und menschenfreundlichen Zweck erzielt und viel Gutes und Brauchbares enthält.

REGENSBURG, b. Kayler: Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Irvenanstalten. Nebst Ideen und Planen zu Verbesserung dersel-

ben

ben von D. J. D. A. Hock, Königl. Preuss. Justizrath und Polizeydirector. 1804. 95 S. 8. (8 gr.)

Schon vor geraumer Zeit kündigte Hr. H. in der Justiz - und Polizeyfama an, dass er nach Wagnitz'ens Plane in dessen historischen Nachrichten von Zuchthäusern, ähnliche Nachrichten und Bemerkungen von Irrenanstalten in zwanglosen Heften herauszugeben Willens sey. Die vorliegenden Bogen sollen wahrscheinlich - denn die Vorrede fehlt und der Vf. sagt weiter nichts davon — eine Probe seyn, wie er die-ses Versprechen auszusühren gedenke. Aber Rec. muss aufrichtig gestehen, dass er nach derselben der Fortletzung, wenn diese nicht gehaltvoller ist, nicht sehr begierig entgegen fieht. Es ist eine magere, dürftige Compilation, zum Theil aus sehr bekannten Schriften, mit einigen Anmerkungen von dem Herausg. ausgestattet, die zwar nicht ohne Sachkemptnils niedergeschrieben sind, meistens aber nur das Bekannte wiederholen. Die nähere Anzeige des Inhalts wird diess Urtheil rechtfertigen, und zugleich zeigen, ob und in wie weit diese Nachrichten und Bemerkungen mit den Wagnitzischen über Zuchthäuser in Parallele gesetzt werden können. 1) Auszug aus Bergius Polizey- und Kameralmagazin B. 8. über Anlegung und zwechmäßige Einrichtung eines Irrenhauses, mit An-merkungen des Herausg. Jene in Bergius Magazin aufbewahrte Ideen enthalten das ganz Bekannte, was fich jeder, der nur einigermaßen über Anstalten der Art, besonders über eigentliche Toll- oder Verwahrungshäuser für aufgegebene Wahnsinnige gedacht hat, leicht selbst sagen kann, z.B. dass keiner in eine folche Anstalt, ohne glaubwürdige Zeugnisse, dass er wirklich toll sey, aufgenommen werden kann; dass der, welcher Vermögen hat und seine Verpstegung bezahlen kann, etwas dafür entrichten muss; dass man für die Reinigung der Unglücklichen zu sorgen verpflichtet ist u. s. w. Die Anmerkungen des Herausg. find nicht sehr häufig, und machen nur hie und da einen kleinen Zusatz, z. B. bey jener Reinigung ist die Anmerkung: hiezu dient vorzüglich häufiges Baden und das Abscheren der Haare. Selbst historische Unrichtigkeiten des Textes hat Hr. H. stehen lassen, z. B. S. 6. heisst es: "In den Königl. Preuss. Staaten finden die Wahnwitzigen und Rasenden, weil sie zu keiner Arbeit zu gebrauchen sind, in den Zuchtund Arbeitshäusern keinen Aufenthalt." Hier hätte Hr. H. wenigstens eine berichtigende Anmerkung unter den Text setzen sollen. Konnte er doch schon aus dem zum Muster gewählten Buche wissen, wie noch fo manches Zuchthaus im Preuss. Irre und Wahnfinnige aufnehme! Eben so wird S. 12. behauptet, dass die Rasenden in dem Irrenhause zu Berlin jeder allein, so lange die Wuth anhält, unbekleidet in enge Behältnisse oder Kasten eingesperrt werden, wo man ihnen durch Löcher Speise und Trank zureicht. So wars in dem ehemaligen Irrenhaufe, das in der Krusenstrasse stand und vor einigen Jahren abbrannte. Seit der Zeit ist die Anstalt mit der Charité verbunden, wo man nichts mehr von jenen

Kalten weils. Diels hätte der Herausg. bemerken sollen. Aber er scheint die Anstalt, so wie sie jetzt eingerichtet ist, gar nicht zu kennen. Auch S. 21., wo noch einmal von dem Irrenhause in Berlin die Rede ist, steht nichts davon. 2) Instruction für den Irren-wärter und dessen Gehülfen beym Irrenhause zu Bayreuth. Ist aus Wagnitz'ens hist. Nachrichten u. s. w. B. 2. bekannt, und hat auch, wenn Rec. nicht irrt, seit der Zeit einige Abänderungen erhalten, so wie überbaupt das Bayreuther Irrenhaus unter der Auflicht des sehr geschätzten D. Langermann sich immer mehr heben wird, so musterhaft es auch schon jetzt als Aufbewahrungsanstalt seyn mag. 3) Verordnungen, die Aufnahme der Wahnsinnigen in die Irrenhäuser betreffend. a) Verordnung der Königl Preuß. Kriegs - und Domainen - Kammer zu Ansbach, wie es bey der Aufnahme eines Wahn - oder Blödfinnigen in dem Schwahacher Irrenhaus gehalten werden foll. Vom Januar 1798. b) Herzogl. Sachsen Weimarsche Verordnung, wie es gehalten werden soll, bevor die Einbringung einer blöden und tieffinnigen Person in das Irrenhaus zu Weimar statt finden kann. Vom 18. May 1801. 4) Historische Nachrichten von verschiedenen Irrenanstatten. Hr. H. hebt mit einer aus der A. L. Z. abgeschriebenen Stelle zur Rechtfertigung seines Vorhabens an, und citirt Nr. 22. der Revisionsblätter, giebt aber nicht den Jahrg. (III.) an. Die Nachrichten find meistens aus bereits gedruckten und bekannten Schriften entlehnt, sehr kurz, und verweilen gewöhnlich nur bey dem, was sogleich jedem Fremden, der fie besucht, in die Augen springt Hr. H. hat fast immer nur einen Referenten vor Augen, und copirt seine Auslage wörtlich. Auch giebt er nicht allezeit die neuesten Nachrichten. Und doch hat vielleicht die Einrichtung, die z. B. 1794. noch existirte, seit der Zeit einer zweckmässigern Platz gemacht! Man findet hier Nachrichten a) vom Irrenhaus zu Augsburg. Aus Schmidts medicinischen Miscellen von 1801. b) zu Wien. Aus den Bemerkungen über Menschen und Sitten u. f. w. 1794. und Good's Krankheiten der Gefängnisse. c) zu Neu-Ruppin. Aus der deutschen Justiz- und Polizeysama von 1802. Eine sehr interesfante Nachricht! d) zu Bayreuth. Meistens aus Schmidts Miscellen. Nebst der Beköstigungstabelle der Irren. e) Mailand. Ebenfalls aus Schmidts Misc. f) Paris. Sehr dürftige Nachrichten, da doch z. B. das Journal Frankreich 1800. St. 8., v. Sodens franz. Mercur, Jahrg. I. H. 2., die franz. Miscellen, B.4. St. 2 u. s. f., die Blätter für Polizey u. f. w., die Decade philosophique, die er selbst citirt, und ähnliche Schriften, schätzbare Nachrichten von den franzöl. Hospitälern und Irrenhäusern geben. g) London. Von dem dasigen Lucas - und Bethlehem-hospital. Ebenfalls sehr mager! Mehr Bemerkenswerthes hätte er aus dem von ihm selbst S. 89. genannten Black: Vergleichung der Sterblichkeit u. f. w. hinzusetzen können. Von dem St. Lucashospital und dem Bedlam f. das Journal Frankreich 1801. St. 1. 5) Nackricht von dem berühmten Institut des D. Willis zur Heihing der Wahnsinnigen. Von einem Manne, der sich als Kranker in der Anstalt befand und dort hergestellt warde. Dieser vermuthlich auch schon irgendwo gedruckte

druckte Aufsatz ist einer der lesenswerthesten in der ganzen Sammlung. D. Willis logirte die Irren theils in seine eigene Wohnung, theils hatte er sie bey Privatleuten in der Nähe seines Wohnorts untergebracht. (Welches freylich besser ist, als wenn sie in ein Irrenhaus gesperrt werden.) Nur einer oder zwey wurden in ein Haus quartiert. Jeder hatte seinen eigenen Wärter. Die mittlere Zeit der Cur betrug 6, und die längste 18 Monat. Von 10 wurden gewöhnlich 9 wieder hergestellt, vorausgesetzt, dass man die Cur wenigstens in den drey ersten Monaten nach dem Ausbruch des Wahnsinns ansing. In Bedlam zu London wird das Verhältniss der Geheilten wie I zu 4 angegeben. Von denen, die ununterbrochen ein Jahr lang verrückt ge-wesen find und deswegen nur unter die Unheilbaren aufgenommen werden, wird etwa I von 50 wieder hergestellt. Das Gefähl der Furcht und Abhängigkeit oder Nothwendigkeit ist es, was Willis in den Unglücklichen vorzüglich zu wecken und zu unterhalten fucht. Er flöst ihnen gleich das erstemal durch sein Ansehn Ehrerbietung und Achtung gegen sich ein und heobachtet sie lange, ehe er etwas mit ihnen vornimint. Im Anfall der Raserey braucht er das Zwangwestchen. Der Kranke darf durchaus keinen sehen und mit keinem umgehen, mit dem er ehemals in Verbindung stand, und Hr. W. machte die Beobachtung, daß unter gleichen Umständen ein Ausländer leichter hergestellt werde, als ein Engländer, aus dem Grunde, weil seine Abgeschiedenheit vollkommner ist, indem er nicht einmal die Sprache derer versteht, die ihn ungeben. Doch man muß den kleinen Auffatz selbst lesen, der zwar nur die ersten Zuge, aber doch manches bemerkenswerthe enthält. Der unter n. 6. gegebene Entwurf einer Bibliothek für Irrenhausärzte und Aufseher ist unvollständig, und ließe sich sehr leicht selbst aus den Ergädzungsblättern zur A. L. Z. 1803. Nr. 20—24., die doch Hr. H. kennt, vermehren.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

NURNBERG, in Comm. der Stein. Buchh.: Versuch über die Art, eine Truppe zu Pserde abzurichten, nebst einigen Bemerkungen über die Taktik der Kavalerie, von van Bommel, des churpfalzbayerschen Erbprinzen von Leiningen Chevaux-legers Regiments Oberst-Lieutenant. Aus d. Franz. Erster Theil. 1802. 188 S. Zweyter Theil. 156 S. 8. (I Rthlr. 16 gr.)

Dieses Werk gehört zu den besten über den Kavalleriedienst, über den sich hier die tressendsten Bemerkungen sinden. Der erste Theil handelt von der eigentlichen Abrichtung des Reuters und des Pferdes bis zu den Evolutionen, und begreist alles dahin gehörende in sich. Die Breite eines Pferdes setzt der Vs. auf 2½ Fuss und die Länge derselben auf 6½ Fuss; das letztere ist jedoch nach Rec. Beobachtung zu wenig, denn er fand kein Pferd, das unter 7 Fuss Länge hatte. Alles was der Vs. über den Gebrauch des Ka-

rabiners, über die Zäumung und über die Nachtheile des englischen Sattels für die Kavallerie sagt, wird jeder mit Vergnügen unterschreiben; obgleich uns der ungarische - oder, wie er hier heist, der orientalische - Sattel auch nicht der zweckmässigste zu seyn scheint, weil das Satteln mit demselben mehr Zeit erfordert, und durch unrichtiges Auflegen der großen Decke das Pferd leicht gedrückt wird. Rec. würde sich überall lieber des sogenannten halben Schlußsattels bedienen, der die Vortheile beider vorerwähnter Arten in fich vereinigt, ohne ihre Nachtheile zu haben, wenn er nur sonst gut gemacht ist Es wäre sehr zu wünschen, dass der Vorschlag des Vis.: den Kavalleristen zum einzelnen Gefecht zu Pferde sorgfältiger abzurichten, allgemeiner befolgt würde. Selbit da, wo man ihm den Gebrauch des Säbels anweist, find diels gewöhnlich blos Luftstreiche, dann un-brauchbar, wenn der Mann einen Feind gegen sich hat, dessen Hiebe er pariren oder ihnen zuvorkommen foll. Nur allein durch den Zweykampf zu Pferde mit hölzernen Stöcken und Fechtkörben kann der Mann zu dieser Art von Gefecht gebildet werden.

Nachdem der Vf. im dritten, vierten und fünften Kapitel auf eine eben so gute als deutliche Weise von der Dressur des Recruten Towohl als des Remontepferdes gehandelt, und sehr zweckmässige Bemerkungen über die Elementarbewegungen mitgetheilt hat, wo er vorzüglich, und mit Recht, für die Wendung mit Vieren stimmt, geht er im zweyten Theile zu dem angewandten Theile jener Bewegungen über, und handelt I. II. vom Manövriren; III. vom Augenmaasse; IV. von den Märschen; V. von den Flanken; VI. von der Referve; VII. u. VIII. von den verschiedenen Attaquen; IX. von dem Rückzuge, gerade aus und durch Defi-leen; und X. von dem Verfolgen des Feindes. Auch hier, wie im orsten Theile, zeigt der Vf. Einsicht und Kriegserfahrung, indem er bey allen Vorfällen angemessene Vorschriften giebt. S.44. wird, wie in allen ähnlichen Werken, die Jagd als ein sicheres Mittel zur Bildung des militärischen Ueberblickes (Coup d'oeil) angegeben, aber gewiss mit Unrecht; dem Rec. ist mehr als ein Fall bekannt, wo ein Officier, der ein sehr leidenschaftlicher Jäger war, gerade deshalb gewählt ward, und dennoch durch seine verkehrten Maassregeln die vollkommenste Unbekanntschaft mit dem Terrain verrieth, auf dem er vorher täglich gejagt hatte. — Das feckste Kap. von der Reserve hatte Rec. etwas mehr ausgesührt gewünscht; es ist offenbar zu kurz abgefertigt. Vorzüglich hat aber Rec. die Bearbeitung des achten Kap. gefallen, welches die trefflichsten Bemerkungen über die Kavallerieangriffe und die einzig mögliche Weise, sie gegen einen entschlossenen Feind mit Erfolg auszuführen enthält.

Die Uebersetzung ist etwas steif, und voll ungewöhnlicher Worte. Z. B. Fuser für Infanterist; der zwölste Schweden König Karl; die dornigte (epinause) Lage der Feldwachen Th. II. S. 35.; der Attak, für die Attaque. Doch, das sind kleine Flecken, die den Werth des Werkes selbst nicht verringern können,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 28. Julius 1804.

#### LITERATURGESCHICHTE.

Berlin u. Stettin, b. Fr. Nicolai: Das gelehrte England, oder Lexicos der jetztlebenden Schriftsteller in Großbritannien, Irland und Nordamerika, nebst einem Verzeichmis ihrer Schriften vom Jahr 1770 bis 1790. Nachtrag und Fortsetzung vom J. 1790 bis 1803. Von Jeremias David Reuß, Hofr. u. Prof. der Philos., Mitgl. der königl. Gefellsch. d, Wiss. u. Unterbiblioth. bey der Univers. Bibl. zu Göttingen. Erster Theil. A—K. 1804. X u. 589 S. gr. 8.

Auch unter dem Titel':

Alphabetical Register of all the Authors actually living in Gr. Britain, Ireland and in the united Prov. of N. A. etc.

ewiss haben, gleich dem Rec., die Besitzer des bereits vor dreyzehn Jahren erschienenen gelehrten Englands bisher mit Sehnsucht einen Nachtrag erwartet, oder auch die Hoffnung dazu ganz aufgegeben. Um so willkommener wird ihnen nun diess Geschenk seyn, und um so angenehmer die Ueberraschung, hier bereits alle Notizen bis in das J. 1803. hinein, und überhaupt eine solche Reichhaltigkeit zu finden, dass diese erste Hälfte des Nachtrags allein um 130 Seiten stärker als das Hauptwerk ist. Zwar rührt diese starke Bogenzahl zum Theil von der schon im Hauptwerke beliebten Aufnahme aller in Sammlungen zerstreuten Aufsätze der Autoren, selbst solcher, die keine besondern Schriften herausgegeben haben, und von der ausführlichern Angabe der Titel, grössern Theils aber von der, gerade so wie in andern Ländern, vermehrten Menge der Autoren her, so dass man z. B. hier im Buchstaben A. die Anzahl von 100 Schriftstellern noch einmal so stark, und unter diesen 200 an 150 ganz neue (mit einem \* bezeichnete) Autoren findet. Dieser Reichthum ist um so mehr zu bewundern, da der Vf., der Vorrede zufolge, von England aus beynahe gar nicht unterstätzt zu seyn scheint, und die zwey seitdem in England erschienenen literarischen Werke, die Literary Memoirs of living Authors of Great-Britain (1798. 2 V. 8.) und der erste Theil des nicht weiter fortgesetzten New Catalogue of living english Authors (1799.) wenig brauchbar find, so dass der Vs. seine Notizen nur aus mühfamer Lecture der Journale fammeln konnte. Diese find aber, wie Rec. nicht bloss bey dem Vf. vorausfetzt, sondern auch nach seiner Bekanntschaft mit vielen derselben durchaus bemerkt hat, sehr sorgsam A. L. Z. 1804. Dritter Band.

benutzt, und da, wo sie Lebensumstände liefern, mit andera Quellen, z. B. den public Characters, angegeben. Ungern haben wir aber das European Magazine vermist, das Bildnisse und Biographieen auch jetztlebender Gelehrten liefert, und bey den Todesanzeigen auf dieselben zurückweiset. Von deutschen Journalen find zum Besten derer, welche die englischen Journale nicht benutzen können, vorzüglich die Intelligenzblätter unserer A. L. Z. citirt; doch scheint der Vf. im Jahrg. 1803. die kürzern nekrologischen Nachrichten übersehen zu haben. Bey dieser aufmerksamen Benutzung aller dienlichen Hülfsmittel, durch einen in Arbeiten dieser Art gewandten Mann, darf man denn freylich um so sicherer auf brauchbare Nachrichten rechnen, und nur allenfalls kleine Verfehen und Uebereilungen vermuthen. 'Was Rec. in diesen Rücksichten bey mehrmaligem Durchblättern bemerkt hat, will er hier dem Vf. und dem dafür interessirten Publicum mittheilen.

Zuerst einige allgemeine Bemerkungen über verschiedene Artikel, die, unter eine Rubrik geordnet, die Wiederholung gewisser Floskeln ersparen. Voran diejenigen, die sich bloss auf die Autoren, ohne Rückficht auf das Verzeichnis ihrer Schriften, beziehen. Vermisst haben wir nur wenige Artikel, die man mit Recht hier erwarten könnte. Die in England lebenden Ausländer hat Hr. R. auch hier absichtlich übergangen; daher man die Deutschen Geisweiler, Her-schel, Kollmann u. a. hier eben so wenig suchen darf, als die naturalisirten Franzosen Noel Desenfans, de Lolme, von dem sich nur zufällig ein Buch hieher verirrt hat, u. a. Dagegen hätten folgende Briten von Geburt Ansprüche auf eine Stelle in diesem Verzeichnisse zu machen: Bancks zu Manchester, Vf. eines Manchester and Salford Directory etc. (1800. 8. 2 Sh. 6. d.); Rev. G. Bentham, der mit Warton, Grofe und Milner im J. 1800, Essays on gothic Architecture herausgab, die man auch unter Grose nicht findet; Brown-low, Bischof von Winchester, mit Two Sermons before his Maj. and the Chapel royal at St. James during Lent 1799. 4. — G. Cocking, gelt. am 6. Febr. 1802. (I. Intell. Bl. 1803. S. 1793.); W. Cooke, gelt. am 20. Oct. 1797. (I. Int. Bl. 1800. S. 648.), Kingsmill Davon, Vf. eines Essay on the Passions etc. 1799. 12. (2 Sh.). Weiterhin würden, nach dem Int. Bl. der A. L. Z. 1800. S. 988. u. 1164., die beiden Schotten Sir Rob. Douglas und der Prediger Grant zu Elgin, nebst den im J. 1799, verstorbenen Th. English, Jos. Frike und Jackson (Int. Bl. 1800. S. 650—52.) sehlen; ferner Mrs Mary Hay, Vf. einiger Romane; und Mrs Kameles, Vf. eines Dialogue

logue between Dr. Johnson and Mrs Knowles, 1799. 8. (6 d.), grossentheils nur unbedeutende Artikel, die aber; nach der Aufnahme anderer zu schließen, ebenfalls angeführt zu werden verdient hätten. Wegzustreichen find andererseits die Artikel einiger Franzosen, die nur Uebersetzungen aufführen, wie Dixmerie, Dralet, Foudras, de Gorgy und Imbert; ein um so leichter zu begehendes Versehen, da, abgerechnet die oft unbestimmten Angaben in englischen Journalen, unter den englischen Schriftstellern bekanntlich: Viele französische Namen führen, und neuere Emigranten das Heer der englisch-schreibenden Autoren vermehren, so dass Rec. sich wundert, dass der Vf. seinem Vorsatz, diese Schriftsteller von seinem Verzeichnisse auszuschließen, so treu bleiben konnte, dass nur wenige Schriftsteller dieser Art, wie etwa Arleville und Florian, bemerkbar werden. den eben erwähnten Artikeln französischer Autoren dürften noch einige Artikel englischer Autoren weggefallen seyn, oder Veränderungen erlitten haben, gefallen seyn, oder Veränderungen erntten naven, wenn der Vf. folgende verglichen hätte: J. Allen (S. 16. 17.), T. B. Bailey und Thom. Butterworth Bayley, Baring und Buning, (H.) Becke und Henri Beeke, John und Joseph Benson, Delabere Blaine und Bkairer nebst Delabene Blount, Rick und Rob. Bree, G. S. Carey und Corey, J. Housman Carlisle und J. Housman, Collard (nicht Colland) mit Dralloc, Dancer und Daucer, Eaton mit Eton, Eddy und Edy, F. P. Eliot und Fr. Perc. Elliot, Farrar und Ferrar, Gerliwin und Godmin Rich Granes und R. Greeves. J. A. Greeg mit win, Rich. Graves und R. Greeves, J. A. Gregg mit J. A. Grigg, ... Gregory mit Jos. Gregory, Hendley und Hindley, IC. Hogdson und Hodson, Th. Home und T.. Horne, Hunter (1.) mit W. Hunter. Dergleichen Verlehen find, bey der schwierigen Uebersicht der Menge von Materialien, die der Literator aus verschiedenartigen, nie Druckfehler-freyen, Hülfsmitteln sammeln muss, vielleicht nur durch die Ansertigung eines Sachregisters zu entdecken, welches die Namen der Verfaller der über einen Gegenstand erschienenen Schriften in eine und dieselbe Zeile, oder auch neben einander gedrängt, dem Auge mit einem Blicke darstellt, und einen nützlichen Anhang zu Werken dieser Art aus verschiedenen Gründen abgiebt.

Außer den unwillkührlich falschen Namen, wie deren in dem so eben gelieferten Verzeichnisse mehrere vorkommen, pflegt sich auch eine Art willkührlich falscher Namen in dergleichen Werke einzuschleichen; wir meynen die Pjeudonymen. Mehrere derselben hat Hr. Reuß genau als solche, theils bestimmt durch Worte, theils durch Fragezeichen, angedeutet, wie bey Grizzle Baldpate und Dawplucker; andere sind ohne Warnungszeichen geblieben, wie Wiltsiese Clothier, Vf. von Wool encouraged etc.; T. Fortung, Vf. eines Epitome of the Stocks etc., und Hedgehog, Porcupine's Gegner; doch sind diese leicht zu erkennen; schwerer ist dies bey Artikeln, wie Albert, dereine Person mit J. Armstrong ausmacht, so dass also beide Artikel, wie mehrere der obigen, zusammengeschmolzen werden mössen. Dagegen mag es hier

und da, wie in ähnlichen literarischen Werken, einen Artikel geben, aus dem zwey zu machen seyn dursten, wie diess vielleicht der Fall mit Alex. Austratiker zu London ist, unter welchem Namea zwey Bücher, ein juristisches und ein philosophisches, vorkommen, wovon letzteres anderwärts einem A. A. zu Madras zugeschrieben wird. Ein Paar Artikel, aus denen eines oder das andere Buch einem gleichnamigen Autor gehört, bemerken wir weiter unten.

Einige hier noch als lebend aufgeführte Schriftsteller sind als verstorben anzugeben; dahin gehört Samuel Adams, der am 2ten Oct. 1803. zu Neuverk starb; James Basire, wahrscheinlich wenigstens der am 17. Aug. 1802. zu London verstorbene Kupferstecher; Dermody, gest. im October 1802.; Fearon, gest. am 10. März 1803.; der Oberste Frederik, von dem Rec. unten noch einiges sagt; Ironside, gest. am 10. Jun. 1803. Uebrigens sand Rec. die Todessälle, selbst der Schriftsteller in Nordamerika, bis in das Jahr 1803. angemerkt, wie z. B. bey dem exilirten Schotten J. Th. Callander, der am 7. Jul. 1803. im Jamesslusse in

Virginien ertrank.

Dielen Bemerkungen über die Autoren fügen wir andere über die Verzeichnisse der Schriften bey. Dass einige anonyme, wie z. B. die Romane von Mr. Bage, die frühern der Mrs. Bennet u. a. nicht das gewöhnliche Zeichen (\*) haben, liegt großstentheils in den Quellen selbst, aus welchen dergleichen Data ge-schöpft werden; es sey nun, dass man durch die Angaben der Titel früherer Bücher auf dem Titel eines Ipätern Buchs, oder durch nekrologische Nachricha ten darauf geleitet wird. Eben diess gilt von den hier zuweilen fehlenden Jahrzahlen einzelner vorzüglich anonymer Bücher, die fich jedoch hier und da, zum Theil mit den Titeln selbst, ergänzen lassen, wie bey Cobb's anonymen Siege of Belgrad (an histor. Novel transl. from a German Manuscript), 1794. 2. V. 12. (6 Sh.); bey St. Cullens ebenfalls anonymen Haunted Priory etc. 1794. 8. (4 Sh.); bey M. Edgeworth's Letters for literary Ladies, etc. 1795. 8. (4 Sh.); vgl. Repert. d. Lit. 1791-95. und deren auch deutsch übersetzten Castle Rackrent (an hibernian Tale etc.) 1800. 8. (4 Sh.), an welchem Buche ebenfalls R. L. Edgeworth Theil haben foll; bey Mrs. Fenwick's Secrecy (or the ruin on the rock, by a Woman) 1793, 3. V. 12.; bey Mrs. Fuller Convent etc. 1786. 2. V. 8. (5 Sh.); ferner u. a. in dem Artikel Hereford; (die Geschichte Frankreichs erschien 1790., die Geschichte Roms 1792., die Auszüge aus Gibbon und Hume 1790.

u. 95. S. Repert. d. Lit. 1791—95.)

Von manchen Schriften wären noch deutsche Uebersetzungen (auf diese beschränkt sich der Vs., wie man aus dem Hauptwerke weiss) anzusühren gewesen. So sind unter andern verdeutscht mehrere von Bage's anonymen Romanen (s. Repert. d. Lit. 1785—90. XIV. 2319. 2378.; wo auch — vgl. 2448. — die hier sehlenden Jahrszahlen der letztern angegeben sind; überhaupt würden von noch mehrern Romanen Uebersetzungen sich nachweisen lassen, wie bey Mrs. Bennet, bey Mrs. Charlton und Clark, bey R. Graves,

Holcroft u. a.); S. Barrow's Reise auch von M. C. Sprengel (Weimar 1801. 8.); Bicknell's Instances of the mutability of fortune (Riga 1795. 8.); Browne's Reife, auch zu Leipzig 1800. 8.; Carter's narrative of the Loss of Guossvenor von K. Sprengel, Berlin 1792. gr. 8.; W. Franklin's Hist. of the Reign of Shah Aulum von M. C. Sprengel, Leipzig 1800. 8.; Hearne's Reise von Ebendemselben. Halle 1796. 8. (auch in der Auswahl etc. Bd. VII.); Hunter's Reise, auch von J. R. Forster, Berlin 1794. 8.; Knox's Letters on the -- dismembrement of Poland and France, Colla (Zürich) 1794. 8. - Außer den so eben genannten Uebersetzungen von M. C. Sprengel lieferte dieser Schriftsteller in der gedachten Auswahl, mehr oder weniger abgekürzt: Anderson's Gesandtschaftsreise nach China; Buchanan's Reise in die westlichen Hebriden; Corse's Beschreibung des wilden Elephantenfangs in den nördlichen Gegenden von Hindostan; Coxe's Bemerkungen über Pensylvanien; W. Creech's hier nicht erwähnte Bemerkungen über Edinburgh; Br. Edward's Beschreibung der brit. Colonieen in Westindien; Goldfon's Bemerkungen über des spanischen Admirals de Fonte Seereise u. s. w. — In von Archenholz's Mtnerva erinnert sich Rec. — auser andern hier bemerkten Uebersetzungen, z.B. von Erskine's Pamphlett über den Krieg mit Frankreich, — Baldwin's political Recollections relat to Egypt, G. Barrington's Voy. to New South Wales, J. Black's auth. Narrative, Th. Duppa's Journal of — occurr. in Rome etc., W. Hunter's View of the polit. Situation of the northern powers etc., theils ausführlich, theils im Auszuge verdeutscht, gelesen zu haben.

Nun noch einige besondere Bemerkungen über einzelne Artikel. Die unter dem Namen des ehenialigen Präfidenten der vereinigten nordamerikanischen Staaten, John Adams, angeführte History of the principal Republics of the World wird in einer Todesanzeige dem obgedachten Amerikaner Samuel Adams zugeschrieben; die in demselben Artikel erwähnte View of the univ. History etc. aber dürfte wohl eher dem gegenüberstehenden John Adams zu Putney gehören, unter dessen Namen sie auch hier vorkommt. Dagegen wird dem ehemaligen Präsidenten, außer den hier erwähnten Schriften, auch die einem besonders aufgeführten J. Adams Esq. zugeschriebene Answer to Paime's Rights of Man beygelegt. Zu J. Aikin oder Mrs. Barbould gehört auch: The Woodland Companion—compiled by the Author of Evenings at home—1802. 8. (8 Sh.)— Hugh Boyd's Gesandtschaftsreise nach Ceylon ist nicht, wie in siesem Artikel bemerkt ist, aus dem Indian Observer, sondern, wie unter L. D. Campbell angegeben wird, aus den miscell. Works übersetzt. · Ch. Caldwell war auch der Redacteur der Proofs of the origin of the yellow fever at Philadelphia and Kenfington 1797., from domestic exhalation etc. Philad. 1798. 8. - Zu Mrs. Celesia, oder richtiger Celisia, im Hauptwerke hätte nachgetragen werden follen, dass diese Gattin eines ehemaligen Senators zu Genua 1790. starb. Die verstorbene Mrs. Chapone führte den Vorna-. men Hester. — Zu W. Cockin's Artikel ware noch zu

vergleichen A. L. Z. 1803. Int. Bl. S. 1755. - Bey G. Crabb vermissen wir seine französische und deutsche Sprachlehre, wenn anders dieser G. C. mit jenem eine Person ist. (vgl. A. L. Z. 1804. Nr. 25.) — W. Falconer, der Schiffszahlmeister (gest. 1769. auf einer Reise nach Ostindien), hat, außer dem hier angeführten Gedichte, auch das im Hauptwerke mit diesem Gedichte in dem Artikel des gleichnamigen Arztes aufgeführte Universal Dictionary of the Marine heraus gegeben. Auch hätte in diesem Artikel D. Irving citirt werden können. Eben diess gilt auch dem im Hauptwerke befindlichen Artikel des schottischen Dichters Ferguson (geb. zu Edinburg am 5. Sept. 1750. gest im Bedlamhospital am 16. Oct. 1774). Von beiden handelt Irving außer den besondern in seinem Artikel erwähnten Schriften auch in den dort fehlenden Lives of scottish Authors (1801. 8.), dessen Gebrauch wahrscheinlich auch bey einigen andern Artikeln gute Dienste geleistet haben würde. — Der Oberste Frederick, Sohn des unglücklichen Königs Theodor von Korsika, und Vater der in eben diesem Nachtrage aufgeführten Emily Clark, der fich am 1. Febr. 1796. erschoss, ist auch Vf. von Mémoires pour servir à l'histoire de Corse 1768. 8. (s. Annual Necrology for 1797 — 98.). — Freeth, der Dichter, ist ein Bierwirth zu Birmingham (f. Nemnich's Reise nach und durch England S. 139.), - Gibbon's miscell. Works enthalten auch dellen eigenes Leben von dem Herausgeber, dem Lord J. Sheffield (übersetzt Leipzig 1797. 8). — Bey L. Goldsmith hätte bemerkt zu werden verdient, dass er, wenigstens bis noch vor kurzem, in Paris die englische Zeitung the Argus schrieb. - 3. M. Good gab hereits 1787. Maria, an elegiac Poem, heraus. - Ch. Grant, Vic. de Vaux, ist eigentlich ein französischer Eingewanderter, ursprunglich jedoch aus einer britischen Familie (vergl. Nachtrag zum gel. Frankr.). — 3. Griffiths gab auch, französisch und englisch, die Gallerie du Louvre heraus. — Ch. Hoole's Curate durfte wohl mit Sam. Hoole's im Hauptwerke angeführten Gedichte einerley seyn; und eben diess scheint Reci auch der Fall mit den Sermons. — W. Hutton's History of Birmingham exschien 1795. in einer dritten Auflage, ein Auszug daraus von einem andern Schriftsteller 1797. - Bey Irving ist die oben schon angegebene Schrift nachzutragen. -E. Kentish schrieb auch eine französische Schrift gegen Baudelocque, die Hr. Martens zu Leipzig ins Deutsche

Uebrigens sollen diese Bemerkungen, — die, wären sie auch reicher und bedeutender, als sie für jetzt und hier möglich waren, doch nach dem Sprüchlein "Inventis facile est addere" nicht eben hoch anzuschlagen seyn würden, — nur ein kleiner Tribut des Dankes für das viele Neue seyn, das Rec. aus diesem reichhaltigen Repertorium der neuesten englischen Literatur gelernt zu haben mit Vergnügen gesteht.

Derfelbe fleisige Literator hat so eben auch herausgegeben:

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Repertorium Commentationum a Societatibus literariis editarum — secundum disciplinarum ordinem digessit J. D. Reuß, Cons. aul. etc. Scientia naturalis. Tom. V. Aftronomia. 1804. VIII u. 548 S. 4.

Die bisherigen drey Theile dieses nützlichen Werks. wovon die zwey erstern das Verzeichniss der Abhandlungen gelehrter Gesellschaften über Naturgeschichte lieferten, der dritte aber der Chemie gewidmet war, find bald nach ihrer Erscheinung in der A. L. Z. angezeigt worden; dér vierte erst im künftigen Jahre zu erwartende Theil wird das Verzeichniss der physikalischen Abhandlungen enthalten; dieser funfte eilte, auf vielfältiges Verlangen, jenem voran. Auch dieser Band beginnt mit einem Elenchus Sectionum, der die Anordnung übersehen lässt, und schliesst mit einem Index Auctorum. Die Folge der Sectionen ist: Historia Astronomiae, Astronomia in genere und in specie (in der allgemeinen Abtheilung werden die Auflatze angeführt, die von den Planeten überhaupt, in der besondern die, die von den einzelnen Planeten. von den Kometen, von der Sonne und den Sternen handeln); Instrumenta astronomica; Observationes astronomicae variae und Obf. aftr. ferie chronologica; Tabulae astronomicae und Ephemerides astronomicae, Dass verschiedene Abtheilungen in diesem Elenchus Sectionum Einwendungen erlauben, ist leicht bemerkbar; doch will Rec. diese Andern überlassen, wenn fie ja nöthig befunden werden follten; und fich auf einige Bemerkungen über den mit dem Texte verglichenen Index Auctorum beschränken: d'Anuzy ist mit Danyzy, Bochart mit J. Bapt. Bochart de Saron, Degloß mit de Gloß, Deguignes mit de Guignes, Ch. Hugens mit Ch. Huygens, Ign. Kegler mit Ign. Kögler einerley; Graf Brühl, Cassini (fils), Oriani, Sigorane einerley; The mit Vornane englished einer Sigorane. gne u. a. hätten mit Vornamen versehen werden können; bey andern, wie bey J. K. H. Börner und J. A. J. Cousin, hätten sich diese (hier mit Im. Karl Heinr. und Jean Ant. Joseph) ausfüllen lassen; über de la Hire... und Gabr. Phil. de la Hire, Maraldi... und Jacq Phil. Maraldi müchten noch Untersuchungen nöthig seyn. Doch diess find Kleinigkeiten, zu deren Rüge der Vf. großentheils nicht einmal Veranlassung geben wurde, wenn er nicht, wie wir ehedem schon erinnerten, zu gewissenhaft wäre, als dass er fich eine in seinen Ouellen nicht befindliche Angabe, ohne völlige Ueberzeugung von deren Richtigkeit, erlauben sollte.

#### JUGENDSCHRIFTEN.

Braunschweig u. Helmstädt, b. Fleckeisen:
Lehrbuch der Tugend- und Religionslehre nach Vermunft und Offenbarung. Für die dritte Classe der
Gymnasien. Von Joh. With. Heinr. Ziegenbein,
Prediger an der Petrikirche u. Religionslehrer am
Katharineum zu Braunschweig. 1803. 112 S. 8.
(9 gr.)

Dieses Lehrbuch ist zum Unterrichte solcher Kinder bestimmt, welche schon zwey Cursus über die Tugend - und Religionslehre in der vierten und fünften Klasse zurückgelegt haben, aber in der zweyten und ersten Klasse noch einen vollständigern und tiefer gehenden Unterricht erhalten follen. In der ersten Abtheilung ist die Tugend und Religionslehre ohne Hinficht auf Offenbarung, in der zweyten noch einmal nach Anleitung der Offenbarung abgehandelt. Diese Eintheilung ist deswegen gemacht, damit der Lehrer während der zwey Jahre, welche die Kinder in der dritten Klasse des Gymnasiums zubringen, den Unterricht das eine Mal nach der erften, das andere Mal nach der zweyten Abtheilung ertheilen könne, und dadurch Abwechielung und Neuheit in denselben gebracht werde. Es ist übrigens Alles so eingerichtet, dass, wenn ein Lehrer sogleich beides, den Unterricht nach Vernunft und Offenbarung, mit einander vereinigen will, er es nach diesem Lehrbuche recht gut thun kann. Das Ganze ist nur ein kurzer Abris, welcher mit sehr zweckmässig ausgewählten Versen aus deutschen Dichtern durchwebt ist, die nach vorhergegangener Erklärung von den Kindern auswendig gelernt werden können. Wir urtheilen über den Werth und die etwanigen Mängel dieser Schrift eben so, wie wir schon zu anderer Zett über das Lehrbuch für die zweyte Klasse geurtheilt haben. In die Tugendlehre hat der Vf. häufig kurze, treffende Sitteniprüche eingeflochten, was wir fehr billigen. In der Tugend - und Religionslehre nach der Offenbarung hat er durchaus nur unter gewissen Titeln und aligemeinen Sätzen biblische Sprüche angeführt und herausgesetzt, ausgenommen in dem letzten Abschnitte: Von den Beförderungsmitteln der Tugend und Religiositöt, wo der Vortrag wieder zusammenhängender wird. und die Belehrungen der Vernunft und Offenbarung zugleich umfasst. Wir wünschen, dass viele Lehrer gelchickt und gebildet genug feyn mögen, dieles Lehrbuch zu gebrauchen und anzuwenden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ORKONOMIE. Leipzig, b. Fleischer d. j.: Abbildung und Beschreibung einer ükonomischen Maschine zum Ausroden der Baumstücke. Erfunden von Hn. Saint-Victor. Aus dem Französischen übersetzt von J. C. H. 1803. 8 S. 4 (9 gr.) — Wer ein Stück Land eder Garren rein von Baumstöcken, die tief

an der Erde abgeschnitten und schwer herauszuholen find, haben will, dem wird diese einfache eiserne Maschine, die mit Pulver gesüllt, und unter die Mitte des Stocks gebracht wird, willkommen seyn,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 30. Julius 1804.

#### NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Esslinger: Das Nationalmuseum der Naturgeschichte zu Paris. Von seinem ersten Ursprunge bis zu seinem jetzigen Glanze geschildert von Gotthelf Fischer. Erster Band. 1802. 547 S. Zweyter Bd. 422 S. 8. mit 5 Kupsertafeln und einem großen Plane.

as Nationalmuleum der Naturgelchichte zu Paris, mehr bekannt unter dem Namen jardin des plantes, ist in jeder Rücksicht die erste Anstalt in ihrer Art; ja sie ist einzig, man mag nun auf die ungeheure Menge interessanter Gegenstände sehen, die sie enthält, oder auf die Art, wie sie eingerichtet und geordnet ist, oder auf den Gebrauch, den jedem, er sey Franzose oder Fremder, reich oder arm, Naturforscher oder nicht, davon zu machen erlaubt ist. Diese Anstalt in Deutschland bekannter zu machen, ist ein Unternehmen, womit Hr. Fischer sich den Dank aller Naturforscher erwirbt. Wer selbst diess Paradies der Naturforscher besucht hat, wird durch die vorliegende Beschreibung sehr warm an das Gute erinnert, das er genossen hat; wer aber noch nicht darin wandelte, wird durch die genaue und lebendige Darstellung dessen, was es darbietet, zwar nicht entschädigt, aber doch interessirt und belehrt werden.

Zu berichtigen hat Rec., der bey seinem Aufenthalte in Paris sich mit diesem Institute sehr genau bekannt machte, fast gar nichts gefunden; bemerken wird er aber das, was nach dem Zeitpunkte, wo Hr. F. die Data zu seiner Beschreibung sammelte, neu hinzugekommen ist oder sich verändert hat, und das wenige hinzusügen, was unser Vs., da niemals ein einziger alles thun kann, etwa noch übersehen ha-

ben möchte.

Hr. F. eröffnet das Werk sehr zweckmäsig mit einer documentirten Geschichte der Austalt, deren jetzigen Flor er schildern will; wir heben davon solgendes aus. Guy la Brosse, Leibarzt Ludwigs XIII. war es, der 1626. die Errichtung eines Psianzengartens (jardin royal) vorschlug. Ausgesührt wurde aber dieser Vorschlag erst 1633., da der König in der Vorstadt Victor für 70,000 Livres ein Haus mit Gärten und Zubehör dazu kauste und die Oberaussicht darüber seinem ersten Arzte Heronard, dem aber bald Bouvard solgte, übergab. Intendant und erster Lehrer war La Brosse selbst. Von diesem Garten, so wie er ansangs eingerichtet war, ist der perspectivische Riss aus dem ersten Heste der Annales du Museum national & Histoire naturelle entlehnt als sig. 1. auf der A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Kupfertafel beygefügt; um wie vieles er kleiner war. als der jardin des plantes jetzt ist, sieht man aus fig. 2,, dem Grundriss des Gartens wie er jetzt ist (der Plan zu dem vorliegenden Werke, verkleinert), wo die Gränze des ehemaligen durch die punctirte Linie angegeben ist, während der jetzige sich bis an die Seine erstreckt. Anfangs war die Anstalt bloss auf Botanik, und wegen der Medicinalpflanzen auf Pharmacie berechnet; 1640. wurde dem Botanik liebenden Publicum der Zutritt verstattet, wo dann la Brosse öffentlich Pflanzen demonstrirte, deren fich 1641. schon viele und seltene vorfanded. Nach La Brosse's Tode aber wurden auf Bouvards Betrieb chemische und anatomische Laboratorien eingerichtet. Unter Bouvards Nachfolger, Vautier, kam der Garten in Verfall bis 1653., wo Vallot sich seiner wieder kräftig annahm, wo Fagon fich in, botanischen und chemischen, Duverney und Mery aber in anatomischen Vorlesungen auszeichneten, und durch ihren lebendigen Vortrag schon das größere Publicum für die Anstalt interessirten. Durch Duverney ward es fogar in der feinen Welt eine Zeitlang Mode, anatomische Präparate bey sich zu tragen, um in Gesellschaften sie vorzuzeigen. Durch Vallots und Fagons Bemühungen kam auch ein eigner Director des Pflanzen-Anbaues an die Anstalt; der erste war Marchant, ein guter Botaniker, der 1678. starb, we ihm dann Demours folgte. Als Fagon 1698. Oberintendant des Gartens und Professor der Chemie wurde, wählte er Charas zum Demonstrator der Chemie und den berühmten Tournefort zum Professor der Botanik. Nun kam die Anstalt beträchtlich in Flor, vorzüglich zog Tourneforts Ruf eine Menge Frenide herbey. Unter der Menge guter Schüler, die Tour-nefort bildete, war auch Sebastian Vaillant, der nachher Demonstrator der Botanik wurde. Danty d'Isnard war als Professor der Botanik nur kurze Zeit an dem Garten, worauf dann Antoine de Jussieu einrückte, der bis 1758. für die Anstalt sehr thätig war, und auch durch seinen Eifer und seine Reisen die Zahl der seltnern Pslanzen sehr vermehrte. Zu Demonstratoren der Chemie wurden, als Charas alterte, Sim. Beulduc (dem aber schon 1729. sein Sohn Gillet Français Boul. duc folgte) und Lemery ernannt; letzterer lehrte bis 1743. Die Professur der Chemie behielt Fagon selbst, obgleich er andere, z. B. Berger, de St. Ton und Geoffroy oft seine Stelle versehen liess; erst 1712. gab er sie an Etienne Geoffroy ab, der ihr bis 1713. vorstand. Nach Fagons Tode bekam Chirac die Oberintendentur; diesen berühmten Mann hinderten aber seine praktischen Arbeiten, viel für die Anstalt zu thun. Indessen erhielt diese jetzt dadurch einen neuen Vorzug, dass die Acade-

Academie des Sciences ihre Sammlung von Skeleten dahin gab, und dadurch den Grund zu der jetzt so vortrefflichen Sammlung der vergleichenden Anatomie legte. Da der Garten unter Chirac gefunken war, so hob man die Stelle des unthätigern Oberintendanten gänzlich auf, und schränkte sich bloss auf den Intendanten ein. Dazu wurde Du Fay gewählt, der denn auch durch seinen Eiser dem in ihn gesetzten Vertrauen entsprach; er bereicherte durch seine Reisen den Garten, er baute Gewächshäuser, legte den Grund zu dem naturhistorischen Gabinette (dessen erster Anfang in den Conchylien bestand, womit Ludwig XIV. als Kind gespielt hatte), und schlug, noch auf dem Todtenbette für das Wohl des Gartens beforgt, Buffon zu seinem Nachfolger vor. Zu gleicher Zeit hatte Bernard de Jussieu den wesentlichsten Ein-Aufs auf das Studium der Botanik in der Anstalt; er bekam nach Vaillants Tode dessen Stelle, bekleidete diese bis 1777., und begründete während der Zeit eine neue Methode der Pflanzenkunde, die sein Neffe und Schüler Antoine Laurent de Jussieu erst ausführlich bekannt machte. Lehrer der Anatomie war nach Duverney's Tode Hunauld von 1730-1742., da ihm Winslow folgte.

Mit den vierziger Jahren fängt für den Garten die glänzendste Periode an, die nur etwa von dem jetzigen Zustande übertroffen wird. Buffon war ganz dazu gemacht, einer solchen Anstalt Glanz und Ruf zu verschaffen; auch unterliess er durchaus nichts, was dazu näher oder entfernter beytragen konnte. Das glücklichste Ereigniss aber, was Buffon veranlasste, war, das er Daubenton an das ihm untergebene Inititut brachte, der 1745. als Garde und Demonstrateur du cabinet angestellt wurde, und Buffon in allen seinen Bemühungen, das Studium der Naturgeschichte mehr in Aufnahme zu bringen, anhaltend unterstützte. Nun wurde der Garten beträchtlich erweitert und verschönert, die Gallerie für das naturhistorische Cabinet vergrößert, und das treffliche Amphitheater zu den Vorlesungen errichtet. Lemonnier, der nach Bern. de Justien's Tode dessen Stelle erhielt, unterstützte Buffons Ablicht dadurch, dass er Reisen auf Kosten des Königs bewirkte, um das Studium der Botanik auszubreiten und seltene Gewächse zu bekommen. Weil nun die Cabinette und Sammlungen fich so vermehrten: so wurden neue Demonstratoren erfordert, wozu Buffen die nech lebenden Professoren Lacepede, Faujas de St. Fond und Lamark an den Garten zog. Die chemischen Vorlesungen wurden, während Buffons Administration, anfangs von Bourdelin, später von Macquer und seit 1784 von Fourcroy, die Demonstrationen der Chemie aber von Rouelle und Brongniard gehalten. Auch die Anatomie wurde unter Buffon immer vortrefflich bearbeitet. Winslow lehrte bis 1758.; ihm folgte Ferrein, der mit außerordentlichem Beyfall bis 1769. docirte; sein Nachfolger war bis 1784. Antoine Patit, der freylich nicht so berühmter Anatom als Arzt und Chirurg war, aber den Eifer für Anatomie doch nicht erkalten liefs; zum Demonstrator hatte er einen sehr guten Arbeiter, Mertrud, den Onkel des

kürzlich verstorbenen Professors der vergleichenden Anatomie. — Buffon und Daübenton beschrieben nun in des erstern Histoire naturelle générale et particulière zum Theil die Schätze, welche die Anftalt schon enthielt, und interessirte dadurch das Publicum noch mehr für den Garten, der nun auch, auf Buffons Vorschlag, zweymal wöchentlich für jedermann geöffnet wurde. Noch forgte Buffon dafür, dass beständig treue Abbildungen von Thieren und Pflanzen verfertigt, und dieselben in die Portefeuilles der Anstalt niedergelegt wurden; auch wurde 1774 van Spaendonek angestellt. Noch hatte Buffon manche große Plane zur Vervollkommnung der Anstalt, an deren Ausführung ihn aber 1788. der Tod hinderte. — Sein Nachfolger als Intendant war Labillardiere, der den Wohlstand des jardin des plantes nicht bloss zu unterhalten, sondern auch zu vergrößern suchte, aber zu Anfange der Revolutionsunruhen seinen Posten aufgab, wedcher 1791. Bernardin de St. Pierre zu Theil wurde. Obgleich St. Pierre nicht lange Intendant war, so hat er dem Garten doch, einen großen und neuen Vorzug verschafft - die Menagerie, welche zuerst aus den Thieren angelegt wurde, die nach dem 10. Aug. 1792. in Versailles, wo vorher die Menagerie sich fand, nicht verhungert waren, z. B. das Rhinoceros, der Löwe, der Quagga, die Antilope bubalis und einige

Durch ein Decret der National - Versammlung vom 10. Juny 1793. wurde der bisherige Pflanzengarten zum Nationalmuseum der Naturgeschichte erhoben und ihm die Einrichtung gegeben, die er noch jetzt hat. Die Stelle des Intendanten wurde aufgehoben und die Administration den Professoren anvertraut, die aus ihrer Mitte auf eine gewisse Zeit Director, Schatzmeister und Sekretair wählen und über alles, was das Institut angeht, entscheiden. Jetzt wurden die Lehrfächer beträchtlich erweitert und die Zahl der Professoren vermehrt. Die anatomischen Vorlesungen sind nun nicht mehr auf den menschlichen Bau eingeschränkt; sondern auch die vergleichende Anatomie wird mit großen Hülfsmitteln bearbeitet, die denn auch große Resultate geben. Ausser der Botanik wird jetzt auch Agricultur vorgetragen. Der Pflanzenvorrath ist vorzüglich dadurch beträchtlich vermehrt, dass, nach einem Decret vom 6. Nivose An III., alle ausländischen Bäume, Sträucher und Pflanzen aus Paris und den Departements in den National - Pflanzengarten gebracht werden follten. Mit der Chemie ist die Technologie verbunden worden. Ganz neu errichtet wurden die Lehrstellen der Mineralogie, Geologie und Iconographie. Auch wurde eine naturhistorische Bibliothek errichtet, die schon jetzt sehr reichhaltig ist, und in der Folge vielleicht in diesen Fächern die allerreichhaltiglte werden wird. Der Garten wurde erweitert, neue Gewächshäuser gebauet, und andere Einrichtungen getroffen, deren Aufzählung hier nicht Raum finden kann. Die zur Unterhaltung des Instituts ausgesetzte Summe wurde nun auch vermehrt. Im zweyten Jahre betrugen die Fonds 115000 Livres, die aber 'picht nicht hinreichten; es wurden deswegen im dritten Jahre 23703 Liv. angewiesen, um das Desicit zu dekken, zur Unterhaltung selbst aber für das dritte Jahr 194884 Livr. ausgesetzt, und noch zu ausserordentlichen Ausgaben 18641 Livr. bewilligt. Dieser Fonds von etwa 240000 — 250000 Livr. ist, einige Jahre des Krieges ausgenommen, fast immer so geblieben, und das Institut unter allen andern Lehranstalten in Frankreich vielleicht am reichlichsten und ordentlichsten unterstützt.

Dafür leistet aber das Institut auch beträchtlich viel, und macht Frankreich große Ehre. Alle Departements werden von hieraus mit Saamen und Pflanzen zum neuen Anbau versorgt; so sind im 7ten Jahre der Republik versendet 4433 frische Pflanzen und 44060 Saamen - Paquete; unter letztern befanden sich allein 145 Arten neue Wurzeln, Gemüse ff. 54 neue Eutterkräuter, Medicinalpflanzen 77, Oelpflanzen 11 Gattungen, 28 Gattungen Pflanzen, die zum Behuf der Manufacturen und Künste gebraucht werden u. s. w. Im 9ten republikanischen Jahre betrug die Vertheilung noch mehr, nämlich 10231 frische lebende Pflanzen und 58320 Saamenpaquete, die an

5840 Gattungen enthielten.

Das Personal ist an dem jardin des plantes jetzt folgendes: Professoren: Geoffroy für die Naturge-schichte der Säugthiere und Vögel. Lacepede für die Naturgesch. der Amphibien und Fische; (Lac. versah auch Geoffr. Stelle, so lange dieser in Aegypten war.) Lamark für d. Naturgesch. der weißblütigen Thiere, der Insecten und Würmer. Desfontaines für allgemeine Botanik, Physiologie der Gewächse ff. - Justien für einheimische Botanik, um Excurñonen anzustellen. A. Thouin für Cultur der Gewächse und Ackerbau. Hany für das Studium der Mineralogie. Fanjas de St. Fond für Geologie. Fourcroy für allgemeine Chemie. Brongniard für angewandte Chemie, d. h. auf Künste und ihre Verbeslerung. Portal für Anatomie des menschlichen Körpers. Cuvier für vergleichende Anatomie. van Spaendonek für Iconographie. Bibliothekar ist Toscan; Unterbibliothekar de Launay. Gardes des Galleries find die durch ihre Artigkeit mit Recht berähmten beiden Lucas, Vater und Sohn, wovon letzterer auch viel wissenschaftliche Kenntnis besitzt; ihnen sind mehrere Unterbedienten (garçons) zugegeben. Als Ausseher über die Menagerie und als Veterinararzt bey derselben ist seit wenig Wochen Cuviers Bruder angestellt. - Gehülfen der Profesloren (Aides naturalistes) find Desmoulins für Säugthiere, Dufresne für Vögel, Insecten und Amphibien, Deleuze für die Herbarien, Valenciennes für Mineralogie, Salmade für menschliche Anatomie, Rousseau für vergleichende Anatomie. Erster Gärtner ist J. Thouin, der seine Untergärtner und Hülfsarbeiter hat. - Auiserdem hat das Institut drey Portiers, mehrere Handwerker, z. B. Tischler, Glaser u. s. w. Als Zeichner find engagirt Redoute der ä. u. j. für Pflanzen, Oudinot für Insecten; Marechal, der für die Säugthiere angestellt war, und von dem die wunderschönen Zeichnungen in der Menagerie du Museum herrühren,

hatte nach seinem Tode zu Anfang des vorigen Jahres einen Künstler zum Nachsolger, der vorzügliche Stärke in Versertigung anatomischer Zeichnungen besitzt, auf dessen Namen sich aber Rec. nicht besinnen kann. Für die Sicherheit des Instituts sorgt ein besonderes Corps von Veteranen unter eigenen Officiren.

Der Gehalt der Professoren beträgt 6000 Fr., die Gehulfen haben 2-4000 Livres, beide freye Wohnung. Die Professoren find nur verpflichtet, jährlich im Sommer einen Curs über die Fächer, für die fie angestellt sind, zu halten, der ungefähr 40 Seances in sich begreift. Die übrige Zeit des Jahrs sind sie nur mit der Administration und mit der Aufsicht über die ihnen anvertraueten Sammlungen beschäftigt, die ihnen Zeit genug lassen, noch mehrere Lehrstellen zu übernehmen; so find z. B. Fourcroy und Cuvier, Profesioren am College de France und an den Lycees de Paris, ersterer auch an der école de medecine und école polytechnique; für jede dieser Professuren ist das Gehalt etwa 6000 Fr., welches für Fourcroy allein als Professor über 24000 Francs austrägt; überdem ist er, so wie mehrere Profelloren, Mitglied des Nat. Instit., ferner Staatsrath. so wie Lacepede zugleich Senator und Großkanzler der Ehrenlegion, wofür wieder bedeutende Gehalte bezogen werden. Die Gehülfen müssen beständig für Vermehrung der Sammlungen arbeiten. Das Programm zu den Vorlesungen wird 40 Tage vor dem Anfange derselben in die Departements geschickt. Für die einzelnen Vorlesungen werden noch besondere Anschlagezettel gedruckt und bekannt gemacht. Diese Vorlesungen werden in dem Amphitheater oder in den Gallerieen gehalten und sehr eifrig, selbst auch von Frauenzimmern, besucht. Das Auditorium ist mehr oder weniger zahlreich, je nachdem der Lehrer mehr oder weniger gefällt, z. B. Fourcroy hat an 5-600, Brongniard dagegen nur eine kleine Anzahl. Wollen die Professoren vielleicht eben bekannt gewordene neue Gegenstände ihrer Fächer untersuchen. so machen sie der Versammlung der Administratoren davon die Anzeige, die dann die Wünsche erfülkt oder sie der Regierung vorlegt. Will ein Professor einen Gegenstand zeichnen lassen: so lässt er einen der angestellten Zeichner kommen, der für die 2000 Francs Besoldung, die er erhält, 16 colorirte oder 24 schwarze Zeichnungen in die Porteseuilles liefern muss, die aber, um aufgenommen und dem Künstler zu Gute geschrieben zu werden, den völligen Beyfall des Professors, der sie angeordnet hat, haben müllen.

Hr. F. lässt auf die Geschichte der Anstalt eine interessante Schilderung des Lebens, der literarischen Verdienste und des Vortrages der Professoren folgen, worin er ihnen aber oft über den Vortrag mehr Complimente macht, als sie unserer Ueberzeugung nach verdienen; Fourcroy z. B., dessen Vortrag man in Paris als das non plus ultra ansieht, würde gewiss nicht vielen Deutschen gefallen. (Fourcroy spricht nämlich mit einer ausserordentlichen Geläusigkeit, ein Bild drängt das andere, eine Redensart die andere; an-

derthalb Stunden und drüber spricht er mit der größsten Schnelligkeit, fast ohne Athem zu schöpfen; aber das Resultat, was man am Ende einer solchen Seance erhält, ist nichts weniger als reich. Dazu kommt nun noch, dass der bey französischen Rednern wenig wechselnde Ton einem deutschen Ohre unmöglich gefallen kann, nicht gerechnet, dass dem Zuhörer manches weniger bemerkbar wird.) Mit vieler Leichtigkeit gleitet auch Hr. F. über die Rolle weg, welche Fourcroy in den heftigeren Stürmen der Revolution spielte. — Von S. 477. bis zu Ende des ersten Bandes sind Documente über die Entstehung und Verän-

derung des Instituts abgedruckt.

Da der Garten, wie aus der Erklärung des, diesem dritten Bantle der A. L. Z. von d. J. beygefügten Plans erhellt, einen sehr schönen Spatziergang abgiebt, so wimmelt es an schönen Tagen von Menschen, die sich dann in die Menagerie und in die Cabinette vertheilen, wohin jedermann Dienstags und Freytags freyen Zutritt hat, während die Sammlungen dem Studierenden auch Montags, Mittwochs und Sonnabends zugänglich find, wenn er sich nur von einem der Administratoren ein Entréebillet geholt hat, welches niemals verweigert wird. Was nun den Fremden, der in seiner Heimath alle Sammlungen nur unter Schloss und Riegel, die sich nur dem Reicheren durch klingende Münze öffnen, verwahrt weiss, und von dem wiederholten, von dem fast täglichen Besuche einer Sammlung gar keine Idee hat, hier so ganz entzückt, ist der gänzlich freye Gebrauch aller Sammlungen. Ist er mit einem Entréebillet oder nur mit seiner Fremdenkarte versehen: so kann er z.B. in dem naturhistorischen Cabinet machen was er will, sehen, vergleichen (wozu man sich Bücher aus der Bibliothek ausbitten kann), seine Bemerkungen niederschreiben und selbst zeichnen oder zeichnen lassen. Man wird nicht allein nicht gehindert, fondern Hr. Lucas lässt sehr gefällig Tische, Stuhle und Treppen herbey bringen, ohne dass sowohl er als seine Aufwärter je etwas anders als einen freundlichen Dank dafür verlangen oder annehmen. Und was findet man nicht alles in diesen Sammlungen! Sehr recht hat der Vf., wenn er fagt, dass hier auch die größten Erwartungen übertroffen würden; findet man auch noch hie und da im Einzelnen Lükken, so muss man doch gestehen, dass das Ganze ein National - Museum genannt zu werden verdient. Die obere Etage des Galleriegebäudes a ift der Zoologie gewidmet. Was diese Sammlungen aber noch weit mehr als die Menge der Gegenstände auszeichnet, ist die Ordnung, in welcher sie aufgestellt ist, wodurch einem jeden Besucher, wenn er auch gar nichts von Naturgeschichte versteht, alles verständlich gemacht und das Studium erleichtert wird. Nicht genug, dass der systematische und Trivialname

fich bey jedem Thiere finden, man hat auch noch durch Inschriften die Familien und Ordnungen der Thiere abgetheilt und charakteristt. Z. B. wenn jemand in das Zimmer der Säugthiere tritt, so findet er, wenn er sich vor die Glaswand rechter Hand stellt, darüber folgende Etiquette:

I. Division.

Point d'ailes membraneuses ni de nageoires Quadrupédes proprement dits.

I. Sous division.

les quatre pieds en forme de main Quadrumanes

I. Ordre.

dents incisives, laniaires et molaires.

I. Genre. Simia Singe.

quatre dents incisives à chaque machaine; angle facial de 65 degrés; point d'abujoues ni de queue.

Nun folgen die Species des eigentlichen Affengeschlechts.

Alle hier aufgestellten Thiere sind vortressichte erhalten, stehen hinter Glaswänden oder Glasschränken, und können sehr gut gesehen werden, da das ganze Cabinet der Zoologie von oben beleuchtet wird. Nur einige sehr große Säugthiere, z. B. die von Le Vaillant aus Afrika mitgebrachte Girasse, das Nashorn u. s. w., stehen frey in der Mitte des Zimmers. Unser Vs. hat ein genaues Verzeichniss aller hier besindlichen Thiere versertigt und hier mitgetheilt. Uebrigens vermehrt sich die Sammlung täglich. So giebt z. B. der Vs. die Echidna als noch sehlend an; Rec. hat aber schon ein Exemplar daselbst gesehen, was nebst einem Ornithorynchus paradoxus von Sir Jos. Banks an das Museum geschenkt war.

(Der Besehluss folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Der Hipokritenritter. Ein Beytrag zur baierschen Literatur. 1802. 87 S. gr. 8. (6 gr.)

Ein polemisches Schriftchen, worin eine Rede des Prof. Weiler in München über Beschuldigungen gegen dermalige Lehrer und Lehrarten gegen einen ungenannten und unberufnen Widerleger in Schutz genommen, Auszüge aus der Rede mitgetheilt und commentirt werden. Der Ton und die Art, wie die neuen Lehrer gegen die Vorwürfe, ihre Schüler vom Glauben an Gott, an das Christenthum und an den Katholicism abzuführen, vertheidigt werden, möchte freylich die Anhänger des altväterischen Glaubens in Harnisch bringen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 31. Julius 1804

#### NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT a. M., b. Esslinger: Das Nationalmuseum der Naturgeschichte zu Paris. Von Gotthelf Fischer u. L. w.

#### (Befohluss der in Nam. 221. abgebrookenen Recension.)

Der große Saal neben dem Zimmer für die Sängthiere ist für die übrigen Thiere bestimmt. Die Sammlung der Vögel ist ungeheuer und wieder ganz systematisch geordnet, so dals man, wenn man einen Vogel sieht, nicht nur seinen Namen weiß, sondern sich sogleich ins Gedächtnis zurückrusen kann, wohin er gehört, mit welchen andern er am meisten zusammentrisst. Wie reich die Sammlung sey, wird man leicht aus solgendem abnehmen: man sindet an 100 Papageyen, die Aras ungerechnet, 15 Exemplare vom Pfesserfraß, 70 Spechte, 46 Kukuke, 40 Eulen, 8 Hornvögel, eine große Menge Kolibri's und Fliegenvögel, 16 schöne Ibie, worunter eine, von ihrer Leinwand frey gemachte, gut conservirte Ibis-Mumie, wo man noch die Farben der Federn sieht, ein Strauß und einige Kasuare. Ein genaues Verzeichniss giebt der Vs.

Die Amphibien find nach Lacepede's System geordnet, dessen Werk in unserer deutschen Uebersetzung von Beckstein noch besser ist, wie im Originale; alle im Museum enthaltene Exemplare sind hier beschrieben.

Die Sammlung der Fische ist besonders reich und größtentheils nach Lacepede's, in seiner, in unserer A.L.Z. von einem competenten Richter gewürdigten Histoire naturelle des poissons, aufgestelltem Systeme geordnet; aber noch lange nicht durchaus mit Aufschriften versehen. Dass eine große Menge neuer Gattungen hier vorhanden sind, weiss man aus jenem Werke.

Die Thiers ohne Wirbelbeine find von Lamark nach seinem Système des animaux sans vertebres und nach einer Tabelle in seinen Recherches sur sorganisation des corps vivans geordnet. Von den hierher gehörigen Mollusken sind die nackten und die Schaalen tragenden, wovon man die Thiere hat bekommen können, in Spiritus ausbewahrt, z. B. ausser einer Menge Sepsien, ein Papiernautilus mit dem Thiere, aphysia dipolaris, doris verrucosa u. s. w. Wo man die Thiere nicht hatte, sind die blossen Schaalen der Muscheln ausgelegt, wovon man die schönsten und seltensten Gattungen sieht, z. B. patella cristate, von der zur Aussuchung Lappyrouse's ausgesandten Expedition mitgebracht. Wie reich auch diese Sammlung ist, sieht man aus folgendem: es sinden sich 223 Patellen, 485 conus, 231 muren, Monodonta 61 Stisck, Sitiquaria 12, Pinna A. L. Z. 1804 Dritter Band.

13, Mytilus 32 mit Perlen allerley Art und Größe. 2 vidacne 15, Malleus 4, Avicula 8 u. f. w. Bey unserm Vf. folgt nun die Ordnung Crastaces: Seit der Zeit aber, dass Hr. F. in Paris war, hat Lamark von der Classe der Würmer diejenigen getrennt, welche ein röthliches Blut und eine vollkommnere Organisation haben; diese machen nach ihm die sechste Thierclasse von oben aus. Zwischen den Mollusques und Crastace's findet sich also jetzt ein Schrank mit folgender Ueberschrift:

#### Classe sixième.

Animaux fans vertebres, à corps allongé mellasse, plus ou moins distinctement annelé, depourvu de pattes artieuléss, na subissant point de métamorphoses. Une moelle longisudinale et des nerss, des artéres, des veines et le sang rouge; des branchies pour la respiration.

Les Annelides.

Hierher gehören sehr schöne Exemplare von Amphinome tetraedra, Aphrodite aculeata, Nereis. Unter nereis sand Rec. eine espèce nouvelle ohne weitern Namen ausgesührt; sie war 110 Centimeter lang, daumsdick, hatte sünf Fühlhörner auf dem Kopse, die Oberlippe wierlappigt, hornartige Kinnladen. Der Körper hatte 440 Einschnitte, auf jeder Abtheilung standen federartige Kiemen u. s. w.

Die Krustenthiers werden theils frisch in Weingeist, theils getrocknet aufbewahrt, zeichnen sich durch ihre Menge und die Seltenheit der Stücke aus, z. B. an 100 Krabben, worunter cancer chiragru horridus, 26 Exemplare aus dem genus Maja u. s. w.

Die spinnenartigen Thiere find von Lamark von den Insecten getrennt, weil sie nicht, wie die letztern, eine Metamorphose erleiden. Sie sind übrigens wie die Insecten, in Glaskasten ausbewahrt und so reichhaltig, dass nur wenige Arten sehlen.

Die Insectensammlung ist durch Recumurs und Dombeys Schätze besonders schön und reich. Unser Vf. hat die Arten der Zahl nach angegeben, die sich von den verschiedenen Gattungen vorsinden. Von den Hymenopteren konnte er dies nicht, da sie Rec. bey seinem spätern Ausenthalte in Paris noch nicht ausgestellt fand, sondern man im Laboratorio noch damit beschäftigt war. Dasselbe gilt von der Ordnung Diptera. Dagegen giebt Rec. die Anzahl von Exemplarien von mehrern Gattangen aus der Ordnung depidoptera, und die der ganzen Ordnung Hemiptera an, die unser Vs. nicht auszeichnen konnte, die aber zugleich wieder einen Beweis des Reichthums des Cabinets abgeben kann. Bombyx 207, Phalaena 283, Noctua 233, Pyralis 30; Hopialus 8, Alucita 6, Tinea 30, Pterophorus 3, Fulgore 20, Cicada 36, Tattigonia 40, Scatel.

lera 31, Pentatoma 55, Cimex 37, Coreus 43, Redu-vius 27, Hydrometra 29, Nepa 21, Notonecta 5, Nauco-ris 5, Corixa 3, Coccus mehrere, Thrips (Degeer) Aleyrodes (Latreille), Pfylla (Geoffroy) und Aphis L. waren nicht vorhanden.

Noch findet fich ein ganzer Schrank voll der als aufgeblasen, und in Wachs bossirt. Die Sammlung der Eingeweidewürmer (Vermes) ist die schwächste Seite des Museums; es ist nur sehr wenig da. Dagegen ist die Sammlung der Strahlenthiere (radiaires) desto vollständiger, wo sich von den allermeisten Gattungen Exemplare vorfinden.

Die letzte Classe der Thiere, die Sammlung der Polypen, ist sehr reichhaltig an den Gehäusen dieser Thiere, füllt vier große Glasschränke und enthält

fehr seltene Stücke.

Steigt man aus der obern Gallerie durch die Nebentreppe in die unterste Etage des Gebäudes hinab, so kommt man zuerst in den Saal der Gewächse, wo ebenfalls alle Gegenstände in großen Glasschränken ftehen. (An der Decke hängen noch große Amphibien, die man ohen nicht anbringen konnte, z. B. Schildkröten, Krokodille, Schlangen. - Besonders beträchtlich ist die Sammlung von Holzarten, in grosen länglicht viereckigen Tafeln, wo sich z. B. Stücke von Piper, Mimosa, Tamarindus, Passistora u. s. w. finden. Sehr schön ist auch die Sammlung von Früchten theils in Weingeist, theils getrocknet, je nachdem es ihre Natur erforderte, theils in Wachs bof-Außer einer Sammlung von Harzen find hier in einem kleinen Zimmer die Herbarien, wozu Tourneforts, Vaillants und zum Theil Hallers Herbarien den Grund gelegt haben, wo fich auch Dombey's und Commersons Pflanzenschätze und Georg Forsters seltenste Südfeepflanzen finden.

Die Sammlung der Mineralien fast zwey Säle, stölst dicht an die Gewächssammlung, und verdient nicht sowohl wegen ihres Reichthums, als wegen ihrer Anordnung die Aufmerkfamkeit der Naturforscher. Unser Vf. fand sie noch nach Daubentons Ideen geordnet, jetzt liegt das berühmte Hauysche System der Anordnung zum Grunde. Da Hauy bekanntlich besonders die Krystallographie bearbeitet hat, so findet man zum Unterricht erstlich eine vollständige Sammlung von hölzernen Modellen von Kryftallifationen, und dann ist man bemüht gewesen, so oft man nur konnte, von den verschiedenen Steinarten die Grund - Kryftallifationen loszusprengen, um diese primitive Form der Krystallisation nun einzeln aufzustel-Ien. Diess ist für das Studium außerordentlich erleichternd und interessant und verdiente in deutschen Sammlungen nachgeahmt zu werden. Lucas der Sohn war bey Rec. Anwelenheit beschäftigt, einen räsonmrenden Catalog der ganzen Sammlung nach Haus's System zu verfertigen, den er öffentlich mittheilen wollte.

Das an den zweyten mineralogischen Saal stossende Zimmer, das erste an der Haupttreppe, ist für die Sammlung von fossilen Knochen und Versteine-

sammengebracht und geordnet ist. Sie find entweder in Flözlagern z.B. Gyps oder Schiefer enthalten, oder von tropfiteinartigen Massen umgeben, oder in nicht tiefen Sandschichten des platten Landes verborgen. Die hier befindlichen Gegenstände find wegen ihrer Größe und Deutlichkeit vortrefflich; z.B. fossile Knoschönsten, seltensten Raupen, sowohl in Weingeist, chen aus dem Petersberge bey Maastricht, Fische vorzüglich aus dem Berge Bolca bey Verona, durch Bonaparte's Feldzüge erobert, Muscheln, Krabben u. f. w., und auch eine große Menge fossiler Körper aus dem Pflanzenreiche.

In der ersten Etage ist auch die über Naturgeschichte, Chemie und Anatomie schon sehr reichhaltige Bibliothek. Hier find auch Commersons und Plumiert Zeichnungen und Handschriften, die mit der holländischen Sammlung hieher gekommenen chinesischen Fischgemälde, und besonders die Sammlung der Velius; so nennt man die zu Vallots Zeiten angefangenen prächtigen Zeichnungen, die jetzt schon 64 Foliobande betragen, d. h. 49 voll Pflanzenabbildungen, 10 mit Vögelzeichnungen, 3 mit Abbildungen von Insecten, einen mit Vierfüssern, einen mit Fischen. Nie hat sich Rec. etwas von diesen Velins zeigen lassen, ohne von wahrer Bewunderung über die gleichgroße Treue und Schönbeit dieser Abbildungen durchdrungen zu werden. Es haben hieran gearbeitet Robert, Aubriet, Aheille, Desfontaines, Joubert, Madelaine, Basseporte, van Spaendonk, Marechal, Redoute'd. ä. u. j., Ondinot. - Die zuletzt verfertigten Velins hängen immer eine Zeitlang in der Bibliothek zur Ansicht des Publicums. In dem Bibliothekfaale steht Buffons prächtige Bildsäule mit der Inschrift:

Majestati naturae par ingenium.

Durchaus einzig in seiner Art unter den Samm-lungen ist aber das Cabinet für vergleichende Anatomie, das unser Vf. ausführlich beschreibt, und das auch wir durchgehen wollen, da die Anordnung, seit der Zeit, da Hr. F. sein Verzeichniss versertigte, etwas verändert ist. - In dem an Chviers Wohnung stossenden ersten Zimmer befinden sich die anatomischen Präparate über die weissblütigen Thiere, welche an 500 Gläser füllten; eine auf einem noch so unbearbeiteten Felde äußerst reiche Aerndte. Erst ist ein noch ganz conservirtes Thier hingestellt, dann folgen die geöffneten und präparirten. Die Präparate find meist unter Wasser oder Branntwein verfertigt, and erfordern noch mehr Geduld als Geschicklichkeit. Die allernettesten Präparate, z.B. die Muskeln der Weidenraupe u. f. w., find von der vorigen Frau des Hn. Rousseau verfertigt. Diese Sammlung von zergliederten weissblütigen Thieren ift einzig durch Cuvier veranlasst. - In diesem ersten Zimmer behindet sich auch die herrliche Sammlung von Wachspräparaten über die in dem Polischen Werke: Teffaces utriusque Siciliae, abgebildeten und noch abzubildenden Thiere; diese Praparate waren, als unser Vf. seine Beschreibung versertigte, noch nicht da. Sie sind unter Poli's Auslicht versertigt, und waren in dem Revolutionskriege auf eine unbekannte Weise nach rungen bestimmt, die durch Faujas Betriebsamkeit zu- Strasburg in das ehemalige Hurrmann'sche, jetzt Ham-

mer'sche Cabinet gekommen, von wo sie für die Sammlung des Nationalmuleums für 6000 Fr. erkauft find. Sie find unbeschreiblich schön, alle mit den naturlichen Farben, und selbst den Präparaten von Fontana an Feinheit vorzuziehen. Was Rec. sehr vermisste, war eine Erklärung der Tafeln, in welchen diese Präparate aufgehängt find, die um so weniger sehlen sollte, da die Thiere, deren Theile vorgestellt find,

noch so wenig bekannt find.

Im zweyten Zimmer find die in Spiritus aufbewahrten Theile der rothblütigen Thiere, einigermafsen nach den Functionen geordnet. Eine reiche Sammlung von Gehirnen. (Als Menschen - Gehirn ist das von Daubenton hier befindlich. Faujas de St. Fond befitzt das cerebellum von Buffon einbalfamirt und bewahrt es als Reliquie auf. Von Thier-Gehirnen äußerst feltene Stücke.) - Eine fehr complete Sammlung von Geschlechtstheilen. Die andern Eingeweide von Thieren kann man nicht gut sehen, da sie ohne die Abfieht, fie sichtbar zu machen, bloss in Gläser gesteckt sind, um sie in den Vorlesungen herausnehmen und demonstriren zu können. — Eine sehr reiche Sammluug von Missgeburten. — Eine Suite von Sinneswerkzeugen, die aber zum Theil schlecht con-fervirt find. — Eine Sammlung von Stimmwerkzeugen, von Säugthieren und Vögeln. — Eine Reihe Herzen, unter andern das ungeheure Herz des zuletzt zergliederten Elephanten. — Einige gute Injectionen zum Behuf der Lehre von der Circulation.

Die im dritten Zimmer in Glasschränken befindliche Sammlung von Vogel-Skeletten ist von unserm Vf. genau verzeichnet. Hinzagekommen ist unter andern ein schönes aus einer Mumie verfertigtes Ibis-Skelet. Pinsons Wachspräparate im verjungten Maassstabe gearbeitet, wollen nicht viel sagen. Bemerkungswerth ist ein Stück, wo die verschiedenen Grade der Fäulniss sehr gut vorgestellt find, und ein Praparat, was die menschlichen Geschlechtstheile beym Coitus im Durchschnitt darstellt. Zur vergleichenden Anatomie gehörig ist die allmählige Entwickelung junger Kaninchen aus dem Ey und die Anatomie eines Huhns

mit dem Everstocke u. s. w.

Im vierten Zimmer steht die beträchtliche Sammlung der äußerst künstlichen Skelette von Fischen und Amphibien, womit der thätige Rousseau fast unaufborlich beschäftigt ist. Diese existiren gewiss nirgends anders so in der Welt. - Eine sehr belehrende Sammlung von Thier-Zähnen, die zum Theil aufgehängt find, und die ebenfalls sehr vollständige Sammlung von Säugthier-Schädel, worunter sich die seltensten Sachen finden. Alles dieses hat unser Vf. mit skrupulöser Genauigkeit verzeichnet, und zu-gleich die Schädel vom Wallross und vom Lamantin abgebildet

Das fünfte Zimmer enthält die Skelette der grösseren wiederkäuenden Thiere, der Kameele, der Schweine u. s. w., worunter sich besonders das aus der Sammlung des Erbstatthalters hieher gekommene Skelet der Giraffe auszeichnet, von welchem Hr. Fischer hier die Ausmellungen mittheilt. Besonders aufge-

fallen ist Rec. die Größe der Stirnhöhlen bey diesem Thier, welche fast beträchtlicher ist als die der Hirnhöhle.

Im 6ten Zimmer stehen bloss Skelette von Wiederkäuern aus dem Genus bos, antilope, capra und ovis.

Im 7ten Zimmer Skelette von reissenden Thieren, Beutelthieren, fliegenden Säugthieren, Ameisenfressern, Gurtelthieren, Faulthieren, Elephanten, Rhinoceros und Tapir.

Im 8ten Zimmer ist die so reichhaltige Sammlung von Affenskeletten, von Skeletten von Nagethieren, das Skelet des Zwerges Bebe, das sehr proportio-nirt ist; aegyptische Mumien, wovon eine von dem geduldigen Rousseau skeletirt worden ist.

In dem 9ten großen Zimmer liegen die großen Knochenmassen von Wallfischen, Skelette vom Delphin, Schädel vom Narwhal u. f. w. Dann ist hier das eigentliche Laboratorium von Rousseau. - In dieses Zimmer, was sich gerade über dem Behälter des Elephanten befindet, führt auch der eigentliche Haupteingang des Cabinets der vergleichenden Ana-

Die Menagerie des Nationalmuleums würde auch von Jahre zu Jahre bedeutender werden, wenn nicht der unbarmherzige Tod hier manches Thier eher hinwegraffte, als man noch hinlängliche Beobachtungen darüber angestellt hat. Die zahmen Thiere befinden sich sämmtlich recht leidlich, haben zum Theit schöne kleine Parks, worin sie sich gut bewegen können und den Verlust der Freyheit weniger empfinden. Die reissenden Thiere hingegen find sehr ubel daran und in enge Logen eingesperrt, wo sie sich kaum umdrehen können. — Man hat zwar den großen Plan, einen künstlichen Felsen in einer Abtheilung des Gartens, und in diesem Felsen so viele große geräumige Höhlen anzulegen, als man wilde Thiere halten will; jede dieser Höhlen soll einen ge-wissen freyen Platz haben, und alles durch starke eiserne hohe Gitter verwahrt werden; der Eisbär foll bey seiner Höhle ein Bassin bekommen, wo er fein Bedürfnils nach Wasser befriedigen kann u. s. w. Aber diese Anlage wird wohl noch eine Zeitlang unausgeführt bleiben, da sie eine äusserst beträchtliche Summe erfordern würde, über die man nicht sobald disponiren kann, als es die Administration des Gartens wohl wünschte. Was den Besuch bey den reissenden Thieren sehr interessant macht, find die Erzählungen ihres Wärters Felix, der fie zum Theil in den afrikanischen Wüsten hat mit fangen helfen, sie oft in der Wildniss belauscht und manche interessante Bemerkung über ihre Lebensart gemacht hat. An Vögeln ist die Menagerie nicht so-reich als man glauben sollte; von Raubvögeln war zu Rec. Zeit gar nichts da, als einige Geyer, die den ganzen Tag itill salsen und die Augen verdreheten, aber deshalb

auch von den Franzosen Philosophes genannt wurden. Unser Vf. beschließt sein Werk mit einer etwas genauern Charakteristik der eigentlichen botanischen Schule, und führt noch einen raisonnirenden Catalog der merkwürdigsten Pflanzengattungen auf, die in

den letzten Jahren daselbst blühten, und die für den

Botaniker gewiss sehr interessant find.

Erwägt man nun, was für bedeutende Gelehrte an diesem Institute gelebt haben und noch leben; bringt man in Anschlag, dass die Administration Correspondenz in die Länder aller Welttheile führt, dass sie in genauer Verbindung mit den botanischen Gärten anderer Reiche steht; ferner dass eine Menge Reisender diesem Institute immer neu entdeckte Naturproducte schicken, ja dass, weil die Regierung sich für die Anstalt interessirt, bey See-Expeditionen sin diesen Garten ganz besonders gesorgt wird, wie das mit Baudins Expedition der Fall ist, durch die auch schon wieder von neuem unschätzbare Beyträge angekommen sind; bringt man diess alles zugleich mit dem jetzigen Zustande der Anstalt in Anschlag; so muss man gewiss den Satz, von dem wir bey der Anzeige der vorliegenden Schrift ausgingen, durchaus zugeben.

BRAUNSCHWEIG, in d. Waifenhausbuchdr.: Recneil de noms par ordre alphabetique appropies en Mineralogie. Par le Prince Dimitri de Gallitzin. Nouv. Edit. 1802. fol. 316 S. (6 Rthlr.)

Die erste Ausgabe ist A. L. Z. 1801. Nr. 360. mit dem gebührenden Lobe angezeigt worden. Diese zweyte Auslage wurde durch die Erscheinung von Hauy's Mineralogie veranlasst, welche manche Berichtigungen und Zusätze nöthig machte. Aber der seitdem verstorbene Vs. hat auch noch andere, seitdem erschienene Schriften benutzt, und dadurch seinem Werke eine größere Brauchbarkeit gegeben. Da

dieses Bueh vielleicht noch mehr Auslagen erlebt, so setzt Rec. einige Bemerkungen für den künftigen Bearbeiter hierher. Zuerst macht Rec. auf die Orthographie aufmerksam, welche nicht selten unrichtig ist; so sindet man hier die Endsylben lite ohne k, und dafür die Endigung ite zuweilen mit einem k. Adynote muss Actinote heissen, Enthomolite aber Entomolithe u. dgl. m. Bey Actite ist die systematische Benennung Eisenmore nicht angegeben. Bey Arragonits fehlt der Name excentrischer Kalkstein. Hany's Aplome hält der Vf. für Braunsteinkiesel. Beym Azinite ist die Geschichte unrichtig; der erste Ort, wo man ihn entdeckte, war Thum und davon nannte ihn Werner Thumerstein; Klaproth nannte ihn nie Oisanit. Aehnliche Bemerkungen ließen fich auch an andern Stellen machen. Breccien und Puddingsteine find sehr willkührlich unterschieden; die meisten Mineralogen nennen Breccie, was aus eckigen Stücken zusammengeleimt ist, Puddingstein, was aus abgerundeten Stük-Corund and Diamantipat find noch ken besteht. nicht unterschieden. Der Felsite oder dichte Feldspat ist keinesweges immer blau. Hornblende lässt sich nie mit dem Nagel kratzen, wohl aber mit dem Messeit magerer Nephrit, Jade tenace Punamu-Nephrit oder Beilstein. Was heist Mellite de Linne? L. kannte ja den Honistein noch nicht. Der Ausdruck Amazonenstein wird am öftersten vom grünen Feldspat gebraucht. Vom Moccastein sagt der Vf. zweymal, es sey ein Agat mit braunen Dendriten, aber Dendriten zeigt er eigentlich nicht. Doch diese kleinen Mängel benehmen der Brauchbarkeit des Werkes nichts.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERATURGESCHICHTE. Erfurt, b, Beyer u. Maring: Was that die Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt für Aufklürung, Geistescultur und Gemeinunhl in den letzten zwölf Jahren? Ein Beytrag zur Literatur im Allgemeinen und zum Andenken sitr Freunde des Guten insbesondere, von Jakob Dominikus, Prof. A. Philos. zu Erfurt und d. Z. Sekretär der Akademie. 1804. 47 8. 8. — In dieser Vorlesung, womit der Vs. am 2. Dec. 1803. das ihm einstimmig übertragene Amt eines beständigen Secretärs der Akademie zu Erfurt antrat, beantwortet der Vs. zuerst die auf dem Titel dieser Schrift ausgeworfene Prage überhaupt und insonderheit nach den verschiedenen Zweigen der Wissenschaften mit einiger Ausführlichkeir, dann aber auch die: was für Mittel seinden der Akademie zu Gebote, um ihren Zweck zu erreichen? sehr kurz damit, dass sie jährlich über keine 200 Rthlr. gebieten konnte, das die besondern Ausgaben, z. B. diesenigen, welche ausgeletzte Preise nothwendig machten, zum Theil aus den Landescassen, größtentheils aber aus der Privateasse des (um die Akademie so sehrliche verdienten) Statthalters bezahlt wurden; daher denn auch die Akren der Akademie nur Bruchstücke ihrer Verhandlungen liesern konnten. Das Resultat dieser Schrift ist: Wenn die Akademie wesentliche Verdienste um Wissenschaften und Künste überhaupt hat; wenn sie in ihren Verhandlungen keinen in

seressanten Theil des menschlichen Wissens unberührt liess; wenn sie Weltbürgerfinn und reine Humanität zu befordern suchte, zum Wehle des allgemeinen deutschen Vaterlandes ihre Thätigkeit verwendete, und fich um den Staat, worin fie lebte, bedeutend verdient machte; wenn die Mitglieder der Akademie durch wirksame Thätigkeit und uneigennfitzige Gemeinnitzigkeit ihrem Berufe entlprachen; wenn endlich die Akademie durch Gerechtigkeit gegen jedes Verdienst zum Verdienste ermunterte; und zwar alles fast ohne äusere Unterstätzung: so lielse sich von der ohne Unterstätzung großen auf eine mit Unterstützung größere Wirklamkeit, von dem umfassenden Einflusse in einem kleinen Staate, wie der Erfurtisch Maynzische war, auf einen viel umfassendern in einem so großen Staate, ale der Königl. Preussische ist, von der liberalen Wohlwollenheit eines die Willenschaften liebenden Privatmanns, wie Karl von Dalberg war, auf eine Königl. Wohl-wollenheit eines die Cultur der Willenschaften aus Grundsatz schätzenden Monarchen, von dem beschränkten auf erweiterten Gelichtskreis, von der preceren auf eine nothwendige Existenz, von den nicht ganz heitern auf ungetrübte Aushchten schließen; es müste denn seyn, dass gewisse Verhaltnisse den Schlus aus jenen Prämissen binderten oder störten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den 1. August 1804.

#### OEKONOMIE.

Weimar, im L. Industrie-Compt.: Allgemeines deutjches Garten - Magazin, oder gemeinnützige Beyträge für alle Theile des praktischen Gartenvesens. Erster Jahrg. 1804. in. ausgemahlten u. schwarzen Kpirn. Nr. I. II. u. III. 194 S. gr. 4. (6 Rthsr. sächs. der Jahrg. von 12 Stücken.)

ie Idee, ein Gartenmagazin für Deutschland anzulegen, ist für unsere Tage, wo sich so viele mit der Gartenkunst beschäftigen, und wo noch immer viel zu erweitern, zu berichtigen und zu ergänzen ist, so glücklich, und der Plan zu deren Ausführung so richtig durchdacht, dass das Publicum der Verlagshandlung Dank schuldig ist. Es sollen darin alle Zweige der Gartenkunst umfasset werden. Der Gemüsebau, die Obstcultur, die Blumenzucht, die Landschafts - Gartenkunst, die Gartenbotanik, die Gartenbaukunst, der Sämereyhandel und die Gartenliteratur werden darin ihre Stelle finden. Auch wird einem jeden Stücke des Magazins ein Intelligenzblatt angehängt, das vorzüglich für Gegenstände des Gartenwesens, zu Garten - Handels - Baumschulen, Saamen - Blumen - Zwiebeln - und Pflanzen - Verzeichnissen; zu Anzeigen und Ankündigungen neuer Gartenschriften; zu Anfragen und Anzeigen wegen Dienstgesuchen und zu Anzeigen wegen Garten-Instrumenten und Werkzeugen bestimmt ist. Auch ist die äusere Form in gr. Quart, die besonders in der Absicht gewählt wurde, die Abbildungen in ihrer natürlichen Größe vorlegen zu können, der scharfe Druck auf feinem Papier und die trefflichen, richtig und schon ausgemahlten Kupfer, einladend. Indessen kann nur der Inhalt den eigentlichen Werth desselben entscheiden. Wir wollen daher die Auflätze der bis jetzt erschienenen drey Stücke in möglichster Kürze anzeigen.

Nr. I. enthält zuvörderst den Plan und die Ankundigung dieses Gartenmagazins, und dann einen allgemeinen Gartenkalender, als Einleitung vom Hrn. v. Essen. Hier der Januar und Februar, der, ob wir gleich mehrere Gartenkalender haben, zuverläsig an Vollständigkeit und Genauigkeit alle, sogar den hundertjährigen, weit überwiegt. Er steht auch hier im Gartenmagazine ganz am rechten Orte. Landschafts-Gartenkuns. 1) Briese an einen Freund über die Anlage englischer Gärten, vom Hn. Legations - Rath Bertuch. — Da die englischen Gärten in unsern Tagen allgemein geliebt werden, so wird dieser Unter-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

richt über ihre Anlage allen denen, die sie brauchen können, von großem Nutzen seyn. Hier erscheinet der erste Brief, welcher von dem Ursprunge und dem Alter der englischen oder der Landschaft - Gartenkunst mit vieler Einsicht und Präcifion handelt. Es wird bewiefen, dass England zu seiner neuen und verbesserten Gartenkunst, zu der, wie billig, auch die Landhäuser-Anlagen gerechnet werden, schon ausgeführte schöne Urbilder gehabt, und seine Gärten von den Chinesen, seine Landhäuser aber von den Villen der alten Römer genommen, und daraus ein neues Ganze gemacht habe. 2) Der Rosenmantel (S. 17.) mit zwey Abbildungen, Taf. 2. (illuminirt) Taf. 3. (schwarz). Es wird hier eine Anleitung gegeben, eine Rosenlaube, die aus einem halbzirkelförmigen, 12 bis 16 Fuss hohem Rosenspalier, welches wie ein ausgespannter Mantel einen freundschaftlichen Gesellschaftsplatz umschliesst, anzulegen. Am besten schickt sich dazu die von dem Vf., Hn. Bertuck, fogennannte Tapetenrose (Rosa turbinata), weil sie sich leicht zu einer beträchtlichen Höhe ziehen läst. Blumisterey. Beschreibung, Erziehung und Wartung der Hydranges hortensis, mit einer ausgemahlten Abbildung Taf. 2., vom Hn. v. Essen. 2) Anweisung, Goldlak und verschiedene andere Zierpflauzen zur Höhe eines Baumes zu ziehen, von Ebendems. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. Ueber den Melonen-Kürbis (Cucurpita Melopepo), mit schwarzer Abbildung. Taf. 3. fig. 2. von Ebendems. S. 22. Obstcultur. S. 24. 1) Ueber die in Paris angelegte neue National - Mutter-Baumschule, vom Hn. Prof. Sichler. Eigentlich ein Auszug aus einer französischen Abhandlung des Hn. Dir. Thouin, über eine Obst-Baumschule im Nationalpflanzen - Garten zu Paris, in den Annalen des Nationalmuseums der Naturgeschichte, welche Beherzigung und Nachahmung verdient, wie man denn-im Hannöverschen bereits einen Anfang damit gemacht hat. Den Schluss dieser schönen Abhand-lung macht eine Anordnung der Gattungen der Bäume und Sträuche, welche geniessbare Früchte liefern, die mit Arten, Abarten und Spielarten 628 Numern betragen. Es find darunter unter audern 30' Arten und Abänderungen von Weinheeren, 60 von-Pflaumen, 50 von Pfirschen, 81 von Aepfeln und 185 von Birnen. 2) Neue Vermehrungsart der Johannisbeerund Stachelbeer-Sträucher, von Hn. v. Esfen. Garten Botanik. Trattinnicks und Jaichs Schwammcabinet; eine ausführliche Anzeige von folgenden Buche: Oesterreichs Schwämme, dargestellt in ihrer natürlichen Gestalt, Farbe, Bedeckungen u. s. w., mittelft höchst getreuer und nach dem Leben verfertigter. Wachsfiguren,

von Johann Jaich, nebst ihrer ausführlichen Naturge-schichte, Beschreibung und kritischen Untersuchung, von Leopold Trattinnick u. s. w. Sämereyhandel. 1) Ueber Saamenbau und Sämereyhandel; allgemeine, aber brauchbare Nachrichten und Vorschläge, wovon die Anwendung Nr. 2. auf folgende Schrift gemacht wird: Hortus Reichertianus, oder vollständiger Catalog für Handelsgärtner und Liebhaber der Gärtnerey, von Joh. Friedr. Reichert, herzogl. Hofgärtner zu Weimar. Weimar 1804. Hier giebt Hr. H. G. Reichert zugleich die Bedingungen an, wie er mit den Liebhabern der Gärtnerey handeln kann und will. Neue Gartenschriften, welche seit der Michaelis - Messe 1803. erschienen lind. Garten - Miscellen. 1) Beyspiele merkwürdiger Vegetation und Bemerkungen darüber für Kenner und Pflanzenfreunde; vier Beobachtungen vom Hn. v. Essen, die keinen Auszug leiden, aber volle Beherzigung verdienen. 2) Künstliche Anlage zur Vermehrung der Truffeln. Aus dem Journal de Paris.

Nr. II. Allgemeiner Gartenkalender. Fortsetzung; März und April. Landschafts - Gartenkunst. 1) Der Garten des Seeh - Ma - Konnag, ein lesenswerthes chinesisches Gedicht, nach P. Cibot, im II. Bande der Memoires concern. les Chinois, vom Hn. Leg. R. Bertuch. 2) Der Blumenrasen; eine Anweisung, Rasenplätze mit Geschmack anzulegen; zugleich werden die Blumen angeführt, die hierzu vorzüglich gebraucht werden können, auch wird eine Anleitung gegeben, wie man diese Blumen mit Geschmack ordnen kann, vom Hn. v. Essen. 3) Briese an einen Freund über die Anlage englischer Gärten, vom Hn. Leg. R. Bertuch. Zweyter Bries. Wahl und Benutzung des Terrains. Blumisterey. 1) Bemerkungen über die Cultur der Nelken, vom Superint. Schröter. Erst spricht der Vf. von der Erziehung guter Sorten durch Saamen, zeigt, was guter Saame fey und wie man ihn gewinnen könne. 2) Von der Cultur der Sortiment-Blumen. Er erklärt zuvörderst, theils durch allgemeine Kennzeichen, theils durch Induction, zwar kurz und allgemein, aber doch hinreichend, was eigentlich gute Blumen find, und zeigt nun ihre Cultur, vom Früh-jahre bis zum Winter. Diese Abhandlung, in der man alles beylammen findet, was zur Cultur der Nelken gehört, Ichliesset mit der Beschreibung der Krankheiten der Nelken und ihrer möglichen Heilung. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. Ueber kleinere Hausgärten, besonders in Rücksicht auf Gemüsebau; gute und gutgemeynte Vorschläge für Belitzer kleinerer Hausgärten, vom Hn. v. Effen. Obstaultur. 1) Die venetianische Traube, vom Gärtner Hn. Stedding in Tollstadt, mit Abbildung. Taf. 4. eine wunderbare Traubenart, deren Beeren bald blau, bald halbblau, halb grun, bald einfarbig grunlich weils find, unter denen gerade diese grünlich weissen Beeren, die jederman für unreif halten würde, die schmackhaftesten find. Die Blätter sind mehr roth als grun. Kurz an dieser Traube ist alles wunderbar. Die Expedition der A. L. Z. hat uns in den Stand gesetzt, die Abbildung dieser Traube, die zugleich als

Probe der Schönheit der Kupfertafeln des Gartenmagazins dienen kann, dieser Recension beyzufügen. 2) Die St. Lezain-Birne, aus dem Sardin des Plantes zu Paris, vom Hn. Dr. Sickler mit Abbildung dieser vorzüglichen Cyderbirne auf Taf. 5. Orkonomische Gärtnerey. Neuer deutscher Kaffee, vom Hn. Oberpfarrer Christ zu Kronberg. Eine blosse allgemeine Anzeige und Empfehlung, von welcher Hr. Christ nur Herold ist. Der Erbnder dieses neuen, jetzt nur noch dem Erfinder und dessen Verkündiger bekannten, deutschen Kaffees, ist Hr. Dr. und Sanitäts-R. Hasenbalg in Hildesheim. — 1) Gartenbotanik. Beschreibung und Abbildung (auf Tas. 6.) zweyer interessanter Pflanzen, der Hebenstreitia dentata L. und Ayenia pusilla, vom Hn. Prof. C. Sprengel in Halle. Beide find, wie man es erwarten kann, botanisch genau beschrieben, so wie auch ihre Cultur eben so genau angegeben wird. Garten-Miscellen; 1) über die Bewahrung der Weinstöcke im Garten, vor (für) den Frühlingsfrösten durch einen Frostableiter. Dieser Ableiter, dessen Nutzen der Vf., Hr. S. Schröter, mehrmals erfahren hat, ist genau beschrieben. 2) Ein erprobtes Mittel gegen die Sperlinge. 3) Neues Mittel gegen die Erdsöhe. 4) Vorschlag eines Mittels, unreise Melonen geniesber zu machen. Aus dem Journal de Paris; ein für die Freunde der Melonen gewiss angenehmes Geschenk.

Nr. III. Allgemeiner Garten - Kalender. Fortsetzung; May und Junius, Landschafts-Gartenkunsk. Ueber symbolische Pflanzkunst, vom Hn. v. Essen; eine Auleitung, durch einige Gewächse- und Pflanzengruppen bildliche Darstellungen hervorzubringen. Da Hirschfeld darüber sehr wenig, oder eigentlich gar nichts sagt: so verdient der Vf. Dank für seine nützlichen Vorschläge. Wahrscheinlich wird der kenntniss- und erfahrungsreiche Vf. diesen unterhaltenden Aufsatz, aus dem sich kein Auszug geben lässt, fortsetzen. Treib - und Gewächshaus - Gartnerey. Behandlungsart der Warmhaus-Pflanzen, während des Sommers im Freyen; vom Hn. Hofgärtner Seidel in Dresden. Die Versuche mit Psanzen der sogenannten Glas- oder kalten Gewächshäuser, die im Winter nie über 4 oder 5 Grad Reaumur Wärme brauchen, find dem Vf. schon seit mehrern Jahren geglückt; Versuche aber mit Treibhaus - Pflanzen beschreibt er hier, und seine Verfahrungsart dabey. — Blumisterey. Bemerkungen-über die Cultur der Aurikeln, vom Hn. Superint. Schröter. Der Vf. handelt im ersten Abschnitte von der Gewinnung der Aurikeln durch Samen; im zweyton aber von der Cultur guter Sortiment-Blumen. Nach einer zwar nur allgemeinen, aber befriedigenden Nachricht von den Sortiment-Blumen, unter den englischen Aurikeln sowohl als unter dem Lükker, macht der Vf. auf jeden hier zu beobachtenden Gegenstand aufmerksam, und giebt eine deutliche, auf Erfahrungen gegründete Anweisung, wie man sie, sie mögen nun in Töpfen oder im Lande stehen, behandeln müsse. Den Schluss dieser Abhandlung macht eine Anleitung, die Fäulniss der Aurikeln, fast ihre

einzige, aber sehr gewöhnliche Krankheit, die der Vf. in die feuchte und trockene eintheilt, zu behandeln und zu heilen. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. Verbesterte Cultur des Blumenkohls, vom Hu. v. Essen. Wider die Kohlraupen räth der Vf. brennenden Schwefel. Allein nicht zu gedenken, dass der brennende Schwefel die Raupe zwar betäubt, aber nicht tödtet, dass man sie folglich am Ende doch mühfam zusammenlesen und tödten muss, wobey man in Vergleichung mit dem Ablesen der Raupen nicht viel Zeit gewinnt; ist diese Methode für manches Local, z. B. auf dem Lande, in der Nähe mit Stroh gedeckter Gebäude, nicht ohne Gefahr zu benutzen. Ohst-Cultur. Charakteristik der Obstsorten vom Hn. Prof. Der Vf. charakterisirt hier das Ungarisch Blau, eine auf Taf. 7. illuminirt abgebildete Weinsorte; und englische Stachelbeer-Sorten, nämlich die Chel-merdines Sheshire- (rothe) Stachelbeere und Nield's weisse Stachelbeere, die beide Taf. 8. illuminirt abgebildet find. Garten - Miscellen S. 133. 1) Der Pariser Fruchtbrecher. Nebst Abbildung Taf. 9. fig. 1. Es ist ein Trichter aus Blech, der an einem Stabe angebracht ist. 2) Ueber Aurikel-Pflanzen-Kunst, und hier unter andern die Nachricht, dass man bey dem Hn. Dr. Selig in Plauen im Voigtlande schöne Aurikelu, englische und Lücker, um billige Preise erhalten kann. - (In England fordert man in unsern Tagen ein und zwey Pfund Sterling für eine vorzügliche Aurikel!) 3) Ehrenrettung des wohlthätigen Frost-ableiters. Er hat wenigstens 15 Jahre, ohne angetastet zu werden, bestanden, ist auch oft empsohlen worden; jetzt werden seine wohlthätigen Wirkungen durch mancherley Demonstrationen verdächtig gemacht. Hier findet man nun einen interessanten Streit zwischen Demonstration und Erfahrung. 4) Einzelne Garten - Bemerkungen. Sie betreffen den ungewöhnlich hoch getriebenen Lack, und die Anzeige verschiedener Lackarten; dann die scharlachrothe Schaampappel (Achania Malvaviscus). 5) Befchreibung der eilernen Gartenwalze, mit Abbildung Taf. 9. fig. 2. 6) Der Hanf, ein allgemeines Abhaltungsmittel der Raupen, besonders des Papilio Rapae, der in Gärten und auf den Feldern de vieles Unheil anrichtet. Diess Mittel ist sicherer und allgemeiner anwendbar, als der brennende Schwefel, der wiederum unter Nr. 7. (Mittel wider die Raupen in der Blüthezeit der Obstbäume) empsohlen wird. 8) Vorschläge des Hn. Tatin in Paris, deutschen Gärtnern zur Prüfung empfohlen. Unter andern ein unfehlbares Mittel gegen alle Arten Ungeziefer in den Gärten, auf dem Felde und an den Bäumen. Es besteht aus 30 Bouteillen Flusswaffer, 2 Pf. Schwefelblumen, 21 Pf. schwarze Seife und eben soviel Schwärgme, welcher Art sie auch seyn mögen. - Noch bemerkt Rec. in det Anzeige der Abbildungen auf der letzten Seite dieses dritten Hefts den Druckfehler, da bey Fig. I. nicht "die venetianische Traube" sondern "das ungarische Blau" gesetzt werden muss.

Diele Anzeige des interessanten Inhalts der drey ersten Stücke dieles Garten-Magazins, wird hoffent-

lich unser obiges Urtheil bestätigen. Gewiss verdient die Verlagshandlung Dank für die so glückliche und geschmackvolle Ausführung der Idee eines allgemeinen Gartenmagazins, worin jeder Gartenliebhaber für sein Fach des Gartenwesens angenehme Unterhaltung und schätzbare Belehrung hndet, und die kräftigste Unterstützung aller Freunde der Gärtnerey.

LEIPZIG, b. Sommer: Das Ganze der Holzsparkunst.
Oder: Wie man es bey dem jetzigen und immer mehr
überhandnehmenden Holzmangel anfangen müsse, um
auf eine vortheilhaste Art Holz anzubauen, und um
in Back-, Brau-, Brenn-, Darr- und Stubenösen
beträchtlich Holz zu ersparen. Von C. H. Meisner.
Zwey Bände, mit 27 Kupfertaseln. Erster Band,
welcher den Holzanbau enthält. 292 S. Zweyter
Band, welcher die Anlegung der Oesen enthält.
298 S. gr. 8. 1803. (2 Rthlr. 20 gr.)

Der Vf. will durch gegenwärtige Schrift bloss den Besitzern von Commun- und Privatwaldungen ein kleines Buch in die Hände liefern, welches ihnen die vielen und kostbaren Werke über das Forstwesen und die Holzsparkunst entbehrlich machen soll. Diese Absicht ist nun zwar sehr gut, auch kann man im Ganzen mit der Arbeit des Vss. zufrieden seyn; — denn er versteht die Kunst, für diejenigen Personen, die er eigentlich belehren will, sehr fasslich zu schreiben, und ist auch in der Wahl und Anordnung seiner Materien nicht unglücklich; — ob er aber ein praktischer Forstmann sey, ist aus der Schrift selbst nicht ersichtlich, denn sie enthält lauter bekannnte Dinge, und hat auch außerdem noch manche Unvollkommenheiten. Erstlich mangelt ihr die gehörige Gleichformigkeit in Verarbeitung der vorgefundenen Materien, so dass manche wichtige Gegenstände viel zu kurz, andere aber wieder zu weitläuftig, ja mit Anführung ganzer bogenlangen Stellen aus bekannten Büchern, ohne Wegschneidung des nicht hieher Gehörigen, abgedruckt find; wie z. B. der ganze Anhang von Medicus über den Acacienbaum. Was kann solche Leser der Streit über seine Benennungen interessiren? Warum musste von Zanthiers. Beschreibung der Birke ganz abgedruckt werden, fogar die Angabe der fremden Arten? Ferner scheint der Vf. auch in der Forstbotanik eben nicht zu Hause zu seyn; denn abgerechnet, dass die abermalige Ungleichheit in Beschreibung der verschiedenen Forstgewächse durchaus sichtbar ist, so dass einige Holzarten, z. B. der unächte Acacienbaum, die Ulme und Birke, sehr weitläuftig beschrieben, andere aber, als die Esche, der Ahorn u. f. w., febr kurz abgefertigt worden find, so giebt er auch keine deutlichen und charakteristischen Kennzeichen derselben an, nennt die männliche Blüte der Eichen grüne Drohnen, führt zuweilen den ächten lateinischen Namen, zuweilen aber auch alte lateinische Benennungen, und oft gar keine an. Was die mit ein Paar Worten aus Suckows ökonomischer Botanik angeführten einheimischen und fremden Holzarten, die babylonische Weide, Jungfernwein

u. a. m. follen, ist auch nicht abzusehen? Woher weiss er, dass die Weisstanne keine Pfahlwurzel hat? Auch in der Forstbewirthschaftung kommen Urtheile vor, die Unbekanntschaft mit den neuern Grund-fätzen in derselben verrathen. Bey Anlegung der Schläge im Laubholz werden die Gründe für die Hauung im Herbst und Frühjahr angegeben; allein des Satthiebs wird nicht gedacht. S. 62. hätte nicht so allgemein von den Nadelhölzern behauptet werden sollen, dass man die Schläge ganz von den Samenbäumen reinigen müsste, denn die Weisstanne z. B. verträgt diese Behandlungsart gar nicht. Wenn die Ulme gariz richtig als eine gute Schlagholzart empfohlen wird, so hätte doch die botanische Bestimmung derselhen genauer angegeben, und nicht S. 94. die zwecklose kunstliche Vermehrung von Hn. Schwaben angeführt werden follen. Wer wird wohl die Vorschrift bey Anpflanzung der Esche befolgen wollen. fie durch Aeste, wie die Weiden, zu vermehren? Der Vf. scheint auch die Eigenschaft der Eichen zu Schlagholzwaldungen nicht zu kennen, wenn er den Anhau derselben nach S. 122. nur in solchen Gegenden empfiehlt, wo man noch keinen Holzmangel leidet. Was soll die Abhandlung über Anpstanzung des Maulbeerbaums in dieser Schrift? Wer empfiehlt noch das gute Pflügen, Locker- und Klarmachen des Bodens zur Aussaat des Lerchenbaums, der Roth - und Weisstanne? Eben so soll S. 177. die beste Zeit des Versetzens der Lerchen zu Ende des März und Anfang des Aprils seyn, da doch im Allgemeinen der Herbst zu ihrer Verpflanzung empfohlen werden muls. Die Rothtanne soll sich sogar nicht so gut verpflanzen lassen, als die Kiefer. Warum nur die Kieferraupe und nicht auch die andern schädlichen Forstinsecten angegeben werden, ist nicht abzusehen, und noch dazu ist diese, dem Zwecke des Buches entgegen, viel zu weitläuftig beschrieben. Unter den Vertilgungsmitteln kömmt auch noch das Bespritzen der Baume mit Seifenwasser vor, und alles ist die Länge und Breite aus Links, Bauers u. a. Schriften wörtlich abgedruckt, Indelsen können doch viele Leser, die nicht aus den Quellen selbst schöpfen können, hier die verschiedenen Ursachen des Holzmangels, der Abtriebszeit und Fällungszeit der Laub - und Nadelhölzer, der Cultur derselben, der Naturgeschichte der Kieferraupe und ihrer Vertilgungsmittel, der Feuerungs-Surrogate, welche zur Ersparung des Holzes dienen, als Steinkohlen und Torf, wo aber auch zugleich der so sehr gemeinen Braunkohlen hätte Erwähnung geschehen sollen, kennen lernen. Auch ist der Beckmannische Forstkalender beygefügt, der aber auch nach den neuern besfern Erfahrungen hätte umgeändert werden follen. Wer wird denn jetzt z. B. noch die Vertilgung der Spechte empfehlen?

Der zweyte Band lehrt die Holzsparkunst, und giebt einen Auszug aus vielen hieher gehörigen Schrif-

ten. Nach Verschiedenheit der Liebhaber findet man auch verschiedene Arten von Formen der Stubenöfen angegeben und gezeichnet, auch find holzsparende Oefen für Ziegelhütten, zum Bier- und Branntweinbrennen, und neue Anlagen von Feuerheerden be-Da diese Schrift ein kurzgefastes und wohlfeiles Handbuch werden follte, so hätte noch manches abgekürzt und zusammengezogen werden können. Die neuesten Schriften der Art, z. B. von Rommerdt, findet man nicht ausgezogen, sondern nur Leutmanns Vulcanus famulans, die Berliner Sammlung und Encyclopadie, Dietrichs Anweisung, Riems und Sachtlebens Holzsparkunst, Hahns verbesserte Malzdarre, Bus Plattenofen u. e. a. - Den Werth der Kupfer kann Rec. nicht beurtheilen, da sie bey seinem Exemplare fehlen.

Sollte übrigens diess Buch, wie uns der besonders und auf anderes Papier gedruckte Titel und der Mangel der Benutzung einiger der neuesten Schriften vermuthen läst, um etwas älter seyn als dieser Titel: so glaubten wir es doch hier um so mehr als ein neues Werk betrachten zu müssen, da wir von einem ähnlichern frühern Werke keine Spur zu entdecken im Stande waren.

## JUGENDSCHRIFTEN.

Nürnberg, b. Bieling: Deutschland, oder der reisende Kansmann, ein lehrreiches geographisches
Gesellschaftsspiel, durch welches der Jugend, auf
eine sehr leichte Art, viele nützliche Kenntnisse
von ihrem Vaterlande beygebracht werden können, von J. H. Meynier. Neue, mit Schlessen und
Böhmen vermehrte und nach der neuen Theilung des Reichs abgeänderte Auslage. Mit 12.
rothgedruckten Kreis- und 50 schwarzen Städtekarten. 1803. 72 S. kl. 8. (20 gr.)

Nach der Anweilung zum Gebrauch des Spiels folgt eine Reisebüchlein, worin ein Kaufmann seine Reisen erzählt, und hierauf ein Fragspiel zur Wiederholung des Wissenswürdigsten. Die von Deutschland abgerissen Provinzen und beybehalten worden, aber mit der Bemerkung ihrer jetzigen Besitzer; auch die übrigen durch die Säcularisationen entstandenen Abänderungen sind, so viel es Plan und Raum erlaubte, angezeigt worden. An der Nützlichkeit eines solchen Spiels, wie wir deren seit Campe's Versuche mehrere haben, ist gar nicht zu zweiseln, wenn man anders das Interesse der Jugend dafür gewinnt, welches nicht immer der Fall ist. Das gegenwärtige muss eigentlich von und mit solchen Knaben gespielt werden, die zu dem Kausmannsstande Neigung haben.

#### LITERATUR - ZEITU LLGEM

Donnerstags, den 2. August 1804.

### MATHEMATIK

MUNSTER, b. Waldeck: Anweisung zur gründligehen Berechnung der Münzsorten, Reductionen und Arbitragen, wie auch der Waaren-Calculation, Affuranz, Haverey, Bodmerey u. s. w. Nebst vielen nützlichen Tabellen zum Gebrauche für Comtoirs, angehende Lehrer und Handlungs-Schulen, von Andreas Wagner, Privatlehrer der Rechenkunst. 1803. X u. 597 S. gr. 8. Nebst 8 Bogen Tafeln Querfol. (3 Rthlr. 8 gr.)

o lange Hr. W. sich bloss mit der mathematischen Rechenkunst, und deren Anwendung auf merkantilische Gegenstände beschäftigt, ist er selbstständig, und gewinnt das unleugbare Verdienst, an die Seite der besten Calculatoren der kaufmännischen Arithmetik gesetzt zu werden; - sobald er sich aber über diese Bahn hinaus wagt, so verirrt er sich sogleich auf Abwege, die seinen arithmetischen Ruhm verdunkela. Wir glaubten, diess hier bemerken zu müssen, um Hn. W. zu ermuntern, fortdauernd in der ihm eignen Sphäre fich und dem Publicum nützlich zu werden, wie durch gegenwärtiges Werk, das von mehrern vorhergehenden des Vfs. sich unterscheidet, in welchen er

fich grober Plagiate schuldig machte.

Der Vf. theilt diess Buch in zwey Hauptabtheilungen ein. In der ersten (S. 1-348.) wird eine Anleitung zur Münz-Arbitrage der Laubthaler, Louisd'or, Ducaten u. f. w., so wie eine Anweisung zur Verfertigung aller Arten von Tabellen, auch eine Berechnung der Hamburger Curse nach allen fremden Valuten, und endlich verschiedene Specialregeln zur Berechnung einiger Munzsorten, ertheilt. Die zweyte Abtheilung (S. 349 - 597) enthält 1) eine Erläuterung der wahren Methode der Waaren - Calculation; 2) eine Anleitung zur grundlichen Berechnung der Alfecuranz, Haverey, Bodmerey u. f. w., wie auch mehrere dahin gehörige Rechnungsarten, und 3) verschiedene Abhandlungen über vermischte Gegenstände der kaufmännischen Arithmetik. Mit Recht bemerkt der Vf. (S. 1.), dass die Arbitrage für verschiedene Münzforten, welche in Waarenzahlung höher, als nach ihrem gewöhnlichen Werthe im baaren Gelde angenommen oder ausgegeben werden, oft eine langweilige und mühlame Berechnung erfordere, welche um so beschwerlicher würde, je mehr man sich der gewöhnlichen Rechenkunst, selbst der Kettenregel, bediene, indem man nicht von jedem kaufmännischen Rechner den Gebrauch und die Anwendung der Logarithmen erwarten könne; Gründe, die den Vf. be-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

wogen, mit diesem Werke die angehängten Taseln herauszugeben, durch welche jedes mögliche Hindernils gehoben und der gesuchte Zweck ganz vollkommen erreicht würde. — Wir räumen gern ein, dass diese Taseln, die besonders in schneller Berechnung der Waarenpreise nach gegebenen verschiedenen Münzwerthen, und nach den Erläuterungs-Beyspielen, die der Vf. giebt, einen unwidersprechlichen Nutzen haben, indem sie aus Verhältnissen resultiren, die auf logarithmische Werthe durch die einfachsten Regela zurückgeführt werden können; aber es ist auch nicht zu leugnen, dass, jener Kürze ungeachtet, dennoch Graumann, Raphael Levi, Jurg. Elert Kruse (Vf. des allg. besond. Hamb. Contoriften) und der vor ein Paar Jahren in Hamburg verstorbene grosse Analytiker, Matthias v. Drateln, Regeln angeben, die noch ungleich schneller zum Ziele führen, aber dabey das Eigene an fich haben, bloss praktisch zu seyn, ohne den, der davon Gebrauch machen will, mit der Theorie, außer in einigen wenigen Fällen, hinlänglich bekannt zu machen. Diess Verdienst erwirbt fich Hr. W. in der vorliegenden Anweisung. Die Taseln I-VI. find daher sowohl für Laubthaler zu einem gewissen Preise in Waarenzahlung, gegen Pistolen zu 5 Thaler, mit mehrern Procenten Agio, welche immer mit & p. C. steigen, als auch gegen Ducaten, Louisd'ors und Conventionsgeld eingerichtet, wogegen Taf. VII - XI. für die Proportionalzahlen und Differenz-Procente auf alle Curle der Laubthaler, um solche auf sächs. Conv. M. und Werth in Waarenzahlung zu reduciren, berechnet worden. Die übrigen Tateln von Nr. XII — XVII. enthalten die Reduction der Londner und Hamburger Valuten; ferner die Franzößschen, Amsterdamer, Spanischen, Portugiesischen und Italianischen Münz- und Wechselwerthe, wobey ein correspondirender Curs von Hamburg auf Frankreich angebracht ist, der durch eine Berechnung der Amsterdamer Bank Agio beichlossen wird. Wie diess alles auf alle möglich vorkommenden Fälle anzuwenden sey, erklärt der Vf. gründlich, wobey fich von felbst versteht, dass die Beweise allenthalben durch strenge mathematische Regeln der Buchstaben - Rechenkunst geführt wer-

Um unsern Lesern den Gebrauch dieser Tafeln durch ein Beyspiel anschaulich zu machen, wählen wir folgende

· Aufgabe. Wie viel betragen 1230 fl. 10 Stüb. holl. Cour. in Hamburg, wenn der Curs 6½ pr. C. in holl Cassa fieht?

Gg

I. Auf.

I. Auflösung durch Kettenregel.

Mark? — 1230 fl. Amsterd, Cour.

5 — 2 Thir. Cassa.

106½ — 100 Thir. Hamb.

1 — 3 Mark.

Antwort: x = 1386 Mark 7 Schill.

II. Auflösung.

Nach der vierten Tafel, welche die Reduction der Hamburger und Amstertlamer Valuten im holl. Courant-Curs enthält, findet man die Proportionalzahl zu 1062 in der ersten Tafel.

1126746 × 1230½
2233492
33803380
563373

Mrk. 1386 461953 mal 16 X = 7 Schill.

Oder nach dem Werthe des Guldens à 1061 in der zweyten Columne 36.0564

36.0564 × 1230½
721128
10816920
180282
443674002

1386 Mark 7 Schill.

Gewiss find dergleichen Tafeln solchen Comptoiristen und Negocianten zu empfehlen, die an weitläufigen Wechsel - und Waaren - Calculationen keinen Gefallen finden; für solche aber, die, wie Rec., fich gern mit Ziffern und Charakteren beschäftigen, wird kein großer Gewinn zu erwarten seyn, indem sie fast in den meisten Fällen eben so geschwind rechnen, als die Proportionalzahlen in den Tafeln aufluchen und niederschreiben können. Dahin gehört die analytische Berechnungsart, die der Vf. (S. 175 fg.) als eine weitere Fortsetzung der Operationen lehrt, welche er in seinen analytischen Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der kaufmänn. Arithmetik (Leipz. 1799. 8. S. 128 fg.) angefangen hat. Dergleichen speculative Berechnungsarten schärfen den Verstand ungemein, und führen zu einer Fertigkeit im Calculiren, die in der Folge nur wenige Charaktere, meistens Kopfrech-nen, zu gebrauchen lehrt. — Was der Vf. über Waaren: Calculationen (S. 351 — 437.) durch Beyspiele und Erläuterungen beybringt, ist unstreitig das beste und vollständigste, was bisher über diesen Gegenstand geschrieben worden; es ist ein würdiger Pendant zu Kampkens Bemühungen der Art, jedoch mit dem Unterschiede, dass letzterer sich der Logarithmen bedient. Aehnliche Calculationen, wie die, welche S. 430—433. vorkommen, hat schon Berghaus geliefert (f. dessen Lehrbuch der Handlungswiff. Bd. I. Abth. I. S. L.—LIX. u. S. 183—191.). — Vorzüglich lehrreich ist S. 438—564. die Anleitung zur gründlichen Berechung der Assamz (Asseuranz), Haverey, Bodmerey u. f. w., wie zu mehrern dahin gehörigen Berechnungsarten, die aus wahren fystematischen Principien hergeleitet und auf die höhere Arithmetik angewandt werden. Die mannigfaltigen Vorfälle im Kaufmännischen Leben, die der Vf. für die mathematische Rechenkunst benutzt, und die fich auf Interusurien, Annuitäten, Leibrenten, Fallit - und Disconto-Gegenstände erstrecken, sind zu ausgebreitet, als dass sie hier einzeln angeführt werden könnten. Im Ganzen sowohl, als in ihren an sich verschiedenen Verhältnissen, sind sie ein wahres Mittel, den angehenden speculativen Lehrer der höhern Rechenkunst zu ermuntern, sich mit dergleichen Materien mehr, als bisher, zu beschäftigen. — Die Schluss-Abhandlungen (S. 565—597.) sind vermischten Gegenständen der kaufmännischen Arithmetik gewidmet, und zeugen, wie das ganze Buch, von dem Fleisse und dem Scharssinne des Vfs., womit er diese und mehrere andere Vorfälle der Handlungswissenschaft auf die höhere Rechenkunst anzuwenden versteht.

Uebrigens hat fich Hr. W. bey der Ausarbeitung dieses Werks einiger der vornehmsten neuern Werke, jedoch so bedient, dass er theils darauf nur bezugsweise Ruckficht nimmt, theils Sätze aushebt, die entweder bestritten oder berichtigt werden. Das der Vorrede deshalb angehängte *Verzeichniß der Schriften*, welches nur aus fieben Artikeln besteht, hätte aber mit mehr literarischer Genauigkeit angesertigt werden sollen, eine Uebereilung, deren sich der Vf. auch in seinen übrigen Schriften sehr oft zu Schulden kommen lässt. — Nr. 5. ist sogar ganz irrig angegeben; denn das Tetenssche Werk, welches hier gemeynt wird, und bey Weidmanns E. u. Reich zu Leipzig in 2 Bänden gr. 8. 1785. u. 1786. herausgekommen ist, führt den Titel: Einleitung zur Berechn. der Leibrenten u. Anwartsch. 1. Bel. XLIV u. 604 S.; 2. Bel. IV u. 302 S. mit 2 Kupfertas.; das Tetenssche Werk über Wittwen-Cassen aber; das der Vs. anführt, ist erst 1803. in Kopenhagen b. Proft auf 141 S. 8. nebst 3 Bog. Tafela in fol. herausgekommen, so dass er folglich dasselbe nicht benutzen konnte.

MAGDEBURG, a. K. d. Vfs. gedr. b. Hessenland: Vollständiges Hand- und Rechenbuch für angehende Kausseute und Oekonomen, und besonders für Europa's Handlungsschulen, entworfen von Christoph Friedr. Hoff, Lehrer der Rechenk. u. d. Handlungswiss. in Magdeb. 1802. Erster Theil. 304 S. Zweyter Th. 460 S. gr. 8. (4 Rthlr.)

Der Vf. hat fich schon in den J. 1794. u. 1790. dem Publicum durch Herausgabe guter Rechenbücher empfohlen, wie die wiederholten Auflagen derselben beweisen. In diesem neuen ging vornehmlich seine Abficht dahin, einen Leitsaden vom den einsachen Rechnungsarten an bis zu den höhern Aufgaben der technischen und kausmännischen Rechenkunst, für Lehrende sewohl als Lernende, zu liesern. Er hat darin einen allzu abstracten Vortrag sorgfältig vermieden; die Hauptregeln nach der Fassungskraft der Schüler leicht und deutlich vorgetragen; jede allgemeine Nutzanwendung nach Beschaffenheit der Aufgaben bemerkt;

merkt; den Grund zu manchen branchbaren und bequemen Auflösungen jeder Réchnung erklärt, und hey den Handelsrechnungen die befonders vorkommenden und der Veränderung unterwoxfenen Nebenkassen in einer Tafel, im Durchschnitt, angegeben. Ueberdiefs hat der Vf. pach feiner Lage vielfache Gelegenheit gehabt, den praktischen Nutzen seines Vortrags zu erproben. Im when Theile trägt er zuerst die Rechnungsarten mit ihren Proben vor. Bey der Numeration findet man die Erklärung für die Zeichen und Abkürzungen, welche sich auf Münzen, Gewichte, Maasse u. dergl. beziehen; er giebt alsdann die Verhältuisse, der Rechnungs - und Wechselmünzen, das Nöthige vom Münzfulse, mit einer Tafel vom gegenwärtigen Werthe der Rechnungs - und Wechselmunzen in preuss. Courant, an. Hierauf folgen die Verhältnisse der Handels - und Frachtgewichte; die Verhältnisse der Getreidemaasse; der Wein - und Oelmaasse; der Ellenmaasse in und aufser Europa. Bey den nach der Zahl zu bestimmenden Waaren hat er. außer allgemeinen Angaben, noch besonders auf Seefrachten, Salz-, Getreide-, Leinwand-, Garn-, Tuch-, Pelz-, Leder-, Papier-, Blech-, Fisch-, Nutz - und Brennholz-Handel; auf Tonnenwaaren. auf Längen - und Flächenmaass und auf Zeiteintheilung Rücklicht genommen. Es folgen diesen die Rechnungsarten in benannten und gebrochenen Zahlen; die Proportionsrechnung, einfach und zusammengefetzt, direct und verkehrt, mit Anwendungen auf verschiedene Oekonomie-Aufgaben; auch manches bloß zum Nachdenken und zum Vergnügen. Die Interesserechnung: in Privat-Zinsgeschäften, in Rechnungszinsen mit Proben, in allgemeinen Regeln zur Zinsrechnung, in umgekehrten Verhältnissen, in gleichtheiligen Terminen, in Kapital und Zinsen zufammen, die Zinsen besonders zu finden. Internsuriumsrechnungen, bey Licitationen. Vereinigung verschiedener Zahlungstermine - die sogenannte Zeit-Thara-, Rabatt - und Disconto-Rechnung. Von den Kennzeichen der Zahlen zur Verklei-nerung. Die Erklärung der Kettenregel. Die inlän-dischen Geld- und Wechselreehnungen. Die Berechnung ausländischer Valuten gegen einander und gegen inländische Valuten, nach allen vorkommenden Wechselfragen, z. B. dem Leipziger, Frankfurter, Wiener u. f. w. Wechselcurs, der Curs der Louisd'ors in Hamburger Banco in Tafeln nach Stücken und nach Procenten. Die Vergleichung der geringern Wechfelcurse durch den mittlern zu den höhern; auch der mittlern zu den höhern durch den geringern. Die Vergleichungen der Wechselcurse vom Stück nach Procent. Die Vergleichungen der Reichsgulden gegen Rihlr. in Conventions - und 24 Guldenfuls. Wechselvaluten mit Spesen.

Der zweyte Theil enthält erstlich ein alphabetisches Münz-, Gewicht- und Maasverzeichniss nach den Ländern und Handelsplätzen in und außer Europa. Eine Einleitung zu den Waarenberechnungen, wo Erklärungen verschiedener Kunstwörter bey kaufmännischen Rechnungen, im Wechsel und in den Brie-

fen, vorkommen; vom Frachtgewicht beym inländischen Handel u. s. w. Waarenberechnungen einiger Städte, z. B. Magdeburg, Braunschweig, Bremen u. £ w., eben so für ganze Länder nach den Handelsund Fabrik kädten. Berechnung der Waarempreise: von Hamburg nach dem Preiscourant; See-einwärts von den entferntesten Handelsplätzen bis Hamburg und Magdeburg; zum Verkauf und auf Lieferung nach Hamburg und den entferntelten Handelsplätzen. Berechnung von einkommenden und ausgehenden Waaren und Landesproducten nach der Verkaufrechnung. Wechselrechnungen und Reductionen, Wechfel-Arbitragen und Commissionen. Gewinn oder Verlust an den Wechselcoursen und Waarenpreisen. Goldund Silberrechnung. Vermischungsrechnung. Berechnung der Nutzhölzer. Theilungsrechnung nach verschiedenen Fällen in Schiffsparten; in Haverie oder Seeschaden. Ausziehung der Quadrat- und Kubik-wurzel. Die Regel Falst. Die Regel Cöci. - Bey diesem großen Reichthum an Gegenständen, die befonders dem Kaufmann wichtig find, wäre nur noch zu wünschen, dass der Vortrag etwas wissenschaftlicher wäre; denn eine Menge Aufgaben stehen hier und find aufgelöft, ohne dass der Anfänger errathen kann, welcher Ideengang dabey Statt fand.

Leipzig, in d. Junius. Buchh.: Vollfändige Anwelfung zur praktischen Geometrie, für Feldmesser, Oekonomen, Landleute, Maurer, Zimmerleute, Tischler und andere Professionisten, denen geometrische Kenntnisse nothwendig find. Herausgegeben von Johann Friedrich Otto. 1804. VIII u. 287 S. 8. Mit 19 Kpft. (1 Rthlr. 12 gr.)

Hr. O. mucht hiemit seine Materialien und Methode bekannt, die er seit vielen Jahren mit erwünschtem Erfolge gebraucht hat. Mangel an praktischen Verfahrungsarten in den Schriften Wolfs und anderer Mathematiker veranlassten ihn, sich eigene Methoden zu erfinden, um diese oder jene mögliche oder unent-behrliche Aufgabe aufzulösen. Dahin gehört unter andern: Wie man ein Stück Wiese übergünglich aufnimmt, das nicht aus einem Standpunkte übersehen werden kann; ein Stück Wald umgänglich aufzunehmen nach einer eigenen Methode, da die in vielen Geometrieen beschriebene ihm sehr unvollständig schien; ferner vortheilhaftere Aufnahmen von Verrainungen, die man anderwärts vergebens facht; eine Theilung, wo die Theilungslinien mit einander parallel laufen, auf Waldvermelfungen und Eintheilung in Schläge angewandt, und die anderwärts nicht anzutreffen ist; eine neue Art, mit der Mensel zu messen, die sehr genau und vortheilhaft ist. In der Stereometrie findet man eine Anweisung, wie zu jeder Pyramide, die zu einem Körper gehört, die wahre perpendiculäre Höhe aus dem perspectivischen Risse gefunden werden kann, welches man anderwärts vergebens sucht. Die Trigonometrie hat der Vf. übergangen, weil solche von Wolf und andern ausführlich genug abgehandelt ift.

Die Begriffe und geometrischen Constructionen, wie auch die gezeigten Berechnungsmethoden der Flächen (S. 1 – 84), find richtig und die Anwendungen nicht selten recht artig; Beweise aber mangeln gänzlich. In der Lehre vom Aufnehmen mit Infirumenten (S. 84 - 152.) findet man §. 87. die neue Methode, mit dem Messtische zu messen. Sie besteht darin, dass mit dem Gebrauche des Messtisches ein besonderer Zeichnungsentwurf verbunden wird, wodurch man den Vortheil erhält, dass der Messtisch nicht über gegebene Punkte und Linien zugleich gebracht werden darf, sondern dass man damit, wie mit einem Winkelmesser operirt, wodurch aber, statt des eingebildeten Vortheils der wahre Nachtheil entsteht, dass der Grundriss der gemessenen Figur unmittelbar auf dem Messtische vollendet vermisst wird. Hierauf folgt die Verwandlung der Figuren (S. 152-203.) und die Stereometrie (S. 203-229.). Der Anhang enthält einige sogenannte Kunststücke gemeiner Feldmesser, und die Visirkunst macht den Beschluss.

Vermuthlich ertheilt. Hr. O. an Handwerksleute und solche Unterricht, die als sogenannte Acker- oder Landmesser austreten wollen, die man aber nicht mit Männern verwechseln muss, die Districte, Provinzen und Länder nach dazu erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnissen vermessen; für diesen Zweck kann die gegenwärtige Anweisung zur praktischen Geometrie (eigentlich nur zu einigen praktischen Lehren der Geometrie) wohl ihren Nutzen haben. — Da der Vf. sich wenig um kökere Theorie bekümmert haben mag, so ist es ihm auch zu verzeihen, dass er das für neu ausgiebt, was er nicht in den Büchern gefunden hat, die ihm in die Hände gekommen seyn mögen; was dem Mathematiker möglich ist, davon hat er keinen hinreichenden Begriff.

Leipzia, b. Hinrichs: Lehrbuch der reinen Arithmetik und Geometrie, besonders für den öffentlichen mathematischen Unterricht auf Gelehrten und Bürgerschulen u. s. w., von Johann Gottlieb Schmidt, d. W. Mag. und Mathematicus zu Pforta. 1803. VIII u. 381 S. gr. 8. Mit 8 Kpf. (1 Rthl. 16 gr.)

Auch unter dem Titel:

Lehrbuch der mathematischen Wissenschaften u. f. w. Erster Band, welcher die reine Arithmetik und Geometrie u. s. w. enthält.

Diess Lehrbuch, das der Vf. nicht nur für den öffentlichen, sondern auch für den Privat-Unterricht und
zum Gebrauche der Selbstelehrung bestimmt, handelt
zuvörderst in der Einleitung zu den Anfangsgründen

der Mathematik von der Einrichtung des mathematischen Vortrags, worauf Erklärung der Namen, Begriffe und Eintheilungen der Mathematik folgen. Alsdann wird in den Anfangsgrunden der reinen Arithmetik die Lehre der gemeinen Species und die Brüche, Quadrat - und Kubikwurzel - Ausziehung, auch arithmetische und geometrische Progressional - Verhältnisse vorgetragen. Die Anfangsgrunde der Geometrie beschäftigen sich mit Betrachtung der Punkte, Linien, Flächen und Körper überhaupt, fo wie mit Erklärung der geraden und krummen Linien und dergleichen Flächen, Winkel, Kreise, Bogen und Chorden derfelben, Drey-, Vier- und Viel-Ecke, regel- und unregelmässigen Körpern, besonders der prismatischen und pyramidalischen, würflichten und cylindrischen, der Rugeln und andern mehr, mit Anwendung der zu jedem geometrischen Gegenstande erforderlichen Grund - und Lehrsätze. Nicht allenthalben find jedoch diese mit der gehörigen mathematischen Schärfe vorgetragen. Auch mussen wir bemerken, dass wir, außer einer Menge unrichtig oder höchst mangelhaft erklärter Begriffe, eine Menge Gegenstände vermissen, die man in einem Lehrbuche der Mathematik schlechterdings erwartet, wie z. B. in der Arithmetik die Lehre von den Logarithmen, der Primzahlen, Polygonalien, der arithmetischen Potenzen und ihrer Summen (deren höhere und niedere Ordnung durch eine Summenformel schon Wolf, Euler und Karsten gelehrt hat; neuerer Lehrmethoden, wie die von Grüsen und Köst. ner, nicht einmal zu gedenken); in der Geometrie, die Erklärung eyformiger Linien, Flächen und Körper, wozu der Ober-Finanzbuchhalter Obereit im Magazin für reine und angewandte Mathematik von Hindenburg f. 1788. erstes St. S. 87 - 98. eine treffliche geometrische Construction geliefert hat. Ferner: wie zwischen zwey gegebenen Linien zwey mittlere geo-metrische Proportionallinien gefunden werden sollen; anderer Fälle nicht zu gedenken. Vielleicht nimmt der Vf. Gelegenheit, im folgenden Theile über die Natur und Eigenschaften der imaginären Größen, nebst Erörterung der dabey vorkommenden Sehwierigkeiten; ingleichen wie und unter welchen Umständen man die imaginären Größen in analytischen Rechnungen einführen, ihren Gebrauch auf algebraische und transcendentalische Functionen erstrecken, und alles aus den nächsten mathematischen Quellen rechtfertigen könne, - ausführlich zu handeln. Alsdana empfehlen wir ihm aber Deutlichkeit und Bestimmtheit im Ausdrucke, woran es im vorliegenden ersten Bande sehr häufig mangelt, und wovon die Verdeutschung der mathematischen Disciplinen S. 21. 26. 27. u. a. O. m. die sprechendsten Beweise liefern.

Livr.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEIT

Freytags, den 3. August 1804.

#### NATURGESCHICHTE.

PARIS: Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de J. M. Cels, avec figures. Par E. P. Ventenat, de l'institut national. fol. 1800 — 1804. Livr. 1 — 7. mit 70 Kupfert.

in Institut, wie das, welches J. M. Celt, Cultivateur auf Mont-Rouge, eine gute halbe Meile von Paris errichtet hat, verdient die Aufmerksamkeit auch des auswärtigen Publicums. Die Privatgärten zu Blois, der Cliffortsche, Farnessche und der des Grafen Alexis Razumofsky bey Mofcau wurden von reichen Eigenthümern angelegt, aber Cels, blosser Pächter eines Guts, hatte, außer dem Mangel eines großen Vermögens, besonders während der Revolution noch mit andern Schwierigkeiten zu kämpfen. Diele aber schreckten ihn so wenig ab, dass er vielmehr seine Sammlung zu einer der reichsten und vorzüglichsten von Europa gemacht hat. Er wollte vier seiner Söhne ganz für seine Lieblings - Anlage erziehn: der eine sollte die specielle Aussicht führen, der andere zeichnen, der dritte beschreiben und der vierte den Briefwechsel führen. Aber das Vaterland raubte ihm seine Söhne bis auf Einen!.. Die ausgebreiteten Verbindungen, worin Cels mit England und mit mehrern reisenden Naturforschern, mit Michaux, Desfontaines, Olivier und Bruguieres stand, bereicherten seine Sammlung vorzüglich.

Hier unternimmt es nun sein Freund Ventenat, die merkwürdigsten Gewächse seiner Sammlung zu beschreiben. Dass die beygefügten Kupfer meisterhaft find, lässt fich von dem Pinsel Redoute's und von dem Grabstichel Sellier's und Plée's erwarten. Man findet hier folgende neue, oder seltene Pflanzen: Lier. I. t. I. Mimofa botry cephala, inermis, petiolo baft glanduloso, pinnis 5 jugis, foliolis 9 — 13 jugis, floribus capitatis, capitulis racemofis, aus Neu-Holland. t. 2. Mimosa linisolia, fol. simplicibus lineari-lanceolatis sparsis, racemis axillaribus paniculatis longitudine soliorum, eben daher. Auch schon in deutschen Gärten. t. 3. Goodenia ovata, schon öfter beschrieben und abgebildet. t. 4. Robinia viscosa, ebenfalls in deutschen Gärten nicht mehr felten. t.5. Gaultheria erecta, fol. ovatis mucronatis, caule erecto, floribus racemofis; aus Peru. t. 6. Ancistrum repens, caule repente, soliolis ovato oblongis argute ferratis, lineatis glabrinsculis, eben daher. Forsters A. anserinaesolium hat zwar große Aehnlichkeit mit dieser neuen Art, unterscheidet fich aber fowohl durch dem aufsteigenden Stamm, als durch die keilförmigen Blätter und die einblättrige · und schwerlich von ihr verschieden. A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Blumenkrone. t. 7. Boffiaca heterophylla, eine neue Gattung aus Botany-Bay, dem Begleiter la P4confes, Boisseu - Lamartinière, zu Ehren genannt, ge-aort zur siebzehnten Classe, wo sie Wildenow auch schon N. 1342. aufgeführt hat. t. B. Embotkrium alicifolium, caule fruticoso, fol. lanceolatis acuminatis glabris, floribus axillaribus fasciculatis; aus Botany - Bay. t. 9. Iris fimbriata, foliis scapo compresso multissore viz brevioribus, pistillis simbriatis; aus China. t. 10. Melalenca hypericifolia, auch von Smith in den Transact. of the Linn. foc. vol. III. beschrieben und von Andrews boton. repof. t. 200. abgebildet.

Livr. II. t. II. Redutea heterophylla, eine neue Gattung aus der sechzehnten Classe, dem gro-sen Pflanzenmahler Redoute zu Ehren genannt. Char. gener. Cal. duplex, exterior polyphyllus, interior 5 partitus. Filamenta superne libera et ramosa. Stigma. ta 3. Caps. 3 locularis, 3 valvis polysperma. lanata. Receptacula tria, utraque latare seminifera. Diese Gattung ist von Hibiscus durch die dreyfache Narbe und durch die dreyfächerige Kapfel, von Goffypium durch den äußern vielblättrigen Kelch und von Cienfuegia durch die vielsamigen Früchte unterschieden. Sie kommt aus St. Thomas, und ist ein Sommergewächs. t. 12. Mimesa elliptica, aus Portugal, schon von Lamark bestimmt. t. 13. Cytisus proliferus Linn., aus Tenerissa. t. 14. Scandix pinnatifida, involucris pinnatifidis, seminum rostro longis. fimo, foliis digitatis, laciniis multifidis, von Olivier aus Persien mitgebracht. t. 15. Rhododendron punctatum. t. 16. Centaurea prolifera, foliis bipinnatifidis, ramis proliferis; von Rosette in Aegypten. (V. hätte doch Forskål nachschlagen müssen, wo er diese Pflanze unter dem Namen C. acaulis p. 152. schon gefunden hätte. Gmelin machte C. sessiis daraus; aber Vahl (symbol. bot. tom. II. p. 94.) beschrieb sie sehr richtigtals C. glomerata. Den letztern Namen hat man ihr nach Vahl auch in deutschen Gärten gegeben.) t. 17. Crotalaria semperflorens, caulibus fuffruticosis, fol. simplicibus ovalibus emarginatis mucronatis, stipulis lunatis amplexicautibus; aus Indien. Mit Cr. verrucofa und retufa verwandt. t. 18. Campanula tomentosa Lam. t. 19. Lunaria suffruticosa, tomentosa, foliis integerrimis lanceolatis, inferioribus obtufis, superioribus acutis, siliculis obovatis; aus Perfien. t. 20. Mimofa distachya, inermis, petiolis basi interque duas supremas pinnulas glandulosis, racemis geminis axillaribus, leguminibus articulatis planis. Aus Neu-Holland, mit M. Julibriscin sehr nahe verwandt, ΉÝ

Livr. II. t. 21. Oliveria decumbens, eine neue Gattung von Dolden Pflanzen, die von Olivier bey Bagdad gefunden worden und ihm zu Ehren genännt ilt. Char. gen. Involucr. et Involucella polyphylla, foliolis z fidis. Petala 2 partita. Semina fubovata kirsuta, dorso 5 nervia. Cal. 2 dentatus. Umbellae pauciradiatae: umbeltulue simplices. t. 22. Illicium parviflorum, petalis definitis ovato-fubrotundis (melleis). Diese neue Art ist von Bartram und Michaux in Florida gefunden, und unterscheidet fich von den beiden andern durch die Form und bestimmte Anzahl der Kronenblätter. Die Früchte können eben so wie die von III. anisatum gebraucht werden. t.23. Agyneia impubes. t.24. Tradescantia rose a erecta, foliis gramineis, umbelhis terminalibus paucifloris, tinvolucro diphyllo longioribus. Durch den letztern Umstand unterscheidet sie sich befonders von Tr. virginica, mit welcher sie sonst sehr verwandt ift. t. 25. Bupkthalmum flosculosum, calycibus obtuse foliosis, fol.; alternis spatiulatis tomentosis, storibus stosculosis. Von Olivier bey Bagdad gefunden. t. 26. Allium fragrans, scapo teretri, foliis lineari-bus carinatis obtusis contortis, staminibus planis. Von A. odorum wohl zu unterscheiden, aber mit A. gracile fehr nahe verwandt. t. 27. Celfia lanceolata, fubtomentosa, foliis lanceolatis, floribus axillaribus folitariis. Von Olivier und Bruguières am Euphrat gefunden. t. 28. Rosa bracteata. t. 29. Plantago vaginata, fol. ovato - lanceolatis denticulatis nervofis, taule fruticoso simplici vaginato, spicis teretibus longissime pedun-culatis. Von Broussonet aus Nordafrika mitgebracht. t. 30. Caladium bicolor ist Arum bicolor unserer Gärten. Der Vf. giebt dem Caladium folgenden Char. gen. Spadix apice staminifer, medio glandulosus, basi germina ferens. Antherae sessiles, in spiram densam dispositae, peltatae, sub petta sulcatae, sulcis pollinem concatenatum emittentes. Glandulae multiplici serie spadici adnatae, obtusae, ad ambitum sulcatae. Germina sessilia, numerosa subrotunda depressa. Er rechnet dahin das Arum sagittaefolium, esculentum, ovatum, seguinum, arborescens, auritum, kelleborifolium und hort. malabar. vol. XI. t. 22., welches er Cal. nymphaeaefolium nennt.

Livr. IV. t. 31. Chironia decuffata, fruticofa, fubtomentosa, foliis confertis decussatis oblongis obtusis, calycibus globofis quinquepartitis. Mit Ch. frutescens verwandt. Vom Kap. t. 32. Ononis vaginalis Vahl. t. 33. After sericeus, herbaceus integrifolius, caule procumbente, fol. ovato-lanceolatis fericeis, ramis unifloris. Von Michaux am Missippi gefunden. t. 34. Arenaria montana Linn., wohl zu unterscheiden von A. montana Allion. t. 35. Rosa diversifolia, germinibus evali-oblongis glabriusculis, foliolis calycinis ciliatis, caule petiolisque aculeatis, flipulis ciliatis, foliis ternatis pinnatisque ovatis dupliciter ferratis, subtus glaucis. Aus China. Scheint Rosa chinensis Jacqu. zu feyn. t. 36. Tagetes papposa, caule paniculato, foliis subbipinnatis, ca-tycibus octopartitis, seminibus papposis. Von Michaux aus Nordamerika mitgebracht. t. 37. Lithofpermum decumbens, callofo hispidum, fol. lanceolatis, calycibus Dasi pentagonis, seminibus tuberculatis, caule herbaceo. Aus der Gegend von Bagdad. t. 38. Statice fascicu-

lata, scapo simplici capitato, caule fruticoso, superno soliofe, foliis fasciculatis linearibus canaliculatis recurvis. Ist von Grisley schon als Statice f. Carophyllus marinus, fruticans flore albo, aus Vaillant's Herbarium angeführt. Das Vaterland ist Portugal. t. 39. Dianthus monadelphus, floribus solitariis, squamis calycinis quater, nis lanceolatis acuminatis patulis, tubo brevioribas, petalis crenatis, flaminibus monadelphis. Von Bruguières bey Haleb gefunden. t. 40. Dalea purpurea, fol. confertis ternatis pinnatisque, foliolis linearibus, floribus spicatis pentandris. Ist Petaloftemon violaceus Michaux flor. boreali - americ. vol. IL p. 50. t. 37-f. 2. und

von Dalea wohl zu unterscheiden.

Livr. V. t. 41. Aralia hispida, caule suffruticoso petiolisque hispidis, foliis decompositis, von Michauce an der Hudsonsbay gefunden. t. 42., Primula auriculata, Lam. Pr. longifolia Curtis bot. mag. 1:392. t. 43. Chrysanthemum pracaltum, Leucanthemum, foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis, laciniis obtuse dentatis, caule multissoro. Mit Chrys. corymbofum fehr nahe verwandt, t. 44. Dracocephalum variegatum, spicis brevibus tetragonis, fol. ovali-oblongis superne denticulatis. Ward von Walter als Prasium aufgeführt und von Michaux als Abart von Dr. virginianum angesehn. t. 45. Hypericum dolabriforme fol. lineari - lanceolatis, calyce inaequali, petalis dolabriformibus. Von Michaux in Kentucky gefunden. Scheint H. fasciculatum Mich. flor. bor. americ. vol. II. p. 80. zu seyn. t. 46. Ruellia varians ist Eranthem. pulchelhim Andrews bot. repos. t. 88. Ventenat fand vier, oft fünf, auch sechs Antheren. Daher rechnet er diese Pflanze hierher. t. 47: Citharexylon pentandrum, ramis obtuse tetragonis, fol. ovato-oblongis subtus pubescentibus, calycibus dentatis, floribus bracteatis pentandris. Aus Porto-Rico. Der Vf. nimmt von dieser Art einen neuen Beweis für die Vorzüge einer natürlichen Methode her, weil man nach dem künstlichen System hieraus eine neue Gattung machen mülste. t. 48. Ixia filiformis, fol. ensiformibus acuminatis, scapo filiformi erecto, spica mutante, laciniis calycinis tubo longioribus, mit I. incarnata Jacqu. äusserst nahe verwandt. t. 49. Antirrhinum canadense. Da die Abbildung in Abbot's lepidopterous infects of Georgia vol. I. t. 8. so selten ist, so ist diese sehr schätzenswerth. Der Vf. scheint aber dieses frühere Kupfer nicht zu kennen. t. 50. Salvia acuminata ist Salv. angustisolia Mich. flor. bor. amer. vol. II. p. 15. und S. mexicana Walt. flor. Carol. p. 65.

Livr. VI. t. 51. Bejaria racemosa. Der Vf. schreibt Bejaris, nicht Befaria, weil Bejar, Prof. in Cadiz, ein genauer Freund von Mutis, es ist, nach welchem Linne diese Psianze genannt hat. Michaux hat dieselbe Art als Befaria paniculata flor. bor. amer. vol. I. p. 280. t. 26. abgebildet. t. 52. Phyteuma pinnata Linn. t. 53. Verhena stricta ist V. rigens Mich. flor. bor. amer. vol. IL p. 14. t. 54. Achillea imbricata, foliis teretibus sexfariam tuberculatis, pedunculis elongatis unifloris. Aus der Levante. Kommt einigermalsen mit A. santolina überein. t. 55. 3 as minum glaucum. t. 56. Podaliria australis (hätte

wohl wegbleiben konnen). t. 57. Lotus Gebelia, leguminibus rectis cylindricis mucronatis, caulibus decumbentibus glabris, pedanculis paucifloris, bracteis triphyllis. Bey Aleppo von Olivier gefunden. t. 58. Hypericum triplinerve, fol. linearibus patentissimis triplinerviis, storibus racemose-paniculatis, calycibus petalisque servato glandulosis, stylis 3. Von Michaux am Ohio gefunden, aber in seiner Flor sindet es sich nicht. t. 59. Salvia compressa, fol. ovali-oblongis crenatis rugosis, varticilis summis steritibus, calycibus fructiseris coloratis compressis. Am Euphrat gefunden, mit S. spinosa und argentea verwandt. t. 60. Andromeda cassine-folia ist A. speciosa Mich. vol. I. p. 256.

Livr. VII. t. 61. Chaptalia tomentofa, eine neue Gattung zur vierten Ordnung der neunzehnten Classe gehörig und dem Minister Chaptal zu Ehren genannt. Diese Schmeicheley können wir nicht billigen. (Nomina generica non abutenda funt ad sanctorum kominumve in alia arte illustrium favorem captandum aut memoriam conservandam. Unicum Botanisorum praemium, hinc non abutendum est. Linn.) Diese Chaptalia hat folgenden Char. igen. Rec. nudum. Papp. capillaris. Flores radiati, flosculis radialibus, in duplici serie difformibus, femineis, flosculis disci masculis bilabiatis. Sie wächst bey Charlestown in Carolina, und ist Tuffilago integrifolia Mich. Perdisium semistosculare Walt." t. 62. Casuarina distyla, dioica, ramulis erectis, strobilorum squamis ciliatis, vaginis septemfidis, ovariis distylis, fructibus ovatis. Aus Neu-Holland. t. 63. Asperula brevifolia, fol. quaternis brevissmis, superioribus oppositis, caule decumbente, floribus quadrifidis, axillaribus folitariis, terminalibus fasciculatis. Aus Caramanien. t. 64. Etusaria aleppica ist Cordylocarpus laevigata Willd. Der Vf. behält aber den ältern Namen von Gärtner bey. Ihm scheint Brassica Tournefortii auch hierher zu gehöt. 65. Polygonum polygamum, frutescens, caule ramofissimo, foliis spatkulatis, laciniis calycinis obovatis patentibus, ocreis integris- Aus Nordamerika. t. 66. Nepeta longiflora, cymis remotis pedunculatis unilateralibus paucifloris, fol. subsessibus cordato-ovatis rugosis, corollae tubo longissimo. Aus Persien. t. 67. Rosa kamtschatica, germinibus subglobosis pedunculis-que glabris, caule aculeatissimo hirsuto, petiolis subinermibus, foliolis obovatis. t.68. Hypericum keterophyllum, floribus trigynis, caule fruticoso, foliis caulinis rameisque lineari - lanceolatis., ramulorum ovatis brevissimis. Artige Knolpen, deren Schuppen wie Dachziegel übereinander liegen, zeichnen diese perssche Art sogleich aus. t. 69. Metrosideros Lophanthus, fol. sparsis lanctolatis utrinque attenuatis mucronatis, floribus terminalibus dense spicatis pubescentibus. Aus Neu-Holland. t. 70. Metrofideros falignus Smith.

Conurg u. Lerpzie, b. Sinner: Geschichte der merkwürdigsten Naturbegebenheiten auf unserer Erde von Christi Geburt bis auf gegenwärtige Zeiten, von 3. Chr. Cantor, ehemal. Benedictiner zu Banz. Erster Band. 448 S. Zweyter Band. 447 S. 8. (2 Rthlr.)

Rec. verkennt den Fleiss nicht, welchen der Vs. bey Verfertigung des zweyten Bandes angewandt hat. um zum Theil aus ähnlichen Sammlungen, zum Theil aber auch aus Quellen ausführliche Nachrichten von den merkwürdigsten Naturbegebenheiten zu sammeln. Dieser Band kann dem Naturforscher in mancher Rückficht wichtig werden. Er zeigt aber zugleich, dass der Vf. seinen Zweck nicht erreicht hat, die jetzige Gestalt und Beschaffenheit der Erde aus solchen Begebenheiten zu erläutern. Sie find viel zu unbedeutend, um darauf irgend einen beträchtlichen Einfluss geäussert zu haben, und weit mehr als jene Zufälle wirkte die unaufhörlich fortschreitende Cultur, deren Wirkungen aber schwer zu entwickeln find. Der erste Theil enthält eine geologische Untersuchung über die Veränderungen des Erdbodens, womit Rec. nicht zufrieden seyh kann. Was der Vf. von der Entstehung und Bildung der Erde, den Bergen, Vulkanen, Erdbränden und einigen meteorologischen Erscheinungen sagt, ist zwar aus manchen Schriften mit vieler Belesenheit zusammengetragen, aber man vermisst überall ein genaues Studium der wichtigsten Schriften über diese Gegenstände. Die Verhandlungen über die Geognofie, über den Urfprung der Vulkane, des Basalts u. s. w. find dem Vf. entweder unbekannt oder doch nicht genau genug bekannt. Uebrigens find aber feine Urtheile oft so bestimmt und richtig, dass man den Mangel an positiven Kenntnissen in den Wissenschaften bedauern muss, welche zur richtigen Beurtheilung der Gegenstände dieser Art durchaus nothig find.

#### ERDBESCHREIBUNG.

FRANKFURT a. M., b. Jäger: Catalogue des Cartes géographiques et hydrographiques, Plans etc., qui fe trouvent dans le magazin de la librairie de Jäger d Francfort sur le Mein. 1803. 128 S. 8. (8 gr.)

Der nämliche Titel ift auch deutsch zur Seite gestellt, aber alle in dem Verzeichnisse selbst angebrachten Bemerkungen find in französischer Sprache niedergeschrieben. Die Jägerische Handlung liefert dadurch einen systematischen, im Ganzen gut gerathenen, Catalog ihres reichhaltigen Lagers von eigenen Verlagsartikeln, unter welchen die große aus 81 Blatt bestehende Karte von Deutschland die Hauptsache ausmacht; dann aber auch von andern einheimischen und ausländischen Blättern. Der Vf. hält sich bey der Ausfertigung nicht an die üble, in Bremers ähnlichem Verzeichnisse beobachtete, Methode, wo die Rubriken englische, französische, deutsche u. f. w. Karten zur Grundlage angenommen find, fo dass der Liebhaber, welcher z. B. die von den Niederlanden vorräthigen Blätter übersehen will, erst aus allen Nationen, welche Karten verfertigt haben, zusammenstelden muss; sondern er lässt die Atlasse und allgemei-

nen Karten voraitsgehen, und ordnet dann unter die Rubrik der einzelnen Länder die bey ihm fich vor-findenden Karten der verschiedenen Vff. aus allen Gegenden; kurz, er hält fich an die nämliche Methode, welche zur Bequemlichkeit der Leser schon das Industrie - Comptoir zu Weimar, Levrault in Strasburg und Schropp in Berlin gewählt haben. Der Vorrath von großen und seltenen Karten ist bedeutend; es finden fich z. B. in dem Verzeichnisse Arrowsmiths beide Erdkarten, die in 8 und die in 6 Blatt, der große, und wegen vieler einzelner Blätter seltene Bläuische Atlas von 400 Karten, der große Cassinische Atlas von Frankreich, aber nur 181 statt 183 Blatt, die Niederlande von Perrari in 25 Blatt, die Schweiz von Weiß, Italien u. f. w. von Bacler d'Albe in 54 Blatt, Böhmen von Müller, Polen von Zannoni 24 Blatt, die Gegend zwischen dem Necker und Mayn von Haas 18 Blatt, die seltene Meyerische Karte von Schleswig und Holstein in 40 Blatt, des Gr. von Schmettau grosse Karte von Mecklenburg - Schwerin in 16 Blatt und von Strelitz in 9 Blatt u. I. w. Ueberdiess versichert die Handlung schnelle und billige Bedienung bey der Bestellung von Karten, die sie nicht auf dem Lager hat. - Aber bey allen dem zeigen sich doch beym ersten Anblick Spuren kleinlicher Kunstgriffe, die fich ein gewissenhafter Handelsmann nicht erlau-Denn erstlich sind durchgängig die Jahrzahlen der Karten weggelassen; so dass der Unerfahrne häufig betrogen werden kann, und selbst der Kenner bey wiederholten Auflagen des nämlichen Blatts in Ungewissheit über die ältere oder neuere bleibt; auch fehlt gewähnlich die Anzeige des Verlegers. Dann finden fich wichtige Karten in dem Verzeichnisse unvallständig und ohne die beygefügte Bemerkung, dass sie defect find; so ist Tyrol von Anich hier mit 21 Bl. angesetzt, der Atlas enthält aber 24 Bl.; Sachsen von School steht hier mit 44 Bl., da es doch 70 seyn sollten, und da die Karte gedoppelt (unter den Rubriken Atlas und Sachsen) vorkommt, in vergisst fich der Verfertiger und bestimmt den Preis das eine Mal auf 22 fl., das andre Mal auf 30 fl.; England von Carry steht hier mit 48 Bl., es mussen über 81 feyn. Ferner findet man bey Karten, bey welchen weniger genaue Kenntnils vermuthet wird, übertriebene Preise. So kostet z. B. die vollständige Karte von Carry nicht volle 36 fl., hier aber wird die defecte. for 44 fl. ausgeboten; Beauforts Karte von Ireland in 3 Bl. kostet in Deutschland 9 fl., die Jägerische Handlung verkauft fie für 16 fl.; Kindermanns Karte von Inneröfterreich kostet gegen 15 fl. hier aber 27 fl. Diese Umstände erregen keine großen Erwartungen von der versprochenen billigen Bedienung; noch weniger aber lässt sich diese bey den vielen Karten vermuthen, die ohne Preise aufgeführt werden.

- 1) Ulm, b. Stettin: Geographick, statistick-topographisches Lexicon von Bayern, oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Bayernschen (Bayrischen) Kreis liegenden Städte, Klöster, Höse, Berge, Thäler, Flasse, Seen, merkwürdiger Gegenden u. s. w. mit genauer Anzeige von deren Urlprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufacturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten u. s. w. Dritter und letzter Band. Nebst einer Karte von Bayern. 1797. 22 Bog. gr. 8.
- 2) Ebendas.: Zusätze und Berichtigungen zu dem geographisch - statistisch - topographischen Lexicon von Bayern. 1802. 6: Bog. gr. 8.

Nr. 1. rührt, dem gelehrten Deutschland zu Folge, von Hn. Joh. Wolfgang Melchinger, Schullehrer zu Nagold im Wirtembergischen, her. Dass er kein gedankenloser Compilator sey, und dass ihm nicht bloss gedruckte, sondern auch handschriftliche Hülfsmittel zu Gebote standen, weiss man schon aus den beiden ersten Bänden. Der dritte, der von S bis Z reicht. enthält, unter andern sorgfältig behandelten Arti-keln, Salzburg (über 7 Bogen), Starenberg, Straubin-gen, Sulzbach, Sulzburg, Traunstein, Warmen, Steinack wo von den sogenannten Paterlhütten, die sich mit Verfertigung glälerner Knöpfe, Paterl d. h. Kugeln zu Paternostern u. dgl. beschäftigen, wie auch von den dortigen 4 Drahtmühlen, Nachricht gegeben wird), Würmsee. Angehängt find diesem Bande zwey Regifter, eins über Provinzial- und andere Wörter, welche theils in einzelnen Gegenden Bayerns, theils im ganzen Bayrischem Kreise gewöhnlich find, und einiger Erläuferung bedürfen (das von Hn. Nicolai im åten Bande seiner Reisebeschreibung mitgetheilte Verzeichniss einiger Bayrischen Provinzialwörter ist hierbey benntzt, aber sehr vermehrt), das andere über merkwärdige Personen und Sachen.

Nr. 2. hat laut Unterschrift der Vorrede den Hn. Justizrath und Polizeydirector Höck in Schwabach zum Vs., und ist hauptsächlich aus den neuern statistischen Werken der Hnn. v. Areim, Hazzi, Hübner, Vierthaler u. a. erwachsen. Die merkwürdigsten Artikel dürsten seyn: Abbtenau, Bayern, Floß (Amt), Golling, Hallein, Laufen, Mattiee, Mükldorf, Notmarkt, Passu, Schrobinhausen, mit dem dabey besindlichen Donanmoos, weraus in der neuern Zeit ein herrlich cultivirtes Land geschaffen wurde, und Waldsessen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 4 August 1804

### GESCHICHTE.

ST. PETERBURG: Histoire primitive des Pouples de la Russie, avec une exposition complete de toutes les notions, locales, nationales et traditionelles, nicessaires à l'intelligence du quatrième livre d'Hirodote, par le Comte Sean Potocki. 1802. 230 S. 4.

as vorliegende Werk ift in mehr als einer Rückficht merkwurdig; einmal weil es doch immer noch eine seltne Erscheinung ist, einen Mann von dem Range und in den Verhältnissen des schon durch seine Fragmens hist. et geographiques — Periple du Pont Euxin — Essais sur les Slaves bekannten Vfs. fich mit historischen Untersuchungen beschäftigen zu sehen; zweytens wegen der eigenthümlichen Behandlung des Gegenstandes, und drittens wegen der geringen Anzahl von Exemplaren, die von diesem Werke gedruckt ist, da der Vf. überhaupt nur hundert davon hat abziehen lassen, die er selbst größtentheils in St. Petersburg vertheilt hat, und von denen nur sehr wenige über die Gränze des russischen Reichs gekommen find. Diese Rücksicht der Seltenheit bestimmt auch allein den Gesichtspunkt, aus welchem Rec die Anzeige dieses Werks unternimmt. Da das Buch selbst sehr wenigen Geschichtsforschern in die Hände kommen wird, und folglich eine genauere Prüfung der hier sufgestellten Hypothesen weniger nothwendig ist, so beghügt er sich, den Lesern der A. L. Z. eine bloß hiltorische Kenntnis dieses Buchs zu geben, an welchem der Vf., wie er einigemal in demselben anführt, zwanzig Jahre gearbeitet hat. "L'ouvrage, heisst es in der Zueignung an den Kaiser Alexander, dont Votre Majesté Impériale daigne agréer la dédicace est le re-sultat de vingt ans de recherches et de voyages. Un sujet h longtems médité est pour un écrivain un titre dont il ose se vanter et qui justisse son hommage", und in den Notions préliminaires: -nil est le complément de tout ce que savois fait paroître jusques à présent sous les sitres d'essais, Fagmens, Peryple" etc. — Erstes Kap. Aufzöhlung der Völker, welche gegenwärtig Europa und Assen bewohnen, nach ihren Sprachen. Erste Klasse, Orientalische oder Semitische, bey denen die Mehrheit der ersten zehn Zahlwörter Aehnlichkeit mit den arabischen hat. Maltheser, Araber, Syrer, Assyrer, Juden. 2. Europäische oder Japhetische, bey welchen die Zahlwörter denen des Samikrit am meisten gleichen. Alle Europäer, ausgenommen die Türken und Ungarn. Die närdlichen Inder, Perfer, Bucharen, Kurden, Osseten, Talischan; diese letztern find Abkommlinge der alten Kadusier oder Berg-Meder, die A. L. Z. 1804. Dritter Band.

in der Genefis Madai heissen. 3. Armenische oder Mos. soch. 4. Iberische oder Thobel. Georgier, Kartaliner. Kaketier, Imereten. 5. Kankafische. Lesgier, Mischgier, Circassier, Abassen. 6. Tschuden oder Finnen. Karelier, Esthen, Lappen, Seiranen, Permier, Morduanen, Oltiaken, Ticheremissen, Tichuwaschen, Wogulen, Wotjaken und Ungarn. 8. Turken. 9. Mungalen, Mungalen, Eleut, Buraten. 10. Mantichu. 11. Dichukaschiren, die sonst zu den Tungusen gerechnet wurden, aber nach Pallas und Billings davon abgesondert werden mussen. 12. Arincier. 13. Koriaken. 14. Kamtschadalen. 15. Serer. Völker mit platten Gesichtern und einsylbiger Sprache, Bewohner von Thibet, China, Cochinchina und Tonkin. 16. Malaien. 17. Bomanen. Volker von Siam, Ava und Pegu. 18. Hindus. — Zweytes Kap. Origines Slaves. Die Slaven find die Riphat der Genesis, die Hyperboreer Homer's, Hesiod's und Herodot's, die Veneter des Plinius, Riphaces bey Mela. Venedes bey Tacitus, Arimpheer bey Ammianus Marcellinus, Venetes, Vinides, Slaves und Antes bey Jornandes. Aehnlichkeit der celtischen und flavischen Sprachen. Beweis aus Polybius, Solinus, Strabo, Tacitus, Mela, Plinius u. a., dass die Heneter am adriatischen Meere eine paphlagonische Kolonie waren. (Hier, fo wie in dem ganzen Werke, wird bey den häufig vorkommenden Stellen der Alten fast nie das Original und auch von der französischen Uebersetzung selten der Vf. angeführt.) Beweis, dass die Gomeren oder Celten einen Zweig hatten, welcher Riphat hiels, dass dieser sich wieder in zwey Aeste theilte, wovon der eine in Paphlagonien blieb, und der andere an die Offiee zog; dass eine Kolonie paphlagonischer Riphat sich an dem adriatischen Meere niederliess und die Verbindung mit den nördlichen unterhielt. Diese Veneter des adriatischen Meers verwandelten sich nach und nach in Römer, die Paphlagonier in Kappadocier. Die nordlichen Veneter wurden Slaven. — Drittes Kap. Origines Lithuaniennes on Celto - Scythiques. Gomer find Celten, welche auch unter den Namen Kimrack, Kimri, Kimeriot, Keltes, Galates, Gaulois, Oali, Wals, Walandar, Welsch, Wlochy, Wolochy, vorkommen. (Neue Ableitung des Ausdrucks Kauderwelsch S. 49. Le Gaulois que l'on parle aux gorges des Alpes (ad Cautes) est appellé par les Allemands Cauter - Welsch.) Die Litthauer Itammen von den Celto-Scythen ab, die Germanen nannten sie Est-Wohner, daraus machten die Römer Estivones und Esti. Die lettische Sprache gleiche Estivones und Esti. Die lettische Sprache gleiche noch jetzt der galischen, lateinischen und griechischen. S. 53. heilst es: Les Lithuaniens sont des Celten

de Scythie, ils sont donc des Celto Scythes. Il semble und Herodot sagt, die Medier haben in alten Zeiten done qu'on doive regarder comme un ouvrage absolument nul, le mémoire d'ailleurs savant qui a paru à Gottingue. fous le titre de, de Sarmatica Lithuanorum Origine. -Viertes Kap. Origines Gètes ou Valaches. Die Thyras der Genesis find die Thyri-Geten, Bewohner des Thyras oder Dniesters, die in der Folge Dacier genannt, in römische Legionen verwandelt wurden und die heutigen Walachen find. - Fünftes Kap. Origines Sarmates. Die Magog der Genesis find die Madjougen der Araber, die Majotai der Griechen, die Maeotae der Lateiner, die Galactophagen Homer's, die Massageten Herodot's; die Jazmaten, die Sarmaten, die am Kaukasus noch unter dem Namen Offeten wohnen. Der Name der Amazonen, bey Herodot Ayor-Pata, kommt von Aior, Air, Er (im Scythischen und noch jetzt im Tatarischen: der Mann) und Pata, tödten. Eine Stelle des Strabo, in welcher die Roxolaner vorkommen, giebt dem Vf. Veranlassung zu folgender Ableitung: Ces Roxolans d'origine presque germanique sont appellés Russiatz par le Geographe Arménien. Ils ont fini sur le Niemen, un des bras de ce fleuve en a pris le nom de Rusna, et le Niemen peut avoir tiré son nom die Niemcy (bekanntlich die Benennung der Deutschen in der russischen Sprache), ce qui conviendrait assez bien à un peuple d'origine germanique, comme le dit Strabon. Ces Russiutz du Niemen ont été gouverné par des Varags ou Princes Normands de Suède, d'une race rapprochée de celle des Germains, les Finois appellent encore aujourd'hui les Suedois Roxolans, ou comme ils le prononcent Rouzalein. C'est à ces Varags Russes, que se sont addresse les Slaves de Nowogorod, pour avoir des Princes, qui les gouvernassent. Les Varags Russes ont passe la mer et sont allé chercher Rurik en Suède, et une partie des dits Russes est allé s'établir près de Nowogorod, dans ce que l'on appelle aujourd'hui Starai Rus. Mais cet établissement n'a pas été de longue durée. La plupart des Walags Russes s'embarquerent avec Oskold et Dir, et prirent Kiow, où ils firent un nouvel établissement. C'est alors que les Grecs de Confantinople firent des traités avec eux. Ils les appellerent Ros, et leurs souverains Princes de Ros. Als die Griechen die Ufer des Thyras und Borysthenes kennen lernten, fanden fie daselbst Geten und Tyregeten. Sie nannten sie Thys. fageten oder bewegliche, und Massageten oder entfernte Geten. Die Massageten waren damals in zwey Theile getheilt, von denen der ansehnlichste sich nach dem Often des kalpischen Meers gewendet hatte, der kleinere blieb zwischen dem Don und der Wolga, und wurde Gynaico-cratumenes (von Weibern beherrscht) und Sauromates (Eydechsaugen) genannt. Um das Jahr 42. vor Christo 20g ein Tanjaou der Hunnen, genannt Tschi-Tschi-Khan, in das Land der Alanen. Um diese Zeit erscheinen in Europa Alano-Gothen. — Beweis, dass die Offeten am Kaukasus medischen Urspfungs sind. Sie sagen selbst, dass fie vom Don gekommen find, sprechen einen medischen Dialect, und nehnen sich Ir oder Iron, und ihr Land Ironistan. Iron ist aber der gegenwärtige Name von Medien, und Iranion der heutigen Medier,

Arianol geheilsen. - Sechstes Kap, Origines Tichandes. Als die Griechen mitten in dem alten Scythien die Stadt Olbia erbauten, verließen die Skuthen oder Tschuden (wie die Russen die Fisien jetzt nennen) jene Gegend, und ließen fich am Dniester nieder. Der Vf. lagt, die Griechen hätten sie Borusthenites, sie selbst sich aber Olbiopolites genannt, und giebt davon den sonderbaren, negativen Grund an, parce qu'ils avoient été chasses de la contrée, où les Grècs avoient bati Olbia. Andere setzten fich an dem Don, und erhauten dort die Stadt Gelonos unter den Budiern, die röthliche Haare und weisse Augen, wie die heutigen Finnen, hatten. Es ist dem Vf. sehr wahrscheinlich, dass die heutigen Susdaler, deren Sprache noch viel Griechisches hat, von ihnen abstammen. - Siebentes Kap. Origines Tartares. Der Vf. fagt von diefens Theile seiner Arbeit mit völligem Zutrauen zu derfelben: C'est avec une parfaite confiance que j'entre dans cette carrière, appuyé d'un coté sur mes propres observations, et de l'autre sur les immenses recherches de l'immortel de Guignes, qui est parvenu par la voye des histo-riens Chinois et Arabes aux mêmes resultats où je conduirai mes lecteurs par l'érudition Grecque et Latine. Die Folge der Schlüsse des Vfs. ist diese: Die erste historische Erwähnung der Scythen findet man in dem Namen einer Stadt von Palästina, welche die Griechen Scythopolis und die Hebraer Beth-Saan nannten. von Beth, Haus, Wohnung, und Saan oder Sagian, dem Plural des Namens eines Volks, das die Monche des 13ten Jahrhunderts Sayes nennen, woher noch jetzt ein Tataren-Stamm (der Vf. schreibt immer Tartares) Saiancy heisst. Zum zweytenmale findet man die Tataren erwähnt im 22sten Jahrh. vor Christo, wo sie einen Einfall in Medien machten. welches damals Nodar beherrschte. Ninus vertrieb die Tataren aus Afien; sie kehrten nun in ihr Land zurück und verheerten China, wo sie unter dem Namen Hunnen um diese Zeit vorkommen. Es scheint, dass sie im 18ten Jahrh. v. Chr. wieder in Medien vorrückten. En effet nous voyons dans les 70 un certain Targal qualifié de Roi des nations, qui pourroit bien être le Targitaus qu'Hérodote place vaguement mille ans avant Darius. In 8ten Jahrh. v. Chr. besuchten die Griechen den Pontus Euxinus, und nannten das ihn umgebende Land Skutkia, und folglich die Tataren, die fich 100 Jahre später dort niederliessen. Skuth, weil sie Skuthien bewohnten. Im 8ten Jahrh. findet man die Scythen von Turkestan unter ihrem wahren Namen Sakes. Nach dem Tode ihrer Königin Zarine wurden sie von den Massageten überfallen; die Sakes Skolotes verließen daher ihr Land und zogen nach dem Occident. Die ältesten turco-tatari-Ichen Scythen, welche vorkommen, find die Hippomolgi oder Pferdemelker, bey Homer, die auch Hamaxobii heissen. Sie selbst nannten sich Kangly, von dem Lärmen, den ihre Karren machten, wovon fie die Griechen Patzinaces (von marasou, ich lärme) nannten, woraus die Russen Peczenegi und die Polen Pieczyngi gemacht haben. Sie existiren noch unter

dem Namen Kangly, und machen mit den Kumanen das Volk der Nogaier aus. Die zweyten turco-tatarischen Scythen find 600 J. v. Chr. nach Russland gekommen. Sie werden von Herodot Katiares, bey Strabo Bafilier, bey Procop Chazires und Catiffes, bey Jornandes Agazires, bey Moyses von Khorene Chazares und Barfilienses, bey Theophanes Khozares und Bersalienses, bey Constantin Porphyrogenet Gazares. hey Nestor Khozary, bey den Orientalern Kedgiar, und noch jetzt am Kaukasus Kedgiar und Borszolu genannt. Die dritten Scythen vom turco-tatarischen Stamme kommen bey Strabo unter dem Namen Aorfen (Geräuschlose) vor, weil sie nicht mit Wagen, wie die Hamaxobier, sondern mit Kamelen reisen. Diese Aorsen sind die Oussoun der Chineser, die Uz oder Ghoz der Araber, die Torki des Nestor, die schwarzen Cumaner der ungarischen Schriftsteller. Sie kennen noch ihren alten Namen Uz, woraus sie Uzbeg gemacht haben. Die vierten Scythen, die nach dem europäischen Russland gekommen find, waren den alten Geographen unter dem Namen Coamanen bekannt. Sie felbst nannten sich Kipczaks. Sie erschienen in Europa erst gegen das J. 1000. Die Russen und Polen naunten sie Polowce, die Griechen Lumanier. Sie vermischten sich mit den Patzinazen unter dem Namen Nogaier, Eine Horde, die der Vf. selbst besuchte, und die an dem Kumaslusse wohnt, hat jedoch den Namen Kipczaks beybehalten. Von S. 107 - 167. folgt nun das vierte Buch Herodots nach der Larcherschen Uebersetzung, von welcher der Vf. nur sehr selten abweicht, mit einem weitläufigen Kommentar, wodurch die Aehnlichkeit der dort beschriebenen Scythen mit den heutigen Tataren Schritt für Schritt bewiesen werden soll. Da die Gränzen dieser Anzeige eine genauere Zergliederung desselben nicht erlauben, so begnügt sich Rec. folgende Beyträge zur Erläuterung der alten Geographie daraus anzuführen. S. 106. Der Flus Pantikapes (ganz Garten, aus dessen Namen der Vf. schließt, die Scythen hätten in dieser Gegend auch Gartenbau getrieben) heisst jetzt Konskiewody, der Gerrhus, Moloschnewody. S. 107. Die Bariner waren wahrscheinlich Tschuden, und wohnten unterhalb Woronesch. S. 109. Die sieben Sprachen, welche die Graeco-Scythen, nach Herodot, brauchten, um zu den von ihm fogenannten kahlen Scythen zu kommen, waren, nach dem Vf., 1) die Sprache der Callipiden, langs dem Bog von Olbia bis Bohopol; 2) der landbauenden Scythen von dem Geschlechte der Tschuden, am Dneper und Moloschnewody; 3) der Budinier, am linken Ufer des Dons, von seiner Quelle bis an die Wolga; 4) der Thyssageten, Alanen, die am rechten User der Wolga wohnten, von Niz-Nowogorod bis nach Saratow; 5) der Baschkiren, Abkömmlingen der Türken; 6) der Sacen, Flüchtlinge der Skoloten, Stammväter der Tataren in Sibirien; 7) der kahlen Scythen, in denen der Vf. kalmükische Priester sindet. S. III. Die Issedoner (deren Name von dem Tatarischen Ist, Islaki, eine entsernte Nation, abgeleitet wird) sind die Onigour oder Tschesu der chinehlchen Schriftsteller, und die Massageten des Pro-

kopius. S. 116. Les fituations des villes des Grecs Tyrites, Nikosia, Ophiusa, Hermonactus et du Phare de Neoptolemes se peuvent déterminer encore facilement par celles des Tertres, Sepulchres, que l'on ne peut creuser sans y trouver des antiquités Gréques à la vérité d'affez peu de prix. J'ai fait ce voyage dans l'année 1800., et j'ai assez bien reussi à déterminer toute l'ancienne Géographie des bords du Thyras, j'ai entre autre retrouvé l'isle des Thyrigètes, dont il est question dans Pline, et dont on m'avoit nie l'existence. Elle est sormée par le Dniester et par un bras du fleuve qui porte encore aujourd'hui le nom de Turunczuck ou petit Tyras. S. 121. Der Flus Hypacaris heisst jetzt Kalanczak, der Hyrgis, Donek. S. 129. sagt der Vs. bey der Stelle Herodot's, wo von den Gräbern der scythischen Könige die Rede ist: "Dieser Ort, wo der Borysthenes anfängt schiffbar zu werden, ist da, wo die Wasserfälle aufhören, und wo der Fluss Gherrus, der heutige Takmak und weiterhin Moloschne Wody, herkömmt. Als ich im Herbste 1798. aus der Krim zurückkam, nahm ich meinen Weg über den Gerrhus, in der Abficht, Bajazid Beg, Fürsten der Nogajer, die an diesem Flusse wohnen, zu besuchen, und von da weiter herauf zu gehen, um das Land der Gerrher und die Gräber der scythischen Könige zu sehen. Ich glaube auch, sie glücklich gefunden zu haben. Kaum hatte ich mich von den Quellen des Takmak entfernt, um mich dem Dnieper zu nähern, als ich mich in einer Gegend befand, die von mehr als tausend dieser Grabhügel bedeckt war, welche die Scythen auf den Gräbern ihrer Großen aufrichteten, woraus ich schloß, dass, nach der Vertilgung jener Dynastieen, die Tataren die Gewohnheit beybehalten hätten, die Gegend der Gerrher zu ihrem Begräbnissplatze zu gebrauchen. Wirklich erkannte ich außer den alten Gräbern, die Regen und darüber geführte Erde halb geebnet hatten, die Grabhügel der Comanen, auf welchen sich unförmliche Bildfäulen befinden, und die Gräber der Gengiskhaniden mit kleinen aufgemauerten Gebäuden" u. f. w. S. 131. wird der Name der Gerrher von dem griechischen Worte Gerrhes, Pike, abgeleitet. S. 153. Die Stadt Gelonos muss zwischen Tambow und Woronesch gelegen haben. Die Gelonen, Graeco-Scythen, find wahrscheinlich nicht wieder in ihr Vaterland zurückgekehrt, fondern nach Susdal hin gezogen, wo man noch jetzt einen mit griechischen und andern fremden Wörtern vermischten Dialect spricht. S. 154. Das Land der Thyssageten erstreckte sich von den Quellen des Dons bis nach Simbirsk. Der Lycus bey Herodot ist der Bitiuk, der Oarus jetzt Choper, und der Syrgis, Medwedica. Von S. 167-176. folgt ein commentirter Auszug aus Hippokrates (der Vf. schreibt Hyppocrate) Werk, über die Lust und Feuchtigheit, in so fern es Bezug auf Scythien hat. S. 173. macht der Vf. bey der Stelle: Accedit his lassitudo equitatione contracta, quae eos ad commixtionem reddit impotentiores, atque hae funt causae, cur viri insecundiores putentur, die Anmerkung: Je me rappelle, d avoir lu et expliqué ce passage à un Prince Kalmouk de la horde des Tschongkars. Il en a beaucoup ri et m'a dit, aue les

tes Kergis, qui font sucore plus continuellement à cheval, que les Kalmouks stoient de vrais fannes pour les désirs, et qu'ainfi l'usage de l'équitation n'y faisoit rien. — Ach-les Kap. Vöiher des Kankasus. Lesgier, Mischeger, Abassen und Tscherkassen, die bey Herodot, Strabo und Prokop vorkommen. Die Lefgier heilsen bey Strabo Legier, wie sie sich noch selbst nannen, und wohnen in der Nähe des kaspischen Meers. Die Mi-Scheger find die Missimianier des Agathias und die Mindimionier des Menander, im Welten des Kaukalus, Die Abassen nennen fich jetzt Schigaki, am Kaukasus heissen be Achouax. Die Tscherkaffen find die alten Zycken und Cerketen. S. 188. folgt die Geschichte der Kosaken, fur laquelle, sagt der Vf., on a disputé je ne fais trop pourquoi, car rien n'est plus clair." Zur Zeit des Constantinus Porphyr. gab es am assowichen Meere zwey kleine Reiche, Kajakia und Aiania; 50 Jahre nachher fiel Minslaw an der Spitze leiner Slaven in Taman ein, und bemächtigte fieh des Landes der Kafog; seine Slaven blieben dort und hiessen nun auch Kosaken. — Neuntes Kap. Origines Ibériennes. Die peorgischen Volkerschaften. "Ce chapitre sera court, lagt der Vs., ear qu'y a-t-il à dire sur un peuple aussi uncien que l'histoire elle même." Er sudet es zu zeitig, die Geschichte dieser Völker jetzt schon enthüllen zu wollen, und hofft, dass es jetzt, da dieses Land unter russiche Bothmässigkeit gekommen ist, bald leichter seyn wird, fie kennen zu lernen. - Zehntes Kap. Origines Phrygiennes. Die Rabinen nennen die Deutschen Aschkanaz; Jeremias nennt unter den Reichen Kleinasiens Askanaz, diess ist das askanische Phrygism, Vor den thracischen Phrygiern gab es nämlich zwey andere phrygische Völker, die tygramenischen und die myfischen; die letztern führte Pelops nach dem Peloponnes, und diels find die askanischen Phrygier, So vermischte sich die Sprache der Fremden mit der der Eingebornen, und daher - die bemerkte Varwandtschaft des Griechischen mit dem Deutschen. Ive und some, die Plato im Cratilus schon barbarischen Urfprungs glaubt, und die die Phrygier beynahe wie die Griechen aussprachen, find vielleicht Four und Wader, und folglich deutsch. Die wenigen übrigen phrygischen Worte, die wir kennen, find dem Vf. alle deutsch. Bekos, Brot, von backen; Men, der Lunus der Phrygier, hat auf einer Münze die Umschrift Men - Ashenes; Nama, auf einer phrygilchen Inschrift, heist im Namen; Manes, die Benennung der phrygi-schen Sklaven, gleicht dem deutschen Mans. Der Vf. macht dem Schlus, dass die Germanen, die noch mit den Celten verbunden oder erst seit kurzem von ihnen getrennt waren, eine Kolonie von Aschkenen nach Kleinasien schickten, die von dort bald nach dem Pe-Wenn Josephus Aschkansz durch loponues zogen.

Rheginer übersetzt, so komrat diels daher, dels Rhega in Medien auch Arfakia hiels, und Rheginer folglich fo viel heißen soll, als Arfaciden, die, als Name der Dynastie, bey den perfischen Schriftstellern Aschge nian heilsen. — Eilftes Kap. Origines Armeniannes. Die eigentlichen Phrygier hießen nach Josephus bey den Morgenländern Thogorma, nach Maribas de Catina hiels der Vater Haïes, des Chefs der Armenien, Thogormus, und Herodot fagt, die Armenier wären eine phrygische Kolonie. — Zwälftes Kap. Commentar über das zehnte Kapitel der Genesie. Die Japhetischen, Semitischen und Chamischen Familen find die den Hebräern bekannten Völker in Europa, Afien und Afrika. — Den Beschluss des Werks macht eine historische Untersuchung der beiden Ueber-schwemmungen, von denen die Griechen Nachrichten aufbehalten, und welche so sichtbare Spuren im mittäglichen Russland zurückgelassen haben. Pour y mieux reussir, sagt der Vs., je me suis transporté en Crimée auprès de Mr. Pallas. Nous avons tous discuts ensemble, et si j'ose m'exprimer ains, nous avone collationné l'histoire des hommes avec ceile de la nature." Man fieht hier die bekannten Beobachtungen unsers grossen Geognosten auf die Hypothesen des Vfs. angewendet. Am Ende des Buchs findet man noch drey chronologische Tabellen über die Geschichte der Slaven und der kleinasiatischen Völkerschaften.

#### SUGENDS CHRIFTEN.

CELLE, b. Schulze: Berquin's Tagebuch für Kinder. Aus dem Franz, übersetzt von F. A. L. Matthäl. Erftes Bändchen. 166 S. Zweytes Bdchen. 214 S. 8. Mit Titelkupfern. (20 gr.)

Eine Moral in concrete, eingekleidet in Gespräche zwischen Aeltern und Kindern, ziemlich zweckmäsig, ohne hervorstechende Fehler und ohne ausgezeichnet gute Eigenschaften, doch mit der Erbsunde der pädagogischen Schriften behaftet, dass des Moralisrens kein Ende ist, und dass der Vs. das Gute und Pflichtmäsige mehr aus den Handlungen heraus katechisirt, als es unmittelbar in dieselben legt und aus ihnen von selbst hervorspringen lässt. Der Uebersetzer, Lehrer an der Hosschule in Hannover, hat den Kinderton auch in seiner Uebersetzung getrossen, die aber doch noch correcter seyn könnte. Bd. I. S. g.: "Ist es nicht besser gutwillig zu gehorchen, als dich mit Gewalt fortschleppen zu lassen und auf dem Wege noch Keise dazu zu kriegen." "Ja, antwortet das altkluge kleine Ding, es ist auch viel vernünstiger; und so klein ich auch noch bin, so kosse ich dech durch die Vernunst beld eine erwachsene Person zu seyn."

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Montags, den 6. August 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Posen, b. Decker u.C.: Südpreußische Monathsschrift. Erster Band. Monath Juny bis December 1802. Zweyter u. dritter Bd. 1803. 795, 763 u. 630 S. 8.

iele periodilche Schrift ist ihrer Bestimmung nach ein Provinzialblatt, wie die schlesischen, sächfischen, schleswig-holsteinischen u. a. Provinzialblätter, womit sie auch in ihrer Einrichtung in manchen Stücken übereinkommt. Sie enthält eine Menge provinzieller und allgemeiner ökonomischer, phyticalischer, chymischer, juristischer, statistischer, historischer u. a. Aufsätze, die, wie das in den meisten Journalen der Fall ist, nicht von gleicher Güte sind. Im Ganzen genommen gehört dieses Journal nicht unter die schlechtern. Man sieht aber ost, dass die deutschen Verfasser mit der Provinz, worin sie schreiben, noch nicht ganz bekannt find. Rec. bemerkte dieses theils in manchen statistischen und historischen Auslätzen, theils auch in den provinziellen Sterbe-, Geburts - und anderen Listen, wo nur meistens deutsche königl. Officianten angeführt find. Indessen wäre doch der polnischen Uebersetzung, die dem Vernehmen nach von den ersten Bänden erschien, die aber unterbrochen wurde, eine weitere Fortsetzung zu wünschen gewesen; denn manche Aufsätze hätten dem Hauptstamme der Einwohner in Südpreussen, den Polen, in ihrer Muttersprache nützlich werden können, ungeachtet manche andere für das polnische Publicum nicht ganz zweckmässig und interessant seyn dürften, z. B. Nachrichten über die chalcographische Gesellschaft in Dessau, Anckdoten von D. Luther so wie manche Lückenbüsser, z. B. Anekdoten von Coriolan und andere überall längst bekannte Sachen. In vielen Auflätzen ist auch der Ton für die Polen etwas zu hart, wiewohl wieder in andern ein für die Polen sehr humaner und vortheilhafter Geist herrschet, den eigentlich alle deutschen Schriftsteller in der Provinz fich eigen machen sollten, wenn sie die Herzen der Polen gewinnen wollen.

In dieser Anzeige begnügt sich Rec., das wichtigste Statistische aus dem Journal auszuheben und stellenweise zu berichtigen. B. I. St. 1. besindet sich ein sehr guter Aufsatz über die Stände in Sädpreußen, über den Adel, die Bürger und Bauern. Das Posener Departement hat auf 408 Q. M. 791 adliche Gutsbesitzer-Familien, 460 Familien ohne Güter, also in 1251 Familien etwa 7506 Seelen, folglich 19 Edelleute auf einer Q. M., und sonach ist bey einer Bevölkerung von 588,000 Seelen der 78ste Mensch von

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Adel; da hingegen in Neuostpreussen im Bialystocker Departement auf 452 Q. M., ausser 500 Herrschaften, 1129 adliche Dörfer find, d. h. folche, wo-lauter kleine Edelleute auf kleinen Gutsantheilen im Durchschnitte etwa 22 Familien in einem Dorfe wohnen, wiewohl es Dörfer giebt, die 100 adliche Familien, andere aber, die nur 5 bis 10 enthalten. In diesem Departement kommen daher an 25000 adliche Familien, d. i. etwa 150,000 Personen heraus, folglich ist daselbst der dritte Mensch von Adel. Ueber die Departemente Kalisch, Warschau, Plock, sagt der Vf. nichts. Rec. bemerkt, dass es im Kalischer Departement ebenfalls wenig sogenannte kleine Edel-leute giebt, mehr im Warlchauer Dep., besonders in der ehemaligen Wojewodschaft Rawa, und eben so im Plocker Departement. Zur Erklärung dieses Phänomens nimmt der Vf. seine Zuslucht zu der Meynung des Hn. von Holsche in seiner Statistik von Sudpreusen. Rec. ist nicht dieser Meynung, ob er gleich zugesteht, dass der Umstand, dass Masuren und Podlachien lange Gränzprovinzen gewesen find, zur Ver-mehrung des kleinen Adels beygetragen habe. Be-kanntlich hatten diese Gränzprovinzen die beständigen Kriege verwüstet. Podlachien war ganz öde. Gastold baute wüste Stellen an, und gab als Kanzler im Namen Siegmunds I. Ländereyen an arme Edelleute oder freye Menschen aus. Diese Austheilungen wüster Stellen, nadania, nadatki, wurden erblich und allodial. So entstand der kleine Adel in Podlachien. Güterantheile nennt er noch zagony, nadatki. Die Länder Lomza, Lukow und Masuren enthalten nächstdem den meisten kleinen Adel. Hier thaten wahrscheinlich im kleinen, die Herzoge von Masuren. früher das, was Gastold in Podlachien im 16ten Jahrhunderte gethan hatte. Sie vergaben wüste Stellen, so wie dies auch die Brüder des Jagiello in der Ukraine machten, deren Vergebungen (Rec. will mit Fleis nicht sagen Belehnungen) auf den Reichstagen genehmigt wurden, z.B. des Swidrygailo v. Vol. Leg. Editionis Konarscianae. Man hat auch Traditio-nen, dass Herzoge von Polen ganzen Dörfern den Adel und ein Wappen geschenkt haben. Auch bemerkt Rec. noch, dass oft alle adliche Insassen einen Namen und Wappen von ihrer Heimath führen, z.B. von Biegutowo die Biegutowski. Dass im Kalischer und Posener Departement nicht so viel kleiner Adel, ja im Posener eigentlich gar kein kleiner Dorf-Adel ist, ist naturlich, weil diese Länder niemals so verödet gewesen find, als z. B. Podlachien, Lomza, Lukow u. s. w.; dass aber die Ukraine nur große Besitzungen hat, davon ist der Grund, dass der kleine Adel

Adel daselbst durch die Kosakenkriege und Einfälle der Türken und Tataren aufgerieben worden, und nur die Starosteyen und großen Güterbesitzer sich erhalten haben, die entweder mit gewaffneter Hand fich widersetzen konnten, oder aber während der Unruhen fich auswärts aufhielten, wie das aus den Constitutionen unter Johann Cassmir, Johann Sobieski u. s. w. erhellt, Ausser dem dienenden Adel giebt es noch in den ehemaligen großpolnischen Wojewodschaften eine Menge Adel in den Städten Brukowce, welche sich anderwärts nicht finden. Ihre Zahl muß weit größer seyn als 460 Familien. Aber Rec. weils Beyspiele, dass viele das Bürgerrecht in den Städten angenommen haben. Zum Bürgerstande rechnet der Vf. die Juden. Dabey muss man aber bemerken, dass die Juden zwar in den mittelbaren Städten fast überall, in den unmittelbaren Städten an vielen Orten das Bürgerrecht haben; das sie aber, da sie bloss vom Schacher leben, Schank halten und bloss leichte Handwerke treiben (wodurch sie vorzüglich den christlichen Bürgern ihr Aufkommen unmöglich machen), und immer nur cives peregrini bleiben, nicht wohl zu dem eigentlichen Bürgerstande zu rechnen sind. Rec. möchte behaupten: dass, so lange es dem Staate nicht gelingt, die Juden zum Akkerbau oder schwerern Handarbeiten anzuhalten, alles Aufkommen des Bürgerstandes in Südpreußen unmöglich ist. Diese Behauptung bestätigt sich dadurch, dass alle Städte, die das Privilegium de non admittendis Judaeis haben, reinlicher und wohlhaben-der find. Wirklich hat die Regierung schon mehrere Schritte dazu gethan. Sie hat sich nicht begnügt, die Juden zum Ackerbau aufzurufen, sondern sie lucht auch durch Prämien dazu aufzumuntern; und eben solche Prämien find für die Juden ausgesetzt, die eine schwere Handthierung erlernen. B. II. S. 696. wird auch erzählt, dass wirklich Juden zur Ackerbestellung sich haben bewegen lassen und Colonisten geworden find. Rec. zweifelt daran nicht, ungeachtet kein Ort angeführt worden; und so sehr er auch fürs erste fürchtet, dass diess bey der Scheu der Juden vor Arbeit und körperlicher Anstrengung keinen langen Bestand haben dürfte, so zweiselt er doch nicht, dass endlich vielleicht die wirksamen Maassregeln der Regierung bey einer strengen Auflicht und Beharrlichkeit am Ende von gutem Erfolg seyn möchten. Von den Bauern sagt der Vf., dass sie nicht so gedrückt worden wären, als man fällchlich ausge-ichrieen hätte, und beschreibt ihre besondern Classen. Im Monat Julius 1802. findet fich ein anderer Aufsatz, wahrscheinlich von demselben Vf., der in Betreff der Städte sehr lehrreich ist. Das Departement Posen hat 120 Städte, worunter 13 über 300, 21 zwischen 2 bis 300, 42 zwischen 1 bis 200, endlich 30 zwischen 50 bis 100, 14 fogar weniger als 50 bewohnte Feueritellen haben. Nur 10 Städte haben Mauern oder Ueberreste davon, die übrigen find von Holz. In allen Städten find überhaupt 22596 bewohnte, 2852 wüste Stellen. Posen hat 1623 bewohnte, 27 wäste Stellen; Rawicz vor dem Brande 834 bewohnte, 95 wüste Stellen; Fraustadt 861 bewohnte, 36 wüste Stellen; Lissa 748 bewohnte, 288 wüste Stellen; Gnesen 512 bewohnte, 45 wüste Stellen. — Das Departement Kalisch hat 69 Städte, worunter nur 2 über 300 bewohnte Stellen haben; 6 haben zwischen 2-300, 510 zwischen 1-300, eins hat 200, 20 zwischen 50-100, 11 unter 50 bewohnten Stellen. Kalisch hat 436 bew., 21 wüste Stellen und 4335 Einw. (Diess dünkt Rec. ganz falsch zu seyn, und er glaubt daher, dass die Angabe B. II. S. 364 richtiger ist: 8821 Personen incl. Militair 524) Petrikau 365 bawohnte, 108 wüste Stellen. In allen diesen Städten find etwa 51883 Einwohner, worunter 10,304 Juden. Das Dep. Warschau hat 52 Städte, Warschau allein 3500 bewohnte Feuerstellen. (Rec. wünschte, dess der Vf. angemerkt hätte, wie viel Stellen seit der Revolution wuste geworden find. Die Anzahl muss nicht klein seyn. Rec. fand auf der St. Georgen - Strasse, die nicht weit von der Regierung und dem Kammerpalais ist, mehrere abgeräumte hölzerne Häuser, die Jurisdiction Bielina halb verödet, und andere Spuren des Verfalls.) Prag bey Warschau (nicht Praga, welches Polnisch ist) 885 Stellen. (Auch hier fehlen die wüsten Stellen, warum? Rec. erinnert sich, vor ein Paar Jahren eine große Anzahl wüster Stellen gegen Bielany zu, wo der russische Angriff geschah. um die ehemalige evangelische Kirche, als öde und in Schutt gesehen zu haben. Sind sie etwa aufgebauet?) In sämmtlichen Städten, die in eben dem Verhältnisse stehen, wie oben, sind 8829 bewohnte, 803 unbewohnte Stellen. Das Dep. Bialystock hat 94 Städte, worin 12759 bewohnte, 2384 wüste Stellen find. (Bialystock ist nicht beschrieben.) Augustow hat 629 Stellen. Rec. glaubt, dass Bialystock wohl noch größer ist. Das Dep. Plock hat 43 Städte, worunter die größte, Plock, 350 Stellen hat. In allen find 5622 bewohnte, 623 wüste Feuerstellen. Der Vf. vergleicht hierauf die Städtezahl Südpreußens mit andern preussischen Provinzen, und wundert sich über die große Menge derselben in Südpreussen, ohne daran zu denken, dass eigentlich die ganz kleinen Städte Miasteczka blosse Marktflecken find, die man nur missbrauchsweise Städte, Miasta nennt, und dass sie auch zum Theil blosse Ackerbürger enthalten, wovon viele sogar dienstpflichtig find. Ueberdiess weiss Rec., dass z. B. Sokolniki, welches eine Stadt werden follte, nun wieder in ein Dorf verwandelt worden ist; auch glaubt Rec., dass eigentlich alle Städte, die nicht auf Magdeburger oder Culmer Rechte ausgesetzt worden find, gar nicht als Städte, sondern als privilegirte Markt-flecken angesehen werden sollten. Zieht man also alle Städte, die unter 100 Stellen oder sogar die unter 200 Stellen, von der Totalsumme der 381 Städte ab, so wird das Verhältniss gegen andere Provinzen nicht so verschieden ausfallen. Eine Organisation der Städte wäre wohl zu wünschen, denn ihre zu große Concurrenz ist nichts weniger, als dem Lande vortheilhaft. B. I. S. 710. ist ein Aufsatz über das Dep. Bia*lyftok*, wozu der preußische Antheil von Podlachien, die masurischen Landschaften Lomza und Wizna, und der

ER-

preussische Theil von Lithauen gehört; den Preussen · von Rufsland nebst Bialystock selbst nach der Abtretung von Krakau an Oestreich bekommen hat. Die Kreise find jetzt Bialystok, Dombrowa, Bielsk, Drohiczyn, Goniondz (nicht Gomondsch), Lomza, Kalwary (nicht Kallwary), Mariampol, Suraz, Wygry; der Boden ist eben, ausser um Wygry und Do-browa an der Memel. Schiffbare Flüsse der Memel, der Bug, der Narew (es muss heißen: die Narew). Torf, Mergel, Kalkerde ift haufig, (Rec. fetzt hinzu, befonders im ehemaligen Podlachien); die Waldung nimmt to des Terrains ein (Rec. bemerkt, das die Waldungen an der Memel jenseits Bialystok und um Ostroleuka im Lomzaischen am beträchtlichsten sind. Bey Lososna (nicht Lossosna) giebt es weisen Pfeisen-thon. Im Kreise Wygry 6 Eisenhütten. Einwohner find 1) Polen, der größte Theil der Einwohner. (Dazu rechnet der Vf. auch die unirten Griechen. Diese sogenannten unirten Griechen find aber eigentlich keine Polen, fondern Reussen, Ruthenen, Rufini, sprechen auch nicht sowohl polnisch unter einander, sondern fchwarz reußisch, das ist ein patois; Rec. würde fie Russen nennen, wenn er sie nicht mit den eigentlichen Russen zu vermengen fürchtete, ein Fehler, den man in Deutschland oft begeht.) 2) Lithauer um Kalwary und Mariampol, sämmtlich, wie die Polen, Katholiken. (Doch giebt es unter den Polen mehrere adliche reformirte Familien, z. B. Grabowski, Stryinski u. f. w.) 3) Juden, wovon einige schon Ackerbau treiben und bald mehrere durch Prämien aufgemuntert werden dürften. (Bisher trieben sie, wie schon oben bemerkt wurde, keinen Ackerbau; dass aber mehrere Juden Güter gepachtet haben, weis Rec. von alten Zeiten her; eben sowohl, als dass diese Pachtungen keine Wohlthat für die gepachteten Güter waren.) 4) Deutsche: a) sämmtliche Officianten, b) eingewanderte Handwerker vor und nach der Besitznahme, c) Kolonisten. 5) Russen, eigentliche Emigranten aus Russland, aus dem eigentlichen Großrussland, und zwar meistens Sectirer. (Rec. verweiset darüber auf einen schönen Auffatz in der Berl. Monatsschrift.) ·6) Tatarn in geringer Zahl.

In den folgenden Bänden kommen weniger statistische Auffätze vor. Zu den unnützen Auffätzen gehören einige humoristisch seyn sollende Briefe, wovon ein Beyspiel genügen mag: In dem Städtchen Peysern, heist es (M. Junius 1803.), traf ich zu mei-ner Verwunderung Türken an; da es die ersten waren, die ich in meinem Leben erblickte, so betrachtete ich sie in der Nähe. Aber wie musste ich stutzen, als ich ihre Kleidung aus Frauenzimmerkleidern, Röcken, Schürzen u. f. w. fand. — Ich konnte mir lange nicht erklären, was diese Verkleidung bedeuten sollte, bis ein Bürger mich bedeutete, dass es gerade Charfreytag sey, und dieses die Wache vom heiligen Grabe ware. (Rec. erkundigte fich bey einer Durchreise in Peysern darnach, und hörte: dass in der heiligen Geistkirche zwey gemahlte Turken die Wache hielten). Ob die Anekdote von dem brennenden Wirthshause auf einem Dorfe bey Gneses, wel-

ches niemand loschen wollte, weil das Gewitter darein geschlagen hatte, seine Richtigkeit habe, lässt Rec. dahin gestellt seyn. Ueberall giebt es localen Aberglauben. An mehrern Orten Polens weis Rec. keine Spur von dieser tollen Meynung. Zu den unnützen Auffatzen würden wir auch wegen der vielen Fehler die kurze Skitze einer Geschichte von Polen, von Hn. Stenger rechnen, wenn nicht manche sehr richtige Bemerkungen und Aeusserungen Rec. über diese Mängel wegsehen ließen. Auch ist Hr. St. Vf. von mehrern recht guten juristischen Aussätzen in dieser Monatschrift. Am meisten zu beherzigen wären wohl die Aphorismen über Geld und landschaftliche Systeme. gegen eine elende Flugschrift über den Johannistag in Posen (eine Art Contracte, wie der Kieler Umschlag), deren Vf. sich nicht scheut, die ganze polnische Nation zu unbesonnenen Verschwendern zu machen. Das Warschauer Dep. hatte alle Schrecken des Revolutionskrieges erduldet, die Dep. Kalisch und Posen alle übeln Folgen der Insurrection. Nur ein kleiner Theil vom Bialystocker Dep. hat nicht alle Uebel des Kriegs in seinem vollen Maasse erfahren, und so wünscht Rec. mit Hn. Stenger um so mehr, dass der Adel durch irgend eine Hülfe vom Throne unterstützt werde, um ihn aus den Klauen der Wucherer zu befreyen. Unter,15 pro Cent ist es schwer, Gelder zu negociiren, wehn auch gleich die landesüblichen Interessen wie in andern Provinzen Alle preufsischen Patrioten follten angeletzt find. fich gegen dergleichen Menschen vereinigen, die durch ihre ausschweifenden Behauptungen nur die Herzen der Landeseinwohner entzweyen. Zu dem Auffatze Oct. 1802: Widerlegung etwaniger Klagen über den langsamen Schritt der Justiz, liefse fich mau-ches hinzufügen. Unter Stanislaus Augustus hatte seit 1775. die polnische Justiz eine andere Form, als unter den fächfischen Augusten, die fich um dieselbe nicht bekümmerten; und der Vf. hat den Umstand nicht in Anschlag gebracht, dass die Geschäfte durch Uebersetzungen in das Deutsche allerdjugs einigen Verschub leiden müssen, und die Wohlthat der preusisichen Justizpflege erschweren. Wäre es möglich, die Gerichte der ersten und allenfalls auch zweyten Instanz ganz polnisch zu verhandeln, so würden gewiss die Polen in Sudpreußen das wohlthätige der preussischen Justizpflege doppelt fühlen und segnen. Von der interimistischen polnischen Justizcommission in Neuschlefien hatte der Staat keinen Schaden, und jederman war damit zufrieden. Die Auflätze über Hauländer, Hauländereyen und Hauländerprocesse find nicht minder wichtig und sehr lesenswerth. Endlich bemerkt Rec. noch einen Auffatz B. II. S. 531., das neue Posener Gymnasium betreffend, welches ganz nach deutschem Fuss organisirt war, wie die Leser bereits aus einer neulichen Anzeige des Wolframsschen Programms (N. 170.) wissen. Noch muss Rec. rugen, dass die Orthographie der polnischen Namen oft sehr verstümmelt ist, wie man das an dem Aufsatze siber Bielystek siehet. So kommen auch in dem humoristischen Briefe Camedullen statt Camadulenser Mönche vor.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BREMEN, b. Seiffert: Usber die chriftlich-protestantische Freyheit. Vier Predigten, von D. Joh. Casp. Häfeli. 1804. 9½ Bog. gr. 8. (14 gr.)

Der durch seine, vor vierzehn Jahren zu Wörlitz gehaltenen, und zu Dessau gedruckten drey Predigten über die Reformation rühmlich bekannte Vf. liess lich, ungeachtet seiner Abneigung, die Menge der mit jeder Messe im Publicum erscheinenden homiletischen Arbeiten durch seine Beyträge zu vermehren, doch erbitten, diese vier Predigten üb. d. chr. prot. Fr. nach einer forgfältigen Ausarbeitung seiner Handschrift für die Lesewelt dem Drucke zu überlassen. Sie find ein schätzbares Seitenstück zu jenen frühern, mit allgemeinem Beyfall aufgenommenen Kanzelvorträgen über die Glaubensverbesserung. Mit Würde und Kraft, in einer edeln und männlichen Sprache wird gezeigt, worin die chr. prot. Fr. bestehe und wie fie erhalten werden könne. Ein Wort zu feiner Zeit, das aber wohl schwerlich von der Kanzel so gesprochen worden seyn dürfte, sondern gewiss, wie so manches andere in diesen Bogen, erst nachher so gefasst wurde, ist S. 112. gelagt, wo der Vf. die Wichtigkeit der Erhaltung gelehrter theologischer Kenntniffe in der prot. Kirche in ein helles Licht setzt. "Lasst uns, "heist es, auf unserer Hut seyn gegen die Stimme "derer, die in der Religion alles auf oberflächliche Po-"milarität, wozu der Lehrer keiner eigentlichen Wif-"senschaft bedarf, oder auf dunkle Gefühle und fromme "Rührungen, auf andächtige Bewegungen und myfische "Selhstbetrachtungen, oder gar, nach neuester Art, auf "poetische Darstellungen, ästhetische Verschönerungen und "bezaubernde Phantasien zurückgeführt, gelehrte Kennt-nisse als etwas Entbehrliches und Ueberslüssiges, ja "dem Glauben und der Gottseligkeit Gefährliches aus "der christlichen Gesellschaft verbanut, und die Bil-"dung der kunftigen Religionslehrer allein auf prakti-"sche Vebungen mit Weglassung aller wissenschaftlichen "Studien eingeschränkt wissen möchten." Wünschen möchte man, das, da der Vf., der Vorrede nach, ein Auditorium hat, das größtentheils aus gebildeten Personen besteht, auf Zweifel, welche denkenden Zuhörern hie und da aufstossen mussten, möchte Rackficht genommen haben. Er fagt z. B. S. 126.: "Wir müssen uns durch aufmerksames Lesen und Forschen und durch gewissenhafte Benutzung der uns zugänglichen Hülfsmittel mit dem wahren Sinne der heiligen Schriften vertraut machen." Wie nun, wenn ein aufmerksamer Zuhörer sich aus des Vfs. beredtem Vortrage wohl merkte: dass ohne Sprach, Geschichts. und Alterthumskenntniß, ohne Prüfungs- und Auslegungskunst die Schrift nicht gehörig erforscht, verstanden, er-klärt und angewandt werden kann, musste ihn nicht eben diess überzeugen, dass er ohne diese gelehrten Kenntnisse sich mit dem wahren Sinne der heil. Schrift nicht vertraut machen könne? Oder wie, wenn es

einem andern Zuhörer vorkam, als ob doch, auch nach des Vfs. Grundsätzen, der Glaube der Vielen von dem Urtheile der Wonigen abhängig werde, weil die Schrift, wie er felbit fagt, ohne gelehrte Kenntnisse nicht gehörig erforscht und verstanden werden kann, mithin die Ungelehrten sich doch in diesem Stücke auf ihre gelehrten Pastoren verlassen müssen, und die Sache nicht felbst untersuchen können? Der Vf. sagt ferner: Dem Ansehn der Schrift mussen wir jedes menschliche Ansehen unterwerfen und ihre Aussprüche in Angelegenheiten der Religion als köckste Inflanz verehren. Wie nun, wenn denkende, gebildete Zuhörer diess auch nur für eine andere Art von Schlagbaum gegen das Fortschreiten in richtiger Einficht für eine nur etwas weniger willkührliche Granzlinie, hielten, über welche hinaus sich niemand wagen foll? Oder wenn sie das Ansehen der Verfasser der Schrift auch für kein anderes als ein menschliches Ausehen halten könnten, das mithin so gut wie jedes andere menschliche Ansehen noch eine höhere Instanz über fich hätte? Oder wenn sie als Ungelehrte, zweifelhaft über den wahren Sinn mancher Aussprüche der Schrift, bey sich selbst anstünden, was dem eigentlich als köchste Instanz zu verehren sey? Oder wenn sie zweifelhaft wären, was in den heil. Schriften zu den Angelegenheiten der Religion zn rechnen und nicht zu rechnen sey? Wir machen den achtungswürdigen Vf. nur aufmerksam hierauf, und bescheiden uns übrigens gerne, dass er nach seiner aus diesen Vorträgen helle genug hervorleuchtenden Einsicht bey anderer Gelegenheit ohne unser Erinnern solchen Zweiseln zu begegnen und den Ruhm eines so aufgeklärten als besonnenen Religionslehrers zu behaupten wissen werde. Denn im Ganzen haben wir diese Predigten fehr vortrefflich gefunden, und empfehlen sie auch folchen Lesern, die sonst gegen solche Schriften eine unüberwindliche Abneigung in fich fühlen. Sollten wir noch etwas an der Darstellung der Gedanken auszusetzen haben, so wären es die ermüdendlangen Perioden, die z. B. S. 95-97. S. 141. u. a. vorkommen, und deren Gedankenzusammenhang zu behalten, selbst für das gebildetste Auditorium eine zu starke Zumuthung seyn dürfte; auch könnte vielleicht gelagt werden, dass der Katholicismus mit zu grel-len Farben geschildert worden sey; denn sollten wohl die uns Protestanten freylich ungeniessbaren Dogmen der kathol. Kirche alle wahre Sinnesänderung verdrängt, jeden Ueberrest von gesundem Menschenverstand und edlem Tugendeifer verschlungen und alles natürliche Wahrheitsgefühl unterdrückt haben? Bey einigen Ausdrücken, z. B.: In den finstern Jahrhunderten war der Lehrstand ein zügelloser Despotismus, und: die Lehrer find nur unmaßgebliche Glaubensleiter, stiessen wir um so mehr an, da sonst die Ausdrücke des Vfs, sehr forgfältig gewählt find. In den letzten Bogen fanden wir mehrere Druckfehler.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 7. August 1804.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Nünnberg u. Altorf, b. Monath u. Kussler: D. Joh. Christ. Döderlein's christicher Religionsunterricht nach den Bedürfnissen unserer Zeit. Nach dem Lateinischen ausgearbeitet von Dr. Christ. Gotts. Sunge. Eilster Band. 1802. 408 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.) Zwölster und letzter Band. 1803. 761 S. 81 (2 Rthlr. 4 gr.)

er eilfte Band umfalst aus dem zweyten Theile des zweyten Buchs der Döderl. Inflitutt. die ersten beiden Kapitel, oder die §§. 248 - 292., also die Lehren von der Person, so wie von dem Geschäfte und den Wohlthaten Christi, specieller von der Göttlichkeit Christi, seiner doppelten Natur und Willen, Vereinigung der Naturm (unione), communione naturarum et communicatione idiomatum), von seinen Aemtern, von der Erlöfung (im weitläufigsten Sinne des Begriffs), Rechtsertigung durch den Glauben und der Auferstehung (als Wohlthat Christi betrachtet. In so fern aber schon im vorigen Theile davon die Rede war, sieht man, dass die Ordnung des sel. Döderlein nicht die beste heissen kann; daher auch seltsam genug die Erlösung von der Macht der Sünde hinter der Auferstehung folgt und hier den Beschlus macht). Es ist nicht bloss die dogmatische Wichtigkeit der hier abgehandelten Lehren, welche diesen Band empsiehlt, sondern auch die liberale theologische Denkungsart des würdigen Commentators, welche die Lehrart von der Lehre sehr wohl zu unterscheiden welfs. Nur hätte eine etwas strengere Philosophie noch neue Gesichtspunkte eröffgen können, die den Bedürfnissen unserer Zeit angemessen seyn dürften, besonders in der Lehre von der Vergebung der Strafen der Sünden. Es ist zwar die Sache von allen Seiten gewandt, und man wird sich gewiss nicht über Kurze beklagen können; allein über den delicaten Punkt selbst, wie denn selbstverschuldete Strafen der Sünden, unbeschadet der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, aufgehoben werden können, ohne dass sie der Mensch selbst aufhebt, ist nichts ausgemacht. Rec. war höchst aufmerksam auf diesen Punkt: allein er wurde nicht befriedigt durch folgende Bestimmung S. 119.: "Unter Vergebung der Sünden können wir uns nichts anders denken, als die Erlassung noder Hinwegnahme aller der Strafen, welche nicht nothwendige Folgen der Sunde und zur Besserung des "Sünders mentbehrlich find (?). Es ist nämlich ein-"leuchtend, dass solche Strafen, die als unausbleibli-"che Folgen aus bölen Handlungen entspringen, nicht ohne eine wunderbare Aufhebung der Caufalverbin-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

"dung weggenommen werden können, und daher "lehrt auch die Erfahrung, dass fie fortdauern, wenn nauch der Sünder Vergebung der Sünden erlangt hat (?) "Eben so wäre es auch der göttlichen Weisheit und "Güte entgegen, folche Strafen aufzuheben, die zur "Besserung nothwendig find, deren Aushebung also "den göttlichen Endzweck, die Hervorbringung und "Beförderung der Sittlichkeit verhindern würde. Alnlein es giebt noch außerdem Strafen, die weggenom-"men werden können, weil ihre Absicht bereits erreicht "ist, oder die nicht aufgelegt zu werden bedürfen, weil , ihre Ablicht schon durch andere Mittel eben so gut "erreicht worden ist (?). In Rückficht dieser kann "daher, der göttlichen Weisheit und Gute und der sitt-"lichen Besserung des Menschen unbeschadet, eine Er-"lassung der Strafen eintreten." In dieser Theorie der Aufhebung der Sündenstrafen bleibt dem Rec. alles dunkel. Er fieht nicht ein, wie der Mensch jemals zu dem Bewusstleyn kommen kann, dass noch besondere Strafen aufgehoben find, wenn selbst noch nach erlangter Sündenvergebung die Strafen fort-dauern; noch weniger aber, was es denn noch für besondere Strafen geben soll, als die zur Besserung des Menschen nothwendig find. Der Hauptsehler scheint ihm darin zu liegen, dass auf die Subjectivität des Begriffs von Sündenstrafen nicht gehörig Rückficht genommen ist. Nur diejenigen Uebel find Strafe für mich, die ich als folche betrachte. Der blosse Naturmensch ohne Moral und Religion wird kein Uebel als Strafe betrachten, fondern als blosse Naturfolge. Für ihn giebt es also keine Strafe der Sünden. Hieraus ergiebt sich die Subjectivität des ganzen Begriffs von Sündenstrafen. Daher hört nun aber auch bey einem Menschen, welcher sich überzeugt hält, dass er Vergebung der Sündenstrasen erlangt hat, mit einem Male alle Strase der Sünde auf, weil die Vorstellung davon aufhört. Was er nun noch leidet, fieht er entweder als Naturfolge oder als Bildungsmittel an, aber nicht mehr als Strafe. Hieraus ergiebt sich aber auch zugleich, dass ohne Zuthun des Menschen keine Sündenstrafen aufgehoben werden können. Daher muss die Theorie von der Aushebung der Sündenstrafen so gestellt werden, dass von Seiten Gottes bloss eine Erklärung der Aufhebung unter der Bedingung der Besserung statt findet, auf Seiten des Menschen aber die Besserung als der Grund der Aufhebung und als das Kriterium zur Ueberzeugung von der Aufhebung angenommen wird. Diese Besserung kann man alsdann auf irgend eine Weise mit dem Glauben an Christum in Verbindung setzen, wenn man es des kirchlichen Systems wegen für nöthig hält. Hr. D. 3.

wird fich um so eher zu dieser Theorie entschließen können, da er sehr richtig nach S. 257. den Tod Jesu nicht sowohl als einen Grund der Vergebung für die "Gottheit, sondern vielmehr als einen Grund für uns anfieht, als eine feyerliche Erklärung Gottes, dass wir, "wenn wir uns nur ernstlich bessern und zur verlassenen "Frommigkeit wieder zurückkehren, nicht verzagen, fondern Schonung und Vergebung erwarten dürfen." Wenn er gleich dafür stimmt, dass man den einmal angenommenen Begriff Stellvertretung allenfalls beybe-halten foll, so setzt er doch die Substitution, die allein statt finden könne, nach S. 243. bloss darein, dass Jefus der Unschuldige von verblendeten Menschen unter göttlicher Zulassung als ein Missethäter gemartert und getödtet wurde, wir aber dagegen, ob wir gleich ge-fundigt haben, durch einen thätigen Glauben an ihn, bey wahrer Besserung und einem ernsten Tugendsleisse von der Strafe befreyt werden. Man sieht also, dass es bloss einer genauern Entwickelung der Sündenstrafen und deren Aufhebung bedarf, um mit dem Rec. eins zu seyn. Vorzäglich gefallen haben dem Rec. die - Darstellung der Erlösung Jesu von der Macht der Sünde, und die kurze, aber sehr gründliche Auseinandersetzung der Lehre von den zwey Naturen und deren Vereinigung. Es gehört zwar der ganze Dyophysitismus zu den vielen unfruchtbaren Versuchen in der christlichen Dogmatik, das Unerklärliche erklären zu wollen; allein er ist nun einmal ein Theil unserer Dogmatik, und muss daher auch erläutert werden. Je dunkler die Sache selbst ist, desto erfreulicher ist eine deutliche Erläuterung. Dagegen will sich Rec. noch etwas bey der Lehre von der Göttlichkeit Christi aufhalten, weil er hier hin und wieder angestossen ist. Der Vf. beweist (S. 9 - 13.) aus den Stellen des Johannes, die auf den Logos Beziehung haben 6, 62. 8, 58. 1, 1. 14. (alle übrigen angeführten Stellen beziehen sich nicht auf den Logos), dass Jesus kein bloßer Mensch gewesen sey, der nicht mehr als andre Menschen göttliche Erleuchtung und göttliche Unterstützung gehabt habe. Vielleicht wollte Hr. J. statt blosser Mensch gewöhnlicher Mensch sagen, und dann hat die Sache ihre Richtigkeit. Sonst deuten alle Stellen im Johannes, die man wohl für die Gottheit Christi anzuführen pflegt, bloss auf Jesu erhabne Meshaswurde, auf seine Hoheit und Göttlichkeit als Messias, und selbst die Idee von einem vorweltlichen Logos, einer personisicirten Kraft Gottes, die sich mit Jesus verband, soll bloss diese Hoheit und Göttlichkeit darstellen, wobey Jesus nach der damaligen Art zu philosophiren noch immer ein blosser Mensch bleiben kann, wenn er gleich dadurch zu einem göttlichen Menschen wird. — Wenn es ferner (S. 23.) von dem Nicanischen δμοουσιος heist, dass man dadurch dem Irrthume derer habe widersprechen wollen, die Christum herabwürdigten, und ihm entweder bloss menschliche Eigenschaften, oder zwar eine höhere Natur, aber nichts Göttliches beylegten, so dürfte dadurch die eigentliche Idee des Arius nicht genau und bestimmt genug ausgedrückt seyn, worauf es doch hauptsächlich zu Nicaa abgesehen war. Eben

so bedarf es noch einer andern Wendung bey einer Stelle S. 24., wo nach den Decreten des Nicanischen Concils und der fubtilen Erörterungen des Athanaflus drey Subjecte in der Gottheit festgesetzt seyn sollen. Zu Nicaa kam noch nichts von der Subjectivität des heil. Geistes in der Gottheit vor, denn die wurde erst während des Streits der Athanasianer mit den Arianern ausgebildet; wohl aber auf der allgemeinen Synode zu Constantinopel und in dem dort erweiterten Nicänischen Symbol. So gewöhnlich ferner die S. 26. von der Meynung des Arius gegebene Ansicht ist, so wenig dürste sie doch seine eigentliche Meynung seyn. Es scheint etwas vom Apolinarismus eingemischt zu ferne gemischt zu seyn. — S. 31. wird aus der alten platonisirenden Vorstellung vom Logos geschlossen, dass nach dieser Ansicht das Göttliche in Jesu Gott selbst gewesen sey; allein bestimmter war es eine göttliche Kraft, welche durch die προβολη Subfistenz bekam. -Hin und wieder möchte man auch eine strengere Exegele wünschen. Es ist schon bemerkt, dass mehrere Stellen des Johannes auf den Logos bezogen find, wovon man doch längst eine genauere Erklärung hat. Eben so ist S. 334. von der schwierigen Stelle I. Kor. 15, 29. noch die alte Erklärung beybehalten, wonach βαπτίζεσθαι ύπες των νεκρων heissen foll, sick flatt der Todten taufen laffen. Allein βαπτιζεσθαι heisst hier calsmitatibus immergi und ύπες των νεκρων steht für ύπες του EIVAI VEXEOUG Daher ist der eigentliche Sinn dieser Stelle folgender: "Was würden die für Vortheil ha-"ben, die sich ins Elend versenken, um zu sterben "und nicht wieder aufzuleben? Wenn schlechter-"dings keine Auferstehung der Todten statt findet, "warum versenken sie sich ins Elend, um zu sterben "und nicht wieder aufzuleben?" Schon Nösselt und Morus haben den Weg zu dieser richtigern Erklärung gebahnt.

Die erste Hälfte des zwölften Bandes umfasst die Paragraphen 293 — 339. des lateinischen Originals, also vorzüglich die Dogmen von der künftigen Seligkeit, dem dreyfachen Amte Christi, den messianischen Weistagun-gen, vom Glauben, der Busse oder Bekehrung und den Gnademvirkungen. Die zweyte Hälfte enthält die Paragraphen 340 - 365. handelt also von den Gnadenmitteln, dem Worte Gottes, der Taufe und dem Abendmakle, von den Sacramenten überhaupt, so wie endlich von der Kirche. Dass die Ordnung des sel. Döderlein nicht die beste war, ist schen mehrmals bemerkt; alleis es versteht sich auch von selbst, dass Hr. D. J. nicht davon abweichen durste. Natürlicher musste die Abhandlung von den Sacramenten überhaupt der Taufe und dem Abendmahle vorangehen, die Lehre vom Glauben mit der Rechtfertigung verbunden werden, und die fogenannte Eschatologie das Ganze beschließen. Rec. will nun einiges aus diesem letzten Theile auszeichnen, und es hin und wieder mit seinen Anmerkungen begleiten. In der Lehre von der Natur der künftigen Seligkeit verfährt zwar der würdige Vf. mit vieler Behutlamkeit, um den gar zu finnlichen Vorstellungen zu begegnen; allein es scheint dem Rec. doch, als wenn er fich noch zu sehr auf die Discus-

fion einzelner Punkte eingelassen habe, wo es vielleicht bester gewesen wäre, bey allgemeinen Wünschen und Hoffnungen stehen zu bleiben. So heisst es z. B. S. 75.: "Warum sollte es denn nicht wahrscheinlich sten und liebten, fich wieder aufsichen, das Finden ihprer Freunde als einen Theil ihrer Glückseligkeit an-"sehen, und mit ihnen freudiger dem Ziele der hö-"hern Vollkommenheit entgegen gehen sollten? Das sist eben die Schwierigkeit, ruft man uns zu, wie "sich einzelne Menschen unter den Millionen der Aus-"erwählten finden, wie sie sich wieder erkennen sol-"len? Ja wohl ist diess eine Schwierigkeit, aber es "darf uns deswegen doch nicht allzubange werden, "weil wir nicht wissen, ob dort eine Vermischung alpler Seligen statt haben, oder ob doch eine Art von "freywilliger Absonderung unter denen, die zu gleicher "Zeit und in einem Vaterlande lebten, seyn werde. In "dem letztern Falle wäre ohnehin das Finden leicht, in "dem erstern würde ich mich damit beruhigen, dass "wir doch alle an einem Orte lebten, dass durch die mehrere Thätigkeit und Leichtigkeit des Körpers das "Suchen erleichtert, und das Finden überaus wahr-"scheinlich werde, da ich zumal nichts zu versäumen "habe, und das, was mir der erste Augenblick nicht "gewährt, noch in der Folge meiner ewigen Dauer "gar wohl erreichen kann." Eine strengere Philosophie würde den Vf. bewahrt haben, mit seinen theoretilchen Muthmassungen nicht so tief in diese Materie hineinzugehen, wodurch die Wünsche und Hoffnungen, dass wir uns in jenem Leben wiedersehen werden, eher geschwächt als befestigt werden dürften. Ueberdem giebt es Bücher, worauf diejenigen hätten verwielen werden können, für die es Bedürfnis ist, über die Scenen des künftigen Lebens, wovon wir eigentlich nichts wissen, zu muthmassen. - In der Lehre von den messianischen Weissagungen folgt der Vf. den Ansichten der neuern Theologie, und findet daher nur in den eigentlic' in Propheten allgemeine Aussichten auf einen großen Beglücker der Nation. Nur bey Jes. 52. 53. ist er geneigt, eine Ausnahme gelten zu lassen. Wenn er gleich S. 162. sehr richtig bemerkt, dass im Sinne dieser Stelle sonst kein leidender Messias im A. T. vorkomme, und dass diese Idee als prophetische Weissagung auch den Jüngern Jesu unbekannt gewelen seyn müsse, weil sie Jonst die Ankündigung seines Todes leicht begriffen haben würden; so glaubt er doch S. 167. der gewöhnlichen Meynung beytreten zu müssen, dass Jesaias durch göttliche Leitung auf diese Schilderung geführt worden sey, wenn er gleich von dem Subjecte seiner Verkündigung keine bestimmte deutliche Idee hatte, und daher auch seine Weissagung nicht sowohl für seine Zeitgenossen, als vielmehr für die Zeitgenossen Jesu brauchbar war. Den Hauptgrund zu dieser Hypothese nimmt er aber daher, weil diese Weissagung auf kein anderes uns bekanntes Subject in der hebräischen Geschichte passe. Rec. findet darin zu wenig Veranlassung zur Annahme jener schwierigen Hypothese, in so fern uns ja die Person jenes verdienten Märtyrers

fehr wohl unbekannt geblieben seyn kann, da wir die Geschichte der Hebräer bey weitem nicht vollständig. genug kennen. - Den innern Glauben erklärt Hr. 3. durch ein zuversichtliches Furwahrhalten aller Theile "leyn, dass auch dort Menschen, die sich hier kann- der christlichen Lehre, und schränkt ihn nicht bloss auf das Vertrauen auf göttliche Verheissungen ein (S. 221.) — In der Lehre von den Gnadenwirkungen folgt er vorzüglich Junkheim, und nimmt keine unmittelbaren Wirkungen Gottes bey der Bekehrung des Menschen an, weil sie als Wirkungen der göttlichen Allmacht augenblicklich und unwiderstehlich seyn müssten, wogegen die Erfahrung zeuge (S.412.) Diess fieht Rec. nicht ein, weil fich auch unmittelbare göttliche Einwirkungen, unbeschadet der Freyheit und der Natur des menschlichen Gemüths völlig gemäs, sehr wohl denken lassen. Die Möglichkeit kann also nicht geläugnet werden, wohl aber die subjective Erkennbarkeit. Die Erfahrung aber vermag es nicht, darüber etwas auszumachen, in so fern sie subjectiv dafür und dawider angeführt werden kann. - In der Geschichte der Lehre von der Gnade, die im Ganzen recht gut dargestellt ist, vermisst Rec. bey der Angabe der Prädicate, die Augultin der Gnadé beylegte, (S. 473. u. 474.) die Unwiderstehlichkeit derselben, wenn gleich hernach auch darauf Rücklicht genommen ist. Seine gratia praeveniens allein würde noch nicht auf die harten Resultate geführt haben, wenn er sie nicht zugleich auch für irresistibilis erklärt hätte. Ferner hätte es eine Bemerkung verdient, dass alle Väter vor Augustin den Rathschlus Gottes auf seine Präscienz gründeten, wodurch die Neuheit des absoluten Augustinischen Rathschlusses noch näher ins Licht gesetzt wird. Auch ist es nicht bestimmt genug ausgedrückt, wenn es S. 477. als Idee der Semipelagianer angegeben wird, "dass die Gnade mit unserm freyen Willen immer zum Guten wirke." Ihre Idee war vielmehr bestimmter, dass die Gnade das Vollbringen des Guten erleichtere und dazu nöthig sey. — Die Tause betrachtet der Vf vorzüglich als Einweihungsceremonie; allein es find ihr dennoch mehrere Prädicate beygelegt, die ihr nur zukommen können, wenn sie als ein Mittel der Gnade und Seligkeit betrachtet wird. Besser wäre es daher wohl gewesen, die alte und neue theo-logische Vorstellung von der Tause abzusondern, und bey den Prädicaten von derselben immer auf beide Rückficht zu nehmen, wodurch alles weit besser auseinander gestossen seyn wurde. Der Begriff von einer Nothtaufe z.B. kann bey der neuen Vorstellung nicht statt finden, wohl aber bey der alten. Dem Aufschub der Taufe in der frühern Kirche legt Hr. 3. S. 539. den mildern Grund unter, "weil man die Verfündigungen nach derselben für desto sträflicher und verdammlicher hielt." Diess wäre freylich für die Moralität schon immer schädlich genug gewesen. Allein es lag eigentlich ein noch weit schädlicherer praktischer Aberglaube zum Grunde, dass nämlich die Taufe am Ende des Lebens alle Sünden auf einmal abwasche. Man verschob sie daher bis in ein Alter, wo man von Natur der Verfündigung nicht mehr so sehr ausgesetzt war. - Beym Abendmahl liess es

sich schon erwarten, dass der Vf. mit dem sel. Döderlein der gemäßigtern Meynung zugethan seyn wurde, und Rec. ist in diesem Artikel nur auf ein Paar Stellen gestossen, wo er abweicht. Gleich zu Ansang (S. 563.) wird gesagt, dass Jesus das Abendmahl zur Wiederholung des Bekenntnisses seiner Religion auf beständig verordnet und besphlen habe. Diess möchte Rec. nicht geradezu behaupten, weil es aus den Einsetzungsworten nicht gefolgert werden kann, in so fern die Worte "feyert es zu meinem Gedächtniss" doch nur auf die Junger gingen, und nicht ausdrücklich auf alle seine Anhänger. Allein die Apostel dehnten diese Feyer allerdings auf alle seine Anhanger aus. Wenn ferner die jetzige dürftige Gestalt der Öhlaten (S. 572.) von der Sparlamkeit und größern Bequemlichkeit bey der Austheilung abgeleitet wird: fo durfte sie wohl richtiger in der Lehre von der Transfubstantiation zu suchen seyn. - Bey der Lehre von der Kirche hätte Rec. die vielfachen neuesten Unterfüchungen benutzt zu sehen gewünscht. Wenigstens lag die Frage sehr nahe: ob nach dem Plane Jesu eine Kirche statt finden und wie sie gestaltet seyn sollte? Ferner: ob sie das geworden sey, was sie seyn sollte? Außerdem erfordert dieser Artikel die Auseinandersetzung der Hauptgrundsätze des allgemeinen protestantischen Kirchenrechts, wenn er instructiv werden foll. - Endlich will Rec. noch an einigen Proben zeigen, dass die Exegese, welche im Ganzen die wahre ist, hin und wieder noch strenger hätte seyn

können, besonders da Morus in seiner Epitome Theologiae christianae, die der Vf. häufig anführt, bereits mit einem lo musterhaften Beyspiele voran gegangen ist. S. 199. wird dixaiooven Rom. 1, 17. durch die des göttlichen Wohlgefallens empfänglicke Gemüthsbeschaffenheit erklärt; allein diess kann das Wort an dieser Stelle, so wie überhaupt, nicht wohl bedeuten. Es bezeichnet vielmehr die Gottseligkeit oder den Weg zur Glückseligkeit an dieser Stelle. Ferner wird S. 679. I. Kor. 12, 13. auf die alte Weise von der Taufe und dem Abendmahle erklärt, und ein Hauptgrund zu dieser Erklärung aus der Construction εις έν πν. επότισθημεν hergenommen, welches man nicht für er évi mrevueri nehmen könne. Allein die ächte griechische Construction ist ποτιζεσθαι τι sc. κατα, und die ächte Lesart έν πν. εποτ. ohne εις. Dadurch fällt alle Schwierigkeit weg, und die bestrittene Schulzische Erklärung ist allerdings die wahre. - Ein doppeltes Register theils über den Inhalt aller Theile dieses Werks, theils über die darin abgehandelten Hauptsachen beschließt das Ganze, das immer ein schönes Document gemässigter Theologie bleiben wird, die weder das Alte noch das Neue verschmäht, wo es haltbar ist; aber alles einer unbefangenen Prüfung unterwirft, bey der man wohl zuweilen genauere Kenntnis der Dogmengeschichte und eine strengere Philosophie und Exegese wünscht, im Ganzen aber einen liberalen und praktischen Geist bemerkt, der jene Mängel vergütet.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPHIB. Mannheim: Systematischer Ueberblick der ganzen praktischen Gesetzgebung. Als Einlandungsschrift zu seinen Vorlesungen von Ferdinand Christoph Weise, ord. Prof. der Philos. auf der Universit. zu Heidelberg. 1804. 21 S. 8. - Die verschiedenen abweichenden Meynungen über den Grund und das Verhältnis der verschiedenen praktischen Wissenschaften und ihre Stelle in einer Systematischen Tabelle derfelben und eine Lücke in seiner tabellarischen Uebersicht einer Architektonik aller menschlichen Erkenntnisse, weil darin die Klugheitslehre fehlte, bestimmten den Vf., in seiner Einladungsschrift eine populäre Uebersicht aller praktischen Wissenschaften zu entwerfer. Dieses hat auch der Vf. wirklich mit vieler Klarheit geleistet, indem er von dem Charakter der Handlungen, welchen fie durch die Anwendung der Denkkraft erhalten, ausgeht, und zuletzt mit dem sittlichen Charakter schließt. Der unterste Grad der Verafinstigkeit ist die Zweckmässigkeit einer Handlung, wenn sie nach einem Zweekbe-griff erfolgt, welchen der Verstand aus der Kenntnis der Na-tur und ihrer Gesetze geschöpst hat. Hier erblicken wir den Menschen in Hinsicht auf die möglichen Zwecke, die er sich setzen kann, in einem schrankenlosen Wirkungskreise - der Mensch darf was er will! Aber nun treten Menschen gegen Menschen auf, ihre mannichfaltigen Zwecke durchkreuzen fich, es entstehen Collisionen. Durch des Recht kann allein Einigkeit und Friede unter den Menschen hergestellt werden. Das Recht giebt die Rogel, der Verstand den Zweckbegriff zu den menschlichen Handlungen. (Wenn der Vf. daraus, dass dus Recht die Menschen nimmt, wie fie erscheinen, schliefst, dass der Rechtsbegriff kein Vernunft-, sondern ein Verstan-desbegriff sey, so hat er wohl den Unterschied zwischen dem Ursprunge eines Begriffs und der Sphäre seiner Anwendung

nicht genug erwogen.) Zu einer wirklichen Handlung ist nicht genug, dals Materie und Form gegeben ilt; die Ausführung mule noch binzukommen, welche Beurtheilungskraft erfordert, um die tauglichsten Mittel aufzusuchen und anzuwenden; im Verhältnis zum Gegenstande entspringt daraus Geschicklichkeis oder Technik; in Beziehung auf andere aber, welche man sich: nen Werth, diesen kann er nur durch sittliche Gesinnung erlangen, wenn er sich das Gesetz der praktischen Vernunft selbst zum höchsten Zweck macht. Hier also stünde der Mensch auf der höchsten Stufe - aber welchem Sterblichen schwindelt nicht vor dieser Höhe? oder vielmehr, wer kann nur mit einer einzigen Handlung auftreten und sagen: ich habe das Ziel errungen, ganz uneigennsitzig, ohne die leiselte Triebfeder von Selbstsucht, gehandelt zu haben. - Wie kleimsteht der Menseh vor diesem Ebenbilde Gottes da, und welche Hülsmittel stehn ihm zu Gebote, die ihn bey dem tiefen Gefühle seiner Niedrigkeit aufrichten, trösten und aufmuntern. den schmalen Pfad der Tugend im steten Kampfe mit der Sinn -lichkeit ruhig und gelaffen fortzuwandeln. Nur die Religione schafft Hülfe, denn sie ist es allein, worin Gott sich als Vater der Menschen und als Urquell des Heiligsten, welches der Sterbliche in dem Pflichtgefühle ahndet, offenbaret. Moralität ohne Religion ist ein leeres Gedankending, so wie Religion ohne Moralität eitler Götzendiense." Zuletzt folgt noch eine lystematische Uebersicht der ganzen praktischen Gesetzgebung. in welcher der \f., wie in der ganzen Schrift, empirische und reine Philosophie nicht getrennt hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 8. August 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Barth: Auserlesene Beobachtungen der medicinischen wetteisernden Gesellschaft zu Paris. — Erster Band. Aus dem Franz. mit Anmerkungen. 1802. 456 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.) — Zweyter Band. 1802. 438 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

isher stand die französische Arzneywissenschaft der deutschen und englischen sowohl in der Theorie als Praxis nach, und noch immer kann sie sich, fo leicht fich übrigens die Nation in alle Formen wirft, micht von ihrer alten Manier losmachen, deren größter Vorzug im genauen Auffassen der in der Beobachtung gegebenen Krankheit und scharfer Zeichnung ihrer Symptome besteht, und deren vorzüglichster Fehler ein wässeriges Raisonnement ist, aus ver-jährten humoralischen Elementen zusammengesetzt und mit hippokratischen Autoritäten gewürzt. Die Therapeutik ist musterhaft, so weit sie sich mit der diätetischen Behandlung beschäftigt, obgleich nicht frey von übertriebener Strenge und Inconsequenzen, größtentheils aber mangelhaft, was die eigentliche medicinische Behandlung der Krankheiten anbetrifft. Diess allgemeine Urtheil über die französische Medicin findet man in der vor uns liegenden Sammlung aufs vollkommenste bestätigt. Gleich die erste Abhandlung des ersten Bandes, über den Nachtheil des Haarabschneidens in hitzigen Krankheiten, welche Rec. schon in mehrern Uebersetzungen gelesen hat, ist ganz in diesem Geiste geschrieben. Nur mit Schüchternheit verwirft der Vf. die materielle Anhäufung und Ablagerung scharfer Feuchtigkeiten nach dem Innera des Gehirns, und erklärt die Nachtheile diefer Operation aus einer Wirkung auf das Nerven-fystem; dennoch aber nur nach der Lehre vom Krampfe. Nun fügt er etwas über die Haare selbst, als Theilen des Organismus, bey, und belegt dasselbe mit dem Hippokrates. In diesem Geschmacke find die meisten dieser Beobachtungen, unter denen mehrere an fich merkwürdig, viele auch schon unter uns bekannt find, ausgearbeitet. Zu den vorzüglichsten darunter gehören: Philosophische Bemerkungen über die verschiedenen Geruche und ihre Amoendung als Heilmittel, von Alibert. (Freylich nur allgemeine Bemerkungen!) Erläuterung der Frage: ob auf dieselben Krankheiten, welche unter Armeen herrschen, die Gegend einen so großen Einfluß habe, daß eine Abanderung der Heilart nothwendig sey, von Roques. (Der Vf. bejaht sie mit Recht!) Ueber die Modificationen, welche Erziehung und Gewohnheit bey den Armeen in A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Rücklicht des Heimwehes hervorbrachten, von Moricheau. Beauchamp. Beobachtung einer Hautapoplexie, von Coutanceau. Ein Soldat wurde über den ganzen Körper gleichförmig roth, und diese Farbe schien von einer hinter der Haut befindlichen Substanz abzuhängen; der Kranke klagte über heftige Schmerzen im ganzen Körper, der Kopf war aber völlig frey, allein fogar die harte und durchlichtige Hornhaut der Augen wurde roth. Bey der Leichenöffnung fand man das ganze Zellgewebe unter der Haut roth, strotzend von Blut, das aber gleichförmig und ohne alle Austretung angefüllt war; im Zellgewebe zwischen den Muskeln war ebenfalls eine große Menge Blut enthalten, welches aus den gemachten Einschnitten häufig hervor-quoll; man sah die Haargefässchen vollkommen ausgespritzt in schlangensörmigen Krümmungen auf den Aponeurosen, besonders der fascia lata. Lason heobachtete zu Bordeaux und Chayrau zu Brest einen ahnlichen Fall. Ueber den aussetzenden (periodischen) Wahnsinn, von Pinel. — Die Chirurgie der Franzosen war bisher immer vorzüglicher, als die innere Heilkunde; davon giebt diese Schrift auch Beweise. Sie enthält wirklich vortreffliche chirurgische Beobachtungen, von denen aber auch viele schon in andern periodischen Schriften übersetzt zu finden find, z. B. die Beobachtungen von Heyligers, Worbe, Salmade. - Im Ahlchnitte von der Arzneymittellehre Kommen Le Roy's unsichere Lobpreisungen des Phosphors und Alyon's der Säuren in der venerischen Krankheit vor, die wir schon kennen und gewürdigt, d. h. wieder vergessen haben; auch find einige Bemerkungen über äußerlich (durch die Anatripsis) angewendete Arz. neymittel von Alibert angeführt, welche die Wirkungen dieser Methode bestätigen; der Vf. schlägt aber vor, bey atomischer Hautbeschaffenheit die Substanzen auf diejenigen gesunden Theile einzureiben, welche am genauelten mit den kranken verbunden find, bev Alten die Fläche durch Bäder und trockne Reibungen zur Absorption geschickter zu machen. - Unter den physiologischen Aussätzen zeichnen sich aus: Bemerkungen über Brown's Meinung in Ausehung der schwäckenden Wirkung der Kälte, von Gouisses. Die Tendenz derselben ist, Brown's Meinung mit der Erfahrung zu bestätigen. Jedes lebende Wesen, welches der Kälte ausgesetzt wird, ohne wieder gehörig erwärmt zu werden, werde dadurch geschwächt; ferner Cabanis's Anmerkungen zu Sommering's Meinung vom Guillotiniren. Der Vf. ist gegen Sommering's Meinung. Die Bewegung eines organischen Theils setze gerade nicht Empfindung voraus; es könne Bewegung daseyn ohne Empfindung, so wie umgekehrt.

Auf Louis Rath wurde dem Beile der Guillotine eine schiese Richtung gegeben, um desto leichter und schneller durchzudringen. Es wurden im Bicetre Verfuche damit gemacht, und das blosse Gewicht des Beils; ohne den Fallblock von 30 Pfd., durchschnitt im Augenblick den Kopf mit den Knochen ganz glatt. Das angeführte Beyspiel der Ch. Conday leugnet der Vf. und giebt es für eine Legende aus. Von dem Augenblicke an, wo die Verbindung mit dem Gehirne und Nervensystem aufhöre, hängen die Veränderungen, denen diese Theile noch unterliegen können, nicht mit dem Nervensysteme zusammen, und das Individuum kann sie folglich nicht empfinden u. s. w. (Rec. ist ganz für des Vfs. Meinung. Schon der Fall des Beils muß betäubend auf das Gehirn zurück wirken, und diese Betäubung wird das etwa zurückbleibende Bewulstleyn so lange hemmen, his der rückständige Funke von Reizbarkeit vollends verlöscht ist. Was der Kopf auch höchstens denken und empfinden könnte, wäre die Geschichte des Hergangs bey der Enthauptung und die Empfindung des Durchschneidens selbst. Und diese Empfindung ist gewiss junangenehmer beym Henken, als beym Guillotiniren. Das Erröthen der unsterblichen Corday ist gewiss eben eine solche Fabel, als das Grimassiren des neulichst enthaupteten Troyers. Rec. ist immer in der Erwartung, man werde in kurzem die Beobachtung lesen, dals ein zweyter St. Dionylius mit dem Kopfe unter dem Arme einen kleinen Spaziergang oder fo etwas vorgenommen habe!) Auch noch ein anderer Aufsatz von Leveille beschäftigt sich mit dieser Untersuchung, und liefert ähnliche Resultate. Die übrigen Abhandlungen find weniger bedeutend; die Anmerkungen, deren der Titel erwähnt, erstrecken sich weniger auf Beurtheilung des Inhalts der Beobachtungen, als vielmehr über die hie und da vorgenommenen Abkürzungen des Originals. Bey der Fortsetzung dieles Werks, welche allerdings zu wünschen ist, wird es nothwendig seyn, dass der Uebersetzer immer auf andere ähnliche Unternehmungen Rücklicht nehme, damit nicht, wie es jetzt so oft der Fall ist, ein Auflatz allzu oft übersetzt werde.

Der zweyte Band enthält die Uebersetzung des zweyten Jahrgangs der Schriften der auf dem Titel erwähnten medicinischen Gesellschaft, der bereits nebst dem dritten Jahrgange in der A. L. Z. 1802. Nr. 169. von einem andern Mitarbeiter nach dem Ori-

ginale recenfirt ift.

LEIPZIG, b. Wolf u. C.: Ueber den schwarzen Stase, und die neu-entdeckte Heilart desselben mittelst des Wasserstoffgas. Nebst einigen merkwürdigen Krankengelchichten. Von D. u. Pros. Wilhelm le Febüre, approbirtem Augenarzte zu Wien, Dresden und München. Aus dem Franz. übersetzt. 1801. 12 Bog. gr. 8. Mit 3 Kpst. (20 gr.)

Ohne uns auf eine nähere Würdigung der Ideen des durch mehrere andere Schriften bekannten Vfs: einzulassen, geben wir einen möglichst vollständigen

Auszug aus dem theoretischen sowohl als praktischen Theile dieses Werks. — Der Nervensatt seibst kann (S. 9.) angegriffen seyn durch eine Vermischung mit schädlicher Gasart, welche den Keim (aura) der sogenannten Krankheitsgifte und Verderbnisse der Säfte zu enthalten scheint. Ein Staar, der von dieser Ursache sich herschreibt, ist allemal heilbar, wenn der Nervensaft noch nicht ganz ausgeartet ist. Diese Art der Lähmung tritt oft urplötzlich ein, und bringt weder in der Gestalt, noch in der Dichtigkeit des Augapfels eine sichtbare Veränderung hervor. Unterdessen kann man doch, wena man sein Gefühl an Augenkranken geübt hat, finden, dass der Augapfel weniger dicht und elastisch ist, als im gesunden Zustande. - Von einem erblichen (schwarzen) Staare hat der Vf. (S. 10 fg.) in einer Tyroler Familie ein sehr merkwürdiges Beyspiel beobachtet. - Das Licht bringt keinesweges (S. 15 fg.) durch Reizung der Muskelfasern der Regenbogenhaut ihre Zulammenziehungen hervor. Die Regenhogenhaut hat mit dem Lichte gar keine Verwandtschaft. Der Sehnerve allein hat sie. Wird also dieser von zu vielem Lichte getroffen: so setzt er durch eine Schwingung das an seiner äußern Seite befindliche Ganglion lenticulare in Bewegung, welches durch die aus ihm sich verbreitenden nervos ciliares die Kreisfasern des Sebeloches zusammenzieht und die Regenbogenhaut plötzlich ausdehnt, um, ihrer Bestimmung gemäls, das Sehorgan zu beschützen. Die Erweiterung des Sehelochs bey Staarblinden ist noch keine Lähmung seines Schließmuskels, sondern der, fonst nur im Dunkeln vorhandene Zustand des Gleichgewichts unter den Bewegungsfasern der Regenbogenhaut. Deswegen ist auch die Erweiterung nicht bey allen Kranken gleich stark. Sind z. B. die Ringfasern des Sehelochs stärker, als die geraden Fasern der Regenbogenhaut: so erscheint das Seheloch bey einigen Staarblinden gar nicht widernatürlich erweitert, ja zuweilen sogar widernatürlich verschlossen. Sind die Strahlennerven zugleich mit dem Sehenerven gelähmt: so sind die Sehelöcher des gesunden und kranken Auges oft in einem ganz entgegengesetzten Zustande, Sind nur einige von den Strahlennerven gelähmt: so ist das Seheloch elliptisch, winklicht, oder fternförmig, und mehr oder weniger umgestaltet, je nachdem mehr oder weniger Ring- oder gerade Fasern gelähmt sind; sind es von beiden Arten gleich viele, so geht der Rand des Augensterns im Zickzack. — Die Erscheinungen der Nyktalopie und Hemeralopie find (S. 31.) dem Einflusse des täglichen Umschwunges der Gestirne zuzuschreiben. - Die Verderbnisse, welche die Aerzte Kachexieen nennen, find nichts anders, als Keime, deren Arten die Natur fortdauernd unterhält; Krankheit erzeugende Stoffe; eigene nachtheilige Gasarten, die in den menschlichen Körper übergehn, und daselbst den Nervensaft unmittelbar angreisen (S. 38 fg.). Diese Gasarten haben bestimmte Verwandtschaften; eine mit der Masse der Nerven überhaupt, andere mit den Bewegungsnerven, wie das rheumatische Gas; oder nur

mit einigen dieser Nerven infonderheit, wie das Hüftwehgas; noch andere endlich mit den Empfindungsnerven, wie das Aussatzgas u. f. w. Jede dieser Gasarten hat auch ihre eigene Art, sich zu verbreiten und ein ziemlich regelmässiges Fortschreiten in den verschiedenen Systemen des menschlichen Körpers. Vermuthungen über die specifische Natur dieser Gasarten, und zwar der alkalescirenden, kohlensauren, mephitischen, ammoniakalischen, sauren u. s. w. Von der Wirkung der Beschaffenheit der atmosphärischen Luft auf den Zustand des Nervensaftes u. dgl. - Metastafen entstehen (S. 53 fg.) durch nichts anders, als durch eine Versetzung der Nervenluft. In allen Höhlen des menschlichen Körpers nämlich kann eine Versetzung der Luft Statt haben, wodurch Winde entstehen. Der Nervensaft besteht in Luft, mithin ist er auch zum Theil, in so fern er frey ist, von den Gesetzen der Luft abhängig. Eine Metastase hat ihren Grund in einer eigenthümlichen Beschaffenheit des Körpers und der Atmosphäre, und liefert verschiedene Erscheinungen. Wenn aber ein Krankheitsstoff fich versetzt, er mag nun übrigens in andern Systemen schon Verheerungen angerichtet haben oder nicht: so ist es nur der gasartige Keim, welcher seine Stelle verändert, und man darf nicht glauben, dass die Säfte, welche z. B. vorher eine Gelchwulft oder einen Abscess bildeten, sich an eine andere Stelle ziehen. Es ist zwar wahr, dass die Metastasen, von was für einer Art sie auch sind, sich nach den verschiedenen Syftemen richten; das rührt aber von dem Netvenbande her, welches alle Systeme verbindet, einem Bande, welchem die Natur nothwendig verschiedene Grade der Verwandtschaft hat mittheilen müssen. Dem schwarzen Staare liegen meistens Metastasen zum Grunde, die von der Obersläche des Körpers, oder von innern Organen, oft fogar von unterdruckten Geschwüren, auf die Augen sich werfen. Der gasartige Keim solcher Geschwüre greift den Nerven-laft unmittelbar an, und verändert ihn in seinem Wefen, oder bewirkt vielmehr eine leichte Entzündung seiner Häute, die durch Verbreitung über das arteriöle und lymphatische System Congestionen und Er-gielsungen hervorbringt. Die Metastasen gehen ohne Disposition des Magens und ohne Anfüllung desselben mit Unrath, der entweder ihre prädisponirende Ursache oder ihre Wirkung ist, selten oder gar Man gebe also bey dem schwarzen nicht vor fich. Staare dieser Art, den Umständen gemäs, allenfalls nach hinreichenden Aderlässen am Fusse, ein Brechmittel. Tags darauf lasse man aus der Saphaena eine verhältnismässige und zu Bewirkung einer Ableitung nöthige Menge Blut ab. Nachdem man dem Kranken einen Tag Ruhe verstattet hat, ist es fast immer gerathen, noch ein Brechmittel zu geben, welches man diefsmal mit solchen Mitteln verbindet, welche zu gleicher Zeit geschickt find, die zweyten (?) Wege zu reinigen; nach dieser Ausleerung fängt der Kranke schon an, den Anfang der Heilung zu spüren, zumal wenn die Krankhheit neu ist. Gewöhnlich den Tag nach dieler zwevten Ausleerung lässt der Vs. durch eine

weite und tiefe Oeffnung aus der Droffelader Blut ab; er hat Kranke gelehen, die während dieler Aderlals oder kurz hernach anfingen, die Gegenstände zu erkennen. Ift der Kranke dick, und deswegen die Oeffuung jener Ader nicht thunlich: fo ersetzt man fie, wiewohl unvollkommen, durch Ansetzung von Blutigeln an der Stelle, wo man die Zweige dieler Ader vermuthet; man kann ihrer bis auf zehn ansetzen, und ihre Anwendung allenfalls wiederholen. Ist der Kranke auf beiden Augen staarblind: so lässt der Vf. an beiden Füssen und aus beiden Drosseladern so viel Blut', als er da, wo nur das eine Auge krank ist, aus der einen Ader läst. Bey einem chronischen Staare leisten Brechmittel und Aderlässe weder so große noch so schnelle Vortheile. Ist in dem Auge ein Bündel Adern aufgetrieben, das von dem äußern Augenwinkel bis zum Strahlenbande fich erstreckt: so muss es, zumal wenn der Kranke Augenentzündungen hat oder gehabt hat, abgeschnitten und ausgerottet werden. Nach dem Aderlasse ordnet der Vf. gewöhnlich Blasenpflaster an. Das erste muss hinter die Ohren auf den felfigen Theil des Schlafbeins gelegt werden, und das zweyte, wenn jenes getrocknet ist, in den Nacken. Er bedient sich dazu folgender Formel: Rec. pieis navalis drachmas tres, storacis liquidae drachmam unam, cerae recentis drachmam unam et dimidiam, pulv. cantharid. recent. drachmas duas. M. F. empl. Haben fich Blasen gebildet, so öffnet man fie, ohne das Pflaster oder die Oberhaut wegzunehmen. So lange das Pflaster liegt, lässt man es liegen; fällt es ab, so verbindet man sie mit frischer ungesalzener Butter, wozu man einen Stecknadelknopf groß von obigem Pflaster hinzuthut, auf Leinwand. Nach des Blalenpflastern kann man Haarseile und Fontanelle anwenden, wenn man es für nöthig hält, die wässerigen Ausleerungen Monate oder Jahre lang zu unterhalten; erstere find jedoch letztern vorzuziehen. Der Fussbäder kann man lich vom Anfange der Behandlung an bedienen; man erhält fie einen oder zwey Grade über der Temperatur des Bluts, bleibt ohngefähr eine halbe Stunde darin, und wiederholt es alle zwey oder drey Tage Abends vor dem Schlafengehen. Nachdem obige Ausleerungen vorangegangen find, lässt der Vf. früh und Abends fünf Stück von folgenden Pillen nehmen: Rec. extr. panchym. Croll. drachmam unam et dimidiam, extr. cicutae drachmam dimidiam, pulv. enulae drachmas duas, refinae guajasi et calomelana drachmam dimidiam. M. F. pil. pond. gran. triun. Confp. pulv. cinnamomi. Sie müssen täglich zwey- oder dreymal laxiren. Wirken fie zu stark, oder wird das Zahnsleisch empfindlich, so giebt man weniger, oder lässt einige Tage aussetzen. Ift der Kranke von einem hitzigen Temperamente, so setzt der Vf. noch auf jede Gabe Salpeter und Salmiak, von jedem eine halbe Drachme, hinzu. Hat der Kranke diese Pillen acht Tage lang gebraucht, so fängt, er an, die brennbare Luft innerlich und äußerlich zu nehmen, ohne jedoch dabey die Pillen auszusetzen.

Den innern Gebrauch dieser Lust richtet der Vs. (S. 76 fg.) auf folgende Art ein: Rec. deti rad. valer.

fylv., e radicis drachmis duabus parati, unciam unam, aquae cinnamomi unciam unam, millepedum viventium ur. quinquaginta. Diger. per bistorium ad balneum arenae in lagena cum vitro claufa. Col. c. forti express. Add. fyr. cort. surant. unciam unam, tinct. Thebaic. gutt. fex. Proximo ante quam fumitur momento add. gas hydrogenii purissimi pollicem subicum. Agitetur. Davon nimmt der Kranke anfänglich des Tags einmal, späterhin Morgens und Abends, und ist darauf eine Suppe oder trinkt eine Tasse Chokolate mit Vanille oder Zimmt. Die Thebalsche, Tinktur vermindert oder verstärkt man, nach Massgabe der Umstände, nach und nach. Auch die Gabe des Wasserstoffgas kann man bis auf drey und mehrere Kubikzoll für jedes Mal verstärken. Die Diät muss nährend und erquikkend, selbst reizend seyn. Rother und Rheinwein find am besten; auch ist Kaffee ohne Milch nach Trsche zu empfehlen. Bleibt, ohngeachtet der Pillen, der Leib verstopst: so muss man ein Klystir von Kamillen und Leinöl verordnen. Die Bereitung des Wasserstoffgas geschieht besser im Wasser, als im Quecksilber. Kennzeichen seiner Reinigkeit. — Die bisher beschriebene Methode ist jedoch nicht so äusferst bestimmt, dass man sie gar nicht nach den Um-ständen abändern könnte. Die Arnica, das Aconitum, die Pulsatille und die Elektricität verwirft in-

dessen der Vf. ganz. Nuchdem er nun (S. 132 fg.) Priestley's chemischen Apparat zur Erlangung des Walserstoffgas, Lavoisier's Apparat und einige andere beschriehen hat, geht er (S. 142 fg.) zu der äußern Anwendung der brennbaren Luft über. Er fängt dieselbe zugleich mit ihrem innern Gebrauche an, verschiebt sie inzwischen, wenn die Augen empfindlich und reizbar, roth oder Entzundungen unterworfen find, die Conjunctiva Krampfadern hat, der Augenstern hart und trocken ist, und fo lange das Kopfweh anhält. Hierauf schreitet er allmählig und stusenweise zur Anwendung der Gasart. Er setzt dieselbe bestimmt auf zweymal täglich fest, und gebraucht jedesmal so viel, als in zwölf Flaschen mit zwölf Pfunden Flüssigkeit enthalten ist. Er minmt eine glatte Blase, so groß er sie nur bekommen kann, und passt an ihre Oeffnung eine Blechröhre, die ohngefähr sechs Zoll lang ist und zwey bis drey Linien im innern Durchmesser hält, und an deren Ende eine Augenwanne befestigt ist. Diese Röhre muss etwa einen Zoll tief in die Blase gehen, und an diesem innern Ende erweitert sich ihr Durchmesser und läuft so aus einander, wie der obere Theil eines Trichters. Man befestigt die Röhre an der vorher benetzten Blase, und schliesst sie mit einem gewichften Seidenfaden, den man bis zum Trichter um den Hahn gewunden hat, der einen Zoll von dem Trichter befindlich ist, und den man auf- und zumachen. kann. Um nun die brennbare Luft in die Blase zu bringen, nimmt man eine Flasche mit Gas, stürzt sie um, öffnet sie unter dem Wasser, und bringt sogleich einen Korkstöpsel hinein, in welchem eine gekrumm-

te Glasröhre besestigst ist, deren anderes Ende man in die Blase einbringt. Man bringt die Flasche wieder in ihre natürliche Stellung, und wenn alle Lust in die Blase übergegangen ist, so verschließt man den Hahn. Ist die Blase gefüllt, so bringt man die Augenwanne an das kranke Auge, und öffnet den Hahn; derjenige, welcher die Blase hält, drückt sie alsdann langsam und allmählig zusammen, um den Ausgang der Lust zu erleichtern.

Der Vf. hat das Wasserstoffgas (S.144 fg.) auch gegen 'Tag - und Nacht-Blindheit, Blödsichtigkeit, Mydriasis, Lähmung des Augenliedes, Taubheit von einem Fehler des Gehörnerven, mit Erfolg, wie er sagt, angewandt. Inzwischen gesteht er selbst, dass er keine hinlängliche Erfahrungen habe sammeln können, um die Methode genau sestzusetzen, ihre Wirkungen zu bestimmen, und den Grad ihrer specifischen Kratt mit Sicherheit anzugeben. "Ich habe, fügt er hinzu, die Behandlung vieler Kranken unternommen, wenige (Kuren) aber zu Ende gebracht." Nur vervielsfältigte Beobachtungen müssen den Gebrauch eines neuen Mittels sesses

Den Beschlus machen fechs Krankengeschichten und die Erklärung der drey auf die Bereitungs - und äussere Anwendungsart des Wallerstoffgas sich beziehenden Kupfer.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

LEIPZIG, b. Barth: 'EAAHNIKA — notis criticis atque exegeticis illustravit et Indices cum latina interpretatione adjecit C. G. Siebelis.'

Auch unter dem Titel:

Symbolae criticae et exegeticae ad graviores pluriums Graecorum Scriptorum locos, qui antiquae Graeeiae Historiam, Geographiam, Religionem atque Mores spectant, illustrandos, cum Indicibus et latina interpretatione, auctore C. G. Siebelis. 1803. 424 S. kl. 8.

Diess sind die Anmerkungen zu der in der A. L. Z. 1800. Nr. 244. recenfirten Sammlung des Vfs. zum Behufe der Lehrer. Man wird darin die Bekanntschaft mit der Kritik und neuesten Literatur nicht verkennen; nur hätte bey manchen Verbesserungen der Lefer und Lehrer nicht auf fremde Schriften verwiesen werden sollen, um sich von den Gründen derseiben zu belehren; denn gerade diesen Vortheil wollte ja der Herausg. den Lehrern gewähren, daß sie keinen großen Apparat von Büchern fich zur Erklärung anschaffen sollten. Ueber einzelne Stellen und Bemerkungen Erinnerungen zu machen, hält Rec., bey dem großen Umfange und bey der Menge der Gegenstände, welche abgehandelt werden, so wie auch in Rücksicht auf den Zweck des Buchs, für eine unbütze und undankbare Arbeit. Der Druck ist ziemlich correct.

#### ALLGEMEINE ITERATUR - ZE

Donnerstags, den 9. August 1804

#### PHILOSOPHIE.

Jena u. Lerezig, b. Gabler: Zeitschrift für speculative Physik, herausgegeben von Schelling - Ersten Bandes erstes u. zweytes Heft 1800. Zweyten Bandes erstes u. zweytes Hest 1801. (Das Hest 16 gr.)

er Zweck dieser Zeitschrift ist durch den Inhalt und Fortgang derselben deutlich genug. System der Naturphilosophie des Herausg. soll durch einzelne Auffätze und Erläuterungen dem Publicum näher auseinandergesetzt und in seinen Beziehungen - auf den bisherigen Zustand der Wissenschaft ausführlicher dargestellt werden. Im Gegensatze gegen die empirische Physik bezeichnet sich der Herausg. eine eigne Sphäre der speculativen Physik, und will durch die letztere eine wahre, nothwendige und vollendete Wissenschaft begründen. Ohne Zweisel wird jeder, dem es um eine vollständige Uebersicht des Schellingischen Systems zu thun ist, die Hefte der vor uns liegenden Zeitschrift in die Hand nehmen mussen, weil man in ihr über manche wesentliche Punkte Aufschluss findet, die in den sonstigen Schriften des wenn sie glaubt, das Erste erforschen, die I

Herausg. vielleicht unberührt blieben.

Ebe wir zur Beurtheilung der einzelnen Aufsätze schreiten, ist es nothwendig, im Allgemeinen einiges über die Schellingische Naturphilosophie zu erinnern. Es ist wahr, dass man durch Erfahrung und Beobachtung, so vielfältig sie auch wiederholt und fortgesetzt werden, nie zu einer unbedingten und absoluten Erkenntnis und Wissenschaft gelangen kann. Vollständig lassen sich die Gesetze der Natur nicht erforschen, wenn nicht ein Gesetz durch innere Nothwendigkeit als das Erste sich constituirt, aus welchem alle übrigen Gesetze abgeleitet werden. Die Findung dieles Erlten und Nothwendigen ist die Aufgabe der Naturphilosophie. So lange uns noch die Materie-überhaupt ein Gegebetes ist, müssen wir an der Auffindung des nothwendigen Gesetzes aller einzelnen Erscheinungen in der Natur verzweifeln, weil ja die Eigenschaften und Gesetze einer gegebenen Materie sich nicht apodictisch erkennen, sondern nur durch Erfahrung wahrnehmen lassen, deren Kreis fich ins Unendliche erweitert. Darum kann man auch mit einom andern Ansdruck (den Hr. Schelling selbst braucht) sagen: Die erste Aufgabe der Naturwissenschaft ist, die Materie zu construiren. Nur darf, wohlverstanden, mit dieser Construction nicht gemeynt seyn eine Construction unter Bedingungen, mit einem irgend woher Gegebenen; dann entitände nur Compolition und Combination, die von der Natur des Gegebases ab- dem Nichts entitehen lassen, d. h. erschaffen A.L. Z. 1804. Dritter Band.

abhängig wären: fondern es mus eine absole struction seyn, die vermöge ihrer Absoluti gleich eine absolute Erkenntnis des Construit lich führt. Eine absolute Construction der darf also nicht beginnen mit einem gegebene der Materie, sondern sie beginnt mit Nichts. die absolute Construction geht hervor aus den ein Etwas; mit einem andern Worte nennt n ses Hervorgehen auch: Schöpfung. Eine solche fung, oder absolute Construction der Matei nicht in der Gewalt des Philosophen oder irgei andern Menschen. Die erste Aufgabe der Sc schen Naturphilosophie kann also unmöglich werden, so gewiss übrigens ihre Lösung zur a schen Erkenntniss führen würde. Da der Nati soph die Materie nicht erschaffen kann, wo Etwas der Materie? Durch Beobachtung, Eri Dem Wissen der Erfahrung steht nothwendig ge ein Nichtwissen der ersten ursprünglichsten C tion dessen, was in der Erfahrung gegeben die Erkenntnis der Natur kann sich zu kein luten Nothwendigkeit erlieben. Die Erfahru erschöpfen zu können; die Speculation irrt sie dieses Nichtwissen der Erfahrung aufheben nen meynt. Allerdings ist es richtig, dass je scheinung etwas zum Grunde liegen muss, erscheinen macht, dass die durch Erfahrung ne Materie auf irgend eine Weise entstanden i gerade dieses Erste zum Grunde liegende kön nicht erkennen, weil es nie in die Erschein Erfahrung tritt, eine absolute Construction of terle aber und ihrer Erscheinungen für uns lich ist. Mit einer wahrgenommenen Wirku der Begriff der Kraft verbunden, welche die kung möglich machte; aber dieser Begriff voist vollkommen inhaltsleer ohne die ihm co dirende Wirkung, wir erkennen nichts von eben die Wirkung; mit jedem Product verbin der Begriff einer producirenden Thätigkeit, a erkennen nichts von ihr, als eben das Produ Wirkung ist das Maas der Kraft, und das das Maas der producirenden Thätigkeit. Th und Kraft find für fich felbst ganz inhaltslet ein Substrat, dem sie angehören, und ohne be Wirkungen und Producte, wodurch sie erl werden. Wenn nun Schelling seine Construct Natur mit einer blossen inhaltsleeren prod Thätigkeit beginnt, so ist 1) diese Construct möglich, weil sie voraussetzt, dass man Et Nn

2) Die Erfahrung bleibt einzige Quelle der Erkenntniss dessen, was angeblich construirt seyn soll, unser Wissen wird durch diese scheinbare Construction nicht vermehrt; 3) die einzelnen Erfahrungen wer-den sich mit jenen für fich inhaltsleeren Begriffen von Thätigkeit und Kraft leicht combiniren lassen, weil das Inhaltsleere willkührlich modificirbar ift, und immer als ein Postulat zur Erklärung gewiller gegebener Erscheinungen auftritt. — So z.B. kennen wir durch Erfahrung eine organisirte Natur mit mannigfaltigen Bildungen, Veränderungen, mit einer unendlichen Reihe von endlichen Entstehungen und bald bestehenden, bald vergehenden, Producten. Woher diess Alles? Als Erklärungsgrund wird eine unendliche Productivität der Natur postulirt. Wie muss diese Productivität beschaffen seyn? Sie mus alles produciren, wie wir es durch Erfahrung erkennen. In der Erfahrung find endliche Producte, also muss jene unendliche Productivität auch zugleich endlich Seyn durch Hemmung. In der Natur wird eine Stufenfolge der Bildungen wahrgenommen, also muss fich die productive Thätigkeit auch nach einer Stufenfolge evolviren u. f. w. Wie käme man a priori ohne Erfahrung von einer unendlichen Thätigkeit zur endlichen? Wie ohne Erfahrung zur Annahme einer Stufenfolge? - Verlangt man daher von der Schellingschen Naturphilosophie, sie solle ohne Einmischung der Erfahrung streng und consequent fortschreiten, so kommt sie zu Nichts, weil sie mit Nichts anfängt; erlaubt man ihr aber, die Erfahrung beliebig einzumischen, so kommt sie zu allem, wozu man durch Erfahrung gelangen kann, nur muss sie alsdann auf absolute Construction und nothwendige Erkenntnis keinen Anspruch machen. Indem aber das Einmischen der Erfahrung verdeckt wird, und man neue Wörter für bekannte Sachen erfindet, entsteht der Schein, als construire man ohne Erfahrung eine Natur, wie die Erfahrung sie uns zeigt.

Der Inhalt des ersten Bandes der Zeitschrift ist: 1) Recension der neuern naturphilosophischen Schriften des Herausgebers, von Dr. Steffens. (Angefangen Heft I. S. 3—48., fortgesetzt Heft II. S. 88—121.) Die drey in diesem Aufsatze beurtheilten Schriften find: Von der Weltseele; Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie; Einleitung zum Entieurf eines Systems der Naturphilosophie. Hr. St. liefert eine concentrirte Darstellung des Inhalts dieser Schriften. Ausgegangen wird in ihnen von der Natur als einem absolut in und durch fich selbst Thätigen. Als ein solches wird die Natur schlechthin gesetzt, und der Theoretiker sieht sich dadurch im Stande, in der Natur das Urgesetz zu erkennen, das Einzelne nur in seiner Verbindung mit jenem Gesetz zu sehen, mit Nothwendigkeit das Eine aus dem andern zu construiren. (Wodurch diese Construction einen Schein für sich habe, ist schon oben angegeben. Merkwürdig und offenherzig ist dabey die Forderung, welche S. 10. an den Naturphilosophen gemacht wird: "er foll erklären, wie etwas zugleich werden und nicht werden, zugleich seyn und nicht seyn kann." Uns scheint, es werde da-

durch zugleich ein Talent postulirt, dass jemand philosophiren und zugleich nicht philosophiren könne.) Die ursprüngliche Thätigkeit ist das Erste und Letzte, der inwoknende Schöpfer der Welt. Aber aus der ursprünglichen Thätigkeit wird, entsteht die Natur. Angeschaut wird dieses Entstehen als eine Entwickelung in der Zeit. (Im Fall die Wörter Welt und Natur nicht etwas Verschiedenes bedeuten follen, sondern fynonym gebraucht werden, lernen wir hieraus: dass der Schöpfer aus sich heraus-eine Natur entstehen läst, dann darin wohnt, wie die Korallen in ihren ausgeschwitzten Häusern. Der Schöpfer wird aber von seinem Product verschlungen, denn "die Natur ist das Productive und das Product zugleich." Das Verschlingende wie das Verschlungene ist absolute Thätigkeit, diese Thätigkeit producirt sich selbst und verschlingt fich wieder. Bedeuten aber beide Wörter etwas Verschiedenes, ist die Welt der Inbegriff dessen, was die Natur hervorbringt, ist jene das Product, diese das Productive: so entsteht die Natur aus sich selbst und die Welt entsteht aus der Natur.) Die Entwickelung des Entstehens der Natur in der Zeit ist eine unendliche, und damit diese Evolution nicht mit einer unendlichen Geschwindigkeit geschehe, muss sie gehemmt werden durch entgegengesetzte Thätigkeit; damit aber diese entgegengesetzten Thätigkeiten fich nicht aufheben, muss man ihr absolutes Zusammentressen läugnen. (Warum diess Hemmen einer unendlichen Thätigkeit? Weil man die Endlichkeit der Producte ableiten will, wie wir sie aus der Erfahrung kennen. Aber aus zwey entgegengesetzten Thätigkeiten entsteht ein Zero. Also dürfen sie nicht absolut zusammentressen. Woher dann die Bedingungen, unter denen sie zusammentressen, und die unendliche Geschwindigkeit - d. h. eine Geschwindigkeit, die keine Geschwindigkeit ist, weil alles Geschwinde und Langsame Vergleichung und Maass voraussetzt? -- Die ursprünglichsten Hemmungen heißen Actionen und find einfach, ihr Product im Raume aber ist zusammengesetzt. Als reine Actionen find sie nicht im Raume, aber in so fern sie productiv find, enthalten fie das Princip aller (bestimmten) Raumerfüllung. (Hier ist zu der Erfahrungslache einer bestimmten Erfüllung des Raumes hinzugedacht der leere Begriff einer Ursache außer dem Raume, Action genannt, und noch dazu erläutert diese Vor-stellung nichts, denn die Ursache der Raumerfüllung muss im Raume vorhanden seyn. Wie können einfache Actionen, die als solche nicht im Raume sind, ihn also auch nicht erfüllen, dennoch Ursache jeglicher Raumerfüllung werden? Was S. 17. gesagt wird: "Actionen find reine Intensitäten, in den unendlich kleinsten Theilen des Raums werden je zwey vereinigte Actionen also mit derselben Intensität den Raum zu erfüllen streben, d. h. sie werden denselben Raum ausfüllen;" erklärt nichts. Die unendlich kleinsten Theile des Raums bleiben dennoch immer Raum, und die Intensitäten der Actionen sind, wie vorhin behauptet wurde, nicht im Raume vorhanden, find also ohne Extension, und können sich daher nicht in den

kleinsten Theil des Raumes extendiren, fie mögen der Zahl nach zwey oder hundert feyn.) Aus dem Streben der Actionen wird nun ferner die Cohafion hergeleitet, und die bestimmte Gestalt. "Eine jede Action, wenn sie ihrer Tendenz ungestört folgen könnte, würde fich durch eine bestimmte Gestalt auszeichnen. Weil fie fich aber alle durch ihre wechselseitige ins Unendliche gehende Tendenz unter sich einschränken, so wird es zu keiner Gestalt, sondern zum Gestaltlosen, d. h. Füssigen, kommen." (Nur in der Endlichkeit giebt es Gestalt, die Unendlichkeit ist das Gestalt-lose. Könnte also die Action ihrer Tendenz ins Unendliche ungestört folgen, so wurde es zu keiner bestimmten Gestalt kommen; diese wäre nur möglich durch Einschränkung. Weil es nun aber mit der Einschränkung auch zum Gestaltlosen, d. h. Flüssigen, kommen foll, so kommt es im Schell. Systeme überhaupt zu gar keiner Gestalt.) Die Actionen werden streben, die grösstmögliche Freyheit ihrer Tendenz gegenleitig zu erhalten, und Versuche dazu machen, deren Ausdrücke mannichfaltige lebendige Formen find. Alle Verschiedenheit in den Naturproducten besteht nur in der Art der Vereinigung (Proportion) der Actionen. (Versuche also dieser Actionen, bloser reiner nichtsbedeutender Intensitäten, die den Raum nicht erfüllen können, follen die Ursache werden von lebendigen Formen, ihre Proportion soll die Ursache aller Verschiedenheit der Naturproducte feyn? Heisst diess construiren, heisst es nur einigermassen erklären? Jene Proportionen, wie weiss ich fie a priori? Wie kann ich Verhältnisse auffinden, da mir kein einziges Verhältniss noch Maass gegeben ist? Aber die ganze Erfahrung wird hineingetragen.) Warme, Electricität, Magnetismus treten nun hervor aus diesen Versuchen oder vielmehr Schulübungen der Actionen, (denn könnten die letztern ihre Tendenz völlig entwickeln, so gäbe es keine Proportion in ihrer Vereinigung,) die Gestalt ist Ausdruck ihres immerwährenden Antagonismus, die Organifation (S. 29.) ist nichts anders, als das Gemeinschaftliche aus ihrem Conslict, sie erscheinen als Functionen des Organismus. Die Mannichfaltigkeit der Proportion dieler Functionen wird a priori abgeleitet und auf diesem Wege eine dynamische Stufensolge. Bisweilen zeigen fich wohl Widersprüche; (z.B. wo von der Energie eines continuirlichen Raumerfüllens die Rede ist, heisst es S. 38: "die Energie muss zunehmen, wie die Hemmung zunimmt," und S. 39.: "die Energie steht im umgekehrten Verhältnisse mit der Hemmung.") man setzt aber doch seinen Weg sort und kommt (H. II. S. 92 ff.) zu einem Gegensatze des Organischen und Unorganischen, zur Sensibilität, welche die aligemeine Productivität zu einer bestimmten macht; zur Irritabilität, welche ein Product postulirt und in Bildungstrieb übergeht u. s. w. (Diess ist eine blosse Namengebung für Ursachen gewisser wahrgenommenen Erscheinungen, die uns gänzlich unbekannt find. Die Definition des Bildungstriebes S. 111., nals des Phänomens der innerhalb einer bestimmten Sphäre eingeschlossenen, nie ruhenden Na-

turthätigkeit;" was erklärt fie? Ich sehe gewisse Wirkungen, die müssen einen Grund haben, ich nenne diesen Grund Bildungstrieb, er wirkt in einer gewissen Sphäre, aber meine Wissenschaft ist durch diesen Namen nicht erweitert, sondern der Name ist ein Zeichen dessen, was ich nicht weiss.) — Hf. St., als Vf. des Auszugs der Schelling'schen Schriften, ist im Allgemeinen einig mit dem Systeme, obgleich er zuweilen im Einzelnen von den Schell. Behauptungen abweicht.

2) Anhang zu dem voranslehenden Aufsatz, betreffend zwey naturphilosophische Recensionen und die Zenzische A. L. Z., vom Herausg. Auf Veranlassang von zwey in der A. L. Z. 1799. N. 316. 317. erschiedenen, ihm missfälligen Recensionen der Ideen zu einer Philosophie der Natur wollte Hr. Son. einige allgemeine Wahrheiten, die A. L. Z. betreffred, vor den Augen des Publicums entwickeln (Ausliger, dem Aerger über die Störung seiner unbegründeten Anmassungen Luft machen.) Weil die Naturphilosophie, von der Hr. Sch. überzeugt ist, dass sie in den bisherigen Ansichten der Natur eine allgemeine Revolution hervorbringen muss, dem Publicum falsch dargestellt wird, so machte ihn das Interesse der Sache fähig, was ihm sonst im höch-sten Grade widerlich war, über Recensenten, und noch mehr über Redactoren kritischer Blätter weitläuftig zu seyn. Weit besser hätte Hr. Sch. seinen Zweck erreichen können, wenn er ohne zu schimpfen, falsche Ansichten berichtigt, und anstatt gegen die A. L. Z. mit aus der Luft gegriffenen Belchwerden hervorzutreten, lieber für die unerwiesenen und unerweislichen Grundsätze seines Systems Beweise gefucht hätte. Vor allen aber hätte er seinen Gegnern den empfindlichsten Streich versetzen können, wenn er den reellen Nutzen der ihm angeblich zu Gebote stehenden Construction der Materie an einem Beyspiele gezeigt und nachgewiesen hätte. Viel leichter als eine solche Schöpfung war es freylich, durch plumpe Ausfälle auf ein Journal, worin man seinen hochtrabenden Verkundigungen widersprach, Leser, die nicht wissen, dass der, welcher im gesehrten Streite am meisten schreyt und schimpft, gewöhnlich nur damit seine Ohnmacht, Beweise zu führen, verbirgt, zu zerstreuen und von dem wahren Streitpunkte abzuziehn. Weil also in der A. L. Z. davor gewarnt wurde, den hundertmal gemachten Versuch, auf willkührliche Voraussetzungen Systeme zu bauen, den Hr. Sch. zum hundert erstenmale wiederholte, nicht ohne Prafung durchzulassen, so hiels ihm die A.L.Z. die Stimmführerin aller regressiven Tendenzen; weil sie auf Deutlichkeit der Begriffe drang, und ein Spiel mit dun-keln Kunstwörtern nicht für Beweise nehmen wollte, so hies sie ihm das Centrum des wissenschaftlichen Obscurantismus; weil sie vor der Baufälligkeit des Schellingischen Lustgebäudes warnte, so nennt sie Hr. Sch. den Strebepfeiler des baufälligen Herkommens. Doch wozu könnte es dienen, dergleichen schon ehemals hinlänglich abgefertigte Fechterstreiche noch einmal in Erinnerung zu bringen? Wenn Hr. Sch. nicht ganz und gar den bessern Theil seines Selbst unrühmlichen

Leidenschaften opfern will, so wird ethoffentlich auf- - bisher nichts zu spüren gewesen, erst ruhig zu Stande hören, durch solche Mittel seinen Speculationen Credit verschaffen zu wollen; er wird vielmehr die verkündigte große Revolution der Naturwissenschaft, von der von selbst ohne jemandes Widerspruch folgen!

geblich vor der That erzwingen will, seinen Thaten

(Die Fortsetzung folgt.)

#### K-LEINE S.CHRIFTEN.

PRILOSOPHIE. Frankfurt a. M.; b. Eichenberg: Vertheidigung der Aussprüche des gemeinen Menschenverstandes gegen die Anmassungen der Milosophen. 1801. 0 Bog. 8. (9 gr.) — Diese Blätter find , laut der Vorrede , nicht für Philosophen geschrieben, und sollen den Zweck haben, dem Zweifeln an allen religiösen Wahrheiten, das täglich gensere Fortschritte mache, Einhalt zu thun, und diejenigen, walche, durch dog-matischen Skepticism versührt, ihre Beruhigen versoren kät-ten, wieder auf den Weg des gemeinen Memchenverstandes, auf dem allein sie die versorne Ruhe wieder finden könnten, zurückzuführen. Dieser Zweck ist gut und löblich und für solche, die fich nicht über den gemeinen Menschenverstand erheben, kann die Schrift gar wohl von Nutzen seyn. Weniger befriedigend ift lie aber für den philosophischen Denker, der hier durchaus den kritischen Standpunkt, ideutliche und bestimmte Begriffe, selbst von den Hauptgegenständen, von denen hier die Rede ist, dem gemeinen und speculativen Verstande, und consequentes Rasonnement vermisst, und mit Bedauern bemerkt, dals der Vf. nicht selten durch absprechende unbedachtsame Aoulserungen schädliches Misstrauen gegen die Vernunft zu erregen sucht. Die hier vertheidigten Aussprüche des gefunden Menschenverstandes beschränken sich nur auf die Ueberzeugungen desselben von einer Aussenwelt, von Gottund Unsterblichkeit, und das Ganze besteht aus vier Briefen, in deren ersten die bekannten Einwürfe der dogmatischen Skeptiker (mit welchen der, wie es scheint, des Kriticismus unkundige Vf., nach einigen Seitenblicken, die er im Vorheg-gebn auf fie wirft, auch die kritischen Philosophen vermischt) gegen das Daseyn Gottes, im zweyten die gegen das Daseyn und die Unsterblichkeit der Seele, und im dritten die gegen das spleyn der Welt vorgetragen werden. Der vierte Brief hat den Zweck, zu zeigen, dals die in jenen drey Briefen enthal-tenen Widerlegungsgründe die Ueberzengung des gemeinen Menschenverstandes nicht treffen, da sie nicht auf Vernunktgründen, gegen welche jene Philosophen streiten und deren Unstatthaftigkeit auch der gemeine Verstand anerkenne, sondern auf einem Gestühl beruhe, das Allen, Philosophen und Nichtphilosophen, gemein sey. Nach unserm Vf. steht dazienige auf dem Gesichtspunkt (Standpunkt) des gemeinen Menschenverstandes, der weder den Ueberzeugungsgründen, die auf einem Wissen, noch denen, die auf Glauben und Gesuhl beruhen, ausschlieseliche Gültigkeit zuschreibt, sondern fie alle neben einander bestehen läst. Dieses ist, wie sich leicht zeigen liesse, eben so schielend und unbestimmt gesagt, als es zeigen heise, eben to ichterend und undertummt gelagt, als es den Charakter des gemeinen Menschenverstandes gar nicht ausdrückt; auch ist im ganzen vierten Briefe nicht die geringste Spur zu finden, dass die gemeine Menschenvernunft des Visneben dem Gefühle auch die Vernunft, insbesondere die praktische, die doch hier wohl auch ein Wort mitzusprachen gehabt hätte, an die aber mit keiner Sylbe gedacht wird, mit ihren Ueberzeugungsgründen gelten ließe; dahingegen vielmehr das Gefühl, so und nicht anders denken zu können, zur Quelle der Wahrheit aller philosophischen Systeme erhoben Von dem speculativen Verstande heilst es, ex fetze wird.

fich über alle andere Ueberzengungsgründe, die nicht ans dem Verstande kümen, und lasse nichts gelten, was nicht durch diesen erwielen werden könne. Es fällt in die Augen. dass hier bloss der unkritische Gebrauch der speculativen Vernunft getroffen ist, das Gesagte aber auf den kritischen Gebrauch derselben gar nicht passt. Von dem eigentlichen Unterschiede des gemeinen und speculativen Verstandes, von dem Gedanken, dass ohne speculative Vernunft weder Philosophie noch Philosophiren möglich wären, und dass bey der Be-schränkung des Verstandes auf den blos gemeinen Gebrauch desselben die Menschheit in ewiger Kindheit bleiben warde u. f. w. kommt hier nichts zur Sprache. Von dem Gefüll, das aller Wahrheit in und außer den Schulen der Philosophen. zum Grunde liegen soll, wird auf eine so unbestimmte Art gesprochen, dass man nicht weiss, was man daraus machen loll. Bald heisst es das Gesühl schlechthin, bald das Gesühl. so und nicht anders denken zu könnnen, und bald wird es wieder zu einem Satze gemacht, der unmittelbar gewis ist. Wenn der Vf. nicht das Gefühl mit Empfindung verwechlelt hat - wiewohl auch dieses auf keine Weise zu einem Ueberzeugungsgrunde von dem Daseyn einer Welt, eines Gottes und einer unsterblichen Seele dienen kann, - so begreift man nicht, wie blos subjective Wirkungen von Vorstellungen. die gar nichts enthalten, was sich auf eine Erkenntnis irgend eines Gegenstandes bezöge, zu Erkenntniss und Ueberzeu-gungsgründen geeignet seyn können. Das sogenannte Gefühl. lo und nicht anders denken zu können, ist in dem gemeinen Verstande weiter nichts, als die in demselben sich nicht deutlich aussprechende Nothwendigkeit der Gesetze des Verstandes und der Vernunft, die der Vf. aus leicht einzusehenden Gründen nur nicht bey ihrem wahren Namen nennen will. Wenn baid darauf jenes Gefühl fich in einen unmittelbar gewissen Satz verwandelt, so hat der Vf. nicht überlegt, dass das seiner Theorie schade; es macht sie unsicher und zweydeutig; er verläst dadurch selbst den Boden, auf welchem er die speculative Vernunft und ihre skeptischen Repräsentanten bestreiten wollte, und bedient sich derselben Vertheidigungsmittel gegen lie, womit fie ihm bekämpfen. Auf dem Boden des blo-leen Gefähls musste er alles vermeiden und entfernen, was das Ansehn unmittelbar gewisser Sätze, höchster Grundsätze hat. Und in der That hat er in der Ausführung selbst den Herrn und Meister seiner Theorie, das Gefühl - eine Rache, die die rasonnirende Vernunst an ihm, obwohl ihm unbemerkt, genommen hat - bier und da verläugnet, und rasonnirt, we er nur das Gefühl hätte sprechen lassen sollen. Den Beschluss macht ein Anhang von dem politischen Fanatismus, zur Berichtigung und Mässigung der durch die französische Revolution veranlassten Urtheile über Staat und Staatsverwaltung in Deutschland; eine eben nicht tief in die Sache eingehende. und kein zulammenhängendes Ganze darftellende Arbeit, in der aber dech einzelne wahre und beherzigungswerthe Bemerkungen vorkommen. Den populären Vortrag hat der VL in feiner Gewalt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 10. August 1804.

### PHILOSOPHIE

JENA u. LEIPZIG, b. Gabler: Zeitschrift für speculative Physik, herausg. von Schelling u. s. w.

(Fortsetsung der in Num. 230. abgebrockenen Reconsion.)

3) A ligemeine Deduction des dynamischen Processes, oder der Kategorieen der Physik, vom Herausgeber. (Angesangen Hest I. S. 100—136., fortgesetzt H. II. S. 3—87.) Kategorieen oder reine Verstandesbegriffe bedeuten bey Kant ganz etwas andres, als bey Schelling. Bey Kant beziehen sie fich auf die Gesetzmälsigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit, schreiben der Natur, als dem Inbegriff aller Erscheiaungen, allerdings Gesetze vor; aber diese Gesetze existiren nur relativ auf das Subject, dem die Erscheinungen inhäriren, so fern es Verstand hat. Bey Schelling hingegen bedeuten Kategorieen der Physik so viel, als diejenigen Functionen, wodurch die Construction der Materie (welche eine Selbstconstruction ist), und in den höhern Potenzen derselben auch die Construction des Organismus und des denkenden Subjects angefangen und vollendet wird. Kategorieen find laut dieser Ansicht keine Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung für ein verständiges Subject, sondern die Wurzelkräfte der Natur, durch deren Potenzirung aus sich selbst die Welt und mit ihr das verftändige Subject entsteht. Die drey allgemeinen Kategorieen der Physik, welche (H. H. S. 79.) auch
"Primzahlen der Natur" genannt werden, sind: Magnetismus, Elektricität, und chemischer Process; und aus
dem Verhältniss dieser drey Finizzienen zum Raum, und insbesondre zu den drey Dimensionen des Raums, läst sich die Construction der Materie zeigen. Wir wissen unsern Lesern die Constructionen des Schellingischen Systems nicht besser zu erläutern, als wenn wir sie bitten, die gewöhnlichen physikalischen Vorstellungen umzukehren. Insgemein wird der Begriff von Kraft irgend einer wirkenden Materie beygelegt, bey Sch. wird umgekehrt die Materie als das Product einer wirkenden Kraft angesehen; nicht die Materie hat Kräfte, sondern die Kräfte haben Materie, oder eigentlicher, schaffen dieselbe. Insgemein wird der Raum unter den drey Dimensionen der Tiefe, Breite und Länge vorgestellt; die Fläche ist die Gränze des Cubus, die Linie ist die Gränze der Fläche, der Punkt ist die Gränze der Linie; Sch. fängt umgekehrt mit der Linie an (der von der Materie abstrahirende Mathematiker darfidiels, der die Materie construirende Physiker nicht), construirt aus ihr die Fläche, und aus der Fläche den Cubus. Diese drey Dimensionen A, L. Z. 1804 Dritter Band.

geben auch drey Momente zur Construction der Materie. Sie gehen nach folgender Ordnung vor fich: In dem ersten Moment der Construction der Materie wird aus zwey Kräften, der Expansiv- und Attractivkraft, oder aus positiver und negativer Kraft, die Linie construirt, und diess heisst der Process der Länge. Werden diele entgegengesetzten Kräfte frey, so wir-ken sie nach allen Richtungen, und es kommt zum zweyten Moment der Construction der Materie, einer Construction der Fläche, zum Process der Breites Nun aber ist eine doppelte Fläche entstanden, eine repulsive und eine attractive (§. 36.), es ist also eine synthetische Kraft nöthig, welche beide als getrennte vereinigt, und diess geschieht im dritten Moment der Construction der Materie. Die Productionen der entgegengesetzten Kräfte follen als entgegengesetzte in einer und derselben Anschauung dargestellt werden. Diess geschieht durch Potenziren, Multipliciren der Producte in einander. Die Fläche, als Wurzel, oder als in der ersten Potenz stehend, wird dadurch zur zweyten Potenz erhoben, und ist gleich dem Cubus. Der Cubus ist aber gleich dem Raum selbst, d. h. der nach drey Dimensionen ausgedehnten Größe, und sonach wäre der Raum construirt. Die beiden Kräfte können nicht als entgegengesetzte. und zugleich in Bezug auf den Raum als identisch gesetzt werden, ohne eben dadurch den Raum undurchdringlich zu machen, das vollständige Vermittlungs-glied des geforderten Verhältnisse zwischen Repullivund Attractivkraft ist also der erfüllte Raum oder die Materie. Diess heist: der Process der Schwere. Die drey Processe der Länge, Breite und Schwere sind indessen nur von der ersten Ordnung. Sie liegen nicht innerhalb der Gränzen der Erfahrung, bloss der Process der Schwere erstreckt sich bis in die Sphäre der Erfahrung herein. Die Processe der zweyten Ordnung liegen innerhalb der Gränzen der Erfahrung. Sie find Wiederholungen der ersten Processe in der ihr Produciren reproducirenden Natur. Dem Längenprocess entspricht der magnetische, dem Flächenprocess entspricht der elektrische, dem Process der Schwere entspricht der chemische Process. Die Thätigkeit beider Processordnungen ist nicht der Art, sondern der Potenz nach verschieden, d. h. die construirende Kraft des Magnetismus ist die construirende Kraft der Länge in der zweyten Potenz; die construirende Kraft der Elektricität ist die construirende Kraft der Breite in der zweyten Potenz; die construirende Kraft des chemischen Processes ist die Schwerkraft in der zweyten Potenz. Die letztre offenbart sich als empirische Erscheinung in der Natur, als Licht, wel-

einem Reproduciren des Producirens. "Der Natur ist in dieser Richtung keine Gränze zu setzen, sie wird auch dieses Reproduciren wieder reproduciren konnen, und es ist nicht zu verwundern, wenn selbst das Denken nur der letzte Ausbruch von dem ist, wo-zu das Licht den Anfang gemacht hat." Das Licht ist (H. II. S. 45.) Ursache der verschiednen Qualitäten der Materie, Sch. nennt diese Qualitäten Eigenschaften der zweyten Potenz, sie haben ihren Grund in dem verschiednen Verhältniss der Körper zu den drey Functionen des Magnetismus, der Elektricität und des chemischen Processes. Da der Magnetismus die zweyte Potenz des Processes der Länge ist, so ist die ihm entsprechende Eigenschaft in der Materie eine Function der Länge; es giebt aber keine andre solche Eigen-schaft, als Cohäsion. Weil das Licht ein Construiren des Construirens ist, so wirkt es auf alles Fertige, Construirte, destruirend, es ist alsdann in dieser Einwirkung Wärme, und wird dadurch das Bedingende der Cohasion, oder das Potenzirende des ursprünglichen Processes der Länge. Mit der Cohäsion ist zugleich eine secundäre Eigenschaft des Körpers, nämlich seine Größe im Raum, abgeleitet. Da die Elektrieität die zweyte Potenz des Processes der Fläche ist, - find-die ihr entsprechenden Eigenschaften der Materie Functionen der Fläche, z. B. Farben, Rauhigkeit u. f. w. Weil der chemische Process die zweyte Potenz des Processes der dritten Dimenfion oder der Schwere ist, find die ihm entsprechenden Eigenschaften der Materie Functionen der dritten Dimension, also flufige Körper, weil an ihnen von allen Dimensionen bloss die übrig ist, durch welche der Raum erfüllt wird. Die wahre Stufenfolge der dynamischen Naturprocesse ist nun (S. 79.): a) Magnetismus, sein Schema ist die Linie. b) Elektricität, ihr Schema ist der Winkel. c) Galvanismus (der allgemeine Ausdruck des chemischen Processes), sein Schema ist der Triangel. Eine auf diese Weise vollendete Naturphilosophie giebt nach S. 84. eine physikalische Erklärung des Idealismus; denn "was in-der Natur noch Elektricität ist; hat sich in der Intelligenz zur Empfindung fortgerissen; was in der Natur als Materie vorkommt, ilt in der Intelligenz Anschauung. Schon in der sogenannten todten Natur ist der Anfang zum Potenziren gemacht durch das Licht, welches schon eine ganz ideelle Thätigkeit ist. Der Mensch ist nicht nur Idealist in den Augen des Philosophen, sondern in den Augen der Natur selbst. Der Philosoph übersieht diels nur, weil er sein Object mit dem ersten Act schon in der höchsten Potenz, als Ich mit Bewusstfeyn Begabtes aufnimmt, und nur der Physiker kommt hinter jene Täuschung. Man möchte daher allen Menschen, die in der Philosophie jetzt zweiselhaft find, und nicht auf den Grund sehen, zurufen: Kommet her zur Physik und erkennet das Wahre!"

Dieser kurzen Uebersicht einer Construction der Materie aus den Kategorieen der Phyfik will Rec. einige Bemerkungen beyfügen. Nach §. 6. find expanlive und attractive Kraft fich absolut entgegengesetzt.

ches gleich ist einem Construiren des Construirens, Diess heisst eigentlich: sie find ein reines plus und minus gegen einander. Durch das reine plus und mims aber wird nie ein Product entstehen, also sagt Hr. S.: "beide Kräfte find fich nur durch ihre Ricktung entgegengesetzt." Wie aber ist Richtung denk-bar, ohne Raum, ohne Zeit, ohne Bewegung? Werden sie nicht unmittelbar vorausgesetzt, so bald man von Richtung jener Kräfte spricht? Wir wollen indessen annehmen, es sey Richtung in den Kräften ohne Voraussetzung des Raums, der Zeit und der Bewegung, die Kräfte seyen "fich absolut entgegengesetzt in demselben identischen Subject, der Natur," die eine sey politiv, die andre negativ: so ist für die noch höher steigende Speculation kein andres Object, als das absolut Identische, was für die Anschauung durch die blosse Null, oder den absoluten Mangel an Realität bezeichnet ist. Soll aus diesem unendlichen Nichts ein endliches Etwas hervorgehen, so muls eine Entzweyung der Identität statt finden, und diese Entzweyung wird als ein Werk der Attraktivkraft angelehen. Wie deduciren wir aber die Entzweyung sammt der entzweyenden Kraft? "Diese Entgegenfetzung lässt sich weiter nicht ableiten, als daraus, dass es überhaupt eine Natur geben soll." Ein kategorischer Imperativ für das Daseyn der Natur! Er lässt sich übersetzen: weil eine Natur ist, muss sie wohl aus sich selbst entstehen, und wir mögen sie, so gut wir können, ableiten. Ferner giebt Hr. Sch., weil die Null absolute Identität ist, der Natur ein Streben nach der Null, sie muss aber zugleich wider ihren Willen mit sich selbst entzweyt bleiben, d. h. mit andern Worten: die Natur will Nichts seyn, aber sie muss aus Zwang Etwas seyn; dieser Zwang aber lässt fich nicht weiter ableiten, weil überhaupt eine Natur feyn soll. Erläutert wird das Hervorgehen der Realität aus dem Nichts, der Endlichkeit aus der Unendlichkeit dadurch, dass man jenes Zero entzweyt, in seine Factoren 1-1. trennt, und diese Trennung als eine unendliche annimmt. Es ist indessen schwer zu begreifen, wie dieser Kunststück aushilft, denn 1-1. ist bloss ein andres Zeichen für die Null. Ich könnte auch setzen 2-2, 3-3 u. s. w., Etwas -Etwas; denn jedes Nullzeichen bedeutet eine Negation des Etwas. Indem nun aber die Negation auf eine Position zurücksieht, und ein Etwas daleyn muss, wenn Etwas weggenommen werden foll, so ift in je-nem Zeichen I – 1. vielleicht versteckt die Annahme eines Etwas neben dem Nichts enthalten, und beide find alsdann im Gegensatz. Diess hilft jedoch wieder nicht aus, denn die unendliche Trennung der Factoren bringt nach S. 106. wiederum keine Realität hervor, also Nichts. Daher wird angenommen, dass jene unendliche Trennung der Natur, das eine Nichts, durch. ihre synthetische Tendenz zur absoluten Identität, dem andern Nichts eine Realität hervorbringt, = Nichts + Nichts = Etwas!! Wenn ferner die politive Kraft nach allen Richtungen wirken foll, die negative desgleichen, aber in die Ferne, so wird offenbar der Raum mit seiner unendlichen Theilbarkeit vorausgesetzt, ungeachtet Sch. die letztre durch jene entgegengeletzgesetzten Kräfte physikalisch beweisen will. Merkwürdig ist die Construction der Linie S. 110. Sie ist: die Synthesis des mathematischen Punkts (einer Negation des Räumlichen) und des unendlichen Raums (einer Negation der Richtung), also eine Linie ohne

Raum und Richtung!

Mit der Construction der Breite ist es auf ähnliche Weise beschaffen; das zu Construirende wird schlechthin vorausgesetzt. Nach §. 6. kann die Entgegensetzung der beiden Kräfte nicht aufgehoben werden, nach 6. 17. und 19. wird aber jede derselben frey und construirt, vermittelst ihrer Richtung nach allen Seiten, eine Fläche. Sobald es der Richtungen mehrere giebt, wird die Fläche schon vorausgesetzt. Dasselbe gilt von dem Construiren der dritten Dimenfion, bey welcher zuerst das Potenziren vorkommt. Sch. hat diesen Ausdruck sehr unbestimmt gelassen, obgleich sein ganzes System darauf beruht, und bringt dadurch alles in eine große (den Constructionen wohlthätige) Verwirrung. In 6 34 lässt er den Cubus durch das in einander Multipliciren zweyer Flächen, der positiven und negativen, entstehen, und neunt dieses Product zugleich die zweyte Potenz der Fläche. Nun ist aber nach der mathematischen Bedeutung das in einander Multipliciren verschiedener Factoren kein Potenziren (welches Verbum übrigens in der Mathematik ungebräuchlich ist), sondern die Potenz entsteht durch eine Multiplication des Factors mit fich selbst. Sind es nun zwey Flächen, woraus der Cubus entsteht, so ist er ein Product aus diesen Flächen, aber keine Potenz derselben. Eine Potenz der Fläche würde außerdem eine Fläche, so wie eine Potenz der Linie eine Linié seyn, denn die Stufenfolge der Potenzen setzt immer gleichartige Größen voraus, und es wird in einer Reihe von Potenzen der Pläcke nie ein Cubus vorkommen können. So wird auch unrichtig die construirende Kraft des Magnetismus als die construirende Kraft der Länge in der zweyten Potenz angesehen. Denn da die construirende Kraft der Länge nicht in die Erscheinung fällt, so fällt sie auch in ihrer zweyten Potenz nicht in die Erscheinung, und eine ganze Reihe von Größen, als Potenzen der Kraft der Länge betrachtet, kann, weil die Größen gleichartig seyn müssen, nicht in die Erscheinung fallen. Der Magnetismus aber foll in die Erscheinung fallen, und ist sonach keine zweyte Potenz der construirenden Kraft der Länge. Aus demselben Grunde kann die construirende Kraft der Elektrichăt auch nicht als-eine construirende Kraft der Fläche in zweyter Potenz gedacht, werden. Da alle Kraftverhältnisse der ersten Construction blosse Quantitätsunterschiede hervorbringen, so können aus der Erhebung der ersten Construction in die zweyte Potenz nicht, wie §. 47. geschieht, die Qualitätsunter-schiede der Materie hergeleitet werden. Das ganze Verfahren Sch's ist der Mathematik und ihren Begriffen zuwider, foll aber dennoch derselben analog feyn und eine gleiche Evidenz mit fich führen. Die versteckte Kunst des angeblichen Construirens und Potenzirens besteht darin, dass man in der zweyten

Potenz hinzuthut, was man eben braucht, zur Länge den Magnetismus, zur Fläche die Elektricität, zur Schwere den chemischen Process und Galvanismus, und dass sodann diese Hinzusügungen als abgeleitet aus ihrer Wurzel, und ihrer Art nach mit ihr identisch dargestellt werden. Da das Nichts = o die absolute Identität ist, alle übrigen Identitäten aber relativ sind, und aus jener hervorgehen; so ergiebt sich, vermöge der geheimen Kunst des Potenzirens, das Resultat: die ganze Welt ist eine Potenz des Nichts, und die einzelnen in der Welt besindlichen erscheinenden Producte sind gleichfalls blosse Potenzen des Nichts.

4) Ueber den Oxydations - und Desoxydationsprocess der Erde. Eine Abhandlung, vorgelesen in der naturforschenden Gesellschaft zu Jena, von Dr. Steffens. Die in diesem Aufsatze enthaltene Combination vorhandener Thatsachen der Geologie ist nach des Vfs. eigener Angabe nicht vollständig ausgeführt, und Rec. begnügt fich, das Allgemeinste hervorzuheben. Was allen festen Substanzen unseres Erdkörpers gemeinschaftlich zukommt, ist eine allgemeine Tendenz, sich zu krystallisiren. Diese Tendenz jeder einzelnen Substanz wird gehemmt durch dieselbe Tendenz aller übrigen. Diess findet statt in den Gebirgsarten und dem übrigen Mineralreich. Alle Mineralien lassen fich in zwey große Hauptclassen eintheilen, sie find entweder verbrannt, oxydirt, wie alle Erdarten, Salze; oder verbrennlich, desoxydirt, wie der Demant, Auf unserer Erde ist ein immerdie Kohlenblende. währender Brand. Die verbrannten Producte, die aus den Vulkanen herausgeworfen werden, bildeten die kegelförmigen Gipfel der Vulkane. Dieser vulkanische Process, welcher ungeheure Massen oxydirt, hat seine Hauptwerkstätte im südlichen Theil von Europa, im füdlichen Theil von Nordamerika und im nördlichen Theil von Südamerika. Der Zug der Vulkanität lässt slich gegen Norden und Süden deutlich verfolgen. Eine vulkanische Zone, die um die Erde geht, sienge etwa an mit 22 – 23° nördlicher Breite, und hörte auf mit 15 – 16° südlicher Breite. Die Abweichung und Neigung der Magnetnadel zeigen unter gewissen bestimmt gegebenen Bedingungen auf Vulkanität hin. Vom Magnetismus aber muss alle Geologie anfangen. Obgleich kein brennendes unterirrdisches Feuer angenommen werden kann, und das Erdbeben vielleicht überhaupt nur eine elektrische Erschütterung unsers Erdbodens ist, so bleibt die ununterbrochene Oxydation durch die Vulkane dennoch bedeutend. Auch die Erdbrände, die Wirkung der Luft und des Wassers auf der Oberstäche der Erde und in Höhlen und Spalten, vermehren diese Oxydation. Ihr fteht aber eine continuirliche Desoxydation entgegen. Sie giebt dem Oxydationsproceis stets neuen Stoff. Die Steinkohlen, welche desoxydirt find, werden continuirlich theils aus Torfmooren, theils aus Dammerde erzeugt. Diese letztern entstehen aus der Verwesung vegetabilischer und thierischer Substanzen. So wenig also die organische Natur ohne die unorganische denkbar ist, eben so wenig kann die unorgenische Natur ohne die organische ausg., zufolge der Nachschrift Th. 2. S. 407., durch

in Thätigkeit erhalten werden.

Den Beschluss des ersten Bandes machen Miscellen vom Herausg. A. Einige allgemeine Betrachtungen. Was Hr. Schelling von seinen Gegnern sagt, haben wir zum Theil auf ihn selbst sehr passend gesunden. z. B.:

Le Sages Principien (auch Hn. Sch.) sind das offenbarste Bekenntnis, das wir über die letzten Ursachen der Natur nichts wissen."... "Ihr erklärt frey-lich, nachdem man euch Alles, diese Körperchen, diele Figuren, diele feinen Materien (diele entgegengesetzten Thätigkeiten, diese Tendenzen, diese Richtungen, diese Potenzen) zugestanden hat. Aber wozu find denn alle diese Anstalten selbst gemacht? Und wie kommt es, dass die Natur sich nicht selbst über ihre Stümperey verachtet?"... "Es geschieht nichts (auch im Schellingischen Systeme), als dass man erst in die Principien alles hineinlegt, was hinreichend ist, die schon bekannten Erfahrungen zu erklären (construiren); man erdichtet also die Ursachen, (Kräste), und richtet sie gerade so ein, wie man sie nachher braucht."— B. Einzelne Bemerkungen. a) Ueber den Sauerstoff als Prinzip der Reizbarkeit. Der Vf. stellt die Aeusserungen verschiedener Schriftsteller mit seinen Principien zusammen. b) Noch einiges über den Magnetismus. Besonders in Beziehung auf Hn. v. Arnims Abhandlung: Ideen zu einer Theorie des Magneten. c) Ueber das Eisen im Blut. d) Nachricht von neuen Entdeckungen über den Galvanismus. e) Noch etwas über das Verhältniß der Naturphilosophie zum Idea-Bruchstück aus einem Gedichte. f) Nachricht. Eine inhumane Aeulserung über Reinkold, womit der erste Band schliesst.

(Der Beschluse folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN: Die schrechlichsten Jahre meines Lebens. Meine Leiden und Verhaftung zu Königsberg und Spandau und Verbannung in die Bergwerke nach Sibirien, von Wilhelm Aschenbrenner. Zwey Bde. 1804. 429 u. 414 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Man findet in dieser Schrift nicht nur, wie man aus dem Titel vermuthen sollte, die angebliche Geschichte der letztern Jahre Aschenbrenners, oder seine Leiden und Verhastung zu Königsberg und Spandau und seine Verbannung nach Sibirien, sondern sein ganzes Leben, das ihn als ein moralisches Ungeheuer darstellt, dessen sich der preuss. Staat nicht ohne Ursache zu entledigen suchte. Der Herausg, der von dem Vf. unterschieden seyn will, giebt das Ganze sür eine von Aschenbr. selbst geschriebene Biographie aus. Ich war, heisst es in der Vorrede, in Spandau, hatte Gelegenheit, Aschenbr. zu beobachten, bin nach Sibirien ihm gesolgt. — In Spandau sing er an diese Autobiographie zu schreiben, in Sibirien hat er sie vollendet." — Diesen letzten Theil will der Her-

einen Reisenden, der Sibirien durchstreifte und dem der Vf. zu Nertschinsk das Manuscript an ihn mitgab, erhalten haben. - Das mag nun glauben, wer da will; Rec. hält das Ganze für weiter nichts, als für eine Art von Roman, für ein Gemisch von einigen wahren und noch mehrern erdichteten Begebenheiten, die einerseits den Helden der Geschichte als einen Menschen von vielen Anlagen und Geschicklichkeiten, andererseits aber als den verschmitztesten Böfewicht darstellen, dessen ungezügelten Leidenschaften nichts zu heilig war, der mit teuflischer Bosheit die größten Bubenstücke vollendete, und selbst des Unglücks, dass er über Individuen und Familien brachte, zu spotten im Stande war, so dass er desto verderblicher und gefährlicher wurde, je mehr er Geisteskräfte besass. Im Ganzon scheint freylich dieser Umriss dem Charakter des wirklichen Aschenbrenners ziemlich zu entsprechen; vieles, was man von dem Gesunkenen gelesen und gehört hat, palst zu der hier gelieferten Erzählung; doch giebt es der Widersprüche mehrere, welche besonders dem, der mit der Zeitgelchichte nur einigermalsen bekannt ist, leicht ins Auge springen, und der, wenigstens zum Theil, falscherzählten Thatsachen so viele, dass man zuletzt selbst nicht weiß, wie viel oder wie wenig Wahres an dem Ganzen ist. Das möchte nun noch allenfalls hingehen; dass aber der Vf. so oft bald wahre Namen ausgeschrieben, bald leicht zu entziffernde Bezeichnungen von zum Theil noch lebenden Personen in seine Erzählung aufgenommen hat, ist unverzeihlich. Wahrscheinlich wollte er dadurch seinem Buche den Stempel der Authenticität aufdrucken; und so handelte er gerade wie sein Held, den er Th. I. S. 58. sagen lässt: "Ich erzählte den Gelehrten zu Leipzig einen Theil meiner Lebensgeschichte, die ich erfand und so wahrscheinlich zu machen wusste, indem ich eine Menge bekannter Personen verwickelte. von denen mir eine Anzahl Anekdoten und Charakterzüge zu Gebote standen, dass fie nicht nur den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit erhielt, sondern auch mit dem lebhaftesten Interesse den Wunsch einer nähern Bekanntschaft erregte." Manche Episoden scheinen bloss aufgenommen zu seyn, um zwey Bände zu füllen; wie z.B. die S. 103 - 199. erzählten Begebenheiten eines polnischen Edelmanns, die ihm dieler auf dem Postwagen erzählt haben soll, und die fast wortlich aus der Histoire de ma fuite des prisons de la république de Venise, gu'on appelle les plombs, (deutsch in dem Lückenbüßer, Heft 1. 2., Halle 1796.) entlehnt find. Eben fo find Merkels Briefe über Hamburg, und wer weiß, was noch für Schriften, gepländert. -Genug, das Ganze scheint eine in jeder Hinficht schmutzige Finanz-Speculation zu seyn, vor welcher wir hiermit den gutmüthigen Käufer, der Aschenbr. wahre Geschichte lesen will, aufs ernstlichste warnen wollen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den II. August 1804.

### PHILOSOPHIE

JENA u. LEIPZIG, b. Gabler: Zeitschrift für speculative Physik, herausg. von Schelling u. f. w.

(Befchluss der in Num. 231. abgebrochenen Recension.)

nhalt des ersten Hefts im zweyten Bande ist: I. Spontaneität = Weltsele, oder das höckste Princip der Naturphilosophie, von Eschenmayer. Die Absicht dieses Aussatzes ist: auf das Princip des Werdens hinzuweisen, welches Sch. als Problem hinstellte, weil er von einem unbedingten Empirismus ausging, und als Naturphilosoph die Natur schon ins Werden gesetzt Jenes Princip-ist Weltseele, und Weltseele = Spontaneität. Geist und Natur, Freyheit und Gesetz stehen einander gegenüber. Die Natur dringt mir die Producte ihrer Geletzmässigkeit auf, und ich dringe ihr die Producte meiner Freyheit auf. In beiden Fällen ist Thätigkeit und Leiden auf der einen oder andern Seite, es ist von einem absoluten Quantum von Thätigkeit die Rede, welches aber an zwey entgegengesetzten Potenzen, Geist und Natur, vertheilt werden solle So viel Thätigkeit in mir, so viel Negation in der Natur, und umgekehrt. (Hier wird der qualitative Unterschied des Geistes und der Natur, der Freyheit und Nothwendigkeit, von welchem Hr. E. ausging, iu einen quantitativen verwandelt. Weil von quantitativen Verhältnissen und Unterschieden eine Erkenntnis durch Maas und Zahl möglich ist, so scheinen durch diese Verwandlung alle qualitativen Unterschiede verdeutlicht zu werden. Aber eben diese Verwandlung ist das Unmögliche. Geht man von blossen quantitativen Differenzen aus, einem reinen plas und minus, einem Politiven und Negativen, fo wird sich daraus nie eine qualitative Dif-ferenz ergeben, und man muss den Sprung vom Qualitativen zum Quantitativen wieder zurückthun, und das Quantitative zugleich als ein Qualitatives betrachten, wodurch für die Erkenntnils nichts gewonnen ist.) Würde es dem Philosophen gelingen, jene entgegengesetzten Potenzen im Ich zu vereinigen, so ware jenes Wechselspiel bloss ein Product des Ichs. Die zwischen die entgegengesetzten Potenzen der Spontaneität und Natur sich construirende Einheit ist der Trieb. Die beiden Vermögen der Reflexion und Production treffen sich einander in entgegengesetzter Richtung, sie wurden aber, weil sie beide unendlich find, sich in ein absolutes Gleichgewicht setzen, dann würde aber das Bewusstleyn der Reflexion und Production aufgehoben werden; was beide Functionen auseinanderhält, ist die Spontaneität. Durch dieses

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Auseinanderhalten wird ein freyes Handeln möglich. Begriff und Kunstproduct. Auf der andern Seite wohnt aber auch eine Tendenz zum absoluten Zusammentreffen in beiden entgegengesetzten Vermögen, und in dieser Tendenz liegt der Gegensatz der Spontaneität, die Natur. Die Spontaneität würde fich im absoluten Unendlichen verlieren, die Natur sucht fich in einer absoluten Endlichkeit (!) aufzuheben; keines von beiden foll gesten, sondern ein drittes, welches den Charakter der Spontaneität und Natur zugleich an sich trägt, der Trieb. Durch die Tendenz zum absoluten Gleichgewicht wird ein Handeln möglich, das mit Bewulstleyn der Nothwendigkeit verknüpft ist, Empfinden und Anschauen. nothwendige und freye Handlungen, gehören zu einem und ebendemselben Ich. In dem ursprünglichen Triebe find zwey Factoren vereinigt. Hat der niedre Factor (Natur) das Uebergewicht, To strebt der Trieb. ein absolutes Endliches als Product hervorzubringen; hat der höhere Factor (Spontaneität) das Uebergewicht, so strebt der Trieb, ein unendliches Product hervorzubringen; keines von beiden findet ftatt, die Mitte füllt das bestimmte Endliche aus. Hr. E. beleuchtet hierauf mit vielem Scharffinn einige Behauptungen Schellings im Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Er begreift nicht, wie Scheine unendliche Mannichfaltigkeit von Tendenzen annehmen kann, die sich ursprünglich in ein Product vereinigen sollen. Denn der Naturphilosoph erkennt ursprünglich blos zwey einander entgegengesetzte Tendenzen, attractive und repulsive Kraft. Ihr undleiches Zusammentressen met eine Action med eines Zusammentressen gleiches Zusammentreffen mag eine Action von be-ftimmten Graden heißen, und solche Actionen mögen unendlich seyn: so find sie doch alle bloss der Gradation nach verschieden, und der Naturphilosoph ist genöthigt, Qualitäten = Graden zu setzen. (Hierin hat Hr. E. vollkommen Recht. Weil aber die Unterschiede der specifichen Beschaffenheiten, Qualitäten, der Materie sich nicht als blosse Gradverhältnisse betrachten lassen, so muss Sch. andre Begriffe aus der Erfahrung unterschieben, die nicht in seinem ursprünglichen Princip liegen. Hr. E. macht S. 41 f. einen Versuch, die differenten Qualitäten auf graduelle Unterschiede zurückzuführen, indem alle Qualitäten durch die Sinne wahrgenommen werden und fich im identischen Bewusstseyn vereinigen, diese Einheit im Bewusstleyn aber eine Vereinigung zweyer entgegengesetzten Factoren ist; er sucht zugleich dieser Princip auf die Erfahrung anzuwenden. Allein gerade dieser Versuch zeigt die Unmöglichkeit der Sache.) Gegen den Schlus des Aufsatzes werden

vier Principien der Naturphilosophie angegeben, und mit den vier Weltgegenden verglichen: zwey entgegengesetzte Grundkräfte, Mittag und Mitternacht, die zwey Seiten eines Dreyecks; die Schwere, Niedergang, die einende Basis des Dreyecks; der ursprüng-liche Trieb, der Aufgang, der pulstrende Centralpunkt des Dreyecks, = Spontaneität = Weltseele. Zu den Bedürfnissen, welche dem Naturphilosophen äußerst fühlbar werden, zählt Hr. E. eine ausführliche Phyto-Zoologie, die nieht bloss eine Anatomia comparata, fondern wenigstens die ersten Linien einer Physiologia comparata fowohl bey Pflanzen als bev Thieren enthält. Ein andres Bedürfniss ist die Mathematik. Sie soll die Formeln aufgeben, wozu wir die Erscheinungen in der Natur auffinden sollen. "Der Unterschied zwischen der geraden und krummen Linie ist der Scheidepunkt zwischen der anorgischen und organischen Natur. Da, wo die Linie sich noch unregelmässig in Kanten und Winkel verliert, da ist die tieffte Stufe der anorgischen Natur, Aggregation der Masse. Wo die gerade Linie regelmässig wird, sich in bestimmten Formen äussert (Krystallisation), da ist der Uebergang des Anorgischen in das Organische nahe. Wo die erste Stufe der Organisation anfängt, da wird die krumme Linie herrschend, vom hervorquillenden Blatt an bis zur edlen Gestalt des Thiers ist nichts als elliptische und parabolisch - ähnelnde Form, ein Beweis, dass die Mechanik, welche nur in gerader Linie fortwirkt, sich hier in einen Kreislauf zurückbengt — der Stempel des Individualism; aber kein Kreislauf entsteht, wo nicht die vier gefolgerten Principien in steter Gesetzmässigkeit; in einander greifen - in ihnen liegt der Puls und Athem der Natur."

Wir verbinden hiemit Nr. III. Anhang zu dem Auffatz des Hn. Eschenmayer, betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art, ihre Probleme aufzulösen, vom Herausg. — Hr. Sch. verweist auf seine Einleitung zum Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, wo er folgende falsche Vorausletzungen tadelt: 1) dass seine Naturphilosophie transscendentale Ableitungen von Naturphänomenen gebe; 2) dass er die specifischen Veränderungen und Verschiedenheiten der Materie als blosse Veränderungen oder Verschiedenheiten der Dichtigkeitsgrade ansehe. (Die Art, wie Hr. S. die Qualitätsunterschiede durch Potenzirung der ersten Construction construirt, haben wir im vorigen Bande kennen gelernt.) Natur-philosophie und Transscendentalphilosophie find einander entgegengesetzt, und die setztre wird nach einer ganz andern Richtung hervorgebracht. Der aus der Sache hergenommene Grund dieses Verfahrens soll erhellen aus der Bearbeitung und Entwicklung des Systems von seinen ersten Gründen aus, im nächsten Heft der Zeitschrift. Der Idealismus der Natur ist der ursprüngliche, der Idealismus des Ichs der abgeleitete. Indem ich nach der Möglichkeit einer Phi-Iosophie frage, nehme ich mich in der höchsten Potenz auf, und beantworte also die Frage auch nur für diese Potenz, oder das Bewustleyn. Das Ob-

jective kann in diesem Falle nicht im Moment seines ersten Hervortretens in der bewustlosen Thätigkeit erblickt werden. Das Objective in seiner ersten Entstehung zu sehen, ist nur dadurch möglich, dass man das Object alles Philosophirens, das in der höchsten Potenz = Ich ist, depotenzirt. (Diese Depotenzirung geschieht durch die Aushebung des Bewusstseyns. Es ist also die Aufgabe: das Bewusstleyn aus dem Bewulstlosen, den Gegensatz des Subjects und Objects aus der absoluten Indifferenz, Identität, das Etwas aus dem Nichts zu construiren.) Dass es noch nicht Zeit sey, von einem System der Naturphilosophie zu sprechen, wie Hr. E. behauptet, findet Hr. Sch. ganz unrichtig, denn eine Wissenschaft a priori kann nicht von den Fortschritten der Erfahrung abhängig seyn, und eine Wissenschaft, die durch fich selbst besteht, zu erfinden, ist es immer Zeit. Mit vielem Fug erklärt sich Hr. S. gegen den Eschenmayerschen Versuch, die verschiednen Qualitäten der Materie auf blosse quantitative Unterschiede zu reduciren, nur vergisst er, dass in seinem Systeme durch die Potenzirungen Dasselbe geschieht, und bloss mehrere Erfahrungsbegriffe versteckt mit hineingezogen werden. Hr. E. wie Hr. S. haben beide Recht in ihrer Verneinung, und beide Unrecht in ihrer. Bejahung. Uebrigens ist durch eine spätere schon in unsern Blättern angezeigte Schrift des Hn. Eschenmayer der Streitpunkt zwischen ihm und Sch. ein ganz anderer geworden, und die S. 145. geäußerte Hoffnung, dass fich beide kurz über ihre Ansicht verständigen konnten, ist nicht in Erfüllung gegangen.

Nr. II. dieses Hestes enthält: Ideen zur Construction der Krankheit, von Hofmann. Der Begriff der Krankheit foll construirt werden. Sie wird betrachtet: A) in Rücksicht der Erregung. Erregung ist nur construirbar durch zwey Factoren, Thätigkeit und Leiden, Irritabilitätsäulserung und Senfibilitätsäulserung. Durch ihre Qualität find he fich entgegengesetzt, in Rücklicht ihrer Quantität find sie sich gleich. Da das Schema für die Construction im neuern Sinne die erfüllte Zeit oder die Intensität ist, so sliesst daraus der für die Construction der Krankheit oberste Grundsatz: die Erregung ist veränderlich, sowohl in Rücklicht des Grades, als der Dauer (Schnelligkeit) der intensiven Thätigkeit. In Rücklicht der Erregung ist Krank-heit aufgehobene Einheit der Factoren. Diese Einheit grundet sich entweder auf die Synthesis, also auf die Quantität der Factoren der Erregung, und ist die Indifferenz derselben; alsdann entsteht durch Differenz der Factoren entweder Sthenie oder Afthenie; oder die Einheit gründet fich auf die Antitheus, also auf die Qualität der Factoren der Erregung, und ist die Homogeneität derselben. Ursache der Krankheit kann nicht in den Factoren selbst liegen, sondern ausser denselben, man nennt sie Reiz. Reize sind das Aeussere der Erregung, heisst: sie sind der Erregung entgegengesetzt; da nun die Factoren derselben sich entgegengesetzt find, so mussen in demselben Princip der Antithese auch die erregenden Potenzen befasst seyn. Die letztern find ihrer Qualität nach, und da-

he positiv oder negativ find. Der Vf. leitet hieraus her die Geletze der Erregung und der erregenden Potenzen. — Die Krankheiten werden ferner betrachtet B) in Rücksicht auf den Organismus. Die Functiomen des allgemeinen Organismus der Natur find Electricität und chemischer Process, jene des speciel-Jen Organismus Erregbarkeit und Bildungstrieb. Einheit und Continuität dieser Functionen ist der specielle Organismus, oder der Begriff des Lebens. In Bezug auf das Leben ift Krankheit: aufgehobene Einheit der Functionen der Organe. — C) In Rüchsicht ouf den Animalismus. Wenn Organismus und Mechamismus fich entgegengesetzt find, fo find beide auch nur der Factor einer dritten, und zwar der höchsten Kategorie der Natur, des Animalismus. In Rücklicht des beseelten Organismus ist Krankheit: aufgehobene Einheit der organischen und geistigen Functionen Webelbefinden. Uebelbefinden und Krankheitsgefühl find nur verschiedene Ausdrücke, und bezeichnen Schranken der freyen Intelligenz durch ihr Object (Nicht-Ich), d. h. durch Differenz der Lebensfunctionen, oder überhaupt des Organismus. - IV. Miscellen. Fortsetzung. f) Alte Bekanntschaften. Hr. Sch. glaubt, dass derselbe Rec. an einem Stück der N. allg. d. Bibl. und an der Salzh. medic. Zeitung gearbeitet habe. g) Der Bildungstrieb. Eine darauf sich beziehende Stelle aus Dante. h) Anfrage. i) Nachricht von neuen Entdeckungen.

Das zweyte Heft des zweyten Bandes wird angefüllt von einer Darstellung des Schellingschen Systems der Philosophie, worauf schon im vorigen Heste verwiesen wurde. Hr. Sch. sagt in der Vorerinnerung: "er habe bisher die Eine und selbe Philosophie von zwey verschiedenen Seiten als Natur - und als Transscendentalphilosophie darzustellen gesucht, und sehe sich nun genöthigt, früher als er felbst wollte, das System selbst, welches jenen verschiedenen Darstellungen zum Grunde gelegen, öffentlich aufzustellen." Was der Vf. Natur - und Transscendentalphilosophie nannte, stellte er nach S. V. immer als entgegengesetzte Pole des Philosophirens vor; mit der gegenwärtigen Dar-stellung befindet er sich im Indisserenzpunkt. Wer wissen will, was Sch's System der Philosophie sey, muss es (S. VIII.) aus dieser Darstellung allein erfahren. In dieser Darstellung ist das Verhältniss des Systems zu allen andern, vorzüglich aber zum Spinozismus und Idealismus zu suchen. Hr. Sch. wird auf keine Beurtheilung die geringste Rücksicht nehmen, welche fich nicht mit ihm über die ersten hier ausgesprochenen Grundsätze einlässt, und entweder diese angreift oder die nothwendige Folge einzelner Behauptungen aus ihnen abläugnet.

So wichtig auch nach solchen Aeusserungen des Vfs. diese in Paragraphen abgefasste Darstellung seiner Philosophie ist, so wenig fieht sich Rec. im Stande, eine Ueberlicht ihres Inhalts zu liefern und gründlich zu beurtheilen, ohne den Raum dieser Blätter ungebührlich zu überschreiten. Das philosophische Publicum verliert dabey jedoch wenig, weil neuerdings

durch belden Factoren unmittelbar entgegengesetzt, dass folgende Schriftsteller den Inhalt dieses Hestes hinreichend beleuchtet haben: Hr. J. Fries (in feinem Buche: Reinhold, Richte und Schelling); Hr. F. Köppen (in seinem Buche: Schellings Lehre, oder das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts, nebst drey Briefen von F. H. Sacobi); und Hr. Caj. Weiller (in seinem Buche: Der Geist der allerneuesten Philosophie der Hnn. Schelling, Hegel und Compagnie). Wer der Evidenz nicht trauen wollte, mit welcher die genannten Männer das Nichtige und Inconsequente des absoluten Identitätssystems aufzeigen, muste die authentische Darstellung selbst zur Hand nehmen. Auf jeden Fall aher könnte eine hier blos mögliche unvollständige Angabe der Hauptpunkte des Systems die Ueberzeugung von der Wahrheit oder dem Irrthume desselben weder schwächen noch verstärken.

#### · PÄDAGOGIK.

Germanien (Hamburg): Fragmente, die neue Einrichtung des Johanneums in Hamburg, und den dafür entworfenen und bekannt gemachten Schul- und Lectionsplan betreffend. 1803. 175 S. 8.

Schon das Motto: Parturiunt montes - quis est tam ferrous, ut teneat fe? lehrt die Ablicht und den Geist dieser Schrift, deren Vf., nach dem allgemeinen Ruse, ein Candidat der Theologie in Hamburg, alle Schritte des würdigen Scholarchats und des vom Vf. ger nicht gekannten Directors in einem höchst leidenschaftlichen Tone und ohne alle gefunde Logik als verwerflich darftellt. Nach ihm war das Johanneum eine vortreffliche Anstalt, und lag doch, wie er eingesteht, im tiefsten Ruine. In seiner Schrift, die vor einiger Zeit erschien, Hindernisse einer hamhurgischen Schulverbesserung betitelt, hatte er bewiesen, dass ein Ausländer zum Director berufen werden müste, wenn eine Verbesierung glücken solle; jetzt aber missfällt ihm der Ausländer (S. 105.). Bald tadelt er die Privatinstitute, bald preist er sie (S. 82-89. vgl. 114-120.). Hier fagt er, dass Gelehrteund Bürger - Schulen nicht wohl mit einander heltehen könnten, dort findet er diese Einrichtung fromm und weise (S. 51. vgl. 101.). S. 29 ff. lobt er das alte Classenfystem, nach welchem jeder Lehrer seine Classe ausschließend unterrichtet und so einen statum in statu bildet, aber S.32. hat es schon seinen Beyfall verloren. S. 138. schätzt er, was gar nicht sein Ernst ist, den alten hamburgischen Katechismus, um nur zu tadeln und das Volk für sich und seine schlechte Sache einzunehmen; aber schon S. 140. besinnt er sich und rühmt das Zerrennersche, vom Director eingeführte christliche Religionslehrbuch. An diese fast unaufhörliche Folge von Widersprüchen, wovon wir hier nur einige ohne Wahl ausheben, hängt sich eine Menge von Unwahrheiten, Verdrehungen und Ausfällen, wovon Rec., fern von Hamburg zwar, aber durch mehrere glaubwürdige Nachrichten und die Gurlittschen Schriften belehrt, zur Rettung der Wahrheit, belondere für die schnellen Leser, einige aus Licht

bringen zu müssen glaubt. In diesen Schriften und Nachrichten ist der treffliche Zweck des Johanneums einleuchtend dargestellt, welcher auch damals schon, als der Vf. schrieb, kein Geheimniss mehr war: es ist darin dem tadelnden Vf. klar gezeigt worden, dass die Obern fehr gewissenhaft für die ärmere Classe auch durch Ereyschulen sorgen, dass er irrig ein Lectionsverzeichnils mit einem Schulplane verwechsle, mit Unrecht dem Dir. Gurlitt vorwerfe, dass derselbe sich gesetzwidrig erster Professor nenne, da es doch die Vocation mit sich bringt, und dass er 2400 Mark jährlich als Prof. Gymn. habe, da er doch, außer einer kleinen, neulich erhaltenen Zulage, nur 750 erhält u. f. w. Dieser letzte Tadel ist noch dazu ungerecht, da Gurlitt offenbar das ganze Gehalt verdient, indem derselbe eben so viele, ja mehrere Stunden wöchentlich auf dem Gymnasium liest, als einige seiner Collegen. Ganz gemein ist gar die Berechnung des Gur-littischen Gehalts auf die Stunden angeschlagen, welche derselbe auf dem Johanneum und Gymnasium unterrichtet. Ein wenig Logik hätte diess ganze Geschwätz niederschlagen können; denn es war ja nothwendig, einen Mann, der an einem viel wohlfeilern Orte schon so ansehnlich salarirt war, sobald man ihn nach dem fo theuern Hamburg ziehen wollte, verhältnismässig zu entschädigen. Noch beschämender für den Vf. muss die Behandlung erscheinen, welche er dem Director G. widerfahren lässt; ohne ihn, seinen Charakter, den Gang seiner Studien, Erfahrungen u. dgl. zu kennen, erwähnt er seiner meist nur Ipöttisch; und macht ihm die ungerechtesten Vorwürfe in Hinlicht seiner Collegen. Doch werden diese am besten durch seine ununterbrochene Eintracht mit diesen Männern, ohne deren Mitwissen er bekanntlich keinen Schritt gethan hat, und durch seine Fürforge für ihr Wohl widerlegt. Bekannt ist es wenigstens allgemein, mit welcher Humanität Hr. G., der im Oct. 1802. nach Hamburg kam, schon mit dem Januar 1803. den neuen Lectionsplan einführte, weil damit erst die gleichmässige Vertheilung des Schulgeldes unter alle Lehrer anfangen konnte. Anstatt nun feiner Vaterstadt zum Besitz eines Schulmannes Glück zu wünschen, der Gelehrsamkeit mit Vorsicht, Humanität und Festigkeit verbindet, entstellt der Vf. alles, um, wenn es in seiner Macht stunde, jedermann gegen ihn aufzubringen, oft wo er es besser weiss, oft aus Vorwitz und Unkunde. Unbekanntschaft mit den Fortschritten des Schulwesens beweist der Vf. S. 62 ff. durch die lange und scheinbare Klage darüber, dass das Scholarchat den Plan zur Schulverbesferung Keinem der hisherigen Lehrer vor der Approbation mitgetheilt habe. Wäre diess auch der Fall: so hätte doch der Vf. bedenken sollen, dass ein im alten Schulclassensysteme altgewordener Lehrer weder den Vorzug des neuen Schulfystems kennt, noch etwas von den mannichfaltigen Schwierigkeiten, Collisionen, Rücklichten auf Personen, Fähigkeiten, Stundenzahl, die der einen oder andern Willenschaft oder Sprache gewidmet werden soll u. dgl., weis oder erfahren

hat. Darum, und weil es etwas Neues ist, hat er selten Neigung und Fähigkeit, einen solchen Schulplan durchzultudiren und zu beurtheilen, noch weniger ihn zu entwerfen, am allerwenigsten ihn selbst zu realisiren, und die sich dabey nur zu oft zeigenden Schwierigkeiten schnell und gut abzuändern. Daher that man wenigstens in den meisten preussischen Städten, wo man solche Schulreformen machte, sehr wohl, ohne Zuziehung der alten Lehrer vorzuschreiten, und, wo möglich, lauter junge Männer anzustellen, wie z. B. im J. 1777. zu Neu-Ruppin geschah, wo nur ein alter Lehrer für die unterste Classe beybehalten wurde. Wo man dagegen anders verfahren musste, da hatte die ganze Sache nur geringen Fortgang und der Rector seine liebe Noth. Vfs. ungerechte Klage über die Trennung der armen Kinder der geringsten Bürgerclasse vom Johanneum hat der Director im Michaelisprogramme 1803. hinlänglich widerlegt, und die Foderung S. 135., man solle alle Bücher des alten und neuen Testaments den Schülern erklären, widerlegt fich von felbst. Wie konnte der Vf. S. 122. fagen, dass von den fünf ver-schiednen Classen des Johanneums die zwey letzten Classen ausschließend den Namen Bürgerschule führten, da bekanntlich die Absicht war, dass aus denselben sich diese Bürgerschule bilden und sich daram schließen sollte, wie nun geschehen ist, da noch zwey neue Classen errichtet sind! Diess erhellt aus dem musterhaften Verzeichnisse der Lehrstunden für die erste und zweyte Classe der untern Schule des Johanneums vom 1. Oct. 1803. Ueberhaupt hat Hr. Dir. G. schon sehr vieles verbessert, und wird gewiss darin fortfahren, eingedenk seiner Erfahrung und oft geäusserten Ueberzeugung, dass Stillstand der Tod der Thätigkeit sey. Doch diess mag genug seyn, um die Schlechtheit diefer Fragmente, und die Tadelsucht, die geringe Einficht und unmoralische Gesinnung, welche aus denfelben überall hervorgehen, darzuthun. Der edle Mann schweigt bey solchen Angriffen und geht seinen Weg muthig fort.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Beyträge zum Bau des Reichs Gottes. Herausgegeben von Johann Chrifloph Friedrich Gieseler, zweytem Prediger zu Petershagen. 1803. 184 S. 8. (12 gr.)

Dass diese Schrist nicht manches Währe und Gute enthalte, will Rec. nicht läugnen; nur ist ihm die darin herrschende Idee vom Reiche Gottes nicht einleuchtend. Auch ist er im Ganzen überzeugt, dass jeder, der vernünstiges, deutliches und bestimmtes Denken liebt, mit dem Vs. unmöglich übereinstimmen könne, und dass die Proselyten, die er etwa machen möchte, doch nur mit ihm in einem Helldunkel wandeln, beym Erwachen ihrer Vernunst also Licht wünschen, und sein geträumtes Reich wieder verlassen werden.

#### LITERATUR - ZEIT ALLGEMEINE

Montags, den 13. August 1804:

### OEKONOMIE.

DRESDEN, in d. Walther. Hofbuchh.: Die Getränke der Menschen, oder Lehrbuch, sowohl die naturlichen als auch die künstlichen Getränke aller Art näher kennen zu lernen und nach der besten Bereitungsart aufzubewahren; herausgeg. vom Commissionsrathe Riem us einigen Mitarbeitern. 1803. 512 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

iese Schrift ist in 15 Kapitel abgetheilt. 1) Urgetränke oder Wasser. Hier ist nichts Wissenswerthes übergangen. 2) Verschiedene Arten der Biere, deren Zubereitung und Verbesserung. Ein sehr wichtiger Gegenstand des Nahrungsstandes sowohl als der Polizey. Zuerst wird hier erörtert, welches Waller zur Bereitung eines gesunden Bieres nicht geschickt zu achten ist, und die in Paris und London gebräuchlichen Maschinen, das harte, trübe und unreine Wasser zum Brauen zu verbessern, erwähnt. (Es wäre nicht undienlich gewesen, wenn diese Ma-schinen in gegenwärtigem Werke wären beschrieben oder abgebildet worden.) Hierauf werden die Kennzeichen der Güte des Hopfens sehr richtig also angegeben: Ein schöner und guter Hopfen muls nicht nur große Häupte, eine gelbbraune Farbe und gewürz-haften Geruch haben, sondern er muß auch sett oder klebrig und mehlreich seyn, welches man alles durch das Zerreiben mit den Fingern entdecken kann. Das Malzmachen, welches die größte Aufmerksamkeit des Brauers verdient, wird S. 42 f. gelehrt; auch die Verfahrungsweise der Engländer beym Malzmachen mitgetheilt. Hier vermisst aber Rec das Verfahren vieler englischen Brauer, welche das meist trocken gewordene Malz in kleine Haufen bringen und darin so heiss werden lassen, dass es schwitzt, Malzbereitung giebt fo manchen berühmten, auch zu uns nach Deutschland hergeführten Bieren den von unfern so merklich unterschiedenen Geschmack. Außer dem braunen Biere wird bey uns auch wei-ses gebrauet, wozu theils halb Weizen und halb Gerste, theils auch ein Zusatz von Hafer genommen wird. An manchen Orten nimmt man woll zwey Theile Weizen- und einen Theil Gerstenmalz, um das Bier desto stärker zu machen. Die Bereitungsart des weißen Biers wird aus Eckharts Experimental-Oekonomie, worin der berühmte Halberstädtische Breyhan beschrieben wird, dargestellt.

so wie es mit den verschiedenen Weinen im folgenden Kapitel geschehen ist, nicht nur dem Namen, sondern auch ihrer verschiedenen Güte nach erwähnt und gezeigt zu sehen, wie und warum einige dieser Biere sich erhalten, andere aber durch neuere verdrängt oder in Verfall gekommen sind. Hier nur einige Beyspiele: Garley, ein ehedem in der altmärkischen Stadt Gardeleben gebrauetes Bier, war ehedem so sehr im Werth, dass es weit und breitverführt würde. Vor dem zojährigen Kriege sollen (nach Marperger in seinem Kitch - und Kellerdictionario S. 109.), täglich einige hundert damit beladene Wagen nach fremden Oertern gegangen seyn. Der berühmte Meibom, Prof. zu Helmstädt, liebte dieses Bier so sehr, dass er es in einem eigenen lateinischen Gedichte als einen Göttertrank belang, und es sogar dem Wein an die Seite stellte. Gegenwärtig wird es nicht mehr im Auslande gelucht, und kömmt fast ganz in Vergessenheit, entweder weil der dreyssigjährige Krieg die Einwohner zu Grunde richtete, oder weil andere Biere, z. B. die Braunschweiger Mumme, der Duckstein zu Königslutter u. s. w. jenes Bier verdrängten, oder die Brauer des Orts das Bier schlechter braueten. Das Bernauer Bier war noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das Hauptbier in Berlin, bis mit demfelben das Ruppiner Bier zu rivalibren anfing, und letzteres so die Oberhand bekam, dass jenes wenig oder gar nicht mehr geachtet wird. Das Ruppiner Bier stand noch in den preussischen Residenzstädten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Achtung, kam aber in Verfall, da man in letztern Städten besseres, und befonders das schwedische, Bier zu brauen anfing. Und da Ruppin yor einigen Jahren gänzlich abbrannte, bis zum Wiederaufbau der Stadt aber fast gar nicht gebraut werden konnte, und unter der Zeit die Liebhaber fich an anderes Bier gewöhnet hatten, fo verund hierauf erst dörren und völlig trocknen. Diese lor es fast gänzlich seinen Ruhm. Der Halberstädter Breyhan gieng ehedem stark in die Mittelmark, auch der Duckstein ward sonderlich zur Abkühlung im Sommer von Weintrinkern geliebt; jetzt aber wenig oder gar nicht mehr. Die Altstadt Brandenburg legte in einem alten Klostergebäude eine starke Breyhansbrauerey mit dem besten Fortgange an, und in den Residenzstädten fing man an, ein vortreffliches Weissbier zu brauen, so dass jene Biere darüber zurückgesetzt wurden, welcher Fall auch den sogenannten Cartheuser zu Franksurt a. d. O., und das Crossner Bier aus gleichen Ursachen traf. Das Cotwitzer Weissbier, welches zu Cotbus gebrauet wird, ist Da wir so viele vorzüglich gute Biere in Nieder-deutschland haben, so hätte Rec. gewünscht, diese, beybehalten wird, weil es einen besondern Weinge-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

len.

schmack hat, nicht schwach ist, und von den Brauern in Cotbus, die wegen ihrer Brauerey sehr wohlhabend find, mit aller Genauigkeit und besonderm Fleisse zum Verfahren in unveränderter Güte fortgebrauet wird. Es möchte also kein unverdienstliches Werk feyn, wenn jemand den Verfall und das Aufnehmen der städtischen Braunahrung untersuchen und so darstellen wollte, dass daraus nutzliche Resultate für das Cameral - und Finanzwesen hervorgingen. — Die Anweisungen S. 88. ff., wie das Bier in den Haushaltungen gut auf lange Zeit erhalten und der Geschmack desselben verbessert werden könne; wie bitteres oder Lagerbier für den Sommer zu brauen; die Bereitung der Kräuterbiere; trübes Bier klar zu machen; das Schalwerden des Bieres zu verhüten; sauer gewordenes oder übelschmeckendes Bier zu verhessern, find hier am rechten Orte, und müssen jeder Haushaltung willkommen seyn. — Den Schluss dieses Kapitels - macht eine kurze aus dem Hamburger Magazin (B. XXV.) entlehnte Abhandlung vom Biere und von dessen Bestandtheilen, entworfen von Hu. Hagen, Hefapotheker in Königsberg. 3) Von in- und ausländischen Weinen und ihrer Verbesserung. Die Verbesserung des Weins im Berge verlanget 1) die Besorgung, gute Trauben zu erzeugen; 2) aus diesen einen guten Most und 3) hieraus guten Wein zu machen, und ihn in der Folge so zu behandeln, dass ihm seine Güte auch erhalten mende geselbes alles sohr hefriedigend geschalten mende geselbes alles sohr hefriedigend geselbes gese erhalten werde, welches alles sehr befriedigend gelehrt wird. Hierauf folgt ein Verzeichniss der bey uns am leichtesten reif werdenden Weingattungen. Das Verfahren beym Mostmachen, um bessere Weine davon zu erlangen (S. 133.), sollten sich die Weinbergsbesitzer in unsern Gegenden hauptsächlich empfohlen seyn lassen; sie sollten zuerst andern Nationen, von welchen wir die herrlichsten Weine erhalten, nachahmen, und die Weinlese zu verschiedenen Zeiten unternehmen oder die Trauben sortiren. Dass aber dieses keine leere Speculation sey, kann Rec. mit folgender Thatlache beweisen. Der große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, hatte bey Potsdam einige Weinberge, die er für seine Hofhaltung selbst bewirthschaftete, und deren Producte er dem besten Rheinweine gleich zu machen suchte. Zur Zeit der Weinlese liess er die Hospitalfrauen zu Potsdam in seine Weinberge fahren, um die Trauben so zu lesen, dass sie die Beeren abpslücken, die kleinern oder unter den großen Beeren versteckten nebst dem Kamme zurücklassen mussten. Diese ausgesuchten Beeren wurden für fich allem so gepresst, dass von dem ersten und zweyten Druck der Presse der Most allein, der nachherige aber auch für fich allein gefalst wurde, damit die Hülfen bey dem erfolgten stärkern Druck der Presse nichts Herbes oder Grusigtes unter den ersten Vorlass des Mostes bringen möchten. Der aus dem ersten Moste entstandene Wein ward nun bis ins dritte Jahr von dem kurfürstlichen Kieper gepflegt, und von dem Kurfürsten selbst von Zeit zu Zeit versucht. Nun liess er alle fremde Gefandten zu sich nach Potsdam zur Tafel bitten, und

Rheinwein zum Serviren vorhanden, fie möchten sie alle vorerst kosten, und er wolle nebst ihnen sich sodann an die gewählte Sorte halten. Diess geschah; die Gesandten vereinigten sich über die Potsdammer Sorte. Auf die Frage, wie er ihnen bekommen, erklärten nachher alle, sie wünschten, diese Sorte täglich in Berlin zu haben. Nun fagte ihnen der Kurfürst, dass der so gelobte Wein kein Rheinwein, sondern Potsdammer sey. Da er gern scherzte, so wollten die Gefandten diese Angabe auch als Scherz aufnehmen. Sie ließen fich aber eines andern belehren, nachdem er ihnen das ganze Verfahren mit dem Weine epklärt hatte. Rec. hat diese Anekdote, wie viele andere von der damaligen Brandenburgischen Regierung, noch aus dem Munde eines Edelinanns, welcher bey der Tafel, bey der dieses vorsiel, als Page aufwartete, und auch selbstgewonnenen, auf gleiche Art behandelten Wein trank. 4) Von allen in der Handlung bekannten Weinen, wo sie wachsen, ihren Eigenschaften, von welchen Orten dieselben am besten zu erhalten und zu was für Preisen sie an Ort und Stelle verkauft werden. Unter den Oberfächsichen Weinen hätten doch auch die Märkischen Weine zu Brandenburg, Werder, Potsdam, Frankfurt und Crossen, so wie der zu Grüneberg in Schlesien mit aufgeführt werden sollen. Auch hätte unter den Seestädten, die uns fremde Weine zuführen, Stettin, welches außer Preussen auch die Lausitz und zum Theil auch Böhmen versorgt, nicht ausgelassen werden sollen, da der Weinhandel dieses Orts eben so beträchtlich, wo nicht noch beträchtlicher ist, als der zu Hamburg und Bremen. Sogar hält sich die Judenschaft in Wien einen eigenen Rabbinen, welcher zu Stettin ihre Weine kauscher machen muss. 5) Verschiedene Weine, z. B. Alant-, Zittwer, Kräuterwein u. f. w., zu bereiten. Die Bereitung des Apfelweins oder Cyders, aus dem englischen Werke: Allgemeine Haushaltungsund Landwirthschaft, hätte mehr abgekürzt und dafür einige andere von unsern Landsleuten in Oberdeutschland beygesugt werden können. 6) Gesund-heitsgetränke für Patienten. Unter diesen lieset man mehrere von Zückert, Boerhave und andern berühmten Aerzten. 7) Von verschiedenen Arten der Milch und . ihrem Gebrunche. 8) Vom Kaffee. Der hier sehr angepriesene Kaffee von Roggen ist bisher verkannt worden, weil man die rechte Zubereitung desselben, die S. 309. mitgetheilt wird, nicht kannte. Der Cichorienkaffee wird ersterm nachgesetzt. 9) Vom Thee. Unter den europäischen Theesorten verdient der Thee de France, welcher in Frankreich sehr geliebt und häufig getrunken, aber anders als ibey uns von Melissenblättern gemacht wird, Auszeichnung. (S. 331.) Aufser den in diesem Kapitel angeführten einheimischen Theekräutern hätte vorzüglich des Bergpeterleins (Oreofelimum L.) gedacht werden sollen, da dessen Ge-schmack von dem des indischen Thees nicht im Geringsten unterschieden ist, und daher vielleicht auch gleiche Wirksamkeit hat. Hiernächst hätte auch die so wohlschmeckende und heilkräftige Pfefüber derselben, sagte er ihnen, es seyen 12 Sorten, fermünze (Piperitis L.) nicht ausgelassen werden sol-:

len. 10) Von der Chocolade. Das Bekannte nebst der von dem berühmten Zimmermann vorgeschlagenen Haferchocolade, die wider einige Arten der Auszehrung gerühmt wird. 11) Von einfachen destillirten geifligen Getränken, die man gemeinhin Branntwein nennt. Die Nordhäuser und Quedlinburger Branntweine haben von je her vor allen andern in Deutschland den Vorzug gehabt. Von letztern wird die Bereitungsweise aus Eckharts Experimentalökonomie hier mitgetheilt, über erstern aber hat Neuenhahn viel Nützliches geschrieben. Wie eine verbesserte, nach franz. Art eingerichtete Branntweinblase zu machen sey, wird S. 384. gezeigt. 12) Von componirten geistigen Getränken, oder guten Aquaviten oder Liqueuren, auch Rosoli genannt. 13) Diatetische Regeln beym Genusse verschiedener hitziger Getränke. Nach Zückert wird der mälsige Genus diefer Getränke dienlich gehalten, und vom Dr. Pietsch im dritten Bande des Hamb. Magaz. in einer eigenen Abhandlung, die hier verkürzt mitgetheilt wird, wider andere Aerzte in Schutz genommen. Um diejenigen zu widerlegen, welche dem Branntwein nährende und stärkende Kräfte absprechen wollen, beruft fich der Vf. dieser Abhandlung auf eine ungeheure Zahl solcher Leute, welche durch ihr starkes Branntweintrinken sehr dick geworden find; beson-. ders werden Quedlinburg und viele andere Oerter, wo viel Braontwein gebrannt wird, zum Beweife angeführt. Allein wenn auch der Branntwein denjenigen Leuten, die eine gesunde Lunge und Leber haben, und bey ungeschwächten Kräften sind, zu ansehnlichen Körpern verhelfen möge: so finde er docht, dass diejenigen, welche von vielem Branntweintrinken so fett geworden, gar zu enge Luströhren bekommen, und daher mit ziemlicher Beschwerde, und Cberdiels doch nur mit schwacher und heiseher Stimme, reden. Er wolle deshalb diejenigen, welche viel reden oder fingen müssen, wohl von dem Vorsatze, fich mit Branntwein zu mästen, abgerathen haben, um so mehr, da sie bey solcher Leibesbeschaffenheit keinen Tag vor Schlägflüssen sicher find. 14) Von Verfertigung verschiedener Essen und Spiritus zum Hausgebrauche. Wohl dem, der dieser aller nicht bedarf! 15) Wie man mehrere Arten von Essig, theils aus Weizen und Gerste, theils aus andern Frückten und Kräutern verfertigen könne. Außer den einfachen Essigen werden auch die zusammengesetzten, z. B. Nelken - Himbeeren - Kirlch - Essig u. s. w. ausführlich beschrieben.

Da das ganze Werk so reichhaltig ist, und den Haushaltungen in so mancherley Hinsicht willkommen seyn mus, so wäre es wohl eines Registers werth gewesen.

Lairzig, b. Voss u. C.: Pomologisches theoretischpraktisches Handwörterbuch, oder alphabetisches Verzeichniss aller nöthigen Kenntnisse sowohl zur Obstautur, (nemlich zu der) Psanzung, Veredelung, Erziehung, Psiege und Behandlung aller Arten Obstbäume und der ökonomischen Benutzung ihrer Früchte u. s. v., als auch zur Beurtheilung und Kenntniss der vorzüglichsten bisher bekannten Obssorten aller Arten und ihrer Claffisication u. s. w., von S. C. Christ, Ersterm l'farrer
zu Kronberg an der Höhe, bey Frankfurt a. M.,
der k. kf. Ldw. Ges. zu Zelle und der k. pr. ökon.
Ges. zu Potsdam Mitgl. 1802. IV u. 431 S. 4.
m. 5 Kpfrn. (3 Rthlr.)

Diess, wo sich nur immer System anbringen liess, fystematisch-alphabetische Werk ist, wie man vom Vf. erwarten konnte, eine sehr brauchbare Arbeit; um so mehr hält fich Rec. für verpflichtet, auch seine ganze Meynung darüber zu sagen, in der Hoffnung, dass Hr. C. sie prüsen, und bey seiner ferneren Bearbeitung der Pomologie nicht gänzlich übersehen möge. Da es ein teutsches Wörterbuch ist, sagt der Vf., so habe ich auch gewöhnlich nicht die französischen, englischen, italianischen u. s. w. Namen der Obstsorten - die Pfirschen allermeist ausgenommen - vorangesetzt, sondern man wird sie in der deutschen angenommenen und üblichen Uebersetzung finden; es wäre denn, dass der Name aus einer fremden Sprache so gang und gabe ware, dass er als naturaliset angenommen werden könnte u. f. w." So ists mit Calvil, Renette, Franzmadame, Reneclode (warum nicht Calville, Ränette, Räneclode?) gemacht worden; und diess ist an sich selbst sehr gut. Allein für das Aussinden ist bey dieser beliebten Oekonomie nicht hinlänglich gesorgt. Eine Probe, wie dasur besser gesorgt werden könnte, giebt der Vf. selbst bey dem Artikel Stachelbeere, wo er auf nicht vier vollen Seiten 290 Sorten englischer Stachelbeeren - Namen mit den beygefügten deutschen Namen giebt, welches unter jedem Artikel der Fruchtforten also angebracht, das Buch um etwa zwey Bogen stärker gemacht und den Preis um we-nige Grolchen nur erhöhet haben würde. Noch befser aber wäre és, wenn sich hinter diesem alphabetischen Verzeichnisse, das, genau genommen, nur 148 Hauptwörter enthält, noch ein, auf die Seitenzahlen hinweisendes alphabetisches Namenverzeichnis befände, welches dann freylich mehrere tausend Artikel gab; aber auch dem Liebhaber und Anfänger die erwünschtesten Dienste leisten musste, und auch dem inniger Eingeweihten nicht unwillkommen gewesen feyn wurde. - Die Beschreibungen der Bäume, Blätter, Blüthen und Früchte sind meisterhaft und verrathen den gründlichen Beobachter und Kenner. Daher wundert fich aber auch Rec., dass manches Charakteristische dem Vf. entgangen ist. So haben z. B. die S. 182. beschriebenen Honigbirnen - zum wenigsten doch die Sommerhonigbirne - nach Rec. Beobachtung an allen Exemplaren das nie fehlende Kenzzeichen, dass sich fast an der Mitte des Stiels ein kleines Knötchen befindet, als wenn daselbst eine Blattknofpe hätte entstehen wollen. Hätte es die letztere Sorte allein, desto besser zur sichern Unterscheidung von der erstern. - In Absicht des besten Gebrauchs einer jeden, besonders Birn-Sorte konnten wir vondem gründlichen Vf. des Handbuchs über die Obstbaumzucht und Obstlehre mehrere Vollständigkeit fordern, da diese oder jene Sorte für die eine und andere Art des Ge-

rauchs sehr wenig - und für eine dritte Art gar refflich passt, z. B. die kleine Pfalzgräfin zu Comwegen ihrer Eigenschaft des Rothkochens; die liche Tafelbirne, die Zink beschreibt, zum Trock-, denn fie behält ihren Saft während dieser Bedlung am besten an sich und wirft ihn als gekörn-Zucker an die Aussenseite; die obenerwähnte Hoirne zum Birnsyrup u. s. w. - Das Versetzen der me im Froste finden wir nicht angeführt; da man ilich einen Baum, den man wegen seiner Stärke it mehr zu versetzen wagt, rund herum dergestalt rbeitet, dass 1 - 2 Ctnr. Erde an den Wurzeln hänbleibt, mit welcher er in seinen neuen Standort tzt wird. Ist in diesem Falle die Erde in eine umehrte Kegelform losgearbeitet, so wird sich die e, welche man beym Aufbrechen des Frostes von n nachlaufen lässt, in alle Zwischenräume hinfinund das Geschäft gut von statten gehen. Diess fahren ist besonders dann anwendbar, wenn aus nn unregelmässigen Garten bald ein regelmässiger nacht werden soll. — Die Baumschule ist, mit ann Artikeln z. B. mit Obsttrocknen verglichen, zu z abgefertigt worden, selbst wenn das, was unter n - Wildling u. dgl. fich befindet, mit hinzuge-met wird. — Unter Baumpflanzenland wird grunddem Vorurtheile entgegengearbeitet, nach welm Bäumchen in magerm Boden erzogen werden ifes, damit fie hernach in demfelben gewiss fortnmen und in gutem Boden erwünscht gedeihen chten. Dem ist aber wirklich nicht so. Die Wiege weicher, als das nachherige Bette. Man erziehe

Bäumchen mit vielen, guten, saftbegierigen Wurzeln, - also in gutem Boden, - diese werden nachher in schlechterm Boden so viele Säfte, als nur um sie herum fich befinden, zusammensaugen und während dieses Geschäftes ihr Gebiet immer mehr erweitern. Es ware zu wünschen gewesen, dass der Vf. diese Gedanken mit Hinficht auf physiologische Grundsätze und Erfahrungen durchgearbeitet hätte. - In Rec. Gegend hat die vergoldete weiße Butterbirne vor der weisen Herbst. Butterbirne (beurre blanc) noch den Unterschied, dass sie mehrere oder wenigere Steine führt, die fich durch Rostflecke an der Aussenseite ankundigen. Allein man zieht sie doch der letztern vor, weil sie aromatischer ist. — Bey dem Brande der Bäume (Krebs), wo der Vf. zu wenig auf die Schrotwürmer und Larven mehrerer Käfer als Ursachen hinsieht, verweist er zuletzt auf Wurn, welches Wort sich aber nicht findet; man suche also Schrotwürmer auf, wofelbst Mehreres, obgleich nicht Alles, beygebracht worden ist. Sehr oft liegt der Grund des Uebels im Saftüberslusse; denn man trifft es, - besonders bey allen Cavillen, - in niederm, fettem Boden am meiften an, und schlägt daher vor, einzelne Pappel- und Birk - Bäume anzupflanzen, welche den Ueberfluss von Säften hinwegziehen. Solche Bäume müssen dann obendrein in jedem Frühjahr abgezapft, oder der Pappelbaum theilweise abgeköpft werden.

Die Kupfertafeln zeigen Apfel - und Birn - Classen und Sorten, Obstgärtner - Werkzeuge, Stängeln, Anbinden, Schneiden und Setzen der Bäume und Reiser.

und Trocken - oder Welköfen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOFHIX. Sondershaufen, im Elzner. Verl.: Kurze stellung der Hauptsätze der Vernunstreligion. 1801. 63 8. 9 gr.) — Der Vs. dieser Brochüre, die Röm. 2, 14-15. nach reigenen Uebersetzung auf der Rückseite des Titels hat, eben nicht von einem tiesen Eindringen in die Vernunstion zemgt, ist unbekannt. Sie soll die darin herrschenden ndbegriffe der Vernunstreligion, der Kürze und des gerin-Preises halber (wie es wörtlich im Vorbericht heiset) alleiner machen. Die Hauptsätze sollen aus dem vortrefstischen Religion entlehnt, und unter andern auch in Fentlichen Religion entlehnt, und unter andern auch in Fentlichen Religion der Vernunst und des Herzens dargestellt; beide Bücher hat Rec. nicht bey der Hand. Die Schrift besteht aus 27 st., die mit abgeschriebenen Stellen aus ma Schriften reichlich verbrämt sind. Doch wir wollen Vs. einmal selbst im Auszuge hören. Der Mensch ist nicht se Maschine, aus keinem Gesetze der Mechanik läst sich Denkende in uns erklären; aber der Kürper des Menschen laschine. Der Mensch ist von den unvernünstigen Thieren rschieden, er kann denken, er ist nicht blos den Regeln innenwelt unterworsen, er hat einen sinnlichen und überlichen Charakter. Er ist bestimmt zur Selbsteherrschung h eigene Gesetzgebung seiner Vernunst. Der Mensch ist durch Freyheit der Grund seines Handelas. Er hat aber

auch einen Trieb nach Glückseligkeit und Würdigkeit derselben; beides stehet nun nicht bey uns, vielmehr sind beide Zwecke mit einander widerstreitend und aushebend; die gegenwärtige Periode unsers Lebens kann also die ganze Dauer unsers Daseyns nicht ausmachen. Wie lassen sich sons jene Austorderungen zum beständigen Hinstreben zur Moralität erkären! — Die Spuren von Weisheit und Macht in der Welt beweisen nur für einen sehr weisen u. s. w. Gott, aber warum sollten wir auf dieses Wesen nicht den Begriff des Allweisen u. s. w. übertragen! — Kants Dasstellung und Lob des physicotheologischen Beweises für des Dassyn Gottes wird in extenso angeführt und zwar als ein Zeugnis für die Gültigkeit jenes Beweises. — Wenn wir nicht an einen Gott glanben, so verlieren wir die Glückseligkeit, die doch unsere Hauptbestimmung ist, aus Pflicht!! — Man sieht, in dem Buche, aus welchem dieser-Auszug entlehnt ist, mögen richtige Begriffe herrschen; aber der Vs. des Auszugs wuste nicht, was er schrieb, und verstand wenig oder nichts davon. Des ganze Büchlein ist ein unbrauchbares Gemisch von Wahrem und Falschem, an dem die aus Ciccro, Necker, Kant, Rousseau aber lieber as ihrem Orte, als bier in so schlechter Gesellsschaft aussuchen wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstage, den 14. August 1804.

#### TECHNOLOGIE.

Berlin, in Comm. b. Maurer: Sammlung von Auffätzen und Nachrichten, die Bankunst betreffend. Jahrgang 1800. Zweyter Band. 142 S. Fünster Jahrg. Erster Band. 136 S. 4. (22 Rthlr.)

ie erste Abhandlung des zweyten Bandes von 1800. macht den Beschluss der in den vorigen Heften angefangenen Beschreibung zweyer Brau- und Brenne-reyen, als ein Versuch, die Größe solcher Gebäude aus der jährlichen Consumtion und nach dem Ertrags-Anschlage zu bestimmen, vom Ordens - Kammerlecretär Busch. Sehr ausführlich wird alles zur Sache dienliche beschrieben, und von dem Fabricationsgeschäfte so weit Belehrung gegeben, als der Baumeister sie bedarf, um seine Anlage zweckmäsig zu machen, und die Grunde von der beschriebenen Einrichtung einzusehen. Sehr richtig behauptet Hr. Juin, dessen Brennerey hier beschrieben wird, dass die steinernen Gewölbe über Branntweinbrennereyen nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich seyen. Eine leichte Decke von gewöhnlichen Spundbretern auf den Balken ist jenen weit vorzuziehen, weil, wenn durch unvorfichtiges Feuern unter der Lutterblase der Helm aufsliegt, die leichte Dielendecke bald nachgiebt, das feste steinerne Gewölbe aber widersteht, und dann die gewaltsame Ausdehnung der Luft zurück auf die Seitenmauern wirkt, und diese, wo nicht umftürzt, doch Ueberdiess ist auch in einer Branntwein-. brennerey die Feuersgefahr lange so groß nicht, als die gemeine Furcht sie sich vorstellt. Daffidie Blase fowohl als auch die Kühlfässer mehr breit, als hoch gemacht werden müssen, folgt aus richtigen physikalischen Grundsätzen der Verdünstung. -U. Beytrag zur vortheilhaften Zeichnung der Gewölbebogen, vom Prof. Hobert. Ein Auszug aus dem Cours de Mathematiques à lusage des élèves du génie, par le cit. Bossul. (Paris 1794), als Pendant zu der Eytelweinschen Abhandlung in einem frühern Hefte dieler Sammlungen; Vorschriften der Zeichnung sowohl, als auch der analytischen Berechnung. Ueber die vortheilhafteste Figur der gedrückten Gewölbe aus drey Kreisbogen, und über die Construction der schräg liegenden oder Tonnen-Gewölbe. Alles sehr deutlich mit passenden Anmerkungen. — III. Ueber die Monumente von Pästum, vom Kabinetsrath Rode. Ein Auszug aus den Ruines de Paestum ou Posidonia etc., par Delagardette, Architecte-penfionnaire de la Républ. à l'école des arts à Rome, (worin aber der Epitomator sonderbarer Weise große lange Stellen französisch mittheilt). De-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

lagardette tadelt seine Vorgänger, und behauptet, sie alle in der genauen ausmellenden Beschreibung dieser-Ruinen zu übertreffen. (Um so nöthiger wären verkleinerte Zeichnungen gewesen.) Zugleich erklärt der Vf., warum diese prächtige und gewiss große und reiche Stadt so sehr hat in Verfall kommen können, dass ihre Ruinen jetzt gleichsam in einer Wuste angetroffen werden. Das Meer wirft hier nämlich beyna Sturme so viel Sand an das Gestade, dass sich dadurch von Akropolis bis Salerno längs der Kuste hin eine Art von Damm gebildet hat, welcher den Ausfluss sowohl der Flüsse als der Quellen hindert, und beide fich über die Ebene zu verbreiten nöthigt. Daher die Sampfe, welche Pästum rings umgeben, den dortigen Aufenthalt höchst ungelund machen, und der Hauptgrund waren, dass es im J. 1580. ganz verlassen wurde. Reiche Reisende, welche die Kosten nicht zu scheuen brauchten, die großen Schuttberge ein-gestürzter Gebäude in Pästum abtragen zu lassen, wurden höchst schätzbare Entdeckungen machen, zum. Fortgange der Kunst viel beytragen, und vielleicht einen ansehnlichen Gewinn haben. Jetzt gebrauchen die Buffelhuter, die einzigen Bewohner von Pästum, die schönsten Ueberreste alter Kunst zu Materialien, ihrer elenden Hutten! - IV. Historisch - technische Beschreibung der königl. Saline Königsborn bey Unna. Fortletzung. - V. Praktischer, Beytrag zur Construction 'der Gewölbe, vom Baurath Friderici. Ein sehr lehrreicher Auffatz, der wirkliche und gelungene Bauwerke beschreibt. Man sieht hier klaf, dass alte, nur noch unversehrte Mauern Gewölbe tragen können. denen neue Mauero nicht widerstehen würden. Eine Scheidewand, 19 Fuss lang, 13 Stein stark, durch. drey Etagen gehend, die gegen eine 2½ Stein starke Front- und 1½ Stein starke Mittelwand verbunden war. wurde in der untersten Etage, des mehrern Raumes wegen, weggebrochen, und mit einem sehr flachen elliptischen Gewölbbogen unterfahren, der sie fortdauernd trägt, ohne andere Widerlagen, als die vor-hin genannten Mauern, zu haben. In einem andern Gebäude ward in der zweyten Etage ein Saal von 29 Fuls Länge, 20 Fuls Breite so überwölbt, dass man an den Seiten überall aufrecht gehen kann, wobey die längern Seitenwände des Saals, die dem Gewölbe als Widerlagen dienen, respective nur I und 11 Stein stark find. Diess Kunststück rührt von dem Mauermeister Hecker zu Potsdam her. Eben derselbe hat. durch sein richtiges praktisches Gefühl geleitet, eine noch kühnere hier beschriebene Wölbung ausgeführt. Gegen unsere richtige Theorie der Wölbung hat die Praxis hier freylich nichts gethan, aber wohl bewiefen,

sen, dass auf vernünftige Praxis bey der Ausführung hauptsächlich alles ankömmt. — VI. Ueber die Natur des Kulksteins. Beschlus, vom Prof. Simon. Richtig und gründlich abgehandelt, aber zu weitschweifig, wie der Anfang; auch sind hier für den Baumeister zuviel chemische Kenntnisse ausgekramt. Die weitläufig angegebenen Analysen der Kalksteine würden besser in einem ohemisch-mineralogischen Werke, als in dieser Sammlung, ihren Platz gefunden haben. Sehr richtig bemerkt der Vf., dass lange vor dem Verbrauche zubereiteter Mörtel und zu dünn oder zu wällerig aufgetragener Mörtel kein recht festes Mauerwerk geben können. - Unter den vermischten Nachrichten wird 1) eine Beschreibung und Abbildung eines Wohnhauses für Domainenbeamte in Neu-Ostpreußen gegeben. Ein mit viel Ueberlegung und Geschmack wohl eingerichteter Entwurf vom Geh. O. B. Rath Eytelwein. 2) Beschreibung des zu Parete über der Eisgrube erbauten Lufthauses, von Rabe; wovon die An-sicht in der Titelvignette enthalten ist. Auch dieses geschmackvolle Lusthäuschen hat noch der zu früh verstorbene Gilly entworsen. 3) Vorschläge zur Er-sparung beym Bauwesen. Aus dem Reichsanzeiger entlehnt. Der einsichtsvolle Wiebeking, Deutschlands größter Hydrauliker, eifert hier mit Recht gegen die hochst schädliche Maxime, ganze Bauten an den min destfordernden Unternehmer zu verdingen. Möchten die Kammern seine Gründe erwägen! 4) Ueber das Vergießen des Eisens in Steinen mit Schwefel, von Zitelmann; aus der Décade philosophique ubersetzt. Hier wird aus Erfahrung das Schädliche dieser Methode gezeigt. Der Schwefel verwittert mit dem Eisen vermuthlich als Eisenvitriol, und das Eisenwerk wird locker und baufällig. In Paris ist man daher wieder zu der Verbleyung zurückgegangen. 5) Etwas über die Bohlendächer, von Gilly. Ein Auszug aus der neuesten, aber unvollständigen Ausgabe des Werks von Philibert de 1 Orme. 6) Auszug aus dem Programm der Preisaufgaben, welche von dem National-Institut der Willenschaften und Künste zu Paris in der öffentlichen Versammlung vom 5. Januar 1801. aufgestellt. find. Zuletzt Anzeigen von Büchern, die Baukunst betreffend.

Die erste Abhandlung des fünften Jahrg. B. Bd. von Hirt: Ueber den zweyten Abschnitt des vierten Buches von Vitruv, enthält Berichtigungen der Rodeschen Uebersetzung, und kritische Anmerkungen über den Vitrue, den aber der Vf. eben so missversteht, wie Hr. Rode. Antae find keine vorspringende Mauern im Allgemeinen, sondern bis in die Fronte der Säulen vorgezogene Seitenmauern; contignatio ist Balkenzimmerung, nicht Deckenwerk überhaupt; fubgrundatio ist nicht Dachtraufe, sondern Verkammung, Verklammerung, von subgruere; und cantherii prominentes ad extremam subgrundationem find nicht in den Belken eingezapfte, fondern auf die Balkenenden aufgekammte und über die Verkammung hervorragende Sparren. Diese Bauart muss der Vf. nicht kennen, da er se ungereimt findet; man kann se aber in man-

cher alten Scheune (besonders in den sogenannten Wolfsscheunen, wo culmen der Wolf heisst) und in manchem alten Schaafstalle Niedersachlens beobachten. Sie ist die einfachste unter den Dachverbindunt gen, und daher vermuthlich die älteste. Vitrus kann also wohl Recht haben, wenn er die Sparrenköpse der dorischen Ordnung (nicht die Modillons der übrigen Ordnungen) aus ihr herleitet. Eben so erhellet aus Vitruv's Texte gar nicht, dass columen eine Hangefaule seyn musse, wie Hr. H. will; vielmehr ist ganz deutlich columen die mittelste oder die Haupt-Giebelfäule, der bis zum Forst hinaufreichende Ständer; fie ist wirkliche Dachstuhlfäule; und transfra find nicht Binder, worunter man in der neuern Zimmerungsfprache nicht die Verbindungsbalken des Hangewerks, wie Hr. H. will, fondern dasjenige Sparrenpaar, welches eine Dachstuhlverbindung unter sich hat, versteht; transtra sind wohl eher Kehlbalken, als Spannriegel. Auch die Stelle: Ideo quod antiqui fabri tetc., hat weder Hr. Rode, noch Hr. Hirt richtig gefast; denn intertignia find Wechselbalken, und in der Stelle: supraque coronas et fastigia venustiore specie sebrilibus operibus ornaverunt, heilst et soviel wie etiam, und fie ist so zu verdeutschen: "Und über den Gesimsen haben sie auch noch die Giebel zum schönern Aussehen mit Zimmerwerk verziert." Wenn Vitrus fagt: omus enim Graeci tignorum cubilia et afferum appellant, so konnte diess übersetzt werden: "denn die Griechen nennen Durchfichten (0πας) die leeren Balken - und Lattenplätze." Simare heisst verblenden, maskiren, nicht aufstutzen. Bey den mutulis wird dem Vitrag vorgeworfen, dass er keine klare Ideen von dem Urfprunge der Gebälkarten habe; Vitruv könnte aber erwiedern: er vermisse bey seinem Tadler die klare Idee von uralter Construction der Dächer. — II. Us. ber landwirthschaftliche Gebäude und Wirthschaftsköfe nach englischer und französischer Art, nebst Vergleichung mit den in den mehresten der preußischen Provinzen üblichen Bauarten und Anlagen der ökonomischen Gebäte de, vom Geh. O. B. Rath Gilly. Der Vf. macht hier den Anfang, theils eine in der A. L. Z. vom J. 1801. enthaltene Abhandlung über einige Fortschritte der Landwirthschaftskunde der Britten, theils eine in Thaer's Kenntnis der englischen Landwirthschaft mitgetheilte Beschreibung der englischen Wirthschaftsgebäude von Westfeld, mit seinen Anmerkungen ab-drucken zu lassen. In der Folge soll auch eine Uebersetzung von Cointeraux's Schrift: La Ferme, gegeben werden. Angenehm war Rec. die Aeusserung des Vfs. in einer Note: dass er, durch einen in der A. L. Z. bey Gelegenheit der Recension seines Handbuchs gegebenen Wink veranlasst, in der Folge auch seine Erfahrungen bey Reparaturen alter Gebäude mittheilen wolle. - III. Von Wiesen-Anlagen durch Schwemmung, vom Bauconducteur Diehle. Hier wird ein in dem Lüneburgischen mit Vortheil gebrauchtes Verfahren umftändlich und deutlich beschrieben. Durch das Wasser werden große Sandhügel weggeschwemmt und zu dem fruchtbarsten Wiesengrund gemacht. - IV. Beytrag zur Construction der Bohlendächer.

diicher, vom Geh. O. B. R. Eytelwein. Weil die bogenförmige Gestalt der äußern Dachsläche sowohl bey der Bedeckung mit Biberschwänzen, als auch bey der Belegung mit Lehmschindeln, besonders bey einem kleinen Halbmesser des Bogensparrens, nachtheilig befunden worden ist: so giebt Hr. E. hier leichte und gute Vorschriften, wie bey den Bohlensparren eine Ebene zur Bedeckung zu erlangen sey, wobey bloss zu erinnern ist, dass die Balken an Stellen, wo sie nicht unterstützt find, sämtlich durch Zapfenlöcher geschwächt werden. Auch wird angezeigt, dass das Richten der Bohlenbogen am besten durch Rüstbökke, welche bey beträchtlicher Höhe des Daches doppelt über einander zu stellen seyn, geschehe. — V. Be-schreibung zweyer Krahne, vom Baurath Friderici. Die erstere dieser Auslademaschinen, auf dem Packhofe in Potsdam, leistet bey sehr einsacher und wohlfeiler Construction gute Dienste. Es ist ein freyer Krahn ohne Bedachung. Die zweyte ist mit einem kegel-förmigen Gebäude überbaut. Das Triebwerk derselben ist kein Tretrad, auch keine Erdwinde, sondern ein eisernes Räderwerk, das wenig Platz erfordert, und aus einem Sternrade mit einem Kleinen Drehlinge, an dessen Welle zwey Kurbeln befindlich find, besteht. Die acht Stäbe, welche die Trommel bilden, um die das Tau aufgewickelt wird, können vermittelst eines leichten Mechanismus nach Erforderniss in einer größern oder kleinern Peripherie gestellt werden, damit kleinere Lasten durch Vergrößerung der Trommel geschwinder, größere aber durch Verkleinerung der Trommel leichter zu heben seyen. Ein solcher Krahn wird jetzt in Berlin gebaut, und Hr. F. verspricht, das Nähere davon umständlich bekannt zu machen. Der beygefügte Kosten-Anschlag für einen solchen Krahm, der 30 bis 40 Centner aufwinden soll, beläuft fich auf 1530 Thaler, eine sehr mässige Summe in Vergleich der Kosten eines Krahns mit großem Tretrade, der auf 5 - 6000 Thaler zu stehen kommt. Interessant ist die beyläufige Nachricht, dass der Lakkirer Chevalier zu Berlin einen von den dortigen Chemikern approbirten Holz-Anstrich erfunden habe, wodurch das Holz über und in der Erde und im Waffer gegen Fäulniss, das Eisen gegen Rost geschützt bleibe, wovon das Pfund, für 100 Quadratfuls Fläche hinreichend, nur 18 Groschen kosten soll. Wir wunschen die Bekanntmachung der Versertigungsart diefer Beize. - VI. Ueber die Bearbeitung der Salzpfangen, vom Salmen-Inspector Dunker. Eine sehr deutliche und aussuhrliche Beschreibung der Zusammenfetzung der Salzpfannen aus Eisenblech mit beygefügtem Kostenanschlage, zur Beantwortung der Frage, ob man nicht die Dächer großer, besonders tiefer Magazine wohlfeiler horizontal bauen, und mit Eisenblech, auf die Weise, wie die Salzpfannen zubereitet werden, bedecken könne. Ein Quadratfus Dachfläche auf Salzpfannen-Art zu bedecken, kostet im Durchschnitt wenigstens 1 Rthlr. 20 gr. — VII. Ueber die Natur des Gypfes, vom Prof. Simon, worin der Vf. die Natur und Veränderungsart dieses Baumaterials sehr ausführlich, selbst bis auf das durch die

Elektricität erregte Leuchten, kennen lehrt. Nur folche grundliche physikalische Kenntnisse der Baumaterialien können vor falscher Anwendung dersetben sichern und den Denker auf neue Benutzungen leiten. — VIII. Kurze Darstellung der Geschichte und Verfassung des königl. pronslischen Ober-Bau-Departe-ments, von Zitelmann. Nebst einem Verzeichnis der-jenigen Schristen der bisherigen Mitglieder des Ober-Baudepertements, welche die Mathematik und Baukunft, oder doch angränzende Wissenschaften betreffen, von Silberschlag, Lambert, Gerhard, Holsche, den Riedel's, Schulze, Mönnich, Gilly, Berson, Eytelwein, Rothe und Zitalmann. — IX. Historisch-technische Beschreibung der königlichen Saline Königsborn bey Unna. Beschlus, vom Salzwerks-Bau-Inspector Rollmann. Praktisch und gut - Hierauf folgen unter der Rubrik: Vermischte Nachrichten, 1) Einige ausgehobene Bemerkungen aus dem Reise Journal des verstorbenen Profesiors und Ober-Hof-Bauinspectors Gilly. Diese betreffen ein zweckmäsig angeordnetes Modell einer kleinen Stau-Arche in der reichhaltigen Maschinensammlung der Leipziger ökonomischen Societät; ferner eine merkwürdige Decke in der Schlosskapelle zu Leipzig, die zum Theil nach Art der Bohlendächer construirt ist, wobey die Ausfüllung zwischen den Bohlensparren durch mit Lehmstroh umwundene Staken bewirkt worden. 2) Ueber das Vergießen des Eisens in Stein, von Kinkelin, Architect zu Lindau am Bodensee. Loch und Eisen werden wie gewöhnlich zugerichtet. Statt des Bleyes oder Schwefels aber zum Verkitten foll guter Gyps mit Wasser auf einem Brettchen zu Teig gemacht, und unter diesen Eisenfeilspäne gemengt werden. Dieser Kitt soll neben dem Eisen in das Loch eingeschüttet und mit Keilchen von Tamenholz dicht angetrieben werden. Zuletzt foll man noch kleine eiserne Keile eintreiben. Da aber die eisernen Keilchen mit der Zeit verrosten und die hölzernen verfaulen werden: fo fieht Rec. die gerühmte große Dauerhaftigkeit hievon nicht ein. 3) Ueber Anfertigung von Steinen aus den Brocken alter Mauern, von Gilly; eine alte Geschichte von Fremins Hotel des platres zu Paris, der Patte schon das Urtheil gesprochen hat. 4) Ueber Strassen-Erleuchtung, aus den englischen Miscellen. Rec. weis aus eigener Wahrnehmung, dass die Londner Glasslocken mit doppelter Lampe und Reflectirspiegeln, wecke täglich fehr rein geputzt werden (die Hauptsache bey jeder Strassen-Erleuchtung), sehr gut leuchen, und den ganzen Fahrweg hinlanglich belle machen, ohne übermässig zu blenden; daher er der hier mitgetheilten Bemerkung des Grafen Thiville geradehin widerspricht. Thiville's hier wiederholter Vorschlag, vor die Flamme mit durchfichtiger Flüssigkeit angefüllte Cylinder zu stellen, ist wemigstens im nördlichen Klima, wo diese Flussigkeit im Winter frieren und die Cylinder zersprengen wurde, unausführhar, und erfordert zuviel Vorrichtung, um praktischen Nutzen leisten zu können; denn die Vermischung des Wassers mit Scheidewasser wurde nicht hinreichend feyn. 5) Erklärung der Titelvignette, ein Landhaus in einem

einfachen Stil, von Gilly entworfen, von Wacksmann gestochen. Zuletzt Anzeige einiger Bauschriften.

### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, im Compt. f. Lit.: Carl'Christ. Illings erneuertes Wechselgeschäfte, enthaltend die Entstehung und Beschreibung der Wechselbriefe, des Wechselnegozes, der Banken, Messen, oder großen Jahrmärkte u. s. w., nach den sich bekannt ergebenen Staaten-Veränderungen eingerichtet. Nebst contoristischen Wechsel- und Agio-Berechnungen. 1803. IV u. 300 S. 8. (16 gr.)

Bey dem ersten Anblick dieses Buchs glaubten wir eine neue Schrift zu finden; bey genauerer Untersuchung fanden wir aber einen erneuerten, in etwas geänderten Abdruck der Lehre vom Wechselgeschäfte etc. (Dresd. 1792. 19 Bog. 8. Preis 16 gr.), der aber in mancher Rücksicht schlechter als jener gerathen ist. Da wir desselben in der A. L. Z. nicht erwähnt sinden, so werden wir die vorliegende Ausgabe, der eine allgemeine Uebersicht sehlt, als ein neues Werk beurtheilen.

Zuerst handelt der Vf. (S. 1—11.) von der Entstehung und (S. 12—21.) von der Beschaffenheit der Wechselbriese; dann solgt die Lehre vom Wechselgeschäfte überhaupt, und was dabey zu beobachten sey. Die Beschreibung (S. 59—91.) von den errichtetes Bönken (!) ist, wie die (S. 91—102.) von den Messen und Jahrmärkten, und die Anleitung zu den comptoristischen Berechnungen der Wechselvaluten, dürstig gerathen, wie wir gleich näher zeigen werden. Am ausführlichsten ist die Beschreibung der Münzen und Curse der vornehmsten Wechselplätze in Europa (S. 123—300.), nach Bohn, Kruse, Hermann und Nelkenbescher.

Gleich im Eingange des Buchs fagt der Vf. von Entstehung der Wechselbriefe folgendes: "Davon (wovon?) "ist in der ersten Auflage bereits von mir ge-"fagt worden, nämlich wie die Meynung der Mehresten sey: die Entstehung der Wechselbriese rühre won Julio Cafare her, welcher, als er auf der Insel Melite gefangen genommen worden, seiner Ranzion "wegen einen Schein oder Wechselbrief (?) ausgestellt, dass er die begehrte Summe seiner Lösung nach sei-"ner Zuhausekunft auszahlen wolle." — Eben so gut hatte der Vf. mit Ayrer die Stelle in Cicero's Briefen (Cic. epift. ad famil. II. epift. 17.: Laodiceae me praedas accepturum - . . vecturae periculo) dahin deuten können (f. Ayreri diatribe de cambial. instit. vestigiis apud Romanos; hinter der von Uhle besorgten Ausgabe von Heineccii Elementis jur. cambialis etc.). §. 4. leitet der Vf. den Ursprung der Handlung von Dieben und Räubern her, welche ihr Wesen am Strande und auf den Heerstrassen trieben, die Seefahrer als Schnapphähne (??) oft überfallen, sie übermannt und ihrer Ladungen beraubt hätten. Auf die lehrreichen Schriften, die über diesen Gegenstand bis

zur historischen Evidenz in neuern Zeiten gehandelt haben, wird weder auf Behrens, noch auf Busch, Runde, oder von Martens Rückficht genormen; vielmehr folgt der Vf. allenthalben alten Führern. - Die ganze Wechselfähigkeit ist S. 59. 6. 109. in vier Zei-len abgesertigt. Der Vf. scheint also mit den meisten Special-Wechselordnungen, und besonders mit dem allgem. Landr. f. die preuß. Staaten, Th. II. Tit. VIII. §. 715 — 730. nicht bekannt zu seyn. — S. 60. §. 112. setzt der Vf. mit Marperger (ohne ihn zu nennen) die Errichtung der Giro-Bank zu Venedig in das J. 1587-(Die Errichtung dieser merkantilischen Anstalt, unter Autorität des venetianischen Staats, der schon frühe im Mittelalter die angelehensten Handelsgesellschaften zählte, ist ungleich früher, wie aus Muratori antiq. Italiae Tom. I. Dissert. 16. p. 889 fq., vergl. mit Fiaminio Dal Borgo scelti diplomi Pisani pag. 361 fq. und Della decima Tom. II. p. 127. u. a. m. erhellt. Was der Vf. übrigens wegen der Bank zu Venedig, unter Garantie des Kailers, erwähnt, ist im October 1803. erst realisirt worden.) - Von der Veranlassung zur Stiftung der Amsterdamer Bank (S. 63 fg.) wird kein Wort erwähnt, da doch Pontanus in Rerum et Urb. Amstel. histor. L. II. c. 2. p. 69 sqq. (Amst. 1611. fol.) dieselbe umständlich erzählt, die aber unsere gewöhnlichen Lexicographen und andere oberflächliche Compilatoren, weil das Buch selten ist, nicht zu kennen scheinen. - S. 78. wird in der Note gesagt: die königl. preuss. Bank zu Minden und Cleve sey nach dem Lüneviller Frieden an Frankreich gefallen, und gehöre zum Ruhr - Departement! — Die Bank wurde aber von Cleve im August 1794 vorerst nach Minden, und im Herbst 1796. nach Wesel transpor-tirt, wo sie noch ist. — Im Artikel Frankreich (S. 183 fg. u. m. a. O.) treffen wir Vieles an, das theils irrig ist, theils berichtigt zu werden verdiente, wozu uns aber hier der Raum mangelt.

#### SUGENDSCHRIFTEN.

HAMBURG, b. Hoffmann: L. F. Jauffret's Kinder-Schauspiele: Französisch und deutsch. Zwey Theile. Mit (zwey) Kpf. 1803. Erster Th. 307 S. Zweyter Th. 233 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Der erste Theil von den bekannten Kinderschaufpielen Jausfret's enthält: die kleine Neugierige; Abbitte an Fansan; die Gesahren der Schwatzhaftigkeit; die Folgen der Naschhaftigkeit und des Vorwitzes; der Kausladen, wo nicht gedungen wird; Hector, oder: wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein; Paul. Der zweyte: die Schule der Menschenpslichten (Humanität); der kleine Großprahler; das Muttersöhnchen; Nichols, oder der kleine Wollhändler. Dann folgen noch einzelne einsache Scenen, die leicht zu kleinen Familienschauspielen für Kinder eingerichtet werden können: das Dorskind; die Discretion auf die Probe gestellt; der Blinde und der Lahme; Kasimir und Laurz. Die Uebersetzung liest sich gut.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den 15. August 1804.

### MATHEMATIK.

HAMBURG, b. Bachmann n. Gundermann: Schauplatz der gemeinmützigsten Maschinen, nach Leupold und andern Schriftstellern bearbeitet von Kunze. Dritten Bandes erste Abtheil. mit 9 Kpsrt. 1802. 364 S. 8. (2 Rthlr. 12 gr.)

iele erste Abth. des dritten Bandes, wozu wir bisher die zweyte vergebens erwarteten, handelt bloss von Dampfmaschinen. Zuerst eine kurze Geschichte der Dampsmaschinen, wobey der Vf. die von Green (Journ. der Phys. I. B. erfles Heft) entworfene zum Grunde gelegt, Ergänzungen eingeschaltet und das Spätere hinzugefügt hat. Er macht für die Dampf-maschinen folgende systematische Eintheilung: Erste Ordnung: Dampfmaschinen ohne Kolben; hiervon erste Art: Saugende, nämlich Savery's erste und zweyte Maschine, Papin's Dampsmaschine, die zusammengeletzte Dampfmalchine, Desaguliers, Bosfrand's, De Maura's und François de Neufchateau's Dampfmaschine. Die zweyte Art: Rotirende Dampfmaschinen: A. Horizontal-rotirende, nämlich die von Muschenbrock, von Kempele und Hollenberg; B. lothrecht-rotirende, nämlich die von Amonton, Leupold und Dalesme. Zweyte Ordnung: Dampfmaschinen mit Kolben; hiervon die erste Art: mit senkrecht spielenden Kolben: A. Einfach wirkende, nämlich Newcome's und Caley's, Potter's, dann Leupold's Dampfmaschine; B. doppeltwirkende, nämlich Watt's, Hornblower's, Bettancourt's und Langsdorf's Dampfmaschine. Die meeste Art: mit rotirenden Kolben, nämlich Watt's, Dickinson's, und Bramah's verbesserte; Dickinson's und Brama's dritte, Cooke's, Burgess und Cartwright's D. M. Zu einer eigenen Gattung gehört Street's Dampfinaschine. Nach dieser Eintheilung werden die Maschinen selbst beschrieben, vorher aber noch Untersuchungen über die Elasticität der Wasserdämpse mitgetheilt. Zuerst Prony's Formel für die Expansivkraft der Dämpfe bey gegebenen Wärmegegenden. Ganz richtig urtheilt der Vf. S. 43., dass es bey dieser Formel nur darauf ankomme, ob sie zu der Absicht, wozu sie erfunden sey, gebraucht werden könne, und dass eben darum die Erinnerung Hn. Voigt's zu Quedlinburg hier nichts zu bedeuten habe. In der That wäre auch die Pronysche Formel zu jedem Gebrauche, den man bev Dampfmaschinen davon zu machen hat, vollkommen hinreichend; inzwischen verdiente die gleichfalls beygebrachte Formel und danach berechnete Tafel von Schmidt allerdings hier eine Stelle, weil sie fürs erste der Brauchbarkeit der Pronyschen zur Bestätigung A. L. Z. 1804. Dritter Band.

- 1. -

dient, fürs andere aber auch weit einfacher und dem Gange der Natur angemessener scheint als jene. Nach kurzer Beschreibung hierher gehöriger Apparate solgen in der oben angegebenen Ordnung die Beschreibungen der einzelnen Dampfmaschinen. Bey denen der ersten Ordnung werden die der ersten Art jetzt. in Bezug auf wirkliche Anlagen, wenig interessiren. Auch die der zweyten Art versprechen keine Vortheile für die Ausübung. Zur Kempelischen rotirenden Dampfmaschine werden zwar einige Verbesserungsvorschläge beygefügt, sie wird aber dadurch keineswegs brauchbar gemacht. Eben so wenig taugen die beiden Arten von der ersten Einrichtung der Hollenbergschen Dampsmaschine. Es ist eine ganz vergebliche Bemühung, durch Rückwirkung der Dämpse so etwas bewirken zu wollen, wie durch Rückwir-Rung des Wassers beym Segnerschen Wasserrade. Al-lemal ist bey einer solchen Maschine der Druck der Atmosphäre auf die der Ausflussöffnung im Schwungrobre rückwärts gegenüber liegende Stelle ein der Umlaufsbewegung entgegengesetzter Widerstand. Beym Segnerschen Wasserrade wird nun dieser Widerstand durch den Druck der Atmosphäre auf das Wasser in der dabey offenen Tromme schon überwunden; und der eigentlich bewegenden Kraft, d. h. dem Wasser. ist also bey der Segnerschen Maschine jener Widerstand nicht mehr hinderlich, indem die dreyfachen atmosphärischen Pressungen von vorn gegen die Ausflussöffnung, von hinten auf die der Ausslussöffnung entgegengeletzte Stelle der äußeren Wandfläche des Schwungrohres, und auf die Oberfläche des Wassers in der Tromme unter einander im Gleichgewichte find. Bey den Dämpfen aber muß dieser Zustand des Gleichgewichts erst durch die über dem Wasser in der Tromme erzeugten Dämpfe hergestellt werden. weil hier die Tromme verschlossen ist, also die Atmosphäre nicht auf das kochende Wasser drücken kann. Daher wird hier die ganze dem Druck der Atmosphäre gleiche Expansivkraft der Dämpfe in der Tromme oder im Kessel bloss zum Gleichgewicht mit dem atmosphärischen Druck angewendet, und nur der den atmosphärischen Druck übersteigende Theil der gesammten Expansivkraft der Dämpse bleibt noch als bewegende Kraft zur Ueberwindung der Reibung und der Nutzlast übrig. Also geht bey Hollenbergs beiden Arten seiner Dampsmaschine der ersten Einrichtung die Kraft, mit welcher allein Watts Dampfmaschine so ungeheure Wirkungen ausübt, ganz verloren. Aber auch der noch übrig bleibende geringe Theil der Kraft, um den nämlich die Expanlivkraft der Dämpfe den Druck der Atmosphäre übertrifft,

wenn hinlänglich starkes Feuer ist, wird bey dieser Maschine aufs schlechteste benutzt, indem zur wirklichen Erhaltung des bey dieser noch übrigen Kraft erreichbaren Effects erfordert würde, dass die Geschwindigkeit der im Kreise herumlaufenden Ausflussöffnung der Geschwindigkeit der ausströmenden Dämpfe sehr nahe käme. Da aber diese letztere Geschwindigkeit bey einer den Druck der Atmosphäre übersteigenden Expansivkraft außerordentlich groß ist, so kann auch der erwähnten Bedingung auf Keine Weise Genüge geschehen, und daher selbst der kleine Ueberrest von Kräft nur äusserst wenig-leisten. Der Vf. hätte daher die Beschreibung und Zeichnungen dieser Hollenbergschen ganz gegen alle Theorie ent-worfenen Maschine, die auch beym größten Aufwand von Brennmaterialien keine fechszöllige Pumpe zu 24 Fuss hoch betreiben würde, gar nicht in diesen Schauplatz aufnehmen, noch weniger von der ersten Art sagen sollen, dass sie wohl das ihrige wirken müsse, und von der zweyten: "es sey zu wünschen, dass sie im Grossen ausgeführt wurde." Rec. muss ernstlichst vor einer solchen Ausführung warnen. Dasselbe Urtheil muss aber auch Rec. über die zweyte Einrichtung der Hollenbergschen Dampfmaschine fällen, bey welcher die Dämpfe in einer ·Tromme aufsteigen, durch die eine lothrechte Spindel geht, um welche herum eine von unten bis oben herumgewundene Wand schraubenförmig geführt wird. Der Vf. sowohl als der Erfinder haben hier wiederum den Unterschied der Wirkung bey einem auf einem Stöckehen über dem warmen Ofen angebrachten spiralförmig ausgeschnittenen Kartenblatt, und bev einer spiralförmigen Wand in einer Tromme, in welcher Dämpfe aufsteigen, übersehen. Sie würden sonst eingesehen haben, dass im letzteren Falle bey einem Gange keine andere Wirkung erfolgen konne, als bey drey, sechs, zehn Gängen, weil die Dämpfe vermöge ihrer gleichen Spannung mit derfelben Kraft von oben herab auf die obere Seite einer gewundenen Fläche, wie von unten hinauf auf die untere Seite derselben, drucken. Ueberhaupt ist dabey keine Ableitung der Dämpfe denkbar, bey der nicht die Pressungen auf die gewundenen Flächen sich selbst wieder aufhöben, so dass einzig und allein die bey der Abzugsöffnung fich ergebende Rückwirkung übrig Die schief gewundene oder spiralformige Wand thut also hierbey ganz und gar nichts zur Sache. Daher hat diese zweyte Einrichtung durchaus nichts vor der ersten voraus, und es hätte also der wohlmeynende Vf. alle diese Hollenbergischen Entwürfe ohne Schaden weglassen können. Amontons und Leupolds Feuermühle, ingleichen von Dalesmes Dampfmaschine, die hier kurz beschrieben werden, find jetzt gleichfalls entbehrliche Dinge, die zwar in einem Schauplatz der Maschinen überhaupt aufgeführt werden könnten, aber in einem Schauplatz der gemeinnützigsten Maschinen nur allenfalls dem Namen nach mit Erwähnung der davon handelnden Schriftsteller hätten genannt werden durfen. Die erste unter den hierauf folgenden Dampfmaschinen mit Kolben ist die Newcome-

fche. Als Muster warden hier die zu Königsberg in Ungarn und die zu Fresne beschrieben. Die Beschreibung der erstern ist etwas unvollständig. Zine weit belehrendere Vorstellung auch mit genauerer Abbildung von dergleichen in Ungarn, nämlich zu Schemnitz, vormals erbauten Maschinen findet man in der schon 1773. zu Wien herausgekommenen Anleitung zur Berghaukunst von Delius, der hier genannt zu werden verdient hätte. Leupolds Dampfmaschine verdient keine Aufmerksamkeit, wie vieles von Leupold, dem übrigens doch wahres Verdienst um Verbreitung mechanischer Kenntnisse in Dentschland nicht abgesprochen werden kann. Bey den doppeltwirkenden Dampfmaschinen erwähnt der Vf. zuerst Watts Dampfmaschine, wie sie von Hn. Oberbergrath Bückling im. Mansfeldischen erbaut ist. Das Schwierigste bey solchen auf Wattsche Maschinen fich beziehenden Beschreibungen ist die deutliche Darstellung der Steuerung. Die hier mitgetheilte ist zur vollständigen Belehrung bey weitem nicht hinreichend. Tab. III. (S. 151.) sollte Tab. IV. heissen. Als Muster von einer neuern Einrichtung Wattscher Dampsmaschinen theilt der Vf. die Beschreibung und Zeichnungen aus Langsdorfs Handbuch der Maschinenlehre mit. Aber auch hieraus lernt man die Stenerung nicht vollständig kennen; überdiels hätte der Vf. die in der Langsdorfischen Zeichnung beym Kolben und Ventil eingeschlichenen Fehler nicht auch in die hier mitgetheilte Copie (Tab. II. fig. 67.) aufnehmen follen. Hiernächst folgen Watts neuere Verbesserungen, besonders die Unterbrechung des Dampsstroms in den Cylinder, sobald der Kolben 1 von seinem ganzen Weg durchlaufen hat. Watts Darstellung der Art, wie vom Augenblick des abgeschnittenen Dampfzuslusses beym fernern Fortschieben des Kolbens die Expansivkraft der Dämpfe mit ihrer Verbreitung in einem größern Raume abnimmt, wird hier gleichfalls mitgetheilt, und hinzugefügt: "Es folgt, dass diese Maschine eine Last von 5 Pfund für den Quadratzoll mit dem vierten Theile des sonst (zur Betreibung von 10 Pfd.) nöthigen Dampses zu bearbeiten im Stande seyn müsse." Inzwischen muss zugleich dafür gesorgt werden, dass, um diesen mittlern Effect zu erhalten, das statische Moment der Last, die, wie beym ununterbrochenen Nachströmen der Dämpfe angenommen wird, während des Fortschiebens des Kolbens und der eintretenden Abnahme der Expansivkraft beyläusig in demselben Verhältnisse abnehme. Hierzu hat nun Watt verschiedene Vorrichtungen angegeben, die hier gleichfalls beschrieben werden. Unrichtig find diese Vorrichtungen im Buche so überschrieben worden: Des Hn. Waits erste (zweyte, dritte u. f. w.) Einricksung zur Aufhebung des ungleichen Drucks der Dömpfe, denn dieser Druck bleibt immer ungleich. Uebrigens möchte Rec. nicht behaupten, dass sich bey einer dieser Einrichtungen Watts Erfindungsgabe besonders auszeichne. Theils geben sie nicht die erforderliche fanfte stetige Bewegung, theils verursachen sie außerordentliche Zapfenreibungen. Mehrere Erinnerungen macht der Vf. selbst. Hierauf das Wattsche Ver-

fahren zur doppelten Dampfbenutzung, dann Brownriggs Vorschläge zur Verbeilerung der Dampsmaschinen. Der Vf. handelt wohl wider Willen ungerecht, wenn er den ersten Gedanken, die Leitungsröhre für die Dämpfe noch besonders zu erhitzen, wiederum einem Engländer zuschreibt, da doch Hr. Kammerrath Klippstein in Darmstadt bey seiner (hier gar nicht erwähnten) Dampfmaschine dasselbe Verfahren schon vor 20 Jahren in Anwendung gebracht hat. Nunmehr folgen Beschreibungen erbauter Dampsmaschinen größtentheils nach Prony, mit mehr detaillirten Zeichnungen und überhaupt umständlicher als vorher. Langsdorfs Dampfmalchine wird aus dessen Lehrbuch der Hydraulik hier mitgetheilt. Sie ist doppelt wirkend, ohne Ventile, hat die Steuerung der Wafferfäulenmaschine und ist bey weitem leichter zu er-bauen als die englischen. Weiterkin solgen nun Mur-ray's Dampsmaschine und mehrere Rotationsmaschinen - nach Geisters Beschreibungen. Zwey beygefügte Anhänge enthalten noch Abmessungen angelegter Dampfmalchinen zu Schemnitz; Streets Maschine, bey der die Dämpfe von Theer und Terpentin benutzt werden; Greens Elaterometer; Triewalds Anwendung der Dämpfe zu Treibebetten; Stracks Maschine zum Auslohen des Holzes, Klippsleins Anwendung der Dämpfe zum Gebläse; Gerkardsons Methode, Pulver mit Dämpfen zu trocknen; einige Luftpumpen, Ventilatoren in Verbindung mit Dampfmalchinen; Anwendung der Dampfmaschine zur Betreibung der Weberstühle; Anwendung der Dämpfe des siedenden Wassers zur Heitzung der Zimmer von Green. Von dem allen hier besondere Auszüge mitzutheilen, wäre überstüssig, da der Vf. die Materialien aus andern, schon vorhandenen Beschreibungen dem Zwecke dieles Werks gemäß zusammenträgt. Uebrigens fieht man, dass der Vf. auf so wenigen Bogen sehr vieles zusammengefasst hat. Das Wichtigere hat er von dem Unwichtigern besser als in den vorigen Bänden durch umständlichere Darstellung sowohl in der Beschreibung als in den Zeichnungen ausgehoben. Das Ganze hat mehr Gleichförmigkeit erhalten, die Zeichnungen sind größer, dem Zwecke angemesse-ner und durchaus besser ausgefallen. Dass der Vs. mit Fleis und Nachdenken geschrieben habe, be-weisen die zweckmäsigen Abkürzungen fremder Be-Ichreibungen, manche nützliche Bemerkungen und -Beurtheilungen, auch selbst Verbesserungen, die er in den Angaben Anderer zuweilen nöthig findet. Wenn der Vf. fernerhin bey feiner Schrift durchaus des Titels eingedenk bleiben, also das ganz unnütze und unbrauchbare davon ausschließen will: so wird er immer mehr auf den:Beyfall des Publicums rechnen dürfen. Von Druckfehlern ist übrigens das Buch nicht frey; vielleicht wird eine Anzeige dem folgenden Bande beygefügt.

ERLANGEN, b. Palm: Anfangsgründe der reinen-Ele-

flian Langedorf, Königl. Preuls. Rath und Prof. zu Erlangen. 1802. 560 S. gr. 8. mit 9 Kpf. (2 Rthlr. 12 gr.)

Eine Revision der Principien, womit man fich jetzt in mehrern Wissenschaften viel beschäftigt, sollte man in der reinen Mathematik, besonders der niedern, nicht vermuthen, nachdem die Bedenklichkeiten, welche man fich wegen des Gebrauchs des unendlich Kleinen in der höhern Mathematik gemacht hat, auf mehr als eine Art gehoben find. An diesen hat fich aber doch noch Hr. Rath L. gestossen, und ist dadurch zur Aufstellung einiger fehr befremdenden Begriffe veranlasst. Er sagt S. 378., die Betrachtung unendlich kleiner Größen führe allemal unvermeidlich entweder auf eine Nulleurechnung, der alle Evidenz fehlt, und die des Namens einer zur reinen Mathematik gehörigen Wissenschaft ganz unwürdig ist, oder fie führe auf eine bloße Näherungsrechnung. Allein keines von beiden will die Rechnung des Unendlichen. In dem Verhältnisse der endlichen Veränderungen zusammengehöriger Größen liegt noch ein, durch die Relation dieser Größen allein völlig bestimmbares, Verhältniss gleichsam eingewickelt, woraus das Verhältnis der endlichen Veränderungen als ein durch diese Veränderungen besonders modificirtes hervor-Man wird dieses am deutlichsten einsehen, wenn man den Anfang der Théorie des fonctions analytiques von la Grange zur Hand nimmt. Hier ist nicht der Ort, es ausführlich zu erörtern.

Da der Vf. das Dilemma, welches er sich macht, nicht zu vermeiden weis, fo hebt er das Gestat der Stetigkeit in der ganzen Mathematik auf. Er stellt §. 44 S. 365. den Satz auf: "Wenn veränderliche Grö-Isen x und y Functionen von einander find, so gehört nicht nothwendig zu jeder Aenderung der einen zu auch eine Aenderung der andern z." Er führt nun in die Geometrie eine neue Art von Punkten, Linien und Flächen ein, die er Raumpunkte, Raumlinien, Raumflächen nennt, neben welchen er doch die Eu-klidischen Punkter Linien und Flächen bestehen lässt. Der Raumpunkt soll die untheilbare Einheit aller Ausdehnung feyn. Ausdehnung fey schon vorhanden, so bald zwey Raumpunkte, zwischen welchen kein dritter Statt hat, neben einander liegen. (Nicht ausgedehnt, und doch an einander stolsend!) Eine solche Ausdehnung sey die kleinstmögliche. Eine Ausdehnung in die Länge, durch eine Reihe unmittelbar neben einander liegender Raumpunkte, neant der Vf. eine Raumlinie. Auf ähnliche Art lässt er aus Raumlinien eine Raumfläche, und aus Raumflächen Jede krumme den geometrischen Körper entstehen. Raumlinie sey eigentlich eine gebrochene (aus geraden Stücken zusammengesetzte), bey der aber viele taufend Centillionen verschiedener Ecken in einen äußerst feinen physischen Punkt zusammenfallen können. Das seyn für uns, setzt der Vf. hinzu, ungehoure Zahlen; aber wie klein müssten sie im unendmentar - und höheren Mathematik, auf Revision der lichen Verstande seyn, dem der Abstand der Erde bisherigen Principien gegründet von Karl Chri- von der Sonne nur als eine unbedeutende Summe von

Raumpunkten erscheine! — Krumme Linien haben nach unserm Vs. eine treppensörmige Gestalt, wenn die Ordinaten weniger zunehmen als die Abscissen. Wenn z. B. nach S. 366. die Veränderung der letztern acht Raumpunkte enthält, und die Zunahme jener nur einen, so ist für acht Raumpunkte noch keine Veränderung der Ordinate vorhanden, erst bey dem neunten. Allein wenn umgekehrt die Veränderung der Ordinate acht Raumpunkte enthält, und diejenige der Abscisse nur einen, wie würden sich die acht um einen Raumpunkt von einander verschiedenen Ordinaten zwischen den nächsten einschichten, oder darf man sich hier keine allmählige Zunahme gedensten?

Mit diesen Vorstellungen hängen nun noch auulere heterodoxe Behauptungen zusammen. Die Ausdehnung soll nicht ins Unendliche theilbar seyn. Die irrationale Lehre von Irrationalgrößen foll ganz durchgestrichen werden. Unendliche Reihen und die ganze Einführung des Unendlichen seyn unstatthaft, eben so die krummen Linien und die Afymptoten nach dem unter den Geometern angenommenen Sinne. Die Cavalerische Methode habe man mit Unrecht als ungeometrisch verworfen. Auf die Widerlegung der Vor-Itellungen und Behauptungen des Vfs. wird Rec. nicht nothig haben fich einzulalsen, da die Quelle derselben angezeigt ist; nur wegen der Cavalerischen Methode mag es dienlich seyn, folgendes zu bemerken. Cavaleri setzt die Flächen nicht aus Linien zusammen, noch Körper aus Flächen, wenigstens sagt er dieses nirgends ausdrücklich, wenn gleich Käfiner in seiner Gelehichte der Mathematik es ihm Schuld giebt. Er drückt fich vielmehr in dem dritten Satz des zweyten Buchs folgendergestalt aus: Figurae planae kabent inter fe candem rationem, quam carum omnes lineae jucts quamvis regulam assumae; et sigurae solidae, quam earum omnia plans juxta quamvis regulam assumta. Die Linien und Ebenen nach einer gewissen Regel sind parallele, durch die Figur begränzte. Auch der Titel des Cavalerischen Werks; Geometria indivisibilibus continuorum, zeigt, dass Hr. L. ihn nicht als Vorgänger zur Autorität anführen könne

Es ist Schade; dass Hr. L. sich von den neuen und neuesten Philosophen hat verführen lassen, auch in der Mathematik eine Umwälzung zu versuchen. Seine Anfangsgründe könnten sonst sehr brauchbar seyn, um von der ganzen reinen Mathematik sich eine Uebersieht zu erwerben. Außer den Anfangsgründen der Arithmetik mit der Buchstabenrechnung sind die der ebenen Trigonometrie mit den vornehmsten Formeln, der Algebra (doch wohl etwas zu abstract), nebst einigen Lehren von den Reihen, auch den höhern arithmetischen, und vom Interpoliren, der Differential- und Integralrechnung, und zuletzt einiges aus der höheren Geometrie vorgetragen. Die Ana-

Raumpunkten erscheine! — Krumme Linien haben lysis des Unendlichen ist freylich in den Principien nach unserm Vs. eine treppensörmige Gestalt, wenn die Ordinaten weniger zunehmen als die Abscissen. Gang. Auf nähere Untersuchung sich einzulassen, findet Rec. keinen Berus.

Nünnberg, in d. Raspe. Buchh.: Ausführliche Geschichte der Anwendung aller krummen Linien in mechanischen Künsten und in der Architektur, seit den ältesten Zeiten bis zu Anfange des 19ten Jahrhunderts, von J. H. M. Poppe, Fürstl. Sehwarzb. Sondersh. Rathe. 1802. XVI u. 223 S. gr. 8. (16 gr.)

Diese Schrift ist eine vermehrte Uebersetzung der lateinischen akademischen Preisschrift des Vfs., welche im J. 1800, bey der philosophischen Facultät zu Göttingen die königliche Prämie gewann, und in der A. L. Z. 1801. Nr. 905. angezeigt ist. Die Geschichte der Anwendung ging, zufolge der vorgelegten Aufgabe, bis auf das Zeitalter des Descartes. In der gegenwärtigen Schrift hat der Vf. fie bis auf unsere Zeit fortgesetzt. Sie hat zwey Abtheilungen, in deren ersterer die Anwendungen der Curven in den mechanischen Künsten, in der andern ihre Anwendungen in der Baukunst angezeigt werden. Mit Fleiss ist das hicher gehörige gefammelt, auch oft einiges nur damit in Verbindung stehende beygefügt. Hin und wisder scheint es dem Vf. an der deutlichen Einsicht in die berührten Materien gesehlt zu haben, z.B. S. 123. von der Anwendung der Cykloide zu Gerinnen für unterschlächtige Wallerräder. Es heisst da, bey (auf) der Cykloide fallen schwere Körper in gleichen Zeiten durch gleiche Höhen. Auch hätte begreiflich gemacht werden müssen, wie auf einem cykloidali-Ichen Gerinne kein Wasser fruchtlos bey den Schaufeln des Rades vorbey läuft. — S. 132. der volle Halbkreis soll unstreilig eine der festelten Gewölblinien seyn, welches auch in der Folge wiederholt wird. — Was S. 160. von den verschiedenen Arten der Gewölbe gesagt wird, ist mangelhaft. — Das Muschelventil wird S. 128. als eine Anwendung der Muschellinie (Conchoide) angegeben, da doch jenes nur von der vertieften Hülse den Namen hat. S. 181. von der Form des Gewölbes der Hohöfen. Man habe, sagt der Vf., die parabolische Linie als nicht recht tauglich wieder aufgegeben, und doch heisst es, man habe neuerlichst das Gewölbe nach einer Konoide construirt. — Von der Wurflinie (S. 203.) hätte etwas mehr historisches oder literarisches beygebracht werden mögen. Von Newtons Hyperbel zur unvollständig. Sie ist nur bey einem gewissen Gesetze des Widerstandes die Wurflinie. — (S. 208.) in breiten Zimmern unter den langen Sparren gerade Balken. - Die Brücke des heil. Engels (S. 166.), bester die heil. Engelsbrücke.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 16. August 1804

### NATURGESCHICHTE

BRAUNSCHWEIG, b. Reichard: Joh. Christ. Fabricii — Systema Rhyngotorum secundum ordines, genera, species, adjectis synonymis, locis, observationsbus, descriptionibus. 1803. X u. 314 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Ebendaselbst: Index alphabeticus in J. C. Fabricii Systema Rhyngotorum, genera et species continens.

1803. 23 S. in 8 oder 4.

em vor einigen Jahren erschienenen Systema Electheratorum hat Hr. F. zuerst diese neue Bearbeitung der Cicaden - und Wanzenartigen Insecten folgen lassen, die man auf gewisse Weise als neue und sehr vermehrte Ausgabe der ersten Hälke des Tom. IV. der Entom. system. ansehen kann, nur dass, wegen der hier nicht wiederholten Beschreibungen, jene Entom. nicht entbehrlich gemacht ist. Wir bekennen mit Vergnügen, dass die vorliegende zahlreiche Ordnung von Insecten, die, wie die Ordnungen alle, außer denen der Käfer und Schmetterlinge, bisher sehr vernachläsigt war, durch die neue Umarbeitung in Ansehung einer natürlichen Gattungs-Eintheilung ganz vorzüglich gewonnen hat, so dass nur bey wenigen Generibus noch etwas zu wünschen übrigbleibt. Auch der Zuwachs an hier zuerst beschriebenen Arten ist sehr ansehnlich, wenn gleich jede einigermaßen beträchtliche Insectensammlung eine Menge von besonders europäischen Arten behtzen möchte, die man hier vermisst.

Der Gesichtspunkt, aus dem Fabr. seine Gattungskennzeichen ausschliesslich bearbeitet, ist bekannt. Es bleibt daher andern Insectenforschern übrig, diejenigen Merkmale der Gattungen aufzusuchen, die nicht in den Mundtheilen liegen, und die bey einigen Gattungen ohne Schwierigkeit auszumachen sind.

Gegen einige Sätze der Einleitung, die man schon In andern Schriften des berühmten Vis. sindet, erlaube er uns einige Erinnerungen. Von dem Kopse der Insecten kann man nicht sagen, dass er das gemeinschaftliche Sensorium und die Sinne enthalte. Der Sinn des Geruchs ist doch wohl wahrscheinlicher in den Athemlöchern zu suchen, und der Sitz des Gehörsinns ist noch zweiselhaft. Den ganzen Vorderkopf Stirn (Frons) zu nennen, streitet gegen die Terminologie und beranbt den Beschreiber mehrerer guter Unterscheidungen der Antlitzgegend. Die Antennen sind nicht bey allen Rhyngoten weniggliedrig; bey einigen Reduvien sind ihre Glieder sehr zahlreich. Thoras-organs circulationis respirationisque contin A. L. Z. 1804. Dritter Band.

sens ist ein mehrmals wiederholter Satz, der aber gegen die besten Beobachtungen, zum Theil gegen des Vfs. eigne weiterhin vorkommende Angabe streitet, wenn man auch mit ihm Thorax für die obere Halsbedeckung und die Brust zugleich annehmen will, welches eigentlich falsch ist, da man unter Thorax nur die erste versteht. Eine Kreisbewegung des Bluts sindet bey den Insecten ohne kalkartige Kruste nicht Statt, und das Athmen wird bekanntlich durch die über den ganzen Unterleib vertheilten Stigmaten bewirkt. Wir wünschen daher, dass Hr. Prof. Fabr. diese Behauptungen in der Folge berichtige, die man in seinen classischen Werken zwiesach ungern sieht.

Wir wenden uns zu den einzelnen Gattungen und Arten. Die namentliche Anzeige der neuen, d. h., der hier zum erstenmal von Fabr., wenn gleich nicht selten schon von andern Schriftstellern beschriebenen, Arten erlasse man uns. Rec. will die Gattungen durchgehen, auf die neu errichteten ausmerksam machen, die Anzahl der neuen Arten bey einer jeden angeben und diejenigen Arten ausheben, bey denen er einige Bemerkungen oder Berichtigungen zu ma-

chen findet.

Zu Fulgora find drey neue Arten gekommen: zu Membracis, wovon aber mehrere Gattungeh getrennt find, 27. Bey Membracis Nr. 7. foliata muf-Ien die Citate aus Linne und Degeer wegfallen. Linne verband unter dem Namen Cicada foliata zwey verschiedene Arten als Männchen und Weibchen. Seine Differentia specifica passt auf eine hier nicht vorkommende Art, die Cic. foliata - arcuata Degeer. l. c. fig. 10.; die vermeintliche Geschlechtsverschiedenheit aber ist Fabr. Membr. lunata n. 11., zu der man noch Degeer's Cir. foliata - fosciata 3. 205. 8. tab. 32. fig. 9. schreiben mus, die Fabr. unrichtig mit jener verbunden, und zu seiner M. fohata gezogen hat. Die neue Gattung Centrotus, aus Membracis cornuta, Genistae und ähnlichen gebildet, enthält 13 neue Arten. Zu Centrotus clavatus n. 4. setze man das Citat: Stoll Cicad. tab. 21. fig. 115. B. Die Gattung Darnis kann man als vorher ganz unbekannt ansehen, ob sie gleich 23 Arten reich ist; nur einige davon hat Coquebert als Membracis, und Eine Stoll abgebildet. Tettigonia ist mit 20 n. A. bereichert. Zu Tettigonia stridula n. 23. gehört als Synonym Cicada capensis Sulz. Hist. Inf. tab. 9. fig. 8. Bey Tettig. ephemera setze man Stoll. Cicad. tab. I. fig. 6. statt des angeführten falschen Citats. Bey den schwer zu unterscheidenden Arten dieser Gattung wurde bey uns der Wunsch sehr lebhaft, dass es doch dem Vf. gefallen haben möchte, auch auf feine frühern Beschreibungen einige Aufmerksamkeit Tt `

zu richten, die oft durch einige hinzugefügte Worte bricius; capite fasciis duabus slavis, denn die hintere allen Zweifeln und Ungewissheiten ein Ende gemachthaben würden. Wie viele Arten wird man sonst kunftig als noch gar nicht beschrieben ansehen mussen, da man nie über sie wird einig werden können, weil wesentliche Merkmale übergangen sind. — Flata war schon im Supplement, und hat einen Zuwachs von 26 A. erhalten. Flata emortua ist bey Stoll tab. 16. fig. 84. nicht fig. 44. abgebildet. 45. Fl. Cynosbati. Das Citat: Corcopis Dionysii Panz. Fn. Germ. 34. tab. 24. gehört zu Fl. cunicularia n. 48., und diele ist eine wahre Flata, keine Delphax, wie Fabr. nach seinem verstümmelten Insecte zu vermuthen geneigt ist. Lyfira eine neue, sehr schöne Gattung, aus den Cicada lanata, perspicillata u. ähnl. und 10 n. A. gebildet. Die Ocellen fitzen bey den Insecten dieser Gattung seitwärts unter den Augen, da sie bey ähnlichen auf die Stirn gepflanzt find. Bey Lyftra cunicularia muis man das schon früher richtig zur Flata dieses Namens gezogene Citat aus Linne wegstreichen. Lystra farinosa Ist Cicada farinofa Weber obs. ent. 114. 2. und L. atomaria dellen Cic. atomaria 113. 1. Die Lyftra perspicit-Jata n. 13. haben wir nicht aus Oftindien, sondern aus Südamerika bekommen. Wir werden noch einige Male ähnliche Erinnerungen machen, weil es uns in mehr als Einer Hinficht nicht unwichtig scheint, in der Augabe des Vaterlands eines Naturproducts forgfältig zu seyn. Zu Cicada sind 46 n. A. gekommen. Cic. irrorata n. 6. scheint uns einerley mit Cic. nigripennis n. 35. zu seyn, ob sie gleich in verschiednen Familien stehn. Zu Cic. vittata n. 23. ist die gleichnamige Linnéische Cicade mit Unrecht gezogen; dafür setze man Cic. gracilis Schellenberg Ent. Beytr. 1. tab. 7. fig. A. B. C. - n. 64. Cic. flavicollis, wo Linne's Insect offenbar wegfallen muss, ist ein Jassus. · Zu 67. Cic. interrupta setze man C. bicordata Scopol. Carn. 334. Die Citate aus Panzer's Deutscher Insectenfauna, die jeder leicht nachtragen kann, lassen wir hier, des Raums wegen, aus. 75. Cic. picta ist von Geoffroy Inf. 1. 426. 25. und Villers Ent. 1. 469. 44. als Cic. Carpini beschrieben. Von den 8 Arten der neuen Gattung Derbe war nur Eine Art als Cicada elongata beschrieben. Delphax verbindet mit den be-kannten beiden Arten sehr richtig die kleinen von Hübner bey Halle entdeckten, und zum Theil in andern Gegenden Deutschlands einheimischen, bey Fulgera so anstölsigen Arten: Limbata, Pelhuida u.a. Die neue Gattung Jassus fasst die der Cic. Lanio, festiva, fulgida ähnlichen und drey n. A. Zu Cercopis sind aulser den Tettigon, flavescens und ofivacea Ent., 16 n. A. hinzugefügt, von denen aber Cercopis cincta n. 9. eine Lyffra ist. Cercopis atra ist nicht Panzer's Atra Fn. Germ. 33. tab. 13., denn die gehört wohl eher zu Lyfra, fondern dessen Cicada Aethiops Fn. Germ. 61. tab. 17. Diese, die Cerc. haemorrhos und C. haemorrhoidalis find wohl unstreitig Eine und dieselbe Art. N. 40. Cerc. firiata, von der Cerc. firiatella n. 59. Abänderung ist, ändert auch mit einfarbig greisen Flügeldecken ab, und ist dann Cic. regatis Vill. Ent. 1. 468. 35., Geoffr. Inf. 1, 420, 10. Unrichtig fagt Fa-

gelbe Binde steht auf dem Halsschilde. Cerc. vittata n. 45. ist Varietät von C. lineata n. 42. und Cic. gallida Vill. Ent. 1. 467. 34., Geosffr. Ins. 1. 419. 8. — Cerc. opis bifasciata n. 57.: Panz. Fn. Germ. 7. tab. 20. ist Cerc. spumaria und fällt also ber weg. Zu der neuen Gattung Issus hat Cercopis coleoptrata, die Villers's Ent. 1. 467. 33. unter dem Namen Cicada gibbofa und zum andern Male als Cic. coleoptrata beschreibt, das Muster gegeben. Sie enthält fünf n. A. Issus apterus soll offenbar immaculatus heissen. Issus pedestris n. 9. ist ganz unstreitig nur eine Nymphe oder Larve, die

bey diesen Insecten allemal so aussehn.

Notonecta mit drey n. A. Dafür möchten wir N. furcata und marmorea, die ebenfalls in Europa vorkommt, als blosse Varietäten von N. glauca eingehn lassen. Bey N. minutissima muls Geoffroy wegfallen, dessen Insect vielleicht noch gar nicht ausgebildet war, da ihm Flügel und Decken fehlten. Sigara hat zwey n. A. Die Sig, striata n. 2. ist ein Zusammenflus mehrerer ähnlicher Arten. Eine davon unterscheidet sich durch feine braune Punkte, und diese ist Geoffroy's Corixa, wozu noch Schaeff. Icon. tab. 97. fig. 2. Elem. tab. 50. Rösel Ins. 3. tab. 29. fig. a. b. c. gehören. Sig. coleoptrata ist klein und kommt in Deutschland gewöhnlich mit gelbem Unterleibe vor. Nepa mit zwey n. A. (denn N. maculata ift Ent. syst. 4. 63. 8. beschrieben). N. grandis kommt in Menge aus Oftindien. Noch nie erhielten wir sie aus Amerika. Ranatra. Naucoris mit zwey n. A. Naucoris oculata bildet eine fehr gut unterschiedne eigne Gattung, welche Latreile

Galgulus nennt.

Acanthia ift theils in mehrere fehr gute Gattungen aufgelöst, theils find manche Arten zu Lygaeus, Coreus u. f. w. versetzt. Jetzt ist nur A. lectularia und eine neue ihr, felbst in den Flügeldeck-Anfätzen, höchst ähnliche hemiptera tlarin erhalten. Salda aus Acanthia zosterae, flavipes und ähnlichen gebildet, mit zwey n. A. Die Salda pallicornis n. 6. weicht fehr davon ab, und springt. Sie ist Cimex saltatorius Rosh Fn. Etrusc. Mant. 2. 56. 513. Salda nemoralis, pratensis und sylvestris gehören auch nicht zu dieser Gattung, und stehn weit richtiger bey Lygaeus, wo der Vf. lelbst Abanderungen der Salda fylvestris unter dem Namen Lygaeus austriacus pag. 239. n. 189. und Lyg. fasciatus pag. 238. n. 187. hat. Die neue Gattung Aradus aus Acanthia corticalis und verwandten mit fieben n. A. Aradus depressus n. 10. ist einerley mit Arad. planus n. 15. Aradus laevis kommt weit häufiger rothbraun mit dunklerm Vordertheile vor. Syrtis ist aus Acanthia crossipes und ähnlichen entstanden, und enthält fünf n. A. In der Beschreibung der Syrtis manicata n. 7. find die Vorderschenkel für die Schienbeine angesehn, ein Fehler, der an allen Beschreibungen der Arten dieser Gattung in der Ent. syst. haftet. Tingis ist wieder eine neue, aus Acanthia hervorgezogene Gattung, welche neben Acanth. clavicor. nis, Cardul u. f. w. eine neue Art enthält. Geoffroy's Puncise tigree Ins. 1. 461. 56. gehört nicht zu Tingis chavicernis n. I., fondern zu n. 7. T. Humult. Die Ting.

Cardai n. 3. ist Puncift desrirente Geoffr. Inf. 1. 460. 55. Dagegen fällt das Geoffroyische Citat bey Ting. Pyri n. 9., wegen Abweichung in der Beschreibung, weg. Die Beschreibung der merkwürdig gebildeten Tingis Echii verschweigt mehrere sehr bedeutende Merkmale: den erhabnen gekielten Halsschild und die beiden hintereinandergestellten aufgeblasnen Beulen der

Flügeldecken. Die Gattung Canopus mit Einer, bisher unbeschriebenen Art, ist ganz neu, und das Insect son-derbar genug gestaltet. Der Thorax umhüllt über Dreyviertheile der ganzen Körperlänge. Tetyra, neue Gattung, welche die Cimices scutellatos begreift, die mit 20 n. A. vermehrt find. Tetyra annulus n. 20. ist Stoll 1. r. fig. 268. abgebildet. Von Tet. maura, welche sehr in Größe und Gestalt abändert, find die folgenden drey: Tet. hoitentotta, der Cimex carinatus Cyrill. Ent. Neap. tab. 6. fig. 2., Tet. picta und Tet. nigra nur Abanderungen. — 43 Tet. grammica und 60 Tet. flavolineata find vielleicht einerley; wenigstens ist Linne's Cim. grammicus ganz offenbar Fabricius Tet. stavolineata, zu der noch Cim. purpursolineatus Rossi Fn. Etrusc. 2. 228. 1291. tab. 7. fig. 2. gehört. Tetyra fuliginosa n. 50., Tet. dorsalis n. 54. und Tet. litura n. 51. find zu einander gehörende Varietäten, welche durch die sanstesten Uebergänge mit einander verbunden werden. n. 58. Tet. albolineata ist Cim. nervosus Cyrill. Ent. Neap. I. tab. 5. fig. 10., welche Abbilung freylich,

Gattung Cimex find jetzt in die fünf Gattungen Edeffa, Cimex, Halys; Cydnus und Aelia vertheilt, die aber noch nicht rein und zum Theil schwer zu erkennen find; ein Uebel, das bey einer Methode nicht ausbleiben kann, die nur einzelne Arten zu untersuchen verstattet, und die übrigen nur nach dem "clanculum consulendus habitus" dazu ordnet. Warum hat Fabricius nicht diejenigen Cimices abgesondert, welche viergliedrige Antennen haben, da er nach seinem Systeme doch auf diese Theile Rücksicht nimmt? Die viergliedrigen Antennen haben Edessa amethysima, papillosa, brevicornis, sepulcralis u. a. und bey ihnen ist

wie viele dieses gepriesenen Werks, schlecht ist. n. 52. Tet. nigellae heisst bey Cyrill. Ent. Neap. Cim. aerugino-

fiss. Der Tet. Desfontainii ist Cim. falcatus Cyrill. Ent. Neap. tab. 6. fig. 9. sehr ähnlich, ist aber mit kleinern

nur an der Spitze schwarzen Halsschildshörnern ver-

fehn. - Die übrigen zahlreichen Arten der alten

der Russel kurz, wie es von Edessa verlangt wird. Edessa aurantia, Punctum, nigripes, perspicua, marginata u. s. w. haben dagegen fünf Antennenglieder und einen längern Russel. Sie müssen in die Gattung Cimex zurücktreten. Doch kann man einige Arten von ihnen absondern, die, wie Edessa Janus, breite zu-

fammengedrückte Antennen haben. Die Gattungen Halys und Cydnus gehn sehr in Cydnus über; nur Aelia hat etwas Ausgezeichnetes. Bey Edessa sind 10, bey Cimex 26 n. A. — n. 95. Cimex festivus ist sicher nur Varietät von C. ernatus n. 93., da es nicht an Ueber-

Varietät von C. ernatus n. 93., da es nicht an Uebergängen fehlt. C. sphacelatus n. 103. verbinden wir mit C. Baccarum. Cim. biguttatus n. 116., albomarginellus n. 120. und albomarginatus n. 121. hätte der Vf. zu sei-

gegeben: Capfus, der die Arten mit feinern Endgliedern der Antennen enthält, wozu man aber noch mehrere, bey Lygaeus stehn gebliebene Arten bringen muss; und Alydus, nach dem Muster von Lyg. pedestris Ent. Aulser Acanthia Lavaterae und fasciatus Ent. find 46 n. A. zu Lygaeus hinzugekommen. Zu 35. Lyg. laetus gehört Stoll. Cim. tab. 2. fig. 13. N. 46. L. calcar ist Abanderung von L. grossipes n. 3. — Bey 64. L. familiaris ist das Citat aus Panzer unrichtig, es gehört zu dem sehr verschiedenen Cim. familiaris Ross. — N. 74. L. Boerhaviae ist Cim. staveolus Drury Illustr. 3. tab. 43. sig. 3. N. 87. L. aegyptius ist Cim. italicus Ross Fn. Etr. 2. 241. 1323. und kommt im sudlichen Europa vor. 'L. fexpunctatus n. 100. ist eine seltnere Abanderung des L. nemoralis n. 151., der in der Zeichnung außerordentlich abändert und zu Capfus gehört. N. 124. L. aterrimus scheint Cim. carbonarius Rossi Fn. Etr. und ist Punaise toute noire Geoffr. Inc. 1460. 53. — 125. L. Pini ist der Cim. collinus Scop. Carn. 376. und Schrank. En. 553. Abänderungen davon find: L. lynceis n. 137. und die feltne, sehr röthliche Cim. phoeniceus Rossi Fn. Etr. Mant. 2. 54. 508. -Lyg. bipunctatus n. 158., wie der vorhergehende L. quadripunciatus ein Caplus, ist Miris taevigatus Wolff. Cim. 1. 36. tab. 4. fig. 36. a. b., der unrichtig zu Miris laevigatus citirt ist. Eine Abänderung davon ist L. Idevigatus citirt ist. Eine Abanderung davon ist L. Frazini n. 162. — Zu Capsus gehören auch: 164 Lyg. striatellus, 171 Populi, 172 Sexguttatus, 174 Arbustorum, 175 transversalis (die Pun. verte porte-coeur Geoffroy Ins. I. 452. 34), 182 tripuftulatus und wahrscheinlich noch mehrere der dort herumstehenden Arten. Der L. aufleiacus n. 181. ist der Cim. Nemorum Linn. S. N. 2. 729. 91. Fn. Suec. 953. und einerley mit des Vfs. L. fascia-

tus n. 187. und Salda fylvestris pag. 116. n. 17. Der

Cim. triguttatus Linn. gehört nicht zu Lyg. triguttatus

n. 183. — Die n. Gaitung Capfus hat 5 n. A. Bey

der großen Unbeständigkeit der Zeichnung der Ar-

ten dieser Gattung muss man die Erfahrung zu Hülfe

nehmen. Sie lehrt uns, dass die Schriftsteller eine

Menge Spielarten als Arten unterschieden haben. Cap-

fus elatus n. I. kommt zuweilen ganz schwarz, zuwei-

len schwarz mit rothen Füssen vor. Eine solche Abänderung ist Caps. rusipes n. 3. — Der C. ater n. 2. ist bald schwarz mit an der Wurzel gelbem Rüssel: dann ist

nem Cydnus setzen müssen, wosür Cydnus nedanocephasus n. 14. und dessen Abanderung Cydn. periatus n. 15. zu Cimex zurückgehn konnten. Zu Cim. albomargi-

nellus gehört C. albomarginatus Panz. Faun. Germ. 33. tab. 22. und Vill. Ent. I. 504. 79. tab. 3. fig. 21., wovon

jener unrichtig zu Albomarginatus gezogen ist; zu Albomarginatus der Cim. limbosus Vill. Ent. I. 504. 78. — Halys enthält 5, Cydnus 6 n. A., Aelia außer Acanthia histeröides Ent. und Cim. acuminatus 4 n. A.

Die Aelia furcata ist wahrscheinlich Stoll. Cim. tab. 8. sig. 197. abgebildet. — Coreus ist mit 17 n. A., mehrern Lygaeus, der Acanthia paradoxa und gibba Ent.,

und dem Reduvius moestus Ent. vermehrt, bleibt aber

immer schwer von Lygaeus zu unterscheiden. Cor. Ve-

nator n. 12. ist der wahre Cimex marginatus Lin. Fo.

Suec. 923. Lygaeus hat zwey neue Gattungen ab-

er Cim. gier Linn.; bald schwarz mit rothem Russel und Fülsen: diess ist C. Tyrannus n. 4. Geoffr. Ins. Punaise n. 54.; bald schwarz mit rothem Kopse, Halsschilde und Füssen: der Caps. flavicollis Fabr. n. 13. — Caps. graminens n. 11. ist Cim. Kalmii Linn. S. N. 2. 728. 84. Fn. Suec. 948. Varietät, und C. bifusciatus Schrank. En. 542.; Caps. trifasciatus n. 16. ist die Pun. à brocard jaune Geoffr. Ins. 1. 445. 19; Cops. capillaris n. 19. ist Cim. crocens Vill. Ent. 1. 523. 145. Geoffr. Inf. I. 444. 17. Bey C. Abietis n. 23. fällt das falsch geschriebene Citat aus Linné, als zu Miris Abietis gehörig, weg. — 24. Capf. albomarginatus ist Cim. superciliosus Linn. S. N. 2. 728. 85. und Abänderung von Capf. getkicus n. 20. — C. danicus n. 25. ift wahrscheinlich Spielart von C. capillaris; Wolffs Lygaeus danicus ist diess offenbar, nur eine andere, als die Fabricische. — 27. C. tricolor ist Abanderung von C. capillaris, wobey aber Wolffs Lyg. trisolor wegfällt, der wahrscheinlich zu Caps. elatus als Abanderung gehört. Der Capf. spissicornis verdient, wie der crassicornis, der ehemals bey Acanthia stand, eine besondre Gattung zu bilden. Er ist Cim. meriopterns Scop. Carn. 332. Rossi Faun. Etr. 2. 249. 1344. Caps. scriptus n. 32. ist einerley mit Miris marginellus pag. 255. nr. 14. Die neue Gattung Alydus enthält 6 n. A. Miris ist ohne Zuwache geblieben. Dolabratus ist Punaise Geoffr. Inf. I. 453. 36.; als Abanderung gehört n. 3. Mir. lateralis dazu. Mir. pahdinus n. 5. Linné's Citat ist zweiselhast, und statt Geosser. Ins. I. 456. 43. cltire man 458. 47. Miris vagans n. 12. ist Pun. grise conique Geosser. Ins. 1. 458. 39.; bey Striatus n. 15. failt Geoffroy weg und Mir. Abietis muss zu Lygaeus gerechnet werden. Die Gattungen: Hydrometra, Gernis, Emesa und Berytus find aus Gerris sehr sehön hervorgegangen. Hydrometra ent-hält, neben Ger. lacustris Ent. und verwandten, 2 n. A. Gerris hat 3 n. A. Wir sind ungewis, ob wir Pnnaise porte epine Geoffr. Inf. I. 438. 6. für Ger. pallipes halten follen; ist sie es wirklich, so möchte diese, deren Antennen peitschenförmig find, wohl eine besondere Gattung bilden können. Emefa enthält außer Ger. filum, longipes und Mantis eine n. A. Berytus entstand aus Ger. tipularius und clavipes, der auch in Deutschland häufig ist. Reduvius mit 23 n. A. hat eine Menge an die neue Gattung Zelus abgegeben, die unter nichts als ausländischen, 24 n. A. enthält. Reduvius villosus 6 scheint Rec. eins mit personatus zu foyn; Red. aegyptius n. 62. ist R. grifeus Rolfi Fn. Etr. und findet fich auch in Südeuropa. Red. apterus n. 72. scheint uns die Larve oder Nymphe einer dem Miris vagans sehr ähnlichen Art, die man mit Vagans in Ansehung des Rüssels besser zu Reduvius setzen würde. Pulex ist unvermehrt geblieben. Pul. penetrans. Nach Virey Hift. nat. du genre humain Tom. II. p. 354. ist Pedieulus ricinoides Linné. Fabric. Ent. fyst. IV. 418. 3. das-

felbe Infect, weither die Beschreibung der Lebensart se' wahrscheinlich macht. Apkis, Chermes und Coccus sind noch immer auf die alte sehlerhafte Art bearbeitet. Chermes lapidarius ist wohl unstreitig ein Coccus. Thrips hat zwey n. A. Bey Thrips Ulmi ist das Citat aus Geoffroy, das bey Jumiperina schon richtiger steht, wiederholt.

Der Index alphabeticus ist nach dem Plane des Im dex zum Syst. Eleutherat bearbeitet, indem die Gattungsversetzungen darin angezeigt find; auch existiren von ihm ebenfalls Exemplare in Quart, um sehlende Arten beyschreiben zu können.

#### S T A T I S T I K.

- 1) STOCKHOLM, gedr. b. Lindh: Sueriges Krigs-och Civil-Calender för Skott-Aeret 1804 Utgifven med Kongl. Maj. nädigste Tillständ, af dels Vetenskaps Akademie. 180 S. kl. 8.
- 2) Ebendaf, b. Ebendems: Haf Calender för Skott-Aeret 1804. etc. Utgifven Efter Kongl. Maj. Nädigste förordnande, af dess Vetenskaps Akademie. 166 S. kl. 8.
- 3) Ebendaf., b. Ebendems.: Stockholms Stads-Calender för Aeret 1804. etc. 144 S. kl. 8.

Von den vorjährigen Ausgaben, die in der A.L.Z. 1803. Nr. 291. S. 127. angezeigt wurden, weichen die vorliegenden wenig ab. Der fortwährende Aufenthalt des Königs in Deutschland verhinderte bedeutende Aenderungen im Amtswechsel und auch den sonst gewöhnlichen Zuwachs von Rittern. Nur der Markgraf Ludewig von Baden, der Admiral Coderstöm und der General Fineske erhielten im J. 1803. das Seraphinen-, Schwerdt- und Wasaband, und den großen Nordstern-Orden bekam nicht ein einziger. Die Anzahl der (21) Admirale, welche dem Verhältnisse zu den Linienschiffen nicht ganz angemessen ist, blieb sich ziemlich gleich. Die einzigen bedeutenden Veränderungen beschränken sich daher auf den Verkauf der Herrschaft Wismar und auf den Tod des Herzogs von Ost-Gothland.

Durch Todesfälle find in den zu der literarischen Statistik gehörigen Artikeln verhältnismässig mehr Veränderungen entstanden, als in den übrigen. Bey der Akademie der Wissenschaften erneuerte sich das Secretariat; statt Melanderhielm und Nicander traten Suanberg und Sievsten ein. Die schwedische Akademie und das Collegium medicum, welche sich durch ihre gemeinnützigen Preisfragen — und die Akademie der schönen Künste, die sich durch ihre letztjährige Ausstellung auszeichneten, erlitten gleichfalls einzelne

Abänderungen im Personale.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 17. August 1804

### ERDBESCHREIBUNG.

BRAUNSCHWEIG, in d. Schulbuchh.: Neue Sammlung merkwürdiger Relsebeschreibungen für die Jugend, von Joachim Heinrich Campe. — Erster Theil. 280 S. Zweyter Th. 300 S. Dritter Th. 271 S. 8. 1802. Vierter und Fünster Theil. 1803. 322 u. 404 S. (Jeder Theil mit 1 Kpf.)

Leanere zwey Theile such unter dem Titel:

Reise durch England und Frankreich, in Briefen am einen jungen Freund in Deutschland, vom Herausgeber.

ulser einem im ersten Theile besindlichen Schrei-ben aus Algier, von Anton Gottlieb Böhl, einem ehemaligen Pflegesohn des Herausgebers, nebst einer kurzen Charakterschilderung desselben [und Böhls interessantem Bildnisse], find in den ersten drey Theilen dieser neuen Sammlung nur Auszüge aus fremden Reisen gegeben, und zwar im ersten: Mackay's Geschichte eines Schiffbruchs an der Küste von Arracan in Ostindien; Geschichte des Schiffbruchs und der Gefangenschaft einer jungen Gräfin von Burke, und Turner's Gefandtschaftsreise an den Hof des Teschu Lama in Tibet; im zweyten: Beschluß der Turner'schen Reise, und Reise eines Deutschen nach dem See Oneida in Nordamerika; im dritten: Geschichte eines Schiffbruchs, welchen der englische Fähnrich Prenties in dem nordamerikanischen Meerbufen St. Laurenz im Jahr 1780. litt; Boyd's Gesandt schaftsreise nach Candy auf Ceylon, and Reise ins Land der Kaffern, ein kurzer Auszug aus Barrow's Reisen darch das Innere des südlichen Afrika; die mit derleiben glücklichen Darstellungsgabe bearbeitet find, wie die Auszüge in der bekannten frühern Sammlung. Mehr darüber zu lagen, wäte hier überflüllig; ausführlicher wollen wir dagegen über die eigene Reise des Vfs. im vierten und fünften Theile sprechen. Hr. C, beschreibt darin eine von ihm im J. 1802. gethane Reise mit vieler Lebhaftigkeit und großentheils auch mit Unparteylichkeit, so sehr auch seine Vor-liebe für die Engländer überall sichtbar est.

Der vierte. Theil enthält die Reise durch England, die im fünften noch in einigen Briefen fortgesetzt wird. Der erste Brief, aus Hamburg, enthält eine rührende Schilderung der Empfindungen des Vfs., als er in den der Reichsstadt Hamburg gehörigen Vierlanden den Garten, den er als Vorsteher einer Erziehungsanstalt besals, wieder erblickte, und preiset Hamburg wegen seinen gemeinnützigen Institute, besonders wegen seiner Anmen und Versorgungsanstalten. Im

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

zweyten Briefe erzählt der Vf. mit vieler Laune die Seekrankheit, die er auf der Fahrt von Cuxhaven nach Harwich, die durch widrige Winde sehr verzögert wurde, in dem Paketboote auszustehen hatte, und diedurch den Seesturm nöthig gemachten Maassregeln. auf dem Schiffe. Das Pakethoot legte, weil der Sturm die Reise verzögert hatte, und man so Reisende, Gepäck und Briefe vier und zwanzig Stunden früher nach London bringen konnte, nicht bey Harwich, sondern bey Yarmouth an. - Die folgenden Briefe bis zum achtzehnten betreffen England. Das Postwesen in England scheint, in Ansehung des blitzschnellen ununterbrochenen Fahrens, einen Grad von Uebervervollkommnung erreicht zu haben. Ueberall zeigte sich englische Wohlhabenheit in dem Anbaue des Landes auf dem größten Theile des Weges von: Yarmouth nach London. (Manche holländische Gegend mag dieser doch wohl nicht nachstehen.) Die ersten Eindrücke, welche der Anblick von London. auf den Vf. machte, werden sehr anziehend gezeichnet. Die Zahl der Einwohner sey wahrscheinlich-900,000. Die unterirdischen Geschosse der Wohnhäuser, so wie sie hier beschrieben werden, fand Recauch in Holland. Ueberhaupt wird man an diese Achnlichkeit mit Holland oft erinnert, z. B. S. 70., wo es heisst: "Was einem Fremden hey der ersten "Ansicht einer englischen Stadt überhaupt, und die-"ser ungeheuern Hauptstadt insonderheit, am meisten "auffällt, und seine Bewunderung erzwingt, ist jener "schöne und erfreuliche Anblick, nicht blois von "Reinlichkeit, sondern auch von Ordnung und Wohlha. "Das Innere, wie das Aeussere der "Häuler in England, verrathen hiedurch die herr-"schende Sinnesart dieses Volks." Ueber die Westminsterabten und die dort zusammengedrängten und vernachläsigten Denkmäler macht der Vf. sehr gute Bemerkungen. Die berühmte Paulskirche, deren Erbauung 747,954 Pfd. 2 Schill. 9 Pence kostete, ist mit der Black-Friars-Brücke auf dem Kupfer abgebildet. - Einem russischen Zottelbär, der im Thiergehege des Towers zu sehen ist, hat man, so wie andern daselbst lebenden Thieren, von vornehmen Perfonen entlehnte Namen beygelegt, diesem den Namen Suwarow, wobey Hr. C. eine Glosse macht, die zwar für den Erwachsenen sehr bedeutsam und treffend ist, aber für den jungen Leser wohl nicht. Dafür wird man bald darauf, wo die Rede von unschuldigen Gebräuchen ist, durch eine nützliche Anwendung für die Jugend entschädigt, welches auch an vielen andern Stellen der Fall ist. — Sitten und Lebensart der Engländer; ihre Kochkunst (die im Ganzen des

Vfs. Beyfall hat); Tischgebräuche u. s. w. Wenn net werden, und deren eine 500 Schiffe fassen wird. Alle diese Unternehmungen werden durch Summen wie andere Nationen, Sklaven des Kaffeetrinkens zu Stande gebracht, wozu Privatpersonen durch Unfind: so sind sie viellescht desto größere Sklaven des Theetrinkens. — An dem Frauenzimmer höhern und niedern Standes bemerkte Hr. C., dass sie, wenn auch die übrigen Theile des Körpers noch so wohl genährt waren, ungewöhnlich magere Oberarme hatten. — "Seit 1767 bis 1796. — also gerade in dem"jenigen Zeitraume, in welchem London am meisten "vergrößert worden ist - hat fich, den öffentlichen "Listen zufolge, die Zahl der Gestorbenen, im Durch-"schnitt, um 3 von 130 vermindert." Die wahrschein-lichen Ursachen dieser Erscheinung werden namhast gemacht. Die gesunde und starke Leibesbeschaffenheit der meisten englischen Gelehrten sind ein beneidenswerther Vorzug, den sie vor ihren deutschen Kunstgenossen voraus hätten. - Im neunten Briefe, über den geistigen und sittlichen Zustand der englischen Nation, schreibt Hr. C. zu einer Zeit, wo man den Ausbruch des gegenwärtigen Krieges noch nicht ahndete, S. 188. folgendes: "In dem Augenblicke, da "das erste feindliche Schiff an seiner Kuste ankerte, aund der erste feindliche Krieger den Fus auf seinen "Boden setzte, würde man die ganze Völkerschaft "unter den Waffen und völlig entschlossen sehen, Gut , und Blut und Leben für seinen König, seine Verfasslung und sein Vaterland aufzuopfern. Diess wusssten die französischen Machthaber, die in dem nunmehr geendigten Kriege so oft mit einer Landung in "England droheten, sehr wohl, und liessen es daher "klüglich bey der blossen Drohung bewenden." Uebrigens tadelt der Vf. die zu weit getriebene Vater-landsliebe und den Vaterlandsstolz der Engländer. Wie kleinlich der Engländer, und zwar nicht blose der John Bull, sondern auch der Gebildetere, über die geringsten Punkte urtheile, worin die Kleidung des Ausländers von der in England herrschenden Mode abweicht, davon machte der Vf. selbst einige Erfahrungen. - Die folgenden Briefe betreffen Eng. lands Größe. 1) Im Seewesen (S. 212.). (Gerechter Abscheu gegen das mit Wendeborn's Worten hier beschriebene Matrosenpressen.) 2) Im Handel (S. 218. 219.): "In den letztverstoffenen 50 Jahren hat England, "den Zollbüchern zufolge, einen aus dem Auslande ihm zusluthenden Geldstrom von 1500 Millionen Thaalera verschluckt, auf jedes Jahr im Durchschnitt 5 "Millionen Pf. Sterl. oder 30 Mill. Thaler gerechnet." Gleich darauf wird gezeigt, was für ein Glück für die übrigen Länder Europens es sey, dass England an Hülfsgeldern u. s. w. einen Theil dieses Zustusses wieder habe müssen aus dem Lande gehen lassen. Beyspiele des großen kausmännischen Unternehmungs-geistes der Engländer: die Anlegung der zwey Dok-ken sitr die westindischen Schiffe auf der Hunde-Insel imder Themfe, deren Kosten man vorläusig zu 600,000 Pf. St. anschlägt, und deren eine 300 Schiffe fassen wird; ingleichen die Anlegung zweyer Docken an der Stadt selbst, für Schiffe ohne Unterschied, wovon die Kosten wenigstens auf 1,200,000 Pf. berech-

Alle diese Unternehmungen werden durch Summen zu Stande gebracht, wozu Privatpersonen durch Unterlehriften sich auheischig machen; Summen, die ihnen durch das Hafen- und Lagergeld, welches sie erheben dürfen, reichlich verzinset werden. - Mehrere Beyspiele des englischen kausmännischen Unternehmungsgeistes: eine Strasse unter der Erde; des Herzogs von Bridgewater unterirdischer Kanal; in Vorschlag gebrachte gemauerte Uferstraßen (Kajen) an dem durch die Stadt London strömenden Theile der Themle. In wie fern der Grund von Englands Macht und Reichthum in leinen Steinkohlen zu fuchen sey. — 3) Im Landbau. Etwas über den englischen Landbau, nach dem Zwecke des Jugendunterrichts berechnet. Achtung, worin der Landbau in England steht (S. 257.); wovon die Prinzessin von Wales (bekanntlich eine braunschweigische Prinzessin) als Beyspiel angeführt wird, (Der Vs., der auf ihrem Landlitze zu Blackheath sehr gütig von ihr ausgenommen wurde, liefert eine anziehende Schilderung von den Eigenschaften dieser Fürstin.) 4) In öffentlichen gemeinnutzigen und wohlthätigen Anstalten. Greenwich, der bekannte prächtige Verpflegungsort der verstämmelten oder durch Alter unfähig gewordenen englischen See helden. Keiner von den vielen verkrüppelten Soldaten und Matrosen, die Hr. C. in den Verpflegungsanstalten antraf, oder die ihm auf der Strasse begegneten, entehrte fich durch Betteln. Nur zwey Ausnahmen führt er (S. 279.) an, für die man sich sehr interessirt. Dreyzehnter Brief (S. 282). Landreise über Kew nach Richmont (dem ehemaligen Wohnorte des empfindungsvollen Dichters Thomson), und von da nach. Clapham, einem der reizenden, in der Nähe von London liegenden Dörfer. - Die Nachrichten von einigen landwirthschaftlichen Gegenständen werden in dem vierzehnten Briefe, dem letzten des vierten Theils, fortgesetzt. Dahin gehört die Benutzung des Steinkohlengrieses (Steinkohlenstaubes) zu einer Backsteinmasse, und der Gebrauch dieses Staubes zur Feuerung. nachdem man ihn zuvor entschwefelt hat.

Fünfter Theil. Funfzehnter Brief. Englands Größe. 5) In Klinsten und Manufacturen. Dem englischen Kunstsleise wird das gebührende Lob ertheilt; jedoch wird auf einige nachtheilige Folgen der gar zu raschen Fortschritte des englischen Kunstfleises aufmerksam gemacht. Uebrigens schränkt sich der Vf. auf die Beschreibung einiger ausgezeichneten, und zwar größtentheils in London befindlichen Werkstätte ein. Diese find Whitbread's weltberühmte Bierbrauerey, world jährlich 200,000 Oxhoft Porter gebrauet werden, deren Werth man, mässig angeschlagen, auf 6 Millionen Thaler schätzen kann; die nicht minder berühmte Fabrik Wedgwoods, worin irdene Geschirre ver-fertigt werden; und des sinnreichen Bolton's Fabrikanstalten, worin er zu Soho bey Birmingham allerley Stahlarbeiten u. dergl. sehr künstlich bereiten, und durch seine bewundernswürdigen Maschinen, mit einer bisher unerhörten Ersparung an Zeit und Kosten, Münzen prägen lässt. Die großen Dienste, welche

die Dampfmaschinen oder Dampfpumpen hiebey leisten, bleiben nicht unerwähnt. Im sechnehnten Briefe kommt Hr. C. noch einmal auf die iffentlichen gemeinnutzigen und wohlthätigen Anstalten der Engländer zurnek. Die Anstalten der Wohltbätigkeit, wovon er hier handelt, find a) Chelsea (S. 43.), bekanntlich für die Landsoldaten das, was Greenwich für die Seeleute ist. S. 45. wird die Pracht, womit in England die zu solchen Anstalten bestimmten Gebäude angelegt find, getadelt: b) Krankenhäuser, Armenhäuser, Arbeitshäuser u. s. w. London hat nicht weniger, als drey gut bevölkerte — wir würden nicht fagen, Nar-renhäuser, sondern — Irrenhäuser. (Hier von dem in England so häufigen Selbstmorde, dessen Ursachen hauptfächlich die Erziehungsart — gut entwickelt werden) "Man berechnet (S. 51.), dass die Unterhaltung aller dieser wohlthätigen Anstalten jährlich nicht weniger als 850,000 Pfund oder 5,100,000 Thaler kosten (kostet). Wer aber kann berechnen, wie viel hier überdas von einzelnen Personen an einzelne Bedürftige gegeben wird!" Von diesen Anstalten hat Hr. C. beschrieben: das Magdalenen Verpstegungshaus (vortreffliche Anstalt für verführte Frauenzimmer!); das Afylum (um der Verführung vorzubeugen); die Rettungsgesellschaft, die den Namen humane Society führt; die Anstalt zur Befreyung der Schuldner aus der King's Bench; und eine Verbindung von Rechts. gelehrten zur Entdeckung und gerichtlichen Verfolgung geheimer Betrügereyen. Und dieses London hat fich bis jetzt der Strassenbettler noch nicht entledigen können! — Siebzehnter Brief. Schauspielhäufer. Es schien dem Vf., dass die Kaffeehäuler verhältnismäsaig weit häufiger besucht würden, als die Schauspielhäuser, und zwar, um das dem Engländer so große Beilurfolls des Zeitungslesens zu befriedigen. Der Zeitungen zählte er in London 30, und der Monatsschriften 36. Der Unfug des John Bull im Schaufpielhause wird sehr naiv beschrieben. Vergnügungsörter, hauptsächlich Vauxhall und Ranelagh. An diesen Orten herrschte durchgängig ein anständiges, gefittetes Betragen. Brittisches Museum. Lakington's Büchersammlung. - Nach dem achtzehnten Briefe wohnte der Vf. einer Parlamentssitzung im Unterhause bey, hörte den menschenfreundlichen Wilbersorce, den beredten Erskine und den Minister Addington. Von letzterm heisst es S. 98: "Dieser brave Mann nimmt durch seine redliche Gesichtsbildung, wie durch sein anspruchloses Bezeigen, schon beym ersten Blicke ein." Mit dem, was er (S. 102.) von der englischen Verfassung fagt: "Sie ist, selbst in ihrem hier und da durchlöcherten Zustande, noch immer die werselte und beste, welche Europa bisher gesehn hat", scheint das nicht übereinzustimmen, was der Vf., nach einer vorhergegangenen nachdrücklichen Aeusserung über das bey den Parlamentswahlen eingerissene Beste-chungssystem (S. 110.) sagt: "Wie kann man von einem io (durch Bestechung) gewählten und so gestimmten Volksrathe erwarten, dass er seine hohe Bestimmung, über die Rechte und Freyheit des Volks zu wachen, erfällen werde?

Vom neunzehnes: Briefe an betreffen die Bemeikungen Frankreich, abgerechnet die launige Beschreibung der sein beschwerliehen Uebersahrt von Dozer nach Calais, auf welcher der Vs. abermals seekrank war. Die Klagen, die der Vf. über das zu schnelle Fahren der Poltkutschen in England führte, verwandeln sich auf dem Wege von Calais nach Paris in die entgegengeletzten. (Er war aber auch an die schlechteste Postanstalt, die es in Calais giebt, gerathen.) Auf diesem Wege, in Ansehung des Ackerbaues und der Landstrassen, durchaus keine Spur von Verwustungen, die man dem Revolutionskriege zuschreiben müsste. Nur in den Städten zeigten fich zwey solche Spuren - "verwültete oder eingerissene Kirchen und eine fürchterliche Menge Bettler." In Montreuil nahm einer von des Vfs. Reisegefährten einen jungen Bettler scherzend beym Schopfe, und sagte: "Schlingel, hast du diese Kirche eingerissen?" Non, antwortete er mit festem Tone, c'est la nation qui l'a fait: In dieser Stadt, so wie in Abbeville und Amiens, fand der Vf. große Nahrungslofigkeit. S. 159. heißt es: "Das reizende Chentilly hat die Wirkungen der alles zermalmenden Staatsumwälzung empfunden." So vieles ist an diesem Sitze der Familie Condé zerstört! --Die Gestalt und die Miene der Stadt Paris fand Hr. C. noch so, wie vor 13 Jahren. "Paris ist, sagt er (S. 167.), einzelnen Theilen nach, noch immer eben so schon und erhaben, und, dem Ganzen nach, noch immer so enge, dumpfig und schmutzig, als damals; nur dass mir beides itzt, da ich von London komme, zehnmal mehr auffällt." Noch auffallender war ihm der Unterschied in dem Anblicke der Medschen, welche in beiden Städten das Strafsengewühl bilden, die in London das Bild der Wohlhabenheit und der guten Ernährung, in Paris aber das Gegentheil davon darstellen. In der Folge bittere Bemerkungen über das Verfahren der gegenwärtigen französischen Regierung bey der Verschönerung von Paris, und bey der Entschädigung der Eigenthümer, deren Häuser, um der Verschönerung willen, abgebrochen werden. Der Obervolksberather handle hiebey nicht, wie Friedrick der Einzige, der fich's nicht erlaubte, eine alte hölzerne Windmühle, die ihm die Aussicht benahm, gegen den Willen der Besitzerin abbrechen zu lassen. Das Wunder, wie die französische Regierung, bey allem Geldmangel, bey aller Creditlofigkeit, im Stande fey, so kostspielige Baue auszusühren, so große Unternehmungen zu bewerkstelligen, konnte der Vf. sich nicht erklären. Der Tempel sey als Staatsgefängnis das, was ehemals die Bastille war. Von Personen, die der Tempel verschlingt, sagen die Pariser: Ils sont à sonbli. (Einiges möchte hier vielleicht nicht für die Jugend feyn.) - Dem Plane zufolge, den fich der Vf. vorgezeichnet hat, besonders dasjenige auszuheben, wodurch sich das gegenwärtige Paris von dem, welches er vor 13 Jahren fah, unterscheidet, handelt er zuvörderst von der Bevölkerung. Wenn man auch nicht ohne Grund glaube behaupten zu konnen, Paris habe durch die Revolution 200,000 Menschen verloren: so sey dieser Verhalt nicht nur durch Einheimifche.

sche, sondern auch durch Fremde, mehr als ersetzt. Die Bevölkerung betrage also, wie ehemals, ange-fähr 800,000 Menschen. (Der Nationalalmanach giebt noch nicht 600,000 an.) Die heitere Stimmung des Parifers und seine warme Theilnehmung an Staatsbegebenheiten seyen verschwunden; daran habe sicher der gegenwärtig herrschende politische Glaubens-zwang seinen Antheil. Diese Gleichgultigkeit fand Hr. C. unter andern in Schauspielen, wo Stellen, die auf den Oberconsul anspielten, ganz und gar nicht beklatscht wurden. Der Bürgertitel war fast bis zur Verachtung herzbgelunken. Einem Hunde, der in einem Schauspiele bey einer anziehenden Stelle zu bellen anfing, rief ein Zuschauer mit starker Stimme zu: Silence, Citoyen! Die berühmten Volkslieder: Ah ca ira etc., hörte man wohl noch in London, aber nicht méhr in Paris. Die Equipagen waren größtentheils verschwunden. Jeder andere, der fahren wollte oder muste, bestieg einen von den 1500 Fisckern. Die Gesetze, welche in Ansehung dieser Miethkutschen in Paris bestehen, zieht der Vf. den in London darüber vorhandenen vor. - Das zu fr he Begraben der Todten war bey des Vfs. Aufenthalte in Paris zur Gewohnheit geworden. Den Grund der Gleichgültigkeit bey dieser Gewohnheit fand der Vf. in dem durch die Revolution herbeygeführten Sittenverderbnisse; die Quelle dieles Sittenverderbnisses aber unter andern in der kläglichen Verfassung des Schul - und Erziehangswesens. Von zwey menschenfreundlichen, höchst ruhmwürdigen Austalten, dem aus Finanzabsichten beichränkten Erziehungshause für Blinde, unter Hauy, und dem Eziehungshause für Taubstumme, unter Sicsard, findet man lehrreiche Beschreibungen. - Die ächten Franzosen, wie der Vf. sie vor 13 Jahren in Paris beobachtet hatte, fand er, mit ihrer ganzen Eigenthümlichkeit, mit ihrem nationalen Frohsinne u. I. w., besonders an Sonn- und Festtagen auf den Dörfern bey Paris, aber auch in den dem öffentlichen Vergnügen gewidmeten Gärten. Kindlichkeit sey ein Hauptzug in dem Charakter des französischen Volks. Dieser Zug wird, auch in seiner Verwilderung, sehr artig entwickelt. - Weiterhin lieset man feine Bemerkungen über das durch das Concordat in Frankreich gegründete neue Papstthum; über den Einfluss der neuen Geistlichkeit auf Denk - und Druckfreyheit; über ihre Bemühungen, nach und nach das wieder zu werden, was sie vor der Revolution war u. f. w., nebst Belegen, die den Leser zu traurigen Empfindungen stimmen. — Sammlungen filr Künste . und Wissenschaften. Die Gemäldesammlung im Louvre; die Sammlung von Alterthumern aus Stein und Metall in demselben Palaste. Der darin besindliche allgepriesene Laokoon gab nicht nur den Stoff zu dem Titelkupser des fünften Theils dieser Reisen her, sondern veranlaste auch Hn. C., seine von der Lessingschen und Götheschen abgehende Meinung über diele Gruppe mitzutheilen. - Museum. Nationalbibliothek. Unschätzbarer Werth der Kunstund wissenschaftlichen Sammlungen aller Art. Eifer, womit die Pariser Damen die Vorlesungen über Künste und Wissenschaften besuchen. Pflanzengarten. - Oef-

fentliche Bibliotheken in Paris. Das Nationalinstitut. In den drey Sitzungen, denen Hr. E. beywohnte, bemerkte er Züge von der Lebhastigkeit des französischen Charakters. Mehrere Unterrichtsanstalten in Paris, z. B. das Athense des arts, die Societé des abservateurs de l'homme, behandelten den Vs. sehr ehrenvoll. Andre hier erwähnte Sammlungen der Natur und Kunst übergehen wir. Das Panthaon. Die Pariser Gelehrten werden (S. 380.) sehr zu ihrem Vortheil geschildert. — Zuletzt von den Schauspielen in Paris.

Aus dem langen Verzeichnisse neu-gebildeter Wörter, welches wir aus dem vierten und sünsten Theile dieser Reisen zusammengetragen hatten, haben uns solgende nicht missallen: Reisekunde; Rahm-speise (Crême); Thiergehege (Menagerie); Mundtücker (Servietten); Kunststrom, Kunststuß (Canal); Zerrbild (Carricatur); Flottenführer (Admiral); Abbilder (Copieen); Selbstsüchtling [könnte wohl auch Selbstsüchtler heisen]. Unter Haarkünstler und Haarkräuster ziehen wir letzteres vor. Nicht recht gefallen wollten uns unter andern: Geistwasser (Liqueur); Stubenherd (Kamin); Verschlechtigungen; der entweils seyn will; sich langweiligen; Drusseln, Baumdrusseln (Baumgruppen); Urmenschen (Originale); Barfüßler und Barschenkler (Sansculottes); Gewerkhaus (Manusactur); Bartpsleger halten wir für gut, aber überstüßig, da wir ja den Bartscheerer haben. Einige Ausdrücke kommen mit dem Holländischen sehr überein: Verrotten (verfaulen), welches im Holländischen buchstäblich so lautet: scharfe und prickelnde Gemüse (holl prikkelende, von prikkelen, reizen).

Uebrigens hätten wir diesem Werke sesteres Papier und ein Inhaltsverzeichnis der Briefe gewünscht.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

London, gedr. b, Phillips: Hygeia, a feries of effays on health, on a plan entirely popular, by Thom. Beddoes. 1802. N.V. 94S. N.VI. 94S. N.VII. 102S. 8. (2 Rthlr. 6 gr.)

In diesen Heften der sehr beliebten diätetischen Zeitschrift des berühmten Beddoes, von welcher Rec. seit geraumer Zeit keine Fortsetzung erhalten hat, werden fassliche und anwendbare Rathschläge zur Vermeidung langwieriger Krankheiten, besonders aber der Skrofeln, gegeben, und man muss gestehen, dass es auch hier dem Vf. gelungen ist, Gründlichkeit mit. Popularität zu vereinigen. Die Behandlung neugeborner Kinder; allgemeine Rathschläge für die erwachsene Jugend; Nothwendigkeit der Abhärtung des Körpers. um ihn gegen schädliche Einstasse zu schützen; Vorschläge zur Verbesserung der Diät auf Schulen, wo fich durch Mangel frischer Luft, durch Kummer und zu starke Anstrengung des Geistes, wie durch schlechte Nahrung, die Skrofeln am ehesten erzeugen: Angabe der Urfachen, wodurch die Anlage zur Schwindsucht und die Krankheit selbst sich so sehr vermehren; Verbindung der Skrofeln mit der Schwindfucht und Beweise für die ansteckende Eigenschaft der letztern, machen den vorzüglichsten Geholt dieser Hefte aus.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Sonnabends, den 18. August 1804.

## GESCHICHTE.

LEIPZIG, b. Breitkopf u. Härtel: Geschichte der chursächsischen Staaten, von D. Christ. Ernst Weisle, Oberhofgerichtsassessor u. Prof. der Rechte zu Leipzig. Erster Band. 1802. 306 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

In der Vorrede bestimmt der Vf. den Begriff einer Staatsgeschichte dahin, dass sie nur auf diejenigen Veränderungen Rücksicht nehmen dürfe, die sich entweder mit der gesellschaftlichen Vereinigung zutrügen, — die eigentlich der Staat genannt wird, — oder durch die Thätigkeit derselben hervorgebracht würden. Nach dieser Bestimmung müssen alle Veränderungen, die sich mit Religion, Kirche, Gelehrsamkeit und Cultur ereigneten, nur in sofern in die Geschichte eines Staats ausgenommen werden, in so sern sie auf denselben einen bemerkbaren Einslus haben, oder durch ihn selbst veranlast werden. Zu einer pragmatischen Staatsgeschichte gehört also hauptsächlich eine gründliche Darstellung der allmähligen Entwickelung und Ausbildung des Staats von seinem Ursprunge an bis zu dem Grade seiner gegenwärtigen Vollkommenheit.

Da diese Behandlungsart in allen bisherigen Handbüchern der sächs. Geschichte vernachläsigt worden: so sand sich der Vs. bewogen, ein neues Handbuch dieser Geschichte auszuarbeiten, dasselbe aber (leider!) bloss auf die kursächsichen Staaten einzuschränken, weil es ihm, in Ansehung sämmtl. herzogl. S. Ernestinischen Länder, noch zu sehr an sichern Quellen zu sehlen schien. Aus dem nämlichen Grunde bleibt auch die Geschichte der Oberund Niederlausitz von diesem Handbuche ausgeschlossen, zumal da beide Länder ohnehin bloss durch eine persönliche Vereinigung mit den kursächsischen Staaten verbunden sind, und daher die Geschichte der letztern durch die Verbindung mit jener an zweckmäsiger Einheit verlieren würde.

Der erste Band zerfällt in zwey Hauptabtheilungen, wovon die erste die älteste Geschichte von Meissen bis zu dessen Abschnitten vorträgt. Der erste schildert den ältesten Zustand dieser Länder bis zu deren Eroberung durch Heinrich I., welcher die hier wohnenden Dalemintier bezwang und sich den Weg zur Oberherrschaft über das Meissner Land bahnte. Der zweyte handelt von dem Einstusse der Verbindung Meissens mit dem deutschen Reiche auf dessen Verfassung, Cultur und Religion. Die Provinzialver-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

waltung wurde den Grafen anvertraut, die statt der Besoldung gewisse Beneficien erhielten, denen aber keinesweges, wie man bisher glaubte, schon damals ein nutzbares Eigenthum über das ihnen unterworfene Land zuständig war. Diess geschah erst durch die spätere Einführung des Lehnsystems, welches das Amt des Statthalters in Vergessenheit brachte, und demselben die Eigenschaft eines Vasallen bey-legte. — Die Vermischung der Deutschen mit den Wenden und die Ausbreitung des Christenthums, welches vorzüglich durch die Bisthumer Meisen, Merseburg und Zeitz befördert wurde, hatte den wichtigsten Einfluss auf die Cultur des Landes, indem sich bey allen Stiftern Schulen befanden, welche fich mit dem Unterricht in den wenigen Kenntnissen damaliger Zeiten beschäftigten. Nachdem hierauf im dritten Abschnitte die Geschichte der Markgrafen in Meissen bis zur Theilung Konrads des Grossen, oder vom Jahre 983. bis 1156. in zweckmäßiger Kürze entwickelt worden, verbreitet sich der Vf. im vierten Abschn., mit sichtbarem Streben nach Licht und Wahrheit, über die allgemeine Staatsveränderung von Meissen, seit der Verwandlung des Landes in eine deut-sche Provinz, bis zur Theilung Konrads. Dahin gehört die allmählige Entstehung des Erbrechts in der Markgraffchaft, das, ungeachtet man schon vor Konrad dem Grossen nicht undeutliche Spuren davon findet, doch erst unter dessen Regierung außer allen Zweisel gesetzt wird. Die Begründung des Erbrechts hat die wichtige Folge, das der Begriff einer kaiferl. Statthalterschaft nach und nach verschwand, und statt dessen sich die Idee eines Eigenthums entwickelte, welches aber dem Kaiser, als oberstem Lehnsherrn deshalb untergeordnet blieb, weil man es ihm verdankte und mit den wirklichen Beneficien verwechselte, die gleich anfangs mit der Statthalterschaft verbunden waren. Mit der Erblichkeit der Markgrafen war auch ein wichtiger Schritt zu ihrer nachmaligen Landeshoheit gethan, die aber erst späterhin durch andere wirkende Urlachen ihre vollkommene Ausbildung erlangte. Nicht weniger bemerkenswerth find die Landgerichte, die Entstehung des niedern Adels und der Städte, die Erblichkeit der kleinern Lehne, die Anlegung mehrerer Klöster u. d. m., welches alles einen großen Einflus auf die Landescultur bewirkte. Fünfter Abscha. Von der Komradinischen Theilung bis zur Vereinigung Thüringens mit Meissen 1247. In diesen Zeitraum fällt die Stiftung des Klosters Altenzell, die Entdeckung der Freyberger Bergwerke, die auf allgemeine Landescultur sehr vortheilhaft wirkte; der Erwerb des Plaisdie hier aus guten Geschichtsquellen vorgetragen werden. Nicht weniger merkwardig find die im sichsten Abschm. bemerkten Staatsveränderungen, die in der nämlichen Periode sichtbar wurden. So äuisert sich z. B. die Erweiterung der Landeshoheit durch die Ausübung des Berg- und Münzregals, des Judenschutzes, und durch wichtige Privilegien, welche die Markgrafen den Städten ertheilten. Man findet eine Art von Abgaben, die unter dem Namen von Beden begriffen wurden; die Vervielfältigung der Staatsgeschäfte veranlasste, das öftere Landesverfammlungen gehalten, besondere Landgerichte und ein eignes Hofgericht angelegt und der Gerichtsverfalfung überhaupt eine größere Ausbildung gegeben wurde. Einzelne Städte fingen an, ihre eignen Statuten oder Willkühre abzufassen; die sächsischen Rechtsbücher erlangten ein großes Ansehen, und in Meissen und Freyberg wurden einheimische Schöppenstühle errichtet, unter welchen jener die Lehns-achen, und dieser die Bergwerksangelegenheiten zu entscheiden hatte. Diess alles wirkte auf den Wohlstand des Landes, und entfernte die Unruhen und Missbräuche, die in den meisten deutschen Ländern unter dem Namen des Faustrechts getrieben wurden.

Die zweyte Abtheilung dieses Bandes enthält in Seben Abschwitten die älteste Geschichte von Thuringen bis zu dessen Vereinigung mit Meissen (1247.). Auch hier findet man überall die nämliche Gründlichkeit und den nämlichen Forschungsgeist, wovon der Vf. sowohl in Hinsicht auf die Geschichte selbst, als auf die successive Ausbildung der Staatsverfassung schon in der vorhergehenden Abtheilung unverkennbare Beweise abgelegt hatte. Der erste Abschnitt begreift die ältesten Zeiten bis zur Eroberung Thuringens durch die Franken (531.). Die Vermuthung des Vfs. S. 141.) von der Einwanderung eines westgothischen Völkerstamms dürfte wohl einer Berichtigung bedürfen, nachdem diese Hypothese von einem neuern Gechichtsforscher widerlegt und nicht ohne Wahrscheinlichkeit gezeigt worden, dass die Hermundurer und Thuringer zwey verschiedene Namen eines und Messelben Volks gewesen wären, welches ursprüngsich in Thüringen einheimisch war und seine Gränzen nie verlassen habe (Adeiungs Director. p. XXI.). Auch scheint der Vf. über die Lage des zu Thüringen gehörig geweletten Schlosses Dispargum noch sehr zweiselhaft zu seyn, obgleich der Confistorialrath Wenck in seiner Hels. Landesgesch. Th. II. S. 132. mit Verwerfung aller bisherigen Muthmassungen, aus guten Geschichtsgründen dargethan hat, dass jene Duisburg, in der Graffchaft Henneberg, unweit Wohlmuthausen, im Amte Lichtenberg zu suchen sey. Im zweyten und dritten Abschnitt wird die Geschichte Tharingens vom J. 556. bis zur Thronkesteigung Heinrichs I. (919.), und dann von diesem Zeitraume an bis zum Ursprunge der Landgrafen gegen das Ende des 12ten Jahrhunderts, mit kritischer Benutzung der Hauptquellen, grundlich erläutert, und hierauf im vierten Abschnitt von der allgemeinen Steatsverände-

Plaisser Landes und andere wichtige Begebenheiten, zung der letztern Periode ein fehr lehrreicher Unterricht mitgetheilt, dessen Reichhaltigkeit keinen Auszug erlaubt. Der fünste Abschnitt beschäftigt sich mit 'dem Ursprunge' der Landgrasen bis zur Vereinigung Thuringens mit Meissen (1247.). Mit so vielem Fleiise der Vf. auch die Geschichte dieses Zeitraums behandelt hat, fo massen wir uns doch die Bemerkung erlanden, dass er die Angabe seiner Vorgänger, in Ansehung des Ursprungs der Landgrafen, nicht genug geprüft habe. Bisher hat man zwar Graf Hermann von Winzenburg aus dem Grunde für einen Landgrafen von Thüringen gehalten, weil er in Urkunden des 11ten und 12ten Jahrhunderts Comes patriae, auch Comes provincialis genannt wurde: dieser Titel bezog sich aber bloss auf das Gaugrafen-Amt im Leingau, welches die Winzenburger in ihrer Familie hergebracht hatten; und weil außerdem kein anderer Herr in dielem Gau erblich angelessen war, so erhielt sie sich im Besitz der Obergerichtsbarkeit, weswegen sie auch, als Inhaber dieser vormals kaiferlichen Landgerichte, Comites provinciales, oder Landgrafen hielsen. Von eigentlichen Provinzial-Landgrafen, wie die von Thüringen, waren sie aber ganz verschieden; und da der Ansitz der Winzenburger in Thuringen ohnehin durch keine einzige Urkunde zu erweisen ist: so darf man wohl aus dielen und andern Grunden ohne Bedenken die alte Meynung, dass Herrmann von Winzenburg der erfte Landgraf in Thuringen gewesen, um so mehr für unrichtig erklären, weil mehrere Schriftsteller den nachherigen Ludwig I. ausdrücklich als den erflen Landgrafen in Thuringen aufstellen. ( Anal. breviff. ap. Pift. SS. Tit. I. p. 1369. Ckron. Gozec. ap. Hoffmann S.S. Iufat. T. IV. p. 110. u. a. m.) Aufserdem vermifst Rec. noch die Bemerkung, dass die Landgrafen von Thuringen vom J. 1184-1227. dem Nonnenkloster Lippolisberg im Leingau einen Schutz- und Schirmbrief ertheilt und sich dadurch als Besitzer der Grafschaft Winzenburg bezeichnet haben. (Dipl. in Ku-ehenbecker von Hessisch. Erbhofamt. Beyl. D. und în der Nachricht von der Landcommendé Marbarg Beyl. III.) Im sechsten Abschnitt werden die bekannten Streitigkeiten über die thäringische Erbsolge sehr deutlich auseinander gesetzt; und der siebente und letzte Abschnitt beschliesst diesen Band mit einer Entwickelung der allgemeinen Staatsveränderungen Thüringens vom Ursprunge der Landgrafichaft bis zum Anfall derselben an das Markgräff. Meissnische Haus.

> PRAG, gedr. b. Haale u. Widtmann: Kritische Beyträge zur Münzkunde des Mittelalters. Von Jof. Mader, k. R. D. u. Pr., ord. Mitgl. d. k. Bohm. Gef. d. W. (Für die Abhandl. d. k. Böhm. Gef. d. Wissensch.) 1803. 205 S. 8. Mit 114 Munzen auf acht Kupfert.

Das Beywort kritisch verdienen diese Beyträge in doppelter Hinsicht; theils wegen der Abbildungen der Munzen, theils wegen des gelieferten Commenters. - Wegen der Abbildungen verdienen fie es:

denn he imd nicht allein mit der größten Sorgfalf nach den Originalen gezeichnet und gestochen, Tondern es hat auch die k. Gesellschaft der Wissenschaften, auf Verlangen des Vfs., dem Hn. Grafen Franz von Sternberg aufgetragen, die Treue der Münzabbildungen zu prüfen, und darüber ein öffentliches Zeugpils aufzustellen, welches man auch am Schluss der Vorrede findet. — Wegen der Beschreibung verdienen diese Beyträge kritisch genaant zu werden, weil der Vf. nicht allein jedes Stück gehörig in Verbindung mit der Geschichte betrachtet, sondern auch dabey Schrot und Korn, Größe, Fabrik, Form der Buchstaben, Schreibart der Namen, Titel, Monogramm, Prägort v. f. w. nicht unbemerkt lässt, so-bald ihm eins und das andere, oder auch dieses alles zugleich, zur möglichst richtigen Beurtheilung und Erklärung nötläg scheint.

Im Ganzen ist dieses Werkehen größtentheils polemisch, indem Hr. M. die Meynungen und Behauptungen eines le Blanc, Muratori, Eckhardt, Hontheim, Köhler, Joachim u. a. m. pruft, und da, wo er Grund zu haben glaubt, nicht beyzupflichten, ihnen

freymuthig aber bescheiden widerspricht.

Die Ordnung, nach welcher die Materien abgehandelt find, ist folgende: Munzen fränkischer Könige. Nr. 1. stellt eine vom Kaifer Justinian geprägte Goldmunze dar, von welcher der Vf. fagt, dals sie vielleicht eine frankische, zwischen 527 und 536 geprägte, seyn könnte. Diese Munze ist folgende Av.: D. N. IVSTINIANVS P. F. AVG. Cap. diademat. Rep.: VIC TORIA AVGG. Crux. In der Aufschrift steht also pichts, was dieses vermuthen liese; aber, nach der Zeichnung zu schließen, hat vermuthlich die Fabrik den Vf. auf diesen Gedanken gebracht. Nr. 2. Av.: THEODOBERTO — Rev.: — TOBO MO-NET-AR. Diese kleine Münze wird dem Austrasichen König Theodebert I. zugeschrieben, der sie sald nach 536 zu Arles habe prägen lassen. Es bleibt aber dem Vf., nach der genauesten Untersuchung, wie er fagt, zweifelhaft, ob er THEODOBERTO AVG. oder REG. lesen solle. Hierauf lässt sich folgendes antworten: da fich nach den oben erwähnten Umständen voraussetzen läst, dass man auf der Abbildung nichts anders sieht, als auf dem Originale, so wurde Rec. REG. lesen. Nr. 3. Av.: SIGIBert gex. R. (Mit halb weggeschnittenen Buchstaben.). GavelETANO. Im Abschn. BAN. Le Blanc, und Eckhart haben acht Münzen mit dieses Königs Namen angeführt, aber alle zu Marseille geprägt. Die gegenwartige, in Bagnols am Flusse Lot geprägt, hat also sicher das Verdienst der Seltenheit; und da sie dazu dienen kann, über verschiedene andere Münzen nähern Aufschluss zu geben, so wird ihr auch das höhere Verdienst der Wichtigkeit nicht abzusprechen seyn. ·Nr. 4. Av.: GODESIO VICO. Rev.: WANNECI-SILVS M. Diese Manze wird der Stadt Tour de Goddes in Bourbonnais zugeschrieben, weil die Endung der Männernamen in ILVS in den daßgen Gegenden fehr gemein war. Nr. 5. Au: TRVSCLACO FilT. Rev.: AR. Cl. Die zwey auf dieser Münze

angegebenen Minzstätte Droify und Arles, vereinigt der scharffinnige Vf. sehr gut auf folgende Art. Childebert II., der seit K. Guntrams Tode (592) Arles besals, bekriegte im J. 593. die Königin Fredegunde, als Regentin des Reichs von Soissons, und schlug eben bey Droify Lager. Nun hatten die Könige schon damals ihre wandernde Münze, die sie begleitete, und daher scheint die Vermuthung des Hn. M. nicht ohne Grund zu seyn, dass Childeberts Munz-meister zum Revers sich in der Eile mit einem von Arles mitgebrachten Stempel beholfen habe. - Doch diese kurze Darstellung von der Art, wie hier die schwierigsten Münzen der mittlern Zeit erklärt werden, giebt schon eine kleine Idee von der weitern Ausführung; und auf diese Art find alle übrigen Münzen behandelt. Wer auch nicht überall mit dem Vf. einerley Meynung ist, wird doch, im Gánzen genommen, sehr mit ihm zufrieden seyn können, da wir bis jetzt noch nicht viele Schriftsteller haben, die, bey Münzen aus jenen finstern Zeiten, mit solchen Kenntnissen ausgerüftet, den größten Fleis und die äusserste Genauigkeit anwenden, um auch bey den schwierigsten Fällen historische Grunde aufzuhnden, welche die davon gemachte Erklärung wenigstens in einem hohen Grade wahrscheinlich machen.

Auf die Münzen der fränkischen Könige folgen Münzen verschiedener rom. Kuiser und deutscher Könige, namentlich des Berengarius, Otto, Conrad II., der Heinriche, Friedriche, Adolph und Sigismund. — Erzbischöfl. Mainzische Münzen von Heinrich, Johann, Conrad, Theodorich, Berthold. — Erzbischöfl. Trier-Sche Münzen von Udo, Theodorich, Bruno, Baldevin, Cuno, Werner, Otto, Rabanus, Ulrich von Manderscheid, Johannes. — Colnische Münzen. Hier wird erst F. Waltraf's Beschreibung der Cölnischen Münzfammlung des Domherrn v. Merle (Cöln 1792.) geprüft und hier und da berichtigt; dann folgt die Erklärung einiger coln. Münzen von Heinrich, Theodorich, Engelbert, Conrad, Heinrich II., Wilhelm und Herrmann. — Pfätzische Münzen von Philipp und Otto dem jüngern. - Vermischte Münzen. Abschnitt enthält verschiedene wichtige Stücke, unter andern vom Abt von Werden, Wilhelm; vom Bischof zu Paderborn, Bernhard; von Cnut, König von England; vom Bisch zu Wurzburg, Gerhard; vom longobardischen Könige Cunibert; von Boemund, Grafen von Tirol u. a. m. Da Liebhaber von Münzen der mittlern Zeit diese Schrift gewiss nicht ungelesen lassen werden, für andere aber das hier Gefagte schon zu viel ist, so hegnügt sich Rec. mit dieser, nach Beschaffenheit der Sache kurzen Anzeige.

ERFURT, b. Hennings: Anekdoten, Charakterzüge und Aktenflücke aus Bonaparte's Leben. - Aus dem Franzölischen übersetzt. Erstes Bändchen 1801. 164 S. — Zweytes Bändchen 1801. 163 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

"Die Nachwelt würde uns mit Recht den Vorwurf einer unverzeihlichen Nachlässigkeit und Undankbarkeit machen, wenn wir nicht jeden kleinen Zug in dem Leben des Mannes, der in jeder Hinsicht der Stolz seines Zeitalters, des Jahrhunderts und des ganzen Menschengeschlechts ist, mit der größten Sorgfalt aufbewahrten. - Wer wagt es, den Gipfel der. Helden - und Regenten - Größe im voraus bestimmen zu wollen, den Bonaparte, der Unerreichbare und Unbegreifliche, in zehn oder zwanzig lahren erreichen wird, da wir Ihn in dem ersten Lustrum seines Lebens auf der Stufe des Ruhms und der Größe erblicken, die kein Sterblicher der Gegenwart und der Vorzeit erreichte." Diele Worte der Einleitung bezeichnes wohl hinlänglich die Absicht und Manier des Vfs. Er liefert keine Lehensbeschreibung, sondern eine Samm-lung sehr ungleichartiger Anekdoten, unter denen nicht leicht eine von Bedeutung vorkommt, welche nicht längst unter uns verbreitet gewesen wäre. Er verbürgt auch die Wahrheit derselben nicht, sondern ftellt aus Zeitungsnachrichten und mehrern bekannten Schriftstellern, deren Verzeichnis er selbst liefert, in abgerissnen Bruchstücken zusammen, was ihm aufzufinden möglich war. Auch nachtheilige Sagen aus englischen u. a. Berichten kommen mit an die Reihe; diese aber nie ohne gehörige Beleuchtung und Widerlegung. Ob fich gleich das Product als Uebersetzung ankündigt, so darf man es doch fast mit Gewissheit für deutsches Machwerk erklären.

GERA u. Letpzic, b. Haller: Leben und Thaten des General Bonaparte. Ein Lesebuch für den Bürger und Landmann. Zweyte durchaus verbesserte Auflage. 1802. 192 S. 8. (10 gr.)

Hr. Pastor Ewsich war ein so wackerer Mann, dass nicht nur die ganze Gemeinde seine erbaulichen Predigten sleisig hörte, sondern auch seine anderweitigen Unterhaltungen mit Begierde aussuchte. Dieser erbot sich nun bey Abendgesellschaften, im Garten, seinen treusteisigen Zuhörern zur Unterhaltung bey einer Kanne Bier das Leben Bonaparte's zu erzählen; und er muss es kraftvoll erzählt haben: denn der Vortrag ergriff einen der staunenden Bauern so mächtig, dass er sein neugebornes Kind mit vollem Beysalle des Pfarrers Bonaparte tausen liess. Gedruckt nimmt sich aber die Erzählung keineswegs so aus, dass man diesen Enthusiasmus vermuthen sollte. Die Erzählung trägt Bonaparte's Jugendjahre und seine Helden- und

Regenten - Thaten bloss nach allgemein bekannten Nachrichten, und nicht ohne Milsgriffe vor. Dagegen belehrt er durch Zwischensätze und Noten seine theuersten Zuhörer, doch oft unrichtig, über die Aussprache nicht deutscher Wörter, und über die geographische Lage und Beschaffenheit der so häufig vorkommenden Orte und Länder. Z. B. Bagage lies Bahahsche; Kastiglione 1. Kastischlione; Chiefa 1. Schiefa; Algier 1. Alschür, die Hauptstadt des türkischen Königreichs dieses Namens. "Nice (Nizza) ist eine Haupt-stadt in der Grafschaft Piemont u. s. w." Der Artikel Mayland ist aus Jäger's Zeitungs-Lexicon, aber mit Unfinn, abgeschrieben; statt der Citadelle kommt hier die merkwürdige Kapelle zum Vorschein. Wenn Jäger sagt, die Kathedralkirche sey nach der Peters-kirche zu Rom die größte in Italien, so lässt sie der Erzähler "nach dem Model der schönen Peterskärche in Rom erbauet seyn." — Und ein solches Buch erlebte eine zweyte Auflage, nachdem, wie der Herausg. versichert, die erste innerhalb 14 Tagen vergriffen war. — Am Schlusse droht der Vf., in ähnlichen Tone seinen Bauern das Leben Luthers zu erzählen.

STRASBURG, b. Peter Hammer: Lebensgeschichtz und Charakteristik Napoleon Bonaparte's, ersten Konsulz der französischen Republik. Aus ächten Quellen. Mit seinem Portraite. 1803. 123 S. 8. (16 gr.)

Ziemlich gut und mit Vorliebe für Frankreichs Regenten zusammengestellt, findet hier der neugierige Leser die bekannten Anekdoten aus den Schuljahren Bonaparte's, seine Kriegszüge, nebst der neuesten Revolution, welche er zu Frankreichs Glack bewirkte. Wer aber die früher erschienenen Schriften, oder auch nur die Zeitungen gelesen hat, wird neue Aufklärungen für seine Wissbegierde vergeblich suchen. Am ersten könnte die angestigte Charakteristik über B's Familienleben, öffentliche Audienz u. f, w. Interesse erregen, wenn nicht Reichard's unterdessen erschienene Briefe eine ungleich bessere Darstellung gewährten. Durch den aus ältern Zeiten hergeholten Namen Peter Hammer fuchte der Verleger vermuthlich die Aufmerksamkeit der Lesewelt auf sein Buch zu lenken; im Vortrage selbst findet man kein verfängliches Wort, welches ihn bewegen konnte, seinen wahren Namen zu verbergen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ERNAUUNGSSCHRIFTEN. Hof, gedr. b. Bergmann: Einige Betrachtungen über Gegenfände von allgemeinem Interesse. Herausgegeben für das Bedürfniss (zur Unterstützung) einer nothleidenden Familie und allen Edlen und Guten gewidmet, von C. C. W. 1802. 54 S. 3. (4 gr.) — Von einem Freunde zur Unterstützung einer bedrängten Familie aufgefordert, konnte der Vs. diesem Wunsche nicht anders, als durch den Druck einiger seiner Arbeiten entsprechen. Diese find aber, die letzte vierte Betrachtung ausgenommen, Fragmente von Predigten, die, wie der Vs. sagt, ohne diese Veranlassung höchst wahrscheislich als an das Licht gekommen seyn würden. Der Vs.

scheint also gesühlt zu haben, dass hie sich von keiner Seite auszeichnen; und wir dürfen dies jetzt wohl sagen, ohne Furcht, seiner guten Absicht zu schaden, denn die Edelu und Guten, denen sie gewidmet sind, werden nicht auf unser Urtheil gewartet haben. Die Betrachtungen selbst sind überschrieben: I. Von dem gehörigen Verhalten gegen den Unterzicht in der Religion und den Vortheilen desselben; I. über Menschenwerth und die Gründe zu dessen Bestimmung; III. Wichtigkeit des Todes; IV. siber Selbstprüsung. Angehängt ist noch ein Gebet in gereimten Versen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 20. August 1804

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Presen, b. Hartleben: Patriotifches Wochenblatt für Ungern. zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntsnisse und zur Beförderung alles Guten und Nützlichen. Für Leser aus allen Ständen. Herausg. von Joh. Carl Lübeth, Doctor der Arzneykunde. 1804. 8. Erster Band. Januar 128 S. in vier Wochennumern. Februar 129—272 S. in fünf Wochennumern. März 273—384 S. in vier W. Numern: (Der Jahrg. 6 ft.)

n die Schediussische Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur, welche für den Stand der Gelehrten und Geschäftsmänner zunächst berechnet ist, schliesst sich nunmehr auch eine periodische Schrift an, die auf den ungrischen Nähr-Itand, auf den Landmann, Bürger, Handwerker, Fabrikanten, Kaufmann wirken foll; alles, was diesen in Rücklicht auf Naturproducte, deren Gewinnung, Veredelung, Vertrieb nützlich und interessant seyn kann, es komme aus Ungern, oder aus audern Landern, soll hier weiter bekannt gemacht werden Der Plan ähnelt also jenem des Brunner patriotischen Tagblatts; doch ist er zur Zeit noch nicht so ausgedeligt, wie der letztere, und sogenannte Intelligenzblatts - Artikel find noch zur Zeit ausgeschlossen. Da das patriot. Tagblatt seines gemeinnützigen, und auch aber Ungern viel Interessantes enthaltenden Inhalts wegen in Ungern felbst viele Leser und mehrere Mitarbeiter hat; überdiels aber das Gute stiftet, dass es die verschiedenen Länder der Oestr. Monarchie, als so viele Theile Eines Ganzen, mit einander bekannt macht, und gleichsam in mehrere Verbindung setzt; da, es ferner als éin schon consolidirtes Institut bey zunehmendem Absatz und bey wärmerer und zahlreicherer Theilnahme von Mitarbeitern und Correspondenten noch mehr für das Ganze der Monarchie and für deren einzelne Theile zu leisten verspricht: to key dom Rec., der das Gute, ohne Rücklicht auf den Ort, wo es geschieht, unparteyisch würdigen muss; der Wunsch vergünnt: dass das neue Institut des Hu. D. Lübeck sich mit dem ältern des Hu. Educationsraths. Andre' auch in der Zukunft harmonisch vertragen, und eines dem andern nicht in den Weg treten möge. Rivalität und Concurrenz kann nach Umständen sehr verdienstlich und erspriesslich, he kann aber auch schädlich seyn, zumal da, wo es phuehin schwer hält, auch nur ein brauchbares Infitut diefer Art auf eine dauerhafte und zugleich A. L. Z. 1804. Dritter Band.

möglichst nützliche Art zu gründen und zu be-

Rec. geht, zu den einzelnen merkwürdigen Auflätzen der vorliegenden Zeitschrift über. Sanar-Heft: Kurze Uebersicht des Zustandes der Landwirthschaft in Un-gern im Anfange des roten Jahrh., vom Herausgehen, Rec. hätte einen solchen Aussatz ungefähr so angesangen: "Ungern, vorher durch bürgerliche Kriege zerfleischt, von den Türken gemisshandelt, ist fich erft seit einem Jahrhundert wiedergegeben. Auch in die-sem Jahrhundert hat es nicht immer die Segnungen des Friedens genossen; wenigstens ein Dritttheil des Zeitraums gehörte zu den Kriegsjahren. Es kaun also auch in landwirthschaftlicher Rücksicht nicht andern europäilchen Ländern gleichstehen. Seine geographische Lage, seine politischen Umstände, seine Zollverhältnisse, selbst einige seiner eigenen Civilgeletze find für den höhern Schwung des Landbaues nicht ganz vortheilhaft. Dennoch hob fich dieser im verstollenen Jahrhundert zusehends, und ihn noch weiter heben zu helfen, ist mit ein Zweck dieser Zeitschrist" — Allein statt dieser, uns einzig richtig scheinenden Ansicht fängt der Vf. mit Jeremiaden an, und schiebt die Schuld, dass Ungern auf einer niedern Stufe des Landbaues stehen, viel zu sehr auf seine Bewolmer. Der Vf. geht dann auf die einzelnen Artikel über; aber er behandelt seinen Gegenstand oberflächlich, und fagt nicht viel mehr, als man aus Schwartners Statistik S. 154 f. ohnehin schon weiss. Er klagt z. B. über die steigenden Preise des Rindvieh's, und giebt zur Ursache an die Verminderung und Verdrängung der Rindviehzucht durch die Schafzucht; aber er stellt nirgends den höhern Gesichtspunkt auf, dass bey den verschiedenen Artikeln des Landbaues alles vom Ablatz abhänge, dass der Preis der Wolle, zumal der feinern, schon während des französischen Kriegs ums Doppelte gestiegen war (durch den Einkauf der Engländer u. s. w.), dass sich daher die ökonomische Speculation auf die Schafzucht wenden, dass inzwischen nach dem Krieg auch der Preis der Ochlen verhältnismässig zu jenem der Wolle steigen musste, und dass das jetzige Haupt-übel, die Theurung aller Lebensbedürfnisse, welche unmittelbar die Beamten, Capitalisten, und die von Tag zu Tag lebenden Armen und Taglöhner, mittelbar aber auch die städtischen Gewerbe zu verschlingen droht, während sie den Gutsbesitzer und Landmann nur scheinbar bereichert, die unglückselige Tochter der Anhäufung des Papiergeldes und seines Missverhältnisses zum Conventionsgeld sev. wird kein praktischer Oekonom and kein Staatswirth

den Wunsch des Vfs. ohne Lächeln lesen: dass doch nur wenig Ausbruch gemacht werden möchte, weil er dem übrigen Wein schade!! Runkelrüben - Zucker in Ungern von J. Sam. Gertinger, Apotheker in Eperies. Der Vf. arbeitete nach Göttling, und erhielt von 16 Centn. frischen Rüben 40 Pfd. Zucker; ein andermal von 27 Centn. frischen Rüben 60 Pfd. Zukker. Er gesteht selbst, dass diess Resultat von aufgewandter Mühe und von beträchtlichen Kosten nicht allzuermunternd sey, thut jedoch im nächstfolgenden Heft zur Verbreitung dieser Fabrication Vorschläge. Was die Ihritza für eine Getreide-Art sey, deren von den Mährern abgelernten Aubau im Arver Comitat Hr. Mich. Ambrofi beschreibt, hätte der Herausg. leicht aus flavischen Wörterbüchern beybringen. können. Ueber die englische Steingutfabrik zu Kaschau des Hn. Moll und Comp. von Matth. Sennovitz. Sie beschäftigt schon 52 Menschen, und alle Materialien za derselben find im Umkreise einer halben Meile auf dem Kaschauer Gebiet zu finden. Ueber den Honighandel zu Rosenau im Gömörer Comitat, ein lehrreicher Auffatz des Hn. D. Marikovski. Rofenau ist ein vorzüglicher Sitz des Wachs- und Honighandels: im Durchschnitt werden jährlich 3500 Eimer roher Honig nach Rosenau zur Verbreitung gebracht. Der ums Dritttheil gestiegene Preis dieses Artikels seit 1799 bis 1803. verhält fich, wie ähnliche gestiegene Preise, genau nach der Proportion des Papiergeldes zur Conventionsmitnze = 133\frac{1}{3} = 100. Ein Centner Wachs, der 1799. 80 fl. kostete, galt 1803. 125 fl. Empfehlung des ungrischen Hasers (Avena Orientalis) wom Herausg. Der Vf. fand ihn vorzüglich längs dem Granflus: in Deutschland baue man ihn befonders in Franken und im Voigtland an; am besten gedeiht er im aufgerissenen Rasen. Hr. Sam. Fuchs, Prof. zu Leutschau, wünscht in den ebenen Gegenden, wo mit Ochsen auf Tretplätzen ausgedroschen wird, und fast das vierte Korn verloren gehen soll, Schenmen. Rec. wünscht sie auch: glaubt aber, dass der Wunsch um einige Jahrzehende zu früh komme. Der Vortheil ist das Haupttriebrad der Industrie; der Oekonom in den untern Gegenden lebt unter einem heiterern Himmel, als der des gebirgigten Nord-Ungern's ist; er scheut die Drescherkosten, er ärntet weit mehr ein, als der Landmann in Zipsen, und kann es nur zu geringern Preisen absetzen, weil consumirende Städte nicht in seiner Nähe find. Ueber das Gut Rukeskeresztur bey Pesth, von S. Th (eschedik). Der General Bujanovski aus Schlesien hat aus Morälten einen Wald, Garten, Fischteiche, Wiesen geschaffen, die Kartoffeln eingeführt, und den Weinbau verbessert. Ueber die veredelte Schafzucht zu Sovenyhaz im Raaber Comitat, von Mick. Nemeth. Aus 2300 Stück besteht die Heerde; jährlich werden 300 Stück, die besten zu 6 Dukaten, weggegeben. Ueber den Kleebau und die Torfbenutzung zu Poprad, Felka, Georgenberg, Strasa und Matzdorf, von Mich. Wittchen. Noth, Vortheil und Beyspiel find die besten Lehrmeister in der Oekonomie. Hätte man vor 30 - 40 Jahren den Bewohnern-dieser Städte den

Kleebau und die Feuerung des Torfs in noch so vielen Schriften empfohlen: sie hätten sich daran nicht gekehrt. Jetzt, wo die Bevolkerung jährlich gra-iser, das Gebiet der Ortschaften gleichsam zu eng, das Holz höchst selten geworden, jetzt bedurfte es nur eines glücklichen Versuchs, und die Verbesserung, die Abschaffung der Brache, die Benutzung des Torfs! führte fich von selbst ein. - Wahrlich ein lehrreiches Beyspiel für theoretische Oekonomen und ökonomische Schriftsteller und Verbesserer, vorzüglich wenn sie über das ebene Süd-Ungern und die dortige Wirthschaftsart räsenniren, um sie zu warnen vor dem: Nequid nimis. Wittchen über die Löschanstalten in den genannten Städten. Sie reichen fich einander bey Feuersbrünften die Hand zur wechlelseitigen Hülfe. Diess ist nun sehr löblich, aber Rec. hätte als Herausgeber hinzugefügt: es wäre noch löblicher, wenn fie anfingen, mit Torf Dachziegel zu brennen, und damit, nicht aber mit Schindeln, ihre Gebäude zu decken. Als Surrogat der Kappers empfiehlt der Herausg, für Ungern die Blüthenknolpen der Butterblume, Caltha pakistris, und lehrt ihre Zubereitung. Noch besser hätte der Vf. gethan, wenn er angezeigt hätte, dass diess er oder sonst jemand in Ungern mit gutem Erfolgt thue. Ueberhaupt fordert Rec. von einem ökonomischen Journal, dass der Herausg. desselben keinen Verbesserungs - Vorschlag thue, tlen er nicht selbst geprüft, oder von andern glaub-würdig geprüft gesehn und vernommen hat. Man ist misstrauisch gegen neue Erfindungen, und man hat Ursache es zu seyn, wenn man z. E. die neueste Geschichte der Thermolampe, des Erdmandelkaffée's. u. f. w. kennt. Am Ende verlieren ökonomische Schriften durch unbestimmte und gewagte Vorschläge alle Glaubwürdigkeit und dadurch alle Wirksamkeit. So z, E. kann Rec. Folgendes S. 128. nur für einen Lükkenbusser ansehen: "Man hat ein Versahren ent-deckt, aus ungesundem Korn Brod zu versertigen, indem man eine Menge Nesseln im Wasser kocht, und mit diesem Wasser das Brod bereitet. Diess Verfahren foll jeden unangenehmen Umstand entfernen." Magazin aller neuen Erfindungen, Nr. 2. S. 108. — Bey dem Auszug aus Beaujour S. 111. hatte Rec. vom Herausg. praktischere Bemerkungen darüber erwartet, wie das Uebel der Concurrenz des ungrischen mit dem macedonischen Tabak zu Gunsten des erstern, zu heben sey. Ein Rec. in den geogr. Ephem. Sept. 1800., Graf Batthydni (in der Sched. Zeitschr. Jan. 1804.) und Sestini im Viaggio da Constantinopoli a Bukoresti Rom. 1794. haben Bemerkungen hierüber gemacht, die der Vf. nachtragen sollte.

Februar - Heft: Kurze Nachricht von der Stiden - Cultur im Biharer Comitat, von S. F. v. Miller, sehr lehrreich. Graf Mercy d'Argenteau, commandirender General und Landes - Ghef des Banats, sührte in demselben den Seidenbau zuerst ein. Im J. 1763. nach hergestelltem Frieden dachte die K. Mar. Theresia an dessen weitere Verbreitung. Im Biharer Comitat wird er unter Aussicht des Comitats und auf Rechnung der Domestical - Casse der Gespanschaft betrieben. Im J. 1798. befanden fich in diesem Comitate 74,535 kommen. Außer den Linneischen Namen find such brauchbare Maulbeerbäume, und in ebendemielben die deutschen, ungr. flav. Benennungen zweekmälsig Jahr wurden 510 Pfund Seide gewonnen. Befehle, Beyspiele, Pramien, vereinigt Wirkend, haben dielen Erfolg hervorgebracht. Dennoch ists nur ein Vorfpiel von dem, was werden kann und wird, wenn bey mehrerer Bevölkerung und besserem Zustand des Landmanns sein eigener freywilliger Betrieb hinzukommt. Rec. hat Proben seidener Bänder, Tücher, Bettdecken und leichter Zeuge, die zu Großwardein aus Biharer Seide gewebt worden, mit Vergnügen ge-sehn. Neuer Straffen - und Britikenbau im Arvaer Comisat, von Mich Ambrofo, eine erfreuliche Erscheinung, die dem Obergespann Grafen Paul Szapary, und Vicegespann Karl v. Revitzki sehr zur Ehre gereicht, Liptau, Thuroz, Trentschin erhalten hierdurch mit der Zeit eine nahe Communication durch Arva mit Galizien, und die Strasse von Wien nach Lemberg kann um 27 Meilen verkürtzt werden. Schafpockenimpfung im Comorner Comitat, heobachtet vom Ur. Hoh. Seth. Der Prof. am K. K. Institut für Thierarzney zu Wien, Hr. Pessina, führte sie daselbst ein, und Hr. D. S. zeigt die Regeln und den glücklichen Erfolg diefer Ovination sehr deutlich und überzeugend. Da sie auch Hr. D. Jos. Oesner, Prof. der Thierarzney kunde am Georgico zu Kefzthely mit dem besten Erfolge betreibt (m. f. seiner, in alle Comitate unent? geldlich vertheilte, Commentatio de inoculationis variolarum in oves factae afu aliorum propriisque experimentis comprobato Pesth. 1803. 8. 32 S.), so durste sie in Ungern zum Vortheil der inländischen Schafzucht bald allgemein werden. Hr. D. Melzer hat eine einfache Saemaschine, die zugleich ein Feldmesser ist, erfunden, und bietet deren Beschreibung für I Rthlr., deren Modell für 3 Rthlr an: Hr. Matth. Sennowitz beschreibt die mit einem Arbeitshause verbundene Tuchsabrik zu Kaschau; sie wird auf städtische Rechnung und unter Leitung des Kaufmanns Neumany betrieben, und verdient sowohl in Polizey-, als auch in Industrial-Rückfichten alles Lob. Rec. setzt bloss hinzu: dass in Herrmanstadt schon seit längerer Zeit mit dem Zuchthause eine Arbeitsanstalt heilsam verknüpft ist, welche von der dafigen Tuchmacherzunft gepachtet wird, und der städt. Casse nicht nur keine Auslagen verursacht, sondern noch einen jährlichen Pacht von 300 fl. einträgt. Des franz. Nat. - Archivars Camus Beichreibung der Arbeits- und Zuchthäuser zu Vilworden und anderwärts in Belgien verdiente vom Herausg. zur Verbreitung solcher zweckmässigen Insti-tute auch in Ungern bekannt gemacht zu werden. Hin Tutzenthaler zu Pösing über den Anbau des Muhars (Panicum germ. Linn.) als Futterkrautes. Hr. Apoth. Gertinger's Nachricht, dass man in Eperies anfange, das Brachfeld mit Klee zu besäen, und so allmählig die Brache abzuschaffen. Auch fängt man dafelbit an, Krapp anzubauen. Ungerns Handels- (Apotheken -) und Manufacturpflanzen, vom Herausg.; eine kurze, mützliche, alphabetische Uebersicht, nur manchmal zu kurz und unbefriedigend; doch will der Vf. auf einzelne merkwürdigere Pflanzen zurück-

die deutschen, ungr. flav. Benennungen zweckmäsig beygebracht: S. 224. Zwetschken oder Pflaumen-branntwein wird nicht hur im Banat und Slavenien, fondern auch in Saros, Neutra if. I. w. bereitet. Wo findet man in Ungern Turras? vom Herausg. beantwortet, nämlich vorzüglich bey Pecklin und Telkebanya in der Nachbarschaft der Opalgruben, dann zwischen Parad und Erlau. Der Herausg. empfiehlt Versuche damit zum Wasserbau. Vorläung sollte man Proben von Tarras aus Andernach mit dem ungrischen vergleichen. Nach der Abkandlung vom Anbau des Mays oder türkischen Korns will der Herausg. die Stängel, lo wie die Früchte der Rolskastanie zur Pottasche benutzt wissen. In dem Auffatze über die Bienenzucht, von H. Z. werden mit Recht die Strohkörbe anempfohlen, und andre nützliche Lehren ertheilt: dass when die Bienenzucht vorzüglich auf Bergen und bey Wäldern gedeihe, widerlegt die Erfahrung nicht nur aus der Lüneburger Haide, sondern auch im Bekescher-Comitat (Zeitschrift von Schedius IV. S. 242.). Unter dem Titel: Anleitung zum Studium der Ockonomie, theilt der Herausg. ein Verzeichnis ausgewählter aus- und inländischer Bücher über die Landwirthschaft mit. Andr. Sholka: Vorschlag, durch Monographien der vaterkindischen Literatur aufzuhelfen, besonders den Schulmännern höherer Classen vorgelegt. Der Vf. wünscht bey den Schulen die Einführung von Gelegenheits-schriften und Programmen; worin sich nach Böttiger's. Gedike's und Heyne's Beyspiel manches Nützliche sagen lässt. Der Vorschlag ist bekanntlich beym Herrmans ftädter evangelischen Gymnasium schon realisirt. Sechferley Insecten als Mittel gegen Zahnschmerzen, vom Her; ausg.; wenn nämlich keine merkliche Entzündung und Eiterung vorhanden ift.

März-Heft. Bey Anzeige dieses Hests übergeht Rec. mehrere Auflätze über Gegenstände, die in Deutschland aus andern Quellen bekannt find, als über den Perkinismus (mehreres darüber ist aus dem Hufelandischen Journal beygebracht) - über die Schafzucht der Engländer (ein Auffatz des D. Laubender in den Annalen der Gewerbkunde), von der Appretur der Leinwand in Schlessen (aus dem Journal für Fabriken), ferner die Beschreibung der Soda-Seen im Biharer Comitat, von Rückert (hier eingerückt aus v. Crells chem. Annalen, mit einem kurzen Epilog des Herausg.), den Auffatz über den Kaffee, und den Beytrag zur Geschichte des Wachses. Hin-gegen wähnt Rec. als vorzüglich den Aussatz über die Schafzucht in einigen Comitaten über der Donau, von einem praktischen Oekonomen, der sich S. F. v. T. unterzeichnet. Der Vs. bemerkt: dass für das gebirgigte Nord-Ungern die spanische Schafzucht nicht un-bedingt zu empfehlen und die hier übliche Zucht des gemeinen Schafs (ovis firepficeros Linu.) nicht zu ta-deln sey, bey dessen Benutzung es mehr auf das Fleisch und den Käse, als auf die Wolle abgesehn ist. Er ruft den übertriebenen Verbesserern mit Recht zu: Non omnis fert omnia tellus. - Eperies nach der Feuersbrunft vom J. 1788., von Sennovitz. Noch immer las

Rece hier nichts von Einführung der Dachziegel statt der Schindeln. Ueber das Buchen Oel, von S. T. (he-Schodik). Bey der Gelegenheit erfahren wir, dass Hr. Eger in Pelth eine wohleingerichtete Oelmühle errichtet habe, in der er alle Arten Samen leicht enthülsen kann; er liefert vorzüglich Rubsamen - Oel. Rec. wünschte in diesem patriotischen Wochenblatt auch einen gründlichen Aufsatz über das Leinöl, welches in Ungern häufig mit Sauerkraut und durchgedrückten Erblen genolfen wird, in technologisch, mercantilischen und medicinischen Rucksichten zu lesen. Ein Hr. F. in Esseg theilt seine Erfahrung über den Anbau der Erdnuß (Arachis hypogase) mit; das Oel davou habe einen an Bohnen erinnernden Geschmack; die Pflanze gedeihe am besten in einem fetten, etwas sandigen Boden. Eben derfelbe empfiehlt die neue Art. die Grundbirnen (folamim tuberofum) durck Einlegung der Erdepfelaugen anzubauen. Den Auflatz über den Reift, bau, welcher aus der Oberdeutschen Zeitschrift für Land - und Hauswirthe entlehnt ist, begleitet der Vf. mit einem Zusatz, worin er über den Reissbau in der Tomeler Gespanschaft nähere Nachrichten wünscht, Diese wünscht auch Rec., dem es bekannt ist, dassdie drey Gespanschaften des ehemaligen Temesvarer Banats im J. 1801. ungefähr 17 - 18000 Centner Reifs geliefert haben, wovon ein Theil auch in die Türkev abgesetzt wurde, weil Aegypten damals von den Franzosen besetzt war. Die fallche Angabe der Oberdoutsoben Zeitschr. S. 377., dass die Rensärnte im Banat in die Mitte des Decembers falle, ist dahin zu berichtigen, dass sie schon vom Aufang bis zur Mitte des Septembers statt findet. Die vorzüglichsten Reissplantagen bestanden im J. 1801. zu Detta (Eigenthümer war ein Piemonteler Baldi, Arendator Paul Arizi, 200 Joch schwarzes Sandland waren mit Reiss angebaut; 300 Cninr. Auslaat gaben 7-8000 Cninr. Reis); zu Omor (der erste Pflanzer war hier der Italianer Limoni), zu Gattai (hier find zwey Reissplantagen, wovon eine von einer Gesellschaft Wiener Kauf-leute basessen und durch Hn. Oberreiter dirigirt wurt de - sammtliche drey Plantagen liegen am Bersavastusse) und zu Vj Pets (im Torontaler Comitat am Temesstusse dem Hn. v. Karefzturi gehörig). Sach-kenner versicherten dem Rec., dass besonders die Ufer der Maros zur Anlegung von Reilsplantagen mit Erfolg benutzt werden könnten, Hec. wünscht dieser Zeitschrift, die für Ungern nützlich, und auch den Ausländern interessant zu werden verspricht. eine ununterbrochene Fortletzung.

## JUGENDSCHRIFTEN.

STOCKHOLM: Prospectus till en my A. B. C. Bok af S. D. Flintenberg. 1802. 8 S. 8. — A. B. C. Bok. 1802. 144 S. 8. mit einem Kupferstiche, welcher 36 Figuren enthält. — Anvisning, att lära barn safva och läsa. 1803. 96 S. 12.

Der Vf. dieses Prospectus zu einem neuen A. B. C. Buche, des A. B. C. Buchs selbst, und der Anweisung, die Kin.

der buchflabiren und lefte un ibhnen; Hr. J. D. R., Königh. Expeditions - Secretar und Mitglied der Akademie der schönen Wissenschaften q. s. w., verbindet mit dem Gebrauche der besten ausländischen Bucher in dielem Fache; eigenes Nachdenken und vorzüglich eigene häusliche Erfahrung; und glaubte daher, seinem Vaterlande auch nach den Elementarbüchern, welche die Gesellschaft Pro Fide et Christianismo und die Bischöfe Tengström und Möller herausgegeben haben, durch die von ihm vorgeschlagne Lese-Methode nützlich zu worden. - Der Nutzen derfelben be-(teht feiner Meynung nach darin, dass: 1) die Mühe des Lehrers am ein merkliches erleichtert wird; 2) durch eine fortschreitende Folge von Wörtern, die Kinder ohne große Schwierigkeit buchstabiren und lesen, lergen; 3) Kenntnis von den besondern Theilen und Beugungsarten der Sprache erhalten; und 4) unter der Uebung des Lesenlernens zu Kenntnissen der im allgemeinen Leben vorkommenden Wörter gelangen, und dadurch ihre Begriffe bereichern und berichtigen können. - Gewils ist der Vf. genauer, als seine Vorgänger in Schweden, den mechanischen Gesetzen der Sprache gefolgt. Das Wort besteht aus einer, zwey, drey und mehrern Sylben; jede Sylbe hat mehrere oder wenigere Buchstaben; die Buchstaben find wiederum zu einem leichtern oder härtern Laute vereinigt; und endlich weicht die Rechtschreibung gewiller Wörter mehr oder minder von der eigent-lichen Aussprache der Buchstaben ab. Weiter geht durch Veränderung einiger Buchstaben der Singular zum Plural, ein unbestimmtes Wort zu einem bestimmten, ein Tempus zu einem andern, und das alles fowohl in regel- als unregelmässigen Wörtern, über, Auf alles dieses hat der Vf. Rücksicht genommen. Das Lesen wird dadurch nicht allein für Kinder erleichtert, sondern auch der Grund zu einer grammatischen Kenntniss gelegt. Erdichtete Sylben brauchen hier die Kinder nicht zu lernen, sondern bloss wirkliche Worte, welche in der Sprache vorkommen. Der Vf. missbilligt nicht das Buchstabiren; er sieht es vielmehr für die richtige Aussprache der Wörter und die Rechtschreibung derselben als nützlich an. Die Absicht der, dem A.B.C. Buche beygefügten Riguren ist keineswegs, den Kindern das Alphabet dadurch beyzubringen; sondern theils ihnen einen allgemeinen Begriff von den in der Natur und in dem gesellschaftlichen Leben vorkommenden Dingen zu geben, theils sie anzugewöhnen, die Figuren mit den wirklichen Dingen zu vergleichen. Eine classificirte Chrestomathie von Wörtern leitet die Aufmerkfamkeit, des Kindes auf die für das allgemeine Zufammenleben nethwendigen Gegenstände, und giebt ihm Anleitung, seine Begriffe zu ordnen, wohey ein Lehrer Gelegenheit bat, ihm mündlich werschiedene Belehrungen mitzutheilen. Es würde auch feinen Nutzen haben, wenn ältere Kinder, die in den Schulen schreiben lernen, angehalten würden, dieses Wörter - Verzeichnis abzuschreiben; selbst für diejenigen. welche richtig das Schwedische erlernen wollen, and diese Kinderbücher nützlich.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 21. August 1804

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Tübingen, b. Cotta: Magazin für chriftliche Dogmatik und Moral, deren Geschichte und Anwendung im Vortrag der Religion. Herausgeg. von D. Joh. Friedr. Flatt, Prof. der Theol. in Tübingen. Achtes Stück. 1802. 206 S. (20 gr.)

gen. Achtes Stück. 1802, 206 S. (20 gr.)
Ebendasselbe, fortgesetzt von Friedr. Gottlieb Sässkind,
Prof. der Theol. in Tübingen. Neuntes Stück.
1803. 219 S. Zelmtes Stück. 1803. 220 S. gr. 8.
(1 Rthlr. 16 gr.)

ie Aenderung in der Direction dieles Magazins, welche Hr. Prof. Sußkind mit dem neunten Stücke übernommen, hat weder an dem Plane und der Tendenz, noch an dem Werthe dieser Zeitschrift etwas geändert; und Rec. findet keine Veranlassung, von dem allgemeinen Urtheile etwas zurückzunehmen, das er im Jahrg. 1801. der A. L. Z. Nr. 362. mitgetheilt hat. Vielmehr fühlt er sich gedrungen, die Erinnerung zu wiederholen, dass für jeden, der über die cinander widerstreitenden theologischen Behauptungen unserer Tage nicht einseitig urtheilen will, die Bekanntschaft und selbst das Studium dieses Magazins nothig sey, und dass es keinem Gelehrten, dessen Meinungen hier in Untersuchung genommen werden, frey stehe, sie zu wiederholen, ohne von den Einwendungen gegen sie Notiz zu nehmen, wenn er anders für sein Publicum die gehörige Achtung hat. Unter den größten protestantischen Theologen ist nicht Einer, der sagen könnte: Das sind die Männer nicht, die sich mit mir messen dürften, oder die Gründe nicht, die meine Aufmerksamkeit verdienten. Junge Theologen, zu welcher Partey fie sich auch neigen mögen, finden hier über mancherley sehr erhebliche Gegenstände Untersuchungen, die sie, mit folcher Gründlichkeit und mit folcher Gegeneinanderstellung der Gründe und Gegengründe concentrirt, anderwärts so leicht nicht finden dürften. — Dass alle Auffätze fich am Werthe ganz gleich seyn sollten, ist nicht zu verlangen; rühmlich genug, dass kein schlechter sich unter sie verirrt hat. Vielleicht bezeugen das schon folgende Auszüge.

Achtes Stück. I. Etwas über Matth. 14, 22—33. und über des Hn. D. Paulus Erklärung von dieser Schriftstelle. Lavaters Manen geweihet von Johannes Schulthess. Das Gehen Jesu suf dem Meere, und das Hingehen Petri zu Jesu, wird hier gegen das Gehen Jesu an dem Meere und gegen das Hinschwimmen Petri zu ihm vertheidigt. Es kommt dabey hauptsächlich darauf an, ob v. 26. ιδοντες αυτον επι την θαλασσαν περιπατουντα hei-

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

ssen könne: wie er so herumging, sahen ihn die Jünger über den See hin; und ob v. 29. καταβας απο του πλοιου πεςιεπατησεν επι τα ύδατα heißen könne: er lief im Schiffe herum, um (an einer bequemen Stelle) herabzusteigen, und über das Wasser (durch Schwimmen) zu Jesu zu kommen. Hr. Sch. zeigt, dass iden επι την θαλ. etc. nichts anders heißen könne, als: auf den See hin sehen, jemanden auf dem See sehen; und dals καταβας nicht = καταβησομένος leyn könne, dals an ein Herumlaufen auf dem Nachen, um einen Platz für einen Sprung zum Schwimmen zu finden, gar nicht zu denken ley, sondern das καταβα; περιεπατησε heilsen müsse: er stieg in den See hinab, und ging auf demselben. [Hr. Sch. hat darin unverkennbar Recht, und die gelehrte Gründlichkeit, mit der er beweift, dass er Recht hat, macht seine Abhandlung für den Exegeten wichtig. Aber bedauern müssen wir, dass er sich durch seine Achtung für den sel. Lavater gegen Hn. D. Paulus aufbringen liefs, und von diesem würdigen Gelehrten und seinem schätzbaren Commentar viel zu herabwürdigend spricht. Wann werden doch einmal die Gelehrten einlehen, dass fie durch leidenschaftliche Vertheidigungen und Bestreitungen sich und der Sache, über die sie streiten, schaden?] - II. Warum haben nicht alle Evangelisten, und besonders die nicht, die Apostel waren, die Himmelfahrt Jesu ausdrücklich mit erzählt? Sie reden von seiner Erhöhung zur Rechten des Vaters; Johannes führt Ankundigungen Jesu selbst von seinem zu erwartentenden Aufsteigen zu seinem Vater an; warum sprechen also gerade die zwey Apostel, die uns Evangelien hinterlassen haben, nicht von seiner Himmelfahrt? Wohl schon darum, weil dieses Factum nicht mehr nothwendig zu ihrem Zwecke, Jefum als den wahren Messias darzustellen, gehörte; hauptsächlich aber darum, weil die Erhöhung Jesu zu Gott sich nicht durch das Zeugniss von seinem sichtbaren Emporschweben, von seiner Einhüllung in ein Gewölke, hinlänglich bekräftigen lies. Die Mittheilung der von ihm verheißenen höhern Geistesgaben, die auch Petrus (Ap. Gesch. 2, 33.) mit dem Erhöhen zur Rechten Gottes in Verbindung bringt, machte den eigentlichen Beweis aus; und diese gehörte nicht mehr in die Lebensgeschichte Jesu. — Aber warum erzählen doch Marcus und Lucas diese Begebenheit? — Ob sie Marcus erzählt hat, ist so zweifelhaft, als die Aechtheit der letzten Verse des letzten Kapitels seines Evangeliums: und Lucas, dessen erklärte Absicht es war, seinem Theophilus eine vollständige Nachricht von Jesu zu geben, erzählt zwar die Himmelfahrt am Ende seines Evangeliums; dass aber auch Er gefunden, dieses Er-

eignis gehöre eigentlicher in die Geschichte der Fol- stellen, da er mit dem Urtheil der Kirche, der er für gen des Erdenlebens Christi, erhellet daraus, dass er, es in der Ap. Gesch. nicht nur nochmals, sondern da erst mit mehreren Umständen erzählt. — III. Ueber den Kanon des Eusebius, von M. C. Ch. Flatt. Beschluß von St. 7. Num. VI. Hiermit beschliesst Hr. Fl. die im siebenten Stück angefangene schätzbare Abhandlung (f. A. L. Z. 1802. Num. 86.). Ihn beschäftigt hier die Frage: giebt uns Eusebius, H. E. 3, 25., blos den Kanon seiner Kirche, oder trägt er blos die in den christlichen Gemeinden herrschende Meinung vor, so dass man aus dieser Relation nicht auf sein eigenes Urtheil schließen Jarf? Er beantwortet diese Frage fo: Eusebius giebt uns sein eigenes Urtheil, welches er auf die Schriften der kirchlichen Schriftsteller grünslet (nicht auf die mundliche Ueberlieferung) [diess beweist der Vf. überzeugend], so dass er, theils wegen des Stillschweigens dieler Schriftsteller, theils wegen ihres Widerspruchs und der Gründe desselben, die Kanonicität mancher Schriften problematisch findet, und andere, die er Ketzern zuschreibt, für ganz verwerflich erklärt. Dieses Urtheil des Eusebius ist uns wichtig; denn man kann ihm, ungeachtet seiner Nachlästigkeiten im Vortrage, keine solche Nachläffigkeit und Unbeständigkeit vorwerfen, die seinem Urtheile das Gewicht benähme. [Diese Abhandlung ist mit eben dem Scharssinne und der Genauigkeit geendigt, mit der fie angefangen war; doch hat sie uns nicht ganz befriedigt. Es ist hier nicht der Ort zu einer durchgeführten Untersuchung über diesen Gegenstand; aber darlegen können wir doch unsere An--ficht. — Die Kirche des Eusebius hatte, wie die andern, ihre libros ενδιαθηκους. Unter diesen waren manche, die Eusebius aus dem Kanon seiner Kirche wegzubringen, oder deren apostolisches Ansehen er wenigstens zweiselhast zu machen wünschte. Daher die von dem Vf. (S. 77.) bemerkten Imperativen; und darum fand es Eusebius nothwendig; die Antilegomena - beltimm't anzugeben (αναγκαιως δε και τουτων δμως τον - καταλογον. πεποιημεθα). Nicht darum war es ihm zu thun, feine Urtheile durch die Zusammenstellung der · fämmtlichen Antilegomenen bekannt zu machen, sondern durch sie auf seine Kirche zur richtigern Bestimmung ihres Kanons zu wirken. Aus dieser Ansicht erklärt sich die vermeynte Nachlässigkeit oder Unbeftändigkeit, die der Vf. in einigen Punkten zugiebt. Er giebt nicht die Zahl der Briefe Pauli an; fagt nicht, ob der Brief an die Hebrüer darunter gehöre. Seine Kirche zählte eben diesen Brief zu den Briefen Pauli; aund daran that sie, nach seinem Urtheil, recht; denn er hielt ihn für eine griechische Uebersetzung des he--bräischen Paulinischen Originals, 3, 38. Origenes hielt ihn nicht dafür, und Eusebius konnte auch nicht meynen, er habe ihn dafür gehalten; denn er führt ja 6, 25. diese Worte des Origenes an: τα μεν νοηματα του αποστολου εστιν. ή δε Φασις και ή συνθεσις απομνημοψενσαντος τινος τα αποστολικά, και ώσπερει σχολιογραφησαντος τα ειρημένα ύπο του διδασχαλου. Der Brief war ein Antilegomenon, 6, 13.; aber er hatte nicht Urlache, ihn hier unter die Antilegomena zu

ein Homologumenon galt, zufrieden war (vgl. S. 87 fg.). - Des ersten Briefs des Clemens gedenkt er night, weil ihn die Gemeinde nicht im Kanon hatte, in dem er ihn auch nicht haben wollte (f. A. L. Z. 1802. N. 86. S. 687. und vergl. den Vf. S. 90.). - Den zweyten und dritten Brief Johannis zählt er unter die Antilegomena, weil er es aufs wenigste für ungewis hielt, ob sie vom Apostel oder dem Presbyter Johannes seyen, und weil sie auch, ihrer Kurze wegen, so wichtig nicht waren (S. 90 fg.) - Ueber die Apokalypse drückt er fich so schwankend aus, weil er sie nicht aus dem Kanon auszuschließen wagte, da sie wahrscheinlich bey seiner Kirche in der größten Verehrung stand (\$.94), und keine Schriftsteller der zwey ersten Jahrhunderte gegen sich hatte; doch giebt er zu erkennen, dass ihr apostolischer Ursprung so gewiss nicht sey, wie er sie denn auch selbst für ein Werk des Presbyters Johannes hielt, 3,39. (vgl. S. 92 fg.) — Das Evangelium der Hebraer scheint die Kirche neben dem griechischen, Matthäus im Kanon gehabt, und wohl für den vollftändigern Matthäus gehalten zu haben. Eusebius er-innert also, dass auch dieses von einigen für unächt erklärt worden. Allerdings ist er kurzer dabey, als man wünschen möchte; aber vermuthlich war er selbst über dessen Aechtheit noch ungewiss, und hielt wohl die Aechtheit für wahrscheinlicher (S. 95 fg.).] -IV. Etwas über die Principien a priori und a posteriori, durch welche man das Locale und Temporelle von der all gemeingültigen Lehre in der christlichen Offenbarungsurkunde scheiden will, aus dem Standpunkte des Offenbarungsgläubigen; von Wilh. Tob. Lang. Der Beschluß von Num. I, im 7ten Stück. Wir beziehen uns bey dieser Abhandlung auf das, was schon 1802. Nr. 86. von dem Anfang gelagt worden ist. Nur missfen wir hinzusetzen, dass unser damaliger Wunsch in in der gegenwärtigen Fortsetzung eingetroffen ist. Es wird nämlich von S. 119. an wirklich eine Widerlegung der Accommodations · Hypothese im Allgemeinen versucht. Wir können nicht sagen, dass sie uns Genüge gethan habe. Bey der Unterluchung muß in die Beschaffenheit und Ausdehnung oder Beschränkung der Pflicht der Wahrhaftigkeit viel tiefer, und ohne Hinficht auf die im Streit liegende Anwendung dieser Pflicht, eingegangen werden. Vielleicht geschieht diess in einem der künftigen Stücke. V. Apologie des Wunder- und Offenbarungs-Glaubens, gegen die Abhandlung eines ungenannten Verfassers in Henke's Neuem Magazin Bd. I. St. 3. Von Hünerwadel. Ein recht sehr guter Aufsatz. Wir erinnern uns nicht, die Schwäche der philosophischen Angriffe auf diesen Glauben sonst irgendwo so hell ins Licht gesetzt gefunden zu haben.

Neuntes Stück. I. Beytrag zur Vertheidigung der Aechtheit des Evangeliums Johannis, in Beziehung auf die Schrift: "Der Evangelist Johannes und seine Ausleger vor dem jungsten Gericht. 1801. 8." Von Prof. Sußkind. Die Behaupfung dieses Vfs., dass nicht der Apostel Johannes, sondern ein Judenchrist aus Kleinasien oder Alexandrien im zweyten Jahrh. dieles Evang. verfalst

habe, wird hier von Hn. S. nach allen ihren Gründen geprüft und widerlegt — mit einer Geduld, deren die kecke Oberflächlichkeit dieses jüngsten Richters kaum werth war. Daher find einige Ausführungen mehr für diesen Richter, als für andere Leser, belehrend. Aber dagegen verdanken wir ihr auch manches allgemein Belehrende, und vorzäglich eine sehr schätzbare Untersuchung, welche der Einwurf veranlasste, dass die Tradition anfänglich auch andere entschieden unachte Schriften für ächt apostolisch ausgegeben habe. Hr. S. trägt die Stellen zusammen, in welchen Irenäus, Tertullian, Clemens von Alexandrien, Origenes und Eusebius von erweislich unächten Schriffen des alten und neuen Testaments sprechen, und zeigt, dass sie nicht alle ihnen bekannte Schriften dieser Art. fondern nur einzelne als ächt annahmen und brauchten, und mehrere als unächt verwarfen oder bezweifelten; dass sie selbst die, welche sie als ächt annahmen, doch keinesweges den Homologumenen gleich setzten; dass überhaupt von den apokryphischen Schriften des N. T. durch das ganze ate und 3te Jahrhundert keine in der Kirche allgemein, mehrere derselben aber gar nirgends, öffentlich und von kirchlichen Schriftstellern als ächt angenommen waren; dass man bey der Annahme und bey der Verwerfung prüfend zu Werke gegangen, und dass also die Homologumenen nicht hätten Homologumenen werden können, wenn sie solche Grunde, wie die Antilegomenen und Apokryphen, gegen sich gehabt hätten. — H. Noch etwas über die moralische Möglichkeit der Aufhebung verdienter Sündenstrafen, als Nachtrag zu der Abhandlung über diefen Gegenstand im ersten Stück, von Prof. Suskind. Hr. S. setzt hier seine frühere Abhandlung mehr ins Licht, und vertheidigt sie gegen einige Einwürfe. Er beweist zuerst im Allgemeinen, dass, unter der Bedingung der Besserung, eine Aufhebung verdienter Sändenstrafen moralisch möglich ist. Der höchste Endzweck der moralischen Weltregierung ist die Moralität aller vernünftigen Geschöpse; die Vertheilung der Glückseligkeit oder Unglückseligkeit an sie ist nur ein untergeordneter Endzweck. Wenn also der höchste Endzweck dadurch, dass den Gebesserten ihre verdienten Strafen erlassen werden, vollständiger erreicht wird, als er es durch die unnachlassende Verhängung werden würde; so ist die Erlassung moralisch nothwendig; und da das Antecedens für möglich erklärt werden muß, fo muss es auch das Consequens. [Rec. sicht aus diefer Darstellung, dass er, bey der Beurtheilung des
Aussatzes im ersten Stück (A. L. Z. 1801. Nr. 364 S.
670.), die Meinung des Vfs. von dem hochsten Endzweck der moralischen Weltregierung nicht richtig aufgefasst hatte.] Nun wird noch besonders gezeigt, dass, ungeachtet der Erlassung, dennoch das Gesetz der Gerechtigkeit angewandt, und jeder Strafwürdige, der Gebesserte wie der Ungebesserte, nach dem Grade seiner Würdigkeit behandelt werden könne. Es ist nämlich nicht erweislich, 1) dass dem Maximum der Immoralität gerade das Maximum von physichem Uebel, dessen endliche Subjecte einer gewissen Klasse

empfänglich find, entsprechen muste; 2) dals die Gebesterten bey der Austheilung der Strafen als solche, behandelt werden mülsten, die mit den Ungebesserten zu Einer Klasse gehörten, sondern dass für jene ein kleineres Maximum von Strafe, als für diele, zum Maassstab der Bestimmung aller Grade von Strafen festgesetzt seyn könne. - Die Methode, deren fich der Vf. hiebey bedient, ist völlig die, nach welcher Hr. D. Flatt im zweyten Stück Nr. II. erwiesen hat, dass den Gebesserten ein ihre Würdigkeit übersteigender Grad von Glückseligkeit zugetheilt werden könne. Wir können also über die Ausführung des Beweises auf unsere Anzeige im Jahrg. 1801. Nr. 364. S. 670 fg. verweisen. Aber wiederholen müssen wir hier die damals gemachte Erinnerung, dass uns die christliche Offenbarung eine ganz andere Ansicht der moralischen Weltregierung zu geben scheine, bey welcher (Ansicht) eine so mühlame Berechnung der Grade der Strafen ganz unnöthig wird. Die Moralität der vernünftigen Geschöpfe ist allerdings der höchste Endzweck der Schöpfung. Zu ihr erzieht der Schöpfer die vernünftigen Geschöpfe alle. Deswegen wird er eben den Christen als Vater dargestellt. Zu den Erziehungsmitteln gehört Unglückseligkeit. Diese trifft also die Unmoralischen so lange, bis sie den Grad von Besserung erreicht haben, von welchem an ein Rückfall ihnen real-unmöglich ist, wiewohl er, ihrer Willensfreyheit wegen, idealisch (absolut) möglich bleibt. Von diesem Punkte an ist an Strasen nicht mehr zu denken; wie denn kein guter Vater zu strafen fortfährt, wenn er seinen Endzweck, die Besserung, an dem Kinde erreicht hat. Bis zu diesem Punkte trifft jeden Zögling genau so viel Unglück (nicht mehr, nicht weniger), als zu seiner Besserung nothwendig ift; und follten andere Zwecke Gottes die Auflegung eines größern Antheils von Unglück nöthig machen, so würde der Ueberschuss dem Leidenden ersetzt werden. Darin besteht die Gerechtigkeit des Vaters. Indessen können diese schmerzlichen Erziehungsmittel allerdings auch als Strafen angesehen werden; denn sie sind durch die Immoralität, aus der sie herausführen sollten, vordient; und sie find, auch in dieser Hinficht, gerecht. Daher kann auch, durch eine Accommodation, von ihnen als Strafen gesprochen werden. Und eine Accommodation muß in dem, was uns das N. T. von den Strafen der im Erdenleben Ungebesserten sagt, angenommen werden, wenn man auch nicht in die Anficht des Rec. fondern in die des Vfs. eingeht. - III. Einige Bemerkungen über die psychologisch historische Erklärungsart der neutestamentlichen Wunderbegebenheiten, von W. T. Lang. Fortgeletzt im zehuten Stück, Nr. IV. Sehr gut bestimmt der Vf. im Eingange das Eigenthumliche dieser Erklärungsart in ihrem Gebrauche zur natürlichen Erklärung der Wunder. Sehr gut ist auch das Unstatthafte derselben in den von ihm gewählten Beyspielen gezeigt, so dass wir ungern schon den Beschluss dieser Abhandlung für das eilfte Stück angekündigt gelesen haben. - IV. Ueber das Verhältnis der Erzählung von der Wache am Grabe Jefu

zur Wahrheit seiner Auserstehung. Sehr befriedigend wird zuerst das Moment dieser Erzählung, unter Voraussetzung ihrer Wahrheit, dargelegt, und dann die Einwürse gegen ihre Wahrheit geprüft.

(Der Beschluss folgt.)

### PASTORALWISSENSCHAFTEN.

HALLE, in d. Renger. Buchh: Liturgie, von P. Breitenstein zu Marburg. 1804. 8 Bog. 8. (10 gr.)

Diese Liturgie enthält recht viel Gutes, nur scheint sich der Vs. noch zu sehr bey den gegebenen Gebeten und Reden, in biblischen und ähnlichen Beschreibungen und Ausdrücken zu gefallen, und hält es für nöthig, seine Rechtgläubigkeit oft beurkunden zu milsen. Er fängt deswegen auch gleich die Vorrede mit der Apologie an: "Eingedenk der apostolischen Worte: Wir sind nicht Herren eures Glaubens, die sich doch wohl jeder Prediger sollte gesagt seyn lassen, hat sich der Vs. für verpsichtet gehalten, dem Lehrbegriff der Kirche, der er dient, getreu zu bleiben." Daher, und weil das Vollz, wie er sägt, daran gewöhnt ist, behält er z. B. Liederverse bey, die wir in einer Liturgie von 1804 nicht gesucht hätten, als S. 46.: "Der ohne Sünde war geboren, trug für uns Gottes Zorn; hat uns versöhnet, dass Gott seine Huld uns gönnet" u. s. w. Unter jene gerügten Beschreibungen und Ausdrücke gehören folgende: S. 9. Sein göttlich Licht und seine ewge Wahrheit bestrahle kräftig unsern Geist. S. 15. Christus nahm menschliche Natur an sich, um uns der göttlichen theilhaftig zu machen. Eben dies S. 78. S. 16. Ge-

heimnis und Dunkel verhüllte lange Zeit die Erde und Gottes Rathschlus in ernstes Gericht. S. 37. Sichtbar strahlt in Christus Gottes Herrlichkeit vor uns vorüber. S. 41. Kein Bann darf uns im Tode schrecken, weil wir den kennen, der uns hat erlöset von aller Sünde und Missethat. S. 70. Weihrauch frommer Gebete steigt zu dir auf, dem Soline, zur Rechten des Vaters erhöht. S. 72. Der Herr ift aufgefahren in die Höhe und hat den Menschen Gaben herabgesendet. S. 78. Gott vollbereite, stärke, kräftige, grunde dich, dass du auf ewig sein seyst, us s. f. Noch gehören unter die Redensarten, die wir mit andern vertauscht zu sehen wünschten, die S. 26.: ein rechtschaffenes Wesen an sich kommen lassen. S. 29. Wir fäumten uns, Gottes Willen zu vollbringen. S. 31. Wir kommen mit dem, was wir für Gott thun follten, so oft in Rückstand. S. 74. Die Bahn des Christenthums mit verziehenem Straucheln durchlaufen. S. 92. Die Verlobte, die sinnend erwägt, u. m. Diese und ähnliche Flecken abgerechnet, verdient die Breitensteinische Liturgie als liturgisches Musterbuch, oder praktische Anweisung, wie man bey liturgischen Handlungen und der öffentlichen Gottesverehrung reden, beten u. f. w. foll, empfohlen und benutzt zu werden. Sie hat folgende Rubriken: Liturgie für den Sonntag Vormittags und Nachmittags; für die Adventssonntage; für die Passionntage; für das Weihnachtsfest; für den Neujahrstag; für den Charfreytag; für das Ofterfest; für den Confirmations. und Communionsonntag; für den Himmelfahrtstag; fürs Pfingstfest; Taufact; Wöchentliche Betstunde; Tranungsact; Monatlicher Bettag; Allgemeiner Danktag. Begräbnisact.

#### KLEINE SCHRIFTEN

LITERATURGESCHICHTE. Hamburg u. Altona, b. Vollmer: Johann Georg Busch's Leben, Charakter und Verdienste, nebst einer Rurzen Krankheitsgeschickte. Seinem Andenken, seiner Familie und seinen vielen Freunden gewidmet. 1801. 02 S. S. — Was irgend zur Erhaltung des Andenkens an einen so würdigen, einsichtsvollen, thätigen und höchst wohltätig wirkenden Mann, wie der verstorbene Pros. Busch in Namburg war, beytragen, und seine vielsachen Verdienste mehr ins Licht setzen kann, das darf sich nicht bloss die Ausmerksamkeit des Literators, sondern jedes Freundes der Menschmerksamkeit des Literators, sondern jedes Freundes der Menschmer Erfahrungen eine aussührliche und sehrreiche Selbstbidgraphie geliesert; sie betrifft aber großentheils nur seine frühern Lebensjahre, hauptsächlich die Rildung seines Geistes, den Gang und die Richtung seiner Wirksamkeit. Die vorliegende Denkschrift ersüllt zwar nicht die Forderungen, welche man an eine vollendete Composition dieser Art machen

kann; sie scheint mehr nur eine bald nach B's Tode, ohne große Sugsalt sür Anordnung und Schreibart, entworsene Auszeichnung solcher Umstände und Erinnerungen zu seyn, die sich meistens auf seine letzten Lebensjahre beziehen. Aber dieser Entwurf verräth doch durchgehends, dass der ungenannte Vf. mit dem tresslichen Manne, wenigstens in dieser letzten Periode, genau bekannt war, und wahrscheinlich mit ihm in naher Verbindung stand. Die besonders behandelten Gegenstände sind: Busch's Kenntnisse im mathematischen und historischen Fache; seine Verdienste um die Handlungswissenschaft, und Kenntnisse darin; sein Bestreben, andern Menschen auch im Stillen und ausser seinen Schristen nützlich zu werden; seine besondere Herzensgüte; sein unvergessliches Verdienst um das musterhafte hamburgische Armenwesen; seinen angenehmen und belehrenden Umgang; seine fortwährende literarische Thätigkeit während seiner salt gänzlichen Blindheit; seine letzte Krankheit, und seinen Tod.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 22. August 1804.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Tübingen, b. Cotta: Magazin für christliche Dogmatik u. s. w. Von D. Joh. Friedr. Flatt. Fortgesetzt von Friedr. Gottl. Süßkind u. s. w.

(Beschluss der in Num. 240. abgebroohenen Recension.)

ehntes Stück. I. Etwas Aber die neuern Ansichten der Stelle Joh. 1, 1 - 14., von Pr. Suskind. Es wird I) gezeigt, dass in dieser Stelle nicht bloss von einer ähnlichen Einwirkung der personificirten Kraft and Weisheit Gottes auf Jesum die Rede sey, wie, wenn auch in geringerm Grade, auf die Propheten; dass also durch sie Jesus nicht bloss als ein von Gott im höchsten Grade erleuchteter und geliebter Welle und Religionsstifter bezeichnet werde. Johannes kann bier nicht der Philonischen Vorstellung von einem aus Gott emanirten und in eine Hypostale verwandelten Logos widersprechen wollen, noch weniger einer ähnlichen Vorstellung, die in dem mann der Thargumim, oder in den Apokryphen läge, denn fie lag wohl in beiden nicht. V. 9 fg. ist nicht δ λογος, sondern 70 pm, das Subject, und unter diesem kann nicht mehr eine personisicirte Kraft Gottes, sondern es muss Christus, als ein concretes Subject, verstanden werden, und eben deswegen auch v. 4 5. Wenn v. 14. 6 λογος σαςξ εγενετο heisst: der Logos wurde Mensch; so kann dadurch nicht eine blosse Einwirkung einer göttlichen Kraft auf Jesum ausgedrückt werden: denn weder die gnostische, noch die höhere kabbalistische Theologie der Juden (ihrer herrschenden Ansicht nach) erlaubten sich solche harte Personificationen; sie stellten die göttlichen Eigenschaften und Kräfte nicht bloss allegorisch, sondern eigentlich, als ausströmend aus der Gottheit, dar. 2) u. 3) Johannes konnte aber auch nicht den Logos als eine 'emantrie und hypostasirie Person aufstellen, weder aus Accommodation, noch nach seiner eigenen Ansicht. Eine Accommodation ist um so weniger anzunehmen, da es unerweislich ist, dass schon damals die Meinung verbreitet gewesen sey, die Sephiroth würden, als emanirte Eigenschaften Gottes, mit dem Messias verbunden seyn, und eben so unerweislich, dass in die Apokalypie Vorstellungen, aus dem Eigenthümlichen der Kabbalistik geschöpst, aufgenommen worden seyen. [Auf diese (S. 59-72.) höchst scharffinnig und gründlich ausgeführte Untersuchung müssen wir vorzüglich ausmerksam machen.] Das aber Johannes selbst eine solche Vorstellung erfunden und geglaubt haben sollte, darf für ganz undenkbar erklärt werden. 4) Nun bleibt denn, unter der Voraus-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

setzung, dass der Logos v. 1. die Kraft und Weisheit Gottes sey [eine Voraussetzung, die der Vf. nur problematisch zu setzen scheint], nur folgende Erklärung übrig. In den drey ersten Versen müssen Antithesen gegen den cerinthischen Demiurg, der von Gott getrennt und mit ihm ganz unbekannt seyn sollte, angenommen werden. Die Ideenreihe ist dann diese: v. 1—3. "Beym Anfang der Welt wirkte allerdings schöpfertsche Kraft und Weisheit, aber Gott war diese Kraft und Weisheit selbst. V. 4—9. Durch diese Kraft wurde den lebenden Wesen ihr Leben ertheilt, und der Urheber alles Lebens (nicht mehr die Kraft und Weisheit, sondern Christus) war auch der Urheber der geistigen Erleuchtung der Menschheit. - V. 10 -13. In der Welt war er; ihm verdankt diese ihr Daseyn, und doch verkannte sie ihn. - - V: 14. Im Besitz von Gottes Schöpferkraft und Weisheit war ein Mensch, der unter uns Menschen lebte, dessen herrliche Vorzüge, die ihn als einzigen Sohn der Gottheit auszeichneten, wir anschauten; ein Mensch, voll der wahrhaftesten Wohlthaten, die von ihm sich auf die Menschheit verbreiteten." Ueber die Verbindung des Logos mit Jesu werden wir hiedurch bloss so weit belehrt, dass sie nicht eine solche fey, wie die Verbindung Gottes mit andern menschlichen Gefandten von ihm, nicht eine bloss temporäre, sondern die innigste und vollkommenste, permanente, in ihrer Art ganz eigene, eine solche, welche berechtige, Christo göttliche Würde zuzuschreiben, und in ihm die Gottheit zu verehren; eine Verbindung, deren Wirkungen (z. B. in Hinficht auf die Lehre Jesu) so seyen, als wenn die Gottheit selbst in die Sinnenwelt gekommen, und sich physisch mit Jesu zu Einer Substanz vereinigt hätte. - [Uiese Abhandlung ist voll Gelehrsamkeit und Scharssinn. Eine allgemeine Uebereinstimmung der Schristerklärer mit ihr ist freylich nicht zu erwarten; Rec. aber bekennt, dass er den Sinn Johannis von dem Vf. richtig getroffen glaube. Nur in der Erklärung des 14ten Verles kann er dem Vf. nicht beypflichten. Er findet es unnatürlich, dass in den Worten, ο λογος σαρξ εγενετο, ο λογος das Prädicat, und onet das Subject, und dass exevero heilsen foll: er war. Auch fieht er nicht ein, was den Vf. zu dieser Erklärung nöthige. - Wenn der Logos (v. 14 fg.) nicht die abstract gedachte göttliche Kraft und Weisheit, sondern ein concretes Subject ist, mit dem sie vereinigt war; und wenn dieses Subject der Urheber des Lebens (v. 4) und der Schöpfer der Welt (v. 10.) war (wovon man auch in dem eu χωρις αυτου v. 3. einen Wink finden kann, der fich, wie das übrige, auf den cerinthischen Demiurg bezieht, wenn

man es nicht für ganz identisch mit dem di' autou anzusehen geneigt ist): so muss der Logos, welcher Mensch wurde (v. 14), eben dieses concrete Subject göttlichen Kraft und Weisheit, in Jesu Mensch geworden seyn. - Wir wissen aber wohl, dass sich aus so dunkeln Aeusserungen allein kein Dogma affertorisch aufstellen läst; und billigen es daher sehr, dass der Vf. in dieser Stelle mehr negative als positive Belehrungen über die Vereinigung des Logos mit Jelu erkennt.] - II. Ueber die jüdischen Begriffe vom Messas als Weltrichter und Todtenerwecker, und seinem Reich am Ende der Welt. Zur Beurtheilung der Hypothese, daß die Leure Jesu über diesen Gegenstand Accommodation sey. Von Prof. Suskind. — 111. Bemertungen über die Aussprüche Jesu, in welchen er sich die Auserweckung der Todten, das allgemeine Weltgericht und ein Reich am Ende der Welt zuschreibt. Von Ebend. Beide Abtheilungen stehen in der genauesten Verbindung. Vorausgeschickt wird die Bemerkung, dass Begriffe, zu denen eine Accommodation Statt finden soll, Volksbegriffe seyn müssen; dass also zum Beweise gewisse Aculserungen im N. T. seyen Accommodationen nach jüdischen Begriffen, nicht nur der Beweis erfordert werde, dass sie in judischen Schriften ohne entgegenstehende Acusserungen vorkommen, sondern auch der, dass diese Begriffe schon in dem Zeitalter Jesu Begriffe, und zwar Volksbegriffe der Juden gewesen seyn. Der Vf. will aber in der ersten Abhandlung blois die Begriffe, die fich über die genannten Gegenstände in den judischen Schriften finden, sammeln, damit man die Data beyfammen habe, die zur Entscheidung der Frage, ob die Aussprüche Jesu mit den Begriffen dieser Schriften identisch seyn, unentbehrlich find. — Was also I) das Weltgericht betrifft, so ist es durchaus unerweislich, dass die Juden sich den Messias als Weltrichter gedacht haben. Wenn sie von seinem Richten sprechen: so verstehen sie darunter entweder die Behegung der heidnischen Völker auf Erden, oder die Entscheidung der Streitigkeiten unter den Bewohnern seines irdischen Reichs. 2) Die Auferweckung der Todten wird häufig Gott, aber allerdings auch dem Messias, zugeschrieben. Nach Einigen werden blofs die Frommen, nach Andern alle Menschen auferweckt. Die Auferweckung erfolgt nach Mehrern in der Periode des Messianischen Reichs auf Erden, nach Andera erst am Ende desselben. 3) Das Messiasreich, welches nur ein irdisches ist, beginnt mit einer Erneuerung der Welt, welche einen Untergang der bisherigen voraussetzt. Die erneuerte Welt nimmt mit dem Messasreiche ein Ende; denn dieles währet nicht ewig, fondern nur eine bestimmte Periode lang. Dann folgt erst die ewige Seligkeit im Himmel für die Frommen. — Die zweyte Abhandlung beschäftigt sich-mit der Frage: Hat Jesus in den Stellen, in denen man eine Accommodation annimmt, selbst gedacht, und von seinen Zuhörern gedacht und geglaubt wissen wollen, er werde am Ende der gegen wärtigen Welteinrichtung die Todten auferwekken, allen Menschen ihr ewiges Schicksal ertheilen,

und seine Anhänger in einem ewigen seligen Reiche vereinigen? Diele Frage wird bejahet, und die Bejahung durch Untersuchungen aber alle einschlagenseyn; und dieses muss, in seiner Vereinigung mit der den Stellen gerechtsertigt. Vorausgeschickt wird eine nicht überflüsige Bemerkung über den Unterschied zwischen einem bildlichen Vortrage und einer Accommodation. Wer bildlich spricht, will nicht, dass man den eigentlichen, sondern dass man den uneigentlichen Sinn seiner Worte auffasse und für den wahren halte. Wer fich hingegen accommodist, will, dals man den eigentlichen Sinn, der falsche Begriffe enthält, auffalle und für den wahren Sinn halte. Bey jeder Stelle wird nun gezeigt, dass in ihr nicht der bildliche Sinn, den man darin sucht, und noch weniger eine Accommodation liegen könne. [Aber muß nicht selbst der Vf. in einigen Stellen eine Accomma-dation annehmen? Wir glauben mit ihm, dass Matth. 10, 23., 16, 27 fg., 26, 64. (S. 180 fg.) nicht von der baldigen Ankunft Jefu zum Weltgericht zu verstehen seyn; aber konnten seine Zuhörer, bey ihren Messianischen Ideen, sie in seinem Sinne verstehen? Konnte er also wollen, dass fie-fie in diesem verstehen sollten? — Unsers Bedünkens dienen diese Stellen zur Entkräftung des Einwurfs, dass durch Accommodationen immer die irrigen Meinungen befestigt, und die Erkenntnis der Wahrheit erschwert würde. Die Jünger erfuhren in der Folge, dass der Sinn, in welchem sie Matth. 10, 23., 16, 27 fg. genommen hatten, der richtige nicht war. Ihr Glaube an Christum wurde dadurch nicht wankend; ihre irrigen Vorstellungen, die damals noch nicht zu berichtigen waren, berichtigten sich jetzt von selbst. Der Hohepriester und seine Beysitzer konnten durch Matth. 26, 64. sogar in ihrem Unglauben an Christum bestärkt werden. Aber die Auferstehung Jesu und die Erhaltung und Verbreitung seiner Lehre konnte und sollte ihnen die Augen öffnen und ihre Ideen vom Messias berichtigen. Hätte Jesus damals geradezu diesen Ideen widersprechen wollen: was würde er damit bey Menschen ausgerichtet haben, die nicht einmal durch so große Ereignisse auf die Worte, die ihren unrichtigen Ideen fich aupaisten, aufmerklam gemacht wurden?]

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Amsterdam, b. van Es: Verhandelingen, behrooms met den prys van het Legaat van wylen Johannes Monnikhoff. (Abhandlungen, die den Preis des Monnikhoff ichen Legats erhalten haben.) Derde Deels, Vierde Stuk. 1803. XII u. 213 bis 318 S. gr. 8. Mit 2 Kpft. (1 fl. 8 Stüb. holl.)

Mit diesem vierten Stücke ist nun der dritte Band dieser Preisschriften geschlossen. Es enthält erstlich eine gekrönte Schrift über die Vorzüge des einen Leiftenbruchbandes vor dem andern von Aardewyn Nieuwenhuys, Wund - und Brucharzt zu Amsterdam. Die Frage, die er darin beantwortete, war folgende: "Da unter der Menge von Bruchbändern, die man, besonders gegen Leistenbrüche, erfunden hat, die ältern

und einfachern fast alle für unzulänglich gehalten und verworfen wurden, dagegen aber die neuern künstlicher zusammengesetzten sich nicht für jeden Kranken schicken, wovon man die Ursachen theils in der verschiedenen Gestalt des Beckens und des verschiedenen Umfanges der Hüften, theils in der Form des Bruchbandes, sowohl in Ansehung des Riemens oder Bügels, als der Kissen zu suchen hat; so ist die Frage: Giebt es unter den bekannten Leistenbruchbändern eines, welches den Namen des besten verdient? Und wenn es so ist, welches find die Eigenschaften, wodurch es fich vor allen übrigen auszeichnet und emphehlt? Wenn es aber nicht so ist, was mangelt dem besten darunter noch, und welches find die, auf Theorie und Erfahrung fich stützenden Erfordernisse, denen ein solches völlig zweckmässiges Leistenbruch-band Genüge thun mus, wenn es bey Personen von jedem Alter und Geschlechte gehörig Ichliessen, und mit der geringsten Beschwerde getragen werden soll?"

— Hr. N. beginnt mit einer Einleitung, worin unter andern der im J. 1801. von den Administratoren des Monnikhoffschen Legats gekrönten Abhandlung über das Bruchband und dessen Geschichte erwähnt wird, die den durch seine Diff. de Claudicatione auch unter uns rühmlich bekannten Amsterdamer Arzt Dylius zum Vf. hat. Diese Abhandlung ist, wie auch die Administratoren in der Vorrede zu dem vor uns liegenden Stücke erinnern, aus dem Grunde bisher noch nicht im Drucke erschienen, weil der Verleger für die Kosten, welche der Stich von beynahe 100 dazu gehörigen Zeichnungen erfordern würde, noch nicht durch hinlängliche Unterzeichnung gesichert ist. Der auf die Einleitung folgende erste Abschnitt handelt von den schlaffen Bruchbändern. Diele Art von Bruchbänder verwirft der Vf., als unzulänglich und selbst schädlich, ganz und gar, bey Kindern eben so, wie bey Erwachsenen. Er geht hierauf im zweyten Ab-Ichnitte zu den steifen oder mit einem Bügel verschenen Bruchbändern über. In diesem Abschnitte beschreibt Hr. N. einige elastische Bruchbänder, die von Männern, die hierin viel Einsicht und Erfahrung hatten, erfunden wurden, und die fast alle Holländer find. Diese Beschreibung betrifft natürlich die drey Theile, woraus ein elastisches Bruchband besteht, nämlich das Kissen oder die Kissen (Pelotte), in Ansehung des Materials, woraus sie gemacht sind, in Ansehung ihrer Größe und Gestalt, und in Ansehung des Zwischenraums zwischen beiden, wenn ihrer zwey nöthig find. Ferner den Bügel, in Anschung des Materials, der Länge, Breite, Dicke und Gestalt. Drittens die Fortsetzung des Bügels, d. i. den Schlusriemen. In dem drittes und letzten Abschn. macht der Vf. die unumgänglichen Erfordernisse eines mit einem Bügel versehenen Bruchbandes namhaft. Dieser Erfordernisse seven zwey: es musse 1) bey allen Bewegungen und Verrichtungen des Körpers den Bruch oder die Brüche zurückhalten und das Heraustreten verhindern; und dieses sey das vornehmste Erfordernis. 2) Der Kranke mässe es ohne Beschwerde tragen können. Weiter können wir dem Vf. hier nicht folgen.

Ein besonderes Lob wird in Ansehung der Beweglichkeit und Nachgiebigkeit der Kissen demjenigen Bruchbande beygelegt, dessen der Urheber des Legats, der sich in Betreff der Behandlung der Brüche lehr schätzbare Ersahrungskenntnisse getammelt hatte, sich selbst bediente, und welches er in seiner Abh. over de Breuken beschrieben hat. Auch hatte Hr. N. Gelegenheit, von diesem Brucharzte hinterlassene handschriftliche Ausstätze zu benutzen.

Zweytens enthält dieses vierte Stück, als Anhang, das Interessanteste aus drey Abhandlungen, die nicht g krönt wurden. Der Vf. der ersten dieser holländisch abgefalsten Abhandlungen war Hr. Fredrik Jan ter Borgh, Wundarzt und Geburtshelfer zu Groningen. Er hat unter andern auf Javille's bekanntes, in Holland noch wenig in Umlauf gekommenes Werk, Traité des Bandages herniaires, wovon Nieuwenhuys keinen Gebrauch machte, Rücksicht genommen. Die Zeichnung, wodurch Hr. ter Borgh seine Abh. erläuterte, macht hier die erste Kupfertafel aus, und es ist ihr eine Erklärung beygefügt. S. 283. sagt der Epitomator: "Die schlaffen und nicht elastischen Bruchbänder des Paré und anderer werden zwar zum allgemeinen Gebrauche nicht empfohlen, aber doch nach der Meinung und Erfahrung eines Camper und Ulhoorn (des holländischen Uebersetzers der Heisterschen Chirurgie), bey zarten und magern Personen für zuträglich erklärt, so wie das von Camper'n gebrauchte schlasse Bruchband, das an einer eisernen Platte befestigt ist, woran sich eine ungefähr 3 Zoll lange Feder in einem Winkel von 30 Grad und ein von Kork gemachtes Kissen befinden." Hierauf folgt ein Auszug aus einer französisch geschriebenen Abh., deren Vf. sich nicht entdecken wollte. Dieser benutzte, mit Ausnahme der Camper'schen in den Mém. de l'Acad. de Chir. abgedruckten Abnandlung, und der Rougemont schen französischen Uebersetzung des Richter schen Werks über die Brüche, die er überging, bloss französische Schriftsteller. Der dritte Anhang ist ein Auszug aus einem franzößschen anonymen Schreiben, welches den Administratoren zugleich mit einem Exemplare von Juville's genannter Schrift, nebst dem Modelle eines doppelten Leistenbruchbandes, zugeschickt wurde. Dieses Bruchband ist, mit Ausnahme eines zu seiner Vervollkommnung angebrachten Zulatzes, das von Juville angegebene. Auf der zweyten Kupfertafel findet man es abgebildet, und dabey eine Erklärung des abgebildeten.

Berlin, b. Oehmigke d. j.: N. Chambon über die Krankheiten der Kinder. Aus dem Franz. u. mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. H. Becker. — Erster Band. Erste Abtheil. 1801. VIII u. 184S. 8. (12 gr.)

Von dem in zwey mässigen Octavbänden erschienenen Original enthält dieser Anfang einer Uebersetzung kaum die Hälfte des ersten Bandes, und sie scheint nicht vollendet worden zu seyn. Das ist denn auch kein Verlust; der Vs. liesert wenig Neues und Beleh-

Motte (nicht Mothe), Sennert, Petit und andere ver- Kap. Von den Fehlern der Bildung in Anschung des altete Kunstverwandte; von Swieten ist die neueste und Uebermaustes der Theile. Die überzähligen Finger solletzte Instanz, an welche er appellirt. — Die ersten zwey Kapitel gehören eigentlich gar nicht hieher, weil fie von früh - und über - zeitigen Geburten handeln. Im 3ten wird der Beweis der Nothwendigkeit, die Nabelichnur zu unterbinden, einseitig geführt; und im 4ten lehrt er sehr geschwätzig, was jede Dorf-hebanme bey uns weiss, wie der Nabelstrang zu unterbinden sey. Das ste handelt von der Entzundung der Nabelschnur, welche wohl außerst selten vorkommt; denn gewöhnlich geschieht nicht, was Chambon fagt, "dals der zwischen dem Unterleibe und der Ligatur befindliche Theil des Nabelstrangs mittelst der Eiterung sich trenne, welcher nothwendig eine Entzündung vorausgehe." Gegen jene Entzündung, welche sich bis auf die Haut der Nabelgegend erstreckt, und von zu kurzem Abbinden des Stranges und auch von Unreinigkeiten entstehen soll, empfiehlt er warme Weinbähungen. In den folgenden vier Kapiteln handelt er sehr redselig von zu kurzer, zu langer, zu dilnner und zu dicker Nabelschnur; im 10ten endlich von dem Vertrocknen oder der Atrophie und von der Verhärtung desselben. Das 11te Kap. Von der Entzundung des Nabels und dessen Eiterung, enthält abermals viel Stroh und wenig Körner. Im 12ten, Von der Erweiterung des Nabels', wird blos gesagt, dass fie Brüche und selbst Nabelbruch - Wassersuchten hervorbringe. "Mehreres hievon findet fich in dem Kapitel über die Wassersucht und den Nabelbruch der Weiber!" Das 13te, Von dem Irrthum der Geburtshelfer über die Wirkungen der Zusammendrückung der Nabelschnur, gehört abermals nicht in eine Schrift über Kinderkrankheiten. 14tes Kap. Von den schleimigten Feuchtigkeiten im Munde, Schlunde u. f. w. Die Hebammen sollen den Mund der Neugebornen, statt des Fingers, lieber mit einem aus Scharpie gemachten Pinsel, der mit Salzwasser befeuchtet ist, vom Schleim reinigen. 15tes Kap. All gemeine Bemerkungen aber die Wirkungen der Luft auf die Neugebornen. Sie treibe die Säfte nach dem Kopfe. i6tes Kap. Von den (schein-) todtgebornen Kindern. Die Bewegungen des Herzens, der Schlagadern, des Gehirns u. s. w. sprechen für das Leben und für die Erbfähigkeit derselben. 17tes Kap. Von der Apoplexie (Alphyxie) der neugeb. Kinder. Wo Vollblütigkeit Ursache sey, soll der Nabelstrang nicht früher abgeschnitten werden, als bis das Kind Zeichen des Lebens äußert; man kann in diesem Falle etwas Blut an der Nabelschnur laffen. Da Chanibon des Scheintodes von Schwäche gar nicht erwähnt, so thut solches der Uebersetzer mit Recht, weil er öfterer, als der von Vollblütigkeit vorkommt. 18tes Kap. Von der nothwendigen Reinigung der Haut der Neugebornen. Ganz das Alliägliche. 19tes Kap. Von der Nothwendigkeit, den Zustand der verschiedenen Theile des Kindes zu untersuchen. Flüchtig etwas über den Hirnbruch, den anfangenden Wasserkopf, von

rendes. Seine Gewährsmänner find Moriceau, de la Knochenbrüchen, Luxationen u. Klumpfüsen. 20stes len sogleich abgeschnitten werden; die Ligatur sey zu verwerfen. Im 26sten Kap. Von der Nothwendigkeit, die Neugebornen ruhen zu lassen, spricht Hr. Ch. gegen das Kanoniren bey Geburten fürstl. Kinder einen bitteru Tadel aus. 22ites Kap. Von der Zeit, wenn man dem Kind einige Nahrung erlauben soll. Schon 12 Stunden nach der Geburt kann dasselbe zum erstenmal an die Brust gelegt werden, und dann so oft, als es Hunger hat und bis es gesättiget ist. 23stes Kap. Von der angewachsenen Zunge und andern Bildungsfehlern, welche das Saugen hindern und erschweren. Das Frenulum, welches zum Theil musculos (?) ist, sey nur dann einzuschneiden, wenn das Kind die Zungenspitze nicht über den Rand der Lippen bringe. 24stes Kap. Von der Ausleerung der Kindspeches, welches je eher je lieber beseitigt werden soll. 25stes Kap. Von dem verschlossenen After. Er nimmt hier vier Organisationsfehler an, nämlich: eine blosse Haut verschliesst den Ausgang, man beseitige sie durch einen Kreuzschnitt, Oder es fehlt das ganze Intestinum rectum: hier suche man das Intestinum Colon zu durchstechen. Oder der After endet fich in der Scheide bey Mädchen, und in der Harnblase bey Jungen. Als einen fünften organischen Fehler nimmt er das Zusammenwachsen der Hinterbacken ohne After an. Auch diese Entstellung hob ein mit dem Messer allmächtig wirkender Franzose glücklich, wie uns der Vf. erzählt. 26stes Kap. Von der verschlossenen Harnröhre. Man soll, wenn solche ganz fehlt, einen Troicar in die Blase stossen: wo aber, wird nicht gesagt. 27stes Kap. Von dem verschlossenen After mit zugleich verschlossener Eichel. Bloss ein von Reiselius (?) 1687. beebachteter und tödtlich abgelaufener Fall. 28stes Kap. Von den Eigenschaften, welche die Milch als Nahrungsmittel neugeborner Kinder haben muss. Gleich nach der Entbindung ist solche sehr dunne, und daher zur Nahrung des neugebornen Wesens am zuträglichsten. Hier stiels Rec. auf einen Irrthum, der auch im Original sich findet, nämlich: "es sey gewiss, dass die Nahrungsfäfte zum Kinde im Mutterleibe durch die beiden Nabelarterien gelangen." 29stes Kap. Von dem Nachtheile, neugebornen Kindern eine zu nahrhafte Milch zu geben. Alte Milch enthalte zu viel käsichte Theile, die der neugeborne Säugling nicht verdaue. - Der Leser urtheile nun selbst über den Gehalt dieses Werks; und über das Bedürfniss einer Uebersetzung zu einer Zeit, da wir ungleich bessere Schriften über diesen Gegenstand, z. B. von Jahn; besitzen. - Die Uebersetzung liest fich gut, und nur sparsam stiels Rec. auf Gallicismen oder Dunkelheiten, z. B. main renversée - umgehehrte Statt offene Hand; une chambre peu obscure — helldunkles Zimmer; la Saillie du colon - das Tucken ft. Hervorragen; notirrice nonvellement accouchée - even fo entbundene Amme.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 23. August 1804.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

STOCKHOLM, b. Zetterberg: Lagfarenhets - Bibliotheks Andra, Tredja, Fjerde och Femte Delen — d. i.: Juristische Bibliothek. Zweyter Th. 1797. 2 Alph. 7 Bog. Dritter Th. 1799. 2 Alph. 15 B. Vierter Th. 1801. 5 Alph. Finfter Th. 1803. 3 Alph. in 4.

er vormalige Fiscal im Commerzcollegio und jetzige Provinzialrichter (Lagman) Gr. I. A. Flintberg, dellen Ausgabe des Schwed Seerechts in Nr. 3. dieler A. L. Z. vom v. J. angezeigt worden, ilt unter den wenigen juristischen Schriftstellern, die Schweden hat, einer der fleiseigsten. Der erste Theil dieser sogenannten juristischen Bibliothek, der bereits 1796. erichien, wurde in der A. L. Z. 1798. Nr. 145. recenfirt. Er lieferte eine Art von Commentar über die Instruction der Kaiserin Catharina II. für die Geletzcommission, mit Anmerkungen, worin diese mit den Grundsätzen Montesquieus, in seinem Esprit des loix, woraus so viel darin aufgenommen worden, Becarrie's u. a. m., besonders aber mit schwedischen gesetzlichen Verordnungen und Verfassungen verglichen wird. Allein in den folgenden Theilen, die wir hier, so weit sie heraus find, mit einem Mal anzeigen, fängt Hr. F. gleichsam ein neues Werk au, einen Commentar über das schwed. Gesetzbuch selbst und dessen neun Abtheilungen oder Titel (balker), obgleich nicht gerade in der Ordnung, wie sie im schwed. Gesetzbuch auf einander folgen; und zwar auf die Art, dass er zuerst den Text des schwed. Gesetzbuchs selbst abdrucken lässt, und dann bey jedem Paragraphen desselben erstlich die Parallelstellen, die im Gesetzbuch vorkommen, und zweytens die besondern königl und gesetzlichen Verordnungen anführt, die lowohl überhaupt als bey vorkommenden belondern Rechtsfällen gemacht lind. Rec. verkennt die Einfachheit und Deutlichkeit des schwed. Gesetzbuchs nicht; allein es scheint doch mehr für das Volk, damit es sich vor Verbrechen und Strafe zu hüten fuche, als für den Richter zur vollständigen Belehrung geschrieben, fast mehr eine moralische als eigentlich juristische Tendenz zu haben. Kein Wunder daher, dass immer von Zeit zu Zeit eine große Menge dasselbe näher bestimmender und auf besondere Fälle anwendender gesetzlicher Verordnungen erschienen find, und dass allein die Sammlungen Justeens, Ugglas und Nordells weit über 100 Bog. betragen. Dielen hat der Vf. endlich drittens ausführliche Anmerkungen beygefügt, worin die Worte und Meynungen des A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Geletzes näher beltimmt und erläutert werden, die Meynungen der Juristen über den rechten Sinn des Geletzes und über darin unentschiedene Rechtsfragen näher entwickelt find, und die Rechtspraxis mit Hinweilung auf einzelne, in den Gerichten vorgekommene Rechtsfälle auseinandergesetzt ist, wobey auch bis-weilen auf das, was in andern Ländern rechtlich ist, gesehen wird. Auf diese Art hat der Vs. nun im zweyim Theile die beiden Abtheilungen des schwedischen. Geletzbuchs die von Ehelachen und Erbichaften, im dritten Theile die vom Executionswesen und den Strafen, im vierten Theile den vom Process, und im fünften und neuesten Theile die Abtheil. von Verbrechen behandelt, und bisweilen noch einige Zusätze und Berichtigungen beygefügt. Es würde zu weitläufig seyn, aus allen diesen Theilen etwas von dem Inhalt auszuzeichnen. Nur aus den beiden letzten wollen wir etwas anführen. Der vierte Theil vom Process ist der stärkste an Bogenzahl. Ausländer können daraus nicht allein mit dem Rechtsgange, sondern auch mit der ganzen Einrichtung der Ichwed. Gerichte und des schwed. Gerichtswesens bekannt werden. Zu diesen Gerichten gehören ausser den Städtischen und Kriegsgerichten, das Districtsgericht (Häradsrätt), das Provinzial - oder Landgericht (Lagmansrätt), das Hofgericht (Hofrätt) und das Königl. höchste Tribunal (Kommens högsta domstol). Von der letztern, ale der neuesten Einrichtung, will Rec. hier etwas anführen. Es ist seit 1789, an die Stelle der ehemaligen Justizrevision des Senats gekommen. Es besteht aus 12 Mitgliedern, davon die Hälfte von Adel, die andern 6 burgerlichen Standes find, von denen aber nur 8 zugleich Dienste thun, doch so, dass die Zahl der fitzenden adelichen und bürgerlichen Mitglieder fich immer gleich bleibt. Es müssen darunter immer 7 Personen seyn, die vorher schon richterliche Aemter bekleidet haben uud als rechtliebende und rechtser- , fahrne Männer bekannt find. Der König hat in diefem höchsten Justizcollegium nur zwey Stimmen, und wenn die Stimmen gleich find, eine entscheidende. Die Mitglieder sitzen nur drey Jahr in diesem Tribunal, und gehen dann zu ihren vorigen Aemtern zurück, worauf der König fie nicht von neuem dazu verordnet. Auch von äußerer Einrichtung der Gerichte in Pommern ist etwas angesührt, mehrentheils nach Gadebusch. Die Districts - und Provinzial - Landgerichte werden in Schweden nach alter Gewohnheit mit einem öffentlichen Gottesdienst, Predigt und Gebet angefangen. S. 294. fieht man, dass es in Finnland an der Gränze einen Strich Landes giebt, von dem es noch nicht ausgemacht ist, ob er Schweden Bbb

oder Russland gehört. Wenn dort Streitigkeiten über Aecker u. dgl. unter den Bewohnern entstehen: so derf weder ein schwedischer noch rusbicher benachbarter Richter fich unterfangen, darüber zu entscheiden, weil man von beiden Seiten übereingekommen ift, sich daselbst auf keine Weise eine Jurisdiction anzumassen. - Da alles das, was durch besondere Privilegien festgestellt worden, als z. E. in Ansehung des besondern Forums, der Fatalien u.a. m., in dem gemeinen Gesetz nicht bestimmt werden könne: so hat diess dem Vs. zu einer der weitläufigsten Anmerkungen zum 26. f. des X. Kap. von S. 252 - 363. Anlass gegeben. — S. 277., wo von den Zeugen die Rede ist, wird ein Fall angeführt, da der Gen Major Stobée 1722. durch mehrere übereinstimmende Zeugen gerichtlich überführt worden, sich in Worten gegen K. Friedrich zum Besten des Hauses Holstein hart vergangen zu haben; er ward arretirt, und das Todesurtheil über ihn sollte schon publicirt werden. Als aber Stobée den Zengen vor Augen gestellt ward, erkannten sie ihn nicht für den Schuldigen, sondern vielmehr den Capitän Gyllenroth, der gerade den Stobée angegeben hatte, worüber Gyllenroth fest genommen und enthauptet ward. - Die Schriften der Parteven, die in Revisionssachen beym Könige eingegeben werden, müssen nicht über drey Bogen stark seyn. Bey allen Ober - und Untergerichten müssen die Urtheile und Resolutionen so geschrieben seyn, dass 24 Zeilen auf jede Seite kommen, und hur ein Rand zwey Finger breit bleibt, und das bey Strafe von 12 Rthlr. S.M.; wer aber für eine Ausfertigung von den Parteyen mehr als die Taxe festsetzt, nimmt, muss 50 Rthlr. S M. Strafe erlegen u. a. m. Hin und wieder hat der Vf. zur Erläuterung dessen, was die schwed. Gesetze bestimmen, auch angeführt, was in gleichen Fällen im Preussischen Gesetzbuch, dem Code François republicain, dem Lübeckischen Stadtrecht u. L w. gelagt und verordnet ist, selten aber nur die Verordnungen des römischen Rechts, worauf man in Schweden nicht provociren darf. Dagegen hat er fich häufig auf andere schwed. Rechtsgelehrte und thre Schriften, als auf Abrahamssons Anmerkungen zum Landesgesetz, Nehrmans Civilprocess, Rabenius von Abkurzung des Rechtsganges, Solanders beantwortete Rechtsfragen u. a. m. berufen. Gegen Linds Prüfung eines Richters nach schwedischen Gesetzen, worin dieser Mann behauptet, das schwedische Geletz ley lo beltimmt, dels kein mit gelunder Vernunft begabter Richter fich in Ansehung des Verstandes delselben irren könne, hat er in den angehängten Zufatzen manches mit gutem Grunde erinnert. Bisweiden find einige gefällte Urtheile, doch nur kurz, im Auszuge eingerückt. Nur S. 776-785. lesen wir das vom Könige 1775. wider verschiedne Mitglieder des Hofgerichts zu Jänköping, in Ansehung der von ihnen begangenen Amtsfehler, gefällte merkwürdige Urtheil, wodurch fie theils abgesetzt, theils sonk bestraft wurden, in extenso. Die jedem Theile bevgefügten ausführlichen Register find zum bequemen Gebrauch dieses Werks nothwendig.

You dem ganz neulich erschienenen fünften Theile, der den weitläufigen Titel von Verbrechen abhandelt, haben wir nur noch die erste Abtheilung hier wor uns. Auf vorsätzliche Gotteslästerung ist im schwede Geletze Todestrafe geletzt; diels wird doch oft in Gefängnisstrafe verwandelt; — die in einzelnen Fällen ehemals erkannten harten Strafen erregen Verwunderung. Ein Gymnasiast, der betrunkener Weise des Teusels Gesundheit getrunken, ward zum vier-zehntägigen Gesängnis bey Walter und Brod verur-theilt. Ein Fiscal, der über das Abendmahl gespottet und alle Priester für Ketzer und Meuchelmördergescholten hatte, ward noch 1706. durch ein Urtheil des Senats verurtheilt, dass ihm die Hand abgehauen, die Zunge ausgeschnitten, der Kopf abgeschlagen und der Körper verbrannt werden sollte. Ein Lieutenant Max, der seinen Sohn an einen Jesuiten für 300 Rthlr. verkaufte, wurde Landes verwiesen und seiner Gater verlustig. Auch auf Hexerey war sonst im Gesetz die Todesstrafe gesetzt, welches aber 1779, ganz aufgehoben ward! Indessen giebt diess tiem Vf. Anlais, aus den Acten eine Menge Hexengeschichten und Processe anzusühren. Der Vf. verwirft S. 201. alle an dem todten Körper eines Selbstmörders noch ausgeübte Strafe; doch, meynt er, sey derjenige davon auszunehmen, der sich im Gefängniss nach seiner Verurtheilung selbst ums Leben bringt. Die im Gesetz bestimmte Lebensstrase, wenn ein Sohn seine Aeltern schlägt, hält der Vf. S. 217. für zu streng. Ueberhaupt gehört der Vf. nicht zu den strengen Halsrichtern. - Doch diess mag hinreichen, diess weitläufige Werk, dem noch einige Bände über die noch fehlenden Abtheilungen des Gesetzbuches folgen werden, einigermalsen kennen zu lernem Der Vf. hat fich Mühe genug gegeben, alte Gerichtsacten durchzusehen, und daraus eine Menge befonderer Fälle zur Erläuterung zu sammeln. Kaum wird ihm diese Mühe immer verdankt werden.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Furth, im Bureau f. Literatur: Jos. Fr. L. Deschamps — Beobacktungen und Bemerkungen über die Unterbindung der verwundeten Hauptschlagadern., und besonders über das Anevrisma der Kniekehlenschlagader. Aus d. Franz. nach der zweyten Ausgabe. Herausgegeben von D. Schreger, Prof. der Chirurgio in Erlangen. 1803. 155 S. 8. m. 1 Kpf. (14 gr.)

Obgleich Hunters Operations- und Deschamps Unterbindungs-Methode der Schlagadergeschwülste bereits bekannt find: so ist doch gegenwärtige der weiteren Bekanntmachung förderliche Uebersetzung Dankes werth. Der Vf. hat seinen Beobachtungen manche gute Bemerkungen hinzugefügt, welche theils Winke zur Verhütung mancher Fehler bey dieser Operation geben, theils den Nutzen mancher guten Handgriffe und Regeln bestätigen. Ohne sich auf die einzelnen Thatsachen der angesührten Beobachtungen einzulasen, kann Rec. bloss Folgendes auszeichnen. Bey

der Compression der Wunden großer Pulsadern be-kauptet der Vf., das aller stete und andauernde Druck da, wo er aufliegt, und bis dahin, wo die' Pulsader einige Verbindungszweige hat, den Kanal-derleiben ganz schließt und zum Verwachsen bringt. Diess ist von keinem praktischen Nutzen, weil diese Verwachlung bey der Unterbindung noch eher zu erwarten ist, und letztere nicht aus dieser Ursache, sondern weil sie wegen der Blutung sicherer ist, den Vorzug vor der Compression verdient. Indessen kann es doch keinen Nachtheil bringen, wenn der Wundarzt bey der Verletzung mancher Pulsadern, z. B. bey einer ungläcklichen Aderlass im Bug des Ellbogens, die Compression zuerst versucht; gelingt diese nicht, so ist es noch immer Zeit, die Operation zu unternehmen.) - Bey wahren und falschen Schlag-adergeschwülsten, wenn zwischen der Verletzung der Schlagader und der Operation einige Zeit verfliest,. It die fortdauernde Ernährung des Theils eher zu hoffen, als wenn die Operation unmittelbar nach der Verletzung unternommen wird, weil im ersten Falle die kleinen Zweige durch das stärkere Zuströmen des Blutes schon einen größern Durchmesser erhalten ha-(Um so mehr ist also der Versuch zur Compression erlaubt.) - Wenn mehrere Nebentheile in die Ligatur gefaßt werden, muss auch die Anziehung der Unterbindung bey großen Blutgefässen um so stärker Bey nicht hinreichender Zusammenziehung tritt immerfort Blut aus, und bey zu fester kann man die mitgefassten Theile oder die Schlagader selbst zu bald durchschneiden. Daher das Lockerwerden der Ligatur. Das Aufknüpfen und fekere Zusammenziehen des Fadens, im Fall er locker geworden, ist bey der gewöhnlichen Unterbindung un-möglich, und der Wundarzt, wenn er auch eine Nothschlinge angelegt hat, diese aber verbraucht ist, hat nun keine Ressource weiter, als neue Ligaturen unter dem Schlagaderkanale durchzuführen, um eine wieder entstandene Blutung zu stillen. Der V£ will daher das Plattdrücken der großen Arterien dem Zusammenschnüren vorziehen, und lieher zu einer Nothschlinge seine Zusucht nehmen, als den Kranken öfteren Blutungen oder einer gewaltsamen Tam-ponade aussetzen, welche immer, so bald sie nicht noch etwa das einzige Hülfsmittel sey, verworsen werden müsse. — Beyläusig bemerkt der Vf., dass man aus angestellten Versuchen über die Stillung des arteriösen Blutes bey Thieren, keinen Schluss auf den Menschen machen könne. - In einem Falle, wo öftere wiederkehrende Blutungen den Kranken entkräftet hatten, kam es darauf an, die Schlagader schleunig zu schliessen, und sie immerfort gleich mälsig geschlossen zu erhalten, auch um dieselbe leicht nach Willkühr und in eben dem Verhältnisse; in welchem die in der Ligatur begriffenen Theile dem Drucke des Fadens nachgeben, fester zusammenzuziehen, und da diess alles mit der gewöhnlichen Ligatur nicht bewerkstelligt werden konnte, weil durch bracht wird. Die Vorzuge dieser Methode bestehen die Geschwulft des Theils die Schlagader sich weit hauptsächlich darin, dass sie die Operation ungemein tiefer gezogen hatte: so liess er sich dazu ein eigenes vereinfacht, dass eine beträchtliche Zerrüttung und

Instrument (Serre artère) versertigen. Nachdem er den neuen Blutslus gestillt, den Verband abgenommen, und die looker gewordene Ligatur abgeschnitten hatte, führte er mittelst des Nothsadens unter der Schlagader ein plattes 14 Linien breites Bändchen hin. Die Enden dieses Bändchens steckte er hierauf erft durch die in der Platte des Instruments befindliche Oeffnungen, und dann durch die Löcher des Schafts, zog hierauf die beiden Enden des Bandes mit der einen Hand an, und führte die Druckplatte. auf die Schlagader. Nachdem er fich von der Lagederselben verfichert hatte, nahm er je ein Ende des Bandes in eine Hand, und zog sie auf dem rundlichen polirten Rande des Lochs am Schafte nach entgegengesetzten Seiten, wie über eine Rolle, an. So wurde die Schlagader comprimirt, und sogleich äufærst leicht geschlossen, und die Blutung augenblicklich gestillt. Die Enden des Fadens kreuzte er nun in dem auf den obern Enden des Schaftes befindlichen Einschnitte, und band sie mit einer Schleise dafelbst fest. Die obere Ligatur band er zu zwey verschiedenen Malen, da sie locker geworden war, mit der größten Leichtigkeit wieder sest. Die den zwalften Tag aun auch locker gewordene unsere Ligatur, nahm er als fernerhin unnutz, und als einen logar. schädlichen fremden Körper, hinweg. - Besonders hält nun der Vf. in den seltenen Fällen, wo man sich der Blutung nicht bemeistern kann, und in anderen, wo man die Ligatur durchaus fester ziehen muss, für nothwendig, zu mechanischen Mitteln seine Zuslucht zu nehmen, und als ein Mittel dieser Art empfiehlt er das genannte instrument, da es noch überdiels den Vortheil hat, dass man damit die Unterbindung, wenn fie locker worden sey, leicht fester schnüren konne. Besonders empfiehlt er diess Instrument bey der Unterbindung der Schenkelschlagader, weil diese der Dicke ihrer Wände wegen nicht leicht so zusammengeschnürt werden könne, dass ihre Höhle aufgehoben, und mithin durch ein starkes Zusammen-schnüren die Schlagader eingeschnitten, zerrissen werde. Daher habe das Plattdrücken durch irgend eine Maschine weniger Unbequemlichkeit; jedoch, um die beiden Wande der Schlagader einander zu nähern, sey ein ziemlich starker Druck von Seiten des Unterbindungsfelens, welcher das Gefäls unter der Maschine comprimire, nöthig, und eben deshalb musse er eine gewisse Breite haben. Er nimmt ein anderthalb Linien breites Bändchen, das immer etwas breiter ift, als eine gewichste, aus mehreren Zwirnsfällen bestehende Ligatur, auch nicht so fest zusammengezogen zu werden braucht, daher weniger einschneidet, und auch nicht, wie der zusammengeletzte Faden, auseinander gehen kann. - Ferner führt der Vf.: Hunter's Methode, das Anevrisma der Kniekehlenschlagader zu operiren, an, nach welcher die Unterbindung nicht unmittelbar über der Geschwulft, sondern höher oberhalb derselben ange-

Sacks zu machen, und zwischen der Hunterschen Methode, welche in der einfachen Unterbindung der Schenkelfchlagader besteht, ziehen kann, so setzt er wenigstens einige Grundsätze, und allgemeine Regeln fest, um über die letztere Methode a priori urtheilen zu können. So wie er nun in den meilten Fällen der Hunterschen Methode den Vorzug zugesteht, so geschieht diess dagegen in Rücksicht der Operation mittelst des Einschnitts, wenn man Ursache hat zu glauben, dass der Sack in einem Punkte zerrissen ist. Auch wenn die Geschwulst beträchtlich groß ist, soll man bey der Hunterschen Methode immer befürchten, dass nach der Heilung eine ziemlich beträchtliche, dem Kranken unbequeme Geschwulst zurückbleibt, wiewohl fichs denken lasse, dass sie fich stufenweise, wenn auch langlam, verkleinern werde. Sey die Geschwusst hingegen von keiner beträchtli-chen Größe, werde sie durch einen leichten Druck nicht schmerzhaft; und befinden sich die unter derselben liegenden Theile, beynahe in ihrem natürlichen Zustande, so sey die Huntersche Methode doch immer vorzuziehen. Einige leicht ziehende Schmerzen im Fulse, als ein hiebey ziemlich gewöhnlicher Zufall, seyen keine Gegenanzeige. - Für den wichtigsten Theil der Operation halt der Vf., dass das Blut auf eine sichere und dauerhafte Art in dem Stamme der Schlagader aufgehalten wird, und mach feinen Bemerkungen und leiner Untersuchung für zweckmässiger, die Schlagader plattzudrücken, als fie zusammenzuschnüren und zu fälteln, weshalb er eben auch seinen Schlagaderschließer hat verfertigen lassen. - Noch beschreibt der Vf. die Operation des Kniekehlenanevrisma durch Einschneidung des Sacks, fo wie auch nach Hunter's Methode. Auf der Kupfertafel befindet sich die Abbildung von der Nadel zum Durchführen des Bändchens, und von dem Arterienschließer (Serre - artere), welcher letzterer aber durch Hn. Ayrer (über die Pulsadergeschwilfte, Götting. 1800. 8. S. 311.) eine gewiss sehr vortheilhafte Verbesserung erhalten hat.

HADAMAR, in d. neuen Gelehrten-Buchh.: Dr. G. Th. Handels Arzneyvorrath für unbemittelte Bürgerfamilien. 1801. XIV u. 130 S. 8. (9 gr.)

Eine Sammlung von sogenannten Hausmitteln, wie Zwiebeln, Knoblauch, weisse und rothe Rüben,

die Zufälle vermieden werden, und dass man dabey nicht in Geschrift, einen wesentlichen Nerven in die Ligatur mitzusassen. Da der Vf. nach den ühm vorgekommenen Fällen keine positive Parallele zwischen den Vortheilen der gewöhnlichen Methode, die Operation des Kniekehlenanevisma durch Eröffnung des weinstein, Brennen, Eisenvitriol u. dgl., mit. weinstein der Vf. weins chen sich der Vf., wie selbst das Register zeigt, beynahe alle Krankheiten zu beilen getraut. Die Art. wie jedes dieser Mittel vom Vf. dargestellt wird. scheint Mellins praktischer Materia medica nachgebildet zu seyn. Im Werkchen herrscht der roheste Empirisin; es ist ein Collectaneenbüchlein aus alten und neuern Praktikern, wobey sich der Vf. zum Gesetz gemacht zu haben scheint, das Gemeinste lobzupreisen, und etwas Sonderbares einzumischen. Beides will Rec. durch Anführung einiger eignen Bemerkungen und Erfahrungen des Vfs. beweisen. Hallers saurem Elixir gebühre mit Recht der Vorzug vor Hoffmauns schmerzstillendem Liquor und dem Vitrioläther; ein eygrosses Oberbein am äussern Augen-winkel zertheilte sich bloss durch sleissiges Knob-lauch - und Zwiebelessen, ohne äusserliche Mittel. Bey Lähmungen des Schlundes und des Magens habe er fich der warmen Bäder mit dem ausgezeichnetesten Glücke bedient! Mit dem Lob des warmen und des kalten Wassers hat der Vs. den achten Theil seines ganzen Werkchens ausgefüllt, und manche Wunderkuren davon erzählt. Des Vfs. aqua sulphuris artsfada besteht aus ? oder ! Gran Bittererde und etwas Schwefelblüthe mit sechs Mass Wasser 12 Stunden im Marienbad digerirt; er sagt davon, es werde in allen Stücken genau den natürlichen warmen Wasserne gleichen. Eine spasshafte und treffende Verbesserung des Setzers ist, dass er hier vor Wasser das Wort Schwefel wegließ! Dass das Kalkwasser alle Läusesorten tödte, hat der Vf. bey den französischen Armeen öfters gesehn; hansenes Garn mit Asche gekocht und über den Leib und die Schamtheile gelegt, befördert die zurückgehaltene Monatszeit aufs kräftigste! Ueber die gratiola geräth der Vf. in eine dichterischen Ekstase: Ja! sie ruht auf dir, die Gnadenfülle Gottes; göttliches Kräutchen u. f. w. Das Eichenholz könne statt des Guajakholzes dienen. Salbeywasser soll ehen fo kräftig und ficherer auflösen, als Kirschlorbe - wasser! Statt des Doverschen verschreibt der Vf. fo.gendes Pulver: Brechweinstein sieben Grane, Bilienkrautextract einen Gran, Doppelsalz 24 Grane, lässt diese Masse in acht gleiche Theile theilen und alle Stunden einen in Wasser nehmen; wie viel mag von diesem Minimum wohl in dem Magen gekommen seyn? Mit einer Quente Eilenvitriol in einem Pfund Wasser aufgelöst, das der Vf. des Morgens trinken und wobey er Bewegung zu Pferde machen liefs, will er 500 Ellen Bandwurm abgetrieben haben!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Freytage, den 24 August 1804

### ARZNETGEL AHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Jacobäer: Geiff und Kritik der medrinifichen und chieurgischen Zeitschriften Deutschlands für
Aerzte und Wundärzte, herausg. von Kausch. —
Vierter Jahrg. 1801. Erster Bd. 320 S. Zweyter B.
271 S. Fünster Jahrg. 1802. Erster Bd. 280 S.
Zweyter Bd. 278 S. 8.

ach dem in der Anzeige der vorhergehenden Bande (Erg. Bl. III Jahrg. Nr. 30.) gewählten Plane, zeigen wir auch diese Fortsetzung an. Vierten Jahrg. erster Band. Magazin für gemeinnützige Arn-neykunde, von Rahn. 1. Hoft. Nach S. 16. scheint Ha. K. der Ruf der Belladonna in der Hundswuth, noch bey weitem nicht hinreichend begründet zu seyn: Karapher, Opium, Bifam, befonders (?) Phosphor feyen wirkfamere Mittel (!). Alle fogenannten Speeisten hätten mehr geschadet als genutzt, die Fort-schritte der Kunst aufgehalten, die Empirie begunkigt. S. 15. wird von einer schönen Bemerkung, die die Erregungstheorie zu begünstigen scheine, gesprochen. Ein arger Drucksehler ist, dass man die asthemische Constitution durch die erregende afthenische Methode umändern musse. - Medie. Nationalzeitung 1799. Vom Begielsen mit kaltem Waller beym Typhus, das Hr. K. beym Milzbrande des Rindviehes rühmt S. 26., wird viel erwärtet. Formeln, wie S. 28., follte Hr. K. nie beyfügen! S. 43. bey einer Sauffucht, wo der Kranke auf einer Reise von drey Meilen ein Fässchen Getränke mitnehmen musste, zeigte sich verhärtete Leber; Merkurialmittel heilten diele und jene, aber der Kranke starb darauf plotzlich. --Allg. med. Amalen. S. 74. wird die Nothwendigkeit • ser besiern Bearbeitung und Begründung der A.W. -karkanut; dagegen aber die Meynung bestritten, dans dieselbe durch die speculative Philosophie bewirkt werden könne. S. 78. wird das laue Bad nach hitzigen Ausschlägen für zuläsig, Genuls der freyen Luft für schädlich, Abführen für nützlich erklärt. Die Recepte S. 87. hätten abermals wegblefben könmen, datie fich durch nichts als die fremde Sprache auszeichnen. - Dass die Rötheln eine Abart des' Scharlachs seyen, wie Frank und Schäffer (auch der Rec.) glaubt, läugnet Hr. K., ohne wieder etwas Mehreres hinzuzufügen. S. 122. wird abermals über die Benennung Nervenfieber gestritten; S. 124. der Spirite C. C. bey Convalionen gelobt, bey Kindern zu fünf und mehrern Tropfen, bey Erwachsenen zu 30 bis 40 Tropfen, auch wohl zu ½ Esslöffel voll. S. 126. abermalige Empfehlung abführender Arzneyen A. L. Z. 1804. Dritter Band.

bey Schwangern und Entbundenen. (Diele und ähnliche Wiederhölungen kommen gar oft vor!) — Sournal der praktischen A. K. von Haseland. IX u. X B. S. 141. wird vom Huseland schen Rinderpulver gesagt; dass es wohl nicht alles erfüllen möchte, was der Erfinder davon angiebt; es führe zu wenig ab, ein Hauptmoment bey allen Kinderkrankheiten und Kinderarzneyen. S. 149. wird Hn. Thilow recht aufrichtig für seine (chimärische) Brähunglaugende Maschine gedankt! S. 153. wird ein Bluthusten von veneri-icher, scabiöser u. dgl. Schärfe angenommen (?) S. 156. werden die Tincturen vor den Substanzen der Arzneyen vertheidigt. (Lauter Dinge, worüber Rec. fich wundert!) S. 158. Vor 20 Jahren habe man von einigen Granen, als der höchsten Doss giftiger Extracte, mit i bis i Gr. angesangen, so große Wirkungen gesehen, jetzt gebe man hie und da so ungeheure Gaben! Ob etwa kleine Gaben mehr wirkten. als große? (Der häufige Gebrauch seit jenen Zeiten mus wohl mit in Anschlag gebracht werden.) S. 174 bezweifelt die Kraft des Schierlings, welchen der Vf. schon vor fast 30 Jahren in Wien unter Collin habe geben sehen, gegen Krehs; dagegen wird der Ei-sonhut für das erste der neben Giftmittel erklärt. Arnica-Blume und Wurzel seven sehr verschieden, der Sublimat das penetranteste aller Mercurialmittel, von welchem fich am meisten Radicalkuren erwarten liessen, nur dürfe man nicht zu bald damit inne halten. - Weiterhin wiederum viel über den morbus muculofas! S. 246. wird die Ansteckungsfähigkeit des Weichselzopfs versheidigt, ohne doch nähere Auf-schlüffe über das eigentliche Ursachliche derselben zu geben. S. 252 hatte das alberne Recept des verstorb. excentrischen Handels gegen Gonorrhoe füglich weg-bleiben können. Den Widersprach des Hn. Voglers zu Weilburg gegen den behaupteten Nutzen der Abführungen nach Blattern, erklärt Hr. K. aus der Gegend, wo Hr. V. lebt. (Rec., der den Nutzen folcher Arzeneyen auch nicht anerkennt, lebt doch in einer ganz andern Gegend.) S. 279. wird Idelers Beobachtung, wo der Durchbruch des Weisheitszahnes epileptische Bewegungen verursacht, für sehr, wichtig für die Theorie des Zahnens gehalten; es ist aber etwas sehr bekanntes, das jener Durchbruch, viele Beschwerden macht, bewellt jedoch für oder

wider das Zahnen der Kinder far nichts.

Zweyter Bd. Magazin der Hellhinde, von Röschlaub.

1. B. 2. B. 3. St. Eine gefällige Erklärung über Speästa findet sich S. 73. Dagegen wird S. 77. die Humoralpathologie seicht in Schutz genommen. S. 128.

ff. wird von einem neuen Instrumente in der Geburts

Ccc

hülfe

hulfe, Elevator, viel Rühmliches angegeben, was wir täglich durch 10, 20 und mehrere Jahre bestätigte Erden Hnn. Starke und Osiander zur Prüfung anheim fahrung belehrt hat, dass es eine der gemeinsten und krellen. Ein Wundarzt Pfeffer hat es ersunden.

Allg. medie. Amalen., 1801. Schellings Behauptung,
dals die Flüssigkeiten des menschl. Körpers nicht

zum Organism gehören, bestreitet Hr. K. Knebels

Bemerkungen scheinen Hn. K. S. 169. die Brownische Lehre nur wenig zu bestätigen. (Die Urtheile des Herausg. über diesen Punkt haben uns wohlgesallen; nur das finden wir, dass der Brownische diagnostische Hauptsatz, aus den vorhergegangenen Schädlichkeiten auf den Charakter der folgenden Krankheit zu schließen, für den unseligsten Gedanken ge-/ halten wird, auf den ein feindlicher Dämon der Menschheit den berühmten Schotten habe führen können! Das Beyspiel von den Blattern zeigt deutlich genug, dals Hr. K. den berühmten Schotten nicht genug studirt hat.) In der Epidemie zu Wittenberg 1801. gab der Apotheker Dorffert nach S. 173. gegen § Unzen Tartar. emetic. und nicht weniger Ipecacoanna aus (und dennoch starben so viele Menschen?! Traurig interessante Reflexionen kann man über die abweichenden Heilungsmaximen zweyer dasigen Aerzte machen, deren einer die Reiz-, der andere die Schwächungsmittel, S. 174., lobt). S. 203. fagt Hr. K., dass das, was er für ächte Kuhpocken der Kühe in Südpreußen gehalten habe, keine ächten gewesen seyn. [Democh hatte es Hr. K. laut verkundigt und ein Schriftsteller dem andern nachgeschrieben!)

Fünften Jahrg. erster Band (280 S.). Hier verbreitet sich Hr. K. unter andern über das Nordische Archiv für Natur - und A. W., von Pfaff, Scheel und Rudolphi. t. B. 3. St. 2. B. 1. St. Die Reichischen Mittel zeichmen sich, nach S.91., besonders dadurch aus, dass sie îm Zultande der Viscidität (?) anwendbar seyen, wie bey sogenannten schleimichten Nervensiebern, wirk-Richen Faulfiebern, Ruhren im ersten Stadium, besonders in Fiebern mit rheumatischer oder catarrhischer Complication, in der pituitosen Bräune, welche haufig mit dem Scharlachfieber verbunden sey. Er habe die Schwefelläure bisher fast immer statt der Salzsäure angewendet, weil fie die Kranken eher in stärkerer Dolis nähmen. S. 97. wird der Grund der Rhachitis, Skrofeln und Schwäche des Darmcanals, in der gebräuchlichen Habernahrung gesucht. — Sournal der prakt. Arzneyk., von Hufeland. XI. B. 4 St. XII. B. Die neue Chemie, welche für die Physiologie viel gethan, habe für Pathologie noch wenig geleistet. Die famöse pseudo-kotzebuische Krankheitsgeschichte verweist auch Hr. K. S. 169. Hn. Röschlaub mit Ernst. -Schlefisch . füdpreuslisches Archiv, die Ausrottungspocken betreffend, von Friese u. Nowach. 1. B. 1.2. H. Hr. K. halt die Kuhpocken für eine eigene Species der M. Blattern. — Annalen der Entbindungsanst. zu Göttingen, von Offunder. 2. B. 1. H. S. 239. wird auch einmal gegen. die noch immer statt habende, unselige Purgircur, die bey natürlichen und glücklichen Entbindungen nie und überhaupt nur nach dringenden Anzeigen angewandt werden sollte, gesprochen. — Prüsung des Brown. Systems, von Markus. 4 St. 244 S. Wen eine

unumstölslichsten medicinischen Wahrnehmungen ift, das Laxenzen und Brechmittel den heftigsten pathologischen Aufruhr so oft in wenig Stunden besänftigen; der muss die Menschheit bedauern, dass so tress-liche Mittel in unsern Tagen hie und da in Verfall gerathen! (Mit dieser sonderbar ausgedrückten Herzenserleichterung bitten wir die Klagen zu vergleichen, dass Hn. K. die Mittel jetzt nicht mehr so helfen wollen, die ihm vor 10, 20 und mehrern Jahren die besten Dienste leisteten, dass es jetzt ganz andere Krankheiten gebe, als sonst u. s. f.) S. 247. wird I Loth Baldrian, in 8 Unzen Wasser gekocht, eine Spielerey genannt (?). Auch meynt er S. 250., es gebe allerdings einen entzundlichen Rheumatismus (Brown lagt §. 347. veri morbi sthenici cum pyroxia et inflammatione externa — rheumatismus), eine qualitative Verschiedenheit der Reize (die Brown nicht läugnet, sondern nur die Summe quantitativ berechnet), die Abwechslung mit den Reizmitteln sey eine der ersten

Inconsequenzen Brown's (?!).

Im zweyten Bande werden unter andern folgende Zeitschriften der Kritik unterworfen: Archiv für medic. Erfahrung, von Horn. 1. Bds. 2. H. Der Herausg. fängt an, wie es scheint, Geschmack an der neuern Heilkunde zu finden, besonders auch an der neuern Klinik, welche Hr. H. zu bearbeiten unternimmt. -Archiv für Pharmacie, von Schaub und Piepenbring. Der Herausg, glaubt mit P., dass die Schwefelmilch (Lac fulphuris) leichter vom Magen bearbeitet werde, man dieselbe auch folglich in reichlichern Gaben reichen könne (ist diess ein Vorzug?), und die Kran-ken weniger Widerwillen gegen sie weigen (Rec. ist hier anderer Meynung!) als gegen rohen (inblimirten) Schwefel. Die Auflölung des Brechweinsteins im Weine, nach Schanb, sey dem Vino antimon. Huxham. vorzuziehen. (Es ist dies aber offenbar ein anderes Medicament!) Hunolds Bemerkungen über die äussern Wirkungen der Bleymittel herichtigt der Herausg, hie und da, — Journal für die Chirurgie von Mursima. 1. Bds. 3. St. Gegen die Beobachtung einer reinen Lungenentzündung macht der Herausg. mehrere Erinnerungen; er bezweifelt überhaupt die Möglichkeit einer activen Entzundung bey einem durch häufige Veranlassungen geschwächten Lungenorgane und zeigt, dass hier ein reizendes Heilverfahren bey weitem angemellener leyn mülste. -Journal der praktischen AK. von Huseland. XIII B. Es wird bey einer Gelegenheit folgende Bemerkung über die Wirkung des Galvanismus bey einer Ertrunkenen erzählt: Hr. K. liefs die Person mit einer Batterie von Doppelthalern mit angebrachten Platten und Drath übers Kreuz an Arm und Fuls ein poar Stunden nach dem Ertrinken galvanisiren. Sie war noch warm und gelenksam. Zufällig griff der Chirurguseinigemal in den Drath vom Kupferpol, walcher nach dem Arme ging, und der todte Arm machte darauf Bewegungen im halben Cirkel; auch schienen die Adern aufzulaufen. Ein Schaden an den Glasröhren machte die Fortsetzung des Galvanisirens unmöglich, und das Publicum des Resultats verlustig.
Röschland's Magazin der Heillunde. IV. Bds. 1. St.
Bey Wedekinds Abhandlung über die Masern erinnert
Hr. K., dass man auch Masern im Innern der Hand
und des Fusses sinde, dass man nur in Einer, nicht
in jeder Hinsicht sagen könne, je weniger Ausschlag
delto bester, dass man zur Nachkur mit Vortheil ausleerende Mittel geben könne, und dass Masern und
Rötheln verschiedenartige Krankheiten seyen, sogar
dass sie manchmal einander binnen wenig Monaten
solgen.

Wien, in d. Camefina. Buchh.: Sammlung medicinisch- praktischer Beobachtungen aus der Clinik zu Wien, nit Bemerkungen herausgegeben von Sos. Meyer, der Arzney und Wundarzney Doctor. Mit Bewilligung des Hn. Hofrathes Frank. 1803. 720 S. 8.

Schon im J. 1797. gab ein Arzt jüdischer Nation: 30s. Salom. Frank observationes medicinales circa res gestas in clinico Instituto Nosocom. Vindobon., ohne Vorwillen leines Lehrers, des Hofr. Frank heraus; gegen die der Letztere öffentlich protestirte. - Nun tritt ein anderer seiner Schüler, Hr. D. Meyer, der Angabe nach, mit seiner Bewilligung auf, und liesert der Klinik zu Wien. überzeugt, dass sie dem medici-nischen Publicum nicht unwillkommen seyn werden. Allerdings wurden sie interessant und belehrend seyn, wenn der Vf. mit der Geschicklichkeit zu sehen, das Talent zu denken, die Erscheinungen unter das Caualgeletz zu bringen, verbunden, und bey dem technischen Heilverfahren den Grund, warum man diels oder jenes Arzneymittel fo und nicht anders verordmete, gehörigen Orts anzugeben gewußt hätte. Leider muss aber Rec. bekennen, dass der Vf. keine solchen Erfahrungen liefert, die, streng genommen, dielen Namen verdienten; es find blosse historische Verzeichnisse von Krankheiten, Symptomen und vorelchriebenen Arzneyen, nebst beygestigten Leichenoffnungen. Rec. getrauet fich keineswegs daraus den Geist des berühmten Vorstehers der Wiener Klipik, wie er dachte, wie er am Krankenbette unterfuchte, zweifelte, welche Principien ihn bey feinem technischen Verfahren leiteten, zu errathen und zu beurtheilen. Noch weniger wird er veranlasst, auf Shaliche Art zu denken und zu handeln. Zugestanden auch, der Vf. habe ums alles getreulich referirt, was fein Lehrer ihm und andern angehenden Aerzten am Krankenbette über Krankheitserscheinungen und Heilmittel fagte: so ist doch vieles zu weitläufig für das medicinische Publicum, was wohl nothwendig and nutzlich für den Lehrling war, und mit mehr Umständlichkeit wegen Verschiedenheit der das Klinikum besuchenden Zuhörer gesagt werden muste. — Die Kunst, das Wesentliche aufzusassen, zweckmässig und bundig darzustellen, verstand der Vf. nicht; deswegen find oft bey etwas verwickelten Krankbeitserscheinungen so viele Lücken, und keine Gentige

leistende Einsicht in das Ganze. - Sehr gera hätten wir feine fogenannten Bemerkungen über das Indicirtseyn der Chinarinde, wo er 34 Seiten aus Röschlands Magazin (5. Bd. 2. St.) vollfüllt, über die bisherige Eintheilung der Fieber, über die indirecte Schwäche und Entzündung, über Blutsliffe u. f. w., wo er bekannte Dinge mit Weitschweifigkeit vorträgt, Hufelanden eines Bessern belehren, und selbst Brown zu rechte weisen will, vermist, und den Ausfall auf die Aerzte, die nach seinem Ausdruck ihre Kranken durch eine gastrische Brille beurtheilen, und den Manen Stoll's reichliche Opfer bringen, weggewünscht.-Bey der Behandlung der Kranken, deren Geschichten der Vf. liefert, scheinen Brown's Grundsätze zum Grunde gelegt worden zu seyn; wenigstens ist die Brownsche Terminologie überall beybehalten worden; doch ist der Vf. fich in dem diesen Grundsätzen angemelsenen Verfahren nicht überall gleich geblieben. Rec. will ein paar Beyspiele des Verfahrens bey der Anwendung der Arzneymittel anführen, und das Urtheil darüber dem Leser selbst überlassen. - Eine mit periodischem halbseitigem Kopswehe behaftete Kranke wird (S. 3.) auf die Klinik gebracht. Man verschreibt ihr sogleich i Gr. Opium, ohne zu ersahren warum; (es heist: "wir verschrieben ihr diesen Abend weiter nichts, als pil. anod. n. jj.") wahrschein-lich um Schlaf zu machen. Dann gab man ihr Cortex, peruv. in Absud und in Pulver; dann wieder flüchtige Reizmittel, bestehend aus Aqua menth. piper. mit Tinct. anodyn.; dann Aqua menth. und Liquor aned. Hoffm. -Hierauf Aqua menth und Tinct. mart. pomat.; endlich limat. mart. mit Elacos menth. Die Kranke wurde ganz hergestellt entlassen. S. 634. ist die Geschichte einer Gelbsucht aufgezeichnet, welche bey einem Frauenzimmer auf heftigen Zorn erfolgte, und mit asthenischem Fieber vergesellschaftet war. Man verordnete ihr anfangs Infus. rad. angelic.; hierauf Kam-pher zu 3 Gr. nebit dem Infusum. Als man in der Lebergegend beym Anfühlen einen Widerstand fande und der Puls noch immer fieberhaft war; verordnete man anstatt des Infusi angel. Extr. tarax, Aqua mentis.—
und Liquor anod., und den solgenden Tag gab man
Rec. Aqu. mentis. unc. jjj. — Tinci. rhei aquos. unc. jj.—
Extr. tarax. — Arcan. dupl. ad dr. jj. — Syrupi Cichor. cum Rh. unc. j. - Nach einigen Tagen reichte man wieder Kampher, nebst der vorhergehenden Mixtur aus Aqu. menth. - Liquor anodyn, und Extr. tarax; dann Decoct. Cortic. peruv. , Rad. ferpentar. virgin. -Aqua menth. mit Aether vitriol. Die Kranke starb endlich. - Ueber den Typhus aus indirecter Schwäche, so wie die Geschichte (S.79.) geschrieben ist, getrauet fich Rec. nicht zu urtheilen. - Gelegentlich theilt uns der Vf. auch aus feinem Tagehuche zwey Geschichten von Peripneumonie mit, die er in der Gegend von Cöln behandelt hat; wo bey einem, dem Ansehn nach starken Manne (ein wahrer komo quadratus) der Puls einen hohen Grad von Asthenie verrieth, und dennoch gab er ihm Infuf. flor. Samb. ttj.—Acet. amoniac. unc. IV., Tartar. emet. gr. jj. Da auf die reizende Methode eine Besserung ersolgte: so erklärte er am fünften Tage die Lungenentzündung für althenisch. - Bey einem andern Kranken von schwachem und abgemagertem Körperbau, der oft mit Husten und Blutspeyen behaftet war, fand er den Puls' anhaltend stark, voll und hart; liess fich daher zur schwächenden Methode verleiten, erkannte aber bald seine Täuschung, und nahm Zuflucht zu reizend stärkenden Mitteln. Eine genaue Betrachtung der von ihm selbst aufgezählten Umstände hätte ihn vor dieser Täuschung gewiss bewahren können. - Auch muss Rec. noch bemerken, dass der Vf. in seinem Werke eine Abtheilung: Geschichte örtlicher Kranklieiten, aufgestellt hat, wohin er unter andern die Krätze, die Bleycolik (?) und einen Tetanus rechnet, da doch in Ansehung des letztern bey der Leichenöffnung, die örtliche Urlache, die der Vf. vorauszusetzen scheint, keineswegs außer Zweifel gesetzt wurde. - Bey allen dielen Erinnerungen gesteht doch Rec., dass allerdings in diesem Werke viele gute und brauchbare Gedanken enthalten find, davon der Vf. vermuthlich vieles seinem würdigen Lehrer zu verdanken hat. Um so mehr wünscht Rec., dass Hr.

Hofr. Frank selbst une aus dem Schatze seiner Beobachtungen und Ersahrungen, nach dem Beyspiel seiner Vorgänger, eines van Haen und Stoll, eine Ratio medendi instit. clin. Vienens. (wozu er uns vor einiger Zeit in der Salzburg, medic. chirurg. Zeitung Hoffnung gemacht hat) bald liesern möge.

## PHILOLOGIE.

LETPZIG, im Magazin f. Literatur: Arifetales über die Seile. Aus dem Griechtschen übersetzt und mit Anmerkungen hegleitet von Mich. Wenzel Voigt, Prof. d. Rhetorik am kgl. Gymnasium zu Commothau in Böhmen: Neue Auflage. XXII u. 256 S. 8. ohne die Inhaltsanzeige.

Ist keine neue Auslage des 1795. Nr. 211. recensirten Werks, sondern nur das Titelblatt ist, wahrscheinlich wegen des veränderten Verlags, umgedruckt worden. Diess erhellt zur Genüge aus den groben Drucksehlern, welche unverändert stehen geblieben sind.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GESCHICHTE. Numberg, in d. Lechnen Buchh.: Ucher die Kronungs Münzen der römischen Könige Rudolph I., Adolph, Albert I. und Heinrich VII. Von J. G. Reuter, ohurfürstl. Erzk. Geb. und Revis. G. Rath. 1804. 36 S. S. Mit drey Münz-Vignetten. (3 gr.) — Ein einziger Buchstabe macht den Hanptgegenstand dieser ganzen Abhandlung aus. Nimlich, die Umschrift auf dem Revers der vier bier erwähnten Krönungsmünzen heifst: URBS AQUENSIS VINCES M. und die Frage ist: Was bedeutet dieles M.? Ad. Voige lagt, man mille von dem Worte: VINCES den letzten Buchltaben B noch zu dem M. nehmen, und lesen: Sancia Maria, sich in Aachen eine Marienkirche befinde. Der Kurcölnische Holr. v Wagner, welcher zufällige Gedanken über die verbesserte Auslegung der Kronungsmunten der romischen Konige Rudolphs I. und Alberts I. in die Materialien zur geilt- und weltlichen Statistik des niederrheimsch- weltphälischen Kreises und der angränzenden Länder (1. Jahrg. 1784, 3. St.) ein-rücken ließ, behauptet, man mille Moguntiam lesen, weil die zu Aachen in der Erzbischöflich-Cöllnischen Diöces geprägten Münzen eine von alten Zeiten zwischen den beiden Erzltiftern Mainz und Cüln obwaltende Eifersucht, und besonders das Kronungsrecht eines erwählten römischen Kaisers oder Könige zum Grunde habe. — Der Vf. aber ließt: URBS AQUENSIS VINCES Mundum, und, wie Rec. glaubt, nicht mit Unrecht. Denn man mag hierbey an die Nachahmung der römisch deutschen Kaiser, sich, wie die alten römischen, die Oberherrschaft der ganzen Welt zuzuschreiben, denken, oder an das, was gewissermalsen durch den Reichsapfel ausgedrückt ist, oder auch an eins der vorzäglichsten Reichsge-letze in der güldenen Bulle Kailer Karls IV., so lässt sich diese Lesart eher entschuldigen, als die beiden vorhergehenden, besonders du Aachen von Kaiser Karl dem Großen selbst das neue Rom genannt wurde. Dieses Reichsgesetz heilst: Ut S. Imperii Principes Electores ad tractandum de ipsius Imperii Qrbisque fulute frequentius congregentus.
Warum der Vf. zum Schluss eine Münze abbilden liefs,

Warum der Vf. zum Schluss eine Minze abbilden liefs, die von Gelehrten nur zum Zeitvertreibe für eine Auswurfsmunze Karls des Großen gehalten wurde, und dafür die erste,

die er auf dem Titel augab, ganz überging. Läfet fich micht einsehen. Schicklicher wäre es vielleicht gewesen, wenn es, ihm gefällen hätte, auf den Titel entweder die Mönze Ru-, dolphs I. oder die noch nicht bekannte Mönze Heinrichs VII. setzen zu lassen, von den übrigen aber zwey über die Einleitung und eine zum Beschluss.

Nun noch ein Wort für Schriftsteller, die über Minzem Schreiben und dergleichen zeichnen und stechen lassen, mit Anwendung auf vorliegende Abhandlung. - Es wäre febr zu wiinschen, dala man, wenn man Minzen zeichnen und ste-chen läset, dabey kritisch genau zu Werke ginge, -- und, wenn dieles geschehen ist, es durch einen oder mehrere Kenner bezeugen ließe, wie dieses Hr. Prof. Mader in seinen kritischen Beytrigen zur Münzkunde des Mittelalters (Prag 1803. 8.) gethan list. Dann kann man fich auf solche Abbildungen, wie auf Originale, verlaffen, und sie haben einen bleibenden Werth. — Es kann seyn, dass die dieser Abhandlung beygefügten Abbildungen vollkommen richtig und genau find; aber jeder, der selbst schon dergleichen Angelegenheiten besorgt hat, und aus Erfahrung weils, wie leicht ein Buchstabe überfehen, falfch gelesen und falfch gezeichnet werden kann-bleibt immer mistranisch, z. B. Rec. kennt eine Sammlung. in welcher fich auch die hier auf dem Titel abgehildete Milna von Albert I. besindet, aber auf dieser Zeichnung findet er auf dem Avers und Revers den neuen Buchstaben M. und auf jener Milnue das alte 511.; ferner ein anderes Gebände ist hierein anderes dort. Es kann som, dass sich diese Verschiedens heiten auch ans den Originalen besinden; abor da man dieles nicht gewiß weiß, lo kann man es auch für ein Verfehen halten. Allerdings kommt in diesem Falle wenig darauf an; sher kommen solche Varianten nicht in wichtigern Fällen vorkommen? Diele Ungewilsbeiten muleten aber nothwendig wegfallen, wenn man bey der Abbildung mit diplomatischer. Genauigkeit verführe und dieselbe bezeugen lielse. Wie ficher könnte man alsdenn fulsen, wie manche Münze könnte leichter erklärt, und wie mancher Zweifel ficherer gehoben: werden!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 25. August 1804.

### OEKONOMIE.

WALTERSHAUSEN, in d. öff. Lehranstalt d. Forstu. Jagdkunde, u. Schnepfenthat, in Comm. b. Müller: Diana, oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur-, Forst- und Jagdkunde. Herausg. von Joh. Matth. Bechstein, Erster Band. 1797. XVI u. 524 S. 8. m. 3 Kpfrn. Gotha, b. Ettinger: Diana u. s. w. Zweyter Band. 1801. 407 S. 8. m. 5 illum. Kpfrn.

Diese für jeden Forst- und Waidmann nützliche und lesenswerthe Zeitschrift hat ihre Entstehung der Verbindung mehrerer theoretischer und praktischer Forstmänner und Jäger zu danken, welche unter dem Titel: Herzogl. Säcksisch Gothaische Societät der Forst- und Jagdkunde zu Waitershausen, die Vervollkommnung und Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft zum Hauptgegenstande hat; und die erschienenen beiden Bände sind redende Beweise ihrer Thätigkeit. Der Inhalt jedes Bandes ist unter vier Abtheilungen gebracht, wovon die erste der Naturbunde, die zweyte der Forskunde, die dritte der Jagdhunde, und die vierte vermischten Nachrichten gewidmet ist.

Im ersten Bande hat 1) die Naturkunde, durch die der Gesellschaft übergebene Abhandlung des Hn. Manesse voni der Ausstopfung und Aufbewahrung aller Thierarten (S. 3-64) eine wirkliche Vervollkommnung erhalten; die Anweisung ist nach den vom Rec. selbst mit einem wilden Kaninchen und einem Rittelgeyer (Falco Timmunculus) angestellten Versuchen völlig deutlich und zweckmässiger, als alle bisher über diesen Gegenstand erschienenen. Man findet darin eine vollständige Anweisung über das Ausbälgen der vierfüssigen und kriechenden Thiere, der Raupen, der Vögel, der Zubereitung aller dieser Häute, der ausländischen trockenen Häute, über das Ausstopfen selbst, und zuletzt einige darauf fich beziehende Resultate. Das Wasser, in welches die Thierhaute eingeweicht werden; bereitet man aus I Pfd. reinen durchsichtigen Alaun, 2 Unzen Meerfalz und I Unze Cremor tartari, und löst alles in 2 Kannen Wasser unter beständigem Kochen auf. Zum Ausstopfen giebt Hr. Ma-nesse dem kleingehackten Flachse den Vorzug. Der won ihm ebenfalls gebrauchte Kütt wird aus 7 Pfd. klargeriebenem spanisch Weiss, I Unze klargestossenen Alaun und I Unze Nussöl bereitet, und lässt fich in einem Oelpapiere an einem kühlen Orte mehrere, Jahre lang frisch erhalten. Das Wasser zum Einseeichen der Vögelhäute hingegen macht man aus Alaun, wo-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

von man nach Belieben nimmt, thut zu jedem Pfunde alsdenn 2 Unzen Meerfalz, ½ Unze Salpeter, und 2 Drachmen gepülverten Cremor tartari, und gielst so lange kochendes Wasser darauf, bis ein dunner Brey daraus wird. Nachdem die Häute damit ihre Vorbereitung erhalten haben, bestreicht man sie mit einem Wasser, das aus 2 Unzen gereinigtem Salpeter, 2 Drachmen Salmiak und 36 Gran blauem Vitriol in I Pfd. fiedendem Wasser aufgelöst, und nachdem es bis zur Lauwärme abgekühlt ist, mit 2 Unzen rectificirtem Weingeist vermischt, bereitet wird. 2) Utber die Nahrung der Rehe im Freyen (S. 65 - 73.) ist beynahe ganz vollständig. Zu S. 68. ist zu bemerken, dass mehrere Rehkrankheiten auch von den im Winter zu häufig genossenen Baumrinden und zarten Zweigenentstehen; ihre liebsten Saaten find (S. 70.) die Rapsund Winterrübsen-Felder, wo sie großen Schaden thun; und überdies find sie, nach Rec. Erfahrung, dem Laubholze nachtheiliger als das Rothwildpret. S. 72. nährt fich das Rehgeschlecht in Deutschland von 1986 verschiedenen Pslanzen, worunter 1681 einbeimische wild wachsende Kräuter, 109 Bäume, Sträucher und Erdhölzer, 118 Feld- oder Gartengewächse und 78 Moosarten find. Ein im Stalle erzogenes Reh geniesst täglich 16-18 Pfd. grunes Futter, ein in der Freyheit lebendes aber weniger.

Aus der Gewächskunde hat der Herausg, einige Beschreibungen von Holzarten eingerückt. 1) Die wohlzeichende Birke — Bet. odorata Bechst., wozu Kpfr. I. gehört, die aber bey des Rec. Exemplar nicht illuminirt ist. Man trifft sie auch in der Gegend zwischem Grimma und Colditz, bey Meissen, Pirna u. s. w. an. 2) Der Bastard - Elxbeerbaum — Crat. hybrida Bechst. — dessen Blätter auf Kpfrt. 2. dargestellt sind. 3) Der spitzblättrige (besser eingrifsliche) Hagedorn (S. 86.) — Crat. Monogyna Ljnn. — s. Kpfrt. 3. Der in der Anmerk. vom Herausg. ausgesührte mittlere Hagedorn — Crat. media Bechst. — ist wahrscheinlich der Linneisch Pallassische Crataeg. monogyna nigra. 4) Der Bastard-Vogelbeerbaum (oder nordische Vogelbeerbaum) — Sorbus hybrida Linn. — (S. 89.) wird auch von Hn. Bechstein ganz nach Linne's Meynung als eine von Sorbus aucuparia und Crataegus Aria abstammende Abart ausgesührt, Rec. hält ihn aber für eine eigene Art, weil er ihn immer aus dem Samen gleichartig aufwachsend, und nie aus jener Vermischung entspringend gefunden hat.

gend gefunden hat.

II. Zur Forstunde gehören 1) die Grundsätze der Staugenholzwirthschaft (S. 95 — 134), vom Hn. von Liebhaber. Sie find etwas weitschweifig und ermüdend vorgetragen; auch muss Rec. der S. 119. widerrathenen

nen Frühjahrsabtreibung aus Erfahrung den Vorzug einräumen. Man fange nur zeitig im März oder sogleich nach dem Aufthauen im Februar an, so wird man gewiss fertig mit Hauen und Abfahren; ehe der Lohdentrieb anfängt. 2) Versuch einer Anleitung zu Forstmännischen Reisen, vom Hn. von Borch (S. 135 -196.) ist zwar mit Sachkenntnis, aber ohne Noth

weitläufig vorgetragen.
III. In der Jagdkunde macht (S. 201 – 205.) ein chronologisches Verzeichnis der Jagdliteratur von 1619. mit Tanzers Jagdbuch den Anfang; es ist aber nichts weniger als vollständig und bey mehrern angeführten Büchern fehlen die neuen Auflagen, z. B. bey Mitelli 1796. u. f. w. Hierauf folgt ein Plan-zur vollständigen Lehre der Jagdwissenschaften mit einer unbedeutenden Einleitung in die Forstwissenschaften, der (S. 206-446.) mithin den größten Theil des ersten Bandes füllt; hier aber nicht an der rechten Stelle steht, so vor-

fter von Burgsdorf ausgearbeitet worden ist.

IV. Unter den vermischten Nachrichten macht S. 449. eine Nachricht von der öffentlichen Lehranstalt der Forst- und Jagdkunde zu Waltershausen den Anfang welche jetzt zu Dreyssigacker ihren Sitz hat. Auch ist die Rede, welche bey Eröffnung des Forstinstituts am 10. May 1795. gehalten wurde, abgedruckt; und eine andere vom verstorbenen G.R. und O.F. von Burgsdorf, die dieser am 14. Junius 1795. beym Eintritte seines Sohnes in das Bechsteinische Institut hielt, nebst einem Gedicht bey der Aufnahme einiger Forsteleven. S. 484 — 492. findet man die Statuten der Societat der Forst- und Jagdkunde; ferner die Anrede des Directors bey der ersten Zusammenkunft der Societat, und eine Disputationsprobe über die wahre Brunftzeit der Rehe. Den Beschluss dieses Bandes macht ein gut geschriebener Beweis, dass Buchenhochwald in mittlern Gebirgslagen bey schicklichem Boden vortheilliafter und holzergiebiger ist, als dergleichen Stangenholz, vom Hn. von Liebhaber.

Den zweyten Band eröffnet in der Naturkunde ein Versuch einer Naturlehre für Forstmänner, vom verstorbenen Forstr. Hennert; allein Rec. zieht die hierüber im v. Burgsdorf schen Handbuche besindliche Uebersicht wegen ihrer Kürze vor; indem nach diefer vorgelegten Probe, bey der ziemlich weitläuftigen Anlage, doch noch manches nothwendig Wissenswerthe übergangen worden ist. Die Thiergeschichte enthält (S. 33.) die Beschreibung einer Meve, wahrscheinlich der jungen aschgrauen oder rothbeinigen Meve (Larus cinerarius), welche im Herbste 1797 bey Russelheim 12 M. von Mainz geschossen und auf Kpst. I. abgebildet worden ist, von Hn. Becker, einem genaven und sachkundigen Beobachter. S. 39. die Beschreibung eines merkwürdigen Reihers (wahrscheinlich des bunten, Ardea variegata Scopoli) welchen Hr. Oberförster Heyer in Bessungen im Forste von einer Buche herabschols und Hr. Breker auf Kpf. 2. abgehildet und genau nach Hn. Lichthammer's Zeichnung beschrieben hat. Aus der Gewächskunde findet man S. 45. eine Abhandlung über den weißblühenden Aca-

cienbaum (Rob. Pseudo - Acacia), vom verstorb. v. Burgsdorf. Rec. wurde es befremdet haben, auch hier über diesen, in so vielen Forstschriften schon bis zum Ueberdruss behandelten Baum eine so weitläuftige Untersuchung zu finden, da sie nur das Resultat der in den übrigen Burgsdorf'schen Schriften darüber befindlichen Sätze enthält, wenn ihre Zusammenstellung nicht besonders dazu dienen könnte, alle durch Medicus ins Publicum gebrachten Irrthümer mit einem Mal zu zerstören. Unter allen Benutzungsarten hat Rec. seit 10 Jahren die zu Weinpfählen den meisten und den einzig wahren Vortheil gebracht. Zur Forst-kunde gehören (S. 71.) Ideen zur Verbesserung der Taxa-tionsmethode in Fichtenwaldungen (Pinus Pices du Roi), vom Hn. Mofer, von Hn. v. Burgsdorf und Hemert mit besonderer Beziehung auf die königl. preuss. Forsten unstreitig die beste und wichtigste Abhandlung in beiden Bänden, die aber keinen Auszug leidet. Ebenfalls trefflich er auch von dem verstorbenen Oberforstmei-, schätzbar find 2) verschiedene, die Bestimmung des Werthes eines zu veräußernden Waldes betreffende Bedenklichkeiten, in einemischreiben der beiden königl. preuss. Feldjäger und Forstingenieurs Bein und Eyber an den verftorb. Oberforstm. u. geh. Rath v. Burgsdorf (S. 127.) Hierauf folgen die weniger vollkommen ausgearbeiteten Abhandlungen. 3) Ueber Gemeindewaldungen, ilire Vertheilung und Benutzung, S. 145., vom Hn. Forstmeister von der Borch. 4) Ist es rathsam und thunlich, alle landesherrlichen Waldungen an Privatleute zu verkaufen? S. 159., von Laurop. 5) Urber den Safthieb in Laubholzwaldungen; eine Gedenkschrift für alle Forstmänner und Waldbesitzer S. 192., die mit den Abhandlungen gleichen Inhalts vom Oberförster und Wildmeister Käpler in dem Leonhardischen Forstkalender und in dessen Jagd - und Forstmagazine zu vergleichen ist.

Die Jugdhunde enthält 1) theoretisch praktische Anleitung zur reinen Leithunds - Arbeit, um hirschgerecht zu werden während jeder Behängezeit. In acht Vorlesungen, vom verstorb. Hn. O. F. u. geh. R. v. Burgsdorf, zeichnet fich blos durch bestimmten und deutlichen Vortrag des jedem Jäger Bekannten aus. 2) Vom Treiben und von den Verrichtungen der Sagerey beym Treiben, wozu Kpft. 3. 4 und 5. gehören, die aber im Texte mit I. II. und III. bezeichnet find. Auf 1 af. 5. befindet fich ein Anhang von gezeichneten Brüchen, d. i. Zweigen von Laub - oder Nadelhölzern, deren sich die Jäger bey den Jagden bedienen, und von gezeichneten Fährten nebst Schweiss. 3) Eine am 1. Junius 1798. gehaltene Vorlefung von der Ruhe, welche dem Wildpret und den Fischen in einigen Jahren zu gönnen seyn mächte, vom Hn. Burgem. und D. Krügelstein, nebit einem Anhange von der Ruhe, welche den Vögeln in jedem vierten Jahre zu gonnen seyn mochte, von Beschstein, (S. 357 f.) deren Befolgung Rec. allen Forst - und Jagddirectoren, besonders den Kammer- und Finanzcollegien angelegentlichst empfehlen muss, weil diess allein das einzige und sicherste Mittel ist, unsere Waldungen nicht ganz zu entvölkern.

Die vermischten Nachrichten bestehen aus einem Verzeichnisse der Mitglieder der Societät, aus dem Verzeichnisse der noch ungedruckten vorräthigen

Abhandlungen, aus einer Uebersicht von der Thätigkeit und Nützlichkeit der Soeietät bey ihren Verfammlungen und aus einem Verzeichnisse von Geschenken an Büchern.

System von den Birnen aufzustellen, zeigt sodann,
was noch zur Zeit für ein leidliches Kunstisstem aufzusuchen sey, bis man mit der Zeit ein natürliches
oder nach den Familien aufzustellen im Stande seyn

Sehr zu bedauern ist es, dass man beym Abdrucke dieser beiden Bände theils so schlechte abgestumpste Lettern gewählt, theils auch die Correctur so nachläsig besorgt hat, das jeder Bogen mehrere Drucksehler enthält, woyon nur ein Theil auf den beyliegenden Blättern angezeigt ist.

FRANKFURT a. M., b. Andrea: Versuch einer sustender Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernohstsorten, von Dr. Aug. Fr. Adr. Diel, F. Oran. Nass. Hofr., Stadtphysicus in Diez an der Lahn, Brunnenarzt zu Ems u. der kön. preuss. ökon. Gesellschaft zu Potsdam Ehrenmitglied. Aepfel. Viertes u. funstes Hest. 1801. 1802. 246 u. 264 S. kl. 8.

Dieses Werk, dessen erste Heste im Jahrg. 1800. Nr. 38. und in den Erg. Bl. IV. Jahrg. Nr. 15. angezeigt worden, bleibt sich im Ganzen gleich. Im vierten Hefte werden 50 Aepfelsorten, theils Sommer-, theils Herbst -, theils Winterobstes aufgeführt und beschrieben. 23 davon find nach der Angabe Tafelobst und 27 wirthschaftliches. — S. 157. wird bey dem braunen Winterapfel gesagt: er sey von keinem einzigen Pomologen angegeben; er findet sich aber schon in Christ's Handbuche von 1797. Nr. 142. als braunrother Winterapfel. — Am Schlusse dieses Hefts findet fich ein systematisches Register über die in den vier Heften enthaltenen 200 Aepfelsorten, nach ihren sieben Classen und deren Ordnungen, deren Varietäten nach ihrem Rang mit a b c bezeichnet sind; es wäre aber dem Obstfreund zur Ueberficht etwas bequemer gewesen, wenn jede besonders uzsammen gestellt worden wäre.

Im fünften Hefte ist die Beschreibung nach Classen geordnet. Der ächten Cavillen sind 4. Schlotteräpsel 2. Ramburäpsel 6. Rainetten 13. Streislinge 5. Spitzäpsel 3. Platte Aepsel 14. Ueberhaupt 50 Sorten, darunter 32 wirthschaftliche.

FRANKFURT a. M., b. Andreä: Versuch einer sustematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobssorten, von Dr. Aug. Fr. Adr. Diel, F. Oran. Nass. Hfr., Stadtphysikus in Diez an der Lahn, Brunnenarzt zu Ems u. der kön. preuss. ökon. Gesellschaft zu Potsdam Ehrenmitglied. Birnen. Erstes u. zweytes Hest. 1801. 1802. 324. 232 S. kl. 8.

Hier kommt der Vf. auf ein Obstgeschlecht, defsen Classification wohl unstreitig die schwerste ist. — In der Einleitung zu diesen und den übrigen folgenden Hesten von den Birnen berührt zuvörderst der Vf. die Ursachen der Schwierigkeiten, ein reines

was noch zur Zeit für ein leidliches Kunstlystem aufzusuchen sey, bis man mit der Zeit ein natürliches oder nach den Familien aufzustellen im Stande seyn werde, und läfst endlich fein vorgeschlagenes Birnfystem folgen. Unter den Ursachen, warum es so ausserst schwerfalle, ein reines Birnsystem zu entwerfen, giebt er an: 1) "weil wir im Studium der vergleichenden Vegetation noch nicht so weit gekommen sind, um bestimmte, in der Natur gegründete allgemeine Kennzeichen angeben zu können, was dieselbe bey einer bestimmten Familie für allgemeine ähnliche, ihr nur allein zukommende Charaktere besitze." — Das wird sich nun in der gegenwärtigen Periode der Pomolo-gie und Botanik, bey dem allgemeinen Fleisse, der darauf gewendet wird, bald geben. Der zweyte Punkt läuft mit dem ersten auf eins hinaus. "Das Ordnen der Familien nach Form, Geschmack, Geruch und Textur ides Fleisches, könne nie ein wahres System darstellen. Das Fleisch könne wohl bey einem natürlichen System die Ordnungen einer Familie schön bestimmen, die Familie selbst aber gar nicht charakterisiren. Bloss also die Form in Verbindung mit der Vegetation des Baums find die zwey Fundamente der wahren Natur." — Lieber möchte Rec. sagen: das Fleisch und dessen Beschaffenheit in Verbindung mit der Vegetation; die Zeit der Zeitigung aber konnte die Ordnungen bestimmen. Denn wie sehr weichen die Formen bey einer Familie von einander ab! - Die apfelförmige Gestalt der Bergamotten macht z. B. sie noch nicht allein zu Bergamotten; die Eigenheit ihres milden halbbrüchigen Fleifches, ihres Geschmacks, so wie auch die Vegetation des Baumes muss hinzukommen; sonst müssten die fogenannte Kappesbirne, die Dauphine oder Lanfac, die de la Motte n. s. w. auch Bergamotten seyn. 3) Die Verwechslung der ächten ursprünglichen Sorten sey jetzt noch zu allgemein. - Das macht freylich einem systematischen Pomologen noch viel zu schaffen; wenn wir aber erwägen, wie viel hierin ein Jahrzehend schon aufgeräumt hat, nachdem schon ein Quintinye, du Hamel und andere ältere Pomologen viel aufgeklärt haben: so ist auch hier wohl das Ziel nicht mehr weit entfernt. Aber dieser Punkt erfordert viel Geduld, Aufmerksamkeit und Beharrlichkeit eines sorschenden Pomologen; besonders ist die Birne in Hinlicht auf Erdreich, Stand, Lage, Grundstamm, Witterung, Alter des Baums u. s. w. oft sehr empfindlich und veränderlich; ja Rec. erhielt einst bey einer ächten Sorte (der Colmar) von einem Baum schlechtere Früchte als von dem andern von gleicher Vegetation, wiewohl die Birne von gleicher Gestalt, Farbe u. s. w. war. Zur Prüfung, ob diess etwa vom Grundstamm herrühre, bepfropfte er einen Ast des schlechtern mit der guten Varietät, und erhielt dann gute. Woher das? - Man pflanzt manche ächte Sorte in einem Boden, in welchem die Frucht gar nicht ihren Geschmack, bald auch ihre Farbe, bald ihre Gestalt nicht bekommt, so wie bey mancher ungünstigen Jahreswitterung. Einem Münchkausen war's

wohl zu verzeihen, dass er, nach S. 4. des Vorberichts, die vortreffliche Chaumontel von brüchigem Fleisch erklärte: sie wird in der besten Lage nur bey einem guten Sommer butterhaft, bey ungünstiger nasser Jahreswitterung bleibt sie den gauzen Winter halbbrüchig. Und welchem Gartenfreund ist es unbekannt, wie oft die ersten Früchte der ächtesten Sorte nicht ein Schatten sind gegen die Früchte von ältern Bäumen, in welchen nicht mehr der jugendliche Trieb die wilden Säste mit den geläuterten vermengt. Nach jenen lässt sich nun freylich nicht charakterisiren.

Indessen neigt sich der Vs. zum System nach der Beschaffenheit des Fleisches, bis man mit der Zeit zur Classification nach den Familien kommt, das freylich einen sehr großen Vorrath von richtig bestimmten ächten Obstsorten erfordert; verspricht aber am Schluss des Werks, in einer tabellarischen Uebersicht von allen beschriebenen Früchten ein System der Classen nach der Verschiedenheit ihrer Vegetation im Allgemeinen, in Rücksicht ihrer Fruchtspielse, Blüthaugen mit mehrern oder einfachen Blättern u. s. w., so wie auch Bruchstücke von Classification nach den Familien beyzusügen.

Sein hier aufgestelltes Birnsystem besteht nun in fechs Classen. I. Classe: Butterhafte, schmelzende, sehr geschmackvolle Birnen, die sich im Kauen geräuschlos in Saft auslösen. Die eigentlichen, köllichen Tafelfrüchte. - II. Classe: Saftreiche, geschmackvolle Birnen, deren Fleisch im Kauen etwas, oder ziemlich rauschend ift, sich aber doch ganz auflöset. Ebenfalls köstliche oder doch vortreffliche Tafelbirnen. - III. Classe: Saftreiche oder doch saftige, geschmackvolle Birnen, deren Fleisch im Kauen abknackt (Poires cassantes) und sich nicht, oder nicht ganz auslöset. Theils Taselfrüchte, theils auch nur vortreffliche Früchte für die Oekonomie. -IV. Classe: Hinreichend saftige Birnen mit markigtem, oder etwas schmierig schleimigem Fleisch, jedoch gewürzhaft und im Munde schmelzend, aber ohne erhabenen Geschmack. Man könnte diese ganze Classe die Schmeerbirnen heißen. Sie enthält mehr Früchte für die Oekonomie, als zum feinen rohen Genuss. — V. Classe: Birnen mit saftigem oder trockenem Fleisch, von Geschmack aber fade. Blos Früchte für die Oekonomie. VI. Chasse: Birnen mit kartom, ribbenartigem Fleisch, zum rohen Genuß unbrauchbar. Die besten Kochbirnen im Winter. - Jede von diesen sechs Classen hat nun auch drey Ordnungen, die sich auf die Verschiedenheit der Durchmesser in Rücksicht der Höhe und Breite beziehen, und diese find: I. Ordnung: Der Durchmesser der Breite ist größer als die Höhe. Zwar wird man bey diefer Ordnung einzelne Birnen von der näm-

lichen Sorte finden, die in die zweyte Ordnung gehörten, aber der größte Theil derselben gehört hieher. — II. Ordnung: Die Durchmesser der Breite und der Höhe sind sich gleich, oder die Höhe beträgt nie über einen Viertelszohl mehr als die Breite bey den Hauptsormen der Frucht. — III. Ordnung: Der Durchmesser der Höhe ist sichon in die Augen fallend größer, als derjenige der Breite, und muß wenigstens immer ? Zoll länger seyn. — Zuletzt hat noch jede Classe und Ordnung drey Geschlechter, wonach man sie so häusig in den Catalogen ausstellet, nämlich die Reiszeit der Frucht, Sammer-, Herbst- und Winterbirnen.

Dieles System scheint dem Vf. minder geglückt zu seyn, als das der Aepfel, und kann, genau genommen, auf den Namen eines Systems keinen Anspruch machen, sondern ist vielmehr bloss eine Eintheilung in Catalogenform. Nach der gelehrten Sprache können Sommer-, Herbst- und Winterbirne keine Geschlechter heissen, und die Ordnungen nach der Gestalt der Früchte wollen, wenig sagen: der Vf. selbst verwirft S. 22. ein System nach den Formen, und sagt am Schluss über Mangers System; "Was sich so leicht verändert (als die Gestalten der Birnen), kann nie Fundament zu einem System seyn." — Die Beschrei-bung der sechs Classen selbst ist zu gesucht, und setzt bey Einigen in Verwirrung, z. B. die zweyte und dritte Classe. - Die Beschreibung der vierten Classe. gewürzhaft und im Munde schmelzend, aber ohne erhabenen Geschmack, scheint sich zu widersprechen. -Die fünfte Classe ist gar nicht charakterisirt, und konnte ganz wegbleiben; überhaupt aber - da man fich bey Eintheilungen (zumal wenn fie fystematisch heissen sollen) der Kurze besleissen und des bundigsten, deutlichsten Ausdrucks bedienen soll- hätten alle fünf Classen fast mit eben so vielen Worten nur beschrieben werden können: Butterhafte: Schmalzbirnen, mit brüchigem oder krachendem Fleisch: Schmeerbirnen (die aber wieder mit der ersten Classe zusammenlaufen, da es heisst: "im Munde schmelzend"), und mit hartem, rübenartigem Fleisch (die aber wieder an die dritte Classe stossen). - Aber desto unterrichtender ist jedesmal seine Charakteristik der Individuen nach Farbe der Haut: Form des Kelchs: dessen Standort, gleich (eben) oder einge-fenkt: Stiel der Frucht: Farbe der Sommertriebe: ihre Punkte: Blatt: Blattstiel: Auge und Augenträger.

Der erste Heft enthält 50 Sorten, worunter wenige bloß ökonomische sind. — Im zwegten Hefte werden von der ersten Classe 13, von der zweyten 8, von der dritten 9, von der vierten 2, von der fünften 2, und von der sechsten 6 Sorten beschrieben.

den 27. August 1804. Montags,

## *NATURGESCHICHTE*

STOCKHOLM, b. Ulrich: Methodus, qua omnes detectos lichenes fecundum organa carpomorpha ad ge-. nera, species et varietates redigere atque observationibus illustrare tentavit Erik Acharius. Sect. I. II. LV u. 393 S. mit 8 Kupfertafeln.

Ebendas.: Supplementum, species quamplures novas descriptas nec con observationes varias complectens, quod praeviae suae methodo lichenum adjunxit Auctor. 1803. 52 S. 8.

hne Bedenken darf man den Vf. des vorliegenden Werks den größten Kenner der Lichenen and den gründlichsten historisch-kritischen Forscher dieser schwierigen Familie nennen. Seit zehn Jahren hat er fich durch eine seltene Menge von Entdeckungen und Berichtigungen in dielem Fache, die größtentheils in den Abhandlungen der Stockholmer Akademie enthalten find, bekannt gemacht, und vor fechs Jahren gab er seinen berühmten Prodromus beraus, worin schon die Spuren eines gründlicher gearbeiteten Systems der Lichenen vorkommen, und worin man besonders die Genauigkeit und Richtigkeit der Beschreibungen und Synonymieen bewundern mus.

In der That konnte der treffliche Vf. nicht leicht eine Familie von Gewächsen wählen, worin sich so yiele Gelegenheit fand, seinen Scharsfinn zu üben, den feinsten Beobachtungsgeist anzuwenden, und worin fich so schöne Lorbeern erringen ließen, als in der Lichenen-Familie. Seitdem Hofmann den er-Iten Versuch einer bestern Anordnung wagte, fühlte man das Bedürfniss derselben desto mehr, je schwankender die Grundsätze waren, nach welchen dieser Tonft sehr verdiente Botaniker hiebey verfuhr. Willdenow, Humboldt, Person und Schrader sahen zwar bey ihren systematischen Uebersichten dieser Familie mehr, als sonst geschehn war, auf die Verschiedenheit der Fruchtbehältnisse: aber theils fehlte diesen Männern die reichliche Kenntniss der unendlich verschiedenen 'Arten und Abarten aus den entlegensten Welttheilen, theils hatten sie die Saamen-Behältnisse selbst nicht mit der Sorgfalt untersucht, um die Unterschiede wirklich zu finden, welche die Natur anerkennt. Mit Schrader fah man wohl ein, dass Lichen foriptus L., trapeziformis Zoeg., caninus L., velleus Web., rangiferinus, fragilis, tartareus L., humofus Ehrh. alles verschiedene Gattungen seyn müssten, die sich sowohl im künstlichen System durch die Form, und den Bau ih-- A. L. Z. 1804. Dritter Band.

lichen Syftem durch ihr ganzes äußeres Ansehn sehr weit von einander entfernen. Die Gattungen, welche Sthruder vorschlug, find auch Wirklich als die Grundlage anzusehn, worauf Acharius mit seltenem Scharffinn und viel umfallender Kenntnifs sein Lehrgebäude weiter aufführte, indem er nicht nur Perloon's Calicium und Schreber's Sticta, fondern auch fein *Ifidium* dazu that, und das Ganze nach festen bestimmten Gesetzen anordnete, die Trivial-Namen und die Synonymieen berichtigte und die besten spe-

cifichen Beltimmungen angab.

In diesem nun vollendeten Systeme spielen die Früchte (organa carpomorpha oder apothecia) die Hauptrolle. Alles kommt auf ihre aufsere Form und auf ihren innern Ban an. Diesen Bau der Früchte vergleicht man mit dem Laube, oder dem thallus, und åeht dann freylich offenbar, dass die gestielten Knöpfe des Calicium ganz anderer Natur find, als die mit einer oberflächlichen Saamenfohicht bedeckten Höcker des Baeomyces. Daraus folgt nun uoläugbar, dals man, wo keine Früchte bisher entdeckt find, unmöglich die Gattung gewils bestimmen, ja dass man oft nur vermuthen kann, es möchten wohl auch Li-chenen seyn. Wenn der Vf. z. B. den Lichen bicolor Ehrh. zu der Gattung Cornicularis rechnet; wenn et den Lichen argenus Ach. Prodr. zu einer Lecidea macht: so beruht diess eben so sehr bloss auf Vermuthungen (weil noch keine Frächte bekannt find), als wenn er den L. viridis Schreb., offenbar eine junge Conferve, oder den L. fluviatilis Huds., das Collema ramulofum Hofm. zu den Parmelien rechnet. Solche zweifelhafte Angaben und Vermuthungen können aber bey einem System, welches möglichlt vollständig seyn soll, niemals vermieden wer-

Was die Unterschiede der Frucht - Behältnisse selbst betrifft, so hatten besonders Schrader und Perfoon schon die Rillen (lirellae) von den Schildchen (pettue), diese von den Gewinden (tricae) und von dem Scheibchen (orbiculi, orbilae) richtig unterschieden, auch die geschlossene Beschaffenheit der Höckerchen (inbercula) und der Gehäuse (thalamia) sehr wohl einelehn; ja beide treffliche Männer nahmen schon aut die geränderte oder ungeränderte Beschaffenheit der eigentlichen Schüsselchen (scutellae) Rücksicht, ohne jedoch ganz bestimmte Begriffe damit zu verbinden und ohne auf diesen Umstand einen besondern Werth zu legen. — Die offene oder geschlossene Beschaffenheit der Früchte verdiente aber eben so viele Aufmerksamkeit, als die äussere Form derselben und als 'rer Fortpflanzungs-Werkzeuge, als auch im natits- die Form und Lage der Samen felbst. Die letztere Eee

bringt zwar der würdige Vf. oft in Anschlag; aber wille). Diese Form findet sich bey einer Gattung, die und wahr, dass seine Gattungen Thelotrema und Endocarpon die Samen in durchlichtigen Beuteln eingeschlossen enthalten; sehr wahr, dass die meisten Parmelien Zwillingsfamen in Röhren haben, daher auch der L. faccatus, den Acharius zu den Peltideen rechnet, in dieser Hinsicht zu den Parmelien gehört. Denn die Peltideen haben einfache, an beiden Enden zugespitzte Samen in Röhren eingeschlossen; und Verrucaria kettenförmig zulammenhängende Samen. Bey allen übrigen Gattungen aber find die Samen staubartig und nackt, ohne dals die offene oder gelchlofsene Beschaffenheit der Behältnisse selbst einen Einflus darauf hätte. Denn die Samen des Calicium, mit offenem Behältniss, baben eben die Form als die Samen des Sphaerophoron, delsen Behältnisse geschlossen find. Rec. erinnert diess ausdrücklich deswegen, weil es scheinen könnte, als ob die Samen in solchen Behältnissen, die aus eigener Substanz gebildet sind, nackte, die andern aber in besondern Beuteln eingeschlossen seyn. Das Gegentheil lehrt die microscopische Untersuchung der Gattungen Usnea, Stereocau-Ion, Baeomyces, Cornicularia, Urceolaria und Isidium, die alle nackte Samen in folchen Behältnissen tragen, welche zum Theil von der Substanz des Laubes oder der Rinde gebildet werden. Dagegen hat Endocarpon in offenbar aus eigener Substanz gebildeten Gehäusen dennoch die Samen in befondern durchsichtigen Beuteln eingeschlossen.

Dals die große Menge neuer Begriffe und Erklärungen auch eine ganz neue Terminologie nothwendig machte, war zu erwarten. Aeusserst glücklich ist der Vf. in der Wahl dieser neuen Kunstausdrücke, und nur bey einem und dem andern Begriffe möchte man weniger feine Unterscheidungen und mehr Einfachheit wünschen. - Vortrefflich unterscheidet der Vf. zuförderst die Schüsselchen (scutellae) von den Tellerchen (patellas) dadurch, dass jene zum Theil aus der Substanz der Rinde gebildet sind, und dass die letztere gewöhnlich einen eigenen, fest mit dem untern Theile des Fruchtbehältnisses zusammenhängenden Rand bildet, woraus fich die Scheibe des Schüsselchens selbst (discus scutellae) nicht trennen kann. Das Tellerchen hingegen ist durchaus aus eigener Substanz gebildet, und hat gewöhnlich keinen, selten einen freyen, Rand, aus welchem das ganze Tellerchen herausfallen kann. Dazu kommt, dass das Tellerchen gewöhnlich etwas erhöht über der Fläche der Rinde steht, und eine flache oder erhabene Scheibe (discus) hat, dagegen das Schüsselchen vertieft ist und in dem Laube oder der Rinde selbst liegt. Man vergleiche nur Lichen icmadophilus Ehrh. mit L. glaucoma, um diels bestätigt zu finden. - Es und Teller, wo ein freyer Rand vom Thallus her das Apothecium umgiebt (alfo patella), dieses aber vertieft und oft eine ausgehöhlte Scheibe hat (also for-

er scheint sich nicht hinlänglich starker Vergröße- der Vf. Urceolaria nennt (L. scruposus). - Um in rungen bedient zu haben, um diesen so wichtigen allen einzelnen Fällen genau zu bestimmen, ob man Umstand gehörig zu würdigen. Es ist sehr richtig ein Schusselchen oder Tellerchen vor sich hat; ist es nicht genug. den Rindenrand (margo thallodes mochte Rec. fagen) überhaupt zu bemerken. Diese haben L. albo - coerulescens und speireus Achar. prodr., ohne deswegen Scutellen zu besitzen. Man muss auch untersuchen, ob dieser fremde Rand sich unter die oberflächliche Samenschicht fortzieht, oder ob er an den Seiten aufhört, und die Substanz des ganzen Apothecii von der Substanz der Rinde unterschieden ist. Zu dem Ende muss man einen senkrechten Schnitt in das Behältniss machen, um den Unterschied oder die Identität der obern Schicht mit der innern Substanz des Behältnisses zu bemerken. Auch diess ist oft nicht genug. Auch hier können noch Zweifel blei-ben; denn L. fanguineus hat eine Samenschicht von schwarzer Farbe, und die innere Substanz des Apothecii ist von blutrother Farbe. Ein feineres Merkmahl ist in diesem Fulle die Beschaffenheit der Samen. Wo Tellerchen (patellae) find, pflegen die Samen nacht und ftaubig, wo Schüsselchen (scutellae) find, aber zwillingsartig und in Röhren eingeschlossen zu feyn. - Unstreitig macht schon diese Unterscheidung Schwierigkeiten, die den würdigen Vf. entserungen anzuwenden, da Tellerchen sieht, wo wirklich Schusselchen sind, z. B. beym L. Haematomma (ein Irrthum, den er jedoch im Supplement verbessert). beym L. cupularis, beym L. ochroidens Achar. prodr. (L. flexuofus Pers.) u. s. f.

Zu den Apothecien rechnet der Vf. auch die Cyphellas (Keim - Becherchen) auf der Rückleite des Laubes der Sticta. Rec. glaubt, dass diese Vertiefungen mit Unrecht den Fruchtbehältnissen beygezählt werden, da sie doch nichts anders als Behältnisse des Keimpulvers oder der Keimwärzchen beym L. sylvaticus, limbatus (Engl. bot. t. 1104.), fuliginosus Dicksund L. filix Forst. find. Diese Keimwärzchen oder diess Keimpulver, von Dillenius zuerst zweiselhaft und von Linne mit großer Unvorsichtigkeit als wirkliche Frucht angenommen, ward mit eben so wenigem Recht von Hedwig als Pollen angesehn. Jetzt ist es erwielen, dass diess Pulver (auf L. conspersus) oder diese Wärzchen (auf L. pustulatus) auf die einfachste Weise die Lichenen fortpflanzen, und Acharius verdient großes Lob, dass er diele Keime genauer unterfucht und ihre verschiedenen Formen durch eigene Namen unterschieden hat. Er nennt sie überhaupt propaguia, und erklärt sie als blasenförmige runde Körperchen, die einen feinen Staub aushauchen. Die Ansammlung derselben in Häufchen (foredia) und Kifchen (pulvinuli) wird von dem Vf. forgfältig bemerkt. — Pilidia oder Hütchen nennt der Vf. die gestielten Knöpfchen des Calicium, die oft kugelig, oft aber giebt aber serner ein Mittelding zwischen Schussel auch tellerförmig sich auf eigenen Stielchen erheben, und von aufsen mit einer Samenschicht bedeckt find. --Orbillae oder Scheibehen find die flachen, runden Samenbehältnisse der Usneen, die von innen und am

Umfange strahlensking mit Rindensubstanz umgeben find. Deym L. triffis und acuteatus kommen falsche Scheibchen vor, die schüsselförmig aussehn. — Tricae oder Gewinde beym L. hyperboreus und cylindrieus, vergleicht der Vf. mit den Rillen des L. scriptus, und nimmt sie als geschlossene Samenbehältnisse an. -Thalamia oder Gehäuse sind die geschlossenen, aus eigner Substanz gebildeten Behältnisse des L. trapeziformis, miniatus, complicatus u. s. w., die die Samen in besondern durchsichtigen Beutelchen enthalten. Cifiulae nennt er dagegen die geschlossenen runden Kapseln, mit nackten Samen angefüllt, beym Sphaerophoron. - Cephalodia oder Knöpfchen find die offenen, rundlich- oder flach erhabenen Samenbehältnisse des L. rangiferinus und pyxidatus, die auf besondern Gestellen (Podetisi) stehn, oder, wie beym L. paschalis, unmittelbar auf dem Thallus sitzen. Dieselben Knöpfchen kommen auch als besondere Ver-

mehrungs-Organe bey den Usneen vor.

In der Einleitung versucht der Vf. ferner, die Gränzen zwischen Lichenen und den mit ihnen verwandten Familien zu bezeichnen. Diess sehr missliche Unternehmen scheint ihm nicht ganz gelangen zu seyn. Denn, genau genommen, ist nichts weiter, als die Gegenwart des Thallus (des Laubes oder der Rinde) das entscheidende diagnostische Merkmal der Lichenen. Man vergleiche z. B. den L. epiphegus und macularis mit den Hysterien, Pyrenien und andern Gastromycis, so wird, da jenen Lichenen der Thallus gewöhnlich sehlt, die Frage völlig unentschieden bleiben, ob sie zu den Lichenen oder zu den Gastromycis gehören. Eben so ist es mit dem L. Baeomyces und rupestris Pers., welche sich von Schwämmen hauptsächlich nur durch die anders gefärbte Gruste unterscheiden. Der Vf. hat manche Sphärien zu den Lichenen herüber gezogen, aus Gründen, die mannothwendig billigen mus. So ist die Sphaeria nitida Web. ohne Bedenken eine Verrucaria, nach den Grundsätzen des Vfs.; aber es frägt sich, ob Sphaeria leucocephala Ehrh., Lichen sicticus Ach. Prodr., Sphaeria epigaea Pers. und Sph. vehutina Bernh. mit ehen dem Bachte zu derselben Gattung gezählt werden?

eben dem Rechte zu derselben Gattung gezählt werden?
Was nun die Anordnung der Gattungen selbst betrifft, so macht der Vf. zuförderst eine Classe, die er Stereothalamos nennt. Diess Wort ist nicht ganz schicklich gewählt: der Vf. leitet es von erreen (ich beraube) her; aber jedermann denkt an die gewöhnliche-Ableitung von στερεδς (fest), wornach es folche Lichenen bedeuten wurde, die solide Saamen-Behältnisse haben, wie man στερεόφρων, στερεοχάρδιος, στερεομετρία nicht anders übersetzen kann. Sprachrichtiger wurde Athaiami gewesen seyn. Denn der Vf. begreift darunter solche Gewächse, bey denen fich keine Apothecia zeigen. Allein Rec. bezweifelt die Richtigkeit dieser ganzen Classe. Wo man keine Fortpflanzungs - Werkzeuge bemerkt, da kann man unmöglich mit Sicherheit bestimmen, oh es Lichenen oder andere Gewächse seyn. Ueberdiels rechnet der Vf. alle diejenigen Anflüge von Lichenen hieher, die fich in verschiedenen Formen zeigen, und theilt sie,

nach diesen verschiedenen Formen, in eben so viele Gattungen. Diess scheint uns dem gewöhnlichen Scharssinne des Vss. um so mehr entgegen zu seyn, je bestimmter er selbst die Erklärung dieser Gattungen so giebt, dass man auf junge Anslüge der Vegetation geführt wird. Denn alle diele Stereothalami beltehen aus Propagulis, folglich aus Keimpulver und Keimhäufchen anderer Lichenen. Es musste ihm also selbst auffallen, wie unschicklich eine solche Trennung sey. Daher sagt er an mehrern Stellen: vielleitht seyn diese Lichenen junge Brut Anderer. Reo. glaubt, dass diess Vielleicht ohne Bedenken in Gewiß verändert werden kann. Wenn man dem L. latebrarum Ach. Prodr. und L. incamus Schreb. forgfältig nachfpürt, so findet man, dass Beide eins sind, nämlich junge Anfluge des L. pollinarius Westring, der die deutschen Felsen so reichlich zu überziehen pflegt. Die vier ersten Gattungen (flereothalami), nämlich Pulveraria (L. candelaris Westring und latebrarum), Isopraria (L. albus Gmel., incanus Schreb., lutescens Hofm., cinnabarinus Hag., viridis Schreb.), Spiloma (Lepraria fallax Pers.) und Variolaria (L. fagineus, orbiculatus Schreb., lacteus L.) werden daher schwerlich Beyfall finden, und dürften von dem Vf. selbst. sehr hald wieder gestrichen werden, zumal da er manche Byssen (B. Solithus) und Conserven (L. viridis) hieher rechnet.

Die Lichenen selbst theilt er in Idiothalamos und Comothalamos. Jene haben Apothecia aus eigener Substanz gebildet, die sich von der Rinde sehr deutlich unterscheidet. Bey diesen hingegen hilft der Thallus einen Theil des Apothecii bilden. Rec. hat sich über die Art, wie diess untersucht werden muss, schon oben erklärt. — Die Idiothalami haben, das einzige Endocarpon ausgenominen, nackte Saamen. Ihre Apothecia find entweder offen oder geschlossen. Zu den erstern gehören ohne Bedenken Lecidea, mit Patellen, und Calicium mit Pilidien: aber, wenn Acharius auch die Opegrapha hieher zieht, so ist die offene Beschaffenheit der Frächte doch nur in einem gewissen Alter anzunehmen, denn Anfangs find die Rillen eben so geschlossen, als die Gewinde, die sich doch auch nachher öffnen. Zu den Idiothalamis mit geschlossenen Früchten gehören Gyrophora (Umbilicaria Hofm.), Bathelium, eine amerikanische Gattung, Verrucaria mit Höckerchen, in denen kettenförmige Saamen ftecken, und Endocarpon mit Gehäusen in der Substanz des Laubes. - Ueber die Gattung Bathelium muss Rec. noch etwas hinzu fügen. Der Name ist . zuvörderst nicht ganz sprachrichtig. Der Vf. leitet ihn von βατός und Sήλη her, und will damit eine Mammilla perforata ausdrucken; allein βατός wird, wie βάσιμος, bloss von Bergen gebraucht, die man ersteigen kann, und von Wegen, die gangbar find. Trypethelium wäre besser. Dann aber bestimmt er den Unterschied dieser Gattung von der Verrucaria dadurch, dass das Fruchtbehältnis-mit einer abfallenden Warze bedeckt ist. Diese Erscheinung bemerkte er indessen nur bey einem einzigen Exemplar, welches Afzelius auf Baumrinde aus Sierra Leone mitbrachte.

brachte. - Rec. glaubt, auf der Rinde der Calcarille (Clutia Eluteria) ein Bathelium Achar. öfter zu beinerken, wo die Warze aber undeutlich ist. Er möchte daher diese Gattung Trypetheliam dergestalt bestimmen: Apothecium conics - glovosum, thallo impositum, substantia propria formatum, multiloculare, loculis semina pulverulenta includentibus, apice demum poris hiantibus. So bleibt die zweydeutige Warze weg, und diese Gattung unterscheidet sich von der Verrucaria hinlänglich theils durch die staubigen Saamen, die bey der Verr. kettenförmig zusammen hangen, theils durch die vielfächrigen Fruchtbehältnisse; von dem Thelotrema hingegen theils durch die eigenthümliche Substanz, woraus das Behältmis gehildet ist, da Thebirema zu den Coenothalamis gehört, theils durch die hackten, staubigen Saamen, welche beym Thelotrema in durchlichtigen Beutelchen eingeschlossen find. -Was die Comothalamos betrifft, so macht das schöne and ausgezeichnete Thelotrema (L. inclusus Engl. bot. and pertusus L.) den Anfang. Dann folgt Sphaero-phoron (L. globiferus und sterilis) Isidium, durch Kitgelehen auf den Warzen der Rinde ausgezeichnet. Bey dieser Gattung (L. corallimes L. und coccodes Achar. prodr.) hemerkt der Vf. außer den anders gefärbten Rügelchen auf der Spitze der Warzen auch befondere Keimwärzchen, die gewiss mit den propaguis anderer Lichenen und mit den cephalodiis der Uineen einerley Beltimmung haben. Hierauf folgt Urccolaria mit vertieften Patellen, die mit einem fregen lockern Rande vom Thallus her eingefasst find. Diese Gattung ist an sich fest genug bestimmt, und bey dem L. fermposus und ocellatus kann kein Zweisel bleiben, aber undere Arten, z. B. L. tossulatus und cinertus, die der Vf. hieher zieht, dürften doch wohl mit eben dem Rechte den Parmelien beygezählt werden. -Ferner gehört die reiche Gattung: Parmelia, zu den Chenothalamis, die sich durch ächte Scutellen vollkommen gut auszeichnet. Rec. hat schon vorher darüber einiges bemerkt: er führt hier noch an, dass der Vf. auch die Arten der Hofmann'schen Ulneen hieher zieht, welche keine Orbillen, soudern Scutellen tragen, wie L. jubatus. (Schrader's Journ. J. 1799. T. III. f. 4) Dann folgen die Gattungen Sticta mit Cyphelden, Pekiden mit Schildchen, und Cetraria mit Mitteldingen zwischen Schildchen und Schüsselchen. Diese Gattung, deren Name von Cetra (ein lederner Schild Deym Livins) sehr schon abgeleitet ist, zeichnet sich freylich durch ihren Bau (bey L. islandicus, fallax und funiperinus) aus. Auch ftehn die Cetrae gewöhnlich am Rande, da die Scutellen meist auf der Mitte des Laubes fitzen, und bey L. fallax und glaums fieht man ganz deutlich, dass die Apothecia weder zu den eigent-lichen Schildchen, noch zu den Schissselchen gehören. - Die Gattung Cornitularia (L. triftis, aculeatus n. f. f.), durch ihren festen hornartigen, buschigen

Bau unterschieden, zelchwet sien aus die vertieften schüsselförmigen Scheibehen aus, die man aber bev einigen Arten noch nicht entdeckt hat. Man fieht hier, dass der Vf. der Linne'schen Regel: kabitus ocaulte consulendus est, gefolgt ist. Denn sonst hätte er diese Gattung mit der folgenden sehr wohl vereinigen können. — Die Gattung Ufnen bestimmt sich durch die Scheitichen und durch den lockern, fadenförmigen, buschigen Bau, so wie durch die Cephalodien, eder Keimwärzchen, die auf andere Art die Fortpflanzung bewirken. - Stereocaulon unterscheidet sich von Bacompees theils durch den foliden Bau des Thallus, theils durch die ungestielte Beschaffenheit der Knöpfe, welche beym Baeomytes auf eigenen hohlen Gestellen (podetia) stehn. — Auf solche Art kann auch die strengste Kritik an dieser vortresslichen systematischen Anordnung wenig aussetzen; und das botanische Publicum ist gezwungen, das System des Vfs., da es allen Regeln der botanischen Philosophie augenressen ist, vor der Hand wenigstens anzunehmen.

(Der Beschluss Solge)

# STATISTIK

JENA, b. Göpferdt: Hochfürstlich S. Weimar- und Eisenachischer Hof- und Adrest - Calender auf das Schaltjahr 1804. 166 u. 22 S. 8.,

Dieler Kalender hat noch jetzt die Form und die Unvollkommenheiten eines Privat - Unternehmens, wie der Erstling von 1756.; daher sich auch der Verleger wegen der Unrichtigkeiten in der Beamten-Reihe und in der Rechtschreibung ihrer Namen auf das feyerlichste verwahret. Die neuesten Veränderungen der Universität Jena, des Ober - Consistorium u. f. w. und die Folgen einzelner bedentender Todesfälle find noch nicht eingetragen. Bemerkenswerth ist, dass der weise Falken-Orden bis anf vier Ritter ausgestorben ist. Desto größer ist die Anzahl der Charakterisirten und der Penfionirten, deren man (S. 120 - 124) unter mancherley Titeld 122 zählt, ohne die 22 vom Militär (S. 146 u. 1471) mitzurechnen. Der Hof-Etat ist bier bis auf die untersten Dienste aufgenommen. : Das äußerst vollständige Namen - Register-giebt zu Bemerkungen über die Frequenz einiger Familien - Namen Anlais und über deren Ansiedelung in einzelnen deutschen Landen, welche freylich bey größern Staaten noch ergiebiger Uebrigens beweiset die Vergleichung dieses Jahrgangs mit dem Erstlinge eine lange Förtdauer der Dienst-Zeiten und zugleich ein löbliches System stufenartiger. Beförderung, welche selbst im Gehei-men - Raths - Collegio sichtbar ift.

# NE LITERATUR

den 28. August 1804.

# NATURGESCHICHTE,

Stockholm, b. Ulrich: Methodus, qua omnes detectos lichenes secundum organa carpomorpha ad genera, species et varietates redigere atque observationibus illustrare tentavit Erik Acharius. etc.

Edendas.: Supplementum, species quamplures novas descriptas nee non observationes varias complectous, quod praeviae fuae methodo lichenum adjunxit Auctor.

(Befohluss der in Num. 245. abgebrochenen Recension.)

as nun die Anordnung der Arten betrifft, so ist diese in eben dem Grade lobenswerth. Der Vf. theilt die reichen Gattungen: Lecidea, Parmelia und Baeomyces, nach der Form des Thallus in gewisse Familien, wo man die zweiselhaften Arten leichter aufsuchen kann. Bey jeder Art ist die genaueste specifiche Erklärung und die beste Abbildung angegeben; auch find die Synonymieen aufgeführt, und es werden treffliche Bemerkungen zur Diagnose hinzugesügt. Die Zahl der hier aufgesührten Arten ist (die Stereothalamos ausgeschlossen) über 600, also sechsmal mehr als Linne kannte. Der Vf. hat, seit der Herausgabe seines Prodromus, also seit fünf Jahren, eine Menge neuer Arten entdeckt, die wir, als Bereicherung der Willenschaft, hier genauer angeben müllen. Aus der Gattung Opegraphs find neu: 1) O. nimbosa auf Eschen, mit schneeweisser Rinde und punktförmigen Rillen. 2) O. prosodea zus Sierra Leone. 3) O. dentritica aus Spanien, (von Rec. auch auf Chinarinde gefunden.) Aus der Gattung Lecidea: 1) L. lilacina (schwerlich von L. dryina zu unterscheiden). 2) L. rivulosa auf Quarz, mit L. cinereus sehr nahe verwandt. 3) L. halonia aus Südafrika. 4) L. scabrosa, von Swartz auf Bacomyces rupestris als Parasit gefunden. 5) L. hosthelea, von eben dem großen Botaniker auf der Rinde der Zitterpappel bemerkt. 6) L. russula, von Chinarinde (auch von Rec. häusiggefunden.) 7) L. hypopta an Pfählen, die unter Walter stehen. 8) L. cyrtella an Weidenrinden, mit L. vernalis äußerst nahe verwandt. 9) L. Wahlenbergii, wir källicher Lichen mit geben Rinde und schwarze ein köstlicher Lichen, mit gelber Rinde und schwarzen Tellerchen, auf den höchsten Alpen in Lappland und auf dem Riesen-Gebirge von Ludwig gefunden. Aus der Gattung Calicium: 1) C. paroicum, als Parasit A. L. Z. 1804. Dritter Band.

carien: 1) V. farrea, nicht wohl von L. corticola, drujna und lilacina zu unterscheiden, 2) V. mammillana, von Baumrinden aus Sierra Leone (fand Rec. auch auf amerikanischen Baumrinden.) 3) V. Tetracerae, eben daher. 4) V. aspistea ebensalls (auch auf der brasilischen Tecamez - Rinde.) 5) V. acrotella auf Quarz. 6) V. ocellata von Baumrinden aus Sierre Leone. Ein neues Endocurpon fandte Sprengel dem Vf., er nennt es E. squamulosium, es ist aus Helvetien. Ein schönes neues Thelotrema chioneum fand der Vf. auf Felsen: es ist von Th. pertusum zwar verschieden. aber ihm bevmersten Anblick ähnlich. Zu den neuen Urceolarien gehören: 1) U. fimbriata auf Quarz. 2) U. panyrga, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. 3) U. geoica. 4) U. foveolaris. 5) U. diamarta eben daher. (Was die letztere betrifft, so ist sie kürzlich auch auf dem Riesengebirge gesunden, aber ohne Bedenken eine Lecidea.) 5) U. hypoleuca auf Kalkselsen. Unter den Parmelien find neu: 1) P. oftracoderma von der Saldanha - Bay. 2) P. elachifta auf Fellen von Swartz gefunden. 3) P. punicea auf Chinarinde. P. thallina vom Kap. 5) P. microthelia auf Weiden-rinde, vermuthlich eine Abart der P. falicina. 6) P. glaucocarpa von der Insel Gotland. 7) P. liparia, von Schousboe aus Spanien mitgebracht. 8) P. aegialita aus Sierra Leone. 9) P. melanaspis aus Lappland. 10) P. tophyrea aus Nordamerika. 11) P. venusta von der Rinde der Steineiche aus Spanien; grüner Thallus mit bläulichen Scutellen. 12) P. obvoluta aus Magellanien. 13) P. Menziesii eben daher. 14) P. byssaes aus Sierra Leone. 15) P. hydrochara von der, Insel Gotland. 16) P. velutina (von Fr. Weber und Mohr schon als Conferve bestimmt.) 17) P. mollusca you der Saldanha-Bay. 18) P. villosa von Link aus Portugal mitgebracht. 19) P. Trulla aus Peru. 20) P. ceruchis eben daher. 21) P. ephèbea, aber ohne Früchte, aus Peru. Unter den Sticten find neu: 1) Sticta Cametia, ein schöner Lichen aus Peru. 2) St. orygmaea, vom Staatenland. 3) St. anthraspis, aus Nordamerika. Als neue Peltidea wird P. hymenina aufgestellt, die sehr nahe mit P. coming verwandt ist: als neue Cetraria, C. lacunofa aus Nordamerika. Unter den Cornicularien steht C. divergens, die von Wahlenberg aus Lappland, aber ohne Früchte, mitgebracht wurde, Sie bleibt also doch noch zweifelhaft. Unter den Uneen steht U. trickodea aus Neuschottland. Neue Arauf L. haematomma. 2) C. xylonellum, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. 3) C. baliolum, eben daher. 4) C. chlorellum eben falls. 5) C. glaucellum Lappland. 4) B. acicularis aus Nordamerika. 5) B. gleichfalls. Von Gyrophoren ist G. arctica neu, von Wahlenberg aus Lappland mitgebracht. Von Verruse wahlenberg aus Lappland mitgebracht. Von Verruse 20 B. footen Moosen. 7) B. trachynus auf sonnigen Plät.

auch hier abgebildet find. Dass ihm dagegen mehrere Arten unbekannt blieben, die fich in andern Sammlungen finden, ist nicht zu verwundern. Rec. wünschte aber recht sehr, dass doch alle Bestrzer von Pflanzen - Sammlungen ihre Lichenen dem trefflichen Vf. mittheilen möchten, da schwerlich ausser ihm Jemand fo guten Gebrauch von einer möglichst vollständigen Kenntniss aller Arten dieser großen Familie machen wird.

Weil man bisher so wenig dem Vf. mitgetheilt hat, so ist es zum Erstaunen, wie viele Lichenen ihm noch zweiselhaft bleiben; so die Hosmann'schen Verrucaria citrina, fulva, flava, flavo-fusca, incolorata, caltarea und unzahlige andere, besonders Dickson'sche. Den L'quadricolor des letztern rechnet er, durch ein schlechtes Exemplar verleitet, als Ahart zur Leciden granulosa; da bessere Exemplare ihn belehrt hätten, das ein ganz deutlicher weiser Rand die Scutelle

In dem Anhange werden die Wahlenberg'schen und einige andere Lichenen aufgeführt. Unter jenen ist Parm. thiorophana nun auch von dem gründlichen Pflanzenforscher Ludwig auf dem Riesen-Gebirge ge-Funden worden.

Die Kupfer find vortrefflich gezeichnet, nur nicht sauber genug illuminirt. Dennoch stellen sie die abgehandelten Lichenen sehr gut dar.

Zum Schlus noch einige, vielleicht geringfügige Bemerkungen über einzelne Arten: Lecidea filacea und Oederi hat der Vf. zwar im Ganzen richtig unterschieden, aber die Farbe der erstern ist doch vielinehr flavicanda als ruberrima. Mit der letzteren kommt L. diamarta am meisten überein, nur das fie patellas planas confertissimas hat. L. silacea ist am besten in der Engl. bot. t. 1118., und L. Oederi t. 1117. abgebildet. L. speirea ist gewiss nicht, wie der Vf. glaubt, einerley mit Patellaria calcaria Hofm. Die letztere ist eine Parmelia. L. spipolia ist am besten in der Engl. bot. 1. 1137. abgebildet. L. Dicksonii ist zuverläsig eins mit L. Otheri. L. cupularis gehört ohne Zweifel zu den Parmelien. Rec. glaubt, dass diese und L. tornea nicht sehr verschieden von Parm. rubra find; denn er hat die Uebergange an einzelnen Exemplaren deutlich vor Augen. Zu Lec. Ehrhartiana gehört die Abbildung Engl. bot. t. 1136. Bey ·Lec. atrorufa muss die specifische Erklärung so verbessert werden: trusta leprofa lurida, patellulis gibbosis fibcomfluentibus rufo fuscis, margine saturatiori. Eng. bot. 1102. — Gyrophora cylindrica ist unten nicht immer ganz glatt, fondern hat auch oft fibrillas fubfuscas. Ein Versehn ist es, wenn bey Verrucaria gemmata steht: die Höcker seyen größer, als bey den vorhergehenden Arten, und die nächst vorhergehende V. mammillana hat doch offenbar die größten Höcker. Hey Endocarpon ministum und complicatum ist es dem Vf. zweifelhaft, ob wahre Gehäuse darin seyn. Rec. findet fle so häufig und schon, als nur smmer im E. Hedwigii. L. bryophilus Ehrh. fight der Vf. als Abart von Urceolaria scruposa an: darin kann man ihm

Zusammen 66 neue Arten, die größtentheils schwerlich beystimmen, wenn man den blättrigen Umfang des Thallus und die flachern Tellerchen be-merkt. Rec. hält es füt eine eigene Art. + Ranne. lia Parella ist: nicht Hofm. plant. lichen. t. VI. f. 2., Tondern tab. XII. f. 5. P. ulotheix wird von P. cycloselig immer schwer zu unterscheiden seyn, weil jene oft die Wimper von den Scutellen verliert. P. encaufta genort nicht zu denen, deren Unterfläche mit Fasern besetzt ist: die letztere ist ganz glatt. Bey den Collemen hat fich der Vf. besondere Muhe gegeben, die Bernhardi'sche Anordnung zu berichtigen, und wir glauben auch, dass seine Angabe der Abarten die zweckmässigste ist. — Bey Sticta limbata hätte Dillen. hist. musc. t. XXVI. f. 100. B. angeführt werden könnon. Am besten ist sie in der Engl. bot. t. 1104 .; so wie St. fuliginofa, t. 1103. abgebildet.

> ERLANGEN, b. Walther: Esper's europäische Sthmetterlinge. Funften Bandes funftes, sechstes und siebentes Heft. Tab. 21 — 35. Text Bogen O — Y. (4 Rthlr. 12'gr.)

Wir beziehen uns auf das über die letzt angezeigten Hefte des dritten Theils gefällte allgemeine Urtheil (Erg. Bl. J. III. N. 135.) und fügen hier die ge-machten Bemerkungen über einzelne Arten bey. — S. 122. Geometra roraria. Unter diesem Namen hat Fabricus zwey sehr verschiedene Arten verwechselt: 1) die Phal. roraria Fab. Spec. 247. 33. Munt. Spartia-ria Hübn. Eur. Schm. tab. 22. fig. 116., und 2) Phal. plumaria Wien. Verz. und Hübn. tab. 20. fig. 124., da-her muss in Fabr. Ent. syst. a. a. O. bey Ph. roraria der Text dahin verbessert werden, dass man in die Artkennzeichen setzt: alis flavis susce irroratis: anticis apice nigris; und die Beschreibung der Raupe wegstreicht, die, so wie der angesuhrte Mittelpunkt der Flügel und die Futterpflanze, zu der Plumaria gehören. — S. 127. G. anthracinaria. Dass diese Art Fabricius Carbonaria nicht ist, bemerkte der Vf. richtig; er mulste nur einen Schritt weiter gehn, und finden, dass sie Ph. lividata Fabr., Obscurata Wien., Obscuraria Hübn. war. Ihre Fühlhörner gehören zu den zweydeutig gebildeten; an mehrern einfach scheinenden Fühlhörnern bemerkt man durch eine Vergrößerung kleine Federfalern, dies geht aus dem Einfachen über durch allmählige Verlängerung der einen Seite der Glieder, und daher ist die Gränze unmöglich anzugeben. Eben deshalb aber sind die Benennungen in aria nur da anzurathen, wo kein Zweifel statt findet, man sollte aber nicht schon gegebne Benennungen in ata in aria umändern. — Bev dem Bogen R ist zu erwähnen, dass auf Seite 128 gleich 149 folgt, ein Irrthum, der in den folgenden Bogen fortgesetzt ist. Die Abbildung der Geom. omicronaria tab. 26. fig. 1. 2. ist nicht gut, in der Natur find die Flügel weit gelblicher und die schwärzlichen Zeichnungen find weit bestimmter und winklicher. An den Unterflügeln der Geom. Pendularia ist immer eine vorspringende Ecke sichtbar, die aber fig. 3. und 4. von Taf. 26. nicht angegeben; follte fie aber fo auffallend

fallend werden wie an fig. 5. und eine so gänzliche Veränderung in der Zeichnung dieser Flügel hewir-ken so ware ein solcher Spanner entweder eine Spielart, oder eine ganz verschiedene Art. — S. 156. G. betularia. Wir haben uns schon einigemal über Mangel an Sorgfalt in den Abbildungen beschwert. Tal. 27. giebt hierzu eine neue auffallende Gelegen-heit Das Wenigste, was man von Thierdarstellungen fordern kann, ist, dass die Glieder der Natur ge-mass eingelenkt find. Dagegen ist in beiden Raupen tler Betularia fig. 4. und 6. so merklich gesündigt, dass iman die Kenntniss des Zeichners von dem Baue dieser Geschöpse, eins der nothwendigsten Ersordernisse zu seinem Fache, billig in Zweisel ziehn muls. In hig. 4. steht das Paar der Bauchfüsse, welches sich bey allen Spannern am neunten Leibringe befindet, am zehnten, und in fig. 6. kommen alle drey Paar Brust-fulse, wovon bekanntlich Eins an jedem der vordern Leibringe litzt, aus dem ersten Ringe hervor, wenig-Itens entschieden die beiden Vorderpaare, das dritte Iteht in dem Gelenke zwischen dem ersten und zweyten Ringe, welches eben so falsch ist. An fig. 5. stehn alle Glieder richtig. Es ist also blosse Unachtsamkeit des Künstlers, welche aber der Leser zu theuer erkaufen muss. Das Rohe der Zeichnung und Illumination der meisten Tafeln, welches sie nicht bloss neuen, sondern oft ältern Abbildungen weit nachstehen macht, contrastirt übel gegen die Fortschritte, welche die Kunst auch in diesem Fache gemacht hat, und welche in so vielen neuern naturhistarischen Werken sichtbar sind. Die spätern Abbildungen des Esperischen Werks sind im Gegentheil weit schlechter, als die frühern. Es ist zu wünschen, das der Herausg, der gerechten Kritik des Publi-cums, dem seine Werke schon vieles Geld gekostet haben, durch eine strengere Kritik seiner Kunstler vorbeuge. — S. 161. G. marmoraria. Nur der fal-fche unwissenschaftliche Grundsatz, "dass der Name der Willkühr eines jeden Liebhabers überlassen ist," konnte den Vf. bestimmen, diese Art, welche bey den systematischen Schriftstellern Prodromaria heist, Marmoraria zu nennen. Er entschuldigt diels damit, das jene Benennung "bey uns" schon lange eingeführt ist. Dieses beschränkt sich doch wohl nur auf einige Sammler aus des Vfs. Bekanntschaft. Wenn jeder Entomolog so fest an den von ihm, oft genug ohne vorhergegangene forgfältige Unterluchung über die Neuheit einer Art, ertheilten Namen hangen allgemeinen Stimme, ein Spanner geblieben, wo er dürfte und möchte, so würden wir am Ende eine baturen allgemeinen Stimme, ein Spanner geblieben, wo er zu vielen ähnlichen so gut passt. Die Vermuthung, bylonische Namenverwirrung erwarten mülsen, und dass sie Borkhausens Adjociaria sey, ist falsch, diese der Insectenfreund würde eine chinesische Lernzeit ist nichts als eine Abänderung der Pemaria; Esperis verlieren, nur um die Dutzende von Namen zu mer-ken, die Ein und dasselbe Ding bezeichnen. Traurig-genug, dass auch bey der consequentesten Bear-beitung der Naturbeschreibung dem eigentlichen Stu-dium der Naturkörper so viele Zeit und ein so gro-fser Theil des Gedächtnisses entzogen wird, die auf blosse, die Einsicht in den Gegenstand selbst in nichts befördernde, Formeln gewendet werden mussen, weil wir dieler nun einmal nicht entbehren könneh. Um

delto mehr mullen fich alle, denen daran liegt, die Kenntnis der Natur, zu erweitern und zu verhreiten, vereinen, allen demjenigen standhaft entgegenzuarbeiten, was diesen Zweck verhindert. - S. 171. G. facraria. Eine beträchtliche Reihe von Uebergangen, die wir vor uns haben, setzt es ausser Zweifel, dass des Vfs. G. sanguinaria (S. 173.) nichts als eine geringe Abänderung davon ist. — S. 175. Dass Linne's Prosapiaria mit seiner und anderer Schriftsteller Fasciaria einerley sey, ist eben so gewiss, als dass diese Art zu den Spannern und nicht zu Bombyz gehört. — S. 177. G. pusaria. Sehr irrig, sind auf Tab. 31. sig. 12. 13. die drey bräunlichen Bindenstreise den Flystel als aus einerlagen absolutzen. der Flügel als aus einzelnen abgesetzten Punkten zusammengesetzt vorgestellt, da fie in der Natur aus ununterbrochenen, etwas gewellten Strichen bestehn. S. 180. G. vespertaria. Tab. 32. fig. 1. 2. Was fig. 2. batrifft, so konnen wir, wenn die Abbildungen treu find, unmöglich glauben, dass fie mit fig. 1. einerley Art vorstelle, vielmehr ist sie höchst wahrscheinlich Phumaria Wien. Verz. und Habn. tab. 23. fig. 124. fig. 1. mag wohl eine eigne südeuropäische Art seyn, die wir nicht kennen. Hier tritt aber der sonderbare Fall ein, dass nicht nur des Vfs. Beschreibung von der Abbildung ganz abweicht, sondern dals beide mit Linné's Beschreibung seiner Vespertaria, die aus Postugal seyn foll, und die uns ebenfalls unbekannt ift, nicht übereinstimmen. Kommt hierzu noch das Misstrauen, welches der Zeichner durch viele übelgetrosfene Abbildungen schon erregt hau, so entsteht eine völlige Ungewisheit, und der Leser sieht sich von nichts als Zweifeln umringt. - S. 182. G. carbousria ist wohl Fuliginaria Linn. und nicht deffen Carbonaria. Die übrigen Citate, bis auf Viller's Carbonaria, find richtig. — S. 184 G. Arigilaria. Die Abbildung des Männchens tab. 32. fig. 7. ist ziemlich treu, da wir aber ein Weibchen besitzen, das bis auf die ungefiederten Fühlhörner den dickern Hinterleib und einen dunkeln Punkt in der Mitte jedes Flügels mit dem Männchen vollkommen gleich gezeichnet ift, so zweifeln wir sehr, dass fig. 2., deren Streifen sowohl in Zahl als Lage von fig. 7. ganz abweichen, als Weibchen dazu gehöre. Synonym ist: G. respersaria Hübn. Span., tab. 23. fig. 125., etwa' auch Ph. G. firigilata Linn.? — S. 185. Bombyæ honorifica. Wider Vermuthen treffen wir hier einen Spinner an, besser aber wäre diese Art, nach des Vfs. ehemaliger und der Bomb. honorifica aber ist Geom. straminaria Borkh. -S. 188. G. Fuerlinaria. Bey dem Wenigen, was noch in der genauen Bestimmung der Gattungen der Schmetterlinge geschehn ist, wurde die Prufung der Stelle, welche man dieser Art anweisen musse, hier zu weit führen. Wir bemerken nur, dass ihr Bau mit dem von mehrern anerkannten Tineen z. B. Boktella, Padella, Evonymella u. a. die vollkommentie Achniichkeit hat. Stark gekämmte Fühlhörner find

zwar bet den Tineen ungewöhnlich, doch nicht ohne Beyspiel, wie man unter andern an Tinen masculelle Hubn fieht Dagagen trifft man unter den Spannern keinen einzigen, der die Gestalt der Anthracinalis hätte; selbst die Arten mit lanzettsörmigen Flügeln, Spartiets u. a., find fehr abweichend gebaut. Der Vf. beruft fich auf die Raupe, die er einst gezogen habe, die er nur damals nicht habe abbilden können. Warum aber hat er ihre Gestalt, ihr Futter nicht angegeben, welches recht gut in Worten geschehn konnte? Er verzeihe uns, wenn wir seine Angabe in Zweisel ziehn, welche nicht allein die Analogie, sondern auch Schiffermüller's Autorität gegen fich hat, der. wie man aus dem Anh. zum Wien. Verz. S. 319. in der neuen Ausgabe II. S. 80. nr. 1. a. fieht, die Raupe kannte, und den Schmetterling, den er vorher bey den Zunslern hatte, zu den Schaben versetzte. In Fabricius fehlt diele Arf nicht, er nennt fie Tinea guttella, wahrscheinlich wurde Hr. Esper durch den Druckfehler in der Entom. fyst.: alis atris: anticis practis atris, da es punctis albis hoissen: sollte, irre geleitet. S. 193. G. pomonaria ist nicht, wie der Vf. vermuthet, Pilosaria Wien. Verz., denn diese ist Pedaria Fabr. und Pedaria auch Hyemaria Borkh. -S. 195. G. plumaria. Hier find nicht nur alle angege-bene Citate falsch, sondern die richtigen find auch thergangen. Wie es fich mit Ph. roraria Fab. verhalte, haben wir schon oben bey G. roraria (S. 122.)angezeigt. Die dort gelegentlich erwähnte Plumaria
Wien. und Hübn. hat Hr. Esper, wie wir schon bey Vespertaria anmerkten, höchst wahrscheinlich als das Weibehen soiner Vespertaria, Taf. 32. sig. 2. vorgestellt. Seine gegenwärtige Plumaria aber ist, so viel sich bey den sehr feinen, aber doch kenntlichen Unterschieden der Spanner dieser Familie aus der unvollkommenen Abbildung schließen läst, die von ihm bey Pomonaria fragweise angeführte G. pilosaria Wien., Pedaria Fabr. Borkh. und Hyemaria Borkh. Auf der 3sten Tafel, zu der uns der Text fehlt, find noch ng. 3. und 4. G. hispidario und 5. 6. murinaria abgebildet. Jene heisst auch fo bey Fabricius, Borkhausen und im Wien. Verz.; dieser giebt Borkhausen denselben Namen, bey Fabricius, Hübner und im Wieu Verz. aber kommt fie als Aescularia vor.

Rec. gesteht gern, dass es nicht wenige Zeit und Anstrengung koltet, so manche schwierige Arten nach ihrer Synonymie kennen zu lernen, allein von einem Manne, der sich an die Spitze eines nach einem großen Plane unternommenen systematischen Werks stellt, darf man eine sorgfältigere Prüfung der von ihm aufgeführten Arten fordern, und ist berechtigt, von ihm zu verlangen, dass er mehr als die gewöhnlichen Hülfsmittel aufbiete, um Belehrungen zu geben, und nicht diese von andern zu erwarten. Die weitläufige Art des Citirens, da aus den Schriftstellern die ganze Beschreibung mit ihren eigenen Worgroßen Uebelstande, wenn man, um unrichtige Citate wegzulöschen, ganze Seiten durchstreichen muss.

VERMISCHTE SCHRIFTEN

Berlin, b. Himburg: Blatter zur Kunde des Preußlichen Staates und seiner Verfassung. Erstes Stück. 1803. 180 S. 8. (16 gr.)

Der Redacteur der Jahrbücher der Preuß. Monarchie, Hr. Prof, Rambach (damals in Berlin, jetzt zu Dorpat) wollte, da diese Zeitschrift nicht mehr fortgeleizt wurde, jährlich ein sogenanntes Jahrbuch für die Preussische Monarchie herausgeben, wurde aber, wie er sagt, durch Einschränkungen der Censur daran verhindert; er hat daher die zu diesem Behuf gesammelten Auffätze unter oben genanntem Titel herausgegeben, deren Fortsetzung Rec. bezweiselt. - Es ind in dieser Sammlung eilf Aussätze von verschiednem Werth für die preulsische Staatskunde. Nr. L Ueber den neueflen Zustand der Criminalpeliz, ist Bruchlinck aus einer gedruckten, damals aber noch nicht ins Publicum gekommenen Schrift eines fehr achtungswerthen hohen Staatsbeamten genommen, über die Gelindigkeit der jetzigen preus. Criminalgesetze und über die Folgen derselben. Der Aussatz Nr. VIII. über die Verbesserung der preus. Gesangenanssallaten ist ebenfalls aus diesem größern Werke genommen; er ist sehr belehrend, leidet aber hier keinen Auszug. Erfreulich ist es, dass dieser noch vor Kurzem so schlecht bestellte Theil der preuss. Staatsvervaltung sich jetzt schon bedeutend gebessert hat. Die Nachricht Nr. III. von dem neuesten Zustande der kurmärkischen Armenanstalten ist für den Menschenfreund, vorzüglich deswegen interessant, weil er daraus sehen kann, dass diese Anstalten wirklich das leisten, was man bey ihrer Begrundung beablichtigte, welches von Jehr vielen Armenanstalten nicht gesagt werden kann. - Nr. VI. giebt einige gute statistische Notizen über die Gesundbrunnen in den preuß. Staaten. Es find hier aufgeführt 7 Sauerbrunnen: Altwasser, Charlottenbrunn, Flinsberg, Kudowa, Reinerz, Sichersreuth und Steben; 2 warme Mineralbäder: Warmbrunn und Landeck; und 5 kalte Mineralbäder: Gumbinnen, Freyenwalde, Frankfurt, Polzin und Minden. Rec. setzt diesen noch als merkwürdig hinzu: Driburg im Paderbornschen, Morsleben im Halberstädtschen, die 2 Seebäder in Colberg und auf der Infel Norderney vor Oftfriesland und endlich das künstliche Seebad - von Soole - in Schönebeck. Nr. VII. Ueber Invalidenverforgung, beschreibt eine Anstalt, welche der preussische Staat dem verstorbenen Friedrich Wilhelm II. noch verdankt, nämlich die Errichtung der Invalidencompagnieen, die für einen Staat, wie der Preussische ist, sehr zweckmässig und von gutem Erfolge seyn muss. Es find nämlich jetzt 12 große Invalidencompagnieen vorhanden, welche für die Kavallerie, Artillerie und Füsiliere ausschließlich beftimmt find, and ausserdem hat ein jedes Inten ausgehoben wird, macht es überdiels zu einem fantetieregiment eine eigene kleinere Invalidencompagnie erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks den 29. August 1804.

### ERDBESCHREIBUNG.

STOCKHOLM, b. Delén u. Forsgrén: Resa til Propontiden och Svarta Hasvet, för sattad af J. B. Le Chevalier, ösversatt med Anmarkningar och Tillägningar af E. Bergstedt, Kanzli-Rad. Första Delen. (Reise nach dem Propontis und schwarzen Meere, von J. B. le Chevalier, übersetzt mit Anmerkungen und Zusätzen vom Bergrath E. Bergstedt.) Erster Theil. 1802. 276 S. Zweyter Theil. 1803. 256 S. 8. Mit Karten u. Kupfern.

r. B., ein Freund und Kenner der alten klassischen Literatur, stand ehemals bey der königl. schwed. Gesandtschaft in London, und machte nachher von da im J. 1794. eine Reise über Spanien, Italien und Livorno nach Constantinopel, wo er sich 6 Monate aufhielt. Zu Anfang des J. 1795. reisete er von da nach Alexandrien in Aegypten, stieg bey den -Dardanellen und auf Scio ans Land, ging Abukir vorbey nach Rosette, Cairo, Mataré (soust-Heliopolis) und den Pyramiden; kehrte nach Alexandria zurück, und von da nach Smyrna, besuchte auf diesem Wege Stanchio und Rhodus, ging dann nach Athen, und kehrte so über Corinth nach Livorno zurück, nachdem er sich über 13 Monate in der Levante aufgehalten hatte. Seine Hauptablicht bey dieser Reise war zwar vorzüglich die Geschäfte der Gesandtschaft bey der Pforte kennen zu lernen, aber er wollte auch zu gleicher Zeit daselbst gelehrte Untersuchungen anstellen und die Levante näher kennen lernen. Da es in seinem Vaterlande an einem Buche in schwedischer Sprache über diese Gegenden, die dem Literator und dem Weltbürger gleich wichtig find, fehlte: so wünschten mehrere, dass er seine Reisebeschreibung herausgeben möchte. Seine Bescheidenheit hinderte ihn daran; um aber doch einem Bedürfnis in Schweden abzuhelfen, verfiel er darauf, le Chevalier's Reise zu übersetzen, und sie zu einem Vehikel zu gebrauchen, seine eigenen Nachrichten sowohl als die Nachrichten einiger andern neuern Reisenden von der Levante, die bey le Chevalier fehlen, zugleich bekannt zu machen. Man würde fich also irren, wenn man hier etwa bloss oder nur größtentheils eine Ueber-fetzung von le Chevalier zu finden glaubte. In dem ersten Theile ist nur die erste Abtheilung (S. 1—30.) übersetzt, welche die Beschreibung des Propontis (Mar
di Marmora), der Ebene bey Brussa in Bithypien und
des Hellesponts enthält. Dann folgen (S. 31-60.) zuerst historische und erläuternde Anmerkungen zu diefor ersten Abtheilung der Reise le Chevalier's, als z.B.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

über La Fitte und des in schwedische Dienste getretetenen Bar. Bretano Verrichtungen und vergebliche Bemühungen, die Kriegskunst der Türken auf einen bestern Fuss zu bringen; über die türkischen Derwische oder Monchsorden, deren über 32 find, worunter der Orden Rusayi bey seinen Büssungen sich mit glühendem Eisen verletzt; über die Dardanellen; über Hekuba's Cynosema; über die Schlacht bey Aegos; über Lampsacus, Cyzicum und Brussa (ehemals Prusa); über den Berg Olympus, Nicea (jetzt Isnik), Niceander die Insel Prusa der handen der bernatien der bernati media; die Insel Prinkipo, die unter den byzantinischen Kaisern der Ausenthalt der zum einsamen Klosterleben bestimmten Prinzessinnen war, u. d. m. -Den ganzen übrigen Theil des Buchs nehmen die Zufätze des Hn. Bergstedt ein. Diese betreffen nun 1) die Infel Zea (vormals Ceos), bey deren Einwohnern der Vf. mehr Aufrichtigkeit und Gutmuthigkeit fand, als man sonst gewöhnlich bey den Griechen antrifft. 2) Troja, worüber der Vf., der nicht selbst dort war, nur einen Auszug aus Dallaway's im J. 1794 in Gesellschaft mit Morrit angestellten Reise giebt. Ohne sich in den Streit wegen der Lage Troja's zu mischen, erklärt Hr. B. doch le Chevalier's Angaben in seinem Buche über Troja's Lage für sehr interessant, und findet, dass sie mehr als andere Behauptungen mit Homer's Beschreibung übereinkommen. In einer Note wird gezeigt, dass die griechischen Schiffe wäh-rend der Belagerung in der Ebene zwischen dem Si-mois und Scamander aufs Land gezogen, und das zwischen diesen Schiffen die Zelte eines jeden Anführers aufgeschlagen gewesen, woraus sich manche Stelle beym Homer erklären lässt. Gegen Bryant's neuere Meinung, dass es weder ein Troja, noch einen trojanischen Krieg gegeben, beruft sich der Vs. auf Morrit's Vindication of Homer. Ein gewisser englischer Legationsprediger, Hunt, der nach Dallaway aus Constantinopel zurückgekommen ist, soll nach S. 104 einige griechische Inschriften auf der Stelle, wo das spätere llium gestanden, ingleichen einen Stein mit einer sehr alten Inschrift nahe bey Bunarbaschi gefunden haben, gerade da, wo vermuthlich Troja gelegen hat. Auch hat Hr. B. noch einige Anmerkungen über die den trojanischen Helden bevgelegten Grabhügel beygefügt; über die Namen der Flüsse Simois und Scamander, und über die Anzahl der Griechen und Trojaner an Schiffen und Volk. Das griechische Heer war nach Thucydides zwischen 100 - 120,000 Mann (doch wohl zu hoch gerechnet!). Die Anzahl der Trojaner rechnet Hr. B. nicht zu 16 bis 12,000, fondern mehr als doppelt so hoch. 3) Tenedos. Auch dieser Artikel ist bloss ein Auszug aus Dal.

laway's Reise. 4) Scie (vormals Chios) ist von dem Vf. selbst beschrieben. Diese Insel hat das angenehmste gewöhnlich schön. Die Insel (5 schwed. Meilen lang und 2 breit) ist unter allen griechischen Inseln am meisten angebaut, und gleicht einem Garten. Es wird dort viele Seide gezogen, ingleichen viele Mastix - und Terpentinbäume. Die türkischen Frauenzimmer kauen Mastix, um einen guten Athem zu bekommen. 5) Saans (chemals Parthenias), mehrentheils wieder nach Dallawey. Eine ausführliche Anmerkung redet von der ehemeligen griechischen Regierungsverfassung. 6) Rhodus ist fonf schwedische Meilen lang und halb so breit; die Volksmenge hat so abgenommen, dass fie jetzt kaum 20000 Einwohner hat; übrigens hier nur bekannte Dinge. S. 191. wird eines preussischen Barons Stein gedacht, der zur muhamedanischen Religion überging. Er war Legationssecretär bey der preussischen Gesandtschaft in Constantinepel. Der Graf Herzberg, der damals nicht mehr im Ministerium war, schlokte ihm einen Brief an den Reis-Effendi zu, den er auch diesem, ohne dass der dortige Minister darum wusste, heimlich zustellte. Allein die Sache ward bekannt, und machte viel Aussehen. Stein entsich aus des Ministers Hause, und suchte Schutz bey den in Constantinopel befindlichen republikanischen Franzosen, verliess aber bald aus Furcht Constantinopel, irrte allenthalben herum, und kam endlich nach Rhodus, wo er ein Türke ward. Kurz nachher bekam er Nachricht, dass sein König ihm die Sache vergeben habe, aber es war zu spät; er soll hernach an der Pest gestorben seyn. 7) Stan-chio (sonst Cos), Hippokrates. und Apelles Geburtsland, nebst Milet und Ephesus, und des Vfs. Reise nach Smyrna, und über die Stadt Smyrna selbst. Der letzte Zusatz, über das Neugriechische, dessen Ursprung, Beschaffenheit und Aussprache, über die Gesetze der neuen Griechen und die Ursache des Verfalls der schönen Künste bey ihnen, ist auch aus Dallaway's Reile genommen; doch hat Hr. B. einige hiitoriiche Anmerkungen bevgefügt.

Hr. B. hat diesem Bande drey von Hn. Akrel geflochene Karten beygefügt. Die eine, über das Meer von Marmora, ist eine Kopie der Karte bey le Chevalier; die zweyte, über die Gegend um Troja, ist mach der von Morrit in selver Vendication of Homer gelieferten copirt, aber nach Kauffer's, Franklin's und anderer Karten verhessert und erganzt; die dritte, über die Gegend um Ephefus, ist zusammengezogen aus einer in Kupfer gestochenen franz. Karte, die der Major Klinteberg dem Vf., fo wie die vorher genannte Kauffersche Karte, mitgetheilt hat. Die Pränumeranten erhalten überdiess noch drey Kupfer, wovon das eine das Grab des Achilles und Patroclus auf der Sigei-John Landspitze, das zweyte Ajax Grabbügel, und das dritte den des Hectors bey dem Dorfe Bunarba-Schi, nebst der dortigen vom Simois durchschnittenen Ebene vorftellt; alle drey find aus Morrit's Schrift copirt. Dals indessen vieles, was der Vf. über die Lage

faway's Reife. 4) Scie (vormals Chios) ist von dem Vf. alter Oerter und über alte sonumente und Ruinen felbst beschrieben. Diese Insel hat das angenehmste ansührt, wohl oft eine Muthmassung oder Hypothese Chima; das weibliche Geschlecht ist dert allgemein und ley, ast, wie gewöhnlich, bey Altertaumssonschungewöhnlich schön. Die Insel (5 schwed. Meilen lang gen aus so entsernten Zeiten zu erwarten.

Im zweyten Theile folgt zuerst die zweyte Abtheilung von le Chevalier's Reisen, welche die Beschreibung des Bosporus enthält, und von dessen Größe, Strömungen, den an denselben liegenden Dörfern und dessen Ufern, sowohl an der europäischen als assatischen Seite, dem dort liegenden Jupiters - Tempel, dem Riesenberge, der ehemaligen Stadt Chryso-polis (Scutari) und der Stadt Chalcedonia handelt. Hr. B. hat dieser Abtheilung von S. 32-70, eine Menge Anmerkungen beygeftigt, wobey er auch Pet Gilles Schrift de Bosporo Thracico genutzt hat, der vom K. Franz I. nach der Levante geschickt ward, und nach seiner Zurückkunft eine Beschreibung des Bosporus und eine Topographie von Constantinopel herausgab. Le Chevalier giebt die Länge des Bosphorus zu 7 französischen oder 4 schwedischen Meilen an; Hr. B. aber nur mit Dallaway zu 21 schwed. M.; da, wo er am breitesten ist, beträgt die Breite ungefähr . M., an vielen Stellen hat er kaum 2000 Ellen, und zwischen den alten Kasteelen ist er am schmalesten. Hr. B. hat eine Vergleichung des Sundes bey Messina, des Hellesponts und des Bosporus angestellt, und um dem Leser einen lebhaftern Begriff von der Anficht der Gegend um denselben zu geben, zwey Prospecte in Kupfer beygefügt, wovon der eine die Ausficht von Bujuk - Dere, und der andere von Keres-Burnu zwischen Therapia und Bujuk-Dere an der asiatischen Küste und dem Auslaufe des Bosporus in das schwarze Meer, vorstellt. Die Dörfer an den Ufern des Bosphors find gut gebaut und haben das Ansehen von kleinen Städten. Auf der Ebene bey Bujuk-Dere steht ein großer Ahornbaum, der aus vielen sehr dicken Stämmen zusammengewachsen ift, und worunter fich der Sultan alle Jahre einen Tag in einem in dessen Schatten aufgeschlagenen Zelte aufzuhalten pflegt, wohin ihm die fremden Gefandten allerley Confituren zum Geschenk senden. In der zwifchen Bujuk - Dere und Constantinopel von einem Spanier angelegten Gewehrfabrik zur Verfertigung von jährlich 60000 Flinten, ein Bedürfnis, das ehedem Venedig befriedigte, arbeiteten besonders Griechen und Armenier; die Türken aber schienen sehr gleichgültige Zuschauer. Uebrigens kann die Pforte ihr undisciplinirtes und zusammengerafftes Kriegsvolk weder damit zur Genüge versehen, noch dürfte es der Nühe lohnen, da die Türken weit mehr Werth auf den Gebrauch des Säbels setzen, und sich nie an die europäische Taktik gewöhnen werden. zwar hier auch ein Corps Türken von einigen Renegaten auf Europäisch exercirt; allein der Vf. fand diese Leibesübung ganz erbärmlich. Jeder Rekrut bekam 8 fl. Banco, da die Janitscharen nur 4 Para, oder etwas über 6 Stüb. bekommen. Letztere erboten sich, das neue Exerciz anzunehmen, wenn he eben fo bezahlt würden; allein das würde theils eine zu große Ausgabe verursachen, theils würde es auch an ge-Schickchnen schwerlich gehorchen. — S. 33. gedenkt Hr. B. der Geschichte des Phiseus und der Harpyen, wor--unter er mit Andern noch Heuschrecken versteht; wielleicht aber waren es in dieser allegorischen Mythe -doch nur feine Mätressen, die ihm gleichsam alles vor -dem Munde wegnahmen. — Außer seinen eigenen Anmerkungen hat Hr. B. auch Dallaway's Beschreibung des Bosporus aus dessen bekannter Reise (S. 72

- 96.) bier übersetzt einrücken lassen.

Die hierauf folgende dritte Abtheilung ift bey Le Chev. eigentlich die fünfte. Sie enthält eine topographische Beschreibung der Küsten des schwarzen Meers. Le Chev. hat sich besonders der Nachrichten des franz. Ingenieur - Obersten La Fitte bedient, und vieles, was hier von der abssischen, der krimschen, oczakowschen, bulgarischen und natolischen Küste angeführt alt, that daher eine gewisse militärische Hinficht auf shre etwanige Vertheidigung beym Angriff derfelben. Um daher auch die dortigen vornehmften Handelsstädte kennen zu lernen, hat Hr. B. aus dem siebenten Theile von Sprengel's Länder - und Völkerkunde den dort eingerückten Auszug aus des franz. Gen. Confuls in der Levante, Peysonnels, Traits sur le commerce de la mer noire, Paris 1787., die vornehmsten zürkischen Handelsplätze an der südlichen Küste des Ichwarzen Meers betreffend, ins Schwedische überdetzt, eingerückt. Neuer ist für uns die darauf (S. .161 - 179.) abgedruckte Abhandlung des Hn. B. selbst, über den Handel auf dem schwarzen Meere. Diese kleine mit Einsicht geschriebene Abh, wordient eine deutsche Uebersetzung (die vielleicht nächstens er-scheinen wird), da ne sowohl mit diesen Handelsplätzen selbst, als dem jetzt mehrern Mächten frey gegebenen Handel nach dem schwarzen Meere, als den Schwierigkeiten desselben, der Gefahr, die da--von vielleicht dem türkischen Reiche drohet, den ·Vortheilen, die besonders Frankreich und Russland davon ziehen können, u. d. m. bekannt macht. Das schwarze Meer kann, besonders wenn der Handel dahin allen und jeden Nationen frey gelassen wird, selbst auch den nördlichen persichen Seidenbandel dahin ziehen, und der Mittelpunkt eines wichtigen Handels

Von Hn. B. ist endlich auch noch eine prosaische Uebersetzung des Orphischen Gedichts über den Ar--gonautenzug angehängt. In der ihr vergesetzten Ein-tistische Uebersicht von unserm Vaterlande enthält, 10 leitung redet der Vf. von dem Ursprunge dieser Fabel, würde ihn Rec. nicht für weitläufig halten, wenn es mie auch Apollonius Khodius, so wie Valerius Flaccus, befungen hat, und hält sich noch an' die bekannte Erklärung, dass auf dem Kaukasus verschiedene Gold mit fich führende Quellen gewesen, woraus die Einwohner durch darein gelegte krause Felle das Gold zenschr hätten. Vielleicht war es doch wohl nur eine blotse Versuchsreise junger Abenteurer. Hr. B. hat sich bay leiner Uebersetzung der Gesterschen Aus- der ehemaligen Reichsstädte und der geistlichen, jetzt gischen und geographischen Noten dazu find auch daraus genommen. Dass es dem Orpheus falschlich bey-

-schiokten Officiers fehlen, und die Türken wurden griffs, welchen sich die alten Geographen von der öhnen schwerlich gehorchen. — S. 53. gedenkt Hr. B. Erde gemacht haben, hat er die Weltkarte nach Eratosthenes aus Funk's Atlas der alten Welt beygefügt. Die andern beiden Karten find: Le Chev. Karte des Bosporus, worin der Vf. mehrere ältere Namen aus Gilles davon gelieferten Karte eingerückt hat, und eine Karte des schwarzen Meers.

> WEIMAR, b. d. Gebr. Gädicke: Der Puffagier auf der Reise in Deutschland und einigen angränzenden Ländern, vorzüglich in Hinficht auf seine Belehrung, Bequemlichkeit und Sicherheit. Ein Reisehandbuch für Jedermann, vom Kriegsrath Reichard, auch Vf. des Guide des Voyageurs en Europe. Mit einer großen Postkarte. Zweyte, ver-besserte u. vermehrte Aufl. 1803. XXIV u. 746 S. gr. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Wenn upermudeter Fleis und unablässiges Streben nach Vollkommenheit in seinem Fache den nützlichen Schriftsteller charakterisiren, so verdient gewiss Hr. Kriegsrath Reichard das Lob, das diesem Charakter Anch scheint das große. Publicum nicht unempfindlich gegen seine Anstrengungen zu seyn. und so sehen wir sehon im J. 1803. die neue Ausgahe eines Werks, wovon die erste kaum zwey Jahre früher erschien. Der Plan ist der nämliche geblieben, aber die Vermehrungen der Artikel find fehr zahlreich, und die Verbesserungen finden sich fast auf allen Seiten. Auch ist der Vf. mit seiner Arbeit so vorgerückt, dals man in dieser neuen Ausgabe die allernquesten Nachrichten und Werke findet, die um die Zeit des Drucks bekannt waren. Dals wir dieses Lob auf genaus Kenntnis des Buchs grunden, können wir nicht bel-'ser beweisen, als wenn wir auch die Erinnerungen mittheilen, wozu wir hie und da Anlais gefunden haben.

Von den ersten 13 Artikeln, welche bloss aligemeine Regeln und Nachrichten für Reisende enthalten, und beynahe 300 Seiten einnehmen, könnten wohl für den Zweck eines Handbuchs einige etwas karzer gefalst seyn, indels andere ganz weghleiben konnten. Einiges scheint auch mehr in eine Reise durch Europa, als in ein Werk zu gehören, dellen Hauptzweck Deutschland ist. - Der 14te Artikel nimmt über 40 Seiten ein. Da er eine allgemeine statistische Uebersicht von unserm Vaterlande enthält, so dem Vf. möglich gewelen ware, uns eine große Masse von zuverläßigen Nachrichten zu geben. Diess war aber nicht möglich, weil wir über einige Länder und über eine Menge Städte nichts Zuverlässiges haben; viele der hier gelieferten Angaben daher theils falsch, theils schwankend, unsicher und ohne hinlängliche Autorität find. Hieher gehört besonders eine Menge gabe von 1764 bedient, und die mehresten mytholo- fäcularisirten Staaten. Das schlechte Verhältnis, das man bev einigen zwischen ihrem Umfange in Qu. Meifen, ihrer Volkszahl und der Summe ihrer Einkunfgelegt werde, erkennt er. Zur Erläuterung des Be- te findet, zeigt hinlänglich, dass der Vf. nicht selten

pfen. — Hin und wieder fehlt es an hinlänglicher Deutlichkeit. So liest man S. 307. "Die Importen und Exporten (von Kurfachsen) betrugen jährlich eine Summe von mehr als 12 Millionen Rthlr., wo ungefähr die Exporten die Importen um 8,900,000 Rthlr. tiberstiegen." Diese Summe ist so gedruckt, dass ein unachtsamer oder unerfahrner Leser sie leicht für 8:900,000 Rthlr. nehmen kann. Uebrigens wäre, diefer Angabe zufolge, die jährliche Einfuhr wenig mehr als 5 Millionen, welche Summe bey weitem zu gering angesetzt ist. - S. 320. wird das Einkommen von Baden zu 145,400 fl. Einkünfte angegeben. Diese ganz unbedeutende Summe ist ein offenbarer Druckfehler, der am Ende hätte angezeigt werden sollen. -S. 335. hat Hamburg 100,000 Rthlr. Einkunfte. Diels ist gewiss wieder ein Druckfehler, denn diese Summe Iomal genommen möchte wohl der Wahrheit näher kommen; 150,000 Einwohner aber find für Hamburg und seine 7 Qu. M. wieder zu viel. - S. 331. Schauenburg, ohne den hessischen Antheil, ist nit 50,000 Rthlr. viel zu gering angesetzt. Bey der Angabe S. 351. "Dieses Haus (das neue Wirthshaus auf dem Brocken) ist nach dem Hospiz auf dem großen Bernhardt das höchste Gebäude in Europa." vergals der Vf. die Gebäude auf dem Gotthardt und Simplon, welche, seiner eigenen Angabe zusolge, mehr als 700 Schuh über dem Meere erhaben find. giebt ganze Dörfer und Flecken, die höher liegen, als das Haus auf dem Brocken. S. 368. Der alte Kahl zu Steinseisen war schon im J. 1798. nicht mehr am Leben. S. 397. "Der Weg von Pyrmont nach Han-nover ist Chaussee." Freylich wohl, nachdem man erst ein großes Stück sehr schlechten Weges gemacht hat. S. 313. "Bisthum Lübeck, fäcularisirt an die Reichsstadt Lübeck u. s. w." Das Bisthum Lübeck ist im Hause Oldenburg und Delmenhorst erblich. Der Vf. meynt ein kleines Stück geistlichen Landes, das durch den Frieden von Lüneville an Lübeck gekommen ist. S. 509. ist die Angabe: "die allergrößten Spiegelstächen sind 112 Fuß u. s. w.", ein Druckfehler. S. 565. "Die größte Merkwürdigkeit zu Mantua ist der Pallast T." Der Pallast selbst war nie bedeutend, und die Kunstwerke find im Revolutionskriege vernichtet worden. S. 567. Der fogenannte Schimmelsaal im Münchner Schlosse ist unter der gegenwärtigen Regierung ganz umgeändert worden. S. 578. "Pola mit seinem wohl erhaltenen Theater u. f. w. 1. Amphitheater. Ebend. "Man verlorgt fich mit Lebensmitteln, weil der Gasthof zu Pola schlecht ist." An Lebensmitteln fehlt es zu Pola keinesweges, man muss sich nur nicht gerade in dem Hause speisen lasfen, in welchem man etwa wohnt. S. 580. Das vorläufige Accordiren, um über den Tagliamento gefetzt zu werden, möchte wohl nicht rathsam seyn, weil man, entfernt von einem bewohnten Orte, ganz in der Gewalt der Bootsleute ist, die den Reisenden

genothigt war, aus ganz unsichern Quellen zu scho- nicht eher übersetzen würden, als bis er Ihre Forderung bewilligt hätte. Ift man einmal hinaber, so kann man ihnen die Hälfte oder das Drittel vonsibrer unverschämten Forderung bezahlen. S. 636. Geller's Monument steht nicht im botanischen Garten zu Leipzig, sondern in dem sogenannten Garten des Paulinums, welcher gewöhnlich dem Senior der Universität gehört. Ehend. Z. 2. v. u. Seit vielen Jahren hat Leipzig keine italiänischen Opern gehabt; auch ist wenig Anschein dazu. S. 637. Das Klassigsche Kaffeehaus in der Haynstrasse u. s. w. - Glassig's Kaffeehaus ist jetzt in der Catharinenstrasse, und hat ein Locale, das größer ist, als das ehemalige Richtersche. S. 33. "In den österreichischen Staaten fährt man mit Ducaten, Kronenthalern, Conventionsthalern u. dgl. am besten." - Mit allen diesen Geldsorten wurde man sehr übel fahren und über 25 pro Cent darauf verlieren, weil man dem Keisenden, der immer kleine Summen zu bezahlen hat, das Agio nicht giebt. Er mus sich mit Papier versehen, auf welches er, gegen die genannten Geldsorten, 25, 26 bis 27 pr. Ct. gewinnt. S. 86. "Im Hessischen, Brandenburgischen, Sächsichen ist der Bauer oft so arm, dass er kaum ein schwarzes Stück Brot, saures Bier oder Kofent und elenden Käle vermag." - Rec. begreift nicht, wie auch der sächlische Bauer hieher kommt, welcher feit mehrern Jahren in einem Wohlstande und zum Theil mit einem Luxus lebt, der für die Städte drückend ist. S. 145. "Die kursächsischen Chaussen, die leit einigen Jahren in sehr gutem Stande angelegt worden u. L.w." - Gleichwohl gehören noch mehrere Strassen in den kursächsischen Staaten unter die schlechtesten, die Rec. in Deutschland kennt. Es ist unbegreiflich, wie man mehrere Landstrassen, die unmittelbar auf die berühmte Handelsstadt Leipzig zuführen, in so elendem Zustande lassen kann. Gewils dürfte der gütige und gerechte Kurfürst nur Einmal, besonders in der schlechten Jahrszeit, die Strasse von Leipzig nach Großkugel fahren, und die schreckliche Noth der armen Frachtfuhrleute mit ansehen, gewiss es wurde bald auch hier bester werden! ---S. 170. "Vierräderige Wagen, weil fich die Postillone (in Italien) weniger darauf verstanden, find fast gefährlich." Diels ist ganz irrig.

Auf der diesem Werke beygefügten Postkarte ist der kurzeste Weg von Wien nach Venedig weggelasfen; auch hat ihn Rec. nicht im Buche gefunden. Anstatt sich von Villach in Kärnthen westlich zu wenden und die Strasse nach Tyrol zu nehmen, geht man über Arnoldstein und Trevis nach Ponteba, wo man schon in das venetianische Gebiet eintritt. Von hier find nicht mehr als 7 Meilen nach Udine. Man kann auch die letztere Stadt links liegen lassen, und von Ospitaletto gerade nach Pordenone gehen. Dieser Weg ist mehr als 30 Meilen kurzer als jener, und sehr gut, wenn man einmal aus den hoben Gebirgen

heraus ift.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 29. August 1804.

## GESCHICHTE.

LEIPZIG, in d. Joachim. Buchh.: Neues Archiv der fächfischen Geschichte, gesammelt und herausg. von Gottfried August Arndt, Prof. zu Leipzig. Erster Theil. 1804. 412 S. gr. 8. (2 Rthsr.)

ie bisherige missliche Lage des Buchhandels und der so sehr gesunkene Geschmack des Studiums der Specialgeschichte hat den Herausg. von einer Zeit zur andern abgehalten, seine neuern Sammlungen von Materialien zur sächsischen Geschichte herauszugeben, und dadurch das Verdienst zu erhöhen, das er fich bereits durch sein älteres Archiv erworben hat. Dass die Auswahl auch hier bedächtlich geschehen, und dass wirklich neue Aufschlüsse der Geschichte und Beweise, vieler bisher noch unbestimmten Thatsachen vor Augen gelegt worden, beweiset der Inhalt.

1) Der Bischof Wichmann zu Naumburg giebt der von ihm im Georgenkloster vor Naumburg geweiheten Margarethenhirche die Rechte einer Parochialkirche und weiset derselben ihre Parochie an. Naumburg, am 23 Dec. 1151. 2) Die Kurfürstin Catharina leistet gegen ihre Prinzen, den Kurfürsten Friedrich, den sanstmuthigen, den Herzog Sugmund, und deren Brüder, auf die von ihrem Gemahl, dem Kurf. Friedrich dem streitbaren, ihr angestorbenen Gerechtigkeiten, gegen das Schlost und die Stadt Schmölle und deren Zubekör, auch andere Vortheile, Verzicht. Donnerst. St. Calixti 1428. Was unter den Gerechtigkeiten eigentlich zu verstehen, bleibt noch immer ungewiss, vielleicht find es noch von ihrem Gemahl versprochene Vermehrungen ihres Witthums. 3) Johann von Biberftein verschreibt seine Herrsehaften, Sorau, Bestkau und Storkau, dem Kurfürsten Ernst und dem Herzog Albrecht, wegen eines Darlehns von 62000 rhl. Gulden. Dresden, Donnerslags nach Martini, 1477. Der Plan war, die Bibersteinischen Herrschaften ganz an sich zu bringen; er verunglückte aber. 4) Kurf. Ernst und Herz. Albrecht versprechen dem Johann von Biberstein, dass die Verschreibung seiner Herrschaften, wenn die Einwilli-gung der Krone Böhmen in solche nicht erfolgen würde, für ihm unverbindlich seyn sollte. Dresden, am Freitage nach Die Einwilligung ist erfolgt; 1490. Martini, 1477. nahmen die Fürsten Bestz. 5) Erbbündniss und Einigung zwischen dem Kurf. Friedrich und dem Herz. Wil-helm zu Sachsen eines, dann dem Kurf. Friedrich zu Brandenburg und dessen drey Brudern andern Theils, die gemeinschaftliche Beschützung ihrer Lande, Leute und Gerechtsamen, dann die künftige Behandlung der sich etwan unter ihnen ergebenden Streitigkeiten betreffend. Nuemburg, den 25 San. 1451. Der sogenannte Bruderkrieg hatte A. L. Z. 1804. Dritter Bund.

fie veranlasst. 6) Der Herz. Heinrich genehmiget die von feinem Bruder, dem Herz. George, entworfene Theilung des Herzogthums Sorau, Besskau und Storkau, und dus dem Kurf. Friedrich und dessen Bruder Johann zugestandene Wahlrecht. Dresden, den 8 Jun. 1504. Die Successionsrechte waren noch nicht zwischen beiden Linien entschieden genug; deshalb ward dieser Vertrag nothwendig. 7) Theilungsbrief über das Fürslenthum Sagan, Priebus und Naumburg, auch die Herrschaften Sorau, Storkau und Besskau, nebst dessen Genehmigung vom Kurf. Friedrich dem Weisen und dessen Bruder Johann. Den 22 Nov. 1504. Die Belitzungen kamen bald wieder vom Hause Sachsen ab: 8) Wiederkaufs - Contract zwischen Kursachsen und Hessencassel, über die beiden Hanatissichen Aequivalent - Aemter Frauensee und Landech. Dresden, den 27 Oct. 1742. und Beylagen. Diese wichtige Urkunde war noch nie bekannt worden. 9) Erbkaufs - Recest zwischen Kursachsen und Hessencassel über diese Aemter. Dresden, den 28 Sept. 1743. 10) König Wenzel von Böhmen belehnet den Marggrafen Wilhelm zu Meißen mit dem Anfall des Hauses Lobenstein. Prag, den 20 Apr. 1397. Beckler in seiner reussplauischen Stammtafel erwähnt bloß dieser Urkunde, ohne die genauern historischen Data anzugeben, die hier in der Anmerkung erfolgen. 11) Des Herz. und nachmaligen Kurf. Johann des Beständigen erstes Testament. Weimar, den 22 Dec. 1516. 12) Vertrag zwischen dem Kurf. Friedrich dem Streitbaren und dessen Bruder Wilhelm wegen verschiedener Irrungen, nach dem Ausspruche einiger ihrer Mannen und Rathe. Zeitz, den 22 Jul. 1423. 13) Erbvertrag der Herzoge George und Heinrich. Leipzig, den 30 May 1505. mit wichtigen Anmerkungen. 14) George von Tettau verkauft an den Kurf. Johann Priedrich seine Hälfte der Herrschaft Schwarzenberg für 10700 rhl. Gulden, den 30 May 1533. 15) Albrecht und Christoph von Tettau verkaufen den andern Theil von Schwarzenberg an den Kurf. für 10000 Gulden, den 17 Sept. 1533. Dieses Amt war aber damals noch nicht in den Gränzen, wie jetzt. 16) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrich und dem Herz. Moriz, durch Vermittehung des Landgrafens Philipp zu Hossen, die vom Kurfürsten, wegen der ihm vom Bischofe Sohann VIII. zu Meißen in der Stadt und dem Amte Wurzen verweigerten Türkenkülfe, geschehene Besetzung derselben betr.; den 10 Apr. 1542. Diese Urkunde ist schon in Schöttgens Hist. der Stadt Wurzen abgedruckt, hier aber von dem Original. In den Anmerkungen werden viele bisherige Dunkelheiten aufgehellt. 17) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrick und dem Herz. Moriz, wegen der Turkensteuer in den Erfurthischen fremden Lehen. Leipzig, den 3 May 1542. 18) Vertrag zwischen diesen beiden wegen der Münze

Mügeln, den 9 Jun. 1542. 19) Des Bischofs Johann VIII. zu Meißen Schr ven an D. Leopold Dick, dass er wider das Haus Sachsen nicht klagen wolle. Stolpen, den 18 März 1545. Dieser Dick war Advocat am Reichskammergerichte und damals Gesandter verschiedener Fürsten auf dem Reichstage zu Worms. 20) Des Kurf. Johann George I. Instruction für seine auf den 1630. zu Regenspurg gehaltenen Kurfürstentag geschichten Gesandten. Dresd., den 16 Jun. 1630. Einsichten, Patriotismus, Muth und Klugheit find in derfelben unverkennbar. Die Gesandten waren: der Geh. Rath Nicol Gebhardt von Miltiz, D. Gabriel Tünzel, Hanns Hoffmann, Zeidler genannt, und Hanns von Blansdorf. 21) Kurf. Friedrich der Sanftmüthige verkauft an die Edle Frau, Irmengard, Heinrichs Reußen von Plauen Witwe, die Stadt und das Schloß Werda nebst dem Dorse Zwirtzschen erblich, und deren Söhnen Heinrichen, wiederkäuflich, um 1500 thl. Gulden, doch mit Vorbehalt der geistlichen und Ritterlehen, der Dienste und der Folge, der Oberbite und des Oeffnungsrechts an Werda. Meisen, den 15 May 1452. Auch der Revers der Irmengard ist beygefügt. 22) Kurf. Johann George II. entsagt gegen eine von den Herzogen der Ernestinischen Linie auf die vier assekurirten Aemter und die kurfürfil. Antheile der gefürsteten Grafschaft Henneberg zu leistende Verzicht, allen weitern Ansprücken auf die noch rückständigen Gothaischen Executionskosten an 104594 Gülden und deren Verzugszinsen. Dresden, den 8 Sept. 1660. Durch diese und die folgende Urkunde erhielt nicht nur der Weimarische Nebenvertrag seine gänzliche Vollziehung, sondern auch er sowohl als der Haupttheilungsvertrag über die Graffchaft Henneberg ihre Festigkeit und eine Verbindlichkeit für alle folgende Zeiten. 23) Kurf. Johann George II. und dessen Bruder, die Herzoge August und Christian, genehmigen diese Ueberlassung mit Ausnahme der in seinen fünf Zwölftheilen angesessen und noch anderer Sechs Adlichen lehnsleute Dresden, den 15 Sept. 1660, 24) Des Kurf. Johann George II. Hofordnung. Dresd., den i Jan. 1671. Sie ist eine der ersten, wenn auch nicht selbst die erste. 25) Vertrag zwischen dem Kurf. Johann Friedrich und deffen Bruder, dem Herz. Johann Ernft einer, und dem Herz. Heinrich anderer Seits, wegen einiger Irrungen, die Fürsten felbst, deren Aemter und Unterthanen betr. Naumburg, den 24 Oct. 1540. 26) Introduktions-Recess des Herzogs Moritz in das Stift Naumburg. Den 4 Oct. 1653. Die Ablicht dieses Recesses war keine andere, als den Antheil zu bezeichnen, den Moritz an der Regierung des Stifts haben follte. 27) Des Herz. Moritz zu Sachsen Zeitz Dekret, wodurch dem Kapitel zu Zeitz dessen successive Aufhebung angekundiget wird, oder das sogenannte decretum extinctorium. Naumburg, den 2 Nov. 1660. Es blieb bey diesem Decret nicht, sondern es erfolgte die in Weislens diplomatischen Beyträgen S. 122. mitgetheilte refolutio declaratoria voni 14 May 1667. 28) Kurf. Johann Friedrich bestätiget den für das Jahr 1535 gewählten neuen Rath der Stadt Borna. Weimar, den 18 Dec. 1534. 29) Marggraf Wilhelm, der Einäugige, verpfändet an Christoph von Maltitz das ihm von dem Marggrafen Jost zu Mähren verpfändete Schloff Bernwalde, nebft Zubekör, um 400 Schock

böhmische Groschen. Grimme, den 27 Dec. 1401. Dieses Schloss ist das heutige Städtchen Berwalde in der Neumark, 30) Papit Innocenz VIII. tragt dem Millnischen Bischofe Johann V., dem Abte Heinrich zu Chemuitz, und dem Domdechant zu Meisten, Ulrich von Wolfersdorf, auf, dem Kurfürsten Ernst und dem Herzoge Albrecht, auch deren Regierungsnachfolgern, das Recht der ersten Bitte auf zwey Kanonikate und Präbenden der Domkirche zu Naumburg und eben so viele der Domkirche zu Merseburg zu ertheilen. Rom, den 9 März 1484. Die seit 1476. gepflogenen Unterhandlungen mit dem Meisnischen Bischofe und dessen Domkapitel über das Nominations - und Präsentationsrecht waren damals noch nicht beendiget, als sie auch in die übrigen Hochstister dergleichen Besugnisse zu erlangen suchten. 31) Herzog Heinrich der Jungere zu Braunschweig vorkauft mit Einwilligung seiner Räthe und Landschaft an den Kurf. Friedrich, den Weisen, und den Herzog Johann; auf Wiederkauf und mit Vorbehalt der auswärtigen Geistlichen, Ritter und Bürgerlehen, der Landfleuer und der Landfolge, Schloß, Amt und Stadt Winsen an der Duhe, un 12000 rhl. Gulden. Winsen, den 27 May 1503. 32) Die Herzogin Johanna Magdalena, Gemahlin des Herzogs Johann Adolph zu Sachsen Weißenfels, entsagt mit Einwilligung und unter Beytritt ihres Gemahls, ihren nach dem Ausslerben der Altenburgischen Linie mit Friedrick Wilhelm III. ihrem Bruder auf die Altenburgische Allodialverlassenschaft gemachten Ansprücken, zum Vortheil der Herzoge der Weimarischen und Gothaischen Linie, als Altenburgischen Landeserben. Den 26 Jul. 1672. 33) Des Kurf. Johann George III. Vertrag mit dem Herz. Johann Adolph von Sachsen Weissenfels, wodurch der Kurfurst das dem Herzoge zugehörige Fürstenthum Querfurt per modum perpetui foederis in Protection und Defension erblich aufnimmt. Hartenfels zu Torgau, den 29 Jun. 1681. Auch dieser Vertrag ist ein Beweis, wie sehr beide in einem guten Vernehmen mit einander zu leben gewünscht, und wie überhaupt der Herzog sich an die Kurlinie anzuschließen gesucht hat. 34) Berechnung, was wegen der auf Befehl des Kurf. August, in den Jahren 1569, 74, 75 und 76, an den Kaiser Maxi-milian II. und einige andere Fursten zum Geschenk überschickten Meismischen I-andbiere, von der kurfurst. Rentkammer an Fracht bezahlet worden. Ohngefähr 1576. Aus der Wahl der Biere lernt man die geschätztern zur damaligen Zeit kennen. Sie wurden im Aprik verfahren und gingen nach Wien, Prag, Inspruck, Regensburg und Kaylerslautern. Die Biere waren von Freyberg, Torgau, Ortrandt, Zschopau. 35) Die Fürsten Siegmund und Albrecht zu Ankalt thun auf die wüsten Dorfschaften, Bodemar, Strune und Crassien nebst deren Zubehör, gegen die Herzoge Rudolph Albrecht und Wenzel zu Sachsen Wittenberg, Verzicht, doch mit Vorbehalt der Koppeljagd auf deufelben. Den 16 März 1396. 36) Herzog Wilhelm der Tapfere verkauft an George und Christian. von Schlotheym das Dorf Kutzleben in der Pflege Weißenses für 110 Mark löthigen Silbers, auf Wiederkauf. Den 25 Jul. 1462. 37) Des Kurf. August Instruktion für seinen Prinzen Christian, wodurch er diesem einen Theil der geheimen und Regierungsfachen an seiner Statt zu besorgen anstrige. Drisden, den 20 Sept. 1584. Der Kurfürst wurde dazu durch seine damals so wankende Gesundheit genöthiget. 38) Schein, weicher auf des Herz. Johann Friedrich des Mittlern Befehl, dem Matthias Flacius Illyricus und dem Johann Wigand, auf ihr Ansuchen, über deren Entlassung und Verhalten von der Herzoglichen Canzley zu Weimar ertheilt worden. Weimar, den 9 Januar 1562. Möchte doch diese neue Sammlung wichtiger Urkunden recht viele Käuser finden, damit bald der zweyte Theil erscheine, und die so reichhaltige Quelle nicht durch Lauigkeit verstopfet werde!

Hamburg u. Paris, b. Lerougo: Máximes et Penfées de Louis XVI. et d'Autoinette. Avec des notes fecrettes fur différens grands personnages. 1802. 230 S. gr. 8.

Obgleich der Herausg, dieser Sammlung sich nicht genannt hat, so trägt sie doch das sichtbare Gepräge der Glaubwürdigkeit und einer richtigen Beurtheilung. Man merkt es sehr bald, dass er gut unterrichtet war, und bey einem hellen Blick eine seltene Unparteylichkeit besitzt. Um desto schätzbarer ist sein Beytrag zur Revolutionsgeschichte. Er theilt manche bisher unbekannte Anekdoten mit, die über die Geschichte von der Einnahme der Bastille bis zu der Einschließung des Königs in den Tempel viel Licht verbreiten, und vorzüglich die Charaktere einiger der merkwürdigsten Personen treffend schildern. Auch über einzelne merkwürdige Begebenheiten findet man hier fast die vollständigsten und zuverlässigsten Nachrichten, als über die Flucht des Königs, über seinen und der Königin Tod. Der Vortrag ist angemessen, einfach erzählend und unterhaltend. Rec. wüßte nicht eine richtigere Charakteristik Ludwigs XVI. gelesen zu haben, als die der Vf. in dem kurzen Vorbericht giebt. "Er hatte Tugenden, welche einen Privatmann achtungswürdig machen; aber nicht die großen Eigenschaften, welche den Thron in stürmischen Zeiten halten, nicht den vorbereitenden Scharffinn, nicht die Geschicklichkeit, dem Einflusse der Begebenheiten auszuweichen. Seine Klugheit war Blödigkeit; seine Standhaftigkeit vorübergehender Eigensinn. Isolirt mitten unter seinem Hof, war 'er das Spiel aller Intriguanten. Er behauptete sich auf seinem Platze nur durch die alte Gewohnheit der Franzosen, unter einem König zu leben. Durch sein Misstrauen entsernte er die, welche ihm hätten helfen können. Aber er wulste weder zu regieren, noch andere regieren zu lassen. Und unglücklicher Weise bestieg er den Thron, als schon die Regierung in einer Abnahme war, die ihren Fall vorherlagte. Die Triebräder unterstützten sich nicht mehr gegenseitig so, dass das Ganze seinen ordentlichen Gang behalten konnte. Die Polizey war mehr tyrannisch als wachsam. In den Tribunalen saßen Unwissenheit und Bestechlichkeit an der Stelle der Gerechtigkeit. In den Finanzen herrschte Unordnung; in der Armee Mangel an

Folgsamkeit. Die Großen waren nicht mehr die Stützen des Throns; viele feindeten ihn fogar selbst an." Sollten auch einzelne Züge des letztern Gemäldes etwas zu scharf gezeichnet feyn, so ist es doch nur zu gewis, dass die Mittelmässigkeit des Königs unter den ungünstigen Umständen für die Monarchie sehr viel zu dem Erfolg der Ursachen beytrug, welche die Revolution bewirkten. Weder unter einem König wie Friedrich II, noch unter einem Minister wie Richelieu, wäre sie möglich gewesen. Regententugend des einen und überwiegende Arglist des andern hätten selbst damals in Frankreich alle Angrisse auf den Thron niedergeschlagen oder abgewandt.

## OEKONOMIE.

HALLE, b. Gebauer: Gartenzeitung, oder Reperterium neuer, gemeinnütziger und wissenswürdiger Dinge in allen Zweigen der Gartenkunst. — In Gesellschaft mehrerer praktischen Gartenkünstler herausgeg. von Curt Sprengel, Prof. der Botanik in Halle. — Erster Band. 1804. 406 S. 4. Mit schw. u. illum. Kpfrn. (Einzeln in 52 Numern und in monatlichen Versendungen 2 Rthlr. 12 gr.)

Sehr erfreulich waren Réc. in der Vorrede folgende Aeusserungen des achtungswerthen Herausgebers, des Aufsehers des botanischen Gartens in Halle, desfen Einfluss auf diese Sammlung überall sichtbar ist: "Drey Abwege hat der Herausg, immer zu vermeiden gesucht: Literarische Zänkereyen, für die sich auch hier niemals Platz sinden wird. Der Herausg. hat von jeher keinen, gar keinen Angriff beamwortet, und fich niemals in irgend eine Fehde eingelassen. So haben auch manche Aussätze in dieser Zeitung Widerspruch veranlasst, dem allerdings der Abdruck verstattet werden musste; aber Repliken und Dupliken, die selten ohne Animosität geschrieben werden, find allemal ausgeschlossen (und so muss es auch schon dem ersten Widerspruche ergehen, wenn er die Granzen der sittlichen Decenz überschreitet!). Ruhige Prüfung allein, nicht Zänkerey, führt zur Wahr-heit!" Polemische Auffätze lassen sich um so leichter entbehren, wenn es nicht an würdigen Mitarbeitern fehlt. Hr. Prof. Sprengel nennt uns fünf und zwanzig, welche, wie die gelieferten Abhandlungen zeigen, ihren Fächern gewachsen find. — Zur vorzüglichen Zierde dieses Werks gehören einige nette Kupfer. Das erste liesert die Abbildung der Chr. Conr. Sprengel zu Ehren genannten neuen Zierpflanze aus Neuholland, der Sprengelia incarnata, von dem Herausg-mit einer schönen Beschreibung begleitet. Das zweyte stellt eine nicht gemeine Art zu oculiren vor, welche Hr. Pf. M. Burdach zu Kohlo in der Lausitz glücklich anwendet, wovon das Wesentliche ist, dals er das Oculirschild nicht lanzetförmig schneidet, und also auch nicht blos einen Quer- und Länge-Einschnitt in das zu oculirende Bäumchen macht; sondern dals er dasselbe länglich-viereckig bildet, und einen eben

to großen Streif Rinde vom Oculirbänmchen rein abschälet, wodurch er nicht nur das Auge näher an den markigen Ueberzug des Holzes, als seine neue Matrix bringt, sondern auch Rinde mit Rinde genauer verbindet und so das Bekleiben sicherer begünstigt. Von 300 auf diese Art oculirten Kernobststämmehen find ihm nicht mehr als fünfe fehlgeschlagen, welches, da es in mehreren, also günstigen und ungünstigen Jahren geschah, äußerst wenig ist. Hr. Burdach oculirte auf diese Art vom März bis spät im September mit immer gleichem Glücke. Das dritte zeigt eine neue Zierpflanze Tricratus admirabilis Herit., welche gleichviel von der Primel und Mirabilis hat. Hr. Pf. Spr. hat sie gleichfalls gründlich beschrieben. In diesem ersten Jahrgange sind zerstreut: 1) Ueber den Boden und dessen Behandlung, Veränderung, Bedüngung u. s. f. 3 Abstätze. 2) Ueber den Einfluss der Witterung und des Klima's auf das Gewächsreich 12 Auffätze. 3) Ueber Garten-Anlagen 2 Auffätze. 4) Ueber den Ziergartenbau 17 Aufl., deren einer uns 560 schönblühende oder Zierpflanzen des botanischen Gartens bey Halle aufzählt. 5) Ueber den aus-ländischen Pflanzenbau 4 Aufs. 6) Ueber den ökonomischen und technischen Pslanzenbau, ein in neun Fortsetzungen bestehender Aufsatz, der im ersten Jahrgange noch nicht beendigt ist, und uns bis jetzt 238 Pflanzen des botanischen Gartens bey Halle aufstellt. 7) Ueber den Gemüsebau 5 Aufs., besonders schön wird hier vom Spargel geredet. 8) Ueber den Obstbau 23 Ausl.; hiervon nachber noch einiges insbesondere. 9) Ueber den Futterbau ein Aufl.; ohne was darüber in manchen Auffätzen zerstreut und befonders in der Abhandlung von ökonomischen und technischen Pflanzen vorkommt. 10) Ueber Gartenfeinde und Widerwärtigkeiten 10 Aufl. 11) Allgemeinern Inhalts & Auff., z. B. über die kurfürstlichen Gänten bey Dresden, deren einen, den zu Pillnitz, Friedrich August, innig in die erhabnere Gartenkunst eingeweiht, selbst besorgt. 12) Beurtheilungen und Anzeigen der neuelten Gartenschriften 8 Aufl. und in denselben 13 Werke bekannt gemacht: zusammen 94 größere und kleinere Auflätze ohne die Fort-letzungen. Aus den hier angegebenen Rubriken ersieht man, dass für alle Zweige der Gartenkunst gesorgt worden. Sie einzeln anzuzeigen, wurde hier zu weit führen; - einen Artikel jedoch, und zwar den am meisten bearbeiteten, den Obsthau, wollen wir etwas genauer unterluchen. Zuförderst ersucht Recden Hn. Justizamtm. Morgenstern, seine Obstsorten so genau zu benennen, dals sie auch ein Halbkenner leicht in Christs pomol. Handbuche auffinden könne. Diels durfte aber z. B. nicht mit Hn. M's Dogarini gris der Fall seyn. Wenn dieses nicht Hn. Christs Doyenns gris, wie die graue Butterbirne oft unrecht genannt wird, seyn sollte, so weiss Rec. sie in dem angezeigten Buche nicht zu finden. — Die Royale d'hyver beschreibt Christ in vielen Stücken anders; es müsste künftigen Stücke gründlich empfohlen zu lesen.

also durchaus ihr Standert bey Ha. M. mit angegeben worden seyn. - Die kleine Fehde zwischen Ha. Morgenstern und Hn. Stelzer (S. 166. und 296.) hatte nach Rec. Bedünken Rudolphi S. 139 ff. schon im Voraus entschieden. Wenigstens hält sein Rath die Mitte zwischen jenen Meynungen, und Rec. trägt kein Bedenken, jenen Rath, nach Abrechnung der Localitäten, zu empfehlen, den nämlich: "Pflanzet keine veredelten Stämme, fondern wilde Stämme aus Kernen (alfo Morgenflernsche) an die Stelle, wo sie leben und sterben Jollen, und veredelt sie nach zwey oder drey Jahren, so werdet ihr gesunde, starke und reichlich tragende Fruchtbäume erhalten." — In Hn. Rudolphi's Wahnkreise. — in dem frychtbaren Meissner-Lande - findet man Obstbäume, auf diese Art erzogen, von 8 und mehrern Ellen im Umfange, jedoch wollen Pfirschen und Apricosen nicht gut gerathen. Nun, von den letztern kann Hr. Pf. R. zu Assät und Oldisleben in Thuringen Bäume finden, welche kaum ein Mann umklaftert und welche 5-6 Dresdner Schef-fel tragen. Von hier aus den Apricosenbau empfehlen, wird dem Meissner auf jeden Fall zu prächtig klingen; und so hat auch Hr. Rudolphi gut Rathgeben. Der Obstbau würde bey ihm auf jede andere Art auch vielleicht gerathen. Jedoch behält ebiger Rath immer seinen Werth, denn er ist der Natur der Sache angemellen. Man muß billig auch Hn. Berendes S. 308 ff. hierüber hören, denn er hat allerdings in seinen Aeusserungen viele gute Winke gegeben. --S. 336. berichtigt Hr. Sup. Cludius einige Meynungen des Hn. O. Pf. Christs über das Alter der edlen Pflaumen und besonders der blauen Zwetsche in Deutschland sehr scheinbar, aber dem Rec. nicht genügend. Pflaumen von der Gestalt, die wir in Obersachsen Zwetschen nennen, waren wohl da, vielleicht die Zwergpflaume, prune nain; aber unsere Hauspflaume (pr. domestica) kann erst vor 100 Jahren zu uns gekommen seyn, ohne dass dieser Umstand jetzt lebenden Greisen einst als Kindern von ihren Großaltern als eine Merkwirdigkeit erzählt werden musste. Es war ja nur eine verbesserte, nicht aber ganz neue Art. Schon deswegen nahm man sie nur gelegentlich an. Den Anfang des Kartoffelbaues, dieler ganz neuen, unendlich wichtigern Frucht, wussten unsere Väter noch ganz genau. Wer redet indessen noch häufig davou? - Dass Hr. Cl. dicke Bäume für seine Widerlegung anführt, genügt Rec. nicht. Ein Zwetschenbaum, auf einem günstigen Standorte, erreicht in 30 Jahren die möglichste Höhe und Stärke, und follten es auch 40 Jahre seyn. — Die letzte Abhandlung in diesem Jahrgange redet von einer Erzielung neuer Obstsorten, zu der sich aber wohl nicht-viele verstehen werden. — Den S. 220. u. 284. kurz erwähnten Cornelbaum wünschten wir, als ein hartdauerndes Gewächs von so vielfachem Nutzen, der sicherer belohnt als die Robinia pseudoacacia, in einem

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 30. August 1804.

## GESCHICHTE.

Pretu, gedr. b. Trattner: Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum corunque conflitutionibus a Petro Horváth, eorundem Jazygum et Cumanorum Notario, et Gymnasii regii Jászberiniensis Directore locali, ex probatis scriptoribus et authenticis documentis depromta 1801. (gedruckt und erschienen 1803.) 254S. 8. sammt einer kl. Karte. (51 Kr.)

s ist ein verdienstliches Unternehmen, eine zusammenhängende Geschichte der Cumaner und Jazyger zu schreiben, und zugleich die Kenntnis des neuelten geographischen und politischen Zustandes derselben dem Publicum mitzutheilen. Die Ausländer mögen fich-unter den Jazygern und Cumanern freye, nicht unterthänige, mit gewissen Privilegien begabte, durchaus ungrisch sprechende, auf dem Reichstage seit 1791. repräsentirte Landleute denken. Der District der Jazyger enthält 18 Q. M. und (nur) 42,557 Seelen; das sogenannte Gross-Cumanien 201 Q. M. und 31,840 Seelen, endlich Klein-Cumanion, dessen Umfang wegen der sehr großen Zerstückelung nicht genan in Quadratmeilen anzugeben ist, 38,148 Seelen; es ist also hier von dem vorigen und jetzigen Zustande von etwa 112000 freyen Landleuten die Rede. Der Name Cumanien hat von jeher die Augen der Gelchichtsforscher auf dieses Ländchen gezogen; aber-etwas Zufammenhangendes darüber hat Hr. H. zuerst geliesert. Rec. sagt bedächtig, etwas Zusam-menhängendes; er will demit aber nicht gesagt ha-ben, stwas Vollständiges. Unser Vf. kennt wohl Swime kurze Abhandlung von den Uzen und Po-lowizern, auch Thunmams Untersuchungen über die Geschichte der östl. europäischen Völker, aber nicht Thuneranns klassische Abhandlung de Cumanis in den Actis Societatis Sablonovianae T. IV., welche bekanntlich durch eine Preisaufgabe der Jablonovskischen Societät veranlasst worden; noch weniger die Schlözeri-Me treffliche Untersuchung über diess Volk (Ge-chichte der Deutschen in Siebenburgen 1796. 87 8.482 ff.), oder Engels Forschungen über die Völkerwanderung der tatarischen Stammvölker in der Gesch. des ungrischen Reichs I. S. 296 f. 389. 380 - 385. Auf Veranlassung der Jahlonovskischen Preisfrage arbeitete auch der grundliche Cornides in diesem Fache, und verschaffte sich eine Menge Urkunden, welche sich thells im Lande, theils in Rom im Vatican auftreiben ließen; seine Handschrift hat auch unser Vf. Fom His Grafest Lad. Teleki zur Einsicht erhalten, A. L. Z. 1804 Dritter Bund.

aber er hat geringen und zu späten Gebrauch davog

Die Cumaner wollen gern vom alten ungrischen. und nicht vom tatarischen Geschlecht seyn, und es ist ein Lieblingsfatz des Vfs, diess im ersten und fünften Kapitel des ersten historischen Theile zu behaupten lein gerade hier verfährt er am leichtlinnigsten und oberflächlichsten, wo er sich am gründlichsten mit Forschungen über alte Sprächdenkmäler und über die bisher bekannten historischen Data abgeben sollte: Bekanntlich hat man in cumanischen Archiven ein fo betiteltes alteumamisches Vaterunser gefunden, welohes Cornides in seine Handschrift eingeschaltet, Thurs mam aber, und aus ihm Alter (in seinen Miscella-neen. Wien 1799. S. 166.) haben abdracken lassen. Wie viel Verdienst hätte sich nicht der Vs. erworben, wenn er die Handschriften, in welchen diess Vater unser vorkommt, da ihm als dem Notario Sazygum et Cumanorum diele Archive zu Gebote standen, kritisch untersucht und beschrieben hätte. Allein, alles was er hierüber S. 119. fagt, besteht in folgendem: In Ari chivo oppidi Kun Szent Miklós affervatur in Copia Oratio Dominica veteri, ut ajunt, Cumanorum lingua, cujus initium idmodi est: Bezam Attamaz Kevezkikte etc. verum hanc versionem (1.-Pray Pars II. onomastici p. 184. Tarta) ricam potius effe reflectit. Der Vf. merkt nicht, dals seine Gegner ihm hier die "petitionem principii" klar nachwersen können. Eben so wenig Mühe giebt er fich, die historischen Grunde seiner Gegner zu prüsen, Eine Hauptstelle des Roger, wo dieser Cap. XIV. anzeigt, dass Kuthen, der Gumaner Fürst, den Ungern verdächtig gewesen, als ob er ein Spion der Mongol len, und nur gekommen sey, das Land und die Sprache der Ungern kennen zu Iernen (ut tonditionem terrae addisceret et linguam sibi faceret notam), legt der Vf. willkührlich so aus: eundem Cuthenum tinguam, a qua folum dialecto discrepabat, notam reddidisse Wem fallen auch nicht aus der ungr. Gesch., wenn von den Comanern die Rede ist, ihre tonsa capita, ihre langen Bärte, ihre Filz-Zelte, ihre weiten Kleider, ihre zukkerhutförmigen Hüte ein? alles so verschieden von der Magyarischen Nationalsitte! aber diess alles macht dem Vf. keine Mühe. Indem er bemerkt : dass Deutsche, Wlachen, Rascier u. s. w. noch immer ihre Sprache behalten, die Cumaner aber immerfort ungrisch seit Menschengedenken sprechen, sie also auch von jeher ächte Ungern gewesen seyn müssen, glaubt er triumphirt zu haben (S. 119.). vergist die ganz eigenen Schicksale und die geographische Lage der Cumaner. Gleich nach ihrer Ankunft ins Reich zerkreute sie Bela IV. in alle Comi-Iii

Magyarinnen; erst nach der mongolischen Verheering fammelte sie Bela IV. und colonisirte sie - nicht etwa an der Gränze des Landes, sondern in dessen Mitte, wo sie überall von Magyaren umgeben, auch nicht auf einen Haufen, sondern in verschiedenen Gebieten, die durch Magyarische Ortschaften durchschwitten waren. So ists denn wohl gauz begreiflich. wie und warum die anfangs ganz tatarischen Cumanen zu ächten Magyaren umgewandelt worden. Hatte doch die Magyarische Völkerschaft - die Leo in den Tacticis mit Recht eine Colluvies gentium nennt - ohnehin in Lebedias und Atelculu tatarische Stämme unter fich aufgenommen und von ihnen auch einige Sitten und Redensarten entlehnt. Desto leichter konnten sich in der Folge Cumanen in Magyaren verwandeln.

Das zweyts Kapitel: Cumaner in Asien und in der Moldau, hält keinen Vergleich mit Hn. Hofraths Schlözer Arbeit aus. Drittes Kapitel: Funf verschiedene Einwanderungen der Cumaner nach Ungern. Die erste mit Arpad; die zweyte unter dem kl. Ladislaus (von dieler leitet der Vf. den Jazyger District her); die dritte unter Stephan II. (damals foll Klein-Cumanien bevölkert seyn); die vierte unter Bela IV. (Ursprung von Grosscumanien); die fünfte unter Matthias I. 1470. Rec. scheinen die zweyte und dritte Colonisirung der Cumanier von bleibender Wichtigkeit gewesen zu seyn. Nach seiner Meynung haben die cumanischen heutigen Districte sämmtlich erst unter Bela IV. ihren Anfang genommen, welcher das Volk nicht in Groß- und Klein-Cumanier (eine viel spätere Benennung), sondern in Stuhle (sedes), und diese in 7 tribus und generationes (in Emirschaften und Familien) nach Art nomadisch - tatarischer Völker abtheilte. Damals entstanden die Sedes Kolbasz (das heutige Grosseumanien), Halas, Mizse und Kicskemeth (Kleincumanien). Damals nomadifirte diess Volk noch immer in Filzzelten. Unter Ladislaus dem Cumaner zwang man he, auf Andringen des Clerus, Christen zu werden, wie das vierte Kapitel erzählt, Häuser zu bauen, und ihre neugebaute Ort-Ichaften hielsen Szállás, Descensus. Ihre Familien und Stammhäupter hießen Principales Cumanorum, auch Nobiles et Domini de Cumanis; ihr Oberrichter in Civilfachen sollte der Palatin seyn. Damals wohnten Cumaner nicht nur zwischen der Donau und der Theis, und am Körösflus (wie noch heute), sondern auch zwischen der Körös und dem Marus, und dem Marus und Temes (diese beiden letztern find verschwunden, ihre Spuren kommen noch 1266. in einer Urkunde yor S. 109., und 1424. S. 231.). In dem den Cumanern bestimmten Gebiet befanden sich noch viele begüterte ungrische Edelleute; diese sollten entweder vom König durch andre Behtzungen entschädigt werden, oder auch unter den Cumanern wohnen bleiben, indem die Familienhäupter der Cumaner ohnehin die Freyheiten und Pflichten andrer upgr. Edelleute haben follten. Es dauerte indessen noch lange, bis die völlige Bekehrung und Ansiedelung der Cu-

tate (S. 60.); he verheyratheten fich mit Magyaren und maner (gentis ritui Tartarico involutue, sagt Thurotz), nämlich unter Ludwig I., zu Stande kam, worauf auch mehrere cumanische Ortschaften die Namen der Heiligen annahmen (Kunfzent S. Marton: Martinsdorf in Kumanien u. a. m.). Das fünfte Kapitel handelt von den Jazygern, eigentlich Jaszonen. Die Sache ist so zu fassen: die Cumaner dienten meist bey der ungrischen Armee in dem Vortrab als leichte Truppen; einige derselben aus den Colonieen oder Descen-lus Beren, Negyszállas, Fenszaru, Apáti, Vjszász, Szarvas u. s. w. waren vorzüglich im Bogenschießen und im Treffen mit Pfeilen geübt; diese hielsen bey den Ungern Jujzok, Bogenschützen, im lateinischen Curialityl Sassones. Der Name kommt zuerst in einer Urkunde des J. 1323. vor (S. 94.). Mit der Zeit erlosch die Eintheilung in Familien, es bekam die militärische Eintheilung nach Hauptmannschaften oder Capitaneaten, zur Zeit des K. Sigmund die Oberhand; ein jeder Capitan musste zu dem Cenfus regius, den alle entrichteten, beytragen, und mit einer Anzahl Bogenschützen (pharetrarii) ins Feld rücken; der Obercapitän (Vojwoda) und 12 erwählte Beyfitzes machten die Universitas oder Communitas Jassonum aus, unter welcher die Capitaneate standen. Diese Jassonen oder Bogenschützen bekamen zur Zeit des K. Sigmund auch den biblischen Beynamen Philistäi, welchen einige vom verdorbenen Balistarii berleiten. Schlözer S. 205. und Horvaih selbst S. 104.); allein Rec., dem es nicht wohl begreiflich ist, dass diese Bogenschützen auch mit Mauerbrechern umzugehen geschickt gewesen wären, hält diese Benennung für einen Spitznamen der Jassonen, den sie nach ungrischer mehrmals vorkommender Sitte erhielten, weil sie sich immer durch eine gewisse heidnisch - tatarische Rohheit von den übrigen ungrischen Truppen auszeichnen mochten, so dass, wie die Urkunden sehren, noch zur Zeit-des Matth. Corvin an ihrer Bekehrung gearbeitet wurde. - Bonfin, Ranzau und andre pedantische Philologen träumten bev den Namen Jaszok und Jassonen, von den alten Jazygen, und der Curialityl bequemte sich seit Matth. Corvinus nach dieser philologischen Träumerey: welche durch einen andern Irrthum auch von unserm Vf. S. 101. unterstützt wird, nämlich dass die Jaszok die alten Sitze der metanastischen Jazygen bewohnten. (Schade, dass der Vf. S. 211. die Statue, Jaszkep genannt, auf dem Gebiet von Fenszaru nicht genauer beschrieben hat.) Im fiebenten Kapitel werden alle Privilegien der Jassonen und Cumanier aufgezählt. Aus diesen ift erfichtlich, dass die Jassonen einen jährlichen Königszins von 500 fl. zu entrichten hatten, und dass sie in der Folge, da man sie bey veränderter Kriegsart als Bogenschützen nicht mehr so gut brauchen konnte, fich durch pecunias pharetrales, pro onere exercituationis vom Kriegsdienste loszukaufen pflegten (S. 122. 123.). Die Cumani de Sede Kolbaszszek (die heutigen Kleincumanier) durften sich ihre Capitans, Beainten und Richter selbst wählen, nur ging die Appellation an den Palatin, und in so fern war dieser Judex Cumanos rum, und bezog 3000 Ducaten dafür. Eine gleiche

Einrightung bestand bey den Cumanis de Sedibus Halas, Mizjerkecskemeth (den heutigen Einwohnern der Cumamia major), diele waren in Absicht auf die Entrichtung des Königszinses (S. 132.), der Zufammensetzung ihrer Sedes judiciaria oder Universitas, die aus Capitaneis, Comitibus et Assessoribus bestand, den Philistaeis ganz ähnlich. Das achte Kapitel enthält eine kurzgefaste Uebersicht dieser Privilegien, so wie das zehnte eimen Abrifs ihrer alten Verfallung, und das neunte Kapitel erzählt, wie diese Privilegien in der Folge bechränkt und gefährdet, im J. 1702. verloren, im J. 1745. wieder erlangt worden. Seit dem Bauernaufstand 1514 unterwarf man die Jassonen und Cumanen der gewöhnlichen Contribution; wiewohl sie von Zeit zu Zeit ihre alte Freyheit nur einem Königszins zu entrichten, reclamirten. In den türkischen Unruhen wurden mehrere cumanische Ortschaften abgerissen und zu den Comitaten geschlagen. Im J. 1702. verkaufte der königl. Fiscus widerrechtlich die Jassonen und Cumaner an den deutschen Orden; und im J. 1731. verpfändete er sie eben so ungesetzlich dem Pesther Invalidenhause. Damals geriethen sie in groise Gefahr, zu unterthänigen Bauern herabgewürdigt zu werden. Endlich erkauften sie ihre Freyheit 1745. mit 515000 fl. und mit der Stellung von 1400 Rekruten, auch mit dem Versprechen, bey kunftigen Infurrectionen ihr Möglichstes zu thun. Nach der neuen Verfassung (eilftes Kapitel) bestellt der Palatin den Ober- und Vicecapitan der Cumaner und Jassonen, unter dessen Leitung die Ortsmagistrate und die Di-Arictscapitans gewählt werden. In Jaszberény ist der Sitz des Obercapitans, der 3 Notarien, 3 Fisca-len, 3 Einnehmer und 1 Rechnungsführer an der Belte hat. Kunfzent Marton ist der Sitz der Districtualverwaltung von Grosscumanien; Félegyháza von Kleincumanien. Die Jazyger und Cumaner bezahlen zu der Reichscontribution ein gewisses Quanrum; auch steuern sie zur Allodialcasse, aus welcher ihre Beamten besoldet werden, und zur Insurrectionalcasse bey. Das zwölfte Kapitel berührt die vorübergegangene Abanderung dieler Verfassung durch M. Joseph IL, und das dreyzelmte nennt alle Ober - und Vicecapitans seit 1745. Der jetzige heisst Joseph Stölzl, von welchem der Vf. zu melden vergist, dass durch deffen Mitwirkung die im J. 1801. zur Infurrection freywillig von den Jassonen und Cumanern gekellten Hularen in ein neues stehendes Husaren - Feldregiment formirt worden, das von den Jassonen und Gumanern durch jährl. Rekrutenstellung ergänzt werden soll, worüber die Réichstagsakten 1802. nachzusehen find.

Der geographische Theil ist ein um so wichtigerer Beytrag zur ungrischen Geographie, da diese Gegenden bisher nur wenig im Publico gekannt und beschrieben waren, und da der Vs. auch eine kleine Karte, versertigt vom Feldmesser Lorenz Bedehousch, und gestochen von dem geschickten Kupserstecher Franz Karats in Pesth, beygestigt hat, welcher freylich mehr astronomische Richtigkeit zu wünschen wäre, die aber doch zum ersten Anlauf ganz gut die-

nen kann. Rec. hat mehrere Gegenden von Cumanien und Jassonien durchstreift, und bemerkt, dass hier noch gar sehr viel für Industrie und Cultur zu thun sey. Zuförderst ist jedem Reisenden auffallend, dals ein cumanischer Ort vom andern sehr weit liegt, hingegen die Ortschaften meistens sehr weitläuftig find, und ein fehr ausgedehntes Gebiet haben. Diels rührt. aus den Zeiten der türk. Verwültungen her, ist aber ein großes Uebel für den Feldbau und die Viebzacht; es geht täglich sehr viel Zeit verloren, bis der Ligenthumer zu seinem Acker oder zu seinem Viehmeyerhof (Szállás) gelangt, und Theschediks Vorschläge, solche große Ortschaften zu zerstückeln, oder Colonieen aus denselben zu führen, sollten mehr beherzigt werden. So z. E. zählt Kardszag 1428 Häuser und 9000 Einwohner; dabey hat es ein ungeheures Gebiet, in welches die Prädien Afzonfzallas, Magyarka, Boltfa, Ködszállas und Oryonda Szentmikios einverleitit sind. Diese Prädien waren ehemals lauter wohl bevolkerter Dörfer, und sollten auch jetzt wieder durch Colonieen besetzt werden. Wie viel schones Land könnte dann benutzt werden, das jetzt dem Reisenden im Sommer als eine dürre wenig benutzbare Heide auekelt. Zweytens, Kleincumanien leidet aufserordentlich vom iFlugfand, welchem durch wirksame Vorkehrungen gesteuert werden sollte, sonst wird noch das ganze Ländchen durch diesen vom Wind hin und her getriebenen, oft die besten Weiden und Saaten verwüstenden Sand verödet. Wirklich find schon viele freve Cumaner des Fluglandes wegen ins Batscher Comitat gewandert, und unterthänige Bauern geworden. (Grellmann's statist. Aufklär. 111. 385.) Im Jaisonen Land sind doch wider die dort häufigen Ueberschwemmungen einige, wenn auch nicht hinlängliche, Vorkehrungen getroffen. Drittens ist dens Reisenden auffallend, dass in den cuman. Ortschaften Richter und Geschworne den ganzen Tag auf dem Gemeinhause liegen, und den Einwohnern tagtäglich nicht das erbaulichste Beyspiel von Arbeitsumkeit und Nüchternheit geben: wie denn auch die Ortsehaftscallen von ihnen nicht zum wirthschaftlichsten besorgt werden follen. - Uebrigens hemerkt der Reisende, zumal an Sonntagen, mit Vergnügen, wie die meist in dunkelblaues gutes Tuch gekleideten Cumaner als freye Leute, durch bessere Nahrung, Kleidung, fogar in Haltung des Körpers, fich von den benachbarten unterthänigen Bauern auffallend zu ihrem Vortheil unterscheiden, und es ist daher für den Menschenfreund ein verzeihlicher und gerechter Wuuschs dass die von den cumanischen Districten abgerissenen, ehemals freyen, jetzt unterthänige Ortschaften, diesen Districten wieder einverleibt werden möchten.

WIEN, ohne Angabe des Verlegers: Codex spifolaris Primislai Ottocari II., Bohamiae regis, complectens femicenturiam literarum ab Henrico de Ifernia ejus Notario partim ipfius nomine partim ad ipfum feriptarum, quae ex MS. Bibl. Palat. Vind. eruit, ordine quantum potuit, chronolo-

gico

gico dispoluit, commentarioque illustravit Thomas Dollines, J. V. D. et Professor, atque Franc. II. honoribus dicavit Joh. Nep. ab Aichen, dum Affertiones ex universo Jure in Acad. Theresiana propuguaret. 1803. 182 S. 4.

Seit des Wiedererrichtung des Theresianums ist vorliegendes Werk eines der wenigen bemerkenswerthen, die aus dieser Anstalt hervorgegangen find. Die hier zum erstenmal herausgegebenen Briefe sind für die Geschichte Böhmens, Ungerns und Oesterreichs von den Jahren 1271 - 1278. von besonderer Wichtigkeit, und schließen sich an den Codex epissolaris Rudolphi I. von Gerbert an. Bey dem Mangel an Unterzeichnung des Tages und Jahrs und bey der Andentung der Namen durch blosse Anfangsbuchstaben, hat doch Hr. D. (Prof. der Reichsge-Schichte und des Lehnrechts) durch scharffinnige Unterfuchungen 38 Episteln nach Monaten und Jahren ordnen können; und der "Liber II. son series epistola-rum, quue in ordinem chronologicum redigi non poterant" enthält deren nur 12. Einige der hier abgedruckten Episteln, nämlich jene, welche sich auf ungrische Ereignisse beziehen, hatte zwar Hr. v. Engel in der Zeitschrift von und für Ungern Bd. II. S. 161. im J. 1802. mit seinen Erläuterungen bekannt gemacht, doch hat Hr. D. auch bey diesen genauere Bestimmung der chronologischen Ordnung und durch Erläuterung einiger Nebenumstände zu der Ahhandlung des Hn. v. Engel nicht unbedeutende Berichtigungen und Zusätze geliefert, die von ungrischen Geschichtsorschern mit Dank benutzt zu werden verdienen. Was die Geschichte des deutschen Reichs und des östreichschen Kaiferhaufes durch diefes Werk gewinne, wird allen Kennern klar feyn, welche wissen, welch ein gefährlicher Feind Rudolphs I. Ottokar gewelen, und wie entscheidend sohon damals die Hülfe des ungrischen Reichs für das Glück des Habsburgischen Stammes war, indem ohne dieselbe Rudolph I. schwerlich im Stande gawelen wäre. Ottokarn den Sieg und das Leben 1978. zu entreilsen. Die eigentlichen Urlachen der Feindschaft zwischen Rudolph und Ottokar besonders nach dem Abschluss des Wiener Vergleichs werden hier ins hellere Licht gesetzt. Dass die böhmische Geschichte dabey ungemein gewinne, ist eben so klar; so z.B. leuckten aus dem XIX. Schreiben die Grunde hervor, warum Ottokar sich der Stadt und des Districts Eger bemächtigt habe. Auch auf Ottokars Charakter werfen diele Briefe viel Licht. So z. B. war ers felbst, der seine Gemahlin Kunigunde im Dec. 1276. darüber tröstete, dass er seinen Ansprüchen auf Oesterreich, Steyermark, Kärnthen und

Krain habe entlagen müllen. So befahl er einst, den heil. Jakob in Böhmen vorzüglich zu verehren, weil ihm diess seine Verwandtin, die Nonne Margaretha auf der Hasen-Insel bey Ofen, empfohlen hatte.

Auch die Lebensumstände des Henricus de Isernia, aus dessen Feder die meisten dieser Briefe herrühren, werden gut aus einander gesetzt. Heinrich von Isernien war ein Gibelliner, und musste politischer Verfolgungen wegen sein väterliches Erbtheik und sein Vaterland verlassen. Er kam nach Pirna in Meilsen, in der Hoffnung, dals der Markgraf von Meissen eine Armee mit seinem Enkel aufbrechen. lassen werde, nach Neapel; da aber diese Hoffnung sick nicht bestätigte, so verfügte fich Heinrich nach Prag 1270., wo er fich als Schreiber vom damaligen Protonotarius des Königs brauchen liefs. Hier bestrebte er sich lange, Secretär des Königs selbst zu werden; es gelang ihm aber nicht. Er reiste daher 1273. nach Rom, und brachte von daher vollwichtige Empfehlungsschreiben mit. Durch Hülfe derselben erlangte er das gewünschte Amt eines k. Notarii et Familiaris. Hr. D. vermuthet, dass er in der Schlacht des J. 1278. mit seinem Herrn, dem Könige, umgekommen sey.

Uebrigens hat Hr. D. in diesem Werke nicht alles gegeben, was in dem Codex unter dem Titel "Formulae spistolarum Henrici de Nermia" enthalten war: Viele von diesen Auflätzen betreffen nur Privatsachen und Kleinigkeiten, zuweilen auch schmutzige Gegenstände. Was jedoch zur Erläuterung der eigentlich Ottokarischen Briefe dienen konnte, ist in die Noten ans dem Codex aufgegommen worden. Solcher in die Noten aufgenommenen Nebenstücke hat Rec. 13 gezählt. Ein rhetorisches Exercitium, welches gelegentisch den Verfall des ungrischen Clerus in den Zeiten Ladislaus des Cumaners schildert, und welt ches Hr. D. nicht aufgenommen hat, ist in der oben angeführten Zeitschrift abgedruckt. Einiges in den ausgelassen Aufsätzen des H. de Isernia dient zur Charakterifinung der damaligen Sitten, und hätte, feines oft schmutzigen Inhalts ungeachtet, vom Vfr wohl mit herausgegeben werden können, doch muss man auf die Gelegenheit, bey welcher diese

Schrift erschien, Rücksicht nehmen.

Dem Gerüchte nach hat Hr. D. auch sehr viel merkwürdiges und noch unbekanntes zur Geschichte der ältern deutschen Concordate mit dem remischen Stuhle gesammelt; und da er sich überall als einen sehr grundlichen Geschichtforscher gezeigt hat: so ist sehr zu wünschen, dass er diese Materialien verarbeiten und ein Werk ans Licht fördern möge, welches, im Verhältniss zu den neuesten Ereignissen, gewils das allgemeine Interelle an fich ziehen mülste.

# Berichtigungen

In der Erklärung des Kupfers zu Anfang des Julius Z. 5. von Anfang fratt der Fauxbourg lies die. — In Num. 221 — 22. der A. L. Z. S. 210. Z. 5. v. u. st. 1713. I. 1731. S. 216. Z. 16. st. machaine l. machaine l. machaine. S. 217. Z. 8. u. 9. v. u. st. dipelaris l. dept lans. S. 218. Z. 7. x, u. st. depidoptera l. Lepidoptera. S. 219. Z. 2. mus ver Thrips ein Punkt eder Semicolom ischen. S. 222. Z. 28. st. Madelaine, Basseparte l. Mudelaine Basseparte. S. 221. Z. 12. v. u. st. ausgehängt l. ausgefügt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 31. August 1804

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, in d. neuen Societäts-Buchh: Blick-auf die Lage Europens bey'm Wiederausbruche des Kriegs im Jahre 1803. von Christian Daniel Vost, Prof. zu Halle. 1804. 21½ Bog. gr. g. (1 Rthl. 12 gr.)

ie Darstellung der neuesten Zeitgeschichte kann auf eine doppelte Art interessant und belehrend werden — einmal durch die historische Knust, wenn sie Einheit der Ansicht und Zusammenhang in die Masse von so verschiedenen Begebenheiten bringt; und die Thatfachen, ohne ihnen, der Form wegen, Gewalt anzuthun, durch sich sprechen lässt; und dann durch die Beziehung der Thatsischen auf ihre Quelle und Veranlassungen, oder durch das Licht, welches sie auf die politische Seite derselben fallen lässt. Jene geht dieser voran, und diese wird das Mittel, jene um so ergreisender zu machen. Freylich ist eine solche Darstellung äußerst schwer; denn nirgend läuft man mehr Gefahr, als in der neuesten Zeitgeschichte, das Interesse der Wahrheit aufzuopfern. Unvermerkt fließen die Berührungen, worin die Thatsachen mit unserm Wohl und Wehe stehen, in die Darstellung über; die Nähe derselben hindert die Deutlichkeit der Anschauung; die Eigenthümlichkeit ihres Charakters vorzüglich von der politischen Seite, macht es der historischen Kritik oft ganz unmöglich, den Schleyer zu lüpfen; und der Umfang einer Begebenbeit verschränkt nicht selten der Darstellung anderer gleichzeitiger eben so inhaltsvoller Thatsachen den gehörigen Platz. Die Lebendigkeit aller Kräfte, die aus al-Ien Thatlachen dieles Zeitraums spricht, fordert eine gleiche Lebendigkeit in der Darstellung, die der Ruhe und Kühle widerspricht, welche das Gesetz der historilchen Wahrheit nothwendig macht. - In der That hat also Hr. Prof. Voss sich einer schwierigen Arbeit unterzogen, indem er die Lage Europens im vorigen Jahre zu beschreiben unternahm; und er wird sich, wenn er sie nach Maassgabe dieses Anfangs ausführt, yjelen Dank von Lefern verdienen, die ein treues Bild der jetzigen Staatsverhältnisse in Europa zu haben wünschen. Er hatte nicht nur mit allen den angegebenen Hindernissen zu kämpfen, sondern gerade der bestimmte Zeitraum, den er wählte, und der des Wählens werth war, vergrößerte die Schwierigkeiten. Europa war nie verwickelter, als in dem Augenblick, wo es entwickelt, nie unsicherer in seinen Aussichten, als in dem Augenblick, wo es der Zukunft mächtig zu seyn schien. In den Reden der englischen Opposition über den Frieden muß man einen A. L. Z. 1804. Dritter Band.

großen Theil dieser tief empfundenen, und in den unbestimmten Artikeln des Friedens, selbst in denjenigen über Malta, worauf man Zeit und Schweiss verwendet hatte, einen andern Theil dieser dunkel ausgedrückten Wahrheit suchen. ,Hr. V. hat dadurch fich des Sieges über alle diese Hindernisse und Schwierigkeiten glücklich vergewissert, dass er die officiell gewordenen Nachrichten mit den Erscheinungen, die Sprache mit den Handlungen, die Auslegung mit der Sache vergleicht, oder beides neben einander stellt: dadurch, dass er größtentheils erzählt, ohne Theil zu nehmen, und wenn er Theil nimmt, doch das Interesse für Wahrheit, das er oft mit wenigen Worten andeutet, nicht verleugnet; und endlich dadurch, dass er sich meistens an diejenigen Begebenheiten hält, die über andere hervorragen, und die nach einer richtigen, auf das Maass der Anstrengung und nach einem innern Werthe berechneten Voraus-fetzung bestimmt find. So beurtheilt Rec. den Vf., wenn dieser den denkenden Beobachter der Zeitgeschichte durch die Vollendung dieses Werks in Stand setzen will, die Lage von Europa in dem auf dem Titel angedeuteten, für alle Staaten dieses Welttheils so wichtig gewordenen, Zeitpunkt nicht nur mit einem Blicke zu übersehen, sondern auch gehörig zu wür-

Der Plan, den sich der Vf. entworfen hat, ist die-Um den Standpunkt richtig zu fassen, woraus die Lage von Europa in dem angegebenen Zeitraume beurtheilt werden mus, geht er in die Zeit zurück, wo ein allgemeiner Friede die Ruhe und Wohlfahrt yon Europa zu sichern, und der Wiederausbruch des Kriegs lange entfernt zu seyn schien. Dieser Rückblick, der den Gegeustand des oben angezeigten Werks ausmacht, ist die Einleitung zu dem Ganzen, und zugleich, ohne dass es auf dem Titel angegeben ist, die erste Abtheilung. Sie stellt die Geschichte des allgemeinen Friedens dar, durch welchen die Lage von Europa ganz neu in mannigfaltiger Hinficht ber ftimmt wurde. Eine zweyte Abtheilung foll eine ähn-liche Darliellung der Gelchichte des Friedensbruchs und der dadurch in der Lage von Europa bewirkten Veränderungen liefern. Eine dritte Abtheilung, die mit der zweyten verbunden werden foll, wird einen Ueberblick der Regenten, Regierungs-Systeme, Tendenzen, Staatskräfte und der politischen Verhältnisse gewähren.

Im Ganzen hat Rec. gegen diesen Plan nichts einzuwenden; denn er stellt das, was er darstellen sollrichtig dar; nur möchte er nicht da ausgesalst werden, wo die Beurtheilung der Lage von Europa nach dem Inhalt seines vorliegenden Werks ansangen solte; denn die Darstellung des Regensburger Reichsdeputations Hauptschlusses beruht in dem wesentlichsten Theile auf den vorliergegangenen Rastadter Friedensverhandlungen, und die Darstellung des Regierungssystems von Frankreich auf dem 1. Brumaire; mithin hätte hier der Vs. etwas weiter zurückgehen müssen, um ganz deutlich und erschöpfend zu seyn; doch kann auch dieses, ohne den Zusammenhang zu stören, an die Darstellung im Contexte angereiht werden.

Da der Inhalt dieser ersten Abtheilung durch keine Inhaltsanzeige und durch keine Rubriken angegeben ist, so will Rec. ihn kurz mittheilen, um diejenigen, die das schätzbare Werk noch nicht besitzen, in Stand zu setzen, von dem innern Gehalte desselben zu urtheilen. Der Vf. hebt mit dem Schreiben des ersten Consuls an den König von England zu Ende des Jahrs 1799. an, theilt darauf die Antwort der englischen Minister, die Gegennote Talleyrands, und die beharrende Rückantwort von englischer Seite mit, und geht dann nach der Darstellung der von England mit Oesterreich geschlossenen Convention zur Darstellung der Folgen des in Italien und Deutschland eröffneten Feldzugs von 1800. über. Bonaparte's Sieg bey Marengo, und der Sieg Moreau's bey Hohenlinden leiten ihn zu dem Lüneviller Frieden. Der Bruch Englands mit Dänemark, Russland, Schweden, die Convention der gedrückten Mächte mit Preußen, die Besetzung des hannöverischen Gebiets mit preussischen Truppen, find von ihm durch die officiellen Noten und Schriften, welche der laute Unwille über das Streben der Engländer nach einer despotischen Alleinherrschaft auf dem Meere bekannt machte, erläutert; die Schlacht zwischen den Dänen und Engländern und der darauf erfolgte Waffenstillstand vollständig angegeben und gewürdigt, und Pitt's Abgang aus dem Ministerium und der Tod des Kaisers Paul als die nächften Veranlassungen zu dem Frieden mit den nordischen Mächten geschildert. Frankreichs Convention mit Spanien wider das ohnmächtige Portugal und der Vertrag von Badajoz geben ihm Gelegenheit, das Unterdrückungssystem Frankreichs näher zu charakterifiren; und nun folgt das Friedensjahr von 1801., worin die Friedensschlüsse mit Neapel, Pfalzbayern, Russland, der Pforte und England angegeben, und die weitläufigen Verhandlungen mit der letzten Macht über die Friedensartikel, vorzüglich über Malta, als den Hauptgegenstand des Streits und des nachherigen Wiederausbruchs des Kriegs, in bündiger Kürze erzählt werden. Der Vertrag mit Oranien und der Regensburger Reichsdeputations - Hauptschluss; dessen Inhalt skizzirt wird, machen den Beschluss dieser erften Abtheilung.

Gegen diese Darstellung, welcher noch ein lichtvoller Vortrag zu Statten kommt, findet Rec. im Wesentlichen nichts zu erinnern, und einige kleine Bemerkungen, die er hier beyfügt, sollen bloss die Aufmerksamkeit belegen, womit er das Werk vom Ansang bis zu Ende durchlas. S. 81. stellt der Vf. die

Kopenhagener Schlacht als eine der denkwürdigsten und blutigsten, und S. 82. als die Ursache des von England angetragenen Waffenstillstandes dar. aller Achtung des Rec. gegen die braven dänischen Truppen, welche die Ehre ihres Vaterlandes, die Ehre des Königs und vorzüglich die Ehre der Freyheit mit so vielem Heldenmuthe und mit einer äusserst edeln Refignation vertheidigten, hält Rec. die erste Behauptung für übertrieben, die zweyte für nicht richtig. Denn sogar die Schlachten neuerer Zeit (der ältern nicht zu gedenken), z. B. von Abukir, auf der Höhe von Ouessant u. s. w., verlieren durch die erste Behauptung an ihrem Werthe, und das von den Engländern durchgängig und sogar bald nach der Kopenhagner Schlacht befolgte Isolirungssystem kann die zweyte Behauptung widerlegen, vorzüglich wenn man bedenkt, dass Hyde Parker schon vor der Schlacht zu dieser Negotiation bevollmächtigt war, und dass die Dänen nach der Schlacht in dem Waffenstillstande wenig gewannen. Einseitig könnte es wohl genannt werden, wenn der Vf. die Nothwendigkeit des von England mit Frankreich geschlossenen Friedens (S. 151.) To angiebt: "Die allgemeinste Erwartung oder vielmehr Befürchtung ging dahin: der Krieg werde sich mit einer Landung - also ohnstreitig auf die fürchterlichste Art endigen, auf welche sich vielleicht je ein Krieg geendet hat, und enden kann." S. 158. sucht der Vf. daraus, dass Paris die Lasten des Kriegs weder so direct, noch so drückend, als London empfand, zu zeigen, warum es keinen so lebhaften Antheil an dem Abschluss des Friedens nahm. Diese Ursachen erklären den Mangel an Enthusiasmus nicht allein; Richelieu und Mazarin bemerkten ihn schon, und Richelieu schlug deswegen vor, die Residenz von Paris zu entsernen, und die Stadt zu einer Handels - und Hafenstadt durch Verbindung von Kanälen zu machen. Der Federkrieg der Journalisten foll nach S. 188. die Empfindlichkeft der ersten Consuls gereizt haben; mus heisen hat, nicht foll: denn er beklagte fich ausdrücklich mit feiner Unterschrift über das zügellose Schreiben wider ihn. Von der Reichsritterschaft sagt er S. 241.: "Es ist auffallend, dals man bey diesen wesentlichen und wichtigen Veränderungen in der deutschen Reichsverfasfung eine alte gothische höchst unförmliche, aus den Zeiten tiefster Barbarey und Anarchie herstammende und als ein Monument derselben immer noch bestehende Korporation, die der unmittelbaren Reichsritterschaft, unangetastet liess." - Die Reichsritterschaft, eigentlich und ursprünglich eine Erfindung K. Karls V., ausgebildet in dem westphälischen Frieden. ist so alt noch nicht, und sollte, ihrer Bestimmung nach, ein Gegengewicht gegen die Uebermacht der Reichsstände seyn. - Wohl nicht das Entschädigungssystem allein, wie S. 254. angeführt wird, ist die Basis des ganzen R. D. Hauptschlusses zu Regensburg, sondern nach dem zweyten allgemeinen Plan (Plan général), der der Reichsdeputation am 8. October 1802. übergeben, von dieser am 21sten desselben Monats angenommen, und mit allen dadurch nöthig gewordemen Verfügungen am 23. Nov. in einen Hauptschluß der R. D. gebracht wurde, ist auch das Gleichgewicht von Deutschland als Basis zu betrachten. Wenn Hr. V. behauptet, dass durch die Dispositionen dieses R. D. Hauptschlusses der geistlichen Herrschaft, dem geistlichen Eigenthum und der von jeher dem Clerus io sehr eigenthümlichen Habsucht, so wie dem Mönchswesen und Unwesen, constitutionsmässig der Todesstreich versetzt worden, und dass jeder Unparteyische und jeder Freund der Menschheitdarin allein den größten Schritt zur Herrschaft der Vernunft finden werde, so bedarf dieser Satz, so viel Wahres darin liegt, doch noch einiger Einschrän-Denn die geistliche Herrschaft besteht, so lange das hierarchilche System in seiner Eigenthümlichkeit erhalten wird; das gefitliche Eigenthum aber aft nicht in die Schul- und Bildungs-, sondern in die Kammerkassen übergegangen. — Einige kleine Ungleichheiten des Stils hat Rec. nur in der copirten Stelle S. 163. von den Festen, die der Regent dem Volke giebt, und S. 195., wo der drohende Wink der Augenwimper des schreckenden Jupiters durch andere Motive wirkte, bemerkt.

Wenn man mit der gar zu naiven Bemerkung S. 105., dass die Redner der franz. Republik sich zuweilen recht zierlich und lieblich ausdrücken, und ihre Sprache in ihrer Gewalt haben, oder mit den Aeusserungen über die Freundschaft (S. 148.) nicht ganz zusrieden seyn sollte, so halten viele andere mit feiner Wendung dafür schadlos, z. B. die von S. 99.: "die große, mächtige und nach ihrem Geständniss unüberwindliche franz. Republik schließt zum gemeinschaftlichen Angriff auf das kleimere, ohnmächtige und so leicht zu überwindende Portugal eine Convention mit Spanien." u. s. w.

Der Vollendung des ganzen Werks fieht Rec. mit Vergnügen entgegen.

DORTMUND, b. d. Gebr. Mallinckrodt: Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung. In
Verbindung mit mehrern Gelehrten herausgegeben von Wilhelm Aschenberg (gegenwärtig Prediger zu Hagen in d. Grassch. Mark). Erster Band.
Erstes Quartal. 1801, Zweytes Quart. — Zweyter Band. Drittes u. viertes Quartal. 1802. 852 S.
8. (3 Rthlr.)

Die Gegenstände dieser Blätter sollen, nach der Erklärung des Herausg., seyn: 1) Naturkunde, Erdbeschreibung, Alterthümer des Niederrheins, Reisebemerkungen. 2) Geschichte. Allgemeine: politische,
kirchliche, sittliche, gelehrte. Besondere: einzelne
Provinzen, Oerter, Menschen. 3) Handlung, Fabrik, Manusactur, Landwirthschaft; Polizey; Oesfentliche Anstalten. 4) Schöne Wissenschaften und
Künste; oder Lebensphilosophie. 5) Literatur des
Niederrheins, bestehend in Anzeigen neuer, am Niederrhein herauskommender Bücher. Man sieht, dass

dieser Plan ein weites Feld von Gegenständen darbietet. Der Herausg, und seine Mitarbeiter haben bisher für die Belehrung und Unterhaltung ihrer Leser gut gesorgt, doch für jene mehr, als für diese. Es kann indessen in einer solchen Sammlung nicht Alles von gleichem Werthe seyn. Am schätzbarsten sind unstreitig die historischen, geographischen und statistischen Aussätze. Das Fach der Naturkunde ist bey-

nahe leer ausgegangen.

Wir zeigen den Inhalt diefer vier Quartale etwas näher an. Das erste Quartal enthält, ausser drey Gedichten, Soh. Moritz Schwager's Selbstbiographie. Sie ist in der bekannten Originalität und Laune des Vfs. geschrieben. Anziehend und belehrend wird sie durch das Sonderbare, wodurch seine frühern Schicksale sich auszeichnen, und durch die Offenheit, womit er von seinen Fehlern spricht. Im siehenjährigen Kriege war er als Student preussischer Soldat geworden, und mit genauer Noth glückte es ihm, sich vom Soldatenstande, wogegen er bald einen Abscheu bekam, wieder loszumachen. - Aschenberg handelt in diesem Quartale von der gothischen und deutschen Bankunft, welches ein Vorwort zu einer Beschreibung der merkwürdigsten Denkmäler dieser Kunst am Niederrhein seyn soll. Er giebt Nachricht von Langer's (Directors der Bildergallerie in Dusseldorf) neuesten Gemälden, und erzählt die kirchlichen Denkwurdigkeiten Kronenbergs, wo er zuerst Prediger war. — T. J. Lenzen, Hofkammerrath in Dusseldorf, liefert Beyträge zur Geschichte von Düsseldorf. - J. Sch - dt endlich beschreibt die westphälische Abtey Corneliusmünster, in geographischer, statistischer und naturhistorischer Hinsicht.

Zweytes Quartal. Funf Gedichte. Auffätze: Sch - dt über die Fabriken, Manufacturen, den Handel and die Gewerbe des Roerdepartements, und besonders des ehemaligen Herzogthums Sklich. — F. J. Bodmann, Prof. der Gesetzgebung an der Centralschule des Departements Donnersberg, zu Mainz, liefert einen diplomatischen Beytrag zur Geschichte des papstlichen Subelablasses, welcher die von Luther n bewirkte Kirchenreformation in Deutschland veranlast hat. -C. F. Hoffmann, fürstl. Neuwiedischer Ingenieur-Lieutenant, theilt uns Etwas liber die merkwürdigen, in der Gegend von Neuwied entdeckten römischen Alterthilmer mit. Eine sehr kurze Nachricht von diesen mit Recht merkwürdig genannten Alterthümern stand einmal in dem Int. Bl. d. A. L. Z. Unter den bey Neuwied ausgegrabenen Alterthümern, die in dem daligen Schlöffe aufbewährt werden, befinden fich fehr Ishenswerthe Stücke. Das weitere Nachgraben, wovon man sich viel versprechen müsste, ist bisher unterblieben, und das Gerücht, als ob zu diesem Behuf durch Actien eine Summe Geldes zusammengebracht werden sollte, hat sich nicht bestätigt. Alles, was; seitdem Hr. Hoffmann diesen Aufsatz bekannt machte, in dieser Sache, öffentlich wenigstens, geschah, besteht darin, dass er, auf Ersuchen des Verlegers von Minola's (Professors in Coblenz) kurzer Uebersicht dessen, was sich Merkwürdiges am Rheinstrom unter den Romern, feit J. Cafar bis zur Eroberung Galliens durch

die Franken, ereignete. Auf Veranloffung der bey Neu-wied entdeckten Alterthumer. Thal Ehrenbreitstein, b. Gehra, Mich. M. 1803. 8. — einen Plan entwarf, der unter dem Titel: C. F. Hoffmann's Grundriß des römischen Castels bey Neuwied, benebst anderer (und anderer) daselbst gefundener Denkmäler. Mit einer genauen Beschreibung derselben. Als Beytrag zu Minola's kurzer Uebersicht u. s. w., in der nämlichen Messe herausge-kommen ist. — J. C. Gittermann giebt eine historische Nachricht von einer generalen Vermessung und der Anfertigung einer darauf gegrundeten, durchaus nouen Charte des Fürstenthums Oftfriesland. Mit einer kritischen Ansicht der bisher davon vorhandenen Charten. Es ist die, durch die patriotischen Bemühungen der Stände von Ostfriesland veranlasste und von dem Kapitan -Camp entworfene Karte gemeynt. - Den Beschluss der Auflätze machen: Kleine Gemälde aus dem Feld-'zuge des Jahrs (der Jahre) 1794. u. 95., von K. P. . . Enthalten einige Züge edler Handlungen von Freund und Feind, von Franzolen und Oesterreichern.

Drittes Quartal. Drey Gedichte. Auffatze: Verfuch über das Schöne, von F. W: Broxtermann. — Ueber das adeliche, weltliche Fräuleinstift Elsey in der Grafschaft Hohenlimburg, von J. F. Möller d. j., Prediger des Stifts u. d. ev. luth. Gemeine zu Elsey. Die Abtey Werden, von T. Z. Statistische Beschreibung dieses Ländchens. — Merkwürdiges Actenstück zur Geschichte der schönen, aber unglücklichen Herzogin Jacobe von Jülich, Cleve u. f. w., geb. Markgräfin von Baden; von P. Leonardson.

Viertes Quartal. Drey Gedichte. Auffätze: Beytrag zu den verschiedenen Benennungen und dem Ursprunge der westphälischen Fehm- und Freygerichte, von F. D. Wiarda. Die Competenz des Vfs. in Sachen, welche die Geschichte und Sprache seines Vaterlandes betreffen, ist bekannt. - Nachtrag zu vorstehendem Auffatz (e), und Antwort auf eine Erinnerung im westphälischen Anzeiger; von W. Aschenberg. - Bruch-Auch aus der Reformationsgeschichte der Stadt und des Kirchsprengels Solingen. Besonders in Beziehung auf die dafige ev. reform. Gemeine. Aus den Jahren 1580 bis 1659. - Welchem Volke verdankt die Sternkunde ihre mehresten Entdeckungen? von J. F. Benzenberg. Die Antwort ist: dem deutschen. - Asciburgium, ein Bey-

trag zur Aufklärung der meurfischen (im Fürstenthum Meurs befindlichen) Alterthumer; von H. S. van Alpen. Das Burgfeld, eine erhöhete Fläche, die durch ehemalige Ueberströmungen des Rheins zu einer Insel geworden war, sey sier eigentliche Ort, wo, nicht weit von dem gegenwärtigen Dorfe Asberg, zur Zeitder Römer Asciburgium gestanden habe.

Jedem Quartale ist die Literatur des Niedercheins angehängt.

## SCHÖNE KUNSTE.

LEIPZIG, b. Reinicke: Betzi, oder Liebe, wie fie ift. Ein Roman, der keiner ist. Aus dem Franz. übersetzt von J. G. Grohmann. Mit Betzi's Bildnils. 1803. 194 S. 8. (18 gr.)

Dieser unterhaltende Roman ist gleichsam eine ge-Schichtliche Darstellung der Thomsonschen Zeilen:

Ah, nought is pure. It cannot be denied, That virtue ftill fome tincture has of vice. And vice of virtue,

Ein gefühlvolles Freudenmädchen fesselt drey edle Männer. Am Ende findet sie, dass es kein wahres und dauerndes Glück gebe, es sey denn mit der Ordnung der Natur und der Gesellschaft in gleichem Grade übereinstimmend, und wird glückliche, geschtete Gattin im Auslande. Die Moral am Ende vergütet übrigens die laxen Grundfätze nicht, welchen Betzi zuerst mit so fröhlicher Ueberzeugung anhängt. Auch ist das Zusammentreffen und Wiedererkennen am Schlusse zu abenteuerlich. Die Uebersetzung ist nicht gefällig, leicht und rund genug. Nur wenige Beyspiele: S. 18. von Unentschlossenheit und Ungeduld verschlungen; S. 22. bey ihnen diese Gefahr laufen; S. 33. sie auf seiner Wohnung sehen; S. 152. Achtung anderer und meiner selbst, deren Bedürfniss ich so lebhaft fühlte; S. 182. So viel es auch Seligni kostete, diejenige, die er bey so wenig Hoffnung, sie jemals wieder zu sehen, wieder gesunden hatte, so bald zu verlassen, so u. s. w. Ferner S. 30. 49 fg. Die Gesichtsbildung der Betzi (auf dem Titelkupier) ist mehr interessant, als schön.

# KLEINE SCHRIFTEN.

JUGENDSCHRIFTEN. Halle, b. Ruff: Nexes Jagdfpiel zum Nutzen und Vergnügen für die Jugend; neblt einer kurzen BeIchreibung des Holzes, der Jagd, jagdharen Thiere, einem
Jagdliedehen, von C. A. B..., auch einem Käftehen mit 38
guserlesenen Zinnfiguren, gesertigt vom Graveur Fischer. 1802.
82 S. 8. (1 Rthl. 9 gr.) — Die in dem Büchelchen angegebenen Spiele mit den Zinnfiguren werden den Kindern ohnen den Kindern ohnen spiele mit den Zinnfiguren werden den Kindern ohnen zinnfiguren zinnfigur Zweifel Vergnügen machen; aber an der Beschreibung des Holzes u. s. w. möchten wohl Kinder in dem Alter schwerlich Gefallen finden. Die Beschreibung selbst ift gut und richtig, nur für Kinder zu trocken und ernfthaft, und ihrer Fallunge

kraft nicht angemessen. Einige Anekdoten von jedem vorgestellten Thiere scheinen dem Rec. zweckmusiger zu seyn, als ausführliche und schulgerechte Beschreibungen, wofür spie-lende Kinder noch keinen Sinn haben. — Warnm mag doch der Vf. die Kinder immer mit Sie anreden? 8. 9.: "Doch werden Ihnen, wenn Sie sie darum bitten, Ihre lieben Lehrer oder Vorgesetzten von der Benutzung der einzelnen Producte mehr noch sagen." Diess zugleich als eine kleine Probe des Stils. Unbakummert wird nicht mit dem Genitiv zusammengefetzt, wie S. 12. geschehen ist.

# LITERATUR - ZEIT

Freytags, den 31. August 1804.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

Tübingen, in d. Cotta. Buchh.: Kirchliche Geographie und Statishik, von Dr. Carl Friedrich Stäudlin, Prof. und Confistorialrath zu Göttingen. Erster Th. 1804. XXII u. 506 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

// as wir schoń längst wünschten, und was, aller Beyträge dazu ungeachtet, bisher noch nicht geleistet worden ist, erfüllt Hr. D. St. auf eine Art, die jeder sachkundige und billige Leser gewiss genehmigen wird, ja die, wegen der fich dabey ereignenden Schwierigkeiten, selbst unsere Erwartung übertroffen hat. Dieses Buch ist aus öffentlichen Vorlesungen entstanden, welche der Vf. seit einem Jahre über die Kirchengeographie gehalten hat, und vielleicht möchte er es künftig bey dergleichen Vorlesungen zum Grunde lagen und in denselben erweitern. Diese Erklärung könnte ein ungünstiges Vorurtheil gegen das Buch erwecken, als wenn es noch nicht reif genug wäre, oder nur einen sehr allgemeinen kurzen Entwurf enthielte. Indessen wäre dieses schon Verdienst, nur vorerst einen Grund zu einem vollständigern Gebäude gelegt zu haben, der von der Hand gewiss nicht schlecht ausfallen kann. Es ist aber wirklich mehr geleistet, und wer nicht eine weitläufige, selbst sehr ins Kleine gehende Darstellung verlangt, die vor der Hand nicht einmal rathsam wäre, ohne die Reife und Vollständigkeit eines folchen Werks zu verhindern, wird sicherlich seine Wissbegierde und billigen Wünsche befriedigt finden. Doch davon hernach weiter, wenn wir erst einen Begriff von dem Zweck, Inhalt und Umfang einer solchen Geographie und Statistik werden gegeben haben.

Die Geographie in ihrem weitesten Umfange begreift zwar schon, wenn sie keine blosse Topographie seyn foll, die Statistik mit in sich. Indessen hat man diese mit mehrerm Rechte neuerlich von jener getrennt, ohne ihr alles Statistische zu entziehen, weil nicht nur manche Länder gar keine Staaten find, fondern auch die Statistik der Geographie erst ihre rechte Wichtigkeit für die menschliche Cultur und mehr Interesse giebt, also einer besondern Untersuchung wohl bedarf. Die Geographie beschäftigt fich, unseres Erachtens, mehr mit der natürlichen Beschaffenheit der Länder und Völker, die Statistik hingegen mit künstlichen und vernünftigen Anstalten, welche die Sicherheit und Wohlfahrt derselben besordern können; sie ist also mehr Resultat der Geographie, wie Hr, St. fagt. Nur zu flüchtig führt, in vielen Staaten die Geistlichen politische A. L. Z. 1804. Dritter Band.

wird die Religion meistens in der Statistik behandelt. welche doch einen so wichtigen Einfluß auf das Wohl eines Staates hat, und, deren wahre Gestalt in einzelnen Ländern und Völkern kennen zu lernen, um die wirkliche oder noch mehr mögliche Cultur derselben zu erforschen, so nöthig ist, um so mehr als moralische Cultur, bey aller leidigen Vernachlässigung, weit wichtiger ist als die physische. Gern hätte der wurdige Vf. die Geographie und Statistik der Religionen auf alle Länder und Völker ausgedehat. Außer der Weitläuftigkeit aber, die noch vorerst zu vermeiden war, fehlt es noch zu sehr an Nachrichten von manchen, die mit Mühe aus sehr verschiedenen Schriften, worin sie zerstreut sind, mussen gesammelt und noch mehr nach ihrer Zuverläßigkeit gewürdigt werden, wozu vor der Hand des Vfs. Magazin für Religions - Moral - und Kirchengeschichte angelegt ist. Er hat also räthlicher gefunden, sich auf das Christentium und dessen verschiedene Gestalten einzuschränken, und eine kirchliche Geogr. und Statist. zu ent-wersen; wobey er mit den Juden die einzige Aus-nahme gemacht und ihren Zustand in verschiedenen Ländern gleich mit berührt hat, weil, wie er fagt, das Christenthum aus dem Judenthum hervorgegangen, und das Verhältniss der Juden zu den Christen ein charakteristischer Zug in der Denkart der Chri-

Nach der Beschreibung, die der Vf. (in der auf die Vorrede folgenden Einleitung S. 4.) von der allgemeinen Religionsgeographie giebt, fasst sie eine Beschreibung aller auf der Erde jetzt vorhandenen Religionen und der damit verbundenen Einrichtungen in fich, zu welchen letzten und deren Kenntniss - die verschiedenen kirchlichen (religiösen) Verfassungen und Gebräuche, nebst den besondern Verhältnissen zwischen Laien und Geistlichen, wie zwischen Kirche und Staat, - die Darstellung des wechselseitigen Einflusses der verschiedenen Glaubensarten auf den Charakter, auf die Bildung, auf das Wohl oder Wehe der Nationen, und umgekehrt die verschiedenen Nationalcharaktere und Staatsverfassungen, der verschiedenen Himmelsstriche und natürlichen Eigenschaften der Länder auf die daselbst herrschenden Glaubensarten und ihre mannichfaltigen Gestalten und die Nachrichten von den bey den meisten Religionen angenommenen heiligen Büchern, heiligen Sprachen und der theologischen Literatur, gehören. In so fern die Religionen aber Gelegenheit zu kirchlichen Gesellschaften gegeben, von jeher auch viele Menschen eine Art von geistlicher Herrschaft einge-

Rechte und Gewalt bekommen haben, und die Steategewalt sich die Oberaufsicht über die Kirchen und
dinen; Einfluss auf ihr Aeuserliches zugeeigeet hat,
läst sich ein politischer Theil der Religionsgeographie denken, den man die Religionsstatissich nennen
könnte, und der nicht nur das Verhältniss der Religion zu der politischen Gewalt im Staate, fondern
auch die kirchliche Verfassung; den kirchlichen
Staat selbst darstellen muss, wenn auch dieser vom
politischen ganz unabhängig ist. Nur läst sich in
der Aussuhrung das Geographische und Statistische
nicht wohl trennen; daher auch der Vs. beides zusammen gleich in seine Darstellung verbunden het

sammen gleich in seine Darstellung verbunden hat. Uebrigens erstreckt sich sein Werk nur auf den gegenwärtigen Zustand der Religion. Nicht sowohl, wie der Vf. meynt, weil sich's dadurch von der Refi-giousgeschichte unterscheiden mus, denn auch alte und mittlere Geographie bleibt ja immer noch von Geschichte unterschieden; sondern, weil sowohl von. Zeit zu Zeit. Länder ihre Religion mit einer andern vertauscht haben, als auch in den Religionen selbst, wenightens in Ablicht auf Verfassung, manche Veränderungen vorgegangen find, also, wenn der erste, der fortgehende und der jetzige Zustand der Religiomen hatte beschrieben werden sollen, das Werk hatte weitläufiger und mehr in die Geschichte abgeschweißt werden müssen; da hingegen jetzt nur nöthig bleibt, ganz allgemein den Ursprung und Fortgang einer Religion oder Religionspartey anzudeuten, oder nur dann die Geschichte zu Hülfe zu nehmen, wenn uns nähere neueste Nachrichten fehlen, oder es auch neuerlich bey dem Alten geblieben ist.

Wegen der bey der Kirchengeographie und Statistik zu beobachtenden Methode hat die Anordnung, man mag die Sache nach den verschiedenen Religionen oder nach den verschiedenen Ländern und Völkern vortragen, manche Unbequemlichkeit, die Hr. St. möglichst und gewiss am besten so vermieden hat, dass er beyderley Methode verbindet, und in einem erstern kurzern Abschnitt nach jenen, in einem zweyten und ausführlichern nach diesen vorträgt. Jenes, wo alles nuch den verschiedenen Religioren, oder hier nach den verschiedenen Gestulten des Christenthums. dargestellt ist, nennt er allgemeine, dieses besondere kirchliche Geographie und Statistik, wo er nach den Ländern geht und den Zustand der Religion in jedem Lande beschreibt. Zwar musste diess manche Wiederholnagen veranlassen, aber diese weisen im zweyten Abschnitt mehr auf den ersten zurück, und diefer erstere ist daher auch ungemein viel kurzer, und nur selten find Quellen und Hülfsmittel angesührt, weil dieses mit Recht mehr in dem besondern Theile geschehen musste, wo der jetzige Zustand in verschiedenen Gegenden, in welchen eine Religion oder Religionspartey sich befindet, beschrieben werden

In der allgemeinen kirchl: G. u. St. werden alle Chriften in orientalische und occidentalische getheilt, und die Ursachen ihres Unterschiedes schon überhaupt aus physischen Gründen, aus der Eisersucht ihrer

rernshenten Bischöse gegen einander, und aus der sehr verschiedenen willenschaftlichen Cultur hergeleitet. Als morgentändische werden die rechtgläubigen Griechen und die sogenannten Häretiker, Nestoriamer, Monophysiten, Jacobiten, Kopten, Abyssinier, Armenier), Baskolniken und Maroniten, mit Berührung der orientalischen Christen, die im Occident wehnen; als abendländische: Katholiken, Waldenser und Böhmische Brüder, Lutheraner, Resormirte, Episcopalen, Independenten oder Congregationalisten, Remonstranten, Anabaptisten, Unitarier, Quäker, Herrnhuter, Schwenkseldianer, Methodisten und Swedenborgianer aufgestellt, und der wesentlichste Unterschied derselben in Lehren, Gebräuchen und Versässung kurz angegeben. Es folgt etwas weniges von den Juden und deren Zustand unter den Christen.

Einige Anmerkungen über die Urlachen der geo-graphischen und statistischen Verschiedenheit der Formen des Christenthums, über die Anzahl der Christen gegen andere Religionsparteyen und gegen ein-ander (jene-schätzt der Vf. als den zehnten Theil aller Erdbewohner), über die herrschende religiöse Stimmung und Denkart unter den Christen im gegenwärtigen Zeitalter und über den Zustand der theologischen Literatur. Schwerlich wird man etwas in diesen Bemerkungen und Urtheiler missbilligen; selbst des Vfs. Meynung S. 111., dals bey der jetzigen Stimmung unter den Christen, der große Haufe unter den Protestanten ein Zurückstreben nach dem Katholicismus befärchten lasse, lässt sich wohl bekaupten, wenn der logenannte gemeine Mann religiös bleibt und unter ihm nicht Gleichgültigkeit gegen Religion einreisst; doch konnte er, dachten wir, bey wirklicher, nicht bloß äußerlicher Religiosität fich eben sowohl zum Mystischen neigen, überhaupt aber sich, wie es in feiner Natur liegt, wenn er weder aufgeklärt noch leichtfinnig wird, durch Autorität leiten lassen, durch welche? werden die Zeitumstände der Zukunst lehren. Nur in die Nachricht und das Urtheil des Vfs. über den jetzigen Zustand der theol. Literatur können wir nicht ganz einstimmen; z. B. wo er auf den Einfluss der sogenannten kritischen Philosophie und der durch sie entstandenen Systeme zu viel zu rechnen scheint, wenn er S. 122. sagt: die eigentliche Theologie oder Glaubenslehre stehe am meisten unter diesem Einflusse. Doch hierüber würden wir zu weit-Der Beyfall, den einige, läufig werden müssen. die aus diefer Schule ausgegangen find, mit Befeitigung oder Herabsetzung des schlichten Menschenverstandes, und ungebührlicher Erhebung der Phantafie, hie und da erhalten haben, hätte auch wohl eine Erwähnung verdient.

Die Darstellung, welche der würdige Vf. von diesem allen giebt, ist nach seinem Zweck, sehr befriedigend, und wird den Lesern sehr angenehm seyn. Er gehört unter die sehr wenigen Schriftsteller, die viel schreiben, ohne dabey Richtigkeit und Genauigkeit zu vernachläsigen. Mit Vergnügen haben wir in diesem seinen Buche die ausgebreitete Belesenheit und Bekanntschaft mit den nöthigen Hüssmitteln.

die forgfähige Wahl, die Deutlichkeit, die Zuverläsigkeit der Nachrichten, welche er selbst von den neuesten weniger bekannten Umständen der verschiedenen christlichen Parteyen giebt, und das treffende Urtheil über sie wahrgenommen; auch die literarischen Angaben sehr vollständig gefunden. Mussten diese gleich in dem erstern allgemeinen Theile sparfamer seyn, so sindet man sie doch in dem zweyten besondern desto teichlicher, immer mit Wahl und zweckmäsig angegeben, und sie können in dem folgenden Bande gewiss eben so erwartet werden.

Um indessen zu zeigen, dass wir dieses Werk mit Aufmerksamkeit gelesen haben, und die Richtigkeit des Urtheils über dessen Werth zu beglaubigen, fey es uns erlaubt, einige wirklich sehr wenige Bedenke lichkeiten zu äufsern, die ohnehin zum Theil mehr einen etwas unbestimmtern Ausdruck, als die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Sachen selbst betreffen. Wie mag es der Vf. meynen, wenn er S. 51. die Syrischen Christen und Melchiten zu der eigentlichen fogenannten rechtgläubigen morgenländischen Kirche rechnet, die von dem Patriarchen zu Constantinopel jetzt noch abhängig find? Der Name der Melchiten schliesst doch offenbar von ihr Nestorianer, Monophysiten und Maroniten aus. Rechnet man, wie der Vf. bemerkt, in neuern Zeiten zu den Syrischen Christen nur die Jacobitischen in Syrien und Mesopotamien, die nicht für rechtgläubig von der griechischen Kirche anerkannt werden, so gehören sie ja nicht zu der letztern, bey der sie also hier nicht angesührt werden durften. Er versteht also vermuthlich unter den hieher gezogenen die wenigen Christen, welche unter dem griechischen Patriarchen von Antiochien stehen, und sich bey dem Gottesdienst der griechischen Sprache bedienen. Auch waren die ältern syrischen Christen nie den Patriarchen zu Constantinopel unterworfen, wenn gleich die letztern fich bisweilen einer Herrschaft über fie anmassten. Metchiten, d. i. Royalisten (oder vielmehr Kaiserliche), wurden, sagt der Vf., "deswegen so genannt, weil fie, dem Willen des Kaisers gemäs, sich der Chalcedonischen Synode unterwarfen." Aber außer dem schwankenden Namen des Kaufers hat Assemani (B. O. Tom. I. p. 508.) fehr wold bemerkt, dass der Name der Melchiten vor dem zehnten Jahrhundert niegends vorkomme, auch anfänglich mehr der Name einer bürgerlichen als kirchlichen Partey gewelen und im Gegensatz gegen Maroniten oder Rebellen gebraucht worden sey, den fich bald Rechtgläubige bald Schifmatiker zugeeignet hätten. Was Richard Simon und andere Neuere lagen: Melchiten wären Syrer, Kopten, und andere morgenländische Christen, die, wenige Kleinigkeiten ausgenommen, die kirchlichen Meinungen der griechischen Kirche billigten, ist zu willkührlich und unerwiesen angenommen, als dass es hier in Anschlag kommen könnte; ohnehin scheint jetzt der Name der Melchiten ganz erloschen zu feyn. — Die Nestorianer (S. 55.) haben zwey Patriarchen. Seit wenn? nämlich seit 1551., wo eine Spaltung unter ihnen entstand, hätte wohl mit ein

Paar Worten mögen angegeben werden; welches wir auch an mehrern andern Orten dieses Buchs wünscht hätten. Erst seit 1559. führt der ächte Nestor. Patriarch den Namen Elias, und seit der Tren-nung des Erzbischofs von Gelu, Simeon Denha, von diesem im J. 1575. der Nestor. Nebenpatriarch den Namen Simeon. Von diesen letztern findet sich nicht. dats fie, wie bey jener doppelten Tremnung, die Bestätigung von dem römischen Bischof eingeholt, daher fich erklären lässt, warum man von Seiten des Papits seit 1681. einen unirten Patriarch bestätigt, der immer den Namen Soseph führt, zu Diarbekir oder Karramid residiret, hier aber ganz übergangen ist, so. wie wir auch Josephi Aloys. Assenani Hauptbuch, Commentarius de Catholicis Chaldaeorum, Rom 1775. 4 vermisst haben. - S. 63. find Maroniten im Occident doch wohl nur zu Rom. - S. 67. haben fich die Jansenisten in Holland (den vereinigten Niederlanden) von der Oberherrschaft des Papsts nicht ganz los gemacht; denn noch immer erkennen sie ihn, und haben die Bestätigung ihrer Bischöfe bey ihm gesucht, nur nie erhalten, weil man sie zu Rom als Schismatiker ansieht, daher sie nothgedrungen für sich geblieben find. — S. 82. und 356. find die zwey beträchtlichen Mennonitengemeinden in und bey Danzig vergessen. — Sollte es, nach S. 71., wirklich Waldensergemeinden im Churbrandenburgischen geben? Die fogenannten Herrnhuther (5. 88.) haben in Aegypten niemals eine Gemeinde gehabt, wohl aber eine Mission, die doch längst eingegangen ist. Hingegen haben sie in Afrika unter den Hottentotten seit einigen Jahren einen sehr glücklichen Fortgang gehabt, auch eine schon nicht unbeträchtliche Gemeinde. In England (S. 176.) find sie nicht bloss von verschiedenen englischen Bischöfen als rechtgläubig anerkannt, sondern haben durch eine ausdrückliche Parlamentsacte; unter dem Namen der Moravians, völlige äußerliche Religionsfreyheit erhalten; dass sie aber sollten zuerst nach England berufen worden seyn, nm fich als Milsionare in Amerika brauchen zu lassen, ilt: wenigstens Rec. nicht bekannt. Auch haben fie nicht erst, wie der Vf. S. 357. wenigstens verstanden werden kann, in den preuss. Landen 1789. gottesdienstliche Freyheit bestätigt bekommen, sondern schon längst vorher sie bereits unter Friedrich Wilhelm I. gehabt, der selbst den Grasen von Zinzendorf zu ihrem Bischof ordiniren liefs, und schon vor K. Friedr. Wilh. II. Concession hatten sie ja sehr ansehnliche Gemeinden in den brandenburgischen Staaten. Doch diels find gegen die genaue Richtigkeit des Uebrigen sehr unbedeutende Mängel.

Den beträchtlichsten Theil dieses Bandes nimmt, von S. 125. an, die besondere kirchliche Geographie und Statistik ein, obgleich in ihm nur noch der kleinere Theil enthalten ist. Hier hat sieh der Vs. an keine genaue Ordnung der Länder gebunden, und, weil durch die neulichen Veränderungen, besonders seit dem Lüneviller Frieden, in Deutschland, wie in einigen andera Theilen von Europa, große Veränderungen mit den Ländern und Religionen vorge-

gangen

gangen find, und der äußerliche Zustand der letztern noch nicht überall durch Constitutionen oder Concordaten festgesetzt worden ist: so hat der Vf. dieses Mal nur die Länder und eeren Kirchenparteyen mit ihren Einrichtungen beschrieben, welche dergleichen kirchliche Veränderungen nicht erlitten haben, oder in welchen diese schon fixirt find. Es kommen daher nur und zwar in folgender Ordnung vor: das vereinigte Königreich Großbrittanien und Irland, Dänemark und Norwegen, Schweden, Russland, Preussen (nicht die preuss. oder brandenburg. Staaten. in Deutschland mitgerechnet), Ungarn, Siebenbürgen, und von Italien der Kirchenstaat, Neapel und Sicilien und die Italiänische Republik. Alles übrige der abend - und morgenländischen Kirchen sell der zweyte Theil darstellen, dem wir mit Verlangen entgegensehen und dessen Erscheinung lieber etwas später wünschen, um uns desto vollständigere und nicht sobald wieder einer Ergänzung oder Berichtigung bedürfende Nachrichten zu liefern.

## . SUGENDSCHRIFTEN.

LETPZIG, in d. Dyk. Buchh.: Neut Unterhaltungen für Deutschlands Jugend. Herausg. von. Heinrich Hevelke 1802 u. 1803. Erster Band. 285 S. Zweyter Band. XXXVI u. 262 S. Dritter Band. XVI u. 380 S. Vierter Band. 243 S. 8. (3 Rthlr. 6 gr.)

Der Vf., der es in unserm lesesuchtigen Zeitalter fchon für eine Art von Verdienst hält, ein nichtschädinkes Buch herauszugeben, beschreibt, auf Ersuchen ferner lieben jungen Freunde, verschiedene Reisen, denén er Belehrung und Unterhaltung verschiedener Art beymischt. Der erste Band erzählt eine Erholongsreise von Berlin nach Vorpommern und der Insel Rugen; der zwiste Bd. (auch unter dem besondern Titel: Schnepfenthal und die umliegende Gegend) enthält hauptsächlich nur die Beschreibung der Schnepfenthaler Erziehungsanstalt und der Stadt Sehmalkalden u. s. w. Der dritte und vierte Band liefern eine Reise durch den Harz, nebst Erzählung aller Merkwürdigkeiten in, auf und um denselben, und eine Reiseroute von Dresden nach Leipzig, und von da nach Gotha. Ferner hat der Vf. auch Erzählungen, Gespräche, Gedichte, Charakterschilderungen, Familienscenen, Biographieen, Gespenstergeschichten, ja selbst Jugendschauspiele darin aufgenommen. Man darf nur die Inhaltsanzeige dieser letzten beiden Bände ansehen: so bemerkt man sogleich, dass diesem ziemlich voluminösen Werkchen kein eigentlicher Plan zum Grunde gelegt worden ist, und dass es eher ein sehr zusammengesetztes Allerley zu nennen sey. Der Vf. scheint selbst zu fühlen, dass er hier und da Dinge eingemischt, deren Kenntniss für seine jungen Freunde noch zu früh kommt. In der Vorrede zum dritten Bande bittet er die Recensenten um Belehrung, ob die Erklärung des Stapelrechts, die Geschichte der Hansa, die Einrichtung der Schöppenstühle und Juristenfacultäten, und die Betrach-

tung über Polizeygegenstände hier am rechten Orte stünden —? ob sie in Büchern — auf solche Art und zweckmässig für die Jugend vorgetragen wären? -Rec. stimmt zwar darin dem Vf. bey, dass die Jugend durchaus über Alles, was sie in der Natur und im Menschenleben, besonders in ihren kunftig möglichen bürgerlichen Verhältnissen umgiebt und Einstuß auf he haben kann, folglich auch über die Verfallung eines Staats, vorzüglich ihres Vaterlandes, gemeinnützlich belehrt werden müsse. Es kommt aber hauptsächlich bey gewissen Lehrgegenständen, der-gleichen hier der Vf. aufgestellt hat, nur auf das Al--ter und den Stand, so wie auf die bereits erlangten Vorkenntnisse an, ohne welche die abgerissene Mittheilung aller dieser Kenntnisse unnütz, wo nicht gar schädlich, und dem jetzt so gewöhnlichen Vielwisser-stolz beförderlich seyn dürfte. Da aber diess Buch Deutschlands Jugend ohne alle Bestimmung des Alters und des Standes gewidmet ist: so frägt sich z.B., was sollen hier B. I. S. 49. statistische und kameralistische Beurtheilungen über das Colonistenwesen in Preusen? S. 57. die politisch vortheilhafte Anlage eines Messingwerks in Eberswalde? die ausführliche Darstellung des deutschen Buchhandels? S. 242. die Erklärung des Optimismus? Dergleichen Gegenstände gehören vielleicht in manche dazu ablichtlich angeordnete höhere Schulstunden; berechtigen aber nicht, fogleich Vier Bände mit einem Allerley anzufüllen. und ehen dadurch eine ungeregelte Lesefucht zu vermehren und einen gewissen. Abwechselungstrieb in jungen Leuten anzufachen, der ihnen alle Lehrstunden, in welchen Ordnung, Grundlichkeit und Anstrengung herrschen muss, als trocken und langweilig verleidet. Aufser diesen Erinnerungen, die so viele andere Schriftsteller für die Jugend treffen, liessen sich hier und da noch andere Unvollkommenheiten dieses Buches, z. B. unrichtige Vorstellungen erweckende Erklärungen, rügen, als S. 25. Schuchten find senkrechte Gruben, wie Brunnen (?), nur dass fie gewöhnlich viereckig find, in welchen die Bergleute auf - und absteigen u. s. w.

BRANDENBURG, in d. Leich. Buchh.: Der Kinderfreund, oder erster Unterricht im Lesen und bey dem Lesen, von Friedr. Eberh, v. Rochow, auf Reckan. Neueste, verbesserte, correcteste u. wohlfeilste Ausgabe. 1801. 104 S. 8. (21 gr.)

Diese Ausgabe ist mit der im J. 1796. erschienenen völlig gleichlautend, unterscheidet sich übrigens von der allerersten dadurch, dass die den Erzählungen sonst beygefügten Nutzanwendungen weggeblieben sind. Wenn auch dem Büchelchen selbst mehr Plan, dem Stile hier und da mehr Anmuth zu wünschen wäre: so wird dieser Kinderfreund doch immer noch für kleine Stadt - und Dorsschulen ein brauchbares Buch bleiben, welches denkenden Lehrern reichhaltigen Stoff zu nützliehen Unterredungen mit Kindern darbietet.

September

# GOTTESGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Dietrich: Theologische Abhandlungen von D. Werner Carl Ludw. Ziegler, Prof. der Theologie zu Rostock. Zweyter Band. 1804. XVI w. 256 S. 8. (1 Rihlr.)

chon vor zwölf Jahren erschien der erste Band, der einen sehr hoffnungsvollen gelehrten Schriftsbeller verkündigte, welcher durch den jetzigen fichtbar gezeigt hat, wie fehr durch anhaltende Fortschritte die Früchte seines Fleises gereift find, und wie sehr er lich zu einem unfrer unbefangensten und gelehr-

testen Theologen emporgearbeitet hat.

3

17

Die erste Abhandl. enthält eine Einleitung in Pauli Briefe an die Corinthier überhaupt, und beide insbesondere. Sie ist gewis die reifeste und vollständigste, die wir haben, und möchte schwerlich bedeutende Zufätze erlauben, die wirklich etwas zur Aufklärung dieler Briefe beyträgen. Benutzen konnte und mulste er seine Vorgänger allerdings, nämlich die Einleitung von Mosheim und Hn. D. Storr's fleissige und scharffinnige Notitiam historicam epp. Pauli ad Corinthios, die er aber in mehrern Stücken, wie uns scheint, wahl berichtigt. Einen Auszug brauohen wir nicht zu geben, da sie, wie man erwarten musste, außer den Nachrichten von der Lage und dem Zustande der Stadt, der dortigen christlichen. Gemeinde und beyläufig von einem ersten verloren gegangenen Briese an sie (1 Cor. 5, 9.), von der Veranlassung beider Briefe nach der damaligen Lage der Gemeinde, vom Ort und von der Zeit ihrer Abfalfung, von den Schreibern und Ueberbringern derselben, der Sprache, worin sie abgefalst sind, zugleich (was lonft übergangen wird) von dem Evangelium, welches Paulus damals mit fich geführt zu haben scheint, handelt, und den Inhalt und Zusammenhang. beider sehr deutlich darstellt. Wir heben also bloss einige feine, größtentheils neue Bemerkungen aus, worunter wir die, welche uns sehr gegründet scheinen, von denen absondern wollen, die uns noch etwas zweiselhaft vorkommen. In dem altern Corinth vor Paulus Zeit (S. 11.) blühten nur die mechanischen Künste aller Art, wie sich von einer so ansehnlichen Handelsstadt erwarten lässt, nicht sowohl die übrigen Küulte und Wissenschaften, woraus sich begreifen lässt, wie manche sich zu P. Zeit einschleichende Sophisten dort so vielen Beyfall finden konnten. Sigg. S. 47-und anderwärts vorkommende Behauptung, dass. Die Bestreiter der Auferstehung der Todten waren die Verführer, gegen welche P. in beiden Briefen wohl nicht Sadducaer, als vielmehr Griechen, gegen eisert, "zum Theil auch wohl nur verkappte Chriwelche Paulus hlos kunstige geistige Körper va bes sten gewesen wäreng die in ihren öffentlichen Vorträgen n. A. L. Z. 1804. Dritter Band. Mmm

haupten brauchte, die der Grieche immer noch annehmen konnte, wenn er auch an die Bösartigkeit der groben Materie glaubte. S. 38. rechnet Hr. Z. die Partey des Apollos mit zu den Paulinischen, d. i. antijudäilchen Christen, aus angegebenen guten Gründen; nur würden wir sie lieber nicht unter den Heidenchristen suchen, sondern unter solchen Judenchri-Ren, die der gelindern Meynung folgten und den Heiden keine Beschneidung, und was davon abhing, zumutheten, weil Hr. Z. (S. 45.) selbst dem Apol-lus nicht die sophistische Ueherredungskunst, wohl aber die alexandrinisch - jüdische Gelehrsamkeit zuschreibt, die, wie bey Philo, in der allegorischen
Vergeistigungsmethode bestand, welche griechischen
Juden sehr auffallen musste. Hierdurch ergübe sich
denn auch ein Unterschied, der doch zwischen Pauli und Apollos Ahhängern statt gefunden haben muß, und der hier gar nicht berührt wird, so dass Paulus jene Methode, die er sonst gar wohl in seiner Gewalt hatte, zu Gorinth nicht eben brauchte, fondern das Christenthum ganz kunstlos vortrug, da er sich (nach S. 39.) mehr mit Heiden als mit Juden abgah; die von manchen erst später geschehene Annahme des Christenthums durch Apollos Bemühungen (vgl. I Cor. 3, 6.) konnte dann seine Schüler auch noch verleiten, fich mehr nach ihm als nach Paulus zu nennen, dessen Schüler die frühern corinthischen Christen waren. Bey Mosheims hier S. 40 gebilligten feinern Bemerkungen, warum P. Petri Partey ganz übergehe, würden wir noch als einen Beweis der Klugheit und Schonung Pauli bemerkt haben, dass er, ausser einer ganz allgemeinen Anzeige der verschiedenen Parteyen in dem christlichen Corinth, nachher gar keine namentlich widerlegt, so wie z. B. die sich von Christo mennende nur durch die Versicherung (I Cor. 9, 1.), dass auch Er Christum gesehen habe. S. 47. wird die Paulo von seinen Gegnern vorgeworsene Unbeständigkeit sehr wahrscheinlich darauf gezogen, dass P. (nach I Cor. 9.) auch manchmal den Juden ein Jude wurde. Was S. 42 f. über die σοφους gelagt wird, gegen die fich P. vertheidigt, dass es griechische Christen, wahrscheinlich aus der wohlhabenden Classe, gewesen wären, die sich hätten durch griechische Sophisten wider P. einnehmen lassen, und nicht judische Gegner, müssen wir mit völliger Ueberzeugung unterschreiben.

Zweifelhaft hingegen ist uns, außer andern, die

in der Gemeinde den Melhas Jehas geläftert hätten." Würde man ihm alsdann wohl solche Vorträge in einer christichen Geneinde erlaubt, and wurde P. nicht fielmehr noch, als andere unerdentliche Christen, diese auszustossen besohlen haben? Beschreibt sie nicht P. eben so wie die Verführer im Brief an die Galater, die unstreitig jüdische Christen waren, denn sie kamen nach K. 2, 12. von Jacobus, und Petrus schloss fich ausschließlich an fie; die aber nicht Christum lästerten, sondern nur auf Beschmeidung und deren Folgen bestanden? Die S. 41. erwähnten Gründe beweisen auch jene Meynung nicht. Denn 1 Cor. 12, 3., fagt P. nicht, dass diese Jesum gelässer hätten, sondern. nur dass der in nueupa ayını rede, der Jesum für den Herrn erkenne; und Kap. 16, 22. nur: dass man sich mit dem nicht abgeben solle (non audiendum ese, gerade wie Gal. 1, 9.), der den Herrn Jes. Chr. nicht liebe, oder, nach Gal. 1, 6., zwar das Evangelium lehre, aber έτερον εύαγγελιον, das schlochterdings auf-Annahme des Judenthums dringe. Alle andere angeführte Stellen gelten auch von eifrigen Judenchristen, die P. wegen des ereçou everyrekieu gar wohl. konnte verdanooredeut und peraoxyparifoperout eit anegrelous xesarou nennen, und egyaras dolieus, vergi. mit Gal, 2, 4.; auch müssen 2 Cor. 2, 17. καπηλενοντες τον λογον τ. Θεου gar nicht nothwendig solche seyn, die mit ihrer Lehre ein Gewerbe trieben, sondern überhaupt Verfällcher der Lehre; wenn man aber auch jene Uebersetzung zugiebt, legt nicht P. dieses Gewerbe den eifrigen Sudenchristen bey, Phil. 3, 19. und 1 Tim. 6, 6.? — Sollte nach S. 55. die so allgemein ausgedrückte Formel: ἐπικαλουμενοι το ἐνομα Ι.Χ. δυ παντι τοπφ, αθτων δε και ήμων heilsen: sie mögen sich mun in ihrer Heymath oder auch bey mir aufhalten, to dals fich das suw auf die drey corinthischen Deputirten Kap. 16, 17. beziehe? eine wirklich neue und scharffindige Erklärung, wonach marras et dunkeum. v. ren Nachbarschaft gehen soll, weil 2 Cor. 1, 1. nur diese erwähnt werden. Etwas auffallend scheint es doch, dass P. um dreyer Leute willen einen solchen Zusatz brauche, zumal da er den Brief nicht an sie zu richten nöthig hatte, weil sie bey ihm sich aushielten. - Die Nachrichten und Befehle, welche P. von dem Herrn empfangen zu haben verlichert, meynt Hr. Z. S. 58 f., habe er aus dem mit fich geführten Evangelium der Hebräer geschöpft, weil in diesem die Erzählung von der dem Jacobus widerfahrenen Erscheimung des auferstandenen Jesu stand, und P. I Cor. 15. eine solche Erscheinung erwähnt. Konnte er die aber nicht eben sowohl aus mündlicher Erzählung der Apostel und anderer erfahren haben? - Warum foll, nach S. 86., Kap. 10, 1—13. mit dem vorigen in gar keiner Verbindung stehen, sondern von einer ganz andern Sache handeln? P. redete ja Kap. 8. p. 9. von der unvorfichtigen I heilnehmung am Götzendienst und warnt daher nun seine Christen durch das Beyspiel der Israeliten und dessen Folgen.

So zweiselhaft möchten wir auch von der folgenden Abhandlung urtheilen; über die Johannistanse, als

unveränderte Auspradung der jüdischen Profesentause und über die Tause Christi als Fortsetzung der Johannistause. Die Geschichte der judischen Proselytenhauf iff Rec. immer ein Räthlel geweien und ift es noch, weil wir lo gar nichts recht Historisches davon wissen. wäre daher unbillig, von unserm Vf. mehr als eine höchstens wahrscheinliche Darstellung zu erwarten, dass diese Taufe bereits zu Christi Zeit unter den Juden üblich gewesen sey. Wahrscheinlich ist he Rec. auch, thells weil es unglaublieh ist, dass die Juden späterhin diese Taufe sollten eingeführt haben, wenn fie die überall ausgebreiteten Christen, die ihnen fo verhalst waren, zuerst gebrancht hätten, theils weil ihm der unbeschreibliche Zulauf, den die Johannistaufe, noch dazu bey gebornen Juden gebraucht, hatte, unerklärlich bleibt, wenn die Juden eine Taufe nicht sehon kannten und eine allgemeine Norhwendigkeit derselben auf den Messias erwarteten, auch die Deputirten des hohen jüdischen Senats nicht die Taufe, kondern nur diels befremdlich fanden, dals Johannes fick, sie zu ertheilen, ein Recht zugeeignet hatte. Doch verdienen die von Hn. Z. aufgeführten Grunde damit verbunden zu werden; sie bringen doch etwas mehr Gewicht auf die finkende Wageschale, und diels ist in so ungewissen Dingen immer etwas; auch lässt sich die scharfhonige Auswahl, Zusammenstellung und Erläuterung der Gründe nicht verkennen. Mehr haben uns aber noch die eingestreuten Anmerkungen, z. B. über die Ursachen, warum man noch außer der Beschneidung die Tause zur Einweihung in die jüdische Religion für nöthige fand (S. 152 f.), und befonders dasjenige angezogen, was der Vf. über Johannis und Christus Taufe lagt! (S. 157 f.). Johannistaufe unterschied fich von der Proselytentaufe, theils durch Ertheilung an geborne Juden, theils dass diese dadurch nicht zur wahren Religion eingeweiht wurden, da diels schon durch die Beschneidung geschehen war, daher sie nur Einweihung zur Lebensbesserung und zur Theilnahme an dem bevorstehenden Messaszeiche war: Die von den Schülern Jesu, bey seinen Lebzeiten, verrichtete Tause war wahrscheinlich völlig die Tause, wie sie Johannes ertheilte, auf den kommenden Melfias; erft nach Jefu Auferstehung geschah he auf den getom-menen Messas. Selbst den sonderbaren Fall Apostg. 19, 1 f. findet der Vf. micht dagegen streitend (S. 161 f.) und erläutert diesen auf eine für uns wenigstens sehr befriedigende Art, die wir nachzulesen überlassen mällen.

Die dritte und letzte Abhandlung (S. 167 f.) enthält: eine hurze Geschichtsentwicheng der Verstellungender Hebräer von Fordauer, Leben und Vergeltungszussande nach dem Tode, bis auf Christus. Sie stand schen imfünften Bande des Henkeschen Magazins sier Religionsphilesophie, ist aber hier neu umgearbeitet und erweitert. Man kann sie fast ganz neu nennen; denn in jener erstern Ausgabe schränkte sich Hr. Z. nur auf die Vorstellungen nach dem babylonischen Exil ein, hier aber stellt er jene Lehre nach drey Perioden vor und-

weigt belier die Stufen firer Ausbildung. In der er-Ren, vor gedachtem Exil, glaubten die Hebraer blofs eine feelenlese Fortdauer, ohne Leben, keine Fortdauer der Perfünlichkeit. In der zweyten nach dem Exil dauert diele traurige Vorstellung noch fort; nur Flaim 139, 15., der nicht Davids, sondern nach dem babylonischen Exil gedichtet ist, befinden sich die Kinder, ehe sie geboren werden, im Scheol. (Diese Vor-Sellung Rommt doch fo gar nirgends anderwärts vor, und ift to fonderbar, dass Rec. sie auch in dieser Stelle Micht annehmen kann. Gewebt im tiefen Schoof der Erde sieht gar nicht im hebräfichen Text; was menn kann ja die Erde oder Erdfläche selbst heissen, im Gegen-satz gegen den Himmel, von dem Gott als herabsehend auf die niedrigere Erde vorgestellt wird.) In der dritten Periode, die etwa anderthalbhundert Jahre vor Christi Geburt anfängt, verwandeln hebräische Schrift-Reller das schon vorhin, vom Ezechiel besonders, gebrauchte bioise Bild in Wirklichkeit; die Todten behommen durch Gottes Hauch Leben und ihnen wird mach ihrem Betragen auf der Erde vergolten, welche Vorstellung höchst wahrscheinlich in der Nation selbst und die durch den Druck von Antiochus Epiphanes veranlaiste Sehnfucht nach Troft hervorging, fo dass man eine Auferstehung derselben Leiber auf der • Brue in dem irdischen Messiasreiche erwartete, von welchem letztern die Vorstellungen damals sehr lebmaft wurde; demnach haben auch nur die wahren Verehrer Gottes Theil an dieser Auserstehung. Diefer Glaube fand bey einem gelehrten Juden und den böhern Ständen, den Sadducaern, keinen Beyfall, weil er ihnen zu finnlich und mit den ältern heiligen Nationalbüchern nicht übereinstimmend schien. Aus jener Urfache gestel diese Lehre auch denjenigen Juden nicht, welche mit der griechischen, besonders Platonischen, Philosophie bekannt waren und die grobe Materie für bösartig hielten, daher auch nur die Unsterblichkeit der Seelen, nebst einer Vergeltung nach dem Tode, der Gerechten im Himmel und der Gottesvergessenen in der Unterwelt, annahmen, wie man aus dem vordern Theile des Buchs der Weisheit fieht; selbst der sonst in Vorstellung der judi-Ichen Lehren so schwankende Josephus lehrt eine Ober- und Unterwelt für die Guten und Bösen, so wie eine Auferstehung der Guten mit reinern Körpern, da Philo diese Künftige Vergeltungslehre noch mehr zum Spiritualismus ausbildete. Man kann diele treffliche Abhandlung des Hn. D. als das Beste ansehen, was über die Geschichte dieser Vorstellungen geschrieben ist, zumal da er nichts von seinen neue-sten Vorgängern Gesagte unbenutzt gesassen, und es zum Theil berichtigt hat. Er macht uns die angenehme Hoffmung, diese Sammsung seiner theologischen Abhandlungen forfzusetzen und in jeden Band eine oder die andere seiner einzelnen frühern Abhandlungen, aber noch reifer bearbeitet, anfzunehmen.

Görringen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Neuestes

tischen Studiums, von Juk. Friedr. Christoph Graffe. Vierter Band, 1801. 396 S. 8. (20 gr.)

Ein Recenfent in der A. L. Z. gab Hn. G. den Rath, den vierten Band dieses Magazins einer katechetischen Erörterung über das Gedächtniss zu widmen. Er hat ihn befolgt, um, wie er S. VII. der Vorrede fagt, worin er lich zugleich gegen den Vorwurf der Weit-läuftigkeit nicht eben fehr befriedigend vertheidigt, dadurch zu zeigen, wie sehr er mit dem größten Theile seiner Recensenten zufrieden sey. Der Werth und Nutzen, den die frühe und fortgeletzte Cultur des Gedächtnisses hat, wird in der Vorr. gut dargestellt. Die Schrift selbst hat zwey Abschnitte; der erste enthält eine Theorie des Gedächtnisses, der zweste ihre praktische Anwendung, nebst speciellen Regeln zur Uebung desselben u. dgl. Die Theorie begründet der Vf. durch das, was die Aerzte, die ältern Rhetoriker und die Predigererfahrungen über das Gedächtnis lehren; aber erwarten diese Lehren nicht vielmehr von der Theorie, als der streng wilsenschaftlichen Einsicht in die Natur des Gedächtnisles ihre Bestätigung? Uebrigens sind, abgesehen von der Absicht einer solchen Begründung, die vorausgeschickten physiologischen Betrachtungen des Gedächtnisses, desgleichen die Uebersetzung und Er-Klärung einiger hieher gehörender Stellen aus den Büchern ad Heremium; aus Cicero de Oratore und aus Quinctilian, als Einleitung in eine Theorie des Gedächtnisses, und die angeführten Erfahrungen von Predigern, diese insbesondere für die Gedächtnissübungen junger Prediger sehr branchbar und belehrend: nurhat Hr. G. in jenen Betrachtungen beym Widerlegender Grunde für die Materialität des Gedächtmilles bloss den groben Materialismus, in welchem das Gehirn fast lediglich als Behåltnis, nicht als Organ der Vorstellungen angesehen wird, und bey dem Bestimmen der Abhängigkeit des Gedächtnisses theils vom Körper, theils von der Seele einen nicht minder groben Dualismus vor Augen gehabt. Und so ist er auch anderer Selts schon im Voraus für die Oerter und Bilder (loci et imagines) der Alten als Hulfsmittel des Wort- und Sachgedächtnisse eingenommen, so dass dies Hülssmittel nicht gründlich geprüft und beurtheilt wird, Quintilian aber, der es gewiss aus gutem Grunde verwirft, sich von ihm in die Schule. schicken und zureohtweisen lassen mus, ohne doch, durch Grunde eines bestern belehrt zu werden; denndals das Räumliche, wie fich der Vf. ausdrückt, der Seele angemesten und ihrer Sinnlichkeit willkommen ist, kann kein Grund seyn, bestimmte Räume gleichiam zu Trägern gewisser Vorstellungen im Gemüthe zu machen. Das Gemüth hat ja hiermit doppelt zu tragen 1) die unnütze Last der Räume und der oft feltsamen, durch Witzeley aufgefundenen Bilder, und 2) der Vorstellungen selbst, die in diese Räume gelegt und an diese Bilder angeknüpst werden. Das Eigenthumliche dieser Theorie besteht nun darin, dass, daman bisher nur drey Geletze für das Gedächtnis, katechetisches Magazin zur Bestörderung des kateche- nämlich die der Gleichartigkeit, Aehnlichkeit und

Ordnung, namhalt machte, hier deren so viele aufgestellt werden, als es Seelenvermögen und Haupt-kräfte der Seele giebt. Die Vermögen der Sinnlichkeit, Spontaneität; Reflexion u. f. f. werden zu dem Ende nach kantischer Art erklärt, und dann die Gefetze fürs Gedächtnis zus der Natur dieler Vermögen hinzugefügt. Es find ihrer gegen zwölf, die der Vf. auf diese Weise herausbringt. Diess Streben nach Vollständigkeit ist allerdings zu loben, auch hat Hn. Gr. Arbeit ohne Widerrede ihren guten Nutzen; nur Theorie sollte dergleichen nicht heissen, denn eine Theorie wilrde z. B. nicht bloss die Einbildungskraft als eine, wie sie Hr. Gr. beschreibt, intellectuelle vis inertiae unter den Bedingungen des Gedächtnisses nennen, sondern auch zeigen, wie sie in den Functionen desselben mit thätig sey, und dass und wie insbesondere durch sie die Geletze und Regeln fürs Gedächtnis, unter andern in der Reflexion, die fürs Erleichtern und Behalten, oder die der Aehnlichkeit und des Contrasts bestimmt werden, welches alles hier nicht geschehen ist.

Die praktische Anwendung beschäftigt sich in moey Kapiteln 1) mit der Sorge für die Gesundheit zum Vortheil des Gedächtnisses, mit Empsehlen eines distincten Vorsagens von Namen und Wörtern in der Erziehung, mit Anleitung der Kinder zur Ausmerksamkeit u. dgl., und 2) mit Angabe und Erörterung der Hülfsmittel sowohl für das Wort- als Sachgedächtnis im katechetischen Unterricht. Unter manchem Zweckmäsigen erscheinen hier auch ganz zweckwidrige, katechetische räumliche Gedächtnissörter; wie diese anzulegen sind zeigt Hr. Gr. S. 39. Folgendes Beyspiel wird dem Leser von ihnen einen Begriff geben. Man könnte, heist es, (irgend eine Katechilation) so einleiten: "Wir wollen jetzt eine wichtige Lehre untersuchen. Es ist eben so, als ob

wir in ein fruchtbares Gebiet hineinträten, in welchem uns der Weg bald an eine grunende Wiefe, bald an einen Hügel, bald an ein Thal, bald an einen belaubten Wald hinführt. Wir wollen uns die Ordnang. in welcher wir unfre Betrachtung fortsetzen, so vorstellen, als wenn wir von der Wiese zum Hügele dann zu dem Thale, dann zu dem Walde fortschritten, bis wir an unser Ziel hingelangen. - Auf un-, ferm Wege haben wir also vier Hauptörter, wo unser, Fuss etwas verweilt. Das, wovon wir reden woll-, ten, war doch die Redlichkeit des Christen. Zuerst betrachten wir, wie der Redliche handelt, und merken uns mehrere Sprüche der Bibel u. f. w. Diess sind gleichsam die Blumen der Wiese, die wir auf un-frer Wandrung erst mit uns nehmen. Dann sehen wir 2) auf die Mittel, die der Mensch anwenden muss, um zu einer unerschütterlichen Redlichkeit sich zuerheben. Diess ist gleichsam der Higel, die steilere. Anhöhe, die erstiegen werden muss. Dann bemerken wir 3) die Belohnungen, welche die Seele des Redlichen einärntet. Diels find gleichsam die Garben und Früchte, die in dem Thale der Sterblichkeit für den Redlichen aufwachlen. Dann wenden wir uns 4) zu dem Nutzen, den der Redliche für die Weltstiftet. Er ist für seine Brüder eben das, was der kühlende, schützende Wald für den ermüdeten Wame. derer ist. " Diels ist unter mehrern vom Vf. beygebrachten Beyspielen noch eins der passendsten; dennoch hat es auch die oben gerügten Unbequemlichkeiten. Noch möchte man diese übersehen, wenn denn nur in jeder Katechisation die nämlichen Oerter wieder zum Vorschein kommen könnten; allein da diess unmöglich ist, so wird man wohl dergleichen für blosse katechetische Spielerey erklären müssen, und da entsteht natürlich die Frage: ob es dermalen noch nö-, thig fey, das katechetische Spielzeug durch neue Erfindungen oder Anwendungen zu vermehren?

# KLEINE SCHRIFTEN.

Gottesgelanetheit. Neuruppin, b. Kühn: Ueber den Heiligen Geist. Zur Empfehlung des reinchristlichen Religionsunterrichts. 1804. 60 b. 3. — Diese kleine Schrift ift an reif durchdachten und herzlich empfundenen, wie rein praktischen Religionswahrheiten reichhaltiger, als manches voluminöse System der Dogmatik und Moral; sie enthält in zusammengedrängter Kürze die Resultate des Belbstdenkens eines mit allen Systemen der alten, mittlern und neuen Philosophieen, wie der neuesten Unphilosophieen, bekannten bejahrten christlichen Ländpredigers (Krüzer in Steinhösel bey Neu-Angermünde, wie er sich unter der Zueignung genannt hat) der seine Musse in Genügsamkeit und Bescheidenheit noch inmer zum Nutzbarmachen der der Menschheit heilsamsten und wichtigsten Ideen anwendet, welches er anonymisch schon in manchen geschätzten Schristen und Beyträgen zu dahin abzweckenden Sammlungen, z. B. in dem Henkeschen Magazin, und im vorigen Jahre in seinem reinchristlichen Religionsunterricht (der vor einigen Monaten in der A.L.Z. reconkrt worden) rühmlich gethan hat. Aus dem kurzen Titel gegenwärtiger Schrist erseht man nicht bestimmt deren Hauptinhalt und

Zweck, der nach Rec. Brachten um dersenigen willen, die eine Schrift nur nach ihrem Titel würdigen, lieber anders ausgedrückt seyn möchte. Ihr Hauptthema ist: "das Sittlichgutes mit Anerkennung der in uns wirkenden Gottheit. frey wollen, heißt an den heiligen Geist glauben." Darüber sagt der Vs. ist gedrungener Kürze so viel Reinwahres und Praktisches, das lich davon keine weitere linkstranzeige machen läst, ohne sast die ganze Schrift abzuschreiben, deren ausmerksame Lesung man nicht nur jungen Predigern und Predigtamtscandidaten, sondern auch gesthen Denkern, Gutsbestzern und Krechenpstronen, von deren Einsuss in die Religiosität des Landvelks er ziel Tressendes sagt, und jedem, der für reine Religiosität und Moralität der Menschen Interesse hat. — oder haben sollte — empschlen kann. Desto mehr hat Rec. sich gefreut, zu erfahren, dass der König von Preußen, dem die Schrift dedicirt ist, dem Vs. dasur in einem Cabinetsschreiben, und zwar in Ausdrücken, die beweisen, das er sie durchgelese hatze, dasur gewähnt, und ihm die goldene "der zetter, den Nächstenliebe" gewidmete Medaille als ein Zeichen der Achtung überschickt hat.

Montags, den 3. September 1804.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

HAMBURG, a. K. d. Vfs. u. in Commill. b. Perthes: Handbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Franzosen in Hinsicht auf das von ihnen in Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum, mit Rücksicht auf die englischen Assecuranz-Grundsätze über diesen Gegenstand. Von Friedrich Jokann Jacobsen, königl dänischem Advocaten. Erster Band. 1803. LXXII u. 700 S. gr. 8. (3 Rthlr. 12 gr.)

ie in den englischen und franzöfischen Prisengerichten angenommenen Grundsätze über die Gränzen, in welchen während eines Seekriegs der yorfichtige Neutrale in Ablicht auf Handel und Schifffahrt bleiben muss, hat für nuser deutsches Vaterland ein besonderes Interesse, wegen des beträchtlichen Antheile, den dasselbe während eines zwischen England und Frankreich ausgebrochenen Kriegs an dem neutralen Seehandel nimmt. Da es an einem bestimmten Codex des europäischen Völker-Seerechts fehlt, und die in den genannten beiden Staaten über den Seehandel und die Schifffahrt der Neutralen gegebenen Verordnungen theils mangelhaft find, theils bisher im Auslande wenig bekannt waren: so musste der Neutrale oft seine Belehrung mit theuern Erfahrungen erkaufen. Zwar haben seit einigen Jahren die Schriften des um das Völkerrecht und die Diplomatik so sehr verdienten Hn. v. Martens, so wie der Hn. Hennings, Büsch, Schlegel u. a. angefangen, über diesen Gegenstand auch unter den Deutschen hellere Ideen zu verbreiten; allein Hn. 3's Werk verspricht, durch Vollständigkeit, Ordnung und Ausführlichkeit, seine Vorgänger weit hinter sich zu lassen. Die Hauptquellen, aus welchen der Vf. schöpft, find Robinson's Reports und le Beau's Code des Prises, womit er aber das Studium der obgenannten deutschen Schriftsteller verbindet, und seine eigenen Erfahrungen beyfigt, welche er in einer hiezu sehr gunstigen Lage sorgfältig zusammengetragen hat.

Die Einleitung enthält einige Räsonnements und Wünsche des Vfs. über verschiedene wichtige Punkte, die einer gerechtern und genauern Bestimmung durch einen allgemeinen See-Codex bedürftig find; darauf folgt die Literatur, welche wenigstens die interessanteren Schriften und die Hauptwerke enthält, in denen die fehlenden Werke nachgesehen werden können; daan giebt der Vf. einige Notizen über die Prisengerichte in England und Frankreich, ohne sich jedoch über den daselbst üblichen Process in Prisensachen zu hat sein Buch auch für den denkenden Kansmann be-, A. L. Z. 1804. Dritter Band.

verbreiten. (Hr. Hofr. v. M. ist selbst in seiner kleinen Schrift: Versuck über Kaper in. f. w. 2tes Hptft. 6. 27 - 30., über diesen Punkt vollständiger.) S. 35 666. folgt das Hauptwerk in zehn Abschriften, in welchen beynahe zweylundert mehr oder weniger interessante Fälle mit ihren Eutscheidungen angeführt find. Das Ganze ist den nordischen Mächten gewidmet; und woher anders ware auch ein Codex des Völker-Seerechts, in welchem feste Grundsätze an die Stelle der Willkühr treten, zu erwarten, als von diesen erhabenen und weisen Beherrschern? Jeder Kosmopolit, jeder Patriot wird dessen Erscheinung sehnlichst entgegenblicken; denn so ungegründet auch der den englischen Prisengerichten gewöhnlich ge-machte Vorwurf der Parteylichkeit und Ungerechtigkeit in den meisten Fällen ist, so kann doch nicht geleugnet werden, dass sie in einem Gebiete, wo sich die Granzlinien des Rechts und der Politik so oft berühren, nicht selten zwischen unbestimmten Maximen schwanken, und von National-Vorurtheilen und National - Leidenschaften geleitet werden. (Man sehe z. B. unten den Fall des dänischen Schiffes Rendsburg.) Zu einem solchen Codex ist nun vorliegende Arbeit ein brauchbarer Beytrag. Hr. 3. ist keineswegs blofser Uebersetzer oder Compilator, und man kann von ihm ein seinen Gegenstand erschöpfendes Werk erwarten. Vielleicht dienen die nachfolgenden Etinnerungen dazu, um seiner lehrreichen Schrift eine noch allgemeinere Brauchbarkeit zu geben.

Nächst der in Gemässheit gewisser unbezweifelter Grundfätze des Völkerrechts eingeführten allgemeinen Usanz ist das conventionelle Recht der Seemachte die Hauptquelle des europäischen Völker-Seerechts. Um diels kennen zu lernen, muls man mit den vorzüglichsten Tractaten, welche über die Schifffahrt und den Seehandel der Neutralen während eines Seekriegs geschlossen worden sind, sich bekannt machen. Der Vf. ist zwar oft veranlasst, von dergleichen Tractaten zu reden, allein er führt sie nicht vollständig an. Gewils wurde er durch eine kleine Veränderung der gewählten Methode und durch Abkurzung einzelner Stellen seines Buchs, wo er weniger interessante Fälle mit den Verhandlungen für und wider mit etwas zu großer Vollständigkeit unführt (z. B. S. 44 - 50.); Platz gefunden haben, einige der wichtigsten hieher gehörigen Tractaten sowohl vor als mach dent System der bewaffneten Neutralität ganz oder in einem zweckmässigen Auszuge mitzutheilen. Dem Diplomatiker find sie zwar bekannt, und er weiss, in welchen Werken er he aufluchen foll; allein Hr. 3.

Nnn

ftimmt, und dieler würde gewils gern in Einem Buche vereinigt sehen, was er über seinen Gegenstand zu wissen nöthig hat, um seine Unternehmungen mit

Sicherheit zu machen.

In Ablicht auf die Methode des Vortrags bitten wir den Vf. zweyerley zu erwägen. 1) Wünschten wir, dass er in der Abhandlung, welche er jedem Bande vorfetzen will, genau dieselbe Ordnung der Materien beobachtete, in welcher hernach die Entscheidungen angeführt find, und dass diese Abhandlung folgende Gegenstände enthielte: einmal die Resultate dessen, was pach Maassgabe der bekannt gewordenen Entscheidungen als angenommener Grundlatz der Prisengerichte betrachtet werden kann, nebst Rathschlägen, wie dem gemäß die Neutralen bey ihrem Handel sich zu benehmen haben; sodann aber des Vfs. Raisonnement über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dieser Maximen, und seine Wunsche über die Abanderung derfelben in einem künftigen allgemeinen Seecodex. In dem praktischen Theile würden fich solchergestalt war die Fälle mit ihren Verhandlungen und Entscheidungen als Belege zu der Abhandlung finden, und das Werk würde an lichtvoller Ordnung, Präcision und Kürze gewinnen. 2) In den angeführten zur Entscheidung gekommenen Fällen seibst eines und desselben Abschnittes ist eine große Mannichfaltigkeit. Wir wünschten, dass der Vf. sie systematischer als bis jetzt anführte, auch auf eine selbst für das Auge sichtbare Weise, durch andere Schrift, durch Zahlen oder sonst sowohl die Entscheidungen von einander, als auch seine eigenen Bemerkungen von den Gründen des Prisenrichters und Prisen - Advocaten unterscheiden möchte.

Wir gehen nunmehr zu dem Inhalte des Werks

Erster Abschn. u. Einl. S. XLII. Wenn bestimmt werden foll, wie weit die Gränzen und Vorrechte des neutralen Seegebiets gehen, so ist zu unterscheiden der Theil der See, welcher innerhalb der Häfen, Einfahrten, Rheden, Buchten und Vorgebirge, ingleichen zwischen dem festen Lande und den zu dessen Gebiet gehörigen anliegenden Inseln liegt, von dem aber die Landkuste hinaus gelegenen Meerestheile. Das erstere haben die Engländer, in so fern von ihrem eigenen Gebiete die Rede war, für zu dem an-liegenden Lande gehörig gehalten (S. 41.), und fie dürften daher ein gleiches in Rückficht auf neutrales Gebiet zugestehen. Bey dem Vf. finden sich jedoch davon keine Beyspiele. Die Neutralität des Watts, insonderheit zwischen dem festen Lande und den Inseln, kann da keinem Zweifel unterworfen seyn, wo zur Zeit der Ebbe jenes ganz abzulaufen und frocken zu werden pflegt, und solchergestalt von der Landküfte gar nicht getrennt und verschieden, sondern selbst Land zu seyn scheint, auch der zurückbleibende Schlick nach und nach ein fruchtbares Erdreich bildet, welches mit einem Delehe umgeben, von der Fluth nicht mehr erreicht werden kann. Die über jeden äußersten Punkt des Landes herausliegende Seekuste bis auf 2 franz. Seemeilen haben die Franzosen

als zu dem anliegenden Lande gehörig betrachtet. Die Engländer haben in einem von dem Vf. (S. 52.) angeführten Falle, wo der englische Captor drey engl. Meilen von der neutralen Kuste entfernt lag, angenommen, dass diess noch zum neutralen Gebiet zu rechnen sey. Es ist sehr zu wünschen, dass ein Tractat hierüber etwas Festes bestimmte. Die jetzt zur Blokirung der Elbe und Weser bestimmten englischen Schiffe respectiren nicht immer genau die Gränzlinie des neutralen Gebiets der von dem großen Bulen der Jahde bespülten Länder. Ueber diesen Punkt werden wir uns unten bey Veraulassung der Blokaden noch näher erklären. - Es kommen übrigens in diesem Abschnitte verschiedene gehörig zu sondernde Fälle vor: 1) das genommene Schiff ift innerhalb des neutrales Gebiets; 2) das nehmende Schiff ist innerhalb des neutralen Gebiets stationnirt, und bewirkt von da aus durch ausgeschickte Böte oder durch Kanonenschüsse die Captur; hierüher ist eine gründliche Entscheidung S. 53 fg. 3) die Captur ist auf der Gränze zwischen dem feindlichen und neutralen Lande geschehen. Uns dunkt, dass die, in Gedanken verlängerte Landesgränze beider Territorien hierüber die Bestimmung geben müsse. 4) Die Captur ist zwer in vollem Meere vorgefallen, aber das nehmende Schiff muste, um sie zu bewirken, über neutrales Gebiet wegsegeln. Diess macht die Captur nicht rechtswidrig.

In dem zweyten u. d dritten Abschnitte (man vgl. Einleit. S. XLII.) wird die Frage abgehandelt: welche Schiffe und Personen in Kriegszeiten neutrales Eigenthum und neutrale Schiffe anhalten und aufbringen mögen, von ihrer Verantwortlichkeit und von der dem Neutralen im Fall einer widerrechtlichen Captur gebührenden Schadloshaltung. Sowohl nach englischen als französischen Grundsätzen find nur Staatsschiffe und mit Kaperbriefen versehene Privatschiffe berechtigt, Schiffe unter neutraler Flagge anzuhalten und aufzubringen: Dagegen darf jeder Unterthan, so wie wirklich feindliche Schiffe, also auch solche neutrale Schiffe, in denen entweder wirkliches oder couvrirtes feindliches Eigenthum vermuthet wird, zum Besten des Staats und gegen eine den Umständen nach gegebene Beloh-nung seines Muths aufbringen. Im Fall einer widerrechtlichen Captur ist der Neutrale zu einer Schad-loshaltung berechtigt. Hiebey kommt es auf zwey Gegenstände an, einmal auf die dazu verpflichtete Perfon, und zweytens auf das Quantum der Entschädigung. 1) Zur Schadloshaltung ist verpstichtet der Captor ielbst, welcher illegal versuhr (Wrongdoer). Ein Kaper muss in England eine Caution von 1500 bis 3000 Pf. Sterl., in Frankreich von 15000 Livres stellen. (Wegen der größern Sicherstellung des neutralen Handels wäre zu wünschen, dass diese Caution hoher bestimmt wurde, wie z. B. in der jetzigen batavischen Republik und in Russland.) Uebrigens haben die Gerichte in England den Grundsatz, dass der Captor fowohl für sein eigenes Versehen, als für das Versehen seiner Untergebenen haften müsse. Als daher das Altonaer Schiff Mohr Capt. Helmer durch das Versehen des Prisenmeisters bey der Einfahrt in

die Needles verlohren ging, fo wurde sein Kapitan Talbot, welcher die Prile einschickte, da die Captur fich als illegal zeigte, verurtheilt, den Neutralen schadlos zu halten. Von dem eben gedachten Grundfatze gehen die Engländer weder bey Privat noch bey Staatsschiffen ab; (man vgl. jedoch damit S.XLVI.) Die französische Regierung ist dagegen mehrmals li-beraler gewesen, und hat wenigstens in dem Falle, wenn das neutrale Schiff von einem franz. Kriegsschiffe' widerrechtlich aufgebracht worden und hernach durch Zufall untergegangen war, ein anderes dafür gegeben. Es wäre sehr zu wünschen, dass die englische Regierung bewogen warde, in einem solchen Falle, ingleichen wenn die illegale Captur, in der Meinung, das Schiff sey ein feindliches, oder führe feindliches Eigenthum, von einem Privaten für den Staat gemacht worden ware, in subsidium die Schadloshaltung zu leisten. Wir erinnern hiebey an den bekannten Fall der schwedischen Convoy. Eine weitere Schadloshaltung von Seiten des Staats dürfte, nach unserm Dafürhalten, nicht gefordert werden können, außer etwa in dem Falle, dass die Regierung Kaperbriese ausgetheilt hätte, ohne auf die Bestellung der tractatenmässigen Cautionssumme zu dringen. 2) Was das Quantum der Entschädigung anlangt, so find wir der Meinung, dass, wenn inzwischen während des Processes die Ladung verkauft worden wäre, der Neutrale nichts weiter, als den wirklichen Betrag der Verkaufssumme jemals erhalten werde, noch könne; es wäre denn erwiesen, dass bey dem Ver-kanse gefährlich oder betrüglich von dem Captor gehandelt worden sey. Zugleich sollten die neutralen Mächte darauf dringen, dass den Gerichten vorgeschrieben wurde, bey illegalen Capturen auch ungebeten Schaden und Koften zuzuerkennen. Ohne eine folche bestimmte Verordnung kann, nach unserm Dafürhalten, der Richter nicht darauf das Erkenntniss mit richten, wenn der Reclamant unvorsichtig genug war, nicht auf Schaden und Kosten anzutragen, oder das Decret, welches diesen Punkt überging, rechtskräftig werden zu lassen. Daher sind wir auch in dem bekannten Falle des Schiffes Entreprise Kap. Wyatt St. Barbe der Meinung, dass das engl. Admiralitätsgericht nicht anders sprechen konnte, als es sprach: so emporend auch die dem Neutralen widerfahrne Behandlung an fich, und so unbritisch auch die Entscheidung der Schatzkammer-Herren war, welche dem Hn. Soren 500 Pf. Stl. Entschädigung wegen des Transports der engl. Soldaten zuwarfen, da ihm eigentlich deshalb 3750 Pf. gebührt hätten (S. 153-176.).

Der vierte Abschnitt und Einl. S. LXII. enthält den wichtigen Rath für die Neutralen, sich der Durchfuchung von Seiten des engl. Captors auf keine Weise zu widersetzen. Schon das Wersen einiger Papiere in die See wird für Widerstand angenommen, der die Confiscation nach sich zieht. Durch den Petersburger Tractat ist wenigstens diess gewonnen, das unter Convoy segelnde Schiffe durch Privatkaper nicht visitirt werden dürsen. Die französischen Gesetze, welche unter Widerstand wirkliche Gewalt verstehen

(S. 219., nur Schade, das fie nicht immer befolgt werden), verdienten eine allgemeine Sanction unter allen Seemächten zu erhalten.

Im fünften u. sechsten Abschn. u. Einl. S. LXIII fg. werden die Fragen beantwortet: Unter welchen Einschränkungen darf der Neutrale feindliche Schiffe, d. h. sowohl solche, die im feindlichen Lande nach Ausbruch der Feindseligkeiten erbaut, als solche, die der Feind aufgebracht und verkauft hat (Prisenschiffe), kaufen und damit Handel treiben? 1) In wie weit nach engl. Grund-fätzen der Ankauf von Schiffen in Feindes Land dem Neutralen erlaubt sey, hat der Vf. übergangen. Was dagegen Frankreich anlangt, so liefert S. 313 fg. empörende Erzählungen von den dort bisher befolgten Maximen, nach welchen es schon genug war, wenn die gesandtschaftlichen Verbindungen aufgehört hatten, um den Anfang von Feindseligkeiten anzunehmen, obgleich kein Krieg erklärt, auch keine Gewaltthätigkeit vorgefallen war (S. 339 fg.). Man handelte nach der Maxime: wer nicht mit mir ist, ist wider mich. 2) Bey Prisenschiffen ist folgendes zu unterscheiden: a) Die Art und Weise, wie ein Prisenschiff das rechtmäßige Eigenthum des Feindes wird, und wie es auf den Neutralen gültig transferirt werden kann? Der Besitz von 24 Stunden und das Aufbringen intra praesidia ist nach der gegenwärtigen Praxis nicht mehr hinlanglich, sondern eine Condemnation von einer verfassungsmässigen Behörde nach vorgängiger Unter-fuchung der Sache ist erforderlich. Sind die Schiffe durch Kaper aufgebracht worden, so muss die Condemnation eigentlich von einem ordentlichen Prisengerichte erfolgt seyn. Consularische Condemnationen wollen die Engländer nicht gelten lassen, wohl aber respectiren sie die Condemnationen der afrikanischen Raubstaaten! Sind dagegen die Schiffe durch Kriegsrecht in die Hande des Feindes gefallen, wie z. B. den Franzosen bey der Eroberung Hollands viele Schiffe in die Hände fielen, und geschieht der Verkauf durch eine von der Regierung dazu beauftragte Person, so kann der Neutrale sicher kaufen. Uehrigens muss es bonne guerre seyn, indem Unterthanen, die im Aufstande find, keine gültige Condemnation fäl-len können. Wir rathen daher den Neutralen, jetzt in St. Domingo von Dessalines keine französischen Schiffe zu kaufen. Ueberhaupt sey der Neutrale äusserst vorsichtig, wenn er seinen Commissionären Auftrag giebt, Prisenschiffe zu kaufen; und ein so erkauftes Schiff habe beym Verlegeln am Bord die vollgültigsten Beweise von der Richtigkeit des Auftrags und des Kaufs, die Condemnationsacte, oder die sonstige Verkaufsacte der competenten Behörde, die Originalien oder attestirten Copieen der über den Kauf geführten Correspondenz u. s. w., welche Dinge alle noch durch die eidliche Bestärkung des Schiffsvolks bekräftigt werden müssen. Der Einsendung nach England entgeht ein Prisenschiff nicht leicht. - Die oben angeführten Grundsätze der Engländer über Prifenschiffe halten wir übrigens nicht für ungerecht. Freylich wäre es wegen der vielen durch franz. Confuln condemnirten und an Neutrale verkauften englifchen

schen Schiffe für den Handel der Neutralen sehr wünschenswerth, wenn die Souverains bey der englischen Regierung es durchsetzten, dass diese Käufe für legal anerkannt würden. weil der neutrale Käufer oft in einem schuldlosen Irrthume war, da die engl. Grundsätze nicht allgemein bekannt waren. Allein die Sache rechtlich betrachtet, wünschten wir, dass künstig die consularischen Condemnationen überall illegal wären, weil ein Consul keine Justizperson ist, und daher auch in Justizsachen keine gültige Entscheidung geben kann. — Ueber die Frage: ob das Prisengericht eine gilltige Entscheidung geben könne, wenn das zur Adjudication gebrachte Schiff nieht in einen Hasen des Feindes gebracht worden, sondern noch in einem neutralen sich befindet? schwankt die Praxis. Die königl. preussische Regierung, welche auf das Beste ihrer Unterthanen ein unverwandtes Augenmerk richtet, hat zwar ihren Unterthanen bekannt gemacht; "dals, da die Admiralität sich genöthigt gesehen, mit den nach Lissabon gebrachten Prisen so zu verfahren, sie jetzt dem Feinde dasselbe Recht zugestehe"; allein wir wagen dagegen bescheidenst in Erinnerung zu bringen, dass dieler Grund nicht für ganz bündig von dem engl. Richter gehalten werden dürfte, indem Lifsabon wegen der großen den Engländern daselbst eingeräumten Vorrechte für eine Art hülfleistender Hafen jederzeit angesehen wird. Eine genaue und feste Bestimmung dieser, nach unserm Dasürhalten immer noch unentschiedenen, Frage wäre sehr zu wünschen. - Was die franz. Grundsätze betrifft, so ist nicht zu übersehen, dass die Erlaubniss, französische Prisen von dem Feinde zu kaufen, nicht auf die ihren Alliirten abgenommenen Schiffe daselbst erstreckt wird (S. 336 fg.), welche sonderbare Distinction wohl aufgehoben werden sollte! — b) Der Handel mit der gleishen erkauften Schiffen wird am fichersten fo betrieben, wenn der Neutrale damit zuvörderst nach seiner Heimath zur Naturalisation fährt, wobey es erlaubt ist, aus dem feindlichen Hafen eine Ladung mitzunehmen. Die Engländer gestatten selbst seit einiger Zeit dem Neutralen, von dem feindlichen Hafen aus mit solchen Schiffen nach andern Ländern zu fahren; nur

muss das Schiff unter neutraler Direction größtentheils mit Neutralen besetzt und mit neutralem Eigenthum beladen seyn; aber es ist gefährlich, nach dem feindlichen Hasen auch zurück zu sahren aus einer und eben derselben Reise, wegen des alsdam entstehenden Verdachts der Gefährde und Neutralisation. Auch ist es nicht erlaubt, einen solchen Handel in diesem Falle zu treiben, der sonst nur in den Händen der seindlichen Macht mit Ausschluß der Neutralen war (m. vgl. S. 362.). — Die französischen Gesetze schweigen über diesen Fall; daher der Handel erlaubt zu seyn scheint, vorausgesetzt, dass er nicht nach und aus blokirten Häsen getrieben wird.

(Der Beschluse folgt,)

## NEUERE SPRACHKUNDE.

FRANKFURT a. M., b. Guilhauman: A Collection of selegant extracts from some of the best english Authors, with notes and explanations for the facility of those who apply themselves to the study of the english language, selected by J. C. Carey. 1802. 431 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Fabeln und andere Lesestücke in Prose von Chesersield, Barbauld, Addison, Steele, Cibber, machen den ersten Theil dieser Sammlung aus. In dem poetischen Abschnitte erscheinen bald ganze Gedichte, bald ausgewählte Stellen, besonders aus Gay, Popa, Dryden und Milton. Unter den Text sind Wörter und Redensarten mit ihrer Aussprache und Bedeutung gestellt, um den Ansängern die Kenntniss der englischen Sprache zu erleichtern. Die Aussprache ist aber oft unrichtig angegeben. So steht z. B. loaded, lohde, da doch bekanntlich der Engländer das e des regelmäsigen Impersects und Particips nicht verschweigt, wenn d oder t vorhergeht. Ferner sank, sehnk; un; just, annagast; only, anli; pass, pahs; thought, dhaut; whole, huhl; to shew, schinh; law, la, u. s. Weberdies sind viele Drucksehler stehen geblieben, und die Interpunction sehr oft vernachlässigt.

#### KLEINE, SCHRIFTEN.

Jugendschriften. Stendal, gedr. b. Franzen u. Große; Leitfaden zum Unterrichte der Katechumenen, nebst Luthers Katechismus. Zweyte vermehrte u. verbesserte Auslage. 1802. 36 S. (3.gr.) — Rec. kennt unter der großen Menge von Leitfäden zum Consirmanden. Unterricht keinen, welchen er, neben dem Bibbeck'schen (f. A. L. Z. 1802. Nr. 250.), so zweckmäsig fände, als diesen. Er empsiehlt sich nicht nur durch einen wohlgeordneten Plan, sondern auch durch die mit der größtmöglichsten Kürze vereinigte Vollständigkeit. Belehrungen, die man in vielen größern Lehrbisehern noch immer vergebens sucht, als S. 18. über das Verhalten in Ansehung der Natur und Kunstwerke, vermist man in diesem Leitfaden nicht. Die aphoristische Form, nach welcher oft nur mit ei-

nem einzigen wohlgewählten Worte ein ganzer Lehrsatz angewinkt wird, eignet sich, nach unserer Ueberzeugung, vorzüglich für dergleichen Lehrbücher. Nur die Stellung der einzelnen göttlichen Eigenschaften sindet Rec. nicht natürlich genug.
Da Gerechtigkeit, Güte und Weisheit nur Aeuserungen der
Heiligkeit sind: so sollte auch billig von dieser Eigenschaft
eher, als von jenen geredet werden. Manche Sätze sind mit
Schriftstellen überladen. Bey Heidenhum (S. 4.) würden wir
den Thierdienst eher erwähnt haben, als den Sterndienst, weil
jenes eine frühere Religionsart gewesen zu seyn scheint. Wir
wünschen, dass recht viele Religionslehrer sich dieses Leitstdens bedienen, und ihn im Geiste seines Vs. erklären mögen!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 4 September 1804

## RECHTSGELAHRTHEIT.

HAMBURG, a. K. d. Vfs. u. in Commiss. b. Perthes: Handbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Franzosen in Hinsicht auf das von ihnen in Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum u. s. w. Von Friedr. Joh. Jacobsen u. s. w.

(Befohluse der in Num. 253. abgebrachenen Recension.)

Siebenter 1. achter Abschnitt und Einl. S. XXIII -XXV. Von der Betreibung des feindlichen Küften. and Colonial-Handels. (Ueber diesen Gegenstand hat der Vf. von den franzößschen Grundsätzen gar nichts erwähnt.) Wenn die Engländer denjenigen Neutralen, welcher von einem feindlichen Hafen nach dem andern Producte des feindlichen Mutterlandes oder der Colonieen für feindliche Rechnung verfährt, selbst als Feind betrachten, so scheint uns diess nicht ungerecht zu seyn. Dagegen wäre es der Bemühung der neutralen Seemachte werth, zu bewirken, dass der Neutrale sein Eigenthum für eigene Rechnung frey und ungehindert von einem feindlichen Hafen nach dem andern fahren dürfe, ohne selbst dem Nachtheile der Processkosten in einem Falle der Aufbringung ausgesetzt zu seyn (man vergl. S. 390.). Wer da weis, wie so mancher Schiffer auf gut Glück von Hafen zu Hafen, wo er seine Waaren am theuersten absetzen zu können hofft, fahren muss; wer insbesondere die Bewohner der Küsten der Nordsee kennt, von denen ein großer Theil fich bloß von dieser Art Handel und Schifffahrt erhält, durch deren Beschränkung er an den Bettelstab gebracht wird; gewiss der wird diesen Gegenstand von den verehrungswürdigen Beherrschern des Nordens beherzigt zu sehen wünschen. - In Ablicht des Colonial - Handels (über welchen der Vf. aus den Entscheidungen des wackern W. Scott viel vortreffliches anführt) haben die Engländer ihrem Lieblingssatze fast ganz entlagen müssen, dass nämlich dem Neutralen im Kriege durchaus keine andere Art des Handels und der Navigation zu erlauben sey, die sie nicht in Friedenszeiten gewöhnlichermalsen führen dürfen. Die Neutralen haben vielmehr jetzt die Erlaubnis, aus ihrer Heimath oder auch mit in feindlichen Häfen erkauften Schiffen (welche letztere aber erwiesen neutrales Eigenthum eworden, unter neutraler Direction stehen und mit Neutralen bemannt seyn müssen) nach den feindlichen Coloniesn und von da zurück entweder nach England oder nach ihrer Heimath zu handeln. Warum diese Erlaubnis nicht noch auf andere neutrale Höfen ausgedehnt wird, davon ist kein rechtsicher Grund abzule-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Selbst der feindliche Colonialhandel würde durch eine solche Ausdehnung nicht mehr beschutzt werden, als bisher; denn es entstehen zwar größere. Frachten, wenn die Colonialwaaren nicht directe nach allen neutralen Plätzen verfahren werden dürfen, allein auf den größern oder geringern Debit der Colonialwaaren selbst hat diess keinen Einstus, da die daran gewöhnten Europäer fich wegen einer kleinen Steigerung im Preise den Gebrauch dieser Be-dürfnisse selbst nicht versagen werden. Der siebents Abschnitt enthält unter andern auch den merkwürdigen Fall des dänischen Schiffes Rendsburg, in welchem man die von den englischen Gerichten in den meisten Fällen gewiss bewielene Gerechtigkeit ganz vermist. Wenn der Neutrale einmal die Erlaubnils hat, feindliche Colonialproducte in seine Heimath einzuführen. so macht es keinen Unterschied, ob ihr Werth Tausende oder Millionen beträgt. Zwar führten jene dänischen Schiffe von Batavia nach Kopenhagen folche Waaren, welche in Friedenszeiten nur in den Handen der ostindischen Compagnie find. Allein die Person des Verkäufers macht um so weniger einen Unterschied, da der Colonialhandel in Friedenszeiten überhaupt nur in den Händen des Mutterlandes ist. mit Ausschluss der Neutralen. Das dänische Haus war keinesweges als Agent der oftindischen Compagnie zu betrachten, da alle Umstände auswiesen, dals es diese ungeheure Unternehmung auf eigene Rechnung machte, und die erhaltenen Vergünstigungen allein konnten dagegen nichts beweisen; indem es natürlich war, dass ein so gewaltiges in die Millionen betragendes Capital nicht ohne einen verhältniss-

mässigen Gewinn angelegt werden konnte.

Neunter Abschnitt. Von simulirter Clarirung und unrechter Coursseurung. Es ist höchst gefährlich, seine Papiere nicht en regle zu halten und von der angegebenen Reise abzuweichen, indem sogar das Vorgeben, das solches aus Noth geschehen sey, selten zum Beweise gelassen wird. Doch erhält dersenige Neutrale Nachsicht, der zu einer Zeit, da die Conjuncturen auf einen baldigen Krieg seines Vaterlandes mit einer andern Macht hindeuten, eine Reise nach einer ihr zugehörigen Bestzung machen will, und zu dem Ende Papiere auf einen fremden Ort nimmt, in der That selbst aber nach jener Bestzung geht. (So wird wohl das, was der Vs. S. 532. sagt, deutlicher auszudrücken seyn.) Ein zweyter Fall ist noch nachzutragen, nämlich: die Deviation ist legal (ja sogar nothwendig), wenn der Kapitän unterweges die Blokade des Hasens ersuhr, nach welchem er eigentlich bestimmt war. (Siehe den Fall des Schiffes Imina

Opo S. 500

S. 599. 600.) Doch erhält in einem solchen Falle der Captor, der es aufbrachte, seine Kosten! — Receninnert, dass einige Regierungen, um shre Unterthanen von dieser Seite vor Chicane möglichst zu bewahren, anfaugen, die Seepässe nicht auf bestimmte Plätze, sondern auf alle Orte, wo die Speculation den Schiffer hinsühren möchte, zu stellen; vorausgesetzt, dass die Fahrt daselbst frey sey. Ob der Erfolg der Absicht vollkommen entsprechen werde, muss die Zeit sehren.

Die in dem zehnten Abschn. u. Einl. S. XXVIII fg. abgehandelte Lehre von Blokaden hat in unsern Tagen ein näheres Interesse. Die Engländer haben sich in diesem Punkte ein mehrfaches Unrecht zu Schulden kommen lassen. Das empörendste ist die Blokirung neutraler Flüsse, wie die Elbe und Weser, ohne dass die Souverains der angränzenden Länder mit England im Kriege find. Hart ift es hiernächst, dass in dem Falle, wenn ein Schiff durch die Nachsicht. oder die Nachlässigkeit der blokirenden Macht glücklich durchgekommen ist, in der Folge aber von einem andern Schiffe aufgebracht wird, gesetzt auch, dass das Schiff frey gegeben würde, doch die Ladung Gefahr läuft, conficirt zu werden, unter dem Vorwande, dass die zur Zeit der bestehenden Blokade gegebenen Ordres criminell seyn (m. vgl. S. 638.); hart ist es, dass schon die Absicht, nach einem blokirten Hafen zu gehen, strafbar, und das Schiff bis zur Beendigung leiner Reise in der Heimath, es mag getroffen werden, wo es sey, confiscabel ist. Hart endlich ist es, dass die englischen Gerichte über die Blokadenfälle keine bestimmten, öffentlich bekannten Gesetze haben, aus welchen sich der Neutrale belehren könnte; wodurch - welcher Gedanke sich selbst dem würdigen Scott aufdrang (S. 633.) — dem Eigenthum unschuldiger Personen Fallstricke gelegt und die Ehre Britanniens befleckt wird.

Der Vf. hat S. XXVIII fg. der Einl. einige Wünsche, die dereinst in einem kunftigen Codex des eurepäischen Völker - Seerechts zu Gesetzen erhoben werden möchten, geäußert. Wir haben dabey einiges zu erinnern und hinzuzusetzen. 1) Der Blokade miliste nicht unterworfen werden können neutrales Gebiet, so lange nicht dasesbit eine feindliche Macht zusammengezogen würde, in der Ablicht, von dieser Küste aus einen Streich wider den andern kriegführenden Theil zu unternehmen. In Ansehung der feindlichen Häfen ware aber der kriegführenden Macht keine Einschränkung zu machen [wir gehen daher von des Vfs. Meinung (S. XXVIII.) ab], und ihr müste das Recht zustehen, auch ganze Küsten des feindlichen Landes zu blokiren. 2) Die Blokade mülste erst vorhanden seyn, wenn eine hinlängliche Macht vor dem Hafen läge, so dass es gefährlich wäre, ein- und auszulaufen, die Blokade möchte übrigens per notificationem oder facto verhängt worden seyn. 3) Es muss nach der ungefähren Entsernung der Handelsplätze von dem blokirten Hasen eine Zeit von ungefähr 2 Wochen bis 2 Monaten, nachdem die Blokade den vornehmsten Mächten notificirt worden, bestimmt seyn,

binnen welcher die Wirkungen der Blokade suspendirt seyn sollten. Gegenwärtig find zwar die englischen Gerichte nicht ganz unbillig. Sie geben nämlich solche Schiffe frey, die von sehr entfernten Orten kommen, wo die Blokade wahrscheinlicher Weise zur Zeit der Abreise noch nicht bekannt war, oder wo man hoffen konnte, die Blokade würde in der Zwischenzeit wieder aufgehoben seyn, oder wenn keine Zeit war, um die Ordres zu revociren; auch find fie selbst dann nachsichtig, wenn der Handelsfreund, welcher die Ablendung aus dem Hafen belorgte, nachläßig war, und seinem Correspondenten Reine Nachrichten bey Zeiten davon gegeben hatte (m. vgl. S. 586.). Allein das, was in einigen Fällen durch das Billigkeitsgefühl des Richters geschah, steht nicht zu jeder Zeit gewiß zu erwarten, und eine feste Bestimmung in der vorgeschlagenen Art würde manche Streitigkeiten, Processe. Weitläufigkeiten und Kosten verhüten. 4) Bey Blokaden de facto müßte es erlaubt seyn, an Ort und Stelle über ihre Fortdauer Erkundigung einzuziehen. Diese Erlaubniss auch auf die Blokade per notificationem ausdehnen zu wollen, wie der Vf. (S. XXIX.), scheint uns zu viel verlangt zu seyn. 5) Eine Blokade müßte als relaxirt betrachtet werden, a) im Allgemeinen, wenn die blokirenden Schiffe, ohne durch Wind und Wetter zurückgetrieben zu seyn, ihre Station verlassen hätten. Diejenigen Neutralen, welche alsdann bey gewöhnlichem guten Winde und bona fide ein- oder ausgesegelt wären, müssten nicht confiscirt werden können, sie möchten in der Folge angetrossen werden, wo es wollte. Die preisswürdige königl. preusfische Regierung hat ihren Unterthanen bekannt gemacht: "Wenn die blokirenden Schiffe ein neutrales Schiff hahen ein- oder aussegeln lassen, fo geben he andern Schiffen ein Recht, die Blokade als aufgehoben zu betrachten." Wir wagen es aber zu erinnern, dass diess sehr mit Vorsicht zu verstehen sey, indem die Engländer höchstens das Eine Schiff, welches durch die Nachsicht oder die Nachlässigkeit des die Blokade commandirenden Officiers glücklich ein- oder auslief (nicht aber immer die Ladung), freygeben; diess ist aber auf andere Schiffe nicht auszudehnen. Es werden auch zuweilen einzelnen Schiffen aus besondern Rücksichten Freypässe ertheilt; dadurch aber geben die Engländer keinesweges zu, dass die Blokade auch für andere neutrale Schiffe aufgehoben fey. Endlich lehrt die Erfahrung, wie die engl. Kriegsschiffe vor der Elbe und Weser von Zeit zu Zeit sich nach Helgoland zurückziehen und einzelne Schiffe ruhig ein- und aussegeln lassen, auf einmal aber, wenn die dreister gewordenen Schiffer in größerer Anzahl erscheinen, hervorbrechen, um die reichere Beute hinwegzuführen! b) Dasjenige neutrale Schiff insbefondere, welches von einem engl. Kriegsschiffe die Erlaubniss erhalten hätte, in einen gewissen Hafen einzulaufen, der eigentlich blokirt war, müste nicht nur vor der Condemnation ficher, fondern auch von allen Proceskosten frey seyn, wenn es etwa von einem andern Schiffe auf der Retour wegen gebrochener Blokade aufgebracht würde. 6) Es mülste dem Neutralen, der vor der Blokade Waaren in den feindlichen Häfen beordert hätte, zu jeder Zeit freustehen, fie zurückkommen zu lassen, so wie es zu keiner Zeit einem neutralen Schiffe verwehrt seyn sollte, mit Ballast heraus zu segeln. Diess ist in der Hauptsache zwar von den Engländern schon zugestanden; allein eine ausdrückliche Stipulation in der vorgeschlagenen Art würde bewirken, dass den neutralen Schiffen bey Erklärung der Blokade keine Zeit, wann fie herauslegeln mussen, vorgeschrieben werden könnte. 7) Musste, so wie wir oben angegeben haben, genau die Gränzlinie des neutralen Sergebiets bestimmt und die Passage darauf durchaus frey seyn. Dadurch wäre die Freyheit der Watten gerettet. Ein Gegenstand, werth der Beherzigung derer, welche den erhabenen Beruf haben, Rathschläge zum Glücke der Völker ihren menschenfreundlichen Beherrschern vorzulegen! Zwar gesteht W. Scott (S. 581.), dass die im neutralen Besitz besindlichen Seepassagen zu einem blokirten Hafen, wenn nicht die blokirende Macht bey den innern Mündungen dieser Communication angebracht worden, in der Blokade nicht mit eingeschlossen seyn und nach diesem Grundsatze wären, ungeachtet der Elb - und Weser-Sperre, doch die Watten frey aber es wird täglich dagegen gehandelt, und die große Menge kleiner Schiffe, die aus den zahllosen Häfen, womit die Küsten der Nordsee bedeckt find, sonst auszugehen pflegten, Schiffe, deren Rheder und Befrachter zu wenig Vermögen haben, um fich auf andere Reisen, als nach Bremen und Hamburg einzulassen, sind auf einmal wie gelähmt, und tausende von industriösen Menschen werden sonach dem Bettelftabe nahe gebracht.

Der Raum dieser Blätter gebietet uns, bier abzubrechen, und das weitere, was wir über das vorliegende Werk zu sagen haben, in ein allgemeines Urtheil kurz zu fassen, das sich aber auf eine sorgfältige Prüfung gründet. Die Schreibart des Vss., in so weit die Schrift ihm selbst angehört, ist männlich, bestimmt und nicht ohne Lebhastigkeit. Die Uebersetzung ist mit Sprach- und Sachkenntnis gemacht, wiewohl hin und wieder schwerfällige Perioden (unter mehrern Beyspielen beziehen wir uns auf S. 63.) und Anglicismen vorkommen (z. B. S. 257. Das Schifferhellet von Algierern genommen zu seyn; S. 278. Es ist für das Gericht offen, folgende Quaestion zu dise cutiren.), welche Mängel der Vf. bey noch größerer Aufmerksamkeit vermeiden wird. Den Sinn entstellende Druckfehler haben wir nicht bemerkt; indessen wird es wohl S. 457. unten, anstatt: "nach neutralen Ländern zurück" heissen müssen: "nach ihrer neutralen Heimath zurück, oder auch nach England"; und S. 584. Z. 2. v. u. muss anstatt 1798. stehen 1797.; und S. 585. Z. 9. anstatt 11ten Julius, vielmehr 11ten Junius.

Wir schließen mit dem Wunsche, dass des Vfs. Fleis anhalten und er immer mehr Sorgfalt anwenden möge, um bald zu einem möglichst vollkommenen Ganzen ein Werk zu vollenden, das durch seinen interessanten und belehrenden Inhalt bestimmt ist, ein Handbuch sowohl des Kausmanns höherer Art, als

auch des Rechtsgelehrten und Staatsmannes zu werden, der den Beruf hat, einen so wichtigen und beträchtlichen Theil des Eigenthums der Bürger vor Beeinträchtigungen zu schützen, und der inländischen Industrie und Speculation einen neuen Schwung zu geben.

## GESCHICHTE.

LANDSHUT, b. Attenkofer: Versuch einer Staatsgeschichte der Oberpfalz, seitdem sie Oberpfalz heiset. Von (vom) Hosrath und Professor Fessmaier zu Landshut. — Erstes Bändchen. 1803. 296 S. Zweytes Bändchen. Mit Drucksreyheit der kurfürstl. Universität. 1803. 254 S. 8. (1 Rthl. 20 gr.)

Fast kommt man in Versuchung, das kaum zur Hand genommene Buch wieder bey Seite zu legen, wenn man schon in der Einleitung auf das häufig wiederkehrende Wort Verluft (Verluft), oder auf Wendungen von folgender Art stösst: "die Evangelische und Reformirte balgten fich" — "plotzlich strallte eine Krone ihren Schimmer auf die Oberpfalz" u. s. w. Auch ist der mitten unter solchen Versündigungen gegen die Grammatik öfters gezierte Ton nicht einladend, so wenig, als die hochtonende Lobrede, z. B. "Die Oberpfalz ist das Mutterland der größten Geffter." Mit wundervollem Erstaunen über die neue Entdeckung eilt der Leser zu dem gelieferten Verzeichnisse dieser großen Geister, und findet unter der nicht unbeträchtlichen Zahl von Namen kaum etliche wenige, von welchen auch Deutschland außerhalb der Oberpfalz Notiz genommen hat. - Nimmt man aber an diesen Abweichungen von den Regeln der Grammatik und des Geschmacks keinen Anstoss, so liest sich die Erzählung mit Leichtigkeit; und da Hr. F. die im Drucke vorhandenen Quellen sorgfältig benutzt hat, nicht ohne Aufklärung über mehrere kleinere, nicht überall bekannte Gegenstände. Nur kritische Untersuchungen über die größere oder mindere Glaubwürdigkeit der benutzten Quellen u. f. w. darf man nicht erwarten, auch nicht die kaltblütige unparteyische Abwägung der Gründe und Gegengründe, ohne welche sich der wahre Geschichtschreiber nicht denken läst; der Vf. ist Patriot; jeder Auswärtige, der mit der Oberpfalz oder auch mit Bayern überhaupt je in Streit kam, hat Unrecht. Zur Ehre des Hn. F. sey es aber gesagt, er fühlt, dass der Mensch nicht über die Religion des Nebenmenschen gebieten kann und foll; er spricht laut über gewaltthätige Bekehrungssucht, gegen den verderblichen Einfluss des Geistlichen in weltliche Gegenstände, und erzählt mit der nämlichen harmlosen Unbefangenheit, wie das Land unter seinen pfälzischen Regenten zur protestantischen Lehre übertrat, mit welcher er den erzwungenen Uebergang zum Katholicismus unter Bayerns gutdenkendem, aber nur zu orthodoxem Maximilian vorträgt. Uebrigens findet sich eine auffallende Verschiedenheit in der Zusammenstellung der Ereignisse, so wie in der Bedächtigkeit des Vortrags

zwischen dem ersten und zweyten Theile. Jener zeigt von weniger Festigkeit in der Behandlung des Gegenstandes, und bietet häusig Stellen dar, wie wir oben einige als Beyspiel gegeben haben; der zweyte hingegen hat nicht nur eine im Ganzen reinere Sprache, fondern liefert auch Beweise von vollständigerer Bemächtigung des Gegenstandes, von mehrerer Unbefangenheit und von dem festern Gefühle dessen, was zur Würde des Geschichtschreibers, gehört. Die Urfache der Verschiedenheit liegt nicht bloss in dem Unterschiede der Zeit und den reifenden Kenntnissen des Vfs., sondern auch in der Denkungsart der Regierung. Der erste wurde 1798. geschrieben, wo die Censur jeden ihr auffallenden Gedanken unterdrückte, und den Urheber desselben mit einem Notabene bemerkte. Hr. F. verdiente sich durch seine Arbeit die Professorsstelle in Ingolstadt, wie er selbst bemerkt; den neuen Titel mit der Jahrzahl 1803. hat nur der Verleger zum ergiebigern Absatz des Werks beygefügt. Der zweyte Theil hingegen wurde unter glück-lichern Auspicien vollendet; selbst die Archive hätten ihm offen gestanden, wenn ihm nicht die nöthige

Zeit zu ihrer Benutzung gefehlt hätte.

Jetzt etwas mehreres von dem Inhalte. Die Oberpfalz war in den ersten Zeiten, wo sie näher bekannt wird, ein zerstücktes Land, von welchem der größere Theil zum Herzogthum Franken, das Uebrige einzelnen Grafen und Dynasten gehörte. Durch Conradin den letzten Hohenstaufen kam der erstere Theil und durch Erbschaft und andere Mittel die übrigen Stilcke an das Haus Wittelsbach; das Ganze wurde bey der Theilung unter Kaiser Ludwig dem Bayern ein Nebenland der pfälzischen Linie, blieb es bis zur Zeit des dreyssigjährigen Kriegs, hatte seine Landstände, öfters Nebenlinien zu Regenten in abgesonderten Portionen, deren Residenz gewöhnlich Neumarkt war, und bekannte sich anfangs zu Luthers, dann, mit Widerletzung und nur zum Theil, zu Calvins Lehre. In den ersten Zeiten des dreyssigjährigen Kriegs wurde bekanntlich die Oberpfalz zu Bayern gezogen, verlor bey dieser Gelegenheit seine Landstände, seine Glaubenslehre und im Grunde auch seine eigene Geschichte; denn seit dieser Zeit wird sie als Nebenland von Bayern betrachtet, theilte gleiche Schicksale mit demselben, hat nicht Sitz und Stimme, weder bey den Kreis - noch Reichstagen, bezahlt aber auch nichts zu den Matricular - und Kreisanlagen. Dass während des spanischen Successionskriegs der Kaiser die Landstände wieder herstellte, war eine ephemerische Erscheinung, welche verschwand, so wie nach dem Friedensschlusse Bayern wieder in den Bestz des Landes trat. Seit beynahe zweyhundert Jahren liefert also die Oberpfalz Geldsummen an ihren Landesfürsten, welche nie zurückkehren; sie betragen an völlig reinen Einkunften jährlich über

353,000 Gulden, und müssen durch zufließende Quellen ersetzt werden, wenn das Land nicht verarmen soll. Diese Quellen beschreibt der Vf. in der angehängten zweckmäßigen und gut bearbeiteten Statistik der Oberpfalz. Sie beltehen in den nördlichen bergigen, rauhen und weniger fruchtbaren Theilen des Landes, aus den häufigen Eisenwerken und Fabriken, dann. aus einigen durch mehrere Gegenden verbreiteten Manufacturen von groben Wollenzeugen. Die füdlichern mit niedrigern Bergen durchzogenen und ungleich fruchtbarern Theile des Landes liefern Getreide und Schlachtvieh zur Ausfuhr, welche ihren Absatz hauptsächlich in dem angränzenden Franken, dann auch, wie der Vf. fagt, in Bayern, eigentlich aber in Regensburg finden. Diese Landesproducte find es hauptsächlich, welche das nöthige Geld zu den Abgaben und zur Erkaufung der Bedürfnisse vom Auslande liefern. Freylich darf man dabey nicht von Millionen fremden Geldes sprechen, wie Hr. F. auf der letzten Seite; aber die eingehenden Summen reichen doch zu, um das Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe zu erhalten. Unter die wohlhabenden Länder gehört die Oberpfalz nicht, könnte aber dazu gehören, da hier der Druck der Leibeigenschaft nicht einheimisch ist, und man das Regiment der geistlichen und weltlichen Eigenherren in weit ge-ringerem Maasse als in andern Gegenden fühlt. — Rec. kennt, außer der gegenwärtigen, keine zweck-mälsige, das Ganze umfallende Geschichte der Oberpfalz; er empfiehlt sie daher als ein zwar nicht in allen Theilen vollendetes, aber doch brauchbares

# SCHONE KUNSTE.

Leipzie, in d. Stageschen Buchh.: Sinngedichte von Karl Ottmar Zott. — Erstes Bändchen. 86 S. Zweytes Bändchen. 77 S. 8. (1 fl. 12 kr.)

Hr. Z. versaumte das von verword keinesweges. Er nennt sich selbst einen Reimenschreiber, eignet sein Buch den Käs- und Heringsweibern zu, und empsiehlt sein Papier zum Packen.

"Ie ne sais point ce qu'il en pense, "Mais j'en pense ce qu'il en dic."

Es winmelt von falschen Reimen, wie Gatten, Advocaten u. dgl.; von Wortspielen, wie Kriegen und Krügen u. dgl.; von Trivialitäten, Zeilen ohne Schlagreim, allbekannten Repartieen, missungenen Uebersetzungen und seichten Noten. Das Beste in diesem unwitzigen Mischmasch ist etwa noch:

Frühstück vorm Treibjagen. "Koch, bring er doch das Frühstück nun herbey! "Den Hunden Fleisch, den Treibern Haberbrey."

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 5. September 1804.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

BERLIN, in Ungers Journalhandl: Journal der auständischen medicinischen Literatur. Herausgeg. von Huseland, k. preuss. geb. Rath und Leibarzt, Schreger u. Harles, Prosessoren d. Med. in Erlangen. Jahrg. 1802. Erster Bd., oder Januar — Junius. 581 S. Mit 3 Kpfrt. Zweyter Bd., od. Julius — Decemb. 596 S. Mit 3 Kpfrt. Jahrg. 1803. Januar — März. 237 S. Mit 2 Kpft. gr. 8. (Der Jahrg. 5 Rthlr.)

edes Heft dieses nützlichen, auch durch sein Aeu-I seres und durch die Kupfer sich empfehlenden, nur bis zum März 1803. fortgesetzten Journals, besteht aus drey Abtheilungen. Die erste enthält auserleiene und vollständig mitgetheilte Abhandlungen aus den neuesten Zeitschriften jener Nationen (der englischen, französischen, italianischen, hollandischen und formischen). Die zweyte enthält kurze Nachrichten von neuen Erfindungen und medicinisch wichtigen Ereignissen, Fragmente und Auszüge aus größern Werken. Die dritte einen literarischen Anzeiger, der die Titel der in jenen Ländern neu herausgekommenen medicinischen Bücher, mit kurzen Anzeigen ihres Inhalts, und andere literarische medicinische Notizen mittheilt. Die versprochenen Register sind auch geliefert worden. Wir machen den Lefer mit den beiden ersten Rubriken bekannt. Bey allen Aussätzen. die auch von andern Zeitschriften aufgenommen wurden, oder deren Wichtigkeit geringer ist, oder die keines Auszugs fähig find, wird es nur einer Anzeige des Titels bedürfen.

1802. Januar. Richard Pearson's Bemerkungen Aber einen von Pinel geheilten Croup, und die Wirkungen des Aetherdunstes in dieser Krankheit, nebst einem Zusatze des Uebersetzers, des am Schlusse genannten Dr. Augustin in Berlin. Es ware allerdings eine wichtige Erfindung, wenn der Nutzen des Dunstes des Vitrioisethers, der sich hier dem Dr. Pearson bey einem Knaben von 16 Monaten sehr hülfneich zu beweisen schien. fich bey einer so gefährlichen Krankheit ferner bestätigte. Die Bequemlichkeit, womit fich dieses Mittel bey kleinen, dem Einnehmen oft so abgeneigten Kranken beybringen lässt, ist eine Empfehlung mehr Man braucht nor eine mit dem Aether für dasselbe. angefüllte Obertalle, oder ein damit beseuchtetes Tuch, oder einen solchen Schwamm, dem Kranken vor den Mund zu halten, wenn man etwa Grund hätte, die letztere umständlichere Anwendungsart der erstern vorzuziehen. Wo man nicht im Standa A. L. Z. 1804. Dritter Band.

ware, Brechmittel auf eine andere Weise beyzubringen, könnte man, nach Pearson's Vorschlage, 10 bis 15 Minuten lang trocknes Meerzwiebelpulver in einer Flasche mit Aether schütteln, und ihn, so mit der ekelmachenden Eigenschaft der Meerzwiebel geschwängert, vor den Mund halten. In den Zusakze erzählt Hr. Augustin einen Fall, welcher beweiset. dass sich die käntige Bränne auch ohne Aetherdunst, durch den äußerlichen und innerlichen Gebrauch des Molmfaftes und des Queckfilbers heilen laffe. - Haroup über die Wirksamkeit der Cerussa acetata in Verbrenmengen. Man wisse nicht, ob der Vf. das Plumbum aceticum (Bleyzucker), oder ein eigenes, in der Mitte zwischen Plumb. acetic. und Cerussa officin. stehendes Bleypräparat gemeynt habe. - Ein merkwürdiger Beytrag zur Anatomia pathologica, mit Bemerkungen, von Georg Lee in Philadelphia. Das merkwürdigste von den Resultaten der Leichenöffnung war eine Zerfreffung und Vernichtung der Ribben, die unter einer groisen Brustgeschwulft, die man vor dem Tode zweymal offnete, gelegen hatten. — (Etwas) zur neuesten Geschichte des Galvanismus in Frankreich, nach de la Metherie. — (Etwas) zur Geschichte der Kuhpockenimpfung in Italien. Von Hn. Hartes theils nach Brera's Avviso al Popolo fulla necessità di adottare l'inncente innesto del vajuolo vaccino, theils nach Berichten, die er felbst im J. 1801. in Italien fammelte. — Unter den kurzen Nachrichten dieses Hests ist die Beschreibung des, von dem Mechanikus Savigny in London erfundenen, und durch eine, schöne in Kupfer gestochene Abbildung erläuterten Tourniquets die interessanteste. Das Werkzeug scheint der Empfehlung werth zu seyn.

Februar. Resultate der Blatterngegenimpsungen, welche nach geimpsten Kuhpocken an dem Sohne des Bürgers Colon und an 47 Andern unternommen worden etc. — Eduard Jenner und H. Fermor über die unächten Kuhpokken. — Beobachtung einer Blatgeschwulst am Vorderarme; von A. Beyer. Dieses seltene, von der Zerfressung der Arteria radialis entstandene Uebel, wurde endlich dadurch glücklich gehoben, dass man, nach oberhalb und unterhalb der Geschwulst, mittelst eines Tourniquets geschehener Bindung dieser Schlagader, die Geschwulst selbst durch das Messer ausrottete. — Beobachtung einer Sackwassersucht der Leber mit einem Blasenbandwurm; von Corvisart und Leroux. — Vermischte praktische Bemerkungen, von J. Burdin. I. Organische Tremungen. 1) Eine Schustwunde, die durch die ganze Substanz der Lunge ging. Glücklich geheilt! Die Wundärzte werden aus Sneue vor dem Sondiren der frischen Wunden gewarnt. 2) Eine äußerst schnell geheilte Verrenkung des ersten Phalamx der großen Zehe, mit

Zer.

Ppp

reißung der Gelenkkapsel und der Haut. Die Heilung geschah an einem zehnjährigen Kinde, nach vorgenommener Einrichtung des ansgerenkten Theils, in zwey Tagen, mittelft eines trockenen Verbandes. Scheint beyspiellos zu seyn. II. Entzündungen. III. Nervenfieber (Typhus, Neuroses). Est ist hier von einem sogenannten Hospitalsteber die Rede. Es mus aber damit nicht so ganz schlimm ausgesehen haben, wenn Burdin seine Kranken, außer den Brechmitteln, wo sie angezeigt waren, mit Oxygrat oder Wasser mit alwas Wein, als Getränk, und mit gekochten Pflaumen oder Aepfeln, zu heilen im Stande war. Bey zu großer Schwäche, sagt er, habe er Wasser mit Wein zu gleichen Theilen, mit Syrup versüsst, nehmen lassen. IV. Erbliche Blindheit. Bereits im Jahr 1800 übersetzt in der Leipz. Samml, auserl. Abh. f. prakt. Aerzte, B. XIX. St. 2. S. 316 — 18 — Kurze Nachrichten. Untern andern: Kuhpochen in Italien und in Oft- und Westindien - Einige Fälle von Lähmung und Zerreisung der Harnblafe durch übermäßige Ausdelnung derselben, erzählt von T. Purton. — Thom. Peck's Mittel gegen faule Geschwüre. Drey bis vier Tage lang wird, bis zu erfolgter Eiterung, Leinewand mit folgender Auflölung befeuchtet, und darüber eine Binde von dünnem Flanell aufgelegt. Rec.: Argenti nitrat. gran. duo. Aquae ferventis unciam. Tinct. Opii druck. duas. M. Dann, zur Vollendung der Heilung: Rec.: Hydrargyri nitrat. rubr. drackmam. Pulv. Opii drackmam dimid. Tere simul, et misce settulo cum Unquenti Resinae flav, uncia. F. Unguent. Nahm Peck zuvor die verhärteten Ränder mit dem Messer weg, so gelang ihm die Heilung durch die Salbe allein.

Marz. Einige Bemerkungen über die Zusammensetzung der Arzneymittel, von Georg Fordyce. Auch übersetzt in der Samml. f. prakt. Aerz. B. XX. St. 4. S. 597 — 620. — Geschichte eines Kaiserschnitts, von W. Wood. Mit beygefügter Geschichte der Leichenöffnung; denn die Entbuddene starb drey Tage nach der Operation. Statt der ausleerend-schwächenden Heilart hätte, wie auch die Herausg erinnern, ficher die reizend-flärkende Behandlung angewendet werden follen. — Fall einer Empfängnis ausgehalb des Uterus, von T. Hope. Ein sehr merkwürdiger, aber durch die oberflächliche Leichenöffnung. zu wenig aufgeklärter Fall! Er hetrifft eine Frau, in deren äußerst desorganisiten Gebärmutter man, nachdem he einige Wochen vorher ein lebendiges Kind zur Welt gebracht hatte, einen Foetus von feche bis fieben Monaten fand, woraus mit Sicherheit zu schlieisen war, jenes lebendige Kind mulie ein Flets: es trauterinus gewesen seyn - Heibing einer gefährlichen Zungenwunde, die den Kinnbackenkrampf drokete, von D: G. Teats, Arzte zu Bedford. Die Wunde der Zinge heilte ohne Nath, bey dem Gebrauche der Cinchona and des Opiums, and bey dem Genusse des Weins, woran der Kranke auch gewährt war, in vier Tagen. — Bestätigter Nutzen des versüsten Quecksiders in der Cynanche trachealis, oder dem Croup, von James Anderson, Wunderzt in Edinburgh. Mit einem Zufaize des Ho. Harlers, der diefen Nutzen durch eine

von ihm selbst gemachte Beobachtung bestätigt. Er jedoch verband das verfüsste Queckfilber mit dem Mineralkermes. - Beobachtungen und Bemerkungen über die gute Wirkung der Elektricität bey der Behandlung der falschen Antylosen, von J. B. Vitalis, Mitglied der Societé de Médecine zu Chartres. Es find der Beobachtungen zwey. - Kurze Nachrichten und Auszüge. Chaustier über die Amputation der Gelenkhöpfe der Röhrenknochen. Sehr interessante Versuche an Thieren, nebst dem nicht weniger interessanten Falle-eines jungen Menschen, wo die Natur am Oberende des Oberärmes ein merkwürdiges stellvertretendes Gelenk gebildet hatte. - Fall eines glücklich exflirpirten Uterus, von Alex. Hunter. - Geburt von ein Paar Zwillingen, von welchen der eine ausgetragen war, der andere aber erft fechs Monate alt zu feyn schien, von Roch Torbis, Gesundheitsbeamten zu Toulouse. — Ueber die Verstopfung des Pförtners, von Gilibert. Man fand bey einem
Soldaten, der ein starker Trinker gewesen war,
nach dem Tode § von dem Durchmester des Pförtners durch einen speckartigen Stoff verschlossen. -Domeyer (Domeier): verknöchertes Gehirn in Lissabon, und, Nachricht von dem neuesten Zustande der Heilkunft und der Heilanställen in Portugal, von 1802. Beide in einem traurigen Zustande. - Beobachtung über einen Stick mit einem Degen, welcher durch die Fossa orbitalis in den Hiruschädel drang, von Mangras. Der Tod erfolyte 40 Standen nach der Verwundung.

April. Eine außerordentliche Geschwulft am Auge, welche glücklich ausgerottet wurde, von Fr. Bouttatz. Mit 2 Kupfern. Die Ausrottung dieser speckartigen, von der Conjunctiva entsprungenen Geschwulft, deren Länge 73 Zoll, der Umfang aber 31 Zoll betrug, war gewils ein sehr glückliches Ereigniss. - W. Simmons über den innern Gebrauch des Arfeniks in Krebsgeschwüren. Der eigentliche Nutzen des Arleniks beltand darin. daß er in dem Krebsgeschwür die Schmerzen und das Brennen wegnahm. Der Vf. bediente sich desselben in folgender Auflösung: Rec. Arsenici pulver. sabbiliss., Kali praeparat. singul, grana sedecim. Aquae destille unc. quatuor. Digerantur balueo arenat, dones Arsenicum sit penitus solutum. Die geringste Doss war 10, die hochte 14 Tropfen, dreymal täglich, und, wenn der Magen den Arfenik nicht vertrug, in Verbindung mit einem Cardiacum. — Oedema fugax, beobachtet und beschrieben von Alex. Crichton. Queckfilber und Wein waren in demjenigen Falle, welcher allein ausführlich erzählt ist, am hülfreichsten. Die woch nicht hinlänglich bekannte Krankheit verdient allerdings Aufmerklamkeit. — Geschichte des épidemissien Flebers me Genus, während der Blokade, in den Stahren 1799 und 7800. Von G. Rafori. Ein Auszug aus delfen neulich in der A. L. Z. (1804. Nr. 190) angezeigten Schrift. -

Iche und die Kumptoken betreffende Artikel.

May. Brobachtungen über tile Heissamkeit warmer
Linner beg kaltem Wetter, und über die Heissamkeit des

Defouart's Unterfickung der Schustwunden und ihrer Be-

handhug; Auszug aus des Vfs. lehrreichen Auslyfe des

blessures d'armes d'feu et de leur traitement. - Die hur-

um Nachrichten enthalten einige medicinisch-chemi-

warmen Badens, nebst den Grundfätzen, nach welchen warms Bäder eingerichtet werden sollten, von Benj. Graf von Rumford. — Bemerkungen über die Epidemie in Li, gurien, in den Jahren 1799 und 1800.; mit besonderer Hin-ficht auf die Theorie der epidemischen und ansleckenden Kraukheiten; von G. B. Guani, Arzt in Seltri di Levante. Auszug aus dessen Riflessioni sull'Epidemia della Liguria etc. Der Befchluss dieles Auszugs ist im folgenden Hefte. Wir geben gern zu, dass Hr. G. in dieser Schrift als ein denkender Arzt erscheint, und dass er gewiffe Behauptungen des Hn. Rasori berichtiget hat: allein im Ganzen müssen wir doch, besonders was feine nachdrücklichere Heilart betrifft, auch wo von den nämlichen Mitteln die Rede ist, dem Letzteren beypflichten. Die spanischen Fliegenpflaster werden von diesem, aus einem theoretischen Grunde, verworfen, von jenem nach seiner, in dieser Epidemie gemachten Erfahrung, sehr gepriesen. Wenn fie nun aber Beide, dieser bey einem rascheren, kräftigeren, jener bey einem behutsameren, gelinderen Verfahren, ihre Kranken retteten, und die Krankheit die nämliche war, sollte der Grund hievon bloss in der zufälligen quantitativen Verschiedenheit der Ichädlichen Reize, die auf die Individuen wirkten, and in der verschledenen Erregbarkeit der Körper zu fuchen seyn? - Unsichere Wirksamkeit des salpetersauren Silbers (des Höllensteins) gegen die Epilepsie, von Kinglake. Das salpetersaure Silber verursachte zwar, in der nach und nach bis zu 3 Gran, dreymal täglich, vermehrten Gabe, außer vorübergehendem Uebel-Teyn und Brennen im Magen, weiter keine Beschwerden: allein gegen die epileptischen Anfälle leistete es ganz und gar nichts. - Anton Portal, über einige Krankheiten, welche aus Irrthum andern Organen zugeeignet werden, und über folette, deren Sitz fälfchlich in der Leber gesucht wird. Durch Leichenöffnungen erläutert. Ein lehrreicher Auffatz, wie man ihn von diesem Veteran in der Kunft erwarten kann.

Junius. Ueber die Wirksamkeit des Braunsteinowyds (als Salbe) in Hauthrunkheiten; von R. Grille und D. Morellot. Wofern nicht die Braunfleinfalbe das gewöhnliche Schicklas neuer Mittel hatte, dass ihr Lob im Anfange übertrieben wurde: so ware sie als eine schätzbare Bereicherung unseres Vorrathes von Arzneymitteln zu betrachten. Das Verhältnis des Braunsteins zum Fette theilten wir gern mit, wenn nicht die Vff. vergessen hätten, es anzugeben. Es sind slechtenartige Ausschläge, und ein krebsartiges Gesekwier, wo-bey man die Braunsteinsalbe husfreich fand. Ganz vorzüglich wirkfam aber bewies fie fich bey venerischen Gefthivuren. "Hier beforderte sie auf eine erstaunenswirdige Art den Vernarbungsprocess." Gegen den Erbgrind hatte man noch keinen Verluch mit dieler Salbe gemacht. - Beobachtungen über die Lage der Eingeweide des Unterleibes bey Kindern, und über die Veränderung derselben im reiseren Alter, von A. Portat. "Aus den Memoires sur la nature et le traitement des plusieurs maladies. Keines Auszuges fähig. - A. Portai, über die Veränderungen in der Lage der Leber, und über die Art, verschiedene Krankheiten der Leber durch das Befühlen

zu erkennen. Aus eben demselben Werke. Abermals sehr belehrend. Die von dem Vf. angehängte Beschreibung zweyer Leichenöffnungen dient zum Beweise, wie leicht es auch geschickten Aerzten widerfahren könne, dass sie den Sitz einer Krankheit nicht in den Lungen, sondern fälschlich in der Leber suchen. - Ein Wundstarrkrampf, als Folge einer wahrscheinlichen Zerreisung des großen Brustmuskels; von Dupuis. Der Fall ereignete fich bey einem athletisch gebauten Laftträger von 30 Jahren, der fich durch das Aufheben einer, seine Kräfte übersteigenden Last übermässig anstrengte. Er lief so glücklich ab, dass der Kranke einen vierzehntägigen Tetanus überstand; und in dem übermässig angestrengten großen Brultmuskel brachte die Natur einen heilsamen Abscess zu Stande. - V. Bravais; Arzt zu Annonay, von einem verschlossenen After, mit Ausleerung des Darmkoths durch die Harnröhre; nebst Bemerkungen von Petit. Man muss fich wundern, dass das mit diesem Uebel behaftete Kind männlichen Geschlechts doch 4½ Monat am Leben blieb. Bey der Leichenöffnung fand man, dals der Mastdarm, statt sich in die Hautdecken zur Bildung eines Afters zu begeben, sich unter der Harnblase herumbog, und in die Harnröhre überging, die eine blose Verlängerung des Darmes zu seyn schien. Der Vf. thut einen Vorschlag, wie man, durch eine chirurgische Operation, einer solchen Verschlossenheit abhelfen konnte, welchem Vorschlage Petit, in den angehängten Bemerkungen, im Ganzen feinen Beyfall giebt. — Ueber die Bewegungen des Gehirus, von A. Richerand. Die Frage: "Sind die auf- und niederwärts steigenden Bewegungen, welche man an dem entblößten Gehirne walirnimmt, gleichzeitig mit den Schlägen des Herzens und der Arterien, oder correspondiren sie den Athematigen?" hat der Vf. in dielem Auflatze folgendermalsen beantwortet: "Die Bewegungen des Gehirns, welche gleichzeitig mit den Schlägen des Herzens geschehen, werden demfelben einzig und allein durch die Pulsschläge der an seiner Grundsläche liegenden Arterien mitgetheilt." Er sehe diesen Satz als eine, durch (von ihm beyge-brachte) Beobachtungen, Versuche und Vernunftschlüsse erwiesene Wahrheit an. - Eduard Oxley, über die Heikkräfte der Bertrammurzel (Anthemis Pyrethrum Linn.). Die Krankheiten, worin der Vf. die Bertramourzel mit gutem Erfolge innerlich anwendete, find: Paralysis rheumatica; Paralysis paraplegica; Lumbago; Wechfelfieber (wo fie ein wirksamer Zusatz der peruvisehen Rinde sey); Zahnschmerz und chronische Heiserkeit. Sie sey ein Mittel, welches bey Lähmungen von indirecter Schwäche sich empfehle. In einem Zufatze rühmt Hr. Harles die Tinct. Pyrethri (I Unze Pulver mit 8 bis 10 Unzen Alcohol 3 bis 4 Tage digerirt) als ein Mittel zum Einreiben bey dergleichen Lähmungen; oder, bey Lähmung der Zunge, zu einigen Tropfen auf Zucker öfters unter die Zunge gebracht. — Aus den kurzen Nachrichten, wo unter andern das von Hodfon erfundene Instrument zum Ausziehen des Blasensteins beschrieben wird, heben wir nur folgende, von Ring angegebene Formel zu einer

Krätzsalbe aus, die ihm noch nie fehlgeschlagen, und die auch gegen den Erbgrind, täglich einmal eingerieben, sehr wirksam sey: Rec. Hydrargyr. muriat. (sublim. corros.) grana decem; Hydrargyr. praecip. alb. drachmam; Adipis suil. unc. tres; Essent. Bergamot. drachmam. M. F. Unguent.

(Die Fortsetzung folga)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT a. M., b. Varrentrapp u. Wenner: Scenen aus dem Geisterreiche von Heinrich Stilling. — Erster Band. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 1803. 372 S. Zweyter Band. Zweyte vermehrte Ausl. 1803. 362 S. 8. (2 Rthlr. 16 gr.)

Wermehrt ist der erste Band in dieser dritten Auslage (vgl. 1802. Nr. 323.) durch die funszehnte Scene, welchie Lavaters Verklärung enthält. Dieses Gedicht oder Gesicht in Hexametern, das schon im Hermann'schen Verlage in Frankfurt besonders erschien, ist nun, mit des Verlegers Bewilligung, hauptsächlich darum hier mit abgedruckt, weil die vierte Scene des zwerten Bandes, in welcher Maria Lavatern den menschlichen Charakter ihres Sohnes Jesus schildert, die Fortsetzung desselben ist. Ausserdem sucht der Vs. noch in der Vorrede seine Begriffe vom Zustand der Seelen nach dem Tode zu berichtigen, und zu erklären, wie es sich damit eigentlich verhält, weil ausserten Dunkesheit oder gar einen scheinbaren Widerspruch bemerkt haben würden. Man erfährt die Verbesserungen betrifft, die die Anzeige auf dem Titel nach, len, so hat der Vs. seinden auch um so weniger Beruf, gleichungen der ältern und neuer so weit wir in dem Buche gelesen Veränderungen vorgekommen sin den Vorfanderungen vorgekommen sin den Vorfa

aus dieler Erklärung, dels unfer Apokalyptiker auch darüber, dass die abgeschiedenen Seelen sich über ihrem Körper befänden, hinlängliche und fimiliche Beweise habe, die er aber in petto behält, und dass alle Seelen nach dem Tode in einem sehr lebhaften Traume lebten, nur mit dem Unterschiede, dass dieser Traus Wahrheit sey, und dass die Geister, mit denen die Seele umgehe, sich auch dieses Umgangs wie träumend bewusst sey. Der zweyte Band hat in seiner zweytes Auflage zwey Scenen mehr erhalten. In der einen erklärt fich der Vf. über das Schickfal folcher Seelen nach dem Tode, die hier als bürgerlich gute Menschen und äusserlich untadelhafte Christen gelebt haben; in der; andern enthüllt er das große Geheimnis von dem Opfertode Christi am Kreuz, so weit das Licht, wie er fagt, ihm vorleuchtete, das aber kein anderes ist, als seine schwärmende Phantalie. Was die Verbesserungen betrifft, die diese neuen Auflagen. der Anzeige auf dem Titel nach, erhalten haben sollen, so hat der Vf. sich darüber nicht erklärt. Wir finden auch um so weniger Beruf, uns deshalb in Vergleichungen der ältern und neuen Auflagen einzulaf-ien, je weniger uns in den Vorstellungen des Vfs. fo weit wir in dem Buche gelesen haben, wesentliche Veränderungen vorgekommen sind, und je mehr das. was an den frühern Auflagen verbessert seyn soll, in hlossen Veränderungen im Ausdruck besteht, die auf die Sache selbst keinen Einfluss haben. Uebrigens ist der Charakter dieser schwärmerischen Schrift in unserer in dem letzten Quartale des Jahres 1802 dieser Zeit. enthaltenen Anzeige schon zu aussührlich dargelegt, als dass wir nöthig hätten, hier noch meh:

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Gottsseilanteilt. Glogau, in d. n. Günther. Buchh: Veber Neuheit der Gedanken und Schönheit des Vortrags in Predigten, von J. S. Bail. 5½ Bog. kl. 8. (8 gr.) — Der Vf. will, laut der Vorrede, den Candidaten und Predigern, welche es bedürfen, in dieser kleinen Schrift Anleitung geben, was und wie sie predigen sollen. Resultate seines Nachden-kens, also (wir müssen diesen Ausdruck schon gebrauchen) neue Gedanken, findet man hier nicht; er liesert aber, um das Materiale der Kanzelvorträge zu bestimmen, einen Auszug aus Flatts Abhandlung über diesen Gegenstand (s. dess. Mag. für ehr. Dogm. u. Moral. St. I u. 2), und antwortet dann and die erste Frage: was soll gelehret werden? — Thätiges Chrissenhum. — Wie das geschehen müsse, und dass Popularisüt und Simplicitüt die Hauptersordernisse einer guten Predigt find, wird dann weiter bestimmt. Hier ist indessen wenig mehr gesugt, als was Sack in der Vorrede zu Faweetts Pre-

digten, von Schleiermacher übersetzt, bereits gesagt hat; nur dals noch einige Auszüge aus ältern und neuern homiletisch kritischen Journalen, als Belege für diese alte Wahrheit, beygebracht werden. — Das indes diese Schrift noch eine andere als die Tendenz habe, beide oben bemerkte Fragen zu beantworten, ergiebt sich aus ihrer ganzen Form, und daraus, dass der Vs. sich viel mit den Recensenten zu schaffen macht, welche Predigten dann des Druckes nicht werth halten, wenn sie sich weder durch Neuheit der Gedanken, noch durch Schönheit des Vortrags auszeichnen. Wir müssen ihm das Zengniss geben, dass er die Gränzen einer anständigen Polemik nicht überschritten hat; nur hätts er diese Recensenten S. 65. nicht "kaum slück gewordene Herren" — neunem sollen, weil sie diesem Ausdrucke vielleicht auch Neuheit und Schönkeit absprechen könnten

# ITERATUR -

Mittwochs, den 5. September 1804.

#### ARZNETGELAHRTHEİT.

Berlin, in Ungers Journalh .: Journal der ausländischen medicinischen Literatur. Herausgeg. von Hufeland, Schreger und Harles u. L. w.

(Fortsetzung der in Num. 255. abgebrochenen Recension.)

ahrg. 1802. Julius. Praktische Bemerkungen über die Convulsionen der Schwangern und Gehärenden, nebst einer Krankheitsgeschichte, von James Hamilton jun., Prof. zu Edinburgh. Der Vf. nimmt von einem Falle dieser Art, den er in der letzten Zeit der Schwangerschaft zu behandeln hatte, Gelegenheit, fich über die Symptome, über die vorbereitenden, die erregenden und die nächste Ursache dieser Krankheit zu verbreiten; und im Septemberhefte handelt er von der Heilmethode. Cullen habe mit Unrecht den Unterschied zwischen Eclampsie und Epilepsie verworfen. Des Vfs. Hauptmittel ist, ausser dem Blutlassen, dem örtlichen oder allgemeinen, und einem großen Blasenpstaster auf den gelchornen Kopf, der Kampher, in nicht geringerer Dofis, als zu 10 Gran, und, wenn zugleich Hautwafsersucht vorhanden ist, der rothe Fingerhut als Tinctur. Vor dem Opium warnt er sehr in dieser Krankheit. Er beruft fich, zur Bestätigung seiner Methode, auf den glücklichen Erfolg, womit er sie häusig anwendete. - Ueber die Ribbenbrüche, von Andr. Vacca Berlinghieri d. j. Widerlegung der von berühmten Wund-ärzten angenommenen Meynung, als ob die Bruch-enden der gebrochenen Ribben fich nach innen und aussen verschöben, welches er nur auf einige Fälle einschränkt. Die Widerlegung gründet sich theils auf einen von Duverney erzählten Fall, theils auf Versuche, die man an Leichnamen durch Zerbrechung der Ribben machte. - Ueber die Brüche der Kniescheibe, von A. Richerand. Eine für den Wundarzt lehrreiche, aber zu einem Auszuge nicht geeignete Abhandlung. Viel Nützliches über die Natur und Heilart der Brüche der Kniescheibe. - Kurze Nachrichten. Unter andern: Domeier, in London, über den Haschisch, ein neues viel versprechendes Mittel. Der Haschisch wird von den Mohren in Afrika in der Absicht gebraucht, wie der Mohusaft von den Morgenländern. Er bringe dieselben Wirkungen hervor, habe aber den Vorzug vor dem Opium, dass er den Leib nicht verstopfe, auch nicht Kopfweh oder Uebelkeit errege. Ungeachtet die Mohren die Pflanze, von der er kommt, in ihren Gärten bauen, machen sie ein Geheimniss daraus. Wahrscheinlich bestehe der Haschisch (worüber man von England aus eine chemische Untersuchung zu erwarten habe) aus den Blättern der Canna-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

bis sativa. - Sehr wirksames Sicherungsmittel gegen die bösartige (faulige) Brüune, von Heinr. Headly. Es besteht in folgendem: Rec. Piper. Cayenn. cochlear magnum; Salis commun. cochl. minus; Aquae bullient., Aceti destill. singulor. unc. tres. M. F. Gargarisma. Es soll sür Personen, die um einen an der Angina maligna leidenden Kranken find, oder für die frisch Angesteckten felbst, ein unfehlbares Mittel seyn. - Beschreibung (und Abbildung) eines neuen Zahninstruments, von Richard Reece. Der Erfinder nennt es Odontagra, und giebt in der Beschreibung die Zwecke und Vortheile desselhen an. - Hatchets Nachricht von dem neu entdeckten Metall Columbium ist wohl zu rein chemisch, als

dass man sie hier erwarten sollte.

August. Humphry Davy, Intendant des Londner medicinisch - pneumatischen Instituts, über die Wirkungen des eingeathmeten salpetersauern Gas (nitrous oxide); nebst praktischen Bemerkungen über einige andere Gasarten. Auszug aus des Vfs. Researches chiefly concerning the Nitrous Oxide etc. Sehr interessante Verfuche, die Hr. Davy zum Theil an sich selbst, und zwar nicht ohne Gefahr seines Lebens, zum Theil aber auch andere an ihrer eigenen Person machten. So viel sich übrigens aus der Erzählung abnehmen lässt, waren alle Personen, an denen sie angestellt wurden, gefund. - Neue Versuche mit den Mitteln gegen Arsenikvergistung, von Casimir Renauld. Aus des Vss. Nou-velles experiences sur les contre-poisons de l'arsenic. Als solche Mittel darf man, nach dem Vs., nur solche Dinge ansehen, die 1) ohne alle Gefahr in großer Menge verschluckt werden können; 2) in Wasser und den thierischen Säften auflöslich find; 3) auf das Gift, es sey in stüssigem oder festem Zustande, in einer niedrigern Temperatur, als die des menschlichen Körpers, eine Wirkung äußern; 4) schnell wirken; 5) sich mit der Arseniksaure, mitten in den schleimigen, galligen und andern Magensäften, zu verbinden im Stande find; 6) das Gift, durch ihre Einwirkung, aller seiner tödtlichen Eigenschaften berauben. Es werden hierauf die von Navier, Morveau und Bertholet empfohlnen Mittel gegen Vergiftung durch Arsenik durchgegangen, und zahlreiche Versuche, die der Vf. an Thieren, größtentheils an Hunden, anstellte, erzählt. Aus diesen Versuchen ergab sich unter andern, dals der Arlenik nur als Säure, oder im oxydirten, nicht aber im metallischen Zustande, tödliche Wirkungen äussert. Der Seife hat, wie die Herausg. be-nierken, der Vf. nicht unter den Mitteln gegen die Arlenikvergiftung gedacht. Fettigkeiten als ein folches Gegengift zu genielsen, verwirft er ganz und gar. — Beobachtungen und Versuche über Dr. James Qqq.

Pulver, mit der Beschreibung der Methode, eine ähnliche Substanz auf nassem Wege zu bereiten, von Richard Chenevix, Esq. F. R. S. Man foll-gleiche Theile weißen Spiesglanzkalk und phosphorlaure Kalkerde, oder von dieser nur halb so viel, in Kochsalzsäure auflösen, diese Auflösung in ätzenden Salmiakgeist gielsen, und den niederfallenden weißen Satz waschen und trocknen. - Thomas Hull Bestätigung der heilsamen Wirkungen des salpetersauern Silbers in der Epilepsie. Die Herausg. find geneigt, den ungunstigen Erfolg, womit Kinglake dieses Mittel gegen die Fallsucht anwendete (s. oben den May) den zu starken Dosen zuzuschreiben, deren er lich bediente. Hull lässt nur 3 Gran den Tag über nehmen, und steigt allenfalls bis zu 1 oder & Gran. Nur in zwey Fällen fand er es nöthig, die tägliche Gabe über anderthalb Gran zu vermehren, weil nämlich eine geringere Menge fich unwirkfam bewies. - Chisholm, Heilung eines krampfigen Gefichtsschmerzes durch übersaures salzsaures Pstanzenkali (oxygenate Muriate of Potash). 30 Gran täglich genommen heilten diese fürchterliche Krankheit, die einer Menge anderer Mittel widerstanden hatte, in Zeit von drey-Wochen. Die Anfälle waren hier besonders auch mit Trismus verbunden. In einem, vermuthlich von Hn. Harles herrührenden, Zusatze wird ein Fall erzählt, wo das Galvanisiren, nach vielen vergeblich gebrauchten Mitteln, gegen den krampfhaften Gesichtsschmerz sich hülfreich bewies. — Kurze Nachrichten und Auszüge. Unter andern: Ralph. Blegbourough's Beschreibung einer neuen Dampsmaschine zu Dampsbädern. Nebst Abbildung der Maschine. — Entdeckung eines untrüglichen (?) Gegengifts gegen den Biss giftiger Schlangen. Das Mittel besteht in dem Saste einer in das System noch nicht ausgenommenen Psianze, die in dem mexikanischen Königreiche Santa-Fé zu Hause ift. Der Saft wird theils getrunken, theils durch frisch gemachte Einschnitte in die Haut gebracht. Man bedient fich feiner als eines Vorbauungs - und Sicherungsmittels. - Kuhpocken und Kuhpockenimpfung in Irland. — Biographische Nachricht von Bichat.

September. Geschichte der letzten Krankheit des Abbate Lazzaro Spallanzani, nebst einigen praktischen Bemerkungen über dieselbe, und der Abbildung (der brandigen und in ihrer Mündung durch einen fleischigen Auswuchs verstopften Harnblase). Von V. L. Brera. Aus dem Italianischen. Spallaneani starb an einer, durch eine wahre Ischurie veranlassten Apoplexie. -Domeier, Geschichte der Vaccine in Portugal. Hr. Domeier war der Erste, der in Lissabon die Kuhpocken impfte. - Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand der Chirurgie in Frankreich; gesammelt zu Paris, von D. Laubmeier. Eine mit Einsicht abgefaste Beurtheilung dieses Gegenstandes. Die Sterblichkeit im Hotel-Dieu zu Paris kann man wohl schrecklich nennen, wenn immer der fünfte Kranke eine Beute des Todes wird. Die neue glückliche Heilart des Aneurisma, die besonders von Dubois, Director des Hospice de l'école de Médecine, angewendet wird, besteht in einem, oberhalb der Geschwulft angebrachten Drucke. -Draparnaud, über das Leben und die Lebensverrichtungen.

Helle Blicke in die Physiologie. — Kurze Nachrickten und Auszüge. Beobachtung über ein Kind, welches aus Mangel an Verbindung zwischen den dünnen und dicken Gedärmen flarb, von Desgranges. - Vivens, über ein epidemisches Petechial - und Wurmfieber. - Jurine, über einen fremden, in die Blase gebrachten Körper, der den Steinschnitt nothwendig machte. — Roux, über die Bildung der Mutterpolypen, auf Chirurgie angewandt. — Caudeiron's Beobachtung einer besondern Krankheit der Urinwege. - Ein neuer Fall von Oedema fugax, beobachtet von Telloly. -Coulomb's Entdeckungen, den Magnetismus betreffend.

October. Abhandlung über die Pulsadergeschwulft. Von Pet. Guerin. Mit einigen angehängten Beobachtungen anderer Aerzte. Mehrere glücklich abgelausene Fälle, wo Guerin das Aneurisma durch die Unterbindung heilte. Auch theilt er seine Erfahrungen von dem Nutzen der Umschläge mit eiskaltem Wasser und etwas Essig auf Pulsadergeschwülfte mit. Diese Abhandlung enthält, nur mit unter etwas weitschweifig vorgetragen, viel Nützliches über eine fo wichtige chirurgische Krankheit, als die Pulsadergeschwulst Beobachtung über ein primitiv unächtes Aneurisma im Ellenbogengelenkbuge, durch die Anwendung der Kälte geheilt. Vom B. Guerin aus Bordeaux. Nachdem der B. Guerin schon oft das kalte Wasser bey confecutiven unächten Pulsadergeschwülsten mit glücklichem Erfolge angewendet hatte, lehrte ihn der vorliegende Fall, dass es eben so heilsam bey den primitiv unächten sey. — Currie über das Begießen des Körpers mit kaltem Wasser im Fieber. Das Fieber war ein Typhus, und das Wasser, dessen man sich zum Begiesen bediente, Seewasser. Es wurde fast in allen Stadien der Krankheit, sogar einmal am 16ten Tage, und immer mit demselben Nutzen, versucht. In Ansehung der Anwendung dieses Begiesens am 12ten oder 14ten Tage der Krankheit werden jedoch Vorfichtsmassregeln vorgeschrieben. Hr. Currie machte auch in der Cynanche maligna und der Scarlatina anginosa mit dem Begiessen mit kaltem und warmem Wasfer glückliche Verluche. — Beobachtung einer zweifelhaften Milzwunde, vom B. Constantin. - Kurze Nachrichten und Auszüge. Anwendung der Digitalis purpurea in eingeklemmten Brüchen. Von Simmons. Es wäre zu wünschen, dass fich der Nutzen des rothen Fingerkutes in dieser Krankheit, wo er, wie auch S. bemerkt, Vorzüge vor dem Opium hätte, durch fernere Erfahrungen bestätigte. - Ueber haemorrhoea petechialis, oder die sieberlosen Petechien, und über die Heilsamkeit der Coccinella septempunctata in dieser Krankheit. Von S. H. Grosse. Es ist, wie die Herausg. erinnern, der Morbus maculosus Werlhofii gemeynt. Die Doss ist 20 Gran des Pulvers, in Wein oder Chinadecoct. Der Vf. wagt es nicht, zu entscheiden, wie viel die Coccinella, und wie viel der Wein Antheil an der Heilung gehabt habe. - Ueber die Wirkung der Electricität im Tripper, vom B. Coquart. Zwey Beobachtungen. - Kuhpocken, in Amerika einheimisch. - Medicinalanstalten in London, von Domeier. Eine zu allgemeine und selbst nicht richtige Ueberschrift. Denn

nem in Portsmouth, dem andern in Chelsea, und von dem Institute der Kuhpockenimpfung in London.

November. Everard Home, über die Struktur und den Nutzen des Prommelfells. Interessante, aus der vergleichenden Anatomie hergenommene Beobachtungen, angewandt auf Krankheiten des menschlichen Gehörs. Die zwey Hauptresultate der Untersuchungen, die der Vf. anstellte, find: Die Trommelhaut des Menschen und der Thiere (vorzüglich des Eléphanten) ist mit strahligen Muskelfalern versehen; und: diese Haut hat in ihren Verrichtungen viel Aehnlichkeit mit der Iris des Auges. — Einige allgemeine Bemerkungen über Knochenbrüche und ihre Behandlungsart, in Beziehung auf die von A. Carlisle bekannt gemachten Beobachtungen über diesen Gegenstand; von G. Wilkinson. Hauptfächlich nützliche Belehrung über den Schaden der schwächenden Methode (des Biutlassens, der antiphlogistischen Diät u. s. w.) bey der Behandlung der Knochenbrüche. — Ein Aneurisma, das aus einem Stiche in die Humeralarterie entstand. Beobachtet von Joseph Adams, M. D. von Madeira. Das Aneurisma wurde durch den Druck behandelt, und die Natur, der man nicht durch Künsteleyen in den Weg trat, brachte an dem leidenden Arme ein Geschwür hervor, welches fich, unter, dem Anschein nach, sehr ungünstigen Umständen, mit der Heilung glücklich endigte. - Abhandlung über den Seitensleinschnitt, von Br., Guerin in Bordeaux, Mitgliede der ehemaligen Akademie der Chirurgie zu Paris. Nebst einem Anhange von dessen Bruder in Lyon. Eine 46 Seiten lange Abhandlung. Der Vf. beschreibt die Veränderungen, die er an den Werkzeugen des Bruders Jakob (Frère Jaques) anbrachte, und was ihn die Erfahrung über ihre Anwendung lehrte. Die von den Herausgebern versprochenen Kupfertafeln, worauf sie abgebildet seyn sollten, finden wir in unserm Exemplare nicht. — Kurze Nachrichten und Auszüge. Desessarts über die Anwendung der Quecksilberpräparate in den Blattern. Aus den Memoires de l'Institut nat. - Lassus, über die Ursache der angebornen Nabelbrüche. Eben daher. Da man bey angebornen Nabelbrüchen gewöhnlich ein Heraustreten der außerordentlich vergrößerten Leber bemerkt, so müsse man, wie es scheine, annehmen, dass durch den eine Zeitlang vermehrten Zuflus des Blutes nach diesem Eingeweide dasselbe eine solche Anschwellung und Desorganisation erleide, wobey das Leben nicht bestehen könne. — Garin, über den innern Wasserkops. Drey, wie gewöhnlich, tödtlich abgelaufene Fälle. - Descamp, Heilung einer vertrockneten Achillessehne (durch örtliches Dampfbad, nebst zweckmässiger Lage des Kniees), mitgetheilt von Bergerac. - Pied, über eine Tremung des Zwölffingerdarms und Leerdarms. Man fand diese Missbildung bey einem drey Tage nach der Geburt gestorbenen Kinde. - Garin, über eine Verknöcherung des Mutterkuchens an seiner Gebärmutterseite. Diese Nachgeburt folgte, bey einer übrigens glücklichen Entbindung, dem Kinde schnell nach. Die Gebärmutter fand der Vf. bey der Unterluchung vollkommen ge-

der Auffatz handelt von zwey Militärhospitälern, ei- fund. - Desgranges, über eine versiterte Verflopfung des Darmkanals, durch eine Fischgräte veranlast. Der Kranke, ein 77jähriger Wundarzt, wurde hergestellt. Die Fischgräte wurde aus dem, über dem Nabel in der weissen Linie entstandenen, Geschwüre herausge-

December. Ward, über Opiateinreibungen. Zwey, von Ward erzählte, aber der eine von Jenkinson, der andere von Boutslower behandelte Fälle. In dem ersten Falle stillte eine, in beide Schienbeine eingeriebene, Opiatsalbe ein symptomatisches Erbrechen; im zweyten wurde von einer Mischung aus einer halben Unze Laudanum, 2 Drachmen Oel und dem Gelben eines Eves die eine Hälfte des Abends, die andere des Morgens 6 Tage lang in die Schenkel eingerieben, und dadurch bey einem Verwundeten ein anfangender Kinnbackenkrampf und ein Opisthotonus gehoben. In beiden Fällen wurden während dieser Einreibungen alle andern Arzneyen ausgesetzt. — Umstülpung der Gebärmutter. Eine Beobachtung von William Smith von Bideford. Eine Folge der Entbindung bey einer jungen Dame; glücklich gehoben. - Aftley Cooper, über die Wirkungen der Zerflörung des Trommelfells im Ohre. Aus zwey hier erzählten Fällen ergiebt fich, dass nicht nur die Trommelhaut, sondern auch der Hammer und der Ambos zerstört seyn können, und doch, mittelft des Steigbügels, wiewohl etwas modificirt, das Gehör fortdauern kann. - Derselbe, über die Durchbohrung des Trommelfells, zur Heilung einer gewissen Art von Taubheit. Es ist diejenige Taubheit gemeynt, welche von einer Verstopfung der Eustachischen Röhre entsteht. Die Sache ist neu, und verdient alle Aufmerksamkeit. Hr. Cooper wendete diese Operation in vier hier mitgetheilten Fällen mit dem besten Erfolge an. Kennzeichen der Verstopfung der Eustachischen Röhre. Art und Weise, die Durchbohrung der Trommelhaut zu verrichten. - Kurze Nachrichten und Auszüge. Unter andern: Styptische Wirkungen des Antimonium tartarisatum (des Brechweinsteins), beobachtet von E. Thornhill Luscambe. Die Anwendung wurde mit günstigem Erfolge bey Blutslüssen aus übel geheilten, nach Amputationen zurückgebliebenen Stumpfen so gemacht, dass man eine Auflösung von 4 Gran Brechweinstein in einer Unze Wasser, mittelst gut befeuchteter Compressen aussellen auflegte. — Kuhpocken-impfung in Italien. — Vermischte Bemerkungen aus Amerika, über das Calomel, die Masern, das oxydirte Stikgas u. f. w. Aus einem Schreiben eines Arztes zu Philadelphia. Missbrauch, der noch in Amerika mit dem Queckfilber zur Erregung des Speichelflusses getrieben wird. Widerlegung der Hypothese des Dr. Mitchill über das gasartige Septonoxyd. - Seltne Monftrosität eines Fötus, beschriehen von Thomas Coxall Cam zu Bath. Das Merkwürdigste war wohl, dass nicht nur das Gehirn ganz fehlte, sondern auch von der Medulla oblongata durchaus keine Spur fich zeigte. -Van Mons, über das Rhus radicans. Aus den Actes de la Société de la Médecine etc. à Bruxelles, T. I. P. 2. Auch in der Samml. auserl. Abh. f. prakt. Aerzte, B. XX. S. 298-307. in einem ausführlichern Auszuge mitgetheilt

getheilt. Hr. Harles macht auf die ungeheure Doss aufmerksam, in der von Mons das Extract des wurzelnden Sumach nehmen liefs. — Kok, Prof. zu Brüffel, über eine besondere Lähmung der untern Gliedmassen. Eben daher.

(Der Beschluss folgt.)

## SUGENDSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Weigel: Neue Unterhaltungen und Sittengemälde für Kinder von 12 — 16 Jahren, Zweytes Bändchen. 1804. VI u. 184 S. 8.

Der Vf. hat auf unsere, bey der empfehlenden Anzeige des ersten Bändchens (A. L. Z. 1803. Nr. 40.) geäusserten Wünsche Rücksicht genommen, und nicht nur den, mehr um des Gegensatzes, als um sein selbst willen anstössigen Beysatz: für Kinder edler Herhunft, weggelassen, sondern auch, um dieses Unterhaltungsbuch recht nützlich zu machen, auf mehrere Fehler und Gefahren, die der Zeitgeist herbeyführt, ausmerksam gemacht. Ein sehr rührender und gewiss auch für junge Leute in mehrerem Betracht lehrreicher Aussatz über den unglücklichen Candidat Zschock eröffnet dieses Bändchen. Die Gefahren des Tanzens, die Charakteristik der jungen Herren und Julchens Industrieschule, sind besonders für Mädchen sehr beherzigungswerthe Aussatze. In diesem Bändchen ist Salzmans Lebensbeschreibung enthalten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

OEKONOMIE. Eisenach, b. Wittekindt: Ein Wort noch zur rechten Zeit über unsere Forst und Jagdinstitute, nebst einigen Bemerkungen über Lägerbildung überhaupe, von Wilhelm Christian Orphal, Herzogl. Gothailch. Amtsadvocaten und der Societät der Forst- und Jagdkunde zu Meiningen ordentlichem Mitgliede. 1804. 94 S. 8. (6 gr.) — Der Vf., ein Amtsadvocat, also kein Forstmann von Metier, will den Lehrern in den Forstinstituten einen bestern Unterrichtsplan, als man bisher befolgt hat, mittbeilen. Indelfen findet man hier statt dieses Plans blos die Anzeige: dass die übrigen Geschäfte des Vfs. ihm nicht erlaubt hätten, damit aufs Reine zu kommen, dass man aber denselben bey ihm einsehen könnte. Da diels jedoch seine Schwierigkeiten hat: so hätte Rec. sehr die öffentliche Bekanntmachung desselben gewünscht, um beurthei-len zu können, in wiesern der Vf. zum Lehrer der Forstkundigen geeignet sey. Aus dieser kleinen Schrift läst sich dies nicht mit Sicherheit schließen. Gleich im Anfange zieht er gegen alle Forstinstitute zu Felde, und behauptet, dass die ehemalige Bildung junger Forstmänner bey praktischen Forstbedienten besser ley, als die in den Instituten, wo man, wie er sich darüber ausdrückt, "in theoretischen Treibhäusern den Jäger und Forstmann auf einmal zum Gesehrten bilden will, und das derjenige, welcher solche gezogene Spröslinge als Früchte tragende Bäume in den Garten der Wirksamkeit verpflanzt, gewis damit betrogen wird, oder beträgen will." Zu dieser sehr starken Behauptung könnte man mit Recht vom Vf. Beveile verlangen; aber man lucht sie vergebens. Er geht schnell zur Beurtheilung eines Lectionsplans über, der in dem ehemaligen Bochsteinsehen Forstinstitute zu Waltersbausen zum Grunde gelegt war, und behauptet, dass es unmöglich sey, dass ein junger Mensch in einem Jahre zehn verschiedene Lectionen treiben und es in einer jeden zur Vollkommenheit bringen könne. Die Möglichkeit davon lust fich aber leicht beweisen. Eigentlich kann man nur vou den zehn Lectionen drey als eigentliche Lectionen betrachten, nämlich I) praktische Rechnung bis zu Endigung der Bruchrechnung, 2) Hand., Plan- und Bauzeichnen, 3) allgemeine Naturgeschichte nach den drey Reichen. Ein jeder junge Mensch wird bey mässigen Fähigkeiten, anhaltendem Fleisse und bey einem täglichen Unterricht in einem Jahre in diesen drey Wissenschaften es ziemlich weit bringen können; was ihm davon etwa noch übrig bleiben sollte, wird er füglich in den folgenden beiden Jahren, die er noch im Institute zubringt, nachholen können. Von den noch übrigen sieben Lectionen find Rechtschreiben, deutsche Stillibungen und Latein diejenigen, welche beym Eintritte in das Institut schon vorausgesetzt und hier nur noch als Nebenlectionen getrieben werden; fitr viele Eleven werden

fie auch ganz wegfallen. Die noch übrigen fünf Lectionen, als I) Unterricht im Hunde dressiren, 2) Netze stricken und Manüvriren mit Lappen, Zeugen und Netzen, 3) Anleitung zum Schießen mit der Flinte und Büchse und Betrieb der kleinen Jagd, 4) Unterricht in der Jägersprache, 5) Unterricht auf dem Flügel oder Histhorn, sind als Erholungen von Kopfarbeiten zu betrachten. Die meisten derselben lassen sich auch in sehr kurzer Zeit beendigen, und die jungen Leute werden auch deste geschwinder Fortschritte darin machen, weil ihnem diese Sachen alle meistens viel Vergnügen gewähren. — Auch für die Lectionen der folgenden beiden Jahre, glaubt der Vs., würde die Zeit zu kurz seyn. Rec. darf aber nach seiner genauen Kenntnis von Fortsinstituten versichern, dass die in jemem Plane angegebenen und oft noch mehrere Lectionen nicht nur alse beendigt werden können, sondern, dass bey siessigem Besuchen der Stunden viele mit den nöthigen Kenntnissen versehen die Institute versassen Dennen Sagt, sibergeht Rec. aach seiner Ueberzeugung von der Zweckmäßigkeit solcher Einrichtungen.

Nach den Bemerkungen über Jügerbildung überhaupt fcheint der Vf. blos den Jüger ins Auge gefast zu haben, den Forstmann aber nur nebenbey zu betrachten, da es doch gläcklicherweise in den jetzigen Zeiten anders damit geworden, seitdem die meisten Fürsten keine gewaltigen Jäger mehr find, und das Forstwesen als eine sür ihre Staaten zu wichtige Sache ansehen, als das sie ihre Waldungen blossen Jägern anver-trauen sollten. Um also einen jungen Forstmann, oder Jäger, wie sich der Vf. meistens ausdrückt, zu bilden, mülste derselbe, ehe leine eigentliche Bildung anfängt, in einem belondern Institute zwey Jahre in den Vorbereitungswissenschaften, wohin er deutsche Sprache, Latein, Rechnen, Naturgeschichte und Geometrie rechnet, unterrichtet werden. Ein solches Institut wäre aber nach der schülerhaften Art, wie der Vf. diels gelehrt wilsen will, so überflüsig, dals es beller ware, den jungen Menschen in eine Schule zu schicken, wo ohne-diels alle jene Wissenschaften gelehrt werden; zumal wenn kein weiterer Unterricht in den einem Forstmanne nöthigen Wissenschaften soll ertheilt werden. Dies scheint aber nicht die Ablicht des Vfs. zu feyn, indem er vorschlägt, die so vorbereiteten jungen Leute bey einem Jäger in die Lehre zu thun. — Der Vf. will also die Forstinstitute ganz ausgehoben wislen und den ehemaligen Schlendrian wieder herbey führen, den man durch Errichtung von Forstinstituten ziemlich verbannt hatte. Rec. hofft indellen, dass diese Vorschläge wenig Eindruck machen, sondern dass vielmehr die Forstinstitute nach wie vor bestehen und mehr Vollkommenheit erreichen werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, din 6. September 1804.

# ARZNETGELAHRTHEIT.

Berlin, in Ungers Journalhandl.: Journal der ausländischen medicinischen Literatur. Herausgeg. von Huseland, Schreger und Harles u. s. w.

(Beschluss der in Num. 256. abgebrochenen Recension.)

ahrg. 1803. Januar. Anton Scarpa's Beobachtungen und Erfahrungen über die vorzuglichsten Augenkrankheiten. Auszug aus dellen seitdem ganz übersetzten Saggio di Offervazioni (nicht Oslervazione) et di Sperienze (e Sperienze) sulle Malattie degli Ocshi etc. wom Hn. Harles. Neblt einem Kupfer, worauf die won Scarpa erfundene Staarnadel, und andere Augeninstrumente, abgebildet find. — Ueber die Heilkraft Diniger Mittel, und besonders der oxygenisirten (oxygenirten) Salzsäure in der Krätze und dem Kopfgrinde, vom Dr. Brinckmann in Amsterdam. (Aus dem Algemeens Konft - en Letter - Bode voor 1802.) Auch übersetzt in Dösing's und Salomon's Journ. d. Holl. med. Literat. B. I. St. 3. S. 287. Rec. hatte unlängst Gelegenheit, die übersaure Kochsalzsäure bey dem Kopfgrinde eines Knabens als Salbe zu versuchen; sie hat aber seinen Erwartungen nicht entsprochen. - Geschichte einer pefährlichen und seltenen Verletzung der Hand, von P. Beh, Wundarzt und Geburtshelfer in Delft. (Aus dem Geneeskundig Magazyn der Herren Luiscius, Ontyd u. s. w. Deel IL St. I. Die Leser kennen bereits das Wesentliche dieses Aufsatzes aus der in diesen Blättern (1804. Nr. 175.) befindlichen Recension des 2. Bds. des Geneesk. Magaz.) - Ueber die Ursachen der Schädlichkeit ebener und sumpfiger Gegenden, nebst einer Anleitung, ihre Wirkung zu verhüten; von W. Currie. Die Ursache diefer Schädlichkeit besteht, nach dem Vf., in dem Mangel des Sauerstoffes in der atmosphärischen Luft, nicht in einem Miasma, das fich, durch das Faulen vegetabilischer und thierischer Stoffe, aus dem Erdboden entwickelt. (In diesem Auflatze haben wir mehrere Drucksehler angetroffen. So steht S. 57.: "In den intermittirenden und remittirenden sumphgen Ländern aber," unstreitig statt: In den interm. und remitt. Fiebern sumpfiger Länder aber, Ferner S. 59. Lympathie, ft. Sympathie). - Ueber das Anzopfen (den Bauchstich?) während der Schwangerschaft, von Dr. Maclean. Der Vf. zapfte bey einer Dame von der sechsten Woche der Schwangerschaft an bis zum eilften Tage des Kindbettes das Wasser durch den Bauchstich fünfmal mit dem glücklichsten Erfolge ab. Mit welcher Vorficht er bey der Operation zu Werke ging, mus man bey ihm selbst nachlesen. Diesem Falle find zwey andere, eben so glücklich abgelausene, beyge-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

fügt. — Kurze Nachrichten und Auszüge. T. Chevalier's neue Kugelzange. Mit der Abbildung. - Geschichte einer glücklichen Punktion der festen Hirnhaut unter der vordern Fontanelle, von Demselhen. Sollte der Vf., bey seiner, von der wundärztlichen Seite sehr rühmlichen Behandlung, das viele Purgiren rechtfertigen könnon? - Ein durch die Pockenkrankheit geheilter Keichkusten; beobachtet von T. V. Okes. - Bestätigte Wirhung der Radix Lopez im colliquativen Durchfall, von Dr. H. van den Bosch, Stadtarzt in Wageningen (gegen-wärtig Arzte zu Rotterdam). (Aus dem erwähnten Geneesk. Magaz. D. I. St. 2.) Auch übersetzt in dere Döring - Salomon schen Journ. B. I. St. 2. Der Brinchmann'iche Auflatz ist hier zweckmässig abgekürzt. Nur hätten die Herausg. der Ausländ. med. Lit. bev den holländischen Aufsätzen eben so, wie sie fast immer bey den Uebersetzungen aus dem Englischen, Französischen und Italiänischen zu thun pflegen, ihre Quellen angeben follen. — Es folgt ein Artikel, überschrieben: Ersindungen, der seiner Aufschrift nicht recht entspricht.

Februar. Vincenz Malacarne, über Missgeburten. ihre Verschiedenheit und besonders ihre geburtshülfliche Behandlung. Aus des Vfs. Lezioni accademiche de' Mostri umani etc. — Ueber das Anzapfen während der Schwangerschaft, von Vieuseux aus Genf. Das Merkwürdigste in dem hier erzählten Falle ist, dass, als man den Bauchstich zum zweyten Male in der Schwangerschaft machte, höchst wahrscheinlich die Gehärmutter mit durchbohrt wurde. Ungefähr 14 Tage nach dieser zweyte. Abzapfung gebar die Frau drey Kinder männlichen Geschlechts, die etwa vier Monate alt seyn mochten, und ihre Genesung erfolgte in kurzer Zeit. Die große Menge Wassers, die bey der Geburt ausfloss, verglichen mit dem Umstande, dass bev der zweyten Abzapfung, wo man bey dem Einstechen in den Bauch tiefer eingedrungen war, des Wassers wohl dreymal so vielals bey der ersten zum Vorschein kam, liess auf eine Wassersucht der Gebärmutter schließen. - Beobachtung einer Periexoflose am Schenkelbeine, von Malacarne. Aus dellen Auctarium observationum et iconum ad ofteologiam et ofteopathologiam C. G. Ludwigli et Ant. Scarpae. Eine Knochenkrankheit von innern Urfachen, die einer 18jährigen Mannsperson den Tod zuzog. - Richard Cartwright's verbesserte Methode, Aezmittel an verengerten Stellen der Harnröhre anzubringen. "Eine Cannule, von sehr seiner Seide gewirkt, von außen und innen mit elastischem Gummi überzogen - ein in dieselbe passendes Stilet (am besten dient eine Bougie aus gemeinem Pstaster dazu) - noch eine Bougie, die so dünn ist, dass sie

Rrr

frey durch die Cannule durchgeht — und ein wenig fein gepulverter Aezstein, machen den ganzen Apparat aus." — J. Devese Versuch einer neuen Methode, Extravasate unter dem Schädel nach Kopfverletzungen zu behandeln. Der Vf. sucht durch zwey Beobachtungen zu beweisen, dass, wenn man durch einmaliges Trepaniren das, zwischen dem Schädel und der harten Hirnhaut angesammelte Blut oder Eiter nicht ausleeren könne, es gefahrlos sey, der angehäuften Flüssigkeit durch kunstliche Trennung der harten Hirnhaut von der Innenseite des Schädels einen Ausweg zu bahnen. - Ueber die Anwendung der Tinctura Nicotianae, von Simmons. Der Vf. gab mit gutem Erfolge im Nachtripper täglich zweymal 30 Tropfen von dieser Tinctur in einer Tasse Leinsamendecoct, verbunden. mit einer Einspritzung, die aus sechs Gran Zinkvitriol und acht Unzen Waller bestand. - Beobachtung einer scirrhösen Verhärtung in der Bruft, die durch Zertheilunggeheilt wurde, von James Lucas. Aeusserlich anfangs Blutigel und Bleywasser, in der Folge kaltes Wasser; innerlich zuerst Schierling in erhöheten (nach und nach verstärkten?) Gaben, dann spiesglanzhaltiges Eiien, und blois vor Schlafengehen Schierling. — Brie, Beobachtung einer völligen Zerreistung der Ächillessehne. Bey einem 60 jährigen Manne glücklich geheilt! — Desgranges Beobachtung einer Dysphagie. Rührte, wie die Leichenöffnung auswies, hauptfächlich von einem Krebsgeschwür im Pharyox her. - Boyer, Heilung eines Ancurisma der Schenkelarterie durch die Operation. Aufgezeichnet von Vareliaud. — Roux, von dem Kinflusse der Gehirnnerven und der aus den Nervenknoten entspringenden Nerven auf die Contractilität der Muskeln. -Neues Beyspiel einer Entstehung der Vaccine aus einem Pferdegeschwüre (in Italien)

März. J. R. Duval, von den beym Zahnauszishen vorkommenden übeln Zufällen. Scheint eine vollständige Ueberletzung von der hier angeführten Schrift: Des accidens de l'extraction des dents, par J. R. Duval, Dentiste, zu seyn. Nach einer Einleitung, worin der Vf. zeiget, wie wichtig, in ihrer Art, die Operation des Zahnausziehens sey, handelt er im ersten Abschnitte von den bey dem Zahnausziehen vorkommenden Zufällen, die (nur) von den Zähnen allein herrühren; im zweyten aber von den Unfällen beym Zahnausziehen, die von der Verletzung der weichen oder knöchernen Theile abhängen. Das Ganze ist sehr praktisch bearbeitet. - Krankheitsgeschichte einer Frau, die einen außerordentlich großen Blasenstein hatte, von Paget. Mit einem Kupfer, worauf die Harnblale und der 27 Unzen schwere Stein, wie sie nach dem Tode gefunden wurden, abgebildet find. Die Frau hatte nie geboren. Aus den Geschlechtstheilen hing eine Gelchwulft heraus, die in einer Zeit von 8 – 9 Jahren nach und nach größer und beschwerlicher geworden war, und die aus der, von dem großen Steine herausgetriebenen, umgekehrten Harnblase bestand, welche von der umgestülpten Mutterscheide bedeckt wurde. - Gaultier - Claubry Beobachtungen über die Wirkungen des Phosphordthers in der Paralysis und Atonie mit Infiltration. Aus dem Recueil periodique de la So-

ciete de médecine de Paris. Vier Beobachtungen, wovon die erste, zweyte und vierte Fälle von Faustieber betreffen, welches wässerige Geschwülfte zurückliess. Der Phosphoräther wurde täglich zu 10 — 15 — 18 Tropfen in reichlicher Flüssigkeit, z. B. in einem Schoppen (Nösel) Abkochung der Graswurzel, gegeben, auch zugleich zu 6 Tropfen in Klystiren beygebracht, oder in die Schenkel eingerieben. Man iolle den Phosphoräther da, wo irgend ein Reiz oder eine Entzündung die Ursache der Zufälle sey, nicht anwenden. — Mansuy's Operation der Schambeintrennung. "Nach der Heilung ging die Kranke, ohne zu hinken, behielt jedoch bey feuchtem Wetter einen unwilkührlichen Urinflus." — Kurze Nachrichten und Auszuge. Laennec, über eine Gelenkkapsel zwischen dem Acronium (Acromium) und dem Oberarme. Wird beschrieben. Sie sey bisher von den Zergliederern überfehen worden. — Kuhpocken in Paris. — Renauldin's Bericht über eine von Fardeau mitgetheilte Beobachtung einer pneumatisch - lymphatischen Geschieruss an der Vorderseite des Halses. Fardeau wagte es, diese Geschwulst durch den Troicar zu öffnen, worauf sich vier Pfund helles, geruchloses Wasser aus derselben ergossen. Es musste noch viel überstüßige Haut weggeschnitten werden, worauf es fich entdeckte, dass nicht nur die Schilddrüse, sondern auch von der Luströhre Haut zerstört, und Ringe erweicht waren. Die Wunde heilte in 14 Tagen mit Herstellung der verlornen Sprache. - Aufforderung an Aerzte, zur Berichtigung der Lehre vom Krebs. Dreyzehn Fragen von Dr. Denman in London, dem Nationalinstitute in Paris vorgelegt im J. 1803. - Auszug einer Beobachtung über einen siebenmonatlichen Foetus, der mit umgekehrten untern Gliedmassen geboren ward. Das Kind wurde durch die Kunst todt zur Welt geboren, hatte einen gespaltenen Gaumen, keinen After, keine äußern Geschlechtstheile.

Die Uebersetzungen sind im Ganzen gut. Nur selten stießen wir auf Stellen und Worte, wie solgende: Es wurde zwischen dem Mund ein Pflock gebracht — die ödematöse Geschwulst saß ein (nach dem Zusammenhange entweder statt verminderte, oder statt verlor sich) — Hampses statt Hanses — Bewegsäligkeit — dem Chorda tympani. Als Drucksehler sind außer den obgedachten zu bemerken: Durenvey st. Duverney; Dossault st. Dessault; Wan Voensel st. Van Woensel. Von der neuen holländischen medicinischen Literatur ließe sich in der Folge weit mehr benutzen, als bisher in diesem Journale geschah. Von der spanischen neuen med. Lit. sindet man in diesen 15 Hesten noch nichts.

OSNABRÜCK u. LEIPZIG, b. Blothe: Ueber Fieber und Salzsäure, von Joh. Christoph. Friedr. Bährens. 1802. 212 S. 8. (14 gr.)

Diese Schrift kann von einem doppelten Standpunkte aus angesehen und beurtheilt werden, einmal in theoretischer, zweytens in praktischer Hinsicht. Als Theoretiker gehört der Vf. zu denjenigen Aerzten, welche ihr System auf animalistr chemische

Principien gründen. Sthenie und Asthenie ist (§. 10.) im thierischen Körper chemisch gegründet. Die Nervenkraft ist die Grund - oder Lebenskraft, die thierische Wärme das Product der Nervenaction, weder eine Wirkung der mechanischen Friction, noch der Gährung, noch eines bloss phlogistischen Processes. Das Leben geht aus der organisirten Materie, deren Wirkungen nach den Gesetzen der Zoonomie erfolgen, d. h. ein Resultat chemisch einwirkender Potenzen find, als Phänomen hervor. Harmonie der Reizungen ist Gesundheit, Disharmonie derselben Krankheit, d. i. Veränderung der Kraft und der Mischung. Bey jeder Krankheit muss auf den dynamischen und auf den materiellen Zustand Rücksicht genommen werden. / Zwischen der Veränderung der Kraft und der Mischung ist ein Causalverhältnis, denn die Reize erwecken den chemischen Lebensprocess und dieser verändert die Mischung der Materie. Man muss sich aber hüten, sich die Kraft als einen Stoff, der etwa Affinitäten gehorchte, zu denken, oder eine qualitative oder anomalische u. s. w. Kraft anzunehmen: denn die thierische Chemie ist der Dynamik untergeordnet. Die hauptsächlichsten Processe gehn in der Lunge, in der Haut, in den ersten Wegen vor. Der Sauerstoff ist als die positive chemische, der Stickstoff als die negative chemische Lebensbedingung anzusehen. Das Leben hat, als Phanomen betrachtet, mit dem Brennen eines Lichts die größte Aehnlichkeit. Die Kraft, welche im organischen Körper Lebensbewegungen hervorbringt oder den Lebensact erzeugt, ist die höhere Potenz des Galvanismus. Entzundung und Fieber beruhen nicht im Mangel, sondern im Uebersluss des Sauerstoffs, und es kann folglich kein Fieber durch Vermehrung des Sauerstoffs geheilt werden. Da der Sauerstoff mancherley Verbindungen eingehen und mancherley Mischungsveränderungen bewirken kann: so muss es auch verschiedenartige Fieber geben. Da bey den Entzündungen derselbe Process vorgeht, so ist es sehr zweckmässig, die Entzundungen mit den Fiebern in Eine Classe zu setzen und sie nur dem Grade nach zu unterscheiden. Fieber und Entzündung ist eine vermehrte und auf ein oder mehrere Organe gerichtete Brennung, die zu den Suchten gehört. Der Vf. wählt daher für den Namen Entzündung die Benennung Zündsucht (Phiegmasia) und für die Benennung Fieber den Namen Brennfuckt (Pyrexia). Der Grad beider ist desto stärker, je kurzer, und desto schwächer, je länger die Dauer ihres Nachlassens ist. Ein allgemeines Fiebermittel ist ganz ungedenkbar. Die erheblichsten Ursachen der Zund- und Brennsuchten liegen in der Atmosphäre, im Mangel des Lichtes, in Allem, was den Ersatz des Kohlen- und Wasserstoffs u. s. w. hindert. Die Miasmen, z. B. Blattern-, Masern-, Kuhpockengift, find Verbindungen des Sauerstoffs mit andern durch die Wärme gasförmig gemachten Stoffen. Die Brenn-fucht eines einzelnen Theiles kann entweder weg-gehn, ohne andere Theile anzugreifen, oder ne kann, wenn die Oxydation stark ist, andere Theile und größere Gefälse angreifen. Im letztern liegt die

wahre Ursache der Symptomen. Der Grund des Typus liegt in der thierischen Natur, deren Gesetze hierin (wie in so vielen andern Stücken!) wir nur unvollkommen kennen. (Ach dass wir das doch nur immer gehörig bedächten!) Die Ausscheidung des mit verwandten Stoffen verbundenen Sauerstoffs bildet die Krisen. - Diess find die Elemente des nosologischen Systems unsers Vfs., welches nun weiter ausgebildet wird, von uns aber nicht in seiner gan-Nur zen Ausdehnung angeführt werden kann. Die Zündnoch Einiges wollen wir ausziehen. fuchten bestehn in einer Nervenkrankheit des leidenden Organes, in einer erhöhten Kraft, welche eine active Congestion begleitet, wodurch Geschwulst, Schmerz, Röthe, Hitze und Spannung entsteht, die von vermehrter Reizung und stärkerer Anziehung des Sauerstoffs herrühren. Dabey mus man eine erhöhte Sensibilität annehmen, welche durch Rückwirkung des Nervensystems die bestimmte Wärme erhöht oder mehr Wärmestoff entbindet. Die Zündfucht ist demnach als sthenische Krankheit der Empfindlichkeit anzusehen. 'Der Vf. nimmt 5 Arten der Zündfucht an: 1) Zündfucht der Schleimhäute (Pklegmassa adeno-meningea), 2) der dürchsichtigen Häute (Phl. meningea), 3) der Drüsen (Phl. adenosa), 4) der Muskeln (Phl. myoica), und 5) der Haut (Phl. dermatica). Diese fünf Gattungen werden nun wieder in ihre Arten eingetheilt und bey jeder derselben kurz die Geschichte, die Entstehung und Heilung, mit Krankengeschichten belegt, angeführt. Von den letztern find viele sehr alltäglich und die Heilung höchst hypothetisch, innerlich viel Kali, manchmal mit, manchmal ohne Salzsaure. Bloss nach Hypothesen gebildet find auch die Betrachtungen über die Zünd-luchten des pericardii, peritonaei, tunicae vaginal. testic. periostei. Sehr klüglich lässt sich der Vf. dabey nicht in weitläufige Erörterungen ein, sondern sagt: Wie oft sie, diese Zündsuchten, in der Praxis vorkommen, wissen beobachtende Aerzte! - Da die Zündsucht für ein einzelnes Organ das ist, was die Brennsucht für imehrere Theile des Systems: io muss letztere eben dasselbe Wesen seyn, wie erstere. Weit entsernt, die Brennsucht für blosse Sthenie oder Asthenie zu halten, erkennen wir vielmehr dieselbe in etwas Eigenthumlichem, welches aber, als etwas Abstractes (?), den Definitionen des Systems nicht wohl unterworfen werden kann, sondern unter der krankhaften Reizung (das Abstracte?) begriffen werden muss. Wenn man die Brennsuchten nach dem Sitze der Reizung eintheilt, so erhalten wir folgende 6 Gattungen: 1) Brennsucht des Schlagadersystems (Pyrexia arteriaca), 2) der Schleimhäute des Verdauungssyftems (P. meningea), 3) des Schleimdrüsensystems (P. adeno-meningea), 4) des Muskellystems (P. myoica, adynamica (?), 5) des Nervenlystems (P. mervosa), und 6) des Drüsensystems (P. adenosa, gangraenosa). Nach diese Einheilung haben mit dem einfachen Fieber nichts zu thun, welches luerunter mit begriffen ist. - Das Specielle übergehn wir wieder! Die faulichte Pyrexie trennt der Vf.

von der nervolen, und theilt der letztern einen mehr gewaltsamen Eintritt, mehr Hitze, härtern, gespannten, kleinen und geschwinden Puls, mehr Spuren von Zündung, stärkeres Schlagen der Temporalarte-rien und Carotiden bey kleiner und langsamer Pulfation der Radialarterien und sehr kleiner Summe intensiver Kraft zu. Jeder praktische Arzt wird auch hierin manches Hypothetische und Unerwiesene finden! Nach S. 163. haben neuere Versuche die grosen Heilkräfte der Chamille für die Herstellung der Vitalität außer Zweifel gesetzt (?!). Bey der bösartigen Brennsucht, dem Nervenfieber, sollen (S. 178.) laue Chamillenbäder von unaussprechlichem Nutzen bey trockner Haut feyn. Schon aus diesen kleinen Bruchstücken von des Vfs. praktischen Meynungen lässt fich schließen, dass die praktische Ansicht nicht die vortheilhafteste seyn dürfte, unter welche diese Schrift gestellt werden konnte. Der Anhang enthält eine Abhandlung über Fiebermittel überhaupt und die Säuren insbesondere. Sie ist etwas mehr im naturphilosophischen Geschmacke ausgearbeitet, als die übrige Schrift. Doch scheint der Vf. dieses System nicht rein adoptirt, sondern demselben in manchen nicht nur mit allen den hier gegebenen Belehrungen Punkten eine Modification gegeben zu haben; ja sogar hie und da fich selbst zu widersprechen; z. B. die Naturphilosophie nimmt den Sauerstoff für ein negatives Princip, der Vf. nimmt ihn für positiv, und Uebersauerung für die Ursache der Freber. Hier beschränkt er diesen Einfluss des Sauerstoffs dahin, dass er fagt, der Sauerstoff könne bey der Pyrexie nicht fehlen, die vermehrte Anziehung des Sauerstoffs gelte für die Bedingung der Phlegmasieen und Pyrexieen, die verminderte Anziehung für die Bedingung der chronischen Krankheiten; bey sieberhaften Krankheiten musse der Kohlenstoff fixirt, bey chronischen aufgelöft werden. Der Hauptunterschied des gesammten Arzneyvorraths bestehe seinem Grundwesen nach in den sauern und kalischen Substanzen, jene binden, diele lösen den Kohlenstoff; jene find also die Grundmittel für fieberhafte, diese für fieberlose Krankheiten. (Warum gab denn nun der Vf. fast in allen fieberhaften Krankheiten Kali? Und wo kommt die große und wirksame Classe der narcotischen Mittel hin?) Auch wirken die Säuren vorzüglich auf die Nerven, die Kalien auf die Muskeln; jene heben die Unordnungen des Nerven-, diese des Muskelisstems eigenthümlich oder specifich. Beide sind Heterogeneitäten, wie es auch Nerven und Muskeln find. -So springt der Vf. in dieler ganzen Schrift von einer Hypothele auf die andere! Aber auf wie viele unerwiesene Vordersätze begründet derselbe nicht seine Annahmen! In der That kann deshalb Rec. dieser Schrift keinen sehr großen Werth beylegen; ob er gleich die gelehrten Kenntnisse, den Scharffinn und Fleis des Vfs. nicht verkennt. Die Theorie sowohl,

als die Praxis des Vfs. ist und bleibt einseitig, zweifelhaft und wegen der gähen Folgerungen gefährlich; beide haben alle die Mängel, welche der parteylofe Theil der Aerzte aller Zeit an den chemischen Systemen gefunden, weswegen man sie auch immer wieder verworfen hat, und auch das neueste und künstlichste gewiss wieder in kurzem verwerfen wird. Non fingendum et excogitandum, sed ubique rebus veris standum. fagt Brown - und das ist zuverläßig das Grundgesetz der wahren Arzneykunst!

#### VOLKSSCHRIFTEN.

LIEGNITZ u. LEIPZIG, b. Siegert: Der Gesinde-freund, ein Handbuch für weibliche Dienstboten; als ein für dieselben nützliches Geschenk von christlichen Herrschaften, denen die Beförderung ihrer häuslichen Zufriedenheit und Wohlfahrt nicht gleichgültig ist. 1803. VIII u. 112 S. &.

So herzlich gut gemeynt es auch immer seyn mag über die Nothwendigkeit der verschiedenen Stände. über das Verhältniss des dienenden Standes zur Herrschaft, über Vorbereitung zum künftigen Dienst, sondern auch mit den Regeln und Vorschriften für Dienende, mit den biblischen Beyspielen, Lebensund Klugheitsregeln, Denkreimen und Liedern, welche man hier findet: so zweifeln wir doch sehr, dass durch diesen Gesindefreund viel genützt werden Diejenigen unter den dienenden Mädchen, welche schon einen gewissen Grad von Geisteshildung besitzen, werden den etwas seichten Kanzelton, welcher in dieser Schrift herrscht, nicht so behaglich finden, dass sie sich entschließen sollten, das Buch zu lesen; und für die ungebildete Classe hätte der Vf. noch deutlicher schreiben müssen, wenn er verstanden werden wollte. Perioden, die aus Vorder- und Nachsätzen bestehen, find für diese Classe von Lefern schon zu schwer. Nach Becker, Salzmann und andern beliebten Volksschriftstellern hätte der Vf. seinen Stil bilden sollen. Der Vf. bleibt auch in seinen Vorschriften zu sehr bey dem Allgemeinen stehen, ohne auf die speciellen Fälle, die in den Verhältnissen der dienenden Personen vorkommen, gehörige Rücklicht zu nehmen. Von dem Verhalten dienender Personen in Ansehung kleiner Kinder, findet man in diesem Gesindefreunde - Nichts. Dagegen fehlt es nicht an leeren Declamationen und ermüdenden Ermahnungen, mit wiederholt angeführten Bibelftellen, worin Knechte und Diener u. f. w. vorkommen, durchwebt. Damit wird aber in unsern Tagen nicht viel mehr ausgerichtet.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 7. September 1804.

## PHILOSOPHIE.

Züllichau u. Freystadt, b. Darnmann: Fundamentalphilosophie von Wilk. Traugott Krug. 1803. XXX u. 344 S. 8. (1 Rihlr. 12 gr.)

iele Fundamentalphilosophie ist die Basis eines neuen Systems der Philosophie, dessen Grundzuge der Vf. schon in zwey andern Schriften - Entwurf eines neuen Organons der Philosophie, und — Ueber die Methoden des Philosophirens und die Systeme der Phi-losophie — dargelegt hat. Beide Schriften waren in den kritischen Blättern nicht auf die Art aufgenommen worden, welche der Vf. dem Interesse der Sache angemessen hält; man hatte, wie er in der Vorrede klagt, in einem vornehmen Tone über sie abgesprochen, und, ohne das Welentliche des Systems nur zu berühren, einzelne Sätze mit einigen Gegenerinnerungen abgefertigt. Er übergiebt jetzt. dem Publicum den Hauptheil seines Systems, der die ersten Grundfätze enthält, in einer neuen und vollkommneren Gestalt, und wünscht denselben strenge, aber wissenschaftlich, d. h. nach Gründen, beurtheilt zu sehen. Rec. wird den Inhalt dieser Fundamentalphilosophie und den Gang der Untersuchung unparteyisch und so gedrängt als möglich, ohne etwas Wesentliches zu übergehen, anzeigen, und sein Urtheil über die Hauptidee beyfügen, welches, wenn es auch mit den Ideen des Vfs. nicht immer einstimmig seyn sollte, doch der Achtung entsprechen wird, auf welche jeder Schriftsteller und Denker Anspruch machen kann, zumal wenn er, wie der Vf., ein neues System der Philosophie, als Versuch, der einzigen Philosophie näher zu kommen, mit so viel reinem Interesse für Wahrheit, mit eben so viel Würde als anspruchloser Bescheidenheit, aber nicht in dem Tone eines Adepten, der jetzt an der Tagesordnung ist, darlegt.

In der Einleitung wird der vorläufige Begriff der Philosophie dargelegt, der erforderlich ist, um den Leser mit dem Vs. über den Inhalt und Umfang der Philosophie, und besonders der Fundamentalphilosophie, zu verständigen; die vollständige Entwickelung und Bestimmung des Begriffs kann nur das letzte Resultat der Fundamentalphilosophie selbst seyn. Philosophie ist eine Wissenschaft, welche der menschliche Geist durch freye Thätigkeit aus sich selbst erzeugen mus; diese Thätigkeit heisst Philosophiren, d. i. ein Einkehren in sich selbst und ein Ausmerken auf sich selbst zu verstehen, und dadurch zum Frieden in und mit sich selbst zu gelangen. Abstraction und Reslexion ist das erste, Selbsterken-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nung und Selbstverständigung das zweyte, Selbstbefriedigung das dritte Moment, worauf es beym Philosophiren ankommt. Dieses wird sehr fasslich und
deutlich auseinandergesetzt; zum Schlusse vorläusig
über die Eintheilung der Philosophie in theoretische
und praktische. Die Fundamentalphilosophie soll nun
die gemeinschaftliche Basis beider Theile ausstellen,
die Grundlätze begründen, deren Folgesätze die theoretische und praktische Philosophie ausmachen, und
als wahres Organon der Philosophie, diese als ein in
sich selbst geschlossens systematisches Ganzes möglich machen. Diese Fundamentalphilosophie besteht
aus zwey Theilen, einer Elementarlehre und Methodenlehre; jene untersucht die Principien und Elemente der philosophischen Erkenntnis, diese lehrt die
Methode, wie jenen zusolge eine Wissenscht werden
kann

Erster Theil. Elementarlehre. Das Philosophiren gehet aus einem Zustande des Nichtwissens über in den Zustand des Wissens, d. h. man suspendirt sein bisheriges Willen, und betrachtet es als etwas, dessen Gewilsheit erst noch erprobt oder ergründet werden soll; man betrachtet alles sein Wissen als ungewifs, und ftrebt nach einem Wiffen, welches gewifs ist. Das ungewisse Wissen (?) nennt der Vf. das problematische, und das gewisse das apodiktische, und theilt demnach die Elementarlehre in den problematischen und apodiktischen Theil; jener stellt die Aufgaben auf, welche durch die Wissenschaft sollen aufgelöst werden; dieser die Bedingungen, von welchen die Auflöfung abhängt. Die problematische Elementarlehre entspricht nicht ganz dem davon gegebenen Begriffe. Nicht die Aufgaben, welche die Philosophie auflösen foll, so wie etwa Kant sie in den drey Fragen: was kann ich wissen? was soll ich thun? was darf ich hoffen? in der größten Allgemeinheit und Fasslichkeit zufammenfaste; auch nicht einmal problematische Sätze. welche erst noch begründet werden müsten, sondern blosse Sätze, wie sie aus der Reslexion des Vorstellenden über sich selbst hervorgehen, z. B. ich unterscheide an mir selbst etwas Inneres, Geist oder Seele, und etwas Aeusseres, Körper oder Leib; ich unterscheide ferner an mir gewisse Fähigkeiten, und beziehe einige derselben auf mein Inneres und andere auf mein Aeusseres; ich unterscheide ferner das, was ich leide, von dem, was ich thue; das, was ich thun muss, von dem, was ich thun foll u.f.w. Sind dieses wirklich philosophische Aufgaben, oder auch nur problematische Sätze? Sind es nicht vielmehr innere Wahrnehmungen und Reslexionen, aus welchen erst philofophische Probleme hervorgehen? - Erst am Endo des Abschnittes knupft der Vf. Fragen an, welche auf eine philosophilche Unterfuchung hinausführen. Worauf gründen sich alle diese Unterschiede? Ist auch alles so, wie ich's mir vorstelle, oder nicht? Bin ich felbst und ist etwas außer mir wirklich oder nicht? oder ift alles nur leere Vorstellung, Einbildung, Schein? Wozu bin ich aber, wenn ich bin, und wozu ist alles, was ich um mich wahrnehme, wenn es ift? Ist alles mein Seyn und Wissen und Thun etwas durchaus Zweckloses, oder hat es einen bestimmten Zweck, den ich mir selbst setzen soll, und welches mag dieser Zweck seyu? Aber diese Fragen schließen fich nicht selbst an jene Wahrnehmungen an; man fieht nieht, wie der menschliche Geist natürlich darauf kommt, weil der Vf. diese Uebersicht der Reflexionen nicht vollständig dargelegt hat. Gleich in dem folgenden Abschnitte heist es S. 56.: Die Frage, eb es absolute Principien gebe, kann ich nicht unentschieden lassen, wenn ich nach einer grundlichen Erkenntnis strebe, die meine Vernunft völlig befriedigen foll. Ich fühle ein Bedürfnis in mir, absolute Principien zu fuchen. Dieses Factum hätte nothwendig eine Stelle in der problematischen Elementarlehre anden mussen, weil darauf alles philosophische Forschen beruht, und aus jenem Streben der Vernunft alle Probleme der Philosophie entspringen. II., Apodiktische Elementarlehre. Der Vf. vereinfacht jene in dem ersten Abschnitte aufgestellten Probleme, und führt sie auf folgende vier Fragen zurück, wonach dieser Abschnitt in vier Hauptstücke zerfällt. 1) Wovon foll ich bey meinen Nachforschungen ausgehen, oder woran mag sich die Erkenntnis, nach der ich strebe, stützen? (1. Hauptst. Von den obersten Principien der phisosophischen Erkenntnis.) 2) Wie weit kann ich in inemen Nachsorschungen fortgehen, oder wo mus ich meinen Nachforschungen ein Ziel setzen? (2. Hauptst. Von dem absoluten Gränzpunkt des Philofophirens.) 3) Wie vielfach ist meine Thätigkeit, oder suf wie mancherley Art kann ich überhaupt wirklam seyn? (3. Haupst: Fon der ursprunglichen Form meiner gesammlen Thängkeit.) 4) Worauf bezieht, sich meine gesammler Ebatigkeit, oder wohld foll sie zuletzt gerichtet leyn? (4. Hauptst. Von dem köchsten und letzten Zwetk meiner gesammten Thätigkeit.) Die obersten Principien der philosophischen Erkenntnis find solche Gründe und Grundfätze, welche unmittelbar oder darch sich selbst gewiss, mithin die höchsten und letzten Bedingungen der Gilltigkeit alles dessen find, was man in philosophischer Hinsicht behauptet oder für wahr halt. Diele Principien find 1) das Realprincip (principium essenti) oder die Grundbedingung der phi-lesophischen Erkenntnis selbst, und dieses ist das philosophirende Subject selbst, oder das Ich, in wie fern es fich felbst zum Objecte macht. 2) Idealprincipien (principia cognostendi) oder Bedingungen der Gültigkeit der unter und mit einahder zulammenhängenden philosophischen Erkenntniss. Diese find theils material, welche den Gehalt, theils formal, welche die Gestalt, Form der philosophischen Erkenntnis

beltimmen. Die ersten können nirgends anders als ip dem Bawulstleyn aufgelucht werden, weil fie erste Grundfätze und ohne von einem andern Grundfatze abgeleitet zu seyn, unmittelbar gewiss seyn sollen; für mich aber nichts unmittelbar gewiss ist, als dasje-nige, dessen ich mir in jedem Momente selbst bewust bin. Das Bewulstleyn ist eine Synthese, eine innige Verbindung und Aufeinanderbeziehung des Seyns und Bewusstleyns im Ich. (Der Vf. gesteht selbst, dass dieses eine blosse Worterklärung des Bewustseyns sey, weiter unten behauptet er, dass keine Realerklärung davon gegeben werden könne; aber er zieht sehr bedeutende Folgerungen daraus, als wenn diese Nominalerklärung eine Realerklärung wäre; ja er gründet sein ganzes System, in so fern es sich von allem bisherigen unterscheidet, seinen Synthetismus darauf, wie wir weiter unten sehen und zeigen werden, dass es grundlos fey.) Was nun in dem Bewusstleyn und durch dasselbe sich als etwas unmittelbar wahrzunehmendes und anzuerkennendes verkündigt, ist eine Thatfache des Bewufstfeyns. Diese in ihrer Reinheit aufzufassen und durch Abstraction von dem Besondern in Begriffe zu fassen, ist die erste Function des philosophirenden Subjects. In allgemeine Sätze gefalst, entspringen daraus Grundsätze von unmittelbarer Gewissheit; materiale Idealprincipien, deren es mehrere von gleicher Gültigkeit giebt, da keines einer Ableitung aus einem höhern Principe weder bedürftig noch fähig ist. Indesten lassen sich doch alle auf einen Satz zurückführen, welcher die allgemeinste Thatsache des Bewusstleyns ausdrückt, d. h. diejenige, welche in jeder andern enthalten ist, aber nicht jede andere in fich, sondern nur unter sich enthält, und das ist der Satz: ich bin ihätig, welcher zugleich den Zusammen-hang aller Thatsachen des Bewuistseyns mit dem Realprincipe ausdrückt; aber darum ist mit diesem Satze die Materie und Form der ganzen philosophischen Erkenntnis keinesweges gegeben, und es lässt sich aus ihm so wenig, wie aus denen, welche Reinhold, Fichte und Schelling aufgestellt haben; die ganze Philosophie - Um die formalen Idealprincipien zu erhalten, müssen wir von neuem auf jene materialen Principien reflectiren, um durch Vergleichung derfelben ihre geletzmälsige Beziehung auf einander kennen zu lernen, und in der Mannichfaltigkeit philosophischer Erkenntnisse eine gewisse Einheit zu entdekken, nach welcher sie zusammen geordnet werden können. Unter den mancherley Thatfachen des Bewulstleyns findet eine gewisse Achnlichkeit, Verwandtschaft und Zusammenhang Statt; es mus daher auch in meiner Thätigkeit, ungeachtet ihrer Verschiedenheit, eine solche Gleichförmigkeit und Gesetzmälsigkeit Statt finden, dals alle einzelne Thätigkeiten unter gewilsen Hauptarten der Thätigkeit begriffen sind (auf diese Art entstanden aber die materialen Erkenntnissprincipien), und diese wieder von Gesetzen abhängen, welche durch die ursprüngliche Bestimmtheit meiner Natur fixirt find. Diese Gesetze meiner Thätigkeit in Begriffe gesalst und durch Worte dargestellt, sind die sormalen Idealprincipien der philofophi

fophischen Erkenntnis, welche der Vf. auch die Grundsätze des zweyten Grades oder abgeleitete nennt, weil sie aus den materialen hervorgehen, und mit Hülse dieser erst gesunden werden können. Die einzelnen Arten der Thätigkeit des Subjects, deren Untersuchung einzelne Theile der philosophischen Erkenntnis bilden, haben jede ihr eigenthumliches Formalprincip. Soll aber aus diesen eine Totalwissenschaft werden, so mussen alle einzelne Wissenschaften wieder ein oberstes Formalprincip als gemeinschaftlichen Vereinigungspunkt haben. Philosophie als Wissenschaft entsteht durch das Philosophiren, eine bestimmte Art von Thätigkeit; die oberste Regel dieser Thätigkeit muss also das oberste Formalprincip feyn. Das Philosophiren wird aber durch den Zweck, den ich mir dabey vorsetze, geleitet; also muss die\_ oberste Regel dieser Thätigkeit durch den obersten Zweck derleiben bestimmt seyn. Diesen Zweck kann ich mir zwar beliebig setzen; indessen muss ich doch einen solchen setzen, der für mich von der größten Wichtigkeitzist, um der zur Erreichung desselben erforderlichen Anstrengung werth zu seyn, und ihn auch bey andern philosophirenden vernünstiger Weise voraussetzen zu können. Ich setze also zum Zweck meines Philosophirens, meine gesammte Thätigkeit kennen zu lernen, nicht blos in ihrer Mannichfaltigkeit, sondern auch in ihrer höchst möglichen Einheit, d. h. ich will wissen, ob und in wie fern eine durchgängige Uebereinstimmung meiner gesammten Thätigkeit wirklich oder möglich sey. Denn es beunruhigt mich, wenn meine Thätigkeit mit sich selbst in Widerstreit geräth, und dadurch in fich selbst gehemmt ift. Daher fühle ich ein besonderes Interesse in mir, jene Uebereinstimmung zu suchen, und ich setze voraus, dass eben hierin die wesentliche Tendenz jedes philosophirenden Subjects bestehe, oder wenigstens bestehen sollte. Ich erhebe also aus freyem Entschlusse folgenden Satz zur Dignität des obersten Formasprincips der philosophischen Erkenntniss: die absolute Harmonte des Ichs in aller seiner Thätigkeit ist der oberfle Zweck des Philosophirens; oder: ich suche absolute Harmonie in aller meiner Thötigkeit. (Wer fieht nicht, wie sehr die Deduction dieses obersten Formalprincips misslungen ist. Soll er deducirt werden, so muss er nicht aus einer beliebigen Zweckbestimmung, sondern aus der Natur der Vernunft, mit und von welcher alles Philosophiren anfängt, abgeleitet werden. Hier zeigen sich die Folgen der Unvollständigkeit in Aufstellung der philosophischen Aufgaben.) Ich bin thätig und suche absolute Harmonie in aller meiner Thätigkeit; vereinigt also alle bisher gefundenen Principe, und daher könnte dieser Satz schlechtweg das hächste Princip der Philosophie heissen.

Zweyter Abschnitt. Das Bewusstleyn bedeutet eine Synthese des Seyns und Wissens im Ich. Bey jedem besondern Bewusstleyn, welches sich auf etwas Bestimmtes bezieht, findet daher auch eine bestimmte Art der Synthese des Seyns und Wissens Statt, und das bestimmte Bewusstleyn entsteht eben in, mit und durch diese bestimmte Synthese. — Solche bestimmte

Synthelen des Seyns und Wiffens aber, welche immerfort wechfeln, würden gar nicht möglich sevn, wenn nicht Seyn und Wissen in uns schon ursprüngfich (a priori) verknüpft ware, d. h. wenn nicht schon vor allem Wechsel von Bestimmungen des Bewufstleyns Seyn und Wissen in einem solchen Verhältnisse stunde, dass sich beides wechselseitig auf einander beziehen und durch einander bestimmen Diefe. ursprängliche Verknüpfung (Synthefis a priori) des Seyns und Wissens im Ich ist die Bedingung jeder bestimmten Synthese (transcendentale Synthese) und eine ursprüngliche Thatsache, die von keiner andern abgeleitet, weder erklärt noch begriffen werden kann, also der absolute Gränzpunkt des Philosophirens. Jede Philosophie, welche über diesen hinausgehen will, wird transcendent, und verliert fich in leere Speculationen und Träumereyen. Hieraus lafsen fich die möglichen Systeme der Philosophie ableiten. Ich beziehe das Seyn, von dem ich weiss, sowohl auf mich selbst, als auf etwas ausser mir, und setze also beide, das Ich und Nicht-ich, als existirend. Wir wollen das Seyn, oder das, was ist, das Reale, und das Wissen, oder die Vorstellung von dem, was ift, das Ideale nennen. Es entiteht also die Frage: wie verhält sich Ideales und Reales gegen einander? Entweder ist, das Eine in und durch das Andere gesetzt, mithin Eins von dem Andern durch das Philosophiren abzuleiten (das Ideale aus dem Realen, Materialismus, das Reale aus dem Idealen, Idealismus), oder beide find ursprünglich gesetzt und mit einander verknüpft, so dass keine Ableitung möglich ist, Synthetism. In dem Realismus setzt man ein Reales ohne Idea. les, denn dieses soll erst als abgeleitet hinzukommen. Das Reale ohne Ideales ist aber nichts anders, als das, was Materie oder körperliche Masse heisst, in welchet weder Vorstellung noch Bewusstfeyn ist; der Realism vermag aber nicht zu zeigen, wie aus dem Realen das Ideale hervorgehe, und er streitet auch mit dem praktischen Interesse. Eben so wenig kann der Idealismus das Reale aus dem Idealen deduciren, und ist eben so wenig mit dem praktischen Interesse vereinbar. Es bleibt also nur der transcendentale Synthetismus übrig, der den Gränzpunkt des Philosophirens bestimmt, und die jedem Menschen von gesundem Verstande natürliche und nothwendige Ueberzengung von seinem eignen Seyn, von dem Seyn anderer Dinge außer ihm und der zwischen beiden stattfindenden Gemeinschaft als gültig anerkennt, und behauptet, dass diese Ueberzeugungen gar nicht durch Beweise von der philoso-phirenden Vernunft erst zu begründen, aber nichts desto weniger als ursprüngliche unumstösslich gewiss find. — (Dieser transcendentale Synthetismus ist dus Eigenthümliche dieses neuen Systems, und er verdient daher noch eine Prüfung. Es leuchtet fogleich ein, dass es auf einer sehr schwachen Stütze ruhet; denn es gründet fich auf eine blosse Dichotomie des Worts Bewusstleyn. Bewusstleyn drückt ein inneres Verhaltnis des Vorstellens und alles dessen, was mit demselben in Verbindung steht, zu dem Ich, als dem Vorstellenden und dem Vorgestellten, aus, das frey-

lich nicht erklärt werden kann, wovon fich aber doch einige Bedingungen erkennen lassen. Ohne Vorstellen wäre kein Bewusstleyn, aber ohne Bewusstleyn auch kein Vorstellen. Ich bin mir dessen, was ich mir vorstelle, bewusst. Der Vf. findet hier eine Verknüpfung des Seyns und des Willens. Was ist dieles Seyn? Doch nichts anders, als die Vorstellung Ich, die alle Vorstellungen begleitet, und das vorgestellte Object. Dass beides in dem Bewulstleyn vorkommt. ist an fich klar; denn ohne das wurde kein Bewusstseyn möglich seyn. Das Bewulstseyn ist also eine Verbindung von Vorstellungen, aber nicht von Seyn und Wissen, in wiesern der Vf. beides als etwas real Verfchiedenes betrachtet. — Wie der Vf. diese Verknüpfung als ursprünglich, jedem bestimmten Bewußtleyn vorangehend, und dieses bedingend betrachten konnte, leuchtet uns gar nicht ein. Ist das, was vorgestellt wird, ein Reales, mit welchem sich das Ideale verbindet, so tritt diese Verbindung erst mit dem Vorstellen ein; sie setzt aber keine andere Synthese im Bewusstleyn voraus. Offenbar wurde der Vf. durch die Kantische Apperception a priori, wie-wohl durch ein sehr unglückliches Mal- à-propos dar-auf geführt. — Es fällt endlich auch die Unbestimmtheit des Ausdrucks Seyn und Reales auf. Der Vf. verfteht darunter bald subjectives, bald objectives Seyn, ideales und reales Daseyn, Wirklichkeit in und außer der Vorstellung; das Objective in der Anschauung und das von der Anschauung unabhängige Objective. Wenn er sagt, das Reale ohne alles Ideale ist Materie oder körperliche Masse: so kann er in der Beschreibung des Bewulstleyns nicht dieles, sondern ein anderes Reale gedacht haben. S. 156. heisst es: "dem reinen Ich kann das Prädicat des realen Seyns nicht beygelegt werden, weil es kein reales Ding, sondern ein blofser Begriff, ein Gedankending ift." Also giebt es doch auch ein Seyn, das kein reales ist. nun der Vf. aus dem Bewufstleyn, als einer ursprünglichen Synthens des Seyns und Wissens, folgert, die Wirklichkeit unsers Ichs und anderer Dinge außer uns sey ein unmittelbares Wissen; wenn er auf der andern Seite eingesteht, dass es Vorstellungen giebt, welchen die Beziehung auf ein reales Object fehlt, wie der Begriff des reinen Ichs Einbildungen und Träume (S. 145.), blosse Vorstellungen (S. 143.), deren wir uns doch auch bewusst find, in denen also auch ein Wissen und Seyn verknüpft seyn muss; so folgt: dass das Seyn in gar verschiedenen Bedeutungen genommen wird, und dass nicht das Bewulstseyn der Grund von der Realität ist, welche wir gewissen Arten von Vorstellungen zuschreiben. Und hiemit ist denn endlich auch der transcendentale Sypthetismus als Gränzpunkt alles Philosophirens, in so fern er fich auf jene Worterklärung stutzt, als grundlos bewiesen. Was der Vf. von Materialismus und Idealismus als manscendenten Systemen, und selbst von dem Gränzpunkt alles Philosophirens fagt, ist alles sehr treffend und wahr, aber es folgt nicht aus dem Principe, das der Vf. aufgestellt hat, und es gehören ganz andere Untersuchungen dazu, um die Granze

des menschlichen Wissens und den Punkt zu bestimmen, über den hinaus die Vernunft nicht kommen kann.)

(Der Boschluss folgt.)

# GESCHICHTE.

Kürnberg, in d. Bauer. u. Mann. Buchh.: Taschenbush sur die neueste Geschichte, herausgeg. von D. Ernst Ludwig Posselt. — Neunter Jahrgang. Mit Küssnerischen Kupsern. 1803. 132 S. u. 131 S. Beylagen. 12. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die Kriegsgeschichte ist hier vom Frieden zu Lüneville bis an den Frieden von Amiens am 25. März 1802. mit eben dem Geist und Talent fortgeführt, die wir an den vorhergehenden Jahrgängen dieser schätzbaren Zeitschrift gerühmt haben. Am Ende stellt der Vf. interessante Betrachtungen über das politische Refultat des zehnjährigen Revolutionskriegs an. Frankreich hat nach demselben seine 83 Departemente, die es vor dem Kriege hatte, mit 23 neuen vermehrt, über 2000 Q. Meilen an Flächenraum und 7 Millionen Menschen gewonnen. Ausserdem beherricht es mittelbar oder unmittelbar Spanien, Italien, die Schweiz, Holland und die vordern Kreise des deutschen Reichs. Ist nun gleich die Schätzung der englischen Oppositionsblätter auf beiden Seiten unrichtig, welche die folchergestalt vereinte und kräftige französische Macht auf 60 Millionen Menschen angiebt, und die Gegenmacht des gesammten übrigen Europa (mit Ausnahme der Pforte), als getheilt und gelähmt, auf 80 Millionen: so würde man dennoch Grund genug haben, die Uebermacht der Franzosen zu fürchten, wenn auch gleich weder Bedingung noch Erfolg zu fürchten steht, welche der Vf. in folgendem Satze ausdrückt, indem er mit Voigt in dem System des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit ausruft: "Wenn in einem neuen Kriege die Franzosen noch einmal so zerstörend und glücklich, und ihre Gegner noch einmal so unglück-lich fechten, wie in dem verstossenen, so wird man bey dem nächsten Frieden nichts mehr auf der Erde fehen, als Ruffen und Franzosen."

Die Beylagen enthalten einen Codex diplomaticus zur Kriegsgeschichte des Jahrs 1801. und bis zum allgemeinen Frieden des J. 1802.; eine allgemeine Uebersicht des Krieges der fränkischen Republik gegen die (zweyte) Coalition vom Tractat von Campo Formio bis zum allgemeinen Frieden, nämlich vom 17. Oct. 1797. bis 25. März 1802.; eine Biographie des Genevals Kleber (geb. zu Strasburg 1750., ermordet in Aegypten am 14. Jun. 1800., an demselben Tage, fast in derselben Stunde, da Desaix bey Marengo siel), vorzüglich nach Lubert (einem Arzt, der sein vertrauter Freund war); ein Gedicht bey der Ankunst des Generals Abdallah Menon zu Toulon.

Von Kupfern ist diessmal, um nicht die Erscheinung des Almanachs zu sehr zu verspäten, nur das (sehr ähnliche) Bildniss des Generals Kleber geliesert.

# LLGEMEINE

Sonnabends, den 8. September 1804.

## PHILOSOPHIE.

Züllichau u. Freystadt, b. Darnmann: Fundamentalphilosophie, von Wilh. Trang. Krug u.f. w.

(Beschluse der in Num. 258. abgebrochenen Reconssion.)

ritter Abschnitt. Die ursprünglichen Bestimmungen des Ichs, oder die ursprünglichen Vermögen, Gesetze und Schranken der Thätigkeit des Ichs machen die ursprüngliche Handlungsweise oder Form der Thätigkeit des Ichs aus. Die Thätigkeit des Ichs ist theils inverlich (immanent), Vorstellen und Erkennen, theils äußerlich (transcendent), Streben und Handeln. Der Vf. nennt die erste auch ideal oder theoretisch, die zweyte real oder praktisch, weil durch die erste etwas Subjectives erzeugt, durch die zweyte etwas Objectives hervorgebracht wird. -(Ausdrücke, die nicht ganz gut gewählt find. Wird denn durch das Erkennen nicht auch etwas Objectives hervorgebracht, oder kommt dem Streben und Handeln mehr Realität zu, als dem Vorstellen? Diese Bestimmungen harmoniren selbst nicht einmal mit der behaupteten Synthele des Bewulstleyns.) jeder Thätigkeit des Ichs lassen sich drey Grade unterscheiden, Sensualität, Intellectualität, Rationalität. Aus diesen Graden oder Potenzen, angewendet auf die oblge Eintheilung in theoretische und praktische Thätigkeit, ergeben fich folgende ursprüngliche Vermögen. Sensualität in theoretischer Hinsicht, Sinn oder Sinnlichkeit in engerer Bedeutung, in praktischer, Trieh; Intellectualität in theoretischer Hinficht, Verstand, in praktischer, Wille; Rationalität in theoretischer Hinficht ist die theoretische, und in praktischer die praktische Vernanst. Diese Grundvermögen geht der Vf. sun einzeln durch, und schließt diese Untersuchung mit der Ueberzeugung von der Freyheit, welche aus dem Bewulstfeyn des Menschen, dass er ein vernünstiges und fittliches Wesen ist, hervorgeht. Die Grundvermögen des Gemüths find hier wirklich systematisch angegeben; nur wenige Erklärungen weichen von den gewöhnlichen Begriffen ab, z.B. über die Unterscheidung der Willkur und des Willens, nach welcher Willkur der durch Reflexion geleitete Wille aber der von dem Triebe unabhängige Trieb ist. Die Gesetze und Schranken der Thätigkeit des Geistes konnten bey dieser Ueberficht nicht ausführlich angegeben werden.

Vierter Abschnitt. Eine moralische Ordnung der Dinge, vermöge welcher das Physiche dem Moralischen gehörig untergeordnet wird, und das Resultat derfelben, Seligkeit aller Sittlichguten, ist das höchste A. L. Z. 1804 Dritter Band.

und letzte Ziel aller Thätigkeit und Endzweck der Vernunft. Seligkeit ist nicht Glückseligkeit; die letze te ist der Zustand, welcher aus der durchgängigen Befriedigung der Triebe und Neigungen entsteht, Seligkeit aber der Zustand eines vernünftigen Wesens, wo das Sittliche in ihm herrschend und das Physische demselben dienstbar ist; der Zustand wahrer Ruhe, wo das handelnde Subject nicht von Begierden him und her getrieben wird, sondern immer nur das will, was das Gesetz will, wenn auch der Trieb etwas anderes begehrte und mit demjenigen zufrieden ist, was ihm unter dieser Bedingung in Ansehung des physischen Wohlseyns zu Theil wird, es sey viel oder wenig. Auf Seligkeit gründet der Vf. den praktischen Glauben an Gott und Unsterblichkeit, und polemistre. dabey gegen Kant's Begriff vom höchsten Gute, und die Ableitung der Postulate der praktischen Vernunsts Bestrechteten wir nicht zu weitläufig zu werden, so könnten wir leicht zeigen, dass des Vfs. Theorie nur in Worten von der Kantischen abweicht, und die der letzten vorgeworfenen Schwierigkeiten bloss scheinbar find.

Die Methodenlehre besteht aus zwey Abschnitten. In dem ersten, welcher didaktische Methodenlehre überschrieben ist, untersucht der Vf. die verschiedenen Arten des Fürwahrhaltens und die denselben estsprechenden Grade der Usberzeugung, und hierauf die verschiedenen Methoden des Philosophirens, um dieienige auszumitteln, welche den höchsten Grad der Ueberzeugung gewähren möchte. Da der Vf. schon in einer frühern Schrift: über die Methoden des Philo. sophirens und die Systeme der Philosophie, denselben Gegenstand behandelt hat, so können wir den Inhalt dieses Abschnitts voraussetzen. Die architektonische Methodenlehre in dem zweyten Theile bestimmt den Begriff und die Theile der Philosophie. Der von dem Vf. aufgestellte Begriff: die zur Willenschaft oder zum. System erhobene philosophische Erkenntnis, oder die Willenschaft von der ursprünglichen Gesetzmässigkeit der gesammten Thätigkeit unsers Geistes weicht von andern Erklärungen nicht wesentlich ab. Das System der Philosophie, wie es der Vf. aufstellt, besteht aus einer Fundamentalphilosophie oder Grundlehre und einer Derivativphilosophie; die letzte begreift die theoretische Philosophie, Logik, Metaphyfik und Aesthetik und die praktische Rechtslehre, Tugendlehre, und Ethicotheologie oder Religionslehre. Alle abgeleiteten philosophischen Systeme haben einen reinen und einen angewandten Theil. Die empirische Psychologie schliefst er ganz aus dem Gebiete der Philosophie aus.

Ttt

Die Fundamentalphilosophie, wie sie hier aufgestellt ist. -, um noch etwas zur Beurtheilung des Ganzen beyzufügen - leiltet nicht das, was man von einer Tolchen Wilsenschaft zu fordern berechtigt ist. Als folche muste fie ein Princip aufftellen; aus welchem die gesammte Philosophie abgeleitet werden könnte, welches die Grundfätze aller besondern philosophischen Wissenschaften dem Inhalt und der Form nach begründete; sie müsste die gemeinschaftliche Basis der theoretischen und praktischen Philosophie seyn. So erklärt sich der Vf. selbst darüber (S. 33. 328. 329.). Wenn nun aber ein Princip von folcher Allgemeinheit und Dignität nicht möglich ist, wie der Vf. selbst an mehr als einem Orte erklärt, und die Mängel der von Reinhold, Fichte und Schelling als solche Principe aufgestellten Sätze gründlich darthut, so ist auch die Unmöglichkeit einer solchen Wissenschaft als gemeinschaftliche Basis der theoretischen and praktischen Philosophie einleuchtend. In gewisfem Sinne kann nur die reine Logik, weil fie bloss formal ist, und die Kritik des Erkenntnisvermögens als Fundamentalphilosophie gelten. Die von dem Vf. aufgestellten Principe sind auch gar nicht so beschaffen, dass sie eine solche Wissenschaft begründen könnten. Die materialen Grundsätze enthalten als Facta des Bewalstleyns noch keine philosophischen Erkenntnisse, fondern geben nur den Stoff zu philosophischen Untersuchungen an. Dass ich denke, erkenne, will, Ift kein Gegenstand des philosophischen Wissens, sondern der gemeinen Erkenntnis; jenes geht auf das Wie und Warum, auf die Gründe und Gesetze dieser Thatigkeiten. Das Formalprincip des Vfs. ist, abgesehen von den Fehlern in der Deduction desselben, welche wir schon oben gerügt haben, kein Princip der Philosophie, sondern des Philosophirens; es bestimmt nicht die Form der Erkenntnis, sondern leitet das Forschen des Philosophirenden. Selbst als Regulativ ist es nicht hinlänglich begründet; begründet wäre es erst dann, wenn gezeigt wurde, dass die ablolute Harmonie aller Thätigkeiten des Gemüths zu leiner welentlichen Einrichtung und Urform gehöre, oder durch ein unbedingtes Gesetz des Gemüths aufgegeben sey; es müsste also durch das begründet werden, was erft aus demfelben abgeleitet werden follte. Endlich haben auch die Principe des Vfs. den gemeinschaftlichen Fehler, dass sie bloss als Facta aufgestellt werden, an welchen der Charakter objectiver Erkenntnisse nicht ausgedruckt ist.

Ungeachtet aber diese Fundamentalphilosophie als Grundlage eines philosophischen Systems keinen Werth hat: so wäre es doch auf der andern Seite ungerecht, wenn man dem Vs. alles Verdienstliche bey seiner Arbeit absprechen wöllte. Eine Grundwissenschaft alles philosophischen Wissens ist eine nothwendige Idee der Vernunft, deren weitere Verfolgung, ungeachtet aller misslungenen Versuche, doch zuletzt auf sichere Resultate, sollten sie auch nur von regulativem Gebrauche seyn, sühren wird. Einzelne Untersuchungen des Vs. haben wissenschaftlichen Werth, besonders durch die stete prüsende Rücklicht auf die

weiera Ferschungen und Versuche, durch die einsichtsvolle Benutzung der Vorarbeiten, und durch das Talent der pleutlichen und verständlichen Darstellung. Wir können den Werth der Arbeit des Vfs. nicht besser bestimmen, als weim wir sie als eine Propädeutik der Philosophie betrachten, welche zwar noch manches zu wünschen übrig lässt, aber doch in Rücksicht auf Vollständigkeit der dahin-gehörigen Untersuchungen alle bisherigen Versuche der Art übertrisst.

ERFURT, in d. Hennings. Buehh.: Gemeinfassliche Darstellung des Fichteschen Systems und der daraus hervorgehenden Religionstheorie. Von J. B. Schad, Doctor der Philos. in Jena, ehemals Benediktiner u. Prof. d. Philos. zu Banz. Dritter Band. 1802. 499 S. 8. (I Rthlr. 8 gr.)

In diesem Theile; der auch unter dem Titel: Abso. lute Harmonie des Fichteschen Systems mit der Religion einzeln zu haben ist, will der Vf., mit der ihm möglichsten Deutlichkeit und Bestimmtheit, den Geist des Fichte'schen Systems und die daraus hervorgehende Religionstheorie darstellen. In den zwey-ersten Banden dieser Darstellung, sagt Hr. S., sey noch manches nach dem Reflexionspunkt (was in der Sphäre der Erscheinungswelt als Wahrheit gilt) bestimmt; hier fuche er die Bestimmungen dessen, was unseim Bewusstseyn gegeben ist, nach der Ansicht des transscendentalen Standpunkts zu charakterisiren, um den Leser mit dem Wesen dessen, was an sich wahr ist, vertraut zu machen. Die ganze Theorie drückt er so aus: "Das gemeine Wissen steht auf dem Restexionspunkt, wo alles Reate als Object erscheint; das Philosophiren geht über den Reflexionspunkt hinaus, und bringt ein Wiffen hervor, vor dem alle Ob. jectivität verschwindet, und wodurch alles Reale als blo-Bes Handeln bestimmt wird. Das Ur : Reale ist ein schlechthin absolutes Handeln, das mit gar keinen Schranken im Kampfe liegt; es ist weder ein Selbstbestimmen, noch ein Bestimmtwerden. Denn das Bestimmen geht immer auf Schranken. Das schlechthin absolute Handeln ist folglich durchaus undenkbar und unbegreiflich. Dieses Ur-Reale ist Gott. Das Handeln aber, das noch mit Schranken im Kampfe liegt, ist entweder Ich oder Nicht - Ich; je nachdem es als bewußtseyendes oder bewußtloses Handeln gesetzt wird. Wer alle Objectivität leugnet, der lengnet darum das Reale an fick noch nicht, sondern bestimmt es nur anders, als der gemeine Menschension bestimmt.",

Der Vis theilt diesen Band in zwey Hauptheile ein. In dem ersten macht er einige Bemerkungen über die Philosophie Kants; der zweyte enthält die Darstelung des Fichteschen Systems und der daraus kervorgehenden Religionstheorie selbst. Der erste Hauptheil enthält 19 Paragraphen mit Ueberschriften, z. B.: wohlthätige Veränderungen, die Kants Kritik auf dem Gebiete der Philosophie hervorgebracht hat; Urtheile des philosophischen Publicums über die Kritik, ein solches Urtheil ist: der philosophische Pöbel,

das servum imitatorum pècus, glaubt, dass dadurch das · Ziel der philosophirenden Vernunft vollkommen erreicht fey. - 15: 3. Reinhold's und Fichte's Urtheil. Sie weren Selbstdenker, und überzeugt, dass die Kritik nur durch unbedeutende Winke den Weg zur eigentlichen Metaphylik gebahnt habe. Am Schlusse dieses Buchs bemerkt aber Hr. S., dass er seitdem Reinhold aus seinem Journal habe näher kennen lernen, und pun in der transscendentalen Logik diesen Mann aus der Klasse der Philosophen ganz verbannt habe. §. 4. Kant's eigene Erklärung über seine Kritik (A. L. Z. J. 1799. Nr. 199.). Hier findet Hr. S., wie gewöhnlich, einen Widerspruch zwischen dieser Erklärung: und so vielen Stellen der Kritik, weil er nämlich nicht einsieht, dass Kant in der Erklärung sagen will, seine Kritik enthalte die ganze Transscendentalphilosophie, in allen ihren Elementen, vallständig, und bedürfe kei-ner Nachbesserung durch eine Theorie des Karstellungsuermögens, einen transscendentalen Standpunkt, oder eine Wissenschaftslehre: . Hiemit hat Kant aber gar nicht geleugnet, was er in der Kritik der reinen Vernunft behauptet hat, dass noch ein besonderes in Ansehung der Prädicabilien und der Analyse derselben, so wie der Kategorieen, vollständiges System der Transscendentalphilosophie zu liefern sey. Die Kritik hat (Kr. d. r. Vern. S. 37.) den ganzen Plan der Transscendentalphilosophie entworfen, mit välliger Gewährleistung der Vollständigheit und Sitherheit aller Stücke, die diefes. Gebände ausmachen; und das ist es, was Kant auch in obiger Erklärung hat behaupten wollen, und was Fichte und seine Anhänger ihm ableugnen wollen. Eine ausführliche Analyfis der Kategorieen und vollständige Recension der daraus abgeleiteten reinen Verstandesbegriffe haben alle diejenigen, die, auf Kant's Schultern stehend, weiter zu sehen wähnen, als Er, noch nicht geliefert. Aber freylich der Hauptsehler der Kritik besteht, wie Hr. S. lagt, darin, dass sie bloss auf dem Reslexionspunkte stehen bleibt, d. h. dass sie nicht über die Gränzen des menschlichen Erkenntnissvermögens hinausgeht, die fie felbst aufgefunden und bewiesen hat, und dass sie nicht von einer intellectuellen Anschauung des Ichs und einer geträumten absoluten Construction des urfprünglich Gegebenen schwärmt. Man kann diess nicht anders als lächerlich findett; aut aber bleibt es. höchst widrig zu sehen, wie diejenigen, welche sich ohne Rant in der tiefsten Unwissenheit befinden würden, fich herausnehmen, Kant's große Entdeckungen zu behandeln, und diesem originellen und wahr-haftig großen Denker bloß ein Gefühl dessen, was he doch allein von ihm gelernt haben, zuzuschreiben, und die deutlishe Erkenntnist delfen abzusprechen.

Es ift unmöglich, in einer Recention alle die phantaltischen Volstellungen anzuführen und die Täuschungen aufzudecken, von denen ein solches Buch voll ist. Nach diesen Philosophemen ist es falsch, dass man das Uebersinnliche nicht erkennen kann, nur muß dasselbe nicht als ein Ding an sich gedacht werden, denn das ist es bloss auf dem Restexionspunkte, oder wenn man es durch Kategorieen denkt; es ist eigent-

lich ein ursprüngliches Handeln, nur wenn man es so denkt, wird es auf dem transstendentalen Standpunkte gedacht (dann steckt man nämlich in der Zauberlaterne ein solches Glas vor, welches den Gedanken daran wegbricht, dass Handeln ebenfalls zu den Verstandesbegriffen der Relation gehört, und ohne die Kategorie der Substanz und Ursache nicht denkbar ist). In der Kritik soll eine falsche Ansicht der Kategorieen seyn; denn Kant weiß nichts von dem lebendigen Princip, von welchem die Kategorieen abstammen, nämlich dem Handeln (obwohl er sie immer als Begriffe vorstellt, durch welche man Ur-Acte des Verstandes denkt, ohne welche Vorstellung Kant's man wohl nie auf jenes ursprängliche Handeln gekommen seyn möchte). Kant's Deduction der Kategorieen sey ein Zirkel, und die grobe Unwissenheit der Kantianer mache dadurch, dass sie es mit Kant problematisch lassen, ob noch andere Formen des Denkens möglich find, als die Kategorieen, dieselben zufällig, folglich so gut als den Stoff von aussen entsprungen und empirisch. Gegen diese Folge, ruft Hr. S. aus, lässt sich ichlechterdings nichts einwenden (bloss die Kleinigkeit, dass seine Zufälligkeit eine ideale Zufälligkeit der Vernunft, ein regulatives Princip, ist, die Zufälligkeit des Empirischen aber eine reale Zufälligkeit des Verstandes in der Erfahrung). Nicht, wie Kant fagt, denn davon scheint Hr. S. nichts zu wissen, die Bedingung, das Bedingte und die Verknüpfung beider mit einander giebt die Triplicität der Kategorieen, sondern das Ich, das Nicht-Ich und das Mittelglied zwischen beiden. Es ist auch eine merkwärdige Entdekkung, dass die Kategorie der Relation die einzige Grundkategorie, die übrigen Kategorieen aber nur verschiedene Ansichten jener Grundkategorie sind. Es ist auch sehr wohl möglich, das Absolute oder Ueberfanliche zu erkennen, wie es an sich ist; denn ich bin ja selbst die absolute Kraft, die diese Idee für mich schafft, nämlich durch ein ursprüngliches Handeln, das ich unmittelbar anschaue. Dieses Anschauen ist aber übersinnlich oder rein intellectuell. Der gemeine Menschensinn (z. B. in Kant) schauet dieses Uebersinn. liche aber nur finulich und empirisch als Ding an sich an; denn die Reflexion, dass das Uebersinnliche ein Ding an sich sey, ist nicht die ursprüngliche Anschauung, sandern eine Anschauung der Anschauung (wie sollte es denn also nicht eine intellectuelle Anschauung geben, da sogar die Reflexion eine Anschauung und noch obendrein eine finnliche Anschauung ist? S. 93.

In dem Hauptstücke von der Religion bemühet sich der Vf. zu zeigen, dass die Religion von der Natur der Intelligenz unzertrennlich sey, so wie das Setzen des Uebersinnlichen. Das schlechthin Uebersinnliche, das jeder Mensch, durch blossen Vernunstinstinct (S. 413.) getrieben, setze, mache das Wesen der Religion aus. Es zeigt sich aber hernach wieder, dass dieses Wesen der Glaube an eine moralische Weltordnung sey. Hr. S. schließt mit Darstellung des Verhältnisses der Religion an sich zu den philosophischen Systemen, besonders dem des Bardili. Uebrigens fürchtet er in den Schlusanmerkungen, das dieseni-

gen, welche bloss an dem Buchstaben der Fichteschen Schriften hängen, diese Schrift nicht für eine ächte Darstellung des Fichteschen Systems halten werden. Er habe, sagt er, gar keine Rücksicht genommen auf irgend eine Fichtesche Schrift, mit denen er in Ansehung der in denselben herrschenden Darstellung garnicht zufrieden ist; sondern bloss auf Fichte's Hauptgrundsatz, der den Geist aller Fichteschen Schriften ausmache: daß das Subjective und Objective an sich schlechtein Eins sey!

# STATISTIK

Weimar, b. d. Gebr. Gädicke: Ungarns Industrie und Commerz, von Gregor v. Berzevitzi, Beysitzer am Zipser u. Saroser Comitat, und Inspector der evangel. Kirchen und Schulen diesseits und jenseits der Theiss in Ungarn. Aus Hildts neuer Zeitung für Kausleute u. s. w. abgedruckt. 1802. 144 S. 8.

Es ist allerdings ein verdienstliches Unternehmen eines der Sprache und Sache mächtigen Uebersetzers, der des Hn. v. Berzevitzi ursprünglich lateinisches, mit Bewilligung eines inländischen Censors herausgegebenes Werk: de Industria et Commercio Hungariae, ins Deutsche übertrug, und es war allerdings zweckmäsig von den Verlegern, dass sie diesen in mehrern Blättern der Hildt'schen Handelszeitung zerstreuten Aufsatz zusammendrucken ließen. Das Original ist in Ungern begierig gekaust, und dadurch sehr selten geworden. Es gilt in Ungern allgemein für ein Meisterwerk in diesem Fache; der Vs. hat darin nicht nur theoretische, sondern praktische und individuelle Kenntnisse des Handels an den Tag gelegt, die noch vor weniger Zeit bey den meisten ungrischen Edelleuten selten waren. Wer mit diesem Buche den Aufsatz über das ungr. Dreysigsstystem und östr. Mauthwesen in Greilmann's statist. Auskl. B. III. und die bey Gelegenheit des ungrischen Reichstags 1802. erschie-

nenen merkantilischen Bemetkungen des Presburger, Pesther u. a. O. Handelsstandes, ferner die Beschreibung des ungrischen Küstenlandes am adriatischen Meere vom Hn. v. Engel, und die Briefe des Grafen Vincenz Batthyani über eben dasselbe vergleicht, wird sich gewiss eine richtige Idee vom jetzigen ungrischen Handel, und von den Hindernissen, die ihn drücken, machen können. Manche Hindernisse kommen unftreitig von dem öfterreichischen Mauthsysteme her, und ließen sich durch ein aufrichtiges Einverständnis zwischen dem Könige und den Ständen auf dem Reichstage bald ausgleichen; die Wegräumung anderer Hindernisse hängt mehr von den ungrischen Ständen, Hof - und Landesstellen selbst ab - nämlich durch mehrere Sicherheit für das Eigenthum des Landmanns, durch Strassenbau, durch Einführung von Wegmauthen ohne Ansehen der Person. vorzüglich auszuzeichnenden Kapitel im v. Berzewitzischen Buche find das neunte und eilste, in welchen er auf den Handel, den Ungern mit den nordischen Reichen, sonderlich mit Preussen und durch und über Preußen mit den übrigen, mittelst der Poprad und Weichsel, treiben könnte, durch praktische Angaben aufmerksam macht. Diese Kapitel verdienen alle Aufmerksamkeit nicht nur des k. k., sondern auch des k. preussischen Ministeriums, damit beide Machte durch wechselsestigen großen Vortheil bewogen werden mögen, endlich einmal sich in einem freundschaftlichen und gegenseitig billigen Handelstractat zu nä-hern. Die Ueberschriften der übrigen Kapitel find folgende: Ungerns natürlicher Zustand - Landwirthschaft - Handwerke, Fabriken und Manufacturen-Commerz — Handelsbilanz — Dreyfsigftfyftem — Verhältniss zu den österreichischen Provinzen — Strasen und Schifffahrt — Einige Sätze der Staatswirthschaft. — Da das kurze aus eilf Kapiteln bestehende Werk ganz gelesen zu werden verdient, so enthält fich Rec. eines weitern Auszugs, um so mehr, da schon in vielen andern Journalen Auszüge geliefert worden.

## KLEINE SCHRIFTEN,

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Cairo, b. Philipp Bonaparte: Dresden im Profil. Ein Buch zur Ansicht für Jedermann. 98 S. 8. (12 gr.) — Für Jedermann? Schon dieser Titel wird eher abschrecken, als einladen. Die Broschüre scheimt von einem Handwerksgesellen geschrieben zu seyn, der kein grüsseres Publicum kennt, als das in seiner Herberge. — 8. 1. heist es: "Vor dem Wilfsdruffer Thore ist eine klage Frau, die aus der Karte und aus der schwarzen Tasse Kassee manchem Thoren sein Schicksal verkündigt. Eben dasselbst wohnt eine Frau, welche Wunderkuren verrichtet, und vor dem Pirnaischen Thore ist ein Mann, welcher aus dem

Urin den Kranken Tod oder Leben verkündigt." — 8. 13.
"Es ist hier sogar Mode geworden, dass man, wenn man zu Biere gewesen ist, und nach Hause gehen will, noch ein Schnüpschen macht. Wer es nicht thut; hat gewissermaßen kein Ansehn" u. s. v. — 8. 98. "Des Kräuterweib in ihrem Fasse und die hochadeliche Dame an der Toilette, der Tagelöhner und der Ministen, alles lieser Zeitungen, und sollte es auch nur der vom Marte ausgesendte Merour seyn. Da man nur Zeitungen lesen und verdauen kann, so wünsche ich, dass auch dieses mein Büchelchen gelesen werde." — ———

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 10. September 1804

## PADAGOGIK.

Lerezie, b. Göschen: Erziehungslehre von Fried.

Heinr. Christ. Schwarz, Pfarrer zu Münster im
Landgräfl. Hessischen. Zweyter Band. Das Kind,
oder Entwickelung und Bildung des Kindes von
seiner Entstehung bis zum vierten Jahre. 1804.

XVI n. 378 S. gr. 8. (1 Rthlr.)

ey dem Umfang und der Reichhaltigkeit der in diesen zwegten Band (den ersten zeigten wir im J. 1803. Nr. 16. an) zusammengedrängten, zum Theil in aphoristischer Form vorgetragnen Gegenstände bleibt uns nichts übrig, als den Inhalt im Allgemeinen anzugeben. Er ist eben so wichtig in physiologischer als in anthropologischer und pädagogischer Hinsicht, wenn gleich der Vf. die physiologischen (bey denen Sömmerings Beyrath benutzt worden ist), physiognomischen und andern Erörterungen nicht so sehr ins Einzelne zu versolgen nöthig gehabt hätte, und wenn auch manche ausgestellte kühne Hypothesen die Gränzen der Naturkenntniss überspringen.

Der erste Abschnitt handelt von der Erzeugung.

1) Von dem Geheimnisse der Entstehung; 2) den Bedingungen und Gesetzen derselben, 2) Organism,

b) Lebenskraft, c) geistige Verbindung, deren Resultat ist, dass die Erzeugung nur nach (in) den Jahren der Mannbarkeit, in gesundem Zustande und durch innige Liebe statt finden soll; 3) von den Vergehungen dagegen, 2) der Verstüherung des Geschlechtstriebes, b) der unschicklichen Aufreizung und Besriedigung dieses Triebes aus Wollust, auch zur Zeit der Reise, c) der Vereinigung der Geschlechter aus politischen Rücksichten; 4) von dem Forterben des Aelterlichen auf das Kind, worüber Lavaters Bemerkungen aus der Physiognomik mitgetheilt werden; auch wird von den verschiednen Hypothesen über die Zeugung (der Vs. ist für die Epigenese und den Bildungstrieb) und von der Kantischen Vorstellung von den Menschenrassen gehandelt.

Der zweyte Abschn. handelt von dem Kinde im Mutterleibe. 1) Von dem Beginnen des Embryo. Der ganze Mensch liegt in dem ersten Keime seines Beginnens in dem Mutterleibe, so dass ein höheres Wesen die Individualität dieses Menschen, die Grundlage von allem seinen künstigen Thun und Wesen darin schauen könnte. 2) Von der Gestaltung. Die Gestalt des Ganzen und der Theile liegt zwar schon vorgebildet in dem Keim mit seinem Daseyn; aber sie entwickelt sich oder tritt allmählig hervor. 3) Betrachtung über die organischen Formen. 4) Von der Ge-

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

lundheit und Geschlechtsverschiedenheit des menschlichen Körpers. Sowohl das Geschlecht als ein beftimmtes Maass von Gesundheitskraft und Anlagen ist mit dem Beginnen des neuen Geschöpfs bestimmt.
5) Ueber die Zeichen der Schwangerschaft und der 5) Ueber die Zeichen der Schwangerkonalt und der Veränderungen, die mit der Entwicklung des Keims in Mutterleibe vorgehen. 6 u. 7) Vom Ey mit dem Embryo im ersten Monat und dem Einflus der Mutterleibe des Kindes ter in dieser Periode. Das Individuelle des Kindes entwickelt sich in seinen Grundzügen während der ersten vier Wochen. Der Einfluss der Mutter bildet zuerst die Individualität des Kindes. 8-10) Von dem zweyten bis fünften Monat, und Zeichen und Verhaltungsregeln für die Mutter. 11) Ueberlicht der ersten Hälfte der Schwangerschaft. 12-14) Vom sechsten bis zehnten Monat. 15) Bemerkungen über das Kind in Mutterleibe überhaupt, a) Wachsthum. b) Verhältnis einiger Theile, insbesondere des Kopss. in ihrem Wachsthum. c) Die Perioden. Die erste Hälfte giebt dem Kinde die Anlage, Gestaltung, Be-sestigung und Ausarbeitung der Theile bis zur will-kührlichen Bewegung und dunkeln Empfindung. In der zweyten Entwicklung aller Organe zur Bewegung und Empfindung, Bildung des Ebenmaasses, Heran-reifen zum Erdenleben. d) Beschaffenheit des Organismus in dem ungebornen Kinde in Vergleichung mit dem gebornen.

Der dritte Abschn. handelt von dem Kinde nach der Geburt, oder von dem Alter des Empfangens (das mystische Alter, Infantia), bis gegen das Ende des dritten Jahrs. Voran als Einleitung anthropologische Grundsätze, welche in dieser Erziehungslehre vorkommen, in aphoristischer Uebersicht. I) Bildung einer Kraft a) überhaupt, b) Verhältnis der Kraft zur Bildung. 2) Bildung der Kraft des Menschen überhaupt. 2) Natur der Menschenkraft. "Das, wodurch das existirende Wesen dieses bestimmte ift, heifst das Individuelle desselben, und das Erste, Bleibende, worin sich die Individualität entwickelt, das Naturell." b) Allgemeine Bildungsgesetze der Menschenkraft. Der Bildungstrieb erscheint theils als Drang nach Erregung, d. h. als Trieb Eindrücke zu empfangen und in sich aufzunehmen, theils als Drang hervorzubringen, bildend herauszuwirken. 3) Erscheinungen der Kraft im Menschen. a) Allgemeine. b) besondre nach Beschaffenheit des Subjects. "Die drey Perioden der Jugend sind: 1. Die Kindheit (infantia), d. i. das auffallende Alter, oder das Alter der vorherrschenden Empfänglichkeit. Weil hier die Eindrücke, womit die Welt eindringt, noch mehr ungeschieden und gleichsam verworren find, so ist es

Uuu .

auch als das myßische Alter zu bestimmen. 12. Das Knaben- und Mädchenalter (pueritia) oder das spielende Alter, das der vorherrschenden Lebhastigkeit, gleichsam des gereizten Zustandes, worin die Thätigkeit auf allen Seiten hervorbricht. Wir können es auch als das mythische Alter bezeichnen. 3. Das Jünglingsalter (für beide Geschlechter, adolescentia), oder das treibende Alter, das der vorherrschenden Energie, gleichsam Talent und Charakter im gereizten Zustand; es zeichnet sich aus als das keroische Alter."

4) Innere und äussere Bedingungen der Entwicklung. 5) Geist der Erziehung. Der ganze Mensch wird in der wahren Erziehung zur Allseitigkeit und Freyheit gebildet, um, wo möglich, sein göttliches Urbild in vollendeter Schönheit in sich aufzustellen."

Nach der Einleitung des dritten Abschn. folgt die Abh. über die Entwicklung und Bildung des Kindes in zwey Abtheilungen, wovon die erste von der Verä: derung nach der Geburt handelt. 1) Das neugeborne Kind überhaupt. "Mit der Geburt find logleich die Momente der Bildung bemerkbar, das Empfangen des Eindrucks, und das Entgegenwirken gegen denselben, aber auch sogleich darauf die neuentwickelte Wirksamkeit." Ein dreyfacher Reiz wirkt auf den Neugebohrnen und regt eine dreyfache Kraftäulserung an. a) Der Lithtreiz, indem das Licht als solches auf sein Organ, die Augen, eindringt; indem das Kind diesem entgegenwirkt, sieht es. b) Der Luftreiz, indem die Luft in ihr Organ, die Lungen, dringt; indem das Kind diesem Reize entgegenwirkt, athmet es c) Ein gemischter atmosphärischer Reiz (Schallreiz ist doch ein sehr unbequemer Ausdruck da-für) auf das Kind im Ganzen, indem die Atmosphäre auf die ganze Ohersläche desselben wirkt; indem das Kind ihm entgegenwirkt, schreit es. 2) Neuer Zuftand des Organismus. "Das Kind ist ein für sich bestehendes geistig organisches Ganze geworden; mit der Geburt fängt es eigentlich an, als Mensch zu le-3) Die wichtigsten Erscheinungen in dem menschlichen Lebensprocesse, in ihrer Beziehung auf das Geistige. a) Das Athmen, b) das Gähnen, c) das Seufzen, d) die Beengung und Bangigkeit, e) das Weinen, f) das Lachen, g) das Schreyen (vagitus, Winmern), h) das Zittern, i) der Tact, in der Gleichförmigkeit des Athmens und in der Regelmäseigkeit des Pulsschlagens, welcher anfangs eine dunkle Vorstellung von der Zeit und ihrem Maasse hervorbringt, die sich endlich zur Deutlichkeit erhebt, und überhaupt mit einem geistigen Tact oder einer bestimmten Weise der geistigen Thätigkeit im Innersten zusammenhängt. Das Fliessende im Blut Innersten zusammenhängt. Das Fliessende im Blut drückt die Passivität aus, der Pulsschlag den geistigen Widerstand; in dem sansten, mit dem Fliessenden zusammenfallenden Gegenwirken, besteht der Tact. Durch ihn vereinigen wir beständig Einsluss und Erguss zur Entwickelung des geistigen Lebens; er ist eigentlich der vereinigende Conflict des Geistes mit der Sinnenwelt. Der Lebensstrom sliefst dann gleichsam in schöner Wallung hin. "Hieraus erklärt es sich einigermalsen, warum auch die körperliche

Arbeit leichter wird, wenn man Tact hineinbringt, und warum der talentvolle Naturmensch bey starken Empfindungen in einen Rhythmus ausbricht. Man wird hier auch an die Mythe von Orpheus denken. Dass die Kinder so gern singen und tanzen, scheint auch hiermit zusammenzuhängen." 4) Erste Behandlung des neugebornen Kindes, a) äusserliche Wartung. b) erste Nahrung

tung, b) erste Nahrung.
In der zweyten Abtheilung wird die specielle Entwicklungs - und Bildungsgeschichte vorgetragen, welche in drey Abschnitte zerfällt. 1) Von der Entwicklung und Bildung des Kindes in der ersten Lebens-woche. Es wird Licht. a) Entwicklung, theils der körperlichen Theile, Bewegung, Saugen, Schlaf, theils der Sinne, vorzüglich des Gesichtsfinns und nach ihm des Taltlinns (diels scheint nicht mit der Anm. S. 206. übereinzustimmen, wo gefagt wird: "Nach dem Gesichtssinn kommt der Gehörsinn hervor, nach diesem entwickelt sich aus der übrigen Gesammtempfindung der Tastfinn." Vgl. S. 229. 275.)
b) Zeichen der Entwicklung. c) Bildungsgesetze. Man foll dem Kinde keine andre Natur geben wollen, als es mitgebracht hat, sondern in der Behandlung desselben genau dem Entwicklungsgang der Natur folgen. d) Fehler der Behandlung. 2) Der Säugling. I. In den ersten funt Monaten. Das Chaos scheidet und formt sich. a) Entwicklungsgeschichte des Körpers, der Sinne, bis auf den Taftsinn, der noch immer der Sitz ungesonderter Eindrücke bleibt; Lachen, Weinen, Lallen, ein eigner Ausdruck des liebevollen Sehnens in der ganzen Haltung des Kindes. b) Die in den ersten Wochen anfangenden Zeichen der Entwicklung werden bestimmter und deutlicher, besonders die in dem Sehen. c) Bildung des Kindes, deren Hauptgesetz ist: die Wartung und Pslege des Kindes sey so beschaffen, dass sich in fröhlichem Gedeihen des Körpers die Menschenkraft, vorzüglich in dieser Periode, die Aufmerksamkeit und Freundlichkeit gehörig entwickle. Es werden S. 250 ff. einige Beyspiele und Winke zu speciellen Handlungsweisen beygefügt, unter welchen man nicht ohne die innigste Theilnahme und Rührung die S. 255 f. mitgetheilte charakteristische Erzählung lesen wird. d) Fehler der Behandlung und Unarten des Kindes. - II. Der Säugling vom 6ten Monate bis zum 10ten, oder bis zu Ende des 12ten. Die Welt tritt dem Kinde hervor. a) Entwicklung. Das Kind lernt fitzen, rutichen, stehen, laufen, fängt an mit Sachen zu spielen, bekommt Zähne; es lernt Gegenstände genau unterscheiden, und erkennt sie wieder; also Sachgedächtniss oder Gesichtsgedächtniss; es macht sich Phantasiebilder, träumt; auf ähnliche Art, wie die Gesichtsvorstellungen, prägen sich allmählig Gehörvorstellungen ein, welche die Phantafie zur freyen Reproduction, Verbindung und Bildung erregen; es bildet den Geschmack - und Tastsinn; ferner bringt es articulirte Laute und Worte hervor, und das Wortgedächtnis wird begründet; es freut und fürchtet sich; eine dunkel gefühlte, instinctartige Freythätigkeit wird bald zur freyen Willensbestim-

mung; das Kind unterscheidet des Vergestellie von dem Vorstellenden, und somit erwacht das Bewusst-Jeyn. b) Zeichen der Entwicklung. c) Behandlung des Kindes; Gesundheitsregeln; Uebung der Arme, im Rutschen und Laufen; Kleidung; Unterhaltung des Gelichts- und des Gehörlinns, einzeln und vereinigt; dem Kinde muls häufig vorgelprochen werden, nicht nur zur Uebung und Aufmerklamkeit des Gehörorgans, sondern auch um dem Geist einen Stoff zu geben, wodurch er im Ganzen gewinnt, und insbelondere, um zur Sprache aufzumuntern; in den Augenblicken, wo das Kind zum Bilden der Töne aufgelegt ist, müssen ihm reine Töne vorgesprochen werden; fein musikalisches Gehör muss eher durch Gefang als durch Instrumentalmusik, welche noch zu stark reizt, geübt werden. Es giebt kein einziges empfehlungswürdiges Einschläferungsmittel, als Widgenlieder, deren Werth der Vf. sehr schön S. 312. ausführt. Die Fortbildung der übrigen Sinne ist nicht zu vernachlässigen; die Heiterkeit und Freundlichkeit des Kindes foll zur herrschenden Stimmung, d. h. zum Frohun gebracht werden; endlich muß überall das Kind hinlänglich beschäftigt werden, (welches aber nicht so zu verstehen ist, als mülle man immer ängitlich und emlig auf das Kind von aufsen einwirken; da man ihm vielmehr Zeit und Ruhe lassen mufs, die empfangnen Eindrücke zu verarbeiten und sein eignes dunkles Gedankenspiel zu verfolgen und zu entwickeln.) d) Fehler der Erziehung im Körperlichen und Geistigen und Unarten des Kindes. ). Geschichte einer mit großer Aufmenksamkeit und "Ueberlegung beobachteten Entwicklung eines Kindes in den ersten zehn Monaten, welcher noch Thedemanns Beobachtungen über ein neugebornes Kind \$ 371 ff. beygegeben werden.

Der Titel dieses Bandes und die Ueberschrift des dritten Abschnitts kündigt zwar die Entwicklung und Bildung des Kindes in den ersten drey Jahren an; sie wird aber in dem Werke selbst nur durch das erste

Jahr durchgeführt.

LETPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Katechefationen über religiöse und über moralische Wahrheiten, Sprüchwörter, Denksprüche und Bibelstellen. Nebst einem Anhange von Erfahrungen und Bemerkungen über Methode und Disciplin des Schulunterrichts. 1804. IV u. 132 S. 8. (10 gr.)

Wie buntscheckigt in diesem katechetischen Allerley alles durcheinander lause, kann man zwar schon
aus dem Titel, aber noch mehr aus der Auseinanderfolge der 15 Katechesen selbst sehen. Auf die Katechilation: dass Gott der allervollkommenste Geist sey,
folgt sogleich die über das Sprichwort: was Hänschen nicht lernt etc. Manche Katechesen, wie die
zuerst erwähnte 14te, sind zu einer ungebührlichen
Länge ausgedehnt; andere dagegen, wie die dritte:
Undank ist der Welt Lohn, und die 6te: ein Dienst
ist des andern werth, viel zu kurz besandelt; die
eine ist sogar mit einer einzigen Seite abgesertiget.

Logische Ordnung vermisst man nicht säken. So wird in der Unterredung über die Mittel zur wahren Zufriedenheit eine Subdivision zum Haupttheil gemacht; denn Arbeitsamkeit liegt doch wohl schon in dem Begriffe der Tugend, von welcher ein gutes Gewissen die Wirkung ist; und gleichwohl werden gutes Gowissen und Arbeitsamkeit als zwey besondere Theile aufgeführt. An unrichtigen Begrifferklärungen fehlt es auch nicht. So wird S. 51. Vorurtheil geradezu für gleichvielbedeatend mit einem falschen. Urikeil genommen. Für die Unsterblichkeit der Seele wird noch S. 62. der aus der Einfachheit der Seele hergenommene Beweis angeführt, und gleichwohl wird die Seele sehr unphilosophisch S. 63. ein Theil des Menschen genannt. Was soll man denken, wenn man S. 59. den Gedanken findet: wenn jeder Jüngling, fobald Krieg entstände, Soldat würde; dann würde Krieg und Theurung wenig oder gar nicht mehr vorlianden seyn! - Den natürlichen Uebergang von einem Satze zum andern sucht man hier vergebens. Oft werden den Kindern Autworten in den Mund gelegt, wie man sie von ihnen nicht erwarten kann, wie S. 19.: was heisst arbeiten? Jederzeit etwas Nutzliches thun und soviel und so gut machen, als wir können (man kanu). Manche Worterklärung wird auf einem Wege eingeleitet, der nichts weniger als die rechte katechetische Kunststraße ist. Gleich die erste Frage zur Erklärung der Stelle: Es fey denn eure Gerechtigkeit besser etc. lautet so: wenn es in der Bibel heisst: der Gerechte wird seines Glaubens leben, was verstehet man da unter den Gerechten? Wie sonderbar! Der Schüler, welcher schon wells, dass in dieser Stelle unter den Gerechten Rechtschafdene überhaupt verstanden werden, gab gewiss auf die Frage: was wird in der Bibel unter Gerechtigkeit verstanden? die richtige Antwort, ohne das es nothig war, an eine noch schwerer zu erklärende Stelle zu erinnern. Der Anhang enthält einige wenig bedeutende Bemerkungen über Verhüten des Plauderns, Erhaltung der Aufmerksamkeit u. s. w.

LEIPZIG, b. Märker: Worterklärungen in katechetifcher Form, von C. F. Opitz, Schullehrer in Frohndorf im Churfächs. Thuringen. 1804. XVIII. u. 166 S. 8. (12 gr.)

Hr. O. arbeitete diese Worterklärungen theils zum Besten seiner Schuljugend, theils zu seiner eigenen Vervollkommnung im Katechisten aus; aber auf wiederholtes Verlangen seiner Freunde überließ er sie dem Druck. In 19 Katechisationen werden eben so viele Begriffe zum Theil mit ihren verwandten, als: Besseru, Besserug, Bekehrung, Busse u. s. w. Sittengesetz, zufällig, recht u. s. w. erklärt. Aus der ganzen Arbeit ergiebt sich, dass es dem Vs. selbst noch an bestimmten Begriffen sehle. Seine Moral ist bald eine Anweisung zur Sittlichkeit; bald zum Glücklichwerden. Wo Hn. O's Kunst nicht ausreicht, die richtige Antwort zu erzengen: da nimmt er sich die Freyheit, die Antwort, wie er sie dachte; hinzusetzen,

fetzen, wie S. 36.: warum konnte man die Forderung: sey gerecht gegen deinen Nächsten, nicht als ein Gebot ansehen? weil man in mehr als einem Falle gerecht oder ungerecht seyn kann. (Se wird das Kind ninmermehr antworten, wenn die Antwort nicht besser eingeleitet worden ist.) Und S. 22.: Wenn eine Sache nicht besser seyn kann, als sie ist, wie sagt man da von ihr? Sie ist vollkommen. Bey andern Fragen, wo die richtige Antwort weit eher zu erwarten war, wie: Sobald eine Sache sehlerhaft ist, was thut da der Verständige? — läst Hr. O. seine Schüler schweigen, um die vermeintlich richtige Antwort sonderbar genug so einzuleiten: wenn du einen zerrissen Rock anhättest, wie könnte man von ihm nicht sagen, dass er wäre? Darauf solt das Kind antworten: ohne Fehler; worauf es nimmermehr fallen wird, ohne selbst einen Fehler zu machen.

LEIPZIG, b. Leo: Kleines pädagogisches Taschenbuch, zum Gebrauch für Aeltern, Erzieher, Lehrer und Kinderfreunde. Von B\*\*m\*\*n. 1804-XIV u. 90 S. 8. (6 gr.)

Nach einer kurzen Einleitung über die Nothwendigkeit der Erziehung, werden die Grundsätze der Erziehung überhaupt vorgetragen; darauf wird von der physikalischen (?) und psychologischen Erziehung. oder von den Grundlätzen über die Ausbildung der körperlichen Kräfte und die Erfordernisse zur Geistescultur, - von Belohnungen und Strafen und endlich von den Personen, welche die Erziehung besorgen, geredet. Schon aus den angeführten Terminologieen ergiebt fich, dass Hr. B. mit den angenommenen technischen Ausdrücken nicht vertraut sey. Seine pädagogischen Vorschriften enthalten nichts weiter, als das längst Bekannte und schon hundertmal eben so gut und noch hesser Gesagte, und find viel zu allgemein und unbestimmt ausgedrückt, als dass ein der Erziehungskunst unkundiger Leser dadurch in den Stand gesetzt werden könnte, eine zweckmässige Anwendung davon zu machen. Stellen, wie S. 16.: Milch und Wasser find in allen Altern sehr gut, kommen mehrere vor. Kurz, die Pädagogik hat durch dieles Talchenbuch durchaus nichts gewonnen.

#### MATHEMATIK.

Berlin, b. Braun: Vollständiges Rechenbuch für alle Stände, von S. F. Michaetis, Parochial-Bürger-Schullehrer für die Cöllnische Vorstadt. Erster Band. 253 S. Zweyter Band. 230 S. 8. Zweyte vermehrte Auflage des Berliner Rechenbuchs. 1801. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die erste Auslage dieses Rechenbuchs kam eigentlich nicht in den Buchhandel, indem sie sogleich bey

dem Verleger sehr schnellen Absatz fand; nur ein paar hundert Exemplare wurden an einen Buchhändler verkauft, und dieler verkaufte he mit einem neuen Titel als eine zweyte Auflage. Von dieser unterscheidet sich aber die gegenwärtige ächte durch ihre Vermehrungen und Verbeslerungen wesentlich und vortheilhaft. Die in der ersten Auflage enthaltene umständliche Regel de tri für Anfänger ist hier sehr ins Kurze gezogen, und durch den Unterricht in der Multiplication und Division, so wie in der Bruckrechnung, vorbereitet worden. Bey der ersten Auflage hatte der Vf. die Multiplication und Divition mit Brüchen als unnöthig weggelassen; Erinnerungen von fachkundigen Personen brachten ihn aber zu dem Entschlusse, sie wieder aufzunehmen. Den Raum, welchen er durch Abkürzung der weitschweifigen Regel de tri ersparte, benutzte er hier zur Aufnahme einer Menge von Aufgaben, welche die Münz-, Mazis - und Gewichtsrechnungen in den Branden-burg - Preuss. Staaten betreffen. Der Vf. behandelt seine Gegenstände ungefähr so, wie man sie in einer Lehrstunde mündlich vorträgt: er redet immer seinen Lehrling an, befragt ihn und beantwortet alsdann die Frage selbst; dadurch wird der Unterricht lebhaft, interessant und leicht fasslich. Der Anfang wird, wie gewöhnlich, mit der Kenntniss der Ziffern, dem Aussprechen und Aufschreiben der Zahlen gemacht, wobey auch die römischen Ziffern nicht vergessen find. Nach einer kurzen Erklärung der beym Rechnen vorkommenden Zeichen geht er alsdenn zu den Rechnungsarten in unbenannten, bemannten und gebrochenen Zahlen über, worauf denn won' der Vergleichung der Zahlen, der Regel de tri und der italiänischen Praktik gehandelt wird. - Der zweyte Band enthält die Fortsetzung der abgekürzten Regel de tri-Rechnung, welcher auch noch eine Regel de tri mit Brüchen beygefügt ist. Anwendungen auf Geldberechnungen in den verschiedenen preulsischen Staaten. Haushaltungsrechnung. Verkehrte Regel de tri. Gesellschaftsrechnung. Regel de quinque. Zinsrechnung. Rabattrechnung. Inländische Wechselrechnung. Zeit - oder Terminrechnung. Subhastations - und Licitationsrechnung. Am Ende auch eine Anleitung zum Rechnen im Kopfe mit 181 Beyspielen. Alles dieses wird durch eine große Menge Beyspiele erläutert, und diese find gleich von der Numeration an fo gewählt, dass sie allerhand Gegenstände aus der Geschichte, Erdbeschreibung, Statistik, Naturgeschichte und dem Handel enthalten, welche dann in Abficht ihres nicht arithmetischen Theils in kurzen Anmerkungen weiter erläutert werden, so dass hierdurch der Unterricht nicht allein fehr abwechseind und unterhaltend, sondern auch noch von einer besondern Seite sehr belehrend wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 11. September 1804-

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

NÜRNBERG, b. Monath und Kussler: Freymüthige Gedanken und Herzensergieslungen zur Beantwortung der großen Frage: wie kann einzig und allein der gesundenen Achtung der Religion und ihrer Lehrer aufgeholsen werden? von Ph. Fr. Poschel, Pfarrer zu Bubenheim, im Fürstenthum Anspach. 1803. XVI u. 200 S. 8. (14 gr.)

s ist eigentlich eine doppelte Frage, welche der Vf. zu beantworten sucht: wie der gesunkenen Achtung der (für die) Religion - und ihrer Lehrer aufgeholfen werden kann? Was die erste betrifft, so hat man verschiedentlich behauptet, dass es ungerecht sey, unserm Zeitalter, in Vergleichung mit den frühern, verminderte Achtung für die Religion Schuld zu geben. Man gesteht zwar, dass die christliche Dogmatik eine totale Resorm erlitten habe, und dass jetzt manches aus derselben in die Klasse der Meymingen sey versetzt worden, welches sonst, als Glaubenslekre, hoch verehrt wurde. Aber, fügt man hinzu, dabey habe die wahre Religion eben so wenig etwas verloren, als dadurch, dass man in neuern Zeiten den kirchlichen Gebräuchen ihren ehemaligen hohen Werth und ihre Unentbehrlichkeit zur Religiosität abgesprochen hat. Dafür werde das Christenthum jetzt in einer größern Reinheit erkannt, und man lege mehr Gewicht auf die Sittlichkeit der Menschen aus Principien, als ehedem. Wir entscheiden hier nicht, ob unsere Zeiten, gegen die vorigen gehalten, mehr oder weniger religiös find, oder nicht. Aber zu längnen ist es nicht, dass ein gewisser Leichtsinn, das Zweiselsucht und ein gedankenloses Hinwegsetzen über alles, was zur Religion gehört, allgemeiner geworden, und selbst bis zu des Volksklassen hindurch gedrungen ist, bey welchen sonst keine, oder doch nur seltene Spuren dieser Erscheinungen zu finden waren. Eben weil man das allgemein fühlt und einsieht, so haben selbst die aufgeklärtesten Regierungen angefangen, auf Mittel zu denken, um diesem Uebel zu steuern, und, ohne dem Aberglauben Vorschub zu thun, der Religion mehr Achtung zu ver-Schaffen.

In so fern das Zweck ist, hängt allerdings die zweyte Frage damit zusammen, wie auch der gesunkenen Achtung für die Lehrer der Religion wieder auszuhelsen sey? — Unserm Dafürhalten nach, kann ein Staat, wenn es ihm daran liegt, wahre Religiostät unter seinen Bürgern zu besordern, nur auf dem Wege mit Glück wirken, dass er seine ganze AusA. L. Z. 1804 Dritter Bund.

merksamkeit auf den Stand richtet, dem der Unterricht der Jugend und der Erwachsenen in der Religion anvertraut ist, und dass et es nicht an Einrichtungen fehlen läst, aus welchen man abnehmen kann, dass er das alles selbst ehre, was seine Untergebenen ehren sollen. Im Grunde geschieht aber für die zweckmässige scientifische und moralische Ausbildung der Religionslehrer in den allermehrsten Staaten herzlich wenig. Auf Schulen und Universitäten werden die Talente, welche dem Volkslehrer, als solchem, nicht fehlen dürfen, fast gar nicht berückfichtigt, und noch weniger geweckt und geübt. Als Candidat lebt er, was seine Vorbereitung zum Pre-digtamte betrifft, sich selbst überlassen, und wenn er dann oft sehr zufällig eine Pfarre gefunden oder er-schlichen hat, so wird selten mehr von ihm gefordert, als dass er den Beweis führe, dass er den Vorlesungen feiner Lehrer beygewohnt und ihre Compendien begriffen habe. - Ob er das Erlernte auf sein kunftiges Amt zweckmälsig und vernünftig anzuwenden verstehe, und ob er ein moralisch guter und religiöser Mann sey, das kümmert sein Consistorium weniger, und es kann auch nicht erforscht werden, so lange die Bildung des künftigen Predigers so precair und zufällig bleibt, als fie jetzt ist. - Der Stand der Religionslehrer selbst müsste dann aber auch der. äussern Ermunterungen mehrere haben, als er jetzt hat. Man müsste alle Glieder desselben vor Nahrungsforgen schützen und sie unabhängiger von ihren Gemeinden machen; ihnen nicht ihre Einkunfte beschränken, und ihnen auch mehr bürgerliche Achtung schaffen und sichern. Wäre das erst geschehen: dann würde auch von der einen Seite mehr gefordert. und von der andern mehr geleistet werden können; der Lehrstand würde sich in sich selbst heben, und es würden fich dann nicht nur (wie es jetzt fast allgemein der Fall zu werden scheint) die Söhne armer und ungebildeter Aeltern, zum großen Nachtheil

dieses Standes, ihm widmee wollen.

Der Vs. der vor uns liegenden Abhandlung geht von andern als den hier angedeuteten Gesichtspunkten aus, und fast scheint es, als wolle er, dass die Religion ihren Lehrern, nicht, dass diese der Religion Ehre bringen sollten. — Die beiden ersten Sätze seiner Schrift enthalten nämlich die Behauptung, das Kenntnisse und ein moralischer Lebenswandel wohl unentbehrliche Requisita des Geistlichen, aber nicht vermögend wären, der gesunkenen Achtung der Religion und ihrer Lehrer (?) auszuhelsen. Er beruft sich hier auf die Erfahrung. Der Bauer (S. 10.), welcher doch nicht competent Richter der intellectuellen Fähigkeiten seines Xxx

Predigers sey, mache sich riesenmässige Vorstellungen von dem Wissen desselben; und dennoch theile er mit den Gebildetern und Halb - und Vielwissern fast überall gleichen religiösen Indisserentismus. Eben so verhalte es sich mit der Moralität des Predigers. Die Totalität des geistlichen Standes verdiene den Vorwurf der Immoralität nicht, und dennoch wirke sie nicht, was man erwarten sollte. Dadurch sey also hinlänglich erwiesen: "der ganze Einsluss des Geistlichen bestehe nar darin (S. 48.), dass wenigstens er selbst nicht das Unheil unserer Tage besördere, keinesweges aber verhiedern könne, dass es nicht andere besördern."

Wir wünschten, dass der Vf. diese beiden Sätze bestimmter ausgedrückt, und anders motivirt hätte. Beides, Gelehrlamkeit und Moralität, sind, der eigenen Erklärung desselben zu folge, Bedingungen der Möglichkeit für den großen Zweck der Herstellung der Religionsschätzung zu wirken; warum wurden sie also nicht als solche ausgestellt? Hr. P. hätte sich damit einen großen Theil seines weitläustigen Räsonnements erspart, durch welches jetzt höchstens so viel bewirkt wird, dass man ihn auf eine oder die andere Art missversteht, und Vordersätze zu Schlüssen hier sucht, welche auf die scientisische und moralische Cultur seines Standes nur nachtheilig wirken

Können.

Folgende Mittel find dem Vf. (wie er auch auf dem Titel etwas anmassend zu verstehen giebt) die einzig wirksamen und durchgreifenden: "ein zweckmößiger modificirtes Verhältniß der Kirche zum Staate, der Politik zur Moral, und Anstalten, melche die Würde, Rechte und Achtung der Religion und ihrer Lehrer gegen alle gewaltsame Angriffe, Beeinträchtigungen und Kränkungen sicher ftellen - und dann das Beyfpiel der Achtung, welches die höheren Stände für Religion und ihre Lehrer geben." --Einen Statum in statu will der Vf. zwar nicht begründet wissen: Staat und Kirche sollen eins, und diese jenem in ihren Rechtshandlungen und äußeren Verhältnissen subordinirt bleiben; aber er vindicirt der Kirche, als folcher, eine moralische Unabhängigkeit vom Staate, und den Schutz dieser Freyheit. Die politische Macht soll nicht in das Gebiet der geistlichen uns beliebigen Ursachen hinüberstreifen, um Ieine (ihre) Präpotenz fühlbar zu machen; "denn wie kann die Kirche, herausgerissen aus den Fugen des Staates, (?) sich mit ihrem moralischen Scepter, den der Hirtenstab eines ung zogenen Knaben zerknickt, über das Reich des Lasters und der Sittenlofigkeit herrschen, und alles aus sich selbst, wie dus Fichtische Ich, schaffen, nehmen, formen, ungeachtet sie in jedem Moment durch die Allgewalt des Nicht-Ichs (sic) beschränkt wird?" - Diese Idee (nur anders geformt) ist nicht neu; vielmehr ist fie seit Kurzem von mehreren, auch protestantischen Theologen, aufgestellt worden. Man verspricht sich von ihrer Realihrung viel Gutes für Moralität und Religion, und macht (wie Hr. P.) das Bestehen des Reiches der Wahrheit und Tugend davon abhängig. Rec. kann sich davon nicht überzeugen, und ist der Meynung,

dass das peccatur extra et intra auch bey dieser totalen Umschmelzung der Verhältnisse der Kirche zum Staate, bald seine Anwendung finden werde. Es möchte jedoch sehr überstüssig seyn, sich hier auf einen ordentlichen Gegenbeweis einzulassen, da diess Project nun und nimmer zur Ausführung kommen kann und wird, und man möchte fast mit des Vfs. eigenen Worten sagen: "wer Institute auf Ideale baut, hat sich an der Gattung versehen, und nur bunte Seisenblasen geschaffen."

.. Die eigentliche Tendenz des Vfs. bey dieser Forderung ist keine andere, als der ethischen Gesetzgebung (dem Geschäfte der Kirche) durch juridische Mittel Achtung und Nachdruck zu verschaffen. Diese letzteren soll der Staat der Kirche überlassen, damit fie das Volk erst legal; dann moralisch machen könne; denn der Staat sey doch am Ende nur eine Erziehungsanstalt zur Erreichung ethischer Zwecke, und die Religion das dienlichste Hülfsmittel dazu. Eine, nach veredelten Grundfätzen bergestellte Kirchendisciplin ist ihm daher das erste Mittel einer glücklichen religiösen und moralischen Leitung des Volks, und der Geistlicke müsste, um sie handhaben zu können, mit dem nöthigen Ansehen vom Staate ausgestattet werden. Es sollte seines Amtes seyn, über äußerliche Ordnung zu wachen, Milsbräuche (?) abzuschaffen, liederliches Gefindel über die Granze zu schaffen u. s. w. - Was für und wider diese, dem Prediger zu übertragende, polizeylichen Geschäfte zu sagen ware, ist bey Gelegenheit der Realistrung eines solchen Vorschlags in einem deutschen Fürstenthume genuglam zur Sprache gekommen. Der Vf. wird aber doch leine Theorie nicht auch auf Stadtprediger angewendet willen wollen? für diese passt sie ganz und gar nicht; was aber die Landprediger betrifft, so mochten wohl die wenigsten sich berufen fühlen, den Polizevbeamten des Ortes zu machen, und gerade diese werden es mit uns bezweifeln, ob auf dem hier vorgeschlagenen Wege das Zutrauen und die Liebe, ja die wahre Achtung ihrer Gemeinden zu erhalten seyn möchte?

Was der Vf. (S. 125.) im Vorbeygehen über die Nothwendigkeit fagt, der Feyer des heil. Abendmahls eine dem Geiste des Zeitalters gemässere Modification zu ertheilen, um dieser Handlung ein neues, höheres Interesse zu verschaffen, ist so wahr und richtig, dass wir wünschten, jeder möchte es beherzigen, der die Mittel, dahin mitzuwirken, in Händen hat.

Verbesserung des Schulwesens, womit die Sorge des Staates, tüchtige Schullehrer zu bilden, in Verbindung steht, ist dem Vs. ein anderes Mittel, Achtung für Religion u. s. v. zu befördern. Das Zweckdienliche desselben kann nicht geläugnet werden; aber er krätte nur auch darauf aufmerksam machen sollen, wie Religiosität in Schulen geweckt und begründet werden kann, und welch eine hohe Verpslichtung die Lehrer in Volks- und gelehrten Schulen haben, zur Erreichung dieses Zweckes das ihrige beyzutragen. Gern hätten wir ihm dann seine, zum Theil gar nicht hieher gehörige, Declamationen erlassen.

und es allenfalls consequent gesunden, dass er Bewahrung der, in den Schulen erhaltenen, reinen religiösen Eindrücke den Actern ans Herz gelegt micht aber die Erziehung der Jugend, auch ausser den Gränzen der Schule, der Direction und Aussicht des Predigers unterworfen hätte. Hr. P. traut sich und seinen Kräften viel zu, wenn er alle diese umsafsenden und heterogenen Geschäfte gewissenkast betreiben zu können meynt!

Man wird aus dem Angeführten von selbst abnehmen können, ob der Vf. in seinem Buche wirklich einen brauchbaren Beytrag zur Beantwortung der Frage: wie einzig und allein der gefunkenen Achtung für die Religion und ihre Lehrer aufgeholfen werden könne? geliefert habe. Unfers Bedünkens nach ist es ihm nur wenig gelungen, und er scheint überhaupt der Mann nicht zu seyn, welcher hierüber die gehörige Auskunft zu geben im Stande ist. An Eifer und gutem Willen fehlt es ihm zwar nicht; aber er hat die Quellen, aus welchen die Nichtachtung der Religion und ihrer Lehrer hervorgeht, nicht überall genau ins Auge gefasst, er ist nicht ruhig und unbefangen genug an die Untersuchung seiner Aufgabe gegangen, und es mangelt ihm der nöthige Scharfblick, um das allgemein Anwendbare von dem nur theilweise Brauchbaren gehörig abzusondern. Dabey ist in seinem Vortrage nicht die nöthige Ordnung beobachtet, sein Styl ist incorrect, und seine Sprache unrein. — Dass wir, bey allen diesen Mängeln, seinem Buche mehr Zeit und Raum, als es seiner Beschaffenheit wegen einmehmen follte, widmeten, geschah bloss deshalb, um einen oder den andern unserer denkenden, das Ganze der hier aufgeworfenen Frage umfallenden Leler zu veranlassen, sie bestimmter und genügender zu beantworten.

#### SUGENDSCHRIFTEN.

- 1) Brandenburg, b. Leich: Die chriftliche Lehre für Kinder. 1803. 36 S. 8. (2 gr.)
- 2) Ebendaf.: Die chriftliche Lehre für Kinder; mit untergelegten Fragen für Kinderlehrer. 1894. 114 S. 8. (8 gr.)

Unter der Vorrede zu beiden Schriften nennt fich Hr. Inspect. Hanslein in Brandenburg als Vf. Nr. 14. foll den Kindern als Leitfaden zu der, ihnen vor dem Konfirmanden - Unterricht zu ertheilenden, Unterweifung in der Religionslehre in die Hände gegeben werden. In 148 Satzen, welche nach den Rubriken: Glaube, Pflichten und Hoffnungen der Christen, und den, in einen Anhang gebrachten, feyerlichen Gebräuchen ge-ordnet find, wird in einer fasslichen Sprache, mit Weglassung aller dogmatischen Distinctionen, das nöthige Materiale zum ersten moralisch-religiösen Unterricht geliefert. Nr.c. ist bloss für Lehrer bestimmt, und enthält keine ausführlichen Katechesen, sondern meistentheils nur examinatorische, doch auch zuweilen wirklich katechetische Fragen über den Text von Nr. 1., welcher hier wieder abgedruckt ist. Manche Sätze, wie S. 6. vom Gewissen und Freyheit, and bey der für nöthig erachteten Kürze gut entwickelt Anfängern im Unterrichten kann dieses Büchelchen einige Dienste leisten.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Vermuscher Schaufen. Glogau, in d. n. Günther. Buchh.: Ueber den Geist der Zeit. Eine Rede, gehalten am 8. December 1301., von Johannes Gründler, Rect. der evang. Schule zu Glogau. 1302. 30 S. 8. (5 gr.) — Der Anfang der Periode, deren Geist diese Rede darstellt, ließ sich nicht gernau angeben; im allgemeinen hat aber der Vs. die beiden letzten Decennien, in welchen der Geist dieser Zeit in seiner hüchsten Tendenz sich äußerte, im Auge; "da aber die ersten Tage der neuen moralischen Schöpfung noch in eine frühere Periode sallen, da es schon bald nach dem siebenjährigen Kriege bey Geistern, wie Roussen, Voltaire und Friedrich, unter die ausgemachten Dinge gehörte, dass in kurzem die Welt sich neu gestalten würde: lo war es natürlich, dass nach Verschiedeaheit der Gegenstände auch der Geschtekkreis des Vs. sich bald mehr, bald weniger erweiterte, und sein Blick bald einen kleinera, bald einen grösern Zeitraum unsfaste." Die Haupteigenheiten des Geistes dieser Zeit, auf deren Darstellung sich diese Bede einschränkt, sind die grösere und allgemeinere Neigung zum Denken, erweiterte und wehr verbreitete Wissegierde und ein tieseres Gesühl von der Würde der menschliehen Natur. In der Aussährung nimmt der Vs. auf die Art Rücksicht, wie sich der Geist der Zeit zu dieser Neigung zum Denken, zu dieser Wissegierde und zn diesem Gesühl der menschlichen Würde gebildet hat, und giebt die Kennzeichen an, durch welche er sich in dieser dreyfachen Hinsicht offenbaret. Was er darüber fagt, ist gedacht, die Abstractionen und das aus der Ansicht des Besondern abgeleisete Allgemeine ist wahr und der Vortrag voll Würde und

Wärme. Wir wollen die hier ausgeführten Hauptsätze anzeigen. Einer der hervorsechendsten Züge des jetzigen Zeitgeistez ist der, dass über denselben selbst so viel gesprochen
und geschrieben wird, und dass der Zeitgeist nie der Gegenstand einer so allgemeinen Theilnahme gewesen ist, als jetzt Die ganze gebildete Menschheit steht in den Schranken, das Ziel des Streites find Religion und Politik, Philosophie und Wissenschaft; und der Erfolg dieses Streits wird ein Zustand feyn, der in allen Verhältniffen das Gute der wider einander streitenden Systeme vereinigen, gleichwohl aber als Menschen-werk noch einige Spuren der Unvollkommenheit an sich tra-gen wird. Der herrschende Geist wird sich von den Fehlern die ihn entstellen, allmählig reinigen. Es ist weniger schwer, den Charakter eines Zeitalters, als den Charakter eines Volks, su schildern. Er hat es nicht mit Individuen, sondern mit ganzen Ständen, also mit großen Massen zu thun, deren Krast-außerungen leichter und deutlicher ine Auge fallen, und unter diesen ist es vorzüglich der Mittelstand, den sein Auge fixiren mule, de dieser den größeten Theil der Denker und Gelehrsen in sich schließet, und er es anch vornahmlich ist, von dem die meisten Veränderungen der moralischen Welt ausgehen und bey dem sie auch am ehesten Eingang sinden. Die größere und allgemeinere Neigung zum Denken, die dem Zeitgeist dieses Theiles der Menschheit charakterisitt, Eussert fich 1) durch die scharfe Prusung alles Alten, und 2) durch den Eiser, mit dem man neue Systeme erbaut, prist, annimmt und wieder verwirst. Das System der Religion selles suerst die Ausmerksamkeis des Zeitalters. "Eine mit den

Waffen des Scharffinns, solider Gelehrsamkeit und tiefer Sprachkenntnis ausgerültete Kritik durchlief die Geschichte der Religion, zerstreute die Nebel der Unwissenheit und zerrifs kühn jeden Schleyer, mit dem Aberglauben und Schwärmerey die Wahrheit verhüllt hatten." "Die Moral, bis dahin eine treckne Casustik, die auf den hohen Schulen ohne Geist vorgetragen, und auf den Kanzeln ohne Herz vorgepredigt wurde, ward nun wieder, was sie im Munde Christi war: eine Bildnerin der Menschheit." Doch ist es auch nicht zu läugnen, dass der an sich so edle Trieb zum Selbstedenken in der Religion auf manche Abwege gerathen, und hier und da nicht abgeneigt ist, dieses Gebäude umzustenzen, uneingedenk der Gefahr, dass man sich und die Meuschheit unter diesen Trümmern begraben könne. Nächst der Religion find auch der Staat und feine Verhalmiffe das Ziel des öffentlichen Urtheils und der Gegenstand einer scharfen und allgemeinen Prüfung. Dass dieser Geist der Untersuchung nicht überall geachtet und wohl gar gehalst wird, rährt zum Theil daber, dals unter die Stimme der Guten und Weisen fich auch die Stimme überspannter Denker, und sogar das Geschrey der Thoren und Bosewichter mischt, und nicht seiten jene übertäubt. Selbst bessere Denker irren oft darin, "das sie jede Idee, die ihnen in den Stunden genialischer Entetickung als wahr und schön und edel erscheint, sosort für praktisch brauchbar erklären, ohne zu bedenken, ob der Stoff, den sie zum Ideal ausbilden wollen, auch dieser edlern Form em-pfänglich ist." Endlich wurde auch das ales System der Erziehung der Prüfung und Läuterung unterworfen, und in dieses Chaos Licht und Ordnung gebracht. "Man überzeugte sich, dass blosse Gelehrsamkeit ohne Humanität ein unnätzer Ballast auf dem Wege des Lebens sey, dass man daher nicht bloss eine Kraft der Seele, und am wenigsten bloss das Gedächenis, sondern die ganze geistige Natur bilden müsste. Und da man einsah, dass die Seele, trotz ihrer moralischen Freyheit, densoch in vieler Rücklicht von dem Instrument, wodurch sie wirken soll, abhängig ist: so richtete man auch, was bis dahin ganz übersehen worden war, ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung, Entwickelung und Bildung der körperli-chen Kraft. Vorzüglich diese letztere Rücksicht bewirkte, dass der Erzieher sein Amt nun früher antras, als vorhin; denn man merkte bald, dass das, was an den Menschen in den ersten Momenten ihrer Existenz verläumt eder gar verderben worden ist, auf der Schule und Akademie nicht nachgeholt oder wieder gut gemacht werden kann." (Privat - und öffentlicher Unterricht, woven jener nur alleis mit eigentlicher Erziehung verknüpft ist, scheinen hier nicht genug unterschieden; was für beide insbesondere Vollkommneres bewirkt worden, so wie das Verhältpiss der Erziehungs-Institute zu den öffentlichen Schulen und Gymnafien, hatte nicht ganz übergangen werden sollen.) Auch ist in der Hindeutung auf die Fehler in Ansehung des neuen Erziehungssyltems die Behauptung, dals die Kenntniss der Sprachen, selbst als Mittel zur Erkenutniss, verschmäht würde, so allgemein wahr nicht; gerade des Gegentheil scheint vielmehr ein charakteristischer Zug unserer Zeit zu seyn. — Das zweyte Merkmal, durch welches sich die größere und allgemeinere Neigung unser Zeitalters zum Denken und die großere Wisbegierde destelben offenbart, ist der stete Weohsel und die Mannichsaltigkeit der philosophischen Systeme. In einem Zeitalter, dem es an jener Stimmung fehlt, giebt es keine Mannichfaltigkeit der Sylteme; nor einer herricht über die Geilter u. L. w. Jene Neigning zum Denken wurde dirch intereffante Behandlung interessanter Gegenstände mächtig geweckt. Die Philosophie ward aus den Höhen der Speculation herab zur Erde gerufen; ihr Licht stralte auf Gegenstände, die die reizbarfte Saite der menschlichen Seele berühren, den Trieb zum Glück in diefer und jener Welt. Religion, Politik und Erziehung wurden der Kampfplatz der Philosophen. "Der Glans ihrer Wassen wirkte noch mehr auf den menschlichen Geist, als ihre Schürfe; die Fülle von Licht und Schönheit, die ihr Vorcrag über

diese Gegenstände ausgols, diese war es, die die Zeitgenolsen allgewaltig hinriss, und es bewirkte, dass die Lieblingsbeschäftigung jener Männer die Lieblingsbeschäftigung des ganzen Zeitalters wurde."

Durch den Geist des Selbstdenkens wurde die Wissbegierde stärker und allgemeiner aufgeregt; der Kreis der Kennt-nisse erweiterte fich. Das Zeitalter gab uns Ausschlüsse über das, was die Natur ist. Sie, die zur Vorwelt nur durch den Sinn Sprach, Spricht nun auch zu uns durch den Verstand (das that he fonft wohl such, nur ift ihre Stimme aber mehrere lie selbst betreffende Punkte vernehmlicher, besonders in der eigentliehen Naturlehre, die der Vf. leer ausgehen lüset). wie die Natur der Körper, wurde auch die menschliche Nator in ihrer Würde und in ihrer Niedrigkeit ein Gegenstand der Untersuchung und Darstellung; die Kräfte der menschlichen Seele wurden entsaltet u. s. w. Die Philosophie bereicherte fich mit der empirischen Psychologie und der Austhetik (mit weiter nichts?); die Geschichte ward wieder wie bey den großen Alten ein geistvoller Unterricht über den Menschen und für den Menschen; Dichtkunft und Beredtsamkeit erhielten, jene bey den Deutschen, diese bey den Britten, neue Tempel; das Studium der Alten ward wieder, was es den ersten Schöpfern desselben war, eine Quelle der Humanität. Und diese Schätze, die die erweiterte Wisbegierde des Zeitalters zu Tage förderte, wurden ein Gemeingut der Mensch-heit. Man schränkt sich nicht bles auf die Wissenschaft ein, die man vorzüglich liebt (oder benutzt), sondern nährt seinen Geist auch an den übrigen. Diese erweiterte Wissbegierde wurde theils durch die größere Popularität und Schönheit des Vortrags und den allgemeinern Gebrauch der Muttersprache, theils durch die Vervielfältigung der Mittel, woderch die Arbeiten der Gelehrten unter das großere Publicum gebracht werden, als öffentliche Bibliotheken und periodische Schriften, bewirkt.

Das tiefere Gefühl von der Wurde der menschlichen Natur zeigt sich theils in dem erhöhten Selbstgefühl, theils in der hthern Achtung, in der stärkern Liebe, die die Menschen gegen andere empfinden. Der dumpfe Knechtsian, die Iklavi-Iche Furcht verschwindet und macht einer edeln und vernäuf; tigen Achtung für Ordnung und Geletz Raum; auch der ge-ringste fühlt hoh als Mensch; und wer die menschliche Natur in lich ebrt, chrt sie auch in jedem andern; u. £ w. Was den größten Theil der Europäer, der nie eine Sklavenfessel trug, mit einem so tiefen Abscheu gegen den Sklavenhandel, mit einem so glühenden Hass gegen die Beschützer desselben erfüllt, ist nicht Nervenschwäche, sondern tiefgestillte Ueberzengung, das unsere Natur in der Person jener Ungläcklichen beleidigt wird u. f. w. Diels Gefühl für die Würde der menschlichen Natur weckten die Bemühungen vortrefflicher Schriftsteller um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, besonders Rouffeau, einige Britten, Klopftook und noch einige andere Dichter, und es erhielt durch den Anfang einer großen Weltbegebenheit, und in Deutschland insbesondere, durch die Verbreitung der kritischen Philosophie und durch die reinere Anficht des Christenthums einen neuen Schwung. (In dem. was der Vf. über den Urheber des kritischen Systems, in Beziehung auf den theoretischen Theil sagt, lässt sich nicht wohl unterscheiden, was seine eigne Ueberzeugung ist; er drückt ach darüber zweifelhaft aus und lässt ihr nur den Ruhm, dass he mohr, als irgend eine andere Philosophie, jenes Gestihl von der Würde der menschlichen Natur und daraus entspringende Achtung unferer felbit und anderer, kräftig geweckt und an-geseuert bebe. Ueberhaupt ist hier auf theoretische Philosophie, die doch mehr als jemals jetzt an der Tagesordnung ift, wenig oder gar kein Bedacht, felbst nicht nach blos allgemeimern Anfichten, wie es in Ansehung der Religion, Politik und Erziehungskunst geschieht, genommen worden; welches wir in diefer fonft fo wohl ausgearbeiteten Rede für einen wahren Mangel halten.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 12. September 1804

#### OEKONOMIE.

Nürnberg, b. Monath u. Kussler: Handbuch der Jagdwissenschaft, ausgearbeitet nach dem von Burgsdorfichen Plane von einer Geselschaft, und herausgegeben von Sohann Matthäus Bechsein. Ersten Theils Erster Band. 301 S. Zweyter Band. 512 S. 1801. 4.

Bereits im Jahre 1796. arbeitete der für das Forstund Jagdwesen zu früh verstorbene Geh. Rath und Oberforstmeister von Burgsdorf einen zwar sehr richtigen, aber durch die vielen Unterabtheilungen etwas zu weitläuftigen Plan zu einem Handbuche der Jagdwissenschaft aus, welchen man im ersten Bande der Diana u. s. w. S. 299 — 446, abgedruckt findet, und wovon die oben angezeigten beiden Bände den Anfang der vom Hn. Direct. Bechstein bearbeiteten Ausführung enthalten. Leider ist diese aber nur allzuweitläufig gerathen. Beide Bände — mehrere find bisher nicht erschienen — enthalten auf mehr als 100 Bogen in 153 Kapiteln erst die Ausführung des ersten Abschnitte des Plans, nämlich den naturhistorischen Theil; und da der ganze Plan in zehn Abschmitte getheilt ist, nur den neunten Theil vom Ganzen. Leicht hätten sich aber, bey mehrerer Kurze und bey einer ökonomischern Einrichtung des Drucks, beide Bände auf einen einschränken lassen. Auch dürften sich viele Liebhaber der Schriften des Vfs. beschweren, hier wiederum zu finden, was sie in den vorhergehenden schon erhalten haben; gesetzt auch, dass er hier seine Naturgeschichte mit vielen neuen Beobachtungen und Erfahrungen mittheilte. Diess im Allgemeinen; wir gehen jetzt zum Besondern über.

Da Hr. B. ein fystematisches Handbuch der Jagdwissenschaft zu liesern versprochen hat, so fällt die unvollständige Bestimmung des Begriffs Jaga auf, und ungern vermisst man die Bestimmung des Begriffs Jagawissenschaft. Auch ist es ein in der Theorie und Praxis unrichtiger Satz, dass (S. 8.) über den eigentlichen Försterbeschäftigungen der Betrieb der Jaga, und das Bestreben, diese Kunst gehörig und ordnungsmäsig zu erlernen, eingeschlasen wäre, da man immer noch hundert gut unterrichtete wissenschaftliche Jäger gegen einen dergleichen Forstmann antrifft. Uebrigens kann die hier vorgetragene allgemeine Naturgeschichte als ein Auszug aus des Vfs. gemeinnütziger Naturgesch. Deutschlands angesehen werden. Ungern bemerkte Rec., dass der Vf. dabey nicht dem Blumenbachschen System und seiner Aussührung A. L. Z. 1804. Dritter Band.

folgte. Dagegen muss-Rec. der S. 41. aufgestellten zweckmässigen Anordnung der Stellen aller zur Jagd-Naturgeschichte gehörigen Thiere seinen ganzen Beyfall geben. Bey der Beschreibung der innern Bestand-theile hätte S. 46. der Kreislauf des Bluts, als die wichtigste Bewegung des thierischen Körpers, genauer angegeben, oder auf die weiter unten folgende (S. 65.) verwiesen, auch der Blutumlauf selbst nicht vom Kap. 14. getrennt und in einem befondern Kap. abgehandelt werden follen. Durch eine vorläufige Skizze der Gattungskomzrichen nähert sich der Vf. der besondern Beschreibung deutscher jagdbarer Säugthiere. Ueber diese nur einige einzelne Bemerkungen. Die Länge des Hirfches ist hier nur zu 6 Fus, mithin gegen des Vfs. ältere Meynung einen Fuß kleiner angegeben, welches auch bey den übrigen Körpertheilen verhältnifsmäßig statt findet. S. 84. findet Rec. die Angabe des Gehörnabwerfens für Jäger viel zu unvollständig; denn die starken Hirsche werfen in der Regel zu Ende des Februars und Anfang des Mörz ab die jagdbaren zu Ende des Anfang des März ab, die jagdbaren zu Ende des März, die schlecht jagdbaren im April, die schlechten zu Anfange des Mays und die Spielser zu Ende Nach den von Rec. in ziemlich beträchtlichen Thiergärten angestellten Untersuchungen ist 30 Jahre als das hochste Alter in der Regel anzusehn, S. 92. hätte bemerkt werden sollen, dass die Knotenkrankheit durch die große Holzwespe (Sirex gigas) verursacht wird, indem man beym Aufschneiden der Knoten häufig die Larve findet; und so auch bey den Engerlingen die Viehbremse (Offrus bovis). Der Genuis junger Knospen u. s. w. nach kalten Wintern kann zwar zur Entstehung der Ruhr mitwirken, aber Rec. fand sie doch nur immer allgemein und gefährlich, wenn schnell warme Frühlingstage eintraten, und die Nächte mit Eiskälte abwechlelten. Götze (in f. Versuche einer Naturgesch. d. Eingeweidewürmer S. 206.) will niemals gegen des Herausg. Meynung Blasen-, Band- oder Rundwürmer im Hirsch gefunden haben. Unter den Jägerbeobachtungen S. 94. find mehrere sehr unnöthige. Bey der Weidmannssprache 6. 21. fehlen S. 101. die Ausdrücke: Gefege, Eisbeine, Kehlbraten, Mehrbraten, schlagen. Zur Beschreibung Kehlbraten, Mehrbraten, schlagen. des Dammwilds hätte, da das Wildungen. Neujahrsgesch. angeführt worden ist, auch die in Leonh. Forstk. 1794. Taf. 3. befindliche treue, von Capieux gezeichnete Abbildung erwähnt werden sollen. Bey der Naturgeschichte des Elenwilds vermisst Rec. unter den Schriften Bocks wirthschaftl. Naturgesch. v. Preussen Bd. IV. Wenn der Herausg. S. 123. behauptet, daß nur selten 10-12 Rehe in Gesellschaft lebten, so gilt diels nur von dem Frühlinge und Sommer; denn im Spätherbste und Winter sieht sie Rec. jährlich in Rudeln von 20 und mehr Stücken beyfammen auf den Raps -, Rübsen - und Weizensaaten. Unter die Feinde der Rehe möchte Rec. die S. 126. aufgeführten Holzbocke (Acarus Ricinus) nicht zählen, ob man fie gleich im September und October bisweilen an einigen Rehen findet. S. 144. §. 95. vermilst Rece bey der Saujagd den Rückheerd auf Sauen aus Leonhardi's Jagdmagaz. Heft 2., um so mehr, da der Rückheerd zu den besten und bequemsten Fangmethoden gehört. Das wahrscheinlich durch 3 Moses 11, 5 ff. in die Naturgeschichte gebrachte Wiederkäuen des Haasen scheint Hr. B. als gegründet anzunehmen, da doch weder ein physischer noch anatomischer Grund dazu vorhanden ist. Durch die Sense beym Kleeabmähen (S. 151.) wird wohl selten ein junger Haase ums Leben kommen. Die jährliche Abnahme dieses so nutzbaren Thiers rührt vielmehr nach Rec. Erfahrung seit 10 Jahren her: 1) von den häufigen Nachwintern, 2) von den allgemeiner gewordenen Verpachtungen der Reviere, 3) von den schlechten Schützen beym Treibejagen, die im September und October durch den Schuls einer Häsin die letzten Sätze zerstören, und 4) dem erlaubten Abschiessen der im Julius, August, September und October gesetzten Haasen. Die S. 153. angegebenen Gegenden und die wahren Haasengehege, und Rec. hat ein solches Revier in seiner Nähe, auf welchem bey allem Mangel der übrigen benachbarten Reviere doch Ueberslus ist, ob man fie gleich nicht schont. Bey dem wilden Caninchen (wovon Leonkardi's Forstkalender von 1802. u. 1803. die vollständigste Beschreibung nebst der des Frettchens und des Frettirens liefert) muss Rec. doch vor zu großer Schonung desselben warnen, weil bey starker Vermehrung ihr Schaden im Holze, Felde, Garten und Weingebirge unbeschreiblich groß ist. Zum Glück der Wildbahnen gehören in Deutschland die Wölfe zu den Seltenheiten, wenn auch schon dafür moch Wolfsgelder u. f. w. als Steuern üblich find. S. 178. 6. 151. hätte der Vf. das brauchbare Fuchseifen aus Leonkardi's Jagdmag, Heft III. S. 73. Taf. 2. anführen sollen. Die gegenwärtig allgemeiner gewordene Verfolgung der Füchse im Deutschland zu jeder Jahrszeit ist nicht nur unwirthschaftlich, sondern auch schädlich, indem dadurch in allen dergleichen Gegenden ein dem Land - und Forstwirthe weit schädlicherer Feind zur Ungebühr überhand nimmt, nämlich die Mäuse. Aber keine Schonung komme dem Luchs (S. 183,) zu statten, der nicht bloss wie der Fuchs, Haafen und Hüner verfolgt, sondern selbst zahmes Vieh auf den Weideplätzen anfällt. weniger räuberisch ist die wilde Katze beym Federwildpret, die Flussotter, die Sumpfotter und der Steinmarder, welche daher nirgends geduldet werden dürfen. Die Naturgeschiehte des Dachses hat mehrere Verbesterungen erhalten, desgleichen die des Hundes, aber weniger befriedigend ift die Naturgeschichte des Frettchens und des Pferdes.

Die im zwyten Bande enthaltene Naturgeschichte der Vögelist, die, wie beym ersten Bande zu rügenden namützen Zerstückelungen abgerechnet, viel sorgfähiger ausgearbeitet. S. 49. und 55. ist Leonhard?s Forstkalender von 1794 zweyte Aufl. beym Auerhuhn und Birkhuhn einzuschalten, wo Capieux nach dem Leben gezeichnete Abbildungen geliefert hat; und beym Fasan das Jagdmagaz. Heft 2.-S. 57. V. S. 143., wo die bosten hierher gehörigen Abbildungen von Bruthäusern, Fasanensängen mitgetheilt werden. S. 81. vermisst Rec. 6. 418. bey der Jägersprache des Fasans manche Ausdrücke, z. B. Gesperre, bäumen u. f. w., so wie die Ausführung der Anlegung eines Falanengeheges, worauf S. 79. in der Anmerk. verwiesen wird. Der große Trappe S. 86. verdient wegen seiner großen Schädlichkeit auch keinesweges pfleglich gehegt zn werden, und man follte ihn daher überall dem niedern Jagdberechtigten zu schiefsen erlauben. Dagegen sollte der Kranich in niedrigen sumpfigen Gegenden durchgebends gehegt und der gemeine Reiher in jeder Jahreszeit verfolgt werden. Bev den wilden Taubengehegen S. 186. hing Rec. eben solche viereckiger Fuss lange und 6 Zolf weite hölzerne Kästen, wie zum Staaren, auf die Bäume, und kirrte fie durch Fütterung. Der Staar (S. 207.) brütet in der Regel in den Gebegen jährlich zweymal und nimmt immer seine alten Nester wieder ein. Für den Drosselfang überhaupt S. 211. und zum Vögelfange befonders ist die im Jagdmagazine H. I. S. 7. beschriebene und abgebildete Einrichtung zur Nachahmung zu empfehlen. Was S. 392 f. von den Eulen und S. 400, von den Würgern gelagt ist, wünscht Rec. von den Obrigkeiten beherzigt, damit doch endlich einmal die unnütze Verfolgung dieser nicht schädlichen Vögel aufhöre. Von der S. 415. blofs vermuthungsweise aufgestellten Entstehung der Rabenkrähe mit grauem Bauche ist Rec. seit einigen Jahren völlig überzeugt, indem er mehrere Nester untersucht hat, in welchen eine Raben - und Nebelkrähe fich gepaart hatten; und so hat er auch, wiewohl nur erst drey mal, die Saat- und Nebelkrähe zulammengepaart gefunden. (S. 422. steht statt Saatkrähe die Benennung Nebelkrähe.) Von der S. 422. Nr. 4. genannten Spielart hat Rec. dieles Frühjahr mehrere als andere Jahre gefunden. Auch diese Vögelarten verdienen einen größern Schutz, als sie bisher genossen haben. Rechiefs zur Nistung der Störche (S. 481.) die um das Gehöfte stehenden Linden oben abwipfeln und alte Räder darauf legen, worauf sie viele Jahre genistet ha-ben. Ein vorzüglich zweckmässiger Habichtshorb (S. 497.) sindet sich in Leonhardi's Jagdmag. Heft IV. Taf. & abgebildet und beschrieben. Obgleich Rec. mehrere Thurmfalken (S. 505.) gemessen hat, so fand er sie doch immer 2 Zoll kürzer und 3-6 Zoll schmäler als hier angezeigt ist. Den Beschluss des zweyten Bandes dieses viel Gutes und Nützliches enthaltenden Buchs macht der Uhu, dessen Vertilgung mit Recht dringend anempfehlen wird.

mehr

HANNOVER, b. Hahn: Agricola, oder fastliche Darfiellung des Neueslen und Gemeinnützigsen aus der gefammten Landwirthschaft, von S. F. G. Leopold.
Erster Band. Zweyte Abtheilung. Enthält I) den
Bau der künstlichen Wiesen, 2) kurzgefaste Anleitung zum Anbau der besten Hülfs-Fütterungsgewächse, besonders sür'das Rindvich. 1803.
XXIV u. 293 S. 8. (20 gr.)

Diese zweyte Abtheilung des ersten Bandes hat mit der ersten, in der A. L. Z. 1804. Nr. 33. recensirten, Abtheilung auch den gemeinschaftlichen Titel: Erster Band; Vom Futterbaue, und geht mit derselben in fortlaufenden Seitenzahlen fort. Auch von dieser zweyten Abtheilung gilt im Allgemeinen das, was dort von der ersten gelagt ist; der Vf. hat, der nachfolgenden Erinnerungen ungeachtet, seinen Gegenstand größtentheils sehr nützlich und praktisch abgehandelt und bearbeitet. Er hat diessmal den kunstlichen Wiesen-, oder den eigentlichen Futterkräuterbau und den Anbau der Hülfssütterungsgewächse, wie er sie nennt, vorgetragen. Rec. findet im Ganzen dabey nur das daran zu tadeln, dass der Vf. nicht gehörig zwischen Futterseldern und dem, was man eigentlich mit Recht kunstiche Wiesen nennen könnte, unterschieden hat; ein Unterschied, der allerdings sehr selten gemacht wird, aber wohl gemacht werden follte. Künfliche Wiesen nämlich kann und sollte man eigentlich nur die Futterkoppeln oder Futtergärten, oder diejenigen aus der Reihe der Felder herausgenommenen Futterplätze nennen, auf welchen ein Futterkraut mehrere und viele Jahre bindurch gehalten und gebaut wird, weil sie eben deshalb, d. h. wegen ihrer langen Dauer, gar nicht unter die Felder und Feldabtheilungen (Feldarten) gehören, welche nach einem bestimmten Fruchtwechsel bebaut werden. Nur erst wenn das auf ihnen gehaute Futterkraut Alters wegen auszugehen anfängt, werden fie, im Austaulch gegen andere gleich große, mit demselben Futter-kraut aufs neue angesäete Flächen, wieder in die Reibe der Frucht - oder Artfelder gebracht. Hierher gehören denn Luzerne-, Esparcette-, Pimpimell-, Neffeln-, Honig- und Raygras-Stücke, Gärten oder Koppeln; auch Kleegärten von einigen befondern, lange dauernden Kleearten, und felbst vom spanischen Klee, wenn man ihn 3—4 Jahr benutzen will. Hingegen Futterfelder find meistentheils Abtheilangen der Brache, oder überhaupt Feldstücke, die in einer Reihe mit den übrigen Feldern nach dem angenommenen sestgesetzten Fruehtwechsel mit Futterkräutern beläet und benutzt werden, und zwar mit solchen, die nur ein oder höckstene zwey Jahre dauern und zu benutzen sied; deh der spanische und weise Klee, der Spengel, die Wicken, Bohnen und Erbien zum grünen oder Heufutter; auch wohl der Geißkles, die Kichen, Platterbien u. dgl., und allerdings auch die Kohl- und Rübenarten und die Erdäpfel find, die zum Futter gebaut werden. Auf diese Futterfelder schicken sich hingegen manche andere Pflanzen, vorzüglich aber die Grasarten und insbe-

fondere auch das französische Raygras u. dgl. nicht, weil sie den Boden für die kurze Zeit, während welcher sie darauf stehen, durch ihre große Bestockung zum Schaden des Feldbaues, zu sehr berasen, als dass die Felder sobald wieder als es der Fruchtwechsel vielleicht verlangt, zu andern Früchten leicht vorbereitet und beschiedt werden könnten

tet und bearbeitet werden könnten. Diesen Unterschied hat der Vf., wie gesagt, gar nicht bemerkt; daher denn auch nichts davon erinnert, dass in Zeiten immer neue Anlagen von Esparcette und Luzerne, oder eigentlich sogenannten künstlichen Wiesen, gemacht werden müssen, um die alten, abgehenden sogleich wieder zu ersetzen. Dabey hat er der Wicken, Erblen und Bohnen, des Pimpinells, die mit großem Nutzen zu Futter gebaut werden, ferner der andern vorhin erwähnten vorgeschlagenen Futterpflanzen ganz vergessen; der erstern wenigstens nur mit einem Paar Worten einmal erwähnt, da er sie doch wenigstens mit und bey den im dritten Abschnitte durchgegangenen Hülfsfutter-gewächsen, wohin er Erdäpfel, Rüben- und Kohlarten rechnet, hätte vornehmen follen und können. Das ganze Werkchen enthält nämlich den zweyten und dritten oder die zwey letzten Abschnitte der ganzen Lehre des Futterbaues, wovon der erstere von der künstlichen Wiese handelt, und der letztere eine Anleitung zum Anbau der besten Hülfsfütterungsgewächse, besonders fürs Rindvieh, enthält. Jener zerfällt in vier Kapitel. Das erste handelt von den Gewächsen der künstlichen Wiese, das zweyte von der Anlegung derfelben, das dritte von ihrer Benutzung, das vierte vom Einfluss des künstlichen Wiesenbaues auf das Ganze der Landwirthschaft; und diesen folgen dann zwey Anhänge a) über die Vergütung der Kleeanlagen, und b) eine Anzeige einiger zum Futterkräuterhau gehörigen Schriften. Der dritte oder letzte Abschuitt handelt dann wieder in vier Kapiteln a) von dem Erdtoffel-, b) vom Runkel-, c) vom Kohl- und d) vom Möhrenbar; worauf endlich noch ein Anhang folgt, worin der Vf. den Hausyater des Ha. von Münchhaufen sehr empfiehlt, und überstüßigerweise den Inhalt desselben mittheilt. Ueber einzelne Fälle will Rec. noch einige Bemerkungen, Erinnerungen und Berichtigungen hinzufügen. S. 209. hätte bey dem Namen der Esparcette noch der Name Schott angeführt werden sollen, unter dem sie am Saalgrunde gebaut wird. S.213. fagt der Vf., dass er die Luzerne bis 6 Fuls hoch gefunden habe; das wäre aber eine höchst seltene Höhe. Drey Fuls hoch ist schon ziemlich viel. - Vom Holens lanatus spricht der Vf. S. 217. ziemlich gleichgültig. Es ist aber eins der beiten Futtergräfer, und wird in Schlefien fehr stark gehaut, dient jedoch vorzüglich zu eigentlichen künstlichen Wiesen, nicht sowohl für die Brache und Futterfelder, wegen feines Bestockens und Verrasens des Bodens, wie von ihm eben so als von dem Raygrafe hätte angemerkt werden sollen. Eben so sagt der Vs. S. 218. von dem Spergel viel zu wenig, wenn es heisst: er sey bey noch armern Boden, als der Holous vertrage, nicht ganz zu verachten. Es ist viel-

mehr für Sandboden keine größere Wohlthat, als der Spergel, der große sowohl als der kleine, über deren Anbau der Vf. überhaupt gar zu kurz ift. S. 249. hätte vom Kleesamen bloss gelagt werden sollen, dass er nur nicht schwärzlich aussehen musse, weil er dann verbrannt ist; er muss vielmehr gelb und ins rothe, violette spielend aussehen. - Zu S. 255. erinnert Rec., dass er öfters, wenn der Klee in die Wintersaat gesäet wurde, wozu er jedoch nicht rathen will, den Acker mit einer umgekehrten (mit den Zinken schleifenden) Egge überziehen sah, welche den Samen von der Saat abschüttelte. Bey dem Gypsen des Klees hätte (S. 259.) die rechte Zeit genauer angegeben werden follen; es muss früh, sobald der Acker offen ist, und bey etwas feuchtem Wetter geschehen, weil der Gyps sich schwer anslöst. Auch Düngesalz sah Rec. oft für den Klee mit Nutzen gebrauchen, welches nur zu theuer ist. Diess darf aber erst im Marz oder April ausgestreut werden. S. 279. fagt der Vf.: "Am besten gelang die Dörrung des Kopfklees, wenn die Schwaden beynahe ganz schwarz, inwendig und unten aber blassgelb anzusehn waren." Rec., der die Landwirthschaft aus Erfahrung kennt, die er auf einem Gnte gemacht hat, wo der Kleebau sehr ins Grosse getrieben wurde, kann dem Vf. hier unmöglich Recht geben. Dürre genug kann folches Kleehen wohl seyn, aber völlig nahrhaft und gut ist es auf keinen Fall. Das beste Kleeheu ist vielmehr das, was auch nach der Abtrocknung grün ausfieht; welches aber nur möglich ift, wenn es beym Abdörren nicht zu sehr beregnet wurde. Dass das oben schwarze und unten bleiche Kleehen, wie es durch den Regen zu werden pflegt, wieder gut werde (S. 281.), hat Rec. niemals erfahren. Ueberhaupt dauert das vom Vf. angegebne Verfahren beym Kleeheumachen viel zu lange: beynahe 12-14 Tage. Wenn das Kleeheu recht gut feyn foll: so muss es binnen 6 - 8 Tagen trocken und eingefahren werden; das kann es aber nur bey gutem, trocknem Wetter. Von der Kleynmeierschen, sehr empfehlungswerthen, Methode, das Kleeheu durch kunstlich veranstaltetes Schwitzen und plötzliches Erkälten der Kleehaufen zu versertigen, sagt der Vf. nur wenig Worte. Dass der Samenklee (S. 304.) nicht auslaugen solle, kann Rec. nach seinen Erfahrungen auf Gütern von Bauern, die aus Geldgeiz viel Samenklee bauten, ohne gehörig zu düngen, wo immer die Winterfrucht alsdann sehr schlecht stand, nicht zugeben. S. 329 f. hätte doch auf jeden Fall auch etwas von den Unfällen und Nachtheilen des Kleebaues gesagt seyn sollen; als vom Erfrieren des Klees; ferner von der Verrasung der Felder durch ihn, wenn er missräth; von den Schnecken und Mäusen, die er auf die Felder zieht, und wie er vorzüglich durch die erstern der nächstfolgenden Winterfrucht äußerst schädlich wird, wenn man dieselbe einfurchig in Kleestoppel saen wollte; wogegen vielmehr nichts als oftmaliges Pflägen hilft. Auch ist das Grundgesetz alles guten Kleebaues, dass man nämlich nicht unter 6 Jahren den Klee auf dasselbe Feld bringen dürse, wenn er nicht misratien solle, keineswegs genug herausgehoben.

Im dritten Abschnitte von den Hülfsfütterungsgewächsen hat der Vf. etwas viel aus andern Büchern ausgeschrieben, jedoch diess allemal redlich angezeigt. Rec. erinnert nur noch zu S. 464-, dass et fallch ist, dass die Naturhistoriker unter den Kohlgewächsen auch die Rübenarten begreisen; vielmehr indet man allemal die Kohlgewächse (olera), d. h. solche Gartenpslanzen, deren Blätter und zarte Stängel zur Speise der Menschen dieneh, von den Wurzelgewächsen (radices), deren Wurzeln oder Knollen eisbar sind, wohin die Rüben, Mangoldarten u. dgl. gehören, getrennt.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Pomologisches Handbuck, oder Auszug aus dem deutschen Obstgärtner, von J. V. Sichler; entworfen von J. H. Ph. Wrede. — Mit einer Vorrede des Hn. Hof- und Canzley-Raths von Laffert in Celle. 1803. 336 u. LIV S. Vorr. u. Register. 8. (1 Rthlr.)

In dem Hannöverschen Schulseminar ist die schöne Einrichtung, dass diejenigen, welche sich dem Schulwesen widmen, zugleich in der Plantage Unterricht in der Obstbaumzucht erhalten. Der Vf., ein angehender Schullehrer, liefert hier die Erstlinge seines Fleisses und Eifers für die Pomologie durch einem kurzen, doch bündigen, Auszug der in Sichlers D: O. G. beschriebenen und ausgemahlten Obstsorten in den ersten 12 Bänden desselben, der den Bestzern dieses beliebten Werks zu einem Repertorium dienen kann. Er hebt zuerst die Aspsel aus, wie sie im Di O. G. auf einander folgen, beschreibt sie hinreichend nach ihrer Geftalt, Grosse, Reise, Dauer u. f. w., bemerkt, wo sie im D. O. G. stehen, und verfährt eben fo bey den darauf folgenden Birnen, Kirschen, Pslaumen und Zwetschen, Pfirschen, Apriceson, Quitten (diese hätten zum Kernobit gehört), Husemüssen. Dann folgen die Register, und zwar erstlich das deutsche Regifler über die 61 Aepfelforten, 72 Birnforten, 23 Kir-schensorten u. f. w. — In diesem Register folgen die Sorten jeder Classe, wie sie in den Bänden auf einander folgen, wobey jederzeit die Reife und Dauer der Frucht angezeigt ist. Nach diesem deutschen Register folgen alphabetische der frauzößichen, englischen und holländischen Namen, die aber füglich erspart werden konnten oder richtiger alphabetisirt werden mussten. Endlich findet man noch dentsche alphabetische Register der Aepfel, Birnen u. s. w., unrichtig Register der deutschen Provinzial-Namen rubricirt, das jenes erste Register ersparen konnte. Der Druckfehler find ziemlich viel.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

, Mittwocks, den 12. September 1804.

#### MATHEMATIKA

LEIPZIG, b. Richter: Vollständige und systematische Anleitung zur Rechnungswissenschaft, als Grundlage zu bestimmtern Anwendungen auf Handlungs - und Cameral-Wissenschaften u. s. w. Von Christ. Ludw. Seebaß, Pros. der Philos. u. Lehrer d. Mathematik b. d. Univers. zu Leipzig, u. s. w. 1802. XII u. 456 S. 8. (1 Rthlr. 6 gr.)

nter diesem Titel glaubten wir eine systematische Anleitung zur Rechnungswiffenschaft, oder die Art, wie das Rechnungswesen bey Kaufleuten und Kameralisten wissenschaftlich und schematisch einzurichten sey, vielleicht nach einer bisher noch unbekannten Manier zu finden; aber bey der Ansicht des Buchs fanden wir eine blosse Anleitung zur Arithmetik zum Gebrauche für libhere Schulen und Gymnasien, auch zur Selbstbelehrung. Ob gerade diese Anleitung, bey den zum Theil vortheilhaft aufgenommenen Lehrbüchern der Art, die ebenfalls, wie das gegenwärtige, meistentheils die Arithmethik mathematisch vortragen und systematisch behandeln, für das kaufmännische Publicum Bedürfniss sey - ist eine Frage, die wir nicht bejahen können. Dellen ungeachtet gehört diels Buch nicht zu den überflüssigen, indem es die Rechenkunst für das bürgerliche Leben in einem Tone lehrt, der einen Mittelweg zwischen der strengen mathematischen Lehrart und dem sonst gewöhnlichen mechanischen Unterrichte hält, welcher, zumal bey der Selbstbelehrung, der passendste ist. Die Einleitung entwickelt die allgemeinen Begriffe der Elementar - Arithmetik. Die erste Abtheilung (S. 12 - 291.) enthält in zwey Kapiteln die allgemeine Theorie und die Darstellung der Zahlenveränderungen, ohne Rückficht auf irgend ein besonderes Ziffernsystem über-haupt, und die Anwendung dieser allgemeinen Theo-rie anf unser decadisches Zahlensystem insbesondere, in dreyzehn eigenen Abschnitten. Dass also hier das Numeriren, alle Species im Ganzen und Brüchen, die Potenzen, auch Größen mit entgegengeletzten Zeichen, desgleichen die Ausziehung der Quadrat- und Kubikwarzeln vorkommen, ist leicht zu denken. In der zweyten Abtheilung (S. 291 - 456.) bey der Lehre von den Größen, die auf einander Beziehung haben, zeichnet sich die Lehre von den verhältnismässigen Größen und die der Logarithmen zu ihrem Vortheil ars, wiewohl wir sagen mussen, dass die Anwendung der dazu vorangeschickten Theorie bey manchen mathematischen Calculationen neuerer Zeiten, besonders in Rückficht der Logarithmen, uns bester gefällt. A. L. Z. 1804. Dritter Band.

S. 413. §. 224. fagt der Vf. in der besondern Anwendung auf zusammengesetzte geometrische Verhältnisse: "Wenn die Verhältnisse, aus welchen andere zusammengeletzt werden, ungleich find, fo entwickelt fich die sogenannte Kettenregel; wenn aber die Verhältnisse, aus wolchen andere zusammengesetzt werden, gleich und stetig find, so entwickelt sich die Lehre von den Logarithmen." - So richtig im Allgemeinen dieser Lehrsatz a priori ist, so kann er doch a posteriori auf den ersten Satz, als allgemeiner Lehrbegriff, nicht zurückgeführt werden; wir wollen diess durch ein vom Vf. selbst S. 410 fg. c) gegebenes Beyspiel erläutern, ohne der Auflölungsmethode im mindesten zu nahe zu treten, welche wir als mathematisch richtig anerkennen, die aber durch unsere Auflösung merklich abgekürzt wird. Die Aufgabe lautet: "Wenn 20 Arbeiter an einem gewissen Werke 15 Wochen lang täglich 6 Stunden arbeiten, und 1000 Thaler ver-dienen; wie viel verdienen, nach eben diesem Verhältniss, 36 Arbeiter, wenn sie 4 Wochen lang täglich 8 Stunden arbeiten?"

#### Auflösung.

Da hier die Verhältnisse, aus welchen andere zusammengesetzt werden (wie hier gleich gezeigt werden soll), gleich und stetig sind (wir brauchen hier die
eigenen Worte des Vfs.): so entwickelt sich daraus
die Lehre von Verhältnissen, nach Reesischen Grundsätzen (also in diesem Falle nicht geradezu die Lehre
von den Logarithmen). Die praktische Auflösung nach
des Rec. Manier wird diess rechtsertigen:

Ueberhaupt scheint der Vf. (S. 412 fg.) der Kettenregel mehr Vortheile, als sie eigentlich gewährt, einzuräumen, wiewohl nicht zu leugnen ist, dass eigentliche Kettenregel, die genau von der Reesischen Regel zu unterscheiden ist, in vielen, zumal verwickelten geometrischen Verhältnissen kausmännischer Wechtel- und Arbitragen- Rechnungen, einen ungemeinen Nutzen hat. Wenn aber S. 418. behauptet wird: die

Kettenregel habe von van Rees, dem Vf. eines Buchs: Allgemeine Regel der Rechenkunst (wovon hier der ersten Ausgabe, Bremen 1739. 8. gedacht wird), den Namen der Reefischen Regel erhalten, doch sey dies Buch ganz überstüssig; so irrt der Vf. doppelt. Einmal ist die Kettenregel ganz von der Reesischen Regel verschieden; dies hat schon Kahle (der deutsche Uebersetzer von van Rees Allgemeene Regel der Rekenkunst in der 3ten Ausg. dieses Buchs, Götting. 1751. 8.), Willig, Köstner, Petersen u. a. m. gezeigt; und zweytens kann Rees nicht für den Ersinder der Kettenregel angeschen werden; von dieser scheint vielmehr der Erfinder ganz vergessen zu seyn. Schon im sechzehnten Jahr-hundert kannte man sie, wie aus der von Simon Jacob revidirten Ausgabe von Petrus Apianus (Bienewitz) Newe und wolgegründete Unterweisung aller Kaufmannerechnungen, in 3 Büchern; Frankf. a. M. 1564. 1 Alph. 2 Bog. 8. erhellt. Im 17ten Jahrlı. bediente man fich derselben in Frankreich fast in allen merkantilischen Berechnungen (f. Claire - Combe nouv. et univers. pratique d'Arithmétique; à Paris 1702. 8. pag. 298 fq.), und im Anfange des 18ten Jahrh. wurde sie auf den vornehmsten Börsen, Wechsel- und Handlungs - Comptoiren mit Vortheil benutzt (f. Pontii grundl, Anleit. zur arithmet. Wiffensch., Frkf. u. Leipz. 1728. 8. S. 370.). Selbst in Servatius Schlieper wohlgegr. Rechensube, Elbers. 1718. 8. wird dieselbe auf Wechselrechnungen und Gewinn - und Verlustrechnungen angewandt. Käftner's Meinung, Granmann sey Erfinder der Kettenregel gewesen (s. Forts. der Rechenk. S. 30. Götting. 1786. 8.), ist daher ebenfalls unrichtig; denn Graumann's Europ. Arbitrag. Tract. erschien erst zu Hamburg 1731. 4. Aber auch Clemm unterschied schon Kettenregel von Reesischer Regel (s. Mathemat. Lehrb. §. 380. 381.); ihm folgte Höfeler; am gründlichsten aber Mönnich in seinem Lehrb. der Mathematik, 1. Bd. 1. Abth. 6. 184 fg. — Anderer spätern Beyspiele nicht zu gedenken. — Uebrigens ist Reefens allg. Reg. d. Rechenk. noch lange kein so überstüssiges Buch, als wosur es der Vf. erklärt; wer die darin gegebenen Regeln auf alle geo-metrische combinirte Verhältnisse zu gebrauchen versteht, der wird in allen vorkommenden Fällen sich nützlichen Raths erholen können. - S. 440. Bey Napier, dem Erfinder der Logarithmen, hätte auch Stiefel's arithmetica integra Erwähnung verdient, worin er den Logarithmen sehr nahe war. - Endlich wollen uns auch (S. 33 — 39.) die historischen Bemerkungen über den Ursprung der Arithmetik und ihre Fortschritte bis auf die Zernichtung des Rechnens auf den Linien nicht gefallen. Als fragmentarische Geschichte können sie nicht angesehen werden, weil mit Gerbert angefangen, zu den Römern, Griechen und Indiern hinaufgestiegen wird. Die Behauptung des Hauptmanns von Winterfeld, dass unsere Zahlzeichen nicht griechischen Ursprungs seyn, hat neuerlich durch Hn. Prof. Mannert's kleine Sehrift, vom pythagorischen Ursprung unserer Ziffern, ein neues Gewicht erhalten.

LONDON, b. Lunn u. Egerton: A Differiation on the construction and properties of Arches. By G. Atwood, Esq. F. R. S. 1801. VIII u. 51 S. gr. 4. Mit 7 Kpft. (2 Rthlr. 12 gr.)

Der Vf. betritt in der Lehre von den Gewölben einen neuen Weg. Die Gewölblinie, die untere oder die obere, ist in seiner Theorie nichts wesentliches; auch setzt er den Gewölbebogen nicht aus unendlich vielen kleinen Keilen zusammen, deren Schwerpunkte die innere Gewölblinie geben wurden, sondern er betrachtet den Gewölbbogen, wie er in der Ausführung es wirklich ist, als zusammengesetzt aus endlichen festen Keilstücken, die von ungleicher Größe und Schwere feyn können, und deren Fugenflächen herabwärts fortgesetzt in verschiedenen Linien sich schneiden mögen. Die obere Fugenfläche eines Gewölbsteins leidet von den höher liegenden Steinen einen gewissen Druck. Dieser, multiplicirt mit dem Cofinus des Keilwinkels, ist der Druck, der durch jenen auf die untere Fugenfläche entsteht. Dazu kommt der Druck des Gewölbsteins selbst auf diese Fläche, nämlich das Gewicht des Steins, multiplicirt durch den Sinus des Winkels zwischen der Ebene der untern Fugenfläche und einer lothrechten. Der Druck auf die obere Fugenfläche verhält sich zu dem Gewicht des Steins, wie der Cosious des zuletzt gedachten Winkels zu dem Sinus des Keilwinkels. Die Winkel der Fugenflächen mit einander und mit den verticalen Linien stehen auch in einer gewissen sehr leicht zu bemerkenden Relation. Diese Sätze find die Elemente zu der Theorie unsers Vfs., nach welcher die Gewichte der Steine, die Winkel ihrer Fugenflächen und ihre Lage gegen verticale Linien so bestimmt werden, das sie sich vollkommen das Gleichgewicht halten, wo fern nur die Widerlage an den beiden Enden des Gewölbbogens unverrück-

Die Methode des Vfs. ist geometrisch, wie es in England gewöhnlich ist. Durch Constructionen sucht er die Verhältnisse gewisser Linien, worauf das Gleichgewicht beruht, und drückt darauf die Resultate in analytisch-trigonometrischen Formeln aus. Er hätte viel kurzer, nur durch Ziehung zweyer fenkrechten Linien, zum Ziele kommen können, wenn er bemerkt hätte, dass drey Kräfte, deren Richtungen in einer Ebene liegen, im Gleichgewichte find, wenn fie fich verhalten, wie die Seiten eines Dreyecks, die auf ihre Richtungen senkrecht gezogen worden. Dass der horizontale Druck beym Gleichgewichte der Gewölbsteine allenthalben gleich groß-sen hehauntet der Vf., ohne es zu beweisen. Vielsey, behauptet der Vf., ohne es zu beweisen. mehr schwankt er in Rücksicht dieses Satzes. S. 18. fagt er, dass der horizontale Druck ganz unveränderlich, und S. 19., dass er beynahe gleich gross bleibe. In den beygefügten Tabellen findet er einen kleinen Unterschied. Eine leichte Rechnung zeigt, dass beym. Gleichgewichte der Gewölbsteine der Druck nach horizontaler Richtung von gleicher Größe ist, eben so wie an der Kettenlinie. Der

Der Vf. betrachtet auch den Pall, da der Gewöllbebogen noch mit einer oben durch eine horizontale Ebene begränzten Masse beschwert ist. Er theilt diese in so viele Prismen, als der Bogen Gewölbsteine hat. Zu den Grundslächen derselben nimmt er die untern Flächen der Gewölbsteine; besser möchten die obern dazu genommen werden. Diese Prismen kommen als Gewichte zu den Gewölbsteinen selbst. Aus den Gewichten sucht er die Winkel der Keilslächen, aber durch eine verwickelte Construction, die man durch eine kleine analytische Rechnung vermeiden mag. Die Engländer machen sich durch ihre geometrischen Methoden die Untersuchungen schwerer, als nöthig wäre. Diese gehören mit zu ihren Nationalfitten.

Auf die Untersuchung über die Stärke der Widerlagen hat Hr. Atwood sich nicht eingelassen. Am Ende sind noch verschiedene Taseln beygefügt, worin die hier vorkommenden Winkel, Gewichte und Pressungen berechnet sind, nach verschiedenen Voraussetzungen über die zum Grunde gelegten Größen.

PRAG, a. K. d. Vfs.: Anton Thaddaus Rupprechts gründliche und vollständige, theoretisch practische Methode zur Selbsterlernung kaufmännischer Rechnungen, nach den möglichsten Abkürzungen, wie auch zur Erleichterung, für Lehrer beym mündlichen Unterrichte. Erster Theil. 1802. 352 S. 8. (1 Rthlr. 3 gr.)

Bey der Ausarbeitung dieses Buchs, wovon bisher keine Fortsetzung berausgekommen zu seyn scheint, hatte der Vf. den löblichen Zweck, ein Werk zu liefern, woraus man nicht nur alle, und vorzüglich die kaufmännischen, Rechmingen nach den möglichst abgekurzten Arten selbst, sondern auch die Kunst der Selbsterfindung im Rechnen und die Methode lernen könnte, sowohl in dieser als in allen andern Wissenschaften gründlichen Unterricht zu ertheilen. hier gerühmte Methode ist jedoch nicht die scientifisch-mathemathische, wie sie z. B. Wolf als Muster aufgestellt hat, auch kommt von einer nähern Anwendung der Rechenkunst auf andere Wissenschaften wirklich nichts vor; aber die Beharrlichkeit und Uebung, wozu der Vf. durch seine Art der Behandlung den Schüler gewöhnt, können ihm auch bey andern Studien große Vortheile verschaffen, und in diesen ersten Gründen der Rechenkunst wird es ein Anfänger bey gehörigem Fleisse, auch ohne Hülfe eines Lehrers, zu einer großen Fertigkeit im Rechnen bringen, indem nicht allein die Verfahrungsarten deutlich und fasslich gelehrt, sondern auch Winke und Gelegenheiten zu allerley Abkürzungen und Abänderungen im reichen Maasse gegeben werden. Wenn indessen der Vf. hier manches für neu und ihm allein eigen hält, weil es, wie er fagt, in keinem bisherigen Rechenbuche vorgekommen fey: so ergiebt fich aus dieser Aeusserung, dass er diejenigen Bücher nicht vor sich gehabt hat, worin wirklich auch das

von ihm mit Recht gerühmte, obgleich nicht eben mit seinen Worten und Ausdrücken, vorkommt. Sehr viel hält er auf Abkurzungen, die selbst die der wälschen Praktik noch übertreffen sollen; bey diesen aber kommt es meistens darauf an, dass man vieles in Gedanken behält, was man sonst aufzeichnet; es ist aber zur Sicherheit oft sehr gut, manches hinzuschreiben, besonders wenn man unterbrochen wird, und hernach den Faden wieder aufnehmen oder das Ganze noch einmal durchsehen will. Beynahe die ganze letzte Hälfte des Buchs nimmt die fogenannte Münzrechnung ein, wo die in einander zu verwandelnden Münzsorten meist Kaiser- oder polnische Gulden, Souveraind'or, Ducaten u. dgl. betreffen. Das diesen Aufgaben Vorausgehende enthält die Lehre von den Rechnungsarten in ganzen Zahlen und Brüchen, nebst der geraden und verkehrten Regel de tri.

#### GESCHICHTE.

PIRNA, b. Pinther: Leben des Hannibal, von Friedr. Wilhelm von Bernewitz, Churfürstl. Sächs. Premierlieutenant. Zweyter Theil. 1802. 415 S. 8. Mit 1 Kpf. (1 Rthlr. 21 gr.)

Ueber die Anlage und Ausführung dieses gründlich und schön geschriebenen Werks hat Rec. bey der Beurtheilung des ersten Theils in diesen Blättern (1802. Nr. 244.) die nothige Auskunft zu geben gesucht, und er findet sein günstiges Urtheil auch auf dielen zweyten vollkommen anwendbar. Ueberall zeigt fich der Vf. nicht nur als belesenen, sondern auch als kenntnisvollen und mit Einsicht urtheilenden Gelehrten; und äußerst selten sind uns kleine Gegenstände aufgeitolsen, wo wir der Erzählung eine etwas andere Wendung gewünscht, oder Ursache gefunden hätten, von den Entscheidungen desselben abzuweichen. Der erste Theil endigte mit der Entwickelung des Treffens bey Cannae; dieser zweyte fängt mit der Beurtheilung der Grunde an, warum Hannibal nicht unmittelbar nach dem errungenen großen Siege vor die Mauern des über seinen fürchterlichen Verlust bestürzten Roms rückte, und durch die Ueberraschung dem ganzen Kriege seine Entscheidung zu geben suchte; ein unterlassener Schritt, welchen so viele alte und neuere Schriftsteller dem punischen Feldherrn zum Hauptsehler angerechnet haben. Der Vf. sucht die Unterlassungssunde zu rechtsertigen, und ist überzeugt, dass eine Belagerung des so entschlossen und kräftig handelnden Roms verlorne und nachtheilige Arbeit würde gewesen seyn, da zumal die Karthager nicht auf den alle Erwartung übertreffenden Fall gefast, und nicht mit dem nöthigen Belagerungsgeschütze versehen waren. Ist von einer regelmässigen Belagerung die Rede: so sind die Grunde des Vfs. überzeugend; aber ob nicht Hannibal die erste Befturzung, welche die kalte ausdauernde Entschliessung, selbst des festen Mannes, gewöhnlich zu beugen pflegt, zu einer schnellen Ueberraschung hätte

benutzen können, bleibt eine andere Frage. Wichtiger ist der Grund, welchen Hr. v. B. nur als Vermuthung anbringt, dass die beträchtliche Zahl von Verwundeten bey seiner Armee Hannibal von dem entscheidenden Schritte zurückgehalten habe. Seine Muthmassung gründet fich auf eine Stelle Eutrops, eines spätern Schriftstellers zwar, der aber doch seine Angaben aus ältern nahm; er giebt beftimmt an, dals fast die ganze punische Armee sich in dem Treffen bey Cannae Wunden geholt habe. Zugleich dürfen wir aber immer annehmen, daß das Uebermaass von Glück, mehr noch als unerwartetes Unglück, die feste Abwägung der zweckmälsigsten Maassregeln in den meisten Fällen auch dem wirklich großen Manne verlagte. - Rec. folgt dem Vf. nicht in der gut vorgetragenen und allgemein bekannten Erzählung von dem spätern Aufenthalte Hannibals in Italien, von dem endlich gegen den Scipio verlorgen Treffen in Afrika, und von seinen spätern Schicksalen, bis zu dem durch die Romer aufserst unedel bewirkten Ende des Helden, welcher vielleicht bis jetzt noch, wenigstens in Rücksicht auf Kriegstalente, unübertroffen steht. Die einzige richtige Bemerkung (S. 49.) heben wir aus, dass Karthago vor dem zweyten punischen Kriege seine Seemacht hatte in Verfall kommen lassen, und dass hierin die vorzüglichste Ursache liegt, warum die Römer so ungehindert immer frische Verstärkungen nach Hispanien schicken, die Karthaginenser hingegen ihre Feldherren nur so kärglich unterstützen konnten. Von S. 372. folgt die wohlgerathene Schilderung Hannibals als Feldherrn und als Menschen. Schon Polybius fand und jeder spätere Geschichtschreiber wird erhabene Grosse in dem Zuge finden, dass, ungeachtet Hannibals Armee aus so mancherley Völkerschaften zusammengesetzt war, die sich gegenseitig nicht einmal der Sprache nach verstanden, verschiedene Sitten, Disciplin und Waffen hatten, und während des langen Kriegs größtentheils ausstarben und durch spätere immer ausländische Generationen ersetzt werden mussten, nie von Ungehorfam, noch weniger von Aufruhr gehört wurde, dass alle ihren Feldherrn als Vater liebten; wodurch wirklich zum Theil schon der Vorwurf von Graufamkeit wegfällt, welchen der einzige Livius dem gestirchteten Feind der Romer machte. Drey Fehler glaubt Hr. v. B. in Hannibals militärischem Betragen aufgefunden zu haben: dass er bey dem Entsatz von Kapua nicht klüger und kräftiger zu Werke ging; dass er die Bewegungen des M. Claudius, der seinem Bruder entgegenzog, nicht sorgfältiger beobachtete; und dass er den Verwüstungen, welche die Elephanten öfters unter seinem eigenen Heere verursachten, nicht zweckmässiger vorzubauen fuchte. Der Vf. fühlt aber selbst, dass die Gegengründe fich eben so leicht aufstellen lassen, und dass vorzäglich manche Ansicht der Dinge in ganz anderm

Lichte erscheinen würde, wenn nicht blos Römer, sondern auch karthagische Schriftsteller auf unfere Zeiten gekommen wären. Am Ende zieht Hr. v. B. die Parallele zwischen Hannibals und Bonaparte's Uebergang über die Alpen. Jeder Kenner fühlt, dass sie ganz zum Vortheile des alten Heerführers ausfallen mus, welcher viele Tage lang auf völlig ungebahnten Strassen, durch unbekannte und raublustige Völkerschaften, von fremder Unterstützung gänzlich entblöst, nicht den einzigen letzten Hauptberg des Uebergangs, sondern alle ihm noch völlig unbekannten Reihen der Alpenrücken durch das ganze heutige Savoyen zu übersteigen, und statt der Kanonen die ungleich schwerer zu transportirenden Elephanten über die schwindelnden Abhänge zu bringen hatte

Fürth, im Bureau für Literatur: Die schwimmende Republik. — Eine Erzählung des Ausstandes der brittischen Seeleute auf der Themse im J. 1797. Nebst Richard Parkers Vertheidigung vor dem Kriegsgerichte und einem Anhange über das Seewelen. Beschrieben von einem Augenzeugen. Mit R. Parkers Portrait. 1803. 120 S. kl. 8. (12 gr.)

Eine sehr interessante, ohne Ansprüche und mit einfacher Wahrheit geschriebene Nachricht von einer wichtigen Begebenheit, die noch in jedermanns Andenken ist, von der aber manche merkwürdige Details nur wenig oder gar nicht bekannt worden find. Der Vf. war in englischen Diensten, und befand sich auf dem Grampus, einem Schiffe, das für die westindische Flotte bestimmt war, bey dem Hinabsegeln auf der Themse aber sich zu den Rebellen schlug. Der merkwürdigste Zug in dieser ganzen Begebenheit ist die Mässigung, mit der sich diese rohen Menschen, die unter den Befehlen eines gemeinen Matrofen standen, gegen ihre Officiers betrugen. - Parker's Rede zu seiner Vertheidigung, die hier ganz abgedruckt ist, wird niemand ohne Interesse lesen. Außer ihm wurden noch 100 andere hingerichtet. — Von S. 107. bis ans Ende findet sich ein Auszug aus G. Forster's Schriften über das Seewesen, von dem Vf. mit einigen Zusätzen bereichert; ein kleiner mit Deutlichkeit geschriebener und sehr brauchbarer Aufsatz.

Der Vf., der im Schreiben nicht geübt zu seyn scheint, erzählt sehr einsach, und man muß ihm hin und wieder einige Nachläsigkeiten und Verstöße gegen die Sprache zu gute halten. Auch sinden sich einige Drucksehler: S. 13. statt Chatam 1. Chatham; S. 15. st. Granpus 1. Grampus; S. 52. st. ohne dem guten Zeugnis 1. das gute Zeugnis; S. 72. st. Scheeloks 1. Sherlocks; S. 109. Schweres Geschütz, welches aus sogenannten Kanonaden besteht u. s. w., muß wohl heißen Karonaden.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 13. September 1804.

#### NATURGESCHICHTE.

Paris, b. Bertrand, u. Toulouse, b. Vf.: Plore des Pyrenées par Philippe Picot-Lapeyrouse, de l'institut national de France etc. Tome premier. Decades II. III. IV. contenant la Monographie des Saxisrages et les figures des espèces. In Royal-Folio mit 33 illuminirten Kupfern. (Jede Decade auf Papier d'Anonay 30 Franken, auf Velin-Papier 60 Franken.) Auf dem Titel mit der Jahrszahl 1801., aber erst vor Kurzem in den Buchhandel gebracht.

// ir eilen, unsern Lesern von der endlichen Erscheinung der, mit Ungeduld erwarteten, Fortfetzung eines Prachtwerks Nachricht zu geben, dessen erste Decade, die im J. 1795. erschien, für den Beruf des Vfs., ein solches Werk zu schreiben, ganz unbestritten entschied, und jedes gute Vorurtheil für denselben aufs neue durch die in den vorliegenden drey Decaden enthaltene Monographie der Gattung Saxi-frags vollkommen rechtfertigt. Wenige Gelehrte möchten wohl durch ihre äußern Verhältnisse so sehr begünstigt werden, als Hr. Picot, gegenwärtig Maire von Toulouse, um uns von dieser an Arten so reichen und bis dahin noch wenig aufgehellten Gattung, von welcher die Pyrenäen eine so ansehnliche Menge enthalten, eine nur etwas vollständige Monographie zu geben. Mehrere von ihm in dieser Gehirgskette gemachten Reisen, auf denen er Tournefort wie auf der Spur folgte; die Beobachtungen der Arten dieser Gattung, während des ganzen Stadiums ihrer Dauer, sowohl an ihren natürlichen Standörtern, als in seinen Garten verpflanzt, ließen ihn manche interessante Bemerkungen an denfelben machen; so wie die freundschaftlichen Verhältnisse, worin er ehemals mit Linne ftand, und die er noch jetzt mit Thunberg und einigen andern der noch übrigen Schüler des großen Mannes unterhält; ferner die ihm von Scopoli, Jacquin, Wulfen, Smith, Villars, Allions und Gouan mitgefheilten Original Exemplare, und endlich die Einficht in die ältern Pflanzensammlungen eines Sussieu, Isnard und Vaillant ihn in den Stand letzten, über die Synonymie: seiner Arten etwas ganz Vollkommnes und gewis Befriedigendes zu liesern. Die Beschreibungen find daher äußerst genau und vollständig; die Figuren, bey deren Stich und Illumination mehrere Kunstarten glücklich verbunden find, stellen die Pflanzen eben so treu als reizend fürs Auge dar, und der Preis ist bey dem Glanze des Werks und der gegenwärtigen Theurung der Materialien gewiss verhält-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

nismässig, nachdem der Vf. ihn für jede Decade fast um die Hälfte niedriger angesetzt hat, als er für die erste Decade war.

Hr. P., der sich bloss auf diejenigen Arten beschränkt, die in den Pyrenäen einheimisch sind, beschreibt in dem vorliegenden Werke vier und vierzig Arten, von denen, mit Finschluss einiger Varietäten, drey und dreystig durch Abbildungen erläutert worden sind. Mehrere von diesen Arten sehlen noch in der Wildenawschen Ausgabe der Species plantarum. Da der Vf. bey der Ausarbeitung seiner Flora auf die Arbeit unsers sleissigen Landsmannes noch nicht Rücksicht nehmen konnte, so will Rec. bey den einzelnen Arten, so weit es ihm möglich ist, beide in Uebereinstimmung bringen.

In der allgemeinen Einleitung bemerkt der Vf. dals Linne die hieher gehörigen, von den ältern Botanikern unter verschiedene Gattungen verstreuten Arten unter dem Namen Saxifraga vereinigte, da Tour. nefort, mit Rücksicht auf die Lage des Fruchtknotens, he theils unter seine Gattung Geum, theils unter Saxi. fraga gebracht hatte. Die zahlreichen Arten dieser Gattung bewohnen, mit Ausnahme einiger wenigen, die höchsten Gebirge; und ob sie gleich schon von langen Zeiten her die Ausmerksamkeit der scharssinnigsten Untersucher glücklich beschäftigt haben, so ist es unserm Vf. doch noch gelungen, die Zahl der bekannten Arten mit mehrern neuen zu vermehren. Für die specifische Unterscheidung hat er nicht bloss die oft sehr wandelbare Gestalt der Blätter benutzt, wie man vor ihm that, sondern mehr auf die beständigern, auch selbst von der Cultur nicht veränderten wesentlichern Theile der Pflanze, so wie bey seinen Citaten mehr auf die Sicherheit als auf die Menge derselben Rücksicht genommen. Schwerlich wird man ibm den Vorwurf machen, dass er zu freygebig mit Aufstellung neuer Arten gewesen sey, - ein Fehler, yon dem fich der Monograph nur gar zu leicht über-raschen lässt, — da er vielmehr die Behauptung zu begründen sucht, dass diese Gattung, so sehr wie manche andere, durch Blendlinge sich zu vervielfältigen Neigung und Veranlassung habe, und daher auch eine Menge blosser Varietäten ausstellen musse. Rec. übergeht eine Menge anderer, interellanter, in einem anständig geschmückten Style vorgetragener Bemer-

kungen.

Der Vf. macht nach Aufstellung des generellen Charakters folgende Abtheilungen: 1) Coriaces, 2) herbacees, 3) fruticuleuses (welches man wohl nicht ganz schulgerecht finden möchte), und läst dann die Beschreibung einer der schönsten Pyrenäen - Arten Aaaa

folgen, von welcher die Abbildung schon als eilste tyledon 7) gesetzt hat. Die cultivirte Pflanze wird an Tafel mit der ersten Decade ausgegeben worden war. Es ist dies Saxifraga longifelia. Fol. radical. rofulatis, linearibus, longissimis integris, basi subteretibus; caule paniculato nutante. Wenn nicht etwa neuere Botaniker sie unter dem vielumfassenden Namen S. cotyledon begriffen haben, so scheint diese schöne Art bloss Tournefort bekannt gewesen zu seyn. Sie erhebt sich bis zu einer Größe von 3 Fuß, und prangt mit einem mit fast 2000 rothpunktirten Blumen geschmückten Stängel, der aus der Mitte der rosenartig gestellten, 6 Zoll langen, seegrünen, weiß eingefassten Blätter hervorgeht. (Taf. 11.) 2) S. calyciflora. — Petalis et staminibus intra calycem clausis. Bloss auf Kalkselsen in einer Höhe von 1000 - 1200 Toisen über der Fläche des Mittelmeers. (Taf. 12.) 3) S. aretioides. Fol. radical. rofulatis, ellypticis integerrimis; floribus caritatis, petalis linearibus, obtusis, crenulatis. Diele, bloss von Tournefort beobachtete Art nähert sich der S. recurvifolia (S. caesia L.), ist aber durch die beständige gelbe Farbe der Blumenblätter und noch andere Merkmale davon verschieden. (Taf. 13.) 4) S. luteo-purpurea. Der Vf. ist geneigt, sie für einen Blendling zu halten, zu welchem die S. calycislora als Vater und die S. aretioides als Mutter gehören möchte. (Taf. 14) 5) S. recurvifolia. Linne's S. caesia. Die bläulichte Farbe, welche zu dieser Benennung Anlass gegeben, ist mehrern Arten gemein; die zurückgebogenen Blätter aber find bis jetzt noch bey keiner andern Art beobachtet worden. Rec., der die Bedeutsamkeit der Trivial-Namen bisher immer in Schutz nahm, ist indess doch gegen die Umtauschung der einmal üblichen, und bemerkt hier noch, dass er in seiner Sammlung eine unbeschriebene Saxifraga habe, bey der die Blätter ebenfalls krumm zurückgebogen find. Uebrigens hat S. caesia auch folia basi ciliata — und mülste daher zu des Vfs. Unterabtheilung C. gebracht worden feyn. Die bisher von derselben vorhandenen Figuren genügen dem Vf. nicht. An schattigen Stellen wird sie leicht bleichsüchtig (fetiole), und nimmt einen ganz auffallend verschiedenen Habitus an. 6) S. planifolia. S. muscoides Allion. mit Ausschlus aller Synonymen, welche zur S. fedoides (24) gehören follen, die folglich von der Willdenowschen S. fedoides Nr. 9. verschieden ist, obgleich auch bey dieser Allione citirt wird. — 7) S. mutata. Jacq. Willden. Nr. 3. Unter Pilots Citaten steht auch noch Allione Nr. 1518. Fast keine Art ist durch ihre so sehr ausgezeichneten, vom Vf. angegebnen Merkmale fo leicht zu unterscheiden, als die vorliegende; ist aber doch durch die schwankende Angabe der Kennzeichen von S. cotytedon oft von den Botanikern verkannt worden. Diele 7 Species bringt der Vf. in seine Unterabtheilung A. feuilles très entières. Unter B. femilles decoupées en scie gehören: 8) S. pyramidalis, auf den Pyrenäen felten. Er giebt diesen Namen der von Linn. in s. Flor. Lapp. 177 beschriebenen und Taf. II. f. 2, vorgestellten, von Willdenow unter S. Aizoon gebrachten Art: and citirt dabey die Oedersche Icon. Fl. Dan. 241. mit der Absertigung "mittelmäßig," die Willdenow zu S. Co-

3 Fuss hoch. Rea erhielt sie aus dem sudlichen Deutschlande unter dem Namen: S. multiflora. Sie unterscheidet sich nach den, von dem VI. angegebenen Merkmalen allerdings hinlänglich von den zunächst folgenden beiden, so wie von seiner S. longifolia. 9) S. recta. Die drey hier neben einander stehenden, von Lime unter dem Namen S. Catyledon vereinigten, von Jacquin aber richtig getrennten Arten, find allerdings fehr schwer zu unterscheiden, und Rec. gesteht gern, dass, obgleich er die Original-Exemplare aus den Pyrenäen und den Tyroler und Inneröftreichischen Alpen vor sich liegen hat, doch kein Licht über das Dunkel der bey Willdenow und Picot vorhandenen Synonymie verbreiten könne, um so weniger, da unser Vf. die Beschaffenheit des Calyx nicht bey jeder Art angegeben hat. Einige seiner Citate stehen bey Willdenow unter S. Cotyledon a), namlich Pluckenet, Morrison, die beiden Bauhine und Haller 978. a., so wie Tournefort 252., woraus Willdenow s. Var. d) macht. (Tas. 15.) 10) S. Aizoon. Von den Willdenow'schen Citaten ständen also die Flor. Lapp. Seguier und Boccone unrichtig, weil diese zu S. pyramidalis gehören follen; und dafür müsste Bauk. jun. 285., Prod. 133., so wie Haller Nr. 978. s. stehen, welche Willd. unter S. Cotyledon a. s. anführt. Diese Art hat folia rotundata, die vorige f. longiora. Diese und noch mehrere Unterscheidungsmerkmale werden vom Vf. S. 34. neben einander gestellt, woraus sich die genaue Verwandtschaft, aber auch die Verschiedenheit dieser drey Arten ergiebt. - c) fenilles dures, petites, ciliées." 11) S. burseriana. Den vom Vf. angegebenen Charakter: foliis spinoso-ciliatis, findet Rec. an feinen von Wulfen erhaltenen Exemplaren nicht, und vermuthet daher, dass Hr. P. irgend eine größere Varietät von S. bryoides vor fich gehabt habe, überdem da sie ihm nur einmal aufgestoseen ist. Eben deswegen trifft auch des Vfs. Tadel die Figuren von Seguier und Jacquin nicht. Der caulis ist uniforus, Pitot beschreibt Flores fastigiatos. Aus obigem erhellt, dass die wahre S. bursariana nicht unter die species foliis ciliatis gebracht werden könne. 12) S. bryoides unterscheidet sich leicht durch fol. siliata von der vorigen. 13) S. aspera. Die beurgeons aux aiselles des seuilles, welche der Vs. als einen schönen Charakter angiebt, findet Rec. bey seinen Pyrenaen und andern Exemplaren nicht. 14) S. oppositifolia. Sehr polymorphisch, aber durch die angegebenen Merkmale in der genauen Beschreibung nicht zu verkennen. (Taf. 16.) Der Vf. erklärt, gegen Wulfen, die von demselben für blosse Varietäten dieser Art ausgegebenen beiden folgenden - auch von Willdenors als \$8. und 7. unter S. oppositifolia gebrachten — Pslanzen für wahre Species, als wofür fie auch kürzlich noch dem Rec. von dem Hn. Abt v. Wulfen-mitgetheilt worden find, nämlich: 15) S. biflora. Der Kelch ift rauher, die Blattränder weniger gewimpert als bey der vorigen: wie auch in der Zeichnung (Taf. 17.] angegehen ist. 16) S. retusa Gouan. S. purpurea Altion. Auf einer synoptischen Tafel stellt der Vf. die

drey eben erwähnten Species neben einander zum Beweise ihrer Verschiedenheit. Besonders zeichnet sich S. retuse, und zwar am auffallendsten durch das germon inferius, so wie durch pifiilla et flamina exferta aus; wenn man daher auch die beiden ersten vereinigen wollte, so müsste man diese doch davon trennen. (Taf. 18.) D. feuilles lobées. 17) S. Groensandica. S. caespitosa Gunn. Eine oft sehr missver-standene Psianze. Linne hatte die S. groenlandica und casspitosa ansangs getrennt, nachmals aber (dans sa visilless il crut devoir condescendre aux assertions magistrales de Gunner, sagt Hr. P.) erklärte er seine Groenlandica für eine Varietät der Caespitosa. Der Vs. setzt hier nun den Gunnerschen Milsgriff, und den Unterschied beider Arten nach ihren, auch in den abweichendsten Varietäten immer standhaften, Charakteren genau aus einander. Bey Vergleichung der ächten Exemplare, die Rec. vor fich liegen hat, ist dieser Unterschied auch wirklich eben To auffallend, als das bey der Gunnerschen und Picotschen Abbildung der Fall ift. Uebrigens find die ciliae glanduliserae in der Abbildung unsers Werks in Vergleich mit den Pyrenäen-Exemplaren des Rec. nicht stark genug. Saxifraga tridactylites groenlandica, caulibus valde foliosis, Dillen. Eltham. Tab. 353. f. 329. wird (wie auch v. Willdenow) als Varietät zur wahren S. gromlandica, und nicht zur S. caespitosa gezogen werden müssen, wie der Abt v. Wussen thut (Jacq. Misc.' 2. p. 119.), der übrigens mit vielem Scharssune die groenlandica von der caespitosa unterschieden hat. (Tas. 19.) 18) S. mixta. S. caespitosa bey Allione und Villars mit Ausschlus der Synansunen Tas. nonymen. (Taf. 20.) Sie steht zwischen S. nervosa P. und S. groenlandica, und erscheint in mehrern Abarten, von denen  $\beta$ ) major und  $\gamma$ ) panciflora (Flor. Dan. Tab. 71.) die auffallendsten sind. Sie ist sehr stark mit steifen Haaren und auflitzenden klebrigen Drüsen besetzt, welche sich an der ächten S. groens. nicht finden. Rec. hat unter dem Namen S. caespitosa ein Exemplar von Wulfen, welches diese S. mixta seyn möchte. Der Vf. giebt die Urform sehr genau an. Murray zog die Var. 7) zur Gaespitoso. 19) S. ascendens Jacq. S. petraea L. Flor. Dan. Tab. 68. S. hypnoides Scop. S. petraea Willd. Nr. 39., dessen meisten Synonyme fich auch bey Picot finden. Das Bauhinische und Tournefortische Citat schließt er ausdrücklich aus; warum er aber der Gunnerschen Figur nicht erwähnt, sieht Rec. nicht ein, da diese doch nicht zu verachten ist. — Uebrigens ist es eine der seltnern Pyrenäen-Arten, und weicht in ihrem Aeussern sehr ab, wird aber durch die genaue Wulfensche Beschreibung leicht von den verwandten Arten (S. annua und aquatica) zu unterscheiden seyn. — E. feuilles creneiees. 20) S. umbrofa. (Taf. 22., nicht Taf. 16.) 21) S. cuneifolia. Die kleinste unter den vier Arten dieler Unterabtheilung. Die Pyrenäen-Exemplare find selten eingekerbt, da hingegen die aus der Schweiz und Oestreich dichte, scharfauslaufende Kerben haben. 22) S. hir suta (auf Taf. 23., nicht 13.), fie ist unter den ihr verwandten Arten am stärksten punctirt auf den Blumenblättern. Dagegen ist 22) S.

Geum durchaus ohne Punkte, und unterscheidet sich also dadurch von den übrigen, so sehr sie auch ost verwechselt worden ist (auf Tas. 24., nicht 14.). Linne hielt in frühern Zeiten die letzterwähnten vier Arten nicht specifisch verschieden. Der Vs. hat mit vielet Sorgfalt die Unterscheidungsmerkmale einer jeden aufgestellt, wobey Rec. noch bemerkt, dass an der S. cunsifolia der Blattstyl nicht wimperig ist, wie bey der S. umbross.

(Der Befohlufs folgt.)

#### ERDBESCHREIBUNG.

WEIMAR, im L. Industrie-Comptoir: Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung des neuen methodischen Schul-Atlasses. — Von Adam Christiau Gaspari. Erster Cursus. Sechste verbesserte Auslage. 1803. 8. S. 315. (16 gr.)

Dieles vortreffliche Lehrbuch ist durch frühere Recensionen und durch den in so vielen Gegenden eingeführten Gebrauch desselben zu allgemein bekannt, als dass wir noch nöthig hätten, auf die Vorzüge desselben aufmerksam zu machen, unter welchen besonders der wichtig ist, dass der Vf. wenig Namen von Orfen giebt, aber von den angegebenen Orten das Wichtigste jedem Knaben verständlich in schlichter Sprache vorträgt, fo dass derselbe, statt von der Dürre nackter Worte zurückgeschreckt zu werden, gern darin lieset, und mit der Sache die Namen der wichtigsten Städte merkt, ohne eigentlich auf das Erlernen derselben ausgegangen zu seyn. Diese neue Ausgabe bemerkt sorgfältig alle Hauptveränderungen, welche durch den französischen Revolutionskrieg und den Frieden zu Lüneville in unserm Vaterlande, Frankreich, Italien u. f. w. fich ereigneten. Einige Abanderungen, welche erst seit dieser letzten Ausgabe des Buchs ins Reine gebracht wurden, find fast ohne allen Ejnstus auf dassabe, da kleinere Gegenstände hier keinen Platz finden können; und kommt auch Aschaffenburg unter dem Namen eines Kurfürstenthums vor, so weiss doch jeder Lehrer aus den Bestimmungen der neuesten Zeiten, dass er jetzt nur Fürstenthum sagen darf. - Die Brauchbarkeit des für dielen ersten Cursus von H. Güssefeld bearbeiteten und aus 15 Karten in Quart bestehenden Schulatlas, welcher hier nach den neuelten Veränderungen eingerichtet und illuminirt beygefügt ist, hat sich durch die häufigsten Erfahrungen hinlänglich erprobt. Er enthält, wie bekannt, nur Zeichen ohne beygefügten Namen, und zwar nur von den Orten, welche in dem Buche selbst beschrieben werden, und giebt durch andere Zeichen die Hauptproducte jedes Landes, jeder Gegend an. Der Lehrling wird dadurch genöthigt, sein Augenmerk auf die Lage der Orte zu wenden, und entwickelt durch die von allen Namen und fremdartigen Gegenständen befreyte Zeichnung ein Bild von der Gestalt des Landes, von dem Laufe seiner Hauptslüsse, von der Richtung der Gebirge und dadurch von der Abdachung des Landes, jetzt schon

٠.

in seiner Einbildungskraft, da er das Wort Abdachung vielleicht noch nie gehört hat. Bey der Schweitz sinden wir, dass die Stelle der Stadt Basel durch kein Zeichen bemerkt ist, ob sie gleich in der Beschreibung vorkommt. Bey Frankreich sollten Brest und vielleicht auch Toulouse weder im Buche noch auf der Karte sehlen. Und da die Beschreibung bey dem neuen Zuwachs, welchen Frankreich erhalten hat, von Genf, Maynz, Aachen und Cöln spricht, so wärse es wohl zweckmässig, die Zeichen dieser Städte der Karte von Frankreich einsügen zu lassen; sie sinden sich auf der Karte von der batavischen Republik und von Helvetien, aber der Schüler sucht sie nach Anteitung des Buchs bey Frankreich.

HAMBURG, b. Meyn: Gemälde von Stockholm, aus dem Schwedischen übersetzt von H. S. A. Gerken, Pastor zu Rappin auf Rügen, Erster Band, 1803. 16 Bog. 8.

Hr. Kanzleyrath und Ritter Elers in Stockholm gab in den Jahren 1800 und 1801 unter dem Titel: Stockholm, eine ausführliche Beschreibung dieser königl, Residenzstadt in vier ziemlich starken Octavbänden heraus. (S. A. L. Z. 1801., Nr. 71. 281 u. 282.) Von diesem Werke liesert hier Hr. Past. Gerken nicht, wie man aus dem Titel schließen sollte, eine Uebersetzung, sondern einen getreuen Auszug. Und daran that er sehr wohl, da vieles, was darin den Bewohnern Schwedens und Stockholms angenehm und nützlich seyn kann, es doch nicht auch für den Ausländer ist; vielleicht hätte noch eins und das andere mehr weggelassen, und alles in einen mäsigen Octavband zusammengesast werden können. Dieses

erste Band des Gemäldes von Stockholm liefert bloss einen Auszug aus den beiden ersten Bänden des Originals von 378 und 382 S. auf 229 S. In der ersten Abth. des ersten Theils dieses Auszugs wird von Stockholm innerhalb der Brücken in 10 Kapiteln von der ersten Anlegung und Erbauung der Stadt, den Marktplätzen und Brunnen, den Kirchen und sonstigen gottesdienstlichen Häusern, den öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden, einigen Privatwohnungen und zuletzt von den Krönungen, Reichstagen und feyerlichen Einzügen Nachricht ertheilt. Die zweyte Abtheil hat das königl Schlos Stockholms, Vertheidigungswerke und die dortigen Belagerungen und Angriffe zum Gegenstande. Der zweyte Theil handelt in der ersten Abth. von den der Stadt zunächst gelegenen Inseln (die aber doch jetzt einen großen Theil der Stadt ausmachen); die zweyte Abth. yon der Norder-Vorstadt und ihren Merkwürdigkeiten; und die dritte von den dezu gehörigen Infele. Den Auszug aus den beiden andern Theslen des Originals wird ein zweyter Band liefern. , Vielleicht hätte das ganze Werk statt des gelieferten Auszugs durch eine völlige Umarbeitung der darin vorhandenen Materialien gewinnen können; und da Hr. Gerken bey seinem vieljährigen Aufenthalte in Stockholm nicht nur der schwed. Sprache, um alle und jede Hülfsmittel, die sich ihm dort anbieten können, zu nutzen, sondern auch des Localen felbst völlig kundig ist: so hätte man Ursache gehabt, sich von einer solchen Bearbeitung noch mehr zu verspreshen, als hier, da er fich bey seinem Auszuge an das Original und dessen Einrichtung und Plan genau gehalten hat, von ihm geschehen können,

#### K-LEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Wurzburg, b. Gübhard: De es, quod in modo concludendae pacis Lunevillensis a rations in pace Rastadiensi anno MDCCXIV. observata aberrat. Oratio inauguralis solemnibus Francisci Haeokeri Wirceburgensis, — praemissa a Johanne Baptista Aloysio Samhaber, J. U. D. etc. 1303. 648. 8. — Der Lüneviller Friede wurde vom Kaisermit der sranzüsischen Republik ohne Concurrenz des Reicha abgeschlossen, und diesem einst in der Folge zur Ratissation vorgelegt. In einigen Staatsschriken, und namentlieb in dem kaiserlichen, dieser Ratiscation wegen erlassenen Hosdecrete vom 21. Febr. 1801. beries man sich deshalb auf das zuerst von stanzösischer Seite angesübrte Beyspiel der Rastadt Badenschen Friedensverhandlungen. — Der Vs. der gegenwärtigen Belwis zeigt nun aus tristigen Gründen, dass dieser Vorgang auf jenen Fall nicht anwendbar war. Denn 1) kamen zu Basstadt, bloss die Friedenspräliminarien ohne Concurrenz des

Reichs zu Stande, zu Lineville der Definitivsriede selbst. (Bey der Ausstihrung dieses Satzes wird gegen den Hn. v. Martens in seinem précis du droit des Gens moderne de l'Europe st. 286. sehr richtig behauptet, dass die Friedenspräliminarien dann in der Regel keine Verbindlichkeit hervorbringen, wenn der Hauptsriede nicht nachfolgt.) 2) Wurden nicht einmal die Rastadter Präliminarien im Namen des Reichs abgeschlossen, sondern der Kaiser versprach bloss, dass er die Theilnahme desselben an dem allgemeinen und seyerlichen Friedenstractate bewirken wolle. 3) Waren vor dem Rastadter Frieden verschiedene Streitigkeiten zwischen den Katholiken und Protestanten enstranden, die einem unglücklichen Ausgang einer Reichssriedensdeputation erwarten ließen. Endlich war 4) die bekannte Vorschrift der Wahlcapitulation (Art. IV. st. II.) damals noch zicht vorhanden, welche die Theilnahme der Reichsstände an Friedensverhandlungen genauer bestimmt.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 14. September 1804

#### NATURGESCHICHTE

Paris, b. Bertrand, u. Toulouse, b. Vf.: Flore des Pyrene'es par Philippe Picot-Lapeyrouse etc.

(Beschluss der in Num. 264. abgebrochenen Recension.)

ur zweiten Abtheilung, Herbucees, gehören A. feuilles indivisées: 24) Saxifr. Sedoides. Hr. P. tadelt die unpalsende Benennung dieser, einigen Varietaten der Caespitosa ähnlichen, Art. Hieraus follte Rec. fast vermuthen, dass Hr. P. eine andere Pflanze meyne, als die Wildenowsche, obgleich er Jacquin dabey citirt. Denn in keinem Exemplare, welches Rec. aus dem Oesterreichischen hat, find die Blätter stumpf, vielmehr endigen alle in eine scharfe durchfichtige Spitze. Allione's S. muscoides gehört, wie schon unter Nr. 6. bemerkt worden, zur S. planifolia P. — 25) S. autumnalis. Der Vf. stimmt Haltern, Jacquin und Retzius bey, welche die S. aizoides und autumnalis nicht einmal als Varietät verschieden halten, und stützt seine Behauptung sowohl auf Linme's eigene Beschreibung als auf die von ihm und Thunberg erhaltenen Exemplare. Willdenow trennt he noch, und schreibt der S. autumnali folia mucronata zu; aber Rec. findet in den Blättern der ihm von Wilfen mitgetheilten Arten keinen Unterschied. 26) S. androsacea. Hallers Zeichnung hat folia tridentata, welche Hr. P. an den Pyrenäen - Exemplaren nicht wahrgenommen hat. Scopeli machte daher eine eigene Art, S. pyrenaica. Aber die Identität beider erhellt schon aus der Beschreibung, und der Vf. fand die ihm von Scopoli mitgetheilten Exempl, nicht verschieden; auch Wildonow ist dieser Meyanng. 27) S. sel-laris. 28) S. leucanthemifolia P. foliis spathulatis, dentatis, caulibus pluribus, dichotomis; petalis pedunculatis inaequalibus. (Tas. 25.) Diese den ältern Botanikern bekannte, von den Neuern übersehene Art ist zwar der vorigen einigermaßen ähnlich, unterscheidet sich aber durch ihren Wohnort, die mehrere Zahl der Stängel, die Dichotomie derselben, durch ihren Wuchs, Ungleichheit der Kronblätter, und eine ganz ungewöhnliche Zerbrechlichkeit aller ihrer Theile. Von den Willdenow'schen Citaten unter S. stellaris gehoren zu S. leucanthemifolia P. Joh. Banhin und Pluckenet Phyt. T. 58. — 29) S. rotundifolia. Der Vf. theilt in einer interessanten Digression die Erzengung eines Biendlings mit, welchen Villurs vor einigen Jahren im bot. Garten zu Greheble beobachtete, und welcher, wenn man ihn wild gefunden hätte, wahrscheinlich von einem artenlüchtigen Botaniker für eine ächte Species ausgegeben worden wäre. B. feul-· A. L. Z. 1804. Dritter Band.

les lobées. 30) Saxifr. granulata, von welcher auf-Taf. 27. eine Varietät abgebildet ist. 31) S. ternun Gun. Linn. Flor. Lapp. 172. Tab. IL F. 4.; aber nicht Sp. pl. 577., noch auch Flor. Dan. F. 22., denn beyde passten nicht zu den von Linne und Thunberg erhaltenen Originalexemplaren. Gunners Figur und Linne's Beschreibung in der Flora Lapp. passten genau, bis auf die bulbi in den Blattwinkeln; diese fehlten aber mehrern Pflanzen an den verschiedenen Orten. Das Germen sey, theils innerhalb, theils ausserhalb des Kelches, konnte daher weder superius noch inferius ge-nannt werden. Uebrigens erscheint die Pflanze ofterer mit zwey als mit einer Blume. 32) S. a quatica. Foliis palmato quinquepartitis, lobis multifidis, caule paniculato, floribus majoribus, pistis clavatis. (Taf. 28.) Mit mehreren Varietäten (von denen eine auf Taf. 29. abgebildet ift.) S. petraea Gonan. Da sich dieses Citat bey Willdenow unter S. ascendens Nr. 40. befindet, und S. decipiens Ehrh. neben sich hat, welche eine der gewöhnlichsten Arten unseres Harzes ist, - so sollte man beide Pflanzen für einerley halten; allein es giebt kaum ein paar Pflanzen, die in ihrem Habitu so sehr verschieden wären, oder W. müsste eine andere Pflanze für S. decipiens halten, als diejenige ist, die Rec. von E. selbst erhalten hat, und zu welcher Hallers helv. Nr. 990. durchaus nicht passt. S. petraea Lina. ist von dieser, von Pona (Apotheker in Verona) auf dem Baldus zuerst entdeckten, von unserm Vf. mit dem Namen S. aquatica belegten Pflanze sehr verschieden. Gunner's S. petræea ist S. afcendens L. (Supl. 579, et Hall. Nr. 987.) Aber wie Ganner sie zu einer Abart von S. grönlandica L. (welche er für fynonym mit S. caespitosa hält) machen können, ist kaum zu begreifen! 33) S. capitata. Caule capitato sphaerico, pedunculis lateralibus inferis. Die an den Spitzen sich häusenden Zweige bilden einen Blattklumpen, der elnige Aehnlichkeit mit einem Kohlkopf hat. (Taf. 34) S. ajugaefolia. Auch diese, den ältern Botanikern nicht unbekannte, auffallende Art ist von den neuern übersehen, und von den meisten für S. hypnoides L. gehalten, von andern mit der S. caespitosa verwechselt worden. Nach der Vergleichung der von Thunberg erhaltenen S. ajugaefolia, L. und den mit dem Linne ilchen Herbarium collationisten Exemplaren, ist die richtige Bestimmung der vorliegenden Art unbedenklich. (Taf. 31.) 35) S. hypnoides, gemmis elongato - acutis, caulibus procumbentibus. Die Entwickelung der jungen Triebe aus wirklichen Knospen ist zu auffallend, um night bemerkt zu werden, und zu ungewöhnlich, um hicht ein ficheres Kennzeichen abzageben, diele Art von der vorigen zu unter-

scheiden. (Taf. 32.) 36) S. intricata, P. Ifok rofulatis, (quinquefidis?), lobis elongatis linearibus obtufis; flamicuneato-incifis, nervosis; surculis elongatis, superioribus in-micutis, petatis ovatis; pistilis subutatis. Da Rec. diese eine Art nicht von den Pyrenäen beliezt, so hat er sie nicht näher mit der Beschreibung vergleichen können; ist aber geneigt, eine vom Abt v. Wulfen ihm, unter dem Namen S. airopurpurascens, mitgetheilte Pflanze. dafür zu halten. Hr. P. fagt, fie fey feiner S. nervofa nahe verwandt; nur ist diese letztere strauchartig, und unterscheidet sich auch noch durch andere Merkmale. (Taf. 33) 37) S. ansua. Wegen der, dieser Art ausschließlich eigenen, jährigen Dauer, hat der Vf. diesen Namen dem, auf mehrere Arten anwendbaren, S. tridaetylites vorziehen zu müssen geglaubt. Rec. hat fich schon oben gegen diese Neuerung erklärt, um fo mehr, da wir mehrere annuelle Arten bey Willdenow angeführt finden. Linne hat im Hort. diff. 168. die Synonyme von Pona und Morison hinzugeletzt, welche unser Vf. dagegen zu seiner S. aquatica zieht. 38) S. caespitosa (auf Tas. 34 und einige Varietäten auf Tas. 35. 36.) Auch Haller klagt über die Verwirrung, die in Ansehung der Synonymie dieser Psanze bey den Botanikern Statt findet, die bald die S. grönlandica, bald die mixta, bald die moschata dafür ansehen, ohgleich diese Arten nichts weiter gemeinschaftlich haben, als dass folia simplicia mit folia trissdir abwechseln, durch andere specifische 'Merkmale aber hiulänglich unterschieden find. Unfer Vf. rühmt, so wie überhaupt, bey dieser Pflanze Wulfens Scharffinn in Unterscheidung dieser genannten Arten, meynt aber, dass er Unrecht gethan habe, den Namen caespitosa in muscoides zu verwandeln, da Allions unter dielem Namen schon vorher eine ganz verschiedene Art beschrieben und abgebildet habe. Rea., der von dem Abt v. Wulfen beide Pflanzen be-Rommen hat, bemerkt an der Wulfenschen S. muscoides durchaus folia glabra carnofa, wie Picots S. caespitosa sie haben soll; die mit dem Namen S. caespitosa von Wulfen bezeichnete aber hat glandulas sessiles in tota foliorum huperficie, wie Picots S. missta. Das doppelte Citat Hallers und Segniers, welches in Willd. spec. pl. unter Sax. muscoides steht, findet fich unter Picots S. caespitosa. Unter den Varietäten ist eine mit langen Ausläufern merkwürdig. 39) S. moschata (Taf. 37.) und eine Abart (Taf. 38.). Der angenehme Saturey - Geruch, welchen diese Pflanze verbreitet, liegt in der klebrichen Feuchtigkeit, welche die Oberfläche der Blätter deckt; denn wenn man die Blätter selbst zerreibt, verspürt man ihn nicht. S. exarate . Vill., welche von Willd. hier citirt wird, gehört, wie auch S. hypnoides All. pedem. 1538. Tab. 21. f. 4., you Willd. unter S. caespitosa 7) gebracht, nach Picot, zu der folgenden Art.

Zur letzten Ahtheilung Fruticuleuses, gehören: 40) S. nervofa, foliis labatis, utrimque nervosis, cahycibus globosis, corollis patentibus, pistillis subulatis (Tas. 39.). S. exarata Vill. S. hypnoides All. exct. Sen. nach den, von heiden, dem Vf. mitgetheilten Exemplaren, nicht aber nach ihrer Beschreibung und Abbildung. 41) S. pentadactylis, foliis quinquelobis

nibus longitudine calycis; piftillis subulatis (Taf. 40.). Der vorigen sehr ähnlicht; bluht aber viel später und riecht etwas würzig, auch bemerkt Rec. weder an der Zeichnung noch an seinen Exemplaren das geringste Rauhe; alles ist glänzend glatt. Weder bey dieser, noch bey der folgenden Art ist irgend ein Schriftsteller citirt worden. 42) S. palmata, foliis palmatis enerviis, glandulosis; petiolis basi marginatis, floribus tubulosis (Tus. 41.); se hat groise Aehnlichkeit mit S. geranioides, ist aber in allen Theilen beständig kleiner und durch mehrere vom Vf. aufgestellte Merkmale verschieden. Die ganze Pflanze ist mit klebrigen durchsichtigen, mit kurzen Haaren untermischten Drüsen besetzt. 43) S. ladanifera (S. quinquesida la Mark.), folis multilobis, integris, petiolis compresses, amplexicaulibus, floribus tubulosis, calycibas conicis (Taf. 42.); ein dunkelrothes Gummi, von einem durchdringenden würzigen Geruche, wie auf dem Cislus monspeliensis, deckt die Blätter und macht das Hauptkennzeichen dieser Art aus. Durch die Cultur wird fie glatt, und nimmt überhaupt einen ganz andern Habitus an. 44) S. geranioides, mit meh-rern Abarten in der Form der Blätter; jedoch ganz übereinstimmig in den Fructisicationstheilen (Taf. 43.). Unser Vf. zieht hierher Tourneforts S. pyrenaica tridactylites latifolia Inft. 253., welches bey Wildenow unter Nr. 39. steht - vermöge seiner Ansicht des Tournefortischen Herbariums.

Rec. glaubt den Vorwurf der Weitlänfigkeit bey Anzeige dieses wichtigen Werks nicht fürchten zu dürfen, und erwartet, wie Hr. Prof. Willdenow, dem, wie er erfahren hat, die Original-Specimina vom Vi. mitgetheilt worden find, dieselben in seinen dereinstigen Nachträgen benutzen werde. Uebrigens kann Rec. night unbemerkt lassen, dass Hr. P. hin und wieder mit der üblichen botanischen Terminologie etwas

willkührlich umgegangen zu seyn scheint.

#### OEKONOMIE

Narwifers, in d. Stein. Buchh.: Forfikandbuck zum allgemeinen Gebrauch für Unterforstbediente und Lehrlinge, auch Liebhaber der Forstwissenschaft, aus den bewährtesten Forstbüchern zusammengetragen und in Fragen und Antworten gebracht von G. C. W. von Scheurl. 1803. 356 S. 8. (1 Rthlt. 8 gr.}

Es war sonst auch in der Forstwiffenschaft gewöhnlich, Katechismen zu schreiben, und wer will es läugnen, dass sie nicht damals, da diese Wissenschaft noch in ihrer Kindheit war, Nutzen gestiftet haben! Auch noch jetzt werden nicht alle Forstbedienten auf Fortischulen erzogen, um lich gründliche Kenntnike durch mundlichen Unterricht zu erwerben, sondern viele, ja die meisten lernen noch die sogenannte Jagerey bey unwilfenden Förstern. Diesen mülste ein folches Buch, das in Fragen und Antworten eine leichte und deutliche Ueberlicht über alle diejenigen

Theile des Forstwelens verschaffte, die einem Förfter za wissen unumgänglich nöthig sind, sehr willkommen seyn. Die Haupteigenschaften eines solchen Buchs beständen dann vorzüglich in der richtigen Auswahl der Gegenstände für solche Leser, in einer leichten und planmässigen Anordnung derselben und in einem bestimmten, deutlichen und fasslichen Vortrage. Allein diess find Eigenschaften, die nicht jeder Schriftsteller besitzt. — Unser Vf. hat seine Schrift nur dadurch popularifirt, dass er über jeden Satz eine Frage gelchrieben hat. Außerdem ist fein Buch eben nicht deutlicher und verständlicher für die angegebenen Leser, als Hartigs Holzzucht, Laurops Forstwirthschaftung und v. Burgsdorfs Forsthandbuch erster Theil, welche Schriften noch überdiels weit planmälsiger abgefalst find. ein Katechismus der Forstwissenschaft geschrieben werden muls, so ist er immer noch zu schreiben; denn nicht einmal in der Wahl der Materie ist der Vf. glücklich gewesen. Er handelt von den einheimischen wilden Holzarten nach ihren Eigenschaften, Wuchs und Nutzen; von der Erhaltung der Wälder und von dem Abtriebe und Wiederanhau derfelben!-Um den Leser zu überzeugen, dass der Vf. sich an ein Werk gewagt hat, dem er gar nicht gewachlen ist, und dass er nicht einmal die erste nöthige Eigen-'schaft eines solchen Schriftstellers, die Deutlichkeit in der Darstellung besitzt, will Rec. nur die ersten Fragen hierher fetzen.

#### 8. I. , Was ift Forstwiffenschaft?

Sie ist die Lehre vom ganzen Forstwesen, und folglich eine Unterweilung der Forstwirthschaft selbst, welche die pflegliche, verninftige Nutzung und Unterhaltung der For-iten zum Endzweck hat, und die eigentlichen Grundlätze davon enthält

#### Welchen, vornehmlich sichern, Unterricht giebt uns die Forstwissenschaft?

 Woraus die Waldungen eigentlich bestehen.
 Was fonsten in denen (1) Waldungen natürlich oder zufillig befindlich ist, oder auch Seyn kann (?).

3) Was an Unterhaltung, Gewinnung und Nutzung bey denselben zu bewirken steht.

Was man darin zu thun berechtigt ist; auf was Art dieles geschehen, und wie weit man darin gehen könne und dörfe.

#### Was ift die niedere Forstwissenschaft?

Die niedeze Forstwissenschaft enthält die Forstwirth-Schaft in high (!), in Anwendung auf die Kinschränkunge welche das Locale erheileben, oder lie belsein in der Best-Verwaltung felbit.

#### Was ift die hahere Forstwiffenschaft?

Diele hat die niedere Forstwillenschaft in sich, und verbindet dielelbe mit den höhern Grundlätzen der Staatswirth-Schaft, der Ferstrechte und Forspolizey; oder ihr Gegenstand ift die Direction des Roultweleining Staate.

#### Was ist das Forstwefen?

Das Forstwesen ist der Inbegriff der ans der Forstwisfenschaft herzuleitenden und der verfallangemäßeigen Porftgeschäfte überhaupt" u. s. w.

Was fich nur in dem Kopfe der unwissenden Unterforstbedienten und Lehrlinge (denn nur für solche kann das Buch seyn; andere verstehen auch ohne folche Fragen, die gewöhnliche Büchersprache) für Vorstellungen bey Durchlesung dieser Fragen und Antworten bilden mögen? Zuweilen ist freylich der Vortrag auch deutlicher und fliessender; allein diess, scheint nicht auf Rechnung des Vfs. zu kommen, sondern auf die des Autors, den er gerade benutzt hat. Wenn es der Mühe lobate, ein solches Machwerk. noch mehr zu beleuchten, so würde Rec. auch leicht die Quellen nachweisen können, aus welchen der Vf. sein Buch zusammenstoppelte.

KARLSRUHE, gedr. b. Müller: Anleitung zu Einsammlung, Aufbewahrung, Kenntniß in Ruckficht auf Gute, und Aussaat des Saamens, von den vorzuglichsten deutfichen Wald - Bäumen. Verfalst von C. F. Graf von Sponeck, Kurfürftl. Würtemberg. Oberforstmeilter zu Neuenburg. 1803. 106 S. 8. (10 gf.)

Bey den großen Fortschritten, die die Forstwisfenschaft in wenigen Jahren gemacht hat, fehlt es dennoch in Hinsicht der so wichtigen Holzcultur, an so mancher wahrhaft praktischen Anleitung zu dieser oder jener forstlichen Beschäftigung der Forstbedien-Der Vf. macht daher hier feine Erfahrungen bekannt, und fügt ihnen die Erfahrungen anderer Wenn daher diels praktischen Forstmänner bey. Werkchen auch manches enthält, das schon in andern Schriften über die Holzcultur vorkommt: so findet-der Forlmann doch auch manche neue Erfahrung, die ihm bey seinen praktischen Geschäften nützlich werden kann.

Unter den allgemeinen Vorsichtsregeln bey der Holzsaat zeichnet sich keine durch Neuheit aus, viele werden aber durch des Vfs. Erfahrungen bestätigt. Von den Nadelhölzern werden die vier bekannten Arten angeführt, in Hinficht der Behandlung dieser Saamen ausführlich dargestellt. Die neuen Erfahrungen und Erfindungen des Vfs. in Hinficht der Nadelholzsaamen betreffen die Art, den Weistann-Saamen Jahre lang aufzubewahren. Der trocken eingesammelte Saame wird auf einem breternen trocknen Boden, der vorher mit feinem Sande bestreut worden, geschüttet, täglich 2-3 mal mit stumpsen Besen umgerührt, nach einigen Tagen auf einen eben solchen breternen andern Platz gebracht, wo bey trockner Witterung die Luft durchstreichen kann, bey feuchter aber alle Löcher verschlossen werden. Das Umkehren des Saamens dauert 3-4 Wochen, jedoch zuletzt seltener und nur alle 3-4 Tage einmal. Der Vf. hat den so aufbewahrten Saamen nach 22 Monaten ausgefäet und guten und vielen Anflug davon erhalten. — Die von dem Vf. erfundene Art, die Lerchenzäpfehen zu öffnen und den Saamen auszuklengen, ist folgende: Die Zapfen werden erst zu Ansang des März gebrochen, in breternen Buberten an die Sonne, und wenn diese weggegangen ist, jederzeit

in ein mässig warmes Zimmer gestellt. In 6-8, oft schon in 2-3 Tagen fällt der Saame heraus. Wenn noch viel unaufgelöstes feines Harz zwischen den Schuppen ist, werden sie im warmen Zimmer des Tages einige Mal mit Alaun oder Salpeterwasser besprengt, wonach sie sich bald öffnen. Diese Methode hat unstreitig Vorzüge vor der bisherigen Art, den Lerchensamen zu gewinnen, wobey man doch immer dem Saamen mehr oder weniger schadete. Eine andere Methode, um den Nadelholzsaamen auszuklengen, ist eine sogenannte Sonnen - Saamen - Dörre; diese Maschine ist aber nicht viel anders als die schon längst bekannte sogenannte Buberte eingerichtet, worin auch auf dieselbe Art der Saame herausgebracht wird. Eine beygefügte Zeichnung macht die Beschreibung derselben deutlicher. Eine bessere Erfindung des Vfs. ist das sogenannte Brecheisen, um die Zapfen aus den Spitzen der Nadelholzbäume leichter zu erhalten. Es besteht aus einem 5 - 6 Fuss langen Stock, woran das Eisen befestigt ist, das sowohl eine horizontale Schneide, als auch einen scharfen Haken hat, um mit ersterer die in die Höhe stehenden Zapfen abzulösen, mit dem Haken aber die an den äussersten Enden der Zweige hängenden Zapfen abzuschneiden. Es ist von diesem Instrumente auch eine Abbildung beygefügt.

In dem zweyten Hauptabschnitt werden 16 der vorzüglichsten deutschen Laubholz-Bäume, in Hinsicht der Behandlung ihrer Saamen, abgehandelt. Bey der Aufbewahrung der Eicheln hat der Vf. diejenige Methode am besten gefunden, wo er die abgetrockneten Eicheln in einem Fals von Tannenholz, das inwendig mit Pech verwahrt war, schichtweise zwischen trocknes Eichenlaub legen, auch von Aussen das Fass mit Pech verwahren, mit frischem Kalk verschmieren und an einem trocknen Ort aufbewahren ließ. noch vielen andern angeführten Methoden vermisst Rec. aber noch manche, die ihm aus Erfahrung als sehr zweckmässig bekannt worden ist. - Die Merkmale, woran man die Güte der Holzsaamen, dem Aeulsern nach, erkennen kann, find ebenfalls neue Erfahrungen des Vfs.; denn man findet davon in andern Forltschriften nur einzelne unvollständige Anzeigen. Vollkommener find diese Merkmale aber bey den Nadelhölzern, als bey den Laubhölzern angegeben; wahrscheinlich weil der Vf. mehr Gelegenheit gehabt, über erstere Beobachtungen anzustellen. — Am Schlusse ist ein Anhang nützlicher neuester Beobachtungen bey Holzculturen durch Ansaat hinzugefügt. — Die neueste Erfahrung des Vfs. ist die: das jeder Holzsaame in die Erde gebracht werden musse, wenn er gedeihen und aufgehen solle, wofur er viele Gründe anführt und dagegen eigene Erfahrungen mit Birken - und Ulmen - Sagmen, die unbedeckt nicht aufgegangen find, aufstellt. Alles Saen in Riefen hat (belonders an Bergen) Vorzüge.

Pyrmont, in d. Helwing. Hosbuchh.: Fraktische Anleitung zu einer guten Eisenhütten - Oekonomie, Verfertigung der Eisenhütten - Ertrags - Anschläge oder jährlichen Hütten - Etats und zur zweckmäßigen Einrichtung der Betriebs - und Handlungs - Rechnungen. Nebst einem Register. Von Leopold Friedrich Fredersdorff, Herzogl. Braunschw. Lüneb. Cammerdirector zu Blankenburg. 1802. 468 u. 32 S. Reg. gr. 4. (1 Rthlr. 20 gr.)

Der Titel sagt schon hinlänglich, was man in diesem Buche zu erwarten hat. Das Rechnungswesen bey Berg- und Hüttenwerken ist, sowohl in Hinsicht des Betriebs der Werke selbst, als auch zur schnellern und genauern Uehersicht für die Direction, um sich von dem wahren Zustande eines Werks gehörig zu unterrichten, und Unterschleise möglichst zu verhüten, von großer Wichtigkeit. Es fehlte bisher an einem Werke, worin dieser Gegenstand mit gehöri-ger Ordnung, Gründlichkeit und Sachkenntnis, in Hinsicht auf ein bestimmtes Locale, abgehandelt wäre, und dem Vf. der gegenwärtigen Schrift gebührt das Verdienst, ihn vollständiger hearbeitet zu haben, als vor ihm geschehen ist. Hr. Fr. liefert hier eigentlich eine Darstellung des Rechnungswesens (also nicht auch zugleich der eigentlichen Oekonomie oder des Betriebs selbst, wie man aus dem Titel vermuthen könnte), welchés nach seiner Vorschrift auf den Blankenburg - und Walkenriedschen Eisenhütten am Unterharze, die fämmtlich unter Hn. F's Direction stehen, eingeführt ist. Rechnungsführer anderer Eisenwerke können jedoch auch nützliche Regeln und Verfahrungsarten für fich daraus herleiten. Das erste Hauptstück handelt von den Berechnungen der beym Eisenhüttenbetriebe nöthigen Hauptmaterialien u. f. w. Hierher gehören Ansatz- und Absatz-princip der Eisensteine, Kohlen u. s. w., auch etwas von der Forstwirthschaft in Hinsicht der Köhlerey; Beschickung überhaupt. Im zweyten Hauptstück kommt der Vf. auf die Verfertigung der Betriebs- und Ertragsanschläge von den Eisenhütten, oder der sogenannten Etats. Dahin rechnet man Hütten-Etats überhaupt, Handlungs - und Betriebs-Etats. Von jedem besonders, mit Erläuterung durch die nöthigen Tabellen und Schemata. Auf eben die Weise handelt das dritte Hauptstück von den Etats für diejenigen Werke, welche das auf den Hütten geschmiedete Eisen weiter verarbeiten, als Blech- und Drahthütten-Das vierte Hauptstück giebt eine Ueberficht des Rechnungswesens bey den Hutten selbst, als Hutten-, Betriebs-, Bau-, Handlungs - oder Factorey - und Hauptcassen - Rechnungen, und zuletzt von der Revision oder Abnahme aller dieser verschiedenen Rechnungen. Im fünften Hauptstück endlich wird die Vergleichung der Etats mit dem Erfolge des Betriebes und Handels gelehrt, und ebenfalls durch Formulare erläutert.

Sonnabends, den 15. September 1804

#### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG, in d. Junius. Buchh.: Gemählde von Sardinien, in historischer, politischer, geographischer und naturhistorischer Hinsicht. Aus dem Franzöl. des Azuni überletzt und mit Anmerkungen begleitet von K. M-d. B-e. 1803. 8. Erfer Band. XVI u. 359 S. Zweyter Band. 335 S. ohne das Register. (1 Rthlr. 4 gr.)

ey der Dürftigkeit unserer Nachrichten über Sardinien muss ein Werk, wie das gegenwärtige, allerdings willkommen feyn. Sein Vf., welcher auf dieser Insel geboren ist, und Senator und Richter bey dem Handels - und Seetribunale in Nizza war, entwarf schon 1798. ein kleines Werk über die geographische und politische Lage und Naturgeschichte Sardiniens, welches er aber selbst, so vielen Beyfall es auch fand, als fehr mangelhaft betrachtete. Aus diesem entstand nun das gegenwärtige vermehrte und verbeslerte

Werk. In der Einleitung fagt der Vf. etwas stark, dass Sardinien noch bis diesen Augenblick in ganz Europa so unbekannt geblieben wäre, als die kleinste Insel des indischen Archipels, und dass selbst diejenigen, die fich vorzäglich mit dem Studium der Geographie beschäftigt haben, kaum die Lage und den Namen einiger ihrer Hauptstädte kenneten. Diess ist freylich bis auf einen gewissen Grad wahr; was aber den zweyten Punkt, die Kenntnis der Städte, betrifft, so mus Rec. mit Bedauern hinzusetzen, dass wir mit dielen, Cagliari und Saffari ausgenommen, auch durch das gegenwärtige Werk nicht bekannter werden. Der Vf. übergeht sie mit so einem allgemeinen Stillschweigen, dass man selbst in unserm Busching, der sie sämmtlich auf drey Seiten absertigt, mehr über die Provinzialstädte findet, als in diesem Werke. Es ist also noch keinesweges, was es feyn könnte und sollte, und über eine Menge Dinge, nach denen der deutsche Leser bey einem Lande zu fragen gewohnt ist, erhält'er hier wenig, oder gar keine Auskunft. Selbst die Lage der beiden Haupthädte, die er am umständ-Whiten beschreibt, ift so angegeben, dass man irgend cine Verwirrung oder einen Druckfehler dabey annehmen muls. Ueberhaupt vermilst man häufig Genauigkeit, Bestimmtheit und Confistenz; und wenn man nicht Druckfehler oder grobe Verirrungen des Uebersetzers annehmen will, so begreift man ganz und gar nicht gewisse Stellen, die entweder zu andern nicht passen, oder ihnen geradezu widerspre-ohen, und wengdert sich bilbig, dass der Unbersetzer, .. A. L. Z. 1804. Dritter Band.

der doch das Werk durch Anmerkungen vermehrt hat, und, wie er selbst sagt, "durch eigene Nachforsohungen in den griechischen und römischen Schriftstellern des Alterthums, durch Benutzung der Nackrichten aus Sardinien und der Briefe von Björnflähl und anderer neuerer Schriften, in erläuternden Noten und Nachträgen, durch schickliche Abkürzungen und Weglashingen, zur Vollkommenheit dieses so schätzbaren Werks ein Scherflein beygetragen hat," diese Stellen nicht gerügt, oder wenigstens dem Leser angezeigt habe. (Nebenher muss Rec. über die Noten des Uebers. erinnern, dass es unverzeihlich ist, dass er die seinigen von denen des. Vfs. nicht unterschied, und den Leser dadurch oft in Ungewissheit, Verwir-

rung und Zweisel bringt.)
Gleich zu Anfange (S. I. u. 2.) weiss man kaum, was man von dem Vf. und dem Uebers. denken soll, wenn man liest: "Sardinien liegt unter dem 39sten Grade N. Br. und erstreckt sich einige Minuten über 2 Grade." - Aus dieser unbestimmten und ungeographischen Angabe schliesst man wenigstens so viel, dass Sardinien zwischen dem 39sten und 42sten Grade hiegt. Hier findet fich nun eine Anmerkung (des Vfs. oder des Ueberl? — das wird nicht gefagt), von der man denn natürlich eine nähere Bestimmung erwartet; aber mit Erstaunen liest man da folgendes: Man hat noch keine genaue Bestimmung von der Breite Sardiniens. - Der Ritter Chabert schätzte vor einigen Jahren die Breite der Stadt Cagliari auf 39° 13' 20", obgleich die Breite der Insel nach allen Karten etwas mehr als 2 Grade beträgt." - Hier ist kein Sinn und kein Zusammenhang, denn dass Sardinien mehr als 2 Grade Breite hat, wurde ja schon im Texte gelagt; und wie kommt die Breite von Cagliari hierher? — Der unwissende Leser sucht sich Rath auf der beygefügten Karte zu erholen, sieht nach den Graden am Rande, und findet dort den Fehler, dass statt des 40sten Grads auf beiden Seiten 42 fteht. - S. 3. "Der Fluss (der von seiner Quelle bey Buddoso an, im sudwestlichen Theile der Infel, einen Raum von 80 Meilen nach Abend zu durchläuft, wo er fich ins Meer stürzt) heisst abwechselnd Benetutti, Sedilo und Oristano." — Wird nicht jedermann glauben, dass dieser Fluss im südwestlichen Theile der Insel entspringt? Es ist aber gerade das Gegen-, theil, denn seine Quellen sind im nordöstlichen Theile der Insel. Wirft man einen Blick auf die Karte, so findet man Boduzo statt Buddoso, und Oristagni statt Oristano. Ueberhaupt ist es eine große Unschicklichkeit, dass so viele Namen im Buche anders geschrieben sind, als auf der Karte, die doch zum Behufe

hufe des Buchs gestochen wurde. — Der Flus Flumendoso, der S. 3. als der zweyte im Range angegeben wird, findet fich zwar auf der Karte verzeichnet, aber den Namen fucht man vergebens. Außer diefen Flüssen ist von mehrern andern, minder beträchtlichen, die Rode, die sich in entgegengesetzter Richtung (wie unbestimmt und undeutlich!) in die beiden vorhergehenden ergielsen. Endlich wird von dielen beiden Flüssen gesagt: "sie theilen gleichsam durch einen entgegengeletzten Lauf die ganze Insel der Länge Wirft man einen Blick auf die Karte, so findet man, dass auch dieses (sey es die Schuld des Vfs. oder Uebers.) schwankend und undeutlich ist. -S. 7. Von 1766-1776., also in 10 Jahren, sollen zu Cagliari 3116 Menschen gestorben seyn. Diese Liste, fey es Druckfehler, Unwissenheit oder Unüberlegtheit, ist offenbar falsch. Angenommen, dass zu Cagliari von 30 Menschen nur einer sterbe, und das ist eher zu wenig als zu viel, dividire man nun 3116 mit 10 und multiplicire den Quotienten mit 30, so kommt eine Bevölkerung von nicht 9400 Menschen heraus. Diese aber setzt der Vf. (S. 46.) auf 35,000 Menschen. Eben so, nur nicht so gar auffallend, ist es mit Sasfari. Da sollen in dem oben angegebenen Zeitraume 4659 Menschen gestorben seyn, und S. 49. wird die Bevölkerung dieler Stadt auf 30,000 geletzt. Solche Nachlässigkeiten erregen freylich ein böses Vorurtheil gegen die übrigen Angaben. Und ist denn der Uebers., der so gern Noten macht, von allem dem nichts gewahr geworden? - Nach Zählungen, welche die Regierung veranstaltete, hatte diese Insel im J. 1721. 327,128, im J. 1751. 360,392, und im J. 1790. 456,990 Menschen. Freylich noch immer eine höchst unbedeutende Bevölkerung für ein Land von dem Umfange und der Fruchtbarkeit Sardiniens. S. 49. wird die Breite von Sassari auf 39° 20' gesetzt. Die von Cagliari aber wird S. 41., so wie S. 2. in der Note, mit 39° 13' 20" angegeben. Der Leser, der nur einige Kenntnisse von der Geographie hat, sieht fogleich, dass die Breitewon Sassari falsch ist. Also wären diese beiden Städte nicht 8 Minuten von einander! Gleichwohl fagt der Vf. (Th. II. S. 11.) fehr richtig: "Cagliari und Salfari find 120 italianische oder 60 französische Meilen von einander. En beweist die Vortrefflichkeit der fardinischen Pferde daraus, dass es et vas fehr ge wöhnliches ift, mit einem solchen Thiere diesen Weg in 24 Stunden zu machen.

Die Abhandlung über die erste Bevölkerung von Sardinien ist interessant und sinnreich; allein die Spuren, denen der Vs. nachgeht, sind zum Theil sehr unsicher. Freylich ist dieses Volk von dem Italiäner merklich verschieden, welcher, als Bewohner eines Continents, sich mehr mit andern Völkern vermischt hat. Aber hier tritt die Frage ein: Wie würde der Sarde jetzt seyn, wenn er durch eben die Umwandlungen, wie jener, gegangen wäre? Ueber den Schloss von den Thieren wäre noch manches zu erimnern, und die Gastsreundschaft beweist vollends gar nichts, denn diese ist die Tugend fast aller europäischen Nationen, welche von Fremden nicht be-

fucht werden. Auch wird doch wohl der Vf. einen merklichen Unterschied zwischen den Bewohnern der Häfen und denen des innern Landes gefunden haben?

Dass der Vs. eine kurze Geschichte des Landes liesert, ist natürlich genug; auch wäre darüber nichts zu sagen, dass er es mit einem beständigen Rückblicke auf das, was es gewesen ist, betrachtet, und die dahin gehörenden Stellen der alten Schriftsteller sleisig ausührt. Für den Gelehrten ist diess sogar interessant; aber freylich möchte die größte Zahl der Leser wohl lieber mehr Detail über den gegenwärtigen Zustand wünschen, über welchen man, wie schon erinnert worden ist, am Ende doch nicht befriedigt wird. — Der National-Charakter der Sarden erscheint hier weit vortheilhafter, als ihn andere Schriftsteller geschildert haben. Vielleicht ist er so der Wahrheit gemäser; und dann ist einem Eingebornen etwas Parteylichkeit allenfalls wohl zu verzeihen.

Groß, sehr groß ist des Vs. Freymuthigkeit über die Staatsverwaltung. Indem er die neueste Geschichte des Landes liesert, und so manches Bose ausdeckt, nennt er, ohne Unterschied, alle diejenigen, welche Antheil daran hatten, oder die Hauptführer waren. Ob er dabey durchaus parteylos verfährt, getraut sich Rec. nicht zu entscheiden. Dass Sardinien eine lange Reihe von Jahren hindurch schlecht und stiesmutterlich verwaltet worden ist, glaubt allenfalls jedermann. Sehr interessant ist die Beschreibung der Unruhen seit der französischen Revolution auch schon darum, weil wir bis hierher so gar wenig darüber erhalten haben.

Von S. 257. bis zu Ende des ersten Theils finden fich Beylagen von alten Acten, Tractaten, Documenten u. s. w. mit ihren Uebersetzungen; auch ein Kup-

ferstich mit einigen alten Münzen.

Der zweyte Theil hat wenig Interesse für das grosse Publicum, und hätte zwar in einem kurzen Auszuge geliefert, aber durchaus nicht vollständig übersetzt werden sollen. Dass der Vf-seinen Landsleuten eine Beschreibung aller Thiere und Natur-Erzeugnisse lieferte, die fich in Sardinien befinden, war mehr als verzeihlich; aber der Ueberf konnte und follte doch wohl bedenken, dass der Deutsche hier keine Naturgeschichte von einigen hundert Thieren zu lesen wünschte, die sich entweder bey uns auch finden, oder deren Natur wir in Biffon, oder in deutschen Nationalwerken besser studieren können. Für unser Publicum war es genug, die Thiere, welche jetzt 250 Seiten einnehmen, anzuzeigen; hin und wieder mit einer Bemerkung zu begleiten, und das Charakteristische, wodurch sich die Sardinischen der nämlichen Art auszeichnen, herauszuheben. Die Metalle nehmen 80 und das Pflanzenreich nicht ganz 30 Seiten ein. Aber interessant ist die Beschreibung des Thunfischfanges und der Korallenfischerey. — Im Ganzen ist zu erinnern, dass der Vf. bey allen Gelegenheiten den ungeheuern Naturreichthum von Sardinien erhebt, und es als ein höchst gesegnetes Land darstellt. In der That mag dieser Reichthum sehr groß seyn; aber der Vf. vergist, dass er vorzüglich darum to fehr auffällt, weil es, bey der äusserst geringen Bevölkerung dieses Landes, an Menschen fehlt, ihn gehörig zu benutzen. Wo bundert Menschen jagen, fischen, graben und ärnten, da muss freylich mehr Uebersluss seyn, als wenn tausend Menschen das nämliche Geschäft auf dem nämlichen Umfange trieben. Nach S. 51. werden jährlich 50 bis 60,000 Ctnr. Käle ausgeführt, und die Confumtion im Lande ist ungeheuer. - Es ist (S. 240.) keine Seltenheit, dass man an den sardinischen Küsten Thun-Siche fängt, die 800 - 1000 Pfund wiegen, und der Vf. hat deren sehr oft von 1200 Pfd. gesehn. Er setzt den ganzen Fang jährlich auf 52,000 Stück, und den Ertrag auf eine Million franz. Livres. Alle diese Fischereyen gehören Eigenthümern (dem Könige und den Großen des Landes), welche sie verpachten. S. 280. Nach einem ungeheuern Salzverbrauche im Lande, und dem, was für königliche Rechnung nach Turin geht, bleibt noch ein Vorrath übrig, der auf 1,250,000 Pfd. geschätzt und größtentheils an die nor-dischen Völker verkauft wird. Dabey ist aber zu erinnern, dass die sicilianischen Einsalzer sehr viel Salz aus ihrem Lande mitbringen. S. 310. Sardinien verfendet jährlich 400,000 Scheffel Weizen; im J. 1782. verschickte es 800,000 Schfl. An einigen Orten ärntet man nicht selten 60, 80, ja 100fältig.

WEIMAR, b. d. Gebr. Gädike: Die Erde, oder Schilderungen der Natur und Sitten der Länder und Völter. Eine Lecture für Freunde nützlicher Unterhaltung, von J. C. M. Reinecke. Erster Theil. 1803. 8. 366 u. IX S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Die Absicht dieses Buchs ist, das, was Natur und Sitten in jedem Theile der Erde Wissenswürdiges darbieten, in einer zweckmäsigen Ordnung zu erzählen. Es enthält mehr als abgerissene Schilderungen einzelner Gegenstände, ohne weder ein Lehrbuch der physicalischen Geographie, noch der Länder - und Völkerkunde zu seyn. Der Hauptgegenstand ist überall der Meusch, mehr das Volk im Ganzen und die zahlreichsten Classen dessehen, als die höhern gebildeten Stände. Von Politik, Statistik, Topographie ist hier nicht die Rede.

Der erste Band ist in vier Abschnitte eingetheilt, welche wieder in verschiedene Rubriken zerfallen. I. Der Eisorean. Der Vs. glanbt (S. 24), dass es doch wohl möglich sey, ein Mal, vielleicht mehrere Male, eine Reise in die nördlichen Polar-Gegenden zu machen. Das Interesse des Gelehrten könnte also vielleicht noch ein Mal befriedigt werden; aber nie das des Kausmanns, der hier nie einen regelmässigen Weg sich wird öffnen können. Diese Meynung wird mit Gründen belegt, und die Richtung angegeben, in der die Fahrt etwa zu versuchen sey. In dieser Richtung vermuthet auch der Vs. ein sestes Land. — II. Unbewohnte Inseln des Eismeeres. — III. Norwegen. S. 60—64. finden sich einige Unrichtigkeiten, oder

vielmehr Druckfehler. Der Vf. redet zuerst von dem Douvrefield, dessen Höhe nicht bekannt ist. "Die Höhe des Filefield, eines andern Gebirges, wird auf 9000 dänische Ellen gesetzt. — Andere hohe und merkwürdige Punkte in den Alpen find der Hastorsstöten — — und der Sylfiallet (3326 schwedische Ellen über die Meeressiache)." — Von den höchften Bergen der zweyten Ordnung wird (S. 62. u. 63.) gelagt, das ihre Höhe 300 bis 400 Klaftern betrage. - Die erste Angabe ist offenbar falsch, denn da ware der Filefield höher als der Mont blanc, und den höchsten amerikanischen gleich. Die zweyte Angabe hat der Vf. vermuthlich aus Schmids Reise in die schwedischen Provinzen genommen, wo die Höhe des Sylhället gerade wie hier angegeben ift. Allein Schmid setzt hinzu, dass der Vigel nicht viel niedriger sey, und "gleichwohl verschwand der goldene Schein der Sonne auf der Spitze des Vigels den 27sten Juny." - Die Wahrheit ist, dass wir über die Höhen dieser Gebirge noch nichts Bestimmtes wissen; ja Rec. hat Ursache zu zweifeln, ob der höchste derselben 6000 Schuh betrage. Die Angaben, die er selbst in Norwegen erhielt, waren alle viel niedriger, und Hr. R. bestätigt ihn in seiner Meynung, indem er die Höhe der höchsten Berge der zweyten Ordnung nur auf 300 - 400 Klafter letzt. Rec. ist sehr geneigt, diese letzte Angabe für richtig zu hal-Nähme man nun an, dass die höchsten Berge vom ersten Range noch ein Mal so hoch wären, so kämen immer erst 600 - 800 Klafter heraus, d. h. noch nicht 5000 Par. Schuh. Aus Gründen, deren Entwicklung zu weitläufig seyn würde, ist Rec. geneigt, die höchsten Berge dieses Landes für nicht viel höher zu halten. — Nicht nur das Zimmerholz zu Masten wird auf den norwegischen Flüssen gestösst, wie der Vf. S. 77. fagt, fondern auch, und weit mehr, geschnittenes, und kurz alle Art von Holz zu mannigfaltigen Zwecken. - Auf der nämlichen Seite ist die Beschreibung der norwegischen Brücken nicht ganz befriedigend, weil sie keinen reinen Begriff giebt; auch ist eine sehr gewöhnliche Art derselben nicht angeführt, welche aus zusammengereihten Balken besteht, die auf dem Wasser liegen, mit ihm steigen und fallen, und im Winter auf das Land gezogen werden können - Wenn S. 106. gefagt wird, "daß man in Norwegen dem Fremden selten erlaube, für seine Bewirthung etwas zu bezahlen, und dass der Landmann es für Pflicht und Ehre halte, den Fremden nach seinem besten Vermögen zu bewirthen," fo ist dieses nur von entlegnen, unbesuchten Gegenden zu verstehen, wo es weder Wirthsbäuser, noch irgend eine Veranstaltung für Reisende giebt. Wo aber dieses der Fall ist, findet der Fremde auch in andern Ländern die nämliche Hospitalität, und dieser Zug hört auf, charakteristisch zu seyn. In den Theiten von Norwegen aber, welche mehr bereist werden, mufs der Reisende für alles bezahlen und - theuer bezahlen. Ja der Normaun ist mehr bemüht, als der ärmere Schwede, Geld von dem Fremden zu ziehen. -S. 132. wird gelagt, adals die nordischen Eichen alle

andern übertreffen, die dänischen ausgenommen, welche den Preis behalten." - Zu welchem Zwekke? - Von Schiffsbauern und Secofficiers hat Rec. immer gehört, die besten Eichen wüchsen in Europa unter dem 46sten und 54sten Grade; nördlicher wären sie zu weich, und südlicher zerbrechlich, d. h. sie hätten nicht die Zähigkeit, die man vorzüglich an der Eiche schätzt. S. 139. Vom J. 1632 — 1792. betrug der Werth des zu Kongsberg gewonnenen Silbers 25,131,026 Rthlr. Also noch nicht 160,000 jährlich. Diese Bergwerke verdienten also nicht den Ruf, den sie so lange von ihrer ungeheuern Ergiebigkeit gehabt haben. So gar sehrtist alles verhältnis-mässig hienieden. Jetzt tragen sie auch die ange-führte Summe bey weitem nicht mehr. — S. 154. Das Elenn übertrifft an Höhe das Pferd, und ein Mann kann aufrecht unter seinem Bauche stehen." -Der zweyte Theil dieser Beschreibung ist übertrieben, auch dann noch, wenn man einen sehr kleinen Mann, d. h. einen von wenig mehr als 5 Schuh Höhe annimmt. - IV. Die Faröen. S. 358. "Die alten Robben haben die Größe eines Ochsen." - Gewöhnlich giebt man ihnen die eines Kalbes; alle diejenigen, welche Rec. gesehn, hatten noch nicht die Größe eines 6 Wochen alten Kalbes.

Diess find die Bemerkungen, welche Rec. bey Durchlesung des ersten Bandes gemacht hat, und die er, bey dem vielen Guten, das man in dem Werke findet, vielleicht nicht niedergeschrieben haben würde, werm er nicht eine Reihe von Bänden erwartete. So uhwichtig auch diese Bemerkungen oder Erinnerungen find, fo können sie doch dem Vf. für die Bearbeitung der folgenden Bände einige Winke geben; und dass von diesen Bänden mehrere erscheinen mögen, wünscht Rec. recht herzlich. Bey der ungeheuern Menge von Büchern über die Länder - und Völkerkunde weiss der junge Leser oft nicht, wo er anfangen und was er wählen foll. Beschreibungen, wie die vorliegende, müssen ihm also vorzüglich willkommen seyn, besonders wenn sie mit so viel Kenntnis der Gegenstände und Auswahl gemacht sind. -Noch eine Erinnerung jedoch. "Citate, fagt der V£, wird man in einem der Lecture, nicht aber dem Studium der Wissenschaft, bestimmten Werke nicht erwarten." Vielen Lesern möchte doch die Angabe der Quellen angenehm seyn. Mancher Leser interessirt fich für einen besondern Gegenstand, und wünscht ihn weiter zu verfolgen. Hin und wieder ist auch etwas dunkel oder zweiselhaft, das durch weiteres Nachschlagen vielleicht gelöst wird. Und endlich ist selbst für den eigentlichen Gelehrten ein Verzeichniss der Quellen immer angenehm, weil, bey der Menge von Büchern, die ohne Unterlass erscheinen,

ihm wohl bisweilen etwas entgeht, dessen Bekanntschaft ihm nicht gleichgültig ist. Rec. wünscht daher, dass es dem Vf. gefallen möchte, wenigstens
am Anfange oder Ende eines jeden Bandes die Werke
anzugeben, aus denen er jedesmal geschöpft hat.

Was die Sprache betrifft, so wäre wohl zu wünfehen, das sie mehr Würde hätte, und dann auch hin und wieder einfacher wäre. Gleich auf der ersten Seite sindet man folgende, der Würde des Gegenstandes keineswegs angemessen, Stelle. — "Wir machen jährlich 65 Millionen Meilen durch das Weltgebäude. Das ist ansehnlich genug, besonders wenn man bedenkt, dass man die Reise ohne alle Unbequemlichkeit auf seinem Stuhle macht. Wir fahren nicht; wir tanzen; es ist ein schöner Walzer um einen schönen leuchtenden Mittelpunkt, der wie ein herrlicher Kronleuchter in der Mitte unsers Tanzsaals hängt." — Das Mildeste, was sich von dieser Stelle sagen läst, ist, dass sie nicht den Stempel des guten Geschmacks trägt.

Ronneburg u. Leipzig, b. Schumam: Galleris merkwürdiger Oerter in Deutschland. In Schilderungen nach dem Leben. Eine Zeitschrift. Erstes. Stück, Passau enthaltend. 1803. 78 u. VII S. 8. (6 gr.)

Eine übel geschriebene, umständliche, kleinliche und langweilige Beschreibung einer kleinen Stadt! Möchte das Alles feyn; mancher will nun gerade recht viel von Passau wissen, und am Ende interessirt es denn doch mehr oder weniger die Einwohner des Ortes. Aber nun vergleiche man es mit dem Titel! Der Herausgeber kündigt nichts weniger als eine ganze Gallerie merkwürdiger Oerter an, und aus feiher Vorrede fieht man, dals es ihm Eruft it; denn er fagt, man hätte ja englische und französische Miscellen, die sich mit London und Paris beschäftigen, und man musse mit Verwunderung fragen: warum denn nicht über unser Vaterland, über unser so interessantes Deutschland und seine merkwürdigen Orte und Gegenstände uns eine eigne Zeitschrift belehre und mit seinen Vorzügen oder Mängeln, mit seinen Reichthumern oder seiner Armuth uns vertrauter mache?" - Er entwirft sodann einen allgemeinen Plan, der recht gut ist, und setzt die Grundfätze fest, nach denen seine Leute arbeiten sollen, und die wirk-lich vortrefflich sind. Aber Rec. bittet um Erlanbnis, ihm in das Ohr zu raunen: "Sie hätten Ihre Gallerie nicht mit Passau eröffnen sollen; und, da das einmal geschehen ist, müssen Sie zunächst nach Schriftstellern sich umsehen, die gerade und durchaus das Gegentheil von dem find, was Ihr Topograph von Passau ist."

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 17. September 1804.

#### GESCHICHTE.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Geschichte der drey letzten Juhrhunderte. Von Joh. Gottfried Eichhorn. — Fünfter Band. 1803. 442 S. Seckster u. letzter Band. 801 S. 8.

ätte der berühmte Vf. im Fache der Geschichte auch nichts als diese beiden Bände geschrieben, so wäre doch sein Anspruch auf die Dankbarkeit der Zeitgepossen hinlänglich begründet. Bis jetzt kennt Rec. kein größeres oder kleineres Werk, welches die neuere Geschichte der zum Theil so beträchtlichen und an Revolutionen reichen außer - europäischen Länder in ihrem vollständigen Umfange darstellte; hier zum ersten Male sind sie in allgemeine Verbindung gebracht, mit der Treue, mit dem Kritischen Tiefblicke. und zum Theil mit der eingreifenden Darstellung, durch welche Hr. K. fich immer zu seinem Vortheile auszuzeichnen weiß. Nicht in allen einzelnen Partieen konnte sich diese lebendige Zeichnung gleich bleiben. Von der bey weitem größten Zahl der Ereignisse in den entlegenen Reichen Asiens u. s. w. kennen wir das Hauptfactum, zerstörende Kriege, Reeierungsveränderungen, schnellen Wachsthum und eben fo schnellen Umsturz oder Trennung der Staaten; wir kennen einige der Hauptumstände, welche diele Veränderungen hervorbrachten, oder sie begleiteten; aber alle die feinen Triebfedern, welche bey der Entstellung und in dem Fortgange der Begebenheiten wirkten; die Nebenumstände, welche einzelnen Handlungen erst ihr volles Licht geben; die günstigen oder ungünstigen Lagen, unter welchen ein Mann sich zur großen Rolle empor arbeitete u. s. w.; diess alles kennen wir nicht: die Geschichte verliert also an Interesse für den aus großer Ferne blickenden Beobachter, und er wird unfähig, seinem Entwurse das volle Leben zu geben. Ueberdies find einzelne Theile des großen Ganzen schon in andern nicht-unwichtigen Schriften belehrend niedergelegt; der neue Bearbeiter derf bey seinem allumfassenden Plane auch diese nicht übergehen; aber er beschränkt sich auf einen kernhaften Auszug des wichtigern, und muß fich diese Beschränkung schon deswegen zur Vorschrift machen, weil zwey Bände fassen sollen, was bey ausführlicher Bearbeitung ungleich mehrere fordern würde. Diele Urlachen zulammengenommen bewirkten wahrscheinlich die Ungleichheiten dieses Werks. Der fünfte Band enthält die Geschichte der Reiche Asiens. An der Spitze steht das Asien der Russen, mit 22 Seiten, auf denen man nichts als A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Hauptfaota erwarten kann. Der nämliche Fall findet fich bey der türkischen und arabischen Geschichte. und mit gleicher Sparlamkeit, doch mit belehrender Angabe der Hauptresultate, wird von den Anfiedelungen und dem Handel europäischer Seenationen längs den Kusten des sudlichen Afiens gesprochen. Ungleich ausführlicher und unterhaltender fieht sich die von der Thronbesteigung der Sophi bis auf die neuesten Zeiten und Trennungen der großen Monarchie mit Feuer und Kraft vorgelegte perfische Geschichte ausgestattet. Man fühlt die Ursachen, welche unter einzelnen vorzüglichen Regenten das Reich zu vielem Ansehen und Glanze erhoben, zuweilen auch das Glück der Bewohner des Landes bezweckten; man fühlt aber zu gleicher Zeit, wie unter dem schrecklichen Drucke der am Hose allmächtigen Verschnittenen unter schwachen Regenten jeder Keim des Guten zerstört werden, wie ein roher Haufe Afganen bey nichts weniger als ergiebigen Hulfsquellen und überwiegender Macht die Leichtigkeit finden musste, eine dem Anscheine nach so bedeutende Macht mit wenigen Stößen zu zertrümmern. Mit gleicher Ausführlichkeit und Zweckmässigkeit findet man Indiens Gescliichte in ihrem Ganzen als mongolischen Staat und in ihren einzelnen Hauptzweigen behandelt, wobey die wichtige Rolle, welche in neuern Zeiten die Maratten spielen, nicht übergangen ist; aber hier theilt der Vf. sein Verdienst mit mehrern andern Gelehrten. welche gute Vorarbeiten geliefert haben. Nicht anders als dürftig konnte dagegen die Aufzählung der wichtigsten Staatsveränderungen (denn auf diese beschränkt sich die ganze Geschichte) in den indischen Reichen jenseit des Ganges, von Birmah, Siam, Cochinchina u. f. w. ausfallen; diese Länder gehören mit zu den unbekanntesten unserer Erde; unterdessen ist hier concentrirt, was fich von ihnen mit einiger Zweckmälsigkeit sagen lässt. Reichhaltiger fällt die Geschichte von Japan, China und der mit diesem ungeheuern und doch nichts weniger als kräftigen Reiche vereinigten Tatarey aus. — Der seckste Theil che vereinigten Tatarey aus. — Der feckste Theil umfast die Geschichte der afrikanischen und amerikanischen Länder und Reiche. Gut und treffend findet Rec. die Bearbeitung durchgängig, und er braucht wohl für den Kenner dieser Länder nicht hinzuzuftgen, dass die Darstellung der Nordküste Afrika's, der Reiche Aegypten, der Seerauberstaaten und von Fez und Marokko reichhaltig, die Geschichte der füdlichen und innern Gegenden aber äußerst kurz ausfällt. Die Behtzungen der Europäer in diesem Welttheile werden am Ende mit den nöthigen Aufklärungen beschrieben. Bey Amerika geht der Vf. Dddd

in natürlicher Ordnung von der Entdeckungsgeschichte, und von der Geschichte der ursprünglichen Einwohner auf die Staaten über, welche von Europäern gebildet wurden, oder noch jetzt ihrem eisernen Scepter unterworfen find. Am längsten verweilt er bey den nordamerikanischen Freystaaten, und benutzt dabey, aber mit Auswahl und mit Zuziehung anderer, vorzüglich engl. Sohriftsteller, Ebeling's Hauptwerk. Dann folgen nach ihrer Reihe das Amerika der Spanier, der Portugielen, der Britten, der Franzolen und der übrigen Seemächte, welche größere oder kleinere Portionen von Besitzungen in Westindien zu erhalten gesucht haben. — Einen großen Vorzug gieht diekem Werke die mit äußerster Sorgfalt und guter Auswahl bey jedem einzelnen Theile der mannigfaltigen Geschichten zusammengestellte Literatur; fie zeigt, mit welchen Hülfsmitteln ausgerüstet der Vf. an seine Arbeit ging, und die Arbeit selbst beweist, dass er wenigstens die wichtigern der angeführten Schriften wirklich benutzt hat. Einzelne Stellen von vorzüglich gut bearbeiteten Gegenständen lassen sich bey einem lo viel umfassenden Werke nicht ausheben, und eben so wenig mag Rec. bey kleinen Uebereilungen verweilen, wenn z. B. (S. 28.) Zamorin als der Name eines Königs von Kalikut angeführt, oder bey Louisiana die neueste Uebergabe an die nordamerikani-Achen Freystaaten bemerkt, und doch der 1795. wegen der freyen Schifffahrt auf dem Missisppi-Flusse geschlossene Vertrag mit Stillschweigen übergangen wird; aber jedem Leser empfiehlt er die Einleitung zum fünften Bande; sie liefert mit Meisterhand die Resultate, welche dem Vf. selbst aus seinem Studium der asiatischen Reiche, vorzüglich Persiens, stossen. Man beurtheile nach folgendem Fragmente das übrige. Der Europäer fühlt sein Glück erst dann in seiner ganzen Grosse, und lernt sein Loos erst dann recht legnen, wenn er von der neuesten Geschichte Europa's zu der der übrigen Welttheile übergeht. Die schönsten Länder, wie namentlich die herrlichsten Reviere von Afien durch Milde des Himmels und Fruchtbarkeit des Bodens und reiche Gaben der Natur vor allen Gegenden der Erde ausgezeichnet, welche der Schöpfer zu den glücklichsten Wohnstzen der Menschen, zu wahren Paradiesen des Menschengeschlechts scheint bestimmt zu haben, hat die Barbarey und der wilde Despotismus seiner Beherrscher zu den unglücklichsten Ländern der Erde gemacht. Nirgends, wo man hinblickt, Sicherheit der Person und des Eigenthums, nirgends bürgerliche Freyheit und ungestörter Genus seines Erwerbs unter dem Schutz der Gesetze, sondern allerwärts Willkühr in der Regierung, Unterdrückung und Sklaverey, Graufamkeit und Erpressung, Erschöpfung und Erniedrigung der Menschennatur, dass sich der unglücklichen Schlachtopfer solcher despotischen Reiche, wenn sie sich bis zu dem Gefühl der Menschenwürde in gut organisirten Staaten erheben konnten, eine Verzweiflung über ihr hartes Schickfal bemächtigen müsste, die fich mit einer Verfluchung ihres unglücklichen Daseyns endigen würde." — Zur Beendigung des ganzen Werks

fehlt noch der aweyte vielleicht absichtlich verspätete Band, und das allgemeine Register.

BASEL, b. Flick: Leonhard Meisters — Helvetische Revolutions - Geschichte. Vom Ausbruche der Revolution bis zur Beendigung der helvetischen Consulta in Paris. Zweyte, verbesserte Auslage. 1803. XXII u. 119 S. 8. (10 gr.)

Mehrere Männer von verschiedenen Parteyen haben bekanntlich bereits Versuche gemacht, einzelne Theile der helvetischen Revolution zu bearbeiten, oder Beyträge und Materialien zu einer Geschichte dieser Revolution geliefert. Eine vollständige Geschichte derselben auszuarbeiten, hat noch niemand unternommen; auch möchte sie wohl noch weniger schon verfasst werden können, als eine Geschichte der franzöfischen Revolution, aus Gründen, die jedem Kumdigen zu offen darliegen, als dass wir nothig hätten, he hier näher anzugeben. Der Vf. der hier anzuzeigenden kleinen Schrift scheint zwar auf dem Titel derfelben eine folche zu versprechen, liefert sie aber in der That nicht, nicht einmal eine vollständige Uebersicht des angedeuteten Zeitraums, sondern nur eine Recapitulation der wichtigsten Thatsachen, und auch diese eigentlich nur in Betreff der letzten Periode, oder der eigentlichen Katastrophe. An seinet Fähigkeit, auch eine vollständige Geschichte zu liefern, wenn die Zeit erst so weit angerückt seyn worde, dass eine solche zu liefern thunlich wäre, ist jedoch nicht zu zweifeln. Man kennt ihn bereits aus feinen übrigen Schriften als einen Schriftsteller von Geist, Kraft und Wahrheitsliebe. Dass diese Eigenschaften durch Verhältnisse und Verwickelungen in der Revolution selbst ihm für diesen Zweck nicht benommen find, zeigt er in der Einleitung zu diefer historischen Uebersicht mit der ihm eigenen Geradheit und Offenheit. "Er habe, fagt der achtungswerthe Vf., eben so wenig einen Anhang, als er zu einem Anhange gehöre. Eben so, wie unter den Regenten alten Stils, habe er auch unter den Regenten neuen Stils bey manchen Achtung und Zutrauen genossen. Immer mit gleicher Freymüthigkeit habe er fich sowohl gegen jene als diese erklärt, weder von jenen noch von diesen die geringste Kränkung erfahren; weder con jenen noch von diesen besondere Begunftigungen begehrt. Bey dem Umgange mit den Großen habe er den mit dem gemeinen Manne ebenfalls nicht verläumt; er habe Männern von allen Parteyen fowohl Gehör als Rede und Antwort gegeben; nie aber an irgend einer Verbrüderung, weder mittelbar noch unmittelbar, Antheil genommen, fondern sey bey jedem Wechfel des Spiels nur Zuschauer geblieben." Diesen Andeutungen entspricht, nach Rec. Urtheil, diess Werkehen auch vollkommen. Es verräth einen scharfen, aber ruhigen Beobachter und furchtlosen Freund der Wahrheit; trägt übrigens in Beziehung auf Darstellungsart und Stil denselben Charakter an fich, den man an den übrigen Schriften des Vfs., besonders seiner helvetischen Geschichte, bereits kennt. Auch bezieht er fich, in Ansehung der Uebersicht der Revolutionsgeschichte der Schweiz, vom Ausbruche der Revolution bis zum Jahre 1801., auf den dritten Theil des eben angesührten Werks, und giebt deshalb nur einen kurzen Ueberblick gleichsam als Einleitung zu der Darstellung der revolutionären Ereignisse vor jener Zeit bis zum Ansange des Jahrs 1803., wo Benaparte's Vermittelung denselben ein Ende machte, und Helvetten durch die hier angehängte Vermittelungs - Acte eine desinitive Constitution gab.

In einem kräftigen Vortrage find die Hauptbegebenheiten gut zusammengestellt, und durch manchen bedeutenden Wink und treffende Charakter-Andeutung das Interesse gehoben. Sehr zu loben ist die Vermeidung aller Kannegiesserey, Declamation und Anekdotenjagd; tadelnswerth aber und bey einem Schriftsteller von Geist und Talent um so unangenehmer, dass der Leser so oft durch unrichtige Sprachformen und Provincialismen geplagt wird, die mit etwas mehr Studium und Sorgfalt leicht hätten vermietlen werden können. So schreibt Hr. M., um nur einige Beyspiele anzusühren, "Maass nehmen"— "wenn euch der größte Hause über sein Hirn leidsam schalten läst"— "deutete der kleine Rath als Resignation aus"— "anvertraute ihm das Commando"— "hatte er von neuem den Volksgeist in Flammen gejagt"— "wenn uster den Bauern die Einen nach Hause behrten"— bey "gänzlicher Unbehilslichkeit wendeten sie sich an Frankreich"— sie passten auf den schicklichen Moment"— u. d. m.

Wir können nicht umbin, zum Schluss unserer Anzeige aus der Einleitung einige Stellen auszuheben, welche, unserer Einsicht nach, eben so charakteristisch den Geist des Schriftstellers entfalten, als sie den innern Zustand dieses, wie es scheint, dem Unglücke geweihten Landes leider nur allzu wahr und treffend darstellen. "Wenn den vormals privilegirten Familien die Einführung der Freyheit und Gleichheit aur Aergerniss dient, heisst es darin, so sollte man denken, dass sie hingegen für den Landmann eine frohe Betschaft seyn werde. Allein allzu fremd noch war für diesen die neue Verfassung, allzu drückend die Mittel, durch die sie eingeführt wurde; allzu herbe die Früchte des Freyheitsbaums; und noch zu wenig versteht der Landmann ihre Psiege und Einsammlung. - Geöffnet wird ihm zwar auch der Zutritt zu Stellen und Aemtern, aber zu ihrer Erwerbung und Bekleidung mangelt es Mehrern theils an hinreichendem Vermögen, theils an Kenntnis und Bekanntschaft. Je unsicherer ihnen die neue Ordnung der Dinge vorkommt, um so viel leichter geben entweder auch fie gegenrevolutionaren Eingebungen Gehör, oder doch nur leidsam sehn sie den Kämpfen des Parteygeistes zu. Je unsicherer unter solchen Kämpsen Besitz und Erwerb sind, desto ängstlicher versteckt jedermann den letzten Sparpfennig, und desto weniger verschmäht man jede auch noch so unlautere Hülfsquelle; je mehr man an dem Vaterlande und an feiner Rettung verzweifelt, desto leichter verwechselt diese glaubt man Psiichten zu haben, und ausser ihrem Scholse erblickt man nichts, als den hebbesischen Naturstand, den Krieg aller gegen alle!"——Armes Land, das sonst wegen seiner Glückseligkeit so oft gepriesen wurde, wohn ist es mit dir gekommen!

Köln am Rhein, b. Haas u. Sohn, u. London, b. Geisweiler: Epigrammatographia, five Collectio Inscriptionum antiquioris, medii et recentioris aevi, Provinciarum Germaniae inserioris, inter quas plurimae ineditae occurrant.

Auch mit dem deutschen Titel:

Epigrammatographie, oder Sammlung von Inschriften der ältern, mittlern und neuern Zeiten der niederdeutschen Provinzen, darunter die mehresten ungedruckt find; von J. W. C. A. Freyherrn von Hüpsch, Mitgl. vieler Akademieen u. gelehrten Gesellschaften. 1801. Erster Theil. XX u. 68 S. Zweyter Theil. 96 S. gr. 4. (1 Rthlr. 4 gr.)

In der vorausgeschickten deutsch und lateinisch abgefalsten Einleitung erklärt der Vf., dass er mit der gegenwärtigen Sammlung von Inschriften den Aufang zu einer großen Sammlung historischer Schriften für Deutschland und die benachbarten Staaten mache. Seine Ablicht ist nämlich, wechselsweise mancherley alte ungedruckte historische und literarische Fragmente, z. B. Urkunden, Inschriften, kleine Chroniken, alte Gedichte, liturgische Alterthumer u. dgl. herauszugeben, und was nur irgend auf die Geschichte, Literatur, Sprache und Dialect verschiedener deutscher Provinzen Bezug hat. Eine große, aber gewiss sehr wünschenswerthe Unternehmung, durch deren geschickte Ausführung dieser Gelehrte für uns Deutsche das werden würde, was Camden für die Engländer geworden ist. Dass es an bisher unbenutztem Stoff dazu in den Archiven und Bibliotheken unsers Vaterlandes nicht mangele, und dass es sehr verdienstlich seyn würde, so manches schätzbare Denkmal der Vorzeit dem Untergange oder doch der Verborgenheit und Vergessenheit zu entziehen, leidet keinen Zweifel. Um so mehr ist zu wünschen, dass des Vfs. Aufforderung zur Mittheilung und Beyhulfe nicht unwirksam bleiben möge.

Stellen und Aemtern, aber zu ihrer Erwerbung und Bekleidung mangelt es Mehrern theils an hinreichendem Vermögen, theils an Kenntnis und Bekanntschaft. Je unsicherer ihnen die neue Ordnung der Dinge vorkommt, um so viel leichter geben entweder auch sie gegenrevolutionären Eingebungen Gehör, oder doch nur leidsam sehn sie den Kämpsen des Parteygeistes zu. Je unsicherer unter solchen Kämpsen Bestz und Erwerb sind, desto ängstlicher versteckt jedermann den letzten Sparpsennig, und desto weniger verschmäht man jede auch noch so unlautere Hülfsquelle; je mehr man an dem Vaterlande und an seiner Rettung verzweiselt, desto leichter verwechselt man mit ihm die Partey; ausschließend nur gegen

tend, wenigstens giebt es fait keine von allgemeinem oder weitgreifendem Interelle darunter; man weiss aber, dass die besten Sammlungen dieser Art von dieser Seite nicht viel voraus haben, und dass es immer gut sey, dergleichen Denkmäler aufzubehalten, wenn ihr Nutzen auch nicht sogleich ins Auge fällt. Die mehresten sind Grabschriften einzelner Personen, die meistens im Kriegsdienste standen, und zu den romischen Legionen und Besatzungen in Deutschland gehören. Manche find schon anderweitig bekannt gemacht; hier war es aber um ihre Zusammenstellung zu thun. Auf die Genauigkeit des Kopirens scheint alle erforderliche Sorgfalt verwendet zu seyn; nur wäre zu wunschen, dass'hie und da kurze Erklärungen des minder Verständlichen oder der minder be-kannten Abkürzungen beygefügt wären. Den zweyten Theil bestimmte der Herausg. für

Inschriften des Mittelalters und der neuern Zeiten, und er hatte dazu seit vielen Jahren gesammelt. find hier nicht nach den Oertera, sondern nach der Zeitfolge geordnet. Manche find aus andern Werken, z. B. mehrere kölnische aus dem Gelenius und Hartzheim, genommen. Auf diesem Wege hätte aber freylich der Vf. noch viele finden können, theils in eigenen Sammlungen dieser Art, theils in so manchen historischen, literarischen und biographischen Schriften. Und doch war dieses Hülfsmittel noch eher seinem Zwecke gemäss, als ein anderes, wo er den Mangel durch anderweitige Epicedien und Elogieen zu erletzen suchté, die keine eigentliche Inschriften oder Denkmäler find. So findet man hier z. B. eine epigraphische Lobrede auf Thomas von Kempen, und mehrere ziemlich lange Lobgedichte auf die Schurmannin, worüber fich der Vf. lelbst in einer Anmerkung entschuldigt. Auch aus Reusner's bekannten Iconibus find verschiedene Denkverse aufgenommen. Eher noch verdiente die Urkunde (Nr. 42.) von dem Erzbischofe Engelbert II. zu Köln hier eine Stelle, weil sie wirkliche Steinschrift ist, und ausserdem, da sie den Juden gewisse Begrähnissfreyheiten und andere Rechte bewilligt, ein rühmliches Denkmal von der damaligen Toleranz abgiebt. Sie ist vom J. 1266. Fast alle Inschriften

find lateinisch; und die drey alkdeutschen Stronhen aus dem bekannten, im 12ten Jahrhundert verfertigten Lobgesange auf den Erzbischof Anne zu Trier, welche den Anfang des zweyten Theils machen, gehörten doch eigentlich gar nicht hieher. Manches Unwichtige läuft mit unter, und die ganze Sammlung ware allerdings noch einer strengern Auswahl und größern Vollständigkeit fähig gewesen. Immer aber verdient des Vfs. Bemühung Lob und Erkenntlichkeit, und es ist zu wünschen, dass sie andere Alterthumsforscher ermuntern möge, auf die Sammlung und Erhaltung solcher Denkmäler größere Aufmerksamkeit zu richten, zugleich aber die daraus zu ziehenden mannichfachen Vortheile zu benutzen.

#### PÄDAGOGIK.

LEIPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Katechisationen zum Gebrauche beym ersten Unterricht in der chris lichen Religion, von G. Zieger, Lehrer an der Knabenschule zu Rötha bey Leipzig. Zweyte Sammlung. 1804. IV u. 191 S. 8. (15 gr.)

Auch unter dem Titel: Leichte und faßliche Katechesationen nach socratischer Methode u. s. w.

Die in dieser Sammlung enthaltenen acht Kateche-fen über Menschenliebe, Neid und andere moralische und religiöle Gegenstände verdienen eben das gute Zeugniss, mit welchem wir die Anzeige der ersten Sammlung (A. L. Z. 1803. Nr. 289.) begleitet haben. Nur in der Bibelerklärung ist der Vf. noch zurück, Manche Hyperbeln werden von ihm wörtlich verstanden, wie S. 13.: Wen follen wir vorzüglich zu Tische laden? Die Armen, Krüppel, Blinde, Lahme. — In andern Stellen findet Hr. Z. Beweise für Wahrheiten, welche nicht darin liegen, wie in Joh. 5,31. (den Tod nicht sehen) einen Beweis für die Unsterblichkeit der Seele. Auch einige Sprachunrichtigkeiten kommen in dieser Sammlung vor, wie S. 9. 28 (st. nack) Hause; S. 56. für (st. vor) Hitze; und S. 172. in der einen Katechelation des Freundes: für Hunger.

#### KLEINE CHRIFTEN.

LITERATURGISCHICHTE. Leipzig, b. Eberhard: Johann Adam Hiller. Eine bescheidene Würdigung seiner Verdienste als Mensch, Künstler und Schulmann. Nebst einer Rede, geals Mentel, Kulmer Grabe von Carl Neumann. 1804. 32 S. S. — Hr. N., ein daukbarer Schüler des am 14. Jnn. d. J. in Leipzig verstorbenen Hiller's, liefert hier einen lesenswerthen Baytreg zu einer vollständigern Biographie dieses um die Musik verdienten Mannes. Hiller war 1728. in dem bey Görlitz liegenden Dorfe Wendischollig geboren, studirte, neben seiner Be-schäftigung mit Mufik, die Rechte, und stand in spätern Jak-

ren mit Lessing, Garve und Engel in Briefwechsel. Er machte fich vorzäglich um die Operette und Choralmelodieen religiöler Lieder verdient. Aus seiner Schule gingen die berühmte Mara und die Schwestern Podleska aus Böhmen hervor; aus sainer: Musik-übenden Gesellschaft entstand 1781. das große Concert in Leipzig. Neben seinen musikalischen Kenntnillen belass er auch schätzbare willenschaftliche Kenntnille. Die angehängte Rede ist ein schöner Erguss dankbarer und wehmilthiger Empfindungen

### TUR

Dienstags, den 18. September 1804.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Tübingen, b. Cotta: Flegeljahre, eine Biographie von Sean Paul Richter. 1804. Drey Bändchen. 244, 229 u. 230 S. 8. (3 Rthlr. 16 gr.)

er Vf., dessen fammtliche Werke bereits eine nicht unanschnliche Bibliothek bilden, scheint jetzt den bekannten Rath, der ihm in den Xenien gegeben wurde, mit vieler Willfährigkeit zu benutzen. In der That, er hält seinen Reichthum recht sehr zu Rathe, so dass es ihm nicht gar schwer werden kann, das Publicum in jeder Messe mit irgend einem ästhetischen Werke zu beschenken, wenn er dabey nichts Höheres erstreben will, als in dem gegenwärtigen ist erstrebt worden. Damit wollen wir nun zwar dieser Biographie, die allerdings manches höchst Vortressliche enthält, im Allgemeinen keinen niederen Platz Werke, wenn wir uns nicht bloss an die Vergleichung mit dem Mittelgut unsrer schönen Literatur halten wollen, wovon hier freylich nicht die Rede seyn darf, eine tiefere Stelle zukomme, als so mancher früheren Schrift unlers Vfs. - Der Dichter foll mit Vereinigung aller Kräfte in sich das Kunftwerk erschaffen und ausbilden, er soll schlechthin nichts Einzelnes aus, seinem innern geistigen Fond vorherrschen lassen, sey dieses Einzelne auch noch fo pikant und schimmernd, damit das Werk von dem unkünstlerischen Charakter der Zerstreutheit frey erhalten werde. Er biete die ganze Summe seines intellectuellen Reichthums auf, er vereinige dynamisch das musikalische Gefühl mit der philosophischen Vernunft; die poetische Phantasie mit dem reslectirenden und plastisch ordnenden Verstande, und es wird ihm gelingen müssen, seinem Werke jene ausgebildete Reinheit, jene erhebende und beruhigende Harmonie, jene classische Bedeutsamkeit zu geben, die über jede temporelle und nationelle Rücklicht hmaus, in jeder Zeit und bey jeder Nation den entschiedenen Charakter der poetischen Gediegenheit beurkundet. Das vor uns liegende Werk (dessen Vf. es wegen seines höchst bedeutenden Talents es allerdings verdient, dass die Kritik gegen ihn recht streng verfahre, und seine Werke nach dem höheren Maasstabe messe) entspricht diesem Charakter keineswegs, denn es leistet nicht viel mehr, als was mancher andre gute Kopf, der die Phantasie und den Witz aufbietet, sonst aber sich ungezwungen leicht hingehen lässt, zu leisten im Stande seyn wurde. Wir geben die Belege unsers Urtheils.

A. L. Z. 1804 Dritter Band.

Das Testament des Van der Kabel, welches uns den Helden der Geschichte zuführt, geht insonder-heit darauf hinaus, uns durch die Einführung komischer Personen zu ergötzen; allein diese verrathen zu sehr ihre Bestimmung, dass sie gleichsam als Geschäftsträger oder Gelegenheitsmacher des Witzes auftreten, und so konnte denn die erste Scene, in der das Testament vorgelesen wird, welches die sieben Verwandten in ihren Hoffnungen täuscht, von Nüchternheit und Frost nicht ganz frey erhalten werden. Mancher, einzeln betrachtet, gar köstliche Einfall kann sich hier gleichsam noch nicht Bahn machen, da die Personen selbst nicht mimisch genug gehalten sind. Einige sind gänzlich unscheinbar, sie hauchen den Witz nur so hin, und sind dann fertig. Das "Glück eines schwedischen Pfarrers" (Th. I. S. 32.), welches hier fo fonderbar zur Sprache gebracht wird, hätte idyllischer gegeben werden sollen, als es an dieanweisen; wohl aber find wir überzeugt, dass diesem - ser Stelle sich geben kann; auch schwankt es zwischen Nüchternheit und Trunkenheit, und scheint nicht ohne vorher zu Rath gezogene physikalischgeographische Abhandlungen über Schweden geschrieben worden zu seyn.

> Das Auftreten des Helden, Gottwalt Harnisch, ist ruhig, unbefangen und frey, und eben deshalb von der angenehmsten Wirkung, aber die folgenden Scenen (S. 49 – 80.) find so peinlich lang, dass Rec. seine ganze Hochachtung für Richters treffliches Talent zu Hülfe rufen musste, um das Buch nicht aus der Hand zu legen. Wir wollen dem Leser mit keinem Auszuge dieser und der folgenden Scenen beschwerlich fallen, aber gelagt muls es werden, - lo aufrichtig auch der Rec. es bedauert, in diese Nothwendigkeit versetzt worden zu seyn - wie Richter ein paar so höchst unbedeutende und in der That gemeine Perfonen, als Gottwalts Aeltern find, deren Geringfügigkeit nicht einmal durch das Wirken auf die Handlung entschuldigt werden kann, schildern wollte und mochte. Auch ist zu fürchten, dass sich wohl nur wenige Leser werden entschließen können, das juristische Examen (S. 93 f.) und die ganz alltäglichen Gespräche (S. 99 - 105.) auch nur flüchtig zu durch-laufen. Der Vf. selbst scheint eine Ahndung davon zu haben, und erst dann freyer Athem zu schöpfen. als er den Helden aus so widerwärtigen Umgebungen heraus, in ein freyeres Leben hinüberführt, das aber freylich nur zu bald wieder von mancherley Umzäu-nungen eng begränzt wird. Jetzt tritt nun auch der Bruder des Helden, Quoddeusvutt, die humoristische Person, die sich bis dahin nur auf Bäumen aufgehalten, und von denselben herabgeslucht hat, mit grö Eeee

sserer Lebendigkeit und Wahrheit auf, da sie früher vor dem Gewühl alltäglicher Personen zu keiner gehörigen Kräftigkeit als Individuum gelangen konnte. Jetzt hat fich der Vf. Bahn gemacht, und ist nun ganz in seiner Sphäre, da er das Verhältniss des vielseitig beweglichen, energischen Humoristen zu einer einfach stillen und unbefangen weichen Natur schildern darf. Möge immerhin dieser Vult an Leibgeber und Schoppe (im Siebenkäs und Titan) erinnern, ja möchte der Vf. selbst die Namen seiner Humoristen, gleichsam als stehender Rollen, nie verändern; wir würden das eben so wenig tadeln können, als wir es an Shakspeare tadeln mögen, dass er uns seinen herrlichen Fallstaff in den lustigen Weibern zu Windsor wiedergiebt, und dass Gozzi den wackern Truffaldin durch alle seine Stücke hindurchlaufen lässt. Sollten wir indels die drey angegebenen Charaktere vergleichen wollen, um den Genuls zu erhöhen, so würden wir in denfelben allerdings die Thesis, Antithesis und Synthefis des Witzes aufzufinden im Stande seyn, und durch diese vergleichende Anatomie den ganzen Fond von des Vfs. Humor überschauen können. Er steht in diefer Hinficht unläugbar höher als Swift, Torik, Hamann und Hippel; ja es ist wohl noch nicht so ganz entschieden, ob sich unser R. nicht noch einst zu dem allseitig erfreuenden Humor des Shakspeare, und zu dem mufikalisch beruhigenden des Cervantes erheben werde. Nach dieser aufrichtigen und freudigen Anerkennung glaubt Rec. seiner Pflicht schon ein Genüge zu leisten, wenn er die übrigen Charaktere und Situationen nur kurz berührt; denn es sind eigentlich keine Charaktere weiter gegeben worden, sondern-wir erkennen (wenn wir so sagen dürsen) nur einen Anlauf dahin, der hald mit mehr, bald mit weniger Kraft unternommen wird. Die innere Gemuths - Hohlheit bey manchen trefflichen angeeigneten Ideen des Grafen Klotar ist mit sehr gebildetem Verstande geschildert worden, aber zu einer wirklichen Person hat ihn der Vf. nicht zu erheben vermocht. Goldine hat etwas unangenehm Mageres, Raphaela, der recht con amore die große Hässlichkeit aufgebürdet ist, würde individueller geworden feyn, hätte fie der Vf. nur im Ganzen mit mehrerer Liebe gezeichnet. Wina wiederholt ein ziemlich altes Lied, das in des Vfs. Werken schon oft gesungen worden ist. Wir verkennen gewiss nicht die Zartheit, mit der Hr. R. die Zeichnung seiner Heldinnen unternimmt, aber wir vermissen die Lebendigkeit und Gestaltung, wie fie z. B. in Göthe's Lenore von Este und in Schiller's Thekla gegeben worden ist. Daher kommt es denn auch, dass ein großer Theil des Richterschen Werks als farblos erscheinen muss, gleichsem wie ein unvollendeter Frühling, durch den nur einzelne Tone und Klänge hinziehen, die die Poesie nur andeuten, und in welchem fich die warmen füdlichen Lüfte mit den nordisch kalten Windstößen nicht wohl vereinigen können. Man findet häufige Reminiscenzen aus den früheren Werken des Vfs., und selbst bey manchen der bedeutendsten Situationen drängen sich Vergleichungen mit früheren auf, die nicht eben zum Vortheil

der gegenwärtigen ausfallen können. Auch in einzeinen polemischen Stellen, in denen der Vs. entweder selbst redet, oder die Personen als seine Organe gebraucht werden, vermisst man Neuheit und Annehmlichkeit des Scherzes; ja man darf den Vf. mit Recht in einigen, jedoch nur sehr wenigen Ansichten unser Literatur der Einseitigkeit und Ungerechtigkeit beschuldigen, welche letztere indess bey einem Manne, wie R., nicht anders als absichtlos seyn kann. Die subjective Satire ist, streng genommen, immer nur Indignation, und entbehrt der poetischen Freyheit; aber der edle Zorn des Vfs. ersetzte ehedem (befonders in dem vortrefflichen Anhange zum zweyten Bande des Titan) diese Universalität der Ansicht durch eine höchst interessante Individualität. Hier in dielem Werke ist jene Indignation zuweilen auf eine künstliche Weise verhällt worden, wodurch denn die Polemik, die nicht recht als solche hat gelten sollen, mit fich selbst in Streit gerathen ist. Manche andere Stellen halten indess auch hier schadlos; ganz besonders aber der ästhetisirende Schuster, dessen Wahrheit niemand verkennen kann.

Aller einzelnen Vorwürfe ungeachtet, wünscht daher Rec. auch diesem Werke des genialischen Schriftstellers eine ehrenvolle und günstige Aufnahme, und er darf sie wünschen wegen so mancher Vorzüge, die auch diese Schrift auszeichnen. Auch in ihr leuchtet jene herrliche Sinnesreinheit, jene zarte Frömmigkeit hervor; auch in ihr spricht jener milde und starke Geist, der die mannigsaltigen Verhältnisse des Lebens kennt, und in sich selbst eine ewige Quelle von Sehnsucht, Erhebung und Beruhigung sindet. Wie wohlthätig es sey, dass ein so reicher, tieser und sanster Geist sich gerade jetzt in dem Zeitalter des verworrensten Strebens innig und kraftvoll offenbare, davon wird selbst eine späte Folgezeit noch eine erfreuliche Rechenschaft ablegen können.

Wir geben zum Beschlusse einige, das Buch charakterisirende kurze Stellen, die sich sehr leicht mit vielen anderen vermehren ließen. "Der Mensch soll das Leben wie einen hitzigen Falken auf der Hand forttragen, ihn in den Aether auflassen und wieder herunter rufen können, wie es nöthig ist." (Th. I. S. 146.) — "Auch im Weltall war Poesse früher als Prosa, und der Unendliche müsste vielen engen profaischen Menschen, wenn sie es sagen wollten, nicht prosaisch genug dünken." (Th. II. S. 89.) — "Was wir uns als höhere Wesen denken, find wir selber, eben weil wir sie denken; wo unser Denken aufhört, fängt das Wesen an." (ebendas.) - "Spielet jauchzend, bunte Kinder! Wenn ihr einst wieder Kinder werdet, bückt ihr euch lahm und grau; unter dem weinerlichen Spiele bricht der Spielplatz ein und überdeckt euch. Wohl, auch Abends blüht in Often und Westen eine Aurora, aber das Gewölke verfinftert fich und keine Sonne kommt. O hüpfet lustig, ihr Kinder, im Morgenroth, das euch mit Blüthen bemalt, und flattert eurer Sonne entgegen." KARLS

KARLSRUHE, b. Müller: Taschenbuch auf das Juhr 1804 für eile Weiber und Mädchen. Mit Beyträgen von Lasontaine; Pfessel, Maisch u. a. m. 7 Kpfrn. 160 S. 12.

Von den drey prosaischen Aussätzen, womit dieser äußerlich und innerlich dürftige Almanach ausgestattet ist, verdient der erste, Liebe und Treue, eine Erzählung nach Xenophon — die bekannte Geschichte der Panthea und des Abradatas - wohl noch am ersten genaant zu werden. Sie ist da am besten geschrieben, wo he ihrem Original am genauesten folgt; wo fie diels verlässt und der modernen Convenienz hukligen will - an einer solchen Darstellung eine wahre Verfundigung! - rächt fich auch der Genius des Griechen, und sie wird geziert, oder auch schal und frostig. Zum Glücke ist dieses nur in wenigen Stellen der Fall, z. B. S. 16. 17., wo den Vf. (der fich nicht genannt hat) die Lust anwandelt, die Katastrophe der Leidenschaft des Arasyes mehr motiviren zu wollen, "durch Ehrgeiz schleicht sich die Liebe so tief in fromme Seelen ein. Als er nun auch in einer Krankheit, in die er verfiel, bemerkte u. s. w. und der edle Zug (Cyrop. VII. περικαλυψαι αυτην τε και τον ανδρα εν evi iuaria) ist durch den Zusatz mit einem feinen Tuche ganz verunstaltet worden. Nach diesem Aufsatze ist Lafontaine's Suschen S. 57 — 96. zwar der Aufmerkfamkeit und seiner Stelle nicht, aber doch der besseren Stücke, die dieser gefällige Schriftsteller sonst schon geliefert hat, unwerth. So flüchtig, so trivial, möchten wir sagen, ist der gewählte nicht unglückliche Stoff, aus dem sich immer etwas Besseres hätte bilden lassen, behandelt! Das dritte am Schlusse befindliche Stück, Charlotte Corday vor dem Revolutionsgerichte S. 146-160., ist ein blosser Abdruck eines Zeitungs- oder Journalsartikels, den Rec. sohon in mehr als 3-4 Flugschriften in kurzer Zeit angetroffen zu haben fich erinnert. Solchen merkantilischen Unfug erlebt man heut zu Tag oft. Hr. Buchhändler Müller und seine durch ihr Reimertalent bekannte Frau, geb. Maisch, die wahrscheinlich die Hauptredaction dieses Noth - und Hulfsalmanachs bilden, müssen in großer Verlegenheit wegen milder Beysteuern seyn; diess beweist noch mehr die poeissche Ausstattung desselben, die beynahe prosaischer ist, als die profaische. Zwar hat Pfeffel einige Scherflein beygetragen, aber sie sind nicht von großem Belang. Von den Lohbauer'schen Gedichten und Sonnetten möchten wir S. 99. 100. und 112. empfehlen. Sie find wenigstens in dieser Gesellschaft mit den Pfeffel'schen die besseren. Alle übrige Gedichte, meist auch von sehr obscuren Menschen, wiewohl einer derselben (Karl Maisch) auf dem Titelblatt neben Pfeffel und Lafontaine fich zu nennen, oder nennen zu lassen kein Bedenken trägt, das verworrene schale Ding, die Unsterblichkeit, von eben diesem Maisch S. 44, und die Reimereyen und Empfindeleyen der Herren Centurier, Franz, Schell, S.. lind unter aller Kritik. Oder, damit doch einige Proben gegehen werden, sollen Verse, wie folgende, Poesse seyn?

Mäd'l! 's ist Frühling —
Die Vögel im Wald,
Trillern schon Liedchen,
's ist nicht mehr so kalt. — (8. 115.)

Mād'l! 's ift Frühling — Ach freue dich nur! Grüner find d' Wielen Und bunter die Flur-

Sanste Zephiere
Umsüuseln den Hain,
Und schier kein Vogel
Mehr slieget allein.

oder:

Kalt haucht von Norden
Des Spätlings Luft
Und alter Orten
Schwebt dicker Duft. (ja wohl!)

Das Mädchen schauert Am Blumenbeet; Denn ach! es trauert, Was darauf steht. (S. 121.)

Die Kupferstiche, womit dieser Kalender geziert ist, gehören nicht unter die schlechtesten. Sie enthalten ausser dem Monument des Erbprinzen von Baden, von Scheffauer, noch vier Ansichten aus den Badischen Landen und zwey Zeichnungen, die eine zu der Xenophontischen, die andre zur Lafontaine schen Erzählung.

LEIPZIG, in d. Baumgärtner. Buchh.: 1) Die beiden Officiere, ein Lustspiel in einem Aufzuge, nach Dival. (ohne Jahrzahl.) 78 S. 8. (12 gr.)

2) Die Ausstellung, oder: Wer ist der Schlaueste? ein Lultspiel in zwey Aufzügen, nach Bouilly. (ohne Jahrzahl.) 116 S. 8. (16 gr.)

3) Er geht in die Falle, ein Lustspiel in einem Aufzuge. (ohne Jahrzahl.) 94 S. 8. (12 gr.)

Seit Schröders Zurücktreten und Getters und Süngers Tode ist fo wenig Bedeutendes für das deutsche Lustspiel gethan worden, das schon Kleinigkeiten, wenn sie, wie die hier genannten, nicht ganz ohne Gehalt sind, bis zu einem nicht unbeträchtlichen Werthe steigen und sich auch eine gute Aufnahme

vom Publicum versprechen dürfen.

Das erste dieser Lustspiele (Les deux officiers) ist bey weitem das beste. Die Charaktere sind bestimmt gezeichnet, gut gehalten, mit guter Wirkung zusammengestellt, und der des Alten ist, wenigstens durch eine eigene Art der Geckerey, neu und sehr belustigend. Die Fabel ist gut ersunden und noch besser ausgesührt. Einige Situationen sind zwar schon oft da gewesen (z. B. die des 24sten Austritts): um der guten Behandlung willen wird man sie aber auch hier gern wiedersehen. Einige andere hingegen (besonders die des eilsten Austritts) sind neu und sehr anziehend. Der Dialog ist rasch und sliesend. Die Uebersetzung ist vorzüglich gelungen; sie giebt Düvals Lebhaftigkeit, Laune, Feinheit und Gewandheit

fast ganz wieder. Gut vorgestellt, wird das kleine Stück unsehlbar Glück auf dem Theater machen. Für den Alten und den Kammerdiener werden die Directionen darum vorzüglich sorgen müssen, weil für sie der Schauspieler am meisten zu thun hat.

Die Ausstellung ist nach der Oper une folie frever bearbeitet. Diele Oper ist durch Mehüls Musik auch in Deutschland bekannt und beliebt. Hier erscheint fie als eine Posse, aus grösstentheils verbrauchten und nur locker verbundenen, aber freylich lustigen Theaterstreichen zusammengesetzt. Gefallen kann sie, wie sie hier gegeben wird, wohl nur durch sehr rasches, gutgelauntes Spiel, und um einiger drolligen Einfälle des Dichters willen, unter welchen der S. 24., wo der ehrliche Germann, fich skandalisirend, die Hände zusammenschlägt, und damit, ohne es zu ahnden, das erwünschte Signal zur glücklichen Ausführung des Betrugs gieht, obenan stehet. Auch diese Uebersetzung ist im Ganzen wohl gerathen. Dass der Uebersetzer den verkleideten Falkenberg im wienerischen Dialekte sprechen lässt, hat seinen guten Grund; warum aber Germann und Jakob, und folglich hernach auch der diesen copirende Schall, im schwäbischen Dialekt sprechen sollen, fiehet man nicht ein. Jede gemeine Bauernsprache ist hinlänglich. Die entscheidende Scene, S. 108 — 110., gehet, da sie in die-fer Bearbeitung nicht von der Musik festgehalten und in den Details ausgebildet wird, zu schnell vorüber und erscheint als nur skizzirt. Hier hätte der Uebersetzer mehr thun sollen; und da er dieses nicht gethan, werden die Schauspieler durch feines, stummes Zwischenspiel die Uebergänge motiviren, die pikante Situation bestimmter herausheben und sie dem Zuschauer schärfer vor das Auge rücken, auch sie ihm länger vorhalten mussen, als geschehen wurde, wenn sie nur dem folgten, wozu sie hier wörtlich angewiesen werden.

Das dritte Lustspiel, sollte es auch nach einem französischen Originale bearbeitet seyn, ist doch ganz verdeutset, aber nicht glücklich. Die Fabel ist sehr unbedeutend, die Charaktere und Situationen sind verbraucht; das Ganze verliert noch mehr durch die Umständlichkeit und Breite der Ausführung, und der sleisig gearbeitete Dialog, so wie mancher einzelne glückliche Einfall, helsen dem Werkchen nicht

genug auf.

Zurich, b. Orell u. Comp.: Hippolyt und Roswida, Schauspiel in vier Aufzügen von Heinrich Zschokke. 1803. 174 S. 8. (1 Rthlr.)

Die mit seltsamer Vornehmheit gewählten Namen des Helden und der Heldinn dieses Schauspiels gehören so uninteressanten und slachen Personen, als nur je eine grobe Feder auf das Papier gerissen hat. Hippolyt ist der Sohn eines reichen Lords, der sich durch einen als Priester ausgekleideten Bedienten mit der Roswida, der Tochter eines höchst tugendhaften, unsäglich weitläusig redenden — Matroseu hat copuliren lassen. Dem leichtsertigen Menschen sehlägt endlich das

Gewillen, er entdeckt der zarten Roswide, dals er fie getäuscht hat, und bekommt natürlich gar böse Worte von ihr deshalb zu hören. Der alte Matrose und der reiche Lord, der den republikanischen Enragé macht. kommen denn auch noch mit dem widerwärtigen Geklapper ihrer verbrauchten Sentiments über den armen Menschen her, auf den zuletzt Roswidens Bruder gar noch die Flinte anlegt, um ihn niederzuschielsen, bis man dem zerknirschten Sünder endlich Gnade widerfahren lässt. - Dieser ärmliche Stoff ist von dem Vf. auf die herkömmliche Weise bearbeitet worden. Tugend und Laster stehen sich auf die grellste Weile entgegen, der Dialog ist bleyern und zäh, und das ganze Stück wird von einer Ichwerfälligen Monotonie zu Boden gedrückt, die durch ein paar Nebenpersonen, einen höchst ruchlosen Freund des Helden und einige betrunkene, doch daneben der Tugend sehr bestissene Matrolen (die mitunter gar den Witz versuchen), keinesweges entfernt werden kann.

In der Vorrede vergleicht der Vf. feine Neigung zur Verfertigung sogenannter Schauspiele mit der ersten Liebe, zu der man doch immer wieder zurückkehre, wenn man sie auch noch so ost verschwöre. Der Vf., der allerdings schon seit langer Zeit bey der dramatischen Kunst den unerhörten Liebhaber macht, zeigt dadurch freylich eine eiserne Beharrlichkeit; ob aber auch das Publicum eine eiserne Geduld haben dürste?

ALTENBURG, in der neuen Verlagsh.: Karl Weber und seine Töchter, von Dr. Daniel Collenbusch. Erster Theil. 1802. 302 S. 8. (1 Rthlr.)

Die Tendenz dieses Romanes ist so rein moralisch, dass wir ihn in dieser Hinsicht allen Leserinnen, denn vorzüglich für das weibliche Geschlecht ist er bestimmt. empfehlen können und wollen. Möchte es dem würdigen Vf. nur gefallen haben, ihm etwas mehr Anziehendes im Aeussern, gefälligere Einkleidung, Abwechslung im Gange der Geschichte seiner Personen zu geben und das Trockne mehr zu benehmen: so würde die Neugierde mehr erregt und die Aufmerksamkeit in größerer Spannung erhalten werden. Kaum lesbar trocken ist die ganz philosophische Einleitung. welche einen Inbegriff der Tugendlehre für das weibliche Geschlecht enthält, aber schwerlich von diesem ganz gelesen werden wird. Von Karl W's Geschichte ist die Rede erst gegen das Ende des Buches. In Sünden empfangen, wird derfelbe, S. 280., geboren von einer Conrectorin, welche bey allen ihren Fehlern und Schwächen dennoch ein interessanter weiblicher Charakter ift. Was an der Erziehung der Mutter versaumt worden war, ersetzt sie selbst an der Erziehung des Sohnes. Bis zum Schlusse dieses Theiles ist er ein braver Knabe, bey welchem aber weder an eine Gattin, noch bey weitem weniger an eine oder mehrere Töchter zu denken ist. Die Fortsetzung wird es ergeben, wie er dazu gekommen und wie die Erziehung derselben beschaffen ist.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 19. September 1804

### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, b. Himburg: Reise durch einen Theil von Deutschland, Helvetien und Oberitalien im Sommer 1803. In Briefen an einen Freund. Zwey Bändchen. 266 u. 222 S. kl. 8. m.K. (2 Rthlr. 8 gr.)

Der Vf., Hr. Heinrich von Menu, Major bey dem adelichen Cadettencorps zu Berlin, wollte Genf, sein Vaterland, wieder sehen, und die warmen Bäder von Acqui gebrauchen. Diese Reise führte ihn in Gegenden, welche der letzte französische Krieg für die Geschichte interessant macht. Gleichwie man bey Annäherung zum Geburtslande und bey jeder Erinnerung an Berlin und Preussen das edle Vaterlandsgefühl, welches der Cosmopolitismus weder bey dem Schweizer, noch bey dem Preussen auszuwischen vermag, mit Vergnügen erblickt, so gern hört man den Osscier von Verstand, Bildung und Erfahrung über Hohenlinden, Marengo, den Uebergang des Bernhardsberges. Was in den öffentlichen Berichten die Schmeicheley übertrieb, oder ein Schaamgefühl verstellte, wird aus militärischer Ansicht der Lage und nach dem frischen Andenken der Augenzeugen berichtigt. Häusig sieht man auch die Folgen der neuen Ländereintheilung und Regierungsformen. Endlich sindet der Freund der Literatur verschiedene gute Nachrichten.

Bey Hohenlinden erwarteten die (wie bey Marengo) übel unterrichteten Oesterreicher keine Schlacht: also war der Zusammenhang der Colonnen und die Bedeckung der Flanken vernachläsigt. Der Feind war stärker und hatte eine Reserve; er war wohlgenährt, jene ermattet, erschöpft. An den gefährlichsten Stellen zeigte sich der Erzherzog Johann; ohne den Nebel und ohne die Warnung eines Bauern wäre er gefangen worden. Bey Zürich entschied wider die Russen, dass die Grenadiers auf dem an sich vortrefflichen Posten zu weit rückwärts lagen und von den Leichten zu spät über des Feindes wahre Absicht belehrt wurden. Am unbegreiflichsten ist, was bey Marengo entschied; nicht sowohl, dass vorher Melas die dreymal begehrte Verstärkung nicht erhielt, und aus Unkunde der eigentlichen Lage Zeit verlor, als dass, nachdem er in dem wichtigsten Augenblicke der Schlacht einer Cavallerie, die alles hätte retten können, vorzurükken befahl, Zach das Gegentheil gebot, und, nachdem auf diese Art alles verloren gegangen, letzterer zu Wien mit Auszeichnung empfangen und belohnt wurde. Ueberhaupt geht aus allem hervor, dass nicht vorzügliche Tapferkeit, noch Kriegskunft, son-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

dern Einheit des Zwecks und Freyheit im Gebrauche der Mittel den Ausschlag in diesem Kriege gegeben. Der Uebergang der Alpen wird, nach der Wahrheit, als eine nicht an sich außerordentliche noch überaus schwere Unternehmung, aber als ein großer, kühner Gedanke gewürdigt. Die kleinsten Corps hätten ihn verderblich machen können; aber der Held traute seinem Glücke, und kannte den Feind.

Aus der Schilderung des neuesten Zustandes von Genf und Oberitalien erhellt, dass die Mannschaft (aus Piemont vielleicht schon funfzigtausend) und alles Geld anderswohin wandern millen, die Alpenpässe mit ungeheurer Anstrengung für Truppen brauchbarer, und Alessandria zu einem gewaltigen Hauptwaffenplatze gemacht, andere nicht militärische, bloss das Glück der Länder betreffende An-

stalten sich selbst überlassen werden.

Aus einem ungedruckten Berichte von Vanières über die letzte Zeit Voltaire's wird manches merkwürdige erzählt. Beym Seciren wurde sein Gehirn besonders groß und von sehr auszeichnender Gestalt gefunden. (Hierüber möchte man gern mehr hören.) Seine Güte gegen alle, die von ihm abhingen, wird gerühmt. Hr. von Menu macht Hoffnung zu der Herausgabe dieses Berichts. Unter den Schriften Spals lanzani's, die Sennebier ordnet, sey die über das Athembolen die wichtigste. Der Prior Murrith von Martinach habe punische Münzen, welche die Frage über Hannibals Marsch der Entscheidung näher bringen. Wir wären auf die genaueste Bekanntmachung derselben begierig. Dem Vf. scheint Abauzits Meynung, die wiel für sich hat, besonders zu gefallen: vom Pont - Beauvoisin durch Maurienne über den Mont Cenis (oder über die Roche Mélon) in die Ebenen von Rivoli. Indess kann wohl nicht eher etwas ausgemacht werden, als bis Monte Viso in dieser Hinficht genauer untersucht ist. Am unwahrscheinlichsten kommt uns der Bernhardsberg vor; theils ist er zu entfernt und sein Pass zu lang, als dass er in die Berichte fich wohl fügte, theils wäre unbegreiflich, wie Polybius, der geringere Alpen - Seen herzählt, den lemanischen hätte ungenannt lassen können, wenn das punische Heer in diese Gegend gekommen wäre.

Die Lage und Gestalt der Länder und Städte ist gut dargestellt. Dieses gilt besonders von Savoyen und Oberitalien. Jenes Land ging verloren, weil, da es gegen Frankreich von allen Seiten offen ist und viele Wege hineinsühren, auch hier das Cordonssystem beobachtet wurde, anstatt im Innern dem Heere eine fürchtbare Stellung zu geben. Die Citadelle zu Turin haben die Oesterreicher vervollkommnet; sie

F fff

hat nicht viel gelitten, und es ist eben auch unbegreiflich, wie der General Fiorillo fich so bald ergeben konnte! Die Asche der Könige in den Grüften der Superga hat gegen die piemontesischen Jacobiner General Grouchy vertheidigt. Nun wünschen jene felber das Alte zurück. Man muß bey Nachrichten aber die öffentliche Stimmung immer die Epoche, wo he niedergeschrieben wurden, im Auge haben: pie war die Meynung der Menschen veränderlicher; man urtheilt nicht mehr nach Grundsätzen und Sitte, fondern nach dem Eindrucke der augenblicklichen Uebung der Gewalt. Das ist auch aus diesem Buche offenbar, dass befonders der Landmann, dass die Mehrheit gegen die Revolution gewesen, aber den Regierungen und Generals Kraft und Einsicht, einigen wohl der gute Wille, gefehlt hat. Wir empfehlen die Beschreibung der Fangaroli, die aus der Tiefe der Waller von Acqui den heilreichen Schlamm heraufholen. Des merkwärdigen ist überhaupt viel; niemand wird das Buch ofine Unterricht und Vergnügen lesen. Hin und wieder find die Names durch Druckfehler entstellt.

Moskwa, in d. Universitätsbuchdr.: Geografitschestoi Slowar rossiskugo Gossudarstwa, sotschinenennyiw nastojalchtschem onago wide (d. i. Geographisches Wörterbuch des russischen Reichs nach
seinem gegenwärtigen Zustande). Erster Band.
1801. 1300 Columnenseiten. 4.

Schon im J. 1788. erschien zu Moskwa ein geographisches Wörterbuch des russischen Reichs, delsen Herausgeber der Hosrath Maximowitsch war. Dieses Wörterbuch fand, ungeachtet mancher Unvollkommenheiten, vielen Beyfall, und ein deutscher Ausaug aus demselben, den Hr. Prof. Heym zu Moskau unter dem Titel: Versuch einer vollständigen geographischtopographischen Encyklopädie des russischen Reichs nach alphabetischer Ordnung (Göttingen 1796.) lieferte, wurde auch im Auslande wohl aufgenommen, und galt bisher immer noch für das beite und brauchbarite geographische Handbuch über Russland. Allein die vielen und großen Veränderungen, die Russland seit der Erscheinung des russischen Werks in geographischer Hinlicht erfahren hat, machten durchaus eine neue Ausgabe nöthig, wenn auch nicht die erste gänzlich vergriffen gewesen wäre. Diess veranlasste die Pächter der Univerfitätsbuchdruckerey, dem Herausg., der unterdessen sleisig Materialien zur Vermehrung und Vervollkommnung feines Werks gefammelt hatte, die Beforgung einer neuen Ausgabe aufzutragen. Er übernahm fie, und vereinigte sich dazu mit einem Gehülfen, dem Collegienregistrator Schtschekatow. Da aber die gänzliche Umarbeitung des Werks nöthig schien, wenn etwas Vollkommnes geliefert werden follte, so glaubten die Herausgeber berechtigt zu feyn, diese zweyte Ausgabe als ein ganz neues Werk zu betrachten und sie als ein solches dem Publicum vorzulegen. Daher ist denn auch der Litel diesem gemäss eingerichtet. Diess neue

Wörterbuch hat nun vor dem alten folgende Vorzüge: 1) enthält es eine genaue Beschreibung der zuletzt mit Russland vereinigten polnischen Provinzen, der von den Türken im letzten Frieden abgetretenen Länder und Grusiens oder Georgiens, nach ihrer jetzigen Eintheilung in Gouvernements und Kreise; 2) eine sehr umständliche Beschreibung aller Klöster und fogenannten Einsiedeleyen (Pustynä) des russischen Reichs; - diese Rubrik ist besonders vollständig, denn die Herausgeber find von vielen Archimandriten und andern Geistlichen mit Nachrichten über die Klöster unterstützt worden; - 3) viele merkwürdige Flecken und Dörfer, die in dem alten Wörterbuche fehlen; und endlich 4) haben die Herausgeber auch ausländische Schriften über Russland benutzt, welches bey jenem nicht der Fall war. Diels find die Vorzüge im Allgemeinen; dass aber auch im Einzelnen das neue Werk ungleich vollständiger und genauer ist, als das alte, und dass die meisten Artikel umgearbeitet find und beträchtliche Vermehrungen und Verbesserungen erhalten haben, zeigt eine Vergleichung der beiden Werke auf den ersten Blick.

Der erste Theil, so stark er auch ist, fasst nicht mehr als drey Buchstaben, und es scheint, dass das Ganze, das auf vier Bände berechnet ist, ungleich stärker werden müsse, wenn die übrigen Bände mit eben der Weitläusigkeit bearbeitet werden, wie die-

fer erste.

Ohne übrigens eine Kritik des Einzelnen sich zu erlauben, kann doch Rec. nicht umhin, zu bemerken, dass die Herausgeber in den Artikeln, die be von ausländischen, und namentlich deutschen, Schriftstellern entlehnten, hie und da ganz unrichtig übersetzten. Diess ist z. B. gleich im ersten Artikel über den Flus Aa der Fall, wo gesagt wird, das dieser Flus sich in das öfliche Meer (w wostotschnoe More) ergielst. Nun heist aber die Offee, wie im Deutschen gestanden haben mus, im Russischen nie wostotschnoe More (das östliche Meer), sondern immer baltiisker More, das baltische Meer. Diess bemerken die Herausgeber selbst unter dem Artikel "Baltiiskoe More," und fetzen noch hinzu, dass diess Meer, welches von den Deutschen die Ostsee (wostotschnoe More) genannt würde, von den Russen füglich die Westsee (Japadnor More) genannt werden könne; allein die Benennung "baltiiskoe More" sey einzig und allein im Gebrauche. Und doch begehen sie den gerügten Fehler im folgenden Artikel "Baltischport" aufs neue, wo es heisst: "dieser Ort, em Hafen des baltischen Meeres, liegt an einer Bucht des östlichen Meeres." Dieser Fehler wird dadurch noch bedeutender, dass wostotschnoe More im Russischen einen ganz andern Sinn giebt, indem durch diese Benennung die Südse oder das stille Meer bezeichnet wird. — Dergleichen Nachläsigkeiten, deren Rec. mehrere aufzählen könnte, wenn es der Zweck und die Gränzen dieser Anzeige erlaubten, geben freylich keinen vortheilhaften Begriff von den geographischen Kenntnissen, oder wenigstens von der Genausgkeit der Herausgeber; allein im Ganzen muls man ihrem Fleifse, wovon man in Rufsland immer-

noch nur wenige und seltene Beyspiele sieht, Gerechtigkeit wiederfahren lassen und ihrem Werke das Lob ertheilen, dass es bis jetzt das vollständigste ist, was man über Russlands Geographie hat. Sollte dieses nützliche Buch, das mehrere im Auslande durchaus unbekannte Notizen enthält, vielleicht auf deutschen Boden verpflanzt werden, so möchte ein, mit Sachkenntnils und Kritik gefertigter, Auszug einer Uebersetzung wehl vorzuziehen seyn. Und ein solcher Auszug scheint gewissermassen Bedürfnis, da man über die neueste geographische Lage Russlands im Auslande nur noch unvollständige Notizen hat und Heyms Encyklopädie gänzlich vergriffen seyn soll. Die übrigen Bände des angezeigten Werks, das auf Subscription erscheint, sollen, nach der Versicherung der Verleger, im Laufe dieses Sommers erscheinen, da das Werk im Manuscript gänzlich vollendet ist.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

PARIS, b. Giguet u. Michaud: Dithyrambe fur l'Immortatite' de l' Ame, fuivi du Passage du St. Gothard, Poeme traduit de l'Anglais, par Jacques Delille. 1802. 115 S. gr. 8. (21 gr.)

Was in dem Vorberichte der Herausgeber über den Charakter und die Literatur des Dithyramben und der ihm eignen Schreibart gesagt wird, mag dem gewöhnlichen Leser genügen, wenn es auch den Kenner des Alterthums wenig befriedigen sollte. Dass fich auch neuere deutsche Dichter in Dithyramben versucht haben, wussten die Vff. nicht. Franzosen wurden sie ehedem eben so gemisshandelt, als die pindarischen Oden; und überhaupt ist es mit der Wiederherstellung dieser ganzen Dichtart eine missliche Sache, da sich ihre Beziehungen und Veranlassungen nicht wieder herstellen lassen. Der französschen Sprache ist vollends die Höhe des Dithyrambenfluges unerreichbar, und an dithyrambischkühne Ausdrücke ist darin eben so wenig zu denken. Was also auch hier unter diesem Namen gegeben wird, ist nichts anders als höhere Ode, und selbst diese nur nach verjüngtem französischen Maalsstabe. Trefsliche Verse giebt es darin, wie man sie von Di-Aille mit Recht schon erwartet; z. B.

Oui, vous, qui de l'Olympe usurpant le tonnerre, Des éternelles lois renverser les outels, Lâches oppresseurs de la terre Trembles, vous ftes immortels!

Et vous, vous du malheur victimes passagéres, Sur qui veillent d'un Dieu les regards paternels, Voyageurs d'un moment aux terres étrangères, Consolez - vous, vous êtes, immertels!

Die Veranlassung dieses Gedichts war folgende. Robespierre ergriff, wie bekannt, nach vielen Frevelthaten, die tolle Maassregel, durch den Nationalconvent das Dafeyn Gottes und die Unsterblichkeit der Seele formlich wieder decretizen zu lassen, und wanschte diess Decret durch Schriftsteller und Dichter öffentlich verkündigt und geprielen zu lehn. Anch der Abbe Delille wurde hierzu von Chaumette aufgefordert; als ihm aber den Tag darauf jener seine Arbeit vorlas, hielt er es doch für rathsam, sie damals noch nicht drucken zu lassen. Denn der Dichter hatte sich, wie man schon aus den angeführten Versen fieht, wider die Tyrannen mit voller Freymüthigkeit ausgelassen, und lie mit der Unsterblichkeit als Strafe geschreckt. Stärker noch ist folgende Aeufserung:

Que je hais les tyrans! Combien, des mon enfance, Mes imprécations ont poursuivi leur char Ma faiblesse superbe insulte à leur puissance; J'aurois chanté Caton à l'aspect de César.

Dass der didaktische Ton diesem Dichter eigner, wenigstens geläufiger ist, als der lyrische, verrathen mehrere Stellen dieser Ode, die vielleicht bloss darum den Namen eines Dithyramben erhielt, weil Maass und Versart der Strophen ungleichförmig find.

Das englische Gedicht der geistvollen Herzogin von Devonshire entstand bey ihrer Reise aus Italien in die Schweiz, welche sie im J. 1793. über den St. Gotthardsberg machte. Ueber die Verfasserin ist eine sehr ruhmvolle historische Notiz vorausgeschickt; dieser folgt eine schöne Epistel von Detille an die Herzogin, mit dem noch schönern Envoi:

En retour de vos vers, purs, nobles et faciles, De von shire, accueillez l'humble tribut des miens. Les Dieux sur nous épanchent tous les biens, Les fruits, les fleurs et les moissons fertiles. Pour facquitter nos voeux sont impuissans: Mais les Dieux sont trop grands pour être difficiles; Tout est payé d'un simple grain d'encens.

Die Verse der Herzogin, bey Uebersendung ihres Godichts an D., verdienen hier gleichfalls eine Stelle:

Vous, dont la lyre enchanteresse Unit la sorce à la douceur, De la nature amant flateur, Vous qui l'embellissez suns cesse, Jose Vous offrir, en tremblant, De l'humble pré la fleur nouvelle; Je la voudrois une Immortelle, Si Vous acceptez le présent.

Dem englischen Gedichte, das sich durch sehr glückliche und malerische, sein aufgetragene, Beschreibung auszeichnet, ist die des Originals vollkommen würdige metrische Uebersetzung von Delille gegen über gedruckt, von erklärenden Anmerkungen in beiden Sprachen begleitet.

FRANKFURT a. M., b. Varrentrapp: Reliques of ancient english Poetry, confilting of old heroic Ballads, Songs and other pieces of our earlier poets (chiefly of the Lyric kind), together with fome of a later date. 1803. 8. Erster Theil. 296 n. XX S. ohne das Glossarium. Zwester Theil. 322 S. ohne d. Gl. Dritter Th. 316 n. XXVIII S. (3 Rthly.)

Ein im Gauzen sehr correcter Nachdruck von Perm's Sammlung, die zwar dem Liebhaber und Kenner

der englischen Literatur bekannt genug, im Allgemeinen aber in Deutschland wenig in Umlauf gekommen ist. Freylich mag die Schwierigkeit, alte Lieder zu lesen, deren einige weit über Chaucer's Zeiten zurückgehen, sehr viel zu diesem Umstande beytragen; aber, aufser der großen Mannigfaltigkeit und dem innern Werthe vieler dieser Gedichte find auch die historischen Notizen, womit ihr gelehrter und fleissiger Sammler jedes derselben verlah, überaus schätzbar. Es war also eine verdienstliche Unternehmung der genannten Buchhandlung, diese Sammlung in Deutschland in allgemeinern Umlauf zu bringen, und um so verdienstvoller, da sich schwerlich eln schneller Absatz davon erwarten liefs. Nur wünschte Rec., dass man den Abdruck für den deutschen Leser etwas bequemer und angenehmer eingerichtet hätte. Was vorzüglich dabey auffällt und unhegreiflich scheint, ist, dass man es ohne die geringste Nachricht von dem ungenannten englischen Herausg. in die Welt schickt! Hier findet sich kein Datum irgend einer Art, nicht ein Wort über!die englische Original-Ausgabe, oder das Jahr ihrer Erscheinung, so dass ein Unwissender die ganze Sammlung für ein Original-Werk nehmen könnte, das so eben zu Frankfurt erschienen ist. - Dass die drey Glossarien im englischen Originale in drey verschiedenen Bänden erschienen, hatte seine natürlichen Ursachen; aber unverzeihlich ist es, dass man sie in dem Nachdrucke nicht in eins zusammenschmolz und am Ende des dritten Bandes abdruckte. Wer im dritten Bande lieft, mus manches Wort in allen drey Theilen auffuchen. Eben so hätten die Zusätze, die sich am Ende des ganzen Werks finden, in jedem Bande am gehörigen Orte eingerückt werden follen. Endlich wird der deutsche Leser noch hin und wieder eine Erklärung wünschen, die der Engländer freylich leichter entbehren kann. Doch ist diess letztere mehr ein Wunsch, als eine strenge Forderung, die wir an den Herausg. machen können.

Moskwa, b. Beketow: Bacheriana ili Neisweffnyi. Wolschebnaja powest, potscherpuntaja is ruskich Skasok. (Bachariana oder der Unbekannte, ein aus russischen Volkssagen geschöpftes Zaubermährchen.) 1803. 478 S. 8.

Der Sänger der Rossiade, der Greis Cheraskow denn er ist Vf. dieser romantischen Dichtung - tritt hier noch im hohen Alter als Nebenbuhler Ariofts und: Wielands auf, und besingt die Wunder der Mahrchenwelt mit einer Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, die selbst an einem Jünglinge Erstaunen und Bewunderung erregen würde. Das Gedicht besteht aus vierzehn Gesängen, von denen abwechselnd einige in gereimten Versen und andre ohne Reime, im Versmaasse der alten russischen Volkslieder, geschrieben find. In beiden Dichtarten ist der Vf. Meister.- Um einen Begriff von dem alten russischen Versmaalse zu gebenwollen wir eine Stelle in diesem Versmaasse überfetzen, die zugleich als Probe von des Vfs. Darstellungsgabe dienen kann und in welcher man den Sänger der Rossiade nicht verkennen wird. Die Erscheinung der bösen Zauberin Stoduma wird im ersten Gefange (S. 17.) also beschrieben:

Brüllend raset durch die Lust der Sturm. Schwarze Wolken jagt er vor sich her, In der Ferne rauscht der Eichenwald. Wellenschlagend schäumt der stille See, Ohne Glanz erscheint des Tages Licht, Und in Wirbeln steigt der Staub empor. Unter Donnern bebt das Land umher, Blizz auf Blizz zuckt durch die dunkle Nacht. Da zeigt sich in Nebel eingehüllt, Ihm ein Wagen, den zwey Drachen ziehn. Funken sprish n aus ihren Augen, und Flammen liaucht ihr blut'ger Rachen aus.

Die Benennung Bachariana, wie der Vf. sein Gedicht nennt, ist ein von dem Worte Bachar, ein Mährchenerzähler, nach der Analogie der Wörter in ana, abgeleitetes Wort, woraus sich die Bedeutung desselben leicht ergiebt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichte. Frankfurt a. d. O., b. Apitz: Von der Bildung des Churfürsten Johann Georg auf hiesiger Universität und einigen Zügen aus seinem Leben. Einladungsschrift zur Feyer des Tagessestes Königs Friedrich Wilhelm III., von C. R. Hausen, o. o. Lehrer der Geschiehte. 43 S. 8. — Darstellung merkwürdiger Charaktere der ehemäligen Landesregenten ist ein auf solche Anlässe vorzäglich passendes Thema; der Vs. hat es gründlich und ohne Prunk bearbeitet; seine vornehmsten Quellen sind Gelegenheitsschriften derselben Zeit, welche selbst im Lande kaum noch zusammenzusinden sind. Der Kurstisst (geb. 1525., Kurs. 1571., gest. 1598.) war mehr durch Verstand und guten Willen vottresslich, als durch Thaten glänzend. "Ich habe keine Lust, Krieg zu führen." sagte er; "bringt mich aber einer in den Sattel, so soller Mühe haben, dass er mich wieder herausbringe" (S. 27. aus Nossler's Leichenpredigt aus ihn). Seine Regierung war weise und wohlthätig. Man müchte wissen, wodurch man ihn wider die Universität Frankfurt so einzunehmen gewust, dass er sie aufzuheben gedachte. Bey Erhöhung der Gehalte sorgte er vornehmlich sür die philosophische Facultät, weil die Prosessoren

der übrigen andere Zuflüsse haben. Er ist einer der Fürsten, deren Sinn durch Luthers Schriften gebildet worden; wie der fächlische August, sein inniger Freund, las er be oft, langsam und laut. Er forderte von den Geistlichen, dass sie sich. an den angenommenen Lehrbegriff hielten, und ehrte ihr Amt so, dass er die verachtete, welche fich vor Fürsten scheuten. Wie ältere und spätere brandenburgische Regenten balf er dem Arbeitsfleis durch die Aufnahme der, den Religionsdruck flie-henden, Niederländer empor. Nicht weniger sorgte er sur die Landwirthschaft, so dals dazumal ans den Marken Weinausfuhr war. Auch er, um alles durch fich zu sehen, reiste ohne außerordentlichen Aufwand im Lande herum. Wunsch eines bestimmten Landrechts hatte auch er, und fuchte, obschon vergeblich, ibn auszusühren. In seinen Sitten war er sehr moralisch. Aus diesem Tone seines Lebens ist hegreislich, wie man sein Land glücklich pries, dass es "einen Regenten habe," und dass er dem Tode mit solgenden Worten entgegenging: "traun! ich sürchte mich nicht; ich habe meine Zeit wohl gelebt, und bin lange genug in der Welt gewelen.'

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 19. September 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WARSCHAU, b. d. Piaristen: Nowy Pamietnik Warfzawski, dzien nik historyczny, polityczny, tudzież nauk i umieiętnosci. d. i. Neues Warschauer Portefeuille, ein historisches, politisches, literarisches und artistisches Journal. 1801—3. Zwölf Stück, jährlich à 5 bis 6 Bog. 8. (9 Rthlr.)

ie Einrichtung dieses Journals findet Rec. sehr zweckmässig. Es enthält zuvörderst Auszüge aus neu herausgekommenen merkwürdigen franzöhlichen, englischen, italiänischen und deutschen Schriften aller Art, z.B. aus Mungo Park's, Macartney's, der Stephanopoli, Spalanzani's Reisen, Kants Anthropologie, Jehmisch 18tem Jahrh., aus Schriften von Hufeland, Struve, Gilbert u. a. m. Sodann find eine Menge theils ur-sprunglich polnischer, theils übersetzter physikalischer, chemischer, philosophischer, ökonomischer u. moralischer Aufsätze, die mancherley zu beherzigende Wahrheiten verbreiten. Am Ende eines jeden Stücks find recht gute politische Darstellungen und Uebersichten der neuesten Begebenheiten. Außerdem enthält auch dieses Journal theils Auszüge, theils Abhandlungen in extenso von der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Warschau, Recensionen und Ankündigungen polnischer Schriften, und merkwürdige Auszüge, die polnische Geschichte betreffend. Von diesen Bücheranzeigen glaubt Rec. hier zuerst etwas mehr sagen zu müssen, da man sich in Deutschland, diesem Mittelpunkte der Universalliteratur, für die Literatur aller Länder fast mit gleichem Eifer interessirt. Als neu herausgekommene Bücher sind recen-firt: Erstlich folgende polnische Uebersetzungen: Huseland's Makrobiotik, aus dem Deutschen als sehlerhaft übersetzt; Elisa, das Weib, wie es seyn soll, ein deutsches Original aus dem Französischen; die Biographieen des Plutarch, vom Prof. Golanski in Wilna, aus dem Griechischen, zur Zeit erst zwey Bände mit sieben Biographicen; Condillac's Logik, vom Prof. Znoska in Wilna; Kotzebue's merkwürdigstes Lebensjahr, von Hn. Adamczewski in Krakau; die Horaze des Corneille, von Ludwig Ofinski; famtlich als gute Uebersetzungen; die Iphigenia in Aulis, von Racine, durch Adam Rzyszczewski, als eine schlechte poetische Uebersetzung; le Mérite de femmes, vom Bischof von Liefland Kossakowski, als eine vortreffliche poetische Version. Eigentliche polnische Originalwerke waren: des Hn. Grafen Thaddius Czacki Werk o prawach Polskich, Litewskich, welches auch in der A. L. Z. recenfirt worden ist; des Abhé Joseph A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Ofinski's Phyfik, und Andreas Sniadecki, Prof. in Wilna, Anfangsgrunde der Chemie; alle drey Schriften als gute Werke; nur dem Hn. Andr. Sniadecki wird ein schlechter unpolnischer Stil vorgeworfen; Hn. Murray sur l'état des études de lettres et de sciences en Pologne, eine kleine Schrift gegen Hn. Delicour, als sehr wahrhaft. — Auch ist noch die französische Schrift: Turgot sur l'économie politique, ins Polnische übersetzt, und, wie der Redact, des Pamietnik fagt, mit einer gründlichen Abhandlung des Ueberfetzers über die jährliche Reproduction begleitet wor-Bloss angekundigt find folgende Bucher: des Hn. Grafen Joseph Offolinski Schrift über die Slawen: die Henriade in doppelter Uebersetzung, nämlich eine von Hn. Eusebius Slowacki, eine andere von Hn. Chodani; eine Uebersetzung von Du Moustiers Mythologie, durch Hn. Kaminski; eine Uebersetzung von Ovids Elegieen, durch Hn. Prof. Przybylski. Außerdem find noch fünf Bände von der neuen Ausgabe der Werke des Krasicki, und die erste Abtheilung und der erste Band der zweyten von der Unternehmung des Hn. Grafen Thaddins Mostowski als schon herausgekommen vollständig angekundigt. Rec. hält es für Pflicht. von diesen letztern Werken dem deutschen Publicum etwas mehreres zu fagen. Kurz vor seinem Ende übertrug der verewigte Erzbischof von Gnesen Krasicki seinem Freunde, dem Hn. Abbé Dwochowski, dem Redact des Pamietnik, auf, seine Werke neu und sehr vermehrt herauszugeben. Hr. Dm., der Vf. mehrerer poetischer Uebersetzungen, fährt nun in diesem Unternehmen mit dem größsten Eifer fort, und hat bereits fünf Bände herausgegeben. Die zwey ersten enthalten die poetischen Schriften des verewigten Kraficki, die andern werden die prosaischen Werke ent-halten, und im Ganzen werden es neun Bände wer-den. Rec. begnügt sich bloss anzuführen: dass der Pan Podstoli und der immer sich verjüngende Mann mit einem neuen Buche vermehrt find; dass ein ganzer Band Reflexionen und Betrachtungen mancherley Inhalts, Biographieen des Plutarch und nach dem Plutarch, und eine Menge neuer Arbeiten in dieser Ausgabe fich befinden werden. Was die Unternehmung des Hn. Grafen Thaddaus Moftowski betrifft, fo ist ihre Absicht, die beym Mangel des Buchhandels schwer zu bekommenden polnischen alten und neuen Schriftsteller etwa in 20 Abtheilungen à 5 Bande in gr. 8., jede Abtheilung zu 5 Ducaten Pranumeration. in das Publicum zu bringen. Die bereits herausgekommenen, durch typographische Schönheit fich auszeichnenden fünf Bände der ersten Abtheilung enthalten Johann Kochanowski's Gedichte, 2 Theile, von

Naruszewicz; Geschichte Joseph Szymanowski's, und Cajetan Wegierski's Gedichte. - Der erste Band der zweyten Abtheilung enthält des Hn. Niemcewicz Schriften. 'Als kunftig herauskommende Werke find angezeigt: ein polnisches medicinisches Journal, von Lasontaine; ein deutsch und polnisches Wörterbuch, vom Abbee Winkler; die Aeneide, von Martin Molski, wovon sehr schöne Proben im Pamietnik gegeben werden; moralische Reden und Gedichte klassischer Autoren, vom Abbee Joseph Konstantin Boguslawski in Wilna, zum Besten der Armen (nach der Uebersicht des ersten Theils find es vollständige Reden und Gedichte französischer und polnischer Klassiker, oder folcher, die der Vf. darunter rechnet; denn es find auch seine eigenen moralischen Gedichte darunter); ein mythologisches Wörterbuch von Aloysius Osinski. Dass noch manches polnische Buch in und ausser dem ehemaligen Polen herauskommen mag, versteht sich von selbst. Rec. führt z. B. an: die Uebersetzungen von Wandelaincourt's Mythologie; der Cent pensées einer Engländerin; der Pensées détachées der Mde Genlis, ihrer Dialogen, die in Breslau herausgekommen find, und einige Kinderschriften. — Es wäre sehr zu wünschen, dals eine Art regelmässigen Buchhandels in dem ehemaligen Polen sich bildete, der Pamietnik oder mehrere Journale einen beständigen Fortgang hätten, und die polnische Literatur sonach einen gewissen Mittelpunkt gewönne, aus dem man alle literarische Nachrichten in Betreff der polnischen Literatur schöpfen könnte, so wie das in der deutschen, französischen und englischen Literatur der Fall ist.

Unter den historischen Aussätzen hat Rec. besonders die Beschreibung der zweymal geschehenen Reise des Secretärs Vanozzi gefallen, welcher vom Kardinal Caetani, päpstlichen Legaten Clemens VIII., an den Kanzler Zamoyski im J. 1596. gesendet wurde, um ihn für einen Türkenkrieg zu stimmen. Die Meinung des großen Zamoyski war, das, wenn man mit den Türken den Krieg mit gutem Erfolge führen wollte, man diess nicht anders, als nach dem heimlichen Plane des Königs Stephan Bathory angriffsweise thun musse. Mit etwa 30000 auserlesenen Kerntruppen könne man aus Polen bis nach Konstantinopel dringen, indem man den Türken durch die Russen, Perser und selbst die Tataren anderwärts zu thun schaffte. Zamoyski hatte über diesen Plan einen Briefwechsel des Königs Stephan und des Papstes Sixtus V., you welchem niemand etwas wusste. Uebrigens war Zamoyski zu Gunsten des Hauses Oesterzeich nicht zu bewegen, besonders da der Erzherzog Maximilian noch immer seine Entsagung auf die pol-nische Krone nicht gegeben hatte, und Nalewayko selbst durch eine kailerliche Fahne und Kanonen war unterstützt worden. Diese Nachrichten über die Sendung des Vanozzi find aus der Bibliothek des Fürsten Albani in Rom: — Noch befinden sich unter diesen Nachrichten manche wichtige Notizen über den Kanzler Zamoyski und den damaligen Zustand Polens, deren Ausziehung hier zu weit führen würde. Die Reise der Marschallin Gnebriant nach Polen ist auch

wenig bekannt; aber da sie gedruckt ist, so führt Rec. nichts davon an. Der Nekrolog enthält die Lebensbeschreibungen der Hn. Joseph Szymanowski, Piramowicz, Theodor Waga, Ostrowski, Wyrwicz und Rogalinski, die fich theils durch Schriften, theils durch Staatsunterhandlungen ausgezeichnet haben. Wyrwicz negotiirte die nicht zu Stande gekommene Heirath des Königs Stanislaus August mit einer öfterreichischen Prinzessin. - Für die Freunde der Musik kundigt Hr. Elsner, Musikdirector bey dem polnischen Theater, an, dass in seiner nen errichteten Noten-druckerey auf Pränumeration periodisch Polonoisen, Arien und andere polnische Musikalien herauskommen werden. - Rec. hätte noch manches zu excerpiren, bricht aber hier ab, und bemerkt nur noch zum Schlusse, dass in dem Pamietnik Nr. 20. die in das Int. Bl. der A. L. Z. vorigen Jahres eingerückte Ueberficht der polnischen Literatur vollständig übersetzt und mit Anmerkungen begleitet worden ist. - Einige Errata wünscht Rec. künftighin vermieden zu sehen, z. B. Dyrszawa, Sotdawa statt Tczewo, Działdow in den Reisen der Marschallin Guebriant; Buschinga foliaty, in einer Fabel des Hn. Koffakowski.

LEIPZIG, b. Steinacker: Nordische Blätter, oder Beyträge zur bessern Kenntniss der natürlichen Beschaffenheit, der Sitten, der National-Cultur und der politischen Verfassung der Nordischen Reiche, von J. G. Ech, Sohn. Erstes Hest. 1803. Zweytes Hest. 1804. 222 S. gr. 8. m. K. (I Rthlr.)

Unter den mannigfaltigen periodischen Schriften, die seit einiger Zeit über den Norden erschienen find, verdienen die vor uns liegenden nordischen Blätter dem Publicum besonders empfohlen zu werden; der Plan, nach dem fie bearbeitet find, ist umfassend und zweckmässig, und das Bestreben des Herausg., seine Arbeit zu vervollkommnen, unverkennbar. — Drey Hefte, jedes mit einem Kupfer verziert, deren Erscheinung aber unbestimmt ist, sollen einen Band ausmachen. Zuerst liefert der Herausg. Bemerkungen auf einer Reise nach Schweden im Sommer 1801. (S. 2—30. u. 111—137.) Er reiste zu Schiffe von Königsberg nach Geste; seine Erzählung ist ganz unterhaltend, nur wäre zu wünschen, dass sie weniger redfelig seyn möchte; durch Weglassung mancher Ge-meinplätze und Declamationen wurde die Darstellung an Leben und Energie gewonnen haben. Ueber Geste (denn weiter kommt Hr. E. in diesen Hesten nicht) und die Lebensart daselbst kommen artige Details von 11. Jacob Wiedewelt, eine biographische Skizze (S. 31 -41. u. S. 152-159.). III. Die beiden Alter, eine Ode aus dem Schwedischen des Canzleyraths Edelcranz (S. 42 — 45.). Die Uebersetzung — das Original ist ungedruckt — scheint vorzüglich gelungen zu seyn. IV. Von den Opfern der alten Schweden, aus dem Lat. des Bischofs Lindblom (S. 46-67.). Diese - schon 20 Jahr alte - Abhandlung kommt jetzt offenbar zu spät; dem größern Publicum durfte es an Interesse tlafar fehlen, und der Forscher wird mit den Ansichten

ten und Meinungen des Vfs. schwerlich übereinstimmen. Auch die Anmerkungen des Uebersetzers, die einige Nachweisungen auf die Edda, Ihre's Glossarium a. f. w. enthalten, geben dem Original keinen höhern Werth, als den einer steilsigen, aber unkritischen Compilation. V. Ueber den jetzigen Finanzzustand Schwedens (S. 68-70.). Ein kurzer, fehr unvollständiger Auflatz, der diesen verwickelten Gegenstand keinesweges in das gehörige Licht setzt; die gesammte schwedische Staatsschuld soll sich auf 131 Mill. baar und 142 Mill. Reichsschuldenzettel belaufen, eine Angabe, die unstreitig viel zu geringe ist. VI. Der Obelisk zu Ehren des Grafen Bernstorf (S. 71-75.), der in einem Kupfer dargestellt wird; ein schon bekanntes und öfter beschriebenes Denkmal. VII. Eine Blume auf Fredenkeim's Grab (S. 76 - 82.). Grundzüge zu einer Lobschrift auf diesen verehrten und verdienten Mann, der seinem Vaterlande zu früh entrissen ward. Zu S. 81: bemerkt Rec., dass nicht alle, Schweden betreffende, fondern nur die in der Celse'schen Recension übergangenen Bullen, durch F's Vermittelung in Rom abgeschrieben wurden; er hat diese Sammlung im Jahr 1795. an das Lyceum in Abo geschenkt, und der verewigte Porthan hat ein räsonnirendes Verzeichniss darüber herausgegeben. Nouests Portschritte der Cultur im russischen Reiche. (S. 83 — 109. u. 219 — 222.) Eine Reihe neuer kaiserlicher Ukasen, die man auch in andern Sammlungen findet, und deren wiederholter Abdruck daher wohl manchen Lesern und Käufern nicht angenehm seyn möchte. IX. Von dem Erbrecht der schwedischen Könige. Eine Rede vom Prof. J. Wallenius (S. 138-151.), die schon einzeln im J. 1799. zu Greifswald gedruckt ift. X. Ueber die Cultivirung Dalekarliens (S. 160-174), eiser der interessantesten Aufsätze in diesen Heften, bey dem es Rec. aufgefallen ift, dass Hr. Eck, der seine Gewährsmänner sonst immer fast zu ängstlich angiebt, die Quelle verschwiegen hat, woraus diese Abhandlung genommen ist; es ist der Aussatz om Hushallningen i Dalarne, im 4ten Jahrg. des Journals Läsning i blandade ümnen, Nr. 32. S. 73. S. 163. ist das Wappen der Provinz Dalarne abgebildet. XI. Briefe eipen der Provinz Dalarne abgebildet. nes Reisenden über die Stadt Drontheim (S. 175-184.). Der Vf. berichtigt zuerst einige Unrichtigkeiten, die fich Fabricius, Gebhardi und Crome über Norwegen haben zu Schulden kommen lassen. Drontheim ist im Ganzen, obgleich die meisten Häuser nur von Holz find, eine schöne Stadt. Rang und Titelsucht herrschen daselbst in einem hohen Grade; es scheint in Drontheim weniger Cultur als in Christiania, aber mehr alte norwegische Rechtlichkeit zu seyn; der Luxus nimmt immer mehr überhand und verbreitet fich auch schon unter die Bauern. Es giebt drey Clubs in der Stadt, und zwey Theatergesellschaften, von denen die eine aus Handwerksburschen, Friseurs und ähnlichen Mitgliedern besteht. Die Industrie ist hier fehr beschränkt. XII. Die Correspondenznachrichten (S. 185 - 218.), deren Mannichfaltigkeit keinen Auszug verstattet, aus Drontheim, Stockholm; Riga, Petersburg, Kopenhagen, Mitau und Pernau, lie-

fern theils interessante Nachrichten über neue Vorfälle und den neuesten Zustand der gedachten Oerter, theils enthalten sie manche, dem Statistiker wichtige Angaben.

PRAG, b. Calve: Libussa. Eine vaterländische Vierteljahrschrift. Herausgeg. von S. G. Meinert. — Ersten Bandes zweytes Stück. 1802. S. 161 bis 332. 8. Zweyten Bds. erstes St. 1803. 156 S. 8. Jedes Stück mit einer Kupsertafel.

Der Zweck dieses Werks und der Inhalt des ersten Stücks find in der A. L. Z. 1802. Nr. 286. angezeigt worden. Das zweyte Stück enthält (VIII.) Einige Bemerkungen über den politischen Zustand des österreichischen Statts (geschrieben im J. 1800.). Nach einem allgemeinen Eingange, in welchem weit ausgeholt wird, giebt der Vf. eine Ueberlicht des politischen Zustandes der mehresten europäischen Länder, und fucht dann zu zeigen, welche Vortiteile die öfterreichischen Staaten vor allen andern voraus haben. Die gute Ablicht des Vfs. ist nicht zu verkennen, und Rec. ist weit entfernt, das viele und mannichfaltige Gute, das diese Staaten geniessen, zu leugnen; indessen scheint ihm doch der Vf. ein wenig einem Liebhaber ähnlich, der die frische Farbe, die schönen Augen und die feine Haut seiner Geliebten rühmt, aber ihren Buckel, ihren lahmen Fuss und ihre rothen Haare verschweigt. IX. Gedichte. X. Erste Grundlinien einer Geschichte der bohmischen Bisthumer; nebstden merkwürdigsten Lebenszügen der Erzbischöfe und Bischöse Böhmens. Ist in einem frommen, klösterlichen Stile geschrieben, enthält aber manches Interesfante. XI. Die Bauernhochzeit. Ein Beytrag zur Kenntnis böhmischer Sitten und Gebräuche. XII. Ueber Holzfrevel, die Hauptursache und Gegenmittel desselben: Der Vf. betrachtet die Sache hauptlächlich von der moralischen Seite, und fordert die Geistlichen auf, mehr dagagen zu predigen. XIII. Der belohnte Retter. Ein wahres Geschichtchen aus dem 14ten Jahrh. Es würde interessanter seyn, wenn der Vf. den Ort und die Namen genannt hätte, die bloss durch Buchstaben angezeigt werden. XIV. Neue Auflage der vormals bestan-denen Polizeyordnung für die Frager Städte vom Sahr 1626. (aus dem Böhmischen übersetzt.) Merkwürdig ist es, wie hier den Schustern, Schneidern, Müllern, Gerbern, Wagnern, Riemern u. dgl. der Preis ihrer Arbeit und ihrer Waaren festgesetzt, und selbst den Kaussenten vorgeschrieben wird, für wie viel sie shren Safran, ihre Muskatblüthe, Nelken, Pfeffer, Zimmet n. f. w. verkaufen follen. Der feine Canarizucker ist zu 30, und der ordinäre Melis zu 20 meisnischen Groschen das Pfund angesetzt. Das Pfund Butter zu 6 Groschen war eben so wenig wohlfeil.

Zweyten Bandes erstes Stück. I. Beschreibung eines neu ersundenen Dörrhauses zum vortheilhasten Ausklengeln des Tangelholzsamens: Ein solches Gebäude, welches 197 Gulden kostet, ist noch einmal so theuar, als ein gewöhnliches, in welchem man durch natürliche

liche Hitze trocknet. Im vorliegenden, welches durch künstliche Hitze betrieben wird, trocknet man das ganze Jahr hindurch. Ueber den Unterschied und die Vortheile wird eine umständliche Berechnung gemacht. II. Gedichte. III. Zuge aus der Geschichte der Wissenschaften und den Geschmacks in Böhmen. Dass dieses Land eine schöne und frühere Periode der Cultur hatte, als mehrere seiner Nachbarn, ist bekannt; aber hier möchte diese Cultur, verglichen mit der gegenwärtigen, wohl etwas zu hoch angesetzt seyn. Der Vf. rühmt die Schönheit und Ausbildung der böhmischen Sprache, nennt mehrere Schriftsteller darin, und bedauert, dass sie in neuern Zeiten so sehr in Verfall gekommen ist, dass die eine Hälfte der Böhmen sie nicht versteht. IV. Bemerkungen über epidemische und ansteckende Krankheiten, in Beziehung auf die Möglichheit der Radicalausrottung der Menschenblattern durch die Kuhpocken. Gegen Hn. Prof. Mattuschka. Diel<del>e</del> Widerlegung des Prof. M. ist zu medicinisch gelehrt, als dass he sich für eine Volksschrift eignete. V. Kurze Biographie des Architekten und Historienmalers Jahn. VI. Hochzeitschmaus aus dem 16. Jahrk. Eine von jenen Rechnungen der Vorzeit, bey der man über die 36,000 Eyer, die 206,000 allerhand große Vögel, die 20,000 Rebhühner, die 20,000 Kapaunen und Hühner, 90 Hirsche, 150 Rehe, 180 Ochsen, 36,000 Karpfen und andere ähnliche Artikel, erstaunt. VII. Günstige Aussichten für die Viehzucht in Bühmen. Der Oberst v. Wimmer hat schon seit mehrern Jahren schweizer, tyroler, steyermärkisches und österreichisches Rindvieh in großer Menge eingeführt, und durch eine weise Behandlung so einheimisch gemacht, dass es wenig ausartet. Er verkauft besonders an solche, die ihre Viehzucht verbessern wollen. Sein Vieh wird emfig gesucht und theuer bezahlt, und das ganz vorzüglich auch von gemeinen Bauern. VIII. Neue Auflage einer chemals bestandenen Polizeyordnung Rudolphs II. - Im Ganzen hat diese Zeitschrift an Interesse und innerm Gehalt nicht zugenommen. Auch klagt der Herausg., dass die Lesewelt so gemischt, und der zweckmäsige Aussatz nicht immer der erlaubte ist. - Unter den Gedichten sind die mehre-sten sehr unbedeutend. Wegen Einrückung einiger derselben von Schülern hat der Herausg, sich vertneidigt.

### SUGENDSCHRIFTEN.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Der Gesundheitsfreund der Jugend, oder praktische Anweisung, wie man in der Jugend den Grund zu einer danerhasten Gesundheit legen und sie bis ins spöteste Alter erhalten könne, von Dr. Christ. Aug. Struve, Arzte zu Görlitz. 1803. 199 S. 8. (10 gr.)

Hn. Str. Absicht bey Bearbeitung dieser Schrift war, nicht lauter Neues (das man wohl hier überhaupt nicht finden dürfte), sondern viel Gutes zu sagen. Sie besteht aus XXXV vermischten, theils aus der Physiologie, theils aus der Dietätik, theils selbst

aus der empirischen Psychologie entlehnten Betrachtungen, welche öfters, in einer zu gekünstelten und bilderreichen Sprache ausgedruckt, fich nur für gebildete Jünglinge eignen. So viel Gutes der Vf. hin und wieder zusammengetragen hat; so scheint er doch nicht die ernste Mühe auf diese Schrift gewendet zu haben, welche folche praktische Anwei-fungen, die das frohe und gesunde Leben junger Men-schen beabsichtigen, vorzüglich erfordern. Gleich bey der Uebersicht der Inhaltsanzeige sieht man deutlich, dass fich der Vf. gar keinen Plan entworfen, sondern die Abschnitte blos nach Gutdunken zusammengestellt hat. Daher sieht man bey vielen Betrachtungen. weder mit dem Vorhergehenden, noch mit dem Nachfolgenden einen natürlichen Zusammenhang, aber desto mehr unangenehme und unnütze Wiederholungen. Auch findet man völlig zwecklose Abschnitte, wie den 34sten, von den Erfordernissen des wahren Arztes, der sich eher zu einer allgemeinen Einleitung in eine medicinische Propädeutik eignen würde, und vermisst dagegen andere. In der dritten Abhandl. spricht der Vf. von dem Nutzen der Kenntniss des menschlichen Körpers, und von der Nothwendigkeit derselben für jeden gebildeten Menschen; aber warum fand er denn nicht für gut, in einem solchen Buche einige lichtvolle Abhandlungen über die Organisation des Menschenkörpers vorangehen zu lassen? dann erst wurden die mehresten seiner hier gegebenen dietätischen Regeln aus der Verbindung und gegenseitigen Wechselwirkung der Organe beiser verstanden und beherziget werden. - Neben den bessern Lehrbüchern eines Stuve, Lehmann und Collenbusch ist dieses Buch in der That sehr entbehrlich, und noch entbehrlicher, wo nicht gar etwas sonderbar, der Rath des Vfs. an die Schullehrer, seine Betrachtungen beum Anfange der Lehrstunden laut (!!) vorlesen zu lassen.

HALLE, in d. Waisenhausbuchh.: Vater Burgheims Reisen mit seinen Kindern, und Erzählungen von seinen ehemaligen Reisen, zur Kenntniss der Natur, der Kunst und des Menschenlebens. Ein nützliches Unterhaltungsbuch für die Jugend, von G. W. Mundt, Feldpred. des Dragonerreg. v. Irwing. Zweyte Sammlung. Eine Reise durch Schlessenthaltend. Erste Abtheil. 1804. IV u. 328 S. 8.

Eben so lehrreich und anziehend, wie die erste (1802. Nr. 201. angezeigte) Sammlung. Die Reise, welche Hr. M. hier zu beschreiben anfängt, machte er selbst im J. 1801. durch Niederschlessen. Er nimmt von den auf seiner Reise angetroffenen Anstalten und Beschäftigungen Veranlassung, technologische und historische Belehrungen, welche sich auf die erwähnten Gegenstände beziehen, gehörigen Orts einzuweben, als: über Bereitung des Glases, über Potaschensiederey, Seidenbau, Bleichen u. s. w. Die häusig eingestreuten Reslexionen und moralischen Raisonnements scheinen zwar hie und da herbeygezogen zu seyn; indessen versteht doch Hr. M. die Kunst, immer etwas Nützliches oder Gefälliges zu sagen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20. September 1804

#### GOTTESGELAHRTHE1T.

Wien, b. Binz: Engelberti Klüpfel, Augustiniani, Theologiae Doctoris ejusdemque Professoris publ. ord. in Universitate Friburgensi, Institutiones Theologiae dogmaticae in usum auditorum secundis curis emendatae. P. I. 1802. 508 S. P. IL 1803. 551 S. 8.

Die erfte Ausgabe dieses Werks ist im J. 1789. erfchienen. In der zweyten sind zwar, wie sich vermuthen liess, die Grundsätze dieselbigen geblieben, es ist aber Manches weggeschnitten, und Manches hinzugesetzt. Den Beweisen suchte der Vf. hier und da mehr Stärke zu geben. Die Schriftstellen sind jetzt fast überall ihrer ganzen Länge nach angeführt. Dem Stile, welcher schon vorher viel Klarheit hatte, hat der Vf. noch einen höheren Grad derselben zu geben gesucht.

Das Werk enthält neben der Dogmatik auch Polemik und Geschichte, wenigstens Literaturgeschichte der Dogmen. Ueber die Streitigkeiten der Scholastiker verbreitet sich der Vs. in manchen Stellen besonders ausführlich. Bey jedem Dogma sucht er auch dessen praktischen Nutzen ins Licht zu setzen. Der lateinische Stil ist weder zu künstlich und geschmückt, noch auch trocken und barbarisch, weder weitschweifig, noch zu kurz und dunkel, er ist im Ganzen weit besser, als man ihn in den dogmatischen Systemen römisch-katholischer Theologen zu

Ielen gewohnt ift.

Der Vf. hat sich vorgesetzt, weder gewisse und ausgemachte und durch die übereinstimmende Tradition verslossener Zeiten bestätigte Lehren des Christenthums zu untergraben und wegzuräumen, noch auch die neuen Aufklärungen in Kirchengeschichte, Philologie und Kritik zu verschmähen. Wenn man das Werk selbst liest, so findet man, dass er keine einzige unterscheidende Lehre seiner Kirche aufgiebt, und dass die Benutzung der neuen Aufklärungen in den theologischen Wissenschaften sich darauf einschränkt, in Nebensachen anderer Meynung zu seyn, als die gemeine Classe katholischer Geistlichen und Layen, und es auch wohl selbst zu versuchen, dem alten Dogma durch die neuen Entdeckungen eine neue Stütze zu geben. Aber auch selbst in Nebensachen ist der Gebrauch, welchen er von diesen Entdeckungen macht, meift nur halb und nicht consequent. So fieht er Christum in manchen Stellen des A. T. nicht, wo ihn noch viele andere sehen, aber er findet doch noch in so vielen Stellen ganz eigent-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

liche Weiffagungen auf ihn, und führt die Kette derselben so zulammenhängend von der Urwelt bis auf ihn selbst herunter, dass er mit demselbigen Rechte auch die übrigen noch hätte dazu nehmen können. Er vertheidiget übrigens sein System überhaupt mit Anstand und ohne Verunglimpfungen. Die Gesinnung, welche sich in folgender Stelle ausdrückt, ist lobenswurdig: Ita in asserendis vindicandisque Coelestium veritatum documentis ubique versati sumus, ut ab inferendis injuriis essemus procul, memores caritatis, quae evangelii, quod profitemur, genuinus est praecipuusque character. In eo sane, quanquam dogmatis dissentiamus, consentimus bonis omnibus, rati, nihil esse pace et concordia amabilius. soque esse summa animi contentione aspirandum, ut fratres aberrantes, quibus possumus, modis adjuvemus, et sincera dilectione, sine qua nemo Deo placere potest, benevologue af. fectu complectamur. Wenn auch das letzte einem demüthigenden Mitleiden gegen Andersglaubende ähnlich sieht, so kann doch in der That der, welcher einmal eine gewisse religiöse Ueberzeugung hat, keine bessere Gesinnung haben, als die, Andersdenkende von ihrem Irrthum durch fanfte Mittel abzuführen.

Von protestantischer Polemik wider diese römisch - katholische Dogmatik kann hier nicht die Rede seyn, eher möchten wir manche protestantische Theologen, welche diese Dogmatik nicht recht verstehen und auf mancherley Weise missdeuten, auf ge-wisse Stellen dieses Werks aufmerksam machen. Jedoch auch dieses würde eine zu große Weitläufigkeit erfordern, und wir mussen es in so fern bey diesem allgemeinen Winke bewenden lassen. Passender wird es seyn, bey einigen Stellen zu verweilen, wo der Vf. entweder vom Gewöhnlichen abweicht, oder das Alte mit neuen Gründen und Wendungen vertheidiget. Von der Lesung der heil. Schrift behauptet er, sie durse niemand verboten werden, weil 1) diese Bücher urspränglich in der Landessprache derienigen, für welche sie bestimmt gewesen, in der Abficht geschrieben worden seyen, damit sie von ihnen gelesen und verstanden würden; 2) gleichwie ur-iprünglich die Propheten und Apostel das Wort Gottes für jedermann verkündiget haben, so darf auch niemand von der Lesung des geschriebenen Worts Gottes ausgeschlossen werden; 3) weil die Schrift die Norm des Glaubens und des Lebens ist, welche jedermann kennen und befolgen muss; 4) weil die Apostel ihre Briese nicht bloss an die Bischöse und andere Geistliche, sondern an ganze Gemeinen überschrieben haben; 5) weil Jesus seine Zuhörer, ohne einen Unterschied zwischen den Personen zu machen, ermahnt, in der Schrift zu forschen; 6) weil die Apostel Hhhh

die Lesung der Schrift an den Beröern nicht missbilliget haben, Ap. Gelch. 17, 11. 7) die Kirchenväter, belanders Chrysosomus und Hieronymus, allen Christen die Lesung der Schrift nicht genug empfehlen können. P. I. §. 41. Wider verschiedene dieser Gründe möchten wohl die Vertheidiger des Verbots oder der Einschränkung der Lesung der Bibel Manches mit Grund einwenden können. Der Vf. setzt noch hinzu, es, sey niemals ein Decret der allgemeinen Kirche ergangen, wodurch den Layen das Lesen der Schrift unterlagt worden fey: denn Reg. IV. im Index libror. prohibitor., welcher dem Tridentinischen Concilium angehängt ist, gebiete zwar, man solle die Lesung der Schrift denjenigen nicht gestatten, für welche he gefährlich seyn könne, und die dieser Regel beygefügte Anmerkung nehme zwar den Layen die Freyheit, eine Bibel zu haben und zu lesen, ganz; allein jener Index und die demselben voranstehenden Regeln machen keinen Theil der Decrete des Conciliums zu Trident aus, sondern seyen erst nach Endigung desselben verfalst und durch eine Bulle Pius IV. 1564. gebilliget worden, die Anmerkung aber fehle fogar in den ältern Ausgaben des Conciliums. Einige Päpste hätten zwar das Bihellesen verboten oder eingeschränkt, aber in vielen Provinzen wären ihre Verbote nicht angenommen und befolgt, und auch Bibelübersetzungen in verschiedenen Sprachen in der katholischen Kirche herausgegeben worden. Man kann schon hieraus abnehmen, wie der Vf. über das Ansehen der Kirche und des Papils denkt. Mit Verwerfung des oberiten Ansehens der Vernunft, des innern moralischen Lichts, der heil Schrift, welche zu diesem Zwecke zu dunkel und unvollständig sey, erklärt er die Kirche für die oberste untrügliche Richterin in Glaubenssachen, für die Auslegerin und Bewahrerin der heil. Schrift und Tradition. Unter der Kirche aber versteht er ihre geistlichen Vorsteher und Lehrer, und beruft sich darauf, dass die Glaubensstreitigkeiten immer, und schon von den Aposteln, auf Synoden entschieden worden seyen. Die Untrüglichkeit der Kirche in diesein Sinne des Worts will er daraus darthun, weil fie 1 Tim. 3, 15. eine Säule und Vefte der Wahrheit heisse; weil Jelus von den Lehrern des Christenthums fage: Wer euch hört, hört mich, Luc. 10, 16. und: ich bin bey euch alle Tage, bis an der Welt Ende, Matth. 28, 20. , weil es Eph. 4, 11. 14 heisse: Chrishus machte einige zu Apostetn, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einice zu Hirten und Lehrern - damit wir nicht von jedem Winde der Lehre umhergetrieben werden; weil endlich die Kirchenväter eben so geurtheilt haben P.I § 64ff. Uebrigens bestimmt er die Sache noch näher so, dass nur die auf ökumenischen Synoden versammelte Kirche nicht irren könne. Den Begriff einer solchen Synode aber bestimmt er so: Nobis videtur concilii vere oecumenici ratio potissimum pendere a numero ecclesiasticorum antistitum, e variis regnis, nationibus, ecclesiis Collectorum, qui fatis fint univerfue docenti ecclefiae repraesentandae; modo ahsit omnis suspicio factionum aut. conspirationum impiarum, omnibus relicta suffragiorum libertate plena, neque praetermisso, uti rei

in controversiam adductae gravitas postulaverit, diligenti examine, ita ut prudens quisque et credere et dicere possit, esse comitia vere generalia. § 76 f. Giebt es eine solche ökumenische Synode? Und wenn es welche von dieser Art giebt, haben ihre untrüglichen Ausfprüche immer übereingestimmt? Die Untrüglichkeit des Papsts leugnet der Vf. ganz bestimmt ab §. 71. Den Primat unter den Bischösen gesteht er ihm zu, je-doch so, dass er nur historisch zeigt, der Papst Jey allgemein als der Nachfolger des Apoltels Petrus und als der oberste Bischof anerkannt worden P. II. 6. 109. Die unter den Protestanten gewöhnliche Eintheilung der Glaubensartikel in fundamentale und nichtfundamentale wird P. I. §. 101. verworsen, und zwar deswegen, weil aus ihr folgen wurde, dass Gott gewisse Glaubensartikel umsonst geoffenbart habe, und dass er nicht vollkommen wahrhaftig sey, weil diese Mey-nung neu sey, und sowohl der Schrift, in welcher Glaubenseinheit empfohlen werde, als der Tradition und der Praxis der alten Kirche widerspreche. Bey der Lehre von der Communicatio idiomatum fagt der Vf., die katholischen Theologen pflegen mit großer Uebereinstimmung den Satz zu vertheidigen: Christus als Mensch muß angebetet werden; er aber halte dafür, dass fich diess dem Entychianischen Irrthum und der Meynung der Lutheraner nähere. Dagegen sey der Satz wahr und rechtgläubig: der Mensch Christus muß angebetet werden, denn er habe den Sinn: Gott, der Logos, welcher menschliche Natur mit sich vereiniget hat, muß angehetet werden. Wir glauben dieses Werk hinlänglich charakterifirt zu haben, und fetzen nur noch hinzu, dals es zwar reichlich mit Literatur versehen, diese aber nicht bis auf die neuesten Zeiten fortgeführt und in Ansehung der protestantischen Schriften sehr unvollständig /ist.

#### HOMILETIK

WINTERTHUR, b. Steiner: Christiche Religionslehre für die zartere Jugend. Von Georg Gesner, Pfarrer am Frauenmünster in Zürich u. Professor (in welchem Fache und wo?) 1803! XVI u. 212 S. kl. 8.

Das Büchlein hat, wie der Vf. fich erklärt, den ersten Unterricht im Religiösen und Sittlichen zum Zweck, und dieser soll anfangen, so bald das Kind lesen, und den leichtesten Satz, den es liest, verstehen kann, also für Kinder von etwa sechs Jahren; als Leitfaden, glaubt er, könne seine Schrift bis in ein ziemlich reifes Alter (?) benutzt werden, in Verbindung mit mündlichem Unterrichte, der schlechterdings dahey feyn musse, um das Kurze auszudehnen, und insbesondere durch Beyspiele und biblische Geschichte mehr zu entwickeln. In Ansehung des Gebrauchs dieses Religionsunterrichts erinnert der Vf., man folle doch in der allerkindlichsten Kindersprache mit den Kindern reden, und wiederholt diess mit besonderm Nachdrucke. (Wie er diess meynt, wird bald gezeigt werden.) Endlich versichert er, dass er keineswegs gesinnet (gesonnen) sey, die christliche Religion zu mechanistren, darum, weil er Religionsunterricht in

einer

einer Schule nach Peflatezzi's Methode einführe; daran könne ihm, fagt er, kein Gedanke kommen, weil diels eben so unmöglich sey, als ein geistiges Wesen in Linien einzuschließen; aber er halte dafür, es sey besser, schon im zarten Alter der Kinder mit dem Religionsunterrichte anzusangen, als ihn erst auf die reisern Jahre zu versparen; und durch seine Schrift glaubt er ihn möglichst zu vereinsächen.

In drey Abschnitte ist der Unterricht abgetheilt:

1) von dem lieben Gott; 2) von Jesu Christo; 3) von dem Verhalten der Menschen. Jeder Abschnitt ist in mehrere numerirte Sätze abgetheilt. Die mit größerer Schrift gedruckten Hauptgedanken sollen die Kinder auswendig lernen; einige Bibelsprüche als Beweise (so Gott will nicht der Sätze, sondern nur der Schristmässigkeit der Sätze) folgen; Liederverse aus Gellert, Lavater, Klopstock, und vermuthlich dem Vs. selbst, beschließen jeden Abschnitt. Um zu zeigen, wie Hr. G. seiner angeführten Erklärung, die nicht wenig erwarten läst, entsprochen habe, hebt Rec.

einiges aus.

"Vom lieben Gott. a) Wer eine Sache macht, heißt ihr Urheber und Schöpfer. b) Die Menschen können gar viele Dinge machen. c) Die Menschen können vieles zum Theil machen, aber nicht alles, was dazu nöthig ist. d) Sehr viele Dinge können die Menschen nicht machen. e) Wir sehen den Urheber einer Sache nicht immer. f) Die Blume und der Baum hat (haben) auch einen Schöpfer. g) Die ganze Natur hat einen Schöpfer. h) Der Mensch hat einen Urheber oder Schöpfer. i) Der Schöpfer der Menschen und aller Dinge heisst Gott. 1 B. Mos. 1, 1. Ap. Gesch. 17, 24. k) Gott kann viel mehr als ein Mensch; Gott hat die ganze Natur erschaffen; Gott hat den Menschen erschaffen; Gott ist sehr mächtig und gut. Ps. 115, 3. 1 B. Mos. 17, 1. Luc. 1, 37. Hiob 9, 4 Malach. 2, 10. u. s. f."

"Von Seju Christo. a) Der beste Mensch, der jemals lebte, ist Jesus Christus. Luc. 24, 19. I Petr. 2, 20. 21. b) Jesus wurde von dem lieben Gott selbst zu den Menschen gesendet. (Was denken aber kleine Kinder bey der Sendung Jesu?) Luc. 2, 10. II. Ap. Gesch. 4, 12. c) Jesus war, ehe er Mensch wurde, bey dem lieben Gott. Joh. 8, 42. 16, 27. 28. 17, 5. d) Jesus nannte den lieben Gott immer seinen Vater; also ist Jesus Gottes Sohn. Joh. 3, 16. I Joh. 4, 5." Und so geht er noch eine Weile nach der alten Weise fort; doch auch diess nicht immer ohne aussallende Nachläsigkeiten, z. B. Satz 35.: "Jesus verschaffte den Menschen Vergebung ihrer Sünden von Gott; darum (nur darum? also nicht in so fern er die Menschen von der Sünde selbst abzieht?) heist er ihr Erlöfer."

Von den Liederversen, welche die Kinder ebenfalls auswendig lernen sollen, auch eine Probe, so wie sie beym Ausschlagen zuerst in das Auge fällt: (S. 38.) "O wie uns Gott, der beste Vater, liebt! Lobt fröhlich unsern Gott, der alles Gute gieht! Er sandte von des Himmels Thron auf Erde nieder seinen Sohn. O wie uns Jesus Christus liebt, durch den uns Gott das Allerbeste giebt! Vom Himmel

einer Schule nach *Peflaiezzi's* Methode einführe; dar- kam er auf die Erden, um unser Freund und Bruder an könne ihm, sagt er, kein Gedanke kommen, zu werden." (Wie gemein!)

Am Schlusse der Schrift findet sich noch folgende Aurede an die Kinder, vermuthlich als Muster der allerkindlichsten Kindersprache, in der man mit den Kindern reden soll: "Liebe Kinder! Am Schlusse dieses Büchleins, in dem Ihr so manchen Ausspruch des guten lieben Herrn Jesus auswendig gelernt habet, will ich Euch noch etwas von Ihm erzählen. Er hatte die Kinder gar herzlich lieb, und das sahen mehrere Mütter ganz wohl, und wünschten darum, Ihm ihre Kinder zuzuführen; denn fie dachten: Er werde ihnen gewils Gutes wünschen, und was Er ihnen wünsche, das werde wahr (auch ohne der Kinder Zuthun?); da müsse es ihren Kindern recht gut gehen, und es musse fie ihr Lebenlang freuen, den guten, lieben Mann gesehen zu haben. Da kamen denn die Mütter, führten ihre Kinder an der Hand, und trugen fie auf den Armen zu Jesus hin. Aber die Jünger, die Männer, die immer bey ihm waren, meynten, Jesus hätte keine Zeit, fich mit so kleinen Kindern abzugeben, und wiesen die Mütter unfreundlich ab. Das sahe und hörte Jesus, und wurde recht unwillig darüber, und sprach: Lasset u. s. f. Da kamen dem die Mütter freudig u. f. f. So heb hat Er die Kinder. Ershat auch Euch lieb, herzlich lieb. Denket nur rechtstoft daran. Gewiss dachten jene Kinder auch oft daran, wie freundlich Jesus, und wurden eben um deswillen desto folgsamer und besser. O wenn Ihr viel an den guten Herrn Jesus denket, und das, was Ihr in die-Iem Büchlein lest, nicht nur gern auswendig lernt, sondern auch gerne thut, so werdet Ihr gewiss dem Herrn eben so lieb, wie Ihm jene Kinder lieb waren. Und das macht froh und glücklich, wenn man weiss: Jelus Christus liebet uns."

Nach diesen angesührten Proben wird der Leser das Urtheil gerecht sinden, dass diess Werkchen unbedeutend sey, und dass es besser ungedruckt geblieben wäre, indem es den Kindern nichts deutlicher macht, als es ihnen durch andre, ältere Bücher dieses Fachs wird, hinter welchen es zum Theil weit zurücksteht. Sollte jemand das Bedürfniss eines neuen Religionsunterrichts für ganz kleine, sechsjährige Kinder fühlen, so stimmt Rec. wenigstens in den Wunsch des Vfs. (Vorrede S. XVI.) ein, "dass bessere Arbeiten in diesem Fache die seinige bald entbehrlich mechen mögen;" nur weicht er darin von dem Vs. ab, dass er nicht glaubt, dass die seinige bis dahin die beste sey. Schon der tändelnde, ammenhast-frömmelnde

Ton widersteht dem Leser.

### JUGENDSCHRIFTEN.

ALTONA, b. Hammerich: Sakob Stille's Erzählungsbuch, oder kleine Bibliothek für kleine Kinder, die das Lesen angefangen haben und sich gern etwas erzählen lassen; von 3. Glatz. Drittes Bändchen. 1803. VI u. 274 S. 8.

Die zwey ersten Bändchen find A. L. Z. 1803. Nr. 221. angezeigt worden. Die ersten Aufsätze dieses dritten Bänd-

Bändohens, welche meistentheils aus Kindererzählungen, auch einigen Notizen von bekannten Vielfressern, aus Fabeln u. f. w. bestehen, möchten ihrem Zweck entsprechen, wenn man sich die kleinen Leser nicht lich, dass es dem Vs. an Stoff zu fehlen aufängt. gar zu klein denkt. Aber der Stoff in dem letzten,

größern Theile dieses Buchs, welcher Fragmente aus einer Reisebeschreibung, aus Ulysses Leben und von Troja's Zerstörung enthält, beweist nur zu deut-

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Stuttgart, b. Löflund: Ueber die Afcendentenfolge nach Longobardischem Lehenrechte. Von Heinr. Imman. Klitpfel, Bürgermeilter zu Stuttgart, des churfürstlichen Hofgerichts und des landschaftlichen engern Ausschristen, die in neuern Zeiten bey Gelegenheit des Gräflich Pücklerschen Successionsfalls über die Ascendentenfolge in Lehen erschienen sind, behauptet die gegenwärtige einen vorzöglichen Platz. Ihr VF. schließt sich, wie es scheint, ohne die Ablicht, für die dabey interessirte Partey zu schreiben. — an die Vertheidiger der Ascendentensolge an. Er fängt damit an, dass er auf eine, wie wir glauben, völlig befriedigende Weise zeigt, der Feudist habe in der Stelle II. F. 50. da, wo er die Ascendenten von der Lebusfolge ausschließt, bloss Mannlehen im Sinne gehabt, in dem Texte II. F. 84. hingegen in dem natürlichen Erbgange bey Mannlehen einen Grund zur Ausschließung der Ascendenten für solche Fälle gefunden, in welchen nach einer hervorgebrachten Verbindung der Umstande Ascendentensolge möglich wäre. Da nun diese beiden Lehntexte nichts gegen die Erbsolge der Ascendenten in Weiberlehen beweisen, andere Texte hingegen fanineam prolem überhaupt, und eben damit auch die Alcendenten zur Lehnsfolge rufen, so musse man, meynt der Vf., dem Feudisten die Ablicht zuschreiben, es diesstalls bey der Allodial Erbfolge entweder des longobardischen, oder, was dem Vf. wahrscheinlicher vorkommt, des römisch bürgerlichen Rechts bewenden zu Lissen. Dabey unterlässt auch der Vf. nicht, den Einwarfen zu begegnen, die seiner Theorie entgegengesetzt werden können. Unter diesen ist wenigstens einer, dessen versuchte. Widerlegung nieht ganz so beschaffen ist, dass alle Zweisel dadurch gehoben werden. Zwar dürfte vielleicht auch noch einer von den übrigen ein größeres Gewicht haben, als ihm in der vorliegenden Schrift beygelegt wird. Einem uneigent-lichen Lehen kommen bekanntlich alle rechtliche Bestimmungen eigentlicher Leben zu, so weit dieselbe nicht gerade mit dem, was das Lehen zu einem uneigendichen macht, unver-einbar lind. Nun kann man doch nicht lagen, dals die Ausschliesung der Ascendenten mit dem unterscheidenden Charakter eines Weiberlehens nicht bestehen könne. Und wenn ein Lehen darin von der Regel abweicht, dass es Websperso-nen zur Lehnssolge zulässt, so solgt nicht, dass dasselbe auch noch einer andern Abweichung von der Regel, der Ascendentenfolge nämlich, statt geben müsse. Doch wir wollen zu dem Einwurfe übergehen, der in unsern Augen der erheblichste, und durch das, was der Vf. 9. 30. dagegen erinnert hat, wohl nicht völlig beseitigt worden ist. Er ist von der Reschaffenheit der fogenannten Linealfolge hergenommen. Erkennt man diese mit oder ohne Vorzug des Grads für die gemeinreehtliche Lehnsfolge an, so läst fich nicht einsehen, wie ein Ascendent als folcher zur Lehnsfolge gelangen kam. Nach den anerkannten Begriffen von Linienrecht und Lineal Ordnung vererbt jeder das Lehen oder den Theil desselben, der ihm zufällt, vorzugsweise auf seine Nachkommenschaft oder die Linie, deren Stifter er ist. Und das Lehen, das er auf diese Art bey seiner Linie in Erbgang gebracht hat, kann nicht in eine andere Linie übergehen, so lange von der seinigen noch ein lehnssähiger Nachkomme vorhanden ist. Ist mit dem letzten Bestzer die Linie erlochen, so geht man auf die Linie dessen zurück, durch den das Lehen zunächst auf den letztverstorbenen vererbt worden ist. Fehlt es auch in dieser an einem lehnsfähigen Nachkommen, so steigt man so lange zu

höhern Linien auf, bis man auf einen Linienstifter stölst, von dem noch lehnsfähige Descendenz übrig ist. Von dieser werden dann alle, oder mehrere, oder nur einer zur Lehnsfolge gerufen. Wenn also von Beerbung einer ohne Descendenz verstorbenen Tochter die Rede ist, auf welche von ihrer Mutter ein Lehen einer Familie, zu welcher auch der Vater gehört, vererbt worden ist; so bleibt das Lehen in der Linie der Mutter, oder, wenn diese ebenfalls erloschen ift, in der Linie eines mütterlichen Ascendenten vom zweyten Grade u. s. w., bis eine Linie erscheint, in der noch ein Nachkomme vorhanden ift. Gelangt auf diese Art das Lehen an den Vater, fo erhält er es, als Glied der Linie, auf die nun das Lehen übergeht, als Nachkomme des Stifters derselben, nicht aber in der Eigenschaft eines Ascendenten. Denn als solcher ist er weder in der mütterlichen Linie seiner Tochter, noch in irgend einer Tochter irgend einer Tochter einer Einer Einer Einer Einer Einer Ei ner Linie eines mütterlichen Ascendenten derselben. Dock der Vf. wird uns diele ganze Schlusreihe zugeben. Er zieht gar nicht in Abrede, dass der Vater mit der Linealfolge nie gar hielt habrede, das der Verer int der Linealoge mes zum Ziele kommen würde. Er ist weit enternt, der unge-reinten Belauptung beyzutresen, dass der Vater, als solcher, in der mütterlichen Linie seises Kindes sich befinde. Er ver-wirft auch die Linealsolge in Lehen nicht. Aber er schränkt dieselbe auf die Succession der entferntern Collateralen ein. Er nimmt an, das nach dem Sinne der Gesetze der Afcendent, welcher mit seinem Descendenten, dem letzten Lehnsbesitzer, zugleich vom ersten Erwerber abstammt, in seiner Alcendenten - Eigenschaft zur Erhfolge einmal für berufen zu achten sey, und glaubt, dass diese Eigenschaft eine eigene, den Collateralen vorgehende Successions-Classe, in welcher erwa auch Geschwister und ihre Kinder concurriren können, begründe. Wir wollen nun nicht einwenden, dass auf diese Art Verwirrung und Inconsistenz in das Lehnsfolgesystem kommen würde. Es würde von dem Zufalle abhängen, welche von zweyen, in ihren Principien und Refultaten höchst verschiedenen Erbfolgearten, ob die reine Gradualfolge des römischen Rechts oder die Lincalsolge, bey einem Lehen künftig zur Anwendung kommen dürste. Beym nämlichen Erbfall würde, sobald Geschwister und deren Kinder mit dem Ascendenten concurrirten, die Succession theils in der Linie blezben, theils in eine andere überspringen. Wir wollen jedoch keine dieser Folgen in Anschlag bringen. Denn wenn es einmal mit dem Grundsatze seine Richtigkeit hätte, so möchte daraus entstehen, was da wollte. Allein da die Linealfolge ihrer Natur nach sich über die ganze Descendenz des ersten Erwerbers sowohl als eines jeden Lehnserben erstreckt, und da sie dem Uebergange des Lebens aus einer Linie in eine andere, und zwar in die des nächlten gemeinsamen Stammvaters ohne Rücklicht auf die Nähe des Grads, nur dann fratt giebt, wenn es in ersterer an einem lehnsfähigen Nachkommen fehlt. so müssten wohl die Gesetze der Ascendentenfolge in Weiberlehen ganz bestimmt das Wort reden, wenn man fich für berechtigt halten wollte, den Ascendenten zu Liebe eine Ausnahme von jener durchgreifenden Regel zu machen. Da sich nun die Gesetze, wenn man auch nicht aunehmen will, dass sie sich gegen die Ascendentenfolge überhaupt erklären, doch wenigstens auch nicht bestimmt für dieselbe erklären, so zweiwengstens auch hier beteinen dan derende ernater, 10 zweifeln wir, ob ein hinlänglicher Grund vorhanden ist, allen Begriffen von Lineal-Ordnung zuwider aus den Ascendenten eine
eigne Successions, Classe zu bilden. Wir gestehen übrigens
dem Vf. zu, dass er eine, in unsern Augen nicht haltbare, Hypothese besser vertheidigt hat, als die meisten seiner Vorgunger.

# ALLGEMEINE

Freytags, den 21. September 1804.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

HAMBURG, b. Perthes: Die Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen Religion, in der Kürze dargestellt. 1893. 6 Bog. 8.

ine kleine und deswegen leicht übersehene Schrift, wovon uns auch bisher noch keine Anzeige vorgekommen ist, aber wegen der darin zusammengedrängten reichhaltigen Kenntnisse, so wie wegen des Fleisses und der Bedachtsamkeit, mit der sie abgefalst ist, werth, mehr hervorgezogen zu werden. Sie scheint hauptsächlich, wie der Vf. auch zu verstehen giebt, zu akademischen Vorlesungen bestimmt, wozu he, wenn der Docent danach ist, sehr dienlich seyn kann; und deswegen darf man dielen wenigen Bogen nicht vorwerfen, dass darin viele, selbst wichtige, Sachen fast nur angedeutet sind; der Vf. macht ohnehin Hoffnung, "einzelne Theile, in denen besonders gewisse eigenthämliche Ansichten vorkommen, aus einem größern Werke bekannt zu machen." Wir sehen daher nicht wohl ab, wie er es auch für die, welche nicht Theologen find, bestimmt haben könne, denen hier "fast alles verständlich seyn würde, da er eine theologische und philosophische Kunktsprache zu vermeiden gesucht habe;" denn z.B. um es zu verstehen, und was gewis des Vfs. Wunsch ist, überzeugt zu werden, ist unumgänglich nöthig, dass sie die hier vorkommenden Sachen, und besonders die neuern Zweifel, denen hier soll entgegengearbeitet werden, und deren Beurtheilung, aus andern größern Schriften vorher schon kennen gelernt haben, indess sie diese kleine Schrift nur zur Wiederholung vermittellt einer kurzen Uebersicht brauchen werden. Der VI. schränkt fich nur auf die Religion Jesu ein, und zwar besonders in so fern diese eine eigene Religion und in den Schriften des neuen Testaments gegründet ist; setzt also, wie er sagt, die Sätze der natürlichen Religion, als schon erwiesen, und selbst die Denkbarkeit einer nähern Religionsoffenbarung voraus, welche in der matürlichen Theologie gezeigt werden mülle, auch, wie wir sehen, schon Kenntnis der Geschichte des neu - testamentlichen Kanons. Sein Zweck ist, die Wahrheit und Göttlichkeit der Religion Jesu anerkannt zu sehen, und die Leser von den drey Hauptpunkten zu überzeugen: 1) das schon zu Jesu Zeit von der Vernunft Erkannte, welches er in seine Lehre aufnahm, erhalte, durch diese, göttliche Bestätigung; a) das damals von ihr noch nicht Erkannte, welches he aber jetzt nach innern Gründen als richtig erkennen könne, zeige fich in Jesn Lehre als etwas von A. L. Z. 1804. Dritter Band. Gott Mitgetheiltes; und 3) das in Jesu Lehre außer dem Gebiete der Vernunft Liegende, dessen Mittheslung die Vernunft gar wohl als zweckmässig und heilfam einsehen könne, erscheine als von Gott mitgetheilt, aus der äusserlichen, in Jesu Charakter und außerordentlichen Thatfachen liegenden, Beglaubigung als eines göttlichen Gesandten. Er sucht da-her im ersten Abschnitte seiner Schrift die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Schriftsteller darzuthun, im zweyten den Beweis für die Religion Jesu und seinen Charakter, wie im dritten aus dem Wunderbaren, zu führen, und im vierten jene Beweise aus der Beschaffenheit der Religion Jesu bestätigen. Aus diesem allen und dem, was sonst der Vf. in einer kurzen Einleitung fagt, sieht man wohl, dass er das. was hier zu beweisen ist, sehr gut aufgefalst habe, und gegen den Plan dieser Schrift, wie ihn die Abficht des Vfs. erforderte, mochte sich schwerlich etwas mit Bestande einwenden lassen.

Und die Ausführung dieses Plans? ist dem eingeschränkten Zwecke des Vfs., auf so wenigen Bogen ausgeführt, angemellen genug. Da er aber verlangt, "leine Darstellung mit einer Sorgfalt beurtheilt zu sehen, die über das Ganze sich verbreite, nicht auf etliche wenige Stellen sich beschränke, und die nur, wo etwas von Bedeutung ist, tadle oder billige, da ihm am Herzen liege, diesen Abriss immer mehr zu vervollkommen, und einem größern Werke dar-über, durch folche Beurtheilungen geleitet, mehr Vollkommenheit zu geben:" fo wird es am schicklichsten seyn, das, was uns das Hauptsächlichste zu feyn scheint, in wenige allgemeinere Anmerkungen

zulammenzufallen.

So wurde dann, unsers Erachtens, 1) nöthig feyn, noch genauer und bestimmter, als hier zum Theil in der Einleitung geschehen ist, anzugeben, was eigentlich als christiche Religion anzusehen sey, so dass man den Namen eines Christen nicht verdiene, wenn man etwas davon längne oder verkenne? und eben so, welche Geschichte überzeugend zu erkennen und zu vertheidigen sey, um jene Lehre mit Ueber-zeugung anzunehmen? Sehr wahr ists (was S.2. gefagt wird): dass von den Vorschriften des N. T. nur die in Betracht kommen mussen, welche allgemein, nicht blos für jene Zeit (oder für damalige Zuhörer oder Leser) gegeben find; und von den Belehrungen im N. T. die, welche als gewille und von Gott ertheilte oder bestätigte angegeben find. Diess ist aber nun eben die Frage; und zugleich treten zwey andere verwandte Fragen ein: ob und wenn Jesus Lehren als die seinigen, oder aber nur als unter seinen Zeitgenofnur den einmal eingeführten Sprachgebrauch behalte, wie z. B. bey der Lehre von einem Satan, als dem Urheber alles Bölen? und: ob gewisse Vorstellungen seiner Schüler, z.B. von seinem Tode als einem Gott versöhnenden Opfer für Aller Sünden, von seiner Präexistenz vor der Welt oder seiner eigentlichen Gottheit u. s. w. aus seinen Lehren geschöpst und eben so allgemein nothwendig zu glauben find, als seine eigenen Aculserungen? oder nur als eine Erweiterung und Anwendung der letztern nach den Bedürfnissen ihrer Leser und Zuhörer gelten können? -Eben so bey der im N. T. erzählten Geschichte kann doch von jedem Christen nur Ueberzeugung befördert werden von solchen Theilen der Geschichte, die entweder Theile der Lehre geworden find, z. B. von seinem Charakter und seiner Handlungsweise überhaupt, seinem Tode, seinem wiederhergestellten Leben und seinem Weggange aus der Welt, oder solche, ohne deren Annahme keine Begründung seiner göttlichen Sendung statt finden kann. Nicht, als wenn andere Theile der neu-testamentlichen Lehre und Geschichte nicht vertheidigt und als glaubwürdig dargestellt werden könnten; aber zur Vertheidigung der christlichen Religion gehört diest doch nicht, wie z. B. was S. 17. in der Note erwähnt wird; auch halten fich Gegner derfelben lieber bey solchen Nebendingen auf, die leichter bezweiselt werden können, und machen dadurch die Lehre und deren Geschichte verdäehtig, so wie bester Gesinnte auch an dieser irre werden, wenn man dahin das rechnet, wovon sie sich nicht überzeugen können.

Nächst dem hätten 2) manche Fragen wohl verdient, nicht so ganz übergangen oder nur, ohne allen auch nur angedeuteten Beweis, verworfen zu werden. Z. B. S. 11., dass Marcus die Nachrichten des Lucas vor Augen gehabt und benutzt habe; ob Matthäus auch wirklich Verfasser unser seinem Namen vorhandenen Evangelii fey, also als Augenzeuge erzähle? desgleichen die gar nicht unbedeutende Frage von einem fogenannten Urevangelium, aus welchem die drey erstern Evangelisten geschöpfa haben sollen? und S. 13. über die auffallende Verschiedenheit der Sprache, worin Johannes Jesum reden lässt, von der, in welcher Jesus bey den andern Evangelisten spricht, da durch die Verschiedenheit des Ausdrucks fo leicht eine Veränderung der Ideen felbst entstehen kann. Auch war S. 15., wo die bey Glaubwürdigkeit der Referenten in Anschlag kommenden Fragen sehr wohl angegeben find, nicht unnöthig, noch das Requisit mit aufzustellen: dass ein Referent frey sey von der Gewohnheit, seine Vorstellungsart von gewillen Thatlachen unter die Begebenheiten und erzählten Reden selbst zu mischen. - Dass übrigens der Vf. sich auf mehrere neuere Einwürfe, z. B. des Wolfenbüttelschen Fragmentisten gegen den Charakter und Zweck Jesu, oder anderer gegen die Authentie und Glaubwürdigkeit des Evangelii Johannis nicht eingelassen hat, verdenken wir ihm gar nicht. Denn, außer der Kürze, die er einmal nach seiner Ablicht

genossen herrschende Meynungen vortrage, oder gar suchen musste, und weil es in mancher Absicht weit besser ist, gleich durch den Vortrag der Sachen und deren Bestätigung den Zweiseln zuvorzukommen, ohne sie ausdrücklich aufzustellen und zu widerlegen, find dergleichen Einwürfe meistens so gesucht und der gute Name der historischen Interpretation oder der höhern Kritik so gemissbraucht, dass man es bey jedem unbefangenen Lefer des neuen Test, darauf kann ankommen lassen, dass jene gewiss keinen Eindruck machen werden, wenn man das noue Telt. fleissig studirt und über die Lehren und Begebenheiten in denselben nachgedacht bat. Doch würde es eine verdienstliche Arbeit seyn, wenn der Vf. in seinem grössern Werk die Regeln der historischen Auslegung und der höhern Kritik genauer bestimmen, außer Zweifel setzen, und beide in die gehörigen Gränzen zurückführen oder ihre unrechte Anwendung klar machen wollte. Alsdann würde er auch wohl

.3) manche wichtige Fragen etwas befriedigender zu beantworten fuchen, als es hier geschehen ist oder bey dieser Kurze geschehen konnte. So scheint uns S. 16. 17. 37. noch manches Gegründetere dem Vorwurf der Wundersucht der bibl. Schriftsteller entgegengesetzt werden zu können, als ihre angegebene Schwergläubigkeit, die darauf gebauet wird, dass sie mehrmals auf natürliche Mittel dachten, wo sie an Wunder denken konnten; dass sie sogar Unglauben bey etlichen Wundern verriethen, und dass ihnen manches in der Religion, die Jesus lehrte, eine geraume Zeit missiel. Denn, in Absicht auf das erste, war es wohl sehr natürlich, dass, wenn ihnen z. B. Jesus von der Nothwendigkeit sagte, seine zahlreichen Zuhörer in einer unbewohnten Gegend zu speifen, sie das ganz natürliche Mittel vorschlugen, dass diese in die benachbarten Gegenden gehen und sich da versorgen möchten, und, wenn er sie selbst aufforderte, dass sie ihm möchten zu essen geben, sie nicht Jesu ein noch unerhörtes Wunder zumutheten, sondern sich erboten, Speisen einzukaufen; oder dass sie die vorhandenen Waffen brauchten, Jesum und fich selbst gegen die feindselige Wache zu vertheidigen, zumal da sie, nach Joh. 19, 8., sahen, dass er keine Anstalt zu seiner Vertheidigung, auch nach dem ersten der Wache eingejagten Schrecken, machte, und er ihnen kurz vorher (Luc. 22, 35 f.) selbst gefagt hatte, wenn er ihnen entrissen wäre, mussten he fich selbst mit Schwertern versehen. Dass fie zweytens Unglauben bev etlichen Wundern verriethen, geschah doch mur bey seiner Auferstehung, die ihnen, wie he felbst so oft bemerken, schlechterdings nicht zu Sinne kam, und we he das Factum selbst, nicht das Wundervolle dabey, nicht glauben konnten. Und bey dem dritten muss man doch immer die Antwort befürchten: dass, wer einmal eine tief gesessene Meynung aufgiebt, desto eifriger hernach für die entgegenstehende, kurz aus einem hartnäckigen Ungläubigen ein Leichtgläubiger wird. Rec. weifs recht. wohl, dass fich jener Vorwurf der Wundersucht entkräften lässt, aber es müsste mit andern oder anders modificirten Gründen geschehen, als hier geschehen

Ueberhaupt 4) bestärkt fich Rec. Ueberzeualle Antworten zu ihrer Vertheidigung wenig oder nichts bey Gegnern derselben fruchten, so lange ihnen Religion überhaupt keine Herzensangelegenheit ist, und ihnen dadurch die erlangte Kenntnis des Christenthums werth und Bedürfniss wird. Darauf gleich anfangs hinzuarbeiten, wird dann auch wohl ein Hauptstück des von dem Vf. zu erwartenden grökern-Werks werden; das wir um so mehr wohl ausgearbeitet erwarten können, da der jüngere Hr. Prof. Heusler zu Kiel, der sich unter der Vorrede nur durch die Anfangsbuchstaben C. G. H. als Vf. der gegenwärtigen kleinern Schrift bezeichnet hat, wegen seiner Gelehrsamkeit, seines Forschungsgeistes, seiner bedächtigen Bescheidenheit und seiner Liebe zu der heiligen Schrift und deren Inhalt, schon längst das Vertrauen der Kenner besitzt.

Diesen Geist seiner Schriften zeigt denn auch die hier S. 60 — 87. angehängte Erläuterung einiger der in obiger Schrift angeführten Schriftstellen, wo man auch noch mehr ihm Eigenes antrifft. Sehr natürlich und wohl vorgetragen scheint uns gleich der erste Versuch (S. 63 f.), die angeblichen Widersprüche der Evangelisten, die bey Jesu Auferstehung erwähnten Engel betreffend, welche er für zwey Verehrer Jesu hält, die aufs Fest nach Jerusalem gekommen waren und sich damals in der Nähe des Grabes befanden. Eben so in den Anweisungen zum dritten (nicht zweyz ten, wie S. 66. durch einen Druckfehler steht) Abschnitte, was er über die merkwürdigen Vorgange am Pfingstrage Apostg. 2, I f. und über die dem Apoftel Paulus widerfahrne Erscheinung Apostg. 9. (S. 57 f.) fagt; ob wir gleich in Nebensachen manches anders fallen, und z. B. Kap. 10, 46. u. 19, 6 das λαλει γλωσwas nicht bloss von ungewöhnlichen Aeusserungen, sondern, der Aehnlichkeit wegen mit Kap. 2., allerdings von fremden, wie wohl ihnen schon vorhin bekannten, Sprachen erklären würden. So können wir auch (S. 67.) den Marc. 9, 38. 39. erwähnten Mann, der in Jelu Namen Wunder zu thun wagte, nicht für einen geheimen Felnd Jesu halten, weil dazu nicht nur im Text gar kein Grund vorhanden ist, sondern es auch schwerlich Jesus den Aposteln würde zum Vorwurf gemacht haben, ihm dergleichen zu unterlagen, noch viel weniger aber V. 40. gesagt habe: wer nicht wider uns ist, ist für uns. Doch in solchen Sachen hat jeder seine eigene Anficht.

LEIPZIG, b. Fleischer in Comm.: Theologische Briefe. Von C. F. Sintenis, Konsistorial rath (wo?). Erster Theil. 1803. 161 Bog. 8. (1 Rthlr.)

Ein Buch, das mit Cannabichs Kritik alter und neuer Lehre Aehnlichkeit hat. Der Vf. hatte einige Jahre Umgang mit einem jungen Manne vom Stande, der seine Predigten sast unausgesetzt besuchte, nachher aber in eine andere Gegend kam, aus welcher er mit Hn. S. correspondirte, und von ihm die vorliegenden

Briefe erhielt; die ihm einen Erlatz für den Verlust gung immer mehr, dass alle Gründe für die Wahr- der aus seinen Predigten geschöpften Belehrungen ge-heit und Göttlichkeit der christlichen Religion und ben sollten. Nach einiger Zeit starb der Empfänger dieser Briefe, und sein Oheim schickte dem Vf. die Handschrift zurück, mit einiger. Zeiten von der Hand des Sterbenden, welche eine Bitte, sie in das Publicum zu bringen, enthielten. Für das Publicum find indessen diese Briefe nicht immer so befriedigend, als zu wünschen wäre; denn obgleich der kirchliche Lehrbegriff zum Theil glücklich darin bestritten. wird, und es dieser Schrift nicht an guten und gut ausgedrückten Ideen fehlt, so stölst man doch auch auf manche nicht genug gewogene Urtheile, auf. Uebertreibungen, auf Blößen, die den Paläologen gegeben werden, und Rec zweifelt nicht, dass alle unparteyische Leser dieser Briefe ihm beystimmen werden, wenn er fagt, dass auch dieser Geistesarbeit des Hn. S. eine strengere Castigation wohl gethan hätte. Wie einseitig spricht er z. B. von dem alten Testament, und von David! Wie wenig überlegt ist seine Vergleichung der felbst von dem Keldherrn Joab aus politischen Gründen gemissbilligten davidischen Volkszählung mit unsern unschuldigen statistischen Tabellen! Wie manches wäre noch an seinen Urtheilen über die Dämonologie Jesu zu berichtigen! Wie unwahrscheinliche Dinge nimmt er mit unter an! (So frägt er S. 260.: Wer hört nicht die Sprache des bei. stenden Witzes und der Satyre, wenn Jesus sagt: "Sollte nicht eine Abrahamstochter, die der Satan achtzehn Jahre gefesselt hielt, am Sabbat von diesen Fesseln gelöst werden dürfen?" So glaubt er S. 252., dass nicht nur Jelus, sondern auch der Hohepriester Kaiphas, ein aufgeklärter Mann, dem Evangeliken Johannes über die Besessen (dass nämlich der Glaube an körperliche Teufelbesitzungen Aberglaube sey) das Verständnis geöffnet haben könne, da dieser Junger im dessen Pallaste Ein- und Ausgang gehabt habe.) Was anders als Wortstreit ist es, wenn er gegen Cannabick behauptet, dass nicht die Lehre von Gottes Vaterliebe, sondern die Lehre von Gottes Vaterzucht die Grundlehre des Christenthums sey, und sich also stellt, als wisse er nicht, dass der Vater auch der Erzieher ist? Und was bliebe zuletzt von der Bibel übrig, wenn, nach seinem Antrage, a) das ganze alte Testament ohne Gnade eassirt, b) nur ein Auszug aus den Briefen der Apostel, c) nur ein Auszug aus den Evangelien zugestanden wurde, und man d) immer noch erwarten müste, dass Hr. S. die Bibel von Zeit zu Zeit noch kleiner und immer noch kleiner gemacht wissen wollte? Omne nimium nocet. Auch diesem Buche schadet das nimium, und die fonderbare Orthographie des Vfs. (er schreibt: Sistem, simbolisch, er stohl, Has (odium), genos (ss) u. dgl.) trägt auch dazu bey, den Eindruck, den das Gute, was er fagt, und die Popularität, mit der er es sagt, machen könnte, zu schwächen.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Gönlitz, b. Anton: Morgengebete und Betrachtungen für Kinder auf alle Tage im Jahre. Herausgegeben gegeben von M. Friedt. Trang. Michael, Privat-Jugendlehrer in Görlitz. 1804. XVI u. 400 S. 8. (15 gr.)

Um der Zerstreuung seiner Zöglinge bey dem Morgengebete vorzubeugen, entschloß sich Hr. M., mit Benutzung einzelner Gedanken aus den Gebeten von Hand, Kramer, Niemeyer, Rosenmüller, Seiler u. a., und mit Hinzufügung einiger von ihm selbst verfertigten, diese Sammlung zu veranstalten. Er glaubt, wenigstens den Aeltern, die ihm ihre Kinder zum Unterricht anvertraut haben, ein nicht ganz unangenehmes Werk geliefert zu haben. Das kann seyn; aber Rec. kann ihm im Namen des Publicums keinen sonderlichen Dank dafür wissen. Das, was eigentlich ein Gebetsformular seyn soll: eine solche Aeuserung religiöser Gesinnungen und Gefühle, welche auch in Andrer Herzen diese Gefühle zu erwecken und zu beleben vermag und dadurch zugleich zur Erfüllung der Pflichten stärkt, das ist, nach unserm Gefühle, kein einziges von allen den hier mitgetheilten Gebeten. Der Vf. wende nicht ein, dass er für Kinder schrieb. Für wen die eigentliche Gebetssprache nicht verständlich ist, der hat für das Gebet auch keinen Sinn, oder der ist noch nicht fähig zu der Herzenserhebung, die man Gebet nennt. In einem Gebete darf durchaus nichts vordemonstrirt werden.

Gegen diele Regel verstösst fast jedes dieser Formulare. Eben so wenig dürfen in einem Gebete solche Gegenstände detaillirt zur Sprache gebracht werden. welche bloss die finnliche Natur des Menschen betreffen, wie S. 157., dass die Verdauung des Magens (das ist überdiels noch sehr zweydeutig ausgedrückt) im Schlafe ununterbrochen vor fich gehe. Ein Gebet muss endlich auch ein gewisses moralisch- oder religiös - ästhetisches Interesse haben, und daher von Hebraismen, wie S. 151. Sonne der Gnade; S. 159. Du darfit nur die Berge anrühren: fo rauehen fie und speyen Feuer u. s. w., frey seyn. Die Gebete an Jesus, dergl. mehrere wie S. 255. 368. 385. u. s. w. vorkommen, kann eine geläuterte Religiousphilosophie. bey aller Hochachtung für den Stifter des Chriftenthums, unmöglich gut heißen. Für die Betrachtungen möchte der von dem Vf. gewählte Ton noch eher zu entschuldigen seyn, wiewohl auch in diesen noch zu viel kleinliches Räsonnement enthalten ist. Jedes Formular nimmt eine Seite ein, und schliesst mit einem Liederverse, der nicht immer gut gewählt ist, wie S. 274.:

> Was ist das Leben hier? Ein ekler Zirkellauf. Mit Weinen fängt es an; Mit Klagen hört es aus.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STATISTIS. Cölln: Organisation du Diocese d'Aix-la-Chapelle. 1801, 78 S. 8. — Die zwischen der französischen Regierung und dem Papite im J. 1801, geschlossene Convention legt den Bischösen die Pflicht auf, eine neue Umschreibung der Pfarreyen ihres Sprengels zu machen, zu welcher aber doch die Regierung ihre Einwilligung geben muß. Hr. Mark Ancoa Berdolet, Bischof vom Roer und Mosel Departement, lucht in vorliegendem Werke diesem Auftrage zu entsprechen. Es enthält zuerst die Einrichtung der Stiftskirche zu Anchen, dann die Anzeige der Pfarreyen und Hülfskirchen in den Städten und auf dem Lande; ferner das Verzeichnis der Kapellen und Bethäuser, deren Beybehaltung durch Localum-trände nothwendig ward, und endlich die Namen der Seelen-hirten, welche in denselben angestellt wurden. Im Roer-Departement hat der Hr. Bischof 45 Pfarreyen, im Mosel Departement aber, welches von kleinerm Umfange als das erstre ist. 95 Pfarreyen errichtet. Diele Anzahl ist jener der Friedensgerichte gleich, so das in dem Bezirke eines jeden Friedens-gerichts lich eine Pfarrey besindet. In jeder Pfarrey wurden wieder so viele Hülfskirchen und Kapellen errichtet. als die Bewölkerung, das Bedfirfnis und die Bequemlichkeis der Gläubigen zu erfordern schienen. Das Gebiet und die Gränzen einer jeden Pfarr- und Hülfskirche hat der friedliebende Bischof genau bestimmt, um aller Verwirrung in der geistlichen Gerichtsbarkeit zuvorzukommen. Die Geistlichen der Pfarrkirchen haben zwar die Auflicht und Direction über jene in den Hülfekirchen; dellen ungezehtet find diese bevollmächtigt, in dem Umfange des ihnen anvertrauten Gebiets alle Pfarrverrichtungen auszuüben. Die Stiftskirche, welche zu Aachen ist, wird you zehn salarirten und eilf Ehren Stiftsherrn bedient. Bey jeder Kirche ist auch der Heilige oder die

Heilige, welcher sie geweiht ist, genannt. Die Anrede an den Clerus und die Gläubigen der Diocese, welche der Bischof der Darstellung der kirchlichen Einrichtung vorangehn last, hebt mit Gruss und Segnung im Herrn an, und Schliefst mit dem gerechten Lobe des Cleros der Aachner Discese und des Wiederherstellers des Gottesdienstes in Frankreich. Zugleich wird geboten, dass eine, mit eigner Hand des Bischoss unterzeichnete, Abschrift dieser Verordnung der Regierung, und eine audere S. Eminenz dem Kardinal Caprara, Gesandten Gelandten von Seiten S. Heiligkeit, zugeschickt werden soll. So viel Mähe fich indess der Bischof bey der neuen Einrichtung seines Sprengels gegeben, und ungeachtet er den Rath der Obern und ortskundiger Männer über sein Werk eingeholt und es überdies die Genehmigung der Regierung erhalten hat, so mass doch dasselbe einer neuen Revision unterworfen werden. Der Bischof muste nämlich bey diesem Entwurse immer einem ängstigen Blick auf die Gränzen der Kantone und Meyereyen thun, um denselben dieser Einrichtung anzupassen; allein die Regierung, welche nun auch den Geistlichen in den Hülfskirchen einen Gehalt (300 Franken) anweist, hebt diesen Zwang anf, will, dass die Anzahl der Kirchen zum Besten des Staats und der Geistlichen nicht zu sehr vervielfältigt und in der Vereinigung mehrerer Gemeinden unter einen Kirchenbezirk eben so sehr auf Verhältnisse des Orts, als jene der Gewohnheit. der Zuneigung und des wechselseitigen Interesse gesehen werden (Kaiserliches Decret vom II. Prairial d. J.). Sobald diese Veränderungen, mit denen man in der Aachner Diücele wirk-lich beschäftigt ist, vom Bischofe gemacht und genehmigt seyn werden, sollen unsre Leser, welche sich für die Lage der wieder auslebenden gallicanischen Kirche interessiren, davon unterrichtet werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 22. September 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Wrimar, im Industrie-Comptoir: Tabulae anatomicae, quas ad illustrandam corporis humani fabricam collegit et curavit Justus Christianus Loder, in Acad. Jenens. Anatom. et Chirurg. Pros., Fasc. IV. Splanchnologiae Sectio IV. Tab. LXXIV—LXXX. u. 5 Bog. Erklärung. fol. (3 Rthl. 9 gr.) Fasc. V. Angiologiae Sect. II. Pars II. Tab. CXXVI—CXXXII. u. 6 Bog. Erkl. (4 Rthlr. 16 gr.)—Fasc. VI. Neurologiae Sect. I. Pars I. Cerebrum. Tab. CLIII—CLVIII. u. 6 Bog. Erkl. (3 Rthlr. 9 gr.)—Fasc. VI. Neurologiae Sect. II. Pars III. Tab. CLXXVII—CLXXXII. u. 7 Bog. Erklär. (3 Rthlr. 18 gr.) Nebst dem Register über das ganze Werk, 4 Titelblättern, der Dedication u. der Vorr. 16 Bog. fol. (1 Rthlr.)

Auch unter dem Titel:

Anatomische Taseln zur Beförderung der Kenntniss des menschlichen Körpers u. f. f.

it Vergnügen können wir nun die Beendigung eines anatomischen Werks anzeigen, zu dessen Ausführung ein so hoher Grad von Thätigkeit und so viele innere und äußere Hülfsmittel erforderlich waren, als der Herausg., der Hr. Geh. R. Loder, da-bey vereinigte. Seit neun Jahren, nämlich seit Erscheinung des ersten Heftes, find 182 Kupfertafeln, auf welchen 1431 Figuren überhaupt und 309 neue sich befinden, die fämmtlich in genauer Beziehung auf einander stehen und ein vollständiges Ganzes ausmachen, unter Hn. L. einziger Aussicht herausgekommen und beschriehen worden. Unter allen diesen Figuren ist beynahe keine, die nicht Anspruch auf Empfehlung, sey es durch Güte der Zeichnung und des Stichs, oder durch Neuheit der Darstellung, oder durch die ihr mit Einficht angewiesene Stelle machen dürfte. - Wer in einem Werke von solchem Umfange, das ein Mann, der zwar eine seltene Thätigkeit, große anatomische Kenntnisse und einen Schatz von anatomischen Präparaten besitzt - der sich aber, als Arzt und als fleissiger akademischer Lehrer, nicht einzig und allein in den engen Kreis des Anatomikers einschränkt, unternommen und ausgeführt hat, eine solche Vollendung erwarten mag, dass nicht darin hin und wieder Fehler aufzusinden wären, die dem Neide und der Tadellucht einige angenehme Uebungen, durch Verleumdung des Ganzen, verschaffen könnten: der glaubt an etwas Unmögliches und documentirt auffallend die Incompetenz seines Urtheils A. L. Z. 1804 Dritter Band.

im vorliegenden Falle. Hr. L. hat selbst erklärt, dass er eben so gut, vielleicht besser als andere, manche Fehler seiner Tafeln kenne, und dass er aus dieser Ursache einige verbesserte Tafeln unentgeldlich nachliefern wolle; — ein Versprechen, das aus leicht be-greiflichen und sehr bekannten Ursachen bis jetzt noch nicht erfüllt werden konnte. - Zunächst war dieles Werk für das größere Publicum der ältern und jüngern Aerzte und der Freunde der Anthropologie bestimmt, indem eben dieses Publicum fich die kost. baren anatomischen Werke weder alle, noch größtentheils anzuschaffen vermag, und sogar selten Gelegenheit hat, sie nur zu sehen. Es musste daher Rückficht auf einen nicht zu hohen Preis genommen, und folglich alles, was einzig auf Eleganz und chalkographischen Luxus abzielte, vermieden, auf der andern Seite aber Deutlichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit möglichst vereint werden. - Ein anderes Gesetz, das sich Hr. L. auserlegt hat, scheint uns die baldige Beendigung dieser Tafela gewesen zu seyn. Wir rechnen dieses ihm zum großen Verdienste; denn nichts ist unangenehmer für das dabey wissenschaftlich interessirte Publicum, als wenn es die gewünschte Vollendung eines Werks in zu weiter Ferne vor fich sieht. Bey der schnellen Folge dieser Tafeln wird der junge Studirende, der den Anfang dieses Werks mit dankbarer Freude benutzte, noch als angehender Arzt, dem die Fesseln der Praxis noch nicht die anatomischen Uebungen verboten, oder die Neigung dazu erstickten, aus dem nun geendigten sehr viele und für sein ganzes ärztliches Leben wahrhaft nützliche Kenntnisse vom Baue des menschlichen Körpers schöpfen, die, bey einer spätern Vollendung desselben. für ihn verloren gewesen wären.

In der folgenden Auzeige beschränken wir uns auf die vier vor uns liegenden Heste, da die übrigen sämmtlich sichen in der A. L. Z. angezeigt worden sind. Der erste der bemerkten Heste von Tasel 74—80. enthält Abbildungen der Organe der Se- und Excretion des Harns und der Zougung in beiden Geschlecktern. Die 74ste Tasel zeigt die Nieren, sowohl im unverschrten Zustande, als auch durch Einspritzung. Corrosion u. s. f. verschiedentlich behandelt. Einige dieser Figuren sind nach Loder'schen Präparaten gezeichnet, andere aus Schumlanshy's bekannter Dissertation copirt. Unter den Figuren der 75sten Tasel, welche die männliche und weibliche Harnblase und den Bau der männlichen Ruthe darstellen, sind einige ebensalls nach Präparaten des Loder'schen Kabinets von dem geschickten Hn. J. Roun sehr gut gezeich-

net und von J. C. Bock recht brav gestochen, andere aus Ruysch's und Santorini's Schriften genommen. T. 76., größtentheils verkleinerte Copieen aus Camper's demonstr. anat. path. zuri Darstellung der Muskeln, Gefässe und Nerven des Mittelfleisches und der Lage der im männlichen Becken befindlichen Theile; eine gut copirte Figur aus Santorini's Tab. posth. von den Muskeln des Mittelsleisches und der männlichen Ruthe; und aus Röderer's opusc. zwey Abbildungen der Harnschnur. — T. 77., gestochen von S. F. Schröter: Bau der Hoden und Saamenbläschen nach Ruysch, Albinus (annot. acad.), Haller (Icones anat.) und Regner de Graaf (tract. de viror. org.). Die 3te und 7te Figur, nach Präparaten hier zum erstenmale abgebildet, stellen die Blut- und Saamengefässe der Hoden sehr gut dar. — Die 78ste von C. Müller gestochene Tafel ist ganz zur Erläuterung des Hinabkeigens des Hoden in das Scrotum bestimmt. Die fünf auf derselben befindlichen Figuren find aus Santorini's Tab. septemdec. posth., Wrisberg's comment. und Hunter's observ. on certain parts u. f. w. genommen. — Auf der 79sten u. 8osten Tafel, beide von dinem recht kräftigen Stich, die erstere von J. C. Bock (bey der andern ist der Künstler nicht bemerkt), find die weiblichen Geschlechtstheile und Brüste abgebildet. Die erste Figur der 79sten T., welche die Vagina steri hinten der Länge nach aufgeschnitten, nebst dem Uterus, den Eyerstöcken und den Trompeten vorstellt, ist von den noch nicht öffentlich bekannt gewordenen Tafeln des verstorbenen Leibarztes Wag-ker zu Braunschweig, dessen anatomischer Nachlals in Loder's Sammlung gekommen ist, copirt; eben so die sechste Fig. der solten T., einen der Länge nach zerschnittenen Uterus virgineus vorstellend. Die übrigen Figuren, bis auf vier, die nach Loder'schen Präparaten gezeichnet find, find aus Haller's Icon. anat., Tolberg's diff. de variet. hymen., Santorini's Tab. XVII., Albinus annot. acad., Röderer's Icon. Uteri hum. und Kölpin's diff. de ftructur. mammar. entlehnt.

Der zweyte der obengedachten Hefte von T. 126
—132. liefert Abbildungen von Venen, welches sämmtlich Originalfiguren sind, nach Präparaten des Loderschen Kabinets, von dem talentvollen Hn. J. Ronz gezeichnet. Die erste Figur der 126sten von J. B. Hößel gestochenen Tasel zeigt die Venen und Arterien der hintern Fläche des vordern Theils der Bauchwand und des Thorax; die zweyte Figur, das venöse Netz auf der hintern Fläche der sesten Hirnhaut des Rückenmarks vom Os occipitis bis an das oberste Steisbein; die dritte Figur: die Venen der untern Extremitäten, die sich auf der 127sten u. 128sten Tasel, welche Weise gestochen hat, besinden, find ebenfalls, wie die Figuren der 126. T., nach Loderschen Präparaten abgebildet worden, ausgenommen die dritte Figur der 127. Tas., welche aus Jancke's Programm (in Sandisort's Thesaurus Vol. 2.) copirt ist. Alle diese Taseln haben das Verdienst, das sie einen oft fühlbaren Mangel an richtiger Darstellung der Venen

der gedachten Theile beseitigen. Die Arterien, die mit den tiefern Venen gleichen Lauf nehmen, sind überall beybehalten und roth illuminist. — T. 129. u. 130. Venen der obern Extremitäten. Der Stich dieser Tasein, besonders der erstern, ist schön. Bey dieser sinden wir den Kupferstecher nicht angegeben; die andere hat J. F. Schröder gestochen. — T. 131., vestochen von Weise. Alle Venen des ganzen Körpers in Verbindung, von vorne. Hier konnte, was sich schon von selbst versteht, nur auf die größern und weniger ties liegenden Venen Rücksicht genommen werden. Dasselbe gilt von der 132sten von C. Mäller gestochenen Tasel, auf der man sämmtliche Venen in Verbindung von hinten angesehen sindet.

Der dritte vor uns liegende Heft, von T. 153—158., welcher, wie auch der Titel besagt, bloss der Darstellung des Hirns gewidmet ist, enthält treue und etwas verkleinerte Copieen aus dem bis jetzt noch unsibertroffenen Vicq d'Azyr'schen Werke. Die Wahl, die der Herausg unter den Figuren dieser herrlichen Taseln getroffen hat, hat völlig unsern Beysall. Sehr zweckmäsig hat er das wahrhaft Nützliche hiebey berücksichtigt. Die letzte Figur der 158. Tas. ist aus Gennari's Schrift de pecul. cerebr. subst. genommen; die Hnn. Westermayr, J. B. Hössel und J. T. Schröder

haben den Stich geliefert.

Vierter Heft; von T. 177 - 182. Die erste Tafel. die 177ste, bildet mit zwey Figuren, wovon die eine linearisch und bezisfert ist, das Nervengeflechte des Arms, von seinem Ursprunge an, ab. Die Nerven am Halfe, nämlich der große sympathische, der Stimmnerve und der Zungenfleischnerve (Hypogloss), erscheinen hiebey. Die Figuren der drey folgenden. Tafeln find die Fortsetzung der Figur der ersten Tafel. Sie stellen überaus elegant und deutlich, gezeichnet von Roux und gestochen von Fr. Kauser und 3. C. Bock, die Nerven des Arms und der Hand vor. Zur größern Deutlichkeit und Verständlichkeit dieser ichönen Figuren, die auch alle Originalfiguren find, dient ihre sehr genaue Erklärung. Eine so gründliche und lehrreiche Abbildung eines Systems in einem Theile des menschlichen Körpers, die dem Fischerschen Werke an die Seite gesetzt werden kann, verdient Nachahmung. - T. 181. Diese ist zur Darstellung des Baues der Nerven und der Nervenknoten bestimmt. Die Figuren find aus Reil's exercit. anat., Scarpa's anat, annot, und Monro's observ. on the structure and functions of the nerv. syst., von Fr. Kayser recht brav nachgestochen. Die Auswahl der dem angegebenen Endzweck der Tafel am meisten entsprechenden Figuren ist glücklich getroffen. Die zwey Hauptfiguren auf der 182. T. find aus Scarpa's Meisterwerke, den Tab. Neurolog., genommen. Sie zeigen die Plexus coronarii auf beiden Flächen des Herzens. Die vier andern Figuren dieser Tafel aus Hal. ler's Icones erläutern die Lage und den Bau des ovalen Loches des Herzens und der Klappe desselben; und die siebente Figur aus Albin's annot. acad. zeigt den arteriösen Gang des Botallus. 3. S. Schröter hat diele Tafel geltochen.

Das Register ist, wie sich schon aus der Bogenzahl schließen lässt, sehr vollständig, und bey einem solchen Werke unentbehrlich.

Wien, h. Camefina: Francisci Murabelli, Ticinenfis, plurium Acad. fodal., Apparatus Medicaminum, nosocomiis ac generatin curationi aegrotorum pauperum maxime accommodatus. Auctus et editus ab Aloysio Careno, Medico Vindobonensi, R. J. Josephinae aliarumque Acad. socio. 1801. XII u. 442 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Im J. 1790. gab Hr. Marabelli (gegenwärtig Professor der Chemie in Brescia), auf Veranlassung des damaligen Professors in Pavia, Hn. Joh. Pet. Frank, ohne seinen Namen, einen 6 Bogen starken Apparatus Medicaminum Nosocomii Ticinensis heraus, den ein anderer Rec. in der A. L. Z. 1793. Nr. 277. mit dem verdienten Lobe angezeigt hat. Der vor uns liegende Apparatus ist eine neue Bearbeitung des eben erwähnten, welcher Hr. Careno noch seine Zusätze beygesügt hat, die aber in die Marabellische Arbeit so verwebt sind, dass sie sich nicht von ihr unterscheiden lassen.

Schon die viel größere Bogenzahl läßet beträchtliche Vermehrungen erwarten. Durch Hn. C's Verrede, die großentheils von gleichem Inhalte mit der darauf folgenden Marabelli'schen ist, ersahren wir, daß die "praesens editio", wie das Latein lautet, im J. 1800. auch zu Brixen und Venedig herausgekommen sey, hier aber von Drucksehlern gereinigt, und mit vielen dem Herausg von dem Vs. mitgetheilten Zusätzen bereichert, erscheine. Die Darlegung des Plans, nach dem die neue Ausgabe gearbeitet ist, wird auch: den Gehalt der Vermehrungen würdigen helsen.

Die erste Ausg. zersiel in die beiden Abschnitte: Materia medica (augehängt Pondera) und Composita et Praeparata; die neue hingegen besteht aus folgenden Abtheilungen. Zuvörderst Vorerinnerungen (Monita). In 1866. Regeln über die Aufbewahrung der Pflanzenkörper in den Apotheken; über die Bereitung der Pulver, die fich leicht verflüchtigen; über die Bereitung der Aufgusse, der Tincturen, der Clystiere, der destillirten Wasser, der Latwergen, der Extracte, der Pillen und Bissen; über die Kennzeichen des Sättigungspunktes bey Mittelfalzen u. f. w. Ueber die pharmaceutischen Werkzeuge und Geräthschaften findet man nichts. Vieles ist hier, nach dem Zwecke des Vfs., therapeutisch, wie sich z. B. aus der Rubrik "Clyftiere" errathen läfst. Zu diesem Zwecke gehort auch, dass er in der ersten Abtheilung, oder der alphabetisch geordneten Materia medica, nicht nur die Gaben der einfachen Arzneymittel, sondern auch ihre Gebrauchsart, und die Heilanzeigen, wodurch ihre Anwendung empfohlen wird, angegeben hat. Auch die Kennzeichen der Aechtheit und Verfäl-schung find namhaft gemacht. Den lateinischen und mailändischen Trivialnamen find nicht nur die Linné'schen, sondern in der Folge, bey den Präparaten,

auch die neuen chemischen Benennungen beygefügt, doch so, dass, um der allgemeinern Verständlichkeit willen, die alte chemische Sprache die herrschende ist. Für das Mitsprechen in therapeutischen Sachen führt Hr. C. zwar in der Vorrede an, Hr. M. habe, als Apotheker des Hospitals zu Pavia, unter Frank dem Vater, zehn Jahre lang die Clinik täglich mit befucht, und also gute Gelegenheit gehabt, Beobachtungen über die Wirkungen der Arzneymittel zu machep, wodurch er in den Stand gesetzt werde, jene therapeutische Stimme zu führen; allein so sehr auch Rec. die Verdienste des Hn. M. zu schätzen weis, so kann er doch aus Gründen, die dem Leser sich leicht darbieten werden, hierin nicht ganz beystimmen. Artikel, die sich in der ersten Ausgabe in der Mat. med. nicht befanden, find: Angelica off.; Asarum off. (Es fey zu wünschen, der Nutzen der rad. Asari bestätige sich durch fortgesetzte Beobachtungen der Aerzte, um sie der theurern Ipecacuanha substituiren zu können.); Calamus arom.; Calx viva; Catechu; Daucus filv.; Enula campana off.; Fel tauri; Fumaria off.; Gratiola; Hippocastanum; Hirudo; Mezereum off.; Nitrum; Ol. eff. citri corticum; Olibanum; Ononis spin. off.; Prunus damascena off.; Pulegium off.; Sem. Consolidae reg. off. und Delphinii Consolidae, als Surrogate des theurern Sabadillsamens gegen Läuse; Salix off.; Verbascum off.; Ulmus off.; Zingiber. Dagegen find folgende, in der ersten Ausg. befindliche Artikel, in der neuen weggelassen worden: Balsamus peruv.; Borax; Caryophyllata; Caryophyllus arom.; Cascarilla; Cassia fistula; Castoreum; Cinnamomum; Colomba rad.; Contrayerva; Crocus; Farinae lupinorum und secalis; Flores sulphuris; Gramen; Gummi gutta; Hyescyamus; Hypericum; Iris florentina; Lavendula; Melissa; Mo-schus (statt dessen solle Campher, Sal C. C. volat., Vitrioläther gebraucht werden, die man aber wohl nicht in allen Fällen statt des Moschus geben dars); Mica panis alb.; Ol. est. aurant. cort.; Ol. sem. lini; Quassia; Ricinus; Rosa rubra; Rubia tinct.; Sabina; Salvia; Santonicum (das schon in der ersten Ausg. aufgesichrte Tanacetum zu substituiren); Sarsaparilla; Sassafras; Scammonium; Senna (dagegen wird die einheimische Gratiola vorgeschlagen); Serpentaria; Simaruba; Succinum; Tamarindus (statt der Pulpa tamarind. oder Cassiae solle Pulpa prunorum, mit einem Zusatze von Weinsteinrahm, gebraucht werden, über welche Mischung sich Hr. M. S. 452. unter der Benennung Pulpa Tamarindi artificialis weiter verbreitet); Trifolium fibr. Bey der Mat med. der neuen Ausg. kann man in Ansehung der Wohlfeilheit, und des dem Inländischen vor dem Ausländischen gegebenen Vorzugs, wohl zufrieden seyn; in Anschung des Unentbehrlichen wenigstens so ziemlich. Uebrigens unterscheidet sich diele neue Ausg, auch dadurch von der ersten, dass die Mat med in jener blois in der Nomenclatur befteht, in dieser aber jedem Artikel pharmaceutische oder therapeutische Bemerkungen beygefügt find, hie und da vielleicht mit unnöthiger Weitläufigkeit. - Die zweyte Abtheilung ist überschrieben: De praeparatis si compositis, quae in officiuis servantur.

dem Neubinzugekommenen gehören u. a.: Aqua menthe crifp. und piperit.; Cuprum ammoniacale; an Extracten: Extr. Cichorei, Gentianae, Quercus, Salicis, Cicutae und Nasturtii aquat. Weggelassen find z. B.: Aqua calcis; Aq. Cinnamom: c, vino; Aq. Foenic.; Aq. Meliss; A. phagedaen.; A. Thediana; A. vegeto-min.; A. vulnerar.; Butyrum antimon. (statt dessen ley anzuwenden: Lapis infernalis, aqua destillata solutus); alle Cataplasmata; alle Clysmata; Collyrium coeruleum; alle Decocta. Die meisten dieser Artikel haben ihren Platz in der dritten Abtheilung erhalten. Mitten unter den Extracten (S. 182 – 198.), wiewohl auf Ver-anlassung des äußerlichen Gebrauchs der bittern Extracte, eine gar zu weitläufige Excursion über die Anatripsologie, oder über die Wirkungen gewisser in Salbenform in die Haut eingeriebener Arzneymittel, die gewöhnlich innerlich genommen werden, grösstentheils nach Brera's bekannten Bemerkungen. Dieser Artikel ist, abgerechnet, dass er eigentlich zu Axungia porci gehört, wo zugleich von den Salben überhaupt gehandelt wird, an und für sich unzweckmässig weitläufig. Auf dergleichen Missverhaltnisse stösst man bey mehrern Artikeln, wie bey der China. flava oder lutea, wo Hr. M. vielleicht um deswillen so weitläufig wurde, weil er bekanntlich selbst über die gelbe Fieberrinde geschrieben hat. Wie soll man damit zusammenreimen, was er selbst S. 70. sagt: "Certe absolute corticem peruvianum excludi posse puto in re nostra (bey Armen), praesertim ubicunque ipse adhibetur, pro clysteribus, collutoriis aliisque usibus externis, aliaque ejus loco remedia adhiberi, quae exitu aeque bono substitui possunt?" Als solche substituenda nennt er gleich darauf den Wermuth und die Enzianwurzel, ganz vorzüglich aber die Weiden - und Roßhastanien Rinde. Die beiden letzten seyen, in einer um ein Drittel vermehrten Dons, eben so wirksam, als die peruanische Rinde, welche Behauptung wir nicht auf alle mögliche Fälle würden ausdehnen wollen. - Dritte Abth. De medicamentis, quae parari debent ex tempore, et de iis, quae brevi tempore durant. Auf diese Abth. folgt: Index praecipuorum medicaminum simplicium (et) compositorum, d. h. ein Register über die bisherigen drey Abtheilungen. - Vierte Abth.: Tres Tabulae. Erste Tabelle: Bestimmung, wie viel von den in diesem Werke abgehandelten Mit-

telfalzen, bey 10 Grad Wärme nach Reaumur, fich in einer Unze destillirten Wassers auflöset. Zweyte Tab.: Anweisung, wie sich das gegenwärtige Apothekerbuch zu einer Militärpharmakopoe einrichten liesse. Kurz, bloss ein Verzeichniss dessen, was weggelassen werden könnte. Die Klagen über schlechte, gewissenlose Bereitung der Arzneyen in den Militärapotheken, so gegründet sie oft seyn mögen, gehören wohl auch nicht hieher. Dritte (sogenannte) Tabelle, überschrieben: Specimen sen norma pro con-flundo medicaminum apparatu, omnibus personarum classibus accommodo. Hier wird zum Beschlusse (S. 375-441.) gehandelt: De materia medica, sive index medicaminum simplicium et aliquorum praeparatorum, quae in officinis semper esse debent in promptu, sed quae ab ipso pharmacopola non praeparantur. Es foll dieles als ein kurzer Entwurf zu einer Landespharmakopoe angesehen werden. Bey den einzelnen Artikeln ist auf eines oder mehrere Apothekerbücher verwiesen. Zuweilen eine Erläuterung von Marabelli und Careno. Bey Moschus wird hier, aus eigener Erfahrung, bemerkt: der künstliche Moschus besitze auf keine Weise die Kräfte des natürlichen. Hr. M. hatte ihn selbst auss forgfältigste bereitet. Unter den Praeparatis möchten wohl entbehrlich seyn: Clareta. Dagegen haben wir folgende Bereitungen vermisst: Extr. Angustur. und Nucis Vomicae; Ol. eff. rad. Valerian. filo.; Tinct. Augustur., T. Digital. purpur., T. Guaiaci volat., T. Opii Eccardi, oder eine andere, T. Opii vinosa und T. Stramonti; ingleichen Unguent. Digital. purpur.; Liquor anod martiat (Tinct. ton. — nerv. Bestuckess.) und Liq. suptic. Looff. Bey Liquor probator. heilst es, vielleicht mit Rocht: "Hujus loco subrogatur aqua hepa-tica recenter parata." Neu ist: Tinct. Chinae luteae; und nicht allgemein bekannt: Mercurius cinereus sive solubilis Moscati. Zum Beschlusse noch zwey Erinnerungen: 1) Den Schlus (S. 380.), wo aus dem Moschusgeruche, den die Rinde der Cascarille, wenn man sie auf die dort beschriebene Weise bearbeitet, gefolgert wird, sie besitze eine "resinam, quas ad qua-litates moschi multum accedit", können wir, so sehr wir diese Rinde sonst auch schätzen, nicht gelten lassen. 2) Den Syrup. Chinae, der sich (S. 335.) in der Mixt. flomack. befindet, halten wir für keine Armenarzney.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PÄDAGOGIK. Flamburg, b. Bachmann u. Gundermann: Moralisches Handbuch sur die Jugend, oder Lehren eines Vaters an seine in die Welt tretenden Kinder. 1803. IV u. 80 S. 8. (6 gr.) — Der Vs. glaubt durch Mittheilung dieses Handbuchs, nach welchem er seine Kinder unterrichtete, manchen Aeltern ein willkommenes Lesebuch in die Hände zu geben. Es enthält, nach einigen vorausgeschickten Belehrungen über die Natur des Menschen, einen Grundriss zu einer Sittenlehre, die es als ansgemacht voraussetzt, dass der Mensch nur zur Glückseligkeit hestimmt sey; eine Uebersicht über die weibli-

che Bestimmung und die darauf gegründeten Pflichten, und Lehren und Ermahnungen für Jünglinge, die ins geschäftige Leben treten wollen. Vollständigkeit darf man in einem solchen Handbuche freylich nicht erwarten; aber das gegenwättige ist doch in jeder Rücksicht zu dürfeig. Der Vf. bleibt durchgängig nur bey dem Allgemeinsten und Bekanntesten stehen, und hillt sich damit, dass er über die Pflichten, deren Erklärung ihm sehwer werden mochte, wie über die Sanstmuth, als weibliche Tugand (S. 64.), eine wässerige Sanse gießt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 24. September 1804.

### PHILOSOPHIE.

ERFURT, b. Rudolphi: Metaphysik des Rechts. Von Karl Friedr. Wilh. Gerstäcker, Rechtsconsulenten in Leipzig. 1302. 15 Bog. gr. 8. (20 gr.)

er Vf. hatte fich die Ausarbeitung eines vollständigen Systems der Gesetzgebungs-Wissenschaft vorgenommen, wozu er den Entwurf in der Einleitung seines im J. 1801. b. Schall in Breslau erschienenon Versuchs einer Deduction des Rechts aus den hochsten Gründen des Wissens bekannt machte, welcher Versuck denn auch mit der gegenwärtigen Metapk. d. R. die Grundlage jenes Systems seyn sollte. Da Hr. Prof. Tieftrunk in den Erfurter gel. Zeit. Einwendungen gegen jene Deduction des Rechts gemacht hatte, to legt Hr. G. letztere in der Einleit zu dieser Metaph. noch einmal, mit neuen Gründen unterstützt, vor, und sucht sie gegen jene Einwürfe zu rechtfertigen; nachdem er zuvor von dem Unterschiede der Metaphysik des Rechts und des Naturrechts und von dem Verhältnisse jener zu diesem, und zur Technik des Rechts und ihrer Theile, nämlich der Politik, Metaphylik des Staats, Metaph. der Gesetzgebung, praktischen Organisrungs - und Gesetzgebungslehre, ge-

So unverkennbar auch in dieser Schrift die Spuren eines guten, selbstdenkenden Kopfes und für Wahrheit intereffirten Forschers find: so glauben wir dooh die wahre Anficht und Ueberficht des Ganzen verfehlt zu sehen. Die hier in der Einleitung noch einmal versuchte Deduction des Rechts beruht auf einem Grunde, welcher der Metaphylik des Rechts, als wohin diese Deduction doch gehören soll, ganz fremd ist; nämlich auf folgenden drey Sätzen: 1) Der Mensch ist als vernünftiges Wesen und als Glied einer sittlichen Gemeinheit verpflichtet, alles zu thun, was die Sittlichkeit, als den allgemeinen Zweck, befördert, und hingegen alles zu unterlassen, was die Annäherung zu diesem Zwecke unmöglich macht 2) Jedem Gliede der fittlichen Gemeinheit ist zur sittlichen Ausbildung das ganz freye, von seiner Willkur abhängende, Handela in einem bestimmten Gebiete det Sinnenwelt unenthehrlich. 3) Jedes Glied jener Gemeinheit muss fich also der Beschränkung des Rechts aller übrigen Glieder enthalten, weil diesen ausserdem die Annäherung zur Sittlichkeit unmög-Ach werden wurde. Eine wahre transscendentale Deduction enthalten diese Sätze nicht. Recht sliesst mit der Sittlichkeit oder Tugend aus derselben gemeinschaftlichen Quelle, der praktischen Vernunft;. alfo A. L. Z. 1804. Dritter Band.

kann das Recht nicht auf die Tugend oder Sittlichkeit gegrundet seyn. Der Satz, dass jedem Menschen, in seiner Gemeinschaft mit andern seines Oleichen, zu seiner sittlichen Bildung das ganz freye, von seiner Willkur allein abhängende, Handeln in einem' bestimmten Gebiete der Sinnerwelt unentbehrlich sey; mag wahr oder falsch seyn, er begründet in keinem Falle das Recht, das auch für sich, und ohne Rückficht, ob durch Legalität im Handeln sittliche Bildung befördert werde, oder nicht, allgemein gültig feyn muss. Ware jener Satz richtig, so spräche er eine Tugendpflicht aus, aus welcher vermöge des eben angeführten Grundes keine Rechtspflicht entspringen kann. Allein es fehlt noch viel an der Nothwendigkeit und Allgemeinheit des Satzes, dass Tugend und Sittlichkeit durch Legalität befördert werde. fætliche Mensch handelt, als solcher, immer auch redutich; aber da die Bewegungsgründe, nach welchen er legal handelt, Andern stets verborgen bleiben, so kann er auch in so fern durch das Beyspiel seiner Legalität, die sich allein in der Erscheinung darstellen lässt, zur Beförderung der sittlichen Bildung felbst nicht auf Andere wirken, und die Beyspiele der Legalität der Lasterhaften werden noch weniger Sittlichkeit befördern und zu tugendhaften Gefinnungen führen. Auch lehrt die tägliche Erfahrung, dass Legalität ohne Sittlichkeit bestehen kann, und blosse Legalität gar nicht der Weg ist, der unmittelbar zur ächten sittlichen Gesinnung leitet.

Die Eintheilung, welche von der Rechtslehre gegeben wird, ist nicht logisch richtig. Die Rechts-lehre zerfällt hier nämlich in einen philosophischen und in einen technischen Theil. Der philosophische begreift unter fich die Metaphysik des Rechts und das Naturrecht, und jene sowohl als dieses hat einen reinen oder theoretischen und einen empirischen oder praktischen Theil. Der technische Theil der Rechtslehre enthält eine reine oder innere und eine empirische oder äußere Technik. Zu jener gehören die Metaphysik des Strats und die Metaph. der Gesetzgebung, zu dieser die Staats - Organiserungs - und die Staatsgesetzgebungs-Lehre. Wie man, wenn einmal eine Wissenlchaft in einen philosophischen und einen technischen Theil getrennt, beide also einander entgegengesetzt worden. in dem technischen, nicht philosophischen Theil doch wieder einen philosophischen, reinen, metaphysischen aufnehmen, und wie man in den philosophischen Theilen der Rechtslehre; der Metaphysik d. R. oder dem Naturreckt wieder einen reinen und einen empirifichen Theil unterscheiden kann; wie sich ferner der philosophische und teehnische Theil der Rechtslehre, da Lill

beide ihren reinen und empirischen Theil haben, entgegengesetzt seyn können u. s. w., ist nicht wohl zu

begreifen.

Metaphysik des Rechts nennt der Vf. S. 11. die isotiete Darstellung der allgemeinen Vernunftprincipien des Rechts. Der Sinn dieser Definition ergiebt sich aus der, die von dem Naturrechte gegeben wird; es ist die Wissenschaft der Anwendung jener Principien auf die rechtliche Gränzscheidung aller in der Erfahrung vorkommenden besondern Arten gewaltsamer Conslicte des Menschengeschlechts. Nach dieser Bestimmung dürfte sich das Naturrecht von einem auf reine Rechtsprincipien gebauten Privat- und öffentlichen Rechte, z. B. dem preussischen Gesetzbuche, sichwerlich unterscheiden lassen.

Diese Schrift ist nun blos jener Metaphysik des Rechts gewidmet, die in der ersten Abtheilung eine Analyse des Rechtsbegriffs und die Gränzbestimmung desselben gegen verwandte Begriffe, in der zweyten aber die allgemeinen Rechtsprincipien in zwey Hauptstücken ausstellt, von welchen aber das hier sehlende

zweyte noch nachgeliefert werden foll.

Recht ist dem Vf. die von der Vernunft bestimmte Unabhängigkeit des mit dem Willen eines Menschen, ohne gewaltsame Verletzung seiner vernünftigen Mitmenschen, physich verbundenen Gebiets der Sinnenwelt von ihren gewaltsamen Beschränkungen. Was hier beschrieben wird, ist nicht eigentlich das Recht, fondern die durch das Recht dem Menschen zustehende Freyheit oder Unabhängigkeit von eines jeden andern nöthigender Willkur in Anschung des Seinigen. Nach dieser Bestimmung, die blos negativ ist, lässt fich das Recht, in wie fern es eine Forderung enthält, Besser ist die Beschreibung von Unnicht ableiten. recht; jede freye Handlung ist unrecht, wodurch ein Individuum in das einem Andern zugehörige Rechtsgebiet gewaltsam eingreift. Was sich ausserdem noch In dieser Rechtsmetaphylik findet, besteht in Folgendem. Die Begriffe Recht und Unrecht bezeichnen bloss ein Wechselverhältnis unter den Menschen; folglich findet weder zwischen Personen und Sachen ein Recht Statt, noch hat die Person ein Recht gegen fich selbst, oder sie kann sich selbst nicht unrecht thun; wobey Kanten fälschlich Schuld gegeben wird, er habe den Satz: sey ein rechtlicher Mensch, als ersten Rechtsgrundsatz aufgestellt, und damit Moral und Rechtslehre verwechselt. Dass Kant die rechtiche Ehrbarkeit unter die allgemeinen Rechtspflichten zählt, wissen wir wohl, aber dass er sie als ersten Grundsatz der Rechtslehre aufgestellt habe, findet man nirgends. - Ferner: zwischen der Menschheit und dem höchsten Wesen kann es kein Rechtsverhältnis geben; die Begriffe Recht und Unrecht beziehen sich nur auf äußere Handlungen, nicht auf innere Acte des Gemiiths; keine gewaltsame Einwirkung kann rechtswidrig feyn, die nicht aus dem freyen Willen des Wirkenden entspringt, sondern durch Uebermacht einer seinen Körper unwiderstehlich beherr-Schenden Naturkraft hervorgebracht wird; das Recht des Individuums ist nicht unbeschränkt. sondern be-

gränzt; nicht mit der physischen Freyheit einerley/ londern in den meisten Fällen sehr von ihr verschieden. (Bey dieser Gelegenheit und noch in der Folge wird die Behauptung bestritten, dass man Andere zwingen dürfe, mit uns in eine bürgerliche Gemeinschaft zu treten, welches nach der Theorie des Vfs. eben nicht consequent ist. Denn da das Recht nur in dem bürgerlichen Vereine geltend gemacht und gefichert, ohne Recht aber keine Sittlichkeit befördert werden kann, so müste es ja Pflicht seyn, Andere zum Beytritt in einen solchen Verein zu nöthigen.) Vieles ist rechtmässig, was offenbar unmoralisch ist; man kann zu vielen Handlungen berechtigt seyn, die das Glück anderer offenbar Itören, oder doch nicht befordern; im Gegentheil zu vielen nicht berechtigt die dem Anschein nach ihre Beglückung zur Folge haben. Nun folgt die Ausführung folgender Lehrfätze: I. Das Recht ist ursprünglich begränzt, nicht unendlich. Der Umfang jedes Rechtsgebiets reicht jederzeit so west, als der Leib eines freyen Willens, und der Kreis derjenigen Objecte, den er auf eine allgemein erkennbare Art, ohne gewaltsame Einwirkung auf den Leib anderer mit ihm in Concurrenz ftehender freyer Willen, oder auf den von ihnen früher errichteten und noch sublistirenden physischen Zusammenhang mit bestimmten Gegenständen der Sinnenwelt, in physische Gemeinschaft mit sich bringt, und in dieser Gemeinschaft erhält. (In der Ausführung werden hier die Begriffe von der ursprünglichen Erwerbung, der Besitzergreifung, dem Titel und der Erwerbart erklärt.) II. Das Recht ist das untrennbare Attribut aller endlichen Vernunftwesen bey ihrer gesammten Wirksamkeit in der Sinnenwelt III. Wirkliche Rechtsverhältnisse finden nur zwischen der Person des in der Sinnenwelt jedesmal Wirkenden und der Person des ihm gewaltsam Entgegenwirkenden, nicht zwischen ihnen und einem dritten, in dieser Wechselwirkung nicht mit begriffenen, Individuum ftatt: oder: kein Dritter ist befugt, -sich in einen Rechtsstreit zu mischen, durch welchen seine Rechte selbst nicht verletzt werden. IV. Nur der vertheidigende Zwang, und nur derjenige Grad desselben, welcher erfordert wird, um einen rechtswidrigen Angriff zurückzudrängen, oder die verletzte Integrität der beschränkten Rechtssphäre wieder herzustellen, ist rechtmässig.

Diess ist denn nun alles, was diese Rechtsmetaphysik ausstellt, in der man also sogar alles übergangen sieht, was die Metaphysik der Sitten zur Begründung der Rechtslehre sessetzt. Die Momente des Rechtsbegriffs sind durch nichts begründet,, und es läst sich nicht einsehen, aus welchem Grunde das, was den Inhalt dieser Metaphysik ausmacht, nicht auch eben so gut in dem Naturrechte, nach des Vis. Begriff davon, aufgesührt werden könne; auch wirder, wie leicht einzusehen ist, wenn er an die Ausführung des Naturrechts kommt, genöthigt seyn, die Hauptsätze seiner Rechtsmetaphysik zu wiederholen, wenn er Dunkelheit vermeiden will. Da unter allen, was diese Metaph. d. R. vorträgt, die Aussührung des

ersten Lehrsztzes das Wichtigste ist, und die philosophische Denkart in diesem Buche am sprechendsten ausdrückt: fo wollen wir noch zum Beschluss unserer Anzeige das Wesentlichste davon hieher setzen, den Leiern aber die Bemerkungen darüber selbst überlasfen, wie wir denn auch die in diesem ersten Abschnitte vorkommenden, auf die aufgestellten Aeusserungen gegründeten Widerlegungen einiger Kant'schen und Richte'schen Rechtsphilosopheme übergehen zu können glauben.

Es wird nämlich augenommen, jeder vernünftige Mensch könne an einem unträglichen Merkmale in jedem Falle willen, wie weit das Recht eines Mitmenschen im Verhältniss zu ihm gehe, ohne dass es hiezu einer Kenntniss etwa vorangegangener Verträge über die Theilung ihrer beiderseitigen Rechtsgebiete bedürfe. Dieses Merkmal ist kein anderes, als der phyfische Zusammenhang der Aussendinge mit der Per-ton, der von Andern nicht verändert werden kann, ohne dass diese Veränderung zugleich den Leib des vernünftigen Wesens oder die Wirkungen und Kraftaußerungen desselben gewaltsam hemme. Alle Gegenstände, die nicht auf eine solche Art mit einer Per-Ion verbunden find, gehören nicht zu seinem Rechtsgebiet. Der Leib befast die ganze Sphäre der änsfern freyen Handlungen eines vernünftigen Wesens. Was außer dem Umfange des Leibes liegt, nicht mit ihm in Verbindung steht, gehört nicht in das Gebiet des andern vernünstigen Wesen wahrnehmbaren Wil-lens einer Person. Die rechtliche Gränze für die Wirksamkeit jeder Person wird daher durch die Unverletzlichkeit des Leibes aller andern Personen, und die Gränze der Wirksamkeit aller andern Personen durch die Unverletzlichkeit des Letbes jener Person auf eine allgemein erkennbare Art bestimmt. Das vernünftige Welen wird durch die Wahrnehmung, dass ein von allen andern. Objecten nach jeder Seite hin gesonderter Theil der Körperwelt so genau mit ihm verbunden ist, dass sein blosses Wollen hinreicht, jede mögliche Bewegung und Veränderung in demselben hervorzubringen, genöthigt, sich diesen Theil als seinen Leib zuzuschreiben. Nur durch den Leib ist jede Person ein Theil der Welt; nur nach den Gesetzen der Außenwelt, und also bloss durch Wechselwirkungen ihrer Leiber oder der mit-ihnen verbundenen Körper, können Personen auf Personen wirken. Bleibt der Leib eines Individuums von den gewaltsamen Hemmungen der zwingenden Organs anderer Personen frey, for ift es ganz frey. "Es ist nicht zu viel gefagt, heifst es S. 163., wenn man behauptet, dass nach diesem Princip jedes Rechtsgebiet mit mathematischer Genauigkeit ausgemessen werden könne."

Wien, b. Wappler u. Beck: Das natürliche Privatrecht. Von Franz von Zeiller, Beyfitzer-d. kaiserl. königl. Hof-Commission in Gesetzsachen, N. Oe. Appellationsrathe u. Prof. der Rechte an der Univerlität zu Wien. 1802. 14 Bog. 8. (1 Rthlr.)

Ein brauchbares, im Ganzen gut disponirtes und in seinen einzelnen Theilen gut ausgeführtes Lehrbuch über diesen für Juristen wichtigsten Theil des Natur- oder Vernunftrechts. Der Vf. folgt dem kritischen Lehrbegriffe, jedoch so, dass er die Sachen auf seine eigene Art und auf die für seine Zuhörer verständlichste Weise darlegt, und auch in einzelnen Stücken von jenem Lehrbegriffe abweicht. Die Einleitung handelt von dem Rechtsbegriffe und dem Hauptgrundfatze der Rechtslehre; von den Zweigen und Gränzen der Rechtslehre und von dem Gebrauche des natürlichen Privatrechts; von den Quellen, Hölfsmitteln und der Geschichte und Literatur des natürlichen Privatrechts. Dieses selbst zerfällt in zwey Theile, das außergesellschaftliche und das gesellschaft. liche. Der erste Theil begreift in der ersten Abtheil die Lehre von den angebornen, in der zweyten die von den erwerblichen Rechten, und der erste Abschn. der letztern handelt von der unmittelbaren Erwerbung, insbesondere von der Zueignung und ihrer Wirkung, und von den rechtlichen Wirkungen des Eigenthums; der zweyte Abschn. von der mittelbaren Erwerbung, insonderheit von den Verträgen überhaupt und von den besondern Arten derseiben. Der Gegenstand des zweyten Theils ist 1) das allgemeine, 2) das besondere Geseilschafts-Recht; worauf ein Ankang von den Mitteln, die Rechte im Naturstande zu schützen, den Beschluss macht. Hier wird von dem Rochte zu zwingen, dem Grunde und den Gränzen des Zwanges, von dem Zuvorkommungsrechte, dem Rechte der Vertheidigung, dem Rechte auf Entschädigung, von dem Strafrechte und dessen Unstatthaftigkeit im Naturstande u. s. w., und zuletzt von der Nothwendigkeit des Staats geredet.

Da das, was in dem hier sogenannten außergesell-fehastlichen Privatrechte vorgetragen wird, auch in dem gesellschaftlichen Naturzustande seine Anwendung findet: so hätten wir die Ueberschrift des ersten Theils des Pr. R. vielleicht richtiger so bestimmt, dass er von dem Pr. R. überhaupt handle, in wie fern es, ohne Rückficht auf irgend einen Zustand, durch die blosse Vernunft für die Person aufgestellt werde, da dann der zweyte von dem im Naturzustande vorkommenden Gesellschaften und den dabey stattfindenden Rechten betitelt werden konnte. Die Sache verhält. fich auch in der Ausführung wirklich fo, nur die Benennung ist verschit und könnte irre führen. Eben so finden wir den Ausdruck nicht bestimmt genug. wenn S. 17. gefagt wird: "In dem Naturrechte wird zwar, so wie bey jedem Rechte, eine Gemeinschaft vernanftiger Wefen, ein geselliger, aber eben nicht eine gesellschaftliche Verbindung zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, vorausgesetzt." Nach dieser Bestimmung würde das allgemeine Staatsrecht und das Familienrecht von dem Umfange des Naturrechts ausgeschlossen bleiben, welche der Vf. doch selbst nicht davon ausschliesst. Der Vf. wollte ohne Zweifel sagen, dass im Naturrechte jederzeit ein wechselseitiges Verhältnis der Menschen und der Staaten gegen einander vorausgesetzt würde, dass aber nicht in allen, fondern nur in einigen Theilen des N. R. dieles Ver-

hältnis ein gesellschaftliches sey.

S. 18. wird in der Eintheilung des Naturrechts von dem öffentlichen Rechte gelagt, es erwäge das rechtliche Verhältnis erftlich zwischen dem Oberhaupte und den Unterthanen, und zweytens zwischen den Staatsbürgern. Allein das letztere gehört nicht zum öffentlichen, sondern zum Privatrechte, weil die dieses Verhältnis betreffenden Gesetze zu ihrer Geltigkeit keiser allgemeinen Bekanntmachung erst bedürfen, sondern schon durch die Vernunft a priori als gültig aufgestellt werden. Ein ursprüngliches Recht ist es doch nicht, wie S. 53. behauptet wird, 1) für die Erhaltung der Mitmenschen Sorge zu tragen; 2) ihnen in Erreichung rechtlicher Zwecke be-halflich zu seyn; 3) ihre Kenntnisse zu erhöhen, und 4) zur Entwickelung ihrer geistigen und körperlichen Kräfte u. f. w. mitzuwirken. Diess find nur Tugendpflichten, weil ich den, der meine Hülfe in diesen Rücksichten ablehnt, nicht zwingen kann, sie anzunehmen.

Alles erwerbliche Recht entspringt, nach dem Vf., entweder aus der Zueignung, oder aus Verträgen. Unter Zueignung versteht er die Besitzergreifung eines unmittelbar erwerblichen oder solchen Gegenstandes, auf welchen noch niemand ein früheres Recht hat, mit der erklärten Absicht, ihn als eigen zu behalten. Zueignung ist ihm also so viel als Occupation. Bestimmter sollte aber, statt Zueignung, ursprüngliche Erwerbung, Bemächtigung, gesetzt seyn, von welcher die Zueigmung nur ein Moment ausmacht, das den Besitz eines äußerlichen Gegenstandes, als einen bloß rechtlichen, aber allein noch nicht die urfprüngliche Erwerbung, begründet. Die Zueignung ist noch keine volle ursprüngliche Bemächtigung; fie setzt, che sie eintreten kann, erst die Apprehension eines noch keinem Andern zugehörigen Gegenstandes und die Erklärung meiner Willkur, dass ich ihn als den meinigen betrachtet wissen will, voraus; sie ist also die Apprehension oder Bestzergreifung noch nicht felbst. Zu den Gegenständen der ursprünglichen Bemächtigung zählt der Vf. (S. 71.) auch unkörperliche Dinge, z. B. Rechte, auf welche die Occupation als eine Handlung in Ansehung eines im Raum und in der Zeit vorhandenen Gegenstandes nicht passt, und de-

ren Mithegreifung unter jene Gegenstände um deswillen inconsequent seyn mus, weil hier eben von den Quellen aller Rechte die Rede ist, die entweder in der wriprünglichen Erwerbung (oder Zneignung nach dem Vf.), oder in den Verträgen liegen. -- Den Verpflichtungsgrund zu Haltung des Vertrags setzt der Vf. darin, dass der Promittent durch sein Versprechen seinem Rechte entlage, wodurch es dem Promissar möglich werde, den verfprochenen Gegenstand zu erwerben. Allein durch das Versprechen entlagt der Promittent seinem Rechte noch nicht. Da das Versprechen und die Annehmung desselben in der Zeit geschehen, so kann der Promittent sein Versprechen wieder zurücknehmen, ehe der Promissar seinen Willen zur Annehmung desselben erklärt, welches nicht möglich wäre, wenn jener durch das Versprechen seinem Rechte entsagt hätte. Wir ziehen daher noch immer den Grund vor, den Kant Si 99 fg. leiner Rechtslehre aufgestellt hat, nach welchem Versprechen und Annehmung, als zugleich und als aus einem einzigen gemeinschaftlichen Willen erfolgt, vorgestellt werden. Hiemit lässt sich auch der Grund recht gut vereinigen, den Fries in seiner philosophischen Rechtslehre (Jena, b. Mauke 1803.) S. 47. für die Gültigkeit gethaner Versprechen oder eingegangener Verträge, in dem Gesetze der Wahrkaftigheit, umter welchem Menschen als vernünftige Wesen unter einander sich ihren Willen erklären sollen, aufstellt. Da dieser Grund auch für die meisten Anfänger noch begreiflicher ist, als jener Kantische, so könnte derselbe in den Lehrbüchern des Naturrechts, wo nicht allein, doch mit jenem verbunden, vorgetragen werden. Der Vf. konnte aber, da sein Buch ein Jahr früher als das Friefische erschien, noch keinen Gebrauch davon machen. Entgangen wäre ihm jener Grund gewiß nicht, wenn er erst nach der Erscheinung des letztern geschrieben hätte, da man allenthalben die Lehren seiner Vorgänger berücklichtigt findet, und eine ungemeine Beleienheit und vertraute Bekanntschaft mit den vorzüglichsten naturrechtlichen Schriften, die der seinigen vorangehen, wahrnimmt. Der Vortrag ist sehr verständlich und populär, und die Schreibart rein, gebildet und ungekünstelt.

#### KLEINE, S'CHRIFTEN.

JUGENDSCHRIFTEN. Leipzig, im Indastrie Compt.: Die kleine Bibliothek für Kinder. Mit Kupsern. Seehzehn Bändchen, (ohne Jahrz.) jedes 28 S. Text. 32. — Ein in vier Fächer getheikes Kästchen umfast diese Bibliothek in nuce. In den beiden ersten Bändchen präsentiren sich das Alphabet und Silben; in iden übrigen sindet man Abbildungen von Natur- und Kunstgegenständen, Kinderspielen und fremden Nationen u. s. w. Jedem Bilde ist ein kurzer Text beygesügt, welcher bald eine Etklärung dessehen, bald eine sich auf die Abbildung näher oder entsernter beziehende Anmerkung enthält, z. B. Bd. 4. S. 24.: "Hier steht ein Schreibzeug, Tintesale, Streu-

fandbüchse und 2 Federn. Aber, Julie, warum hast du die Federn im Tintesasse steelen?" Die Idea zu dieser Spielerey möchte hingehen (wiewohl sich kein rechter Zweck davon einsehen läst), wenn nur in den aufgenommenen Gegenständen eine forgfäktigere Auswahl getroffen wäre. Da das Ganze nur auf das zarteste Alter berechnet seyn kann, so ist es gewis zweckwidrig; was Rd. 6. S. 28. steht: "Dieser Geistliche geht in die Kirche; es wird Gottesdienst darin gehalten." Im 16. Bd. wird sogar den armen Kleinen von den Sultaninen vorgeschwatzt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 25. September 1804.

#### OEKONOMIE

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeine Geschichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. Erster Band. Geschichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt bis zu Konstantin dem Großen. Von D. Fr. Karl Ludwig Sickler. Nebst einer genetischen Obstaute und 2 andern Kupfern. 1802. LXIV u. 510 S. 8. (2 Rthlr. 20 gr.)

ie ersten Spuren der Baumzucht und die ältesten Nachrichten von der Gartenkunst find so dunkel, und in den Erzählungen der griechischen und , lateinischen Dichter und Prosaiker so verworren und widersprechend, dass zu dem Unternehmen, sie auszuspüren, aufzuhellen, zu ordnen, in ein Ganzes zu-sammenzustellen, und sogar nach den entdeckten und ausgemachten Datis eine genetische Obstkarte zu ent-werfen, kein geringer Muth und eine nicht gemeine Kenntniss der alten Sprachen, Sitten und Lebensweise erforderlich zu seyn scheint, wenn es nur zu irgend einem beträchtlichen Grade gedeihen und gelingen soll. Der Vf., Sohn des Herausgebers des deutschen Obstgärtners, und Schüler von Blumenbach, dem dieser Band zugeeignet ist, hatte schon einen großen Theil der hier gelammelten Notizen in dem Journale seines Vaters gegeben; hier werden sie mit den ältesten Nachrichten zu einem Ganzen verbunden aufgestellt. Er meynt, dass auch der Literator manches Neue in dieser Geschichte finden werde, welches seiner nähern Prüfung nicht unwerth sey; und fordert alle gründliche Beurtheiler seiner Schrift auf, ihm, alle diejenigen Nachrichten, die seinen Nachforschungen entgangen seyn moobten, mitzutheilen oder bemerklich zu machen. Dem Rec. scheint dieses für die gegenwärtige Anzeige nicht so nöthig zu seyn, als eine getreue Darstellung und Beurtheilung der Art zu geben, wie Hr. S. die ihm bekannt gewordenen Nachrichten benutzt hat. Und da muls er gestehn, dass er bey den billigsten und mässigsten Erwartungen und Forderungen dennoch alles bey weitem seichter, verworrener und unzuverläßiger fand, als er von den großen Versprechungen in der Einleitung hoffen konnte. Gegen den Plan des allgemeinen Theils lässt sich nicht so viel erinnern, als gegen die Behandlung des Stoffs selbst. Bey dem besondern und speciellen Theile aber der Geschichte der Obstcultur mochte mancher Leser mit dem Rec. eine andre Manier gewählt zu sehn wünschen, wo nicht alles so zerstückelt wäre, sondern von jedem Baume A. L. Z. 1804. Dritter Band.

die vorhandenen Nachrichten aus dem bestimmten Zeitraume alle zusammengestellt und erklärt, so wie auch alle Notizen über die Behandlung und Pflege der . Obstsorten in einem gewissen Zusammenhange an einer Stelle gesammelt und nach chronologischer Ordnung erläutert würden. Vor allen Dingen mußte die Chronologie und Originalität der vorhandenen Schriften mit größerer Genauigkeit und kritisch bestimmt werden, damit man desto besser einsehn könnte, ob eine verschiedene Methode von andern geborgt oder es eigne Erfindung des Schriftstellers oder seiner Zeit-genolsen war. Zunächst fordert man von einem Ge-schichtschreiber der Obsteultur mit Recht nicht allein eigne historische Kenntniss aller abgehandelten Obstgattungen, sondern auch vorzüglich vollkommene physiologische Einsichten in die Natur der abgehandelten Bäume sowohl als der Psianzen überhaupt, damit er über das muthmassliche Entstehen neuer Obstforten uns nicht gewagte oder gar abgeschmackte Hypothesen vorlege, von welchen sich der Ungrund sogleich aus der Physiologie der Psianzen ergiebt oder bey einigem Nachdenken erweisen lässt. Eine dritte, eben so unerlassliche, Forderung an den Geschichtschreiber der Obstarten und Obstaultur in den ältesten Zeiten ist die vollkommenste Kenntnis der Sprachen, in welchen die Schriften verfasst find, aus welchen er seine Nachrichten nehmen muss. Hat er diese nicht selbst sich erworben, und will er sich das Geschäft dadurch leichter und bequemer machen, dass er die ihm abgehende Sprachkenntniss aus den vorhandenen Wörterbüchern, Uebersetzungen und Erläuterungen der gewöhnlichen Ausleger borgt und ersetzt, so kommt er alle Augenblicke in Gefahr, durch die Aehnlichkeit der Namen und Worte getäuscht und durch irrige Uebersetzungen zu falschen Angaben verleitet zu werden. Wie fern nun Hr. S. diese drey billigen Forderungen erfüllt habe, hofft Rec. an einigen Beyspielen besonders zu zeigen, wenn er vorher den Gang der hier angestellten Untersu-chungen überhaupt bezeichnet hat. Der erste Zeitraum der Urgeschichte geht von der Zeit des Paradieses an, oder von der Erschaffung der Welt, nach der Aera der Suden, den Mofaischen Urkunden zufolge, bis zur Zeit des Homer, oder bis zu Salomo in Ferusalem. 2900 J. Der zweyte, von der Zeit des Homer oder Salomo's bis zu Alexandern dem Großen. 2900 – 3650. 760 J. Dann folgt: Alte Geschichte. Erster Zeitraum, von Alexan. ders des Großen Zeit an, bis zum Anfang des zweuten punischen Krieges oder bis zu Cato, dem Vertilger Cartha. go's. 3650-3830. 180 J. Zweyter Zeitraum, von dem Anfange des zweyten punischen Krieges oder von Marcus Mmmm

Priscus Cato bis zum August oder Virgil, dem Dichter des Landbau's. 3830—3950. 120 J. Dritter Zeitraum, von August bis zur Verlegung der kaiserlichen Residenz von Rom nach Constantinopet, oder bis zu den Neugriechen. 3950—

320 J. nach Chr. Geb. 334 J.

Nach einer weitläufigen Unterfuchung über die Lage und Flusse des Paradieses geht der Vs. zu der Erzählung des Zugs des Baochus nach Indien über, wobey er dem Diodorus aus Sicilien hauptsächlich folgt; dann zum Zuge des Herkules nach dem Garten der Hesperiden, welchen der Vf. in die Gegend des Uralgebirges oder des assatischen Atlas versetzt. Herkules brachte nach ihm ganz vorzügliche Obstfrüchte nach Griechenland. Die Feste, welche den Gottheiten Ceres und Bacchus zu Ehren gefeyert wurden, und welche die ältesten in Griechenland find, hatten zugleich auch die Erhaltung und Empfehlung des Getreide-, Obst- und Weinbau's vorzüglich mit zum Zweck. (S. 70.) Hierauf folgt eine lange Darstellung der Eleusinischen Mysterien nach Meursius und Potter mit den Erklärungen von Rambach, nach welcher der Vf. (S. 80.) wiederholt, dass diese Mysterien ein vorzüglich zur Beförderung des Land- und Obstbaues eingerichtetes Institut gewesen sey; zuletzt eine weitläufige Beschreibung eines alten Valengemäldes auf dem Braunschweiger Gefälse von Onyx nach Eggeling, aus welcher jeder leicht fehen kann, daß Obsicultur die Hauptvorstellung auf ihr mit ausmacht. (S. 80.) Im zweyten Zeitraume beschreibt Hr. S. vorzuglich den Garten des Alcinous u. Laertes, die Vorstellung des Weinbaues auf dem Schilde Achilles, verschiedene Weinarten, Weinmaalse und Weingefälse zu Homers Zeiten. Aus Hefiodus die Zeit der Beschneidung des Weinstocks, und die Vorstellung des Weinbaues auf dem Schilde des Herkules; ferner Drako's Gesetze über den Obstbau; endlich den Obstbau in Palästina zu Salomo's Zeiten. Die Homerischen Stellen hat Hr. Böttiger im T. Merkur über die Gartenkunst der Alten weit richtiger gesammelt und erklärt; die einzelnen Angaben im Homer über den Bacchus, seinen Cultus, und die verschiedenen Gegenden, wo der vorzüglichste Wein damals gebauet ward, sind von Hn. S. hier übergangen. Dagegen hat er fich desto weitläufiger über die biblischen Obstarten erklärt. Hier sindet man S. 119. die seltsame Behauptung, dass der Granat - Apfelbaum, dessen Frucht Rimon aus Aegypten nach Idumäa und Kanaan gekommen seyn soll, unsre gute Pfirsche sey. Der ursprünglich in Persen und Medien wildwachsende Pfirschenbaum soll statt der ungeniessbaren oder giftigen Frucht in den Nilboden verpflanzt, erst eine gute und schmackhafte Frucht erzeugt haben. Erst durch Alexanders Zug nach Aegypten follen die Griechen Nachricht von dieser Frucht erhalten baben. Nach Afrika in die Gegend von Carthago verpflanzt, verschlimmerte fich der Baum, und ward, mit einigen Abänderungen, hier nun wieder ganz der medische oder persische Apfel. Hier erhielt er den Namen mahim punicum, und bekam, nach Varro, ein ganz anderes Kernhaus. Die Pfirsche hat bekanntlick mur einen

Kern, der in einer harten sleinartigen Schale eingeschlossen ish. Allein, eben wie Varro sagt, so hatte dieser punische Apfel mehrere Kerne, welche in weichen Kapfein eingeschlof sen und von einer röthlichen Furbe waren. (S. 122.) Warum hat Hr. S. bey einer so wichtigen Entdeckung die Stelle des Varro nicht angeführt, welche dem Rec. ganz unbekannt ist? In dem ersten Zeitraume der alten Geschichte kommt S. 131. folgende Bemerkung vor. Dals in Thracien der Fruchtbau häufig betrieben worden, und daß er daselbst wahrscheinlich früher als m Macedonien vorhanden war, dieses beweiset die Erzählung von einem gewissen Eumolpus, der, wie wir in der Urge. schichte erfuhren, den Obstbau durch die Eleusmischen Mysterien in dem untern Griechenland vorzüglich beförderte, welches, so sehr die Erzählung dieses Vorfalls auch im Gewande der Fabel erscheint, doch allerdings auf eine vollkommene Cultur des Obstfruchtbaums in diesem Lande schon in einer sehr frühen Zeit hinweiset. Höchst wahrscheinlich hatte dieses Land seine Obstruchtbäume von dem alten Colchis her um das schwarze Meer herum erhalten. Woher denn sonst auch die in der so frühen Zeit der Temeniden in der obern, an Thracien angränzenden, Gegend Macedoniens angelegten Gärten des Gordischen Midas? Natürlicher bleibt doch hier auf jeden Fall die Vermuthung, daß die in denselben enthaltenen, fo fehr berühmten Rosengesträuche und Fruchtbäume eher über kleine Flüsse um das schwarze Meer herum, als über das Meer hin aus Asien gegangen waren! Die angeführte Stelle des Herodotus 8, 138 — 141. spricht blos von den Centifolienrosen in den Gärten des Midas; und in der Stelle des Justinus 7, K. 3 u. 4 ist kein Wort davon zu finden, dass der König Alexander, des Amyntas Sohn, die bessern Obstfruchtbäume aus Persien gezogen, zu ihrer Anpflanzung die zweckmäßigflen Befehle gegeben, und den Atheniensern große Ladungen von den Früchten seines Landes, als Mispeln und Corneliuskirschen, die in Macedonien, als ihrem eigentlichen Vaterlande, ursprünglich erwuchsen, überlassen habe. Gewiss war es der Mühe werth, folche, in der alten Geschichte iehr auffallende, Facta genauer zu beurkunden! In der speciellen Geschichte wird zuerst aus Aristoteles zwey Büchern von Pflanzen und aus den physischen Problemen ein Auszug geliefert; dann aber beschäftiget Hr. S. sich am längsten mit Theophrastus. Die von beiden vorhandenen Schriften, die wir freylich nur größtentheils aus ihren Anführungen kennen, werden hier nicht namentlich angeführt, oder ihr wahrscheinlicher oder bekannter Inhalt erwähnt. Nur von der Empedokleischen Meynung von dem Geschlechte der Pflanzen, welche die Schrift des Arvon den Pflanzen allein angemerkt hat, spricht Hr. S. etwas ausführlich S. 141 - 144, aber die in dem Texte enthaltenen Schwierigkeiten, welche hindern, dass man sich von dem System des Empedokles keine vollkommen deutliche Vorstellung machen kann, hat Hr. S. forgfältig vermieden, und also bleiben wir auch bey dieser Wiederholung der alten Notizen auf derselben Stelle. Bey der Aufzählung der Fortpffanzungsarten lässt Hr. S. S. 217. den Theophrastus sagen, dass sich alle Obstsorten, als Aepsel, Birnen, Pfirschen, Pflaumen u. f. w. aus dem Kern erziehen

ließen, dass sie sich nicht veränderten und bey ihrer guten Art blieben, wenn sie nur gehörig besorgt würden und in gutem Boden kämen. Aber Th. versichert gerade das Gegentheil, wie Hr. Pros. Sprengel in einer Abhandlung des Tübinger Taschenbuchs für Natur- und Gartenfreunde auf das Jahr 1803. durch die gesammelten und wörtlich übersetzten Stellen des Griechen bewiesen hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### PHTSIK

CELLE, b. Schulze: Des Hn. Dr. Herschels Unterfuchungen über die Natur der Sonnenstrahlen, aus dem Englischen übersetzt von C.L. Harding. — Erstes Heft, mit Kupsern von Tischbein. 1801. 117 S. 8. (12 gr.)

Unter diesem Titel hat Hr. Harding drey von dem berühmten Vf. im J. 1800. der k. Societät der Will, in London vorgelesene Abhandlungen übersetzt, welche wegen der Neuheit der angestellten Uptersuchungen und der aus denselben hervorgehenden Resultate für den Astronomen insbesondere, so wie für den Physiker überhaupt wichtig sind. — I. Abhandlung. Unterfuchung über die Kraft prismatischer Farbenstrahlen, Gegenstände zu erhitzen und zu erleuchten, nebst Bemerkungen, welche die verschiedene Brechbarkeit der strahlenden Wärme erweisen. Beym Durchgange des Mercurs durch die Sonnenscheibe im J. 1799. war es Hn. Herschel darum zu thun, eine solche Verbindung farbiger Gläser ausfindig zu machen, welche die vortheilhafteste wäre, um die Sonne durch Teleskope von großer Oeffnung und starker Vergrößerung zu beobachten. Er hatte nämlich, wenn er so oder anders gefärbte Gläser gebrauchte, bey einigen viel Licht und weniger Wärme, bey andern weniger Licht und stärkere Wärme zu bemerken geglaubt. Diess leitete ihn auf die Vermuthung, dass wohl die einzelnen prismatischen Farbestrahlen, in welche sich der weise Strahl zerlegen läst, eine ungleiche Kraft zu erwärmen und zu erleuchten besitzen möchten. Um diese Vermuthung umzultürzen oder zur Gewilsheit zu erheben, stellte er eine Reihe merkwürdiger Versuche an, welche der Gegenstand dieser Abhandlung find, in der er vorläufig die schon so oft bewährte Bemerkung wiederholt, dass es von Nutzen seyn könne, an Wahrheiten, die man gewöhnlich für ausgemacht ansieht, zu zweifeln, zumal wenn es uns an Mitteln nicht fehlt, zur Wahrheit zu gelangen; denn hätte z. B. Herschel den Satz, der dem ersten Anblicke nach sehr wahrscheinlich scheint, dass von den im Brennpunkte eines Glases vereinigten Strahlen der rothe an der hervorgebrachten Hitze so vielen Antheil habe, als der grüne oder ein anders gefärbter, für wahr und über alle Zweifel erhaben gehalten, so hätte er nie Versuche über diese Sache angestellt, und wäre auch nie eines bestern belehrt worden. Zu jenen Versuchen bediente sich H. dreyer Thermometer, wovon zwey befonders empfindliche ihm von Dr. Wilfon

geliehen wurden; letztere zeigten eine Aenderung ichon in 5 Minuten an, wenn sein eigenes 10 Minuten dazu brauchte; alle drey aber gaben ihm in der Hauptsache übereinstimmende Resultate. Um num vorerst die erhitzende Krast verschiedener Farbestrahlen zu untersuchen, liess er solche auf die Kugel eines der obigen Thermometer fallen, während ein anderes nahestehendes im Schatten blieb. Der Erfolg war, dass das beleuchtete Thermometer in den rothen Strahlen um 63, in den grünen um 33, in den violetten um nicht mehr als 2 Grad stieg. Nach acht verschiedenen Versuchen verhielt sich im Mittel die erwärmende Kraft jener drey Farben wie die Zahlen 55, 26 und 16. H. wollte ferner auch untersuchen, wie die erleuchtende Kraft unter die verschiedenen prismatischen Strahlen vertheilt sey. Er betrachtete daher verschiedene, den einzelnen Farben ausgesetzte, Gegenstände, z. B. Messing, Papier, besonders einen eisernen Nagel, der ihm hiezu vorzüglich geschickt schien, durch zusammengesetzte Mikroskope, die 27 und 42mal vergrößerten, und ihm die zartesten Theile und Ungleichheiten jener Objecte fichtbar machten. So fand er, dass die rothen Strahlen nur sehr wenig erleuchteten, am meisten die blassgrunen und hellgelben; grün erleuchtet beynahe so stark, ale gelb; vom dunkelgrün an nimmt die Erleuchtungs-kraft merklich ab; orange erleuchtet noch mehr als roth, hellblau kommt nahe dem rothen gleich; indigoblau macht weniger helle als hellblau; und violett noch weniger. In Rücklicht auf Deutlichkeit fand H. keinen bemerkbaren Unterschied in den prismatischen Farben; einige derselben zeigten zwar wenigere Punkte eines Objects, aber eben so deutlich, wie die andern; im Allgemeinen erinnert er dabey, dass im zerlegten Strahle ein Object deutlicher erscheinen musse, als im unzerlegten oder weissen Lichte. Der Vf. folgert nun noch weiter aus seinen Versuchen, dass die erhitzenden prismatischen Strahlen eine verschiedene Brechbarkeit besitzen müssen, weil sonst das Ganze der strahlenden Hitze, das in einem Sonnenstrahle enthalten ist, auf einen, der Fläche des Prisma gleichen, Raum gleichförmig wirken müsste. Dass sich übrigens die von H. bemerkten neuen Phänomene auch auf andere Art erklären lassen, oder dass nicht sowohl verschiedene Brechbarkeit der Hitzestrahlen, als vielmehr eine verschiedene chemische Affinität der einzelnen Theile des weißen Sonnenstrahls zum Wärmestoff daraus folgt; dass aber in jedem Falle durch diese Beobachtungen der Satz, Licht und Wärme müssen verschiedene Stoffe seyn, eine neue, sehr wichtige Bestätigung erhält, ist schon anderswo bemerkt worden, z. B. vom Freyh. von Zach in dessen mon. Corresp. 1801. Jan. oder III. Bd. S.74. Der Vf. macht noch zuletzt von seinen Versuchen eine Anwendung auf das, was ihn zunächst darauf geleitet hatte, auf die beste Art von Dampfgläsern für ein Newtonsches Teleskop von großer Oeffnung, die bey seinem sebenfüssigen neun Zoll beträgt, und bey einigen Farben der Gläser sehr große Hitze verurlacht. Unter 27 Combinationen zieht er die zwey folgen-

allen andern vor, zwey aufeinander liegende ganz kelgrune Gläser, die man zwischen die beiden jengläser schiebt, und wovon nur die dem Auge ere Fläche beräuchert ist, oder auch, unter glei-1 Einrichtungen, ein dunkelblaues mit einem becherten bläulicht grünen verbundenes Glas; die tere Verbindung zeigt 'die Sonne in weißerem hte, giebt aber mehr Hitze als die vorhergehende. veifung, wie man Gläser gleichförmig beräuchern , und von welcher Materie der Rauch am besten 1 taugt. - Zweyte Abhandl. Urber die Brechbarder unsichtbaren Sonnenstrakten. Unsichtbare Sonstrahlen nennt der Vf. solche, welche unsern Getsuerven nicht mehr empfindbar find; es gelang indels doch, ihr Daleyn durch Wirkungen ande-Art zu bestätigen, nämlich durch die erwärmende ift, die sie, und zwar selbst in noch höherm Grade, die sichtbaren, äussern. Zusolge der ersten Abh. sten im Farbenprisma die rothen Strahlen die mei-Hitze; allein außerhalb des farbichten Lichts, wohl noch nahe an der Seite der, rothen Strahlen, g das Thermometer noch um 2 Grad höher, als nitten in den rothen Strahlen gestiegen war. H. d also das Maximum der erwärmenden Kraft nicht len fichtbaren, sondern in den unsichtbaren Strah-, an der Stelle, wo die Thermometerkugel einen rtelzoll von allem farbichten Lichte entfernt war; ler Entfernung eines halben Zolls nahm die Wärwieder ab u. f. w. Auf der entgegengeletzten te reicht die wärmende Kraft nur bis zur äußer-1 Gränze der noch sichtbaren violetten Strahlen, I nimmt mit zunehmender Brechbarkeit der Strahstusenweise ab. Die Gränzen der Wärmekraft unsichtbaren Strahlen genauer auszumitteln, lag smal nicht im Plane des Vfs.; er hat ihre Wirkikeit für jetzt nur, so weit die Nähe des farbich-Lichts reicht, untersucht - Dritte Abhandl. rsuche über die Wärme hervorbringenden Strahlen der me und des terrestrischen Feuers, nebst einer verglei-

chenden Ueberlicht der Gesetze denen Licht und Warme, oder vielmehr die Strahlen, die sie verurfathen, unterworfen find, um zu bestimmen, ob diese Strahlen dieselben oder ob sie verschieden sind. Der Vf. hat vielfältige Beobachtungen angestellt, um zu zeigen, dass auch die wärmenden oder erhitzenden Strahlen in allen Haupteigenschaften, die man an den leuchtenden bemerkt, mit diesen übereinkommen. Fürs erste sucht er nun aus sehr verschiedenartigen Erfahrungen, die er nicht nur mit den Strahlen der Sonne, sondern auch mit (terrestrischen) Strahlen eines Kamin-, Kerzen- und Kohlenseuers u.s. w. angestellt hat, als Thatsache zu erweisen, dass bey den wärmenden Strahlen sowohl Reflexion als Refraction, völlig nach eben den Gesetzen wie bey den leuchtenden, statt findet, woraus noch weiter gesolgert werden könne, dass also Licht und Wärme wenigstens in der ftrahlenden Eigenschaft, oder im Ausgehen von den Objecten mit einander übereinkommen, und dass in dieser Eigenschaft der eine wie der andere Stoff eine Kraft zu leuchten und zu wärmen zugleich besitzt. Der Vf. hat zehen solcher Verfuche über die Reflexion, und zehen andere über die Refraction angestellt, und seine Erfahrungen auch auf die (oben genannten) unsichtbaren Wärmestrahlen ausgedehnt. Hier theilt indess der Vf. nur den Anfang der ganzen Abhandlung über die Wärmestrahlen mit; im Verfolg derselben wird er noch mannichfaltige, über diesen Gegenstand von ihm gesammelte, Erfahrungen anführen, und behält sich vor, aus letztern unter andern auch noch die Sätze zu erweisen, dass Wärmestrahlen eine ungleiche Brechbarkeit haben, dass sie in durchsichtigen Körpern aufgehalten, auf rauhen Oberstächen zerstreut werden. Die schon erwähnte Folgerung, dass unter gewissen Modificationen die wärmenden Strahlen auch erleuchten, so wie die leuchtenden auch erwärmen können, will er erst noch einer nähern Untersuchung unterwerfen.

#### K-LEINE SCHRIFTEN.

Padacosik. Altona, b. Hammerich: Bemerkungen für rendlehrer über den ersten Unterricht des Lesens, Schreibens i Rechmens, von einem Schleswigsichen Jugendlehrer. 1804. a. 92. S. 8. (6 gr.) — Diese Bemerkungen verrathen einen ikenden Schulmann. Zwerst wird von den Lauten der ihstaben und der Art und Weise, wie sie hervorgebracht rden, gehandelt. Dann folgen Verstandesübungen über genstände, die unter einen Begriff gehören, über Nutzen, enschaften, Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten verschierer Gegenstände u. s. w. Alles recht zweckmäsig! Nur die rgleichung zwischen einem sinnlichen und vernünstigen nichen kommt S. 33. noch etwas zu früh. Die Anweisung n Schönschreiben hat mit der Pühlmannschen einige Aehnheit. Der Vs. läst erst die einfachen Bestandtheile der chstaben, gerade ausstehenden, etwas mehr nach der rech-

ten als linken Seize gelehnten Striehe, Querstriche, zirkelsomigen Striche, Häckchen und Punkte versertigen; dann die Buchstaben nach ihrer Abstammung innerhalb vorgezeichneter Linien solgen. Die Anleitung zum Rechnen ist zum Theil nach Pestalozzi eopirt; doch mit dem Unterschiede, dass der Vf. seinen Schülern nicht Alles vorsagt, sondern sie, wie wir glauben, weit sichrer und natürlicher, durch Fragen dahin führt, das selbst zu sinden, was sie auf dem Wege des Nachdenkens sinden können. Nur scheint uns der Vf. in dieler Anleitung für Lehrer etwas zu weitläusig zu seyn. Wenn es heist: "I Zehner und I Einheit, man sagt gewöhnlich II; I Zehner und 2 Einheiten, man sagt gewöhnlich 12:" so durste das nicht his 19 so durchgeleyert werden, wie es hier (5. 20.) geschieht.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 26. September 1804.

#### OEKONOMIE.

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeine-Geschichte der Obsscultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. — Von D. Fr. Karl Ludwig Sickler u. s. w.

(Fortsetzung der in Num. 275. abgebrochenen Recension.)

/ ir wollen nun an einzelnen Bäumen Beyfpiele: von der Behandlung des Vfs. geben. Die Geschichte des Kirschbaums nach Theophrastus lautet S. 199. 200. 201. folgendermalsen: "Von dieser Fruchtkannte man in den ersten Zeiten unsers Zeitraums nur zwey Sorten. Die erste war der eigentlich sogenannte Kerasos, und die andre ist der Diespyros, weleher ebenfalls in das Kirschgeschlecht mit gehört. Die Früchte der erstern Sorte erwuchsen auf einem nach Theophrasts Beschreibung sehr schönen und hohen Baume, der öfters vier und zwanzig Fuß hoch wurde, und vier Fuss im Umkreis unten am Stamme hielt, da, wo er von den Wurzeln ausgeht. Sein Blatt war dem des Mispelbaums ähnlich, jedoch ziemlich hart, grob und breit, so dass man den Baum schon von weitem aus der Form desselben und aus feiner dunkelgrünen Farbe zu erkennen vermochte. Die Rinde war, wegen ihrer Glätte, Farbe und Dicke, der der Linde ähnlich; man pflegte daher aus ihr, so wie aus der Rinde von Lindenstämmen, Gefässe oder Butten zu machen. Diese Rinde hatte eine befondre Textur; sie lief nämlich nicht gerade von dem Stamme herauf, fondern sie setzte sich in Kingeln, wie Auffätze, über einander an. Sie löste sich öfters in diesen Ringeln ab; allein dann war wieder eine andre darunter entstanden; sie bestand nicht aus Fäden, fondern hatte nur Lamellen. Wenn sie sich bloss (los?) bläserte (blätterte?), so bestand sie nur aus kleinen Blättchen. Löste man mit Fleis alle diese Lamellen ab, eine nach der andern, und trennt endlich auch die letzte Rinde, die den Stamm zunächst umgab, los, so kam ein zäher Sast zum Vorschein. Dieser bekleidete das Holz, ward schwarz, und bildete fich felbst wiederum zur Rinde, so dass im zweyten Jahre darauf die Rinde vollkommen wieder vorhanden war. Der Baum hatte das Auszeichnende, dass, indem er an den äufsersten Theilen in seinen Aesten und Zweigen scharf trieb, und neue Aeste und Zweige ansetzte, alle, welche an den untern Theilen gewachsen find, absterben. Er hatte nicht so viele Aeste als die Pappel, und war auch weit glätter als dieselbe. Mit Wurzeln war er zahlreich versehen, und diese schlugen fich mehr auf der Oberfläche als in der Tiefe des Bo.

A. L. Z. 1804. Dritter Band.

dens hin. Die Frucht selbst war hechroth, hatte die Form des Diospyros, und war von der Größe einer großen Bohne. Sie schmeckte wegen ihres weichen saftreichen Fleisches sehr angenehm, hatte aber einen weichen Stein. Ihre Bluthe war weiß, der Birnblüthe ähnlich, wie auf Mispelstämmen sich dieselbe zeigt."

"Von der zweyten Sorte, dem Diospyros, habenuns die Alten fast gar keine Beschreibung hinterlassen. Theophrast hat derselben nur ein einziges Matausdrücklich erwähnt. Und dieser Erwähnung zu Folge war sie denn ohne allen Zweisel eine Kirschensorte, nur das sie einen harten, sesten, die Sigentliche Kirsche hingegen einen weichen Stein enthielt. Die dritte Kirschensorte ist die Wieselkirsche. Diese hatte kleinere Früchte als die andre, jedoch ebensalls von gutem Geschmacke. Der Baum wuchs sehr niedrig und fast als Gesträuch, woher er auch seinen Namen hat."

Als Anmerkung wird zu den Worten: sehr schönen und hohen Baume, aus Theophrasts Geschichte der Pflanzen 3, K. 13. der griechische Text angeführt, welcher denn deutlich den hohen und sehr geraden Wuchs des Baums bis zu 24 Ibixeit oder Cubitos befagt. Plinius hat aus dieser Stelle die Worte genommen 16, K. 30.: ramofamm corafus etiam in XL cubitorum trabes, aequali per totum duum cubitorum crassitudine reperitur, welche einen unvorsichtigen Leser leicht zu manchem Irrthume verleiten kann. Die Zahl mag wohl verschrieben seyn! Hr. S. setzt hinter den Worten des Theophrastus noch hinzu: Diese Beschreibung charakterisirt den Kirschbaum in einem sehr vollkommenen Zustande! Eine zweyte Anmerkung wiederholt aus Phnius die Geschichte des, von Lucullus aus der Stadt Cerafus im Pontus eingeführten, Kirschbaums; dann folgt die Stelle des Arztes Diphilus aus Siphnus bey Athenaus 2, p. 51., welcher zur Zeit des Königs Lysimachus, nach Alexanders Tode, lebte; aber daraus wird blos angeführt: daß die Kirschen sehr gut für den Magen wären. Die ganze Stelle befagt jedochmehr, und zwar folgendes: Die Kirschen haben einem guten gesunden Saft, und sind dem Magen dienlich, geben aber wenig Nahrung; sie werden aus kultem Wasser gegef. sen. Beffer sind die mehr rothen und die Milesischen, dem sie treiben den Harn. Noch fügt Hr. S. hinzu: Zu verwundern ist es daher, wie oben schon erinnert worden ist, daß die Römer die Kirschen nicht vor dem Lucullus aus Griechenland erhalten haben! Wenn Hr. S. zuerst fagt, dass man in den ersten Zeiten dieses Zeitraums (nach Alexanders Zuge nach Persien und Indien) nur zwey Kirschensorten kannte, und dann die dritte Sorte, die Nnnn

Wieselkirsche, hinzusetzt, so ist dieses ein Mangel von Ueberlegung bey Eintheilung der Materialien, den man allenfalls überlehn kann. Weniger verzeihlich ist der Mangel von Nachweisung, woher Hr. S. diese dritte Sorte genommen habe. Doch zuerst will Rec. die aus Theophrastus ausgezogene Beschreibung des Kirlehbaums durchgehn. Das grobe Blatt, fo wie die dunkelgrune Farbe, find nicht im griechischen Texte; der Milpelbaum heisst hier μεσπλη, und deutet auf eine eigene Art der Gattung, welche Theophraitus mit dem Kirichbaume vergleicht, wie die Ausleger schon bemerkt haben. Die Textur der Rinde wird ganz fallch als in Ringeln, wie Aufsätze über einander htzend, angegeben. Gerade das Gegentheil verlichert Theophralius oute xunda xer iou: Sie ist vielmehr schneckenformig (¿λίκηδον) von unten nach oben um den Stamm gewunden. Eben diese Windung findet bev den Holzfalern statt: πέφυχε και το ξύλον ομοιον ταίς ίσε τῷ Φλοιῷ στρεπτῷ έλιττομενον, wie bey der Wurzel und ihrer Rinde. Eben so wachsen auch die jungen Ruthen des Baums (αἱ ἐμβδοι Φύονται εὐθύς). Was Hr. S. von den Fäden, Blättchen und Lamellen der Rinde fagt, ist eben so unverständlich, als der gemeine Text und die gemeine Ueberfetzung der Stelle im Theophrastus. Aber so viel erhellet sowohl aus dem angeführten Gebrauche der Rinde, als aus den Worten και λεπιζόμενου ούτως εκδέρεται: und eben so wird die oberste Rinde geschält und abgestreift: dass der Baum. zu gewissen bestimmten Zeiten seiner Rinde beraubt, und diese zu dem erwähnten Gebrauche angewendet ward. Was lässt sich aber aus diesem Gebrauche anders und sicherer schließen, als dass der von Theophrastus genannte Baum Kerasos kein cultivirter Fruchtbaum, fondern eine wilde Art war, deren Binde allein man in der Wirthschaft nutzte? Dasselbe kann man aus der Stelle der Ekloga des Culpurnius 3, 43.: nam cerafi tua cortice verba notabo, et decifa feram rutilanti carmina libro, muthmassen. Die Stelle: Löste man mit Fleiß alle diese Lamellen ab, eine nach der andern, und trennte endlich auch die letzte Rinde, die den Stamus murächst umgab, los, so kam ein zäher Sast zum Vorschein. Dieser bekleidete das Holz, ward schwarz, und bitdete fich felbst wiederum zur Rinde, so dast im zweyten Jahre dorauf die Rinde vollkommen wieder vorhanden war: ist Der griechische Text durchaus falsch übersetzt. fagt folgendes: Wem man die äußerste feine Bekleidung der Rinde allem wegnimmt (δ έξω χιτών περιαγρελή μόνου), so wird die übrig gebliebene Rinde durch eine diche Feuchtig-keit auf der Oberstäche geschwärzt, und im zweyten Jahre enviichst duraus eine neue Bekleidung an der Stelle der weggenommenen. Dass der Baum weit glätter als die Papel sey, steht eben so wenig im Texte. Die Pappel Telbst heifst allysiges, eine bestimmte Art. Die Blüthe foll weils, der Birnblüthe ähnlich feyn, wie auf Milpelitämmen fich dieselbe zeigt. Heisst diess so viel, als: wie die Blüthe des auf Milpelstämme gepfropften Birnbaums? Im Texte steht: die Blüthe ist weis, wie am Birnbaum und der Milpelart, μεσπλη, aus kleinen Blüthen wie eine Honigwabe oder Wachskuchen zusammengesetzt, zagrädze; ein Beywort, wel-

ches Theophrastus in demselben Kapitel von der doldenförmigen Blüthe des Fliederbaums und sonst von der Blüthe der Eberesche (Sorbus) braucht. Die Frucht heist im Texte schlechtweg roth, an Gestalt dem διόσπυρον ähnlich, von der Größe des κύκμος welches Vicia faba Linn. ist, mit weichem Kerne (πυρὴν), da der Kern des διόσπυρον hart ist. Was Hr. S. hinzugesetzt hat, ist seine eigne Ersindung, so wie die Bestimmung, dass Diospyrus des Theophrastus ohne allen Zweisel eine Kirschart sey, und zwar dieser einzigen Stelle und Erwähnung zu Folge. Als Erklärung setzt Hr. S. in einer Anmerkung hinzu, dass Theophrastus genient habe, die Frucht des Diospyros habe einen vorzüglich harten Kern.

Was die dritte Kirschsorte betrifft, welche hier Wieselkirsche heisst, so führt Hr. S., wie bereits obea bemerkt worden ift, dazu keinen Schriftsteller an, so dass man glauben könnte, die Nachricht beruhe auf desselben Theophrastus Ansehn. Dieser aber hat kein Wort davon. So wie Hr. S die Nachricht gegeben hat, findet sie Rec. bey keinem Schriftsteller. Den Namen Wieselkirsche und delsen Ableitung versteht Rec. durchaus nicht; aber es scheint, als habe Hr. S. den griechischen Namen chamaecerasus im Sinne gehabt, oder dazu setzen wollen. Diess wird ihm aus folgender Stelle S. 426.: Die Erdkirschen (Athenaus nennt sie Champicerasa), sichtbar. Man nannte sie auch mit ihrem griechischen Namen Chamaekeresa. Sie wuchsen fast an dem Boden hin auf einer Art von Strauchbaum. Der Baum trug alle Jahre, und kam gegen Norden sehr gut fort. Man machte die Früchte an der Sonne durr und Wahrscheinlich in irdenen Gefäßen ein, wie die Oliven. find diese die Weichselkirschen, oder die in Sibirien gesundene cerafa pumila von Pallas. Diese Stelle ist aus Plinius genommen, 15, K. 25.: Sunt et Macedonics parvae arboris, raroque tria cubita excedentis, et minore etiammum frutice, chamaecerafi. Inter primes hoc e pomis colono gratiam annuam refert, Septentrione frigidisque gaudet: ficcatur etiam fole, conditurque, ut oliva, cadis. Aber die letzten Worte hat Hr. S. ganz gemissdeutet. Denn fie belagen, dals die Erucht getrocknet oder gedörrt (gebacken), aber auch frisch, wie Oliven, einge-macht ward. Dass es keine edle Frucht war, sondern in den Bauergärten, wo nicht gar in der Wildnifs, wuchs, scheinen die Worte colono gratiam pamean refert anzudeuten. Dass der Zwergbaum in Macedonien einheimisch war, sagt außerdem Plinius ausdrücklich; dagegen ist der Chamaicerasus, den Asclepiades von Myrlea bey Athenaus 2, p. 50 beschreibt, ein in Bithynien einheimischer Zwergbaum, dem Rosenstranche gleich, dessen Frucht der Kirsche fonst durchaus ähnlich ist, aber den Kopf beym häufigen Genusse beschwert. Diess find die beiden einzigen Stellen in den alten Schriftstellern, wo der Chamaicerasos erwähnt wird. Woher hat also Hr. S. dasjenige genommen, was sich in diefen Stellen nicht findet? Sind die kleinern Frichte aus einer falschen Lesart minore etiamum fruchu entstanden, wo im Plinius fratice steht? Vermuthlich sollen auch die Weichsthir/chen and Wiefelkir/chen einerley feyn. VerVergessen hat Hr. S. die Angabe des Theophraftus G. d. Pfl. 9, K. 1., dass der Kirlchbaum einen gummichten Saft hat und ausschwitzt.

Cato hat die Kirschen in seinem Buche vom Landwelen nicht genannt; daraus schließt man, dass er he therhaupt nicht kannte; aber gewiss unrichtig; denn was wir von ihm haben, ift ein fehr verworrener Auszug. Varro gedenkt ihrer beyläufig nur einmal (1, K. 39.) als einer damals gemeinen Frucht, und bemerkt, dals der Baum sowohl im Frühjahre als im Spätherbste gepfropft werden könne. Hr. S. braucht auch hier das Wort veredeln und Veredelung, ohne bestimmt die Art anzugehen. Varro sagt inserere, welches, so wie das griechische euporevel, beide Arten des Pfropfens, in das Holz oder in den Spalt und zwischen die Rinde, begreift. Bey dieser Gelegenheit äußert Hr. S. die Vermuthung, dass die von Lukullus aus dem Pontus eingeführte Kirschart hochstämmig war. Denn die fogenannte Weichselkirsche, die an einem Busche erwächst, sey macedonischen Urfprungs und wahrscheinlich nach dem Siege des Paulus Aemilius über den Perseus nach Italien verpflanzt worden. Ja die Stelle des Servius ad Virgilium (war-um fetzte Hr. S. nicht bestimmter ad Georgica II, 18.?) gebe zu der Vermuthung Anlass, dass die Weichselkirsche in Italien sogar vor dem Lukullischen Triumphe in Italien vorhanden gewesen sey; Hr. S. führt die Stelle lo an: Hos primum (fc. serasorum genus) ante Lucultum erat in Italia, sed durum et cornum vocabatur: quod poslea, incepto nomine corno, serasum dictum est. Aber dieser Text ist verstümmelt, und giebt fast gar keinen Sinn. Dennoch aber will Hr. S. am Ende daraus nooh die Vermuthung herleiten, dass Servius wohl gar die Korneliuskirsche gemeynt habe. Wahrscheiplich verleitete ihn dazu das Wort cornum. Noch bemerkt Rec. den Fehler in der Gedankenfolge. Denn Hr. S. hätte sagen sollen, sogar vor dem Siege oder Triumphe des Aemilius Paulus.

Unter den Auszügen aus Plinius werden 10 Kirlchforten nach ihm angemerkt und beschrieben. 1) Aproniona maxime rubent. Diele Sorte war nach Hn. S. wahrscheinlich die Stammsorte aller unsrer rothen Kirlchen - Sie Jollen, setzt er aus Harduins Anmerkung hinzu, die französischen Cerises a trockets, die Büschelkirschen seyn; demlelben Harduin wird hier folgendes nachgelagt: Nach des Arztes Diphilus Siphinus Berichte beym Athenaus erwuchs der Baunt derselben vielästig, und trug an einem Fruchtansatze sehr viele Früchte. Harduih sagt bloss zu den Worten maxime rubent folgendes: et ideires ceterie en anteponit Diphilus mediens apud Athenaeum libri 2. p. 5. (solt 50 heilsen). E cerafe ea funt rucemofe rubra, pendentque ex uno pediculo plura. Cerifes d trackets. Diese Worte frielt Hr. S. für die des Arztes Diphilus, und übersetzte he noch dazu falsch. 2) Die Lutezischen Kieschen. Diese waren die schwärzesten unter allen, und sie waren also die Stammsorte aller unsrer Schwarzkirschen. Ihren Namen hatten fie vermuthlich von dem römischen Worte L.w.

tum, schwärzlich, erhalten. Plinius nehnt fie Lutatia, von dem Römer Lutatius. 3) Die Kanzilianischen Kir-schen. Diese waren ganz rund, und also die Stammsorte unster runden Kirschen. Plinius nennt sie Caeciliana. 4) Die Juniamischen Kirschen. — Wahrscheinlich sind diese Muttersorte unfrer Ammern. Französisch nannte man fie mit Verstimmelung ihres Namens Guignes. Eben fo fagt Harduin. 5) Die hartsteischigen Kirschen. - Wahrschein-lich find diese die Stammsorte unfrer Harzkirschen, französisch bigarots. Plinius nennt sie duracma, welchen Namen Hr. S. beyftigen musste. 6) Die Lustanischen Kirschen. - Sie waren ein Abkömmling der in Kampanien ursprünglich erwachsenden hartfleischigen Kirschen oder der Herzhirschen, franz. Griottes. Davon iteht nichts im Plinius, fondern er fagt allein: Principatus duracinis, quae Pliniana Campania appellat, in Belgica vero Lusitanis. 7) Die Rheinkirschen. Diese - waren wahrscheinlich auf der Reise der Herzkirschen von Spanien durch die mittägigen Provinzen Frankreichs hier zurückgeblieben; denn Plinius neunt sie den dritten Abkommling der hartfleischigen Kirschen. Thre Farbe war aus schwarzhellroth und grun zusammengesetzt. Sie hatten immer das Ausehn, als wenn fie erft reiften. Plinius fagt : In ripis etiam Rhent, tertius iis color e nigro a rubenti viridique, similis matu-resemtibus semper. Daraus läst fich nichts folgern. 8) Die Lorbeerkirschen. - Sie hatten keinen unangenehmen bittern Geschmack. Man hatte diese Sorte auf die Weise gewonnen, dass man ein Kirschreis in einen Lorbeerstamm veredelte. H'ahrscheinlich ift sie die Stammsorte unfrer Saucrhirschen. Die Aehnlichkeit des Blattes mit dem Lorbeerblatte nebß dem bittersauern Geschmack spricht wenigstens dafür.

9) Die Macedonischen Kirschen. Diese erwuchsen auf einem fehr bleinen, kaum 3 Schuk hohen Baum. 10) Die Erdhirschen, griechisch Chamackerasa. Die ganze Stelle hat Rec. schon oben ausgezogen. Hier bemerkt er nur, dafs Hr. S. aus Einer Sorte zwey macht. Denn oben unter Varro S. 32z. hatte er die Macedonische Kirschart für die Weichselkirsche erklärt. Die Worte des Plinius find zweydeutig wegen ihrer Stellung: Suntet Macedonica parvae arboris raroque tria cubita (welches Hr. S. falsch durch Fuse übersetzte) excedentis: et minore etiamuum frutice chamaecerafi. Inter prima koc e po-mis colono gratiam aunuam refert. Man kann aber auch lofen: excedentis, et minore etiammem frutice chamacesrafe, und alles auf eine und dieselbe Art deuten. Will man dieles nicht, fo muss man annehmen, dass die macedonische Art einen andern Namen führte, und Chamaecerasus der bithypischen Art eigner Name war. Beide aber scheinen doch von einer und derselben Art gewefen zu feyn, und mehr eine wilde Baum - oder Strauchart, deren Früchte die Landleute allein fammelten und genoffen.

Rec. will bey dieser Gelegenheit ansithren, dass einige Handschriften des Dioskorides in der Stelle L. K. 157., wo es heifst, dass gebackene Kirschen den Durchfall anhalten und stopfen, die Worte hinzustigen: vorzüglich die Zwergkirschen, zur und went mit zumuntspassen. Wenn Harduin über den Plinius noch aussthrt, dass die Frucht des Zwergkirschbaums nach Moschus rieche, und darzu Dioskoridis Eugorista I.

K. 154 anführt, so muss Rec. sich darüber wundern, das Hr. S. diese Bemerkung nicht eben so wie die übrigen, wiederholt hat. Er konnte darauf den Linneischen Prunus Mahaleb oder die sogenannten Parsiechen Prunus Mahaleb oder die sogenannten Parsiechen, wohlriechenden Kirlchen, deuten. Zum Glück ist dieses nicht geschehen. Denn Harduin hat eben so unbesonnen, wie sonst, auch hier alles andern nachgeschrieben, und die Stelle nicht nachgeschn, wo es ausdrücklich heist: Chamaecerasus ist ein kleines Kraut (πόκ), welches da wächst, wo die Farrenkräuter wachsen, und zu der Zeit, wo die Frucht des Kirschen baums wächst. Sie bringt 2 bis 3 Beeren, den Kirschen schnlich, welche wohlriechend sind, wie Moschus.

(Der Bosekluse folgt.)

## HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

London, b. Booley: The Dictionary of Merchandize, and Nomenclature in all Languages; by a Merchant. 1803. 8.

Eine magere Zusammenstellung von Waaren-Artikeln, deren Beschreibung sehr mittelmässig ausgefallen ist. Das Meiste ist aus alten Büchern entlehnt, da wir doch in neuern Zeiten Vieles vollständiger, beser und aus zuverlässigern Quellen wissen. Ein Mann, der viele Jahre Handlung getrieben, und Reisen durch ganz Europa unternommen hat, welches Alles uns der Vf. von sich glauben machen will, würde uns etwas ganz anders, als eine so überstüßige Compilation,

hen Producten, und solchen, die nicht geradezu Manufactur- und Fabrikwaaren zu nehnen find. Man fucht aber auch unter dieser Einschränkung Vieles umsonst; z. B. unter Aloes sehlt Caps Aloes, die doch jedesmal in den englischen Preis-Couranten steht; ferner Soy, Ketchup, Cudbear, Augustura bark, Adrianople red, Myrtle was, und viele ähnliche Artikel, die wir am allererften von einem englischen Schriftsteller in diesem Fache erwartet hätten. Die Vorrede liefert unter andern einen kläglichen Verfuch, jeden Menschen einen Kausmann zu nennen, um nämlich dahin zu führen, dass des Vfs. Machwerk jedem Menschen unentbehrlich sey. Solcher Anlockungen kann fich nur ein Mann bedienen, der unverschämt genug war, aus einem sehr bekannten, auch in London edirten, Buche die Waarenbenennungen in zwölf Sprachen ganz als seine eigene Arbeit und als die Frucht seiner großen Reisen seinen Artikeln vorzusetzen. Diesen öffentlichen Diebstahl hat er an Nemnicks Waaren - Lexicon in zwölf Sprachen verübt, um sich selbst das Verdienst eines so seltenen Fleisses zuzueignen. Von der Existenz des zweyten und dritten Theils, die Neumicks Lexicon den vorzüglichsten Werth geben, hat er übrigens gur nichts gewusst; daher hat er auch alle in den beiden letzten Theilen berichtigten Fehler des ersten Theils wörtlich stehen lassen. Seine eigene Unwissenheit in fremden Sprachen verräth der Plagiarius auf allen Seiten; gleich auf der ersten theilt er Akajun-üsse; weiterhin Klees-Aat, Hon-ig u. f. f.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Vermischte Schriften. 1) Dresden, gedf. In der kurf. Moßbuchdr.: M. Joh. Ehrenfr. Wagners, Pfarr. sen. (zu Mazienberg), Letzte Nachricht von dem Waisenhause und der Anstelle für arme Kinder zu Marienberg. 1802. 48 S. 8. 2) Annaberg, gedr. b. Hasper: M. Chr. Ehrenfr. Wilh. Wagners, Pfarrers zu Großsräckerswalde, Erste Nachricht von der Anstalt für arme Kinder zu Marienberg auf das Jahr 1802. 31 S. 8.

3) Marienberg, b. Christ: Wagners zweyte Nachricht u. s. w. auf das Jahr 1803. 31 S. 8. — Was der unvergeseliche Branke in Halle für die hülflose Jugend seines Wohnorts und späterhin durch den segensreichen Ersolg seiner edeln Bemühungen sin seine ganzes Veterland und selbst sür das Ausland war, das wurde der würdige Senior Wagner in Marienberg sür die Waisen dieser Stadt. Aus diesem Grunde hält es Rec, sür Pflicht, von drey kleinen Schristen, welche sich darauf bezierhen, eine kurze Anzeige zu geben. Als bey der größen Theurung in den Jahren 1771. u. 1772., deren Druck die im sächsschen Erzgebirge liegende Stadt Marienberg mehr als mancher andere Ort sühlte, viele Aeltern ihren Kindern durch den Hungertod entrissen wurden, nahm sich Hr. W. vorzüglich der verlassenen Waisen an, und brachte es durch sein Ansuchen um Beyträge im In- und Auslande dahin, dass ein Wai-

senhaus entstand. In Nr. I. giebt er von den Bestizungen dieser Anstalt an Gebäuden, Feldern, Capitalien, Legaten, sortgehend eingelausenen Geschenken und andern Emolumenten
Rechenschaft und legt als abgelebter 70jähniger Greis die bisher von ihm mit seltner Treue geführte Direction dieser Anstalt in die Hände seines Sohnes. Dieser giebt in Nr. 2. u. 3.
von den, während seiner Direction vorgenommenen, Verbesserungen, z. B. Anschaffung guter Schulbücher und eines
zweckmäsigen Lehrapparats; Anlegung eines Spaarherdes und
Einführung der Rumfordschen Suppe u. s. w., Nachricht. Da
gegenwärtig die Preise aller Lebensmittel ungleich höher stehen, als in den Jahren der großen Theurung (damals galt
I Pfd. Reiss nur 2 gr., jetzt 5—6 gr.; — I Pf. Rindsleisch 1 gr.,
jetzt 2 gr. 8 Pfen.): so vermehrte sich nothwendig der Aufwand für das Waisephaus sehr beträchtlich. Durch gute Wirth
schaft und mehrere kleine Zugünge gelang es dem Vs. doch,
16 Kinder darin zu erhalten. Rec., der erst vor Kurzem auf
diese Anstalt ausmerksam gemacht wurde, beschließt diese
Anzeige mit dem Wunsche, dass ihr nie die Unterstützung
mangeln möge, welche sie zu ihrem Bestehen bedarf, und
wünscht zugleich dem jetzigen wackern Vorsteher derselben
den Muth, der zur Fortührung diese Werks ersorderlich ist.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwechs, den 26. September 1804.

#### OEKONOMIE.

FRANKFURT a. M., in d. Jäger. Buchh.: Allgemeine Geschichte der Obstaultur von den Zeiten der Urwelt an bis auf die gegenwärtigen herab. — Von Dr. Fr. Kat! Ludwig Sickler u. s. w.

(Beschluse der in Num. 276. abgebrochenen Recension.)

r. S. hat in diesem Bande noch den Palladius mitgenommen, und von ihm S. 384. eine kurze Biographie geliefert; aber der Inhalt seines Wirthfchaftskalenders (S. 385-387.) ist so mager und dürftig angegeben, dass man in Versuchung geräth, zu glauben, Hr. S. habe sich gar nicht einmal die Mühe genommen, ihn selbst durchzulesen. Diese Vermuthung wird zum Theil schon dadurch vermehrt, dass man in dem Verzeichnisse der verloren gegangenen Schriftfleller über den Obsibau in diesem Zeitraume unter den Romern den Gargilius Martialis nicht genannt findet, aus welchem Palladius so wie aus den griechischen Schriftstellern über die Landwirthschaft das meiste übergetragen hat. Gewiss aber wird die Vermuthung völlig dadurch, dass Hr. S. nirgends bey den aus Plinius angeführten Obstarten des Palladius erwähnt hat, wie z. B. bey den Kirschen, deren ganze Cultur Palladius, im VI. B. 12. K. vollständig abgehandelt hat. Zwar tuhrt er S. 455. aus Plinius und Palladius an, dass man die Kirschen im October und November veredelte, und bey ihrer Veredelung die Rinde um den Spalt herum ablöfte, weil man glaubte, daß das Wollige an ihr dem Anwachsen des jungen Pfropfreises hinderlich sey. Aber Plinius 17. K. 14. lagt: Cerafi libro dempto finduntur; hae folae et post brumam inseruntur. Dempto libro habent veluti lanuginem quae si comprehendit insitum putrefacit. So nach pfropfte man die Kirschen im Frühjahre und Spätherbite. Liber ist nicht die Rinde und lanigo eben lo wenig das Wollige an der Rinde. Palladius wiederholt aus Martialis: qui in trunco inserunt, omnem lanuginem quae circa cst, auferre debebunt: quam, si remanserit, in itis nocere manisestat. So erhellt es deutlicher, dass weder vom Wegnehmen der Rinde oder des Bastes, sondern von den feinen Spänen der Sage die Rede sey. Die gelbe Kirsche erwähnt die griechische Anthologie im Monat Junius, Analecta II. p. 519. ξανθής κεράσου.

Eben fällt dem Rec. das 42ste Stück der hallischen Gartenzeitung in die Hände, wo Hr. D. Cudius die Geschichte des Kirschbaums mit einer nachahmungswerthen Genauigkeit und praktischen Kenntnis behandelt hat, ohne auf Hn. S. Buch Rücksicht zu neh-A. L. Z. 1804. Dritter Band.

men, welches er vielleicht noch nicht gekannt hat. Er nimmt an, dass Plinius nur aus Missverstand einem ältern Schriftsteller die Sage von Lucullus so nacherzählt habe, da die Meynung wahrscheinlich war. Lucullus habe eine edlere Kirlchsorte aus dem Pontus eingeführt. Aus der angeführten Stelle des Servius erhelle deutlich, dass man in Italien lange vor Lucullus die Kirschen gekannt, und von dem Hornartigen, cornu, xéque und xequou oder xequou genannt habe. Dass man aber auch in Griechenland lange vor der Zeit des Lucullus die Kirschen gekannt habe, lehre nicht allein die Stelle des Theophrastus und Diphilus, sondern die noch viel ältere Erwähnung der-selben durch den Philosoph Xenophanes, dessen Stelle Pollux Onomastici 6, sect. 46. angeführt hat. Die Stelle im Virgil Georg. 2, 18., wo unter den wild wachsenden Bäumen die Kirschen genannt werden, und zwar als Bäume, die sich durch Ausläuser vermehren (pullulat ab radice aliis densissima silva, ut cerasis ulmisque), scheint dem Hn. Cl. zu beweisen, dass in Italien die Kassebeere und vornehmlich die Weichselbeere, welche am meisten durch Ausläufer um sich wuchert, einheimisch und gewöhnlich gewesen sey; denn die Zwieselbeere thue diess nicht. Wenn also etwas an der von Plinius beygebrachten Sage sey, so könne man vermuthen; dass man in Pontus zuerst mit Glück Kirschenbäume aus Gehölzen in Gärten verpflanzt, und dann aus Kernen edlere Sorten gezogen habe. Diese eine Möglichkeit sey nur vorhanden, wie aus Pontus die Römer edlere Kirschenarten vom Auslande möchten erhalten haben. Dagegen vermuthet Hr. Cl., dass die Römer noch eher aus Griechenland edlere Sorten erhalten hatten; woselbst man schon 300 Jahre vor Lucullus vortresslich saftige Kirschen von der Dicke der Dattelpstaume (Diospyrus Theophrafti nach Gleditsch und Münchhausen) hatte. Auch daraus vermuthet Hr. Cl., den ausländischen Ursprung der edlern Kirschensorten in Italien, dass die Römer von keiner andern Veredelung der Kirschen als durch Pfropfen wussten. Diese Argumentation versteht Rec. nicht ganz; eben so wenig kann er den Grund der Vermuthung des Hn. Cl. einsehen oder zugeben, dass vielleicht die ganze Erzählung von den aus Pontus nach Italien gebrachten Kirlchbäumen von einem wortforschenden Römer erdichtet sey, welcher die Ableitung des Worts Cerafus angeben wollte. Die Ableitung mag wohl erdich. tet seyn, aber dass Lucullus einen Kirschbaum mit vollen Früchten im Triumph gezeigt habe, scheint doch keiner Erdichtung fähig zu seyn. Dieses Factum erzählt auch Hr. S. S. 321., giebt aber keinen Gewährsmann an.

0000

Ιn

Hr. Cl. leitet von den rothen und schwarzen Zwieselkirschen oder Zwieselbeeren alle weiche Süsskirschen, von den Kassebeeren oder den kleinen runden rothen wild wachsenden Sauerkirschen mit sprödem sperrigem Holze, deren Baume schwerlich je ein Drittel der Höhe und Stärke des Zwieselbeerenbaums erreichen (welche selbst Münchhausen mit den Zwieselbeeren verwechselt habe), alle Glaskirschen, und die Morellen von den Weichselbeeren oder schwarzen fauern Backkirschen ab. Die hartsleischigen Sülskirschen oder Knorpelkirschen möchte er gern von den von Servius als in Italien einheimisch genannten Hornbeeren ableiten. Beyläufig bemerkt er noch, dass die Zwieselbeeren ihren Namen davon haben, weil gewöhnlich zwey beysammen sitzen; denn Sel sey aus dem alten Sadel, d. i. Sitz, zusammengezogen.

Von den Psaumen heisst es S. 197. unter Theophrasts Zeitalter: "In Griechenland heisst diese Frucht Kockymelea, Apfel mit einem harten Kern, mit einem Steine; denn das vorgesetzte Wort Kuckos bedeutet so viel als ein harter Kern. So nannte man z. B. die harten Kerne des Granatapfels auch Kockoi. Man hatte in unserm Zeitraume schon zwey Sorten, die in Griechenland bekannt waren. Die eine erwuchs an einem sehr hohen Baume, die andere an niedrigen Bäumen. Beide waren aber gute Sorten, entweder durch Pflege und Wartung gut gemacht, oder ursprünglich gut. Außer ihnen gab es noch eine dritte, welche wild wuchs, klein und unansehnlich war, Früchte von sehr herben Geschmack hatte, und daher von den Schriftstellern nur im Vorbeygehn genannt wird. Vielleicht war sie unsre Heckschlebe? Ursprünglich stammte diese Frucht aus Aegypten, und zwar aus der Gegend um Theben. Theophrast fagt dieles, und giebt überdiels noch an, dass sie in dieser Gegend ganz ausserordentlich häufig wachse; dass die dortigen Einwohner sie zu vielen Dingen in der Haushaltung, außer dem rohen Genusse, benutzten. Eben dieser Schriftsteller rechnet den Baum zu dem Dornengeschlechte, weil er viele Dornen habe. Er blühte aber, nach seiner Angabe, erstlich im Monat Julius und reifte seine Früchte spät im Herbste. Die Frucht war, in Rücksicht auf die äussere Form, rund, und in so fern der Mispel ähnlich, hatte auch die Größe der letztgenannten Frucht, und einen feften runden Kern. Der Geschmack derselben war fehr angenehm und füsslich. Diese Pflaume ist entweder die Damascener - Psaume selbst, oder doch eine verwandte Art derlelben. Gewils ist es wenigstens, dass die Angabe des Landes, woher sie kam, und die übrige Beschreibung so ziemlich auf sie passt. Athenaus lässt den Nikander sagen: den Damasce-ner-Apfel, den man Pslaume nennt." Hierzu wird in der Anmerkung Theophrasts Naturg. d. G. 4, K. 3. angeführt. Aber an dieser Stelle redet Th. mit deutlichen Worten von einem ägyptischen großen, immergrünenden Baume, welcher im Monat Pyanepsion blühte und im Spätherbste seine Frucht zur Reise brachte, in Gestalt und Größe einer Mispel mit rundem Kerne oder Steine (πυρήνα στρογγύλον). Die Ein-

wehner der Gegend um Theben, wo die Frucht häufig wuchs, trockneten sie, den Kern aber stampsten sie in Massen zusammen, und verkauften sie so. Schon die Ausleger des Theophrastus haben angemerkt, das Th. nicht von der gemeinen Phaume spreche, sondern von einem ägyptischen Baume, den er wegen der Aehnlichkeit der Frucht mit der griechilchen Pflaume κοκκυμηλέω nennt, welches Plinius 13, Κ. 10. prunus aeguptia übersetzte. Das griechische Wort xóxxos wird nie vom Steinobste, sondern allein vom Kernobste gebraucht; und davon müsste das Wort nicht κοκκυμηλέα, fondern κοκκομηλέα heißen. Dass κοκκύμηλον und der Baum κοκκυμηλέα, oder wie die Attiker ihn auch nannten, κοκκυμηλος, δ, den altesten Griechen bekannt war, bezeugen die von Athenäus 2, p. 49. und Pollux Onom. 2, 232. beygebrachten Stellen aus den Dichtern Archilochus und Hipponax. Die Ableitung giebt Nikander bey Athenaus fo an: μήλου ο κόκκυγος καλέουσι, welches kurz fo viel als der Kukuksapfel oder Kukuksfrucht bedeutet. Eben so nennt Nikander Theriac. 854 die frühzeitigen Früchte der Feigen xóxxv7ac, wie noch jetzt in der Provence dieselben coucourelli heissen, nach Bernard Mémoires pour servir à l'histoire naturelle de la Provence T. L. p. 49. Theophrast spricht von der Kokymelea immer nur beyläufig und kurz, weil es ein in Griechenland damals sattsam bekannter Baum war; als 3, K.7., wo es heifst: die flachsten Wurzeln haben der Thraupalos, die Kokkymelea und die Spodias. Dieses ist gleichsam eine wilde Kokkymelea. Im Athenaus, welcher die Stelle anführt 2, S. 49. geben die Handschriften σπονδιώς dafür. Theophrast setzt hinzu: diese Bäume haben zugleich wenige Wurzeln. Hingegen sagen die Bewohner des Bergs Ida, die Kokkymelea habe viele und sehr tiefe Wurzeln, doch müsse sie lange an der Stelle feyn, wo fie alsdann nicht leicht abslerbe. Im 1. B. 21. K. fährt Th. die Kokkymelea mit unter den Bäumen auf, welche Blumenkronenblätter haben; im folgenden K. 22. unter denen, welche florem fuperum haben, welches Th. so ausdrückt: ἐπ' αὐτοῦ τοῦ περικαρπίου. Im 9. B. Kap. 1. erwähnt er unter den Bäumen, welche Gummi oder Harz ausschwitzen, den Baum προύμνη oder vielmehr προύνη. Paulus von Aegina nennt den Strauch, welcher wilde Pflaumen trägt, προύμνη, nach der asiatischen Benennung, wie er anführt. Eben so bemerkte vor ihm Galen an zwey Stellen, dass man in Asien die wilde Psaume προύμνον nenne. Diess ist das Stammwort des lateinischen prumus, welches einige als Stammwort der afiatischen Benennung angegeben haben, welche die Stelle im Theophrast nicht kannten, wo der Baum mitten unter wilden und cultivirten Bäumen genannt wird. Im 1.B. der Physiologie der Pfl. K. 3. legt Th. der Kokk. lange Wurzeln bey, aus welcher sie viele Ausläufer treibe. Diess ist alles, was Th. von dem Baume und der Frucht hat. Woher also hat Hr. S. genommen, was er S. 422. von den Purpurpflaumen anmerkt: Diesen wird vom Plinius sowohl und andern Römern, als auch schon von dem Theophrast unter den Griechen ein ganz vorzüglicher Geschmack beygelegt?

In der Stelle des Athenaus 2, p. 49. führt Klearchus, des Aristoteles Schüler, an, dass die Rhodier und Sicilianer die Kokkymela mit dem Namen Bedβυλα belegten, den man im Theokritus wirklich zweymal gebraucht findet. Jedoch wird hinzugesetzt, diese Frucht sey etwas kleiner als die Kokkymela, und zugleich bitterer. In einigen Gegenden hießen fie μάδουα, wofur Helychius αμάδουα hat. Athenaus erklärt die Damascener Pilaumen schlechtweg durch das griechische Kokkymela, und in den griechischen Büchern vom Landbau werden die Pflaumen durchaus Δαμασκηνά genennt. Sogar Iteht X B. 73 K. die Bemerkung, die Frucht κοκκύμηλον sey das, was man damais allgemein Δαμασκηνόν nenne. Virgil nennt den Baum oder Strauch, welcher die wilden Pflaumen trägt, spinum. Denn er sagt Georg. 4, 145.: eduram. que pyrum et spinos jam pruna ferentes, welches Vost geradezu pflaumentragenden Schlehdorn überletzt. dieser Dichter nennt 1, v. 34. Pslaumen auf den Stamm der Corneliuskirsche gepfropft. Columella nennt nicht allein 12, 10, 2. unter den eingemachten Früchten pruna onychina et filvestria, sondern auch prunus silvester 2, 2, 20., schlechtweg aber prunus für den Baum der wilden Pflaumen 10, v. 15.: aut pruni lapidosis ebruta pomis gaudet, wo er von den Kennzeichen eines guten zum Garten tauglichen Bodens redet. Weiter kann und will Rec. sich nicht auf die Geschichte des Pflaumenbaums einlassen; denn schon dieses wenige ist hinreichend, die Leser zu überzeugen, wie flüchtig und in der Hauptsache ganz falsch die von Hn. S. gegebene Notiz über diesen Baum sey.

Rec. beschliefst die Anzeige mit einer Bemerkung über die Pfirschnussäpfel, wovon es S. 420. 421. beisst: Wir neunen sie eigentlich Pfirschmandeln, und der Franzose Pesches-noix. Allein Plinius rechnete sie ausdrücklich mit zu den Aepseln. Auch diese brachte Sextus Papinius nach Italien, aber aus Afrika. Man hatte von ihnen zwey Arten. 1) Die hellrothen Pfirschnussäpfel, 2) die wolligen Pfirschnusapfel. Sie hatten ihren Namen von ihrer Schale, die, wie Plinius ausdrücklich sagt, eben so wollig als wie bey den Pfirschen und Sperlingsäpfeln gewesen sey, erhalten. Sie wuchsen um Verona in Italien. Zu den letzten Worten wird in einer Anmerkung noch hinzu gefügt: Sie ist also unsere Pfirschmandel. Die Stelle im Plinius lautet so: 15, K. 14. tuberum duo genera, candidum et a colore syricum dictum. Paene peregrina sunt in uno Italiae agro Veronensi nascentia, quae lanata appellantur (mala). Lanugo ea obducit; firuthels quidem Persicisque plurima, his tamen peculiare nomen dedit, nulla clia commendatione insignibus. Hier fällt es jedem Leser sogleich auf, dass die mala tanata eine einheimische, im Gebiete von Verona allein wachsende, wollige Apfelart war, dergleichen wir noch haben; und dass Hr. S. ganz falsch die Worte mit den vorhergehenden verbunden und daraus eine zweyte Sorte von Phrichmandeln gemacht habe. Die zwey Sorten bestimmt Pl. kurz durch die weiße und rothe Farbe. Die Sperlingsäpfel find auch ein neues Product aus Hn. S. Obstgarten; denn Plinius nennt Struthea, welche bekanntlich unfre Quitten find. Nun aber zur Sache felbst. Dass die inberes (welche Hr. & nicht einmal genannt hat) der Franzosen Pesches - noix und unfre Phrschmandeln seyen, hat er getreulich dem Pater Harduin nachgeschrieben. Der Zunftgenosse desselben, Brotier, erklärt die Früchte für die französischen Brugnons musques, welche wir die Muskateller-Brugnon oder die römische Nektarine nennen. Kurz, beide halten fie, wie nach ihnen Hr. S., für eine glatte oder nackte Pfirsche. Wenn man aber die Hauptstelle bey Palladius 10, K. 14. vergleicht, und dort tuberes fereinus nucleis, hernach alii pomis flatim grana decussa et sole siccata - tria simul ponunt lieft und überdenkt, so wird man nicht so leicht in diese Meynung einstimmen können, als Hr. S., dem es so leicht war, den Granatapfel durch die Cultur in eine Phriche zu verwandeln!

Der Ausdruck des Vfs. ist sehr vernachläsigt und durch viele Druckfehler nicht allein in den griechischen und lateinischen Stellen, sondern selbst im Deutschen verunstaltet. Bey den folgenden Theilen wird er bey den spätern griechischen Schriftstellern noch weit mehr Sorgfalt und Kritik anzuwenden haben, als hier bey den ältern nöthig gewesen, wo schon so manches vorgearbeitet war, wenn nur der Vf. mit den nöthigen Vorkenntnissen an die Arbeit gegangen wäre, um alles gehörig benutzen zu können. Auch muss er nicht glauben, dass, so wie er fich in seiner Arbeit den neuern Zeiten nähert, die Mühe des Sammelns und Erklärens geringer, werde. Denn nicht allein die zunehmende Menge der neuen Arten, sondern noch mehr das Fremde der neuen Namen vermehrt und vergrößert hier die Schwierigkeiten.

### TECHNOLOGIE.

Wernigerode, b. Struck: Authentische Beschreibung von dem merkwürdigen Bau des Tiesen Georg - Stollens am Oberharze. Herausg. von Joh. Christian Gotthard dem Jüngern. 1801. 280 S. 8. m. 1 Kps.

Der sogenannte tiefe Georgstolln auf dem Oberharze, welcher fich bey der Bergstadt Grund anfängt, und bis zur Grube Carolina, also eine Strecke von etwa 3 Stunden Weges, oder genauer, von 54812 Lachter oder 365413 Fuss hinansteigt, und wodurch nun die sämmtlichen Gruben des Rosenhöfer und Burgstädter Zugs bey Clausthal ihre Wasserlosung erhalten, kann mit vollem Rechte unter die kühnsten, vortheilhaftesten und zugleich vollendetsten Werke der Bergbaukunst gerechnet werden. Eine folche, auf dem Harz in ihrer Art einzige und so musterhaft ausgeführte Anlage verdiente allerdings eine genaue Beschreibung, indem sie zugleich einen sprechenden Beweis abgiebt, was reifer Ueberlegungsgeist, Patriotismus und unverdrossener Fleis zu leisten vermögen. Desto mehr ist es aber auch zu beklagen, dass die Beschreibung derselben nicht ganz in die rechten Hände gerathen zu seyn scheint, da

ihr Vf. kein Sachverständiger ift, und fich gar zu sehr bey außerwesentlichen Kleinigkeiten aufhält. Indels fieht man aus der Vorrede, dass er Gelegenheit gehabt hat, von mehrern Sachverständigen Nachrichten und Bemerkungen zu erhalten, die denn freylich durch ihren reellen Werth am meisten hervorstechen, und auf deren Richtigkeit man ficht wohl verlassen kann. Diese Bemerkungen find es hauptsächlich, welche uns hier in den ersten drey Abschnitten unter dem Titel: Geschichte des tiefen Georg stollens vor dem Anfange seines Baues, während desselben und nach dem letzten Durchschlage am 5ten Sept. 1799 bis zum Aug. 1800., mitgetheilt werden. Der verewigte und um den Harz io sehr verdiente Berghauptmann von Reden hatte die erfte Idee von der Herantreibung eines tiefen Stollens, zum Behuf der Wasserabführung für die Clausthalischen Gruben, deren Wasserlosungsanstalten bev zunehmender Tense immer kostspieliger wurden, im J. 1771. vorgetragen, und solche nach mancherley Dehatten und Schwierigkeiten durchgesetzt. Er liess den Bau unter Stelzner's Leitung anfangen und fortsetzen, erlebte aber die Ausführung nicht. Stelzner setzte den Stollenbau unter v. Trebra's Direction fort, und endigte ihn unter dem jetzigen Berghauptmann v. Meding, nach einem Zeitraum von etwa 22 Jahren. Die Beschreibung des Stollens selbst ist keines Auszugs fähig; auch ist es sehr unangenehm, dass derselben kein vollständiger Stollenriss beygefügt ist, durch welchen Mangel sie denn für Leser, die mit dem ganzen Locale nicht aufs genaueste bekannt find, fast ganz unverständlich wird. — Die Kosten dieses tiefen Georgstollens vom Anfange seines Baues bis Schlus Quart. Trinit. 1800. belaufen sich nach S. 189. auf 412142 Rthlr. 8 Mgr. oder 741856 Fl. à 20 Mgr. Diese wurden theils durch die Zuschüsse des Königs, theils durch verschiedene freywillige Beyträge und Steuern herbeygeschaft. Die Vortheile, welche diefer musterhafte Stollen gewährt, und in Zukunft noch gewähren wird, find unverkennbar. S. 191. zufolge find schon seit dem letzten Durchschlage desselben, bis ins J. 1801., auf dem Rosenhöfer und Burgstädter Zuge 15 Wasserkunste, so wie auch einige Kunst-

schächte und mehrere Kunstfätze abgegangen, denn die Grundwasser aus den tiefsten Gesenken werden nun durch den tiefen Stollen abgeleitet. Ferner können nun mehrere Baue und Gruben wieder verfolgt und aufgenommen werden, und der oberharzische Bergbau kaun einen neuen Schwung erhalten. -Auch der jetzt verstorbene Markscheider Länge und der Hr. Maschinendirector Friedrick haben sich, ersterer durch seine genauen Markscheiderzüge, und letzterer durch die zweckmässig dirigirte Mauerung des tiefen Stollens, so wie durch die Anlage eiserner Gefluder an folchen Orten, wo die Stollensoble zu rissg war und die Grundwasser fallen lies, sehr verdient gemacht. Diese eisernen Gestuder, welche auf verschiedenen hannöverischen Eisenhütten gegossen worden, liegen auf eine Distanz von 520 Fuss oder 78 Lachter; fie find 60 Zoll weit und 24 Zoll hoch. -Gelegentlich wird S. 193 f. auch eine kurze Geschichte des Lautenthaler Hoffnungsstollens mitgetheilt. Durch diesen follten die Gruben zur Bockswiese (zwischen Lautenthal und Zellerfeld), welche größtentheils seit geraumer Zeit ersoffen waren, wieder zu Sumpf gebracht, oder von den überlästigen Grundwassern befreyt werden. Er wurde, wie aus einer Rede des Vice-Bergh. v. Meding erhellt, im J. 1747. angefangen, und am 20. Nov. 1799. vollendet. Seine Länge ist 1469. Lachter und die Kosten desselben betragen zusammen 112426 Rthlr. 5 Mgr. 5 Pf. — Von der angehängten Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche wegen des tiefen Georgstollenbaues angestellt worden find und an die 80 Seiten einnimmt, läst sich nichts weiter sagen, als dass der Vf. hier oft ins Kleinliche, und zuweilen gar ins Abgeschmackte verfällt. Nicht der geringste Umstand ist übergangen, er mag für den Leser Interesse haben oder nicht Der Stil des Vfs. wird durch die öftern Wiederholungen der vollständigen Titel der handelnden Personen, welche fast auf jeder Seite mehrere Male vorkommen, äußerst schleppend und langweilig. Das Kupfer, welches eine Ansicht des Stollenmundlochs bey der Bergstadt Grund vorstellt, ist ebenfalls herzlich schlecht gerathen.

# KLEINE SCHRIFTEN.

PÄDAGOGIE. Pirne, b. Friese: Zweckmüsige Materialien zu Vorschriften, zum Gebranch sür Stadt- und Landschulen. Erste Lieserung, bestehend aus 234 Vorschriften. Von
Joh. Wilh. Schwerez. 1804. 55 S. S. — Nur mit Answahl sind
diese, aus der Moral, Naturkunde, Erdbeschreibung, Geschichte und insbesondere aus der Geschichte der Ersindungen
genommenen, kurzen Sätze sür den angegebenen Zweck
brauchbar; denn nicht alle enthalten eine unbezweiselte Wahrheit. Wer kann es z. B. ohne Einschränkung sür wahr haten, dass (S. 10.) jedes Spiel ehen so verabscheuungswürdig
se, als Müssiggang? Dergleichen, nur unter gewissen Ein-

schränkungen richtige, Behauptungen kommen mehrere ver. z. B. der 50. 54. 103. und 104. Satz in der Rubrik: moralischer Sätze. Dass (S. 48.) das Papier 1340. ersunden worden seyeine Angabe, welche durch eine andere Notiz S. 50. ausgehoben wird, — ingleichen; dass der Monat Januar seinen Namen von Janua und der Februar von dem Götzen Februa habe; diess alles sind wenigstens nicht historisch erwielene Behauptungen. Auch mit allen naturwissenschaftliche Sätzen, welche hier vorkommen, dürste es nicht so ganz rioßtig seyn.

#### LITERATUR - ZEIT ALLGEMEINE

den 27. September 1804.

#### *NATURGESCHICHTE*.

Paris, b. Barrois: Histoire naturelle des Fourmis, et recueil de Mémoires et d'Observations sur les Abeilles, les Araignees, les Faucheurs, et autres insectes. Par P. A. Latreille, associé de l'institut national de France etc. Avec Figures. An X. (1802.) XVI u. 445 S. gr. 8. Mit 12 Kpft. (15 Fr.)

atreille, einer der vorzüglichsten jetztlebenden franzöhlchen Naturforscher, durch mehrere scharslinnige und gründliche entomologische Untersuchungen auch unter uns Deutschen schon längst ehrenvoll bekannt, verfolgt hier, mit einer seltenen Beharrlichkeit und mit einer ihm ganz eigenen Beobachtungsgabe, den so merkwürdigen als eigenthümlichen Gang, den die Natur bey der Gattung der Ameisen und deren ökonomischen Verhältnissen und Eigenheiten eingeschlagen, gründet darauf die natürliche Geschichte derselben, nach einer so glücklich alles umsassenden Methode, und führt sie so durch alle Scenen seines dadurch nothwendig gewordenen Ideenganges aus, dass sie mit allem Rechte als Muster einer kritisch monographischen Darstellung dieser Art empfohlen und gerühmt werden darf. Wir können jedoch, um nicht allzutief in das Ganze einzudringen, nur die Hauptmomente anführen, und unsere Leser nur mit dem systematischen Gange der von dem Vf. gewählten Methode bekannt machen, der bey solchen und ähnlichen naturhistorischen Monographieen, wenn solche allumfassend seyn sollen, als unerlassliche Bedingung in Anspruch genommen werden muß. Der Vf. beginnt, in einem zwar schönen und blühenden, doch nicht selten über die Gränzen einer ruhigen naturhistorischen Darstellung hin-aus gleitenden Prolog, die Leser in das Interesse der Geschichte der Ameisen zu ziehen, und sie für deren republikanische Socialverbindung zu gewinnen; geht dann zu den ältern naturhistorischen Schriftstellern Aristoteles und Plinius über, und erwähnt deren, wenn gleich ihrem Zeitalter nach dürftige, mit unter auch feltsame Ideen hierüber. Die Beobachtungen Leeuwenhoek's, die reifern von Swammerdamm, Linné, Degeer, Geoffroy, werden hierauf in einer sehr vollständigen Zusammenstellung erwähnt und beurtheilt. Mit Recht fagt der Vf., dass die eigentliche Geschichte der Ameisen bisher noch sehr wenig bearbeitet gewesen. Mangel an bestimmten Abtheilungen in einzelne Familien, an richtigen Kennzeichen der Arten, an gewissen Wahrzeiches über beide Geschlechter, dagegen unzuverläßige
Beschreibungen, Wiederholungen oder Verwirrungen
A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Familien der Ameisen zerfallen in folgende neun Abteilungen: I. Arcustae. II. Canselinae. III. Atoma.

Pppp

der Arten, mussten nur Ungewissheiten häufen, und nicht zu lösende Zweifel entstehen lassen. Er giebt mun seinen Plan näher an, nach welchem er die Naturgeschichte der Ameisen bis in ihr kleinstes Detail verfolgen will, rühmt die Unterstützung mehrerer franzöulcher und englischer Naturforscher (auf welche letztere sich S. 19. folgende zwar wahre, aber hier ganz unnöthige Acusserung bezieht: car les vrais amis des lettres sont toujours en paix - und diese waren auch au dessus des rivalités nationales), Marclay und Kirby; bestimmt die Kennzeichen mit großer Genauigkeit und erschöpfender Präcision; gedenkt der Gattungsverwandtschaft mit Typhia, Mutilla und Dory. lus; geht dann zu ihrer eigenthümlichen Organisation über, die nach ihrem körperlichen Bau und dessen verschiedenen Theilen sehr genau und befriedigend angegeben wird; wonach sodann die Mundtheile oder fogenannten Freiswerkzeuge, in Bezug auf die Tab. I: fig. 1. mitgetheilten Zeichnungen, eben fo genau beschrieben werden. Nun kommen die drey bekannten Geschlechtsverschiedenheiten in Hinsicht ihres gesellschaftlichen Verbandes, als des Männchens, Weibchens und Geschlechtslosen mit ihren Wahrzeichen an die Reihe, wonach mehrere fast erschöpfende Züge ihrer allerdings merkwürdigen Industrie, ihrer eigenthümlichen Sitten u. ihrer ganz habituellen Naturtriebe von ihren Sinnorganen abgeleitet, in Beziehung auf diesem Socialverband, in einem, wie es ein so sehr republi-kanischer Stoff, von einem so eifrigen Republikaner behandelt, mit sich brachte, krastvollen überredenden Tone vorgetragen und ausgehoben; dann werden ihre Kunsttriebe sich anzubauen, die Weise ihre Nester zu bilden, und deren Verschiedenheit erzählt und beschrieben; die Bemerkung zweyer geschlechts-losen Ameisen, welche blind sind (ou leurs yeux sont si petits qu'ils échappent aux notres), deren eine sich auf der Külte von Guiana (qui n'aura probablement pas-encore de long temps son historien), die andere aber lich in Paris selbst befindet, nachgetragen; und endlich die Beobachtungen des Kapitan Stedmanns, der Merianin und Bonnet's mitgetheilt, mit angeschlossenen Nachrichten über den Schaden und Nachtheil, den. die Ameisen stiften, und den zum Theil mehr oder minder wirksamen Mitteln, diesem abzuhelsen.

Nun folgen zwey analytische Tabellen, auf welchen zur leichtern Uebersicht des Ganzen die Familiencharaktere französisch und lateinisch angegeben, und, wie es auch nöthig war, in Concurrenz mehrerer Theile, ausgehoben werden. Die fämmtlichen-

riae. IV. Ambiguae. V. Chelatae. VI. Coarctatae. VII, Gibbosae. VIII. Punctoriae. IX. Caperatae. An diese schließt sich nun die Angabe sämmtlicher einzelner Arten, mit genauer Beschreibung, Kritik, Feststellung der Synonymen, Berichtigung derselben, Anzeige ihres Vaterlandes, und eigentliche Naturgeschichte, wenn dieselbe bekannt war, an, welche jedoch hier keine umständlichere Anzeige verstattet. Sehr lobenswerth ist es indessen, dass der Vf. über diejenigen nur, die er selbst zu untersuchen Gelegenheit gehabt hat, seine Untersuchungen als bestimmt angegeben, und hingegen diejenigen, die er noch nicht zu Geficht erhalten, vor der Hand unerledigt Alle diejenigen jedoch, die er selbst gelassen hat. untersuchen konnte, sind auf den dazu gehörigen Kupfertafeln I—XII. in 75 vortrefflichen Zeichnungen, meistentheils mit dem Männchen, Weibchen und Geschlechtslosen, vorgestellt worden. Einige noch zweifelhafte oder noch ganz und gar unberichtigte Arten, die in Barrere's hift. natur. de la Prance equinoctiale und in Fermin's hift. natur. de Surinam vorkommen, werden nur der Vollständigkeit gemäß am Schlusse kurz erwähnt. Die in dem vom Vf. herausgegebenen Essay sur l'hist. de fourmis de la France bekannt gemachten Arten find hier wieder eingeschaltet. Diese weitläufige, aber in ihrer Art einzige Monographie über die Ameisen, füllt bey weitem die

Hälfte des ganzen Werks (S. 1 – 296.). Folgende kleine Abhandlungen enthalten eben so viele vortreffliche Beobachtungen über verschiedene merkwürdige Insecten, die wir hier nur kurz anzei-gen konnen. S. 297. Observations sur l'abeille tapissière de Reaumur; mes à l'Institut national. Reaumur war der erste, der die Tapezierbiene in seinen bekannten Mimoir. des Inf. VI. p. 131. tab. 13. fig. 1 — 11. bekannt machte; Olivier (Encycl. meth. hift. nat. IV. p. 140.) beschrieb sie nachher unter dem Namen Andrene tapisfière; Latreille nennt se nun Apis papaveris, und glaubt, dass die Apis albiventris Panzer. ihr am ähn-lichsten, wenn gleich vielleicht doch nicht dieselbe, sey. Sie wird hier in einem sehr malerischen und blühenden Vortrage nach ihrer vollständigen Naturgeschichte und nach ihren merkwürdigen Natur - und Kunsttrieben beschrieben, und auf Tab. XII. fig. 1. ziemlich kennhar abgebildet. - S. 307. Mémoire sur un insecte, qui nourrit ses petits d'abeilles domestiques; lu à l'institut national. Dieses durch den angezeigten Naturtrieb sich merkwürdig machende Insect wurde zuerst von Geoffroy unter dem Namen Vespa nigra (II. n. 4. p. 373.) beschrieben, und dessen Männchen von Panzuer in seiner Faun. Ins. germ. 43. 23. abgebildet und unter dem Namen Philanthus pictus beschrieben, wozu das Weibchen in Schöffer. Icon. Inf Ratisb. tab. 85. fig. 1. 2. gehört. Mit Philanthus triangul. Fabric. habe dasselbe viel ähnliches. Latreille scheint indes ungewils zu seyn, ob derselhe auch hieher gehöre; bey Olivier (Enc. VI. p. 693.) kommt das Insect unter dem ganz irrigen Namen Vesoa limbata, und bev Fourcroy (Ent. parif. 11. n. 4. p. 433.) unter dem eben so irrigen Vespa sasciata vor. Seine Naturgeschichte, so wie

dellen eigenthümlicher Naturtrieb, die Honigbiene feindlich zu behandeln, wird hier so umständlich als lehrreich erzählt; das Insect aber selbst unter dem Namen Philanthus apivorus, und zwar in der Action mit einer Honigbiene, auf Tab. XII. fig. 2. bey A und B in beiden Geschlechtern abgebildet. — S. 321. Mimoire sur une nouvelle espèce de Psylle; lu à l'institut national. An der gegliederten Simse (Juncus articulatus Linn.) bemerkt man, wie gleich an mehrern Gewächsen, einen vegetabilischen monströsen Auswuchs, den man insgemein mit dem Namen spitzkeimend (viviparus) zu belegen pflegt. Ob man gleich nach der Analogie ähnlicher krankhafter Gewächse, welche von dem Stiche, oder zuweilen von der eigenen Anfiedelung eines Infects, in diesen Zustand find verletzt worden, allerdings auch bey dieser Simse auf eine ähnliche Ursache zu schließen berechtigt war: so war indessen das Insect selbst, welches an derselben diesen krankhaften Auswuchs bewirkte, bisher ganz unbekannt. Dem scharffinnigen und genau beobachtenden Vf. konnte dasselbe doch nicht entgehen, und er entdeckte, dass es eine unter die Geoffroy'sche Gattung Pfylla gehörige Art sey, die er auch hier weitläufig mit deren vollständiger Naturgeschichte darlegt und beschreibt. Sie führt nun den Namen Psylla juncorum, und ist auf Tab. XII. fig. 3. abgebildet. Der Vf. bemerkt sehr richtig, dass eben genannte Psylla, vielleicht mit andern, Ansprüche auf eine eigene Gattung habe, die bisher von Fabricius, der einige Geoffroy sche Psyllen unter die Gattung Chermes gebracht hat, noch nicht hinlänglich gewürdigt worden ist. -S. 326. Description du Kermes male de l'orme. Coccus Ulmi Lin. Fabr.; lue à la société philomatique. Weder Geoffroy, Linné, Degeer, noch andere Entomologen, haben bisher das Männchen des Coccus Ulmi campestris Linn. u. Fabr. beobachtet, sondern nur von dem Weibchen ihre Beobachtungen entlehnt. Aufmerkfam auf diele Lücke, suchte der Vf. dieles Insect zu entdekken, und es glückte ihm auch. Das Resultat hievon macht er hier auf eine sehr lehrreiche und befriedigende Art bekannt. — S. 332. Mémoire sur une nouvelle distribution methodique des Araignées; lu à la société philomatique. Um fich aus dem großen Chaos, der seit Lister's, Albin's und Linnés Zeiten entdeckten Arten der Spinne herauszufinden, diese zahlreiche, an mannichfaltigen Formen, Gestalten und Naturtrieben so merkwärdige und kunstfertige Insectengattung gewisser zu bestimmen und bestimmter zu ordnen, war eine Classification derselben in untergeordnete Familien wahres Bedürfuifs, welches der Vf. hier auf eine Art auszuführen unternommen hat, die keinen Wunsch übrig lässt, nur hier keinen umständlichern, tiefer in das Detail gehenden Auszug verstattet. Walkenaer hat in seiner Faune parisienne diese Classification hereits mit Glück ausgeführt. - S. 354 Mémoire pour servir de suite à l'histoire des insectes connus sous le nom de Faucheurs. Sehr wahr und richtig bemerkt der Vf., dass die Linné'sche Gattung Phalangium bisher noch viel zu wenig untersucht, und vorzüglich ihrer Naturgeschichte nach eigentlich ganz vernachlässigt sey. Er sucht

fucht auch diese Lücke auszufüllen, legt die Naturgeschichte derselben nach der Organisation dieser merkwärdigen Insecten vor, und fügt zugleich die Beschreibung der in Frankreich sich vorfindenden Arten mit, bey der Bemerkung, dass diese Abh. schon 1796. im Nationalinstitut vorgelesen worden, und ihm erft nachher Hn. Herbst's Werk hierüber bekannt worden sey. — S. 380. De la Génération des Insectes appellés Faucheurs. Phalangium Linn. Lu à la société philomatique. Hier eine sehr lehrreiche Bestätigung der schon in der vorhergehenden Abhandlung von dem Vf. an-gestellten Beobachtung, dass Phalangium cornusum pur das Männchen vom Phalangium Opillo Linn. fey. Seine neuern Beobachtungen an den in der Begattung angetroffenen beiden Phalangieen find in einem sehr naiven und belustigenden Tone vorgetragen. Auf Tab. XII. fig. 7. ist diese Art in beiden nun richtig bestimmten und außer allem Zweifel gesetzten Geschlechtern vorgestellt. — S. 385. Observations sur les organes sexuels du sule applati. Iulus complanatus Linn. Lues à la société philomatique. Degeer hat be-reits dieses Insect (T. VII. P. 11. p. 586.) genau beschrieben, doch über dessen Geschlechtstheile wenig Licht verbreitet. Der Vf. hat diese entdeckt, und beschreibt sie nun mit einer kaum zu übertreffenden Genauigkeit. Hiedurch wurde auch die Wahrheit gewonnen, dass Geoffroy, der nur 60 Füsse, und Degeer, der 62 Füse an diesem Infecte zählte, beide Recht haben, nur mit dem Unterschiede, das jener das Weibchen, dieser das Männchen vor fich hatte. -S. 389. Observations sur le genre Ricin, et sur l'espèce, qui vit sur le paon. Pediculus pavonis Lin. Fab. Lues à la soc. d'Hist. nat. de Paris. Die Arten des Ricinus, die Degeer schon von der Gattung Pediculus getrennt hat, halten sich nur auf den Quadrupeden auf, da hingegen jene sich auf den Vögeln antreffen lässt. Die Ricious - Arten haben überdiels noch Kinnladen, welche den Pediculis fehlen. Doch hat der Pediculus pavonis Lina. gleichwohl auch Kinnladen, die der Vf. auf Tab. XII. fig. 5. B. abgebilder hat. So verschiedenartig nun die Fresswerkzeuge bey beiden find, so hält fie Latreille doch nicht für wichtig genug, zumal beide im übrigen sehr übereinkommen, sie deshalb zu trennen. Ueber diesen Ricinus pavonis, als Art, hat derselbe überdiess noch mehrere Beobachtungen angeftellt, ihn auch weitläufig beschrieben, und das Männchen und Weibchen hinlänglich unterschieden. S. 396. Mémoire sur un nouveau genre d'insectes, précédé de quelques observations sur les genres, qui l'avoisinent. Lu à la société philomatique. Ein gewisser Maugé, der bey dem Nationalmuseum in Paris angestellt ist, hat unweit Fontainebleau in einem Bache unter einem Steine zwölf Individuen einer Käferart angetroffen, welche Latreille hier beschrieben und auf Tab. XII. fig. 6. samt den zergliederten Mundtheilen abgebildet hat. Dieselbe bestimmt nun eine neue Gamung unter dem Namen Elmis, mit dem Bevnamen Maugetik -S. 401. Ordre naturel des Insectes designés généralement fous le nom d'Abeille. Apis Linn. Geoffr. Gewis it es, dass die Fabricius'schen Gattungen, Apis, Andre-

na, Hyluens, Nomada, Eucera, eine Reform heischen, nicht, wie dieselbe das angenommene System verlangt, fondern vielmehr, wie solche die Natur, der man leicht auf die Spur kommen kann, wenn man, wie bisher geschehen, weniger einseitig, sich nur an einen Charakter binden will, angiebt. Des Vfs. Unternehmen ist demnach allerdings beyfallswürdig, und es ist nicht zu bestreiten, dals mehrere neue Gattungen, wie z. B. seine Melecta und Xylocopa, natürlich, auch zu den übrigen die Beyspiele gut gewählt seyn; nur wird es darauf ankommen, wie diese neue Bienenreformation, im Vergleich der bereits entdeckten und noch zu entdeckenden Arten, ausgeführt werden wird. Ueberhaupt glaubt Rec., dass, obgleich Latreille hier vieles vorgearbeitet habe, dennoch eine länger fortgesetzte Untersuchung dieser ansehnlichen Horde, in Bezug auf ihre äußerliche Organisation, Lebensweise und übrigen ökonomischen Verhältnisse, erst die befriedigenden Aufschlüsse an die Hand geben könne.

Die Frage des Vfs. am Schlusse der Vorrede: n'ai je pas pays à la science, et en proportion de mes forces, le tribut que je lui devois? kann man gern bejahen, und mit Vergnügen wird man fernern Aufklärungen von ihm entgegensehen, und ihm dazu viel günstige Gelegenheiten wünschen.

#### S T A T I S T I K.

LANDSHUT, b. Krüll: Statistische Nachrichten über die ehemaligen geistlichen Stifte, Augsburg, Bamberg, Costanz, Eichstädt, Freisingen, Passau, Regensburg, Salzburg und Würzburg. Nebst einer historisch-politischen Uebersicht der gesammten fäcularisirten teutschen Kirchenstaaten. — Ein nachgelassenes Werk von Joseph El. von Seyfried, Consulenten der baierischen Landschaft. Herausgegeben und mit einer kurzen Nachricht über die Lebensumstände des Verfassers begleitet von Joh. Christ. Freyherrn v. Aretin, kurbaierischem General-Directionsrathe und Ausseher der Münchner National - und Hosbibliothek. 1804. 1 Alph. 24 Bog. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Statt der Vorrede; zu welcher die Erben des Hn. v. Seyfried den Frlin. v. Aretin aufforderten, giebt uns der würdige Herausg, einige biographische Notizen. über einen wegen seiner Talente, Kenntnisse und seines edeln Herzens ehr- und liebenswürdigen Mann. Geboren zu Straubing in Niederbayern am 23. Febr. 1760. und eines Schuhmachers Sohn, studirte er theils zu Straubing, theils zu München. Er widmete fich anfänglich der Theologie, ward aber dieses Studium bald überdrüffig, und ging nach Ingolftadt, wo er fich auf die Rechtswissenschaft legte. Seine Licentiats - Dissertation de comoeciis in Bavaria 1782. ist noch jetzt klassisch. Weißhaupt bildete seinen Geist; aus einer damals noch feltenen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Verbindung kameralistischer Kenntnisse mit den juristischen, studirte er ein halbes

Jahr Kamerahvillenschaften in Kaiserslautern. Seit 1783. war er drey Jahre Advocat; 1786. ward er kurfürstl. Landrichter, Kästtler und Hauptmauiner zu Kemnat in der obern Pfalz; 1791. Confulent der baye-richen Landschaft; 1793. Büchercensurrath, verliess aber aus innerer Ueberzeugung auch diese Stelle, und arbeitete seit 1800. an Entwerfung einer neuen Gerichtsordnung, wovon Hr. v. A. am Schlusse seiner Biographie einige Proben giebt, die einen hellen Geist verrathen. Die Regierung hatte ihn 1793. in den Adelstand erhoben. Er starb am 19. Aug. 1802. an einer Wassersucht, und hinterliess nebst mehrern Manuscripten das angezeigte Werk. Der Vf. gehörte, ohne dass es Hr. v. A. deutlich sagt, unter die liebenswürdigen Schwärmer, die, mit einem Herzen voll ner Stelle die Befriedigung ihrer edeln Wünsche finden, doch aber, bey aller Unzufriedenheit mit der Welt und bey allem Widerspruche mit sich selbst, recht viel Gutes wirken, und da, wo sie nicht wirken können, doch eine schöne Mannichsaltigkeit der Ansicht über Gegenstände des Lebens und helle Ideen über Gegenstände des Wissens verbreiten. Von letzterer Art sind die angezeigten statistischen Nachrichten über die ehemaligen geistlichen Stifte. Der Vf. benutzte, in Schwarzkopf's Sinne, die verschiedenen Staatskalender und Schematismen der auf dem Titel angeführten geistlichen Staaten, um 1) aus den angegebenen Vicariaten, Consistorien u. I. w. die hierarchische Regierungsverfassung; 2) aus den Lyceen, Alumnaten, Schulen, Priesterhäusern, Professorstellen u. f. w. den Gang und Geist der Bildung; 3) aus den Aemtern u. dgl. das jus publicum internum; 4) aus den Synodal-Examinatorien den Unterricht und die Diöcelan - Regierung anzudeuten; 5) die Prädicate ohne Aemter und die Verbindung mehrerer Stellen in einer Person anzugeben; 6) aus der Angabe der Oerter dieser Stifte oder Beneficien den Schlus auf ihre Größe zu erleichtern; und 7) die angegebenen Localnotizen zweckmässig zu gebrauchen. Bey aller Gerechtigkeit, die Rec. den Talenten des Vfs., und seiner Mühe, diese trockne Arbeit zu beleben, widerfahren läst, muls er doch gestehen, dass das angezeigte Werk mehrere Mängel habe; denn 1) ist es bloss eine Copie der angegebenen Staatskalender unter gewissen Rubriken; 2) find diese Rubriken nicht deutlich genug herausgehoben, so dass man, wenn man nicht immer rückwärts blättert, nicht weiß,

von welchem geistlichen Staate die Rede ist; überdiess hat der Vf. diele geistliche Staaten in dem Conspectus unter Numern gebracht, und in dem Contexte fich meistens auf die Numern bezogen, ohne den Namen des Staats zu nennen. 3) Boy den Staatskalendern bätte der Vf. entweder die neuesten, oder die vom gleichen Jahre benutzen sollen; er hat aber den Staatskalender von Passau von 1797., den von Eichstädt, Freyfingen und Augsburg von 1799., den von Regensburg und Bamberg von 1798., den von Salzburg von 1790., den von Constanz von 1794. und den von Würzburg von 1784. gebraucht. Hieraus entsteht, nebst der Verschiedenheit der Anficht, eine Schwierigkeit der Uebersicht. 4) Er benutzte bey den Staatskalendern nicht alle Hülfsmittel, die damit in unmittelba-Gute und mit einem Kopfe voll Kenntnissen, in kei- rer Verbindung standen. So macht z. B. der Catalegus personarum ecclesiasticarum et locorum dioecesis Con-fiantiensis zur Vervollitändigung des Ganzen das Enskiridion helveticum Constantiae episcopalis nothwendig. 5) Es fehlt nicht an falschen Zahlen und Namen, z. B. in der Reihe der Bischöfe von Constanz heisst Pictar, Putas; Abstrobius, Astropi; Audoninus, Adonius; Escheez und Lonnis, Eschenz und Lomis. Johann 1. 620. sollte seyn 621.; Johann III. 770. sollte seyn 760.; Diethelm 1188. sollte seyn 1191.; Friedrich III. 1432. follte seyn 1434. u. s. w. Ueberdiess giebt er den Bischöfen deutsche Endungen, und nennt doch Arnulf, den Grafen von Heiligenberg, Sanctimontius. 6) Ist der Vf. der deutschen Sprache nicht mächtig; so kommen z. B. folgende Worte und Constructionen vor: Brauchbarkeits - Ansdehnung; die so sichtbare Mannigfaltigkeit des Beschaffenseyns; Nämenlisten; zu wecken die mannigsaltigsten Fällen der Ideen (wo das Zeitwort überdiess noch nachstehen sollte), u. s. w. Der Anhang enthält eine statistische Uebersicht von Augsburg, Bamberg, Basel, Berchtolsgaden, Brixen, Chur, Cölln, Corvey, Constanz, Eichstädt, Ellwangen, Freysingen, Fulda, Hildesheim, Joh. Obermeisterthum zu Heitersheim, Kempten, Lübeck, Lüttich, Mainz, Münster, Osnabrück, Paderborn, Prüm, Regensburg, Salzburg, Stablo und Malmedy, Strasburg, Trient, Trier, Weissenburg, Worms, Würzburg; auch hier fehlt es oft an Zuverläsigkeit, sowohl der historischen als statistischen Thatsachen, z. B. S. 318. fagt der Vf. von dem geistlichen Staate Mainz, dass der Titel und das Amt eines Erzkanzlers des Reichs 955. dem Erzbischofe von Mainz und seinen Nachfolgern von Otto I. verliehen sey u. s. w.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PADAGOGIK. Leipzig, in d. v. Kleefeld. Buchh.: Kurzer Unterricht für Taube und Taubstumme. Von D. Karl Friedr. Strure, Amts . u. Landphysicus zu Borna. 1804 59 S. 8. (5 gr.) Struve, Amts. u. Lanaphylicus zu norna. 1804, 59 5. 5. (5 Er.)

— Nach einigen physiologischen Bemerkungen über den Erstate des einen Sinnes durch den andern, verbreitet sich Hr. St. über die verschiedenen Arten der Sprache mit Taubstummen mittelst des Gesühls, Gehörs und des Gesichts; über die den Taubstummen nöthigen Kennmisse; über die Geschäfte, zu

welchen fie nach ihrer Entlassung aus dem Institute gebraucht werden können; über Diät derselben u. s. w., und thut einige sich darauf beziehende Vorschläge zur Methode des Unterrichts. In wohleingerichteten Taubstummen Instituten sind unstreitig die meisten anwendbaren Vorschläge des Hn. St. schon realisirt; indessen bleibt seine Schrift immer ein nützlicher Beytrag zu dem wichtigen Gegenstande, den fie behan-

### ALLGEMEIN ITERATUR - ZEI

Freytags, den 28. September 1804.

### GESCHICHTE.

Conlitz, b. d. Vf.: Abris der Oberlausitzischen Geschichte, von Christian Gottlieb Käuffer, Diacon. in Reichenbach. Erster Theil. 1802. 467 S. 8. (19 gr.) Zweyter Theil. 428 S. 8. (18 gr.)

ie oberlaustzische Geschichte war zeither in Dunkel gehüllet, die Versuche zu deren Aufhellung find theils noch mit zu vielen Fabeln vermischt, theils zu unvollständig, als dass man sie eine zweckmässige Landesgeschichte 'nennen konnte. Die in Görlitz unter kurfürstlichem Schutz bestehende gelehrte Gesellschaft hat zwar alle Kräfte aufgeboten, eine richtige, wenigstens topographische Geschichte der Provinz zu liefern; es ist aber bis jetzt nur bey Bruchstücken geblieben, die jedoch für einen künftigen Geschichtschreiber immer vom größten Interesse find. Die Laustzische Monatsschrift enthält davon viele Beweise. Endlich hat es ein Mitglied dieser Gesellschaft, der Vf. der gegenwärtigen Schrift, gewagt, einen Abris dieser Geschichte zu liesern. Es Standen ihm die Archive und die wichtigsten Urkunden, auch die so fleissig gearbeiteten Handschriften des verstorbenen Pastor Kios in Leuba zu Diensten. So ausgerüstet, hat der Vf. das Mögliche geleistet; und wenn daher auch hier und da etwas zu erinnern wäre: so betrifft diess doch nur Kleinigkeiten. Nirgends ist etwas Wichtiges behauptet, was nicht mit archivalischen Beweisen belegt wäre. Was aber das Versprechen in der Vorerinnerung, die gebrauchten Urkunden noch in einem Bändchen nachzuliefern, betrifft: so wäre dagegen zu erinnern, dats es nur dann verdienstlich seyn wurde, wenn die gelehrte Gesellschaft zu Görlitz ihr Vorhaben aufgeben sollte, ein Diplomatarium der Oberlausitz, worin die in einem besonders herausgegebenen Verzeichnisse enthaltenen Urkunden begriffen find, herauszugeben; außerdem würde man lieber das Hauptdiplomatarium nachsehen, das der Vf. doch auch vorzüglich genutzt hat.

Det erste Theil dieses Abrisses erzählt kritisch die älteste Geschichte der Oberlausitz bis zur Vereinigung derselben mit dem Marggrafthum Meissen (bis S. 13.). Von der Vereinigung der Oberlausitz mit Meissen bis zur Ueherlassung an Böhmen (bis S. 44). Hier werden die Landesherrn von 922. und von Heinrich I. an mit dem, was sie für die Lausitz vorzüglich gethan, angeführt, und zugleich wird von dem Landeszustande und den Religionsbegebenheiten dieses Zeitraums eine kurze Uebersicht gegeben. Im dritten A. L. Z. 1804. Dritter Band.

Zeitraum, von der Uebergabe der Oberlauftz an Bökmen bis zur Ueberlassung derselben an das Haus' Brandenburg (bis S. 89.), werden eben die Gegen-stände urkundlich behandelt. Im vierten Zeitraum, von der Abtretung der Oberlausitz an die Marggrafen von Brandenburg bis zur Wiedervereinigung der jetzigen ganzen Oherlausitz mit der Krone Böhmen (bis S. 205.), wird die Geschichte der Landesherren so-wohl, als besonders der Landesverfassung, immer reichhaltiger. Die Entstehung der Städte und Ortschaften, so wie der adeligen Geschlechter, ist hier, so wie in der Folge, am rechten Orte. Zugleich sindet man hier eine kurze Nachholung der Geschichte des Zittauischen Kreises bis zur Verbindung der Städt Zittau mit der Oberläußtz (bis S. 217.). Der fünste Zeitraum, von der Wiedervereinigung der ganzen jetzigen Oberlaußtz mit der Krone Böhmen, bis zur Uebergabe derselben an das Kurhaus Sachsen (bis S. 467.), geht in den Zweyten Theil, die Fortsetzung des fünften Zeitraums, über. In diesem wird vorerst die Geschichte des Hussiten-Krieges, so weit sie die Provinz betrifft, sehr umständlich erzählt; der Abschnift von der Landesverfassung ist ausserst wichtig. S. 119. wird die allgemein angenommene Meynung, dals unter Sigismund die Voigteyen in den Sechsstädten aufgehöret und an deren Stelle die beiden Aemter Budissin und Görlitz eingesetzet worden, mit Recht verworfen. Die Sache verhält sich nach den Urkunden so. Von der unter Sigismunden vorgegebenen Veränderung ist kein Beweis vorhanden. Als ein paar Lehnscurien betrachtet, wurden schon 1268 in der Theilungsurkunde der Markgrafen von Brandenburg zwey Judicia errichtet, eins in Budiffin und eins in Görlitz. Zu ersterm gehörte schon Lö-bau, zu letzterm Lauban. Unter der Regierung der Markgrafen war über beide Judicia ein besonderer Voigt; als beide Kreise wieder unter die Krone Böhmen vereiniget wurden, ward ein Voigt über beide Kreise gesetzt, durch welchen Lehne vergeben und Lehnssachen verhandelt wurden. Zittau, welches nachher zur Oberlausitz kam, hatte, bis auf Wenzeslaus, noch einen Voigt, der daselbst Lehne reichte, und diese Voigtey war oft an den Rath verpachtet. In den andern Sechsstädten waren zur Ausübung der dem Landesherrn vorbehaltenen Obergerichte auch Voigte, wovon die in Budissin und Görlitz Untervoigte genannt wurden. Mit diesen Voigteyen selen nun schon unter Wenzeslaus Veränderungen vor. In Budissin und Görlitz blieb die alte Verfassung. Man findet, dass an beiden Orten Paprachsarien oder Landrichter dem Voigte schon seit PPPP

Karl IV. zugeordnet waren. Der Name Untervoigt hörte schon zu Wenzeslaus Zeiten auf, und der König sprach schon 1409. von der Hauptmannschaft zu Görlitz, auch von daselbst befindlichen Amtleuten, welches Officialen waren, die vom Landesherrn unmittelbar ernannt wurden. Die Namen dieser Amtleute oder Untervoigte, so weit sie aus Urkunden ausfindig zu machen, werden S. 123. aufgezählt. Die Geschichte König Alberts II. von 1438-1439: S. 144. und so der übrigen böhmischen Beherrscher. Die Geschichte unter Matthias I. ist die wichtigste. S. 372. wird Weinarts Meynung in den Rechten und Gewohnheiten der Oberlausitz I. Th. S. 402. mit vieler Wahrscheinlichkeit widerlegt, dass nicht erst von Wladislaus durch Empfehlung seines Bruders Sigismunds, Landvoigt in der Oberlausitz, das Judicium ordinarium von Land und Städten eingesetzet worden. Nach den beygebrachten Beweisen ist nur dessen Bestätigung damals erfolgt. Die Geschichte gehet mit diesem Theil Sehr wünschen wir, dass der Vf. noch ferner durch Patrioten unterstützt werde, um uns den dritten Theil zu liefern.

Wir verbinden hiermit die Anzeige folgender Schrift:

GÖRLITZ, b. Anton, auch b. Vf.: Verfuch einer Oberlausitzischen Reformationsgeschichte, von Joh. Gottlieb Müller, Pfarrern zu Jänckendorf. 1801. 813 S. 8. ohne die Vorr. (1 Rthlr. 20 gr.)

Durch dieses Buch hat sich der Vs. um seine Landsleute sehr verdient gemacht, da er zum Theil aus unbenutzten Quellen, Handschristen und Urkunden seinen Gegenstand gründlich und genau behandelte. Das Werk ist in drey Abschnitte abgetheilt, von denen der erste von der kirchlichen Versassung der Oberlausitz vor der Reformation, der zweyte von der allgemeinen Reformationsgeschichte der Oberlausitz (der Reformationsgeschichte der Oberlausitz im Allgemeinen) (S. 85.), der dritte von der besondern Resormationsgeschichte einzelner Ortschaften in der Oberlausitz (S. 249.), und zwar zuerst von den Sechsstädten, dann von den Landstädten (S. 492.), und endlich von den Landsgemeinen (192 Ortschaften) (S. 393.) handelt.

UPSALA, b. Édman: Handlingar til uplysning i Svenska Historien, samlade och utgisne at E. M. Fant. — Fjerde Stycket. 1802. 126 S. 8.

Unter diesem Titel giebt Hr. Prof. Fant schon seit einiger Zelt eine Sammlung zur Erläuterung der schwedischen Historie heraus, die aus mehrern authentischen öffentlichen historischen Nachrichten, Briefen, Aktenstücken, Verordnungen u. d. m. besteht, die man in Schweden unter dem allgemeinen Namen: Handlingar, mit begreift. Besonders find die erstern Stücke zur Geschichte der Königin Ulrica Eleonora der jüngern merkwürdig. Sie sind nie sonst gedruckt, find aus den Papieren des Registrators im königl.

Reichsarchiv genommen, und scheinen zum Theil Uebersetzung aus den Originalien zu seyn. Der in vieler Unterwürfigkeit unter die Fügungen der Vorsehung versteckte Hass der Königin gegen ihren Schwesterschn, den Herzog von Holstein, ihre blinde Zuneigung für ihren Gemahl, und der noch bey Lebzeiten König Karl XII. angelegte Plan zur Thronbefteigung erhellt hier vollkommen deutlich. Gleich aus dem ersten hier mitgetheilten Briefe eines Hofraths (ohne Zweifel des zum Staatssecretär beförderton Hofraths, Grafen Moritz Bark) an den K. Karl XIL vom 18. May 1718. (der vermuthlich doch dem Könige nicht zugelandt worden) sieht man, dass die Königin fich schon als die einzige rechtmässige Kronerbin angesehen, aber damals noch eben micht Lust gehabt habe, der Souveränität zu entlagen, bis der Erbprinz von Helsen ihr solches in einem Briefe, bald nach des Königs Tode, den 14. Dec. 1718., als höchst nöthig angerathen, um dem Herzoge von Holstein zuvorzukommen. Auch klagt sie in einem spätern Briefe vom 15. Sept. 1724. an ihren Gemahl, über gebundene Hände, und kann ihre Furcht wegen der Verbindung des Herzogs von Holftein mit Rusland nicht bergen. Mehrere folgende Briefe, welche die Königin in den Jahren 1717 - 1726. mit ihrem Schwiegervater, dem Landgrafen Karl von Hellen, gewechselt, find Beweise des Zutrauens, das Beide gegen einander hegten. Sie betreffen Görzens Arretirung in Holland, die zu verhindernde projectirte Heyrath des Herzogs von Holftein mit einer Prinzelfin von Wallis, die Bewegungen in Stockholm wegen der holsteinischen Succession, und des dem Herzoge (zum großen Verdruß der Königin) zuerkannten Titels von königl. Hoheit, den Aufenthalt des Prinzen Maximilians von Hessen in Stockholm, den von den Reichsständen begehrten Rappel des hessischen Gesandten Diemars, die hannöversche Allianz-u. dgl. m. Aus jedem Briefe der Königin leuchtet ihr Charakter hervor. — Hierauf folgen vier Briefe König Karls XII. an seine älteste Schwester, die Herzogin Hedwig Sophia von Holstein, welche von der Zärtlichkeit des Königs gegen fie (die er immer mon coeur nennt) zeugen. - Ein Auszug aus einer Correspondenz zwischen Joh. Oxenstjerna und Joh. Adler Salvius während des westphälischen Friedenscongreifes giebt zu erkennen, dals unter beiden keine sonderliche Freundschaft und Harmonie geherrscht hat (Axel Oxenstjerna war selbst mit dem Betragen seines Sohnes nicht zufrieden.) Am Schlusse noch neun Briefe vom Reichsrath Joh. Skytté an den Reichskanzler Ax. Oxenstjerna, besonders den Zustand der Sachen in Liefland nach K. Gukaph Adolphs Tode, die Lage mit Russland und Polen betreffend, u. dgl.m.

PRESBURG, b. Belnay: Fragmenta ad historiam ecclifiasticam regni Hungariae. Fasc. I. 1802. 138 S. Fasciculus II. 1803. 80 S. 8.

Der Vf. dieser Fragmente ist der Professor an der Akademie zu Presburg und Inhaber einer Druckerey daselbst, daselbst, Georg Aloys Belnay. Dieser Mann, ein Schüler von Werthes und Koppi, zeigte sich einst als solchen durch Druckschriften; jetzt spricht ein anderer Geist aus ihm, der sich durch den Inhalt dieses Buchs

genuglam charakterifirt.

Der Vf. widmet sein Werk der Jugend; für diese will er aus Inchoffer, Ganotzy, Katoña, Kerchelich, Koltar, Koller, Palma, Peterfy, Pray, Schmitth, Schwarz, das, was eigentlich Kirchengelehichte betrifft, mit Weglassung des übrigen ausziehen; er will manchmal die eigenen Worte dieler Männer ganz oder abgekürzt gebrauchen (also auch ihre Urtheile getreu abschreiben und nachbeten). Uebrigens wollte er nur Fragmente geben; diele Bruchstücke follten jedoch so lange die Stelle eines Hand - und Vorlesebuchs über ungrische Kirchengeschichte vertreten, bis ein besteres geliefert wird. Möge diess doch bald geschehen; das vorliegende ist gar zu schlecht und einseitig. Nicht einmal die Quellen, die der Vs. hätte benutzen können und sollen, sind in gehöriger Vollständigkeit aufgeführt. Was soll man von einem Manne denken, der nichts von Szalaggi, nichts vom Bischose Batthyáni (Leges Eccles. et Episcopi Csanad.), nichts von Farlati, Roka, sogar nicht einmal Schmitth's Episc. Agrienses erwähnt! Was soll man von der Anmassung halten, dass der Vf. des Hn. Szvorenyi Amoenitates historiae eccles. als einer nützlichen Vorarbeit zu einer ungrischen katholischen Kirchengeschichte nicht ausdrücklich und mit gebührendem Lobe gedenkt; und dass er, indem er eine allgemeine Kirchengeschichte von Ungern, also nicht bloss eine katholische ankundigt, von den Schriften der Protestanten, die des seligen Schwarz ausgenommen, gar nichts meldet!

Die Einleitung auf XXXIV. S. liefert eine Geschichte des Christenthums bis zur Bekehrung der Ungern. Dann folgt die ungrische Kirchengeschichte ohne Epochen, bloss nach Paragraphen, und so wird man in XXVI. 66. bis auf die Zeiten des Matthäus Corvinus mehr geschleudert, als gesührt. Nun erwartet man, dass der Vf. im zweyten Heft den Faden bey Wladislaus II. aufnehme; aber das heisst zu viel systematischen Zusammenhang erwarten. Als einen eingeweihten Nostrum treibt und drängt ihn sein Eifer, nur je eher je lieber den Protestanten etwas anzuhängen; und so führt das zweyte Heft, wo die §§. wegfallen, zuerst den Aushängeschild: Compendiosa sic dictae reformationis historia, eine Art allgemeiner Reformationsgeschichte, und geht dann auf einmal (S. 50.) auf die reformatio hungarica über, die er (S. 70.) bis zum J. 1791. oberstächlich abhandelt; wo dann eine neue Rubrik eintritt: Ad externam Ecclesiae Disciplinam aetate nostra statuta, d. h. Therefianische und Josephinische Anordnungen im Kirchenwesen.

Es hiesse die Zeit verschwenden, wenn die Kritik ein solches Machwerk einer genauern Zergliederung würdigen wollte. Selbst die Nostri des Vs. werden sich des jämmerlichen Products schämen! Schon im ersten Heste zeigt sich das Bestreben, auch das unhaltbarste, wenn es nur dem Clerus günstig

ist, zu vertheidigen. So z. B. beschönigt der Vf. den von Levakovics mit der filvestrinischen Bulle gespielten Betrug so gut er kann; denn so lautet die Ausschrift des VI. S.: Literas a Silvestro Papa ad Ducem Steph. datas et nuper productas, quamvis id ad evidentiam demonstrari non possit, genuinas tamen et authenticas esse, ut credamus, multae rationes suadent. Von den Zweiselfa an der Aechtheit mehrerer Diplome des heil. Stephans nimmt der Vf. gar keine Notiz; sondern erkeunt alle für gültig und ächt an; dagegen sucht er zu erweisen, das K. Stephan seine kirchliche Einrichtung nicht sowohl aus eigner als aus papstlicher Machtvollkommenheit getroffen habe. Unter die löblichen Verfügungen von Colomann zählt er nach feiner Denkart auch die wider das Coelibat, und sogar die wegen Begrabung der Todien bey den Kirchen, "ne ob nonmullorum avaritiam Christiani paganorum more is campis humentur." Man fieht also, die neuern Polizey - Verfügungen wegen Anlegung der Kirchhöfe ausser der Stadt find ächtheidnisch. In § 18. handelt der Vf. vom Interdict, womit der Papit unter Andreas II. das Reich zu belegen sich unterstand, mit vielem Wohlgefallen, und springt in §. 19. gleich auf die Zeiten von Ladislaus Cumanus (als ob Ungern unter Bela IV. u. s. f. keine Kirchengeschichte hätte). Ladislaus IV., der sich von einem andern päpstlichen Legaten nicht misshandeln lassen wollte, heisst bey unserm Vf. ein "Princeps imbecillis" (S. 115.). Von ihm fpringt der Vf. wieder ohne weiteres auf Karl Robert. S. 132. wird der gelehrte und menschenfreundliche Bossuet mit seiner milden Beurtheilung von Huls abgefertigt. "Concilio Conflantiensi in rebus fidei et morum ob assissentiam spiritus sancti infallibili major quam paucis Hussi patronis sides adhibenda est" (S. 133.). Ein eigner, gar nicht hierher gehöriger, Paragraph beweist, dass bey Hussens Verbrennung der ihm gegebene freye Geleitsbrief nicht verletzt worden. Deutsche Historiker mögen doch hierbey aus folgender Stelle die Denkart, die historische Treue, den Scharffinn, die Menschlichkeit und die Gerechtigkeitsliebe unsers Vfs. kennen lernen: "Fides igitur publica violata non est, 1) quia salvus conductus datus est justitia semper salva, 2) quia ob fugam attentatam privilegio hoc excidit, 3) denique nullus Historicorum scribit, contra hanc violationem Hussum ipsum quaestum suisse (S. 134.). Schwerer wo möglich versundigt sich Hr. Belnay an den Manen des Matth. Corvinus. "Er ließ, sagt er, die Hussien in Zipsen und Saros lebendig begraben — teste Martino Biro in Enchiridio" (S. 136.). Für Ausländer sey es bemerkt, dass dieser Martin Biro unter der K. K. Maria Theresia als Bischof von Weszprém sein Versolgungs-Unwesen trieb, und in seinem Enchiridion de fide, haresiarchis etc. (Jaurini 1750. 4) der K. Königin rieth, die Protestanten mit Gewalt katholisch zu machen, und dass er, um seinen Rath mit Beyspielen zu unterstützen, auch vom K. Matth. das obige gelogen hat. Sein Buch liess Maria Theresia als ruhestörerisch verbieten; aber für unsern Vf. ist es eine glaubwürdige historische Fundgrube. Im

gende Auffatze gefallen: Anweisung zu einem zweck maßigen Verhalten beym Schnupfen, der Heiserkeit und dem Husten. Der Vf. empfiehlt beym Schnupfen das Einziehen und Waschen mit kaltem Wasser, Vermeiden alles Tabaks und anderer flüchtigen Niesemittel, stets trockne Schnupstücher, dünnes kühlendes Getränk; bey Fieber verweilet er auf den Arzt. Auch bey den übrigen beiden Krankheiten empfiehlt er die kühlen Getränke, dempächst das Einreiben der flüchtigen Salbe, Klyftiere, Fussbäder, leichte Diät. -Von dem entfernten Nutzen der Armenbekuftigung durch wohlfeile, schmackhafte und gesunde (Rumford'sche) Spei-Ien. Sie foll den Armen zufriedener mit seiner Lage, bekannt mit einem Wohlschmeckenden Essen und sparfamer machen. Rec. hat jedoch viele Arme gesehen, denen der Haut-gout-ähnliche Geschmack dieser Suppen, der von der Mannichfaltigkeit der Ingredienzen, besonders der Zusammenmischung von Kartoffeln, Erblen, Zwiebeln und Eslig herkomint, durchaus zuwider war. Man hat also hier und da mit dieser Suppe die Veränderung gemacht, dass man die Ingredienzen manchmal veränderte, einfacher machte, und, wie auch der Vf. vorschlägt, andere Gewürze, z. B. Kummel, Kerbel, Petersilie, Sellerie u. dgl. zumischte. - Étwas zur Warnung. Hr. D. Gramberg (zu Oldenburg) ward zu einer Wechnerin gerufen, welche von dem Lehnhardt ichen Tranke sehr krank geworden war, und endlich gar starb. - Von dem großen Nutzen des zweckmäßigen Beschneidens der Obst-bäume. Auch hochstämmige Baume mussen beschwitten werden, Kirschen im Sommer, in der Mitte des Junius, auch Pflaumen, bey alle dem, dais diese die Fruchtaugen an den Sommerzweigen aufetzen. Phrschen fordern noch größere Vorlicht; diese müssen durchaus einen Sommertrieb von schänem Wuchs erhalten, und deshalh muss man alle untragbare Fruchtruthen auf einige Linien von ihrem Ursprunge wegschneiden. Weniger Kunst erfordern die Aprikofen, an ihnen müssen pur die Wucher- und Wassertriebe gehörig verschnitten werden. An den Zwerghäumen riebt es viele unnutze Leit - oder Fruchtaweige; diefe müssen gleich bey ihrem Entstehen ausgebrochen werden, damit sie dem im Sommer verschnittenen jungen Triebe den Saft nicht rauben. An Zwergbäumen darf im Herbste kein Zweig mehr seyn, den man im blgenden Frühjahre ganz weglehneiden müfste; im Frühlinge muß man nur beschneiden. - Ueber Getraidespeere. Der Vf. wünscht, dass der Zweck der Regierungen, Getraidemangel vorzubeugen, auf eine andere Art, als durch Sperre, erreicht werden möge, 2. B. durch einzelne Getraidedepots, wobey die Sache nach Brandaffecurations - Anstälten behandelt würde. Ueberschlag der Consumenten, welche Brod kaufen mussen, wurde hinreichen, um den Verbrauch zu beurtheilen. — Das Waschen schmutziger Wasche, eine nicht genug geachtete. Ursache vieler Kranklieiten des weiblichen Geschlechts, vom Herausg. Leider ganz wahr, aber nicht finglich abzuändern! - Warinn findet die neue Methode, durch dephlogististe Salzsture

Im zweyten Jahrgange haben uns vorzüglich fol- zu jeder Jahreszeit geschwind und wohlseil zu bleichen, le Aussätze gesallen: Anweisung zu einem zweck- so wenig Beysall? Der Vf. bemüht sich, zu zeigen, dass es bloss Vorartheil sey, wenn man ihr Schuld gebe, se wirke ätzend und zerstörend auf die Leinwand, oder sey kostspieliger und langweiliger. Ueber das Keimen der Samen, das Wachsthum der Pflanzen und die Mittel, beides zu befordern. Die letztern find Säuren, besonders Schwefelfäure. Der Vf. rechnet 1 Pfd. nordhäuser Vitriolöl auf 1 Ohmen Wasser. Von dem Nutzen der naturgemäßen Anwendung der Kräfte des Menschen. Ein kurzer, aber vortrefflicher Auffatz, den wir von vielen Pädagogen heherziget zu sehen wünschten. - Die Wirkungen der Liebe und Ehe, entwickelt für hypochondrische und hysterische Menschen. Ein wenig zu abstract für diese Stelle! Mit Vergnügen bemerkt Rec. die große Empfehlung des Eheltandes in physischer und moralischer Hinsicht. In der Gattenliebe vereinigen sich, nach dem Vf., drey große Behaglichkeiten, Freundschaft, Liebe und Lebensgemächlichkeit. — Kurze Darstellung der englifchen Landwirthschaft zur bequemen Vergleichung mit der unsrigen. - Ein Wort des Trostes bey der itzt herrschenden Ruhr. Sie sey nicht ansteckend, man könne sich durch vorsichtiges Warmhalten und gute Diät vor derselben bewahren. Unter den Arzneymitteln, als Präservative gegen die Ruhr, verwirst der Vf. die Laxirmittel, besonders die Rhabarber und die Brechmittel. Statt des Räucherns mit Wachholdern empfiehlt derselbe öfteres Lufterneuern durch Oeffnen der Fenster und Thüren. — Ueber (und für) das öffentliche Begraben der Selbsmörder. — Die englischen Biere enthalten Opium. Der Vf. bezieht sich dabey auf einen deutschen Chemiker, der sich lange Zeit in England aufgehalten habe. Hätte er diesen nicht nennen und die hochst wichtige Beschuldigung nicht näher detailliren sollen? - Ist es möglich, die in Verfall ge-tathenen Landstädte wieder empor zu bringen? Nach dem Vf. vorzüglich durch wahre Bürgertugenden, d. h. gute Sitten, Ordnung, Fleis, Arbeitsamkeit, Spar-samkeit und Häuslichkeit, durch unabsäsiges Beitreben, sich in seiner Hantierung immer geschickter zu machen, durch gute Kinderzucht, frühes Anhalten der Kinder zur Arbeit und Tugend, durch Verträglichkeit unter einander und Achtung gegen die Obrigkeit. - Anweisung zur Bereitung des Lenhardtischen Gefundheitstranks für Schwangere. Man soll nehmen: 2 Lloth u. 5 Quentchen (also drey Loth und ein Quentchen) Glaubersalz, 2 Loth englisch Salz, diels in 14 Loth reinem Walfer auflösen, wovon ein Theil warm gemecht wird, hiezu in die Flasche selbst 8 Loth rothen Wein than - Entdeckung eines Gelvimniffes, neoft Warnung, Ruge und Preisfruge. Ein gewiller Hr. Dieterich (aber nicht der bekannte eilenachische Hofgärtner) empfiehlt ein Treibebeet mittelft heissen Wallers zu erwärmen, und het dieles auf eine eben nicht feine, aber fehr geheimnisvolle Weise gethan. - Bestitigte Wirkung des Saverstoffs auf das Wachsthum der Pflanzen, vom Prof. Thilow zu Erfurt. - Vorsahlitge zu einer ollgemeinen Persorgung. Fleisig bearbeitet, aber keines Auszugs fähig, und

schwer auszusühren in der wirklichen Welt. — Ueber wasserdichte Tücher, ob sie nicht der Gesundheit nachtheilig seyen? Der Vs. verneiat es mit vollem Rechte, doch widerräth er, wasserdichte Hemden zu-tragen. — Auch einmal eine heilsame Mode, nämlich die gestrickten wollenen Unterkleider.

Der dritte Jahrgang enthält unter andern folgende vorzüglichere Auflätze: Entdechung der Bestandtheile des Hahnemannischen Mittels zur Verhütung des Schar-Ganz der Wahrheit gemäß, fagt der Herausg.: Hätte es dem D. Hahnemann gefallen, die Bestandtheile seines Mittels eher bekannt zu machen, er hätte mehr. Aerzte für als gegen fich gehabt. Aber da er unter der Geltalt eines Geheimniskrämers erschien, versagten ihm alle Aerzte die Collegenschaft (als er fein Mittel bekannt gemacht hatte, den Glauben, und als er es vertheidigen wollte, die Achtung, setzt Rec. hinzu!). - Versuch einer Beantwortung der Frage: Unter welchen Umftanden ift es rathsum, in einer Stadt die Meister eines Handwerks für immer auf eine gewisse Zeit auf eine gewisse Zahl einzuschränken? Der Vf. erklärt sich für eine kluge Zunfteinrichtung, die aber nicht erblich, z. B. erbliche Back - und Schlachtgerechtigkeiten, seyn durfte. Auch ist er für das Taxiren des Fleisches und Brodes. Er geht die meisten Handwerke durch, um zu zeigen, wo der Zunftzwang gut, und wo er unnütz oder schädlich ist, und dass er nicht auf immer, fondern nur auf eine gewisse Zeit eingeführt werden müsse. - Lob der Häustichkeit. – Vom Einflusse der Staatsverfassung auf den körperlichen Zustand der Unterthanen. Unleugbar groß ist derselbe! Ein liberaler Geist der Regierung macht gesunde, frohe und glückliche Unterthanen. — Wahrsagerey des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Wort zu seiner Leit gegen die Tändeleven des D. Gall zu Wien. — Vorschläge zu einer Versorgungsanstalt für hülfsbedürftige und unterstätzung swürdige Diensthoten. Man soll aus Beyträgen vom Gesinde selbst und aus Zulagen der Herrschaften nach und nach eine Sparkasse errichten. Diese soll vermehrt werden durch Anleihen von reichen Dienstboten, Vermächtnissen und Schenkungen sterbender Herrschaften und Dienstboten, durch eine eigene Einzichtung ber den Verheirathungen und Todesfällen der leiztern, bey Auswanderung aus dem Lande, Strafgelder bey Vergehungen der Theilnehmer selbst. — Dürfen Aeltern über den zukunftigen Stand ihrer Kinder ent. scheiden, oder must man den Kindern die Waht überlasfen? Im Allgemeinen hält der Vf. für rathfam, daß die Aeltern über den Stand der kinder bestimmen. Sie müssen nur die Natur des Kindes zu Rathe ziehen. - Enipfehlung der nicht glafirten thonernen Osfen zu leichter und dauernder Erwärmung der Stuben. -Materialien für Aerzie, die Wirkungen der Oel-Einreibungen bey Blattern betreffend. Der Vf. scheint auf diele Einreibung viel zu bauen. - Anweifung zur bessern Benutzung der Fischteiche, nämlich bey denselben abzuwechseln mit Ansaat von Hafer, Kartoffeln oder Kohl. (Grüne Futterarten gerathen sehr gut, Sa-

men - und Küchengewächse aber weniger gut in solchen Teichen.) - Ueber das wechselfeitige Verhältnif der Herrschaften und des Gefindes; empfiehlt befonders ein belleres Betragen jener gegen diele. -Freymuthige Vergleichung des Schullshrerftandes mit einigen andern Ständen, zur Belehrung des erstern. Soll zeigen, dass der Lohn der Schullehrer auch ihrer Arbeit angemelsen sey, sie folglich zusrieden seyn können; hat aber eine Menge Repliken veranlasst. -Ueber Mittel und Wege, gute Vorschläge in Ausübung zu bringen, durch Gebote und Verbote, welche aus einer gründlichen Belehrung beruhen, und die Ueberzeugung geben, dass es der Gesetzgeber wahrhaft gut meyne. - Ueberficht einiger Fortschritte zum Bessern, in Ricksicht auf Schulen überhaupt und auf Bürgerschulen insbesondere, mit Amvendung auf die Bürgerschule zu Altenburg. Ein vortrefflicher Auflatz, der zwar im Allgemeinen die bekanuten Sachen enthält, aber eine sehr schöne Anwendung davon zeigt! - Was ist das Licht, und wie wirkt es auf die belebte Natur? Licht ift nicht ganz einerley mit Wärme, Licht kann wohl Warme werden, Warme nie Licht. Licht hört auf Licht zu seyn, fobald es einen andern Körper be-- Von den Eirührt. Licht wirkt als Reizmittel. genschaften des Pokeisleisches und der besten Beihode, das Meisch einzusalzen. Das beste und gesundeste Pokelfleisch ist das, was nicht zu lange im Salze gelegen hat. Die gewöhnliche Art, das Fleisch einzusalzen, ift nicht die beste. Besser ist es, folgende Mischung anzuwenden: Man nimmt 4 Pfd. Küchenfalz, 13 Pfd. Zucker, 14 Loth gereinigten Salpeter und 17 Wein-bouteillen voll Wasser. Diese Mischung bringt man über gelindes Feuer und schäumt fie vorsichtig ab-Wenn fie kalt ist, giesst man sie über das Fleisch, dass dieses damit bedeckt wird. (Rec. zieht die Methode der trocknen Einreibung mit geröltetem Salze, nach welcher das Fleisch alsbald in den Rauch gehängt wird, allen andern vor.) - Die Gefahren des Freihlings für die Gefundheit. Bekannte Sachen, gut aus einanger geletzt. - Fernere Nachricht von der verbefforten Einnichtung des altenburgschen Gymnasiums. Verdient von allen geittlichen und weltlichen Behörden gelesen zu werden. — Ueber das Füttern der Zug-und Reitpserde. Es sey sehlerhaft, so viel zu füttern, als das Thier möge. Oesteres Füttern in kleinen Gabea ley bester, als einigemal und in bestemmten Stunden. - Anweifung zu zweckmösliger Behandlung der Seelenkranken; schliefes mit dem Auszuse: Liebe! Liebe! du vermagst alles! (Aber sehwerlich immer alles bey Wahnsingen!) - Der Cremer tartari, als Hausmittel. Er schade öfter, als er nütze. Als Hausmittel verdiene die Magneña weit niehr den Vorzug. - Die übrigen, minder erheblichen Auffätze, unter denen falt keiner ganz schlecht ilt, übergeben wir, um nicht zu weitläufig zu werden. Man erbeht schon aus dem Angeführten, wie sehr der Herausg. das Angenehme mit dem Nitzlichen zu verbinden, und welche lobenswärdige Mannigfaltigkeit er diefer Zeitschrift zu geben gewulst hat.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Lineburg, b. Herold u. Wahlstab: Predigten für denkende Verehrer Jesus, von J. H. B. Dröseke, erstem Prediger in Mölln. Erste Sämmlung. X. u. 391 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Der Vf. gedenkt diesem Bande noch drey andere nachfolgen zu lassen, um, obwohl außer der gewöhnlichen Reihe, Betrachtungen auf alle Sonn- und Festtage des Jahres zu geben, und Rec. freut sich, diese Sammlung empfehlen zu können. Sie zeichnet fich durch Fruchtbarkeit der Ansichten, Reichhaltigkeit der Gedanken, Schönheit und Reinheit der Sprache und einen gerundeten Periodenbau gleich vortheilhaft aus; und hat Hr., D. auch nicht jede Retrachtung fo, wie sie im Druck erschienen ist, gehalten: so hat er doch die Kunst verstanden, die Perioden so zu bilden, dass fie beym Declamiren oder Vorlesen die Wirkung auf das Ohr des Zuhörers nicht verfehlen. Der Sachverständige wird diess beym Lesen selbst inne, und die Sorgfalt, die der Vf. auf Wohlklang gewendet, und mit welcher er den rechten Tact zu treffen gewusst und das Steigen und Fallen des Tons berücklichtigt hat, ist gewiss nicht das kleinste Moment in dem Urtheile über die vorzüglichen Anlagen desselben zum Kanzelredner. Eben dieser Anlagen wegen hält Rec. es für Pflicht, ihn auf manche Flecken aufmerksam zu machen, die er hätte verwischen sollen, und von welchen seine künftigen Arbeiten frey seyn werden. Aus dem einzelnen Tadel ergeben sich die allgemeinen Regeln von felbft.

Die erste Betrachtung, über die Kirchenlisten des verflossenen Jahres am Neujahrstage, knüpft an die Sterbe-, Geburts-, Tauf- und Ehelisten, die an diesem Tage von den Kanzeln verlesen zu werden pflegen, erbauliche Betrachtungen. S. 20., wo er zu den Eheleuten spricht, heist es: "Lasset mich glauben, dass ihr euch noch ganz glücklich durch einander fühlt, - nicht wahr, das darf ich doch?" Diese bestimmte Frage aber ist weder rednerisch, noch klug. Sie stört, weil jedermann fürchten mus, eine verneinende Antwort zu hören, da doch eine bejahende erfolgen sollte, den Einklang der Gefühle, deren Erregung und Belebung der Kanzelredner zu beablichtigen hat; und wer nicht mit gutem Gewissen mit Ja antworten konnte, hat dem Redner die Verlegenheit gewiss nicht Dank gewusst, in die er durch diese Frage versetzt wurde. Ueberdies ist an einem so kleinen Orte, wie Mölln, jeder Einwohner so ziemlich mit den häuslichen Umgebungen feiner Miteinwohner bekannt, und auch aus diesem Grunde kann Rec. die in Anspruch genommene Frage nicht billigen. Ueber-

haupt aber muss der Redner äußerst vorsichtig in Fragen seyn, wo niemand ihm antworten kann und darf. S. 24 ahmt der Vf. einen, nach Rec. Urtheil unglücklichen, Gedanken von Sintenis nach: "Das ich sie kennete, die hier Versammelten, die am Schlusse des heute anbrechenden Zeitraums nicht mehr hier seyn werden! Einsegnen wollte ich sie, von dieser Stälte herab einsegnen für den nahen Tag des Scheidens." Aber warum und wozu? — Die Verse mitten in der ungebundenen Rede taugen nichts. Zum Glück macht der Vf. nicht oft Gebrauch davon. - Die dritte Rede stellt den Schlaf als nothwendige Folge der Einrichtung unserer Natur, als lehrreiches Bild unserer Schwäche und Abhängigkeit, als den treuen Spiegel unsers sittlichen Zustandes (hier hat der Vf. fich lorgfältig vor Uebertreibungen gehütet), als un-schätzbare Wohlthat für alle Lebendigen, und als des Todes freundlichen Bruder und ernsten Erinnerer dar. - Die vierte, über die Werthschätzung fremder Verdienste, ist trefslich gerathen. — Die fünste, über Abneigung gegen die Wahrheit, enthält des Wahren und Schönen mancherley. S. 123.: "man achtet die Wahrheit gering aus Dummheit (warum nicht lieher "aus Unverstand und Unwissenheit", da "Dummheit" zum Schimpsworte geworden ist?), oder Dünkel, oder Vereitlung." Soll heisen: aus einem ganz eitel gewordenen Sinne; wahrscheinlich ein Provincialism, denn S. 162. braucht es der Vf. in der gewöhnlichen activen Bedeutung. Wie konnte er S. 184. die Stelle stehen lassen: "Der Spruch, den wir unsere Kinder so gern beten lassen, ohne dass fie etwas dabey denken und fühlen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes fg., er werde von uns begriffen und empfunden." Die Confirmationsrede scheint Rec. zu verständig, zu kalt, zu wenig geschickt, jugendliche Gemuther zu ergreisen. Doch kann sie Eindruck gemacht haben, wenn der Vf. gut declamirte, was beym mündlichen Vortrage immer die Hauptsache bleibt, und worauf unsere Prediger noch immer viel zu wenig Fleiss wenden. Die zehnte Predigt, über Joh. 17,9.: Womit beruhigt fich der Christ, wenn er sterbend eine (auf seinem letzten Lager, wenn er eine) hülflose Familie zurückläst? ist eine der vorzüglichsten in der ganzen Sammlung. Auch die: Wem das Gute (Rec. wurde gleich dazu gesetzt haben: und Wahre) das Höchste geworden, in dem ist heiliger Geist, empfiehlt sich durch Kraft und Wärme. -. Doch es sey an diesen Bemerkungen genug, um dem Vf. die Ausmerksamkeit auf seine Arbeiten, und den Wunsch zu bethätigen, sein Talent für Kanzelberedtsamkeit möchte in Zukunft noch glänzender fichtbar werden.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 105.

Mittwochs den 4ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 – 1802).

XIV. Erdbeschreibung und Statistik.
(Fortletzung von Nr. 101.)

Nach der kurzen Übersicht dessen, was die französischen Schriftsteller in den Jahren 1801 - 1802. für die Kenntniss ihres eignen Landes leisteten, kommen wir zu den Schriften über die andern Staaten Europens. Portugal war der Gegenstand zweyer, hereits in der A. L. Z. recensirter Werke von Duchatelet und Ranqué (f. A. L. Z. Nr. 361 - 362.) und der Mémoires géographiques militaires et historiques sur le Portugal (1801). Letztere Memoiren wurden damals vom Kriegsdepot bekannt gemacht (wie diess neulich mit einem ähnlichen Werke über Großbritannien der Fall war), um den für diesen neuen Kriegsschauplatz bestimmten Officieren zum Wegweiser zu dienen. Zwey derselben waren schon im Jahr 1704 für den Erbfolgekrieg abgefalst worden; die übrigen drey für den Krieg im J. 1762: das erste enthält eine ziemlich vollständige Militär Geographie von P.; das zweyte eine Uebersicht des militärischen Zustandes dieses Reichs; das dritte eine historische Uebersicht der von P. bis dahin geführten Kriege, und der Angrisss- und Vertheidigungsmittel, welche Flusse, Berge und Festungen darbieten; das vierte liefert Feldzugsplane nach verschiedenen Rücksichten, die aber die Direction auf dem Tagus nach Lissabon mit einander gemein haben; das fünfte enthält auszugsweise das Tagebuch des Feldzugs der französischen Truppen im J. 1762. unter dem Prinzen Beauveau. — Über Spanien haben wir bloss die Uebersetzung der Fischerschen Reise von unsern Landsmann Cramer anzusühren (Voyage en Espagne aux années 1797 — 1798. faifant suite au Voyage en Espagne du Cit. Bourgoing par C. A. Fischer, trad. de l'Allem. par C. F. Cramer. P. Duchesne u. Leriche. 1801. 2 Vol. gr. 8. 6 Fr.) die als treu und oft wortlich charakterisirt wird. - Ich über Italien erhielt die geographische Literatur Frankreiche einen Zuwachs

durch die schon oben erwähnte Uebersetzung eines deutschen Buch's: Voyage en Italie par F. J. L. Meyer - par Ch. Vanderbourg (P. Hinrichs. 1802. gr. 8. 4 Fr. 50 C.). Der Übersetzer ist derselbe, der seine Landsleute mit Jacobi's Woldemar und Leffing's Laccoon bekannt machte; ein vieljähriger Aufenthalt in Deutschland hat ihn mehr als andre in den Stand gesetzt, dergleichen Arbeiten brauchbar zu liefern. Als Originale haben wir hier die schon altere, bereits deutsch überseizte Voyage en Italie - par Barthelemy (A. L. Z. 1802. Nr. 84.), und einige neuere Schriften üher einzelne italiänische Staaten anzuführen. Der venetianische Exnobile Leopold Curti, gab eine neue Auflage seiner bekannten Mémoires historiques et politiques sur la République de Vénise (P. Pougens, 1909. 2 Vol. gr. 8. 8 Fr.) heraus; Dom. Alb. Azuni, chemaliger Senator und Richter bey dem Handels- und Seetribunal zu Nizza, jetzt zu Marseille, lieserte statt einer neuen Auflage des im J. 1798 herausgegebenen Verluchs über Sardinien, ein weit genaueres und vollständigeres Werk über diese Insel durch die Histoire géographique, politique et naturelle de la Sardaigne (P. Levrault 1802. 2 Vol. gr. 3.), von der in kurzem eine neue Bearbeitung zu erwarten ist. (S. A. L. Z. 1804. Int. Bl. Nr. 9.) Eine durch die Zeitumstände veranlasste Schrift war: Voyage foros de Naples (P. Desenne 1802. 8.), dessen Vf. seinen durch die Engländer erzwungenen Aufenthalt zu Neapel dazu henutzte, manche interessante Bemerkungen über die Sitten daselbst, und besonders über die Lazaroni einzusammeln. 'Von derselben Art sind die von dem kürzlich auf St. Domingo gestorbenen Brigade General Meyer herrührenden Lettres familières fur la Carinthia et la Styrie adressées à Mone. Bianchi de Bologne, par un Officier général français prisonnier de guerre en Antriche en 1799. (P. Prault. 1801. 8. 2 Fr. 50 C.), die indessen mehr eine unterhaltende Lecture, als geographische Belehrungen gewähren; (in Hinlicht auf Geographie bedürfte sie vielmehr gar mancher Berichtigungen, besonders in den Namen) Fragmente aus beyden Werken hat die Minerva geliefert. Eben so hat der Apperçu statistique de l'électorat d'Hannoure dans son état actuel et de ce qu'il deviendroit par sa réunion aux états du Roi de Prusse (P. Dupont 1801. gr. 8, 60 C.) von einem in Paris etablirten Hannoveraner, wie schon der (5) N

Titel zeigt, seine Existenz nur den Zeitumständen zu danken. Einen nicht gemeinen, mit vielem Beyfall aufgenommenen Zuwachs der statistischen Literatur, lieferte der durch mehrere aus dem Englischen übersetzte Beyträge zu dem im vorhergehenden Abschnitte erwähnten Recueil de Mémoires sur les établissemens de l'Humanité rühonlich bekannte Adr. Duquesnoy, durch den Apperçu statistique des Etats de l'Allemagne, etc. par J. D. A. Hoeck etc. (P. Dupont 1801. pr. Fol. 12 Fr.), deren Werth hier keiner Würdigung bedarf. Zur Literatur der Statistik der vereinigten Niederlande kam eine Histoire des Péches, des Découvertes et des Etablissemens des Hollandois dans les mers du Nord; ouvrage trad. du Hollandais par les foins du gouvernement, enrichi de notes et orné de cartes et de fig. etc. par le C. Bern. de Resse (P. Nyon 1801. 8.), die als ein reichhaltiges Magazin über die darin behandelten Materien anzusehen ist; besonders belehrend find seine Ueberfichten des Wallfischfanges, aus welchen erhellet, dass. von 1719 - 78 über 7000 Schiffe nach Grönland ge-Ichickt worden, die über 17 Millionen Gulden eintrugen; die nach der Davisstrasse gesendeten 3000 Schiffe

wher über 14 Mill. fl. Gewinn abwarfen. Ofterer als die bisher erwähnten europäilchen Staaten war Grossbritannien der Gegenstand geographischer und statistischer Bearbeitungen. Baert, Mitglied der ehemaligen Legislatur, der vor der Revoluzion unter andern Ländern auch Großbritannien bereisete, lieserte aus seinen früher an Ort und Stelle aufgezeichneten Nachrichten und den nachher erschienenen Schriften, ein für sein Vaterland sehr brauchbares Tubleau de la Grande Brétagne et de l'Irlande, et des possessions anglaises dans les quatre parties du monde (P. Jansen 1801. 4 V. gr. 8. 24 Fr.), worin er so ziemlich alle, zu einer vollständigen Statistik der brittischen Besitzungen gehörigen, Materialien mit einer gewissen Vollständigkeit umfast. Auch ist der Vf. weit unparteyischer, als Franzosen sonst gegen Grossbritannien zu seyn pflegen. Weit weniger findet man diese Unparteylichkeit in dem Werke: L'Angleterre en 7800 (Cologne et P., Henrichs 1801. 2 Vol. 8.), dessen Vf. in seinem kurzen Abrisse einer Statistik Englands. chlichtlich darauf ausgeht, den Zustand desselben so nachtheilig zu schildern, dass man Grossbritannien von einem baldigen Ruin bedroht glauben sollte. Ein Gegenstück dazu lieferte der, wegen seiner Schickfale während der Revolution in den Zeitungen oft genannte, J. Marchéna durch die Überletzung eines englischen Werks des Dr. Clarke; Coup d'oeil sur la force et l'oputence de la Grande Britagne etc. (P. Levrault 1802. gr. 8. 4 Fr.), worin Pitt's Finanzadministration wahrend des letzten Kriegs und Englands gegenwartiger Zustand in einem sehr glänzenden Lichte erscheint. -Zwey neuere franzölische Reisende, Bertin, ein Arzt, und Fiévée, Vf. mehrerer artigen Romane, wie z. B. des so häufig übersetzten Dot de Suzette, lieferten vermischte Bemerkungen. Die Schrift des erstern: Quelques observations critique, philosophiques et médicales fur l'Angleterre, les Anglais et les Français detenlus dans les prisons de Pnymouth etc. (P. Barrois 1802.

8.) zeichnet sich vorzüglich durch die Nachrichten von den franzölischen Kriegsgefangenen aus, die der Vf. in Plymouth zu heforgen hatte, wo man auch eine Schule für die Kinder dieser Gefangenen anlegte, und enthalt manches Nützliche für den Arzt; die Schrift des letztern, die ein ungewöhnliches Aussehen erregte: Lettres sur l'Angleterre et réflexions sur la Philosophie du 18. Siecle (P. Perlet 1802.8.), enthält eine eben so scharfe als parteyische Kritik der Verfassung und der Sitten der Engländer, zur Grundlage der Warnung vor der Anglomanie und der neuen Philosophie. Zur Charakteristik des Angriffs auf die letztere ist es hinlänglich, zu bemerken, dass er darunter alles Falsche in der Moral, Gesetzgebung und Politik versteht. Wichtiger als diese zwey Schriften waren die für Reisende nach England bestimmte Übersetzung eines ganz neuen englischen Werkchens: Tableau de Londres et de ses Environs en 1802. (P. Langlois 1802. 2 V. 12. 5 Fr.) und die im J. 1801 erschienene neue Auslage der 1799 von Millon gelieferten Übersetzung der Reise Young's nach Irland, dessen Werke in Frankreich von jeher viel Glück machten.

Auch für die nordischen Reiche wurde gesorgt, mit Ausnahme von Schweden. J. P. Catteau, Ichon bekannt durch seine Schrift über Schweden, gab 1802 ein Tableau des Etats danois envisagés fous le rapport du mécanisme social (P. b. Treuttel u. Würz) in 3 Bänden mit einer Karte (13 Fr.), die Frueht mehrerer Reisen, mit Benutzung der besten Quellen, heraus, das alle danische Staaten umfalst, und die gewöhnlichen Rubriken der Statistik ziemlich erschöpft; Neues dürsten jedoch Deutsche, die mit den Quellen bekannt sind, darin eben nicht finden. - Das in so vielen Rücksichten interessante Island wurde den Franzosen durch die späte Übersetzung der bekannten Reise von Olafsen und Povelsen bekannter, die Gauthier de la Peyronie, Ubersetzer von Pallas Reisen in Russland, erst jetzt herausgab (Voyage en Islande fait par ordre de Sa Maj. Danoise etc. P. Levrault 1802. 5 V. gr. 8. 42 Fr.) Das Tableau général de la Russie moderne et situation po litique de vet empire au commencement du 19. Siecle par V. C., Continuateur de l'Abrégé des Voyages, (P. Treuttel u. Würz. 1802. 2 V. gr. 8. m. 2 Karten), ift, wie man aus einer neulichen Recension in der A. L. Z. weils, eine ärmliche Compilation, die Fortia de Pilles, Mitverfasser der 1.96 in 5 Banden erschienenen Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarc, Suede, Russie et Pologne fait en 1790 - 92 in össentlichen Blättern nach Verdienste gewürdigt hat. Ein eben so hartes Gericht liefs dieser strenge Kritiker über mehrere Russland betreffende Werke in feinem Examen de trois ouvrages de la Russie: Voyages de Mr. Chantre u. , Révolution de 1760 [ppr Rulhière] Mémoires fecrets [par Maffon] (P. Batillot u. a. 1802. 12. 1 Fr. 50 C.) ergehen; das etste, vorgeblich aus dem Holländischen übersetzte Werk, wird als eine Compilation aus Coxe dargestellt; das zweite, schon von Rither Serizi in dem Anhange zur Übersetzung von Swinton's Reise kritiste, von den Landsleuten des Vf. bisher als eine herrische Urkunde betrachtete

Werkchen als ein Denkmal der Bosheit, Kühnheit und Eitelkeit charakterisirt; das dritte aber als eine Sammlung, die neben manchem Guten viele Verläumdungen enthalte. — Ein bedeutenderer Gewinn, als diese Originalwerke, waren einige Übersetzungen: das Tableau hist, et statist, de l'empire de Russie par H. Storch, Edit. franc. (Basel u. Paris, b. Decker und Pougens 1801 u.f.J.); die Histoire de l'Empire de Russie sous le regne de Cathérine II. - par Tooké, trad. de l'Angl. sur la 2e Ed. par S... avec les corrections de Mr. Irminoff, Secrét. de l'Ambassade russe à Londres et rewue par Leclerc. (P. Maradan 1802. 6 V. gr. 8.) und die aus Fischer's Werke entstandenen Recherches, historiques sur les principales nations établies en Sibérie et dans les pays adjaceus lors de la conquête de Russes, ouvr. trad. du Russe par le Cit. Stollenwerk, anc. Officier au service de la Russie (P. Pougens 1801. 8. 3 Fr.), denen der Überletzer einige Anmerkungen beygefügt hat.

Sichtbar zeigen diese kurz nach einander erschienenen Schriften von dem Interelle, das jetzt in Frankreich für Russland herrschte. Dasselbe Interesse war schon früher in Rücklicht des ottomannischen Reichs wirksam gewesen, wie in der vorigen Uhersicht bemerkt wurde. Auch jetzt fuhr man fort, durch Herausgabe zum Theil äfterer Reisen und anderer Schriften für die Befriedigung desselben zu sorgen. So erschienen jetzt die lange im Manuscripte gelegenen Lettres sur Constantinople de Mr. l'Abbé Sevin, suivies de plusieurs lettres de Mr. Peyssonel, cont. des détails eurieux sur l'empire ottoman etc. (S. A. L. Z. 1803. N. 102.) worin auch mehreres über die beiden jetzt interessanter gewordenen Länder Agypten und Griechenland vorkommt; Sonnini gab, aufgemuntert durch den Beyfall, den seine Reise nach Agypten gesunden hatte, noch Voyage en Grêce et en Turquie fait par ordre de Louis XVI. et avec l'autorifation de la Cour ottomanne, (P. Buillon 1801. 2. V. 8. u. 1 B. 4.) heraus, wofür er nicht weniger Beyfall aerntete; und Olivier beschrieb die auf Befehl einer spätern Regierung mit dem ver-Storbenen Bruguières unternommene Reise in die ottomannischen Besitzungen und Persien: Voyage dans l'Empire ottoman, l'Egypte et la Perse fait par ordre du gouvernement pendant les six premières années de la République (P. Agasse 1801. u. f. J.), ein Werk, das, so weit es jetzt heraus ist, (2 Bde. 8. oder 1 B. 4.), nur Constantinopel und den Archipelag betrifft, über diese Belitzungen aber desto genauere Belebrungen giebt, die unterdellen schon durch Uebersetzungen allgemeiner worden lind. Auch lieferte ein Ungenannter, der 40 Jahre hindurch im Oriente theils für Peyssonel, theils in eigenen Angelegenheiten gereiset seyn will, Voyage en Orient. (S. A. L. Z. 1802. Nr. 150.). Neben der Forisetzung der Mémoires fur l'Egypte publiés pendant les Campagnes du général Bonaparte (T. II - IV.) und neben den his zum Zisten Hest forigeschrittenen Voyage pittoresque de la Syrie, de la Palestine et de la basse Egypte von Cassas, erschien jetzt das seitdem Selir bekannt gewordene Prachtwerk von Denon: Voyage dans la haute et bajje Eg pte pendant les campagnes du Général Bonaparter (A. L. Z. 1803. Nr. 39. ff.)

Nebenbey wurden einzelne Denkmäler Ägyptens in besondern Schristen erläutett, wie durch die von Sylvestre de Sacy herausgegebenen Observations sur l'origine du nom donne par les Grecs et les Arabes aux Pyramides d'Egypte et sur quelques autres sujets relatifs aux Antiquités égyptiennes (1801. 8.), und durch dessen Lettre
au Cit. Chaptal au sujet de l'Inscription égyptienne du monument trouvé à Rosette (1802. 8.), wovon zu Ansange
des vierten Bandes der A. L. Z. von 1802- näherer Bericht erstattet worden.

(Die Fortsetzung folgt.)

# II. Gelehrte Gesellschaften.

Der Königl. Oberst Hr. von Knobelsdorf, Gelandter Sr. Majestät bey der Ottomannischen Pforte, welcher (wie schon gemeldet worden) bey seiner Anwesenheit in Berlin von der Akademie der Wissenschaften zum Mitgliede erwählt ist, wurde am 7ten Junius als solches eingeführt und aufgenommen. Er überreichte hierbey der Akademie zwolf Bande - Persischer Hand. schriften, welche er im Orient gesammelt hat. Diess wichtige Geschenk besteht aus folgenden Werken: 1) Rauzat al Safa, die große Geschichte des Morgenlandes, von dem berühmten Historiker Mirkond, in sieben Bänden (man f. Herbelot, und la Croix in seiner Geschichte von Dschingiskan). 2) Zobde Tawari, auserlesene Geschichte. 3) Eine Geschichte der Familie Seft bis auf Schach Abbas. 4) Geschichte Schach Nadirs. 5) und 6) Zwey Werke des herühinten Dichters Giami, betitelt: Divan, und Schriften.

Am 7ten März d. J. ist in London zu den bisherigen gelehrten Gesellschaften daselhst zur Besörderung des Christenthums eine neue hinzugekommen: The british and foreign Bible Society, deren Zweck dahin geht, die Ausbreitung der heil. Schrift ohne Commentar in allen lebenden Sprachen zu besördern.

# III. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Dr. Oberthür zu Würzburg hat nach Abgange des Hn. Dr. Bergoldt auf die Pfarrey Eftenfeld bey Würzburg, feine ehemal. Stelle als Professor der Dogmatik wieder erhalten.

Hr. W. Jakobs zu Gotha, bisheriger Consistorial-Assessor, ist zum wirklichen Ober-Consistorialrathe ernannt worden.

Hr. Dr. Med. Christ. With. S. hmid, Vf. der Kritik der Lehre von den sthenischen Krankheiten (Jena 1803) hat unter sehr vortheilhaften Bedingungen einen Ruf nach Moskau als Hausarzt des Generals Alex. Simonowitz Wasilltschikoff erhalten und angenommen.

Hr. Prof. Bruun zu Kopenhagen ist zum Lehrer der englischen Sprache bey dem dasigen Ingenieur-Corps ernannt worden.

Die Königl. norweg. Gefellschaft der Wissenschaften hat Hn. Dr. Theol. Claufen, Fred. zu Rubbekiching auf Falster, zu ihrem arbeitenden Mitgliede gewählt.

LITERA-

#### ITERARISCHE ANZEIGEM.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

System der Philosophie, als evidente Wissenschaft aufgestellt von Dr. Jacob Fries. 8. Leipzig 1804. bey Hinrichs. 1 Ruhlr. 20 gr.

Wenn die vielen neuen nach einander zum Vorschein gekommenen Systeme und Hirngespinnste der Ich - und Nichtich - Philosophen dem unbefangenen Denker diese an sich edelste Wissenschaft so lange verleidet haben, so findet er bier wieder einmal Nahrung für seinen gesunden Menschenverstand. Der scharffinnige, bereits hinlänglich bekannte Verfasser halt die von Kunt angefangene kritische Methode zu philosophiren für das einzige Mittel, allen Revolutionen in der Philosophie für die Zukunst ein Ende zu machen. Er hat also nach derselben ein eignes System ausgeftellt, das, frey von allen Wortklaubereyen, auf feften unerschütterlichen Grundsteinen ruht, und dem gewiss kein Verehrer dieser Willenschaft seinen Bey-fall versagen wird.

Das Recht des Buchhandels systematisch dargestellt, für Rechtsgelehrte, Buchhändler und Schriftsteller, von Dr. E. G. Röfsig, 8. Leipzig bey Hinrichs. 1 Rthlr. 20 gr.

Durch dieses Werk wird einem Mangel abgeholfen. welchen Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Richter, Schriftsteller und Verleger bisher in der Rechtswissenschaft benierkt haben. Für diese sammtlich wird es nicht ohne Interesse seyn; denn da die Verhältnisse zwischen Verleger und Schriftsteller hier nach dem strengen Recht und nach der Billigkeit und Buchhandlungs-Grundsätzen erörtert find, so werden besonders praktische Rechtsgelehrte und Richter darinnen bey zweifelhaften Fällen einen Leitfaden finden. Auch der Buchhändler wird in manchen schwierigen Verhältnissen sieh Raths erholen and zweckmässige Maassregeln der Vorlicht daraus nehmen können, daher man nichts weiter zur Empfehlung dieses Buchs beyfügen darf, welches lich durch seine Gründlichkeit und Nutzen selbst empfiehlt.

#### Anzeige für Kaufleute und Staatsmänner.

'Zn Sam. Ricards Handbuch der Kaufleute, oder allgemeine Übersicht und Beschreibung des Handels der vornehmsten europäischen Staaten, erschien 1801 in 4to der ate Band in der deutschen Übersetzung, welcher sehr wichtige Nachträge über den französischen, dänischen, schwedischen, russischen, preussischen, sachsischen und östereichischen Handel, so wie über den Handel der Hansestädte enthält, die noch vor dem Original durch Zusätze des Übersetzers sehr hervorstehen.

Die ersten beiden Bände dieses Handbuchs find, nach den wiederholten Auflagen dieses Werks zu rechnen, in sehr vielen Händen, dieser dritte aber noch in sehr wenigen, weil gewisse widrige Umstände die Bekanntmachung verhinderten. Da ich nun jetzt den Vorrath davon an mich gekanft habe, und dadurch in den Stand gesetzt werde, diesen Band um die Hälfte des bestimmten Ladenpreises statt 5 Rthlr. für 2 Rthlr. 12 gr. fächs. bis Neujahr 1805 überlassen zu können. so glaube ich mit Recht, Kausleute und Staatsmänner darauf aufmerklam zu mechen, und bitte bis zu die-Iem Termin um ihre geehrten Aufträge.

Leipzig, im Juny 1804.

Anton Meysel, Kunst- und Musik-Händler.

Lina, ein Gemälde menschlicher Größe und Verirrung. 8. Leipzig bey Hinrichs, Preis 21 Gr. Dieses so eben erschienene Werkchen wird durch

den Aufflug der Phantasie unterhalten, welche sich vermittelft der ruhigern Darstellung des sanftern Lebens unterbricht, und so den Leser zu gemeinschaftlicher Beschauung des Schönen und Schauerlichen leitet.

### II. Auction.

Den 20sten August und folgende Tage d. Jahres soll zu Berlin die vom Wohlsel. Fürst-Erzbischof von Gnelen, Reichsgrafen von Krasicki hinterlassene, aus 22962 Stück bestehende Sammlung von Kupferstichen in Porteseuille, worunter sich viele der besten u. seltensten Blätter von Balechou, Bolswert, de Bruyn, Callot, Drevet, Edelinck, Houbraken, Masson, R. Morghen, Nanteuil, Pontius, Vorstermann, Wille etc. und eine im Ganzen zu versteigerinde Collection von 14699 Bildnissen berühmter Personen mit 564 Handschriften derfelben befinden, nebst einem Theile seiner Bibliothek gegen haare Bezahlung in Courant, an den Meistbiethenden versteigert werden. Das gedruckte Verzeichniss erhalt man in Hamburg in der Expedition des Correspondenten; in Halle in der Expedition der Allgem. Literatur Zeitung; in Gotha in der Expedition des Reichsanzeigers; in Weimar in der Expedition des Journals des Luxus und der Moden; in Leipzig in der Junius schen Buchhandlung; in Breslau bey Hn. Kanzleydirector Streit; in Danzig bey Hn. Fried. Sam. Gerhard; in Bremen beym Hn. Buchercommistar J. George Heise; in Frankfurt am Mayn in der Jagerschen Buchhandlung; in Warschau bey Hn. Kanzleydirector Kolk, und in Berlin bey Unterzeichnetem.

Berlin, den 30. April 1804.

Sonnin, Königl. Preuls. Auctions Commillarius. 11

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 106.

# Mittwochs den 4ten Julius 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Bibliotheken und Medaillen-Sammlungen.

Der Besitzer der in diesen Blättern bekannt gemachten reichen Sammlung von Manuscripten und alten Drucken in St. Petersburg, ist der ehemals bey der russischen Gesandtschaft in Paris angestellt gewesene Hr. Legationsrath von Dubrowsky. Die Leser sind durch jene Nachrichten mit einem Theile seiner literarischen Schatze bekannt gemacht worden. Nächstens werden sie von der in aller Rücksicht einzigen Sammlung von mehrern tausenden eigenhändigen Briesen großer Regenten und berühmter Staatsmänner und Gelehrten, welche sich in den Händen desselben Besitzers besindet, Nachricht erhalten. (A. Br.)

Vor kurzem wurde in St. Petersburg die von dem verstorbenen Hofrath von Bergmann mit langjähriger Mühe und vielen Kosten gemachte Sammlung von liefesth - und kurländischen Münzen und Medaillen verkauft, welche in diesen Blättern um so eher eine Erwähnung verdient, da sie eine der vollständigsten ihrer Art ist, und nicht allein alle von Arndt angeführte, sondern selbst nock so viele andere enthält, welche diesem fleissigen Sammler unbekannt geblieben sind. Besonders befinden sich in derselben alle kleine Scheidemunzen, die bekanntlich oft von größerer Seltenheit. als ganze Thaler find, so vollständig beylammen, dals sie hierin sogar die ehemals so berühmte, aber größtentheils durch die Flammen zerstörte von Klodtische Münzsammlung weit übertrifft. Für Kenner und Liebhaber der Numismatik wird folgende kurze Übersicht dieser schätzbaren Sammlung gewiss nicht ohne Interelle levn.

I. Heermeisterliche Münzen. A. In Wenden geprägt. Berend von der Borg 2. — Johann Freytag von Loringhaven 2. — Walther von Plettenberg: I Thaler und 1 Goldstück von 10 Ducaten, heyde von 1525. — Heinr. von Galen 6. — Gotthard Kettler 4. — B. In Riga geprägt. B. v. d. Borg. 2. — Plettenberg 19. — Herrmann von Brüggeney 23. — Johann von der Recke 5. — H. v. Galen 10. — Wilhelm von Fürstenberg 5. — G. Kettler I. — C. In Reval geprägt. 27 Hohlmünzen

etc. — Plettenberg 16. — Herrmann v. Brüggeney 17. — Johann von der Recke 2. — Heinrich von Galen 20. — G. Kettler 5.

II. Bischöfliche Münzen mit heermeisterlichem Wapen und Titel. Linde und Plettenberg 18. — Markgr. Wilhelm und v. der Recke 3. — Markgr. Wilhelm und von Galen 19. — Markgr. Wilhelm u. Kettler 1.

III. Erzbischöfliche Münzen in Riga geschlagen: verschiedene 20. — Thomas Schöning 18. — Wilhelm, Markgraf Wilhelm zu Brandenburg 15. — 84 bischösliche Münzen in Dorpat geprägt, unter welchen ein Doppelthaler von Jodocus v. der Recke vom J. 1545. — 11 öselsche bischösl. Münzen in Habsal und Arensburg unter Magnus Herzog von Holstein geprägt.

IV. Münzen der Stadt Riga. Polnische. Sigismund

1. 6. — Sigismund III. 64. — Schwedische. Gustav

Adolph 15. — Christina 45. — Carl Gustav 20. —

Carl XI. 9. — Carl XII. 3. — 48 Münzen der Stadt

Riga, zur Zeit ihrer zwanzigjährigen Freyheit. —

Münzen der Stadt Reval unter den Königen von Schweden. Gustav Adolph 28. — Christina 8. — Carl XI. 25.

Münzen der Stadt Narva unter Schweden. 30 — 44

Münzen des Herzogthums Livland, unter welchen

mehrere goldene von 13, 10, 8 und 5 Dukaten am Gewichte. — 50 Münzen des Herzogthums Curland.

# II. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

(A. Br. a. St. Petersb. vom 20. May 1804.)

Bey der Commission der Redaction der Gesetze sind zu stellvertretenden Redactoren ernannt: in der ersten Expedition der Consulent Zimmermann aus Sachsen, welcher mehrere Jahre in Riga als praktischer Geschäftsmann gelebt hat; in der zweyten Expedition der Hosrath Dawiidowitsch und der Adjunct der Rechte Powstänskoi.

Der bey der medico-chirurgischen Academie zu St. Petersburg stehenden ausserordentliche Hr. Prosessor Engel ist zum Hosrath ernannt.

Der bey dem Katherinen-Holpital zu Moskau als Staabschirurgus angestellte Hr. Hofrath Friedrich Grave, ist zum Kollegienrath ernannt worden.

Der bey der Commerzschule zu St. Petersburg als Ausseher stehende Hr. Dr. Philos. Kotter (aus Sachsen)
(5) O ist

ist auf Empsehlung seines Chefs für Leinen ausgezeichneten Dienste zum Collegienassessor befördert.

Die auf die außerordentliche literarische Schenkung des Hn. Etatsraths Demidow von dem Obermedailleur Leberecht auf kaiserl. Befehl verfertigte Medaille ist jeizt vollendet. Sie enthält auf der Vorderseite das Bildniss dieses großen Beförderers der Wissenschaften, mit der Umschrift: Pawel Grigoriewitsch Demidow, und auf der Ruckseite die von einem mit dem Wolodimir - Bande verschlungenen Eichenkranze umgebenen Worte: Sa blagotworenije naukam (für Freygehigkeit gegen die Willenschaften). - Derselbe Kunstler hat auch die auf die wohlthätige Stiftung des Grafen Scheremetieff verfertigte Medaille beendigt, welche des Grafen vildniss auf der einen Seite, und auf der andern eine allegorische Vorstellung der Mildthatigkeit nehst einer Ansicht des ihr gewidmeten Gebäudes enthält.

# III. Vermischte Nachrichten.

(A. Sr. Petersb. v. 25. May.)

Die kaisert. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg hat bey ihrem Buchladen ein akademisches Commissions - Comptoir · zur Verschreibung ausländi-Icher Bücher errichtet, in welchem Bestellungen auf ausländische Werke aller Sprachen gegen baare Erlegung des dritten Theils des Betrags und 10 pro Cent Commissions-Gebühren angenommen werden. Diese Einrichtung muss bey den dasigen hohen Bücherpreisen allen Freunden der Literatur um so willkommener seyn, da die akademische Buchhandlung auch den erhaltenen Rabat zum Vortheil des Bestellers zu berechmen verspricht.

Zu' den im vorigen Jahre erschienenen wissen-Schaftlichen Werken der russischen Literatur gehören noch: Darstellung verschiedener Gebäude aus dem Alterthume und der jetzigen Bauart u. f. w. von dem Baumeister Lem, St. Petersburg 1803. 7 Theile, gross Folin. Höhere Theorie der See - Wiffenschaft, von dem Flottkapitan Gamaleij, St. Petersburg, 4 Theile in 8. - Kurze Anweisung in der Algebra, für die Zöglinge des Frauleinstiftes entworfen von Wiskowatow, Adjunct der Akademie der Wissenschaften. 8.

Die St. Petersburgische deutsche Handelszeitung kann von ihrem Herausgeber, dem Hn. Hofr. Pfeiffer, seiner anderweitigen Geschäffte wegen, in der bisherigen Form nicht fortgesetzt werden. Wahrscheinlich wird derselbe aber die ihm zu Gebot stehenden reichen Materialien zu einem neuen periodischen Werke benutzen, dessen Erscheinung wir vorläufig ankündigen können.

Das Fräulein Marie Jeannette von Schaumburg hat hier vier bistorische Tabellen unter dem Titel: Histoire politique ecclesiastique, ou Souverains contemporains herausgegeben, welche für 20 Rubel verkauft werden. Sie find sauber in Kupfer gestochen, und dem Kaiser Alexander zugeeignet. Im Jahre 1793, als die Verfasserin kaum 15 Jahre alt seyn konnte, sind diese Tabellen, wie auf denselben ausdrücklich bemerkt ist, bereits von ihr dem Könige von Schweden im Manuscripte überreicht, und von diesem mit einer goldenen Medaille belohnt worden.

Von der von Garnerin in Moskau bekannt gemachten Beschreibung der drey ersten Luftreisen, die in Russland im Jahre 1803 von Herrn Garnerin angestellt find, ist in St. Petersburg von Müller eine deutsche Ueberletzung (37 S. 8.) erschienen.

Hr. Robertson hat seine Vorlesungen geschlossen und beschäftiget sich jetzt lediglich mit den Anstalten zu seiner bevorstehenden Luftsahrt. Er hat sein ganzes physikalisches Kabinet öffentlich zum Verkaufe ausgeboten; in diesem befindet sich unter andern namentlich angeführten Stücken: eine Franklinsche Harmonika, welche ehemals Melmern gehörte - eine Staal Harmonika - die ganze Robertsonsche Phantasmagorie - und endlich seine berühnte unsichtbare Frau, durch deren Verkauf nun wohl die Voraussetzung hinlänglich widerlegt wird, dass dieses akusti-Iche Experiment durch einen Bauchredner bewerkstelliget worden ware.

In dem kaiserl. Garten zu Zarskoje Selo, 26 Werste von St. Petersburg, Itehet jetzt das Rhododendron Chrysanthum in voller Blüthe; eine Seltenheit, zu deren Ansicht alle dortigen Kenner und Liebhaber der Botanik von dem kaiserl. Gärtner Busch durch die öffentlichen Zeitungen eingeladen find.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

An letzter Melle ist in unserm Verlag herausgekommen und in allen Buchhaudlungen zu haben: Fr. Meinert, konigl. preuls. Ingenieur - Capitain, Denkschrift über die unentbehrlichsten Kriegsarbeiten, oder Darstellung der Nützlichkeit und Nothwendigkeit

praktischer Kenntnisse und eigentlicher Praktik aller Arbeiten, die sowohl beym Baue und Angriffe und der Vertheidigung der Feldschanzen, als auch bey Angriffen und Vertheidigungen der Festungen vorfallen. Für Officiere überhaupt und Infanterie-Officiere insbesondere. gr. 8. Halle. 12 gr Syhimmelpfennig und Comp.

Bey Hinrichs in Leipzig ist erschienen:

Prof. Maygriers neue Methode der praktischen Entbindungskunst, zur Vereinfachung der Handgriffe bey
Ausübung derselben. A. d. Franz. bearbeitet, mit
Zusatzen u. Kupsern vermehrt von Dr. F. H. Martens. 8. 21 gr.

Das gerechte Lob, welches das Original in der Hartenkeilschen medicin. Zeitung 1804. Ir Band, und in der Allgem. Lit. Zeitung 1803. Jan. ertheilt ist, rechtfertigt gewiss diese deutsche Bearbeitung. Der Recensent in der ersten Zeitung nennt das Werk einen kurzen, leichtfasslichen und auf vernänstige Grundsatze gestützten Umriss der praktischen Entbindungskunst. Der Übersetzer hat diesem Werk durch Anmerkungen, Hinzusügung einer Tabelle etc. noch einen grössern Werth gegeben.

Neue Verlagsbücher der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle. Jub. Messe 1804.

Auslichten in den gegenwärtigen wichtigen Zeitpunkt für Deutschland. Allen Vaterlandsfreunden gewidmet. 8. 8 gr. - Beytrag zur Kenntniss und Heilung der Kolik oder Daringicht der Pferde. 8. 6 gr. -Biograph, der, Darstellungen merkwürdiger Menschen der drey letzten Jahrhunderte. Für Freunde historischer Wahrheit und Menschenkunde. Von einer Gesellschaft Gelehrten. 3r Bd. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. -Entdeckung und Strafe geheimer Verbrechen. Eine Sammlung merkwürdiger Beyspiele der gottlichen Gerechtigkeit, zur Warnung und Belehrung des Volks und der Jugend. gr. 8. 1 Rthlr. - Holzmanns, Ph., hercynisches Arc...!v oder Beyträge zur Vermehrung der Kunde des Harzes. 1r Band. 4 Stücke. gr. 8. 2 Rthlr. - Kahle, F. L., über die Schädlichkeit der Erbverpachtungen der Kirchen- und Pfarr-Länder. 8. 2 gr. - Kirchhoffs, F. C., franzölische Sprachlehre für Schulen. Zunächst für die Lehranstalten des Königl. Padagogiums und Waisenhauses in Halle. gr. 8. 12 gr. - Knapps, Dr. G. Ch., neuere Geschichte der evangelischen Mission in Ostindien. 60stes Stück, nebst Register über den 5ten Band. 4. 10 gr. - Mundts, G. W., Burgheims Reisen. 2r Th. 8. 20 gr., - Stengels, C. L., Beyträge zur Kenntnils der Jultizverfallung und der juristischen Literatur in den Preuss. Staaten. 17r u. 18r Th. gr. 8. 3 Rthlr.

Neue Auflagen.

Fabris, J. E., kurzer Abrils der Geographie. Zehente rechtmäsig verhesserte Auslage, in welcher die neuesten Staatenveranderungen bis 1803 bemerkt sind.

8. 8 gr. — Heinzelmanns, J. C. F., griechisches Lesebuch für die untern Classen. 3te Auslage. 8. 8 gr. — Haffmanns, J. G., Unterricht von natürlichen Dingen oder Geschöpfen und Werken Gottes. 6te verbesserte Auslage von J. C. W. Nicolai. 8. 6 gr. — Junkers, F. A., Handbuch der gemeinnützigsten Kemntnisse für Volksschulen, 3 Thle, neue verbesserte Auslage. gr. 8. 1 Rthr. 20 gr. — Dessen biblischer Catechismus für Volksschulen. Mit dazu gehörigen Erläuterungen und Beziehungen auf das Handbuch gemeinnütziger

Kenntnisse. 8te Auslage. 8. 2 gr. — Livii, T., historiarum libri qui supersunt omnes. Tom. III. Editio nova emendatior. 8. 1 Rthlr. 16 gr. — Mundts, G. W., Burgheim unter seinen Kindern. 1r u. 2r Theil. Neue verbesserte Auslage. 8. 1 Rthlr. 10 gr. — Niemeyers, Dr.: A. H., Lehrbuch für die obern Religionsclassen gelehrter Schulen. 1ste Abtheilung. Einleitung in die bibl. Schriften und Religionsgeschichte. 2te Abtheilung. Religionslehre und Moral. 3te Auslage. 2 Thle. gr. 8. 16 gr. — Dessen Gesangbuch für höhere Schulen und Erziehungsanstalten. 5te verbesserte: Ausl. 8. 10 gr. — Splittegarbs, C. F., deutsche Sprachlehre für Ansänger mit Ausgaben. 2te Auslage. 8. 6 gr. — Terentii, Publ., Comoediae sex. In usum Scholarum. Editio nova. 8. 8 gr.

Für Guitarre - oder Fortepiano - Spieler.

Müchlers zwölf deutsche Lieder mit Begleitung des Fortepiano's oder der Guitarre, von Musikdirector C. F. Ebers. Leipzig, Hinrichs. I Rthlr. Wenn edle Dichtungen schon an sich das Herz zu nahrhaften Empfindungen erheben, so muss es dann ungleich mehr der Fall seyn, wenn sie durch einen sansten melodischen Gesang das Herz noch naher ansprechen. Die hier componirten Lieder verdienen daher die ungesuchteste Empfehlung, da Dichter und Tonsetzer im gleich hohen Grade sür's Herz gearbeitet und ihren schönen Zweck so ganz erreicht haben.

Unter dem Titel:

Nachtrüge zu der vollständigen Bleichkunst der Bürger O-Reilly und Chaptal, herausgegeben von Dr. und Prof. Eschenbach. Mit 10 Kupfertafeln. gr. 8. Leipzig bey J. C. Hinrichs. Preis

I Rthlr. 12 gr. find alle die Schwierigkeiten gehoben, welche bey Erscheinung der mit Beyfall aufgenommenen vollständigen Bleichkunst von O-Reilly, vielleicht noch übrig waren. Die Kupfer erläutern vollkommen den Text, besonders auch in Hinsicht der neuen, auch für große Haushaltungen sehr vortheilhaft anwendbar gefundenen Waschmethode. Durch diese Nachträge ist daher das Ganze der O-Reillyschen von D. Eschenbach herausgegebenen Bleichkunst nun als ein Vollendetes zu betrachten.

Neue Verlagsbücher bey Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Dussek, J. L., Pianoforteschule.

(Clodius) Entwurf einer systematischen Poetik nebst Collectaneen zu ihrer Ausführung. 2 Thle. 4 Thlr. Gozzi, K., der Rabe, dramatisches Märchen aus dem Ital. v. A. G. Wagner. 8.

12 gr. Murrhard, Dr. F. G. A., Bibliotheca mathematica, Vol. I. Anch unter dem Titel: Literatur der mathematischen Wissenschaften. Vierter Band, gr. 8.

Druckpap. 1 Thlr. 8 gr. Schreibpap. 1 Thlr. 12 gr.

Schubert, J. H., Neue Singschule oder gründliche und vollständ. Anweisung zur Singekunst. 2 Thlr. 16 gr. Tilesus, Dr. W. G., Dissert de Pathologia artis pictoriae plasticesque auxilio illustre gr. 4. 6 gr. — Dissert de Respiratione Sepiae officinalis L. c. 2. Tab. 4. 20 gr. Zeitung, allgemeine musikalische, mit Notenbeylagen, Kupfern und Intelligenzblättern. 6r Jahrgang, in 52 wöchentlich erscheinenden Stücken. Schreibpapier. gr. 4. 4 Thlr. (Wird fortgesetzt.)

# II. Bücher fo zu verkaufen.

Bey dem Meuselischen Lese-Institut zu Coburg sind solgende Bücher um die beygesetzten Preise zu haben. Den Carolin zu 6 Rthlr. Briese und Gelder erwartet man Postfrey. Auch können die Briese und Gelder in Leipzig an Herrn Buchhändier Barth abgegeben werden.

In Folio.

Fabri, B., Thefaurus eruditionis scholasticae, ed. J.M. Gesneri. Lipf. 735. ganz Perg. Band. 3 Rthlr. 8 gr. Des heil. Hieronymus Bibelübersetzung des alten Testam. bis zum Psalter. (lib. rariss.) 1 Rthlr. 12 gr. St. Clavin thesaurus philosophicus. Rot. 662. Mit Ku-I Rthir. 4 gr. pfern. Biblia Hebr. c. Masora, Targum et Comm. Rabb. Studio j. Buxtorf. Balel 618. acced. E. Tiberius ibid. 665. 8 Rthlr. Schweinsl. Sehr gut condit. Buxtorfii, j., Concordantiae Biblior. hebraicae. Basel 2 Rthlr. 632. Franzband. Biblia thet ar alt heliga Schrift pa suensk. Stockh. sehr schön condit. 3 Rtblr. Biblia tradotta in lingua italiana e comentata da Giovanni Diodati. Genev. 641. 1 Rthlr. 8 gr. S. Hieronymi op. omnia. sumpt. Ernst Pii. Francfort 684. Tom. I - XII. In 3 Banden gut gebunden. 5 Rthlr. 8 gr. Quintus Curtius de rebus gestis Alexandri M. Paris 511. s Rthlr.

In Quarto.

Allgemeine Literatur Zeitung. 1790. 1791. 1795 und 1798. Jeder Jahrgang zu 3 Rthlr. 12 gr. Eramer observ. jur. univ. Darmst. 789. 1—6r Band. 4 Rthlr. 12 gr. Strubens Nebenstunden. 1—6r Theil. Darmstadt 789. 2 Rthlr. Seyfarths Formularbuch. Halle 756. 1 Rthlr. — Teutscher Reichs-Prozess. Halle 756.

1 Rthlr. 10 gr. Dictionary English, German and French von Ludwig.

Dictionary English, German and French von Ludwig.

4to verbesserte Ausgabe. 1789 — 91. Ir u. 2r Theil.
ganz neuer Halbfranzband. 5 Rthlr.

Hume Geschichte von England. 1 — 4r Band. Breslau
1771. — Deffen Geschichte von Großbritannien.
1 — 2r Band. Ebd. 1762. — Cunighams Geschichte
von Großbrit. 1 — 2r Bd. Ebd. 1778. 8 Rthlr.

v. Gleichen microscop. Entdeckungen etc. Mit 60 illum. Kupfern. Nürnberg 1777. Halles Werkstätte der Künste. 1 - 5r Band mit-Kupf. 3 Rthlr. Berlin 1761 f. Sulzers Theorie der schönen Künste. Ir Theil. A - J. I Rthlr. Leipzig 1771. I n Octavo. Das gelehrte Teutschland von Meusel. 1 - 10r Band. Die neuele Ausgabe 796-803. 13 Rthlr. C. A. F. Hochheimers allg. ökon. chemisches technol. Haus - und Kunstbuch. 1 - 3r Band. Leipzig 799 -4 Rthlr. 8 gr. Journal der Erfindungen, Theorien u. Widersprüche etc. 1 - 378 Stück. Gotha 792 - 803. 7 Rthlr. 12 gr. H. Ph. Henkens Archiv für die neuelte Kirchengeschichte. 1-6r Band. Jeder Band hat 4 Stücke. 6 Rthlr. 16 gr. London und Paris. 1-6r Jahrgang von 798-1803. 15 Rthlr. 12 gr. Halle Magazin I - 4r Band, und fortgesetztes Magazin 1 - 11r Band. Wien 792 - 1800. 12 Rthlr. Gruners Almanach für Arzte und Nichtärzte vom Jahr 6 Rthlr. 20 gr. 1782 - 1795. Rau's Materialien über die Evangelien. 5 Rthlr. Rau's Materialien über die Episteln. 3 Rthlr. Neues Bilderbuch für Kinder. 1 - 16tes Heft. Leipzig. Baumg. 8 Rtblr. Reinhards Predigten von 1779-1862. in 16 Bänden. Idelers Gartenfreund. I - 4r Theil. Mit Kupf. Berlin 1795. 3 Rthlr. 16 gr. Engels Schriften. Neue Ausgabe. 1 - 7r Theil 1803. 2 Rthlr. 16 gr. Lichtenbergs Schriften I - 3r Theil. Göttingen 1800. 2 Rtblr. 16 gr. Pischers physical. Wörterbuch. 1. B. Gött. 1798. 1 Rthlr. Der Biograph. 1. Band. Halle 1803. Schlichtegrolls Nekrolog. 4 Bande. 1790. 1798. 1799. 1 Rthlr. 16 gr. Galletti Weltgeschichte. Iter 2ter u. 7ter Band. 1797. 1 Rthlr. 16 gr. Eulers Briefe über Phylik etc. 3 Bde 1770. I Rthlr. Feder über den menschl. Willen. 4 Bde. 1779 f. 2 Rthlr.

# III. Herabgesetzte Bücherpreise.

Anzeige für Schulen.

Zur Vermeidung aller Unannehmlichkeiten, die bisher zwischen Buchhändler und Käuser des Buches:

Remers Lehrbuch der allgemeinen Geschichte
desshalb entstanden sind, dass wir den Preis von I Rthlr 16 gr. für diejenigen, welche 12 Ex. zusammen nehmen, auf I Rthlr. 8 gr. heruntersetzten, haben wir uns entschlossen, denselben von nun au auf I Rthlr. 8 gr. zu bestimmen, wofür es, einzeln und in Partien, bey uns und in jeder Buchhandlung zu haben ist. Halle, Juny 1804:

Hemmerde und Schweisschke.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 107.

# Sonnabends den 7ten Julius 1804.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Landesherrliche Anstalten.

Für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Rantzau und die Stadt Altona ist ein Sanitäts Collegium errichtet, und der Geheimerath, Graf Reventiau, Curator der Universität zu Kiel, zum Chef desselben ernannt worden. Die Mitglieder dieses Collegiums sind, der Archiater und Prof. Henster, welcher zugleich Director ist; der Archiater und Prof. Fischer, der Archiater Dr. und Prof. Brandes, und der Dr. und Prof. Pfoff, der zugleich Secretair ist. Zu Adjuncten sind der Archiater und Physicus Dr. Svadicani in Schleswig, der Dr. und Physicus Mumsen in Altona, der Prof. und Dr. Med. Nissen in Segeberg, der Staabs- und Regimentschirurgus Schmidt in Hadersleben, und der Dr. und Physicus Sidon in Ploen bestellt.

# II. Universitäten und andere Lehranstalten.

# Amsterdam.

Der Prof. J. van Nuys Klinkenberg, Art. lib. Mag. Theol. et Phil. Dr., der am 23. Febr. als Prof. der Gottesgelahrtheit und Kirchengeschichte am Athenaeum illustre wieder angestellt wurde, hielt am 19ten März eine Rede: Ad vindicandam genninam auctoritatem duorum priorum capitum in Evangelio, quod conscripsit Matthaeus. (Seine Absetzung wurde wegen verweigerter Eidesleitung zur Zeit der Revolution am 17. Aug. 1796 beschlossen, seit welcher Zeit er ausser Dienst war.)

## Arnhem.

Am 23sten Jan. trat der Rect. J. U. van Rhede als Nachfolger des Rect. emerit. Jacobi mit einem Carm. elegiaco: De dissimilitudine hominis secum seinen Posten an. Zugleich übernahm J. Slothouber das Prorectorat mit einer Rede: De linguae Grae.ae præstantia et utilitate, quae ex assidua lectione Graecorum Auctorum percipitur, und einem Carm. trochaico.

#### Francker.

Am 5ten Jan. erhielt V. van der Plaats aus Friesland die medicinische Doctorwürde, nachdem er sein Specimen med. inaug. fiftens observationem Chirurgicam de manu avulsa össentlich vertheidigt hatte.

Am 27sten Febr. wurde A. Coopmans aus Bolswarden in Friesland, nach öffentlicher Vertheidigung eines Spec. med. inaug. De Variolis Vaccinis, mit derselben Würde beehrt.

#### Parma.

Am 24sten April wurde auf der hiesigen Universität zum erstenmal im öffentlichen chemischen Theater vom Prof. der Chemie und Naturgeschichte, Hin. Joh. Bapt. Guidotti, ehemaligem Prof. am Lyceum in Reggio, vor einer sehr zahlreichen Versammlung von Studierenden und andern Personen, die Vorlesungen über die Chemie eröffnet.

#### III. Bücherverbote.

In Hannover hat die Executiv Commission unterm 13ten Jun. eine Publication erlassen, worin die höchst anstösige Brochüre und grobe Schmähschrift: "Bonaparte der gefürchtete, Moreau der geachtete, England das starrköpfige, Hannover das bejammernswürdige, und die Hansestädte Rouge ou Noir? Aachen 1804" bey 100 Rthl. Strase verboten wird.

Die kürzlich ohne Anzeige des Verlegers und Druckers erschienenen "Betrachtungen über die Virilstimmen im Reichsfürstenrathe und den 32sten Paragraphen des Reichsdeputations - Hauptschlusses vom 25sten Februar 1803" sind in den kurpfalzbayerschen Staaten verboten worden.

# IV. Todesfälle.

Am isten März starb Jacob Georg Adam Wardenburg, Dr. der Arzneygel. und ehedem Privatlehrer auf der Universität zu Göttingen, seit 1803 aber Leiharzt eines polnischen Fürsten zu Zaslow in Volhynien, in einem Alter von etlichen 30 Jahren.

Am teten April starb zu Lissahon im 83sten Jahre Theodor de Almeyda von der Congregation del Oratorio, Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu Lissahon und der königl. Societät zu London. Seine (5) P gedruck-

gedruckten Werke bestehen aus 40 Bänden über verschiedene Materien, außer 5 Bänden Übersetzungen; auch hat er mehrere Manuscripte hinterlassen, wovon er einige drucken zu lassen, die Erlaubniss der Censur erhalten hatte.

Am 25sten May starb zu Nürnberg Joh. Christoph Jacob Cnopf, des dasigen Collegii Pharmaceutici Senior und Besitzer einer Apotheke, im 55sten Jahre seines Alters. Er wurde geboren am 30. Dec. 1749 in Reichenschwand, einem Pfarrdorse im Nürnbergischen Gebiete. Seine chemischen Kenntnisse sind rühmlichst bekannt. Unter andern sindet man von ihm in dem 1sten Theile von Crells neuesten Entdeckungen in der Chemie eine sehr wichtige Untersuchung der so sehr, und wie es jetzt erwiesen ist, so unschuldig verrusenen antiphthissichen Tinctur des Gramans.

Am 29sten May starb zu Breslau Friedr. Wilhelm Pachaly, Krieges und Domänen-Rath bey der königl. preuss. Kammer zu Breslau seit 1790, im 62sten Jahre seines Alters. Als Schriftsteller hat er sich, außer mehreren anonymen Schriften über die Geschichte Schlesiens, durch eine Sammlung verschiedener Schriften über Schlesiens Geschichte und Verfassung bekannt

Am tten Jun. starb zu Nürnberg Georg Adam Dillinger, Diaconus an der Hauptpfarrkirche zu St. Sebald, geb. daselbst im J. 1746, am 15. Octbr. Ausser Mehreren ist von ihm im Druck erschienen: N. Nisbett's Versuch einer Erläuterung einiger wichtigen Stellen in den apostolischen Briefen aus den Weissagungen Jesu von der Zerstörung Jerusalems, und aus einigen Weissagungen des alten Testainents. A. d. Engl. mit einer Vorrede und Zugabe. Nürnb. u. Aldorf, b. Monath u. Kussler 1790. 8. Die Zugabe (S. 126—184.)

gegen einige Sätze des Originals wurde von dessen Vs. in solgender Schrist (S. 79. in der Note) rühmlichst erwähnt: The Triumphs of Christianity over Insidelity displayed, or the coming of the Me siah, the true key to the right understanding of the most difficult Passages in the New Testament etc. a full Answer to the Objection of Mr. Gibbon etc. (MDCCCII. gr. 8.)

Am 6. Jun. starb ebendaselbst Joh. Christoph Jacob Betz, Diaconus an der Kirche zum heil. Geist, nach langem und schmerzlichem Leiden im 43sten Jahre seines Lebens, geb. 1761 am 21. Jan. zu Peringersdorf

im Nürnbergischen.

Am 8ten Jun. starb zu Flensburg Wilhelm Gottlob Lilie, Dr. der Arzneykunde und Physicus der Stadt Flensburg, und der Ämter Flensburg und Bredstedt, wie auch Lehrer und Vorsteher der Hebammenschule zu Flensburg, in einem Alter von 50 Jahren.

Am 14ten Jun. starb zu Berlin der jüdische Gelehrte Isaak Euchel, der sich durch mehrere Schristen um die Ausklärung seiner Nation verdient gemacht

hat, im 49sten Jahre seines Alters.

Am 18ten Jun. starb zu Stuttgart der kurfürst! Wirtembergische Geh. Rath Johann Danle! Hoffmann, vormals Pros. der Rechte auf der Universität zu Tübingen seit 1769, und vordem seit 1768 ordent! Pros. an dem dortigen Collegio illustri; geb. zu Tübingen am 7ten May 1743. Man kennt ihn als Schriftsteller nur durch juristische Disputationen.

Die in diesen Blättern mitgetheilte Nachricht von dem Tode des berühmten Pallas hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Man weiss vielmehr, dass dieser unermüdete Gelehrte der besten Gesundheit genießt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Von den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert ift Stück 5 erschienen und enthält:

I. Nichtigkeit der Versuche von Tourdes und Circaud, über die Reizbarkeit des Faserstoffs durch galvanische Electricität; und merkwürdige Versuche über die Veränderungen, welche das Blut durch Einwirkung des Sonnenlichts, der verstärkten Galvanischen Electricität und verschiedner Reagentien erleidet; von Heidmann, Med. Doct. in Wien. — II. Fortgesetzte electrische Versuche; und Bemerkungen über die seuchtende Erscheinung bey den Windbüchsen; vom Prof. Remer in Helmstädt. — III. Nachricht von den neuesten Versuchen des Grafen Rumford über die strahlende Wärme; mitgesheilt vom Dr. Friedländer in Paris. — IV. Über das allgemeine Gesetz für die Expansivkraft des Wasserdamps durch Wärme, nach Dalton's Versuchen; nebst einer Anwendung dieses Gesetzes auf das Verdunsten der Flussigkeiten; von

Soldner in Berlin. - V. Bemerkungen über Dalton's Verluche über die Expanlivkräfte luft- und dampfförmiger Flussigkeiten, und über die für die Hygrometrie und Eudiomotrie daraus gezogenen Folgerungen, vom Hofrath Parrot zu Dorpat. - VI. Lalande's neue Thermometerscale. - VII. Versuche und Berechnungen über die Temperatur, bev welcher Walfer die größte Dichtigkeit hat, und über die Ausdehnung des Queckfilbers durch Wärme, von Hällström, Prof. der Phys. zu Abo. - VIII. Eine Beinerkung über den Schwefel Kohlenstoff, vom Herausgeber. - IX. Auszug aus einem Briefe von Herrn Richard Chenevix Efgn Mitglied der Londner Societät, an den Herausgeber. (Erklarung, die Zweisel betreffend, die man gegen seine Versuche mit dem Palladium erhoben hat; Prüfung der Winterl'schen Materialien zu einer neuen Chemie; über Ritters Abhandl. vom Galvanismus der Metallgemische.) — X. Eine kleine akustische Ent-deckung, von Vieth, Director und Pros. d. Mathem. zu Dessau. - XI. Physikalische Preisfragen u. Preisvertheilungen der Teylerschen Gesellschaft zu Haarlem, der Göttinger Societät, und der Kopenhagner Haushaltungs-Gesellschaft.

Von den Allgem. Geograph. Ephemeriden 1804. ist das 6te Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

Abhandlungen. 1. Beyträge zur genauern Kenntnis der Topographie und Specialstatistik der einzelnen Departemente von Frankreich. 1) Das Departement der Rhonemundungen. 2. Nachricht von der Insel Anjuan. - Bücher - Recensionen. 1. Resa til Propontiden etc. af le Chevaljer. 2. Géographie mathem. phys. et polit. etc. p. Mentelle et M. Brun. T. VIII - XI. 3. Voyage à la Martinique, par I. R. 4. Naturschönheiten und Kunstanlagen von Baaden etc. Karten - Recensionen. 1. Der Fränkische Kreis etc. von Hammer. 2. Karte vom Erfurtischen Gebiete, von Güffefeld. 3. Karte von Ostpreussen Sect. XII. - Vermischte Nachrichten. I. Avantcoureur neuer geogr. und statist. Schriften. Ausländ. Literatur. 2. Eintheilung und Bevölkerung der Italianischen Republik. 3. Staatsausgaben der Batavischen Republik für das laufende Jahr. 4. Tabellarische Übersicht der Zunahme der Staatseinkünfte von Frankreich. 5. Über die Geographie des Scherif Edrifi. 6. Neue Beschreibung von Aegypten. 7. Neue Schrift über Karten - und Planzeichnungen. 8. Forst-Organisation von Bayern. 9. Anszug eines Briefes aus Frankfurt a. M. 10. Stadtordnung von St. Petersburg. 11. Literarische Nachrichten aus Russland. 12. Amtsbericht von dem Betrage der im Umlaufe seyenden Noten der Englischen Bank. 13. Kurze Notizen. Marine von Venedig -Stollberg - Gedern - Parma - Canal von Aiguesmortes - Lagoabai - Italiänische Republik. 14. Simon de l'Isle de l'Hérissel. 15. Übersetzungs-Anzeige. 16. Ankündigung eines Winkelmels - Instruments. - Zu diesem Hefte gehören: 1. Das Porträt von Simon de l'Isle de l'Hérissel. 2. Die Karte von Martinique. (Wir legen auch die noch zum vorigen Hefte gehörige Karte von St. Domingo bey.) 3. Den Probestich der neuen "Special-Karte von Neu-Ostpreussen in 15 Blättern.

Weimar, im Juny 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-Comptoir.

Von Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde ist das 6e Stück 7n Bandes mit solgendem Inhalte erschienen:

I. Schreiben des Hn. Professors Autenrieth zu Tübingen an den Herausgeber; Beobachtungen über einen Bauchredner betressend. II. Nachricht von den
vorzüglichsten Steinen, erdigten Fossilien und einigen
Versteinerungen, welche in der Gegend von Koburg
gesunden werden. Vom Hn. Dr. Zinke. III. Über das
Aye-Aye; mit einer colorirten Abbildung Tas. IX.
Mitgetheilt vom Hn. Prof. Froriep. IV. Flore d'Oware et de Benin, par Palisot Beauvois, mit Abbildung.
Tas. X. Anzeige dies. Schr. vom Hn. D. Friedr. Voigt.

V. Noch etwas über die prismatischen Farbenerscheinungen ohne Prisma. (Mit Abbild. auf Tas. XI. vom Hn. Prof. Kries.) VI. Über die Wärme als Mittel schneidenden Werkzeugen den höchsten Grad von Scharfe zu ertheilen. (Mit Abbild. auf Taf. XI. Vom Hn. Ausfeld, Lehrer in Schnepfenthal.) VII. Bemerkungen über die gebirgigten Gegenden in Beziehung auf die Gelundheit. Vom Hn. Ritter John Sinclair. VIII. Eine Schlange mit zwey Köpfen, beobachtet vom Hn. Dr. Corradori zu Prato. IX. Eine merkwürdige Erscheinung im Thierreiche. (Vom Hn. Forstassessor Slevegt.) X. Seltene Erscheinungen im Pflanzenreiche. (Von Ebendemselben.) XI. Beobachtungen über die Okonomie des Fuchses und des Hundes. (Von Ebendems.) XII. Erfahrungen aus dem Böhmerwalde, welche zu beweisen scheinen, dass die Potasche kein Produkt der Vegetation, sondern ein Werk des Verbrennungs-Processes vegetabilischer Körper sey. (Von Ebendems.) XIII. Nachricht von einer neuen Maschine die Tiefe des Meeres damit zu messen. (A. d. Journ. de Paris.) XIV. Nachricht von einem merkwürdigen Feuermeteor. — Register über den siebenten Band.

Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Archiv des Criminalrechts, herausgegeben von E. F. Klein, G. A. Kleinschrod, und E. G. Konopak. 5ten Bandes 4tes Stück. Halle, Hemmerde. Preis 12 gr. — ist erschienen und enthält:

1) Nachricht von dem österreich. Gesetzbuche v. Verbrechen, von Klein. 2) Merkwürd. Rechtsfall eines Todschlags, von Kleinschrod. 3) Über Veränderungen, welche der franz. Crim. Gesetzgeb. bevorstehen, von Klein. 4) Gutachten der Regierung zu Kalisch über den merkwürd. Criminalfall des Maurergesellen Biermanns, wegen salscher Anschuldigung der Brandstiftung zu Sieradz etc., vom Regierungs-Rath Schede. 5) Nachtrag zu dem Aussatz im 2ten Stück des 5ten Bandes über die Hinrichtung der Verbrecher, von Klein.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher von Carl Johann Gottfried Hartmann, Buchhändler aus Riga. Ofter Messe 1804.

Albanus Predigten über freye Texte. 2ter Band. gr. 8.

Bergmanns nomadische Streisereyen unter den Kalmücken in den Jahren 802 und 803. 2 Bde mit Kups. 8.

2 Rthlr. 20 gr. Beseke Versuch einer Geschichte der Naturgeschichte, gr. 8. 20 gr.

Grindels fasslich dargestellte Anleitung zur Psianzenkenntniss mit 4 Kupf. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

auf Schreibpapier 1 Rihlr. 8 gr.
- - Russisches Jahrbuch der Pharmacie. II. Bd. 8.

Liejin

Herm Russische Sprachlehre für Deutsche. Ne ie ganz 1 Rthir. umgearbeitete Auflage. Ir Band. gr. 8. (Der ste Band, der eine Auswahl aus den besten Ri sischen Schriftstellern, z. B. Karamsins, Derschawins etc. enthalt, erscheint in 2 Monateu.) Reslexionen, allgemeine, über das weibliche Geschlecht, nebst etlichen Bemerkungen über Liebe und Freundschaft. 16. 8 gr. Reisen und Begebenheiten des armen Wilhelm Freytags, eine kleine Geschichte für Kinder mit 5 Kupf. 16. gebunden in Futteral. 18 gr. Schicksale des Persers Wassilii Michailov unter den Kalmücken, Kirgisen und Chivensera. 8. 20 gr. Erzählungen mit I Kupfer und Vignette. I Rthlr. 8 gr.

Neue Verlagsbücher von Gottfried Martini, Buchhändler in Leipzig. Olter-Messe 1804. Bouterwek, Fr., Neues Museum der Philosophie und Literatur. 2n Bandes 2s Helt. gr. 8. broch. 16 gr. Deffen Neue Vesta. Kleine Schriften zur Philosophie des Lebens und zur Beförderung der häuslichen Humanität. 4r Bd. Schreibpap. 8. 1 Rthlr. Ortel, Dr. C. G., medicinisch - practische Beobachtungen. in Bdes is Heft. gr. 8. broch. 10 gr. Richter, G. C., biographisches Lexicon alter und neuer geistlicher Liederdichter. gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr. Schelle, K. G., Welche alte klassische Antoren, wie, in welcher Folge und Verbindung mit andern Studien soll man sie auf Schulen lesen? - ir Band. 1 Rthlr. 16 gr. Schreibpapier. 8. (Der zweyte und letzte bereits gedruckte Band er-Scheint in einigen Wochen.) Triumph, der, des neuen Dresdner Gesangbuchs. 8. 6 gr. Werneburg, Dr. J. C. F., erste allgemeine Rechenlehre für und nach jeglicher stetigen Eintheilung vermittelst der Dekadik. Allen angehenden Civilund Berghaukundigen empfohlen. Ein Bey- und Nachtrag zu jedem mathematischen Lehrbuche. 4. 3 Rthlr. ` Schreibpapier. Ejusdem Inquisitio in principia, quibus ad meam usque memoriam altior mechanice superstructa erat et conatus unica vera illius scientia principia recte constituendi. 8. (In Commission.) Winkler, C. A. v., System des kursächsischen Kriegsrechts. 3r und letzter Theil, nebst Register über alle 3 Thle. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

#### III. Bücher so zu verkaufen.

Die aus 4000 Schriften in 6463 Bänden und 100 Disputations-Sammlungen bestehende, in den Einbänden größtentheils gut gehaltene, an kostbaren Werken, besonders in den Alterthümern, Geschichte, Münz-Wappen- und Erdkunde, Diplomatik und Rei-

sel eschreibungen ungemein reiche Büchersammlung des jüngsthin verstorbenen IIn. Appellationsraths und Proconsuls Dr. Bürners, wird hiermit den Liebhabera und öffentlichen Anstalten zum Verkauf im Ganzen bis Michaelis dieses Jahres angeboten.

Die ganze Sammlung kann man Dienstags und Sonnabends des Vormittags bis it Uhr auf der Heinstraße in des Herrn Baumeisters Mangelidorfs Hause zwey Treppen hoch, in Augenschein nehmen, auch daselbst bey der Wittwe des Verstorhenen, so wie außer dieser Zeit im Consistorio bey dem Herrn Consistorial Nuncius Siebdrat eine kurze Anzeige, bald aber auch Verzeichnisse zu sehen bekommen.

Leipzig, den 27. Juni 1804.

#### IV. Auctionen.

Ankündigung einer Versteigerung einer sehr betrüchtlichen Anzahl von Gemälden und Kupferstichen.

Bis Montag den 3ten Sept. d. J. und die folgenden Tage wird in der Behausung des hiefigen Herrn Stadtgerichts Assessor Bezold eine Menge von Gemälden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen schwäbischen Industrie - Comptoir in Heilbronn gehörten, entweder einzeln oder partienweise gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. Unter den Gemälden lind Stücke von Martin van Ven genannt Hems-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, Schuz, Mombert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Bajfano, van Dyck, Beshri, Val. kenberg, van Kessel, Tischbein, Nelficher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bagger, Cafpar de Craier, Pforr, Safftleven, Hieronym. Galle, van Blemen, Vinckebroms, Andreas Sacchi, Piacetta, Mannlich, Kupezky, van Goyen, Zacharelli, Hochecker, Ruysthal, H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heegenroder, Eisemann, Mannskirsch, Bemmel, Carré, Monick, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Lanfranco, Franz Floris, Busch, Hörner etc.; und unter den Kupserstichen, von Richard, Carlom, Fainis, Bartolozzi, James Hogg, Thomas Burck, Schencker, W. Latter, J. M. Dellatter, Tomkins, Sandly, Dupin, S. höpflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyfs, Schiel, C. Lang, Bourit, Soleure, T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Pressel, Sussemihl, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard, Sinzenich, Bause, Geidlow, Delatre, John Jones, Treille, Nickolai, Chiavanetti, Orme, Scott, Doin Cuneggo, Verhelft, Lips, Geuser, Ketterkinus, Bärenstecher, Beller-hoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Guttenberg, Kiffner, Rosaspina, Campanella, Hogarth, Meno Haas, Böttger, Müller, Abandriano, Jean Morin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hollard, Caftilione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; zu welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den g. Jun. 1804. Oberamt u. Gericht.

d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 108.

Sonnabends den 7ten Julius 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

#### H a 1'1 e.

Durch die huldreiche Fürsorge Sr. Majestät des Königs find die bisherigen Fonds der Friedrichs-Universität mit jährlichen Fonds von Funfzehntausend Thalern vermehrt worden. Hiedurch wurde es möglich, nicht nur mehrere auswärtige Gelehrte mit ansehnlichen Besoldungen herzuziehen, zu welchen bald noch andere hinzukommen werden, sondern auch vielen der bereits angestellten verdienstvollen Lehrer Gehaltszulagen zu ertheilen, die Fonds der Bibliothek, des botanischen Gartens und der Medicinal-Anstalten zu vermehren, und sonst noch verschiedne nützliche Einrichtungen zu machen, wovon zu seiner Zeit nahere Nachrichten folgen sollen. Die Wirkungen davon zeigen lich hereits nicht nur in dem zunehmenden Fleise, sondern auch der wachsenden Frequenz der Studirenden. Die Inscription ist dieses Jahr fast noch einmal so stark geworden als im vorigen Jahre. Vom 12ten Jul. 1803 bis itzt sind 454 Studiosi inscribiret worden.

# Heidelberg.

Ungeachtet die hielige Universität nach dem 13ten die gemeinen und willenschaftlichen Lehranstalten in den Baadischen Landen betreffenden Organisations-Edicte schon auf verstollene Ostern ihre völlige und definitive Einrichtung hatte erhalten sollen, so fanden sich doch noch so viele Schwierigkeiten, dass die Definitiv-Organisation erst nachsten Herbst erfolgen wird. Indessen wurde sie, wie früher ichon gemeldet wurde (f. Nr. 92.), durch ein kurfürstliches Rescript vom 25. April provisorisch organisirt, und zugleich wurde der der Universität anfangs bestimmte jehrliche Fonds von 40,000 Gulden noch mit 10,000 vermehrt. Von den ehemaligen Professoren wurden alle, bis auf vier, ihn ihren bisherigen Stellen bestätigt; über zwey von jenen vieren soll erst noch disponirt werden, zwey andere wurden ihres Alters und ihrer vieljährigen Verdienste wegen mit Beybehaltung ihrer Besoldung in Ruhe gesetzt. Der eine von diesen beyden ist der

wegen seines Charakters und seiner gründlichen Kenntnisse gleich ehrwürdige Greis, Hr. Daniel Wilh. Nebel, Dr. und Prof. der Medicin, welcher schon im J. 1766 als außerordentlicher Prof. bey der hiesigen Universität angestellt wurde, und 1777 eine ordentl. medicinische Professur erhielt. Der andere, Hr. Jac. Joseph Kirschbaum, kurpfälzischer Regierungsrath, Prof. der Rechte und Prokanzler der hiefigen hohen Schule, starb am 6ten Junius im 84sten Jahre seines Lebens. Ausser den schon neu angestellten Professoren Creutzer, Weisse, Reinkard und Posselt, wurde noch der bisherige Ober - Amts - Phylicus Schwarz von hier als Prof. der gerichtlichen und Veterinär - Arzeneykunde, und der bisherige Privatlehrer der Mathematik, Hr. Vossmann, als Prof. derselben angestellt. Als Professor der Rechte wird Hr. Paz von Kiel erwartet. Dagegen hat Hr. Prof. Hildebrand von Erlangen, welcher nach Anzeige der Vorlesungen für den laufenden Commer als Prof. der Physiologie und allgemeinen Chemie hierher berufen war, abgeschrieben. Von Ernennung mehrerer theologischen Prosessoren Evangel. Luther. Confession wird stark gesprochen. Unter mehrern, das Aufblühen der Universität befördernden, schon ehedem erwähnten Anstalten wird unsrer, ohnehin schon durch ihre an Naturschönheiten so reichen Lage anziehenden Stadt die Anlegung eines forstbotanischen Gartens dienen, wozu der hielige Schlossgarten gebraucht werden wird. Die Auslicht über die Einrichtung desselben hat Hr. Prof. Gatterer; der Plan dazu ist von dem nun nach Mänchen berufenen bisherigen Hofgärtner Skeel zu Schwetzingen. Zur Bestreitung der Kosten, welche die Anlage dieses Gartens verursachen möchte, find gegen 7000 Gulden angewiesen. Der Garten soll zugleich, wegen der bezaubernden Aussicht, die man von ihm in eine fast unbegränzte Ebne und in das romantische Neckarthal hat, zu einem öffentlichen Spatziergange bestimmt werden. Der Kurfürst selbst interessirt sich sehr dafür, und verweilte vor kurzem mit dem Kurprinzen und Markgrafen Ludwig auf dem, auch noch in seinen Trümmern ehrwürdigen Schlosse, um sich von dem Hn. Bergrath Gatterer den Plan des Gartens vorlegen zu lassen, und mit dem Locale desselhen sich bekannt zu machen.

Am 24sten May lies der Pro-Rector unser Universität, Hr. Bonifacius Martin Schnappinger, in dem großen Universitätssaale den hiesigen Studierenden die Universitätsgesetze vorlesen, und hielt bey dieser Feyerlichkeit eine lateinische Rede: in clandestinas Academicorum societates et duella.

## Würzburg.

Die schon längst bestandenen Veterinäranstalten haben durch ein Rescript vom 5ten May eine verbesserte Einrichtung erhalten. Die Schüler derselben werden in zwey Classen getheilt. Die Lehrgegenstande für die erstern sind vorzäglich die Begriffe über Lehen und Gesundheit, Beurtheilung, Erhaltung und Veredlung der Thiere; die für die zweyte Classe betreffen die Krankheiten und deren Heilung. Auch werden den Schülern dieser zweyten die kranken Thiere im Hospitale anvertraut. Wer in Zukunst um ein Physicat oder um die Stelle eines Gerichts Wundarztes nachsucht, hat ein Zeugniss vom Professor der Veterinar-Wissenschaft zu bringen. Vorzüglich sollen aber, um der Menge unberufener Thierarzte alle Gelegenheiten zu ferneren Betrügereyen abzuschneiden, junge Leute vom Lande, vorzüglich Söhne von Schmidten, im Institute gebildet werden. Alle Schüler des Instituts find vom Militärdienste und von Wanderjahren frey.

#### II. Preife.

Die Privatgesellschaft patriotischer Kunstsreunde in Prag, hat für die beste Zeichnung nach einem Gemälde von Karl Maratta, eine 10 Ducaten schwere goldene Medaille, und für die beste Zeichnung nach einem Porträt von Karl Skreta, 30 Gulden zum Preise ausgesetzt. Der Termin zur Einlieserung dieser Zeichnungen an den Director der Kunstschule im Collegio Clementino, wo auch die erwähnten Gemälde ausgestellt sind, ist der iste November d. J.

Die Teylersche theologische Gesellschaft hat über die Frage: Von welcher Beschaffenheit waren die Sühn-Opser des A.T.? Hat der Tod Christi damit eine Übereinstimmung, um in der That als Sühn-Opser angesehen zu werden? Und wie weit erstrecht sich diese Übereinstimmung? acht Abhandlungen erhalten, von denen die des Lehrers der Mennoniten zu Amsterdam R. Koopmans die goldene Medaille erhielt. Mit derselben werden durch den Druck noch zwey andere bekannt gemacht, von denen die eine den Prediger der Remonstrantisch-Resormirten Gemeinde zu Nieuwkoop, G. Bruising, zum Versalser hat. Der Vers. der zweyten hat sich noch nicht genannt.

#### III. Reisen.

Den letzten Nachrichten zufolge befand sich die rollische Expedition zur Weltumseglung, unter dem Besehle des Hn. v. Krusenstern, gegen das Ende des Decembers zwischen dem sten und sten Grade der Breite und dem zisten der änge auf dem Wege nach Brasilien. In der ersten Halte des Februars glaubten sie Cap Horn zu erreichen.

### IV. Todesfälle.

Am 25sten May starh Franz Xaver Knobloch, Pfarter in dem Marktflecken Kowan des fürsterzbischößschen Alumnatgutes Sowinka, im Bunzlauer Kreise, im 58sten Jahre seines Lebens, Vf. poetischer Aussatze in der böhmischen Sprache.

Am 3 sten May starb-zu Arheiligen im Hessendarmstadtischen der berühmte entomologische Schrifteller, der Kirchenrath Ludwig Gottlieb Scriba, im 67sten Jahre s. A. Er war Mitglied mehrerer literarischen Gesellschaften, und Mitarbeiter an verschiedenen naturhistorischen Zeitschriften; auch rühren die meisten entomologischen Recensionen der allg. deutsch. Bibl. in den letzten Jahren von ihm her. Er hinterläst eine starke und gut unterhaltene Insecten-Sammlung, und eine zahlreiche und ungemein schöne Sammlung ausgestopster in- und ausländischer Vögel, die sämmtlich von ihm präparirt und täuschend nach lebender Form und Haltung ausgestellt sind.

Am 7ten Jun. Starb Joh. Jakob Kirschbaum, Dr. der Rechte u. derselben ordent! Prof. auf der Universität zu Heidelberg, wie auch kurpfalz. Regierungsrath, nachdem er ein Alter von 82 Jahren erreicht hatte.

Am 10ten Jun. starb Johann Daniel Hoffmann, Dr. der Phil. und der Rechte, ehedem ordentlicher Prof. derselben auf der Universität zu Tübingen, seit 1790 aber herzogl. würtembergischer geheimer Rath, wie auch Präses der Accis Landrechnungs Waldenserund Studien Commission, und Visitator der Universität zu Tübingen; von welchen Amtern er vor einigen Jahren ehrenvoll entlassen wurde. Er war geboren zu Tübingen am 7ten März 1743.

Am Isten Jun. verlor der bekaunte Legationsrath Dr. Ernst Ludwig Posselt, der Herausgeber der europäischen Annalen und Vf. vieler historischen und politischen Schristen, zu Heidelberg durch einen Sturz aus einem Fenster des zweyten Stockes des Hauses, in dem er sich aushielt, sein Leben. Er war bieher gekommen, seinen Neven, den vor kurzem als Professor hier angestellten Dr. Kart Friedrich Posselt, zu besuchen, und glitt, alser am Fenster stand, mit den Füssen aus, wodurch er das Übergewicht bekam, ohne sieh retten zu können. Er lebte nach dem Sturze nur noch wenige Stunden, da er gerade auf den Kopf gefallen und sein ganzes Gehirn zerschmettert war. Unter allgemeiner Theilnahme ward sein Leichnam den solgenden Tag ganz in der Stille beerdigt.

Konr. Maximil. Klemm, M. der Phil. u. Pfarrer zu Peterzell auf dem Würtembergischen Schwarzwalde, Vs. eines Versuchs über die Schriftstelle Gal. III., v. 20. und eines Bandes Predigten über die Wunder Moss und Christi, ist kürzlich mit Tode abgegangen.

# V. Amtsveränderungen und Beforderungen.

Der bisherige Rector des Lyceums zu Memmingen, Hr. Joh. Leonh. Büftler, Verf. von geistlichen Liedern fürs Landvolk, hat wegen zunehmender Schwäche seine Stelle niedergelegt.

An die Stelle des verstorbenen Probstes Dr. Joh. Fried. Märklin, ist der Pralat zu St. Georgen in Stuttgart, Hr. Consistorialrath Dr. Georg Friedrich Griefinger, von der Wirtembergischen Landesversammlung in den landschaftlichen größern Ausschuss gewählt und vom Kurfürsten bestätigt worden.

Der Probst zu Iglau in Mähren, Hr. Milo Grün, Vers. einer bey der tausendjährigen Jubelseyer der Kreis- und Bergstadt Iglau, den 24. Juny 1799 gehaltenen Rede und anderer Schriften, ist zum Abt des königl. Stiftes Strahos gewählt worden. Von 1780 bis 1790 war er Secretär des Prälaten Wenzel Mayer, der Sich durch die Errichtung der Strahöser Bibliothek verdient gemacht hat; er wurde dann Pfärrer zu Iglau, darauf Landdechant und Confistorialrath und 1799 Ordensprobst.

Der bisherige Hr. Decanus M. Pfleiderer in Ludwigsburg ist zur Probstey und General-Superintendenz befördert worden.

Hr. Prof. Seyffer zu Göttingen ist von dem Kurf. von Psalzbayern als Prof. der Astronomie nach Landshut berusen worden und hat den Ruf angenommen.

Hr. Wagenseil, bisher Kanzleydirector zu Kaufbeuren, Herausgeber eines gemeinnützigen Wochenblattes, wodurch er zur Beförderung nützlicher Kenntnisse in seiner Gegend viel beytrug, und Vers. mehrerer anderer Schriften, ist als kurpfalzbayerischer Stadt-Commissarius nach Kempten versetzt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Gartenzeitung oder Repertorium neuer, gemeinnütziger und wissenswürdiger Dinge in allen Zweigen der Gartenkunst. In Gesellschaft mehrerer praktischen Gartenkünstler herausgegeben von Kurt Sprengel, Prosess. der Botanik in Halle. Erster und zweiter Band. Mit sehwarzen und illuministen Kupfern.

Diese Zeitschrift, welche jeden Gartenkünstler, Gutsbestzer und Öconomen interessirt, wird auch im zweyten Jahre mit gleichem Eiser des Herausgebers und der Verlagshandlung sortgesetzt. Ein süchtiger Ünerblick des ersten Jahrganges lehrt, dass kein Theil der Gärtnerey in demselben unbearbeitet geblieben ist. Besonders zahlreich und wichtig sind die Aussatze über Obstzucht, Veredlung aller Arten von Obst, über Spargelbau, über den Anbau aller Farbekräuter, sehner Gemuse-Pflanzen und Fabriken Gewächse, über mehr als 300 schön blühende oder Zierpslauzen; serner die Aussatze über Verbesserung des Bodens, Mischung der Erdarten, über die Wirkungen des Frostes und Frostableiter, über die dem Gartner nöthige Kenntnis des Klima's u. s. f.

Der bisherige Beyfall des Publikums ist uns Bürge dafür, dass unsere Zeitschrift zur wahren Bereicherung der Kunst und zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse nicht wenig beyträgt. Der zweyte Band wird mit einer Abhandlung des Herausgebers über den Brand an Haumen eröffnet, auch folgen nachstens wieder zwey Abbildungen von seltnen Zierpstanzen, die Prinusa dasurica und Ixia hyalina.

Jeder Band von 52 Nummern kostet 2 Rihlr. 12 Gr. Siehs. oder 4 fl. 30 kr. Heichs-Courant. Man kann bey dem Schlusse eines handes abgehen, wenn dieses 2 Monate vorher angezeigt wird; wer aber vor Completirung eines Baudes beytritt, muss sich gesallen lassen, deuselben ganz zu nehmen.

Auch erhieten wir die Gartenzeitung zur Bekanntmachung der Avertissements, wenn soche unter unserer Adresse ganz frankirt, und mit Beysügung der Insertions Gebühren, die gedruckte Spaltenzeile zu 8 Pfennige Sächs. gerechnet, eingesendet werden.

Liebhaber wenden sich mit ihren Bestellungen an die Buchhandlungen, Postämter, Zeitungs-Expeditionen und Intelligenz Comptoire. Halle, im Jul. 1804-Gebauersche Buchhandlung.

Das 4te Stück vom Allgem. teutschen Garten - Magazin 1804 ist mit folgendem Inhalte erschienen.

Allgemeiner Garten Kalender, July, August. I. Lands hafts - Gartenkunft. Der Blumenkorb für engl. Anlagen. (Mit Abbildung auf Taf. 12.) IV. Blumisterey. 1. Blumenverzierungen der Gertenmauern. 2. Anleitung die Güte und den Werth der Nelken zu kennen. 3. Beschreibung und Wartung des Indianischen Blumenrohrs (Canna indica.) V. Gemüsebau im Garten und auf dem Felde. 1. Endlich gelungener Verluch, vorzüglich großen Blumenkohl zu ziehen; nehlt einer Anweisung, ihn vor dem Verwelken und Verfaulen zu verwahren. 2. Über den Melonenkurbiss. VI. Obst - Kultur. 1. Die Pfirschentraube oder Pfirschen-Wein. (Mit Abbildung auf Taf. 10.) 2. Die Spätblautraube. (Mit einer Abbildung auf Taf. 11.)" VIII. Garten Botanik. Herrenhausener Pflanzen Verzeichnis. X. Garten · Literatur. Anleitung zur Kenntniss und Benutzung mehrerer in Teutschland einheimischer Pflanzen, Baume und Strauche, und zum veredelten Anbau einiger Gewächse und Obstarten, welche vorzügliche Aufmerksamkeit verdienen, von Carl v. Essen. XI. Garten - Mij ellen. 1. Über das Durchwintern zärtlicher, vorzüglich ausländischer Gewächse. 2. Die Erdbohne oder Cutjang Jannah, aus Batavia. - Zu diesem Hefte gehören solgende Abbildungen: 1. Der Blumenkorh für Englische Anlagen. 2. Die Phrichen. traube oder Pfirschenwein. 3. Die Späthlautraube.

Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - IndultrieComptoir.

Von

Von dem Handels - Magazin 1804 ist das 4te Stück

mit folgendem Inhalte erschienen.

1. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen. Über die Vermehrung der Staatskräfte durch den Handel. Tabellarische Übersicht der allmähligen Zunahme der Staatseinkünfte und der Steuern von Frankreich und Großbritannien, seit d. J. 1595. II. Handels - Geschichte. 1. Zur Geschichte des Handels und der Fabriken von Grossbritannien, und insbesondere des Handelsvertrags von Frankreich mit England im J. 1786. 2. Der Weinhandel von Portugal. 3. Der Handel nach Agypten. (Mit einer Karte.) III. Handels Geographie und Handels - Statistik. 1. Spanien. Fortletzung. 2. Fortsetzung der Beyträge zur Kenntniss des Handels und der Fabriken in den Königl. Preufsischen Staaten. Halver in der Grafsch. Mark. Fabrikentabelle von Duisburg. IV. Producten- und Waaren'- Kunde. i. Galläpfel und Knoppern. (Mit Abbild.) 2. Der Sago oder Sagu. (Mit Abbild.) V. Gewerbskunde. Erfindung der Vélociferes oder neuen Franzölischen Geschwindfuhren. (Mit Abbild.) VI. Literatur der Handels - und Gewerbs-Kunde. VII. Correspondenz - und vermischte Nachrichten. Auszüge aus Briefen. - Zu diesem Heste gehören: 1) Die Karte von Nieder- Ägypten. 2) Taf. VII. Gallapfel und Gallwespe. Taf. VIII. Die Sagopalme. Taf. IX. Die Veloeiseres. Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

# II. Musikalien.

Neue Verlags - Musikalien bey Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

Pränumerations - Werke.

Clementi, M., Oeuvres complettes pour le Pianof, Cah. V. cont. 17 Sonates p. le Pianof. Pranumerationspr. 1 Thlr. 12 Gr. Ladenpr. 3 Rhlr.

Haydn, J., Oeuvr. compl. p. le Pianof. Cah. 10. cont. 5 Sonates av. acc. de Violon et Vlle, et 3 Sonat. av. acc. de Viol. Pränumerationspr. 1 Thlr. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thlr.

\_ \_ Messe No. 4. Partitur. Pränumer. Pr. 1 Thir.

12 Gr. Ladenpr. 3 Thlr.

Mozart, W. A., Oeuvres compl. p. le Pianoforte Cah. 16. cont. 6 Sonat. av. acc. de Violon et 16 Canons. Prän. Pr. 1 Thlr. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thlr.

— Concertos p. le Pianof. No. 16 et 17. Pranumerat. Pr. à 1 Thlr. Ladenpr. à 2 Thlr.

Quatuors p. 2 Violons, Alto et Basse. Cah. III. cont. No. 7, 8, 9. Pränumerat. Pr. 1 Thlr. Laden-Preis 2 Thlr.

Ferner:

Apel, G. Ch., Fernando's Lied für die Guitarre: Schön Klare etc. 6 Gr.

Bachmann, G., Sonate p. le Pianoforte. Op. 34. 12 Gr.
Backofen, H., Quintetto p. la Clarinette, Violon, 2 Altos et Vlle. Op. 15. 16 Gr.

Bierey, G. B., Marsch für das Pianosorte. Als Probe eines verbesserten Notendrucks. 2 Gr.

Bortolazzi, B., Sei Ariette coll. acc. di Chitarra. 12 Gr. Cherubini Ouverture de la Prisonnière arr. pour le Pianos. av. acc. de Violon et Basse ad lib. 8 Gr.

Danzi, F., Sinfon. à gr. Orch. Op. 19. 1 Thir. 12 Gr.

- detto Op. 20. I Thir. 12 Gr.

— Singeübungen für eine Sopranstimme. Ir Heft.
 Op. 24. I Thlr.

- do 2r Heft. Op. 24. 16 Gr.

Duffek, J. L., Quatuor pour le Planof., Violon, Alto et Vlle. Op. 56. I Thir. 12 Gr.

— Pianoforteschule. Neue vom Verf. verb. und verm. Ausgabe. 1 Thlr.

Jadin, L., § Canzonetten (ital. u. deutsch) für eine Singstimme und Pianoforte. 12 Gr.

Jonelli, Nicolo, Miserere, o Salmo 50 di Davide. Mit untergelegtem deutschem Texte. Partitur. 1 Thlr. 12 Gr.

Kanne, F.A., gr. Sonate p. le Pianof. Op. 18. 16 Gr. Kraft, le pere, 3 gr. Duos concert. p. Violon et Vlle. Op. 3. Liv. 1. 1 Thlr. 12 Gr.

Kreutzer, R., 3 Duos conc. p. 2 Flûtes. Op. 15. 16 Gr.

— 3 Trios brillans pour 2 Violons et Basse. Op. 16.

1 Thir. 8 Gr.

Mehul, Helene, Oper im Clavierauszug franz. und deutsch. 2 Thir.

- Ouverture und Gesänge aus der Oper, der Tollkopf (Irato) Clavierausz. 1 Thlr. 8 Gr.

Mozart, W. A., Motette: Ob fürohterlich tobend sich Stürme erheben, für 4 Singstimmen mit Begleitung d. Orchesters. Partitur No. 2. 1 Thlr. 8 Gr.

- Arie: Clavierausz. No. 1. Mia speranza adorata. (Ach sie stirbt meine Hoffnung etc.) 8 Gr. Müller, A. E., Polonoise p. la Flute av. acc. de l'Or-

chestre. Op. 23. 16 Gr.

Nicolo, Ouverture de l'Opéra: Les Confidences, arr. pour le Pianof. avec. acc. de Violon et Basse. 12 Gr. Nisle, G., 12 Lieder und ein charakteristisches Andante f. d. Pianosorte. 6 Gr.

Par, Sargin (Sargino) oder der Zögling der Liebe. Oper im Clavierausz. 5 Thlr.

— - Overtura de l'opera: I Fuorusciti (Die Wegelagerer) Clavierausz. 6 Gr.

Straus, F., 12 Variations sur un Menuet Milanois ple Violon av. acc. de Pianos., Harpe ou Guitarre. Op. 3. 6 Gr.

Zumsteeg, J. R., Duos pour 2 Yioloncelles. 6 Gr.

— Die Frühlingsfeyer; Ode von Klopstock. Zur
Declamation mit Begleitung des Orchesters. Partitur. 1 Thlr. 8 Gr.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. IIO.

Mittwochs den 11ten Julius 1864.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

unten und zehnten Jahres der Republik
(1801 — 1802).

XIV. Erdbeschroibung und Statistik.
(Beschluss.)

Sammlungen von Reisen, wie wir deren mehrere haben, findet man bey den Franzosen gegenwärtig nicht; die einzige Unternehmung, die damit Ähnlichkeit hat, ist der ursprünglich von Laharpe angesangene Abrégé de l'Histoire des Voyages (P. Moutardier. 8.) wozu seit einiger Zeit Supplemente geliesert werden. Die 1801 erschienenen neuen Theile (der 7—9 oder der 30—32 der ganzen Sammlung) enthalten Macartney's Reise nach China, Mungo Park's in das Innere von Afrika, und Lechevalier's Reise nach Propontis und dem schwarzen Meere. — Die Anecdotes de Voyages en Egypte, en Grece et en Italie (P. Goeury 1802. 18. IFr. 25 C.) sind weiter nichts als Excerpte aus Barthelemy's Anacharsis, Lantier's Antenor und andern Werken.

Eine Compilation aus mehrern neuen Reisen in die entfermern Erdtheile lieferte F. Babié: Voyage chez les Peuples fauvages, ou l'Homme de la Nature, Hi-'stoire morale des Peuples sauvages de deux continens et des - naturels des Isles de la Mer du Sud (P. Laurens 1801. 3 Vol. 8. m. Kpf. 15 Fr.), der Herausgeber des Berliner Magazins von Reisebeschreibungen hat ihr die unverdiente Ehre angethan, sie in seine Samwlung aufzunehmen (S. A. L. Z. 1802. N. 70.). Ein ähnliches Unternehmen von weiterm Umfange ist das Tableau historique, topographique et moral des Peuples des quatre parties du monde, comprenant les lois, les coûtumes et les usages de ces peuples par A. M. Sané (P. Carteret 1801. 2 V. g. 9 Er.); eine Compilation voll lacherlicher Fehler und abgeschmackter Urtheile. Durch beyde ist die Völkerkunde um nichts bereichert worden.

Nicht viel besser stand es um die allgemeine Statistik. Zwar liesern Ballois's schon oben erwähnte Annalés de Statistique Aussatze über einige allgemeine Materien derselben, z. B. von Lamarck eine Mé-

thorologie statistique, von Sinclair über die lange Lebensdauer u. dgl., aber an ein allgemeines Lehrbuch der Statistik wagte sich in neuern Zeiten kein Franzose. Dafür lieferte D. F. Donnant: Elemens de Statistique - trad. de l'Angl. de W. Playfair (P. Batilliot j. 1802. 8. 5 Fr.), worin aber vorzüglich nur auf die Hülfsquellen der Staaten Rücklicht genommen wird. . Auch lieferte er bald darauf: Elemens de Cosmographie - exposes dans une suite de Lettres - trad. de l'Anglais de R. Turner sur la 9e Edition. 1802. 3. (3 Fr.). Diese Uebersetzungen müssen wohl um so mehr Glück machen, da die Franzosen durch die vielen Bearbeitungen von Guthrie's Geographie verwöhnt, die Engländer in diesem Fache als ihre Lehrer anzusehen gewohnt find, so sehr auch mehrere ihren Landsleuten in neuern Zeiten zugerufen haben, dass sie in Rücklicht der Geographie und Statistik vorzüglich zu den Deutschen in die Schule gehen müssten. Auch jetzt erschienen wieder mehrere neue Auslagen von neuern und ältern Bearbeitungen jenes geographischen Lehrbuchs; daneben aber auch neue Auflagen franzöfischer Originale, wie von J. B. Boucheseiche's notions élémentaires de Géographie (P. Caillot 1801. 12. 1 Fr. 80 C.) und von V. Comeyras Géographe Manuel (P. Debray 1801. gr. 8. 2 Fr. 50 C.). Auch lieferte der Professor Mentelle, unstreitig der kenntnissreichste Geograph Frankreichs, durch einen Cours de Cosmographie, de Géographie, de Chromologie et d'Histoire ancienne etmoderne divisée en 125 leçons (P. Bernard 1801. 3 V. 8. mit 15 ill. Karten), von neuem Unterricht in der Geschichte der einzelnen Erdtheile und in der alten und neuen Geographie zugleich. Außerdem blieb aber die alte, einige Abhandlungen in den Memoiren des Infrituts abgerechnet, fast ganz unbearbeitet; das einzige und zwar sehr fehlerhafte und ganz werthlose Werk in dielem Fache, obgleich in einem franzöli-Ichen Journale, an welchen Mentelle Antheil hat, von einem oberstächlichen Recensenten gelobt, ist L'Ancienne Géographie universelle comparée à la moderne par Jos. Rom. Joly, Auteur de la Géographie sacrée (P. Lottin 1801. 2 V. 8. m. einem Atlas 4. 18 Fr.). Auch gedenken wir hier noch der bereits in der A. L. Z. 1803. Nr. 84. erwähnten Notice des ouvrages de Mr. Danville etc. (P. Fuchs und Demanne 1802. 8.), ein (5) S

Denkmal, das der bekannte Geograph Barbie du Boccage und Demanne, beyde Zöglinge von d'Anville, ihrem verdienten Lehrer errichteten.

## II. Todesfälle.

Am oten Jun Starb zu Paris F. V. Mulot, Mitglied des Athénée des Arts und der Academie de Legislation, Vf. mehrerer moralischer und politischer Abbandlungen, im 53sten Jahre seines Alters. Er war ein Mann von sanstem und einnehmendem Charakter. Im J. 1791 wurde er von Ludwig XVI. nach dem füdlichen Frankreich geschickt, um dort Ruhe zu stiften, und sein Geschäft gelang ihm.

Am 16ten Jun. starh zu Leipzig der als Componist und Schriftsteller bekannte Musikdirector J. A. Hiller,

im 78sten Jahre seines Alters.

# III. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

An die Stelle des als Oberhofprediger, Generalsuperintendent and Hauptpastor in Weimar berufenen Generalluperintendenten Koigt zu Eilensch, kommt Hr. Ch. V. Kindervater, bisher Prediger zu Pödelwitz unweit Borna.

Bey der lateinischen Schule zu Annaberg ist Hr. M. Gottfr. Fühse, Übersetzer von Plato's Republik und Verf. mehrerer padagogischen Schriften, als Rector, und der durch seine Observat, philol. crit. in Job. 39, 19. f. bekannte Hr. M. Johann Gottlieb Kreyfig, bisher dritter College an der Stadtschule zu Chemnitz; als Conrector angestellt worden.

Hyac. Gaston, Vf. einer geschätzten Übersetzung der vier ersten Gesange der Aenerde, ist zum Provisor

des Lycée zu Limoges ernannt worden.

#### LIȚERARISCHE ANZEIGEN.

# Neue periodische Schriften.

Das 7te Stück von London und Paris 1803 ist mit

folgendem Inhalte erschienen.

I. Parallelen. Die Themse und Seine. r. Die Themse. 2. Die Seine. II. London. 1. Fremde Künstler in London. 2. Warnung an junge unternehmende Künstler in London. 3., Sturm im Drurylane Theater, als Pizarro dort zum ersten Male aufgeführt wurde. 4. Militairische Wache für London. 5. Fehlschlagungen bey der Eröffnung der Parliamentssitzung durch den König im Oberhause. (Aus dem Briese einer Teutschen Dame in London). 6. Der Royal Cirkus. Bemerkungen über Englischen Körperbau und Hang zur Verzierung. 7. Das Foundling-Holpital, Findelhaus in London. 8. Zwey Theater Anekdoten. III. Paris. 1. Nachtrag zum Macmahonschen Ehelcheidungsprozels. 2. Annehmlichkeiten für die Hausfrau des Mittelstandes in Paris. Blick in die Küche und Gesinde-Smbe. 3. Ein Besuch in der Veteringirschule zu Alfort bey Charenton, eine kleine Stunde von Paris. 4. Die Resurrection - men in Paris. 5. Blick auf das Maseum der monumens français. IV. Englische Caricaturea. 1. Die Teufelsküche oder Beelzebub beym Schmanse. (Hiezu gehört die Doppel-Caricatur No. XIX.) 2. Die Einschiffung der Hollander, oder Wann dich der Teufel beym Kragen falst, so musst du fort ohne Ruh' und Rast. (Hiezu gehört die Caricatar No. XX.). Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Vom teutschen Obstgürtner 1804 ist das 4te Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

Erste Abtheilung. I. Belondere Naturgeschichte der Baume überhaupt, und der Obstpflanzen insbeson-

dere. 11. Naturgeschichte der Erdbeere. Ananas - Erdbeere. II. Birn - Sorten. No. CXIV. Die Musette. III. Pflaumen - Sorten. No. XXXIV. Die bunte Zwetschge. IV. Nuss-Sorten. No. 1X. Die gemeine gute Kastanie. V. Äpfel Sorten. No. CX. Der Winter-Veilchenapsel. — Zweyte Abtheilung. I. Pomologische Briefe aus Paris. Nachricht von der vorhabenden Verpflanzung der gesammten National-Baumschule im Jardin des Plantes nutional zu Paris, durch Edelreifer in die Obstbaumschule des Herausgebers des T.O. nach Klein Fahnern. II. Ankundigung des Schlusses des Teutschen Obstgärtners und Beantwortung der in No. 265 und 296 des Reichs Anzeigers vom vorigen Jahre, an den Hn. Pfarrer Sickler und uns selbst gethanen Aufforderungen. III. Farfyth's Methode die Mauernheete für Spalierbäume vorzubereiten. IV. Bekanntmachung und Anerhieten zum Fruchtbarmachen der Obst - und Orangerie - Bäume vom Herrn Hofgartner Schindler zu Grobing in Schlesien. V. Auszug aus einem Briefe, die Obstkultur in Westphalen und eine Anfrage betreffend, vom Herrn Vikar Niermann in Osnabrück. VI. Auszug aus einem Briefe vom Herrn Pastor Krüger in Gröditz bey Budistin, die dortige Obstkultur betreffend. VII. Auszug eines Briefes, die Obstkultur in der Grafschaft Lippe betreffend, vom Herrn Pfarrer L. Jenin zu Stapelage bey Detmold. Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Da mir von der in meinem Verlage erschienenen Summa theologiae Christianae des Herrn Confisionial-Rath Aminon, zu gleicher Zeit mehrere deutsche Uhersetzungen unter dem Vorwande, dieles von mehreren beruhmten akademischen Theologen zum Leitfaden ihrer

machen, angetragen worden find, so hat fich der Verfasser selbst entschlossen, eine freye Übersetzung mit den nöthigen Verbesserungen und Zusätzen zu besorgen, die dem größten Bedürfnisse abhelfen, und demnächst in meinem Verlage erscheinen wird.

Göttingen, im Juny 1804.

H. Dieterich.

### Für Landwirthe und Baumeister. Die Stallungen

der vorzüglichsten Haus- und Nutzthiere, oder.

Zeichnungen zu Ställen, Häusern und Hütten, mit Grundrissen, Aufrissen und Durchschnitten zur Unterbringung dieser Thiere. Für Landwirthe und Baumeister um diese Gebäude nicht nur bequem und für die darin unterzubringenden Thiere gefund, fondern auch den Gesetzen und Forderungen des Geschmacks gemäss einzurichten. Mit 50 Kupfertafeln entworfen und erläutert von J. A. Heine, Architect. Fol. Leip-zig bey Georg Voss. Preis 10 Thaler.

Die Veranstaltung dieses so außerst nützlichen und ganz schönen Werks bey einem so sehr massigen Preise, soll dem Verleger Beyfall gewinnen; er darf darauf ganz rechnen, da es in jeder Rücklicht der Erwartung und dem Titel entspricht.

In unferm Verlag ist so eben erschienen: Kurzer Unterricht im reinen Christenthum, für Alle welche nebst der Bildung ihres Verstandes auch ihr Herz vere teln wollen, von Philipp Preusser, 8. 12 gr. oder 44 kr.

Wir eilen dessen Erscheinung anzuzeigen, weil sich derselbe in Ansehung der Ordnung und des Gehaltes, wie nicht weniger durch seine Form und Kurze, unbeschadet der Vollständigkeit vor vielen bisher erschienenen Lehrbüchern dieser Art vortheilhaft unterscheidet. Frankfurt, im Juny 1804.

Gebhard und Körber.

Hüberlins neuere deuts he Reichsgeschichte, fortgefetzt vom R. Freyh. von Senckenberg, 28r Band, welcher die Jahre 1642 - 1650, und einen Anhung, ' die Darstellung der Westphälischen Friedensunterhandlungen betreffend - enthült

hat endlich die Presse verlassen, und ist für 2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr. bey uns zu bekommen.

Frankfurt, im Juny 1804,

Gebhard und Körber.

# III. Gegenerklärung.

Herr Professor Kilian in Bamberg hat, nachdem ich ihn als Einsender der in Num. 47. der Zeitung für d. eleg. Welt enthaltenen Nachrichten aus Würzburg dem Publicum genaant, eine Erklärung in die franki."

Vorlefungen gewählte Lehrbuch gemeinnützlicher zu fiche und bambergische Zeitung einrücken lassen, deren Beantwortung in gleichem Tone ich mich schlechterdings nicht gewachsen fühle. So viel sieht ein jeder, daß ein Mann von Würde und Selbstheherrschung, durchdrungen von dem Gefühl leiner Unschuld, sehr kalt und bündig sich mit einigen Worten gegen allen Verdacht zu legitimiren wissen, und sich wahrhaftig nicht durch Schimpfen und Pöhelhaftigkeiten in die Meynung des Publicums eine Bahn zu erstürmen suchen würde. Ich habe mich auf sein Schreiben vom 15ten d. M., so sehr es auch den Charakter der Unsicherheit an sich trägt, weil er mir sogar (von dem gar nicht die Rede ist) einen Vorschlag darin thut, wie ich durch Widerruf aus der Sache kommen könnte, wenn nur die Umstände nicht zu weit vorgerückt wären, dabey weiter von Unverschämtheit u. dgl. spricht, und zuletzt sich doch als meinen Ergebensten unterzeichnet - auf dieses Schreiben also habe, ich mich sehr gern bereitwillig gezeigt, den Fall anzunehmen, ich sey durch einen Falsarius, der Herrn Kilians mir bekannte Handschrift auf das täuschendste nachgemacht, hintergangen worden, und habe zu dem Ende so eben eine Erklarung, die ihm allenfalls zu Gute kommen kann, in Num. 76. d. Z. f. d. e. W. abdrucken lassen. Allein nun, da er selbst der Sache eine so ausserordentlich gemeine und gewaltsame Wendung giebt, dals ich mich genöthigt sehe, die Sache vor den Thron des weisen und gerechten Fürsten, seines Durchlauchtigsten Landesherrn, zu bringen, läst lich weiter nichts, thun, als erwarten, wie das Resultat der Unterluchung, nach angestellter Vorgleichung der Handschriften, die ich eingeliesert habe, ausfallen wird. Kann Herr Kilian unschuldig befunden werden, wie ich denn die Möglichkeit nicht ableugne, so bin ich der Erste, der ihm, so sehr ich mich alsdann nur in einem unausweichlichen Irthum befunden haben kann, die gehörige Satisfaction geben wird. Das Publicum kann mir darum unmöglich seine Achtung entziehen. 'dass ich, um endlich einmal Bosewichtern das Handwerk zu legen, selbiges durch Berichte zu hintergehen, denen man die Unwahrheit und Verläumdung in der Ferne nicht immer ansehen kann, mit frischem Muthe ein Exempel statuirt habe.

Leipzig, den 28sten Juny 1804.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Einiges zur Berichtigung von Friedrich Christian Laukhard's schriftstellerischem Charakter. 1 ;

Friedri,h Christian Laukhard, gebürtig von Wendelsheim in der vormaligen Rheingrafenschaft Rheingrafenstein (jetzigem Donnersbergs Departement), fühlte den Beruf einen Roman unter dem Titel "Leben und Thaten des Rheingrafen Carl Magnus" herauszugeben, und will die Lesewelt überreden, dass die darinnen erzählten Geschichten als reine Wahrheit anzusehen seyen. Unterschriebener glaubt sich verpflichtet, weil er von Jugend auf selbst an Ort und Steffe gesebet, alles mit Augen angesehen, und die hanhandelnden Personen größtentheils genau gekannt hat, diese vorgebliche Geschichte beynahe in ihrem ganzen Umfange als ein Gewebe von den grobsten Unwahrheiten, Uehertreibungen, als ganzliche Entstellung der Thatlachen, die der Verf. nur nach Willkühr zusammengestoppelt hat, hier öffentlich zu er-

Über niemand aber schüttet dieser Laukhard seine Galle mehr aus als über die damaligen Geistlichen der Rheingrafschaft, und stellt sie als die schlechtesten Creaturen von der Welt dar. Zum Ziele seiner Verläumdung macht er vorzüglich den seit einiger Zeit in Strassburg verstorbenen, allgemein geschätzten Hn. Pfarrer Herrenschneider, ehemaligen Hosprediger und Consistorialis in Grohweiler, dem Residenzert der Regierung obgedachter Graffchaft. Man lese Seite 152 u. f. Es muls jeden, der diesen würdigen Mann persönlich gekannt hat, empören, wie sich Laukhard auf eine so unverschämte Art erfrechen konnte, den Charakter dieles so ehrwürdigen, nun verstorbenen Greises so ehrenrührig anzugreisen. Der Verstorbene war ein Mann von dem unbescholtensten Rufe, von Eigennutz, Verfolgungssucht ganz entfernt, von Christus-Sinn beseelt, von unerschätterlicher Treue in seiner Amtsführung. Er besals reelle, gründliche und nicht gemeine Gelehrsamkeit; bis in sein hohes Alter waren alle seine Tagesstunden seinem Amte und dem Studieren gewidmet. Er war mit seinem Zeitalter vorangeschritten, und überall suchte er seine Amtsbrüder zu ähnlichen Fortschritten aufzumuntern: so hatte er besonders in den Rheingräflichen Landen, so wie auch nachgehends in den übrigen Orten seines Aufenthalts, einen eigenen Lesezirkel unter den Pfarrern errichtet, in welchem die besten Journale und andere ausgefuchte Schriften, die in die theologischen Wissenschaften einschlugen, zum Lesen von ihm herumgesendet wurden.

Als Vorsteher gieng er mit den ihm untergebenen immer als Freund um, er wies aber mit christlichem Ernste diejenigen'zurechte, die sich durch schlechten Wandel des geistlichen Amts unwürdig machten, und deren es leider überall giebt, zu welchen auch ein mit Laukhard sehr nabe verwandter Pfarrer gehörte, dessen Name für jetzt noch verschwiegen bleiben soll. Dieser Umstand scheint auch die einzige Ursache des Grolls zu seyn, den dieser Schriftsteller gegen den verstorbenen Pfarrer Herrenschneider in seinem Buche ausläfst. Was Unterschriebener von der Denkungsart und dem Leben dieses trefflichen Mannes sagt, ist die lauterste Wahrheit; und so muss es jeder bezeugen, der noch in den vormaligem Rheingräflichen Landen von denjenigen am Leben ist, die mit ihm Umgang und Bekanntschaft gehabt; so ist es nur eine Stimme an den übrigen Orten seiner Amtsführung, besonders wird in dem großen Strassburger Publikum sein Name überall mit Ehrfurcht genannt, und noch lange wird die ihm anvertraut gewesene Gemeinde sich seiner mit

dankvollem Herzen erinnern. Es braucht nicht mehr gelagt zu werden, um Laukhard's schändliche Verläumdung an den Tag zu legen. Dieler übelgefinnte Mensch untersteht fieh in seinem mit Unwahrheiten angefüllten Buche, diesem tugendhaften Manne Unmissigkeit vorzuwersen, ihn als einen Heuchler und schändlichen Schmeichler der Welt darzustellen. Alles diéses ist Lüge und schändliche Verlaumdung: Es ist falsch, dass der Verstorbene mit seiner Familie un zu prassen auf Kirchenvisitationen herumgefahren, dieses ist nie geschehen. Es ist schändliche Lüge, dass er den Rheingrafen noch nach seinem Sturz soll angeklagt haben. Alles ist erlogen, was Laukhard von der würdigen Gattin dieses Mannes erzählt: Ichon die Art der Erzählung ist so elend, dass die Unwahrheit daran jedem, der es liest, in die Augen fällt.

Es ist überstüssig, an diesem Ort in eine weitere Ausführung und Wiederlegung solcher, mit allem Fleis erdichteten, Geschichten einzugehen. Aber Uffferschriebener hielt es für eine heilige Pflicht, diese Zeilen zur Ehrenrettung dieser würdigen Familie öffentlich bekannt zu machen, und zugleich nochmals zu erklären, dals auch die übrigen in diesem Buche angegebenen Thatlachen meistens falsch, aufs wenigste ganz entstellt find. Ware es dem Lesepublikum damit gedienet, so wurde Unterschriehener gerne sich bereit finden, dieses so elende Machwerk Laukhards genauer zu sichten, wozu aher eine größere Abhand-

lung nothig ware. . Der älteste der drey hinterlassenen Sohne des verstorbenen Hn. Pfarrer Herrenschneider, der als Profesfor der Philosophie, der Mathematik und Phylik in Strassburg steht, hat schon vor einigen Jahren eine ähnliche, wie wohl nur zu gelinde Rüge gegen Laukhard in dem Intelligenz - Blatt der Allgem. Literatur-Zeitung 1798. N. 66. und in andere öffentliche Blätter abdrucken lassen. Sollte aber dieser Verfasser noch weiter fortfahren, die Asche dieses ehrwürdigen Mannes zu beunruhigen, so werden sich seine Söhne end. lich gezwungen sehen, diesen Elenden durch gerichtliche Wege zum Wiederruf und zum Schweigen zu bringen. Den 20. April 1804.

Johann-Lahr, Pfarrer der Gemeinde zu Dhelingen in den vormaligen deutschlotharingischen, nun mit Frank-"reich vereinigten Ländern.

Da ich von Herrn Friedrich Schlegel, welcher eine Zeitlang in Paris gewesen ist und jetzt in Cölln sich aufhalten soll, auf alle meine Briefe an ihn keine Antwort erhalten kann: so fordeze ich ihn hiermit öffentlich auf, lich meiner auf das baldigste zu erinnern, und das zu erfüllen, warum ich ihn ersucht habe, weil ich sonst andere für ihn gewiss nicht angenehme Mittel ergreifen muss. Berlin im Jun. 1804.

J. F. Unger.

der

#### LITERATUR - ZEITU ALLGEM.

# Num. III.

Sonnabends den 14ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben hat die Presse verlassen und ist in unserm Verlage zu haben:

Betrachtungen über den Klerikal und Monchs - Geist im 19ten Jahrhundert, mit besonderer Rücksicht auf die Ehelofigkeit der Geistlichkeit im katholischen Deutschlande. Zur Beförderung der Sittlichkeit. Ein Wort zu seiner Zeit gesprochen von A. F. R. mit dem Motto: Gebt ihnen Weiber, damit sie menschlich werden. Just von Stromberg. 8. mit einem

Kupfer 1805. I Rthlr.

Bey dem großen Kampfe, welcher durch die Säcularifationen der geistlichen Fürstenthümer zwischen - macht ausmerksam auf Kurfürstl. Decrete, woraus Staat und Priesterthum entstand, wo auf der einen man 1) den Geist und die edle Ablicht Sr. Kurfürstl. Seite der Begent gewille Vorrechte der Bischöffe auch in seiner Person zu vereinigen suchte, auf der andern Seite aber die Bischösse sorgfaltig ihre ursprünglichen geistlichen Rechte von jenem eines weltlichen Fürsten sonderten, ist diese Schrift ein Wort zu seiner Zeit gesprochen, und verdient allerdings zur nähern Kenntniss und Beursheilung des Publikums gebracht zu werden. Die Tendenz dieser Schrift gehet also dahin, gewisse Ideen und Grundsätze, die mancher schwachen Seele bisher anstölsig waren und zum Theil noch find, durch eine unbefangene, freymuthige Darstellung in größern Umlauf zu bringen und dadurch die Schritte derjenigen Regenten, welche die geistlichen Länder zur Entschädigung erhalten haben, in Hinsicht der Verfügungen gegen die Kirche, der Klerisey und des Mönchthums zu rechtsertigen. In Betreff der Abhandlung vom Coelibat hat der Hr. Verf. eine Ansicht genommen, die seinem Herzen Ehre macht, und die Sache - so beissend sie auch scheinen mag - auf eine Art dargestellt, dass ein jeder Wahrheitsfreund, wenn er sich in den Busen greift, die Wahrheit mit Händen fassen kann. Das Ganze ist so in einander verbunden, dass es uns schwer fallt, eine vollständige Anzeige davon zu liefern. Wir geben daher gedrängt den Inhalt davon an und glauben mit Zuverlicht, durch diese kurze Darstellung auf den Werth dieser Schrift hinlänglich aufmerksam gemacht zu haben.

In der Einleitung oder Vorrede prüfet der Herr Verfasser hauptsächlich die Grundsätze der neuesten

Schrift "Ueber das Landesherrliche Patronat-Recht. Eine neue Erfindung." beweiset, dass die weltliche Macht alle Ursache habe, die geistliche bey jeder Gelegenheit zu controlliren; - berühret die merkwürdige Geschichte und das Verbot des Bischoffs, das dem Kurfürstl. Alumnate in Würzburg ertheilt wurde. die Collegien zweyer vortrefflicher Männer eines Paulus und Schelling nicht hören zu dürsen; - leget das seltene Aktenstück oder die "allerunterthänigste Bitte des geistl. Alumnats zu Würzburg an das Kurfürstl. General - Landes- Commissariat vor, welches um höchften Schutz gegen die von Seiten eines Fürstbischöff. Vicariats auf das Alumnat gemachte Angrisse etc. bat: Durchlaucht von Bayern und seiner edeln frankischen Staats Beamten ersehen kann, die einzig dahin abzielen: alle zum Wohle des Landes abzweckende Institute zu erhalten; 2) die Weisheit, mit welcher Sie wollen, dass alle öffentliche Gelder genau und ftreng zu den Zwecken follen verwendet werden, wozu fie bestimmt find; 3) die Festigkeit, mit welcher sie über die Hoheit ihres Landesherrn gegen alle unbefugte Anmalsungen der Bischöffe wachen, und 4) die bescheidene Gerechtigkeit, mit welcher sie gewisse Rechte der Bischöffe anerkennen u. f. w. Dann folgen in der I. Abtheilung a) bekannte Betrachtungen über jene Hindernisse, welche der Verbesserung des Klerikal - und Mönchs - Geistes, dann ihrer Vollkommenheit und Dauer im Wege stehen, und die hierin auch die weisesten Staats-Anstalten unwirksam machen muffen, welswegen hier hauptsachlich auf eine geschichtliche Darstellung des katholischen Pfaffenund Kloster-Geistes Rücklicht genommen wurde u. f. w. - Und in der II. Abtheilung des Hn. Verf. Gedanken und innigste Ueberzeugung nach 60jabrig gemachter Berufs Erfahrung und Umgange mit den Menschen über die Ehelosigkeit des katholischen Klerus. Er zergliedert hier die Schädlichkeit dieses despotisch-hierarchischen Gesetzes, und zweiselt bey dessen Bestehung an einer radicalen Heilung der ehelosen Geistlichkeit. Aber auch durch Aushebung des Coelibat Geletzes, fagt der Hr. Verf., find noch innere Hindernisse zu übersteigen, die der Erreichung

(5) T

des Zwecks des geistl. Standes im Wege stehen. Dahin gehöret der Mangel des Unterrichts im reinen thätigen kathol. Christenthum durch Predigten und Katechifiren etc. Es folgen nun vortressliche Vorschläge und in der Einleitung eine Beleuchtung des Hirten-Briefs des bischöfl. Vicariats in Würzburg, welchen es an die Pfarrer und Kapelläne mit der Weilung ergehen liels, keine philosophische, politische und ökonomische Gegenstände zur Ungebühr-anf die Kanzel zu bringen ete. Zum Schlusse folget ein Anhang, welcher die Mangel in dem katholischen Systeme und dessen kirchliche Anstalten aufdecket, und welcher ganz dazu geeignet ist, wo nicht die ganze Verbesserung, doch wenigstens Vorschläge und Winke anzugeben, wie mit der Verbesserung angefangen werden solle. Die Überschriften davon sind I. Aphorismen über kirchliche Réformen zur Begründung einer Organisation des katholischen Kirchenwesens. II. Bemerkungen über das Verhältniss des Schul- und Kirchenlehrer-Amts zum Staate. III. Bemerkungen über den Einfluss des römischen Katholizismus auf den Staat, vorzüglich auf delsen Grundlagen, 'Industrie und Moralität u. s. w.

Die humane Denkungsart des Hn. Verf. mögen die Leser aus dem Schlusse der Einleitung ersehen, die wörtlich folgende ist: "Ich glaube sowohl der Wahrheit als dem Staate einen Dienst geleistet zu haben, dass ich die Gefahren zu schildern gesucht habe, die es für Religion, Moralität und Staatenglück giebt, wenn man gezwungene Enthaltungen von der Ehe gut heist, über die man selten Herr ist, und die die heiligen Bande einer tugendhaften und gesetzlichen Liebe in die schunpfliche Sclavenkette der Debauche und der Lüderlichkeit, die weder Zaum noch Zügel kennt, umschmiedet. Nur reine Absichten für die öffentliche Wohlfahrt, nur reine Liebe zur Menschheit haben meine Feder geleitet, und ein vorwurffreyes 60jahriges Alter wird mich von einer Parteylichkeit freysprechen und beweisen, dass ich zu einer ehelichen Verbindung schlechterdings unbrauchbar bin. Endlich rechne ich noch auf die Einsicht der Leser, dass sie durch diese Schrift sich nicht werden verleiten lassen, die schuldige Achtung für die ächte Geistlichkeit, viel weniger für die Religion selbst außer Augen zu setzen, welches meine Betrachtungen gewils nicht veranlassen können etc. "

Araftadt und Rudolftadt im Junius 1804. Langhein und Klügerische Buchhandlung.

#### Neue Verlagsbücher der Schnuphasischen Buchhandlung in Ahenburg, Leipziger Jubilate Messe 1804.

Bibeleommentar zum Handgebrauch für Prediger, Schullehrer und Layen, nach den jetzigen Interpretationsgrundsatzen ausgearbeitet von einer Gesellschaft on Gelehrten. 4ter Band, welcher die zwölf kleinen Propheten: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Zephanja, Haggai, Zacharias und Maleachi enthält. gr. 8. netto 12 gr. oder 54 kr. Rhein.

Briefe über die Nachbildung der griechischen Tragdie in Schillers Braut von Messina. 8. 6 gr. oder 27 kr.' Rhein.

Liederlese für die Jugend, zur Ermunterung zur Tugend, zum Fleis und zur Besörderung ihres Frohluns, 12. 8 gr. oder 36 kr. Rhein.

Ramanns, S. J., neue Sammlung von Sprüchwörtern, zur Unterhaltung und Belehrung. 3tes u. 4tes Bändchen., 8. 1 thlr. 4 gr. oder 2 fl. 6 kr. Rhein.

— Stephan, oder der Handwerker, wie er feyn foll. 2tes Bdch. 8. 16 gr. oder t fl. 12 kr. Rhein. Ueber die öffentlichen und gemeinschaftlichen Vergnügungen der Landleute. Ein Versuch, Policey-Directoren, menschensreundlichen Obrigkeiten und wahren Volksfreunden zur Prüfung vorgelegt, von C. A. H. 8. 9 gr. oder 40 kr. Rhein.

Wilhelm Breitbach, oder praktischer Unterricht in der Kunst, ein Bösewicht zu werden. 8. 2 Theile.

I thir. 12 gr. oder 2 fl. 42 kr. Rhein.

Winkler, E. G., Nothwehr gegen den Dieb, oder
Büchlein, aus welchem zu lernen ist, wie man sich
gegen Diebe verwahren solle. 8. 6 gr. oder 27 kr.
Rhein. — Um die Verbreitung dieses gemeinnützigen Büchleins zu befördern, erbietet sich die Verlagshandlung, 8 Exemplare davon für I Rthir., baar
und frey an sie eingesandt, abzulassen.

In 3 Wochen erscheint: Kants Todtenseyer, von F. A. C. Mörlin. 4. auf Velin-Schreib- und Druckpapier.

#### Anzeige von D. Martin Luthers noch ungedruckten Schriften.

Jetzt, da das Publikum durch die Theilnahme an dem zum Andenken Luthers zu errichtenden Monument in Eisleben, und durch die Warme, womit die von dem National-Institut in Paris gekrönte Lobschrift des Hn. Villers aufgenommen wird, seine große Werthschätzung dieses, über alles Lob weit erhabnen Mannes zu erkennen gieht, ist die Frage sehr angemessen: Sind alle seine Schriften gedruckt? Und wie find fie gedruckt? Verwundern werden sich die, welche et noch nicht gelesen haben, dass die noch nicht gedruckten Schriften Luthers, welche auf der akademischen Bibliothek in Helmstädt ausbewahrt werden, und wovon Hr. Hofr. Bruns, der sie daselbst aufgefunden, in Hencke's N. Magazin für Religions'- Philosophie. B. 4. S. 452 - 478. eine vorläufige Nachricht gegeben hat, aulser Predigten über die letzten Kapitel Matthäi, wovon 1796 in meinem Verlag die erste Lieferung erschien, wohl sechs Alphabete im Druck berragen möchten. In Ansehung der Frage, wie die Luther-Schen Schriften gedruckt find, giebt Hr. Hofr. Bruns in den Beyträgen zur kritischen Bearbeitung unhenutzter Handschriften, Stück 2. S. 148 - 168, einige Aufschlüsse,

schlässe, die den bisherigen Editoren nicht zur Ehre gereichen. Wenn mich das Publikum nur einigerma-Isen unterstützt, so errichte ich dem großen D. Martin Luther durch einen correcten Abdruck seiner bisher noch nicht gedruckten Werke, worin nicht das mindelte, was bangen Politikern, ängstlichen Theologen, oder den treflichen Luther, der doch immer Mensch blieb, vergötternden Literatoren nicht anstehen mag, von der Hand des Censors weggestrichen wird, ein Denkmal, das beständiger seyn wird, als irgend eines, was Kunstler zu setzen vermögen, und das den Geist dieses Mannes noch mehr aussprechen wird, als die schon edirten Schriften, weil es reiner und unverfälschter aus Manuscripten abgedruckt, und mit den nöthigen Erläuterungen, Glossarien und Registern von dem in der gelehrten Welt rühmlich bekannten Hn. Herausgeber versehen soyn wird. Zuerst werde ich mit Luthers Predigten über Matthäus fortfahren, alsdann zur Abwechselung die Briefe Luthers, theils noch gar nicht gedruckt, theils im Abdruck so verstümmelt, dass man den Sinn nicht errathen kann, nebst noch nicht gedruckten Briefen von andern Reformatoren, folgen lassen, und darauf wieder zu den Sobriften zurückkehren.

Die zweyte Abtheilung der Predigten Luthers über die letzten Kapitel Matthäi ist unter der Presse, und wird das Alphabet zu 16 ggr. den Subscribenten überlassen werden. So lange diese Subscription ossen bleibt, wird die erste 1796 gedruckte Lieserung für 18 ggr. noch bey mir zu haben seyn. Der Preis ist so niedrig, damit auch unbemittelte Leser mit den krästigen und geistreichen Schriften dieses ausserordentlichen Mannes bekannter werden; dankbarlich werde ich die Namen der Besörderer der Sammlung mit abdrucken lassen, damit der Verehrer gleich nach dem Verehrten genannt, und beide der Ewigkeit überliesert werden. In allen Buchhandlungen kann man subscribiren. Helmstädt, den 18. Juny 1854.

C. G. Fleckeisen.

# Anzeige für Damen.

Die zweyte ganz umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auslage von Netto's und Lehmanns

Kunst zu stricken in ihrem ganzen Umfange; oder vollständige und gründliche Anweisung, alle sowohl gewähnliche als künstliche Arten von Strickerey nach Zeichnungen zu versertigen. Mit 50 illuminirten und schwarzen Kupsern. qu. Fol. Preis 10 Rthlr.

ist nun fertig geworden, und ein Theil der Ezemplare in diesen Tagen an die ersten Besteller abgegangen.

Ich, als Verleger, nehme mir die Freiheit, geradezu zu behaupten, dass unter allen Werken, welche über diese sehöne und nützliche Kunstbeschäftigung der Damen erschienen find, diese Anweisung des Hn. Netto oben an steht. Dass sich die erste Auslage dieses Werks von 1000 Exemplaren so bald vergriffen hat, ist wohl der sicherste Beweis, dass das weiblishe Publicum den Werth und die Vorzäge desselben zu

schätzen gewulst hat. Diese zweyte Auslage ist nun so besorgt, dass lich der Beyfall desselben gewiss vergrößern soll; die Versasser haben einen Theil der Platten ganz kassirt und dasur andre mit den neuesten und schönsten Mustern geliesert; viele andere Platten aber mit neuen Desseins und Erfindungen hereichert.

Die Anweilung selbst oder der Text ist durchaus umgearbeitet, besser geordnet, und mit vier ganz neuen Kapiteln über das Netzühnliche - Carré - Franzenund Patent - Stricken vermehrt, zur bequemern Lectüre der Damen mit deutschen Lettern gedruckt und mit einem Inhalts - Regisser versehen.

Zur größern Bequemlichkeit für den Gebrauch macht das Ganze in seiner neuen verschönerten Gestalt

nur einen Theil aus.

Auf schönen Druck, schönes Papier und sielsige Hlumination habe ich alles verwendet, in der angenehmen Hofnung, dass dieses nützliche Beschäftigungsbuch dem schönen Geschlecht recht lieb werden soll. Es ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Leipzig im Jun 1804. Georg Vols.

Friedrich Maurer's,
Buchhändler zu Berlin,
Neue Verlags-Werke
von verfloßner

Leipziger Jubilatemesse. Abregé de Grammaire française. Avec un plan sur la manière d'enseigner à l'usage des jeunes gens elevés dans les instituts milit. Par. Fr. de Grandpont. 8. Berl. Benkowitz, C. F., Reise von Glogau nach Sorrent über Breslau, Wien, Triest, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. 2ter Theil mit Kupf. und Holz-4 tblr. 12 gr. Schnitten. 8. Berlin. Bock, Dr. J. A.. Beschreibung der neuen Pariser Entbindungs - und Findelapstalt und der mit derselben verbundenen Hehammenschule. 8. Berl. Bratring, F. W. A., statistisch topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg, für Statistiker, Geschäftsmänner, besonders für Kameralisten, 1r Band. gr. 4. Berlin. 4 thlr. 8 gr. Culley, G., über die Art und Weise, wie man bey der Auswahl und Veredlung der vorzüglichsten Raçen der allernutzbarsten Hausthiere zu verfahren hat. Aus dem Englischen übersetzt u. mit Anmerk. verlehen von Franz Daum. Mit Kupfern von Witte. gr. 9. Berlin. 1 thir. 4 gr. Dichtungen, romantische. Von Karl und Ernst Holm. 8. Berlin. Gerhard, Dr. C. A., Gedächtnisrede auf den wohlsel. Königl. Preuss. Staatsminister, Hn. Friedr. Ant. Freyh. v. Heinitz. In der öffentlichen Versammlung der Königl. Akademie der Wissenschaften gehalten.

gr. 8. Berlin.

Gelangbuch, vollständiges, für Freymaurer, zum Gebrauch der großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin und aller Logen in Deutsch-

land.

land. Zweite vermehrte Aufl. mit Kupfern. gr. &. I thlr. 8 gr. Berlin. Geschichte des heutigen Europa. Aus dem Engl. mit Anmerk. von J. F. Zöllner. 5ter Band. Zweite verb. Aufl. mit 1 Kupfer. 8. Berlin. Gillets, Fr. W., neuer brittischer Plutarch, od. Leben und Charakter berühmter Britten, welche fich in ders franz. Revolutionskriege ausgezeichnet haben. Nebst einem Anhang von Anecdoten, einem Titelkupfer und 24 wohlgetroffenen Bildnissen. gr. & 1 thlr. 12 gr. Berlin. Hase, G. Fr., der Kartoffelban in Hinterpommern, oder Beytrage zu 'der Behauptung: dass viele Hinterpommersche Landgüter durch die jetzige Dreyfelderwirthschaft sehr schlecht genutzt werden, und durch eine Mehrfelderwirthschaft und den Kartoffelbau ungleich höher genutzt werden können. gr. 8. Berlin. 18 gr. Kinderling, Dr. J. F., Hekuba und Kleopatra. 8. Krofigk's, Fran von, ausführliche Nachricht von der Einrichtung und Verfallung des königl. Seminariums für Erzieherinnen u. der damit verbundenen Töchterschule zu Berlin. 8. Berlin. Mufik. Worlitz', eine Ode von Joh. Friedr. Dietrich, in Musik gesetzt von Christ. Gottfried Tag. qu. Fol. t thlr. 8 gr. Berlin. Reise, meine, nach Italien. Ein Seitenstück zu meiner Reise nach Frankreich. Von Ludwig v. Selbiger. Ister Band. Mit Kpf. 8. Berlin. 4 thlr. 12 gr. Die Revue. Mit einer Zueignung an Herrn Hofrath Wieland. Mit Kpf. 8. Berlin. 1 thir. 12 gr. Rohlwes, J. N., der Taschenpserdearzt. Ein Handbuch für alle Stande, vorzüglich zum Gebrauch der Cavallerie, mit 2 Kupfert. 8. Berlin. . I thir. Partiepreis für diele Messe: Wer zwölf Exemplare baar kauft, bezahlt dafür nur 6 Rthlr. im Carolin à 6 thhr. 8 gr. Schonemann, Dr., Unterricht über die ersten und ursprünglichen Zufälle einer venerischen Ansteckung, wiesern durch ihre richtige Behandlung die allgemeine Lustseuche mit ihren zerstörenden und entstellenden Folgen abgewendet werden kann. 8. Sebald, K. A., über die Aufhebung der Spanndienste, besonders in Hinsicht auf die Mark, durch ein Bei-Ipiel erläutert. gr. 8. Berlin. 8 gr. Wilhelm Tell, ein Schauspiel in Jamben. Von Veit Weber, Verf. der Sagen der Vorzeit. Mit Kupfern in Umschl. geb. gr. 8. Berlin. 1 thlr. 8 gr. 1 thlr. 20 gr. - dasselbe auf Schweizerpap. und auf Velinpap. 2 thlr. Wagener, S. Chr., Taschenbuch für Jung und Alt zur Vermeidung deutscher Sprachsehler, in alphabet. Ordnung. 12. Berlin, geh. 9 gr.

Zöllner, Joh. Fr., Predigtentwürfe für das Jahr 1803.

gr. 8. Berlin, geh.

dessen verm. Schriften, 1r Th. 8. Berlin.

Ebendieselben unter dem Titel: Lesebuch für alle Stände, zur Besörderung edler Grundsatze, ächten Geschmacks und nützlicher Kenntnisse, 10ter Thl.

Berlin.

20 gr.

Ueber Juden und Christen, ein Wort zu rechter Zeit und am rechten Ort. In Reimen gezwungen und abgesungen von Hans Sachse dem jüngern. 8. Berlin, geheftet. (In Commission.)

5 gr.

# II. Bücher so zu verkaufen.

Bey J. D. Schöps, Buchhändler in Zittau, find folgende gebundene und gut conditionirte Bücher um beystehende Preise nach Conventions-Münze zu haben:

Gothaische gelehrte Zeitungen vom Jahre 1787 - 1799. in 13 Bande gebunden. 13 Rthlr.

Götting. gelehrte Anzeigen vom Jahre 1790 - 1800. in 22 Bände geb. 16 Rthlr.

Oeuvres posthumes de Frederic II. Roi de Prusse, 15 Tomes, et Supplemens 2 Tomes, gr. 8. Berl. 1788 in 6 Bande gebund. 9 Rthlr.

Bossets Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt. Uebersetzt und mit Anmerkungen von J. A. Cramer, 7 Theile, gr. 8. Leipzig 1757. in 8 Bande gebunden. 4 Rthlr.

Febronius de Statu ecclesiae. Edit. tertia, 4 Tomi. 4. Francos. 1789. 4 Rthlr.

Pfafs Bibelwerk, 8 Theile, gr. 8. Speyer 1767. in 9 Bände gebunden. 6 Rthlr.

Die Bestellungen darauf werden frey erbeten.

Gothaifcher Hof-Kalender von den Jahren 1787 bis 1800, zusammen 14 Jahrgänge, in deutscher und franzöhlicher Sprache.

Diese Sammlung eines so beliebten Taschenbuchs enthält beynahe 300 Bogen Text, der in belehrenden und interessanten Aussatzen vieler angesehenen deutschen Gelehrten besteht, gegen 200 Kupfersliche, theils von Chodowiecky, theils von andern Künstlern nehst interessanten Kupfererklärungen. Die Kalender sind alle schön gebunden, auf dem Schnitt vergoldet, und mit Futteralen versehen.

Die ganze Sammlung von 14 Jahrgängen in deutscher Sprache, worunter aber mehrere Jahrgänge fehlen, die durch französische Kalender von den namliehen Jahren ersetzt werden, kostet I Rthlr. 10 gr. sächs., und in französischer Sprache eben so viel. Ein einzelner Jahrgang kostet 3 gr. sächsisch. Man wende sich deshalb in frankirten Briesen an den Posssecretär Jänisch in Gotha. Im Junius 1804.

# LITERATUR - ZEITUNG

# Num. II2.

#### Sonnabends Julius den

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Friedrich Wilmans in Frankfurt am Mayn ist erschienen und in allen Buchhandlunlungen Deutschlands zu haben:

Die Trauerspiele des Sophokles, aus dem Griechischen übersetzt

> von · Fr. Hölderlin.

Der Verfasser dieser klassischen Übersetzung, weltchen das Publikum schon aus seinem Hyperion zu seinem Ruhme kennt, hat 10 Jahre an derselben geseilt, so dass sie als etwas Vollenderes in ihrer Art angesehen und empfohlen werden kann. Der Philolog, welcher sie mit dem Originale vergleicht, wird überall Treue, Pracision und den Geist der deutschen Sprache beobachtet finden. Der Gebildete wird, auch ohne die Kenntniss der Ursprache, heym Lesen dieses Werks den reinsten Genuls für Geist und Herz empfinden. Man kann also mit Recht hoffen, dass diese Beber setzung in der Classe der Gebildeten sehr viele Leser finden wird. Der erste Band enthält den Oedipus Tyrannus, und der zweyte die Antigonä.

Der Verfasser hat einem jeden Stücke sehr lehrreiche Anmerkungen beygefügt, welche zur Erklarung des Charakters der Tragödie interessante Verstellungen enthalten. Auf das Aufsere hat der Verleger alle Sorgfalt gewendet. Kostet 1 Rthlr.

In der Jubilate - Messe 1804 find bey Gebauer zu Halle folgende neue Bücher erschienen:

Briefe über Schweden und Schwedens neueste Verhältnisse. Veranlasst durch Acerbi's Reisen. Aus der Handschrift eines berühmten schwedischen Gelehrten übersetzt und herausgegeben von Dr. Fr. Rühs. 8. 1 Rthlr.

Gartenzeitung. Herausgegeben von Kurt Sprengel. 1r Bd. Mit ausgemalten und schwarzen Kupfern. 4. 2 Rthlr. 12 Gr. Sachf.

Ueber die Copulation der Verlobten von K. F. Janisch. Aus-Wagnitz lit. Journ. Bd. 3. St. 4. 8. 3 Gr.

Journal, liturgisches. Herausgegeben v. H. B. Wagnitz. 3ten Bandes 3tes u. 4tes St. 8. Jedes Stück 9 Gr.

Plutarchi vitae parallelae Alexandri et Caefaris. . Commentarium juventuti Φιλελληνι scriptum adjecit Frid. Schmieder. 8 maj. 1 Rthlr. 12 gr.

Oessentliche katecherische Prüfungen, nebst Schlussreden an Aeltern und Kinder. Von Joh. Chr. Sigism. Sintenis. Zweytes Bandchen. gr. 8. 18 Gr.

Sprengels, Kurt, Geschichte der Medicin im Auszuge. Ister Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 9 Gr.

Lief und Esth-Lands Ehrenretung gegen Hn. Merkel und Petri von H. F. Tiebe. gr. 8. I Rthlr. 9 Gr. 7

In der letzten Leipziger Jubilate-Messe ist er-Schienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Wilhelm Tell Ein Schauspiel

Veit Weber.

Mit Tells Porträt, drey Vignetten und einem eleganten Umschlage mit meisterhaften Holzschnitten von Hn. Gubitz geziert. gr. 8. Berlin 1804. Preis auf englisch Druckpap. 1 Rthl. 8 gr., auf Schweizerpap. I Rthlr. 20 gr., und auf Velinpapier 2 Rthlr.

Bey Johann David Schöps, Buchhandler in Zittau, und in allen Buchhandlungen ist zu haben: Sonn - und Festtags - Evangelien, nach der hebräischen Uebersetzung des J. Claius. Ein bequemes Elementarbuch zum Besten der Anfanger, mit einem Wortregister versehen von M. J. G. Kneschke. 8. 14 gr. -M. C. Pescheek's Rechenschüler, verb. und verm. von J. F. Heynatz. Achtzehnte oder vierte durchgesehene Auflage. 8. 4 gr. - J. G. Ratze, Stunden der Musse, der edlen Entschliessungen und frohen Hoffnungen, für Jünglinge aus allen gebildeten Ständen, besonders auch für die ersten Classen gelehrter Schulen. 8. auf Druckpap. 20 gr., auf Schreibpap. 1 Rthl. - Launige Reise durch Holland in Yorick's Manier. Mit Charakter, Skizzen und Anecdoten über die Sitten und Gebräuche der Holländer. Aus dem Englischen. 2 Bandchen mit 1 Titelkpfr. 8. auf Druckpap. 12 gr. auf Schreibpap. 16 gr. - Neues Repertorium der

(5) U

vorzüglichsten und neuelten Ersindungen und Verbesserungen, zum Behuf der Künste, Manusacturen und Gewerbe, herausgegeben von J. G. Geisler. 3ter Thl. mit ; Kupsern. gr. 8. 1 Rthl. 6 gr. — M. J. F. H. Cramers Beicht - und Communion Buch. Sechste Aust. mit 1 Titelkupser. 8. Dresden. 8 gr. — J. G. Gerlachs gründliche Anleitung, vermittelst der dephlogistisirten Salzsaure mit wenig Kosten Grünspan zu versertigen, welcher in der Oelmalerey und zum Farben so gut wie der französische gebraucht werden kann. 8. Görlitz. 4 gr.

Allen Pferdeeigenthümern und Oeconomen ist nachstehendes, so eben erschienenes Werk zu empfehlen:

Der Taschenpferdearzt.

Ein Handbuch für alle Stände
vorzüglich

zum Gebrauch der Kavallerie

Johann Nikolaus Rohlwes.
Mit 2 Kupfertafeln.
8. Berlin 1804. Preis 1 Rthlr.

Verzeichnis der neuen Bücker, welche in der Oster-Messe 1804. in der Weidmannischen Buchhandlung in Leipzig erschienen find:

Bell's, Benjamin, Lehrbegriff der Wundarzneykunst, aus dem Engl. nach der siebenten Ausl. übersetzt, mit Zusätzen u. Amnerk., Ister Theil, mit Kupsern. Dritte verm. Ausgabe. gr. 8.

1 thlr. 8 gr.

Eichhorns, Joh. Gottfr., Einleitung ins Neue Testament

1ster Theil, gr. 8.

Auch unter dem Titel:

Eichkorns kritische Schristen, 5ter Theil. gr. 8.

Homeri Ilias, cum brevi annotatione curante C. G.

Heyne, 2 Tomi, 8 maj.

4 thlr.

Idem Liber, charta scriptoria. 6 thlr.

Idem Liber, charta belgica.

Jo thlr. Ifocratis Panegyricus, recensuit et animadversionibus illustravit D. S. F. N. Morus. Editio tertia auctior.

8 maj. 16 gr. Idem Liber, chasta belgica. 1 thlr.

Livii, T., Patavini, Historiarum libri qui supersunt onnes, ex recensione Arn. Drakenborchii, cum indice rerum locupletissimo. Accessit praeter varietatem lect. Gronovianae et Creverianae Glossarium Livianum enrante A. G. Ernesti. Editio nova emendatior. Tomus Vins, continens Glossarium Livianum, ex schedis Ernestianis emendatum plurimisque accessionibus locupletatum. Curavit Godofr. Henric S. haefer. 8. 2 the. 8 gr.

Idem Liber, charta belgica.

Idem Liber, charta belgica opt.

Etiam sub titulo:

2 thr. 8 gr.
3 thlr. 8 gr.
3 thlr. 16 gr.

Glossarium Livianum, sive Index latinitatis exquisitioris. Ex schedis A. G. Ernestii emendavit plurimisque accessionibus locupletavit G. H. Schaefer. 8.

Meufelii, J. G., Bibliotheca historica. Instructa a b. B. G. Struvio, aucta a b. C. G. Budero. Vol. XI. pars 2da. Indicem auctorum et rerum in XXI. partes hactenus in lucem editas comprehendens. 8 maj.

2 thir. 8 gr. Idem Liber, charta scriptoria. 2 thlr. 20 gr. Nicolai, Damasceni, Historiarum Excerpta et Fragmenta quae supersunt. Graece. Nunc primum se. paratim edidit, versionem latinam duplicem, alte. ram Henr. Valesii, hinc inde emendatiorem, alteram in locos plerosque Hugonis Grotii, notas integras H. Valesii aliorumque virorum doctorum undequacunque collectas et suas, nec non testimonia veterum ac recentiorum de Nicolai vita scriptorumque notitia adjecit Jo. Conr. Orellius. Accedit Differtatio de Nicolao Damaseeno Gallice scripta auctore Sevin. 8 maj. I thlr: 12 gr. Idem Liber, charta angl. 2 thir. 8 gr.

Idem Liber, charta belgica.

2 thlr. 16 gr.

Zollikofers, G. J., nachge:affene Predigten, vermischten moralischen Inhalts; herausgegeben von D. J. G.

Marezoll. 8ter, 9ter und letzter Band. gr. 8. Im

groben Druck

3 thlr. 8 gr.

- Ebendief., kleinerer Druck. gr. 8. 2 thlr. 6 gr. Auch unter dem Titel:

—— fammtliche Predigten, 14ter, 15ter u. letzter
Band. gr. 8. Im groben Druck.

—— Ebendief., kleinerer Druck. gr. 8. 2 thlr. 6 gr.
Leipziger gelehrtes Tagebuch auf das Jahr 1803.

(In Commission.)

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin find erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Bothe, H. F., Frühlings-Almanach mit Kupfern von Fr. Catel und Jügel. gr. 16., sauber gebunden, in Futteral.

Gleim, Langbein, Klamer Schmidt, Gramberg und mehrere vorzügliche Dichter und Prosaisten unterstützten Herrn Dr. Bothe, der durch frühere Arbeiten schon rühmlichst bekannt ist, bey der Herausgabe dieses zierlichen Almanachs. (Man vergleiche das vortheilhaste Urtheil darüber im Freymüthigen u. a. öffentl. Blattern.)

Wrede, E. F., Geognostische Untersuchungen über die südhaltischen Länder; nehlt einer Betrachtung über die allmählige Veränderung des Wasserstandes auf der nördlichen Halbkugel; mit einem Kupfer, geheftet. gr. 8.

Rebentisch, J. Fr., prodromus Florae Neomarchicae, secundum systema proprium conscriptus, eum praefatione et dispositione vegetabilium cryptogamicorum a D. C. L. Willdenow, Figuris XX. aemeis coloratis adornatus. 8 maj.

2 thlr. 12 gr.

Klug, D. Fr., Monographia Siricum, cum tabulis aeneis VIII. coloratis. 4to. 3 thlr. 12 gr. Ferner als Fortsetzungen: Der 5te Band von

Bourguet, D. Ludw., chemisches Handwörterbuch nach den neuesten Entdeckungen entworsen, fortgesetzt

VOD

Gegenstände der Chemie. gr. 8. I thlr. 8 gr.-Der 2te Band von

Langbein, A. F. E., Neue Schriften mit Kupfern von H. Ramberg und Jügel. 2\_ 1 thlr. 9 gr. Auch unter dem Titel:

- Dessen Erzählungen mit Kupfern etc.

Der 3te Hest von Willdenow, D. Carol. Lud., Hortus Berolinensis, sive icones et descriptiones plantarum minus cognitarum horti regii academici berolinensis; cum tabulis aeneis XII. coloratis. Fol. maj. 4 thlr. 4 gr.

#### II. Mineralien.

Geognoftische Mineralien - Sammlungen.

Das Studium der lehlosen unorganischen Natur hat insofern ohnstreitig vor jedem andern Zweig der Na. Aund die ausgedehntesten Bekanntschaften in den verturgeschichte eine ganz besondere ausgezeichnete, ja gewiss auch erhabene, Wichtigkeit, weil es unwillkührlich den Denker auf Forschungen leitet, die ihn aus den Urkunden, die die Natur selbst ihm giebt,' die einzelnen Zweige der wichtigsten Epochen, welche die Geschichte unsers Weltkörpers durchlief, zu erspahen wagen lässt. Die Gebirgskunde als die Wissenschaft, welche nus über die mannichfaltigen gegenseitigen Verhältnisse der Bestandtheile des festen Erdkörpers, über die Beschassenheit seiner gegenwärtigen Oberstäche, über seinen ganzen innern und außern Bau, über die Lagerstätten mannichfaltiger Generationen von Felsmassen, die wir in seinem Innern antreffen, und ihre successive Entstehung unterrichtet, als die Wissenschaft, welche auf die Zusammenstellung von Beobachtungen, die theils das Innere des Erdkörpers, theils die jetzigen Einwürkungen des Wallers, des Feuers und anderer atmosphärischer und unterirdischer Körper, theils die ehemals wahrscheinlich gewesenen Wirkungen derselben, theils die Entdeckungen unserer bewährtesten Chemiker, betreffen, Theorien baut, die immer mehr und mehr uns die räthselhafte Geschichte unsers Erdkörpers zu enthüllen verheißen, gewährt in der Rücklicht ein Interesse, was keinem anderen Zweig der Naturgeschichte und vielleicht kaum irgend einem andern Gegenstand menschlicher Forschungen beygelegt werden kann. Sie ist Zweck und Hauptbestandtheil der gesammten Mineralogie, und obgleich der oryktognostische Theil dieser Wissenschaft, als Kenntniss der mannichsaltigen so bewunderungswürdigen Produkte der unterirdi-Ichen unorganischen Natur, an sich schon reichlich Nutzen und Vergnügen gewährt, erhält er doch immer sein höchstes Interesse dadurch, dass er als eine der nothwendigsten Vorbereitungswissenschaften für die Geognosie angelehen werden muss. Diese ist gleichwichtig dem Philosophen, dem Phyliker, dem Chemiker, dem Naturforscher und dem gehildeten Menschen überhaupt, der das Bedürfniss fühlt, wenigstens mit den wichtigsten Resultaten der Forschungen der Männer, welche jene Namen vorzüglich ver-

von D. Richter, Verf. des Werks: Über die neuern dienen, bekannt zu werden. Eine Unternehmung, welche mit hoher Zweckmässigkeit die möglichst vollständige anschauliche Kenntniss jener Resultate befördert, muss eben darum den sichern Beyfall aller Kenner und bldsen Freunde der Naturgeschichte sich erwerben und für alle von einem entscheidenden Nutzen seyn. Unser Plan, bey dem wir daher auch auf sichern allgemeinen Beyfall rechnen dürfen, ist es jetzt, möglichst vollständige Gebirgs Arten Sammlungen, ganz nach den Annahmen des vortrefflichen geognostischen Systems des Herrn Geheimen Ober Berg-Rath Karsten geordnet, und die anschaulichste Erläuterung dieses Systems darstellend, zu veranstalten. Durch eignes Beobachten und Sammeln ,sich eine anschauliche und vollständige Kenntniss des gegenwärtigen Standes der Geognosie, und insbesondere jenes merkwürdigen Systems derselben, zu erwerhen, würde große und muhlame Untersuchungs-Reisen, Ichiedensten nahen und fernen Ländern selbst für Gelehrte und außerdem noch für Ungelehrte eine schon. vorauszuletzende genaue Einlicht in den Umfang der Wissenschaft selbst erfordern, und doch würde keiner ganz sicher seyn, von den Orten, die er selbst nicht besuchen kann, aus irgend einer andern Quelle, es sey dem, durch die Vorsorge eines wirklichen Kenners, seltne Gebirgsarten acht zu erhalten. Uns ist es dagegen jetzt, da wir die meisten zu liesernden Exemplare auf eignen Reisen selbst an ihren Geburts-Oertern sammeln oder sie durch die Güte anderer für die Wissenschaft und unsern Zweck reisende achkundige Freunde gelammlet erhalten, und auch in Ansehang der übrigen ganz auf die gefälligste Vorsorge wahrer Kenner rechnen konnen, möglich, alles nach und nach ächt und charakteristisch uns zu verschaffen. Wir finden uns überdiess durch den Beystand mehrerer, als Schriftsteller und Gelehrte den Freunden der Naturgeschichte längst rühmlichst bekannter. Männer unterstützt, die uns theils selbst zu unserer jetzigen Unternehmung aufgefordert, theils unfere Bitte um Ihre gütige Beförderung derselben mit vollkommenem Wohlwollen und thätiger Beyhalfe aufgenommen haben. Wir liefern darinnen alle bis jetztbekannte upd im System des Herrn G. O. B. Karsten aufgeführte Gebirgsarten ohne Ausnahme und von jeder, die man in wichtigen Varietäten, sey es dass diese durch Modifikationen ihrer wesentlichen oder durch Hinzukommen underer unwesentlicher Gemengtheile bestimmt werden, findet, die merkwürdigsten derselben. Wir liefern sie nicht bloss aus einer oder der andern Gegend Doutschlands, sondern aus allen Ländern, deren Gebirgsverhältnisse zur Bestätigung der Annahmen des Karsten'schen Systems dienen konnen. Wir weisen in einem hinzugefügten umständlichen und genauen Verzeichniss jedem Exemplar, das wir geben, die Stelle an, welche es nach diesem Sytem einnehmen muss, und es gründen sich unsere Be-Ctimmungen in der Hinlicht thei's auf die in den Karsten'schen Tubellen selbst angesührten Angaben der Fundörter einzelner Gebirgsformationen, theils auf

eigene, theils auf fremde, alles Zutrauen verdienende, vergleichende Beobachtungen; und wenn dennoch wir nicht überall ganzlich vor einzelnen unrichtigen Angaben sollten gesichert seyn, nehmen wir mit Dank jede uns zukommende Berichtigung auf und eilen fogleich, sie zur Kenntniss aller Interessenten unserer Unternehmung zu bringen. Schnell und auf einmal können wir wegen des großen Umfangs des Planes und der Anstrengungen, die seine Aussührung erfordert, ihn nicht zu Stande bringen, und darum haben wir die auch für viele Interessenten sehr bequeme Einrichtung getroffen, dals unlere geognostischen Kabinette nach und nach in einzelnen Lieferungen erscheinen. Alle 4 Monate wird eine Lieferung ausgegeben und in 6 oder 7 Lieferungen hoffen wir das Ganze dargestellt zu haben. Jede Lieferung erhält ein gedrucktes Spezial-Verzeichniss ihres Inhalts und bey der letzten wird sodann ein allgemeines Verzeichniss des Ganzen gegeben, in welchem sich fämmtliche Angaben der vorhergegangenen einzelnen Verzeichnisse an den gehörigen Orten eingetragen hnden. Der ersten Lieferung wird überdiels ein Abdruck der Karften fchen geognostischen Tabellen zur schnellen Vergleichung dessen, was man erhält mit dem, was man noch erhalten wird, beygelegt. Jedes Exemplar erhalt eine gedruckte Signatur, die sich auf das Verzeichniss bezieht, und immer so beschaffen ist, dass nachher, wenn die letzte Lieserung erschienen ist, die Signaturen selbst dazu dienen müssen, um jedes Stück an seine ihm nach dem System gebührende Stelle muzuardnen. Alle Lieferungen find in der Stückezahl fich gleich und zu jeder werden 50 Stücke gegeben, wobey noch immer darauf gesehen wird, dass die Stücke einer jeden einzelnen Lieferung zu wonigstens 12 bis 16 Gebirgsformationen partielle Darstellungen liefern. Sämmtliche Stücke werden unverfehrt und von frischem Bruch geliefert, und wenn gleich das Ganze erst mit der oten oder 7ten Lieferung geschlossen ist, werden wir doch darauf sehen, dals schon bis zur 4ten oder 5ten eine ziemlich vollständige Uebersicht des Systems gegeben worden ist. Gebirgsarten aus Italien, Ungarn und anderen ferneren Ländern find nur mit Besiegung großer Schwierigkeiten herbeyzuschaffen; aber dennoch lind unsere Anstalten so getroffen, dass wir, zwar nicht in der ersten und zweyten, wahrscheinlich aber schon in der 3ten und 4ten Lieferung deren mehrere geben zu können, erwarten dürfen. Der Sammlungen selbst werden zweyerley Arten veranstaltet, die jedoch beide ganz dieselben Gebirgsarten unversehrt und charakteristisch, aber durch Größe und ausere Schönheit der Exemplare verschieden, liefern. No. I. enthält Stücke von etwa 21 bis 3 Zoll Länge in einer verhältnissmässigen Breite und Höhe, und eine Lieserung von 30 Stücken kostet 5 Thaler sächlisch oder 9 fl. rhein. No. II. enthält Stücke von 5 bis 6 Zoll Länge und einer verhaltnissmässigen Breite und Höhe, welche, obgleich die von No. I. auch charakteristisch und von

frischem Bruch sind, doch noch in besonderer Schonheit ausgewählt werden, und eine Lieferung von 50 Stücken kostet 10 Thir. sächsisch oder 18 fl. rheinisch. Um uns wegen des beträchtlichen Kostenauswands in etwas sicher zu stellen, schlagen wir den Weg der Pränumeration und Subscription ein. Der Termin für die erste Lieferung bleibt, von heute an, 4 Monate und folglich bis zum letzten October dieses Jahres offen. Wer auf eine Lieferung pränumerirt oder subscribirt, ist nicht gehalten auch auf alle folgende Lieferupgen es zu thun, sondern macht sich nur mit der ersten auch zur zweyten derselben verbindlich, ud kann bey der dritten wieder abtreten. Die Pranumeranten bezahlen für jede Lieferung der Sammlung No. I. 4 Thir. fachsisch oder 7 fl. 12 kr. rhein., für die von No. II. aber 8 Thlr. fächfisch oder 14 fl. 24 kr. rhein.; die Subscribenten erhalten erstere für 4 Thlr. 12 gr. fächs. oder 8 fl. 6 kr., letztere aber für 9 Thlr. Lichlisch oder 16 fl. 12 kr. rhein., und wer die Güte hat, zehen Pränumeranten oder Subscribenten zu sammeln, erhält für seine Bemühung die 11te Sammlung unentgeldlich. Pränumerationsgelder und Subscribenten-Listen müssen für die erste Lieferung bis Ende des Octobers dieses Jahrs an uns eingesendet werden, vom isten November an wird diese Lieferung verlandt und von diesem Tag an gilt sie für alle folgende Bestellungen darauf den vollen Preis, 2u welchem lie angeletzt worden ift.

Zur vollkommneren Nutzbarkeit unserer Gebirgsarten-Saminlungen für alle Classen von Interessenten wird durch unlere Veranstaltung einem offenbaren, von allen Freunden der Gebirgskunde gefühlten Mangel, möglichst abgeholfen werden, indem ein vorzüglich das Karsten'sche System erläuterndes Lehrbuch der Geognosie erscheinen wird, auf welches wir vorläufig alle Freunde dieser Wissenschaft ausmerklam machen. Unter der Leitung eines rühmlichst bekannten vortreffischen mineralogischen Schriftstellers wird ein kenntnissvoller junger Mann, der seinen Berut zum geognostischen Schriftsteller durch die Arbeit selbst hinlanglich heurkunden wird, die Ausarbeitung übernehmen und wir dürfen hoffen, wo nicht etwas vollkommes, doch äußerst brauchbares zu liefern Im ganzen Werk wird vorzüglich auf die Exemplare der Gebirgsarten, die wir liefern, Rücklicht genommen und ihm dadurch ein noch besonderes Interelle für die Interessenten unserer Sammlungen gegeben werden. Das Werk wird zwar im Verlag einer bekannten Buchhandlung erscheinen, aber wir werden veranstalten, dass alle Pränumeranten und Suhscribenten unserer Sammlungen es zu einem beträchtlichen Rabatt bey uns selbst bekommen können.

Geld und Briefe müssen Portofrey eingesendet werden; den Thaler nehmen wir zu 1 fl. 48 kr. rheinim 24 fl. Fuss, oder die Carolin zu 6 Thlr. 3 gr.

Hanau am 20sten Juny 1804.

Mineralien - Tausch- und Handlungs. Comptoir. d e'r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. II3.

# Mittwochs den 18ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

#### C'harköw.

ie am 28sten März erfolgte Ankunft des Hn. Grafen Potozkij, Directors der hieligen Universität und des damit verbundenen Bezirks, hat die allgemeine Thätigkeit hieselbst neu belebt. Auf seine Veranstaltang ist ein Comité zur möglichsten Beschleunigung der völligen Organisirung der Universität niedergesetzt; die Glieder derselben sind: der Collegienrath von Karasin, und die Prosessoren Rischky, Offebowskij, Belin du Ballu und de la Vigne. Die seyerliche Eröffnung der Universität scheint bis zum August hinausgesetzt zu seyn. - In dem hiesigen Gymnasio, welches sehr zahlreich besucht ist, werden 50 junge Leute auf Kosten des Gouvernements erzogen, welche lich daselbst für die Universität bilden. Unter den Lehrern desselben zeichnen sich besonders Otetz Wassilij, ein würdiger Geistlicher, und Hr. Oldenburger sehr vortheilhaft aus. Beyde halten auch, so wie Hr. Prof. Bellin du Ballu, Pensionsanstalten, deren jede 30, 40 und mehr Zöglinge hat.

Als der Hr. Graf Potozkij zum erstenmale das hiesige Gymnasium besuchte, wurde von den Lehrern desselben eine allgemeine Prüsung angestellt, welche zur vollkommensten Zufriedenheit dieses erleuchteten Freundes der Wissenschaften aussiel. Zöglinge des Gymnasiums hielten russische, lateinische, deutsche und französische Reden, welche der Director Kutrizky, ein vortressicher Greis, der leider mit dem Verluste seines Gesichts bedroht wird, mit einer sehr rührenden Rede schloss, wobey sich die Anwesenden der Thränen nicht enthalten konnten. Den Beschluss machte ein seyerlicher Choral-Gesang. — Nach einem Ausenthalte von vier Wochen ist der Hr. Graf Potozkij von Charkow wieder nach St. Petersburg zurück gekehrt. (A. Br.)

# H a 11 e. ..

Am 20sten März erhielt Hr. Christian Friedr. Wilh. Imman. Meier aus Rathenau die philosophische, und am 24sten d. M. die medicinische Doctor-Würde. Er vertheidigte seine Inaug. Dist.: de ideali organismi unimalis constructione ohne Vorsitz.

Am 31sten März wurde Hn. Christian Sam. Aug. Keudel aus Halle, der Charakter eines Doctors der Philosophie ertheilt.

Am 14ten April ertheilte die philosophische Facultät Hn. Heinrich, Rockstroh aus Solms die Doctorwürde. Seine Ahhandlung führt den Titel: De Joanne Broscio, mathematico polono Secul. XVII.

Am 16ten April erhielt Hr. Karl Friedr. Dabelow aus dem Mecklenburgischen, die juristische Doctorwürde. Seine Inaug. Dist. ist eine Commentatio ad novam Constitutionem feudalem megapolitanam Severini, D. XII. Febr. MDCCCII. emanatam.

Am 2ten May ertheilte die theologische Facultate dem um die Wissenschaften so sehr verdienten Hn. Consistorialrath und Rector der Domschule zu Magdeburg, Mag. Gottfried Benedict Funk, die theologische Doctor-Würde.

Am 7ten May erhielt Hr. Gottfried Rosenberg aus

Gallizien die medicinische Doctorwürde.

Am 14ten May erhielt Hr. Kaspar Ludw. Dorschel aus Coburg die medicinische Doctorwürde. Seine Inaug. Dissert. enthält: Melethemata de re obstetrica bene instituenda.

Am isten Jun. erhielt Hr. Joh. Gottlieb Schweitzer aus Danzig ebenfalls die medicinische Doctorwürde, nachdem er verschiedene medicinische Theses öffent-

lich vertheidigt hatte.

An demselben Tage wurde auch Hn. Franz Ant. Ignatz Ludw. Brandt aus Warschau die medic. Doctorwürde ertheilt, nachdem er seine Inaug. Dissert. De partium genitalium foeminearum haemorrhagiis öffentlich vertheidigt hatte.

An demselben Tage wurde Hn. Otto Ewald Smolian aus Curland die juristische Doctorwürde ertheilt. Seine

Inaug. Diss. handelt: De juris politiae ratione.

Am 19ten Jun. erhielt Hr. Joh. David de la Garde aus Berlin die Würde eines Licentiaten der Rechte.

#### Utrecht.

Am 12ten April übertrug Hr. Prof. H. Arntzenius, J. U. D. und ordentl. Prof. des römischen und vaterländischen Rechts, das Rectorat dieser Akademie Hn. Prof. S. Rau, Dr. Theol. und Prof. der oriental. Spra

(5) X

chen u. s. w., und hielt bey dieser Gelegenheit eine Rede: De patria potestate Romana, origine sua et effectu, indoli civitatis consentanea.

Der Verlust, den die Akademie im J. 1795 durch die Rückkehr des Prof. W. L. Brown in sein Vaterland erlitt, wird itzt durch die Anstellung des Hn. Pred. Dithmar Huismann als Prof. der Moralphilosophie und Kirchengeschichte wieder ersetzt.

## II. Preife.

Auf die von der italianischen Societät der Wissenschaften zu Modena im Jul. 1802 aufgegebene Preisfrage: Ueber einer kürzere und leichtere Methode, die numerische Wurzel einer Gleichung irgend eines Grades zu finden. find 5 Auffatze zum Concurs eingegangen. Der Secretar dieser Gesellschaft, Pater Pozzetti, Bibliothecar zu Modena, hat unterm 18ten Jan. angezeigt, dals der Preis von 60 Zechinen dem Prof. der höhern Mathematik am Lyceo zu Modena, Paolo Ruffini, und das Accessit dem Hn. Pietro Abbati aus Modena zuerkannt worden find. Die Gefellschaft wird beyde Abhandlungen bekannt machen. - Bey dieser Gelegenheit wurde auch das Resultat der Stimmen der Gesellschaft aber die Ertheilung der statutenmässigen Preise, wovon , der eine ebenfalls von 60 Zechinen ist, für die beyden nützlichsten Abhandlungen des 10ten Theils der Akten bekannt gemacht. In der Mathematik wurde das Verzeichniss der nördlichen Sterne von Antonio Cagnoli aus Verona, Prof. der höhern Mathematik an der Militär-Schule zu Modena, gekrönt. In der Phylik wurde der Preis getheilt zwischen den Untersuchungen über die China, des Joh. Fabroni, Unterdirector und Aufseher des königl. physikalischen Cabinets zu Florenz, und zwischen einem Memoire über die Wurmseuche des Hornviehes, von Gianverardo Zeviani zu Verona, Proto-Medicus.

Neuerlich hat dieselbe Gesellschaft zwey neue Preise ausgesetzt; eine goldene Medaille von 60 Zechinen für die beste Abhandlung über die Grundsätze und die wahre Metaphysik der Wahrscheinlichkeits-Rechnung; eine andere Medaille von 90 Zechinen für die beste und auf entscheidenden Erfahrungen beruhende Bestimmung einer sichern und weniger langwierigen Methode, die Recidire periodischer Fieber, die bereits durch China gehemmt waren, zu verhüten.

#### III. Künste.

Die holländische Uebersetzung des Klopstockischen Messa von J. Meermann, soll mit 20 Kupsern versehen werden. Der Uebersetzer hat deshalb für jedes Kupser einen Preis von 30 Gulden ausgesetzt, und durch die Akademie der Mahler- Bildhauer- und Gravirkunst zu Leiden: Ars aemula naturae, ausbieten lassen. Die gekrönte Zeichnung bleiht Eigenthum des Kunstlers, und wird demselben, sobald sie in Kupser gestochen, zurückgegeben. Fürs erste sind solgende suns Gegenstande ausgegeben: Erster Gesang: Jesus steht des Nachts auf dem Ölberg, und schwört seinem

Vater, die Menschen zu erlösen. v. 43 - 144. Bey aller dem Künstler gelaffenen Freyheit verlangt man nur, dass der Vater nicht in so menschlicher Gestalt erscheine, wie vor dem ersten Theile der Leipziger Ausgabe. Zweyter Gefang: Samma's Rettung, in dem Augenblick, wo Satan entslieht. v. 191 - 196. Dritter Gesang: Judas erwacht aus seinem Traume. v. 656. Vierter Gesang: Nicodemus segnet Philo, der ihm fluchte, und verlässt mit Joseph von Arimathia den jüdischen Rath. v. 531 - 551. Fünfter Gefang: Der Stammvater eines Geschlechts unsterblicher Menschen auf einem Sterne verkündigt den Seinen, dals der Tod auf unserm Erdball herrsche. v. 205 - 249. Der Termin zur Einsendung ist bis zum Ende Septembers. Die Concurrenz-Stücke werden mit einem verliegelten Zettel an den Präsidenten der Leydenschen Zeichen-Akademie A. Delfos gesandt. Das Format der Zeichnung ist & Rheinl. Zoll boch und 6 Zoll breit.

Der Historienmaler Schwenke aus Sachsen, welcher sich in Diensten der Hn. Grafen von Besborodko zu St. Petersburg befindet, hat für die neuerbaute sinnische Kirche daselbst ein vortreffliches Altarblatt verfertiget, welches die Verklärung Christi vorstellt, und vor kurzem in gedachter Kirche aufgestellt ist.

# IV. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Oberstlieutenant von Scharnhorst vom Artilleriecorps, durch militärische Schriften rühmlichst bekannt, ist zum Generalstabe versetzt und als Generalquartiermeister-Lieutenant angestellt worden.

An die vormalige Stelle des Hn. Ob. Conf. Asselsors Nolte am Friedr. Wilh. Gymnasium ist Hr. Barby, und an dessen Stelle Hr. Wrede eingerückt. Die vierts dadurch erledigte Professur an gedachter Anstals has Hr. Jac. Andr. Conr. Levezow, bisheriger Lehrer an Friedr. Wilh. Gymn. und Prof. bey der Akademie der bildenden Künste erhalten.

Hr. Selter, Lehrer der Naturgeschichte und Geographie bey der Militär-Akademie in Berlin, hat für einen neuen Grundriss von Berlin, vom Könige von Preussen zur Belomung 10 Frd'or erhalten.

Die philosophische Facultät zu Wittenberg hat Ha Karl Friedr. Christ. Schundenius in Dresden, der sich durch mehrjährige Vorlesungen über philosophische Gegenstände bekannt gemacht hat, die philosophische Doctorwürde ertheilt.

Der Chirurg der französisch kaiserlichen Garde, Larrey, ehemaliger Ober Chirurg der orientalischen Armee, Verf. einer chirurgischen Geschichte dieser Armee, und der durch seine Schriften über die Kuhpocken Impfung bekannte Husson, sind zu Mitgliedern der medicinischen Schule zu Paris ernannt worden.

LITERA.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Den zahlreichen Besitzern der Zöllnerschen Schriften mache ich hierdurch bekannt, dass so eben im Druck erschienen und in allen Buchhandlungen für 20 Gr. zu haben ist:

Lese buch für alle Stände.

Zur Beförderung edler Grundsütze, ächten Geschmacks

und nützlicher Kenntnisse.

Herausgegeben

**von** 

Dr. Joh. Friedr. Zöllner. Zehnter Theil.

8. Berlin 1804.

auch unter dem Titel:

Vermischte Schriften Erster Theil.

Inhalt: 1) Das neunzehnte Jahrhundert. 2) Die goldene Zeit, Fragment eines Gesprachs zwischen einer jungen Dame und einem Philosophen. 3) Ueber speculative und praktische Köpse. 4) Reise nach Helgoland im Jahr 1793., nebst einem Zusatz für Naturhistoriker. 5) Ueber Sprachgebrauch.

Friedr. Maurer.

Anzeige.

Von folgendem gemeinnützigen Buche ist in letzter Messe in meinem Verlage die zweyte viel verbesserte und vermehrte Auslage erschienen, als:

Unterricht, praktischer, in den bewährtesten und vortheilhastesten Bereitungsarten und Verbesserungen der natürlichen und künstlichen Weine, der Weinschöne und in den Mitteln die Verfälschung der Weine zu entdecken.

Dieses Buch ist eine Zeitlang gar nicht zu haben gewesen, weil die erste Auslage bald vergrissen war und ich nicht gleich einen Mann sinden konnte, der mit den nötbigen praktischen Kenntnissen versehen die neue Bearbeitung desselben hätte übernehmen köunen. Um so ersreulicher ist mir nunmehr die Anzeige der Erscheinung dieser zweyten Auslage, was schon an und für sich von einem Buche wohl die krästigste Empsehlung ist. Für den Preis von I Thlr. 8 Gr. ist solches in allen Buchkandlungen zu haben.

Georg Vols.

Anzeige zur Vermeidung aller Collisionen. Pittoreske Ansichten von Constantinopel und den Umliegenheiten des Bosporus. Von Friedrich Murhard.

Unter diesem Titel wird der bekannte Hr. Versalser des mit so ungetheiltem Beysall ausgenommenem Gemäldes von Constantinopet den Text zu einer in klein Folio in meiner Handlung erscheinenden Ausgabe des nächstens zu Paris herauskommenden großen Pracht-

Werks: Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bospore d'après les dessins de M. Melling, Dessinateur et Architecte de Hadidgé - Sultane, foeur de l'Empereur Selim. In Folio, format atlantique, sur papier Vélin superfin de Annonai. En 13 Livraisons. Composé de 52 planches, liefern. Diese deutsche Ausgabe dieses, in seiner Art einzigen Werhs wird in Ansehung des Textes noch einen beträchtlichen Vorzug vor der franzölischen, wovon Ein Exemplar 1950 Livres in Paris zu stehen kommen wird, haben. In einer blühonden, lebendigen Schreibart wird der Verfasser die reizendsten Partien des Bosporus und die Prachtgebaude der türkischen Hauptstadt, so wie sie die Kupferstiche darstellen, schildern, ohne etwas zu wiederholen, was bereits in dem Gemälde berührt worden war und so ein Werk zu Stande bringen, das neblt dem eben genannten ein vollständiges Ganzes über Constantinopel ausbilden dürfte, wie es noch keine Nation belitzt. Der Text wird zugleich auch in einer franzölischen Uebersetzung zu haben seyn. Der Verleger rechnet bey diesem so großen und kostspieligen Unternehmen, das ganz Deutschland Ebre machen wird, vorzüglich auf die thätige Unterstützung seiner Landsleute und halt es darum für seine Pflicht, das Publikum schon im Voraus darauf aufmerklam zu machen. Die erste Lieferung hofft er schon auf nächster Ofter-Messe ausstellen zu können. In allen Kunst- und Buchhandlungen wird nächstens eine ausführliche Anzeige dieses Werkes zu haben leyn. Leipzig, den 20. Juny 1804.

Carl Friedrich Enoch Richter.

In meinem Verlage find in letzter Messe folgende Romane erschienen, welche nun in allen Buchhandlungen und Lesebibliotheken zu haben sind:

August von Haidenthal, Roman von J. Strela, Verfasser der Rächenden. Mit Kupfern von Pentzel. 8.

Kallias und Damon, oder merkwürdige Schickfale zweyer Liebenden; Roman in 2 Theilen. Zweyte verbesserte Aust. Mit Kups. 2 thlr. 4 gr.

Skizzen und Erzählungen. Vom Verfasser der Reise meines Vetters auf seinem Zimmer. Zweyte Aust. Mit einem Kupser. 3. 20 gr. Leipzig im Juny 1804. Georg Vols.

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu I Rthlr. 18 gr. zu haben:

Encyclopüdie der Philosophie mit literarischen Notizen

Prof. Joh. Heinr. Abicht.

Der Verfasser, welcher schon in andern mit Beyfall aufgenommenen Schriften seine tiefen Einsichten in das Gebiet der Philosophie beurkundet hat, übergiebt giebt hiermit den Freunden derselben ein Werk, welches vorzüglich für diejenigen von großem Nutzen seyn wird, denen es darum zu thun ist, einen richtigen Standpunkt zu sassen, von wo aus sie das weitläustige Gebiet der Philosophie überschauen können.

Scharfe Kritik, Bestimmtheit in Begriffen, genaue Grenzlinien, wodurch die einzelnen Theile der Philosophie geschieden werden, seine tiesgeschöpste Beobachtungen und fruchtbare Winke machen den Charakter dieses Buches aus, das mit allem Rechte empsohlen werden kann.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

1) La Clos, (französischer Artillerie-General, Verfasser des Romans, der gefährliche Umgang, les liaisons dangereuses,) hiographische Nachrichten; aus dem Franz. 8. br. 2 gr.

2) Der gefährliche Umgang. Nach dem Französischen des Hn. de la Clos frey boarbeitet und mit einer Nachschrift begleitet. 2 Thle. 8. 2 Rthlr. 16 gr. Akademische Buchhandlung in Frankfurt a. d. O.

Für Stadt- und Land-Schulen empfehle ich die:
Sittenlehre für Kinder.
Ein Lesebuch zum Gebrauch in deutschen Schulen
gesammelt und herausgegeben

J. P. L. Snell.

In diesem Buche sucht der rühmlichst bekannte Verfasser der Sittenlehre in Beyspielen für Bürger und Landleute, der Kritik der Volksmoral u. a. Schriften, den Kindern von verschiedenem Alter, die Lehren 'der Sittlichkeit auf eine fassliche und lehrreiche Weise beyzubringen. Die Erzählungen, durch welche der Verfasser das sittliche Gefühl bey der Jugend zu wecken und zu scharfen wünscht, müssen auch um desswillen in den Augen der Kinder ein höheres Interesse erhalten, weil sie auf Thatsachen gegründet sind. Man wird dieses lehrreiche Buch in össentlichen Schulen und beyin Privatunterrichte mit großem Nutzen gebrauchen können, und ich bin daber mit Freuden erbotig, den Preis von 10 gr. oder 45 kr. auf 7 gr. oder 30 kr. herabzusetzen, wenn Vorsteher von Schulen Bestellung auf 12 und mehrere Exemplare bey mir selbst machen, wobey jedoch der Betrag in frankirter barer Einsendung geschehen muss.

# Anzeige für Kaufleute und Staatsmänner.

Zu Sam. Ricards Handbuch der Kausteute, oder allgemeine Übersicht und Beschreibung des Handels der vornehmsten europäischen Staaten, erschien 1801 in 4t0 der 3te Band in der deutschen Übersetzung, welcher sehr wichtige Nachträge über den französischen, dämischen, sehwedischen, russischen, preussischen, sachsischen

und österreichischen Handel, so wie über den Handel der Hansestädte enthält, die noch vor dem Original durch Zusätze des Übersetzers sehr hervorstehen. Die ersten beiden Bände dieses Handbuchs sind, nach den wiederholten Auslagen dieses Werks zu rechnen, in sehr vielen Händen; dieser dritte aber noch in sehr wenigen, weil gewisse widrige Umstände die Bekanntmachung verhinderten. Da ich nun jetzt den Vorrath davon an mich gekaust habe, und dadurch in den Stand gesetzt werde, diesen Band um die Hälste des bestimmten Ladenpreises statt 5 Rthlr. für 2 Rthlr. 12 gr. sächs. bis Neujahr 1805 überlassen zu können, so glaube ich mit Recht, Kausseute und Staatsmänner darauf ausmerksam zu machen, und bitte bis zu diesem Termin um ihre geehrten Austräge.

Leipzig, im Juny 1804.

Anton Meyfel, Kunst- u. Musik-Händler.

#### II. Auction.

Ankündigung einer Versteigerung einer sehr beträchtlichen Anzahl von Gemälden und Kupfersticken.

Bis Montag den 3ten Sept. d. J. und die folgenden Tage wird in der Behausung des hiesigen Herrn Stadtgerichts - Assessor Bezold eine Menge von Gemälden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen schwibischen Industrie - Comptoir in Heilbronn gehörten, entweder einzeln oder partienweife gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. Unter den Gemälden find Stücke von Martin van Ven, genannt Hems-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, Schuz, Mombert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Bajfano, van Dyck, Befhri, Valckenberg, van Keffel, Tischbein, Nelscher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bayger, Caspar de Craier, Pforr, Safftleven, Hieronym. Galle, van Blemen, Vinckebroms, Andreas Sacchi, Piacetta, Mannlick, Kupezky, van Goyen, Zacharelli, Hochecker, Ruysthal, H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heegenroder, Eisemann, Mannskirsch, Bemmel, Carre, Monick, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Latfranco, Franz Floris, Bufch, Hörner etc.; und unter den Kupferstichen, von Richard, Carlom, Fainis, Bartolozzi, James Hogg, Thomas Burck, Schencker, W. Lat. ter, J. M. Dellatter, Tomkins, Sandly, Dupin, S.hopflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyfs, Schiel, C. Lang. Bourit, Soleure, T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Pressel, Sussemini, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard, Sinzenich, Baufe, Geidlow, Delatre, John Jones, Treille, Nickolai, Chiavanetti, Orme, Scott, Doin Cuneggo, Verhelst, Lips, Geuser, Ketterlinus, Bürenstecher, Beller hoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Gutten berg, Kiffner, Rosaspina, Campanella, Hogarth, Meno Haas, Böttger, Müller, Abandriano, Jean Morin, A brecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hollard, Caste lione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; 21 welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den 8. Jun. 1804 Oberamt u. Gericht.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Num. II4.

# Mittwochs den 18ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Hercynisches Arch v. Herausgegeben von Ph. Holzmann. Des ersten Bandes erstes Stück. Preis des ersten Bandes von vier Stücken, 2 Rthlr.

Inhalt des ersten Stücks.

1) Etwas zur Einleitung, vom Herausgeber.

2) Skizze zu einer Oryktographie des Harzes nach der Karstenschen Classification.

3) Stolbergische Ansprüche auf Blankenburg.

4) Irrungen zwischen Braunschweig-Wolsenbüttel und Goslar wegen Walkenrieth, mit Urkunden.

5) Die Fichte, mit besonderer Hinsicht auf den Harz. Eine Abhandlung für den gebildeten Forstmann, den Botaniker und den Geschichtsforscher.

Buchhandlung des Waifenhaufes in Halle.

Magazin für Prediger. Herausgegeben von Dr. J. Fr. Chr. Löffler. 1r Band 2s Stück. 22 Bogen. gr. 8. 18 Gr.

Inhalt: I. Abhandlung: Einige Vorschläge zur Verbesserung der Sittlichkeit in Landgemeinen. II. 3 Anzeigen. III. 3i Entwärse: 9 über das Evangesium, 5 über die Episteln, 6 über selbstgewählte Texte, 4 über Texte aus der Leidensgeschichte, 7 casultische Entwürse. Reden. IV. A. Katechesen. B. Liturgik: Dr. Husnagel Zuschrift an den Herausgeber, und dessen Autsstunden als Fortsetzung seiner liturgischen Blätter No. I—VII. V. 1. Ueber die Unterrichts-Anstalten in Baden. 2. Entscheidung der Frage: Dürsen adoptirte Kinder verstorbener Prediger auf die Einkünste des Gnadenhalbenjahres Anspruch machen? Jena 1804. im Juny.

Fr. Frommann.

Von Dr. Piepenbrings Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturkunde (ehemals Schaub und Piepenbrings Archiv im Verlage bey Griesbach in Cassel) ist des 2ten Bandes 3tes Stück erschienen und in allen Buchhandlungen broschirt à 10 gr. sächs. oder 45 kr. thein. zu haben.

In halt: I. Abhandlungen: Bemerkungen über Apotheker-Asseuranzen nehst. Plan und Vorschlag. Ueber das Einschreiben der Recepte. Darstellung der Versuche mit Volta's Säule an Taubstummen und Harthörigen. Bemerkungen über den Wassersenchel und dessen Nutzen bey der Lungensucht. Ueber das James-Pulver. II. Notizen. Wirkt das Sonnenlicht auf Bestuschev's Nerventinctur? Genaue Bestimmung des quantitativen Verhältnisses der Bestandtheile verschiedener Salze. Enthält der Zinnober Sauerstoff? III. Allerley Verordnungen. Neue Anstalten. Todesfälle.

Des 2ten Bandes 4tes Stück ist unter der Presse. Gotha im Junius 1804.

Justus Perthes.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Allen denen, welche eine unterhaltende und belehrende Lectüre lieben, sind nachstehende vor vier Wochen erschienene interessante Schriften sehr zu empsehlen:

1) Reise von Glogau nach Sorrent, über Breslau, Wien, Triest, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. Vom Vers. des Natalis. 2r Theil mit Kups. und Holzschn. 3. Berlin, 1 Rthlr. 12 gr.

2) Meine Reise nach Italien. Ein Seitenstück zu meiner Reise nach Frankreich. Von Ludwig u. Selbiger. 1r Band mit Kups. 3. Berlin. 1 Rthlr. 12 gr.

3) Die Revüe. Mit einer Zueignung an Hn. Hofr. Wieland. Mit Kupf. 8. Berlin. 1 Rthlr. 12 gr.

Ankundigung einer neuen Handausgabe italiänischer Classiker.

Bey dem in Deutschland sich immer mehr verbreitenden Geschmack an der schönen Literatur der Italiäner, in deren classischen Werken die romantische Poesie ihre vollkommensten Muster ausgestellt hat, sehlt es uns bis jetzt noch an einer bequemen und correcten Handausgabe ihrer ersten Dichter und Prosaisten, welche um so mehr ein Bedärfnis ist, da die (5) I

guten, correcten Ausgaben der Italianer in Deutschland höchst selten zu finden, und nur mit großen Schwierigkeiten und Koften aus Italien zu bekommen Gad. Die franzöhlichen Nachdrücke, die man allenfalls findet, find, so wie die bisherigen deutschen, selten mit gehöriger Sorgfalt gemacht, und gewähnlich sowohl im Text, als im Druck voller Fehler., Diesem Bedürfnisse abzuhelfen, habe ich mich entschlossen, eine Handausgabe der ersten classischen Dichter Italiens zu veranstalten, die sich nicht durch Pracht und Kostbarkeit, aber wohl durch eine einfache Eleganz besonders aber durch die höchste Correctheit des Textes und des Drucks auszeichnen, und darin mit den besten Ausgaben der Italiäner wetteisern wird. Neben diesen innern Vorzügen werden ein bequemes, gefälliges Format, gutes französisches Schreibpapier, und ein geschmackvoller Druck in eigner bekannter Officin, bey einem verhältnissmässig billigen Preise, derselhen zur äusseren Empfehlung gereichen. Zur Ausführung dieses Zwecks babe ich mich mit dem Hrn. Professor Fernow allhier verbunden, der, wahrend eines zehnjährigen Aufenthalts in Italien, die Sprache und Literatur jenes Landes zu seinem besonderen Studium gemacht, und, im eigenen Besitze der besten italiänischen Ausgaben, alle Mittel in Händen hat, den Text in höchster Correctheit zu liefern. Ueberdiels werden die abweichenden Lesarten der be-Ren Ausgaben am Ende jedes Werks angeführt, und die zum Verstehen desselben unentbehrlichen Erläuterungen beygefügt werden.

Fürs erste werde ich mich in dieser Unternehmung nur auf die Hauptwerke der vier größten Dick-

ter Italiens:

die divina Commedia des Dante, den Canzoniere des Petrarca, den Orlando furioso des Ariosto, die Gerusalemme liberata des Tasso,

and auf

den Decamerone des Boccaticio, einschränken. Ob ich in der Folge im Stande seyn werde, diesem Plane eine größere Ausdehnung zu geben, und den oben genannten Werken noch andere von abgemein anerkaumter Vortresslichkeit, z. B. den Aninta des Tasso, den Postor sido des Guarini, die Secchia rapita des Tassoni, den Ricciardetto des Fortinguerra etc. oder die Werke der besten neueren Dichter, eines Pignotti, Parini, Monti, Alsteri, Metastasio etc. beyzugesellen, das wird lediglich von der Ausnahme abhangen, die meine Unternehmung im Publikum findet.

Obwohl die oben angezeigten Werke eine Sammlung ausmachen, so wird doch auch, um den Liebhabern einzelner Werke die Anschaffung derselben zu erleichtern, jedes besonders zu haben seyn, und bloss der gemeinschaftliche Haupttitel:

Raccolta di Autori ciaffici italiani wird he als Theile einer fortlaufenden Reihe verbinden; wie ich denn auch diese Reihe nicht nach der Zeitfolge mit der divina Commedia des Dante, sondern mit dem Orlando furioso des Ariosto anzusangen geson-

nen bin, welcher zur Oftermesse 1805 in 5 Bändehen in gr. 12. erscheinen wird. Diesem werden sobald als möglich die übrigen Dichter und der Decamerone, jeder ganz und auf einmal, folgen. Wer etwa früher die einzelnen Theile jedes Werks, so wie sie allmählig sertig werden, zu haben wünscht, wird ersucht, sich deshälb an Unterzeichneten selbst zu wenden, bey dem allein sie, bis jedes Werk ganz erscheint, theilweise zu haben seyn werden.

Da höchste Correctheit der Hauptzweck dieser Unternehmung ist, so werden die Freunde der italiänischen Literatur, die diesen Vorzug zu schätzen wisfen, und sieh vielleicht anderweitig um eine gute Ausgabe der hier angekündigten Werke bemühen möchten, wohlthun, die Erscheinung der meinigen abzuwarten, die in diesem Stücke keiner andern vorhandenen Ausgabe den Vorzug lassen wird, Auf bestes Baseler Velin - Papier werden nur wenige Exemplare gedruckt, und delshalb am lichersten früh durch jede gute Buchhandlung bestellt. Zugleich zeige ich hiemit an, dass der Buchhändler Hr. Fröhlich in Berlin die vor einiger Zeit von ihm angekundigte Ausgabe der italianischen Dichter ausgegeben, oder vielmehr mir freundschaftlich überlassen hat, so wie auch die von der hieligen Akademischen Buchhandlung angekündigte Ausgahe der Gerusalemme liberata des Tasso nun nicht erscheint. Jena im Juny 18c4.

Friedrich Frommann, Buchdrucker und Buchhändler.

Anze i geder der dritten verbellerten Auflage von

Muster zu Zimmerverzierungen und Ameublements, nach ganz neuem Geschmack. Mit 21 ausgemalten Kupfertafeln, quer Folio.

Es ist für den Verleger ein angenehmes Geschäft, von einem Werke die dritte Auslage bekannt machen zu können. Das gegenwärtige, welches zur Besörderung geschmackvollerer, schönerer Wohnzimmer bestimmt ist, hat also seinen Zweck gewiss erreicht, und wuss vorzüglich an kleinern Orten, wo sich keine Künstler zum Angeben und Besorgen besinden, sehr willkommen seyn.

Bey dieser neuen Ausgabe sind viele Kupfer weggelassen und dasur andere mit Gegenständen des neuesten Geschmacks hinzugekommen, so wie alle mit Fleis und Sorgfalt illuminie. Der Text ist durchaus umgearbeitet und besser geordnet. In allen Buchhandlungen ist solches für 3 Thir. 8 Gr. zu erhalten.

Georg Vols.

Neue Verlagsbücher der von Kleefeldschen Buchbandlung in Leipzig zur Jubilate-Messe 1804.

Adorni der Rauber. Ein Retter der unterdrückten Menschheit, mit Kupfern. 8. I thlr. Albert und Henriette, oder nur Liebe für die Gothheit, Tugend und Kunst erwirbt uns die bochste Bildung.

Bildung. Ein Lesel- und Erziehungsbuch für Kinder und alle, die das edle Geschäft der Erziehung betreiben, von Dr. Friedr. Grützmann. 8. Brunner, Joseph, Handbuch der mineralogischen Diagnolis. 8. I thir. 8 gr. Hezel, W. Fr., Englisches Elementarwerk, oder erleichterte praktische englische Sprachlehre zugleich für diejenigen, welche die englische Sprache ohne mündlichen Unterricht erlernen wollen. Nebst bequemen Paradigmen, gr. 8. I thir. 4 gr. Kabalen des Schicksals, 6tes Bändchen. 8. 16 gr. Leo, J. Ch. O., das glückliche Dorf in sittlich - politisch- und landwirthschaftlicher Hinsicht betrachtet und in einem nachahmungswürdigen Beylpiele dargestellt. 8. 1 thlr. 8 gr. Luise oder die Schäferhütte, m. K. 8. 1 thlr. Messe, die Leipziger. Eine humoristische Skizze vom Verfasser der Novellen aus der neuesten Zeit- und Sittengeschichte. 16 gr. Original-Romane, kleine, oder Copien aus der wirklichen Welt, 2 Bändchen, m. K. 8. 2 thlr. Strave, Dr. Karl Friedr., kurzer Unterricht für Taube und Taubstumme. 8. Theocriti Carmina. Recensuit et annotationibus instruxit Jo. Christian. Guil. Dahl. 8. 1 thlr. 16 gr. Winkopp, P. A., Neueltes Staats., Zeitungs., Reile., Post- und Handlungs-Lexicon, oder geographischhistorisch-statistisches Handbuch von allen sünf Theilen der Erde u. f. w. Zweyten Bandes, erste Abtheilung. gr. 4. i thir. Desselben Buches, zweyten Bandes, zweyte Abtheilung. gr. 4. I thlr. In Commission. Albrecht, D., Euphrolynion, oder älthetisch-moralisches Handbuch zur Veredlung des Verstandes und des Herzens. 8. Busching, J. L., und K. F. Kaiser, Journal für Bienenfreunde, 3ter Jahrgang 2tes Heft. 8. Gesenius, Karl, das Meyerrecht, mit vorzüglicher Hinsicht auf den Wolfenbüttelschen Theil des Herzogthums Braunfohweig-Lüneburg. Ein Beytrag zum deutschen Rechte. gr. 8. 1 thir. 20 gr. Grinus, Herr, nach dem Leben gezeichnet von M. J. R. 8. Hylander, Carl, Coelestion, oder über das Wesen und den Werth der natürlichen Religion in Rücklicht auf die genkenbarte biblische. Ein Pendant zu dem Wolfenbüttelleben Fragmentisten. 8. Schönjahn, H. C., über die Zuläsligkeit der Einrede des Anastalianischen Gesetzes gegen Wechselforderungen nach gemeinem und Herzoglich Braunschweig-Wolfenbüttelschen Rechte. 8. Tagebuch der Vorfälle seit dem Ausbruche der Feindseligkeiten zwischen dem Könige von Grossbrittannien und der franzölischen Republik im Hannöverschen, besonders in der Stadt Lüneburg vom 18ten May 1803. Ifter und 21es Heft. g. 20 gr. Andachtsübungen, auserlefene, zu d. Morgen u. Abend. zeit, wie auch Mess- Vesper- Beicht- u. Communiongebete, neblt den Tegzeiten u. H. Kreuzweg. 8. 8 gr.

Guno, H., die Vergeltung oder der alte Harfemist. Schauspiel in fünf Aufzügen. gr. 8. Schmil, Florian, Lehr- und Gebetbuch für Kinder, in Beziehung auf ihre Pflichten, m. 1 Kpf. 8. Ditmar von Aarenstein, oder die Rächer in der Todtenhalle. 2 Theile, m. K. 8. i thir. 8 gr. Marno der Schreckenvolle, und das Madchen in der Löwenhöhle. 2 Theile, m. K. 8. t thir. 8 gr. Ruthard Arrevalo und das Mädchen von Lihanon. Eine Wundergeschichte aus der Zeit der Belagerung Wiens. 2 Theile, m. K. 8. i thir. 8 gr. Müller, F. C., erleichterter Anfang einer gründlichen Kenntniss der Geometrie und Feldmesskunst. Mit Helzschnitten. 8. Warnung vor den jetzigen Feinden und Verdrehern des wahren Christenthums. Für diejenigen Christen geschrieben, denen die Wohlfahrt ihrer unsterblichen Seele theuer und werth ist. 8. Hering, C. G., instructive Variationen, ein neues, wenigstens unbenutztes Hülfsmittel zur leichten Erlernung des Klavierspielens und zur Selbstübung. Zwey Hefte. 4. Ofchatz.

In Kurzem erscheint die zu Leipzig bey Hinrichs verlegte Schrift: Eugone, traité sur l'impuissance, so wie die davon gesertigte Uebersetzung, in einer neuen Auslage, in welcher die Bereitungsart des darin erwähnten Heilmittels umständlich angezeigt ist. Aus diesem Grunde haben alle, die dieses Heilmittel zu besitzen gewünscht haben, noch keine Antwort erhalten, und es werden ihnen heute die deshalb übermachten Gelder zurückgesendet. d. 5. Julius 1804.

Für die Damen ist von J. F. Netto in meinem Verlage so eben solgendes kleine aber sehr schöne nützliche Werkehen erschienen, als: Original - Desseins für die neue Stickerey in Petinets, Filoche und Spitzengrund, bestehend

in Kanten, Rordüren, Muschen und Blümchen, nebst richtiger Anweisung, durch Seiden- oder Eibisch-Papier und englischen Batist den Petinet, Filoche und Spitzengrund den Brabanter Kanten gleich zu machen. Mit 6 Kupfertafeln. 4.

welches dem belchäftigungsliebenden weiblichen Publikum recht sehr willkommen seyn muss und in allen Buchhandlungen für 20 Gr. zu erhalten ist.

Leipzig im Juny 1804. Georg Vols.

Friedrich Frommann's
Buchdrucker und Buchhändler in Jena,
Veue Perlags-Bücher,
zur Jubilatemelle 1804.

Ariofto's, A., ralender Roland. In IV Banden überfetzt von J. D. Gries. I. Theil gr. g. Pracht. Ausgabe
auf beltes Baleler Velin Papier 3 Rihlr. 18 Gr.
Auf franzöl, Schreibpspier 2 Rihlr. 6 Gr.
Döring,

Deutschen ins Lateinische. Erster Theil oder Erster und Zwester Cursus: Erzählungen aus der Romischen Geschichte in Chronologischer Ordnung, von Romulus bis zum Tode des Kaisers Augustus. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage, nebst einer Beylage für die ersten Anfanger. 8. Ladenpreis 18 Gr. . \_ desselben Zweyter Theil oder Dritter und Vierter Cursus: Kurzer Abrils der Römischen Geschichte von der Erbauung der Stadt bis zum Untergang des abendländischen Kaiserthums; Beyspiele vom Briefund Rednerstyl, und Themata zur Versertigung eigener Abhandlungen. Ladenpreis 22 Gr. Himly, Dr. K, und Dr. J. A. Schmidt ophthalmologische Bibliothek, IL Bd. 18 Stück. mit 2 Kupfern. 8. ge-20 Gr. - derfelben II. Band 2tes Stück. Mit 2 Kupfern. Just, K. G., kleiner Katechismus, oder Lehr- und Lese Büchlein für die untern Classen der Dorfschulen. Enthaltend die Anfangsgrunde der christlichen Lehre, kleine littliche Erzählungen, bibliche Geschichte, lehrreiche Betrachtungen über das Leben Jesu, und die Hauptstücke Lutheri. 8. einzeln a Gr. Löfflers, Dr. J. Fr. Ch., Magazin für Prediger, I. Bd. 2. Stück. gr. 8.

Mellin, G. S. A., encyclopädisches Wörterbuch der kritischen Philosophie u. s. w. V. Bd. iste Abthei-1 Rthlr. 8 Gr. lung. gr. 8. Desselben VI. Band in zwey Abtheilungen. 2 Rthlr. 4 Gr. gr. 8. 15 Rthlr. 12 Gr. Alle VI Bande complet Schneiders, J. G., kleines Griechisch - Deutsches Handworterbuch. Ein Auszug aus dessen größerm Werke nach und mit dem Rathe des Verfassers zum Besten - der Anfänger ausgearbeitet von Fr. W. Riemer, IL Abtheil. M — Q. gr. 8. Das Ganze aus einem Bande in 2 Abtheil. bestehende Werk auf franz. Grand Raifin Pap. 5 Rthlr. 8 Gr. Auf Druck-Papier Die erste Auslage des grossern Lexicons sehlt, der erste Theil der neuen, um mehr als ein Drittheil vermehrten Auflage, erscheint aber erst Jub. Messe 1805, der zweyte Theil Jub. Messe 1806. Der Preis beider Theile in gr. 4to möchte zwischen 8 a 9 Thir. feyn. Dieser Auszug aber wird his dahin selbst die Stelle jener ersten Ausgabe ersetzen konnen und gewiss keinem andern bisher erschienenen Griechischen Lexicon an Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit nachstehen. Schulze, Ch. F., Vorübungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Besonderer Abdruck aus Dörings Anleitung zum Ueberletzen aus. dem Deut-

schen ins Lateinische. Erster Theil. Zweyte, ver-

Tiek's, L., Kailer Octavianus. Ein Lustspiel in zwey

mehrte und verbesserte, Auflage. 8.

Theilen 8.

Doring, Fr. W., Anleitung zum Uebersetzen aus dem

Winterl's, J. J., Darstellung der vier Bestandtheile der anorgischen Natur; eine Umarbeitung des ersten Theils seiner Prolusionen und Accessionen durch den Verfasser. Aus dessen lateinischer Hundschrift übersetzt von Dr. J. Schuster. gr. 8. 2 Rthlr. 4 Gr. Xenophons Anabass. Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von K. W. Kelbkart. gr. 8. 1 Rthlr. 8 Gr. Portrait des Herrn Prediger Dr. J. J. Stolz, gezeichnet und gestochen von Lips. Beste Abdrücke. 8 Gr.

# III. Auction.

Der Professor Remer in Helmstädt macht bekannt, dass am isten Nov. d. J. u. solg. Tage, die von seinem sel. Vater, dem Hostath und Professor der Geschichte u. Statistik Jul. Aug. Remer in Helmstädt hinterlassene Büchersammlung, deren Verzeichniss auf 203 S. 8. jetzt erschienen ist, öffentlich verauctionirt werden solle. Katalogen sind zu haben in

Altenburg bey Hrn. Proclamator Voigt.

Augsburg — Hrn. Lehr. am Gymnas. Bachmeyer.

Bayreuth — Hrn. Postmeist. Fischer.

Berlin — Hrn. Candid. Backofen.

Bremen — Hrn. Bücher - Commiss. J. G. Heyse.

Breslau — Hrn. Kunsthändler Leuckart.

Caffel Hrn. Buchhändler Leuckart. Hrn. Postverwalter G. C. F. Pralle. Celle ` Cleve Hrn. Buchhandl. Hannesmann. Hrn. Buchhandl. Troschel. Danzig Hrn. Ob. Postfeer. Dietz. Deutz Dresden Hrn. J. A. Ronthaler. Düsseldorf Hrn. Buchhandl. Schreiner. Hrn. Proclam. Hendrich. Erfurt Erlangen Hrn. Antiquar. Kammerer. Göttingen Hrn. Gerichtsprocurat. Schepeler.

Gotha

4 Gr.

2 Rthhr. 12 Gr.

Halle — Hrn. Antiq. Kaden.

Hamburg — Hrn. A. F. Ruprecht.

Hrn. Büchercommiss. Freudenthal.

Jena — Hrn. Hoscommiss. Fiedler.

Königsberg — Hrn. Göbbels u. Unzer.

der Exped. des Reichsanzeigers.

Leipzig — Hrn. Magister Grau.

München — Hrn. Antiq. Ehrenreich.

Nürnberg — Hrn. Buchhandl. Lechner.

Regensburg — Hrn. Stadtsecr. Kaiser.

Salzburg — Hrn. Prof. Vierthaler.

Stuttgart — Hrn. Antiquarius Cotta.

Wien - Hrn. Buchhandl. Bintz u. Sommer.

# IV. Erklärung.

Hn. Prof. Ofianders neuelten Angriff jetzt zu beantworten, erlaubt mir meine sehr beschränkte Zeit nicht; doch werde ich in meinen Kleinen geburtshülflichen Abhandlungen, die nach Michaelis erscheinen sollen, einige Punkte desselben berücklichtigen.

Jena 29. Juny 1804. Professor Froriep.

der.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG Num. 115.

Sonnabends den 21ten Julius 1804.

### LITERARISCHE

### NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

Erlangen.

Die hielige Universität hat jetzt die herrlichsten Aussichten vor sich. Sie hat nicht allein die Zusicherung einer baldigen, freylich schon längst nothwendig gewesenen Verstärkung ihres Fonds, solglich auch der höchst nöthigen Erhöhungen der Gehalte einiger ihrer würdigsten Lehrer; sondern es wird auch mit allem Ernst und Eifer an der Wiederbesetzung theils schon erledigter, theils bald erledigt werdender Lehrstellen gearbeitet. Der in mehrerer Hinsicht schätzbare Hr. Hofrath Hildebrandt, der mehr als Einen vortheilhaften Antrag ins Ausland erhalten hatte, ist ihr nunmehr zuverlässig erhalten. Die theologische Prosessur, die auf Michaelis durch den Abgang des Hn. Conlist.Rath und Dr. Hünlein nach Ansbach ledig wird, übernimmt der unter sehr vortheilhaften Bedingungen hierher berufene Hr. Consistorialrath und Dr. Ammon zu Göttingen, ein geborner Bayreuther, und ehehin schon hier eine Zeitlang ordentl. Prof. der Theologie. Die juristische Professur, die erst auf Michaelis durch den Abgang des Hn. Hofraths Klüber, der als kurbadischer geheimer. Referendar nach Carlsruhe berufen ist, vacant wird, soll bis dahin wieder besetzt werden, nicht minder die vor zwey Jahren durch den Abgang des Hn. Landschaftsconsulenten Gros nach Stuttgart ledig gewordene juristische Lehrstelle. Auch hat man Hossnung, dass die durch den nun hald nach Wilna abreisenden Hn. Rath und Professor Langsderf erledigte Professur der Mathematik und Technologies. bereits auf Michaelis wieder beletzt werden wird.

### Feria.

Am 23sten Jun. vertheidigte Hr. Geh. Hosrath' Achermann, um seine Stelle in der medicin. Facultät einzunehmen, seine Dissert, phys. med.: De combustionis lentue phaenomenis, quae vitam organicam constituunt.

An eben diesem Tage-erhielt Hr. Joh. Chr. Ulmann aus Hamburg die juristische Doctorwürde, nachdem er seine Inaug. Dissert. De locatione creditor. in iterata ejusd. debitoris bonorum cessione, ohne Vorlitz vertheidigt hatte. Das Programm des Hn. Hosraths Schnaubert als Decan, handelt: De Inspectione territoriali in postas imperiales.

# II. Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

Die 7te Lieferung von Hn. Storchs Russland unter Alexander dem Ersten enthalt unter andern eine vollständige Uebersicht der Beschüftigungen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg im J. 1803, aus den Registern der Conferenz, aus welcher wir hier, mit Uebergehung einiger Rubriken, von denen theils das Merkwürdigste schon geliefert worden, theils noch gelegentlich beygebracht werden wird, die übrigen, zum Theil nur etwas abgekürzt, mitrheilen.

I. Reden und Abhandlungen, die in den akademischen Sitzungen 1803 vorgelesen worden. 1) De Plantis siliquolis auct. T. Smelovsky. 2) Succincta narratio de ftupendo frigore quod d. 13. Jan. h. a. Saratoviam infestavit, auct. F. A. Meyer. 3) Specimen Literaturae Phoeniciae, sistens aliquot inscriptiones Citienses, descriptas et ex characteris cuneati analogia enodatas: auct. Lichtenstein. 4) 'Dubia contra Jos. Gall de organis in cerebro distinctis, iisque ope cranii detegendis hypothesin, auct. C. A. Rudolphi. 5) Discours adressé à S. E. Mr. le Chambellan actuel de Novosilzov, le jour qu'il vint occuper pour la première fois le fauteuil de Président par Fuss. 6) Exposé de quelques résultats généraux des tables de naissance, des mariages et des morts à St. Petersbourg, par Krafft. 7) Eclaircisse. mens fur l'intégration d'une équation dissérentielle, par Fuss. 8) De curva loxodromica in corpore quovis rotundo descripta, auct. F. T. Schubert. 9) Histoire de l'Académie impériale des sciences, a. 1797 - 1798. par Fuss. 10) Bemerkungen über das Ausstopfen und Trocknen der Thiere, von Dr. Langsdorff. 11) Nouvelles observations sur les pierres aggrégées, par Séverguine. 12) Versuch einer Erklärung verschiedener mit dem Krystallisten der Salze verbundener Erscheinungen, von Lowitz. 13) Ob ognemere, ili orudii koim moshns opredelat' vse stepeni shara; fotschin. Zacharova. 14) Descriptiones aliquot plantarum

(5) Z

rario-

rariorum. 15) Mémoire sur les tables de population des établissemens impériaux pour les mines de Cathérinenbourg, envoyées par Mr. Herrmann, par Krafft. 16) De Viburne opulo, auet. Oferetskevsky. 17) Observationes quaedam astronomicae Petropoli in specula domestica habitae, auct. Inochodtzov. 18) Discours prononce par S. E. Migr. le Pres. (Novositzov) le jour qu'il vint annoncer à l'Académie la confirmation suprème du nouveau Réglement. 19) Plantae contortae, în promontorio bonae spei Africes olim detectae, auct. C. P. Thunberg. 20) Recherches fur les Intégrales premières des équations aux dissérences partielles, par Trembley. 21) De inligni ulu fractionum continuarum in calculo integrali, auct. F. Kausler. 22) Specimen Metamorpholeos Zoophytorum Amphibiorum, auctore Lichtenstein. 23) Observatio de varietate alba leporis timidi, auct. A. Panfner. 24) Plan détaillé du nouveau Journal technologique précédé de quelques réflexions générales et suivi d'un projet de rédaction; par Fuss. 25) Continuatio Dissert. de curva loxodr. etc., auct. Schubert. 26) Sur une nouvelle méthode de rendre le Platine malleable, par le comte de Moussin-Pouchkin. 27) Chimitscheskoje ispytanije kamennych ugol' jev bliz goroda Borovoitschij; sotsch. Volkova. (Auch gehören hieher eine Menge wissenschaftl. Artikel für die Beylagen zur St. Petersburger Zeitung.)

II. Observationen, Experimente und andere Notizen, welche der Conferenz vorgelegt worden. Meteorologische Beobachtungen wurden angestelllt, in St. Petersburg von Inochodzow, in Moskau vom Prof. Bause, in Nikolajew bey der Steuermannsschule fürs schwarze Meer, in Kasan von Hn. Lochtin, in Katharlnenburg von Hn. Herrmann, in Saratow von Hn. Meyer; Hr. Ak. Krufft theilte mit: Bemerkungen, einen galvanischen Versuch betreffend; einen Versuch über die Bereitung des Knochengallerts; eine Beobachtung über die gegenwärtige Abweichung der Magnetnadel; Hr. Akad. Lowitz: Notiz und Proben von einer aus der sibirischen Cochenille gezogenen fettigen Substanz, und Beobachtungen über eine merkwürdige, vermittelst einer großen Kälte bewirkten Krystallisation des Platinum natro - muriatosum; Hr. Herrmann Nachr. über eine neuentdeckte Goldmine an der Tschussowaja; über das Gefrieren des Quecksilbers bey einer großen Kälte zu Katharinenburg, und über eine zu Katharinenburg beobachtete merkwürdige Feuerkugel; Hr. Kritschewskij über einige Phänomene beym Gefrieren des Quecksilbers; Hr. Robertson eine französisch geschriebene Notiz über die Beobachtungen in den höhern Regionen der Atmosphäre während einer Luftfahrt.

III. Berichte die der Conferenz abgestattet worden find. Ausser den Berichten über den Druck der Akten und -verschiedene Anstalten, empfangene Geschenke und Gegengeschenke der Akademie u. s. w., erstatteten die IIn. Krafft und Fuss Bericht über den Zustand der vier Blitzahleiter bey dem Pulvermagazin zu Ochta, und über die von ihnen vorgeschlagene Vervollkommunung der metallischen Communicationen; IIr. Lowitz über die Natur des unbekannten Fossils aus Katharinenburg, welches derselbe für Bismuth mit

Schwesel mineralisirt, erklart; Ebenderselbe mit den Hn. Krafft und Sacharow über ein neuerfundenes Mittel, das Schiesspulver auf Schiffen vor Feuchtigkeit zu bewahren; Hr. Inochodzow über die im vergange. nen Sommer von dem Contre-Admiral von Saytschew in verschiedenen Häsen des baltischen Meeres angestellten astronomischen Beobachtungen; Hr. Schubert über die ringförmige Sonnenfinsternis, die den zosten Jan. 1804 statt haben wird; Hr. Fuss über zwey Instrumente für die praktische Geometrie von Hn. Kulisch. und Hr. Krafft über die Hanf-Schläuche bey den Feuerspritzen.

IV. Die Urtheile, welche die Akademie fällte, betrafen außer verschiedenen Büchern und Abhandlungen, die zum Theil, wie Poppe's Encyklopädie des Maschinenwesens, und Balk's Versuch einiger Umrisse der philosophisch-medicinischen Physiologie, auf Befehl des Kaisers geprüft wurden: s) die Schwierigkeiten, welche die Einführung der neuen französt. schen Eintheilung des Zirkels in 400 Grade bey den für die Seeleute auszuarheitenden Studien cursus finden würde (zur Beantwortung einer Anfrage des Seeministeriums); 2) die Unternehmung des P. Kautsch, alle Sonnen - und Mondfinsternisse bis zum Jahre 1900 zu berechnen und abzubilden, um dadurch das von der Akademie herausgegebene Werk über die Sonnenfinsternisse fortzusetzen; 3) eine Uhr des Uhrmachers Muzkow, deren Bewegung durch das Abtröpfeln einer Flüsligkeit auf ein Rad hervorgebracht werden sell; 4) das Project des Optikus Schrader, einen Reflector von 50 Fuss zu bauen, der die Wirkung eines Spiegel-Teleskops von 100 Fuls Brennweite hervorbringen foll.

V. Die Instructionen für die Naturforscher bey der Expedition zur Reise um die Welt wurden russisch bearbeitet; der mineral. geologische Theil von Hn. Sewergin, der zoologische von Hn. Sewastjanow, der botanische von Hn. Smelovski.

VI. Correspondenz, theils mit Corporationen, theils mit Individuen; jene waren das Conseil des Innern der batavischen Republik, das französische National-Institut, die Königl. Societät zu London und Kopenhagen, die Königl. Akademie zu Stockholm, die Ital. Societat zu Modera, die Amerikan, zu Philadelphia; diese die Hn. Fourcroy, Laplace, Lalande, Levaillant, Guyton-Morveau, Cadet de Veaux und Hager zu Paris; die Hn. Bode und Trembley zu Berlin; der Fürst Golizyn und die Hn. Zimmermann und Gauss zu Braunschweig; die Hn. Thunberg und Regner zu Upsala; die Hn. Melanderhielm und Norberg zu Stockholm; Hr. Rochon zu Brest; Hr. Kausler zu Stuttgard; Graf Mussin - Puschkin zu Tislis; Graf Szechenyi zu Oedenburg, und Hr. von Engel zu Wien; Oberst von Riedl zu München; Baron Marschall v. Bieberstein zu Kisljär; Hr. Pallas zu Simpheropol; Hr. Herrmann zu Katharinenburg; Hr. won Waxel zu London; Hr. Rudolphi zu Greifswalde; Hr. von Hoogendorp, Gesandter der batavischen Republik zu St. Petersburg; die Hn. Crell und Pfaff in Helmstadt.

#### III. Bibliotheken.

Kurze Nachricht von der so seltenen oder vielmehr einzigen Sammlung von Leichenpredigten, die mit der größlichen Schloss-Bibliothek zu Stolberg verbunden ist.

Den ersten Grund zu dieser merkwürdigen Sammlung hat eine gewisse Grafin Sophie Eleonore zu Stolberg-Stolberg im Anfange des vorigen Jahrhunderts, wahrscheinlich in religiöser Absicht, gelegt. Diess lässt sich aus den ersten Nachrichten vermuthen, die man nicht lange nach ihrer Entstehung in den Leipziger und andern gelehrten Zeitungen davon bekannt gemacht hat, nach deren Inhalt man bloss das Interesse der Theologen und den Wahlspruch: "das Gedachtniss der Gerechten in Segen zu erhalten" vor Augen zu haben schien. Diess sey wie ihm wolle, genug, diese Grafin setzte einen Theil ihrer Einkunfte, die sie grösstentheils zu milden und gemeinnützigen Anstalten verwandte, zum Ankauf aller nur vorhandenen Leichenpredigten aus, und vermochte auch in der Folge ihre Herrn Brüder zur thätigsten Unterstützung dieser frommen Ablicht. Da bey ihrer weitlaufigen Bekanntschaft weder Mühe noch Kosten gespart wurden, so kam auch in kurzer Zeit eine so beträchtliche Menge dieser Schriften zusammen, dass man' gleich Anfangs genöthiget war, einen besondern Aufleher darüber zu letzen.

Der durch seine Stolbergsche Chronik rühmlichst bekannte Inspector Zeitfuchs war der erste, der sie in Ordnung brachte und einen alphabetischen Catalog

darüber fertigte.

Wegen der mit den Leichenpredigten gewöhnlich verbundenen genealogischen Nachrichten und Personalien, wurde diese Samınlung gar bald das Augenmerk der Genealogen und Rechtsgelehrten, die lich aus diesen Schriften häufig Raths erholten, und sie bey ihren Arbeiten benutzten. Seit dieser Zeit fing man an, sie in genealogischer Rücksicht um so eifriger fortzuletzen; man wandte große Summen an, um alles habhafr zu werden, was in dieles Fach einschlägt; und da sie gemeinnützig, und gleichsam als ein allgemeines genealogisches Archiv anzusehen war, wozu ein jeder freyen Zutritt hatte: so wurden die Beyträge allenthalben unentgeldlich eingesandt, welches auch noch bis auf den heutigen Tag, wiewohl sparsamer geschieht, weil die löbliche Gewohnheit abgekommen ist, das Gedächtniss der Verstorbenen durch den Druck zu erhalten.

Sie ist jetzt zu einer ungeheuren Anzahl angewachsen, die sich zur Zeit, wegen Mangel eines vollständigen Catalogs, nicht richtig angeben läst. Es ist sast kein Fürstl. und Grässiches Haus, keine adelige Familie in Deutschland, die nicht die ältesten Denkmähler-ihrer Vorsahren in dieser seltenen Bibliothek ausbewalnt sänden. Auch ein großer Theil des ausländischen hohen und niedern Adels, Kaiser, Könige, Fürsten, Grasen und Herrn, Patricier etc. und sehr viel Rersonen bürgerlichen Standes, Gelehrte aller Art, Künstler, Prosessionisten etc. sind darinnen verewigt. Aus ihr find mehrere neue Genealogien hervorgegangen, ältere berichtiget, Nachrichten von langst erloschenen Familien eingezogen, Stammbäume gesertiget und wichtige Processe entschieden worden; sie enthält die reichste Quelle zur Geschichte der Gelehrten vom 16, 17 und 18ten Jahrhundert, wovon man, so viel ich weis, noch keinen Gebrauch gemacht hat, und wodurch dieser noch unvollkommene Theil der Geschichte sich große Vortheile versprechen dürfte.

Es ist daher kein Wunder, dass schon unter der Regierung des letztverstorbenen Herrn ausserordentliche Summen dafür geboten worden find. Der Graf Bunau, der sie mit seiner Bibliothek verbinden wollte. hat allein für den ersten Stamm, der kaum den 3ten Theil davon ausmacht, 8000 Rthlr. geboten, und würde weiter gegangen seyn, wenn man sich mit ihm in wirkliche Unterhandlungen eingelassen hätte; allein, ausserdem, dass der Werth dieser Sammlung unschätzbar ist, weil es ausser ihr keine einzige, wenigstens keine so vollständige giebt, und weil dergleichen Schriften, die bey ihren Entstehen sogleich vergriffen und zernichtet werden, größtentheils als Manuscripte anzusehen sind, die durch den Druck das Ansehn glaubwürdiger Urkunden erlangt haben, ist sie Fideicommiss, und bleibt daher eine immerwährende

Zierde des Stolbergschen Hauses.

Viele Gelehrte, denen dieler Schatz nur dem Namen nach bekannt war, und die ihn, wegen Entfernung, nicht ohne weitläufige Correspondenz gehörig benutzen konnten, wünschten einen gedruckten Catalog davon zu besitzen, und brachten es auch dahin, dass dem damaligen Bibliothecar Befehl gegeben wurde, den bereits fertigen zu revidiren, zu erganzen, und dem Druck zu übergeben. Dieser Catalog, der unter dem Titel: Catalogus gesammelter Leichenpredigten in Folio und Quart 1716. (183 S. Fol.) erschien. wurde eben so geschwind vergriffen, als er durch den nachherigen großen Zuwachs unbrauchbar war. Hierauf wurde 1733 ein neuer unter dem Titel: Catalogus gesammelter Leichenpredigten und Funeralien in Folio und Quart unter gewissen Titeln und alphabetischer Ordnung in Fol. veranstaltet, der aber nur bis über die Hälfte, bis S. 376 fertig geworden ist, und in seiner ganzen Auslage, von tausend Exemplarien, noch vorräthig da liegt. Man glaubt, dass durch den Tod des Abschreibers, eines gewissen Friebels, das Manuscript abhanden gekommen, und dadurch die Forisetzung des Drucks unterbrochen worden sey; auch können die immer von neuem zuströmenden Beytrage, die, den vorgefundenen Papieren und Nachrichten zufolge, um diese Zeit am häufigsten gewesen zu seyn scheinen, diesen Stillestand verursacht haben, weil man wenigstens den noch sehlenden Theil vollständig liesern wollte.

Was nach dem Drucke dieses unvollendeten Catalogs von diesen Schriften eingegangen ist, ist theils den Fascikeln, in welchen sie in alphab. Ordnung zusammen gebunden sind, einverleibt, und in einen durchschossenen Catalog schriftlich nachgetragen wor-

don.

den, theils in besondern Bänden unter dem Titel Appendix aufgestellt, wovon man einen eigenen Catalog von 72 Bogen, compress geschrieben, versertigt hat.

Durch die häufigen Wanderungen, die sie von einem Orte zum andern machte, und durch die nachlässige Behandlung der Ausseher, war sie mit der Zeit in Unordnung gerathen, so dass man die gesuchten Stücke entweder gar nicht, oder nur mit vieler Mühe aussinden konnte, wenn sie auch gleich in den Catalogen vorhanden und heltimmt angegeben waren.

Um nun eine so nützliche als merkwürdige Sammlung in ihrer zweckmäßigen Existenz zu erhalten, und wo möglich zu verbessen, ertheilten Sr. Erlaucht der jetzt regierende Herr den Besehl, die Leichenpredigten-Bibliothek mit hießger Schlos-Bibliothek zu verbinden und sie in ihrer vorigen Ordnung und Nutzbarkeit wieder herzustellen. Sie übertrugen mir in dieser Ahsicht die Besorgung, mit der gnädigen Verordzung, dass auch in Zukunst einem jeden Einheimischen sowohl als Fremden nicht nur die sreye Ansicht, sondern auch, gegen Erlegung eines Scheins und Ersatz der Emballage und Porto-Kosten, die wirkliche Benutzung gestattet werden solle.

Ich bin jetzt mit dieser Arbeit beschäftiget, und mache es dem hierbey interessirten Publico bekannt, in der Hossnung, dass ihm die Nachricht willkommen seyn wird; erbiete mich auch zu gleicher Zeit, dem Besehl des Erlauchten Wiederherstellers dieser so nützlichen Anstalt zusolge, auch fremde Austräge gern zu besorgen, wenn man sich in frankirten Briesen an mich wendet. Stolberg am Harz, den 23. Jun. 1804.

J. E. Lindisch,

Gräfl. Stolberg-Stolbergscher Bibliotheoar.

Die treffliche Karten Sammlung des Geh. Raths v. Oesfeld, die in 68000 Stücken bestehen soll, ist vom Könige von Preusen für die königl. Bibliothek für 20,000 Rthlr., wie man sagt, erkaust worden. Manist jetzt beschaftigt, diese Karten u. s. w. zu ordnen, sie neu ausziehen und binden zu lassen.

#### IV. Todesfälle.

Schon im May starb zu Berlin der Geh. KriegsRath und vormalige General - Auditeur George Wilhelm Cavan. Er ist durch einige Aussatze in den
Denkwürdigkeiten der preuss. Staaten und durch ein
preuss. Kriegs - oder Militair - Recht dem literar. Publikum bekannt geworden.

Am 12ten Jun, starb zu Berlin der preus. Ingenieur Major Ludwig Müller im 70sten J. s. A. Von ihm ist ein Versuch über die Verschanzungskunst auf Winterpostirungen, dessen Druck König Friedrich II. erst nur zum Gebrauch seiner Officiere erlaubte. Er wurde aber durch Abdrücke in Wien und Gotha dem auswärtigen größern Publicum bekannt. Auch hat

man von ihm den Abrils der drey schlesischen Kriege, wovon mehrere Austagen in deutscher und französischer Sprache erschieuen sind.

# V. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Consist. Rath und Prof. Martini aus Rostock hat den Ruf nach Würzburg als Professor der Kirchengeschichte und Orientalischer Literatur angenommen, und wird auf Michaelis durch Vorlesungen über die allgemeine Kirchengeschichte, die Geschichte der Dogmen und die Orakel des Jesais seine Lehrarbeiten beginnen. Er ist zugleich Mitglied des protestantischen Consistoriums zu Würzburg, unter welchem alle protestantische Gemeinden im kurpfalzbayrisch. Franken stehen.

Hr. Prof. Hartenkeil zu Salzburg, bisher Mitglied des Medicinalraths, ist zum Director des Medicinal-Raths mit dem Charakter eines wirkl. Hosraths ernannt worden. Hr. Dr. Joh. Zandonatti, ein Schüler Franks, ist als Medicinalrath, als Prof. der Arzneymittellehre, Receptschreibekunst, speciellen Therapie und medic. Klinik daselbst angestellt worden.

Hr. Dr. Schmidtmüller zu Landshut, bisher Profector und Privatdocent daselbst, ist zum ausserordent. Professor der Medicin befördert worden.

Die medicinische Gesellschaft zu London hat den k. k. Hofrath und Leibarzt Hn. Dr. Stift zum Mitgliede ausgenommen.

Die Beamten der neuorganisiten russ. Gesetz-Commission erhalten nach Beendigung der Arbeiten derselben, nach der Wiehtigkeit ihrer gehabten Functionen, entweder ihre völlige Gage, oder zwey Drittheil, oder die Hälfte derselben, als lebenslängliche Pension, auch, wenn sie nachher wieder einen andern Dienst mit der damit verbundenen Gage bekommen; so wie sie auch während dieser Arbeit bey andern Kronstellen Amter hekleiden und den Gehalt derselben beziehen können, wenn nur anders diese Stellen der ihnen neuübertragenen Function keine Schwierigkeiten in den Weg legen.

Der derzeitige Rector der Universität zu Dorpat, Hr. Dr. und Prof. Balk, ist von Sr. Maj. dem Kaiser, bey Seiner neulichen Anwesenheit in der genannten hohen Lehranstalt, mit einem brillantenen Ringe beschenkt worden.

Unter den französischen Senatoren die kürzlich Senatorieen erhalten haben, sind auch mehrere Sohristeller; so hat der bekannte Natursorscher la Cepede die von Paris, die von Montpellier der Chemiker Bertholet, die von Dijon der Dichter und Oeconom François de Neuschateau, die von Lyon Leconteulx Canteleu, die von Riom der Politiker Garan Coulon, und die durch ihre Schriften über die Artillerie bekannten ehemal. Generale Lespinasse und La Mactilliere haben die Senatorieen von Agen und Pau erhalten.

d e. r

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

### N u m. 116.

### Sonnabends den 21<sup>ten</sup> Julius 1804.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Folgende Jugendschriften sind in letzter Messe bey mir erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Bilderbuch für die nachdenkende Jugend, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung. Mit 24 illum. Kpfn., 3te verb. Aufl. 4. geb. 2 thlr. 8 gr.

Bilder Puppen, in 23 gewählten Darstellungen, zur angenehmen Unterhaltung und Belehrung für kleine Mädchen. Velinpapier mit illuminirten Kupfern. 4. gebunden 1 thlr. 8 gr.

Lese Schule, neueste, für Mädchen, oder Unterricht in der Buchstabenkenntnis und im Lesen nach einer neuen und leichten Methode. Vom Vers. des neuen ABC- und Lesebuchs in Bildern mit Erklärungen aus der Naturgeschichte. Mit 23 illuminirt. Bilderpuppen. 4. gebunden 1 thlr. 16 gr.

Dasselbe Buch für Kinder beiderley Geschlechts ohne Kupfer, gebunden 18 gr. Leipzig, im Juny 1804. Georg Vols.

In diesen Tagen wird an alle Bachkandlungen verlandt:

Ludovico Ariosto's rasender Roland, Wersetzt von J. D. Gries. Erster Theil. gr. 8. auf bestes Baseler Velin-Papier. geheftet. 3 Rthlr. 18 gr. auf schönes franz. Schreib-Papr. 2 Rthlr. 6 gr. L. Tiek's Kaijer Octavianus. Ein Lustspiel in 2 Theilen. 8. Post-Papier 2 Rthlr. 12 gr. Jens, am 30sten Juny 1804.

Friedr. Frommann.

Bey E. F. Steinacker in Leipzig find in der Ofter-Messe 1804 erschienen:

Bergks, psychologische Lebenserhaltungs - und Lehensverlängerungskunde, 8. 1 thlr. 8 gr.

Ecks, J. G., nordische Blätter, oder Beyträge zur bessern Kenntniss der nordischen Reiche. gr. 3. Drittes Stück.

Messicenen, Leipziger, in Bildern, 1stes Hest, mit 4 colorirten Kupfern. 4. 1 thlr. 8 gr. Pestalozzi's Religionslehre, aus seinen Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwickelung des Menschengeschlechts gezogen, von M. C. G. Hempel. 8. 9 gr.

Reise von Thüringen durch Sachsen, die sächsische Schweiz, und die Ober-Lausitz, über den Oybin und Messersdorf in das schlesische Riesengebirge. 2 Bände. Mit Kupfern, 8.

I thlr. 18 gr.

Schiller, die Götter Griechenlandes. Zum Behuf der Declamation herausgegeben und mit mythologischen Anmerk, begleitet von C. F. Solbrig. 8.

Ueber eine sehr complicirte Hasenscharte, oder einen sogenannten Wolfsrachen etc. Operirt von Dr. J. G. Eckoldt, und abgebildet und beschrieben von Dr. F. H. Martens. Mit vier illuminirten Kupfern. Folio. 2 thlr. 12 gr.

Wedags, F. W., Predigt: über das Wesen der seinen Welt, oder diejenigen Dinge, welche unter der gebildeten Volkschasse als nothwendige Tugenden angesehen werden. 8.

Zeitschrift, oberdeutsche, für Land- und Hauswirthe, Kausseute, Fabrikanten und Manusakturisten, mit Kpfn. gr. 8. 1r Bd. 1 — 6tes Hest u. 2r Bd. 1s Hest, jeder Band 1 thlr. 20 gr. (In Commission.)

Bey Friedr. Frommann, Buchhändler und Buchdrucker in Jena, ist erschienen:

Just, K. G., kleiner Katechismus oder Lehr- und Lesebüchlein für die untern Classen der Dorfschulen. Enthaltend die Anfangsgründe der christlichen Lehre, kleine sittliche Erzählungen, biblische Geschichte, lehrreiche Betrachtungen über das Leben Jesu, und die Hauptstücke Lutheri. 8. 3 Gx.

Desselben Verfassers frühere kleine Schulbücher, "das Lehr- und Lesebuch und das Spruchbuch, haben zum Theil wiederholte Auslagen erlebt, und seinen Berus als Lehrer der Landjugend bewährt, desshalb sie auch in mehreren Schulen mit dem besten Ersolg eingesührt sind. Einen ähnlichen darf sich dieser kleine Catechismus für den ersten Unterricht gewiss versprechen. Die Absicht ist nämlich, den Ansängern im Lesen ein Büchlein in die Hände zu geben, woraus sie selbst einen Theil der christlichen Religionslehre nach (6) A

and nach lernen, und welches he füglich anstatt des kleinen lutherischen Katechismus, ohne diesem alten chrwürdigen Buche und seinem verdienstvollen Verf. za nalie zu treten, gebrauehen konnen. G So ertheilt es: Ersten Religiousunterricht, S. 1 - 27. Kleine moralische Erzählungen, S. 27 - 39. Einen kurzen Inbegriff der biblischen Geschichte, S. 40 - 49. Kurze lehrreiche Betrachtungen über das Leben Jesu, S. 45 — 49. Die Hauptstücke des Katechismus Lutheri mit kurzen Worterklärungen, S. 49 - 65. Gebete und das Einmal Rins, S. 66 - 68. Um die Einführung in den Schulen der armern Classe zu erleichtern, habe ich dafür geforgt, dass man in allen Buchhandlungen 25 Exemplare für 2 Rthlr. und 12 Exempl. für I Rthlr. erhalten kann. Wollen aber Prediger, Schullehrer oder Buchbinder lich an mich selbst mit freyer Emlendung des Betrags in Preuls. Courant oder Laubthaler à 38 gr. wenden, so liefere ich ihnen 25 Exemplare für 1 Rthlr. 18 gr., und 12 Exemplare für 22 gr. Jena, im Juny 1804.

Lebensbeschreibungen berühmter Reformatoren, 10tes und letztes Bändchen.

Enthält das Leben des Johann Hausschein, genannt Oekolampadius, mit dessen Bildnisse, womit nun diele, mit einstimmiger Theilnahme aufgenommene Sammlung ganz vollständig und durch die so eben erschiebene neue verbefferte Auflage von

Johann Huss's Leben

complet in allen Buchhandlungen zu haben ist. Alle 10 Bände kolten 5 Rthl. 8 gr.

Auch find die Bildnisse derselben aparte von gaten Meistern gestochen in guten Abdrücken unter dem Titel:

Abbildungen der Reformatoren, 10 Blatt, 4. für 2 Ribli. in jeder Buchhandlung zu erhalten. Leipzig im Jun. 1804. Georg Vols.

Bey Friedr. Frommann, Buchhändler und Buchdrucker in Jens, ist erschienen:

Himly, Dr. K. and Dr. J. H. Schmidts ophthalmologische Bibliothek, II. Band, 2tes Stück. Mit 2 Kupfern. 8. geheftet ' 20 gr.

Inhalts - Verzeichnis. I. Ausführliche Abhandlungen. 1) Ueber das Verschwinden gegebener Gegenstände -innerhalb unferes Gelichtskreises; vom Dr. Troxler. 2) Pralizimarien zur physiologischen Optik; vom Dr. Troxler. II. Kritiken, in 2 Auffatzen. III. Notizen in 4 Numern. Jena im Juny 1804.

Bev Hemmerde u. Schweischke zu Halle und in allen Buchhandlungen ist zu haben:

Lehrbuch der Religion nach Vernunft der Bibel, von S. L. A. Schliepstein. 8.

Mit Bestimmtheit und Deutlichkeit in Erklärung der Begriffe, und in der Entwickelung der einzelnen Lehrsatze und ihrer Gründe, in einer leicht zu übersehen-

den Ordnung so gedrängt, als vollständig, ohne Rück. Acht auf kirchliches System und andere Menschensatzungen, dem Geiste und den Bedürfnissen des Zeitalters gemals, die Lehren und Wahrheiten der Religion, in ihrer moralischen Tendenz, zuhächst zum Unterrichte der Confirmanden, darzustellen, ist die Ablight des Verf. bey der Herausgabe dieses Lehrbushs gewelen. Ohne alle Anmalsung hegt er die Hoffnung, dals dallelbe eine gute Aufnahme finden, und für leinen Zweck nicht unbrauchbar werde befunden werden. Preis 8 Groschen.

Von folgendem für die Zeitgeschichte wichtigen Werke:

> Aktenstücke des gegen " und Georges

fünf und vierzig Mitangeklagte eingeleiteten

Hochverrathsprozesses hat der erste Heft die Presse verlassen, und ist in allen guten Buchhandlungen für § gr. oder 36 kr. Rhein. zu bekommen. Die Fortsetzung erscheint in ähnlichen schnell auf einander folgenden Heften, und das Ganze wird in wenigen Wochen in den Handen des deutschen Publikums feyn. Lassaulxsche Buchbandlung in Coblenz.

Anzeige für Gartenliebhaber.

Gemälde von Gärten im neuern Geschmacke dargestellt von Dr. C. L. Stieglitz. Mit 2 Gartenplans und 26 Kupfern geveichnet von Siegel, gestochen von Schumann, Darnstedt und Hüllmann. Zweyte sehr verb. Auflage. gr. 8. Preis 3 Ribbr. 16 gr.

Es konnte nicht fehlen, dass von diesem schönen und lehrreichen Buche, was so sehr auf unsre jetzige Gartenkunst und Gartenanlagen gewirkt hat, baldeins neue Auflage erfordert werden würde. Der geschätzte Herr Verfalfer hat darin violes erganzt, verändert und verbestert; und ich als Verleger habe das Verguigen; solches so erneuert dem resp. Publikum bekannt zu machen und zu einrfehlen.

Leipzig im Juny 1804.

Georg Vols.

Bey Friedr. Frommann, Buchdrucker und Buchhändler in Jena, ist erschienen:

Doring's, F. W., Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinischen Erster Theil oder Erster und Zweyter Cursus: Erzählungen aus der Römischen Geschichte in chronologischer Ordnung: \*on Romulus his zum Tode des Kailers Augustus Dritte verbefferte und vermehrte Auflage, nehlt einer Beylage für die erken Anfanger. 8. Lidenpreis 18 Gr.

Desselben Zwayter Theil oder Dritter und Vierte Cusfus: Kurzer Abrila der Römischen Geschichte

von der Erbauung der Stadt bis zum Untergaug des abendländischen Keiserthums; Beyspiele vom Brief- und Redner-Styl und Themata zur Verfertigung eigner Abhandlungen. Ladempreis 22 Gr. Zur Erleichterung der Einführung in Schulen über-

lasse ich allen Lehrera, die sich mit baarer und postfreyer Einsendung der Gelder in Preuss. Courant oder Laubthir. à 38 Gr. an mich selbst wenden, vom Ersten

25 Exemplare für 14 Rthlr. 7 Rthlr. 12 Vom Zweyten Theil: 25 Exemplare für 17 Rthlr. 8 Rthlr. 12 Gr. Jena, im Juny 1804.

#### II. Auction.

#### Auction in Leipzig-

Den 3ten Sept. u. f. T. wird eine ansehn! Sammlung von auserles. Büchern aus allen Wissenschaften, ingl. mathemathische, physische, anatomische und chirurgische Instrumente, Kupferstiche und Handzeichnungen unter Glas, durch den Herrn Universitäts-Proclamator Weigel versteigert, bey welchem der gedruckte Catalog zu haben ist, und welcher Commisfionen annehmen und beforgen wird.

### III. Erklärung.

Andas Publiku, m

Herrn Hildt's in Gotha Letztes Wort an das Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar.

> (im Kaiserl. Reichs Anzeiger No. 162. d. d. 20. Junius 1804.)

Da Herr J. A. Hildt in Gotha in feinem hochtragischen Zorze sich nicht entblöder, in seinem angeführten Letzten Worte, womit er dem Publikum Sand in die Augen streuen will und die Seche quaestionis zu verdrehen sucht, auch une, die Herausgeber des jetzigen Magezins der Handels - und Gewerbs Kunde, auf eine bämische Art anzuschwärzen, und auf diese Art seine Blösse zu decken sich bemüht, so sehen wir uns genöthigt, um unfre Ehre zu retten, die keine Specerey-Waare ist, den lieben Mann, der so sein mit der Wahrheit umherspaziert, in seiner ganzen Naktheit vor dem Publikum darzustellen.

Er erdreistet sich zu sagen : -

"Und Herr Bertuch hat lich logar micht gelcheut "- so verächtlich er auch von meinen Arbeiten re-"det - eine derselben, mit einigen Abkürzungen, ", und mit dem eingeschickten Kupfer, in das erste "Stück des von ihm begonnenen Magazine abdrucken "zu lassen."

Eine unverschämtere Art zu lügen hat es noch nie gegeben! — Das Publikum urtheite! Es ife hier von dem Artikel Piment (S. 78 bis 83 in unserm ersten

Hefte) die Rede. Dieler Artikel mulste darum für das erste Hest ausgearbeitet werden, weil die Kupferplatte schon dezu gestochen war, welche Herr Hildt fo wenig, als die Zeiehnung dazu geliefert hat, wie er in seinem Ansalle von Ruhmredigkeit dem Publikum weiss machen will, und dieser Aussatz wurde von einem unferer Mitarbeiter ausgearbeitet a erst nachdem Herr Hildt all' feine Waare zurückerhalten hatte, und jedes Kind, wenn es nur lesen kann, es braucht nicht Pfesser und Neugewürz Quentchenweise abwagen zu können, ist im Stande einzulehen, dals Herrn Hildt's feiner Auffatz über den Pinent in seinem neuen mit Gotteshülfe zur Welt gebrachten ersten Heste (welches wohl auch das letzte seyn dürste, wenn anders das Publikum nicht allzumitleidig ist,) and der unfrige zwey ganz verfohiedene. Dinge find. Diels läße lich schon mit Hünden greifen; denn unser Auffatz mimmt beynahe fünf enge Druckleiten ein, und der von Herrn Hildt kaum zwey. Diels nennt der Wahrheitliebende Mann abkürzen. Ein Wink für die Sprachforscher! Ein Auffatz der fünf Seiten süllt ist die Abkurzung eines andern, der nur zwer ein-nummt!!! - Eine feine Logik! - Und nun, wenn man fich die Busse auslegen will, Herrn Hilde's Machwerk ohne Kopf und Sinn, zu lesen, so vergleiche man auch beide Auffatze in Rücklicht ihres innern Werthes mit einander. Wo bleibt eine Aehnlichkeit? Erhellt es micht aus unferm Aussatze, dass Herr Hildt den Piment oder die Gewürzmyrthe gar nicht gehörig kennt, und dass er von der Nutzung seines Holzes gar michts weis? -

Diels ist genug, um zu unlerer Ehrenrettung vor dem Publikum öffentlich zu beweisen, dass der Herr Hildt als Lügner gegen ums aufgetreten ift. Man schlielse nun daraus, wie wahr und richtig seine übrigen Angaben in seinem Letzten Worte fend, worüber wir uns nur noch folgende Bemerkungen et-

lauben:

1) Ein Zeitungsschreiber ist noch kein Schrift-Steller, geschweige denn ein Gelehrter; so wenig als die Zulammenschreiberinn eines Kochbuchs, das bloß aus Küchenrecepten besteht, eine wirkliche Sehrikstellerinn ist. Mancher schreibt eine vielgelesene Zeitung - d. h. er rafft und flickt Neuigkeiten und Correspondenz Nachrichten zusammen - der delshalb doch nicht im Stande ist, selbst verdaute Aussätze zu Papiere zu bringen und eine Monatsschrift herauszugeben, die nicht bloß aus öffentlichen Blättern zusammengetragen seyn dars. Hrn. Hitdi's Zeitungsschreibersruhm litt Schiffbruch an der Klippe der Monatichriftstellerey; hier ist das ganze Rathfel aufgelöft!

2) Das Wortspiel mit den Ausdrücken Redacteur und Herausgeber ist nicht zu Hrn. H. Gunsten; demn der Redacteur einer Monatschrift ist gewöhnlich der wahre Geiltes-Eigenthümer derlelben, lo wie man nieht fagt, dass ein Handlanger dieses oder jenes Gebäude aufgeführt hahe, sondern der Baumeister, weim Sehon zuweilen aus triftigen Gründen auch der Name des Handlangers genannt wird. Doch folcher Wortklaubereyen bedarf es nicht. Der Codex Fridericianus fagt ganz deutlich: "Der ist Eigenthümer eines litera"rischen Products, der die Idee dazu gab, und der "Verleger, der den Plan zu einem Werk entwirft, "dessen Ausarbeitung er einem Schriftsteller überträgt, "bleibt immer Eigenthümer desselben." — Was kann Hr. H. dagegen einwenden?

3) Die vieljährige merkantilische Ersahrung, mit welcher Hr. H. sich brüstet, kann hier eben so wenig beweisen, als seine 19jährige Zeitungsschreiberey; beides macht ihn weder zum Schriststeller, noch weniger zum Gelehrten. Man kann eine große Geschicklichkeit in allerhand kausmännischer Praxis besitzen, ja sogar, was für einen kleinstädtischen Kausmann schon sehr viel sagen will, auch die Wechsel-Arbitrage verstehen, ohne desswegen im Stande zu seyn, einen Aussatz gehörig auszuarbeiten, geschweige denn mit philosophischem Blicke in die gewöhnlichsten Gegenstände des Lehens einzudringen und sie in gehörigem Lichte darzustellen.

Diess sey genug für diessmal! — Herr Hildt hat sich selbst vor dem ganzen Publikum als schamloser Lügner gebrandmarkt. Wir haben nichts mehr mit ihm zu ihun. Er schreye und scrible — was und wie er will; uns soll kein Froschgequak in unserm ruhigen Gange stören. Das Publikum sey Richter zwischen

uns und ihm - wir schweigen.

Die Herausgeber des zweyten Jahrgangs des Magazins der Handelsund Gewerbs-Kunde.

#### Nachschrift.

Unterzeichnete Verlagshandlung hat nichts weiter beyzufügen, als dass üe nach ihrer letzten Erklärung an dem ganzen Streite durchaus keinen weitern Antheil nimmt, und Ausfälle, wie Herr Hildt sich erlaubt hat, allzusehr verachtet, als dass sie darauf antworten sollte. Er messe sich mit seinen Nachsolgern. Uebrigens zeigen wir hier an, dass wir jedem Liebhaber, der von jetzt an auf den zweyten Jahrgang unsers Handels-Magazins subscribirt, auch ein completes Exemplar von dem ersten Jahrgange desselben gratis abliesern, damit er desto besser beide mit einander vergleichen könne. Weimar, im Junius 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

### IV. Berichtigungen.

Im LXXXIX. Bande 2. St. V. Heft der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek S. 451 u. 452 lese ich so eben in der Recension über: Magazin aller neuen Erfindungen, herausgeg. von einigen Sachverst. 2r u. 3r Bd. 4. Leipz. bey Baumgärtner, "das dieses Maga-"zin den mit dem 6ten Bande geschlossenen Almanach der "neusten Ersindungen von Busch ersetzen solle."

Es sey nun dieses Glaube des Recensenten oder arglistiger Kunstgriff auf der Seite des berüchtigten

Verlegers; der schon manche Machinationen angewandt hat, um den Debit, dessen sich Busch Almanach bisher erfreute, auf sein Magazin aller neuen Erfindungen überzutragen: To erklare ich obige Nachricht öffentlich für die infamste Lage, und versichere bierdurch, dals Bufch Almanach der Fortschritte neuester Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künften, Manufacturen und Handwerken etc. leinen ununterbrochenen Fortgang hat, indem der 7te und 8te Jahrgang oder Band desselben auch unter dem Titel: Übersicht der Fortschritte u. s. w. bereits zur gesetzten Zeit erschienen sind, und eben am 9ten Jahrgange gedruckt wird. Jeder Jahrgang von Bufch's Almanach enthält 550 bis 600 Nachrichten von neuen Erhndungen, welche nach den Disciplinen systematisch geordnet find; auch ist bey jeder Erfindung die Quelle bestimmt angezeigt, woraus man die Nachricht schöpste. Man findet auch hier nicht, wie in Baumgärtner's Magazin, alte und neue Erfindungen unter einander gemengt, sondern jeder Jahrgang des Almanach's liefert bloss die neusten Ersindungen. So ost 6 Bande davon erschienen find, wird jedesmal ein Register darüber geliesert werden. So viel zur Nachricht für die bisherigen Käufer des Busch'ischen Ahnanachs.

Erfurt, den 30. Juny 1804.

G. A. Reyler.

Folgende zwey Bücher, als:

der zwerte Theil von v. Hoff teutschem Reiche und der fünfte Theil von Heusinger's Familie Werthheim etc. sind aus einem Versehen in das letztere Leipziger Ostermess Verzeichnis unter die schon sertigen Bücher eingerückt worden, wodurch viele vergebliche schristliche Nachfragen veranlasst worden sind. Ich sehe mich daher genöthigt bekannt zu machen, das zwar beide Werke unter der Presse — aber noch nicht sertig sind, und das ich, wie sie erscheinen, die Absendung der Exemplare beschleunigen werde.

Von Schlichtegrolls Nekrolog etc. werden ehenfalls ehestens 2 neue Bände die Presse verlassen, und ebenfalls gleich wie sie ausgedruckt sind, versendet

werden. Gotha im Juny 1804.

Justus Perthes.

### V. Vermischte Anzeigen.

#### Etabliffement - Veränderung.

Wir find von Weimar weggezogen und haben unfer ganzes Etablissement nach Berlin verlegt. Delihalb ersuchen wir alle unsere resp. Correspondenten, von jetzt an ihre Briese an uns nach dem letzteren Orte (Scharnstraße No. 4.) zu adressiren. Uehrgens bleibt alles in unseren Geschäften unverändert.

> Gebrüder Gadicke, Buchdrucker und Verleger.

der.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

### Num. II7.

#### Mittwochs den 25ten Julius 1864.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Preise.

Unterm 26sten November vorigen Jahres hat die Societät der Unternehmer der Allg. Lit. Zeitung auf jede der nachfolgenden Preisfragen einen Preis von Zwanzig Friedrichsd'or gesetzt.

 Auf eine Darstellung der Fortschritte der theologischen Literatur mit Inbegriff der Kirchengeschichte in dem Zeitraume von 1785 — 1800.

2) Auf eine Revision der Literatur der Naturgeschichte in eben diesem Zeitraume.

 Auf eine Revision der Literatur der Dichtkunft, in den drey letzten Quinquennien des versiosinen achtzehnten Jahrhunderts.

 A) Auf eine hiftorisch- kritische Würdigung der hiftorischen Literatur innerhalb des Zeitraums vom J. 1785 — 1800.

Wir wiederholen itzt die Ankündigung dieser Preisausgabe, doch mit dem Zusatze, dass wenn sich Versasser sinden sollten, die lieber die einzelnen Fächer der Naturgeschichte, Mineralogie, Botanik, Zoologie, als das Ganze bearbeiten wollten, in dem Falle, dass ihre Abhandlungen vorgezogen und gedruckt werden sollten, ihnen eine proportionirte Prämie zuerkannt werden soll.

Uebrigens wünscht man, das jede dieser Abhandlungen sich auf den Raum von fünf gedruckten Hogen einschränke, so dass sie nicht über zehn Nummern oder Stücke in dem Format und Druck der Allg. Lit. Zeitung auslaufe. Alles Schlechte und Mittelmässige in den obgedachten Fächern wird demnach gänzlich übergangen, und nur das Gute und Vortreffliche in einer raisonirenden Zusammenstellung gewürdiget.

Diejenigen Abhandlungen, welche den Preis erhalten, werden in dem fünften und letzten Jahrgang der Ergänzungsblätter zur A. L. Z. des obigen Zeitraums, welcher im Jahr 1805 erscheint, abgedruckt, und außer obigem Preise von zwanzig Friedrichsd'or, erhält der Versasser der gekrönten Abhandlung noch zwanzig Thaler für jeden gedruckten Bogen Honorar; unter der Bedingung, diese Abhandlung innerhalb zehn Jahren nirgends anders drucken zu lassen.

Wir laden daher die Gelehrten, welche sich eine zweckmäsige Bearbeitung vorgedachter Aufgaben zutrauen können, sie mögen Mitarbeiter der A. L. Z. seyn oder nicht, hierdurch ein, sich derselben zu unterziehen.

Die concurrirenden Aussätze werden mit einer Devise versehen, und ein vollständiges Billet, das den Namen des Verss. enthält, und auswärts mit gleicher Devise bezeichnet ist, wird beygelegt. Der späteste Termin der Einsendung ist der erste December 1804, unter Adresse: An die Herausgeber der Allg. Lit. Zeitung zu Halle in Sachsen. Die Zuerkennung des Preises geschieht spätstens den 31. März 1805, und sollten Verfasser dieser Preisschriften, auch nachdem ihre Abhandlungen gekrönt worden, für das Publicum anonym bleiben wollen, so müsste es ausdrücklich in dem Billet, worin ihr Name steht, mit bemerkt werden.

Die Verfasser der nicht gekrönten Abhandlungen erhalten dieselben nebst dem versiegelt gebliebenen Zettel zurück, sobald sie uns eine Anweisung geben, wohin sie gesendet werden sollen.

Halle, den 12. Jul. 1804.

Societüt der Unternehmer der Allgemeinen Literatur - Zeitung.

#### Nachtrag zur Preisfrage über den Bafalt.

Das mineralogische Publicum erinnert sich unserer am 10ten April d. J. bekannt gemachten Preisfrage: über die Natur und Entstehung des Basalts, auch der damit verknüpft gewesenen Auslobung einer Summe von Dreisig Dukaten, für den Verfasser derjenigen Abhandlung, welche die Ausgabe am befriedigendsten lösen würde.

Wir sehen uns jetzt durch die thätige Mitwirkung eines andern, den Flor der Wissenschaften gern befördernden verehrten Mitgliedes im Stande, auch einen zweyten Preis von Zwanzig Dukaten für diejenige unter den zu erwartenden Abhandlungen hierdurch auszusetzen, welcher das Accessit zuerkannt werden möchte, und beziehen uns, in Hinsicht aller übrigen Bedingungen, auf unser oben erwähntes früheres Programm. Berlin, den 26. Jun. 1804.

Die Gesellschaft naturforschender Freunde.

(6) B

II. Biblio-

#### II. Bibliotheken.

Fernere Nachrichten von der Sammlung merkwürdiger Handschriften und Bücher, welche sich im Besitze des Hn. Legationsraths von Dubrowsky zu St. Petersburg besindet. (S. Intell. Blatt der A. L. Z. 1804. No. 77. 78. u. 79.)

I. Chinesische Handschriften und Bücher. 1. Weltkarte auf 7 großen Blättern von feiner Seide, in chinesischer Sprache gediuckt. 2. Karte von der Stadt Peking, ein sehr großes Blatt in chines. Spr. 3. Chronologie der Kaifer von China, auf einem großen Bogen Seidenpapier, nebst einer russischen Übersetzung. 4. Ein Mandat der Jesuiten in Peking, auf Seidenpapier mit rothen Buchstaben in chinesischer, tatarisch-mantschu und latein. Sprache gedruckt. Ein großes Blatt. 5. Thong Kien Tsi Kiai (Abrils der Geschichte von China), für den Kaiser Van-Ly, von der Dynastie der Ming zu-Sammengetragen im Jahre 1573, durch seinen Lehrer Tlang-Kiu-Tichin, zwölf Bande. 6. Allgemeine Naturgeschichte, vierzig Bände in vier Hauptabtheilungen. Chinesisch gedruckt, mit Figuren in Holz geschnitten. 7. Tschao Kong Tschu Kue (Reiche, welche Tribut zah-Ien). Fünf Hefte in einem Paket. 8. Christliche Gebete zu Peking durch die Missionare in chines. Sprache gedruckt. Vier Hefte. 9. Erklärung der christlichen Lehre nehlt einigen Gebeten, von einem Jesuiten; gedruckt in chines. Sprache zu Peking. 10. Schu King Pang Lien (Geschichte der Kaiser). In ohines. Sprache zu Peking gedruckt. II. Quan Ou Tchin Yoen (Aller Dinge wahver Ursprung). Zu Peking gedr. 12. Dasselbe Buch in Mantschu Spr. zu Peking gedruckt. 13. Guen Kio King (Buch von der Secte des Foe). Zu Peking gedruckt. 14. Kin Kang King (Buch von den Diamanten). Ebend. 15. Kalender des 30. Jahres der Regierung von Kien-Long (1760), gedr. zu Peking. 16. Y King Tchi Kiay (Erklärung des Buchs von den Veränderungen), sechs Theile. 17. Katechismus für die Christen in Cochinchina, in der Sprache dieses Landes abgefasst v. dem Missionar Bischof Adran, gedr. 1752. 18. Historische Anekdoten von China, chlnesisch gedruckt mit Holz-Schnitten. 19. Dfin Lan Dfi, ein Roman, chinelisch gedr. 20. Chaou Ziou Djouau, ein Roman, 2 Bände. 21. Vierzehn Originalbriefe in chinef. Sprache, von Missionarien nach Europa und von ihren Proselyten in Macao geschrieben.

II. Indische Handschriften. 1: Indische Gespräche in Sanscrit Sprache, zehn Blätter auf Bambuspapier.

2. Ein Werk in Madagaskarscher Schrift, auf 76 Palmblättern, die auf dem Rande vergoldet und auf zwey Schnüren ausgereihet sind. Es ist in 7 Theile getheilt deren Ansang und Ende durch Drachen in Gold und rother Farbe bezeichnet sind. Aus der ausserordentlichen Sorgsalt, mit welcher diese Schrift verwahrt ist, kann man auf den Werth schließen, welchen ihre ehemaligen Besitzer darauf gesetzt haben. 3. Ein ähnsiches Werk aus Madagaskar auf 11 Palmblättern, mit einem Commentar in unbekannten Schriftzugen.

4. Drey Palmblätter mit Schrift von Madagaskar.

5. Vier ähnliche Blätter. 6. Ein Palmblätt mit schöner

Schrift von Ava. 7. Ein Packet von 9 Palmblättern mit Schrift von Madagaskar. 8. Ein Buch von 116 Palmblättern in malabarischer Sprache. 9. Ein anderes von 105 Blättern, auf welchen die Buchstaben mit einem schwarzen Staube überzogen find. 10-21. Zwölf ähnliche Bücher in malabarischer Schrift von verschiedener Dicke; alle auf Palmblät. 22. 23. Zwey ähnliche Werke, deren eins 39, und das andere 35 Palmblätter enthält; diese wurden nach einer dabey befindlichen Nachricht von Don Antonio Pinto von der Küste Coromandel gebracht, und im J. 1691 der Bibliothek des Collègiums der Propaganda zu Rom geschenkt. 24. Lettre patente du Roi de Camhoye sur papier de soie en ecriture Camboyenne de la main du Roi, munie de son sceau Royal. Diesen offenen Brief erhielt Mr. Boiret, Missionar der Reiche Cochinchina u. s. w., und durch ihn den Austrag, französische Schisse einzuladen, mit den Staaten des Königs Handel zu treiben. Er befindet sich in einer Kapsel von Bambus. Der jetzige Besitzer erhielt ihn nebst andern Merkwürdigkeiten im J. 1792 von Hn. Boiret selbst. 25. Zwey Blätter mit Schrift von Tibet auf schwarzem Papier. Sie wurden in einem Grabe gefunden.

III. Aethiopische Schriften. 1. Ein sehr altes Buch mit äthiopischer Schrift in klein Folio, auf Pergament, 36 Blätter stark; die Titel desselben sind roth geschrieben. 2. Ein kleines Buch in 24. auf Pergament in athiopischer Sprache. 3. Encomium Hebdomadarium, in 24., auf Pergament, in äthiopischer

Sprache.

IV. Coptifche Manuscripte. 1. Die Liturgie, coptisch und arabisch. Klein Quarto auf sehr altem erientalischen Papier. 2. Messe nehst Gebeten gegen die Ketzer, coptisch und arabisch, 26 Blätter geglittet Papier in Quarto. 3. Einweihung des Patriarchen der Copten. Sehr schones Manuscript in Folio, coptisch und arabisch auf 69 Blättern. Es gehörte dem berühmten Fourmont, dessen Perschaft sich auf dem ersten Blatte befindet, und machte die erste Numer seiner Bibliothek aus. 4. Regeln für die Ceremonie der Walferweihe, coptisch und arabisch, von Anba Retros, Bischof von Behnée. 5. Vorschriften zur Wiederherstellung der Heiligkeit eines entweiheten Altars, coptisch und arabisch. 6. Einweihung eines neuen Christen, coptisch und arabisch. Diese 3 Mspte. befinden sich in einem Bande in 4to beysammen; sie sind von einem hohen Alterthume und äusserster Seltenheit. Dieses Werk gehörte ehenfalls dem genannten großen Orientalisten, dessen Petschaft es auch trägt. 7. Die Offenbarung Johannis, coptifch und arabifch. Schönes Manuscript in Quarto, aus Fourmonts Bibliothek. 8. Ein Buch in cufischen Charakteren auf Pergament. Ein vorzüglich schönes, seltenes und wohlerhaltenes Manuscript, das nach einer bev demselben befindlichen Nachricht von der eigenen Hand Fatihma's seyn soll. Gewis ist es aus der Zeit Mohamets. Es besteht aus 59 Blättern.

V. Arabische Manuscripte. 1. Sammlung arabischer Poesien, in afrikanischer Schrift, von Abul Hazan Schustari. In Quarto. Gehörte Renaudot. 2. Gespräche

über

über die Wissenschaften und menschlichen Kenntnisse. III. Beforderungen und Ehrenbezeugungen. Schönes arabisches Manuscript mit vielen Zeichnungen. 3. Al Koran, vollständig, in 16., außerordentlich schön geschrieben. 4. Türkische Poesien von Bakig.

Auf dem Rosenburger Schlosse zu Kopenhagen wird eine prächtige und äußerst kostbare Sammlung Mineralien geordnet, die einen Theil des Museums der Naturgeschichte ausmachen soll. Die Regierung hat einen neuen Beweis ihrer Vorlorge für dieles Muleum gegeben, indem sie für dasselbe die merkwürdige Sammlung von Conchylien, Mimeralien und Petrefacten des Kunstkammer - Verwalters Hn. Spengler gekauft kat. Dieser würdige Greis hat sein 50 Jahre hindurch gesammeltes Naturalien-Cabinet für 5000 Rthlr., welches nicht die Hälfte von dessen Werth ausmacht, überlassen.

Die durch den Tod des Inspectors Junge bey der Nicolaikirche erledigte Inspection der Potsdamschen Diocele ist nebst dem Pastorate dem zeitherigen Diaconus bey derselben Kirche, Hn. Chr. Gottlieb Friedr. Stowe, wieder übertragen worden.

Hr. Friedrich Herzberg, Inspector des kurmärkischen Landschullehrer - und Küster - Semingriums und zweyter luther. Prediger an der Dreyfaltigkeitskirche in Berlin, ist als Gehülfe in der Direction des Friedrich Wilhelms Gymnasiums dem Hn. Ob. Consist. Rath

Hecker an die Seite gesetzt worden.

Hr. Dr. Karl Johann Christian Grapengiesser zu Berlin, bekannt durch einen Versuch den Galvanismus in Krankheiten anzuwenden, ist zum ordentlichen Professor beym Collegio medico-chirurgico ernannt worden.

#### LITERARISCHE ANZELGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Garten-Besitzer und Garten - Liebhaber.

Die zweyte sehr verbesserte Auflage des 4ten Theils von

Blotz, J. F. Die Gartenkunst, oder ein auf vieljührige Erfahrung gegründeter Unterricht, sowohl grosse als kleine Lust -, Küchen -, Baum - u. Blumen - Gürtén unzulegen; fremde Bäume, Stauden und Gewächse für englische Gärten zu ziehen und zu warten etc. Für Gärtner und Gartenfreunde, mit 28 Kupfern und Planen zu neuen Gartenanlagen, gezeichnet von Sie gel, gestochen von Darnstedt, Hüllmann und Schumann. 'Nebst einer Beschreibung von Dr. C. L. Stieglitz und einem vollständigen Sachregister über das ganze Werk.

ist nun erschienen und dadurch diels allgemein geschätzte Werk wieder complet in allen Buchhandlungen zu erhalten. Die innern Vorzüge deffelben in seiner erneuerten verbesterten Gestalt anzuzeigen, halte ich für überflüllig. Alle 4 Theile kolten 5 Khlr. 16 gr. Leipzig im Juny 1804. Georg Vols.

Schneider's, J. G., kleines Griechisch- Deutsches Handworterbuch. Ein Auszug aus deffen größerem Werke nach und mit dem Rathe des Verfassers zum Besten der Anfänger ausgearbeitet von F. W. Riemer. II. Abtheilung  $M = \Omega$ .

Das ganze aus eineur Bande in II. Abtheilungen be-Îtehende Werk:

Auf Druck - Papier 4 Rthir. Auf franzöl. Grand raifin Papier 5 Rthlr. 8 Gr. So ift dieser Auszag nun auch vollendet, und wenigstens möchte derselbe meditidem Zeugniss aller Ken-

ner, an Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit keinem bisher erschienenen griechischen Lexicon nachstehen. Die erste Auslage des grösseren Lexicons sehlt, der erste Theil der neuen, um mehr als ein Drittheil vermehrten Auflage, erscheint aber erst Jub. Messe 1805. Der zweyte Theil Jub. Messe 1806. Der Preis heider Theile in gr. 4. möchte zwischen 8 à 9 Rthlr. seyn. Dieser Auszug aber wird bis dahin selbst die Stelle jener ersten Ausgabe ersetzen können. Zur Erleichterung der Schulen überlasse ich bey baarer und postfreyer Einsendung der Gelder in Preuss. Courant oder Laubthaler à 38 Gr.

6 Exempl. für 18 Rthlr. 13 Exempl. für 36 Rthlr. Jena 1804. im Juny. F. Frommann.

Zuruf an die Menschen: die Blattern, durch die Einimpfung der Kuhnocken, auszurotten; Bückeburg acn 14ten May 1804., von B. C. Fauft (1 Bogen. in Tafelform, auf Schreib - Papier). Hannover in Commission bey den Gebrudern Hahn. Preis I Gr. Beym Verfaller 300 Stück für I Friedrichsd'or.

Der Verfaller hat den Druck dieles Zurufs an jedermann erlaubt, und er hat zugleich um dellen allgemeinste Vertheilung in allen Landern gebeten. In der Graffeliaft Schaumburg wurden 1,000 Stück von den Regierungen zu Bückeburg und Rinteln vertheilt, und den Schaumburg - Lippischen Landes - Anzeigen wurde der Zuruf als Eeylage beygelegt. (Ein Paar Familien, die in Bückeburg noch unschlüssig gewesen waren, baten um die Vaccination ihrer Kinder). -Zugleich erschien:

Offentliche Anstalten: die Blattern, durch die Einimpfung der Kuhpocken, auszurotteu; nebst der ülteften Urhunde von den Kuhpocken,

und einer beyliegenden Volksschrift: Zuruf an die Menschen; von B. C. Fauft. Bückeburg 1804, in Commission hey den Gebrüdern Hahn zu Hannover. Preis 4 Gr.

Der Verfasser sucht zu beweisen, dass jede Kuhpocken - Impfung unentgeldlich seyn, und dass der Staat, nach vorhergegangenem Vertrage, ein Bestimmtes (8 Gr.) für jede Vaccination dem Arzte vergüten musse (Alexander vergütet 5 Ruhel). Oder, jede Vaccination wird nicht von den Altern, sondern von der Gesammtheit der Bürger des Staats (vermittelst einer gerechten Taxe - auf einen Menschen jahrlich 4 Pfennige, oder auf 72,000 Menschen jahrlich 1,000 Rthlr.) dem Arzte bezahlt. Auch dringt er darauf, dass in jedem Staate eine eigene Commission der Blattern - Ausrottung, niedergesetzt, und das Volk über die Kuhpocken aufgeklärt werde. - Und wäre denn auch die Stimme des Verfassers eine Stimme in der Wüste und seine Schrift ohne Werth; so giebt ihr doch der vollständige Abdruck der ältesten Urkunde über die Kuhpocken aus der Göttinger Wochenschrift "Allgemeine Unterkaltungen vom Jahre 1769" einen bleibenden Werth, und wohl manchem Menschen rettet der Zuruf das Leben.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

Bey dem Buchbinder Luther sen. in Hannover find folgende gebundene Bücher für beygesetzte baare außerst geringe Preise zu verkaufen.

#### In Falio.

Bayle grand Dictionnaire historique et critique Troisme Edition. Rotterdam 1720. 4 Tom. Schreibp. Frzhd. 20 Rthlr. — Böckler's Bau- und Wasserkunst. 4 Theile mit vielen Kupfern. Frzhd. 3 Rthlr. — History of Greatbritt. London 1719. 2 Rthlr. — Grosses und vollständ. geograph. und crit. Lexicon, oder Beschreibung des ganzen Erdkreises etc. aus dem Franz. des Hn. von Martiniere Dictionnaire Geographique, 13 saubere Pergamentbände. 1743—1753. 10 Rthlr. (der Ladenpreis 65 Rthlr.) — Corpus juris civil. Romani cum notis integris Gothosredi. Lipsiae 1720. Pergament-Band. 5 Rthlr. — Corpus jur. civ. in quinque partes distinctum, quarta Editio. Lugd. 1607. 2 Pergamentbände. 2 Rthlr.

#### In Quarto.

Hannoversches Magazin von 1750—1803. 53 Jahrgänge, nur 25 Rthlr. — Esper Abbildung der Schmetterlinge und Säugethiere, mit 244 illuminirten Kupsertaseln. 30 Rthlr. — Allgemeines Haushaltungs - Lexicon, 6 Bände mit Papier durchschoss. Leipz. 1750. 71 Rthlr. — Allgem. Literatur-Zeitung vom Jahre

1787. 4 Pappbände. compl. 2 Rthlr. — Die Oberdeutsche Literatur-Zeitung vom Jahre 1792. 1793. u. 1794. compl. auch vom Jahre 1795. 1796. und 1798., die Monate July bis ult. Dec. jeden Jahrs, alle in PappBand. Salzburg. Zusammen für 7½ Rthlr. — Beschreibung aller schiffbaren Canäle, mit Kupfern. Hannover 1780. brochirt. 2½ Rthlr. — Corpus Constitutionum Magdeburgicarum etc. von Milius, 4 Theile in 2 Pergamentbänden. 2 Rthlr.

In Oc'tavo.

Die allgemeine deutsche Bibliothek, 118 Bande, nebst noch allen dazu gehörigen Anhängen und Registerbanden, in Pappbanden, für den geringen Preis ven 30 Rthlr. — Beckmann physikalische und ökonomische Bibliothek, 20 Theile in 10 saubern Pappbanden. Göttingen 1797. 15 Rthlr. - Mineralogische Belustigungen zum Behuf der Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs, 6 Bände mit vielen Kupfern. Leipzig 1768 - 1771. 4 Rthlr. - Vollständiger Lehrhegriff von der praktischen Landwirthschaft, von John Mills Efq. Aus dem Englischen übersetzt, mit Kupfern. Leipzig 1764. 5 halbe Frzbde. complet. 5 Rthlr. - Thaer englische Landwirthschaft. Hannover 1798. 2 Rthlr. - Wichmann Ideen zur Diagnostik. Hannover 1794. 2 Bande. 2 Rthlr. -London und Paris, 4ter bis 6ter Jahrgang. 1804. complet. 8 Rthlr. - Annalen der Kur - Braunschweig-Lüneburgschen Lande, von Jacobi und Kraut, 9 Jahrgänge ganz complet. 9 Rthlr. - Literatur und Völkerkunde, von Archenholz. Leipzig 1786. 4ter bis 9ter Band. 2 Rihlr. — Deutsches Museum von 1777 bis 1780. 2 Rihlr. — Berlinsches Archiv der Zeit von 1795 u. 1796. mit Kupfern. 2 Rthlr. - Historisches Porteseuille der gegenwärtigen und vergangenen Zeit, ster bis ôter Jahrgang, is Bände mit Kupfern u. Karten vom Jahre 1782 - 1786. 5 Rthlr. - Politisches Journal vom Anfang als 1781 - 1796. 5 Rthlr. -Meiners und Spittlers Göttingsches Magazin, 8 Bande, complet. 10 Rthlr. - v. Archenholz Minerva vom Jahre 1802 und 1803. 5 Rthlr. - Moritz Erfahrungs - Seelenkunde, ein Lehrbuch für Gelehrte und Ungelehrte, 7 Bände. 5 Rthlr. - Frölings Volks-Kalender oder Beyträge fürs Volk, vom Jahre 1803 bis 1790. complet. 3 Rihlr. - Abendstunden in lehrreichen und anmuthigen Erzählungen. Breslau 1774 14 Theile in 7 halben Franzbanden. 5 Rthlr. - Jahrbücher der Preussischen Monarchie von 1798-1800. 3 Rthlr. - Seilers großes Biblisches Erhauungs. Buch übers Neue Testament, 7 halbe Franzbande, complet. 4 Rthlr. - Allgemeines Magazin für Prediger, von Beyer. Leipzig 1796. 12 Bande. 10 Riblr. -Schuberts Englische Blätter, 12 Bände mit Kupsern. Erlangen 1802. 10 Rthlr.

## LITERATUR - ZEIT

### Num. 118.

#### Mittwochs 25ten Julia den

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Univerfitäten und andere Lehranstalten.

Göttingen...

Am oten Junius wurde dem Hn. Regiments - Chirurgus Chr. Polycarp Leporin aus Göttingen privatim die medicinische Doctorwürde ertheilt.

Am 12ten erhielt dieselbe Würde abwesend Hr. Hof - und Regiments - Chirargus Johann Gottlieb Meusel ans dem Vogtlande.

Am 16. wurde Hr. Joh. Eberh. Klein a. d. Nassauischen privatim zum Doctor in der Medicin creirt.

Am 30sten disputirte Hr. Aug. Wilh. Georg Achat Holfcher aus Hannover, und erhielt die medic. Doctorwürde. Die Dissertation enthält artis obstetriciae partem medicam. 51 S. 4.

An demselben Tage vertheidigte Hr. Bernh. Heinr. Friester aus Lübeck seine Dissert. de privileg. creditorum personali (42 S. 4.), und erhielt die juristische Doctor - Würde.

Am aten Jun. wurde die gewöhnliche akademische Preisvertheilung vorgenommen. Von der theologischen Facultat war verlangt: Ut accurate examineretar ac ponderaretur, quantum valoris ac momenti tum in adstruenda veritate historiae Christi, tum in demonstranda authentia et integritate librorum N. T. testimonia adversariorum qui fidem christianam et hereticorum etiam, qui fidem catholicam in tribus primis saeculis impugnarunt, habeant et haberi possint. Die eine hierüber eingereichte Arbeit hat den Preis nicht erhalten. - Der auf die beste Beantwortung des Hauptlatzes: Text: Plalm 33, v. 13-15. "Von der Gewissheit der göttlichen Vorsehung, aus dem Leben gresser und ausgezeichneter Männer" gesetzte Preis, hatte 10 Concurrenten. Den Preis erhielt Hr. Chr. Heinr. Aug. Germar aus Wernigerode; das Accessit aber Hr. Georg Wilh. Emil Arnold aus dem Lippischen. Das vom Hn. Consitorialrath D. Ammon dazu geschriebene Programm handelt: von dem Princip der Wahrheit. als höchstem und einzigem Sittengesetze. (2 B. 4.)

Die juristische Facultät hatte die Frage aufgegeben: Exponantur effectus actuum jurisdictionis voluntariae et mixtae in alieno territorio secundum principia juris civilis, publici germanici, et gentium. Hierüber war aber keine Arbeit eingegangen.

Von der medicinischen Facultät war eine Abhandlung: de aere, aquis et locis Goettingensibus, verlange, Von 3 Concurrenten erhielt Hr. Karl Julius Pickhard aus Holzmünden den Preis.

Die philosoph. Aufgabe: quae funt ea, quibus systemen dynamicum in physica disciplina jure meritoque praesertus atomistice systemati? ilt unbeantwortet geblieben.

#### Königsberg.

Am 26. Oct. 1803. hielt Hr. Joh. Albr. Nippa d. R. B. aus Raltenburg, zum Andenken an den Tribunals-Rath Schimmelpfennig eine lateinische Rede: von der Ehe nach römischem Rechte. Hr. Confistorialrath D. Wald lud durch ein Programm dazu ein, welches das eilfte Stück seiner Nachrichten von den Schulen in Oftprensen enthält.

Am 7ten Nov. vertheidigte Hr. Ernst Phil. Andersch aus Königsberg ohne Vorsitz seine Inaug. Disp. de partium fluidarum corporis humani vita propria (29 S. g.).

Am 14ten Nov. ertheilte ihm Hr. Medicinal-Rath Dr. Hagen die medicinische Doctorwürde, und hielt bey dieser Gelegenheit eine Rede: von den aus dem Monde gefallenen Steinen.

Am 29sten Nov. vertheidigte Hr. Consistorialrath Dr. Hennig mit seinem Respondenten, Hn. Ernst Gottfr. Adolph Böckel, d. G. G. B. aus Danzig, um in die theo. logische Facultät ausgenommen zu werden, den zweyten Theil seiner Disputation: de reliquiis quibusdam Philippi Melanchthonis literariis, quae Regiomonti affervantur. (20 S. 4.)

Am 25sten Dec. ward das Weihnachts-Programm des Hn. Ob. Hofpr. Dr. Schulz: Programma fensum loci 2. Petr. 1, 20. difquirens (16 S. 4.) vertheilt.

Am 18. Jan. 1804. hielt Hr. Cons. Rath Dr. Wald zur Feyer des Preussischen Krönungsfestes eine deut-Iche Rede: über die Verdienste der drey ersten preussischen Könige um dus protestantische Kirchen - und Schulwes fen ihrer Staaten. Das dazu einladende Progr. enthält einige Belege dazu. Auch ward ein zu dielem Zweck verfertigtes Gedicht des Hn. Prof. Pörschke vertheilt.

Am 30. Jan. hielt Hr. Karl Aug. Schubert, d. G. G. B. aus Neutrich in Westpreußen, zum Andenken an die Wulff-Geelhaarschen Eheleute, eine deutsche Rede über die Frage: ob das Studium der alten Literatur jetzt (6) C

entbehrlich sey? Das Programm des Hn. Consistorial-R. Dr. Wald enthält das 12te Stück seiner Nachrichten von den Schulen in Ostpreussen.

Am 28sten Februar war die seyerliche Leichenbestattung des Prof. Kant. Sie ist naher beschrieben unter dem Titel: die Todtenseyer Kants, herausgegeben von

E. G. A. Bückel. (48 S. 8.)

Am 12ten Marz hielt Hr. Leop. Friedr. Hahn, d. G. G. B. aus Werden in Litthauen, zum Andenken an den Kanzler und Prof. Kowalewski eine deutsche Rede, über üusere Bildung und ihren Werth. Des Hn. Cons. Rath Dr. Wald Programm dazu enthält das 13te Stück seiner Nachrichten von den Schulen in Oftpreusen.

#### II. Todesfälle.

Am 15ten Jan. starb zu Rostock Wendula Hedwig Möller, Schwester des Kammerraths und Professors Möller zu Greisswalde, Vf. einiger im gel. Deutschland verzeichneten Schriften, im 63sten J. ihres Alters.

'Am 4ten April starb zu Schmiedeberg in Schlesien Karl Friedrich Sinapius, zweyter Stadtdirector daselbst, durch Gedichte und Jugendschriften bekannt, im

52sten J. s. A.

Am oten April starb zu Plauen im kursächs. Voigtlande Karl Ferdinand Hungar, kursürstl. sächs. Finanz-Secretär und Forstschreiber, geboren zu Dresden, in einem Alter von 42½ Jahr, welcher sich durch eine philosophische Schrift, der Sohn der Natur besitelt, bekannt gemacht hat.

Am. 14ten Jun. starb zu Gotha der herzogl. Commissionsrath und Buchhändler K. W. Ettinger, der auch als Mitsister und Beförderer der Gothaischen Gelehrten Zeitungen, als Herausgeber des Hoskalenders und als Vs. des täglichen Taschenbuchs für alle Stände, hier

eine Erwahnung verdient, 62 Jahre alt.

Zu Ende des Junius starb zu Paris der durch eine Schrift über die Bauart und die Maschinerie der Theazer bekannte Boullet, Obermechanicus der Oper oder nach ihrem neuen Namen: kais. Akademie der Musik.

Die auf den verstorbenen Spalding in Berlin gehaltene Gedächtnispredigt des Hn. Probst Teller liefs der Vf. zum Besten der Armen abdrucken. Der Text war Psalm i 16, 15. Hr. Teller wendet die Worte seines Textes auf den Verewigten an, mit dem er 36 Jahr hindurch in enger Verbindung gestanden hatte. Am Schlusse ist noch ein vom Verstorbenen versalstes Lied, das bey der Beerdigung, dem Willen des Sel. gemäs, gesungen wurde, abgedruckt. Es steht auch im Gesangbuch für den öffentl. Gottesdienst in den königl. preuss. Staaten und fängt sich an: "Des Todes Graun, des Grabes Nacht slieht, Herr, vor deiner Wahrheit Macht, u. s. w."

Zu der Nachricht von dem traurigen Tode des Naturforschers Fischer zu St. Petersburg (N. 70.) macht eine Berliner Zeitung solgende Bemerkung: "Diesen talentvollen bedaurenswürdigen Mann nennt die Allgem. Literatur-Zeitung, Nr. 70, aus Berlin gebürtig; welches unrichtig ist. Er war aus Dresden, hielt

sich aber eine geraume Zeit und mehrmal in Berlin auf, wo er Mineralogie, Chemie und Pharmazeutik studirte, sich als ein geschickter achtungswürdiger Mann bekannt machte, auch zwey nützliche brauchbare Schriften herausgab. (Handbuch der pharmaceutischen Praxis. Berlin, 2 Thir. und — chemische Grundsätze der Gewerbskunde. Berlin, 1 Thir. 16 Gr.) Er ward in B. mit einem reichen, die Wissenschaften überhaupt und die Mineralogie besonders liebenden Engländer, Hn. Champernawne. bekannt, der ihm ein ansehnliches Kapital zum Naturalienhandel vorschoss. Der großmüthige Britte hat itzt nicht bloss allen seinen Ansprüchen entsagt, sondern auch noch der Mutter des Verstorbenen Beystand angedeihen lassen, welche der junge Mann von dem Erwerb seines Fleises zu unterstützen pflegte."

# III. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der königl. Ober - Medicinal - Rath Hr. Klaproth zu Berlin, welcher neuerlich zum Correspondenten des Instituts der Wissenschaften in Paris ernannt war, ist nun an die Stelle des verstorbenen Priestley, zum wirklichen auswärtigen Mitgliede erwahlt, und von dem Kaiser Napoleon, der seine verdienstlichen Arbeiten in der analytischen Chemie selbst kennt, bestätigt worden. (Bekanntlich verleiht das Institut der Wissenschaften nur an acht auswärtige Gelehrte die wirkliche Mitgliedschaft, wie die ehemalige königl. Akademie, und übersendet mit der Diplom zugleich eine goldene Medaille, welche den Mitgliedern zu allen Museen, Sammlungen, Bibliotheken etc. des Instituts den Zueritt und deren Benutzung sichert. - Eine diefer acht Stellen hat nun Hr. Klaproth mit der ehrenvollen Einladung erhalten, baldmöglichst auf einige Zeit nach Paris zu kommen, um von seiner nunmehr erhaltenen Befugniss Gebrauch zu machen, und mit seinen dortigen Collegen gemeinschaftliche Arbeiten zu Beförderung der Willenschaften zu unternehmen.)

Den Hn. Prof. Levezow zu Berlin hat die königlgroßbritt. Societät der Wissenschaften zu Göttingen zu ihrem correspondirenden, und die kurf. hessische Societät der Alterthümer zu Cassel zu ihrem Ehren

Mitgliede ernannt.

Der als Publicist hinlänglich bekannte Pfeffel; ehemals angestellt im Departement der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris, ist zum Mitglied der Ehren-Legion ernannt worden.

Der durch seine merkwürdige Schrift: de l'état de la France à la fin de l'an 8. hinlänglich bekannte Hauterive, Divisions - Chef im Ministerium der auswärtigen Verhältnisse, ist zum Präsidenten der Wahlversammlung des Oberalpendepartements ernannt.

Die Kopenhagener Gesellschaft zur Besörderung der sehöhen Wissensch. hat Hn. Dr. Odin Wolff für seine dänische Uebersetzung des Julius Casar mis 100 Rthlr. beschenkt.

LITERA-

#### LITERARIS'CHE ANZEIGEN.

#### I. Nene periodische Schriften.

Memorabilien den Predigern des 19ten Jahrhunderts gewidmet von H. B. Wagnitz. II. Bdes 1stes St. 8. Halle bey Hemmerde (12 gr.) enthält

Abhandlungen 1) über die vorgebliche Verachtung des Predigerstandes von Nebe; 2) über den Unterricht der Tanbstummen, besonders in der Religion, von Parisius. — Miscellen 1) Briefe zur nähern Kemmis des Zustandes des Religions und Predigtwesens; 2) Kasualreden: Meineidsverwarnung von Mantzel; Anrede vor der Kommunion von Herder.

Ist in allen Buchhandlungen zu haben.

# II. Ankündigungen neuer Bücher and Kunstsachen.

Neue Verlagswerke, Fortraits und andere Kunfer, welche im Landes - Industrie - Comptoir zu Weimar, Leipziger Ofter-Messe 1804. erschienen, und in allen Buch - und Kunst-Handlungen zu haben sind:

Bertuchs, F. J., Bilderbuch für Kinder, mit teutschen, französ.; englischen und italianischen Erklärungen mit ausgemalten Kupfern No. 71. 72. 73. 74. gr. 4. 2 Rthlr 16 gr. oder 4 Fl. 45 Kr. - Dallelbe mit schwarzen Kupfern. gr. 4. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 Fl. 24 Kr. - Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen, zur Erweiterung der Erdkunde nach einem systematis. Plane gesammelt und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten bearbeitet von M. C. Sprengel, fortgesetzt von T. F. Ehrmann Xr Band, enthält 1) Schilderung von Louisiana a. d. Franz. mit 1. Charte; 2) Rochon's Reise nach Marokko und Indien in d. J. 1767 bis 1773 aus dem Franz. etc. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 Kr. - Derselben XIr Band enth. 1) R. Percivals Beschreibung der Insel Ceylon und ihrer Bewohner, m. 1. Karte. 2) Paultre's geograph. Nachrichten von Syrien, mit 1. Karte. 3) Elmore's vermischte Nachrichten von verschied. Gegenden, Infeln und Handelsplätzen in Alien, gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 kr. - Derfelben XIIr Band enth. 1) Bory de St. Vincent Beschreibung der Kanarien-Inseln; 2) Devezin's Nachrichten von Aleppo .und Cypern. gr. 8. 2 Rthlr. 6 gr. oder 4 Fl. 3 Kr. - Bory de St. Vincent, Geschichte und Beschreibung der Kanerien-Infeln a. d. Franz. mit Einleitung und Zusätzen herausgegeben von T. F. Ehrmann mit 2 Karten. gr. 8. 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. - Devezins, Mich., Nachrichten über Aleppo und Cypern. Aus der noch ungedruckten Engliseben Original-Handschrift übersetzt und herausgegeben von Dr. Harles, gr. 8. 9 Gr. oder 40 Kr. - Elmore's vermischte Nachrichten von verschiedenen Gegenden, Inseln und Handelsplätzen in Assen und vorzüglich in Ostindien. A. d. Engl. gr. g. o Gr. oder 40 Kr. - Enhemoriden, allgem, geographil., verfalst von einer Gesellschaft von Gelehrten und hereusgegeben von F. J. Bertuch und C. G. Reit

chard. 6r Jahrgang 1803. 118 128 und 7r Jahrg. 1804 18 - 6s Stück mit Kupfern und Karten. gr. 8. Der Jahrg. von 12 Stücken 8 Rthlr. oder 14 Fl. 24 Kr. -Essai sur les Hiéroglyphes, ou nouvelles lettres sur ce sujet, av. fig. 40. I Rthlr. od. I Fl. 43 Kr. - Essen, Carl von, Anleitung zur Kenntniss und Benutzung mehrerer in Teutschland einheim. Pflanzen, Baume und Sträucher und zum veredelten Anbau einiger Gewächle und Obstarten. gr. 8. Druckpr. 18 Gr. od. 1 Fl. 21 Kr. Schreibpr. 21 Gr. od. 1 Fl. 36 Kr. - Froriep, Dr. L. Fr., sheoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe zum Gehrauch bey akademif. Vorlefungen und für angehende Geburtshelfer. 2te vermehrte und verbesserte Auflage mit 1. Kupfer. gr. 8. 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. — Funke, C. Ph., ausführl. Text zu Bertuchs Bilderbuch für Kinder. Ein Commentar für Altern und Lehrer, welche sich jenes Werks beym Unterricht ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen. No. 71. 72. 73. 74. gr. 8. 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Kr. -Funke, C. Ph., und G. H. Lippold, neues Natur - und Kunst-Lexicon, enthaltend die wichtigsten Gegenstände aus der Naturgeschichte, Naturlehre, Chemie und Technologie 3r Theil. S bis Z. gr. 8. 4 Rthlr. od. 7 Fl. 12 Kr. - Garten - Magazin, allgemeines teutsches, ader gemeinnätzige Beyträge für alle Theile des pract. Gartenwelens Ir Jahrgang 1804. 15 - 65 St. mit ausgemalten und schwarz. Kupfern. gr. 4. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rihlr. oder 10 Fl. 48 Kr. -Hally's, R. J., Grundlehren der Physik, a. d. Franz. ühers. mit Anmerkungen von Hn. J. G. L. Blumhof und mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen von J. H. Voigt. Ir u. 2r Band mit 24 Kupfert. gr. 8. 3 Rthlr. 12 gr. oder 6 Fl. 18 Kr. — Introduction à l'etude de l'art de la guerre ouvrage enrichi de Planches et Cartes p. le Comte de la Rocheaymon Vol. IV. av. fig. gr. 8. 4Rthlr. 18 gr. oder 8 Fl. 33 Kr. - Journal des Luxus und der Moden herausgegeben von Bertuch und Kraus 18r Jahrgang 1803 11s 12s, und 19r Jahrgang 1804 is bis 6s Stück mit ausgemalten und schwarzen Kupfern gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Kr. - Lexicon, allgemeines mytholugisches, aus Originalquellen bearbeitet von C. A. Böttiger und F. Majer, erste Abtheil. welche die nicht altclassischen Mythologien, näml. die heil. Mythen und Fabeln der Sinelen, Japaner, der Indischen Völkerschaften im weiteren Umfange, sowohl nach den Lehren der Brahmanischen als Lamaischen Religion, der Nordaliatischen Völker, der Parsen, der alten Araber, des Mahomedism, der Hebräer, der Afrikamischen Völker, der Slawen, Finnen, Lappen, Grönländer, Skandinavier, Germanen, ferner famth urspränglishen Völker Amerika's und endlich der Bewohner von Australien enthält, bearbeitet von Dr. F. Majer, 2r Band mit Kupfern gr. 8. 3 Rthlr. oder 5Fl. 24 Kr. -London und Paris VIr Jahrg. 1803. 7s und 8s Stück, mit ausgem, und schw. Kupfern, gr. 1. Der Jahrgang von 8 Stücken 6 Rthlr. 8 gr. oder 11 Fl. - Magazin der Handels- und Gewerbskunde berausgegeben

von J. A. Hildt vr Jahrg. 1803. Novembr. Decembr. mit ausgem. und Schwarz. Kupfern und Karten. gr. &. Der Jahrg. von 12 Stucken 6 Rihlr. oder 10 Fl. 48 Kr. -Dasselbe herausgegeben von einer Gesellschaft von Gelehrten und Geschäftsmännern. Jahrg. 1804. Januar bis Junius. Mit ausgem. und schwarzen Kupfern und Karten. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rthlr. oder 10 FL 48 Kr. - Murr, Ch. Th. de, Chirographa Personarum celebrium Missus I. duodecim Tabulas c. Fig. 4. maj. 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 42 Kr. - Obstgürtuer, der teutsche, oder gemeinnütziges Magazin des Obsthaues in Tentschlands funtl. Kreisen, verfasst von einigen Freunden der Obstkultur und herausgegeben von J. H. Sickler. Xr Jahrg. 1803. 115 128 .u. XI Jahrgang 1804. Is bis 6s Stück mit ausgem. und schwarzen Kupfern. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 6 Rthlr. oder 10 Fl. 48 Kr. - Paultre's, K., geographische Nachrichten von Syrien, als Kommentar zu dessen peuer Karte von Syrien; a.d. Franz. mit 1. Karte. gr. 8. 9 Gr. oder 40 Kr. - Percival's, R., Beschreibung der Insel Ceylon und ihrer Bewohner, nebst einer Nachricht von einer Gesandschaftsreise an den Hof von Kandi; a. d. Engl. mit Einleit. von T. F. Ehrmann. gr. 8. Rihlm 18 gr. oder 3 Fl. 9 Kr. - Rochon's, A., Reise nach Marokko und Indien in den Jahren 1767 bis 1773. a. d. Franz. Auszugsreile überl. mit einer Zugabe von T.F. Ehrmann. gr. 8. 18 Gr. od. 1 FL 21 Kr. -Schilderung von Louisiana, a. d. Franz. m. Anmerk. u. Zulatzen herausg. v. T.F. Ehrmann, nebft einer Karte, gr. 2. 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 Fl. 9 Kr. - Siebola's, D. E. von, Abhandlung über den neuen von ihm erfundenen Geburtsstuhl mit 3 Kupfern. gr. 4. 18 Gr. od. Fl. 21 Kr. - Voigt's, J. H., Magazin für den neue-Iten Zustand der Naturkunde mit Rücklicht auf die dazu gehörigen Hüffswiffenschaften 1803. 11s und 12s und 1804 1s - 6s Stück mit Kupfern. g. Der Jahrgang yon 12 Stücken 4 Rihlr. oder 7 Fl. 12 Kr. - Wie-Land, C. M., der neue tentsche Merkur vom Jahre 1803. November, December u. 1804. Januar - Junius. Mit Kupfern. 8. Der Jahrg. v. 12 St. 3 Rthlr. od. 5 Fl. 24 Kr. Commiffions - Artikgl.

Hortus Reichertianus, oder ein voliständ. Catalog für Handelsgartner und Liebhaber der Gartnerey von I. F. Reichert. gr. 8. Weimar. 8 Gr. — Monumens antiques inédits ou nouvellement expliqués p. A. L. Millin T. I. 6e Livr. 4to Paris. — le même T. II. premier et seconde Livr. 4to Paris. — Monumens antiques du Musée Napoleon gravés p. Th. Pinoli av. une Explication p. J. G. Schweighauser publ. p. F. et F. Piraness à Paris. Livr. 1. 2. 3. 4to. 6 Rthlr. oder 10 Fl. 48 Kr. le même Papier Velin. 12 Rthlr. oder 21 Fl. 36 Kr. — Antiquites d'Herculanum, gravées p. Th. Pinoli et publ. p. F. et P. Piraness. Livr. 1. 2. gr. 4to. à Paris. 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Kr. le même, Papier Velin. 8 Rthlr. oder 14 Fl. 24 Kr.

Portraits und andere Kupferstiche.

Abbildungen aller Obsisorten aus dem teutschen Obsigariner. Aepfel, 9te Lieferung in 12 Bl. gr. 8.

1 Rihlr. 8 ge. oder 2 Fl. 24 Kr. — Derfelben, Birnen, 9te Lief. in 12 Bl. gr. 8. 1 Rihlr. 8 gr. oder 2 Fl. 24 Kr. — Portrait von G. Mercator, gr. 8. 2 Gr. od. 18 Kr.; von J. D. Barbié du Bocage, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Fr. Andrenssy, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ph. Cluver, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ph. Cluver, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Ch. Reichard, Burgermitr. 2u Erfurt, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von Tycho Brahe, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.; von P. L. Moreau de Maupertuis, gr. 8. 4 Gr. oder 18 Kr.

Portrait von J. G. Herder, nach einer Handzeichnung von Bury, gestochen von C. Müller. Royal Fol. 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. — Eloisa to Abelard by A. Pope, englisch und französ., nebst 2 teutschen Uebersetzungen, m. 4 Kpfn. 9 Rthlr. 12 gr. od. 16 Fl. 30 Kr. Die 4 Kupfer besonders & Rthlr. 8 Gr. oder 11 Fl.

#### III. Auction.

Ankündigung einer Versteigerung einer fehr betrüchtlichen Anzahl von Gemälden und Kupfersticken.

Bis Montag den zien Sept. d. J. und die folgenden Tage wird in der Behaulung des hieligen Herrn Stadtgerichts · Assessor Bezold eine Menge von Gemälden und Kupferstichen, welche zu dem ehemaligen schwäbischen Industrie Comptoir in Heilbronn gehörten, entweder einzeln oder partienweise gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. Unter den Gemälden find Stücke von Martin van Ven, genannt Hems-Kerken, P. Wouvermann, Janneck, Schuz, Mombert, Mieris, Manueli, Beck, Harper, Holbein, Baffano, van Dyck, Beshri, Valckenberg, van Kessel, Tischbein, Nelscher, Vernet, Trautmann, Breughel, Bagger, Caspar de Craier, Pforr, Saffileven, Hieronym. Galle, van Blemen, Vinckebroms, Andreas Sacchi, Piacetta, Mannlich, Kupezky, van Goyen, Zacharelli, Hochecker, Ruysthal, H. Roos, F. Beich, Weyer, Luckas Kranach, Soliman, Heegenroder, Eisemann, Mannskirsch, Bemmel, Carré, Monick, u. Finck, Hofmann, Watteneau, Eger, Lanfranco, Franz Floris, Busch, Hörner etc.; und unter den Kupferstichen, von Richard, Carlom, Fainis, Bartolozzi, James Hogg, Thomas Burck, Schencker, W. Lattar, J. M. Dellatter, Tomkins, Sandly, Dupin, Schopflin, Hauer, Meichel, Sprunglin, Wyss, Schiel, C. Lang, Bourit, Soleure, T. Thommel, Heinr. Thoman, Duncker, Pressel, Sussemihl, Bolliot, Janinet, Roulette, Gaillard, Sinzenich, Bause, Geidlow, Delatre, John Jones, Treille, Nickolai, Chiavanetti, Orme, Scott, Dom Cuneggo, Verhelft, Lips, Geuser, Ketterlinus, Burenstecher, Bellerhoven, de Witt, Janotta, Kohl, Chodowiecki, Gutten-berg, Kiffner, Rosaspina, Campanella, Hogarth, Meno Haas, Böttger, Müller, Abandriano, Jean Morin, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Sichem, Hollard, Castilione, van der Meulen, Umbach, Franz Baich, etc.; zu welcher Verhandlung die Liebhaber hiemit eingeladen werden. Heilbronn am Neckar, den 8. Jun. 1804. Oberamt u. Gericht.

d e r

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

### Num. 119.

#### Sonnabends den 28ten Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

In der öffentlichen Versammlung der physisch-mathematischen Classe des französischen National-Instituts am 24. Jun. setzte dieselbe folgende Preise aus:

Im Fache der Mathematik: "eine Theorie der Perturbationen des von Olbers entdeckten Planeten Pallas." Der Preis ist eine goldene Medaille von einem Kilogramm.

Im Fache der Physik wird die Preisaufgabe: ", durch Erfahrungen die verschiedenen Quellen des Kohlenstoffs der Vegetabilien zu bestimmen" — bis auf den I. Germ. 13ten Jahres ausgesetzt.

Bis eben dahin bleibt der Preis ausgesetzt sür die Frage: "durch anatomische und chemische Beobachtungen und Erfahrungen die Erscheinungen der Erstarrung zu bestimmen, die gewisse Thiere, z. B. die Murmelthiere, im Winter in Rücksicht des Blutumlaufs, des Athmens und der Irritabilität erleiden, und zu untersuchen, welche Ursachen dieser Schlaf habe, und warum er diesen Thieren eigen sey."

Der Betrag beyder Preise ist doppelt, und besteht aus zwey Kilogrammen Goldes, ungefähr 6800 Franken.

Der zum zweytenmal ausgesetzte Preis, auf die Frage: "Welches sind die Kennzeichen, durch die man die vegetabilischen und animalischen Stoffe, die zur Gährung dienen, von denen unterscheidet, welche sie in Gährung bringen?" ist, da keine befriedigende Antworten eingegangen sind und der Preis vor bereits vier Jahren ausgesetzt war, zurückgenommen.

Zugleich macht die Classe bekannt, dass der von Lalande ausgesetzte jährliche Preis für den Urheber der interessantesten Beobachtung oder den Verfasser der nützlichsten Abhandlung im Fache der Astronomie Hn. Piazzi, dem Entdecker der Ceres Ferdinandea, für seinen Sternenkatalog, zuerkannt worden ist.

Die in derselben Sitzung vorgelesen Aussatze waren: 1 — 2) Berichte über die Arbeiten der Classe während des versossenen Jahrs im mathematischen und physikalischen Fache, von de Lambre und Cuvier; 3) eine Notiz über eine physisch-mathematische Theorie der Wasserströme von Prony; 4) ein Aussatz über die Verbesserung der Schafherden im südli-

chen Frankreich, von Tesser; 5) allgemeine Bemerkungen über die Producte des Psianzenreichs in den Pyrenäen, von Ramond; 6) Bemerkungen über die Wärme, vom Grasen von Rumford; 7) Auszug eines Beytrags zur ökonomischen Geschichte der auf den canarischen Inseln gebauten oder natürlichen Gewächse von Broussonet.

In der Sitzung der Nacheiferungsgesellschaft des Var - Departements am 9ten April, wurde von neuem an die beyden Preisausgaben erinnert: 1) eine Abhandlung über den gegenwärtigen Zustand der Manufaciuren des Var-Departements, und über die Verbesserungen, deren lie empfänglich find; 2) über die noch anzulegenden Manufacturen, mit Bestimmung der dazu passenden Localitäten und der zur Beförderung derselben dienlichen Mittel. Der Preis für die erste ist eine goldene Medaille von 125 Grammen; der für die zweyte eine Medaille von 60 Grammen. Hierauf erstattete der Secretar Bericht über die Erweiterung und Verbesserung des botanischen Gartens der Societät. Mit Dank wurde dabey an den Associé Lezermes, Director der National Baumschule von Roule zu Paris gedacht, der den Garten durch Gelchenke bereicherte, und an den Senator Volney, der in der Gegend von Hyeres das Asplenium trichomanes entdeckte, und den für die Botanik sehr eifrigen Fille, Mitglied der Gesellschaft, damit bekannt machte. - Der Ober-Ingenieur Fabre erstattete einen Bericht über das Ni. velliren der Grundfläche von Draguignan, in Vergleichung mit der Grundfläche der Foux, wonach die Stadt um 29 Meter höher liegt, als die Quelle, und die Möglichkeit, diess Wasser in die Stadt zu führen, wegfällt. - Jouffrey las eine Abhandlung über die vorgelegte Frage: wie fich in dem Departement die Wollproducte vermehren ließen, ohne den Hauptzweigen seiner Cultur zu schaden; die dazu vorgeschlagenen Mittel sind 1) das Bespringen der Schafe durch Widder aus Spanien, oder von spanischer Abkunft; 2) die bessere Einrichtung der Schäfereyen, be- . sonders das Weiden in freyer Luft. - Giboin gab ein Mittel an, die Seidenwürmer zu nähren, wenn die Maulbeerblätter erfrieren, nämlich durch forgfältig getrocknete Herbstblätter, denen man durch Eintau-(6) D

chen in warmes Waller ihre Frische wiedergeben kann. — Pascal behandelte die beste Methode, Bäume und Sträuche, besonders den Feigenbaum, den Caperfirauch und den Weinstock zu pflanzen. - Berlier erstattete Bericht über die von der Gesellschaft angestellten Prüfungen der zum Concurse eingesendeten Proben von Topferwaare. Die Qualität der Erde widersteht dem Feuer, aber der Ueberzug aus Bleyglasur entsprach nicht der Erwartung der Gesellschaft, die dazu gesundere und mit der Ausdehnung und Zusammenziehung des Tons mehr im Verhaltnisse stehende Materialien gebraucht zu sehen gewünscht hatte. -Gastaud (Gaston?) las eine versificirte Uebersetzung des vierten Buehs der Aeneide. - Giraud sprach über Mälsigung in politischer, bürgerlicher und moralischer Rücksicht, und suchte zu zeigen, dass der Geist der Mässigung die festeste Stütze der Reiche, das Band der geselligen Ordnung und die Quelle des Glücks im Privatleben ist. - Fouchet, Präsident der Gesellschaft, las eine Abhandlung über die Ursachen des glücklichen Erfolgs, den Monk bey der Wiedereinsetzung Karls II. hatte. Er untersuchte, ob Karl II. die Wiederbesteigung des Throns bloss der Lage der Sachen oder Monk's Genie verdankte, ob letzterer diesen Entwurf in seinem Kopse zur Reise gebracht hatte, und ob die Umstände für Frankreich die nämlichen sind. Letztere Frage wurde verneinend beantwortet. - Pastoret, Director der Secundärschule zu Caillan, hatte der Gesellschaft eine Uebersetzung des 5 u. 6ten Buchs von Lucrez übersendet, die aber wegen Mangel an Zeit nicht vorgelesen werden konnte. Derselbe Fall traf ein Memoire des Botanikers Gerard de Culignac, über die Kultur der Barille, zu deren Beforderung die Gesellschaft einen Preis auszusetzen gedenkt.

In der letzten Verlammlung des Athenée zu Toulonse verlas der Kriegscommissar Baileau einige Fabeln, und Baour Lormian eine versissierte Uebersetzung von Youngn Paraphrase Hiobs. Dam vertheilte der Präsident drey goldene Medaillen an die Hn. Vitry, Castres und Chalabre für die von ihnen eingereichten Zeichnungen von Entwürsen zu einem Triumphbogen, der am Eingange der Stadt/nach Paris zu errichtet werden soll.

#### II, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. M. Letsch, Pastor prim. und Senior des Ministeriums zu Hirschberg in Schlesien, ist zum Kirchenund Schulen-Inspector im Hirschbergischen Kreise ernannt worden.

Hr. Joh. Friedr. Netto, bekannt durch seine bey Voss in Leipzig erschienenen Anweisungen zum Waschen, Stricken und andern weiblichen Arbeiten, ist von dem Stadtmagistrate zu Leipzig zum Todtengräber erwählt worden.

Zu Dockum ist Hr. Rector G. Wolters als dritter Lehrer der Schule nach Groningen berufen, und an dessen Stelle der erste Lehrer der Schule zu Haarlem P. H. Peerskamp angestellt.

Zu Hoorn ist als Rector der Schule an die Stelle des verstorbenen M. J. de Crane Hr. E. Epkema von Enkhuisen berusen. An Hn. Epkema's Stelle kommt Hr. Rect. J. C. Tullink zu Meppel.

Zu Hertogenbosch ist der Lehrer Hr. J. van der Houven als Emeritus abgegangen. An seine Stelle trat Hr. G. Bendinger, Lehrer der ersten Classe, und diesem solgte Hr. C. van Breugel.

Die Gefellschaft der Wissenschaften zu Haarlem hat in ihrer letzten Versammlung Hn. Prof. Gitbert zu Halle, Hn. Bergrath Matthine zu Blankenburg, Ha. Prof. Parrot zu Dorpat, und Hn. Prof. Römer zu Zürich zu Mitgliedern aufgenommen.

Außer mehrern einheimischen Künstlern und Kunstsreunden hat die königl. Maler- und Bildhauer-Akademie zu Stockholm die Dichterin Amalia von Inhof, verehligte Helwig, und den dän. königl. Kammerherrn Brunn Neergard zu Mitgliedern erwählt.

Hr. Justizrath und Pros. Bugge zu Kopenhagen htt von der kais. Akademie d. Wissenschaften zu St. Petersburg das Diplom eines Ehrenmitgliedes erhalten.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Klopstock wie er seit einem halben Jahrhundert als Dichter auf die Nation und als Schriftsteller auf die Literatur gewirkt hat

D. Thies.

Im Besitz aller Hülfsmittel, die zu einem solchen Denkmal ersordert werden, im Besitz aller von, über, für und wider Knopftock erschienenen Schristen, und wo nicht aller, doch der vornehmsten, ausgemeinen und besondern Zeitschristen und kritischen Journale des Ein- und Auslandes, worin dieser Schristen auf eine rühmliche oder unrühmliche Art gedacht wird, bat der Versasser Klopstocks literarischen Lebenslauf mit einer Genauigkeit verzeichnet, wofür ihm auch der Kritiker, der Klopstocks Verdienst, in seinem ganzen Umfange darstellen mögte, wie für eine so nützliche Vorarbeit, Dank wissen wird. Um so gewisser kann diese Schrist auf die Ausnerksamkeit und den Beysal aller Leser und Verehrer des großen teutschen Mannes rechnen, dessen Wirksamkeit inch hoffentlich bey seiner Nation nie verlieren wird.

Dieses Manuscript für Klopstocks Freunde, die Freunde der Dichtkunst und des Vaterlandes wird in groß

groß Octav auf Schreibpapier sauber gedruckt, zur Michaelismesse in meinem Verlage herauskommen und 12 bis 16 Bogen Stark werden. Wer sich bis Ende August als Subscribent unterzeichnet, erhält es wohlseiler sals die nachherigen Kaufer und sein Name wird als Beförderer vorgedruckt. Ueber 18 Groschen Conventionsgeld, oder 2 Mk. Courant wird wahrscheinlich der Subscriptionspreis nicht betragen. Ich bitte alle Freunde Klopstocks, sich für diese Unternehmung zu interesuren, und auch die Buchhandlungen, ihre Bestellungen bis Ende August bey mir zu machen, und dafür außer den gewöhnlichen Frey-Exemplaren sich meines Danks versichert zu halten. Schlüsslich bitte ich um deutlich geschriebene Namen.

Altona, im Juny 1804.

J. F. Hammerich.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Das Corfische Kleeblatt, Bonaparte, Theodor und Paoli. Nebst einer Schilderung der Sitten und Gebräuche der Corfen vom Bürger G. Feydel. Zeitz bey Wilhelm Webel. 16 Gr.

Seit Erseheinung dieses Werks ist diese Kleeblatt unförmlich geworden! - Der arme Theaterkönig Theodor gegen den Kaiser Napoleon! - Der kleine republikanische Paoli gegen den großen Selbstherrscher Frankreichs! - Aber richtige Schilderungen und prophetischer Geist machen nun diess Buch ausserst interessant - interessant ein Volk, gegen dessen Barbarey noch keine Cultur und keine Zeit etwas vermocht hat, und das dennoch Frankreich einen Herrscher gab.

Johann Adam Hiller. Bescheidene Würdigung seiner Verdienste als Mensch, Künstler und Schulmann, nebst einer Rede, gesprochen an seinem Grabe von Karl Neumann. Leipzig bey G. A. Eberhard. Sauber gedr., 2 Bogen, br. 3 Gr.

Den Freunden und Schülern des verewigten Hiller muss diese treffliche Darstellung seiner Verdienste und edeln Charakterzüge, aus der Feder eines Mannes, der dem Vollendeten lange Zeit nahe war, ganz gewiss höchst willkommen seyn. Auch Altern, deren Kinder ehedem auf der Thomasschule gebildet wurden oder noch daselbst gehildet werden sollen, konnen wir diele kleine interessante Schrift anempfehlen. indem sie manche schöne, für sie berühigende, Belehrung über die zuern Einrichtungen dieler fo berühmten Schulanstalt hier finden werden.

#### Subscriptions - Anzeige.

Die Metrische Übersetzung und ausführliche Erklärung der Werke des Horaz vom Professor Preiss in Stettin haben wir in so weit übernommen, wenn uns durch einige Subscribenten unsere Kosten zum Theil gesi-

chert find. Es ist dieses aus 20 Alphabeten bestehende Werk schon zu sehr bekannt, als dass es einer weitläuftigen Erklärung noch bedürfte. Die im Druck erschienenen Probeschriften davon, haben das Publikum fattlam unterrichtet, und wir bemerken nur, dass wir Berley Ausgaben veranstalten wollen, eine auf Velin-Papier, die zweyte auf feinem weißen, die dritte auf ordinairem Druck Papier. Die Subscribenten belieben zu bestimmen, auf welche Ausgabe ihnen zu subscribiren gefällig ist, ihre Namen sollen dem Werke vorgedruckt werden. Die Subscribenten erhalten das Werk um 25 pr. Ct. wohlfeiler als der Ladenpreis seyn wird. Wer 9 Subscribenten sammelt, erhält das 10te Exemplar noch frey.

Wir zweifeln nicht, dass dieses seltne Werk durch Subscribenten begünstigt, den allgemeinen Beyfall erhalten werde, da keine Nation über diesen Gegenstand dergleichen aufzuweisen im Stande ift. werden, um der weniger bemittelten Classe die Bezahlung zu erleichtern, welche auf alle 20 Alphabete ungefahr 13 Rthlr. betragen wird, die Herausgabe der Bände nach und nach beforgen. Alle Bestellungen er-

wartet franco das

Comptoir für Literatur in Leipzig.

#### Für Ältern.

Handbuch für Mütter zur zweckmäsigen Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren von Dr. J. A. Schmidtmüller. 12. Fürth im Bareau für Literatur. (Gebunden I Rthlr. 8 Gr. oder 2 Fl. 24 Kr.)

Dieses nutzliche Buch sollte in den Händen aller guten, für das Wohl ihrer Kinder wahrhaft besorgten Mütter seyn, denn es zeigt ihnen, wie der junge Mensch; vom ersten Eintritt in die Welt, bis zum Austritt ans den Kinderjahren, behandelt werden muls, um dermaleinst an Leib und Seele gesund zu feyn. - Ein wichtiger Gegenstand! und man muss. gestehen, der rühmlichst bekannte Herr Verfasser hat ihn mit Liebe und seltener Sachkenntnis bearbeitet. Mögte sein Werk doch jetzt die Ausmerksamkeit erregen, welche es verdient, dann würden künftige Generacionen ihn und ihre Altern legnen.

#### Für Ältern, Erzieher und Lehrer.

Die ersten Anfangsgründe der Geometrie, als Stoff zu Denk - und Sprechübungen benutzt. Zum Gebrauche für Lehrer in Bürgerschulen und den untern Classen der Gymnaßen von Dr. J. P. Pöhlmann. Mit Kupfern. 8. Fürth im Büreau far Literatur. (1 Rthlr. 8 Gr. oder 2 Fl. 24 Kr.)

Altern und Lehrer die da wissen, von wie unendlich großem Einflusse mathematische Begriffe auf die Verstanderrichtung und auf die deutliche Entwickelung der Fähigkeiten des Kindes find, müssen sich sehr über die Erscheinung eines Werkes freuen, das alle ihre Wünsche in dieser Hinsicht besriedigen wird. Die Verdienste des würdigen Herrn Verfassers und die bessere Pädagogik sind zu allgemein anerkannt, als dass sein Lob hier nicht sehr überstüssig seyn würde. Genug, obiges Werk war Bedürsnis und wird hossentlich bald in den Händen eines jeden Lehrers seyn, dem es Ernst ist, aus seinen Zöglingen nicht bloss in der Form der Schulwissenschaften gemodelte, sondern selbst sehende, selbst denkende und scharssinnige Menschen zu bilden.

#### II. Neue Land-Karten.

Neue Karten und geographische Werke, welche im Verlage des Geographischen Instituts zu Weimar Leipziger Oster Messe 1804 erschienen und in allen guten Buch- und Karten-Handlungen zu haben sind.

A. Größere Karten im gewöhnl. Landkartenformat, zvovon die mit \* bezeichneten zum Gasparischen Handatlas gehören. \*Karte von dem Frünkischen Kreise nach Murdochischer Projection entworsen, nach den bewährtesten astronomischen Ortsbestimmungen, und nach den neuesten politischen Veränderungen berichtigt, bis zum Januar 1804, gezeichnet von F. G. Kreibich. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Papier mit Engl. Gränz-Illum. 12 Gr. oder 54 Kr. -\*Karte von den Ländern zwischen dem Rhein, der Werre, dem Neckar und der Dimel (Oberrhein Kreis) neu entworfen und auf astronomis. Ortsbestimmungen gegründet von J. L. Gülsefeld. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Papier mit Engl. Granz-Illum. 12 Gr. oder 54 Kr. — \*Karte von Neu- Oft-Preussen, nach den neuesten Ortsbestimmungen entworfen und gezeichnet von Sotzmann. Royal Fol. 8 gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Pap. etc. 12 Gr. oder 54 Kr. - \* Karte von England nach den neuesten Ortsbestimmungen und andern Hülfsmitteln, entworfen und gezeichnet von A. Stieler. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olis. Pap. mit Engl. Granz-Illum. 12 Gr. od. 54 Kr. - \*Karte von Liland, nach Beauford, Kitchin und Jessery's und andern Hülfsmitteln entworfen. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Pap. etc. 12 Gr. od. 54 Kr. - \* Karte von Schottland, nach astronomischen Ortsbestimmungen und den besten Hülfsmitteln neu entworfen und gezeichnet von A. Stieler. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Papier 12 Gr. oder 54 Kr. -\*Karte von Persien, nach astronom. Ortsbestimmungen und den besten und neuesten Nachrichten entworfen und gezeichnet von C. G. Reichard 1804. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holl. Olif. Pap. etc. 12 Gr. od. 54 Kr. - \*Karte von Afrika, nach den neuesten Beobachtungen und Reisen berichtiget und gezeichnet von C. M. Reinecke. 3te Ausgabe revidirt im Sptbr. 1803. Royal Fol. 8 Gr. od. 36 Kr. Dieselbe

auf holl. Olif. Pap. 12 Gr. od. 54 Kr. - "Karte von China, nach Murdochischer Projection entworfen, nach den neuesten und zuverlässigsten Ortsbestimmungen berichtigt und gezeichnet von H. F. A. Stieler, neu verhellert im Januar 1804. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf Olif. Pap. 12 Gr. oder 54 Kr. -\*Karte, neue, von Syrien, entworfen von C. Paultre, gezeichnet von Lapie. Royal Fol. 8 Gr. oder 36 Kr. (Nächstens exscheinen: 1) General - Karte von Asien von Reichard. 2) Karte des Türkischen Reichs in Alien. 3) Karte des Westphälischen Kreises. 4) Karte von Südamerika, womit sodann der Handatlas vollendet wird.) - Plan von St. Petersburg, neu verbelfert, Royal Fol. mit franz. und teutscher Erklärung. 8 Gr. od. 36 Kr. Derfelbe auf holl. Papier. 12 Gr. od. 54 Kr. - B. Karten in Atlasse gebunden. Atlas minimus universalis. At'as de Poche composé de 43 Cartes et d'autant de Tables statistiques et enrichi des de couvertes les plus récentes a l'usage des Voyageurs et en général de toutes les personnes qui ne veulent se charger d'un grand Atlas 8vo trav. 5 Rthlr. od. 9 Fl. - C. Kleinere Karten. Karte der Reise-Route von Basra in Alien, nach Hermannstadt in Siebenbürgen. Folio. 6 Gr. od. 27 Kr. - Karte von Bambuk nach Compagnon's Zeichnung 4. 3 Gr. od. 15 Kr. - Special-Karte von Nieder Agypten, nach den astronom. Ortsbestimmungen des B. Nouet. Fol. 6 Gr. oder 27 Kr. -Karte vom Herzogthum Berg, der Grafichaft Mark und den benachbarten Gegenden. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; von den Haven der Ostsee und dem Sunde. kl. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; von dem Laufe der Oder, ihrer Mündung und ihren Nebenflüssen. Fol. 6 Gr. od. 27 Kr.; von Nordamerika zur Erlauterung des Systems der Winde und Strömungen. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr.; von den Senegallandern nach den neuesten Bestimmungen, nebst Rubaults Reiseroute. Fol. 3 Gr. oder 15 Kr.; von dem Ourcq Kanal zwischen Paris und Lify. Fol. 3 Gr. od. 15 Kr. - In Commission. Carte generale des Marches, Positions, Combats et Batailles de l'armée de Réserve depuis le passage du Grand St. Bernard le 24 Floroal an 8. jusqu'a la Victoire remportée à Marengo etc. p. le Général P. Dupont gr. Fol. 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. - Carte, nouv. geographique, des Isles brittanniques ou Royaume uni de grande Bretagne et d'Irlande etc. Royal Fol. à Paris. I Rthlr. 8 gr. oder 2 Fl. 45 Kr. - Carte physique et polit. de la Syrie pour servir à l'histoire des Conquêtes du Génér. Bonaparte p. Ch. Paultre. Royal Fol. av. des Notes geogr. in 8vo a Paris. 2 Rthlr. 8 Gr. od. 4 Fl. 12 Kr. -Carte de la France divisée en Départemens etc. dels. p. Herisson et gravée p. Chamouin. Paral Fol. à Paris. I Rthlr. 8 gr. - General Karte von einem Theile des Russischen Reichs in Gouvernements und Kreile eingetheilt. A. d. Russischen übersetzt, berichtigt und mit Nachträgen herausg. im Jahr 1802 von D. G. Rey. man, 8 Bl. in Fol. 8 Rthlr.

d e r

### ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 120.

Sonnabends den 28<sup>ten</sup> Julius 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die Akademie der Wissenschaften, der Literatur und Künste zu Turin hat mehrere neue Preise ausgestellt:

Die Classe der mathematischen und physischen Wis-

senschaften:

1) "Das elektrische und galvanische Studium bieten einerseits so viele analogische Punkte, und andrerseits eine so große Menge verschiedener Wirkungen dar, dass viele Physiker sie für identisch halten, viele andere aber zwey verschiedene Fluida daraus machen. Man verlangt daher neue Erfahrungen, die auf eine bestimmte Art über ihre Identität oder ihre Verschiedenheit entscheiden. — Der Preis besteht in 600 Franken; der Termin geht bis zum 30. Frim. 13. Jahres. (20. Dec. 1804.)

2), Man ersieht aus der Connoissance des tems an XII. p. 217., dass die Refractionen, die man annimmt, die Beobachtungen der Sommer- und Wintersolstitien der Jahre 7. 8. 9. nicht so in Uebereinstimmung bringen, dass sie der Ekliptik dieselbe Schiesheit gäben, die sie geben sollten; und es ist klar, dass eine Disserenz von 8 Secunden, wie man sie in dem Resultate der Berechnungen, nicht einer oder zweyer, sondern aller an verschiedenen Tagen, verschiedener Jahre gemachten Beobachtungen sindet, irgend eine Ursache haben müsse." Man verlangt daher eine befriedigende Erklärung darüber. Preis und Termin sind dieselben.

Die Classe der Literatur und Künfte:

"Zu zeigen, ob die unter dem Namen der Statistik bekannte Wissenschaft neu sey, und welche Vortheile die Staaten aus derselben ziehen können." Preis und Termin sind dieselben.

Die Abhandlungen können lateinisch, französisch oder italiänisch abgesalst seyn, müssen aber postfrey an die Akademie eingeschickt werden.

Diese Akademie, die so ehen 2 neue Bände ihrer Memoiren für die J. 10 – 11. herausgegehen hat, besteht gegenwärtig aus 40 zu Turin wohnhaften und 35 auswärtigen Mitglieder; unter den letztern sind nur 10 ausländische Gelehrte.

### II. Künste und Kunstlammlungen.

Zu Turin hat der Bildhauer Comolli die colossalische marmorne Statue des Vicepräsidenten der italiän. Republik (Melzi), die zu Mailand aufgestellt:werden soll, vollendet.

Der General-Director der franzölischen Kunstfammlungen, Denon, hat für das Museum Napoleom einen unlängst in der Gegend von Rom ausgegrabenen schönen Kopf des Kaisers Vespasian von Bronze gekaust, der nach der Beschreibung Visconti's ganz vorzüglich schön seyn soll.

#### III. Entdeckungen und Erfindungen.

Nach einem in französischen Journalen auszugsweise mitgetheilten Briese des griechischen Archimandriten Anthonius Gazes, der gewöhnlich zu Wien sich
aushält, kürzlich aber eine Reise in sein Vaterland gemacht hat, hat man in Thessalien unter alten Ruinen marmorne Büsten von Aristoteles und Anakreon, und eine
Statue der Ceres gesunden. Auch hat man unweit
davon ein Monument von 16 Fuss Tiese mit einer Münze
von Lysmachus und einige marmorne Säulen gesunden, und hosst noch andere interessante Entdeckungen
zu machen. Auch hat der oben erwähnte Archimandrit
ein altes griechisches Manuscript, einen Commentar
des Nicephorus über die Antiphonen, gesunden.

Nach Briesen aus Neapel sind die Manuscripte, die man jetzt aufrollt, größtentheils Tractate des Epicurs. Doch hat man neulich auch ein grammatisches und rhetorisches Werk, wie auch ein Werk von Phädrus, Cicero's Freunde, über die Natur der Götter entdeckt. Der gelehrte Engländer Haiter, der das Dechiffriren der Manuscripte leitet, und die Manuscripte aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, hat von Phädrus's Werke ganze Stücke gesunden, die Cicero in seinem Werke über denselben Gegenstand übersetzt hat. Die ersten Zeilen eines Werks, an dessen Ausrollung jetzt eben gearbeitet wird, lassen ein historisches Werk hoffen. Uebrigens geht die Arbeit immer noch langsam, und ohne die Bemühungen (6) E

und den Aufwand der Engländer würde noch weniger geschehen. Noch sind 7 — 800 Rollen da, die aufgewickelt und entzissert werden sollen.

In dem Bulletin der philomathischen Gesellschaft zu Paris, hat Hr. Coquebert Montbert, hisheriger Handelscommissar zu London und Mitglied des National-Instituts für die Geographie und Schiffsahrt, eine Notiz über mehrere in England ausbewahrte handschristliche Landkarten aus der ersten Hälste des sechzehnten Jahrhunderts mitgetheilt, welche das seste Land von Neuholland, dessen Entdeckung gewöhnlich in das 17te und 18te Jahrhundert gesetzt wird, mit ziemlicher Deutlichkeit darstellen.

Zu Paris hat man seit einigen Jahren mehrere Maschinen zur Rettung von Menschen und andern Gegenständen vorgeschlagen. Bisher war aber kein Ersinder so glücklich als Hr. Trechard. Eine Commission des Nat. Instituts aus der Classe der Künste hat sie in einem, von der phylisch-mathemat. Classe genehmigten Berichte sehr empschlen. Diesem Berichte zusolge ist bisher noch keine so vortheilhafte Ersindung dieser Art gemacht worden; der Beysall der Mitglieder des Spritzencorps und andrer sachkundigen Personen, welche Trechards Operationen beygewohnt haben, und das Bedürfmis einer solchen Ersindung, lassen den Ersinder als einen Wohlthäter der Menschen betrachten.

Eine andere französische Ersindung, die wir jetzt, nachdem sie bereits erprobt scheint, hier verzeichnen zu müssen glauben, ist die der Velociferes oder Schnellwagen von Chabanon. Bonaparte prüfte selbst am 19ten Jun. sieben verschiedene Modelle derselben im Park von St. Cloud, und bemerkte den Vortheil, den diese Fuhrwerke in Hinsicht auf die Schonung der Landsträsen vor den plumpen Landkutschen voraushaben. Sie legen den Weg von Paris nach Boulogne, 60 Lieues, in 20 Stunden zurück. Ein Militärwagen nach denselben Ideen, worauf sich 25 Mann befanden, von 4 Postpferden gezogen, suhr in Bonapartes Gegenwart sehr schnell durch eine Allee des Parks.

Am 5ten Jun. wurde von dem Längenbureau und der Admiralität zu London eine neue Seeuhr unterfucht, von welcher man in Rücklicht der Länge auf der See mehr Gewissheit hosst, als bisher statt fand. Sir J. Banks und Dr. Maskline, Astronom des Observatoriums zu Greenwich, wohnten dieser Versammlung bey.

### IV. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Die in Paris sich aufhaltende Frau v. Hasifer, bisberige Herausgeberinn der französischen Missellen, ist bey der Prinzessinn Caroline (Generalin Murat), als Vorleserin angestellt worden. Hr. F. Ch. Matthiae, älterer Bruder des vor kurzem als Director des Gymnasiums zu Altenburg angestellten Hn. A. Matthiae, ehemals Director des Gymnasiums zu Grünstadt, dann Pros. in Mainz und zuletzt wieder Director des zuerst erwähnten Gymnasiums zu Grünstadt, hat jetzt eine Professyr an dem Gymnasium zu Franksurt am Main angenommen, wo Hr. Conrector Mosche vor kurzem dem Hn. Rector Purmann adjungirt worden ist.

#### V. Vermischte Nachrichten.

Im verstossenen Jahre hat die zu London errich tete Gesellschaft zur Anlegung von Fonds für die Literatur, besonders zur Unterstützung dürstiger Gelehrten und deren Familien, 800 Pfund Sterling Einkünste gehabt. Der Prinz von Wales trug bey seiner Aufnahme allein 100 Pfund Sterling bey. Während der vierzehn Jahre ihrer Existenz hat sie in geheim an alte Gelehrte und deren Familien an 2477 Pfund Sterlausgetheilt; ihr Fonds beträgt gegenwärtig 4700 Pf. Sterl., die in den 3 P.C. Stocks untergebracht sind.

Bey der letzten Feyer des Gedächtnistages des schottischen Natur-Dichters Burns, machte die Gesellschaft, die diese Feyer jährlich zu veranstalten pflegt, der Wittwe und den Kindern des Dichters zum drittenmal ein Geschenk von 100 Pfund Sterling. Ein Sohn des Verstorbenen, der seine poetischen Talente geerbt zu haben scheint, las der Gesellschaft eine von ihm versertigte Ode vor. Die Gedichte dieses unglücklichen Sohns der Natur sind jetzt in einer vierten Auslage zugleich mit Allan Ramsay's Gedichten erschienen.

Seit kurzem find bekanntlich mehrere Entwürfe zur Errichtung von Denkmälern auf verdiente Männer bekannt gemacht worden. Am schnellsten scheint das von der vaterländischen literarischen Gesellschaft im Manfeldischen projectirte Denkmal auf Luthern zu Stande zu kommen. Bis Ende des Junius waren bereits an 2000 Rthlr. gesammelt. Darunter find von Sr. Maj. dem Könige von Preußen, der das Unternehmen auch auf andere Weise unterstützt, 100 Friedrichsd'or, und noch besonders 10 Friedrichsd'or von der Königin; vom Kurfürsten von Wirtemberg 550 Fl.; von dem Herzoge von Oldenburg 50 Louisd'or; von dem Fürsten von Bernburg 20 Fr.d'or; von dem Magistrate zu Hamburg 20 Fr. d'or; von der dasigen Geistlichkeit 12; von dem Grafen von Stolberg-Rosla ro; von dem Hr. v. Rochow auf Rekahn 6; von dem Magistrate zu Lübeck 5; von dem kathol. Baron v. Stingelheim aut Strömberg bey Regensburg I Ducaten. - Was das von der Gesellschaft der Wissensch. und Künste zu Mant ebenfalls auf Subscription zu errichtende Denkmal auf Guttenberg, den Erfinder der Buchdruckerey betrifft, so hat der französische Minister Chaptal der Gelellschaft aufgetragen, ihm den Plan dazu so abgefalst einzusenden, dass er der Regierung vorgelegt werden konne. — Auch scheint man jetzt in Frankreich damit umzugehen, dem unsterbl. Verfasser des Telemachs, Fénélon, dessen Sarg man jetzt eben zu Cambray wieder aufgesunden hat, nachdem man lange geglaubt hatte, er wäre bey der Entweihung der Graber wahrend der Revolution vernichtet worden, ein Denkmal auf Subscription zu errichten. — Auf den berühmten Maler Poussin wird auf Veranstaltung der Regierung eine Medaille geprägt; auch soll ihm eine marmorne Statue errichtet werden und zugleich soll eine Biographie desselben mit einer Beschreibung seiner Ge-

mälde erscheinen. — Von dem Denkmal, das Petrarca zu Vaucluse 'errichtet werden soll, hat man wahrscheinlich in kurzem genauere Nachrichten zu erwarten.

Die beiden Gedichte von Delille, L'homme des Champs, und Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame haben neuerlich in Holland, ersteres an dem Hn. Bilderdyk, und das letzte an dem Hn. J. Immerseel d. J. Männer gesunden, durch welche diese Meisterwerke auf Holländischen Boden verpflanzt sind.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Zur Ofter-Messe 1804.

Johann. Friedrich Hammerich in Altona erschienen:

Ahrifs, kurzer, geographisch-historischer der dänischen Staaten. Aus dem Dän. des Herrn Prof. R. Nyerup; von H. Gardthausen. gr. 8.

Alltagsgeschichten, an den Fest- und Arbeits-Tagen unserer Zeitgenossen vorgefallen und erzählt an den Feyerabenden. Ein Beytrag zur nähern Kenntniss der Menschen' und ihrer Denk- und Handlungsweise für Unbefangene. 8.

Aurelius Victor, de viris illustribus urbis Romae et de Caesaribus. Zum Gebrauch für Schulen, besonders für den zweyten Cursus in der lateinischen Sprache, mit sortlaufender Erklärung aller vorkommenden Redensarten und beständiger Anführung der Sprachregeln, nach der großen Broederschen Grammatik. Herausgegehen von J. B. Friese. 8. 1 Rthlr. Bemerkungen für Jugendlehrer über den ersten Unter-

richt des Lesens, Schreibens u. Rechnens. 8. 6 Gr. Bredow, G. G., ausgewählte Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte, für den ersten Unterricht in der Geschichte. 8.

Dessen umständlichere Erzählung der wichtigeren Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Ein Commentar zu dem vorigen, für größere Schüler, Lehrer und Ältern. gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr. Dessen Weltgeschichte, in Tabellen. Zweyte verbeschichte.

ferte Auflage. groß Folio.

1 Rthlr. & Gr.
Dessen Literargeschichte, in Tabellen. Zweyte verbesserte Auflage. groß Folio.

8 Gr.

Elementarbuch, neues, für Kinder, im Lesen und Denken. Von einem Schleswigschen Schullehrer. 8.

Flügge, F. W., der Himmel der Zukunst; historisch dargestellt. 8.

Harries, H., Gedichte. Nach dessen Tode herausgegeben mit einer Lehensbeschreibung des Versalsers, von G. Halst. 2 Theile, mit 12 Compositionen und des Vers. Portrait. 8.

3 Riblr. 8 Gr.

Hegewisch, H. D., Geschichte der englischen Parlementsberedsamkeit, gr. 8.

1 Rthlr. 12 Gr.
Dessen historischer Versuch über die römischen Finanzen. 8.

1 Rthlr. 8 Gr.
Himly, M. K., de la Paralysie de l'Iris, par une application locale de la Iusquiame, et de son utilité dans le traitement de plusieurs maladies des yeux; tra-

duit par E. A. Ehlers, avec des notes et des Observations du traducteur. Seconde Edit. gr. 8. 8 Gr. Josephus, Fl., vom jüdischen Kriege. Aus dem Griechischen übersetzt von J. B. Frise, mit einer Vorrede des Herrn Rath Oberthün in Würzburg. Ir Theil, Is bis 38 Buch. gr. 8. 1 Rthlr. 16 Gr.

Kritik der gesunden Vernunst über die Schrist: Aphorismen am Grabe der Theologie, kurz vor Einsenkung der Leiche, von einem Gegenpriester des Glaubens. 8.

Kroymann, J., gemeinnützliches Rechnen; vierte verbesserte Austage. 8. 12 Gr.

Derselbe, das Rechnen für Anfänger; zweyte verbesserte Auslage. 8. 5 Gr. Derselbe, die Algebra, in Grundregeln, Erläuterungs-

beyspielen und Uebungsaufgaben. Zweyte verbeserte Auslage. 8. 12 Gr.

Nyerup's, R., Culturgeschichte von Dänemark und Norwegen, mit besonderer Rücksicht auf den Bürger- und Bauernstand. Aus dem Dänischen übersetzt und herausgegeben von G. Gardthausen. gr. 8. Auch unter dem Titel: Nyerup, R., historisch und statistische Schilderung von Dänemark und Norwegen. A. d. Dänischen übersetzt und herausgegeben von H. Gardthausen. ir Bd., gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.

Paulsen, C. F. F., Lieder mit Melodien zu fingen am Klavier; fünfte Sammlung. gr. 4 12 Gr.

Predigten über die Pflichten des Menschen in Rücksieht auf die vorzüglichsten besondren Verhältnisse
und Umstände desselben; von W. Funk und D. J.
W. Olshausen. gr. 8. . . . . . . . . . . 1 Rthlr. 12 Gr.
Auch unter dem Titel: Predigten über die ganze

Auch unter dem Titel: Predigten über die ganze christliche Psichtenlehre: 7r Band.

Thiefs, D. J. O., Bibliothek für Religionslehrer des neunzehnten Jahrhunderts; 2n Bdes 5s St. 8. 6 Gr. Dem Geiste unsers Zeitalters angemessene Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern über die biblischen Erzählungen, zum Gebrauche für Ältern und Lehrer, welche die Rechte der Vernunst anerkennen, von D. J. P. Pöhlmann. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. 16 Gr.

Dieses Buch, das sich durch seine anständige Freymüthigkeit, durch die Klarheit der Darstellung, durch die Kunst der Katechese, durch den Scharssinn in der Erklärung und durch die überraschende Entwickelung eines gewiss von Tausenden übersehenen Wortsinnes auszeichnet, wird sich gewiss von selbst allen vorurtheilsfreyen und denkenden Lehrern und Bibellesern empsehlen.

Systematisches Lehrbuch der allgemeinen Chemie, mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbstunterricht entworsen von Dr. J. Schaub, Prof. etc. etc. 1r Th. gr. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. (1 Rthlr. 12 gr.)

Es wird nur die Anzeige der Erscheinung dieses so lange erwarteten wichtigen Werkes des berühmten Hrn Pros. etc. Schaub nöthig seyn, um die Ausmerksawkeit aller Freunde der Chemie auf dasselbe zu lenken. Neuheit, Scharssinn und Vollstandigkeit machen es eben so interessant sür Lehrende als Lernende, und weisen ihm den Platz eines classischen Buchs in dieser, von den Deutschen noch immer am gründlichsten bearbeiteten Wissenschaft an.

Für Ärzte und Chirurgen.

Deschamps, J. F. F., Beobachtungen und Bemerkungen über die Unterbindung der verwundeten Hauptschlagadern, und besonders über das Anevrysma der
Kniekehlenschlagader. A. d. Franz. vom Prosessor
Schreger. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. 14 Gr.

Obiges Werk, das einen der wichtigsten Gegenstände der Chirurgie abhandelt, gehört zu den gehaltreichsten dieser Wissenschaft. Das Original wurde mit ungemeinem Beyfall ausgenommen und erlebte in kurzer Zeit mehrere Auslagen. Gewiss darf eine deutsche Bearbeitung von dem Hn. Prof. Schreger noch mit mehrerem Rechte Anspruch darauf machen.

Für Ältern und Jugendfreunde.

Merkwürdige Reisen für die Jugend, herausgegeben von J. Glatz. 4 Theile. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. (3 Rthlr. 16 gr.)

Obige, jetzt ganz vollständige, Sammlung von neuen interessanten Reisen, gehört zu den zweckma-

sigsten Jugendschriften, die es gieht. Sowohl der Nutzen, welchen gute Reischeschreibungen für die Jugend haben, als auch die Talente des Herrn Versafsers der gegenwärtigen, sind zu allgemein anerkannt, als dass davon hier die Rede seyn durste. Gewiswerden Ältern nicht leicht eine lehrreichere und zugleich unterhaltendere Lecture für ihre Kinder sinden

#### II. Auctionen.

Den 3ten Sept. u. f. T. wird eine ansehnl. Sammlung von auserles. Büchern aus allen Wissenschaften, ingl. mathematische, physische, anatomische und chirurgische Instrumente, Kupserstiche und Handzeichnungen unter Glas, durch den Herrn Universitäts Proclamator Weigel versteigert, bey welchem der gedruckte Catalog zu haben ist, und welcher Commissionen annehmen und besorgen wird.

#### III. Vermischte Anzeigen.

Wegen der starken Grubenwasser werde ich die Versuche über die Umdrehung der Erde erst in der heissen Jahrszeit vollenden können, und die Schrist, in der sie abgedruckt werden, wird daher vor dem August nicht erscheinen. — Der Wetterzug, der diesen Winter im Schachte so stark war; hat jetzt bey der höhern Temperatur der Atmosphäre ganz nachgelassen, und ich habe daher die Aussicht, diese Versuche im Julius unter den günstigsten Umständen anstellen zu können. Schlebusch, den 8. May 18:4.

D. Benzenberg.
Da das Werk bis auf einige Bogen abgedruckt ist:
so werden wir am Ende Augusts die vielen Nachsragen erst befriedigen können.

Gebrüder Mallinckrodt.

Von den Stadt-Gerichten hiesiger Königl. Residenzen wird hierdurch bekannt gemacht: das, nachdem die hiesigen Buchhandler Schrämm und Weweizer den Eücher-Vorrath der allhier besindlich gewesenen Vossischen Buchhandlung, nebst dem Verlags-Rechte, käuslich an sich gebracht, und ein neues Privilegium zum Buchhandel auf ihren Namen von der Behörde erhalten haben, nunmehr das Vossische Buchhandlungs-Privilegium nicht mehr existirt, und die Erben der verstorbenen Buchhändlor Voss senior et junior keinen weitern Antheil an den von den Buchhändlers Schramm und Wewetzer zu hetreibenden Buchhandlungs-Geschäften nehmen.

Gegeben Berlin den 25sten Juny 1804.

Königl. Preuss. Stadt-Gerick.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

### Num. 121.

### Mittwochs den iten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Nekrolog.

Louis Claude de SAINT-MARTIN, gestorben am 14. Oct. 1803. im 61 sten Jahre seines Alters.

Verschiedene Schristen St. Ms. oder des unbekannten Philosophen, wenigstens seine früheste: des Erreurs et de la Vérité u. a. m. sind auch in Deutschland so bekannt, dass folgende Notizen über ihn, die Hr. Tourlet, ein Pariser Arzt, in den Archives literaires (1804. Nr. 3.) mittheilte, hier um so mehr eine Stelle verdienen, da deren Vers. der so sehr verbreiteten Meynung entgegenarbeitet, dass St. Martin einer eigenen Secte den Namen gegeben habe, und dadurch wenigstens ein Problem zu weiterer Nachsorschung ausstellt, zu dessen Lösung auch eine hier beybehaltene Bemerkung der Herausgeber des gedachten Journals einen Beytrag liesert.

L. Cl. de St. Martin wurde am 18ten Januar 1743 zu Amboise im Indre- und Loire-Departement von adlichen Altern geboren. Diese bestimmten ihn für die Magistratur. Aus unüberwindlicher Abneigung gegen diesen Stand aber, und ohne eine andere Neigung als die Liebe zu den Studien und der Religion, trat er in Militärdienste, und wurde in einem Alter von 22 Jahren, hegünstigt von dem Minister Choiseul, als Officier bey dem Regimente Foix angestellt. Die Laufbahn der Ehre wurde für ihn auch die Laufbahn der strengsten Tugend; er widmete diesem Stande nur die zur getreuen Erfüllung feiner Pflichten nothige Zeit, und benutzte die übrige zum Studium der schönen Wissenschaften und der religiösen Philosophie. Musik und ländliche Spatziergange waren seine Lieblingserholungen. Seine Neigungen waren sanft, und sein Charakter geschmeidig; doch suchte er vorzugsweise die Gesellschaft solcher Männer, die sich mit denselben Gegenständen beschäfftigten, die er betrieb. Rei-

sen zu den Seinigen oder in fremde Länder, um sich zu unterrichten, und wohlthätige Handlungen, die er geheim hielt, erschöpften, was er ersparte. (Nach einem in denselben Journale mitgetheilten Gespräche St. Martin's mit Dégerando, verwendete er die zuweilen zu einem Schauspiele bestimmte Summe zu einer wohlthätigen Handlung). Als leidenschaftlicher Freund der Wahrheit schien er nur zu leben, um fie zu studieren; sie war der Zweck aller seiner Handlungen und der von ihm bekannt gemachten Werke; und er verliefs die militärischen Dienste nur, um sich einzig dieler Beschaftigung zu widmen. Um diese Zeit suchte er auch seine Kenntniss der alten Sprächen mit der Kenntniss der neuern Sprachen Europens zu verbinden. und benutzte sie zu Reisen in Deutschland \*), in der Schweiz, in England, in Italien u. f. w. Ueberall fand er bey angesehenen Familien und bey Gelehrten, die von Achtung für seine Talente und von Ehrfurcht für seine Tugenden durchdrungen waren, eine ausgezeichnete Aufnahme. Sein Ruf war ihm nach Paris, Rom, London u. f. w. vorangegangen. Bey der Rückkehr von einer dieler Reilen, boten ihm damals machtige Gönner ihre Verwendung für das Ludwigskreuz mit einer Pension an; diese wurde aber standhaft von ihm abgelehnt. "Zu der Zeit, als ich bloss billig dachte sagte er nachher - habe ich nie an diese Gnade gedacht; seitdem ich gerecht denke, wurde ich mir die Annahme derselben zum Vorwurfe gemacht haben. "

Hier ist der Ort zu untersuchen, wie er über die Revolution dachte und welchen Theil er daran nahm. Man weiss im Voraus, dass er nicht die Vorurtheile des Adels hatte, und dass es ihn freute, nie den Willen zu emigriren gehaht zu haben. Auch kennt man seine Lettre d un ami, ou considérations politiques, philosophiques et religieuses fur la Revolution française (Paris, an 3.). Wir werden hier nur weniger bekannte Umstände erwähnen.

Àn

<sup>&</sup>quot;In Hinlicht auf die deutsche Sprache bemerken die Herausgeber der Archives literaires, das St. Martin sie erst spit zu Strasburg lernte, in der einzigen Absicht, Böhm's Werke, die er damals zuerst kennen lernte, zu übersetzen. Die Auszüge, die man ihm mittheilte, ließen ihn vermuthen, das Böhm's Ideen einige in seinem Systeme noch übrig gebliebene Lücken ausfüllen würden. Er studierte daher sogleich die ganz eigene Sprache dieses berühmten Schwärmers, deren Kenner seine Ausopserung bey dieser Gelegenheit zu würdigen willen.

Am 7ten März, zwey Monate nach der Beerdigung seines Vaters, trug er in seiner Gemeinde aus allen Kraften zu allen großmüthigen Handlungen bey, welche die öffentlichen Bedürsnisse erforderten, "Ich sand dabey Vergnügen, sagte er, weil die geheime Triebseder und die Haltung der Revolution sich an meine Ideen anknüpsen, und mich im Voraus mit einer Zusriedenheit erfüllen, die selbst denen unbekannt ist, die sich als die eifrigsten Vertheidiger derselben zeigen."

Während seines Ausenthalts in Paris machte er sich's zur Psiicht, seinen Dienst bey der Nationalgarde persönlich zu verrichten, bis das gehörige Alter ihn davon freysprach. Das letztemal stand er, wie man von ihm selbst weiss, Wache im Tempel, wo damals der Sohn Ludwigs XVI. eingesperrt war; ein sonderbarer Umstand, wenn man sich daran erinnert, dass die Nationalversammlung im J. 1791. St. M. auf die Liste derer gesetzt hatte, aus denen für den königl. Prinzen ein Gouverneur gewählt werden sollte. "Der Gedanke an eine solche Wahl, sagte er nachher mit seiner gewöhnlichen Gutmüthigkeit, konnte nur von Jemand herrühren, der nicht wusste, wie wenig ich zu diesem Posten taugte."

Im Frimaire des dritten Jahres (Dechr. 1794.)
wurde St. Martin, der sich nach dem Decrete vom
27. Germ. gegen die Adlichen ohne Murren von Paris
entfernt hatte, abwesend zum Zögling bey der Normalschule ernannt, und der öffentliche WohlfahrtsAusschufs ließ ihn demnach, trotz jenem Decret, nach
Paris zurückkommen. Da aber diese Schulen schon
wiederum am 30sten Floreal desselben Jahres (19. May
1795.) geschlossen wurden, kehrte er nach seinem
Departement zurück, in welchem er Mitglied der

ersten Wahlversammlung wurde.

Man sieht hieraus, dass St. M. seinen Mitbürgern das Beylpiel der Unterwürfigkeit gegen die Geletze, der Rechtschaffenheit, der Uneigennützigkeit und Wohlthätigkeit gab. Vorzüglich liebte er die Gegend seiner Geburt, und gern besuchte er in derselben die Oerter, wol Descartes und Rabelais geboren worden. Er hatte deren Schriften ehedem mit Nutzen gelesen, und las sie auch im reifern Alter mit Vergnügen; Burlamaqui's Schriften aber nährten bey ihm von Jugend an seine Neigung zum Denken. Diese Neigung erhielt fich immer, er studierte sein ganzes Leben hindurch, und noch wenige Monate vor seinem Tode horte er mit Studierenden die Vorlesungen der Profes-Ioren der Centralschulen. So sehr er aber auch in allen neuern Kenntnissen bewandert war: so hatte er doch eine seltene Bescheidenheit und bewundernswürdige Einfachheit. Sein Aeusseres war so demuthig, and feine Behutsamkeit so groß, dass man, wenn man ihn sah und hörte, nie die wissenschaftlichen Schätze

vermuthet hätte, die er in sich verbarg. Er war gelehrt ohne Stolz, gutthätig ohne Prahlerey, gesühlvoll und menschenfreundlich aus Charakter, religiös aus Tugend.

Er hatte sein nahes Ende geahndet, und es seinen Freunden vorhergesagt; kaltblütig sah er seine letzte Stunde herannahen, ja er schien seine sterbliche Hülle sogar mit Freude zu verlassen. Er starb an einem Anfalle von Husten mit Brustbeklemmung, in der Nacht zum 14. Octbr. 1803. zu Autray bey Chatillon in dem Landhause des Senators Lenoir Laroche, wohin er früh von Paris zum Mittagsessen gekommen war.

Dieser bescheidene Philosoph war in Hinsicht auf die große Welt so zurückgezogen, und selbst an dem Orte, an welchem er lebte, so wenig bekannt, dass die Tageblätter, bey der Anzeige seines Todes, ihn mit dem vor langer Zeit zu St. Domingo verstorbenen Mart nez Pascali, dem Haupte einer in Deutschland verbreiteten Secte von Schwärmern (Lluminés) verwechselten. Diesen Irrthum konnten nur die begehen, die nie eine seiner Schriften lasen; denn seine Lebre und seine Sprache gleichen nichts weniger als der Sprache und Lehre des, Hauptes einer religiösen Secte \*); im Gegentheile behäuptete er, dass der Weg der Wahrheit allen offen stünde, und dass alle in sich

die Mittel hätten, dazu zu gelangen.

Ich wiederhole Ihnen (schrieb er an Garat in einem im 3. Bde. der Séances des Ecoles normales abgedruckten Briese), dass in Hinsicht auf diese Wahl (der Religion) Niemand toleranter ist, als ich, und dals Niemand weniger als ich, die Leidenschaft des Proselytismus habe u. s. w. " — Und in einem seiner bekanntesten Werke, wo er sein Glaubensbekenntnis ausführlich ablegt, lielt man solgende merkwördige Worte: "Trotz der Vorzäglichkeit eines Cultus vor den übrigen, nimmt doch vielleicht die ganze Erde Theil an den Rechten, die den vollkommenen Cultus ausmachen; vielleicht giebt es bey allen Völkern und in allen religiösen Anstalten Menschen, die Zutritt zur Weisheit haben... Lasst uns doch nicht ferner über die Wege der Weisheit richten, und ihren Tugenden Gränzen vorschreihen; lasst uns glauben, dass die Menschen ihr alle gleich lieb sind u. s. w." Diess find Grundsätze, die mit dem allgemeinen Systeme der Ideen des Verfassers zusammenhängen.

Diese Ideen wollen wir jetzt nach seinen Werken entwickeln. Hr. v. St. Martin hat viel geschrieben, und seine (einige seiner) Schristen sind in die vorzüglichsten Sprachen Europens übersetzt. Wer ihn zum Sectenhaupte macht, wird auch vielleicht glauben, dass er schriftstellerte, um sich einen Namen zu machen. Indessen sagt er auf jeder Seite, wenigstens der Hauptsache nach, und irgend wo in sehr bestimmten Ausdrücken: "Meine Bücher haben keinen and

Die Verwechselung des Hn. v. St. Marsin mit Martines Pascali — bemerken hierbey die Herausgeber der Arch, lit, — ist nicht zu entschuldigen; indessen mit man der Wahrheit gemäß gestehen, das einer des andern Schüler, wen gitens in einem Theile seiner Meynungen; war. Bey Hn. v. St. M. findet sich weder die Sprache noch das Betragen des Hannes einer religiösen Sotte; und wir hälten ihn mit Hn. T. für frey von allem Ehrgeize; man dürfte ihn aber in dem Verdachte haben, das er vielleicht, ohne sein Wissen, der Aposiel einer religiösen und politischen Lehre war. Hr. T. gesteht selbst weiter unten, das in dem gemeinschaftlichen Systeme des unbekannten Philosophen die theokratische Verfassing die einzig rechtmäsige war.

dern Zweck, als den, die Leser dahin zu bringen, alle Bücher, selbst die meinigen, bey Seite zu legen. "Um sich zu überzeugen, dass diess wirklich seine Meynung war, und um zugleich eine Uebersicht von seiner Lehre zu geben, wollen wir aus seinen Hauptschriften, namlich: 1) Des Erreurs et de la Vérité; 2) Tableau naturel; 3) L'Esprit des choses; 4) Crocodile; 5) Ministère de l'Homme; 6) L'Eclair sur l'association humaine; von allem, was wirklich mit dem Ganzen seiner Ideen zusammenhängt, einen kurzen Auszug liesern.

Sein System hat den Zweck, alles durch den Menschen zu erklären; ihm zusolge ist der Mensch die Auflösung jedes Rathsels und das Bild aller Wahrheit. Indem er nun das berühmte Orakel von Delphos: Nosce te ipsum, buchstäblich nimmt, behauptet er, dass es, zur Vermeidung alles Irrthums über die Existenz und die Harmonie aller das Universum ausmachenden Wesen, für den Menschen hinreicht, sich selbst gut zu kennen, weil der Körper des Menschen eine nothwendige Aehnlichkeit mit allem Sichtbaren hat, sein Geist aber der Typus von allem Unsichtharen ist. Der Mensch studiere also seine, von der Organisation des Körpers ahhängigen, physischen Vermögen, seine intellectuellen Vermögen, auf deren Gebrauch oft die Sinne oder die äussern Gegenstände Einstus haben; und seine moralischen Fähigkeiten oder sein Gewissen, das in ihm einen freyen Willen voraussetzt; in diesem Studium muss er die Wahrheit fuchen, und er wird in sich selbst alle dazu nöthigen Mittel finden. Diess nennt der Vf. die natürliche Offenbarung. Die geringste Ausmerksamkeit, sagt er z. B., reicht hin, uns zu lehren, dass wir keine Idee mittheilen oder auch nur bilden, der nicht ein von unserm Verstande erzengtes Bild vorausgeht; so schaffen wir den Plan zu jedem Gebäude und Werke. Unser schöpferisches Vermögen ist umfassend, thätig, unerschöpflich; bey genauerer Untersuchung sehen wir aher, dass es nur untergeordnet, temporell, abhangig ist, d. h., dass es seinen Ursprung einem höhern, unabhängigen, allgemeinen schöpferischen Vermögen verdankt, wovon das unsere nur eine schwache Copie ist. Der Mensch ist also ein Typus, der seinen Prototypus haben muss; ein Bild, eine Münze, die eine Matrize voraussetzt. Und da der Schöpfer nur aus seiner eigenen Quelle schöpfen kann: so muste et fich in seinen Werken malen, und in uns sein Bild und seine Aehnlichkeit, die wesentliche Grundlage jeder Realität, zeichnen. Trotz dem Verhältnisse und der Tendenz, die wir zu diesem gemeinschaftlichen Mittelpunkte behalten, haben wir uns, kraft unfers freyen Willens, demselben nähern, oder davon entfernen können. Das intellectuelle Geletz führt uns beständig auf unsern ersten Ursprung zurück, und hat die Tendenz, in uns den Abdruck des Urbildes zu erhalten; unser Wille kann aber diesem Geletze Gehorsam verweigern und da dann die natürliche Kette unterbrochen ist: so gleicht unser Typus nicht mehr leinem Model; es hangt nicht mehr davon ab, es stellt sich unter den Einfluss der korperlichen Wesen, die uns zur Übung

unseres schöpferischen Vermögen dienen, und durch die wir naturl. Weise zu der Quelle alles Guten und alles Genusses gelangen sollten. Haben wir uns einmal durch unfere Schuld diese fehlerhafte Anlage zugezogen: fo kann sie sich, wie die übrigen organischen Eindrücke, vermöge der Zeugung, fortpflanzen. Folglich können wir die Fehler unserer Aeltern erben; aber die Tugend, das Studium und der gute Wille werden diese verdorbenen Neigungen immer vermindern oder zerstören und in uns jene an dem lebenden Bilde der Gottheit erlittenen Schäden ausbessern; wir werden mit einem Worte uns wiedergebären, und auf diese Art "die Besserungs-Absichten des Gottmenfchen, der lich mit unserm Fleische bekleidet hat, unterstützen u. s. w." Diess ingefähr ist der Gang, den der unbekannte Philosoph in der Entwiekelung seines Systems nimmt. Ihm zufolge ist es also der Mensch, der sich seinen Urzustand, seine nachherige Ausartung, and die Mittel zu seiner Wiedergeburt offenbart. Er sieht nicht alles in Gott, wie Mallebranche will; im Gegentheil sieht Gott alles in dem Menschen, der sein Bild ist, und der Mensch, wie er gegenwärtig ist, lernt Gott nur durch die Verbesserung seines eigenen verdorbenen Bildes kennen. Den indischen Philosophen zufolge wird der Mensch dadurch Gott, dass er fich mit ihm durch das Denken identificirt; "wer Gott kennt, sagen sie, wird Gott selbst." St. Martin behauptet, blos der tugendhafte Mensch werde wiederum das Bild Gottes; dadurch werde die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wieder hergestellt, und diess sey zum Glücke des letztern bin-

Ohne uns darüber weiter auszulassen, wollen wir bloss noch bemerken, dass der unbekannte Philosoph alle Wissenschaften und alle auf diese Theorie sich beziehenden Gegenstände verknüpft; man findet daher in seinen Werken alle verschiedene physische, metaphysische, mathematische, religiöse, politische u. a. Gegenstände, die bisher den menschlichen Geist be-Ichäftigt hahen, und durch eine tiefe Unterluchung derselben dürften die Wissenschaften viel gewinnen. (Diese Meynung bestreiten die Herausg. der Arch. lit. wohl mit Recht, belonders in Beziehung auf die Böhmischen Werke, auf deren Übersetzung er so viel Mühe verwendete.) Im Allgemeinen sind seine Raisonnements kraftvoll; seine Logik ist gedrängt; es ist schwer, seine Grundsatze zu läugnen, und oft vielleicht noch schwerer, deren Folgerungen auszuweichen. Wie man aber auch immer über ihn denken mag: so kann man doch seinen Essai sur les Signes et sur les Idées relativement à la question de l'Institut : déterminer l'influence des Signes sur la formation des Idées und seine Meinung über den moralischen Sinn und über den Unterschied zwischen den Sensationen und Ideen, die den Gegenstand einer öffentlichen Disputation zwischen ihm als Schüler und Garat als Lehrer in der Normalschule am 9ten Vent. 3 J. ausmachten, im dritton Theile der ohenerwähnten Sammlung nicht ohne Nutzen lesen.

(Der Beschluss foigt.)

#### II. Todesfälle.

Am 11ten Junius starb Samuel Friedrich Schulze, Prediger zu Sidow und Zelchy bey Rathenau, durch fünf Sammlungen geistlicher Lieder bekannt, in seinem 78sten Lebensjahre.

Am 5ten Jul. starb zu Kopenhagen Jac. Baden, Prof. der Beredsankeit an der daligen Universität, nachdem er sich eine lange Reihe von Jahren hindurch um die lateinische sowohl als um seine Muttersprache verdient gemacht hatte, im 69sten J. S. A.

# III. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Dr. Feder zu Würzburg ist als Oberbibliothekar bey der kurf, Universität, Hr. Prof. Goldmajer als erster Unterbibliothekar von der kurfürstl. Regierung bestä-

tigt worden. Als Gehülfe ist Hr. Dr. Müller, ehemaliger Bibliothekar und Pros. in der Abtey Ebrach, und dann Hr. Ambrosius Hosp, Guardian des dasigen Minoritenklosters, jeder mit einem Gehalte von 50 Rthlr. angestellt worden. Dem Domvicar Wehner ist der Accels zur besagten Bibliothek gestattet worden.

Hr. Schubert, Vf. einiger Auflätze in der Allgem. musikal. Zeitung und von Violinduetten, ist zu Ballen-

städt als Musikdirector angestellt worden.

Der berühmte Operncomponist Hr. Paer, der bereits für eine unbestimmte Zeit bey der ital. Oper zu Dresden angestellt war, ist nun auf immer in kursürstlich sächsische Dienste getreten.

Der weltliche Stiftsritterorden St. Joachim hat in seiner letzten Versammlung den Geh. Legationsr. Wehrs in Hannover, der bereits königl. schwed. Wasaritter ist, als wirkl. Ordensehrenritter ausgenommen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Die Rendes-vous oder Alles heirathet. Ein Luftspiel in 3 Aufzügen von F. K. Freyherrn von Dankelmann. gr. 8. Fürth; im Büreau für Literatur. (16 Gr.)

Die Erscheinung dieses ächten Lustspiels muss. doppelte Ausmerksamkeit zu einer Zeit verdienen, wo man über ganzlichen Mangel derselben von allen Seiten her klagt und selbst Preise vergebens aussetzt. Wie richtig und interessant der Hr. Vers. seinen Plan anzulegen und die Charaktere durchzusühren weis, hat er schon in seinem vortresslichen Schauspiele:

Gesetz und Natur in 5 Aufzügen gezeigt; allein wie groß die Fülle seines Witzes und seiner komischen Laune ist, und welche Hossnungen daher das verwaisete deutsche Lussspiel auf ihn setzen darf, wird man erst aus diesem Stücke beurtheilen können.

#### Ein interessantes Buch.

Die schwimmende Republik. — Eine Erzählung des Aufstandes der brittischen Seeleute auf der Themse im Jahre 1797. Von einem Augenzeugen. Mit Parkers Portrait. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. (12 Gr.)

Gewiss wird man dem Titel dieses Werks seinen ungemein interessanten Inhalt nicht ansehen, denn schwerlich mögte man eine Schrift sinden, die mit wahrem histor. Werthe mehr spannende Unterhaltung verbände. — Ein achtungswerther Deutscher, der damals Lieutenant in der engl. Marine und Augenzeuge des bedeutungsvollen Ausstandes der Flotte auf der

Nore war, erzählt uns hier alles, was er sah. Besonders wird man sich für Parker, den Chef der Unzusriedenen, sehr interessiren. — Dieses Buch ist
Jedermann zu empsehlen, denn selbst diejenigen,
welche bloss der Unterhaltung wegen lesen, werden
in ihm mehr Nahrung, als in irgend einem Romane,
sonden.

#### II. Auctionen.

Den 17ten September d. J. und folgende Tage Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, soll die Bibliothek des verstorbenen Schöppenstuhls Assessor u. Justiz Rath. mann Hermann, welche in juristischen, historischen und andern Büchern besteht, in dem Hause sub Nr. 166. am Steinthor verauctioniret, zugleich aber auch delsen sehr vollständige Sammlung juristischer, größten theils höchst seltener Differtationen und Abhandlungen in 312 starken Bänden, zusammen verkauft werden. Letztere ist vorzüglich dadurch brauchbar, dass die vorhandenen Dissertationen und Abhandlungen in Lippenii Bibliothec. real. jurid. cum suppl. Schott. eingetragen, und bey jedem die Numer und der Band bemerkt ist, in dem sie besindlich sind; daher auch der Verkauf derselben nebst einem besonders gelchriebe. nen Real - und Nominal - Catalog hiermit verbunden wird. Das Bücher-Verzeichniss ist beym Auctionator Hn. Kade hieselbst zu haben, und auswärtige Commissionen werden übernehmen der Hr. Rathmann Heisler, Hr. Mag. Rath, Hr. Mag. Lange, Hr. Auctionator Kade, und der Antiquarius Hr. Lippert, wenn die Auftrage postfrey eingelendet werden.

Halle, den 18ten Jul. 1804.

der

### ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

### N u m. 122.

### Mittwochs den iten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Nekrolog.

Louis Claude de SAINT-MARTIN, gestorben am 14. Oct. 1803. im 61sten Jahre seines Alters. (Beschluss.)

Nur durch das eigene Lesen seiner Schriften kann man sich eine Idee davon machen, wie und mit welchem Tieflinne er sehr bekannte trockne Gegen-Stände, wie die Natur der Materie, ihre Trägheitskraft, die Theilbarkeit ihrer Theile, den Grundsatz der Bewegung u. f. w. behandelt. Seine Resultate find zuweilen sehr sonderbar, aber immer stark motivirt. So behauptet er z. B., ein immaterielles Prinzip Sey nothwendig die Basis jeder Körperbildung (Corporifation) und folglich der Materie selbst. Seine Meynung hierüber scheint uns einige Aehnlichkeit mit Descartes's Meynung über die subtile Materie zu haben. Zuweilen wird aber auch der unbekannte Philosoph, aus Furcht, das, was er Wahrheit nennt, zu entweihen, räthselhaft, so dass die aufzuklärenden Gegenstände nur noch dunkler werden; ein Fehler, der besonders in seinem Crocodile fühlbar ist, den man nicht viel besser als Rabelais's Pantagruel versteht, wenn man nicht den Schlüssel dazu hat, und nicht weis, das z.B. Mad. Jof foi (Glaube), Sedir-Desir (Begierde), Ourdek (Feuer) ist. - Wirklich liebte er die Allegorien und verborgenen Dinge, wie auch seine Ühersetzungen der Werke Jac. Böhm's zeigen. Von seinen übrigen Schriften, wie Livre rouge; Ecce Homo; L'Homme de Désir; le Cimetière d'Amboise, fprechen wir hier nicht, theils weil wir sie beynahe nur dem Titel nach kennen, theils weil alle, dem Verfasser zufolge, der Hauptsache nach dieselben Lehren enthalten. Übrigens find wir überzeugt, dass der unbekannte Philosoph in seinen zahlreichen Schriften fich mehr als einmal von seinem Herzen und seiner Einbildungskraft täuschen liess. So ist z. B., unserer Meynung nach, nichts ungegründeter, als sein System über die menschliche Gesellschaft, worin er, außerhalb der Natur die Grundlagen des gesellschaftlichen Vertrages suchend, als die einzig rechunässige Ver-

fassung eine mehr für Engel als Mensehens passende theokratische Verfassung aufstellt. Ungerecht und felbst unbillig würde aber die Vermuthung seyn, dass der Stolz oder Ehrgeiz, eine besondere Secte zu stiften, ihn zu dergleichen Verierungen verleitet hatten. Seine Meynungen mögen noch so sonderbar feyn, er hielt sie für gegründet, er vertheidigte sie nur aus Liebe zur Wahrheit, und nur um fie siegreich zu machen, erklärte er, seinem eignen Ausdrucke zufolge. den Krieg, sowohl den Gelehrten, welche die Natur so entstellt haben, dass dieser Spiegel in ihren Handen unkenntlich geworden ist, als auch den Philosophen, die in dem Menschen nicht das Vorrecht anerkennen, eine intellectuelle und unsterbliche Seele zu haben, und den Theologen und Priefterfürsten, die, indem sie einerseits die Vermögen des Menschen einschränken, weil sie seinen Glauben beherrschen wollen, andererleits aber Gott nur mit rächendem Donner und Blitz zeigen, zwischen Gott und sein Bild eine ewige Scheidewand stellen zu wollen scheinen.

Will man endlich St. Martin als Menschen beurtheilen: so liegen seine Handlungen offen da; das ganze Loben des unbekannten Philosophen zeigt, dass es nur eine ewige Anwendung des Grundsatzes war, den er oft in seinen Schriften empsiehlt, und den er bester als irgend jemand ausübte: es ist gut, beständig auf die Wissenschaft zu blicken, um sicht zu überreden, dass man etwas wisse; auf die Gerechtigkeit, um sich nicht für vorwurfsfrey zu halten; auf alle Tugenden, um nicht zu glauben, dass man sie besitze.

Um einem in dieser hiographischen Notiz fühlbaren Mangel wenigstens einigermaßen abzuhelsen, fügen wir hier ein Verzeichniss der von St. Martin großentheils unter dem Namen des unbekannten Philosophen herausgegebenen Schriften bey, so gut es sich bey der zwar unter einer gewissen Classe starken, im größern Publicum aber geringen Verbreitung, derselben thun fäst. Sie sind:

Des Erreurs et de la Vérité, ou les Hommes rappellés au principe univerfel de la Science; ouvrage, dans lequel en faifant remarquer aux observateurs l'incertitude de leurs resherches et de leurs méprifes continuelles, on leur (6) G indique indique la ronte qu'ils auroient du suivre, pour acquérir l'évidence physique sur l'origine du bien et du mal, sur l'homme, sur la nature matérielle, la matière immatérielle, et la nature sacrée; sur la base du gouvernement politique, sur l'autorité des Souverains, sur la justice civile et criminelle, sur les Scientes, les Langues et les Arts, par un Ph. inc... (Lyon) 1775 oder 1776. 8.; eine zweyte Auslage mit dem Beysatz: retouchée par le Fr. circonspect, unter dem Druckorte: Salomopolis, chez Androphile 1781. (546 S.) 8.; eine dritte mit dem Druckorte Edinburg (unter welchem noch einige andere Werke des Vs. erschienen) 1782 — 84. in 3 Octavbänden; deutsch übersetzt von Matthias Claudius. Bressau 1782. 8.

Wir verbinden damit sogleich: Glef des Erreurs et de la Vérité... 1789. 8. deutsch übersetzt Hamburg 1790: 8. (Von Übersetzungen dieser und der übrigen Schriften St. Martin's in andere Sprachen ist uns eben so wenig bekannt, als von deutschen Übersetzungen

der folgenden.)

Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers. Edinburg 1782. 2 V. 8.

L'Homme de Défir. Lyon. 178... 8.

Le re à un Ani, ou Confidérations politiques, philofophiques et religieuses sur la Révolution française. Paris an 3. (1795). 8.

Eclair sur l'Association humaine . . . 1797. 8.

Essai sur les Signes et sur les Idées, relativement à la question de l'Institut: Déterminer l'instituence des Signes sur la formation des Idées. 1800. (1801?) 8.

De l'Esprit des chases, ou coup d'aeil philosophique sur la neture des Etres et sur E, bjet de leur existence, ouvrage dans lequel on considére l'homme comme étant le mot de tous les énigmes. Paris, b. Laran. 1800. 2V. 8. (7 Fr. 50 C<sub>4</sub>)

Le Crocodile, on la guerre du bien et du mal arrivée fous le regne de Louis XV. poëme épico-magique en CII. Chants, dans lequel il y a de long voyages sans accidens qui soient mortels; un peu d'amour sans aucune de ses sureurs; de grandes batailles sans une goutte de sang répandu; quelques instructions sans le Bonnet de Docteur, et qui, parce qu'il renserme de la prose et des vers, pourroit bien en effêt n'être ni l'un ni l'autre. Oeuvre posthume d'un amateur des choses cachées. Paris, in d. Druck. d. Cercle! social. an 8. (1800.) 8.

Le Cimetière d'Amboife ... 1801. 8. (40 C.) Ministère de l'Homme Esprit ... 1802. 8. (6 Fr.)

Livre rouge . . . .

L'Aurore maissante, ou la racine de la Philosophie, ouvrage trad. de l'Allemand de Joseph Bêhme (Jac. Böhm) sur l'édition d'Amsterdam de 1682. par le Ph osopheinconnu. Paris, bey Laran 1860. 2 Vol. 8. (7 Fr 50 C.)

Principes .... de Böhm ... (wahrscheinlich die Uebersetzung des Buchs von den drey Principien des göttlichen Wesens).

(Über seine Aussatze in den Séances de l'école normale ist die biographische Notiz selbst nachzulesen).

#### II. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Zu den als Glieder der Ehrenlegion ernannten Schriftkeltern find seit kurzem hinzugekommen: Andreofft, Ex-Ambassadeur in Großbiritannien als Großofficier; Bureau de Puff, Präsect des Rhone-Departement; Jega Debry, ehemal. Gesandter zu Rastadt und seit kurzer Zeit Präsect des Doubs Departements; Fontanes, Präsident des gesetzgebenden Corps; Loysel, Praesect des Niederrhein-Departement, und Thevenard, Vice-Admiral und Sep-Präsect von l'Orient als Commendants.

Von den neuen Hosstellen des französischen Kailers hat der Staatsrath Segur, ehemaliger Gesandter am russischen und an andern Hösen, das Amt eines Ceremonienmeisters, und der Minister Talleyrand, außer seiner bisherigen Würde, noch die eines Oberkammerherrn erhalten.

Nach einem in französischen Blättern von Lalande eingerückten Artikel, hatte Hr. Klaproth bey der Wahl zum wirklichen Mitgliede des französischen National-Instituts zu Concurrenten: 1) den Astronomen Piazzi zu Palermo, den Entdecker eines Planeten; 2) den Botaniker Jacquin zu Wien; 3) den Anatomen Scarpa zu Pavia; 4) den Botaniker Vahl zu Kopenhagen; 5) den Anatomiker Mascagni zu Siena; 6) den engl. Mechaniker Watt; 7) den Mineralogen Werner zu Freyberg; 8) den Gecgraphen Dalymple zu London; 9) den berühmten Reisenden Hn. v. Humboldt.

#### III. Vermischte Nachrichten.

In Beziehung auf die vor dem 2ten Bande der A.
L. Z. besindliche Nachricht von der Königt. Sternwarte
in Berlin, wird hier nachträglich bemerkt, dass nunmehr auch noch ein zweyfüsiger Mauerkreis, von
Troughton in London versertigt, erwartet wird. Er
kostet 80 Guineen. Bisher hatte die Sternwarte kein
Instrument dieser Art.

Es ist im Vorschlag, auf dem Marienthurme zu Berlin eine Normal. Uhr, d. i. eine nach richtigen Regeln gehaute Pendul-Uhr anzulegen, welche die Uhr dieses Thurmes in Bewegung setzen und erhalten soll. Der Hof-Uhrmacher Möllinger hat der Akademie der Wissenschaften ein Modell davon vorgezeigt. Die Regulirung des Ganges aller übrigen Stadtuhren nach dieser, und die Übereinstimmung derselben soll durch besonders bestellte Ausseher besorgt werden. Alle öffentliche Uhren sollen dann in Berlin die mittlere Zeit angeben.

Der Geheime Rath Thaer wird sich bekanntlich in den Preuss. Staaten niederlassen. Er hat unlängst vom Hn. v. Clermont ein Gut in Möggelin in der Mittelmark unweit Wrietzen für 70,000 Rthlr. gekaust, um daselbst ein Institut für die Occonomie zu gründen. Die Umwandlung der französischen Republik in ein Kaiserthum, hat bereits auf die geographischen français — au Schriftsteller und Kartenzeichner Einsluss. Der bekannte Vielschreiber Dubroca hat von seiner erst im Vorigen Jahre erschienenen Nouvelle Géographie élémentaire de la France eine neue Auslage veranstaltet unter herausgegeben.

dem Titel einer Nouvella Géographie de l'Empire français — augm. — d'un précis des Constitutions de l'Empire français, und der Marine-Ingenieur Croisey hat einen Atlas de l'Empire français pour servir à l'intelligence de la Statistique de la France herausgegeben.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

Ankündigungen neuer Bücher.

Für Gutsbesitzer, Ökonomen und Thierarzte.

Operationslehre für Thierarzte von Dr. C. H. T. Schreger, gr. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. (1 Rthlr. 8 Gr.)

Die Thierarzneykunde, welche sonst in den Händen der Schmiede, Hirten und Quacksalber war, hat sich in den neuesten Zeiten zu einer Wissenschaft erhoben, deren Bearbeitung die talentvollesten Aerzte nicht mehr unter ihrer Wurde halten. Bey solchen Umständen masste die veterinarische Literatur beträchtlich anwachsen und wir haben der vortrefflichen Bücher jetzt nicht wenige; und doch fehlte noch immer - wie jedem Okonomen und Thierarzte bewulst ist - eine allgemeine Operationslehre, die sowohl für den Kunstverständigen als auch für den Liebhaber, alle Wünsche erfüllte und in welcher man sich bey jeder Gelegenheit Raths erholen könnte. Diesem Bedürfnisse hat der Hr. Dr. Schreger durch obiges Werk auf das genügendste abgeholfen uud keinem Gutsbelitzer, Okonomen oder Thierarzte, der sein Fach ganz kennen und ausfüllen will, darf dasselbe fehlen.

Historischer Versuch über die römischen Finanzen. Von D. H. Hegewisch, Prof. zu Kiel. Altona bey J. F. Hammerich. 1804. (Preis 1 Rthlr. 8 Gr.) Inhalt: Einleitung. - Erfte Periode bis zum Jahre 348 nach Erbauung der Stadt, oder bis zur Einführung des Truppensoldes. 1. Ausgaben: 1) Gottesdienst; 2) öffentl. Werke; 3) Staatsbeamte; 4) Kriegshedürfnisse; 5) Getraide und 6) Gesandtschaften. -II. Einkünfte: 1) Tempelländer (Steuerfreyheit derselben - an die Tempel fallende Strafgelder); 2) warum öffentliche Werke ohne große Geldausgaben möglich waren; 3) Zölle, Portoria, und Steuern der Bürger, Tributa. - III. Von den Rechte, in Staatshaushaltungsfachen zu beschliessen, und IV. Von der Verwaltung des Staatsvermögens. - Zweyte Periode bis zum Kaiser August, oder bis ungefähr zum Jahre 730 nach Erbauung der Stadt. I. Neue Ausgabe, der Truppensold. - II. Neue Einkünfte, ehe große Eroberungen gemacht wurden: 1) Vermögenssteuern der römischen Bürger, Tributa; 2) Zölle; 3) der Zwanzigste von der Freylassung eines Sclaven (Vigesima manumissionum) - Salzsteuer. - III. Neue Einkünfte nach gemachten Eroberungen. A. Zufällige: i) Kauf-

gelder für verkaufte Kriegsgefangne, 2) Beute, 3) Lieferungen von allerley Bedürfmissen. B. Beständige: 2) Steuern, 2) von Staatsäckern, 3) von Staatsweiden und Waldungen, 4) von Bergwerken, 5) Zölle. -Von privilegirten Städten. — IV. Von der höchsten Gewalt in Finanzlachen, und V. Von der Verwaltung der Finanzen. - Noch einige Bemerkungen über die Gleichgültigkeit des römischen Volks gegen die Gewalt des Senats in Steuerlachen. - Das Aerarium. - Die Qualtoren. - Die Cenforen. - Die Schreiber. -Die Praconen. - Die Dolmetscher. - Die Tribuni Aerarii. - VI. Von den Finanzpachten. - Dass sie vermuthlich schon bey den Persern üblich waren. -Bemerkungen über die Handelsthätigkeit der Römer, die größer war, als man gemeiniglich annimmt. Ob die Republik Schulden hatte? - VII. Leiden der Provinzen, durch die römischen Finanzeinrichtungen verursacht. - VIII. Die Vermögenssteuern (Tributa) der römischen Bürger hören einige Zeit auf, und die Abgaben und Zölle (Vectigalia et Portoria) in Italien werden abgeschafft. - Jene Steuern werden wieder gefodert und dauern fort. IX. Einftafs der Finanzez auf das Glück der Römer selbst, und auf das Glück der Provinzen. - Dritte Periode bis ungefähr zum Kaiser Diocletian oder zum Jahre 1000 nach Erbauung der Stadt. I. Die höchste Gewalt in Finanzsachen behält, der Form nach, der Senat. II. Veränderungen in der Verwaltung. III. Neue Auflagen. -Die meilten giengen in den Fiscus - wie allmäldig aus ehemaligen Staatsländereyen Domainen der Kailer wurden. 1) Zölle in Italien wieder hergestellt, Wichtigkeit derselben bey dem gestiegnen Luxus; 2) Accise, Centesima rerum venalium; 3) Abgaben von Collateralerbschaften, Vigesima hereditatium - Widerstand, den August bey der Einführung dieser Steuer erführ -Einträglichkeit diefer Steuer; 4) Verfallne Güter der Ehelosen u. a. - Lex Papia Poppaea; 5) Verfallne Güter der Staatsverbrecher; 6) Urinstener - Lastträger- - Gewerbsteuer - Harensteuer u. f. w. -IV. Muthmalslicher Betrag der Einkünfte, nach Gibbon. V. Neue oder vermehrte Ausgaben. 1) Erhöhter Truppenfold; 2) Geldgeschenke an die Truppen, Donativa. 3) Geldgeschenke an das Volk; 4) unentgeldliche Austheilungen von Getraide, Brod und andern Lebensmitteln an die Einwohner der Hauptstadt; 5) unentgeldliche Anstalten zu ihrer Bequemlichkeit und zu ihrem Vergnügen, warme Bäder, Schauspiele. - VI. Zustand der Provinzen. - Vierte Periode bis zum gänzlichen Verfall des Reichs. I. Von der höcksten Fimanzgewalt. — II. Neue Abgaben. 1) Prächtiger Hofstaat; 2) Erbauung und Verschönerung einer neuen Hauptstadt; 3) Tribut an die Barbaren. — III. Neue Steuern. 1) Die Indiction. — Bemerkungen über ihren Unterschied vom Census. — Ueber ihren Urheber. 2) Die Lustral- oder Gewerbsteuer. 3) Das Krozengold. 4) Einzelnen Classen ausgebürdete Lasten. — Von den Decurionen, und von einer Maassregel Constantins I., wodurch Gemeingüter der Städte und Communen in Kirchengüter verwandelt wurden. — IV. Von einigen mit den Finanzen verbundnen Anstalten, kaiserlichen Fabriken u. s. — V. Von der Verwaltung der Finanzen in dieser Periode. — VI. Beweise, dass die Steuern eine Hauptursache vom Verfall und Untergange des römischen Reichs gewesen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Der Himmel der Zukunft, von C. W. Flügge. Altona bey J. F. Hammerich 1804. nebst einer Vignette. (Preis 1 Rthlr. 8 Gr.)

Der rühmlichst bekannte Herr Verf. hat es bereits durch seine früheren Arbeiten, durch seine Geschichte des Glaubens an Unsterblichkeit, seine Beyträge zur Geschichte der Religion, u. a. hinlänglich beurkundet, wie sehr er dieses geschichtlichen Fachs mächtig ist, und also auch zur Bearbeitung der einzelnen hier vorliegenden, allgemein interessanten Parthie desselben berufen war. So findet man denn auch hier, nach einer philosophischen Untersachung über den Ursprung dieses Glaubens an einen Himmel in der Zukunft, eine höchst reiche und umfassende Darstellung aller so sehr verschiedenen Glaubensarten hierüber. Es ist eine Gallerie von Gemälden, wie sie die Phantalie und Hosfnung der Menschen unter allen Himmelsstrichen und Nationen entwarf, bey deren immer weitern Ansicht auch das Interesse immer höher steigt, bis uns der Verf. endlich das letzte Stück von der Hand der Philofophie in unsern Tagen, zeigt - worauf man keinen ausgemalten Himmel mehr erblickt, sondern nur einen äussern farbenlosen Umriss desselben, mit der In-Schrift: Resignation!

R. Nyerup's Kulturgeschichte Dünemarks und Norwegens, mit besonderer Rücksicht auf den Bürger- and Bauernstand, von H. Gardhausen. gr. 8. Altona bey J. F. Hammerich 1804. (IRthlr. 12 Gr.)

Ein, wit historischem Geiste und großer Sachkenntnis geschriebenes Werk, das die Geschichte einer achtungswerthen Nation aus dem Gesichtspuncte der allmählig-fortschreitenden Bildung des Menschengeschlechts behandelt, verdiente gewiss vor vielen andern eine Verpslanzung auf deutschen Boden, und hat nicht bloß nationales, sondern allgemeines menschliches Interesse. Nur die Kulturgeschichte ist es, wie

auch der Uebersetzer in der Vorrede bemerkt, welche für Menschen späterer Jahrhunderte einzig Werth haben wird. Auch ist dieses Buch keinesweges bloss für Gelehrte oder nur sur Geschichtsforscher von Profession, sondern für jeden gebildeten Leser, dem die große Sache der Menschheit am Herzen liegt, und gewiss wird es niemand ohne Besriedigung aus den Händen legen.

R. Nyerup's kurzer geographisch-historischer Abriss der dünischen Staaten, von H. Gardhausen. gr. 8. Altona 1804, bey J. F. Hammerich. (3 Gr.) ist ein besonderer Abdruck des ersten Abschnitts von dem eben genannten größerm Werke desselben Verfassers, und als ein Hülfsmittel zur Vorbereitung und Wiederholung für den, welcher sich mit dem Studio der dänischen Geschichte besast, indem es eine tabellarische Uebersicht aller Hauptbegebenheiten gewährt, gewiss sehr zweckmässig.

Für Ältern, Lehrer und Erzieher.

Meine Schreibelectionen; oder: praktische Anweisung für Schullehrer, welche den ersten Unterricht im Schönschreiben zugleich als Verstandesübung benutzen wollen, von D. J. P. Pöhlmann. 8. Fürth, im Büreau für Literatur. 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Kr.

Anhang zu Pöhlmann's Schreibelectionen, enthaltend Vorschriften mit Current-, Canzley - und lateinischen Buchstaben. Fol. Daselbst. 10 Gr. oder 45 Kr.

Zur Empfehlung dieser Werke dürsen wir nichts weiter, als das Urtheil der Allgemeinen Literatur-Zeitung anführen. Es ist solgendes: - "Der Versalser sucht, als praktischer Veteran, auf eine vortrestliche Manier jede Figur eines Buchstabens, nach allen ihren einzelnen Theilen, mit allen Verhaltnissen, die diese zu einander haben müssen, lebhaft vor das Auge des Kindes zu bringen und so das Augenmaals der Kleinen fest zu bilden, weit sicherer und zweckmässiger als Pestalozzi's Formenlehre je leisten kann und wird. Zugleich bringt der Verfasser den Kindern die mannigfaltigsten Begriffe und Vorkenntnisse ber, welche dem künftigen Unterrichte in der bürgerlichen Mathematik, Phylik und Technologie trefflich zu statten kommen müssen, und zwar mit einer so guten Versinnlichungsgabe, welche die Aufmerksamkeit spannt, die Erändungskraft außerordentlich anregt, die Urtheilskraft schärft und so im jungen Geiste Leben, Selhst. und Schnellthätigkeit stark, aber doch regelmässig erregt, der Hand aber eine gewisse Gewandheit und Festigkeit mittheilt. - Rec. freut sich im Voraus, dass durch diele Methode, wenn sie gangbar wird, der ganze Schulunterricht, mit (vorzüglicher Zeitersparnis, gewinnen werde."

der

### ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 123.

#### Sonnabends den 4ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 25sten April hielt die Oberfächsische Gesellschaft der Wiffenschaften ihre 53ste Sitzung, in welcher sie zugleich den 25sten Stiftungstag seyerte. Die Sitzung eröffnete der Prälident, der Oberamtshauptmann von Nostiz und Jänkendorf mit einer Rede, in welcher er auseinandersetzte, was die Gesellschaft zu berückfichtigen habe. Hr. Landsyndicus Bekrmann zu Bautzen las eine Denkschrift auf den verstorbenen Scabinus Petri zu Görlitz, der als Mitglied einen Preis von 50 Rthln. für eine jährliche Preisschrift stiftete. Hr. Dr. Knebel las eine Denkschrift auf den verstorbenen Rector Thieme in Löbau. Hr. M. Janke hielt eine Rede, worin er die Geschichte der Gesellschaft darstellte. Hr. Dr. Anton, Secretär der Geseilschaft, sprach über die Oberlächsische Landwirthschaft. - Die Gesellschaft; die bey ihrer Stiftung aus 20 Mitgliedern bestand, zähk deren jetzt 80 einheimische und 50 auswärtige.

Die erste nach der Petrischen Stiftung von dem Stifter selbst ausgegebene, in deutscher Sprache zu beantwortende, Preisfrage bis zum 30sten August 1805. ist folgende: "Welche Stämme bewohnten zur Zeit der Carolinger die Ober- und Nieder-Lausitz, und die Gegenden, die jetzt dazu gehören? Waren sie frey? Gab es höhern und niedern Adel, einen Unterschied der Stände? Hatten sie eine ordentliche Versassung und eine Art von Landesversammlung?

Bey der Kaiserl. Universität zu Moskau ist eine Gesellschaft zur Erforschung und Bekanntmachung der russischen Geschichte und Alterthümer gestistet. worden. Präsident derselben ist der jetzige Rector der Universität, Hr. von Tschebatares; beständiger Secretär Hr. Sochatzhy. Mitglieder find die Hn. Prosessoren: Strachow; Heym, Snegiress, Tschereponess und der Adjunct Gabrilow; Ehrenmitglieder Hr. Pros. Schlözer und Hr. von Karamsin, (jetzt Reichshistoriograph). Sie wird alte historische Handschriften, die sich in Bibliotheken vorsinden, zum Abdrucke besördern, Bemerkungen darüber veranlassen, und diess alles sodann dem Hn. v. Karamsin zur Redaction übergeben.

II. Künste.

Ueber das ruffifche Schaufpiel. (Aus dem rufs. Journal: Der Koryphé, Abtheil. Thalia, S. 113. ff.)

Man-kann das Ende des 17ten Jahrhunderts als die Epoche der Entstehung der russischen Schauspiele annehmen. Die ersten Schauspiele erhielt Russland durch den beil. Dmitrij Rostowskij (geb. 1651. gest. 1709); er schrieb: die Geburt Christi, den reuevollen Sünder, den ungerathenen Sohn, Maria Himmelfahrt und mehrere geistliche Stücke, in welchen sich Wolkow. der erste russisché Schauspieler, zur Bewunderung der damaligen Zeit auszeichnete. — Die schönsten Muster guter Schauspiele erhielt die russische Literatur aus der unsterblichen Feder Katherinens der Großen, für deren Product man die Opern: Iwan Tzarewitsch. Gore Bogatir, Fedul, die Komödieen: der eingebildete Weise u. a. m. halt. - Die bekanntesten Versasser der neuern Schauspiele find: Sumarokow. Dieser in allen Fachern gleich reichhaltige Schriftsteller hat folgende Stücke nachgelassen: Die Mitgift durch Betrug. die Ungeheuer; die Mutter; Nebenbuhlerin der Tochter; der Bestechliche; das Urtheil zwever Schiedsrichter; der eingebildete Hahnrey; Tresotinius; die drey Brüder, Nebenbuhler; der Boshafte; Narcifs; die Händelstifterin; der Streit um nichts tt. a. m., die man in der Ausgabe seiner Schriften (1781) gesammelt findet. - Kniaschnin; seine Komödie der Prakler, in Versen, ist sehr gut, und wird noch immer mit großem Beyfall aufgeführt. Seine Verse find rein und ungezwungen. Berühmter ist er indessen durch die Opern: der Sbitenschik, das Unglück durch die Kutsche, der Goizhals u. a. geworden. - Denis van Wiesen ware ein vollkommener Komiker, wenn er mehr nach Thaliens Beyfall gestrebt hätte. Seinen Witz und seine Talente bezeugt hinlänglich die Komodie: das Muttersohnchen, die man immer gern auf dem Theater sehen wird. Sie enthält viel Moral, und der Charakter des jungen Taugenichts Mitrofan, ganz ohne Erziehung herangewachsen, ist so getreu nach der Natur gezeichnet, dass es in Russland sogar zum Sprüchwort geworden ist, von Herrchen dieler Art zu lagen: Das ist ein Mitrofan. Seine (6) H Komödie:

Komodie: der Brigadier, ilt ebenfalls lohr gut. Er traf sehr richtig das Lächerliche maneher Gebräuche. Kopiew giebt ihm in der getreuen Charakter-Zeichnung nichts nach. Sein Lebedianscher Jahrmarkt triumphire noch immer in jedem Karneval; es scheint, als wenn die agirenden Personen unmittelbar aus dem Orte der Begebenheiten genommen wären, daher dieses Stück auch bey der niedern Volksklasse immer seipes Erfolgs sicher seyn wird. - Ablesimow ist der altelte Schriftsteller dieser Art. Seine Stücke find voll komischer Laune und beissenden Witzes. Er schrieb: das Schreiber-Gelag; der Abmarsch aus dem Standquartiere, und das Glück durchs Loos. Am berühmtelten ist er aber durch seinen Müller, eine National-Oper, die wohl nie aufhören wird, allgemein belieht zu leyn. Sie ist 1779 einigemal bey Hofe und auf dem damaligen Knieperschen Theeter in St. Petersburg 27 mal hinter einander mit dem allgemeinkten Beyfall aufgeführt worden. - Bibikow (Wassilij lliitsch, Kammerherr und ehem. Director des Hof-Theaters) hat nur éin Stück: der Bestechliche, geschrieben, welches aber für eins der allerbesten des russischen Theaters und weit vorzüglicher als das von Sumarokow angeführte gleiches Namens, gehalten wird. — Von dem Fürst Babitschew hat man eine Komödie: die Schale der Freundschaft. - Wolkow (Alexis) hat zwey niedliche kleine Komödien geschrieben: die Kinderliebe und der vereitelte Eigenfinn. - Wolkow (Dmitrij) sehrieb 1774 ein Stück, die Erziehung. - Von Werewkin hat man. ein Stück, So muss es auch seyn. - Dmitrewskij (Iwan) hat die Komodien: der Unentschlossene, Demokrit, und der Mondsüchtige nach dem gegenwärtigen Geschmack bearbeitet, und das Trauerspiel Beverley, der engli-Iche Spieler, ins Russische übersetzt. — Jelogin (geh. Rath) hat ein für Altern sehr lehrreiches Stück ge-Schrieben, unter dem Titel: Jean de Mollé, und das Trauerspiel, der Gottloje, aus dem Frazösischen überfetzt. - Jeltsetanizow. (Bogdan Jegorowitsch). Man hat von ihm zwey Stücke: die belahnte Standhaftigkeit und die bestrafte Leichtsinnige. - Karin hat nur ein Stück geschrieben: der aus Frankreich zurückgekehrte Russe. --Koslowskij (Fürst Fedor Alexijewissch) schrieb die Komodie, der verschuldete Liebhaber, und hinterliese ein unvollendetes Trauerspiel, Sumbeka, dellen Stoff aus der rollischen Geschichte genommen ist. Fürst Koslowskij liebte die Wissenschaften sehr, war ein treuer Freund und ein redlieber tapferer Mann. Im Jahre 2760 ward er als Courier zu dem Grafen Alexei Orlow nach Italien geschickt, auf welcher Reise er Voltairen besuchte. Er wohnte der Schlacht von Tichesme auf dem Schiffe St. Eustaffij bey, und hatte das Unglück, mit demselben in die Luft zu fliegen. Cheraskow erwähnt seiner in dem Gedichte auf diele Begebenheit sehr rühmlich. "Zögling der Musen, redet er ihn an, warum wandtest du dich Bellonen zu, da dich dein Weg doch zu Apollo führte u. s. w. " - Lukin schrieb zwey Stücke: der durck Liebe gebesserte Verschwender, im Jahre 1765, und der unstanige Schwätzer. - Von Prokud's (Michail) hat man: die durch Treue gekrönte Tugend, und das ländliche Schickfal. - Matinskij, ein

Erbunterthan des Grafen Jaguschinskij, bildete seinen Geschmack und sein musikalisches Talent in Italien aus. Von ihm ist die Oper: der Jahrmarkt, welche 15 mal nach einander aufgeführt wurde. - Sokolow, Schauspieler, schrieb den verliebten Blinden, und den vermeynten Schatz. - Titow (Nikolai) ehemal. Director des moskowischen Theaters, schrieb die Komödie, der betrogene Vormund, welche noch oft aufgeführt wird. - Von Tschertkow (Washlij) hat man ein Stück, das Kaffeehaus. - Feofil Nesiin, Abt des Baturinschen Klosters, hat einige Stücke verfertigt, welche zu Kiew aufgeführt worden, aber nicht gedruckt find. - Feofan, ehem. Zögling der Akademie zu Kiew, ein durch seine Gelehrsamkeit berühmter Mann im Anfange des vorigen Jahrhunderts, hat eine Tragikomödie unter dem Titel Wladimir geschrieben.

Russische Schauspieler. Dmitrewskij, der beste rusfische Acteur, den man kennt. Er war ein Schüler Garriks. Das Publikum sah ihn mit der grössten Rührung im Jahre 1797 als Greis zum letztenmale in dem Drama Albert auftreten. - Kaligraf war der erste Acteur des moskowischen Theaters; seine Hauptrolle war der falsche Dmitrij. - Lapin, Hauptrolle Titus, in dem Stücke gleiches Namens. — Sokolow, Schauspieler und Schriftsteller. - Salischkin, Hauptrolle, der Bräutigam, in der Oper: der Jahrmarkt. -Tseternikow, Hauptrolla, der Sbitenschik. — Schumskoi, erster Komiker. - Popow, Uebersetzer des Barbiers von Sevilla. - Zu den neuern guten Schauspie-Jern gehören: Pomeranzow, Sufcherin, Plawistfchikow, der zugleich als Schriftsteller bekannt ist. Oschogis, Ponemarew, Sandunow u. l. w.

Vorzügliche ruffische Schauspielerinnen. Mde. Trojepolskij, Mde. Julia Sijniafskij, Mde. Kaligraf, Mde. Jwanow, Mde. Sokolskij, u. a. m.

#### III. Todesfälle.

Am 22sten April starb Johann Samuel Bühl, herzoglich Sachsen-Coburgischer Kammerpräsident, in einem Alter von 60 Jahren. Er hatte im Jahre 1802 seine Entlassung erhalten.

Am 29sten April starb Johann Moritz Schwager, evangel. Lutherischer Prediger zu Jöllenbeck in der Grafschaft Ravensberg, ein eben so unterhaltender als nützlicher Schriftsteller, alt 66 J. Zu den frühern Jahrgängen der A. L. Z. hat er mehrere Beyträge geliefert.

Am 15ten Junius starb zu Dinkelsbühl Johann Albrecht Drüßtein, zwar nur ein Huf- und Waffenschmidt, aber durch seinen guten Kopf, den er frühzeitig zum Nachdenken gewöhnt hatte, ein sehr nützlicher Mann für seine Mitbürger, die ihn deshalb zum Mitglied des evangelischen innern und äussern Raths, und zum Senior der Kirchenpslege erhoben, auch durch nutzhare Schriften (z. B. über das Recrutenausheben) bekannt, im 60sten Jahre seines Alters.

Am oten Jul. Itarb zu Münden im Hannöverlehen, der von der Universität Göttingen nach Moskau berüfene Russ. Kaiserl. Hofrath und Professor des Medicia L. W. C. Cappel, im 32sten J. L. A.

TV. Befor.

#### IV. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Hofrath und Prof. Gönner zu Landshut, ist bey der neuelten Organisation der Universität zum Procanzler derselben mit dem Range eines Directors ermannt worden.

Hr. Prof. Abicht zu Erlangen geht als Professor der Philosophie mit 1500 Silberrubel Gehalt nach Wilna; Hr. Prof. Bensen ebendaselbst, als Professor der Cameralwissenschaften nach Würzburg.

Hr. Dr. Friedrich Ludwig Augustin zu Berlin, ist beym Collegio medico-chirurgino als Professor angestellt worden.

Hr. Christian Zimmermann, Lehrer am Friedrich-Wilhelms Gymnasium in Berlin, hat einen Theil der Inspections-Geschäfte über das kurmärkische LandIchullehrer-Seminer erhalten, nachdem Hr. Inspector Herzberg, durch die Theilnahme an der Direction des gedachten Gymnasiums verhindert, dieselben niedergelegt hat.

Hr. Friedrich Schulz, ein Sohn des königl. Preußs. Geh. Finanzraths Hn. Schulz in Berlin, der kürzlich in Commission des Weimarschen Industrie-Comptoirs eine Schrift: Ueber den allgemeinen Zusammenhang der Höhen herausgegeben hat, ist zum Kammer-Affelsor in Ansbach ernannt worden.

Die theolog. Facultät der Universität zu Kiel hat dem Stiftsprobst Hn. E. Jul. Beck in Odensee, wegen seiner theol. Schriften und Verdienste um das Schulwesen, das Diplom eines Dr. Theol. zugesandt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Von Nik. Vogts europäischen Staats-Relationen, ist das iste Stück des 2ten Bandes in der Andre äifchen Buchhandlung zu Frankfurt a. M. erschienen.

Es enthält:

1.) Die französische Reichsverfassung nach Einführung der erblichen Kaiserwürde in der Familie des Napoleon Bonaparte.

2.) Das Reich Karls des Großen.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Verlags-Bücher des Buchhändler Keyser in Erfurt, Jubilate-Messe 1804-

Bellermann, Jak. Joach., Handbuch der biblischen Literatur. Zweyter Theil. 2te verbesserte und vermehrte Auslage. 8.

1 thir. 10 gr.

- biblische Geographie. Erster Theil, neue Aus-

- siblifche Geographie. Erster Theil, neue Auflage. 8.

1 thir. 10 gr.
Gotthard, J. Chr., das Gunze der Pferdezacht, oder
vellständiger Unterricht in der Wartung, Pflege und
Behandlung der Pferde, ihrer Verwendung, Kenntniss und Heilung ihrer Krankheiten. Zweyter

Band. 8.

Hahn, J. G., die Hausbierbrauerey, oder vollständige praktische Anweisung zu Bereitung des Malzes und Hausbieres, nehlt Beschreibung einer Braunaschine, vermittelst der man auf eine leichte Art ein Hausbier selbst brauen kann; wie auch die Bereitung

versch. Obstweine w. Essige. Mit 1 Kups. 8. 16 gr. Hans - und Schulgesangbuch, religiöses, auch beym öffentlichen Gottesdienst auwendbar, herausgegeben von R. T. Tr. Müller. 8.

Heilbach, J. Chr., Grundsütze von den Rechten, Gesetzen und Gewohnheiten der Kirchstellen oder Kirchstühle, Kapellen und anderer Kirchstünde, besonders nach Preuss., Sächs. v. andern Verordnungen. 2. 8 gr. Hönfner, A. F., die Seereisen, ein Bueh zur Unterhaltung und Belehrung in der Naturgeschichte u. Physik des Meeres, in der Schiffsahrts- Länder- Völker- und Produktenkunde. Erster Band. 8. 18 gr. — der kleine Physiker, oder Unterhaltungen über natürl. Dinge, für Kinder. 4tes Bechn. 8. 12 gr. Laubender, B., theoretisch- praktisches Handbuch der Thierheilkunde, oder Beschreibung aller Krankheiten und Heilmethoden der sämmtlichen Hausthiere, nach den neuern medicinischen Grundsatzen, für denkende Arzte, Thierärzte und Ökonomen. Zweyter Band. 8. 1 thlr. 6 gr. Lieber, J. C., Meskunst für Schulen und fürs gemeine

Lieber, J. C., Messkunst für Schulen und fürs gemeine Leben, oder für alle diejenigen, welche noch wenig davon willen. Zur bessern und Jeichtern Erlernung derselben, mit den Anfangsgründen der Buchstabenrechnung, und einigen Theilen der gemeinen Rechenkunst begleitet. Zweyte Abtheilung. Mit, vielen Figuren. 8.

Mugazin, freyes literarisches, für das Gemeinwohl der Völker und Lünder, oder über Policey- Finanz- Cameral- Handels- und Fabrik- Wesen, Artistik, Landu. Garten- Wirthschaft, Geschichts- u. Länder- Kunde, auch Kritik der Gesetzgebung. 1ter Band. 8. 16 gr. Piepenbring, Dr. G. H., Deutschlands allgemeines Dispensatorium, nach den neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in der Pharmacologie und Pharmacie. Dritter Band, Magistralformela und einige andere

Predakte enthaltend. gr. 8.

Reinhard, Fr., Waarenkenntnifs Betrugs und Sicherfellungs Lexicon, beyin Ein- und Verkauf aller Art Bedürfnisse, oder Ausstellung der Kennzeichen, der Güte und Verfälschung aller Produkte, Waaren, und alles dessen, was zum menschlichen Leben und Bequemlichkeit gehört, und verkäuslich, oder dem Betrug und der Verfälschung unterworfen ist. Dritter Band, S-Z. 8.

Rommerdt, C. Ch., trigonometrische Taseln und kurze Anweis. zu deren Gebrauche; Winkel bis zu einer Minute

Minute genau zu messen und auf das Papier aufzutragen. Zur Ersparung mehrerer Instrumente, und zur Erleichterung geometrischer Arbeiten, berechnet und entworfen. Aus dem theor. prakt. Unterricht in den Anfangsgrunden der Messkunst etc. abge-Steltzer, Dr. Ch. I. L., über Theurung des Geireides und Administration der Domainen- oder Kammer-Güter, als gegenwirkendes Mittel. 8. Vogel, Dr. L., allgemeines medicinisch - pharmaceuti-Iches Formel - oder Recept - Lexicon, enthaltend eine möglichst vollständige Sammlung derjenigen zusammengesetzten Arzneymittel und pharmaceutischen Zubereitungsmethoden, welche als besonders merkwürdig und heilsam in und außer Dispensatorien bis jetzt aufgestellt worden sind. Ein Handb. für Arzte u. Apotheker. Ister Bd., A-E. gr. 8. I thir. 8 gr.

Synoptische Tabelle der Osteologie des menschlichen Körpers.

In unserm Verlage ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Synoptische Tabelle der Osteologie des menschlichen Körpers, Ein Blatt auf Landkarten-Papier und in Landkarten-Format. Preis 6 gr. sächlische oder 27 kr. Rhein.

Synoptische Tabellen sind vorzüglich dazu geeignet, das Studium Ber Anatomie zu erleichtern und dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, damit es das mühlam Erlernte nicht wieder so leicht vergesse; indem ein Blick auf eine solche Tabelle hinreichend ist, sich völlig wieder zu orientiren. Es werden daher bey uns über alle Theile'der Anatomie solche synoptische Tabellen erscheinen, wovon diese, der Osteologie den Anfang macht. Alle Tabellen zusammen genommen werden gleichsam einen anatomischen Atlas zusmachen, der, so wie die Tabellen einzeln, besonders als Grundlage zu anatomischen Vorlesungen und zur Repetition zu empfehlen seyn möchte. - So wie von der zweyten Tabelle, welche die Miologie enthalt, der sehr schwierige Druck beendigt sevn wird, werden wir es fogleich anzeigen, und dasselbe auch bey Erscheinung der übrigen thun.

Weimar, den 17ten July 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Geschichte der englischen Parlaments-Beredsamkoite von D. H. Hegewisch. Altona bey Hammerich 1804. (1 Rthlr. 12 Gr.)

Inhalt: Istes Kapitel. Von den ältesten Zeiten bis auf den Regierungsantritt Jacobs I. Die Anordnung eines Sprechers lässt vermuthen, dass es im Mittelalter auch schon eine Art natürlicher Beredsankeit im Parlament gegeben habe. — Eduard 6., Maria und

Elisabeth gaben Anlasse Beredsamkeit zu zeigen — Heinrich 8. Despotismus läst sie nicht auskommen — Unter Elisabeths Regierung bekommt die Beredsamkeit Einsluss auf die Parlamentsverhandlungen — Religionsangelegenheiten geben Anlass, dass Parlamentsreden erst abgeschrieben und dann gedruckt werden, jedoch seyerliche Reden früher als die debattirenden — Charakter derselben — Heinrich 8. Reden vom Throne.

ates Kapitel. Erwachtes Bestreben nach deutlichern und bestimmten Begriffen von der Constitution und vom Parlament — Elifabeths despotisches Benehmen — Presbyterianische Mitglieder machen das Unterhaus auf seine eigentliche Bestimmung ausmerksam. Peter Wentworth — Contrast zwischen dem Benehmen der Parlamente unter Elisabeth und unter Jacob I. — eine Rede der Königin Elisabeth — Reden von Wentworth — von Baco.

3tes Kapitel. Unter Jacob 1. wird ein großes Feld für Redner eröffnet — er selbst zeichnet sich als Redner aus — Reden von ihm — Reden unter Karl t. und Ausmerksamkeit der Nation auf die Parlamentsreden — Einstus der schönen Literatur — Waller — Vertheidigungsrede des unglücklichen Grafen Strafford — Hambden — Vane d. jüngere; Pym, Hyde; Whitlocke; — Hindernisse einer vollkommenen Entwickelung der Beredsamkeit, sinstere Religiosität und wilde Schwärmerey — Reden Karls 1. — Cromwell als Redner.

Ates Kapitel. Die Wiederherstellung der Königl. Regierung schadet der Freymüthigkeit zu reden im Parlament nicht — Bürgerkrieg und Einfluss der Erinnerung daran auf die Redner — neue Veranlassungen für Redner sich zu zeigen — warum sich so wenig Reden aus diesen Zeiten erhalten haben — Shastesbury — Reden von ihm und Karl 2. — Einfluss der veränderten Nationalsitten auf die Parlamentsberedsamkeit — Seymour — Revolution von 1688 — charakteristische Rede von Jacob 2. — Walpole — Lord Bolingbrocke.

5tes Kapitel. Unter Georg 1. werden die Parlamentsdebatten zuerst öffentlich bekannt gemacht – ungeachtet des Verbots des Parlaments — Johnsons Antheil daran — seit 1742. läst das Parlament seine Journale selbst drucken — ob die gedruckten Reden in den periodischen Blättern alle acht sind? — Walpole — Pulteney — William Shippen — Bernard — Pulteneys Rede — Walpole's Vertheidigungsrede — Untersuchung gegen letztern — Hervey — Chesterfield — Hardwicke. —

6tes Kapitel. Parlamentsberedsamkeit seit Karl 2.
bis unter Georg 2. — Hume'ns Kritik derselben —
Bemerkungen darüber — Pitts erste Erscheinung —
seine erste Rede — Lord Camden — Lord Mannssield
— mehrere Reden von diesen Männern.

7tes Kapitel. Kurze Wiederholung — Was über den Vorwurf der Bestechung, den man dem Parlament macht, zu urtheilen sey —? der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 124,

#### Sonnabends den 4ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

meunten und zehnten Jahres der Républik (1801 — 1802).

XV. Gefchichte.

Tebersieht man den durch die französischen Schriftsteller gewonnenen Zuwachs der historischen Literatur unsers Zeitraums: so erstaunt man von neuem über die Menge von Materialien für den künftigen Geschichtschreiber der Revolution und des dadurch entstandenen Kriegs; über die vielen Schriften, die entweder das Ganze, oder einzelne Theile und Perioden umfassen; über die vielen Biographieen von Männern, die entweder als Politiker oder als Krieger thätig waren, und anderer durch die Revolution merkwürdig gewordener Personen. Die Beschästigung mit der Zeitgeschichte scheint fast alles Interesse für die ältere Geschichte des Vaterlandes zu vernichten; Schristen darüber find, die Schriften des National-Instituts etwa ausgenommen, beynahe so selten, als über die Ge-Schichte anderer europäischer Staaten, seltener als Bearbeitungen der alten Geschichte und der sogenannten Universalhistorie. Lange schon war dieses so ziemlich der Fall, aber doch nicht in dem Grade, als gegenwärtig, da außerdem, dass der Krieg neue Materialien dargeboten hatte, auch für die Geschichtschreiber der neuern Jahre, bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt, mehr Freyheit statt fand, da man die vorigen Machthaber ohne Schonung darftellen und den Schlachtopfern derselben Tropäen errichten durfte. Als der Haupttheil dieles Abschnitts mögen diele Schriften hier den Anfang machen; die kleinern Partieen werden sich leicht von selbst anschließen.

Unter den neuern Versuchen, das Ganze der Revolutionsgeschichte zu umfassen, die neben den Fortsetzungen der Histoire complette de la Révolution de
France — par deux amis de la liberté, die im 18ten Th.
(1802) bis zum 18ten Brum. fortging, und im 19ten
(1803) sich mit dem Beschlusse des lebenslänglichen
Consulats endigte, und Pages's Histoire secrette de la
Revolution fr., die immer mehr sast gleichzeitig mit

den Begebenheiten des Tages fortschreitet, fo dals der 7te Theil. (1802) bis auf die Wiederherstellung des Katholicismus berabgeht, zeichnet sieh ganz vorzuglich aus; Histoire de France depuis la Révolution de 1789. écrite d'après les Mémoires et manuscrits contemporains recueillis dans les dépots civils et militaires par le Cit. Fr. Eman. Toulongeon, M. de l'Institut nat. de France (P. b. Treuttel u. Würz), woven der erste Quartband oder die zwey ersten Octavbände im Jahre 1801, der zweyte Quartband oder der 3te und 4te Octavband aber erst im vor. Jahre (1803) erschienen. Der Vf. ein ehemal. Officier und Mitglied der constituirenden Versammlung, jetzt wiederum Mitglied des gesetzgebenden Corps und der Ehrenlegion, bekannt durch sein Manuel revolutionaire und durch Aussätze in Journalen, war größtentheils selbst Augenzeuge der Revolutionsereignisse, ohne dabey eine bedeutende Rolle zu spielen, stand in günstigen Verhältnissen, und hatte überdiels, wie man auch aus dem Titel sieht, den freyen Gebrauch der National-Archive. Er nutzte diese, wie man rühmt, unparteyisch, ohne sich in ein zu ausführliches Detail einzulassen; er schildert die Begebenheiten im Großen, ohne zu sehr in Perfönlichkeiten einzugehen. Diess hat ihn einerseits von einer Menge Parteylichkeiten abgehalten, die andere ach zu Schulden kommen ließen, andrerseits aber sein Werk so gesördert, dass es in den beyden ersten Bänden bereits bis zum Abzuge der seindlichen Armeen aus Frankreich im J. 1792. fortrückte; daher denn auch für mehrere zum Theil noch ungedruckte Belege Raum gewonnen wurde. Dass es übrigens auch hier nicht an allerley Verseken fehle, haben einige franzöllsche Kritiker bemerkt; doch scheinen sie nicht eben zu den wichtigen zu gehören, und auch diese Kritiker halten T. Geschichte für die beste, die bisher in Frankreich erschienen. Der Stil ist hie und da etwas ungleich, oft aber Ichon und zuweilen kräftig. Den erken zwey Bänden find beygefügt: 1) ein Plan der innern Vertheilung des Saals der Generalstande zu Versailles; 2) ein Plan der Schlacht hey Walmy. und 3) eine im Kriegsdepot verfertigte Karte des Feldzugs 1792. - Eine rühmliche Stelle wird übrigens immer noch neben diesem Geschichtschreiber Rabaut de St. Etiense mit seiner Geschichte der (6) I

constituirenden Versammlung und sein Fortsetzer, der wegen seiner gemässigten Grundsatze beliebte Lacretelle d. j. mit seinem Précis historique de Rév. fr. -Assemblie législative (Par. u. Strash. b. Treuttel u. Würz 1801. 18. 4 Fr.) und feinem Précis hist. de la Convention nat. (Eb. 1803. 2 Vol. 18. 10 Fr.) verdienen. -Ein paar Werke zur leichtern Ueberlicht der vielen kleinen Scenen des großen Dramas der französischen Revolution waren der Abrégé chronologique de l'Histoire de la Révolution de France à l'usage des écoles publiques par Fantin Desodoards (P. Barba 1802, 3 V. 12. 7 Fr. 50 C.), der aber weniger gut ausgefallen ist, als man von dem Vf. der bereits (1801) zum viertenmale aufgelegten Histoire philosophique de la Rév. de france (in 9 Bänden) erwarten durfte, und: Révolution Française, ou Analyse complète et impartiale du Moniteur, y compris l'introduction qui commence en 1787 (P. Girafdin 4 V. Fol. 6 V. 4. 120 Fr. od. mit 60 Kpf. 240 Fr.) wovon die eine Hälfte eine chronologische Uebersicht der im Moniteur enthaltenen Thatlachen mit den spätern Berichtigungen, die andere aber ein alphabetisches Register desselben enthält. Andere Schriften über die ganze Revolution versprachen neue Thatlachen (logenannte Anokdoten) oder Unterluchungen über die Urlachen und Wirkungen der Revolution. Zu jenen erstern gehörte: Le Chateau de Tuileries, ou recit de ce qui s' est passé dans l'intérieur de ce palais depuis sa construction jusqu'au 18. Brumaire an 8. etc. (P. Lerouge 1802. 2 V. 8. 19 Fr.), worin, wie schon auf dem Titel angezeigt wird, besondere Nachrichten über den s(vielleicht nur vorgeblichen) Besuch des Lord Bedford in dielem Schlosse nach dem 10. Aug. 1792; interessante Anekdoten über Staatsgeheimnisse, über die königl. Familie, die Hosseute, Minister, Parlemente, über die Wegnahme der Effecten und Zerstreuung der Mobilien des Schlosses, die geheime Polizey des Hofes, so wie über die Lage von Paris während der Revolution angekündigt werden, und in der That findet man hier manche noch unbekannte Anek. dote vom Könige, und manches Interessante von dem Charakter und den Beschäftigungen des Monarchen, so wie von andern Personen des Hofes; vieles scheint aber nurifaus den schnell wieder vorgestenen Tagsschriften copirt zu seyn. Der beste Theil des Buchs ist die Geschichte des merkwürdigen zoten Augusts, die der Vf. als Augenzeuge erzählt. - In dieselbe Rubrik von Schriften gehören größtentheils die Anecdotes inédites de la fin du 18e Siecle p. s. de suite aux Anecdotes françaises (P. Monory 1801. 8. 2 Fr. 50 C.) deren Titel Aufschluss über mehrere wichtigere Begebenheiten, unbekannte Umstände üher die Prinzessin Lamballe, den Exdirector Carnot, eine Unterhaltung Ludwigs XVI. mit Bailly u. Cw. verspricht; ein Mémonial ou Journal historique impartial et anecdetique de la Rivolution de France par P. L. Lecounte (P. Duponces 1801. 2-3 V. 8. 4 Fr. 80 C.) das eine chronologische Beihe von Anekdoten aller Art aufführt, und Meinoires anecdotiques p. s. à l'histoire de la Révolution française pag le Trad. d'Oberon [Pernay] (Pib. Maradan 1801. 12. LFr. 30 C.) deren Gegenstände mehrere Opfer.

der Schreckenszeit ausmachen. Wirklich findet man, der Aufschrift entsprechend, in allen dreven manches, was bis dahin theils unbekannt geblieben, theils vergellen war, oder durch neue Zulammenstellungen mehr Wichtigkeit erhielt. Achnlichkeit mit der letztern Sammlung hat die von dem Vielschreiber Dubroca herausgegebene Schrift: I es Femmes célébres de la Révolution (P. b. Vf. 1802. 12. 2 Fr.), worin die Facta nach ihrem moralischen Charakter, unter verschiedene Rubriken, z. B. mütterliche Zärtlichkeit, eheliche Liebe u. f. w. geordnet find. Von den Effeis historiques sur les causes et les effêts de la Révolution de France avec des notes jur quelques événemens et quelques Institutions par C. F. Beaulieu (P. Maradan. gr. 8.) wovon im J. 1801. zwey Bde. (9 Fr.) im J. 1803. aber noch vier andere erschienen, welche die Geschichte bis zum Consulate fortsetzen, wird gerühmt, dass der Vf., troz seiner Abneigung gegen die sogenannte Philosophie, bey seinen Untersuchungen mit vieler Unparteylichkeit zu Werke giong, und den Einfluss der Leidenschaften der Individuen auf die Begebenheiten oft fehr überzeugend darstellt. Uebrigens ist hier, da eben von den Urfachen der Bevolution und der fogenannten Philofophie die Rede ist, der schicklichste Platz, an Mounier's merkwürdige Schrift gegen Barruel u. a. de l'influence attribuée au Philosophes, aux Francsmaçons et aux Illuminés sur la Révolution de France und an die Recensionen der über diesen Gegenstand erschienenen Schriften in der A. L. Z. 1801. N. 229 u. 344 zu erinnern. Eine andere wichtigere Urlache, der Freyheitsgeilt, machte den Gegenstand einer Preisfrage des National-Instituts und folgender Preissohrist aus: Discours qui a remparté le prix l'Histoire proposé par l'Institut national sur cette question: "Par quelles causes l'esprit de Liberté s'est-il développé en France depuis François I. jusqu'en 1798." par le Cit. Ponce (1801. 8.) Der Vf., ein schon durch mehrere Schriften bekannter Kupserstecher zu Paris, nimmt vier Epochen der Bildung des Freyheitsgeistes an; die erste ist ihm die Wiederherstellung der Wissenschaften und die Reformation; die zweyte die Revolution der Niederlande; die dritte die englische unter Karl I.; die vierte die amerikanische Revolution. Auch bemerken wir bey dieser Gelegenheit noch einige neuere Schriften, in welchen die Revolution Englands (durch Cromwel) und Frankreichs, wenigstens dem Titel nach, verglichen wurde. Die Parablele de la Révolution d'Angleterre en 1642, et de celle de la France suivi de Poësies satiriques relatives à la Révolution franç., d'epigrammes, de contes etc. par le Cit. J. B. Nougaret (Metz u. P., Moutardier 1801. 8. 2 Fr.) enthält, außer einer kurzen Parallèle mehrerer scheufslichen Vorfälle beider Revolutionen, eine Sammlung von Zeitgedichten, Producten des Unwillens über die Verbrechen der Anarchie, die Kühnheit der Intrigue und die Anmaalsungen unwillender Machthaber, und hält demnach was der Titel verspricht; dagegen hatten die Rapports de la Révolution anglaise avec celle de France, et rapprochemens politiques sur les causes et les effets de ces rapports (P. Fuchs. 1802. 8. 3 Fr.) richtiger den Titel einer Geschichte der englischen Revolution oder einer Geschichte Englands von 1625 bis 1702 erhalten. Diese wird hier ausführlich erzählt, und mit mehrern politischen Bemerkungen verwebt, die nicht selten einer Berichtigung bedürfen:

Wir gehen jetzt zu den Bearbeitungen einzelner Zeiträume der franzöfischen Revolution über.

Zwey dieser Schriftsteller, beides Ausgewanderte, waren der Ex-Minister Bertrand de Maleville, und der Ex-Géneral Marquis de Bouillé. Ersterer, der bereits früher Privatmemoiren über das letzte Jahr der Regierung Ludwig XVI. herausgegeben hatte, liess diesen in den J. 1800 n. f. eine Histoire de la Révolution de France pendant les dernières années du règne de Louis XVI. (P. b. Giguet u. Michaud) in 10 Banden folgen, die, bey aller Parteylichkeit, doch auch viel Brauchbares liefern; von letzterm erschienen, in demselben Verlage, nachdem bereits vorher schon Memoiren in englischer Sprache gedruckt worden wapen: Ménoires de M. de Bouille, sur la Révolution française depuis son origine jusqu'à la retraite du Duc de Brunswick, imprimés sur le manuscrit original, revu et corrigé par l'auteur peu de tems avant sa mort et augm. de notes et de pieces essentielles qui ne se trouvent point dans l'édition anglaise, 1801. in 2 Duodezbandchen (4 Fr), deren aussührlicher Titel den Umfang der hier behandelten Periode und die Vorzüge vor der englischen Ausgabe angiebt. Selbst französische Journalisten lassen der Wahrheitsliehe des Vf. Gerechtigkeit wiederfahren; treu seinen Grundsätzen, wie Bertrand de Moleville, hat er wenigstens nicht ablichtlich die Wahrheit entstellt, und von den Begebenhoiten, an denen er Theil hatte, z. B. der Flucht des Kenigs, manghes Neue beygebracht.

Der Hauptgegenstand dieser und einiger vorhergehenden Schriften. Ludwig XVI. und seine Familie, erinnert an einige andere, die diese Personen vorzugsweise allein betreffen, nebenbey aber mehr oder weise allein betreffen, nebenbey aber mehr oder weiser in die Geschichte der Revolution eingreisen, oder die vorbereitenden Ursachen derselben einigermasen aufkläven, wie die von dem durch ähnliche Sammlungen vor und nachher so bekannten Soulavie im J. 1801. herausgegebenen Mémoires histor. et polit. du Regne de Louis XVI. depuis son mariage jusqu'à sa mort etc. (s. A. L. Z. 1802. N. 2083), denen ein Jahr nachher ähnliche Mém. histor. et anecdotiques sur la cour de France pendant la faveur de la Marq. de Pompadour, und kürzlich noch eine Histoire de la Décadence de la Monarchie française et des progrés de l'autorité royale de

Copenhague, Madrid, Vienne, Stockholm, Berlin, Petersbourg, Londres, depuis l'époque ou Louis XIV. fut surnommé le Grand jusqu'à la mort de Louis XVI. folgten; Werke, die, bey dem Gebrauche für die Geschiehte, viel Behutsamkeit erfordern. Die Mémoires Aistoriques de Mesdames Adelaide et Victoire de France, filles de Louis XV. (P. b. Lerouge 1802. 3 V. 12. 5 Fr.) enthalten interessante Nachrichten über die Reise der königl. Tanten won Bellevue nach Rom, ihre Flucht während der Besitznahme Italiens durch die französischen Truppen nach Neapel und dann von Caserta much Trieft, so wie über ihren Tod. - Eine Mme. Guenard, Verfasserin mehrerer Romane, lieserte (in demselben Verlage) Mémoires historiques de Marie Thérèse Louise de Carignan, Princesse de Lamballe (1891. 4 V. 12. 6 Fr.), worin mancherley lelenswerthe Thatfaction über den Hof während der letzten Juhre den Regierung Ludwig XV., über den Todides jungen Prinzen Lamballe, "die Herzege von Penthièvre und Orléane, die Königin u. s. w. vorkommen, so wie auch eine Histoire de Mine Elisabeth de France, soeur de Louis XVI. (1802. 3 V. 12. 5 Fr.) eine Vie du Duc-de Penthieure (1802. 2 V. 12. 3 Fr.) und das Leben des dwich die französische Revolution so sehr gebeugten und endlich niedergedrücktes Papkes unter dem Titel: Le Captif de Valence, ou bes derniers momens de Pie VI. (1802. 2 V. 12. 3 Fr. 60 C.) Schriften, die vielleicht nur ein zu romanhastes Gewand haben. - Ueber den Herzog von Orléans findet man mehreres in der zweyten Auflage der von Deseffarts herrührenden Crimes de Robespierre et de ses principaux complices (P. b. Vf. 1802. 4 V. 18.) über Robespierre und andere Helden des Convents in den Noten zu dem weiter unter anzusührenden Trauerspiel: La mort de Robespierre.

(Die Fortsetzung folgt.)

## II. Censur-Angelegenheiten.

In der batavischen Republik ind kürzlich zwey positische Blätter verhoten worden, deren Herausgeber sich über politische Verhältnisse und auswärtige Regierungen zu unbehutsam äusserten, nämlich die "Thomis" ein Wochenblatt, von Verbrügge und "Bataafsche Menschykheid" von le Frank v. Berkhoy. Auch ist der Herausgeber des ersten, ein ehemal. Prediger, der bereits seit mehr als 20 Jahren Libelle herausgeben haben soll, auf immer aus der batavischen Republik verbangs worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Liebeskind in Leipzig ift new herausgekommen:

Stange, J., der Hausarzt, oder Darstellung der bewährtesten Hausmittel, und Anweisung dieselben zur Verhätung oder Heilung der Krankheiten gehörig zu gebrauchen. Ein Handbuch für Landgeistliche, Hausväter u. s. Zweyte dürchens umgearb. Auslage. 8. Leipzig.

Der gute Abgang dieses Buches hat eine neue Auflage nöthig gemacht, wobey auf die möglichste Verbesserung und an manchen Stellen gänzliche Umarbeitung, der Herausgeber allen Fleis verwendet hat.

Neue

Neue Verlags-Bücker
von Anton Dollin Wien
in Commission
her Liebeskind in Leingig

bey Liebeskind in Leipzig. 1804.

Darstellung, kurze und sassliche, des ansteckenden gelben Fiebers, welches epidemisch in Malaga herrscht, und der Symptomen, die es begleiten, nebst der Heilmethode, welche dawider angewendet wurde. Aus dem Spanischen übersetzt von J. S. Frank. 8. Wien. 5 Gr.

Dolliner, Ph., Codex epistolaris Ottocari II. Boh. Regis complectens centuriam literarum, quas ex manuscr. Bibl. palat. Vindob. eruit, ordine chronol. disposuit, commentarioque illustr. 4to. Viennae.

Frank, J. S., Versuch einer theoretisch-praktischen Arzneymittellehre, nach Grundsätzen der Erregungstheorie. 2te verbesserte Auslage, gr. S. Wien. 1 Rthlr. 8. Gr.

Moser, K. A., lateinische und deutsche Gespräche. Ein Versuch durch diese praktische Uebung Ansängern das Lateinischreden zu erleichtern. 8. Wien.

Müller, J. G., neuester Briefsteller für alle Fälle im gemeinen Leben. 8. Wien. 12 Gr. Ortmann, A. Ferd., neue kurze Predigten über die Sonn - und Festtags - Episteln des ganzen Jahres. 2 Theile. 8. Wien. 1 Rthlr. 20 Gr. Pictet, M. A., Reise durch England, Schottland und

Irland. Während des Sommers 1801-unternommen. 8. Wien. 20 Gr.

Reise zweyer Franzosen durch Belgien, Holland, Deutschland, Italien, Sizilien, Malta, Polen und Preussen, in den Jahren 1791 bis 1802. 2 Thle. 8. Wien.

Sallustius, Cajus Crispus, übers. von Fried. Fröhlich.

2 Thle. gr. 8. Wien.

1 Rtblr. 8 Gr.

Sax, Franz, vollständige Anleitung zur Holzsparkunst, besonders für die österreichischen Staaten, nebst einer Beschreibung der Lebonischen Thermolampe. 2 Theile. gr. 8. Wien. 2 Rthlr. 16 Gr.

Schiller, K. A., Gallerie interessanter Personen, eder. Schilderung des Lebens und Charakters berühmter und berüchtigter Menschen, der ältern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien. 4te Auslage. 2 Rthlr.

gedrängte Geschichte der französischen Revolution und des dadurch entstandenen Krieges. 3r Bd. 2. Leipzig. 1 Rthlr. 8 Gr.

8. Leipzig.

Schulz, C. F., Edie Charakterzüge, schöne und große
Handlungen, wichtige Anekdoten, Scenen, witzige
Einfälle und letzte Worte berühmter Menschen
der ältern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien.

Tasohenbuch der Receptirkunst für angebende Arzte.
2. Wien. 16 Gr.

Tschupick, J. N., neue, bisher noch ungedruckte Kauzelreden. ater, 3ter, 4ter und 5ter Band. 2. Wien. 5 Rthlr. 4 Gr. Unterricht, praktischer, zur Berechnung aller Bestandtheile eines jeden Gebäudes. gr. 3. Wien. 20 Gr. Zappe, Pros. Jos. Red., mineralogisches Handlexicon, oder alphabetische Ausstellung und Beschreibung aller bisher bekannten Fossilien etc. gr. 3. Wien. 2 Rthlr. 16 Gr.

Romane.

Gradfinns, Wilhelm, Lebens - und Bildungsgeschichte.

2 Bände. 8. Wien.

2 Rthlr.

Wanda, Fürstin von Krakau, oder die Opfer der Liebe.

Nach der wahren Geschichte romantisch bearbeitet.

2 Bände. 8. Wien.

1 Rthlr. 4 Gr.

Es wird nächstens eine Übersetzung von dem Leben und der Correspondenz Sannuel Richardsons -Versasser des Grandison — 6 Bde. in einer soliden Buchhandlung erscheinen.

Der Übersetzer.

Bey mir und in allen guten Buchhandlungen ist zu haben:

Seume, (Verfass. des Spaziergengs nach Syrakus,)
Obolen. 2 Bändehen. Mit einem Titelkupfer. 8.
1 Rthlr. 5 Gr.

Inhalt: 1.) Philantrop. Rhapfodieen, Anekdoten, Bemerkungen und Gedichte; 2.) die Belagerung und Zerstörung von Platäa, aus d. Griech. d. Thucydides; 3.) Ein Wort an Schauspieler und alle die es werden wolles.

Dessen Nachrichten über die Vorfälle in Polen 1794nebst einem Anhange von Gedichten. Mit einem Titelkpfr von Schnorr u. Kohl. Schrpap. 3. 18 Gr. Gottsr. Martini, Buchhändler in Leipzig.

#### II. Auctionen.

Zu Anfang Septembers a. c. wird die hinterlassens Bibliothek des verstorbenen Stadtphysikus D. Heinsus aus Sorau, im rothen Collegio zu Leipzig zugleich mit einer ansehnlichen Sammlung von andern auserlesenen Büchern offentlich versteigert. Sie enthält viele schätzbare altere und neuere anatomische Werke, besonders eine schöne Sammlung von Schriften aus der praktischen Heilkunde, der gerichtlichen Arzneywissenschaft, der Wundarzney- und Endbindungskunde. Der Catalog ist bey dem akademischen Proclamator, Hn. Joh. Aug. Gottl. Weigel zu haben.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# N u m. 125.

## Mittwochs den 8ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 — 1802).

XV. Gefchichte.
(Fortletzung.)

n diese Memoiren über verschiedene durch die er-A ften Jahre der Revolution berühmt oder berüchtigt gewordenen Personen, und die obgedachten Geschichten der Legislatur und des Convents, schliesst sich eine Histoire du Directoire exécutif: de la République fr. depuis son installation jusqu'au 18. Brumaire inclusivement, suivie de pièces justificatives (P. Buisson 1801. 2 V. 8. 9 Fr.) an, die, wenn sie auch den Namen einer Geschichte nicht verdienen sollte, doch als eine Vorarbeit dazu nicht übersehen werden darf. Der Vf. wählte sich die Bothschaften des Directoriums an das gesetzgebende Corps und die dadurch entstandnen Discussionen zum Führer. Der glänzendste Theil dieser Geschichte find die Siege der Armeen, an die aber das Directorium nicht einmal als Beförderer ihres Wohls Anspruch zu machen hatte; der schlimmste Theil sind die Finanzen, deren Zerrüttung immer größere Missbräuche und Bedrückungen zur Folge hatten, die den Sturz dieser Regierung vorbereiteten. - Einen Beytrag zu dieser Geschichte lieserte Fel. Faulcon, Mitglied der constituirenden Versammlung und des gesetzgebenden Corps unter dem Directorium, durch die Mélanges législatifs, historiques et politiques pendant la durée de la constitution de l'an 3. (P. Dupont 1801. 3 V. 8.) welche die verschiedenen, im gesetzgebenden Corps von ihm gehaltenen Reden, z. B. über die Ehescheidung, die Schweiz, Genf, über den Vorschlag zu einer allgemeinen Achtserklärung gegen die Adlichen u. f. w und leine Gedanken über die Zeitumstände entbält. So sagt er unter andern, wie das Journal de Paris, dessen Herausgeber (Röderer) nicht geringen Antheil am 18ten Brumaire gehabt haben foll, fehr ablichtlich bemerkt, unter dem Monat Vendemiaire des 7ten Jahrs, dass in der Staatsverwaltung so viel Missbräuche, Unordnungen und Scandale eingerissen wären, dass zur Reinigung dieses Augiasstalles ein neuer Hercules erforderlich sey, und fügt hinzu, dass der Vers. diess wenige Tage nach Bonaparte's Zurückkunst niedergeschrieben habe.

Dieser neue Hercules und seine Thaten waren denn nun an der Tagsordnung; nicht nur ließen sichs die französischen Journalisten angelegen seyn, bey jeder Gelegenheit seinen Ruhm geltend zu machen; es erschienen auch Anekdoten-Sammlungen, die einzig ihn betrafen, und ausführliche Biographicen. Ein unter dem Namen von Coufin d'Avallon aufgetretener Schriftsteller, der theils ältere Ana auffrischte. theils neue sammelte, heute Christiana und morgen Comédiana, bald Scarroniana, Voltairiana etc. bald wiederum Malesherbiana u. dgl. herausgab, lieferte auch Bonapartiana, ou recueil de Réponses ingénieuses ou sublimes, Actions héroiques et Faits remarquables de Bonanarte 1801. 18. (75 C.), die, nebst andern verdächtigen Anekdoten in den bald darauf verdeutschten Traits caractéristiques de la jeunesse de Bonaparte et réfutation de différentes anecdotes qui ont été publiées à ce sujet, par un de ses camerades à l'école militaire de Brienne et de Paris, (Paris u. Strasburg Levrault 1802. 12. 50 C.) berichtigt werden. - J. Chas, aus Nimes, lieferte ein chenfalls hald darauf ins Deutsche übersetztes Tableau hist, et politique des opérations militaires et civiles de Bonaparte etc. (1801. 8.), so wie eine Parallèle de Bonaparte le grand avec Charlemagne, wovon bald nach einander zwey Auflagen erschienen, und ein Ungenahnter eine Histoire de Bonaparte; premier Consul depuis sa naissance jusqu'à la paix de Luneville, suivie de ses actions remarquables, réponses et traits sublimes, avec les anecdotes relatives à ses différentes campagnes (P. Barba 1801. 2 Vol. 12. 3 Fr.) die mehr die Geschichte seiner Feldzüge als seines Privatlebens, und zwar nur allzukurz erzählt. Ausführlicher hatten schon vor diesem Gesehichtschreiber andere einzelne seine Feldzüge erzählt, und auch jetzt fuhr man noch immer fort, fick damit zu beschäftigen. Besonders war diess der Fall mit den Feldzügen in Aegypten, deren Gewinn für die Erdkunde im vorigen Abschnitte verzeichnet wurde.

(6) K

Ganz verschieden von den dort angeführten Mémoires sur l'Egypte publiés pendant les campagnes du Général Bonaparte, find die Pie es officielles relatives aux opérations militaires et politiques du Gén. B. (P. Didot 1800 -1801. 2.) wevon der erste schon in der vorigen Überficht erwähnte Theil alle auf die ägyptische Expedition von B's. Abfahrt von Toulon bis zu seiner Rückkehr betreffende Aktenstücke, der zweyte aber, der Pièces officielles de l'armée d'Egypte betitelt ist, alles das enthält, was die von B. gestistete ägyptische Colonie seit jener Zeit von Klebers Proclamation an, bis auf den Brief des Generals Vial an den Kriegsminister betrifft. Daran schliesst sich die Correspondance officielle de l'armée d'Egypte, contenant les dernières depêches apportées par le Général Vial et par l'Aide de camp du Général Menou, Netherwood - avec un recueil de pièces relatives à l'affassinat du Général Kleber par un Officier supérieur de l'armée d'Egypte (P. Pironnet. 1801. 8. 2 Fr. 50 C.). Eine zwar nicht actenmälsige, aber doch lehr wichtig gewordene Schrift, die den General Meno aufs ausserste herabsetzte, ihm aher bey der Regierung keineswegs - wohl aber ihrem Vf. -Schadete, war die von dem Divisionsgeneral Reynier herausgegebene De l'Egypte après la Bataille d'Héliopolis et considérations générales, sur l'organisation physique et politique de ce pays (P. Pougens 1802. 8. 5 Fr.) die seitdem durch Auszüge in öffentlichen Blättern und durch vollständige Uebersetzungen hinlänglich bekannt worden ist. Als einen bedeutenden Beytrag zur Geschichte dieser Expedition müssen wir hier noch bemerken: Journal du Siège et Blocus de Malte, depuis le 16 Fruct. av. 6. spoque de la révolte des Maltais, jusqu'au 22. Fruct. an 8. jour de l'évacuation de cette place par la garnisan Française par le Cit. Bosredon Ransijat, ci-devant Commandeur et Exprésident du Gouvernement Français 4 Malte (P. Valade 1801. 8. 4 Fr.) Außer dem eigentlichen Journal der Blocade von Malta findet man hier einen Brief des Vf. an den General Vaubois, worin er ihm eine Expedition nach Sicilien vorschlägt, Bemer-Lungen über die Urfachen der Empörung der Makeser, so wie über die Missbrauche im Malteser-Orden und deren Einfluss auf die Einwohner, ein Schreiben über die Eroberung von Malta durch die Franzolen, und einen Brief desselben an den Grossmeister bey dem bevorstehenden Angriss der Franzosen auf Malta. Mehrere dieser Aussätze find gegen diejemigen gerichtet, die den Vf. als Verrätber anklagen; und wie sehr ihm daran gelegen war, diese Beschuldigungen zu vernichten, lieht man aus der später erschienenen zweyten Auslage seiner Dialogues sur la Révolution franç., denen unter andern ein neuer Dialog beygefügt ist, worin der Vf. die im Publicum verbreiteten Verläumdungen gegen ihn und gegen Dolomieu zu widerlegen Incht. Die Correspondance secrette d'un Chevalier de Malte sur les causes qui ont rendu les Français maîtres de cette isle, et sur les évenemens arrivés à l'occasion du déparquement de Banaparte dans le port de la Valette. (P. Baudry 1802, 8.) Schreibt die Schuld der Uebergabe von Malta ganz dem Grossmeister zu, der sein Vertrauen Mitgliedern des Ordens schenkte, die es

nicht verdienten (Franzosen), und liesert zugleich eine Apologie des Ordens, die mit einer kürzlich im südlichen Deutschland über denselben erschienenen Schrift sehr souderhar contrastier.

Eben diesen ägyptischen Feldzug B's. und seine frühern und spätern Feldzüge in Italien, nebst andern Thaten desselben, beschrieb Desjardins in der neuen Auflage der Campagnes-des Français en Italie sous les ordres du Gén. Bonaparte jusqu'au traité de Campo Formio; 2e Ed. augm. d'un 6e Vol., cont. les Campagnes de ce Général en Ägypte, notamment sa dernière en Italie et la Bataille de Marengo vairss que les événemens les plus remarquables en France, tels que le 18 Brum. an 8. le 3 Niv. an 9. jusqu'à la paix définitive. (P. Ponthieu. 1802. 6 V. 8. 21 Fr.); es ist das vollständigste Werk über B's Feldzüge von einem Officier, der selbst den italiänischen Feldzügen beywohnte, zur Geschichte der agyptischen Expedition aber alle Data sorgfähig sammelte und das Ganze genau und unparteyilch bearbeitete. - Eine blosse Compilation war dagegen die Histoire du Général Moreau, jusqu'à la paix de Luneville, cont. une notice sur la vie de ce Général, ses campagnes sur le Rhin et en Italie, les anecdotes et les traits de grandeur, de génie et de bravoure qui le caractérisent. (P. Barba. 1801. 12. 1 Fr. 50 C.) die aber doch eben jetzt, da man nach vollständigern Nachrichten von diesem interessanten Generale so sehr begierig ist, ihre Lefer, Uberfetzer und Epitomatoren fand. - Emige specielle Beytrage zur Geschichte der Feldzüge in Italien find die genauen Nachrichten von den Belagerungen Ancona's und Peschiera's. Jene beschrieb M. A. B. Mangaurit, Excommissar der auswärtigen Angelegenheiten zu Ancona, und einer der Unterhandler der Capitulation: Défense d'Ancône et des Départemens romains par le Général Monnier aux années 7 – 8. (P. Pougens 1802. 2 V. 8. 9 Fr.) einer Ueberlicht der damaligen Lage der französischen Republik, der verbünderen Republiken Ragusa's, der adriatischen Departements, der rom. Republik, und der Städte, Forts und des Hafens von Ancona folgt die Geschichte der officiellen und defensiven Feldzäge des Generals Monnier in den römisch-adriatischen Departements, und der Blocade von einer russischen Escadre, so wie die Vertheidigung von Ancona bis zur Capitulation mit den Oesterreichern, bey welcher die Russen ausgeschlossen wurden, nebst dem Rückmarlche der Truppen zu den Vorpolten der franzölischen Armee; das Ganze ist mit den nöthigen Actenstücken begleitet. Das Journal hist, du siège de Peschiera etc. par Henin ist bereits aus der A. L. Z. 1803. N. 61. bekannt. Eben diess ist der Fall mit der Relation detaillée de passage de la Limmat effectué le 3 Vend. an 8. suivie du celle du passage du Rhin du 11. Flor, suivant par Dédon (f. A.L. Z. 1804. N. 95.) die uns zu den Feldzügen in der Schweiz führt. Kaum war die Geschichte des Feldzugs des Generals Massens in der Schweiz erschienen: so lieferte ein anderer General neuen Stoff. Die Beschreibung der Campagne du Général Macdonald dans les Grisons commencée dans le mois de Thermidor an & et terminée par le traité de Lasseville

par P. Ph. Ségur (Par. u. Sérasb. b. Treuttel u. Würz 1802. gr. 8.) ist von einem Officier des Generalstaabs, der folglich im Stande war, genaue Nachrichten zu liefern, und von seinem Vater, dem bekannten Politiker und Historiker, in der Kunst der Schriftstellerey gläcklichen Unterricht genossen zu haben scheint. - Eben so authentisch sind die von einem Officier des Generalstaabs der Armee, des Generals Brune herausgègebenen Mémoires historiques sur la campagne du Général en chef Brune en Batavie du 5 Fruct. an 7. au 8 Frim. an 8. (P. Fabre 1801. gr. 8. 1 Fr. 80 C.), sie werden als richtig und gut abgefalst gerühmt. - Die frühern Feldzüge in den Westpyrenden in d. J. 1793 - 95, die gewissermalsen nur einen Nebenkrieg ausmachten, beschrieb ein Ungenaunter in den Mémoires sur la dernière guerre entre la France et l'Espagne dans le Pyrénées occidentales (Par. u. Strasb. b. Treuttel a. Würz 1804. 8. 4 Fr.); ein Werkchen, das vorzüglich auch durch eine genaue Ueberlicht der Westpyrenaen - Armee interessant wird, die während dieser drey-Feldzüge an 89 Millionen Liv. kostete; und eine noch kleinere Bpisode des großen Revolutionskriegs ist der Gegenstand einer bald nach einander zweymal gedruckten. Notice historique de la Descente des Français en Irlande au mois de Thermidor an 6 sous les ordres du Général Humbert par L. V. Fontaine (P. Moutardier u. Favre 1801. 12.), deren Verf., als Staabschef dieses Corps, ebenfalls als Augenzeuge schrieb, und besonder's viele einzelne Züge von dem Muthe der Truppen erzählt.

Neben diesen auswärtigen Kriegen erhielt auch der erst durch Bonaparte's Klugheit geendigte Vendee-krieg seinen Geschichtschreiber an Berthre de Bournisaux, dessen Werk bereits in der A. L. Z. 1803.

N. 323. angezeigt worden.

### II. Universitäten und andere Lehranstalten.

Eine ordentliche Facultät der Medicin gab es bisber auf der hiefigen Universität-nicht. Seit dem Jahre 1622, da diele aus einem Gymnafium zu einer Univerfität erhoben-wurde, hatte dieselbe nur zwey Prosessoren der Medicin. Der erste war Antonius Cola, ein Italianer, der in der Anatomie-und Botanik große Kenntnisse gehaht haben soll. Er wurde daher im Jahre 1632 eigens aus Italien hierher berufen, um die medicinischen Wissenschaften zu lebren. Allein milsvergnügt, so wenig Unterstützung und Zuhörer zu finden, kehrte er schon im Jahre 1635 wieder in sein Vaterland zurück; also in eben dem Jahre, da man das Bedurfnils medicinischer Anstalten am deutlichsten hätte fühlen sollen. Denn in jenem Jahre wüthete die Pest in Bayern, verbreitete sich im December bis nach Salzburg, und richtete da traurige Verheerungen an. Im Jahre 1656 kam ein anderer Lehrer der Medicin, Urbanus Stephanutius, aus Italien hierher, verliess aber eben so bald und aus demselben Grunde die hiefige

Universität und kehrte in sein wärmeres Clima zurück. Im Jahre 1788 eröffnete Hofrath Hartenkeil aus Mainz seine chirurgischen und geburtshulslichen Vorlesungen, und setzte sie als öffentlicher und einziger Professor isolirt fort. Eine ordentliche und vollständige medicinische Facultät zu errichten, war dem Jahre 1804 und einer Regierung vorhehalten, die das Gute will und thut. Se. Königt. Hoheit der Kurfürst haben unter dem 2ten Julius dieles Jahrs an der hieligen Universit tat eine medleinisch-chirurgische Facultüt zu errichten; and die Lehrstellen derselben auf folgende Art zu beletzen geruhet. I. Ordentliche Professoren: 1) Hr. Hofrath und Director des Medicinal-Raths Dr. Hartens keil lehrt Geschichte der Heilkunst, gerichtliche Arzneykunit und medicinische Polizey, und führt zugleich das Directorium bey der Facultät. 2) Hr. Medicinal-Rath Dr. Graffi lehrt Anatomie, Physiologie, Pathologie und allgemeine Therapie. Er war schon ehemals als Professor der Anatomie in Passau angestellt, Brachte den verflossenen Winter unter Reil und Loder in Halle zu, studierte das ehemals Waltersche, nun Königliche anatomische Cabinet in Berlin durch, und ist eben auf einer Reise begriffen, um die medicinischen Lehranstalten der deutschen Universitäten näher kennen zu lernen. 3) Hr. Medicinalrath Dr. Zandonatti, trägt die Receptschreibekunst und Arzneymittellehre vor, und giebt die specielle Therapie, und medicinische Klinik im St. Johanis Holpitale, wo sich immer 40-60 Kranke von beiderley Geschlechtern und jedem Alter befinden. Dr. Zandonatti war Medicus secondarius im allgemeinen Krankenhause in Wien, ein vorzügliches Schüler Frank's, auf dessen Empsehlung ihm auch diele lo wichtige Lehrlielle anvertraut wurde. 4) Hr. Medicinalrath Dr. Weissenbach lehrt theoretische und praktische Chirurgie, halt chirurgische Klinik im St. Johannis-Holpitale, wo gewöhnlich 20 - 24 chirurgische Kranke sich befinden, und gieht Vorlesungen über die Thierarzneykunst. Er war Oberarzt bey der k. k. Armee, stand während des Kriegs ansehnlichen Hospitalern vor, und ist von seinen Vorgesetzten, dem Stabs-Chirurg v. Vering und dem Prof. Schmidt in Wien zu dieler Stelle als ein trefflicher, wissenschaftlich gebildeter Kopf, und ein schätzungswerther praktischer Chirurg empfohlen worden. H. Außerordentliche Professoren: 1) Hr. Medicinalraths-Assessor Dr. d'Outrepont hat die Diätetik, die Hebammenkunst, die Manual- und lustrumental-Geburtshülfe für Arzte und Chirurgen vorzutragen. Dr. D'Outrepont hat fich seit seinem mehrjahrigen Aufenhalt in Salzburg dieser Stelle würdig gemacht. Er übt mit einer seltenen Vorliebe, mit Leichtigkeit und Glück die praktische Gehurtshülfe aus. In dem Hebammen-Institute allein fallen halbjährig an 50 Geburten vor; diele und seine große Privatpraxis gehen seinen Schülern häufige Gelegenheit zum nützlichen Unterricht. 2) Hr. Medicinalraths. Affessor Mayer wird die Chemie, Pharmacie und Botanik vortragen. Er war zeither Provisor in der hiesigen wohleingerichteten St. Johannis - Holpitals - Apotheke, zu welcher Stelle ihn sein Lehrer Trommsdorff vorschlug, und da er dem Wissenschaftlichen mit Eifer anhängt,

anhängt, so hat die gelehrte Welt manches Nützliche in der Zukunft von ihm zu erwarten. — Nebst diesen öffentlichen Vorlesungen werden die Professoren auch in Privatstunden ihren Unterricht über einzelne, micht genannte Gegenstände der Heilkunst verbreiten, was zu seiner Zeit (da die Vorlesungen erst den 12ten November beginnen) in dem Prälections Catalog ausführlich bekannt gemacht werden wird. Halbjährige Lehrcurse werden eingesührt, und eine Studien Ordnung sür junge Ärzte, die in 8 Lehrcursen oder 4 Jahren, und für Chirurgen, die in 6 Lehrcursen oder 3 Jahren absolvirt haben können, bekannt gemacht werden.

### Würzburg.

Von der medicinischen Facultät haben im lausenden Jahre nach überstandenem Examen folgende Herra das Doctorsdiplom erhalten: Hr. Adam Görz von Maynz; Hr. Alexander von Hagen von Werden; Hr. Ernst Zimmermann von Salz im Nassau-Weilburgischen Gebiete; Hr. Franz Bolask von Paderborn; Hr. Jacob Weinz von Heidelberg; Hr. Philipp Weinz von Mannheim; Hr. Georg Eichheimer, kurf. bayr, Stabschirurg; Hr. Franz Hönemann von Wirzburg, Stabschirurg; Hr. Friederich Masse von Thun in der Schweiz; Hr. Joseph Hörger von Oberdielsen in Schwaben.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für angehende Aerzte und Wundürzte.

Kenntnifs der öffentlichen Gefundheitspflege zum Leitfaden

über die medicinische Policey

Dr. und Prof. A. Winckelmann.

In dieser kleinen, aber gehaltvollen und sachreichen Schrift hilft der Vers. einem Bedürsnisse ab, das junge Studierende schon längst fühlten. Jeder von ihnen wird sich dieser Schrift mit großem Nutzen bedienen und sie als Einleitung in die Hauptwerke über diesen Gegenstand betrachten können. Der Verfasser hat in derselhen alles gesagt, was einer Erinnerung bedarf. Der Gehalt dieser Schrift und ihre Brauchbarkeit machen alle Lobeserhebungen überslüssig.

Frankfurt a. M. 5. Jul. 1804. Preis 6 gr. Friedr. Wilmans.

Bey C. H. Reclam in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Blaine, D., Grundlinien der Thierarzneykunde aus

dem Engl. übersetzt von Dr. U. Domeyer, Stabsarzt der engl. Armee. 1r Theil mit zwey Kupfern. gr. 8.
1804. '2 Rthlr.

Hawy, Lehrbuch der Mineralogie, aus dem Französ. übersetzt vom Geh. Ober-Bergrath Karsten. Mit vielen Kupfern. Ir u. 2r Th. gr. 8. 1804. 10 Rthlr. — Anfangsgründe der Physik, aus dem Französ. übersetzt von Dr. C. S. Weiss. I. Bds 1te u. 2te Abtheilung mit vielen Kupfern. gr. 8. 1804. 2 Rthlr. Karsten, Dr. C. J. B., Revision der chemischen Affini-

tätslehre, mit bestädiger Rücklicht auf Berthollets neue Theorie. gr. 8. 1803. 1 Rthlr.

Scherer, Dr. J. L. U., Katechetisch - praktisches Handbuch über die biblische Geschichte. 2 Theile. 8. 1803.

Tableau de Valence par C. A. Fischer. traduit pr. Ch. Fr. Cramer. gr. 8. 1804. 1 Rthlr. 12 gr.

In der Levraultischen Buchhandlung in Strassburg ist erschienen:

Traité de Fortification fouterraine, fuivi de quatre mimoires fur les mines; par le commandant de mineurs Mouzé; un volume in 40. avec 26 planches en taille douce. 7 Rthlr.

# II. Vermischte Anzeigen.

Verbesserungen.

In der zweyten Ausgabe der Schrift: "Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren! Ein Versuch zum Behuse der höhern Kultur, von Prof. Salat" (München bey Lindauer 1804.) lese man S. 283 gereinigtere statt geneigtere (Denkart); S. 446 Ansicht statt Absicht; in der Aumerk. S. 488 ist nach den Worten "(Voltaire) ein edler Mann" beyzusetzen: "Was selbst Friedrich Il. dazu sagen würde? — und S. 510 1. m. Denkers st. Denkens.

Einige unbedeutendere Druckfehler (z.B. Wenn ft. wem Vorr. X.) wird der denkende Leser leicht selbst verbessern. — Uebrigens ist diese Ausgabe, mit Rücksicht auf das Neueste..., sehr vermehrt.

Ich bitte vorläufig um Suspension des Urtheils über eine insolente Beschuldigung, womit ich in N. 154. der Jenaischen Allg. Lit. Zeit. verunglimpst worden bin. Meine Rechtfertigung wird nächstens in dem Intell. Bl. ged. Zeit. erscheinen.

Dessau, den 16. Jul. 1804. C. P. Funke.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# N u'm. 126.

## Mittwochs den gten August's 894

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Die kurfürstl. süchsische Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften ist durch zwey ihrer Mitglieder, so lange dieselben leben, in den Stand gesetzt worden, jährlich zwey Preisfragen für junge Studierende aus der Ober- und Niederlausitz, jede zu Dreissig Reichsthalern, unter solgenden Bedingungen auszusetzen.

1) Alle Ober- und Niederlausitzer, insosern diese Provinzen unter Kursachsischer Hoheit stehen, worunter auch diejenigen jünglinge gehören, welche in der Ober- und Niederlausitz geboren sind, und einen andern Wohnort gewählt haben, oder deren Aeltern, oder eins von beyden, wenn sie auch nicht daselbst geboren worden, in einer von diesen Provinzen leben, oder die auf Oberlausitzischen Schulen gebildet worden sind, können dazu concurriren.

nen und, konnen dazu concurriren.
2) Vorbestimmte zulassungsfähige Jünglinge kön-

nen sich auf einer Universität befinden, auf welcher es sey, nur müssen sie wirklich daselbst studieren.

3) Die Beantwortungen können in deutscher, lateinischer oder franzölischer Sprache eingesendet werden, und mössen leserlich geschriehen seyn. Auch wird mehr die Güte derselben und der innere Gehalt, als die Länge entscheiden.

4) Sie werden mit einem Denkspruche versehen, der auf die Abhandlung und auf den versiegeiten Zettel; in welchem sich der Name des Versassers besin-

det, geschrieben wird.

5) Die jetzigen Fragen werden zu Ende Februars 1805 heantwortet, und unter vorstehenden Bedingungen mit der Adresse: An die kurfürstl. sächs. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görliz eingesendet.

Die ersten uns von den Stiftern vorgelegten Fra-

gen find folgende:

1. "Aus mehrjährigen sorgfältigen Beobachtungen über die Electricität der Lust ist bekannt, dass die mehresten Blitze bey Gewittern, welche nicht über 1 bis 2 Meilen, so wie auch bisweilen einige, welche wenigstens 4 Meilen vom Beobachtungsplatze entsernt sind, mehr oder weniger beinerkbare Wirkung auf die Instrumente hervorbringen, womit man beobachtet, als z. B. auf mehrere Arten von empfind-

lichen Elektrometern, elektrischen Drachen und mehrere Arten von elektrischen Zurüstungen, und dieses fast jederzeit ganz gleichzeitig oder im Augenblicke des zu sehenden Blitzes, obschon die Wirkung sehr verschiedener Art ist, das heist, dass die Elektricität, sie sey entweder positiv oder negativ, meistens blose auf wenige Augenblicke, mehr oder weniger bald geschwächt, bald verstärkt, bald auch gar aufgehalten wird, in welchem Fall gleich darauf meistens wieder die nämliche, manchmal auch die entgegengesetzte sich einfindet.

"Wie läst sich nun wohl diese augenblickliche, mit dem Blitze völlig gleichzeitige Wirkung durch eine so weite Strecke elektrischer oder wenigstens doch nur ausserst schwach leitender Luft befriedigend erklären?"

2. "Es soll aus den Werken des Tacitus der ganze Schatz von Menschenkunde, wie er sich theils in seiner gesammten psychologischen Sprache, theils in seinem Pragmatismus, theils in seinen Darstellungen hervorthut, zu einem psychologischen Systeme des Tacitus, jedoch ohne ihm etwas sremdartiges anzudichten, geordnet, und das Geordnete beurtheilet werden."

Wir wünschen übrigens nichts mehr, als dass unsre jungen Landsleute sich bemühen mögen, diese und künstige Aufgaben mit Fleiss und gründlich zu beantworten.

Kurfürstl. Sächs. Oberlauß Gejellschaft der Wissensch

Am 29sten May hielt die patr sche Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste und Gewerbe zu London ihre jahrliche große Versammlung, die 50ste seit ihrer Stiftung, um seyerlich Preise zu vertheilen. Im Fache des Ackerbaues wurden 8, in der Chemie 4, in den schönen Künsten 19, in Manusacturen 2, in der Mechanik 10, im Fache des Colonie-Handels 3, der geringste von 10 Pf. Sterling, vertheilt. Die Vertheilung geschah durch den Herzog von Norsolk vor einer zahlreichen und glänzenden Versammlung.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Als einen Nachtrag zu den Nachrichten über den muthmassliehen Verf. der berühmten Letters of Junius bey der Anzeige von dem Tode Rosenkagens im Int. Bl. der A. L. Z. 1800. S. 629. bemerken wir hier, dass es pach neuern Datis wahrscheinlich ist, dass von den bisher dasur ausgegebenen Vsf. Samuel Dyer, W. G. Hamil-

ton, Edm. Burke, Hugh Boyd, der Generalmajor Lee und Rosenhagen, keiner es sey, sondern John Dunning, nachheriger Lord Ashburton. Schon vor einigen Jahren gab der Schottländer Heron jene Briese vorrneuem haraus, mit einem Commentar und einem vollständigen Beweise, dass Lord Ashburton ihr Vs. sey, und jetzt ist davon eine neue Auslage erschienen, worin die Beweise für diese Behauptung noch verstärkt werden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Pranumerations - Anzeige.

Neues philosophisches Lexicon

worin die in allen Theilen der neuen verbesserten Philosophie vorkommende Materien und Kunstwörter erklärt; aus der Geschichte erläutert, die wichtigsten Streitigkeiten der Philosophen bis auf unsere Zeiten angeführt und beurtheilt werden.

Von

Gostfr. Iman. Wenzel, K. K. öffentl. ord. Professor der theor. u. prakt. Philosophie in Linz. 2 Bände.

Wir leben in einem Zeitalter, wo das Studium der Philosophie ein Lieblings - Studium des gebildeten Theils im Publicum geworden ist, wo man sich überzeugt hat, dass diese Wissenschaft nicht bloss für den Gelehrten von Profession bestimmt, sondern jeden Menschen, der auf Cultur Anspruck machen will, nothwendig und höckst nützlich ist. Aber auch in einem Zeitalter lehen wir, wo Sache und Sprache in der Philosophie zine ganz neue Umstaltung erlebt haben, wo man philosophische Begriffe und Wahrheiten besser begründet, für das praktische Leben brauchbarer gemacht, und sonst beliebtet Satze, besonders in der Metaphysik und Moral, entweder ganz zu verbannen oder anders wohin zu stellen und einzuschränken für nothwendig gefunden hat; in einem Zeitalter, wo man, mit der Fackel der Kritik in der Hand, eine allgemeine Musterung der Begriffe Pheorieen vorgenommen, und manmeckt, aber auch manches unschulchen Irrthun ezehrenden Flamme der kritischen Fackel gebrao mat. - Diese Gründe bewogen mich, die Ausarbeitung meines bekannten Lehrbegriffs der Philosophie in 4 Banden vorzunehmen, und dem Publikum eine, dem Bedürfnisse der Zeit eingerichtete, Philosophie zu liefern. - Das Publikum hat meinen guten Willen und meine Mühe nicht verkannt. Ich schmeichle mir nnn, dass ich gleiches bey gegenwärtigem Lexicon erfahren werde, welches sein Daseyn eben auch jenen Gründen, und insbesondere noch solgenden verdankt. In jeder Willenschaft find Nachschlag Werke nothwendig, folglich auch in der Philosophie. Die elten find bes der ganzlichen Umftaltung dieser Wilsenschast beynahe unbrauchbar geworden; die neuern

und neuesten, z. B. die Wörterbücher über Kants Schriften, Mellins encyklopüd. Wörterbuch u. a., sind theils zu beschränkt, theils wieder zu voluminös und äuserst theuer, theils auch nicht sür jeden Leser-geartet. Es scheint also ein allgemein lesbares, nicht zu starkes und kostspieliges, doch aber alles umfassendes und redlich belehrendes philosophisches Lexicon für die neuere und neueste Philosophie wirkliches Bedürfnis zu seyn, um so mehr, da nicht von jedem Leser philosophischer Schristen gesordert werden kann, dass er alle Werke der neuern Philosophie lese, dem denn also ein Buch, das alles Neue und Gute, also nicht bloss die Lehren eines oder einiger Philosophen kurz und deutlich in sich salst, und als Nachschlage-Werk eingerichtet ist, willkommen seyn muss.

Der Verfaller.

Den Verlag dieses hier angezeigten Werkes hat unterzeichnete Handlung übernommen, und wird ihrerseits für schönen und correcten Druck, und gutes Papier möglichste Sorge tragen. Den Pränumerations-Preis für ein so allgemein brauchbares aus 2 Bänden in gr. 8. bestehendes und circa 95 — 100 Bogen starkes Werk, setzt sie, gewiss äußerst billig, auf 3 Rthlr. 8 Gr. Sächsich.

Der erste Band ist bereits unter der Presse, und erscheint bis Ende Decembers; der zweyte u. letzte

zu Ostern 1805.

Jede solide Buchhandlung wird so gefällig seyn, Pränumeration anzunehmen, und sich mit Herrn Liebeskind in Leipzig darüber zu berechnen, wozu die Zeit bis Ende dieses Jahres bestimmt ist. Dann tritt der ziemlich erhöhte Ladenpreis ein.

Linz, im Juni 1804.

K. K. privil. Akad. Kunst - Musik - und Buchhandlung. Friedrich Eurich.

#### Neue Bücher bey Paul Gotthelf Kummer in Leipzig. Ostermesse 1804.

Die Abentheuer des jungen Faublas, von Louvet de Couvray. A. d. Franz. übersetzt von Aug. v. Kotzebue und Chr. Weyland. 1ster Bd. 8. — 1 thlr. 14 gr. Ewalds, Dr. J. L., christliche Monatsschrist, zur Stärkung und Belebung des christlichen Sinnes. 4ter Jahrgang 1804. 12 Stücke. 8. 3 thlr. Homeri

Homeri Batrachomyomachia. 'Ομηρου Βατραχομυσμαχικ επι τη μεταφραση. 4 maj. ı tblr. Justinus Trogi epitomator, christianae juventutis usihus accomodatus a Th. Ch. Zembsch. 2. 12 gr. Kästners, Chr. Aug. Lebr., Mnemonik oder System der Gedächtnisskunde der Alten. 8. Ketzebue, Aug. von, neue Schauspiele, Itter Band. B. 1 thlr. 12 gr. - - Pagenstreiche, eine Posse in 5 Aufz. 8. 16 gr. - - Eduard in Schottland, ein Schauspiel in drey Akten. 8. 9 gr. - - der todte Nesse, ein Lustsp. in I Akt. 8. 5 gr. - - der Vater von Ungefähr, ein Lustspiel in einem Akt. 2. 6 gr. Neuenkahns, C. C. A., Blumenzwiebelgärtner. Erster I thir. 16 gr. Risters, Herm., Erzählungen aus der alten und neuen Geschichte der Bruderkirche. Ister Band 2tes und 2ter Band Istes Heft. 8. Berby. Schreiter, Christoph, die Geschichte des Prinzenraubes, kritisch bearbeitet. 8.

Bey Friedr. Wilmans in Frankfurt am Mayn ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu baben:

Medicinische Miscellen aus dem Nachlasse

des Hofrath und Professor F. G. A. Raose berausgegeben

Dr. Ludwig Formey.

Der verewigte Verfaller ist dem Publiko schon zu bekannt, als dass man noch etwas zum Lobe seiner Arbeiten hinzufägen därste. Außer den Aufsätzen des Verfassers findet man auch noch andere darin von berühmten Aerzten, z. B. von Hn. Dr. Albers über die Möglichkeit des Schwangerwerdens, auch ohne Empfindung der Wollust von Seiten des Weibes. Ueber den Werth medicinisch - gerichtl. Untersuchungen, das männliche Unvermögen betreffend. Von dem Herausgeber. Auch diese Auffätze zeichnen sich durch ihren Inhalt so sehr aus, dass sie keines weitern Lobes bedürfen. Für die Besitzer der Bestrüge zur öffentlichen und gerichtlichen Arznerkunde von Roofe, ist obiges Werk eine unentbehrliche Fortsetzung. Kostet 18 gr.

Neue Verlags-Bücher von Carl Friedrich Enoch Richter, Buchhändler in Leipzig, und in allen soliden Buehhandlungen zu haben:

Annalen, allgemeine, der Gewerbskunde oder allgemeines physikalisch - botanisch - mechanisch - chemisch ökonomisch-technisches Magazin der neuesten in und ausländischen Erfahrungen, Erfindungen etc. Zum Gebrauch für alle Stände. Herausgegeben von J. C. Hoffmann, Jäger, Buschendorf und Klett. 1r 2r Band od. Jahrg. 1803. 3r Baud Jahrg. 1804. à 3 rthlr. od. 5 fl. 24 kr.

Von diesem Journal findet jeder Lieblicher gratis eine ausführliche Anzeige in allen Buchhandlungen und auf allen Postämtern.

Bechsteins, J. M., ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland, oder kurze Beschreibung aller Vögel Deuts klands für Liebhaber dieses Theils der Naturgeschichte mit 39 col. Abbildungen Seltener Vögel. (36 Bog. S. P.) kl. 8. geh. 4 rthlr. 16 gr. od. 8 fl. 24 kr.

Dieses Werk, für welches der Name des Verfassers spricht, liefert die vollständigste deutsche Ornithologie auf 36 Bogen zusammengedrängt. Der Anhang enthält einen Vogelkalender oder Angabe der Jahrszeit, wenn man die Zug- und Strichvögel habhaft werden kann. Im alphabetischen Register findet man jeden Provinzialnamen eines jeden Vogels.

Bemerkungen, mancherley, neue, über die Brandweist blasen, nebst einem Vorschlage die Küchengeräthschaften in den Brandweinbrennereyen auf eine ganz neue Weise vortheilhaft zu benutzen etc. 4. mit 1 Kupf. 10 gr. od. 45 kr.

Für Oekonomen und Brandweinbrenner liefert

diese kleine Schrift mehreres Neue.

Neue Bibliothek der Romane, 6s Bandchen, mit I K. 16 gr. od. 1 fl. 12 kr. Enthalt : Die Unbekannte. Ein Roman. Das 7te Bändchen mit I K. enthält; Vater und Sohn.

Jedes Bändchen dieser Romanen - Bibliothek enthält einen angenehmen Roman; ausgenommen die drey ersten Bändchen, welche die Begebenheiten auf Bergach enthalten. Der Preis aller 7 Bändchen broch. ift 5 rthlr. 4 gr. oder 9 fl. 18 kr.

Cadet de Vaux, über die neu erfundene Mil. hmalerey, nebst einem Anhange über die Anwendung des Blutwassers zur Malerey. Für Hausbesttzer und Maler. Zweyte verbesserte Auflage. 8. broch. 5 gr,

Die schnell vergriffene erste Auflage dieses Werkchens zeugt für die Brauchbarkeit desselben, und alle Bauherrn, Handwerker etc. werden die Bemerkungen darin mit Nutzen lesen.

Darstellung, histor. summarische, der vorzüglichsten Staatsveränderungen, welche sich in den verschiedenen Völkerbeherrschungen, so weit die Geschichte reicht. ereignet haben. Aus dem Engl. des Dr. Priestley, nebst dessen historischen Weltkarten auf Leineward illum. fortgefetzt von C. P. Funcke. gr. 4. 3 rthlr. 20 gr. oder 6 fl. 34 kr.

Dieles von Junker in Wien prächtig gestochene historisch geographische Gemälde giebt in den Lehr und Arbeitslalen, in welchen es bereits hier und da aufgehangen ist, der Jugend belehrende und dem Verstande schärfende Unterhaltung.

Erzählungen, launige, und Märchen von Gustav. 8. 1 rthlr. oder 1 fl. 48 kr.

Der Inhalt dieser wirklich launigen Erzählungen und Märchen ist: I. Die guten Bewohner des Wilden Sees. II. Der Junker Gerlach vom Fahlenbusche, Verlobungsgrillen und unterirdische Reisen. III. Bianka Marinelli, eine moral. Erzählung. IV. Eduard und Sara, englisches Volksmärchen.

Neue Geographie von Frankreich, für Freunde des geographischen Studiums, so wie allen Handelsleuten, welche mit Frankreich in Verbindung stehen, gewidmet. Nach Mentelle und andern neuern Erdbeschreibern mit K. und einer schönen Karte von Frankreich nach seiner neuesten Eintheilung. Fol. 1 rthlr. 16 gr. oder 3 fl.

Die meisten kritischen Zeitschriften, welche diese Geographie beurtheilten, schenkten ihr das verdiente

Lob der Neuheit und Genauigkeit.

Hoffmann, J.C., Beschreibung und Abbildung zweyer neuer Dampsmaschinen wit 2 K. 4. 10 gr. od. 45 kr. — Beschreibung und Abbildung eines neuen Apparats, das Wasser mit Lustarten zu fällen. Mit 1 K., 4. 6 gr. oder 27 kr.

Beide kleine Piecen enthalten neue Ansichten und

Bemerkungen.

Schreibebuch, neu erfundenes, um in weniger denn der Hälfte der gewöhnlichen Lehrzeit eine schöne und deutliche Hand schreiben zu lernen. Für Schulen, Kinder und Erwachsene, zum Privat und Selbstunterrichte. 4. Deutscher Cursus in 2 Hesten, neue Auslage. 12 gr. od. 54 kr. Engl. Cursus in 2 Hesten. 12 gr. oder 54 kr.

Wer von diesen Elementarbüchern 4 verlangt, er-

halt das 5te gratis.

Skrimshire's, F., erster Unterricht in den Anfangsgründen der Chemie und in einigen davon abhangenden Künsten. Zur nützlichen Belehrung und angenehmen Unterhaltung. Aus dem Engl. übersetzt von Dr. C. G. Senkeisen, und mit einer Vorrede von Prof. J. C. Hoffmann. 8. 1 rthlr. 4 gr. oder 2 fl. 6 kr.

Dieses Buch gehört zu den deutlichsten Schriften ber die Chemie, und wird jedem Liebhaber gewäh-

ren was derselbe sucht: nützliche Belehrung.

Thieme, M. K. T., sümtliche hinterlassene Schriften Ir Theil enthält: Grundlinien zur historischen Kenntnis aller positiven Religionen. gr. 8. I rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 42 kr.

Dieses Werk, mit Freymüthigkeit versalst, getrauete sich der verstorbene Thiene bey Lebzeiten nicht herauszugeben; jetzt ist es erschienen und steht an der Spitze seiner gehaltvollen theol., pädagog. und historischen hinterlassenen Schriften.

Thieme, M. K. T., die Gutmaunsche Schule. 2 Thle. 8. mit I K. (39 Bogen.) I rthlr. od. 1 fl. 48 kr. auch unter dem Titel:

Gutmann oder der fächf. Kinderfreund. 3r 4r u. letzter

Theil. 8. mit I Kupfer.

Wir verweisen alle Besitzer der ersten 2 Theile auf die davon erschienenen Recensionen in den Allgem. Literat. Zeitungen, und sügen nur das hinzu, dass die letzten Theile von dem seligen Verfasser bedachtsam angelegt wurden, um gleichsam den Kreis seiner Unterhaltungen würdig zu endigen. — Bey einer Bestellung von 6 Exemplaren ersolgt das 7te gratis.

Der neue Vignola, oder Anfangsgründe der Baukunst, dem Fassungsvermögen der ungeübtesten Lehrlinge angemessen. Aufs neue bearbeitet von J. N. Champion. Erster Theil, welcher die Fünstäulen-Ordnung enthalt, mit 42 Kupfertafeln theils in Aqua tinta gestochen; nebst einer Anleitung zum Tuschen. Franz. und deutscher Text. Fol. 7 rthlr. 12 gr. od. 13 fl. 24 kr. (Subscriptionspr. 6 rthlr. od. 10 fl. 36 kr.)

Dieses Lehrbuch liesert bey weitem mehr als alle seither sehr unvollständigen Lehrbücher der Baukunst und Fünssaulen-Ordnung, und Akademien und Lehranstalten können nicht leicht ihren Zöglingen bessere Zeichnungen und Vorlegeblätter geben, als die mitgelieserten Platten gewähren, welche mit der grösten Sorgsalt gezeichnet und gestochen worden sind.

Bey Hemmerde und Schwetschke zu Halle ist erschienen:

Handbuch der pathologischen Anatomie von Dr. J. G.

Voigtel. ister u. 2ter Band. gr. 8.

Wir glauben dieses Werk als das vollständigste in diesem Fache, um so eher empsehlen zu dürsen, da der verstorbene G.R. Meckel selbst dessen Herausgabe billigte, die Revision davon übernahm, und mehrere schätzbare Beyträge dem Hrn. Versasser dazu lieserte. Es ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Die vor einiger Zeit angekundigte Uebersetzung von Prospette storico fisico de gli scovi di Ercolano e di Pompei di Gaetano d'Angora ist hereits unter der Presse und wird nachstens abgeliesert werden. Gera, den 18. Jul. 1804. Wilh. Heinsius.

## II. Vermischte Anzeigen.

Da unsere Geschäfte uns nicht erlauben, mit allen Buchhandlungen Deutschlands, welche von unsern Verlags Artikeln Gebrauch machen könnten, eine Rechnung zu eröffnen; so haben wir das F. S. Landes-Industrie - Comptoir zu Weimar ersucht, von allen Buchhandlungen, ausschließlich jene, die schon seit mehrern Jahren mit uns in Rechnung stehen, und welche wir fernerhin selbst zu hedienen uns vorhehalten, Bestellungen auf unsere Verlags - Kupferstiche und Kunstwerke anzunehmen. - Außer diesem-nimmt auch die J. B. G. Fleischersche Buchhandlung in Leipzig von ihren Correspondenten Bestellungen darauf an, und Kunstliebhaber, denen die Rostische Kunsthandlung 24. Leipzig näher ist, als die unsrige allhier, werden ebenfalls damit zu den wahren Verlagspreisen von derselben bedient werden; welches wir zu gefälliger Notiz hiedurch bekannt machen wollen.

Nürnberg im Monat July 1804. Frauenholz et Comp. d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 127.

Sonnabends den 11ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur des

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.
(Fortfetzung von Num. 125.)

Nach dieser Aufzählung der neuesten Beyträge zur Geschichte der Revolution und des dadurch veranlasten Krieges, gehen wir zu den Bearbeitungen früherer Zeiten der französischen Geschichte, von der neuern Geschichte aber zu der ältern sort, und fügen den Bearbeitungen einzelner Zeiträume die allgemeinen Werke bey.

Schon oben haben wir des Zusammenhanges wegen Soulavie's Memoiren über die Regierung Ludwigs XV. und seine Geschichte des Verfalls der franzölischen Monarchie seit Ludwig XIV. angeführt. Ein Problem aus der Regierung des zuletzt erwähnten Monarchen, dessen Lolung oft schon der Gegenstand historischer Untersuchungen war, ward es jetzt von neuem: die berühmte eiserne Maske. Roux Fazillac. Mitglied der ehemaligen legislativen Versammlung, jetzt Chef der ersten Division des Ministeriums des Innern, zeigte in seinen Recherches hiftor. et crit. fur l'homme au masque de fer - ouvr. rédigé sur des matériaux authentiques (P. Valade 1801. 8. I Fr. 50 C.) mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass dieser problematische Gefangene ein Graf Mathioly, Minister des Herzogs von Mantua gewelen sey, der im Namen seines Herrn mit Ludwig XIV. über die Abtretung der Stadt Casal unterhandelte, an welcher dem französischen Monarchen wegen seiner auf Italien berechneten Eroberungsentwürfe viel gelegen war, diese Unterhandlung aber an mehrere Regierungen verrieth, und dafür von Ludwig XIV. auf diese geheimnisvolle Art gestraft wurde, um eine dem Völkerrechte zuwider laufende Handlung möglichst zu verbergen. - Die übrigens interessanten Briese der durch ihre Memoiren bekannten Mdme Staal: Recueil de Lettres posthumes et inédites de Mile De Launai (Mme de Staal) (P. Bernard 1801. 2 V. 12. 5 Fr.) tragen nur wenig zur Aufklarung

der Geschichte bey. (Siehe A. L. Z. 1802.. Nr. 330.) Eben diess gilt die zugleich zur Geschichte der Literaur und in mehrere Epochen der französsichen Ge-Schichte gehörigen Lettres inédites de Henri IV. et de pluseurs personnages célèbres, tels que Fleshier, La Rochefoucauld, Voltaire, Caylus, Anquetil - Duperon etc. ouvrage dans lequel fe trouvent éclaireis plufieurs points, d'Histoire et devant faire suite aux Deuvres de ces hommes illustres imprimées sur les originaux, avec des notes par A. Serieys (P. Tardien 1802, 5Fr.) die der Herausgeber (unter andern durch die Beforgung von Burthelemy's Reise nach Italien, Paciaudi's Briesen an den Grafen Caylus u. f. w. hekannt) aus verschiedenen Quellen schöpfte; Heinrichs 76 Briefe aus der Bibliothek des Hn. Joly de Fleury, Flechiers drey Briefe aus den Papieren des Präsidenten Henault, die meisten übrigen aus Caylus reicher Sammlung, blenden durch den Namen der auf den Titel genannten Personen, liefern aber mehr zur Charakteristik derselben, als zur Geschichte der Zeit, für welche der Titel nur allzuviel verspricht; selbst in Heinrichs Briefen läst sich wenig oder nichts Neues finden; doeh lieset man sie mit Interesse. Aus Flechiers Briefen sieht man, dass er, ehe er Prediger wurde, fich viel mit einer Actrice be-Schafftigte. Rochefoucaulds Brief ist eine Art von Reise im Geschmacke von Chapelle und Beaumont; die Briefe an Caylus behandeln scientifiche und gelehrte Gegenstände. - Wichtiger für die Geschichte find zwey andere, jetzt erst aus Henault's Nachlasse herausgegebene, Werke. Die Nouveaux Mémoires de Maréchal de Bassimpierre recueillis par le Président Henault et imprimés sur le manuscrit de cet Academicien (P. Locard .1802. gr. 8. 3 Fr.) enthalten mehrere Materialien zur Gelchichte Frankreichs unter Heinrich III. u. IV. und Ludwig XIII., wie auch zur Geschichte Spaniens unter Philipp II. Man rühmt als neue Aufklärungen, was hier über den Tod des Don Carlos und des Marquis von Posa, so wie über den Tod des Marschalls d'Ancre, und über den Charakter der fo eben genannten franzolischen Monarchen gesagt wird. An der Authenticität dieser Memoiren Icheint um so weniger zu zweifeln zu feyn, da der Styl desselben mit dem in den alten Memoiren des Marquis B. übereinstimmt. Die andere Schrift aus Henault's Nachlaffe, ein Pro-(6) M

duct seiner eigenen Feder, ist die Histoire critique de l'établissement des Français dans les Gaules; ouvrage inédit du Prés. He nault, impr. — sur le manuscrit original écrit de sa main (P. Buisson 1801. 2 V. 8. 6 Fr.); sie enthâlt die Entwickelung der von ihm hierüber in den Abrégé chronologique de l'Histoire de France geausserten Meynung, gegen Dubos, dessen Werk ehen damals, mit dem Mablyschen in einen zum Unterricht bestimmten wohlgerathenen Auszug gebracht wurde: Abrégé des Révolutions de l'ancien Gouvernement français, ouvrage élémentaire extrait de l'Abbé Dubos, et de l'Abbé Mahly, par Thouret, M. de l'Ass. constit., pour l'instruction de son fils (P. Didot 1801. 18. 1 Fr. 20 C.).

Die allgemeinere Geschichte Frankreichs wurde weniger durch Werke nach einem neuen Plane als durch Fortsetzungen und neue Auflagen alterer Werke berühmter Antoren bearbeitet. Diess galt vorzüglich Hénault und Millot. Der so eben erwähnte Abrégé Chronologique des erstern wurde von dem, in diesen Mebersichten schon mehrmals erwähnten, Fantin Desodoards bis zum Frieden von Campo Formio (Nouvel Abégé Chronol. - 4-5e Part. 1801. 2 V. 8. 6 Fr.); und Millot's Elémens d'Histoire de France wurde von Ch. Millon bis auf den Tod Ludwigs XVI. fortgeletzt: Elémens d'Histoire de France - depuis Clovis jusqu'à Louis XV. - N. Ed. augm. d'observations fur le regne de Louis XV. conc. les moeurs de la Cour, le Ministère, les Finances, les progrès de l'Esprit humain, continuée jusqu'à la mort de Louis XVI. etc. (P. Durand 1801. 3 V. S. 12 Fr.) An eben diese Geschichte knupfte auch später de l'Isle de Sales seine in dem Institute vorgelesenen Abhandlungen über die Regierungen der letztern Monarchen Frankreichs, so wie er auch, gleich Millon, Millot's englische Geschichte fortsetzte. - Die einzige neue Bearbeitung der franzöhlichen Gelichte lieferte ein neues Schulbuch des bekannten Mentelle: Précis de l'Histoire de France depuis le commencement de la Monarchie jusqu'en l'an IX. (P. Levrault 1801, 12. I Fr. 25 C.), dessen Brauchbarkeit schon der Name des Vf. verbürgt. - Unter den einzelnen Theilen des großen Staats fand nur ein neuer einen Geschichtschreiber; es erschien eine Histoire ecclésiastique et politique de l'état de Liège, ou Tableau des Révolutions qui y ont survenues depuis son origine jusqu'à nos jours, par Mr. le Comte de M\*\* (P. Bureau de l'Année lit. 1801. gr. 8. 4 Fr.), deren Originalhandschrift schon 1775 einem ehemal. Minister Frankreichs übergeben worden seyn soll; die Geschichte des Lütticher Volks, das wech selsweise Schlachtopfer und Henker seiner Herren war, ist hier mit Warme und Mässigung erzählt."

Die Geschichte der auswärtigen Staaten wurde nur in so sern ein Gegenstand der Bearbeitung, als sie mit der vaterländischen mehr oder weniger zusammenhängt, oder diese Staaten durch die Zeitumstande Interesse erbielten. Dahin gehören vorzüglich zwey Werke des Staatsraths Segur, von welchen jetzt neue Auslagen erschienen: Politique de tous les Cabinets de FEurope pendant les régnes de Louis XV. et de Louis XVI. wovon 1802 eine dritte Auslage in drey Theilen erschien, die mit mehrern Anmerkurgen, einer Abhandlung über den bekannten Familienvertrag und einer Prüfung des für Frankreich passendsten Föderatif. Systems vermehrt war, und die sonst schon bekannte Histoire de Fréd. Guillaume II., deren 2te u. 3te Auflage jetzt unter dem passenderen Titel: Tableau historique et politique de l'Europe depuis 1786 - jusqu'en 1796, où se trouvent les principaux événemens du règne de Fréd. Guill. II. Roi de Prusse, et un Précis de Révolutions du Brabant, de la Hollande, de la Pologne et de la France, jene 1801, diese 1803 in 3 Theilen erschien. - Der Akademiker G. H. Gaillard, bekannt durch seine Histoire de la Rivalité de la France et de l'Angleterre, gab jetzt eine Histoire de la Rivalité de la France et de l'Espagne (P. Lavillette 1801. 8 V. 12. 20 Fr.) heraus, die, trotz allem Interesse, dass der Vf. seiner Erzählung durch lebhafte Charakteristiken u. dgl. zu geben lucht, mit den Geschichten der Kriege das gemein hat, dals sie den Leser nicht selten ermüdet. Etwas mehr Kürze würde dieser Geschichte sehr vortheilhaft gewesen seyn. Vielleicht ist eben auch die Ausdehnung, die der Vf. leiner obgedachten Geschichte der Rivalität Frankreichs und Englands gab, schuld daran, dals sie jetzt, bey dem Interesse, das England für Frankreich hat, nicht von neuem aufgelegt wird. Wenigstens finden jetzt kürzere Geschichten von England Kaufer genug. Von Millot's Elémens d'Histoire d'Angleterre wurde eine neue Auflage nothig, die, wie bereits erwähnt worden, Millon, der Fortsetzer seiner franzöllschen Geschichte, besorgte, und bis auf die gegenwärtige Zeit fortführte, (Elémens d'Hift. d'Angleterre etc. N. Ed. par Ch. Millon. P. Durand 1801. 3 V. 8. 12 Fr., so wie diess später auch de l'Isle de Sales that; und ausserdem erschien ein Abrégé de l'Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules César jusqu'à l'expedition d'Egypte par les Français etc. par Goldsmith, trad. de l'Anglais sur la dernière édition. (P. Dentu 1801. 8. 5 Fr.). Auch lies Desessarts die in der vorigen Ueberlicht erwähnten Auflätze von Boulay u. Dubroca mit einem Auszuge aus Colqu'hons Werke über Londons Polizey unter dem Titel von Mélanges hift. et polit. (1801) zusammen drucken, und schon oben sind historische Schriften über die englische Revolution und die Landungen in England angegeben. Noch gehört hieher die Histoire des progres et de la Chute de Mysore fous les regnes d'Hyder Aly et de Tippoo Saeb, par J. Michaud. (P. Giguet 1801. 2 V. 8. 9 Fr.) (f. A. L. Z. 18c1. N. 241.)

Ausser diesen historischen Schriften über ein fremdes interessantes Reich und dessen Colonien, sindet man nur noch zwey Schriften über Helvetien, von welchen die eine, ein allgemeiner Abriss, von einem französischen Schweizer herrührt, die andere aber, über eine der interessantelten Begebenheiten unserer Tage, eine Uehersetzung ist. Jene, ein Abrégé de l'Histoire des Helvétiens connus aussi sous le nom de Suisse par G. Favey (Lausanne, Hignon 1801. 8.), die eine gedrängte Geschichte der Schweizer bis auf die Tagsatzung im Sept. 1401 herab enthält, wird von Usteri in der Bibl. Fr. H. A. II. 12. 11. sehr empsohlen; diese ist die unter uns bekannte Histoire de la destruction des Ré-

риын

publiques démocratiques de Schwitz, Uri et Unterwalden, par H. Zschokke, trad. de l'Allem. par J. B. Briatte (P., Levrault 1802. gr. 8. 4 Fr.). Der Übersetzer war damals helvetischer Gesandschafts-Secretär zu Paris.

(Der Beschluss folgt.)

# II. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

An die Stelle des nach Heidelberg abgegangenen Hn. Hofrath Jung aus Marburg, ist Hr. Prof. B. Merrem von Duisburg dahin berufen worden, und hat diesen Ruf auch angenommen.

Die durch weitere Beförderung des Hn. M. Pauflers, als Rector an die Kreuzschule zu Dresden erledigte Stelle eines Rectors an der höhern Bürgerschule in Neustadt, ist durch den bisher bey demselben Institut als Mathematicus angestellt gewesenen Hn. Anger wieder besetzt worden.

Der französische Minister Talleyrand ist zu einem der Gross-Officiere oder Oberbeamten des kais. Pallastes, Corvisart zum Leibarzte des Kaisers, der Staatsrath Portalis zum Minister der verschiedenen Cultus, ernannt worden.

Die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Madrit hat Hn. Cadet de Vaux zu Paris zum correspondirenden Associé ausgenommen.

Die Städte Bologna u. Brescia haben, jede für sich, auf den Dr. Sacco, der sich um Italien durch die Ausbreitung der Vaccination sehr verdient gemacht hat, eine Medaille prägen lassen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Vom Magazin für neue Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen auf dem Gebiet der mathematischen und Naturwissenschaften, ist des 4ten Bandes 6tes Hest mit Kupfern und einem vollständigen Register erschienen und damit der 4te Band geschlossen. Das 1ste Hest des 5ten Bandes, herausgegeben von dem Königt. Preussischen Gek. Rath D. Hermbstädt und dem Professor der Mathematik Seebass, ist unter der Presse und wird in einigen Tagen versendet werden. Dieses Magazin wird wie vorher, in allen Buchhandlungen, im Ganzen und einzeln in Hesten zu 1 Rihlr. zu haben seyn. Leipzig, am 26. Jul. 1804.

Baumgartnerische Buchhandlung.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Ankündigung, die Fortsetzung des Stoschijchen Gemmenwerks betreffend.

Ungeachtet des Beyfalls, mit welchem der 1797 in meinem Verlage erschienene erste Band der Auswahl vorzüglicher Gemmen aus der Stoschischen Sammlung mit Erlauterungen des Herrn Rath Schlichtegroll, ist aufgenommen worden, hat es doch der Krieg und die Folgen desselben mir unmöglich gemacht, an die Fortsetzung des Werks zu denken. Jetzt, wo bestere Auslichten lich eröffnen und von vielen Freunden der Archäologischen Wissenschaften daran erinnert, habe ich diess Unternehmen wieder ins Auge gesalst, und Hrn. R. Schlichtegroll zur Fortsetzung desselhen aufge-Dieser hat sich auch bereit dazu erklärt, aber nur dann, wenn ich, (wie er schon S. 15. der Einleitung gewünscht hatte, in welchen Wunsch dann auch öffentliche Anzeigen eingestimmt hatten) alle Gemmen dieses berähmten Cabinets von nun an in

treuen, gar nicht oder nur wenig vergrößerten Abhildungen liefern wollte; wozu dann als Commentar die Winkelmannische Beschreibung, und wo as nöthig wäre, noch weitere Erläuterungen gefügt werden sollten; denn nur auf diese Weise könne hierqus ein Werk entstehen, dass allen Freunden des Alteribums erwänscht und von wahrem Nutzen seyn würde. -Ich halte es für Pflicht, bey der Fortsetzung diesen Gelichtspunkt der Sachverständigen zu adoptiren, und so soll denn in dieser Weise die ganze Sammlung in treven Abbildungen geliefert werden, so nämlich, dass die bereits erschienenen vier Heste, welche 48. Gemmenkupfer mit Hrn. Schlichtegrolls Commentar enthalten, als der erste Band des Werks angesehen werden müssen. Der zweyte Band wird demnach alle Gemmen der Stoschischen Sammlung nach der Ordnung des Winkelmannischen Katalogs zu liesern ansangen, ausgenommen diejenigen, die sich dort schon in vergrößerten Abbildungen befinden und auf die von hier aus verwiesen wird. Es lagen von der ersten Classe, den Agyptischen Gemmen, noch eine Anzahl vortrefflicher Zeichnungen von Preisslers und Schweikards Hand bey mir, jede Gemme etwa dreymal grosser als das Original. Um diese schönen Zeichmungen nicht unbenutzt zu lassen, sollen sie, nebst den 6 Platten, die Schweikard schon hatte stechen lassen, den Anfang der Fortsetzung machen; weiter hin werden die Gemmen nach Zeichnungen geliefert, die Hr. R. Schlichtegroll unter seinen Augen machen lässt, und die mit kritischer Strenge die Steine in der wahren Größe der Originale darstellen. Etwan ein Dutzend der schöusten Gemmen, die ich bereits nach sehr vollendeten Zeichnungen von Nahl, in der Größe, wie die in den vier ersten Hesten, hatte stechen lassen, werden an ihrem Ort eingeschaltet werden, und diese Mannigfaltigkeit der Größen, in denen die Gemmen nach Verhältnis ihres Werthes erscheinen, so jedoch,

dals das wahre Maals immer daneben angegeben ist, gehört mit zu den unterscheidenden Vorzügen dieser Unternehmung.

So wird man also in Kurzem die erste und vorzüglichste aller vorhandenen Gemmensammlungen, die das ganze Alterthum in ihren Vorstellungen umsasst, in diesem Werke durch möglichst treue Kupser dargestellt und mit den Winkelmannischen und andern Erläuterungen begleitet, besitzen.

Von dieser Fortsetzung wird jedes halbe Jahr ein Hest von 12 Platten, auf welcher 60 - 100 und mehr Gemmen abgehildet seyn werden, mit dem dazu gehörigen Text erscheinen, und so das Ganze in einigen

Jahren vollendet seyn.

Mit dem ersten Heste, der unter der Arbeit ist, soll zugleich ein anderer Titel für den erschienenen Band ausgegeben werden, da dieser nun nicht mehr Auswahl heisen kann, sondern der erste Band des wichtigen Werks wird, das nach dem Wunsch aller Alterthumsfreunde, alle Stoschischen Gemmen (über drey tausend an der Zahl) in Abbildungen mit zweck-

mässigem Commentar enthalten foll.

Es wird diese Fortsetzung so wie der erste Band, in zweyerley Ausgaben, mittlich: mit deutschem Text in gr. median 4to und mit französischem Text in real folio beforgt. Der Ladenpreis eines Hests von 12 Platten, wird — von der deutschen Ausgabe 2 Laubthlrund — von der französischen Ausgabe 4 Laubthaler seyn; diesenigen aber, welche auf dieses Werk subscribiren, wozu ich, von dato an gerechnet, ein ganzes Jahr offen lasse, erhalten die deutsche Ausgabe für 1 Laubthaler und die französische für 3 Laubthaler.

Bis zur nächsten Michaelis-Messe wird der erste Hest erscheinen, und so in jeder Messe ein Hest nachfolgen, um dieses Werk so bald als möglich zu vollenden.

Diejenigen Kunstlammler, welche von der französischen Ausgabe den ersten Band schon besitzen, belieben bey der Bestellung zu bemerken: ob lie schwarze oder braune Kupser zu erhaken wünschen.

Ich ersuche alle Freunde dieser Wissenschaft, sieh für diess Unternehmen, bey welchem es offenbar ist, wie viel ich wage, zu interessiren, Subscription darauf zu sammeln und mir die Nauren der Subscribenten zu melden, die dann dem Werke vorgedruckt werden sollen, und deren Verzeichniss nebenhey dazu dienen wird, älle Kenner und Liebhaber der Gemmen und Alterthumskunde in Teutschland mit einander bekannt zu machen.

Nürnberg, im Monat Juny 1804.

J. F. Frauenholz.

Obersetzungs - Anzeige.

Um unangenehme Collisionen zu vermeiden, zeigen wir hiermit vorläufig an, dass für unsre Sprengel-

Ehrmannsche Bibliothek von Reiseheschreibungen von folgendem Buche eine Ühersetzung bearbeitet wird, die mit Anmerkungen, Zusatzen und einer Karte vermehrt werden soll. Der Titel des Buchs ist:

A Tour through the British Westindies, in the years 1802 and 1803, giving a particular account of the Bahama Islands. By Daniel M'Kinnon, Esq. 8. Diese Reisebeschreibung, welche Reyträge zur Kunde eines minder bekannten Theils von Westindien, nämlich der Bahama - oder Lukajen Inseln enthält, hat arst kürzlich zu London die Presse verlassen.

Weimar, im Julius 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Neueste Verlagsbücher der Buchhändler Hemmerde und Schwerschke zu Halle.

1) Bernoulli, C., Grundrifs der Naturlehre des erwachlenen Menschen. 8.

2) Eberhard, J. A., Handb. der Aesthetik für gebildete Leser aus allen Ständen. 3ter Th. 8. 1 thlr. 8 gr.

3) Fabri, J. E., Handbuch der neuesten Geographie. 8te verbesserte Aust. 2 Theile. gr. 8. 1 thlr. 12 gr. 4) Frühe Liebe, ein Gemälde aus dem häuslichen Le-

ben. In 5 Akten. 8.

5) Hoffbauer, J. C., Naturrecht, aus dem Begriffe

des Rechts entwickelt, 3te verm. Aufl. 8. I thlr. 6) Archiv des Criminalrechts, von Klein, Kleinschrod

und Konopack herausgegeben. 5ten Bandes 4tes.
Stück. 8. 12 gr.

7) Memorabilien den Predigera des 19ten Jahrhunderts gewidmet und herausgegeben von H. B. Wagnitz. 2ten Bandes istes Heft. 8. 12 gr.

8) Schramm, U. I., Rechenbuch für das weibliche Geschlecht, nebst Anweis. z. Kopfrechnen. 8. 12 gr. 9) Terlinden, R. F., Theorie der gerichtlichen Civil-pravis. nach Anleitung der Preuss. Gerichtsordnung

praxis, nach Anleitung der Preuss. Gerichtsordnung. 2ter Theil. gr. 8.

1 thir. 8 gr.
10) Voigtel, F. G., Handbuch der pathologischen Ana-

tomie, ister und 2ter Band mit Zusatzen von P. F.

Me. kol. gr. 8.

4 thlr. 8 gr.

11) Pülsler. Christians. Lieder verschiedenen Inhalts

11) Püssler, Christiane, Lieder verschiedenen Inhalts für das Clavier oder das Pianosorte. Neue Auslage. Folio. 1 thlr. 8 gr.

12) Schliepstein, S. L. A., Lehrbuch der Religion nach Vernunft und Bibel. 8. 8 gr.

13) Vetterlein, Plan und Ordnung der Stadtschule zu Köthen. 2te verheiserte Auslage. 8. 8 gr.

14) Landwirthschaftliche Zeitung, herausgegeben von einer Gesellschaft praktischer Landwirthe für 1804. mit Kupsern. 4. 2 thlr. 16 gr.

15) Kayssler, A.B., Beyträge zur kritischen Geschichte der neuen Philosophie. Ir Band. gr. 8. 1thlr. 12 gr. d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 128.

Sonnabends den 11ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

d e s

meunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XV. Gefchichte.
(Beschluss.)

Tater den alten Völkern waren die Griechen und Römer fortdauernd ein Gegenstand schriftstellerischer Arbeiten; letztere um so mehr, da der französische Kaiser so viel Vorliebe für diess Volk zeigt. Bey einigen Werken drängt sich bey dem ersten Blick auf den Titel die Berücklichtigung der Zeitumstände auf, wie bey de Maimieux's Schrift: de l'Homme d'état considéré dans Alexandre Sévere mis en parallèle avec le plus vertueux des Empereurs romains (P. Duplain 1801. 8. 2 Fr. 50 C.), die augenscheinlich darauf hinausgeht, den Franzosen in ihrem jetzigen Regenten einen neuen Alexander Severus zu zeigen, der Ordnung und Sittlichkeit wiederherstellte, und sich durch Siege und Herrschertugend auszeichnete; noch mehr aber in der Histoire politique et raisonnée du Consulat par V. Comerras (P. Durand 180: gr. 8. 3 Fr.), die auch wirklich, nach der Darstellung des römischen Consulats, einen kurzen Abriss der Wiederherstellung dieser Würde in Frankreich durch die letzte französische Constitution und die Staatsverwaltung des Ober-Consuls liefert. Diese Vorliebe für die Römer veranlasste auch mehrere neue Auflagen von Montesquieu's berühmten Confidérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, und sowohl einige Uebertragungen englischer Schriften über die Regierung und die Sitten der Römer, als auch einige Originalschriften über das Privatleben dieses Volks. Zu den erstern gehört die Uebersetzung einer Schrift von W. Morle, die zuerst 1726, folglich acht Jahre vor der ersten Auslage jener französischen erschien: Esiai fur le gouvernement de Rome par W. Moyle etc. (P. Leger 1801. gr. 8. 1 Fr. 50 C.) und die Uebertragung der 1792 in London erschienenen, auch deutsch überletzten Briefe des M. Flaminius unter dem Titel: Vie

privée, politique et militaire des Romains sous Auguste et sous Tibere, dans une suite de lettres d'un Patricien à son ami; trad. de l'angl. (P. Buisson 1801, gr. 8. 4 Fr. 50 C.). - Héliogabale ou Esquisse morale de la Dissolution romaine sous le Empereurs (P. Dentu 1802. gr. 8. 6 Fr.) ist kürzlich in der A. L. Z. 1804. N. 194. angezeigt worden. - Eben die Nacktheit in den Schilderungen, die man hier findet, bezweckte, seiner Erklärung zufolge, der Vf. eines seitdem von neuem aufgelegten Werkes über die, durch Barthelemy's Anacharsis u. fast noch mehr durch Lantier's in den J. 1802 - 3 zum 4, 5 u. 6ten Malé von neuem herausgekommenen Antenor, interessanter als je gewordenen Griechen, der Fêtes et Courtifanes de la Grece (P. Buisson 1801. 4 V. gr. 8.), das auf dem Titel ausdrücklich als ein Supplement zu Anacharsis und Antenors Reisen angekündigt wird; eine Andeu tung, die in der Vorrede die Erklärung enthält, daß, da Anacharlis, zu schüchtern, die Sitten der Griechen nicht in ihrer Nachtheit, Antenor aber sie zu sehr nach seiner Phantasie gemalt habe, der Vf. sie in ihrer ganzen Nachtheit darzustellen versucht habe; indessen ift die Ausführung felbst nicht so gar schlimm, als man nach dieser Erklärung argwohnt, und mehrere Kritiker fanden statt dieses Fehlers mehr die Langweiligkeit einer gelehrten Compilation. - Empfehlungswerther fand man die von Villeterque, dem Bearbeiter des literarischen Artikels im Journal de Paris, und einem gewillen Chriftophe, auf franzölischen Boden verpflanzten Athenian Letter in die wir hier als hinlanglich bekannt voraussetzen konnen; beide Uebersetzungen erschienen unter dem Haupttitel: Lettres atheniennes; die erstere wurde bald von neuem aufgelegt. - Die allgemeine Geschichte des alten Griechenlands bearbeitete N. Foulon, ein Beamter bey dem Erhaltungs-Senat, in einer sowohl die politische als Literatur . und Kunst-Geschichte umfassenden Histoire élémentaire philosophique et politique de l'ancienne Grece depuis l'établissement des Colonies jusqu'à la réduction de la Grece en province romaine (P. Levrault 1801. 2 V. 12. 7 Fr.) zum Schulgebrauche, in Fragen und Antworten. Auch wurde Goldsmith's Geschichte der Griechen nach der IIten und seine Geschichte der Romer nach der 12ten Ausgabe übersetzt.

Die Geschichte mehrerer ältern Völker gemeinschaftlich, bearbeiteten verschiedene Schriftsteller. Der Pariser Professor Prévost d'Iray gab ein Tableau comparatif de l'Histoire ancienne, ouvr. élémentaire à l'usage des écoles publ. (P. Levrault 1802. 6 Fr.) auf zwey großen Bogen heraus, das Mentelle als sehr brauchbar rühmte, und selbst in seiner Classe einführte. Eben dieser Gelehrte empfahl auch den von dem ehemal. Abbe, Jacq. Corentin Royou, gelieferten Précis de l'Histoire ancienne d'après Rollin, cont. l'Histoire des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Medes, des Perses, des Grecs etc. jusqu'à la Bataille d'Actium (P. Marechal 1802. 4 V. 8. 21 Fr.) der, als ein sehr nützlicher Auszug aus dem vierzehn Bändestarken Rollinschen Werke, eine so gute Aufnahme fand, dass sich der Vf. dadurch bewogen fühlte, die von Lebeau angefangene und von Ameilhon kürzlich bis zum 25sten Band fortgesetzte Histoire du Bas Empire ebensalls (1803) in einen Auszug von wenigen Bänden zu bringen. - Ein Lesebuch für Frauenzimmer über die alte Geschichte sind die von Fabre d'Olivet. Mitarbeiter an der Bibliothèque de Romans, herausgegebenen Lettres à Sophie sur l'Histoire, deren erste 2 Bande (P. Lovillette 1801. 2 V. 8. 7 Fr.) sich zuerst ausführlich mit der Geschichte unsers Erdkörpers und dann einiger der ältesten Völker beschäftigt; sie sind übrigens nicht viel mehr als ein Auszug aus de l'Isle de Sales's Geschichte der Vorwelt. Ganz für Kinder bestimmt, aber passender für die Lehrer als Materialiensammlung, find die in Fragen und Antworten abgefalste, ganz chronologisch eingerichtete Tableaux de l'Histoire universelle, ou l'ensemble de chaque siècle présenté successivement depuis les premiers ages du monde jusqu'au regne de Tibere par Mme Berthelot de Villeurnoy. (P. Liénard 1802. 12. 2 Fr. 25 C.)

Auch erschienen mehrere Werke, welche die Geschichte älterer und neuerer Zeiten und Völker gemeinschaftlieh umfalsten. An Boffnet, von dessen Discours sur l'Histoire universelle im J. 1802. eine neue Auslage (P. Lomy. 8. 5 Fr.) erschien, schloss sich der bekannte Rechtsgelehrte und Uebersetzer mehrerer ältern Autorens Gin, mit Discours sur l'Hist. univ. depuis Charlemagne jusqu' à nos jours (P. Bertrand 1802. 2 V. 12. 6 Fr.) an, und nicht ganz ohne Glück; doch tadeln manche franzölische Kritiker an ihm, was gerade andere jetzt eben zeitgemäß finden, seine Anhanglichkeit an die monarchische Regierung und die Hierarchie. - Weit auffallender noch ist die Liebe für die ehemalige Ordnung der Dingein dem Esprit de l'Histoire, ou lettres politiques et morales d'un père à son fils sur la manière d'étudier l'Histoire en général et particulièrement l'Histoire de France par Ant. Ferrand, ancien Magistrat. (P. Nyon 1802. 4 V. 8. 18 Fr.); denn ungeachtet der Vf. es ablichtlich zu vermeiden scheint, von der Revolution zu sprechen: so würdigt er doch überall die Republiken so fehr herab, und fpricht von der Wiederherstellung der monarchischen Form überall so, dals die wahre Tendenz seines Werks sich nicht verkennen lässt; auch find die Anspielungen auf die neuelte Geschichte überall unverkennbar, so dass die

Lobredner der neuen Regierung die Existenz dieses Werks als einen nouen Beweis der Pressfreyheit erklärten. - In einer ganz andern Richtung geht Mentelle in seinem, am Schlusse des vorigen-Abschnitts erwähnten Cours de Cosmographie, de Géographie, de Chronologie et de l'Histoire ancienne et moderne, dem sich ein Cours d'Histoire (P. b. Vf. 1801. 8. 4 Fr.) anschloß, worin man Uebersichten 1) der Constitutionen der mehrelten neuern Staaten, 2) der militairischen und politischen Verhältnisse, 3) der Genealogien der regierenden Häuser, und 4) einen statistischen Abrils von Deutschland findet. Zur Einleitung in dieses Werk hatte der Verf. bereits einen Précis de l'Histoire universelle pendant les six premiers siècles de l'Ere vulgaire, ou Introduction à l'histoire moderne des différens états de TEurope (P. b. Vf. 1801. B. 2 Fr. 50 C.) herausgegeben, in welchem er die Veränderungen jenes Zeitraums in zwey Perioden schilderte, wovon die erste bis auf Julian, die zweyte aber bis auf Otto I. geht. -Les Rudimens de l'Histoire ou Idée générale et précise des peuples les plus célèbres tant anciens que medernes; p. f. d'introduction à leur Histoire suivi d'une courte notice des meilleurs livres, où l'on doit étudier dans tous ses détails par L. Domairon (P. Deterville 1802. 4 V. 12. 10 Fr.) erzählen die Geschichte der einzelnen Volker in einzelnen Abschnitten auf eine gefallige Art. (Der durch frühere Schriften, und besonders durch sein von Stockmann übersetztes Lehrbuch der schönen Literaur bekannte Vf., ehemals Prof. an der Pariser Militairschule, ist seit kurzem einer der General-Inspectoren des öffentl. Unterrichts.) Die Hiscoire universelle en ftyle lapidaire (P. Deterville 1801. 8. 9 Fr.) liefert eine tahellarische Uebersicht der universalhistorischen Begebenheiten. - Eine Schrift von dem sonst schon bekannten P. N. Chantreau, jetzt Prof. der Geschichte an der Militairschule zu Fontainebleau: De l'importance de l'étude de l'Histoire et de la vrais manière de l'enseigner etc. (Auch in P. b. Deterville 1802. 8. 1 Fr.) war nur die Ankündigung eines Planes zu einem größern Werke, das die zum Studium der Geschichte nöthigen Vorkenntnisse abhandeln wird, wovon seit dem der erste Theil, die Chronologie betreffend, et. schienen ist. - Portalis d. j. Schrift: Du Devair de l'Historien de bien confidérer l'influence et le caractère de chaque siècle en jugeant les grands hommes qui y ont vécu etc. ist bereits aus der A. L. Z. (1801. S. 188.) ·bekannt.

Dieser Uebersicht des neuesten Zuwachses der allgemeinen und der Staaten-Geschichte, wie auch der historischen Hülfskenntnisse und der Historiographie mögen noch einige Sammlungen und einzelne Biographien solgen, die weder ganz in die Staaten-noch in die Literaturgeschichte gehören. Dem Distionnaire abrégé des Hommes césèbres de l'Antiquité et des tems modernes — par A. S. Le Blond (P. Lenoir 802. 2. V. 12-) gab man das Zengnis, dass es dem auf dem Titel-augegehenen Zwecke, Jünglinge zu belehren, sie zur Nacheiserung anzusenern, und ihre Menschenkenntnis zu besördern, völlig entspreche. Für andere Classen von Lesern waren die jetzt von neuem Mode gewor-

gewordenen Ana; nicht zufrieden mit den ältern Sammlungen unter diesem Titel erschien ein ganzes Heer neuer specieller, und selbst eine vermischte Sammlung. Die Collection d'Ana ou Jeux de mats (P. Marchand 1801. 8. 5 Fr.) enthielt außer Voltairiana, Pironiana, Fontenelliana, Biévriana, auch Gasconiana, Afiniana, Arlequiniana; nachher erschien Anéries révolationnaires, ou Balourdifiana, Bétifiana, Anecdotes de nos jours rec. et publ. par Cap. . . (P. b. Capelle, wahrscheinlich Verleger und Vf. zugleich. 1801. 18.) und der schon oben erwähnte Coufin d'Avallon gab außer den dortgenannten Bonapartiana u. f. w. noch mehrere ähnliche Sammlungen heraus, die wir zum Theil unten in dem Abschnitte von der Literatur-Geschichte auszeichnen werden. - Let matinées de Frédéric II. Roi de Prusse (P. Richard 1801. 8.); angellich aus der Nachlassenschaft eines Ministers Ludwigs XV., find wahrscheinlich ein untergeschobenes Werk; denn so sehr auch in den, von Friedrich dem Großen an seinen Vetter gerichteten Aussätzen über

seine Statten und seine Regionung im Allgemeinen der Charakter des Königs ziewlich gehalten seyn mag: so machen doch mehrere Spuren der Unächtheit das Ganze sehr verdächtig. Eben so wenig dürste sich wohl die Aechtheit der, vor mehreren Jahren zuerst deutsch erschienenen Nouvelle, Lettres intéressantes du Pape Ctemens XIV. trad. en français suivies du précis de la vie de ce pontife et de la vérisiention de plusieurs Anecdotes (P. Royez 1802. 2 V. 18. 3 Fr.) darthun lassen.

#### II. Todesfälle.

Am 23sten Jun. starb zu Åbo der Professor Philos.

Olof Schalberg im 72sten J. S. A.

Am IIten Jul. starb zu Paris der berühmte Buchdrucker François Ambroise Didot, der die Buchdruckerey mit mehrern neuen Erfindungen bereicherte und unter andern 1781 den Druck auf Velinpapier einführte, im 75sten J. s. Bekanntlich erbt sein Ruhm auf zwey Söhne, Pierre und Firmin Didot, fort.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Von den neuen homiletisch-kritischen Blüttern, herausgegeben von G. A. L. Hanstein u. J. C. Pischon, ist das zweste Quartalhest für 1804 erschienen. Es enthält Recensionen über Predigten von Funk, Olshausen, Venturini, J. Haubner, M. C. Herrmann, J. L. Ewald, Goldschad, Collins, v. Kulm, Stumps, J. A. P. Petri, Nobling, Schuderoff, Gass, J. J. Hahn.

Zugabe. Memorabilien, den Predigern des 19ten Jahrhunderts gewidnet von H. B. Wagnitz. 1ster Band. Abhandlung. Ueber die Bildung und Vorbereitung

der Candidaten zum Predigtamte.

Beförderungen. - Sterhefälle.

Ist in allen Buchhandlungen für 12 Gr. zu haben. Stendal, im Iul. 1804.

Franzen und Große.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Essay sur l'esprit et l'influence de la reformation Luther. Ouvrage qui a remporté le prix par Charles Villers. Seconde édition. A Paris chez Henrichs et a Metz chez Colignon 1804.

La rapidité avec la quelle cette seconde édition succède à la première, achève le triomphe de l'excellent écrit de Ms. de Vissers; elle fait l'éloge de ceux qui lui ont decerné le prix; elle fait honneur au public qui l'empreste de ratisser le jugement de l'Institut.

Parmi les évenement qui dans les tems modernes ont influé sur es progrès de l'esprit humain, la réforme de l'église provoquée par l'ascendant de Luther y occupe, sans doute, le premier rang; et jamais la question, si intéréssante des esses falutaires produits par elle, ne sût traitée avec autant de maturité et de connoissances, qu'elle l'est aujourd'hui par Mr. de Villers. Son ouvrage se distingue par l'étendue et l'heureuse conception du plan, l'abondance des saits, la prosondeur des vues, et par l'esprit philosophique qui respire dans l'ensemble de la composition. C'est un edifice plus élevé que le moment actuel, et qui bravera les vicissitudes des tems. Les préjugés, ni la dent de l'envie, ni l'essaim des critiques ne pourront le détruire. Il sera placé dans les bibliotheques, même dans celle du Vatican, et chaque jour lui amenera de nouveaux lecteurs.

En faisant comoître à ses compatriotes la savante littérature du Nord, et cette morale religiense qui caracterise la philosophie des Germains, Mr. de Villers a bien mérité de la France. C'est avec ce noble sentiment de lui même, digne de l'élévation de son genie, et de la generosité de ses principes qu'il a dû accepter le saurier de l'Institut.

On a reproché a son ouvrage quelques négligences de toilette. Le public ne s'est pas ésfarouché de ces négligences. Il trouve apparemment que des idées grandes et libérales, et les traits d'une expression sorte, sont assez beaux en deshabilé. Plein de ners et de justesse le style de l'Essay sur la résormation de Luther, est tel que l'exige un sujet grave et d'une importance majeure. Il s'agissoit de prononcer si l'humanité croupira dans une éternelle ensance, si tous les efforts pour l'en sortir lui ont été funestes, si l'on peut nous contester la legitimité de nos progrès, et si l'esprit humain doit perdre jusqu' au droit de se developper?

Avec cette verve et cette vigueur qu'inspire l'enthousiasme d'une grande et bonne cause, nôtre auteur s'est déclaré l'apôtre des lumières, et toutes les ames honnêtes y ont applaudi.

Le succès rapide et soutenu de l'Essay sur la réformation paroit prouver que la philosophie compte encore des amis et des partisans zélés, et que la doctrine de la perfectibilité tient à la conscience de beaucoup de monde. C'est en vain qu'on voudroit l'en arracher. Il faut qu'un jour elle devienne opinion religieuse. Celà n'arrangera guères Messieurs les Etous-Teurs. Mais, ils ont beau s'evertuer, au lieu d'éteindre ils ne feront que moucher les flambeaux.

0e - r.

Nachricht an das Ornithologische Publicum.

. Lange ließen die Frankischen Vögel nichts von sich hören, und mancher Liebhaber dachte vielleicht. sie wären, wie man weiland von den Schwalben glaubte, in einen tiefen Winterschlaf verfallen, aus dem sie nicht mehr erwachen würden! Nicht so!

Mit erneuerter Kraft und Schönheit werden sie fich in kurzem wieder zeigen, und zwar nicht wie bisher, als blosse Bewohner von Franken, sondern in einer größern Gesellschaft - als Bewohner von Deutschland.

Mit andern Worten: Die Frankischen Vogel haben eine gänzliche Umänderung erlitten. Der Name Frünkische Vögel bleibt in Zukunft weg, und an deisen Stelle tritt der Titel: "Deutschlands Vogel in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen etc. etc." Der Text enthalt die ganze, jedoch kurze Naturgeschichte eines jeden deutschen Vogels in deutscher und französischer Sprache neben einander, und so, dass der Text fur die bereits ersehienenen Hefte mit dem neuen zugleich erscheint und den Besitzern derselben umsonst abgeliesert wird. Die Abbildungen werden nicht, wie bisher, von einem, sondern von zwey Zeichnern, unter der genauen Auflicht der Verfasser gemacht; der Stich nicht, wie bisher, von einem, fondern von zwey geschickten Künstlern, bald in getuschter Manier, bald mit dem Grabstichel oder der Radiernadel, je nachdem es das Geheder des Vogels erfordert, besorgt; die Illumination steht unter der Aufficht eines unserer Zeichner. Das Publicum sieht aus dem hisher gesagten, dass Herr Frauenholz keine Kosten noch Mühe scheuet, nicht nur diesem Werk die möglichsre Vollkommenheit zu geben, son. dern die Heste desselben auch geschwinder zu liefern, als bisher geschehen konnte. Noch bemerken wir, dass Hosrath Meyer zu Offenbach sich mit dem bisherigen Verfasser verbunden hat, und von nun an von beiden das Werk gemeinschaftlich bearbeitet wird. Die beträchtlichen Cabinette der Verfasser, in welehen sich die meisten und seltensten deutschen Vögel itzt schon befinden, ihre vielen neuen, wichtigen, aus der Natur selbst geschöpften Beobachtungen, nebst ihrer Verbindung mit den größten Ornithologen des In und Auslandes, setzen sie in den Stand, ihrem Werk in mancher Hinsicht einem gewissen Grad von

Vollkommenheit zu gehen, wozu die Unterftützung Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht, des Fürsten von Menburg, als eines ächten Kenners und Verehrers der Natur und Kunst, ungemein vieles beyträgt, und hier öffentlich von uns gerühmt zu werden unsere Pflicht ist. Findet unser Unternehmen Beyfall, so ist nichts im Stande, unsern Eifer zu hemmen, und rastlos wird das Bestreben seyn, dieses Werk immer mehr und mehr zu verbestern. Im Junius 1804.

J. Wolf in Nürnberg, der Philosophie Doctor, erster Lehrer an der Knaben-Industrie-Schule u. ordentliches Mitglied der Societät der Forst- und Jagd-Kunde zu Dreyssigacker.

Bernhard Meyer in Offenbach, der Arzneykunde Doctor, hochfürstlich Ysenburgifcher Hofrath und Mitglied mehrerer Gesellschaften.

Bey Hemmerde und Schwetichke zu Halle ist erschienen:

Beyträge zur kritischen Geschichte der neuern Philosophie von A. B. Kayiften 1ster Band. gr. 8. deren Tendenz der Hr. Verfasser hiermit selbst an-

kündigt.

Das Absolute der Erkenntnis ist Absolutheit des Seyns oder das ewige Geletz des Univerlums, welches uns ein absolutes Wesen als Seyn offenbaret, aber nicht in seiner wahren Natur erkennen lässt. Diese Erkenntnis ist nicht eine allgemeine, sondern individuelle, ist nicht nothwendige Construction, sondern freye Tugend. Das ewige Geletz des Universums ist, als folches, nur durch ideale Construction erkennbar; diese Construction des Universums aber ist die wahre, philosophische und in sich selbst evidente Erkenntnis; die philosophischen Systeme sind nur Bestrebungen, die Vernunfterkenntniss von ihrer Wurzel loszureisen, und sie ermangeln der innern Evidenz in dem Grade, als der Speculation dieses Losreissen gelingt. Diese Ansicht der Philosophie stellt die angezeigte Schrift auf, welche zugleich eine Kritik der Kantischen, Fichteschen und Schellingischen Philosophie einleiten soll. Sie ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Der Hr. Superintendent Schröter in Buttstädt arbeitet jetzt an einer zweyten Ausgabe seines Buchs: "Das Alter, und untrügliche Mittel alt zu werden," welche zur Ostermesse 1805. durch die Gehrüder Gädicke in Berlin besorgt wird. Sie enthält viele beträchtliche Zusätze. Die Anzahl der Alten von achtzig Jahren und drüber, die in der ersten Ausgabe 744. war, ist min auf 11780 gestiegen, und unter diesen befindet sich ein Mann, der 1803. noch lebte, und 190 Jahre alt war.

der

# ALLGEM, LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 129.

Mittwochs den 15ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Nekrolog.

D. Anton Joseph CAVANILLES, Auffeher des königl. botanischen Gartens zu Madrid, gestorben daselbst zu Anfange des Mays 1804.

Cavanilles wurde am 16. Jan. 1745 zu Valencia von eben nicht reichen Ältern geboren. Nachdem er die Humaniora bey den Jefuiten vollendet hatte, studierte er die Philosophie und Theologie auf der Universität zu Valencia, wo man nachher auf seinen und seines Freundes Munnoz Rath an die Stelle der hisherigen Heste Condillac's und Musschenbroek's Werke brauchte, und die bisher beynahe gar nicht bekannte Mathematik zu einem Haupttheile des Unterrichtsmachte.

Er war eben Lehrer der Philosophie zu Murcia, als er den Ruf erhielt, über die Erziehung der Kinder des Herzogs von Infantado die Auflicht zu führen. Er verwaltete diese Stelle eben so eifrig als glücklich. Det älteste seiner Zöglinge, der gegenwärtige Herzog, zeichnet sich in Spanien unter den Personen seiner Classe durch Liebe zu Gelehrten und zu den Wissenschaften aus, die er selbst mie Ersolg betreibt. Diese Stelle sührte ilin im J. 1777 nach Paris. Er blieb dort zwölf ganze Jahre, und studierte meltrere bisher vernachlässigte Wissenschaften, insonderheit die Botanik, der er seinen großen Ruhm verdankte.

Im J. 1784 gab er dort sein erstes Werk, seine Observations sur l'article Espagne de la nouvelle Encyclopédie heraus, worin er sich mit wahrhaft patriotischer Wärme seines Vaterlandes gegen die gewagten Behauptungen und zu strengen Urtheile des Verfassers dieses Artikels, Masson de Morvilliers, annahm. Im J. 1781 erschien seine erste Abhandlung über die Monaldephien, der in den folgenden Jahren bis 1790, neun andere folgten. Die Botaniker bewunderten die Deutlichkeit, Genauigkeit und Kritik, die C. in diesen Abhandlungen zeigte, in welchen man die Beschreibungen sehr vieler Arten und 296 Kupfertafeln findet, wozu er selbst die Zeichnungen gemacht hatte; auch verdient er mit Recht den Namen eines Reformators, dieser vor ihm nicht sehr reichen Classe, die durch seine Arbeiten so viel gewonnen hat.

Nach der Rückkehr in sein Vaterland fing C. die schöne Arbeit an, die er unter dem Titel von Lones Plantarum etc. herausgab. Diess 6 Bände starke Werk enthält 601 von ihm selbst trefflich gezeichnete Kupsertafeln, eine große Menge neuer Gattungen, und eine noch weit beträchtlichere Menge schätzbarer Arten, theils aus Spanien, theils aus beiden Indien, theils aus Neuholland.

Er war eben noch mit dieser Arbeit beschäftigt. als er von seiner Regierung Befehl erhielt, Spanien zu durchreisen, um die Pflanzen dieses Reichs zu untersuchen; eine Arbeit, die er mit seinem Vaterlande Valencia begann. Er begnügte sich aber nicht bloss mit der Untersuchung der Vegetabilien. Er sammelte eine Menge Beobachtungen über das Mineralreich, den Ackerhau und die Geographie dieser Provinz, in welcher es nicht ein Dorf giebt, das er nicht besuchte, nicht einen Berg, den er nicht beobachtete. Diese Beobachungen wurden auf Kolten des Königs in zwey Foliobänden gedruckt, die mit einer großen Menge von Kupfertafeln, wozu er, seiner Gewohnheit nach. die Zeichnungen lieferte, und einer von ihm selbst aufgenommenen Karte des Königreichs Valencia geziert lind. In diesem Werke, dem nützlichsten dieser Art, das in Spanien erschien, zeigt er sich als genauen Beobachter, als aufgeklärten Naturforscher, als eifrigen Patrioten, als Freund der Sitten und Religion, aber ohne Aberglauben und ohne Vorurtheile.

Im J. 1801 wurde er (an Ortega's Stelle) zum Director des königl. botanischen Gartens in Madrid ernannt; und er zeigte sich dieses Postens würdig. Er schuf den Garten und die bisherige Lehrmethode in demselben um. Schon find, während seiner Direction, aus der Schule dieses Gartens, ziemlich viel gelehrte Zöglinge hervorgegangen. Seine öffentl. Vorlelungen wurden im J. 1802 - 3 gedruckt, und schon hat der Professor Viviani zu Genua sie zum Gebrauche seiner Schüler in der Botanik italianisch übersetzt. - Kaum befand C. sich an der Spitze der Verwaltung dieses Gartens, als er darauf dachte, einen Hortus regius matritensis drucken zu lassen, und schon war der erste Band desselben unter der Prosse. Er wollte nicht nur die lebenden Pflanzen des Gartens, sondern auch die neuen Pflanzen, die in dem königlichen Herbarium

(6) 0 auf

ausbewahrt werden, bekannt machen. Der erste Theil sollte eine sehr schöne und interessante Folge von Färrenkräutern aus diesem Herbarium liesern.

Gleich den mehrlien berühmten Männern fund auch C. Nebenhuhler und Gegner. Die französischen Botaniker erinnern lich noch seiner Streitigkeit mit dem unglücklichen L'Heritier (f. Int. Bl. d. A. L. Z. 1802. N. 116.) auf Veranlassung eines Werkes des leiztern pher eine Gattung der Monaldelphien (die Sidas). 1'Heritier's Werk führte, ungeachtet es erst nach dem Werke des spanischen Botanikers erschien, eine frühere Jahrzahl, und da in demselben eben die Arten und auf dieselbe Art, die Namen abgerechnet, beschrieben waren: so wurde dadurch Cavanilles des Plagiats verdächtig. Diele Belchuldigung suchte er zu vernichten, und behauptete, dals die frühere Jahrzahl und die Veränderung der specifischen Namen in l'Heritiers Werke ein strafficher Betrug wären, der die Ablicht bätte, ihn einem Theil seines Ruhms zu rauben. In Spanien batte er fich gegen Antagonisten zu vertheidigen, die um so gefährlicher waren, je mehr Ansehen sie genossen. Der Professor Ortega und Sein Nesse Ruiz schrieben gegen seine Werke. Zur Antwort auf ihre theils anerkannten, theils namenlo-Ien Schriften, geb er 1796 eine Sammlung von Papieren m. f. w. heraus, in welcher er alle Schriften jener Gegner von neuem drucken liefs, jedoch mit. Anmerkungen, in welchen er ihre Unwissenheit und Unredlichkeit bewies. Auch vertheidigte er sich in den zu Madrid erschienen Annalen der Naturkunde, an welchen er den vorzüglichsten Antheil hatte.

· C. war ein Freund der berühmtesten Botaniker in Frankreich, der Hn. Jussieu, Dessontaines, Thouin, Ventenat, u. a. Mit Vergnügen erinnerte er sich daran, wie sehr mon ihm in Frankreich das Studium der Naturgeschiebte erleichtert hatte, und suchte in Madrid die Gefälligkeit der französischen Lehrer nachzuahmen. Auch war er vielleicht der nützlichste Correspondent des botanischen Gartens zu Paris.

Dieser, in das Journal de Paris (an 12. N. 295.) eingerückten Notiz von Hn. Th. Duverne, der so eben mit einer Uebersetzung von Cavanilles's Werke über Valencia heschäftigt ist, sügen wir, außer der Bemerkung, dass man über Cavanilles's Charakter und Verdienste, so wie über seinen Gegner Ortega und den botanischen Garten zu Madrid, einige Nachrichten in Link's Reise durch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal S. 111—13. (Vgl. Fischer's Gemälde von Madrid S. 154—57.) sindet, ein Verzeielmiss seiner bier nur obenhin erwähnten Schristen bey. Sie sind:

Observations sur l'article Espagne de la nouvelle Engrelopédie. Paris, b. Jombert. 1784. 8. (deutsch auf Veranlassung des Staatsministers Grasen von Herzberg. von J. Er. Biester. Berlin 1785. 8.) S. Rep. d. Lit. 1785 bis 90. XIII. N. 62.

Dissertatio bot. de Sida et de quibusdam plantis quae eure illa affinitatem habent. Paris, h. Didot. 1785. 4. m. 13 Kapf. — Diss. bet. II. de Malva, Serra, Malope,

Lavatera, Alcea, Althaea et Malachra; accedunt Sidae Mantissa et tentamina de Malvarum atque Abutilonis Fibris in usos oeconomicos praeparandis. Eb. 1786. 4. Kpf. 14-- D. S. III. de Ruizia, Affonia, Doinbeya, Pentapete, Matvavisco, Pavonia, Hibisca, Laguna, Cien. fuegosia, Quararibea, Pachira, Hugonia et Monsonia. Eb. 1787. 4. Kpf. 36-74. - D. b. IV. 128 species complectens 50 tabulis incisas Eb. 1787. 4. — D. b. V. de Sterculia, Kleinhovia, Ayenia, Buttneria. Bombace, Adanfonia, Crinodendro, Aytonia, Malachodendro, Stewartia et Napaea acc. praesedentium Diff. mantissa 36 tabulis (123 - 159.) aere incifas ornata. Eb. 1788. 4. -D. b. VI. de Camellia, Gordonia, Morifonia, Waltheria, Malochia, Mahernia, Hermannia, Urena, Halefia, Styrace, Galakia, Ferraria, Bermudiana etc. Eb. 1788. 4. Kpf. 160 - 200. - D. b. VII. de Strigilia, Sandorico, Ticorea, Ciponima, Aquilaria, Quivifia, Portesia, Turran, Melia, Suitonia, Guarea, Aquilicia, Averrhoe et Connero. 1789. Kpf. 201 - 224. - D. b. VIII. de Erythroxilon et Malphighia. 1789. Kpf. 225 - 42. D. b. IX. de Bunisteria, Triopteride, Tetrapteride, Molina et Flabellaria. Madrid, königl. Druck. 1797. -D. b. X. de Pajfiflora. Eb. 1790. bis S. 463 u. Kpf. 296. (Vgl. Rep. d. Lit. 1785 - 90. X. N. 311.)

Icones et Descriptiones Plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis kospitantur. Madrid, kgl. Druck. 1791 — 1802. sechs Bände kl. Fol.; jeder in mehrern Theilen. (S. Rpt. d. Lit. 1791 — 95. X. 1264 u. Int. Bl. der A. L. Z. 1802. S. 746., wie auch Fischer's Reise — —. 2te Aust. S. 266.)

Observaciones sobre la Historia natural, Geografia, Agricultura, Poblacion y Frutos del Reyno de Valenia. Madrid, kgl. Druck. 1795—97. 2 V. Fol. (S. Rpt. d. Lit. 1791—95. XIII. 923. Außer dem dort angeführten Auszuge in dem Journal für Fabr. etc. ist diess Werk auch in Fischer's Gemälde von Valencia genutzt. (s. A. L. Z. 1801. N. 205.) Zu diesem Werke, von dessen französischer Uebersetzung oben die Rede war, gehört noch: Suplemento & la observacion sobre et cultivo del Arroz en el Reyno de Vauncia. 1798. 12. (Vgl. Int. Bl. 1801. S. 1260.)

Descripcion de les Plantas que — Cavanilles demostre en las lecciones publ. de Botanica de anno 1801. precédide de los principios elementales de esta ciencia. Madrid 1802. 8. (vermuthlich die oben erwähnten Vorlesungen, die Viviani ins Italianische übersetzte.)

Anales de Ciencias naturales. Madrid, kgl. Druck 4. 1801 u. f. J. (Diefs Journal) das er mit Prouft herausgab, enthält aufser originalen Abhandlungen auch Ueberfetzungen, felbst aus dem Deutschen.) Auch sindet man von ihm Abhandlungen in dem Journal de Physique, im Mag. encycl. z. B. Nachrichten von seinem Freunde und Lehrer Munnoz (Int. Bl., der A. L. Z. 1801. N. 147.) u. a.

Von seinen Streitschriften gegen Ortega und Ruiz können wir keine genauere Notiz geben, als die obige-

### II. Gelehrte Geseilschaften und Preise.

Für die von der königl. Akademie der schönen Wissenschaften, der Geschichte und der Antiquitäten zu Stock kobn holm ausgeschriebenen Preiszusgaben für das Jahr 1803. erhielten den Preis:

t. in der Geschichte, für die Aufgabe: "eine histo-"rische und kritische Abhandlung über die gedruck-"ten und ungedruckten Bücher und Schristen, welche "in Schweden von königl. Personen versalst worden," die einzig eingekommene Abhandlung, deren Vs. der Amenuensis der Akademie und Actuar beym Reichsarchiv, Ol. Sundel, war.

2. in den gelehrten und fremden Sprachen, für die Aufgabe: "eine Untersuchung über den Nutzen oder "die Unbequemlichkeiten der Hüssmittel, welche "man in neueren Zeiten zum leichteren Lehren der "Wissenschaften erfunden hat, und wie weit diese "Hüssmittel vielleicht der Gründlichkeit in der Ge"lehrsamkeit schaden," eine einzige eingegangene Abhandlung in Franz. Sprache, deren Vs. Joseph Degerando in Paris, Correspondent des dortigen Nationalinstituts war.

3. in den Antiquitäten, für eine Abhandlung:
"über das Alter, die Zunftordnungen und Beschaf"fenheit der Schwedischen Manusacturen und Hand"werke im heidnischen und katholischen Zeitalter;"
"so wie:

4. in der Inschrifts- und Sinnbilder-Kunst, für Vorschläge zu Epitaphien auf König Karl VIII. Knutson, den königl. Rath und Kanzleypräsidenten, Graf Bengt Oxenstierna, und Feldmarschall, Graf Magnus Stenbock; so wie zu Schaumunzen auf berühmte Schweden und Schwedische Begebenheiten aus dem 12ten Jahrhundert, nach der eigenen Wahl der Verfasser, war nichts eingelausen.

Die neuen Aufgaben der Akademie für das Jahr 1804 find:

1. in der Geschichte: "ein Bericht über Schwedens Finanz- und Kammer-Wesen im Mittelalter." Der Preis ist eine Goldmedaille von 26 Ducaten.

2. in der Inschrifts- und Sinnbilder- Kunst, für Vorschläge zu Epitsphien aus König Karl VIII. Knutsson u. s. w., wie im vorigen Jahr; so wie zu Schaumunzen, auf Begebenheiten und merkwürdige Schweden unter Gustav II. Adolphs oder Karl X. Gustavs Regierung, nach der Verfasser eigenen Wahl. Der Preis ist eine goldene Medaille von 12 Ducaten.

3. in den Antiquitäten: "ein vollständiges Ver-"zeichnis der Isländischen Sagen, welche die Nor-"dische Geschiehte betressen, mit Angabe ihres Al-"ters und ihrer Verfasser." Der Breis ist eine goldene Medaille von 15 Ducaten.

4. in den gelehrten und fremden Sprachen: "eine "philosophische Vergleichung zwischen der Tragoedie "und Komoedie der Griechen und Römer mit denen "der neueren Nationen, und welehen Vorzug sie vor "einander haben, so wie welche Vervollkommung sin der Schauspielkunst noch erwartet werden "kann." Der Preis ist eine Goldmedaille von 26 Ducaten.

Die Schriften werden auf gewöhnliche Weile vor dem 20. Jan. 1805 an die Akademie eingelandt.

Die königl. Landhäushaltungsgeseilschaft im Oerebro Lün hat in ihrer allgemeinen Versammlung am 24. Jan. d. J. beschlossen:

1. Drey Belohnungen von 335, 15 und 10 Rr. Banco für Landleute, welche fich durch Anbau von Futtergewächsen und Erdfrüchten, und den besten Fruchtwechsel mit Erfolg ausgezeichnet haben. 2) Zehn Landleuten für die Anwendung gewisser-Ackergeräthe während zwey Jahren, angemellene Belohnungen zu ertheilen. 3) 100 und 50 Rr. Beo. als: Preis auszusetzen, und zwar erstere für die Frage: "Wie können Arbeits - und Kinder - Häufer im Oere-"bro Län so eingerichtet und unterhalten werden, dals "fie der Betteley Steuern?" und letztere für; "einen, "Plan zu einigen Arten der Wechselwirthschaft, wel-"che für das Locale im Oerebro Lan am besten passen, "mit Berechnungen über die Arbeitskosten und den "wahrscheinlichen Ertrag." Die Schriften werden vor dem 1. Dec. 1805. an den gegenwärtigen Gesellschaftssecretair, den Licentiat der Theologie und Problt Carl von Rosenstein eingelandt.

Im März d. J. hielt die Wermelandsche Haushaltungsgesellschaft ihre erste allgemeine Versammbung zu Christinehamn, und gab zwey Preisfragen, die eine ganz locale Beziehung haben auf; nämlich: I. über Verbesserung und Anordnung des Armenwesens im Wermeland, und 2. über die Mittel, Wermeland einen nöthigen Getreidevorrath, und zwar zu einem gleichen und setzgesetzten Preis zu verschaffen. Der Preis für jede Frage ist eine Goldmedaille von 25 Ducaten, und sur jedes Accessit 10 Ducaten. Die Abhandlungen müssen, vor dem 1. Jan. 1805, an den gegenwärfigen Gesellschaftssecretair, den Lector am Gymnasium zu Carlstadt, Mag. Axel Fryzell, eingesandt werden.

#### III. Entdeckungen.

Zu der neulichen Nachricht von den in den verschütteten Städten Herculamın und Pompeji entdeck. ten Handschriften fügen wir folgendes aus öffentl. Blättern bey. "Von Seiten der neapolitanischen Regierung hat man so wenig Betriebsamkeit in der Answickelung der Handschriften bewiesen, dass leit der ersten Entdeckung dieler Manuscripte bis jetzt (in einem Zeitraum von 64 Jahren) nicht mehr als 18 Voluming abgewickelt worden find. Unglücklicher Weile waren unter dielen 18 Manuscripten einige, die man wegen allzugroßer Beschädigung gar nicht lesen konntes andere waren blolse Copieen schon bekannter Schriften, und zwey oder drey, die neu waren, handelten von der Musik, jedoch auf eine keinesweges allgemein interessante Weise. Unter den Geschenken, welche der König von Neapel dem jetzigen Kaifer von Frankreich machte, befanden sich auch dergleichen Herculani-Sche Manuscripte. Auf Anluchen der enghlichen Thron-Erhen, des Prinzen von Wales, schenkte der König von Neapel auch ihm eine Anzahl folcher alten HandHandschriften, und erlaubte dem Prinzen, dass er von den mehreren hundert solcher Schristrollen, die im Museum zu Neapel noch unaufgewickelt liegen, dort unter Auflicht von Königlichen Commissarien durch Engländer könne aufwickeln und unterfuchen lassen. Zu diesem Geschäft schickte der Prinz von Wales vor 2 Jahren einen englischen Geistlichen, Namens Heyter, nach Neapel, der durch mechanische Hülfsmittel die halbverkohlten Papierrollen leichter und sicherer als die bisherigen Arbeiter abzuwickeln sich anheischig machte. Er hat seine Arbeiter nun so ziemlich einstudirt, doch sind sie nicht ohne Lehrgeld weggekommen. Die siehen ersten Handschriften, welche sie abrollten, waren in lateinischer Sprache, und liessen eine gute Ausbeute hoffen; sie sind bey Beendigung der Operation in Pulver zerstiebt. Indess sind doch während der zwey Jahre, dass diese Arbeit dauert, bis im May d. J. bereits 80 solcher Schriftrollen abgewickelt worden. Am Ende einer von diesen Handschriften befindet sich der Name Demetrius Phalereus. Fragmente von 4 Büchern des Epicurs liegen zum Druck fertig. Zu Einem Buche sind die fämmtlichen Kupferplatten bereits gestochen, und 6 Spalten von einem andern schon gedruckt. Eine Abhandlung über den Zorn, über die Natur der Götter, und eine logische Schrift des Philodemus liegen zum Druck hereit. Der Verfasser der Abhandlung über den Zorn ist unbekannt; die Abhandlung über die Natur der Götter aber rührt von Phädrus, einem Freunde des Cicero, her."

Herr Parent, (ein franzölischer Ausgewanderter, der sich eine Zeitlang in Berlin aushielt, und von seiner Kunst in Holz zu schnitzen, mehrere Proben in den Ausstellungen der Berliner Kunst-Akademie dem Publikum sehen liess,) machte im vorigen Jahre bekannt, dals er bey dem Dorfe Auglt, unweit Basel, wo ehedem eine römische Kolonie (die Stadt Augusta Rauracorum) gestanden hat, nach Alterthümern wolle graben lassen. Um zu diesem Zweck das erforderliche Geld aufzubringen, lud er Liebhaber der Geschichte und alter Kunstwerke zu einer freywilligen Subscription ein. Der Preis einer einzelnen Actie war auf mehr nicht als zwölfLivers (3 Thaler und 4 Groschen) bestimmt; alle Actien waren numerirt. Alles, was man beyin Nachgraben finden würde, sollte in eine verhältnissmässige Anzahl von Loosen vertheilt, und diese, nach Art einer Lotterie, ausgespielt werden. Herr Parent ward indess night mehr als einhundert Actien los. Für diele liels er nun eine Fläche von 1198 Fuls, an den meisten Orten 10 bis 12 Fuls tief, umgraben. Die Ausbeute war aber nicht ergiebig. Man fand nemlich in dieser ganzen Strecke nicht mehr als 5 kleine filherne Münzen, 46 Münzen von Erz, mehrere Loffel, Hefte und Griffel von Erz und von Elfenbein,

einige Stücke von eisernen Wassen und Geräthschaften, und viele Stücke von schönem rothen Erdgeschirr mit Figuren. Aus allem diesen wurden acht Loose gemacht, die beym Ausspielen den Herrn Frey und Dan. Burcard in Basel, dem General Meuron in Neuschatel; dem Grafen Fries in Wien (der allein 12 Actien genommen hatte, und dem zwey Gewinne zu Theil wurden); dem Präsecten in Brüssel, Doulcet Ponteculant, Hern Sommariva in Mayland und Herrn Parent selbst zusielen. Letzterer eröffnet jetzt eine zweyte Subscription, um das Nachgraben sortzusetzen, da die Bäder und das Theater, welche schon früher dort entdeckt sind, grösere Schätze als die bisher gefundenen, hossen lassen

### IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Der durch mehrere politische und statistische Schriften bekannte Abbe De Pradt, ehemal. Mitglied der eonstituirenden Versammlung, ist zum Aumonier der Kaisers von Frankreich ernannt worden.

An die Stelle des verstorbenen Cavanilles ist Hr. Fr. Ant. Zea, ein Schüler des eben genannten Cavanilles und Mutis, als Director des königl. Pflanzengartens zu Madrid ernannt worden.

In der Versammlung der königl. Akademie der Wijfenschaften zu Stockholm am 22. Febr. wurden zu Mitgliedern ernannt: der Probst und Prediger Graf Friedr. Bogist. Schwerin, der Premier-Ingenieur C. P. Hallström, der Bankspatron W. Hisinger, der Prof. Jonas Gistren, der Provinzial-Medicus F. W. Radeloff, der Prof. Joseph Gustafsson Pipping, der ehemal. Reichsmarschall Graf J. Gubr. Oxenstjerna, der kgl. Hand-Secretär und Ritter vom Nordstern-Orden C. G. Leopold, und der Lector der Mathematik Nils Joh. Bergsten.

In den letzten Verfammlungen der königl. Malerund Bildhauer-Akademie zu Stockholm im Dec., Jan. u.
Apr. sind aufgenommen worden: als auswärtiges Mitglied: der königl. dän. Kammerjunker Tönnies Christian
Bruun Neergaard, und als Agréé der Graveur T. Cummelin; als Ehrenmitglied die Obristin Gräsin Cronsedt
geb. Baronels Ahströmer, und das ehemal. ordenil.
Mitglied, der Ob. Lieut. u. Ritter Joh. A. v. Gerdien;
endlich als ordentliche Mitglieder die Frau Anna Analie Helwig geb. v. Imhoff, und der Kämmerier beym
Staats-Comptoir Anders Emanuel Müller.

Die kaiserl. Akademie der Wissenschen zu St. Petersburg hat Hn. Wolkow, Versasser einer chemischen Untersuchung der Steinkohlen, die unweit der Stadt Borowitschey im Nowogrodschen Gouvernement sich besinden, zum Adjunkt der Chemie, und den Tit. Rath Adam, welcher vor kurzem von einer naturhistorischen Reise ans Georgien zurückgekommen ist, zu ihrem Ehrenmitgliede, und Hn. J. R. und Pros. Bugge zu Kopcuhagen zum auswärtigen Ehrenmitgliede ernannt.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 130.

## Mittwochs den 15ten August 1804.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere Lehranstalten.

### Heidelberg.

Streitigkeiten zwischen der hiesigen Garnison und den hier sich befindenden Studenten veranlassten die letztern, so wie diess neulich in Landshut der Fall war, insgesammt nach dem nahe gelegenen Dorfe Neuenheim auszuziehen (den 13ten July). Als sie aber von Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht von Baden, welche sich damals zu Schwetzingen aufhielten, die Versicherung erhielten, dass ihre Beschwerden unparteyisch und genau untersucht, und ihnen Genugthuung gegeben werden sollte, wenn ihre Klagen gerecht befunden würden, so zogen sie den solgenden Tag wieder mit Musik in die Stadt ein. Zur Untersuchung der Streitigkeiten ist nun der auch als Schriftsteller rühmlich bekannte geheime Rath und Präsident des Hofgerichtes der Markgrafschaft Baden zu Rastadt, Hr. Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais, ernannt, welcher sich zu diesem Zwecke bis zur gänzlichen Entscheidung über den erwähnten Vorfall hier aufhalten wird. - (In N. 108. Art. Heidelberg ist zu berichtigen, dass der übrigens mit verdientem Lobe erwähnte Professor der Medicin, Hr. Nebel, nicht, wie es dort heist, in Ruhe gesetzt ist. Die Angabe beruhete auf einem Missverständnisse. Auch ist anstatt Hr. Schwarz zu lesen Hr. Zipf.)

#### Fena.

Am 13ten Jul. vertheidigte Hr. Heinr. Christ. Fried. Wagner aus Saalfeld seine Inaug. Diss.: de febris puerperar., indole atque medela, ohne Vorsitz, und erhielt die inedic. Doctorwürde; das Programm des Hn. Geh. Hofrath Stark, als Decan, enthält die fortgesetzte Abhandlung: de ovulo humano ejusque offectibus IV. Abschn. de ovulis in genere.

Am 21sten Jul. vertheidigte Hr. Dr. Phil. Georg Gottlieb Güldenapfel, mit seinem Respond. Hn. Friedr. Theoph. Zimmermann aus dem Weimar., seine dissertat. pro venia legendi: Josephi Archaeologi de Sadducaeorum Canone sentent. exhib.

## Marburg.

Am 10ten Dec. 1802 vertheidigte Hr. Friedr. Wilk. Schmincke aus Karlshaven seine Dissert.: de Epilepsia, und erhielt darauf die medic. Doctorwürde.

Noch in ehen diesem Jahre erhielt dieselbe Würde Hr. Georg Wilh. Franz Wenderoth aus Marburg, nachdem er seine Disp.: Materiae pharmaceuticae Hassacae specimen, vertheidigt hatte. Seit dem J. 1803 hält derselbe medicinische Vorlesungen.

Am 15ten Sept. 1803 disputirte Hr. Joh. Jak. George Justi aus Marborg, ein Bruder des Hn. Consissorial-Raths K. W. Justi, und erhielt die medic. Doctorwürde. Seine Diss. handelt de Opio. Noch in demselben Jahre bekam derselbe die Erlaubnis, in seiner Vaterstadt zu practiciren.

Am 29sten Oct. disputirte Hr. Heinrich Berger aus Wetter, und wurde Doctor der Medicin. Seine Inaug. Dist. behandelt: Signa probitatis et corruptionis Medicamentorum.

Ain 22 Iten Nov. vertheidigte Hr. Karl Gottl. Münster aus Freyberg in Sachsen, seine Inaug. Dist.: de Hydrocele anasarco scrott, und erhielt die medic. Doctorwürde.

Am 30sten vertheidigte Hr. Karl Daniel Braumann aus Marburg seine Diss.: de variolis vaccinis, und wurde Doctor der Medicin.

Am 19ten Dec. vertheidigte Hr. Johann Reinhard Grosse aus Eschwege seine Inaug. Diss.: de majestatis crimine ad Constitut. Elect. Hass. de XIV. Febr. 1795, und wurde Doctor der Rechte. Seit 1804 halt derselbe akademische Vorlesungen.

Am 21sten Dec. erhielt Hr. Heinrich van der Lage aus Delft in den Niederlanden, die medic. Doctor-Würde. Seine Dist. handelt: de Hydropis diagnosi et therapia medicinali et chirurgicali.

Am 23sten Dec. disputirte Hr. Wilh. Fried. Baur aus Allendorf an der Werre, und wurde Doctor der Medicin. Seine Diss. ist überschrieben: Doctrina forcipum obstetriciarum.

Am 24sten Dec. vertheidigte Hr. Hieronym. Waldmann aus Kassel seine Inaug. Diss.: Disquisitio in Lythotomian, und erhielt die medic. Doctorwürde.

Am 16ten März 1804 disputirte Hr. Friedrich Tiedemann aus Kassel, der älteste Sohn des im J. 1803 (6) P zu Marburg gestorbenen Hn. Hosr. Tiedemann's, und wurde zum Doctor der Medizin creirt. Seine Diss. handelt: de cordis polypis. Seit Ostern 1804 hält derfelbe medic. Vorlesungen.

Am tôten May vertheidigte Hr. Joh. Jak. Kraushaar aus Nieder-Aula in Hessen seine Inaug. Dist. de Hydro-

phobia, und erhielt die medic. Doctorwürde.

Am 30sten Jun. disputirte Hr. Joh. Friedr. Ludw. Franck aus Kassel, und wurde Doctor der Medicin. Seine Diss. handelt: de morbo coxario.

Am 3ten Jun. 1804. feyerte die Universität Marburg das Geburtsfest des Kurfürsten Wilhelm's I., bey welcher Gelegenheit Hr. Prof. Christoph Rommel zu der von ihm zu haltenden Rede durch ein Rogramm: "de styli quibusdam virtutibus ad orationem ornandam necessariis, " einlud.

#### Skara.

Am 6ten Dec. v. J. wurde das Examen der Eleven im hießigen Veterinär-Institut vorgenommen. Es meldeten sich dazu 8 Jünglinge, welche nach ausgestandener Prüfung Belohnungen erhielten. Mit dem Anfange des Mays wird ein neuer Lehrcursus in den zur Oeconomie und Veterinärkunst gehörigen Diseiplinen eröffnet. Vier arme und sielsige Jünglinge erhielten für den ganzen Cursus vom isten May bis zum 6ten Dec. freye Speisung; alle andere Lehrlinge hingegen freyen Unterricht.

## II. Todesfälle.

Am 14ten Junius starb zu Breslau der Ecclesiastes und Morgenprediger bey dem Hospital zur heil. Dreyfaltigkeit, Johann Joseph Segner, Vers. von biblischen Predigten für Landleute und einiger anderer theol. Schriften, im 65sten Jahre s.A.

Am 17ten Junius starb zu Breslau der königl. preuss. Schulendirections - Asselsor und Dr. der Theol. an der Universität daselbit, Tobias Hoffmann, im 47sten J. s. A.

Am 20sten Junius starb zu Prag der Dr. d. Theol., Franz Xaver Falk, des Cistercienserordens aus dem Stifte Hohensurth Mitglied, k. k. öffentl. und ordentl. Professor der Dogmatik, der theol. Facultät emeritirter Decan an der Universität zu Prag und Präses der Stift Hohensurther Alumnen, im 44sten J. s. A. Er hat sich dem Publikum durch theologische und moralische Schriften bekannt gemacht.

Am 21sten Junius starb zu Schmalkalden Johann Gottlob Holzapfel, evangelisch lutherischer Inspector und Oberpfarrer der Stadt und Herrschaft Schmalkalden, in seinem 68sten Lebensjahre. Als Schriftsteller hat er sich durch mehrere Erbauungsschriften, durch ein catechetisches Lehrbuch und durch ein Schmalkaldisches Kirchen- u. Haus Gebetbuch bekannt gemacht.

Am 7ten Julius starb Melchior Trangott Schubarth, Dr. der Theologie, Oberpfarrer, Superintendent und Schul-Inspector zu Hayn in Kursachsen, im 82sten Lebeusjahre. Er ist VI. einiger theol. Disputationem und einer Samuslung von Predigten. Am 15ten Julius starb zu Neustadt in Westpreussen der königl. preuss. Krieges- und Domainen-Rath Ehrhard Valentin Jakob Sprengel, Vf. eines Schreibens an den Herausgeber der Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben Friedrichs II., zur Berichtigung einer darin aufgenommenen Erzählung. Potsdam 1786. 8.

### III. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Regierungs-Rath und Prof. Mertens zu Freiburg im Breisgau ist zum Revisions-Rath für das Breisgau und die Ortenau, und Prof. Ruef zum zweyten Appellations-Rath ernamt worden.

Der kurfürstl. wirtembergische Geh. Legations-Rath Hr. Batz ist zur Direction des zweyten Senats der Ober Landes-Regierung nach Elwangen berusen, und Hr. Regierungs-Rath Schübler mit Beybehaltung seines bisherigen Charakters und Ranges zum Ober-Bibliothekar, auch Schulen- und Studien-Director in den neuen wirtembergischen Landen ernannt worden.

Der wirtembergische Rentkammer - Rath, Hr. Ferdinand Weckherlin, ist zum Hof- und Domainen-Rath mit Sitz und Stimme in dem Rentkammer - Colle-

gium ernannt worden.

Der wirtembergische Kanzley-Advokat, Hr. Dr. Joh. Friedr. Zeller, ist zum Oberamtmann in Heilbronn befördert worden.

Der bisherige Rector v. Professor des Gymnasiums zu Schwabisch-Hall, Hr. Leutwein, ist zum Stadtpfarrer daselbst besördert worden:

Der korfürstl. hessische Regierungs-Rath, Hr. Bernhard Christian Duysing, zu Rinteln, Vf. eines chronologischen Verzeichnisses hessischer Urkunden, ist zum Ober-Appellations-Gerichts-Rath ernannt worden.

#### IV. Vermischte Nachrichten.

(Aus e. Schr. a. Paris.) Die chinesischen Charaktere der Nationalbibliothek, welche sich seit vorigem Jahre in der nunmehr sogenannten Imprimerie Impériale befinden, werden unter Hn. Hager's Leitung, von Hn. de la Rue, Prote pour les LL. OO. in 6 dazu bestimmten Zimmern in Ordnung gebracht. - Es find ihrer fechs und achtzig taufend und einige hundert; jedoch giebt es mehrere Dubletten. - In eben dieser Buchdruckerey und gegenwärtig eine franzöl. Ueberletzung der Asiatick researches mit Anmerkungen von Hn. Langles, - eine Arabische Chrestomathie von Hn. de Sacy, - die letzteren Bände der Memoiren der ehemal. Academie des Inscript. von Hn. Dacier, dem beständigen Secretaire derselben -- endlich die Beschreibung der Chinesischen Medaillen der Kaiserlich - Französischen Münz - Sammlung von Hn. Hager unter der Presse.

(Aus e. Schr. a. Stockholm.) Des ehemaligen Reichsmarschall Graf Joh. Gabriel Oxenstierna's Werke in Prosa und Versen, erscheinen in 3 Bänden.

gr. 8. s

gr. 8., und zwar der erste am Ende des Jahres. — Uebersetzungen aus dem Deutschen und Französischen werden sortdauernd geliesert und angekündigt. v. Halem's Leben Peter des Großen übersetzt von P. Bergström. Erster Theil. Stockholm 1804. 8. so wie Bodens Betrachtungen über das Weltgebaude, übers. von Mag. Viereck sind erschienen, und angekündigt wurden kürzlich: Goldsmiths Abregé de l'histoire d'Angle-

terre; Mundts Burgheim unter seinen Kindern; the new and complete art of swimming; Henriette, oder das Weib, wie es seyn kann; Carl XII. bey Bender, vom Vers. des Rin. Rinaldini; Florians Gonzalve de Cordova; und Friederike Bruns Reisen aus ihren Prosaischen Schriften, u. d. m. — Ein Teutsch- und Schwed. Lexicon von Jonas Wikfors ist erschienen, und kostet 4 Rr. 16 ss. Reichsgeld.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

Joh. Mariae Suarefii Notitia Basilicorum. Recensuit et observationibus auxit D. Christ. Frid. Pohlius, Civitatis Lipsiensis Senator et Syndicus. gr. 8.

Lipsiae Hinrichs. 20 Gr.

Die zahlreichen Zusätze und Berichtigungen des verdienstvollen Herrn Herausgebers, welche bald auf den unter den Gelehrten bekanntlich sehr geschätzten, und mit größter Correktheit abgedruckten Text, bald auf die ebenfalls beygefügten Anmerkungen von Fabricius Beziehung haben, umfassen die ganze, so wenig angebaute Geschichte und Literatur des Mittelgriechischen Rechts, so weit sie mit seinen Basiliken in Verbindung steht; und diess wird genug seyn, die Liebhaber achter literarischer Kenntnisse, insbesondere aber die Freunde des gründlichen civilistischen Studiums auf ein Werk aufmerklam zu machen, durch welches eine bedeutende Lücke in diesem Theile der Gelehrsamkeit ausgefüllt, und einem langst gefühlten Bedürfnisse abgeholfen wird. Auch das Aeussere des Drucks verspricht der Verlagshandlung den Beyfall des Publikums.

Philosophie des peinlichen Rechts.

Feuerbachs. J. P. A., Hofrath und Professor, Kritik des Kleinschrodtischen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuch für die Churpfalzbaierischen Staaten. 3 Theile. 8.

Dieles Buch, auf dessen Erscheinung die Erwartung aller denkenden Rechtsgelehrten aufs höchste gespannt war, ist nun erschienen, und an alle Buchhand-

lungen verfandt worden.

Es bedarf keiner umständlichen Auseinandersetzung, dass es die wichtigste Angelegenheit für die ganze Menschheit seyn mus, zu einer auf seste Grundsätze gegründeten Gesetzgebung zu gelangen, die gegen jede Beeinträchtigung sicher gestellt, und bey aller Strenge den Charakter der Menschlichkeit an sich trägt. Ob der Entwurf des Baierischen Criminalgesetzbuches des Herrn Hosraths Kleinschrodt dem Baierischen Staat und jeder Gesetzgebung alles leistet, was man in unserm Zeitalter und sür dasselbe zu erwarten berechtigt war, und ob nicht erheb iche Mängel die Einsührung eines solchen Gesetzbuches verhindern sollten, ist eine Frage, welche der scharssinnige

Verfasser mit derjenigen Bescheidenheit und Achtung gegen den Verfasser des Entwurfs untersucht, die jeder Freund der Wahrheit schätzen wird. Das Resultat falle nun für oder wider den Entwurf aus, so ist seine Untersuchung von solcher Wichtigkeit für die Geletzgebung aller Völker, und insbesondere für unser deutsches Vaterland von dem höchsten Interesse; besonders jetzt, da die Gesetzgebungscommissionen mehrerer deutschen Länder mit der ehrenvollsten Arbeit beschäftigt sind, bessere Gesetze einzuführen. -Mehr bedarf es wohl nicht, um den Werth dieses Buchs für jeden Rechtsgelehrten und Staatsmann zu bezeichnen, und die Verleger, die sich jedes Lobes desselben enthalten, haben weiter nichts hinzuzufügen, als dass sie von demselben mehrere Ausgaben veranstaltet haben, wovon die eine auf ordinaires, Druckpapier 2 Rthlr, 8 gr. oder 4 fl. 12 kr.; eine auf weißes Druckpapier 2 Rthlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.; und auf feines Schreibpapier 2 Rthlr. 16 gr. oder 4 fl. 48 kr. kostet, und in allen guten Buchhandlungen zu haben ist. Tasché und Müller.

### Anzeige.

Von dem eben in England erscheinenden Werke:
Narrative of the Sufferings of Capitain Woodford and
his fours Companions, lost on the Irland of Celebes.
bin ich gesonnen, eine Uebersetzung in die von mir
herausgegebenen: Kleine Abentheuer zu Wasser und
zu Lande, einzurücken, und mache dieses zur Vermeidung aller Collision hierdurch bekannt.

Weimar, den 30. Jul. 1804.

Ch. Weyland.

Eugone. Traité sur l'impuissance et la foiblesse de la faculté générative contenant la Méthode la plus sûre de
s'en guérir soi même par le Docteur C. F. Burdach. a Leipzic, chez Hinrichs. 16 Gr.—
auch Deutsch unter dem Titel: Eugon, oder über
Impotenz und Schwäche der Zeugungskraft und dia
sicherste Methode, sie selbst zu heiten, von Dr. Burdach. 14 Gr.

Durch diese so ehen erschienene ausserst sorgsaltige und gründliche Schrift, ist ein für die Menschheit höchst wichtiger Gegenstand so behandelt, dass Tausende, weder aus Unwissenheit, noch aus Schaam

ein Opfer gewinnsüchtiger Charlatanerien werden dürsen. Der Versasser und Uebersetzer sind Männer von längst bewährten Kenntnissen, und haben die Behandlung dieser Krankheit im ganzen Umfange, namentlich auch die gründliche Selbstbehandlung und Heilung des Trippers, lichtvoll darzustellen gesucht.

Von den in London erschienenen Populous Tales, by Maria Edgeworth, der berühntesten englischen Erzählerin, wird gegenwärtig an einer Uebersetzung gearbeitet, die bald nach der Messe im Verlage einer soliden Buchhandlung erscheinen wird. Zur Vermeidung aller unangenehmen Concurrenz wird dieses hierdurch bekannt gemacht.

Weimar, den 30. Jul. 1804.

Aldini's theoretische und praktische Versuche mit dem Galvanismus. In einer Reihe von Experimenten, wel he in dem National-Institut zu Paris und in den Anatomischen Sülen zu London angestellt worden. Bearbeitet von Dr. J. H. Martens. 2 Bände. Mit Kupfern. 8. Leipzig, Hinrichs. 2 Thlr.

Diese Schrift verdient gewis, theils wegen der vielen neuen Ansichten, theils auch wegen der schönen Folgereihe von Versuchen, welche der Herr Verszur Ausmittelung der Natur und Eigenschaften des Galvanismus angestellt hat, mit Recht die Ausmerksamkeit der Aerzte und Physiker um so mehr, weil sie hier nicht einzelne und isolirte Versuche, sondern eine stete Verbindung derselben sinden, durch deren Vereinigung und Zusammenstellung jederzeit der Satz, auf welchen sie Bezug haben, so genau als möglich erwiesen wird. Die vortressichen Apparate des Herrn Vers. sind auf 3 Folio Kupsertaseln abgebildet.

#### Garte, nkunft.

Auf nachstehende Schrift, deren ausführlicher Inhalt im Reichsanzeiger angeführt ist, machen wir alle Liebhaher der Gärtnerey ausmerksam,

Gartenkunst und Botanik im Kleinen, von Ferdinand Majer, 2 Theile. 8. Giessen, bey Tasché und Müller. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Anfangsgründe der Arithmetik und Algebra, von Fr. W. D. Snell, Professor in Gielsen. 2 Theile. gr. 8. Gielen 1804. Tasché und Müller. 1 Rthlr. 16 gr. oder 3 fl.

Der Verfasser dieses Werks, dessen Schriften wegen seiner ausgezeichneten Gabe von Deutlichkeit allgemein geschätzt werden, hat auch in dem vorliegenden Werke durch seine lichtvolle Darstellung den schwersten Begriffen eine solche Deutlichkeit und Klarheit zu geben gewust, dass die allgemeine Ver-

breitung desselben vorzüglich in Schulen etc. mit Recht zu wünschen ist.

1) Capitel enthält: Allgemeine Vorbegriffe und Grundfatze. 2) Rechnungsarten mit ganzen Zahlen.
3) Rechnung mit Brüchen. 4) Von Potenzen und Wurzeln. 5) Von Verhältnissen und Proportionen. 6) Von Progressionen und Logarithmen. 7) Auslösung einfacher Gleichungen. 8) Auslösung reiner Gleichungen. 9) Gemischte quadratische Gleichungen. 10) Vollständige cubische Gleichungen. 11) Von unbestimmten Ausgaben. 12) Allgemeine Eigenschaften der Gleichungen. 13) Auslösung höherer Gleichungen. 14) Von Summirung der Reihen.

Reise in die Levante von Sir James Dallawas, mit Kupfern. 8.

Diese Reisebeschreibung, welche über tausend englische Meilen umfasst, ist unstreitig das interessanteste Gemälde von Griechenland, welches wir besitzen. Wie reichhaltig dieses Werk ist, erhellet schon aus seinem Inhaltsverzeichnisse, welches 20 Seiten aussüllt. Das englische Original erlebte hereits 3 Auslagen, und kostet 2½ Guineen, während diese Uebersetzung auf 29 compress gedruckte Bogen auf Schreibpapier nicht mehr als 1 Rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 42 kr. kostet.

Im August erscheint von der gehakreichen Schrift:

Essai sur l'esprit et l'influence, de la Reformation de Luther, par Charles Villers. eine sorgfaltig gearbeitete Uebersetzung von N. P. Stampéel, mit Ammerkungen vom Herrn Doctor und Superintendent Rosenmüller in meinem Verlage.

Leipzig im Juny 1804.

J. C. Hinrichs, Buchhandler.

Description de tous les peuples, qui se trouvent sous la domination bienfaisante d'Alexan dre I. Empereur de toutes les Russies; publiée par Frédéric Hempel, Jurisconsulte et Geisster, Dessinateur et Graveur; Traduite de l'allemand. Enrichie de gravures

Abbildung und Beschreibung der Völkerstämme und Völker unter Alexander des isten menschenfremdlichen Regierung; dargestellt von Friedrich Hempel, Rechts-Consulent, und C. G. Geister, Zeichner, Kupferstecher und ehemaligem Reisegesahrten des Ritters v. Pallas. Mit 66 col. Kupfern in 4-Französisch oder deutsch 12 Rthlr., sehr sauber gebunden 12 Rthlr. 12 gr. In allen Buchhandlungen zu haben.

Industrie - Comptoir in Leipzig,

d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Num. 131.

## Sonnabends den 18ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Stiftungen und Lehranstalten.

Die Archimandriten der Basslianischen Klöster in Russland, Schaschkewitz, Weselowsky, Ochozky und Stroinowsky, haben sich, sur sich und ihre Nachsolger, verpstichtet, aus ihren Archimandrieen, die ensten zwey jeder jährlich 2000, und die letzten zwey zusammen jährlich 3500 siiherne polnische Gulden zu bezahlen und aus diesem Gelde Lehranstalten in ihrem

Sprengel zu ltiften und zu unterhalten.

Der Pinskysche Bischof der römischen Kirche, Joachim Das hkowitz-Gorbazky, hat zur Erziehung von zehn jungen unbemittelten Edelleuten bey dem Slonimschen Lehr-Institut 110,000 polnische Gulden (2,000 Rubel) ausgesetzt. Sein Nesse, der Kammerherr Kostrowitzky, hat zu dieser Summe noch aus seinem Vermögen 10,000 Gulden (2000 Rubel) hinzugesügt. Der Kaiser von Russland hat den genannten Bischof für diese wohlthätige Handlung zum Ritter des St. Annen-Ordens erster Klasse ernannt.

Das St. Petersburgische Pädagogische Institut hat von dem Hn. Kollegienrath Sewergin ein Mineralien-Kabinet zum Geschenke erhalten, welches dieser verdiente Akademiker mit vieler Mühe für sich selbst ge-

fammelt hatte.

Der Kaiser hat beschlen, die Einkünste der Stadt Tschernigow zu wohlthätigen Anstalten zu verwenden. Dem zu Folge sind dort bereits ein Erziehungshaus sür 50 älternlose Kinder und eine Handwerksschule sür 408 Lehrlinge gestistet und am 2t en May mit vieler Feyerlichkeit eröffnet worden.

Zu Odessa wird wegen des sich dort immer mehr ausbreitenden Handels eine Kommerzschule errichtet, mit welcher eine Kreis- und eine Parochial-Schule

verbanden seyn wird. (A. B.)

# II. Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg hat durch den Hn. Ingenieur-General von Suchtelen ein Exemplar der schönen geographischen Karte des russischen Reichs und der angränzenden Länder in 60 Blättern zum Geschenk erhalten, welche unter der Direction des genannten Kenners und Beförderers der Wissenschaften bey dem kaiserl. KartenDepot gezeichnet und gestochen worden. Da diese vortresslichen Karten nicht für den öffentlichen Verkauf bestimmt sind, so musste der Hr. General von Suchtelen für dieses Geschenk die Allerhöchste Erlaubnis erbitten, welche der Kaiser für die Akademie sogleich gewährte.

Der Hr. Graf Mussin Pujchkin hat der kais. Akademie der Wissenschaften durch Hn. Adam Sämereyen für ihren botanischen Garten aus Georgien geschickt. Hr. Adam wird zu dem Grafen nach Georgien zurückkehren, seinen Rückzug aber durch die Krimm, über Konstantinopel, längs der Küke von Anatolien, über Mingrelien und Imeretien nehmen, eine Reise, von welcher sich die Naturgeschichte großen Vortheil ver-

fprechen darf.

IIr. Kollegienrath Köhler hat der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, deren Correspondent er ist, eine Abhandlung: über einige Medaillen des europäischen Sarmatiens und taurischen Chersones überreicht, welche dem unter der Presse besindlichen vierzehnten Bande der neuen Acten der Akademie einverleibet werden wird. (A. B.)

Die St. Petersburgische freze Gesellschaft der Liebhaber der Literatur, Wissenschaft und Kunst hat den ersten Baud ihrer neuen Schriften drucken lassen, dessen
Inhalt solgender ist: 1. Geschichte der Gesellschaft in
den ersten zwey Jahren. 2. Statuten der Gesellschaft.
3. Poetische Schriften der Herren Wostokow, Kamenew, Tschernawsk, Ismailow, Ostopolow, Popugajew,
Krasowskij u. a. 4. Prosaische Schriften und Uebersetzungen der Herren Born, Jasükow, Popugajew u. a. m.

Vom 15. July v. J. bis zum Februar d. J. hat diese Gesellschaft 32 poetische Stücke, 8 Aussätze in Prosa und 10 Uebersetzungen zugeschickt erhalten. Unter den prosaischen Schriften hat die Gesellschaft solgende ausgezeichnet: Abhandlung über die Bettler von Ismailow, gedruckt St. Petersburg 1804. 8. — Ueber die politische Ausklärung, ein Abschnitt eines Werks des Hn. Popugajew, welches unter dem Titel: vom Völkerglück herauskommen wird. — Allgemeiner Plan der Gesetzge-

(6) Q

bung, von Popugajew. — Unter den eingereichten Uebersetzungen sind merkwürdig: Filangieri über Gesetzgebung, erster Band, a. d. Ital. von Popujagew. — La Perouse's Reise, übers. von Born. — Ueber die Staatswirthschaft, von Herrenschwand, a. d. Engl. von Kriukowsky. — Ueber die Staatswirthschaft, von Canard, a. d. Franz. von Sudakow. — Erster Versuch des Grafen Rumford, übers. von Born. (A. B.)

#### III. Todesfälle.

Zu Reval starb im Monat May der durch mehrere Original-Theaterstücke und Uebersetzungen bekannte ehemalige Theaterdiehter und Censor des russischen Hostbeaters in St. Petersburg, Kollegienrath Kluschin.

Vor kurzem ist der bekannte russische Musiker Chandoschkin mit Tode abgegangen. (A. B.)

#### IV. Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften hat, auf den Vorschlag ihres Präsidenten, des Hn. geh. Raths von Nowositzow, der Wittwe des ehemaligen beständigen Secretairs der Akademie, Euler, welche bisher nur eine Pension von 300 Rubeln genoss, eine jährliche Zulage von 500 Rubeln aus ihrer Casse bewilligt.

Hr. Pawel Jurjewitsch Lwow, der Verf. des Tempels rusiischer Helden, ist zum Mitgliede der kaiserl. russischen Akademie ernannt worden. (A. B.)

#### V. Vermischte Nachrichten.

Ein zur Vertheidigung Hn. Robertson's gegen mehrere Beschuldigungen einer zu St. Petersburg erschienenen Brochure, in eine dortige Zeitschrift eingerückter Brief enthält folgende Angabe seiner literarischen Verdienste: Hr. R. war Professor der Physik in einer Departementsschule in Frankreich; man hat ihm eine vortreffliche Abhandlung über die Gefrierbarkeit, die Ramificationen des Frostes und die Electricität zu verdanken. S. Journal d'Histoire naturelle et de Physique, 1789 - 90. Er hat einen kunstreichen Mechanismus erfunden, um den Focus von 3000 bis 4000 Spiegela zu dirigiren, welcher im Cabinet du Louvre in Paris zu schen ist. Er war der erste, der in Frankreich mit dem Galvanismus sich beschäftigte, und unter andern nützlichen Entdeckungen hat en lich durch seinen Galvanometer und durch die Wahrnehmung der galvanischen Säure und der Zersetzung des Wassers, um die Physik verdient gemacht. S. Histoire du Galvanisme, T. 1 et 2. und Annales de Chemie, T. 37. (A. B.)

Der Hr. Oberberghauptmann Herrmann in Jekate. rinenburg hat aus dem ersten Golde, welches von der neuentdeckten Krilatowschen Mine, auf der westlichen Seite des Urals, gewonnen ist, eine Medaille schlagen lassen und an den Kaiser gesandt, welcher besohlen hat, sie in der Münzsammlung des Bergkadetten-Corps aufzubewahren. Diese Medaille stellt auf der einen Seite ein Bergwerk vor, über welchem der Namenszug des Kaisers in Strahlen gesehen wird, mit der Ausschrift: Gleich den Herzen der Nationen sind ihm auch die unterirdischen Schätze aufgethan. Auf der andern Seite befinden sich die Worte: Aus der neuen Mine, in der Nähe des Flusses Tschusow, die im Jahre 1803 entdeckt ist. Jekaterinenburg. - Einen Abdruck dieser Medaille hat der Hr. O. B. H. Herrmann auch an das Munz-Cabinet der kaiserl. Akademie der Willenschaften eingelandt. (A. B.)

Der Dr. Albani in Moskau hat von dem Minister des Innern den Austrag erhalten, den Libezkischen Gesundbrunnen im Tambowschen Gouvernement, welcher schon zu Peters des Großen Zeiten bekannt war, aber vorzüglich seit einigen Jahren berühmt und häusig besucht worden ist, aufs neue genau zu untersuchen, und eine Beschreibung desselben, so wie eine Anleitung zu dessen Gebrauche, zu versertigen. (A. B.)

Der berühmte Lalande erwähnt in einem Briefe an die kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg mit der allergroßten Bewunderung eines jungen Russen, Namens Ulibischew, der sich jetzt mit seinem Vater in Paris aufhalt, und bereits in einem Alter von zehn Jahren alle Sachverständige durch seine Kenntnisse in der Astronomie in Erstaunen setzt. (A. B.)

Zu den nenlich angezeigten Journalen, welche jetzt in rusüscher Sprache erscheinen, sind noch solgende hinzuzusügen: Neuigkeiten der russischen Literatur — Pythagorus — Politisches Journal. — Journal für Liebende; welche sämmtlich in Moskau herauskommen, und Urania, welche zu Kaluga erscheint. (A. B.)

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Des 8ten Bandes istes Stück von Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde ist mit solgendem Inhalte erschienen:

I. Bemeikungen, die meteorischen Steine betreffend; und II. Beschreibung zweyer Steine von

denen, die in Frankreich im Departement de l'Orse bey l'Aigle, den 26. April 1803 (6. Flor. XII.) aus der Luft gefallen seyn sollen. (Vom Hrn. B. Kortum.) III. Beobachtungen über die Entstehung des Splintes in den Holzgewächsen. (Vom Hrn. Forstaff. Stevogt.) IV. Ueber einige nöthige Berichtigungen bey den Arbeiten der Herren Laplace und Rohde, über den Ein-Bus

fluss der Ipharoidischen Gestalt der Lustschichten auf barometrische Messungen; desgleichen über Hrn. Rieters Hypothele von den Feuerkugeln. (Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Brandes an den Herausgeber.) V. Untersuchungen über die Frage: Ob man bey den Höhenmessungen vermittelft des Barometers, Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der gleich dichten Luftschichten nehmen müsse? (Vom Hrn. Dr. Brandes.) VI. Bemerkungen über Ebbe und Flath in Rücklicht ihres Maximums. (Vom Hrn. Laplace; a. d. Schr. d. Nat. Inst.) VII. Nachricht von ein paar afrikanischen Thieren. (A. d. Moniteur.) VIII. Nachricht von der eudiometrischen Vorrichtung des Hrn. Dr. Hope, Prof. d Chemie zu Edinburgh. IX. Verhesserung des Spiegelquadranten des Hn. Ezechiel Walker, wodurch der zur Rectification dienende Hülfsbogen entbehrlich wird. X. Beschreibung eines Apparates, der sowohl zum Trocknen chemischer Producte, als auch zu Gefrierungsversuchen brauchbar ist. (Vom Hrn. Accum.) XI. Nachricht von einem logenannten Schwefelregen. XII. Bemerkungen üher die Entwickelung des Luftröhrenkopfs bey den Verschnittenen. (Vom Wundarzte Hrn. Dupuytrin.) XIII. Nachricht von zwey Hofen um die Sonne, nebst einer Nebensonne. (Vom Hrn. Englefield.) XIV. Eine mineralogische Merkwürdigkeit aus der Gegend bey Weimar. (Vom Hn. Kriegsreg. Helbig.) XV. Ein neues Mittel zur Ahklärung der weißen Weine. XVI. Ein Leuchtthurm mit Argandischen Lampen. XVII. Nachträge von seltenen Menschen. XVIII. Nachricht von einer neuen blauen Malerfarhe. XIX. Verspürte Erdstölse. XX. Ein versteinerter Fisch. XXI. Beobachtungen über die Wirkungen des gefrornen Wassers bey dem Zerspringen der Bomben. XXII. Bernsteinmasse von ungewöhnlicher Größe. XXIII. Lebende Nattern in einem lebenden menschlichen Körper. XXIV. Neues Beyspiel von angeblicher Selbstverbrennung. XXV. Nachricht von einem Mondregenbogen. XXVI. Unterluchungen über die Platina; nebst Anzeige eines neuen darin enthaltenen Metalles. (Von den Herren Fourcroy und Vauquelin.) Weimar, im July 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-Comptoir.

Des 6ten Bandes 7tes Stück von Wielands neuem teutschen Merkur ist mit folgendem Inhalte erschiepen:

I. Blüthen aus dem Orient. (Nehft einem Briefe aus Aleppo zur Einleitung.) 1. Die Hora. 2. Schwermuth. II. Einige Anmerkungen über Marcard's "Rüge einiger Neuerungen in der deutschen" Sprache, " im N. T. Merkur 1804. S. 106. (Vom Prof. Plousquet in Tübingen.) III. Fortgefetzte Nachrichten über Ungarns neueste Literatur und. Kultur. Bruchstücke aus einem Worke eines Ungars, das nächstens in Teutschland gedruckt erscheinen wird. IV. Ueber den gegenwärtigen Zustand der Känste in Augsburg. Erster Brief. Zweyter Brief. Dritter Brief. V. Denksteine. 1. Keet. 2. Malurals Kant. Weimar, im July 1804.

F. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Italien in den Jahren 1792, 93, 94, 95, 96, 97 und 98. 1ster Band. gr. 8. Gielsen, bey Tasché und Müller. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Auf dieses sowohl in Hinsicht auf Kunst, Natur und Alterthum, als auch wegen den gleichzeitigen wichtigen Begebenheiten und übrigen interessanten Nachrichten gleich wichtige Werk glauben wir die Leser desselben bloß aufmerksam machen zu müssen, da sich solches bey einer nähern Einsicht von selbst empsehlen wird.

Ch. W. und Fr. W. D. Snell (Professoren der Philosoph.) Handbuch der Philosophie für Liebkaber, 3ten Bandes 1ste Abtheilung — Logik. I Rthlr. oder 1 fl. 48 kr. 3ten Bandes 2te Abtheilung — Metaphysik — 8. 1 Rthlr. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Dem 3ten Theile dieses mit so ausgezeichnetem Beyfall ausgenommenen Werkes, womit sich die theoretische Philosophie endigt, wird eine ähnliche Bearbeitung der praktischen Philosophie baldmöglichst folgen, und das ganze Werk beschließen.

#### Badean stalten.

Wir machen das Publikum auf folgende, vor kurzem erschienene Schrift ausmerksam:

D. Posewitz's, Professor in Giessen, Entwurf zur Anlegung einer Bade - und Baderettungsanstalt für Städte an Flüssen. 8. Giessen bey Tasche und Müller. 3 Gr. oder 12 kr.

Deutschlands neueste Staats - und Kirchen - Veränderungen, historisch, politisch, staats - und kirchen - rechtlich entwickelt.

#### Oder:

Entwickelung der aus dem Sekularisations. oder Entschädigungs-Sistem und dessen Folgen hervorgehenden politischen, bürgerlichen und kirchlichen Reformation des Deutschen Reichs. Mit besondern Gesichtspunkten für die Entschädigungslande Sr. Maj. des Königs von Preussen, wie auch für das der Deutschen Nation von dem Römischen Pabste angedrohte Konkordat. Nehst siehzehn Beylagen. gr. 2. Berlin, bey Friedr. Mauter. 1804. 1 Rthlr. 8 gr.

Diele Schrift wird von dem durch gekrönte Preisschriften rühmlichst bekannten Versaller zunächst den
zahlreichen Freunden der Geschichte und Politik, zumal der neuesten Staatskunde, so wie jedem Kenner
des Staats- und Kirchenrechts, dann selbst den Deutschen Diplomatikern und allen weltlichen und geistlichen Beanten in sämmtlichen sekularisirten Staaten
zur Prüfung und Beherzigung vorgelegt.

Die politische Krisis scheint gegenwartig in Europa, und namentlich in Deutschland immer noch größer und zugleich ominöser zu werden; leider aber sind die allgemein wichtigen Folgen des EntschädigungsSystems,

Systems, durch welches das Innere des Deutschen Beichs in mehrern seiner wichtigsten Theile völlig umgeschaffen ward, bis auf diese Stunde noch nicht vollitändig entwickelt worden. Daher ist obiges Werk, das schon im Manuscript den verdienten Beyfall mehrerer großen Kenner erhalten hat, bestimmt, die politische, bürgerliche und kirchliche Resorm des Deutschen Reichs, die aus dem Entschädigungsgeschaft resultirt, publiciftisch zu begründen, und unter andern auch einige solgereiche Vortheile, welche Deutschland der Resormation und dem Westphälischen Frieden

verdankt, historisch zu entwickeln.

Die Religionsverhältnisse haben bey keiner Staatsversassung so großen Einfluss, wie bey der Deutschen Reichs Constitution, und daher hat auch die Frage von den staatsrechtlichen Wirkungen der Religion für Deutschland noch immer das größte Interesse, und muss es so lange haben, bis endlich einmal die längst ersehnte allgemeine Toleranz im Deutschen Reiche eingeführt wird. Schon find feit der Sekularifation zwi-Ichen einem eben so ansehnlichen als großen Deutschen Reichsstande und einem bischöflichen Ordinariat Collisionen entstanden, welche ein Conclusum des Reichshofraths gegen den weltlichen Regenten nach sich gezogen haben. Das neueste Ereigniss bey der Schweizerschen Tagsatzung, wo die Forderungen des pabstlichen Nuntius bereits die größten Dehatten zwischen Protestanten und Katholiken veranlasst haben, ist ehen kein günstiges Prognostikon für die känstigen Verhaltnisse der Deutschen Kirche, die erst noch definitiv bestimmt werden sollen. Da nun die angezeigte Schrift, welche einen historischen Umriss von der Entstehung und Befestigung der pübstlichen Macht enthalt, zur Schließung eines neuen Konkordets mit dem Römischen Pabste Grundsatze liesert, die aus dem Kirchenstaatsrechte fiftematisch abgeleitet, durch die Kirchengeschichte bestätiget und den dermaligen Zeitbedürfnissen angemessen sind: so ist dieselbe gewiss ein Wort zu rechter Zeit, und kann ihre Gemeinnutzigkeit nicht geleugnet werden, denn sie fallt jedem ins Auge, welchos nicht - an Dunkelheit gewöhnt! - das Licht Scheut.

Darftellung eines neuen Kriegsspiels, zum Gebrauch für Officier- und Militair- Schulen, von G. Venturini. Mit einem großen coloritten Plane. gr. 8. Leipzig bey Hinrichs. 18 Gr.

Der große unvergessliche Taktiker Venturini, welcher der Welt zu frühzeitig entrissen wurde, sagt in seiner Vorrede, dass ihm die Bearbeitung dieses kurz vor seinem Tode beendigten Werks vorzüglich viel Nachdenken und Mühe gekostet habe. Diess Geständnis beleuchtet wahrscheinlich hinlänglich den großen Werth, die Gründlichkeit und den schonen Zweck dieser Schrift.

Der vierte und letzte Theil von Lacio Chiaramonte, Stifter des Bundes der Furchtbaren und Racher des Vaterlandes, ist bereits nun bey Hinrichs in Leipzig erschienen, und beschließet die Geschichte einer Verschwörung zu Venedig, welche in Ansehung der Darstellung und Unterhaltung gerechte Vorzüge hat, in Betreff der Wahrheit aber sieh durch wirkliche Thatsachen vor dem vielgelesenen Banditengeschichten Rinaldo etc. auszeichnet Auch bey den blurigen Scenen, welche die Verschwörung Berheyführt, tritt hier nur das Laster in der verdienten gehässigen, Tugend aber und Edelmuth in der anziehenden, reizenden Gestalt aus. Der Preis von 4 Bänden mit Kupfern ist 4 Rthlr.

#### Nachricht für Deutschlands Mineralogen.

Die Mineralogie wird nicht zur Wissenschaft erhoben werden können, bevor wir nicht eine größere Anzahl genauer und mit gründlicher Sachkenntnis abgefalsten Monographien der ausgezeichnetelten Fossilien besitzen. Zu diesen gehört unstreitig der Chrysopras, der sowohl in Rücksicht seiner Heimath als der Menge merkwürdiger, sich an ihn anschließender Körper auserst wichtig ist. Eine sorgfältige und wissenschaftliche Beschreibung muss endlich die Widersprüche über denselben heben, und auch über verwandte Gesteine Licht verbreiten. Wir machen daher die Mineralogen auf eine Schrift ausmerklam, die zu Michaelis unter dem Titel erscheinen wird: Ueber den Chryse pras und die denselben begleitenden Fossilien, mit einem Kupfer und einer Tabelle. Der Verfaller ist ein hier privatifirender junger Gelehrte von ungewöhnlichen und gründlichen Kenntnissen, verbunden mit philosophischem Scharssinne — Doctor Meine, ke — welcher mit ungetheilter Liebe der Naturwissenschaft lebt, und den Chrysopras an dem einzigen Finderte, Schlesien, lange zu wiederholten Malen unter den glücklichsten außeren Begünstigungen untersuchte. Er hat in seiner Schrift, woran bereits gedruckt wird, Rücklicht genommen auf die Geognosie von Schlesien überhaupt und der Frankensteinschen Gebirge insbesondre. Man wird ihm nicht nur die genaue Beschreibung der Lagerstätte Dank wissen, sondern noch mehr durch die Klarheit und Schärfe angezogen werden, wemit er die vorgefundenen Fossilien einzeln charakterisit, sie nach ihren Uebergangen verwandtschaftlich zulammenstellt, und ihre Entstehung mit mineralogischer Sachkenntnis erklärt. Dem Ganzen ist zugleich die kritisch bearbeitete Literatur und Geschichte des Chrysopras beygefügt. Das Werkchen wird ohngefähr 12 bis 14 Bogen Itark in der Palmschen Buchbandlung fauber gedruckt herauskommen.

Erlangen, den 26. Julius 1804.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# N u m. 132.

## Sonnabends den 18ten August 1804.

#### LITERARISCHE '-ANZEIGEN.

## 1. Neue periodische Schriften.

Vom Handelsmagazin 1804 ist das 5te Stück mit

folgendem Inhalte erschienen:

I. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen. Ueber den Kredit. II. Handels - Geschichte. 1. Uebersicht der Geschichte des Handels nach Indien vor der Umschiffung von Afrika. 2. Handel in Helvetien. Berner Ostermesse 1804. III. Handels - Geographie und Handels - Statistik. 1. Spanien. Fortsetzung. 2. Die Insel Martinique. (Mit einer Karte.) IV. Produktenund Waaren-Kunde. 1. Ueber die Wolle und Schafe von Kaschomire und Butan. (Beschluss.) 2. Die Perlen. (Mit Abbild.) 3. Schildpatt oder Schildkrötenschale. V. Gewerbskunde. 1. Ueber die Zubereitung des Türkischen Sassians. 2. Kurze Beschreibung des VI. Liteneuerfundenen Englischen Rettungsbootes. ratur der Handels - und Gewerbs - Kunde. Ankundigung. VII. Korrespendenz- und vermischte Nachrichten. 1. Handelsnachrichten aus Russland. 2. Verbot des Handels mit geheimen medicinischen Waaren in Bayern. 3. Neuerrichtete Kantenfabriken. 4. Auszuge aus Briefen; aus Genua, Reval, Bern, Stockholm, Danzig, Bergen, Livorno, London, Stockholm b), Mailand, Konigsberg, Danzig b), St. Petersburg, London b), Stockholm c), Hellingor, Hannover, Stockholm d), Münfter, Wien. - Zu diesem Heste gehören: 1) Die Karte von der Insel Martinique. 2) Die Abbildung von der Perlmulchel und der Karetschildkröte, Taf. X. 2) Das Rettungsboot, Taf. XI.

Weimar, im Juny 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Vom Allgem. teutschen Garten - Magazin ist das Ve Stück mit solgendem Inhalte erschienen:

Allgemeiner Garten - Kalender Septler. Octobr. I. Landschafts - Gartenkunst. Der Lütetsburger Garten. II. Garten - Baukunst. Charakteristik der Garten - Baukunst. III. Treib: und Gewächshaus - Gärtnerey. Ueber den Weinbau im nördlichen Teutschlande, und von einer Methode, jährlich daselbst reise Trauben zu erhalten. (Mit Abbild. Tas. 15.) IV.-Blumisterey. 1. Über

die Wartung der Hyacinten in freyer Erde. 2. Prak. tische Erfahrung über die Kultur der schönen Pflanzengattung der Heide. 3. Einzelne Bemerkungen über die Nelken. V. Gemissebau un Garten und auf den Felde. Noch etwas über den Melonenkürbis. VI. Obst. Kultur. A. Aepfel. Die Bourdeauxer Goldreinette. (Mit colorirt. Abbild. Taf. 13.) B. Engl. Stachelbeer-Sorten. 1. Joye's weisse grosse Stachelbeere. (Mit Abbild. Taf. 14. Fig. 1.) 2. Smith's gelbe Sporkels. (Mit Abbild. Taf. 14. Fig. 2.) VII. Garten - Miscellen. 1. Bemerkungen über den Lichthunger der Pflanzen. 2. Bemerkungen aus dem Briefe einer Gartenfreundin. - Zu diesem Hefte gehören folg. Abbildungen: Taf. 13. Die Bourdeauxer Goldreinette. Taf. 14. Englische Stachelbeere. Taf. 15. Treibkästen für Weintrauben. Weimar, im July 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

Paradoxien. Eine Zeitschrift für die Beurtheilung wichtiger Meinungen und Lehrsätze, aus allen Fächern der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, mit Hinsicht auf ihre praktische Anwendbarkeit. Herausgegeben von D. F. H. Martens. Jahrg. 1804. oder 3n Bandes 2s Hest. Leipzig. Hinrichs. 12 Gr.

Wie sehr das Interesse dieses Journals in Hinsicht der neuesten Erscheinungen in der gesammten Heilkunde steigt, und wie sehr es den Beysall der Aerzte und Wundarzte verdient, wird besonders auch in diesem Heste documentirt, das unter andern wichtigen Ausstellehre als eine im Alterthum sehon sekannte Lehre darstellt.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Den Wunsch einiger Eltern zu erfüllen, ist der Einfältige Hansvaterbericht des Wandsbecker Boten über die christliche Religion, nach der heiligen Schrift aus dem 7ten Theil seiner sämtlichen Werke abgedruckt worden, und ist in allen Buchhandlungen Deutschlands für 8 Gr. zu haben. Das Verzeichniss neuer Bücher, die vom Jamuar his Juny 1804. wirklich erschienen sind, nebst Verlegern, Preisen und einem wissenschaftlichen Reportarium, oder die 12te Fortsetzung. 8. 8 gr. hat so ehen bey Hinrich's in Leipzig die Presse verlassen.

Ueberzeugt, dass für jeden Gelehrten und Liebhaber der Literatur dies mühstane Unternehmen, seiner Vollständigkeit und leichten Anwendung wegen, wesentlich nützlich und fast unentbehrlich ist, bedarf es keiner weitern Empfehlung. Es lisst sich gewiss der Beyfall erwarten, den es bisher schon gefunden hat.

Einige der neuelten Verlags - Bücher der Gebrüder Mallinckrodt in Dortmund:

Daulnoy vollständiger Cursus zur Erlernung der franz. Sprache. N. I. II. III. A. B. C. resp. 4te und 2te Aust. à 2 Rthlr. ogr.

D. Benzenbergs (auf dem St. Michaelisthurm in Hamburg, und in dem Kohlenbergwerke zu Schlebusch angestellte) Versuche über das Gesetz des Falls – den Widerstand der Lust und die Umdrehung der Erde; mebst der Geschichte der früheren Versuche von Galilai bis auf Guglielmini. Mit 9 Kupfertafeln und Vignette. gr. 8. à 3 Rthlr.

Prof. Al. Schreibers Gedicht: die Mahlerey. gr. 8. Velin. à 15 gr.

Aschenbergs niederrheinisch - westphäl. Blätter. II. Iahrg. 3tes und 4tes Quartal. compl. à 3 Rthlr. Anzeiger, der westphälische, für 1804. 7ter Iahrg.: herausgeg. von H. H. Regierungs - Rath Mallinckrodt: und Prof. Gierig. 4. in 12 Mon.-Heften. a 3 Rehlr.

Kleinschmidts, F., Past. und Subdeleg., kurze katechetische Darstellung des Christenthums. gr. 8. à 3 gr. Hoogen, J. J., Wie kamen wir weiter? oder, über die einzigen Mittel, die Quellen der Armuth und

Betteley in einem Lande zu verstopfen etc. 8. à 10 gr. Talchenbuch für bildende, dichtende und historische

Kunst. 1804. 6ter Jahrg. Mit Kupfern und Musik. Herausgegeben vom Kirchenrath, Aschenberg. 12. a Rthlr. Netto.

Kortum's Beschreib. der im Runenthal entdeckten alten german. Grabstätte. Nebst Holzschnitten. 8. à 10 gr. Möllers, J., F. d. j., Hohensyberg, die altsächs. Feste etc. à 6 gr.

Schram, Prof. Jos., die Verbesserung der Schulen in moral., polit., padagog. und polizeylicher Hinlicht: oder fystem. Darstellung etc. 8. å i Rthlr. 6gr. Friedrich Bickerkuhl, ein Lebensgemälde von Mor.

Schwager. 8. å 1 Rthlr. 8 gr. Portraits: 1) Hofrath Jung in Marburg; such un-

ter dem Namen: Stitling, bekannt. 2) Prof. Aleys Schreiber in Baaden bey Stuttgard. Jedes zu 2 gr. Netto. Prospect von der Stadt und Festung Düsseldorf. Nebst

Erklärung. à 5 gr. Netto. Prospect der Stadt Rade vorm Walde, bey Disseldorf, vor und nach dem Brande. Neblt Beschreibung des

12 gr. Netto. Brandes.

Bey S. L. Crusius in Leipzig find vergangene Ostermesse 1804 folgende Bücher erschienen, und um beygesetzte Preise in allen guten Buchhand-

lungen zu haben:

Albers, Dr., über die schnellste Hülfe erfordernde Art von Hulten und von Beschwerden beym Athmen, oder über den Croup. Ein Wort an Mütter. 8. (in Commission.)

Brescius, C. F., Apologieen verkannter Wahrheiten aus dem Gebiete der Christus-Lehre. Iste Samm-

Bröders, Ch. Gottl., praktische Grammatik der lateinischen Sprache. cum lection. lat. 5te verbesserte Auflage. gr. 8. 16 gr.

- Dessen lectiones latinae besonders. 5te verbesferte Auflage. gr. 8.

- Dessen kleine lateinische Grammatik, mit leichten Lectionen für Anfänger. 4te verbesserte Auslage.

Charpentier, J. F. W. v., Beytrag zur geognostischen Kenntniss des Riesengebirges Schleuschen Antheils. Mit Kupfern. gr. 4. 3 Rthlr.

Gaupps, Jak., Andachtsbuch einer christlichen Familie, auf alle Tage im Jahre, über biblische Sprüche oder erbauliche Liederverse. gr. 8. 2 Rthlr.

Handbuch, exegetisches, des neuen Testaments. 13tes Stück. 2te verb. Auslage. gr. 8. Kretschmanns, S. G., Geschichte des Chur- und Fürst-

lichen Sächsischen Oberhofgerichts zu Leipzig, von der Zeit seiner Entstehung 1483 bis Ausgang des 18ten Jahrhunderts. Nebst einer kurzen Darstellung seiner gegenwärtigen Verfassung. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. .

Lentins, T. F. B., Beytrage zur ausübenden Arzneywillenschaft. 3ter Band. gr. 8.

Ludwigs, C. F., Handbuch der Mineralogie nach Werner, 2ter Theil, von den Gebirgsarten, nebst einigen geognostischen Fragmenten und Beylagen, mit Sipplichaftstafeln. gr. 8.

Meisners, A. G., Beschreibung und Gebrauch einer geographischen Uhrtafel, nebst dem dazu gehörigen Instrument, sowohl für den Gebrauch bey dem Unterricht der Geographie, als auch zu astronomischen Aufgaben, die Zeit durch die Sonne, nehft ihrer Höhe über dem Horizonte für jede Polhöhe zu bestimmen. 8. ohne Statif 6 Rthlr. mit Statif 8 Rthlr.

Rommel, Christoph, Caucalarum regionum et gentium Straboniana descriptio, ex recentioris aevi notitiis commentario perpetuo illustrata. Accedunt excursus nonnulli de nomine Caucasi. De Metallis Caucasi etc. Cum Appendice textum graecum continente. 8 maj

Rosenhahns, M. C. Fr., Versuch einer psychologischen Pastoral-Klugheitslehre, Ir Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Rosenmüllers, M Ph., Homilien über einige Sonntags-

evangelien, Iftes Bändchen. 8. Schillers, Fr. v., Gedichte, Ister Theil. Zweyte verb. Auflage. 8. Druckpapier 1 Rthlr. 4 gr. Schreibpapier 1 Rthlr. 8 gr. Velinpapier 1 Rthlf. 16 gr.

Schmieders, Carl, Versuch einer Lithurgik der ökonomischen Mineralogie. 2ter Theil, nebst einer Be-

die Geognosie des Verfassers. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. Sintenis, Christ. Fr., der Mensch im Umkreise seiner Pflichten. 1ster Theil, der isolirte Mensch. Mit dem Portrait des Verfassers. gr. 8. Druckppr. 2 Rthlr. Schreibppr. 2 Rthlr. 8 gr. Velinppr. 3 Rthlr.

Thieme, M. K. T., erste Nahrung für den gesunden Menschenverstand. 5te verh. Ausl. 8. 6gr. Trommsdorfs, J. B., Journal der Pharmacie, für Aerzte und Apotheker, XI. Bds 28 Stück. 8. 20 gr. - XII. Bandes Istes Stück, mit Kupf. & I Rthlr. - - XII. Bds. 2tes Stück, mit Kupf. 8. 1 Rthlr. 4 gr. Wilsons, Alex. Phil., über die Erkenntniss und Kur der Fieber. A. d. Engl. übersetzt und mit Anmerk. begleitet von Dr. G. W. Topehnann. 1r u. 2r Band. 4 Rthlr. 12gr.

Welke, C. H., Anweifung, wie Kinder und Stumme ohne Zeitverluft und auf naturgemäße Weise zum Verstehen und Sprechen, zum Lesen und Schreiben, oder zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu bringen find u. f. w. mit Kupfern. gr. 8. 2 Rthlr. 8 gr. gr. Fol. - Dessen Lesetabelle besonders. In Commission:

Meyer, N., Blüthen: 2 Bande. 1ster Band, Momente. 2ter Band, Gedichte. 8. 1 Rtblr. 12 gr. Velthusens, J. G., Pokeach Iwrim. Betrachtung einiger mystischen Allegorien und Hieroglyphen u. s. w. In Briefen an einen Freund in Amerika. 8. 1 Rthlr.

Briefe aus Burgdorf, über Pestalozzi, seine Methode und Anstalt; von Anton Gruner, praktischem Erzieher. Mit vier Kupfertafeln. Hamburg 1804. In Fr. Perthes Buchhandlung in Commission. 1 Rthlr. 18 gr.

Ohne weitere Empfehlung fetzen wir hier nur die Worte des Recensenten dieser Sehrift in der Hamburgischen neuen Zeitung (1804. No. 113.) her, in welchem wir einen sehr würdigen Veteranen der deut-Ichen Pädagogik zu vermuthen, sehr triftige Gründe haben: "Diese Briefe sollen, nach des Verfassers Ab-"ficht, ein Beytrag seyn zum bessern Verstandniss des ,, Buchs, wie Gertrud ihre Kinder lehrt, und zur Er-"leichterung des zweckmässigen Gebrauchs der Pesta-"lozzischen Elementar - Unterrichtsbücher; und das " find sie auf sehr ausgezeichnete Art. Bekanntlich "giebt es würdige Manner, die sich in Pestalozzi's "Lehrart nicht finden können, und denen besonders " seine Elementarbücher anstölsig oder gar unter aller "Kritik find. So weit fich ihre Ansicht durch ein "Buch berichtigen läst, ist es durch diese Briefe ge-"schehen. Sehen ist freylich noch besser als lesen. "Das that unser Verfasser. Er war der neuen Lehre " abhold, so lange er sie nur aus Büchern kannte: er ,, ging nach Burgdorf, und ward bald anderes Sinnes. "Er stellt sehr anschaulich dar, wie er nach und nach " zu leiner neuen Ueberzeugung gelaugte. Diele "macht ihn aber keinesweges ungerecht gegen Pesta-"lozzi's Vorganger; vielmehr nimmt er ihre Partei ,, gegen einige, frühere, Lobhudler des edlen Schwei-

leuchtung der Einwürse des Herrn J. A. de Luc gegen ,,, zers, die sein Verdienst um die natürliche Lehrart "auf Kosten jener Männer geltend zu machen suchten. "Auch erkennt er Mängel, in Pestalozzi's Methode "wie in dessen Schriften. Kurz er ist unparteyisch "und sachverständig; und sonach kann es keinem "Gegner Pestalozzi's gereuen; ihn gelesen zu haben, "wenn auch keiner auf der Stelle, oder ganz von "ihm belehrt werden sollte. Auch solchen Lehrern. "die in Pestalozzi's Lehrart die vollendete Uebungs-"methode erkennen, wozu der Verfasser dieser An-"zeige gehört - leistet Herr Gruner einen Dienst, "indem er die Anwendung der Methode aufs Lesen-, "Schreiben-, Rechnen-Lernen u. f. w. umständlicher "beschreibt, als seine Vorgänger thaten; und indem "er zugleich bemerkt, wie sich die Methode in Burg-"dorf allmählig erweitert, d. h. auf höhere Gegen-"stände als bisher, z. B. auf das Ausziehen der Qua-" dratwurzel u. f. w. angewandt wird."

> M. Fr. Herrmann, Lehrbuch der mathematischen Geographie für den Ersten Cursus des Jugend. Unterrichts. Mit Kupfern. 8. Leipzig, bey Hinrichs. 1Rthlr. 8 gr.

Die Klagen, dass die mathematische Geographie eine für die Jugend sehr dunkle Wissenschaft sey, waren bisher fast allgemein. Sie werden verstummen. Man kann kühn behaupten, dals der um den Jugendunterricht so verdiente Verfaller diele Willenschaft mit einer solchen Evidenz, mit so viel logischer Bundigkeit und Anschaulichkeit vorgetragen hat, dass mit Hülfe eines Globus dem Kinde, so wie auch dem Ungelehrten, nicht die geringste Dunkelheit darin übrig bleibt. Ganz vorzüglich machen wir das Publikum. auf die Lehren vom Horizont und von der Ekliptik, diefer zwey Angeln, um welche sich so vieles dreht, aufmerksam. Die Art, wie es dieselben hier bearbeitet findet, wird schwerlich Einen seiner Wünsche unbefriedigt lassen.

#### III. Kunstsachen.

Schriftproben der Buchdruckerey des Fürstl. Sächs. privil. Landes - Industrie - Comptoirs zu Weimar 1804. 12mo.

Unter diesem Titel liesern wir den Liebhabern, die davon Gebrauch machen wollen, unfre Druck-Schriftproben.

Da wir nämlich seit einiger Zeit unsere älteren Etablissements erweitert, und dazu noch eine eigene ganz neue Buchdruckerey angelegt haben, fo fetzt uns diese neue Einrichtung in Stand, unsern Handelsfreunden in jeder Art von Druckerevaufträgen unfere Dienste anbieten zu können; und wir wagen es daher, Ihnen einen leichten Ueberblick zu geben.

Wir haben dermalen nämlich:

1. eine eigene Buchdruckerey von 6 Pressen. die wir durch ein Paar Hülfsdruckereyen sogleich auf 12 bis 15 Pressen verstärken können; verbunden mit einer Glättmaschine:

2. eine Kupferdruckerey von 9 - 12 Pressen;

3. eine Landkartenstecherey;

4. eine Kupferstecherer für Figuren, wissenschaftl. Gegenstände, und Decorationsvignetten, welche auch Zeichnungen dazu besorgt;

5. eine große wohleingerichtete Illuminiranstalt;

6. eine eigene Buchbinderey;

7. eine, zwar nicht eigene, aber doch mit unserm Institute verbundene Schriftschneiderey u. Schriftgiesserey, des geschickten Schriftschneiders und Giessers, Herrn Vallbaums, den wir desshalb von Goslar hierher gezogen und etablirt haben.

Diese unter sich innigst verbundene Etablissements machen es uns, leicht und möglich, jeden Druckauftrag, welcher in eins oder mehrere dieser Fächer einschlagt, zu übernehmen, und so gut und pünctlich als unsre eignen Geschäfte in dieser Art zu besorgen.

Unser Papierlager ist ausserdem schon an sich von einem sehr ausehnlichen Umfang, und hat immer be-

trächtliche Vorräthe:

1. von mittelweissen und weissen Median und ordinairen Format Druckpapieren;

2, dergleichen Schreibepapieren.

3. Schweizer-Velin, Hollandischen und Französischen Papieren;

4. Großen Landkartenpapieren von verschiedenen

Sorten;

3. Gefärbten Papieren zu Umschlägen von aller Art; wodurch wir also im Stande sind, zu allen Druckausträgen die nöthigen Papiere selbst zu liesern. Ueberdiels sind unsre Connexionen im Papiergeschäfte mit den Quellen selbst so ausgebreitet, dass wir, bey ganz ungewöhnlichen Austrägen, das nöthige Bedürsniss von denselben leicht verschaffen können.

Unsere Druckerey hat lauter neue in grosser Quantität gegossene, theils Prillwitzische, theils Vallbaumsche Schriften, und wir schonen keine Kosten, sie stets in diesem guten Zustande zu erhalten.

Auch unfre Correcturanstalt ist so beschaffen, dass wir in jeder Sprache bey den Arbeiten unstrer Druckerey eine gute und exacte Correctur versprechen und garantiren können.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir zu Weimar.

# IV. Bücher, so zu verkansen.

Für Literaturfreunde sind bey mir solgende gelehrte, interessante Werke um beygesetzte billige Preise zu verkaufen:

1) Wielands teutscher Merkur von 1773 bis 1803.

also 31 Jahrgänge, complet in Pappe gebunden.

für 50 Rthlr. (Ladenpreis 93 Rthlr.)

2) Berlinische Monatsschrift von Gedike und Biester von 1783 bis 1796. Dieselben von 1797 v. 1798 unter dem Titel: Berlinische Blütter, und neue Monatschrift von 1799 his 1802., mithin 20 Jahrgange complet, in Pappbänden, für 35 Rthlr. (Laden preis 58 Rthlr. 12 gr.)

Einzelne Jahrgänge werden nicht abgelassen. Die Zahlung geschieht in Convent. Gelde, und Briefe werden postsrey erbeten. Leipzig, im July 1804.

G. Nikalai,
Auctions - Alûstent, wohnhaft im rothen
Gollegio.

## V. Vermischte Anzeigen.

Anmerkung zu einer Recension in der Jenaischen A.L.Z.

Der Atlas der alten Welt, welcher schon vorlängst in der A. L. Z. recensirt, und jetzt eben vergriffen ist, wurde in der Jenaischen A. L. Z. kürzlich erst warnend angezeigt. Ich wünschte, der Rec. hätte ausdrücklich bemerkt, ob er mir als Zeichner der Charten etwas dabey zur Last lege, und was? Bloss die Zeichnung, welche mir aufgetragen war, habe ich zu verantworten; alles Ubrige: Plan, Auswahl, Text, Stick und Format ist weder mein Werk noch meine Wahl. Es giebt keine undankbarere Arbeit, als Landchartenzeichnen in kleinem Formate. - Eine warnende Anzeige eines schon vergriffenen Werks kömmt freylich ein wenig zu spat, indessen ist sie, zu welcher Zeit und aus welcher Quelle sie komme, unangenehm für den, dessen Name mit auf dem Titel steht, und der sich bewusst ist, mit Fleiss und Sorgfalt gearbeitet, und geleistet zu haben, was sich leisten liels.

Dessau, den 30. Jul, 1804.

G. U. A. Vieth,
Director und Professor der Mathematik

#### Vermessung der Forste in Kursachsen.

Was für ein Instrument bedient sich der Ingenieur-Officier, der die Vermessung der Kammer-Güter daselbst dirigirt; vorausgesetzt, es sey gegründet, daß die Grundlage goniometrisch behandelt werde und also einen der jetzt bekannten Winkelmesser ersordere?

Welcher Weg ist eingeschlagen, die Conducteure oder überhaupt die gesertigten Arbeiten zu prüsen, was höchst nöthig und hey Waldungen doch nicht so leicht ist?

Geschiehet die Aufnahme ohne oder mit den Holzbeständen, d. i. eignet sie sich zu einer wirklichen Forstvermessung?

Ist der Director vielleicht der bekannte Mitarbeiter an den Forst-Fragen und mehrerer mit Beyfall anfgenommenen mathematischen und anderer Schriften oder ein anderer?

Welche der vorgeschlagenen Vermessungs-Arten ist für die zweckmässigste erkannt worden; sowohl in Rücklicht auf Richtigkeit als auf Förderung und also auch auf Geldaufwand?

Um gütige Beantwortung dieses wird gebeten.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 133.

## Mittwochs den 22ten August 1804.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere Lehranstalten.

#### Erfurt

Am 4ten Julius erhielt Hr. Notarius und Viceactuarius Karl Friedr. Immanuel Schilling aus dem Freybergischen die juristische Doctorwürde nach Vertheidigung seiner Dissert.: de fundo annao censu onerato,
pro emphyteutico in dubio haud praesumendo. Das Programm dazu, vom Hn. Assessor u. Burgameister Weismantel, handelt: de Hypothéca tacita pecuniae in refectionem navis creditae ex jure romano perperam derivata —
Particula secunda.

Da durch die Versetzung des Hn. Regierungsraths und Professors Bachmann nach Heiligenstadt zur Kriegsund Domainen-Kammer und durch das Ableben des Hn. Assessors beine doppelte Lucke in der Jurigstrensacultät entstanden ist: so hat die Kriegs- und Dömainen-Kammer bey der Verlegung der Regierung nach Ersurt den bey setzterer angestellten, als Privat-Docent in Göttingen und als Schriftsteller rühmlichst bekannten Dr. und Regierungsrath Geyert als Facultäts-Assessors bis das Schicksal der Universität definitiv entschieden seyn wird, vorgeschlagen, und dieser hat die provisorische Anstellung angenommen.

## Harderwyk.

Am 13ten Junius wurde von den Curatoren der Akademie in der gewöhnlichen jährlichen Versammlung an die Stelle des abtretenden Rectors, Hn. Prof. J. O. Arntzenius, der Dr. und Prof. R. Farsten wieder zum Rector, für den Dr. und Prof. A. Ypey der Dr. und Prof. C. G. C. Reinwardt zum Secretair ernannt. Der abtretende Rector übergab seinem Nachfolger dieses Amt mit einer Rede: de patria nostra per institutas amplisicatasque Academias, difficillimis etiam temporibus, eruditionis ultrice. Der neue Secretair las darauf die akademischen Gesetze vor, und zum Schluss hielt der ordentliche Prof. der Theologie, J. Clarisse, seine Einweihungsrede: de arctissime inter se nexis moralibus doctrinae christianae et dogmaticis praeceptis, Decenti non sejungendis.

#### Fen a

Durch die bisher vorzüglich durch die thätigen Bemühungen des Hn. Prof. Niethammer bestandene homiletische Preisanstalt ist auch in diesem Jahre wiederum ein Belobungsdecret mit dem großen Siegel der theol. Facultät für Hn. J. G. Reese aus dem Oldenburgischen ausgesertigt worden. Die Ausgabe war: "Von dem Beystande Gottes zu Erfüllung unserer Pflichten über Phil. 2, 12. 13.

#### Utrechte

Der neue Professor der Moral und Kirchengeschichte Huisman trat am 14ten Juny seine Stelle mit
einer Rede an: de diversis, quae vera conciliat eruditio in vita hominum tam privata, quam publica, commodis.

### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

In der letzten monatl. Sitzung der Akademie nütz. licher Wissenschaften zu Erfurt legte der Secretar der Akademie, Hr. Prof. Dominikus, vor: 1) eine von dem Hn. Präudenten von Dackröden, als Director der Akademie, aus Burg Oerner eingeschickte gekrönte Preisschrift über die Einimpfung der Schafpocken, nebst Anweisung sie auf eine sichere und geschwinde Art zu verrichten von J. C. H. Salmuth, Dr., Kammerrath und Physikus der Grafschaft Warmsdorf im Anhalt - Cothenschen. Cothen 1804.; 2) eine von Hn. Reimer zu Wischafen bey Stade eingeschickte Abhandlung im Miorpt.: disquisitiones ad Vectem pertinentes. Societati scientiarum, quae Erfordiae floret, dicata. Beide Schriften wurden zum gutachtlichen Bericht einigen Mitgliedern übergeben. 3) Hr. Dr. Joh. Jak. Bernhardi las einen Versuch einer Vertheidigung der alten Eintheilung der Functionen und einer (neuen) Classification der organisirten Körper nach denselben vor. Er sucht hierin 1) die Eintheilung der Verrichtungen des menschlichen Körpers in thierische, natürliche, Lebensund Geschlechtsverrichtungen, die seit Galenus fast allen Physiologieen des thierischen Körpers zum Grunde lag, und von allen Seiten bestritten wurde, von den (6) **S** 

Vorwürfen zu retten. Er theilt daher die Verrichtungen A) in solche ein, welche die Erhaltung des Indi vidiums, B) in solche, welche die Erhaltung der Art bezwecken. Die letztern nennt er Geschlechtsverrichtungen. Die erstern beziehen sich entweder auf die Seele; dann heilsen sie thierische Verrichtungen, oder guf den Körper, und dann heablichtigen sie a) entweder die Aufnahme, Veränderung und Austreibung anorganischer Stoffe, und führen den Namen natürliche Verrichtungen, b) oder die Einnahme, Veränderung und Ausscheidung organischer Stoffe, und werden Lebensverrichtungen genannt. Diele Eintheilung bestimmt der Vf. noch genauer in der Ausführung, und zeigt zugleich das Mangelhafte in der Eintheilung, die Hr. Er, Schnidt in seiner Physiologie II. B. S. 480 gegeben hat. 2) Versucht er eine (neue) Classification der organisirten Körper nach der Menge ihrer Functionen, und nach dem Grade des Zusammenwirkens zum gemeinschaftlichen Zwecke, d. h. nach der extensiven Größe des innern Lebens, der Qualität der Theile nach, und der Intensivität desselben. - Die Abhandlung wird in dem nächstens erscheinenden dritten Bande der Nova acta Academiae mitgetheilt werden.

Die Nacheiferungsgesellschaft zu Lausanne hat an ihre einzelnen Mitglieder eine Reihe von 58 Fragen übersendet, über die sie nachzudenken und ihre Meynungen zu lagen aufgefordert werden. Sie find in zwey Classen getheilt; die der ersten beziehen fich auf die Geschichte und Statistik des Waadt-Departements, die der zweyten auf die Bedürfnisse desselben und auf nutzliche Verbesserungen; unter den letztern haben 17. die Vervollkommung des Ackerbaues, und 11. die Ausdehnung des Handels und der Industrie zum Gegenstande; die übrigen beziehen sich auf die Vertilgung der Betteley, auf die Erziehung und die Bechtsgelahrtheit. So verlangt die Gesellschaft unter andern eine genaue Auseinandersetzung und motivirte Beurtheilung der Pestalozzischen Methode, und Bemerkungen über den Einfluss des Studiums der Mathematik auf eine liberale Erziehung; über die Mittel, die Verbrechen des Kinderabtreibens und des Kindermordes zu verhüten u. f. w.

Für den Klerus des Bisthums Constanz find folgende zwey Preisfragen entworfen worden:

i) "Welche Ursachen sind es vorzäglich, die der heissamen Wirksankeit der Bussandacht nach den Pafroralersahrungen Abbruch thun? und welche Mittel find anwendbar, um den wichtigen Zweck ihrer Einfetzung zu besördern?

2) Welche Mittel find vorzüglich empfehlungswärdig für den Seellorger, a) um lich selbst vor geistlasen Mechanismus und der Lauigkeit in seinen religiösen Annsverrichtungen zu bewahren? und b) um dem nämlichen Mechanismus und der Lauigkeit unter seinen Plegempschlunen beş den Andachtsübungen, besonders bey Anhörung der heiligen Messe zu steuern?

Es werden alle Geistliche und Seelsorger zu sehriftlichen Ausarbeitungen über diese Fragen eingeladen. Die wesentlichen Forderungen, welche an die Preisconcurrenten gemacht werden, find: dass fowohl bey der Aufdeckung und Unterluchung der obwaltenden Mangel und Gebrechen und ihrer Quellen, als bey dem Vorschlage und der Prüfung der Mittel zur zweckmäßigen Abhülfe dieser Mängel und Gebrechen und zur Vervollkommnung der sie betreffenden Anstalten, die vorzugliche Rücksicht auf Pastoralersah. rungen und auf den Geilt der Verfassung und der Satzungen der Kirche genommen, und die dreyfache Klippe der Uebertreibung, des unbescheidenen oder beleidigenden Tadels und der unausführbaren Ideale vermieden werde. Die Aussätze müssen spätestens bis auf den 1. Januar 1805 an das bischöfliche Generalvicariat eingesendet werden. Für die beste Ausarbeitung einer jeden dieler beiden Fragen ist ein Preis von 100 Galden bestimmt; diejenigen Auffatze aber, die wegen besonderer Vorzüge das Accessit verdienen, sollen mit einem Geschenke vorzüglich guter Bücher belohnt werden. Als Organ zur Bekanntmachung der Preisauffätze ist die geistliche Monatsschrift vorgeschlagen: es bleibt jedoch jedem überlassen: ob und auf welche Art er seine Arbeit durch den Druck dem Publikum vorlegen will, da der ganze Vortheil jedem Verfaller überlaffen wird.

## III. Erfindungen.

In mehrern Zeitungen wurde neulich aus London gemeldet, dass der Graf Stanhope eine bey musikal. Instrumenten mit Claviatur anzubringende Vorrichtung ausgedacht habe, wodurch sich das gespielte Stück albst abdrucke. Eine Berliner Zeitung erinnerte daran, dals in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Mechaniker Hohlfeld zu Berlin bereits eine ähnliche Maschine erfunden habe. Jetzt kündigt der Hoforgelbauer Pfeiffer zu Stuttgard an, dass auch er an einer Malchine arbeite, vermittelft welcher, was man auf einem Claviere spiele, während des Spielens in Noten niedergeschrieden werde; ein Mathematiker, Namens Briegel, aus Biberach, habe ihm die Idee dazu gegeben. - Es geht also mit dieser Erfindung wie mit mehrern andern, unter andern auch mit verschiedenen des sehr oft mit neuen Erfindungen auftretenden Franzosen Cadet de Vaux, dessen Milchmalerey z. B. für etwas Neues ausgegeben wurde, ungeachtet lie früher an fehr verschiedenen Orten gewohnlich war, und man selhst zu Marienburg in Preu-Isen und zu Treyssa im Hessischen Buttermilchthurme findet, bey deren Erbauung auch Milch gebraucht wurde. - Eine neue Erfindung dieses Franzosen, die sehr bald seinem Mustmeijer folgte, ist ein Milchmeijer, eine in 4 Grade getheilte Glasrohre, die durch mehr oder weniger Sinken die Unverfalschtheit oder die Grade der Verfalschung anzeigt; finkt fie nämlich nicht tiefer als unter No. 1, so ist sie unverfälscht; sinkt sie bis No. , so ist der 4te Theil Wasser; bis No. 31 der 3te Theil; bis No. 4, so ist die Halfte Waller.

Hr. D. Ch. Faulstich zu Berlin verfertigt ein Gasopyrion, worin sich alle Erfordernisse eines allgemeinen Hausgeraths vereinigen. Diess einfache und leicht zu behandelnde Instrument, das überdiess, es sey nun von Holz oder Metall, dauerhaft ist, und sich zu Büsten, Urnen u. dgl. eignet, setzt seinen Besitzer in den Stand, auf den ersten Wink Licht zu bekommen, es kann in den Comptoirs, Schreib., Schlaf- und Gesellschafts. Zimmern mit Nutzen den Dienst der brennenden Kerzen vertreten; belitzt für den Freund der Physik den besondern Werth, dass er damit viele und bedeutende Versuche anstellen kann, so bald er einen kleinen Apparat damit verbindet. Ein solches Gasopyrion hat verschiedene Preise, je nachdem das Holz oder die Formen desselben sind. Man kauft dasselbe für 12 bis 22 Rthlr.

# IV. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Gräflich Palfysche Gärtner zu Königsheiden im Pressburger Comitate, Krebs, hat für einen erfundenen Doppelpflug, dessen vollkommene Brauchbarkeit anerkannt worden, vom Kaiser Franz ein Geschenk von 200 Ducaten erhalten, mit der Bedingung, allen auf Verlangen seine Ersindung zu zeigen, jedem auf Bestellung einen solchen Pflug gegen Bezahlung verfertigen zu lässen, und ein Modell an die össentliche Staatsverwaltung in Wien zum allgemeinen Gebrauch einzureichen.

Der Prinz Maximilian von Sachsen hat Hn. Prof. Meinert in Prag für sein demselben überschicktes Gelegenheitsgedicht: "Todtenopser auf das betrübte Ableben Ihrer Königl. Hoheit, der Frau Erzherzogin Maria Amalia, verwittweten Herzogin von Parma," schriftlich gedankt, und dem Schreiben die auf die Vermahlung der Prinzesin Karolina von Parma geprägte goldene Medaille beygefügt.

Der Kurfürst von Würtemberg hat dem Lehrer der französischen Sprache, Herrn Crebert in Esslingen, für eine demselben überreichte Zeichnung mit der Feder, eine goldene Uhr einhändigen lassen.

Hr. M. Chr. Fr. Hiller, Lehrer an der Zellwegerschen Unterrichtsanstalt zu Trogen in Appenzell ist von der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens zum correspondirenden Mitglied ausgenommen worden.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Nene periodische Schriften.

Neue Bellona oder Beyträge zur Kriegskunst und Kriegsgeschichte, bearbeitet von einer Gesellschaft Officiers, und herausgegeben vom Major H. P. R. von Porbeck. 23s, 24s Stück oder 6rBd. 3s, 4s Stück, nebst Karten und Portraits des Churfürsten von Baden. Leipzig. Hinrichs.

Mit der Erscheinung des 4ten Stücks ist der 6te Band dieser Zeitschrift geschlossen, die sich bekanntlich auf das Ganze der Kriegswissenschaft, in theoretischer und praktischer Hinsicht mit bekannter Gründlichkeit hezieht. In ihrem eignen Werthe liegt der Grund des Beyfalls, den sie bisher erhielt, und sich sür die Zukunst versprechen kann. Der Band von 4 Stücken (die nicht vereinzelt werden,) kostet 2 Rthlr. 16 gr. Alle 6 Wochen erscheint 1 Stück.

Von den Allgem. geograph. Ephemeriden ist das. 7te Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

Abhandlungen. 1. Nachricht von der Franz. Westindischen Insel St. Lucia. 2, Beyträge zur Topographie und Specialstatistik von Frankreich. 2) Das Departement der Drome. 3. Kurze Nachricht von dem neuesten Zustande von Persien. — Bücher Recensionen. 1. Handbuch der Erdbeschreibung von Europa, etc. herausgegeben v. Prof. Franz. 2. Cours complet de Cosmographie, de Géographie, de Chromologie, et d'Histoire, etc. par E. Mentelle. 3. Allgemeine Geographie in Briesen an ein Frauenzimmer,

von J. B. Engelmann. 1. Thl. - Karten - Recenfionen. 1. Navigation générale de la France, par J. P. Brullée etc. 2. Carte de la France, par Hérisson etc. - Vermischte Nachrichten. s. Neue Eintheilung der Kurbayerschen Belitzungen in Schwaben. 2. Beyträge zur Kenntniss der Bevölkerung von Frankreich. 3. Notizen über Hrn. A. Rochon. 4. Avantcoureur neuerschienener geograph. und statist. Schriften. Ausländ. Literatur. 5. Russischer Handel. 6. Kurze Nachricht von dem Franz. Guyana. 7. Anzeige Holländischer Karten und dazu gehöriger Schriften. 8. Neue Französische Karten. 9. Französische Confultations - Cammern für Manufacturen, Fabriken, Künste und Handwerker. 10. Kurze Notizen. - Indian Recreations etc. - Herrschaft Edelstetten - Das Ostpreusische Cammer Departement - Magazin für Tuttlingen - Statistische Tafeln von Wirtemberg. 11. Journalistik. - Russische Miscellen VII. Heft. - Charakter der Russen - Golizynsches Hospital - Zeitschriften - Handel - Minerva, No. IV. Louisiana und Kentuky. - Partage de la Pologne - Bevolkerung. 12. Uebersetzungs - Anzeige. 13. Ankundigung der Karte von Westphalen, von Gen. v. le Coq. 14. Warnungsanzeige. 15. Anzeige der Uebersetzung von Barrow's Reisen. - Zu diesem Hefte gehören: 1) Das Portrait von A. Rochon. 2) Die Karte von Guyana. 3) Das Probeblättchen der neuen Karte von Westphalen. Weimar, im July 1804.

F. S. priv. Landes · Industrie · Comptoir,

Bey Hinrichs in Leipzig erscheint in kurzem:
Leipziger Taschenkalender auf dus Jahr 1805. für
Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen,
besonders für edle Gattinnen und Mütter, und solche,
die es werden wollen. Hierausgegeben von Mag.
Fried. Herrmann. In geschmackvollem Einband mit goldenem Schnitt. 1 Rthlr. 4 gr.

Da man im voraus versichern kann, dass sich dieser Jahrgang durch vorzüglich gute und unterhaltende
Erzählungen von den besten Schriftstellern, durch
Anekdoten und andere anziehende Aufsätze, auszeichnen wird; so bittet man um baldige Bestellungen.
4 schön gestochene Scenen aus den Erzählungen von
Bötcher. 5 Landschaften von Günther, 1 Tasel colozirte Strick- und 2 Taseln Stickmuster im neuesten
Geschmack nebst Erklärungen, werden seinen innern
Werth anschaulich machen helsen, ohne den bisherigen so billigen Preis zu erhöhen. Gegen baare ZahLung erhält man auf 4 Exemplare das 5te frey.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlags - Bücher von Peter Waldeck in Münster. Leipziger Oster - Messe 1804.

Chateaubriand, F. A., Genius des Christenthums oder Schönheiten der christlichen Religion. Aus dem Franz. übersetzt und mit berichtigenden Anmerkungen begleitet von Dr. Karl Venturini. 3r und 4r Theil. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. alle 4 Thle 5 Rthlr. Fries, C. J., Abhandlung von der Umkehrung oder eigentlichen Inversion der Gebärmutter. Mit Kupfern. gr. 8.

Halem, G. A. von, Leben Peters des Größen. 2r Band. gr. 8. Velin Papr. 3 Rthlr. 16 gr. Schreibpr. 2 Rthlr. Dessen Prosaische Schriften. 2r Band. 8. 1 Rthlr. 16 gr. Irene. Eine Monatschrift. Herausgegeben von G. A. von Halem. Jahrgang 1804. 4 Rthlr.

Müller, J. H., Abriss der Länder u Staaten-Kunde, besonders von Deutschland; mit beständiger Hinsicht auf die neuesten Veränderungen, und kurzen historischen Notizen. Zum Schul- u. Privatgebrauch. 8.

Toulongeon's, J. E., (Mitglied des National Instituts)
Geschichte von Frankreich, seit der Revolution von
1789. Aus zeitverwandten Urkunden und Handschriften der Civil- und Militär-Archive. Deutsch
herausgegeben von P. A. Petri. gr. 8. 1r u. 2r Bd.
3 Rthsr. 20 gr.

Bey C. H. Reclam in Leipzig ist erschienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

Blaine, D., Grundlinien der Thierarzneykunde aus dem Engl. übersetzt von Dr. U. Domeyer, Stabsarzt der engl. Armee. 1r Theil mit zwey Kupfern. gr. 8.
1804. 2 Rthlr.

Maily, Lehrbuch der Mineralogie, aus dem Franzöf. übersetzt vom Geh. Ober Bergrath Karstea. Mit vielen Kupsern. Ir n. 2r Th. gr. 8. 1804. 10 Rthlr.

Haüy, Anfangs Fünde der Physik, aus dem Französ. übersetzt von Dr. C. S. Weiss. I. Bds 1te u. 2te Abtheilung mit vielen Kupfern. gr. 8. 1804. 2 Rthlr. Karsten, Dr. C. J. B., Revision der chemischen Affinitätslehre, mit beständiger Rücksicht auf Berthollets neue Theorie. gr. 8. 1803. 1 Rthlr. Scherer, Dr. J. L. U., Katechetisch-praktisches Handbuch über die biblische Geschichte. 2 Theile. 8. 1803. 1 Rthlr. Tableau de Valence par C. A. Fischer. traduit pr. Ch. Fr. Cramer. gr. 8. 1804. 1 Rthlr. 12 gr.

Jugendjahre Bonaparte's, Ersten Kaisers von Frankreich.

8. mit Portrait. Neue Auslage. Leipzig. Hinrichs.
6 gr.
Wer über die erste Richtung, welche der Geist dieses auf eine so ausserordentliche Art sich auszeichnneden Mannes nahm, belehrt seyn will, der wird hier sowohl in psychologischer Hinsicht, als von Seiten der Unterhaltung Befriedigung sinden.

### Übersetzungs - Anzeige.

Von dem kürzlich zu Paris erschienenen und von Kennern mit ungetheiltem Beyfall aufgenemmenen sehr interessanten Werke:

Londres et les Anglais. Par J. L. Ferri de St. Conftant. 4 Bande in gr. 8. erscheint nächstens in unserm Verlage eine abgekürzte und kritisch bearbeitete Übersetzung in zwey Bänden; welches wir hier vorläufig den Geographiesreunden anzeigen wollten; ein mehreres hierüber wird in dem nächsten Heste der Allgem. Geogr. Ephemeriden gesagt

werden. Weimar, im Julius 1804.

F. S. priv. Landes - IndustrieComptoir.

Bey Hinrichs in Leipzig ist so eben fertig geworden:

Geschichte Napoleon Bonapartes, Ersten Kaisers von Frankreich; von seiner Geburt an bis auf die jetzigen Zeiten. 4ter Band. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Maklowie oder die schrecklichen Bergwerke Tyrols. Eine wahre Geschichte des Wiener Hoses. 8. Mit Vignette. 20 gr-

Boreux Anweisung zur Construction eines holzersparenden Verkohlungsofens, wodurch ohne alle Kosten ein beständiges Feuer zu unterhalten ist. Herausgegeben von Dr. Eschenbach. Mit 3 Kupfertaseln, colorirt. 4.

Die neue Charte von Deutschland, von Champion in 30 Blättern mit Post- und Reiserouten, welche die Schweiz, Holland, einen Theil von Italien und fast ganz Frankreich und England umfast. Wird ohnfehlbar noch vor Michaelis bey Hinrichs erscheinen.

### d'e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# N u m. 134.

### Mittwochs den 22ten August 1804.

### LITERARISCME ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Von dem beliebten musikalischen Damenjournal, Leipzig bey Hinrichts, ist bereits der Dritte Hest erschienen. (Pränum. Preis für 15 Bogen) 1 thlr. 12 gr.

Auch er hat, wie die frühern Hefte, den Zweck, unsern Damen die jetzigen Lieblingsstücke für Clavier und Gesang mitzutheilen. Speculatives Raisonnement über Musik enthält diess praktische Journal nicht, welches ausser dem angenehmen und nützlichen Inhalte, noch von Seiten der Wehlfeilheit sich empsiehlt, da es abwechselnd mehrere neue und vorzügliche Musikalien in sich vereint, welche einzeln in einem weit höhern Preise stehen.

Von den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert ist Stück 6 erschienen, und enthält:

I. Beobachtungen über die Strahlenbrechung, angestellt zu Eckwarden an der Jahde, von Dr. H. W. Brandes. (Zweck; Methode; Größe der Beobachtungsfehler; Lage der Standpunkte und Signalpfähle; Lage, Entfernung und scheinbare Höhe der beobachteten Gegenstände; wahrer Mittelpunkt; Journal der Beobachtungen in Tabellenform; ob der Lichtstrahl immer so gebrochen wird, dass er nach der Erde zu concay ist: Vergleichungen d. Beobachtung in verschiedener Hinficht; schnelle Aenderung der Refraction; Spiegelungen.) - IL Uber die Fata Morgana und ähnliche Phänomene, vom Dr. Castberg in Copenhagen. -III. Eine neue merkwürdige Beobachtung über die verschiedenen Arten der Electricität, welche fein gepülverte färbende Substanzen, durchs Durchpudern für sich, und mit einander gemengt annehmen, vom Hrn. von Gersdorf auf Mesfersdorf. - IV. Versuche über die Electricität des Holzes beym Schaben oder Schneiden, von Wilson in London. — V. Schmelzpunkt des Bl-ves und Siedepunkt des Quecksilbers, von Crichton. - VI. Fortgesetzte Nachricht von den neuelten Verlughen des Grafen von Rumford über die strahlende Wärme, welche er dem Nat. Inst. mitgetheilt hat; und VII. Zusatz dazu von Biot, das Geletz betreffend, wornsch die Warme sich durch feste Körper verbreitet; mitgetheilt vom Dr. Friedlän-

der in Paris. — VIII. Verluche über das Absorptionsvermögen der Kohle, vom Grafen v. Morozzo. —
IX. Nachricht von den künstlichen Gesundwassern,
welche im Grossen versertigt Fries, der kurpfalzb. u.
kurerzk. künstl. Gesundbrunnen - Director zu Prüsening bey Regensburg. — X. Preiszusgaben von der
königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften,

Halle, den 6. Aug. 1804. Rengeriche Buchhandlung,

Russland unter Alexander dem Ersten von Storch. 8te Lieferung. (May 1804.)

Inhalt: X. Die Livländische Bauernverfassung, nach den letzten Landtags-Beschlüssen, und der Bestätigung des Kaisers. XI. Annalen der Alexandrinischen Gesetzgebung. XII. Edle und patriotische Handlungen. XIII. Miscellen.

Leipzig, den 1. August 1804. J. F. Hartknoch.

### Ruffische Miscellen. No. VHI.

Inhalt des achten Hefts; I. Garnerin's unsständlicher Bericht von den drey ersten Luftreisen, die er in Russland gemacht hat. Aus dem Französischen. II. Sitten und Gebräuche der Russen vor Peter dem Großen, nebst verschiedenen andern Nachrichten über das alte Moskwa und Russland, nach Oleurius, Petrejus, Herberstein und andern ältern Schriftstellern über Russland. Von H. v. Karanfin. III. Parallelen, vom Herausgeber. IV. Der Fürst Posharsky, der Kaufmann Meyne und der Patriarch Hermogenes. Aus Eriftow's Geiltesgroße einiger Russen. V. Brief des H. Smith, eines in Russland reisenden Amerikaners, an einen seiner Freunde in Moskwa, über eine Colonie englischer Missionarien unter den Ticherkessen. Aus dem Westnik. VI. Der wohlthätige Arzt in Kleinrussland. Ebendaher. VII. Schreiben eines auf dem Lande lebenden ruslischen Edelmanns an seinen Freund in der Stadt. Ebendaher. VIII. Aufklärung. Zwey Ukalen, J. v. Karamfin und den Herausgeber der Ruff. Misoellen betreffend. .IX. Ver-(6) T

IX. Verzeichnis der vorzüglichsten russischen dramatischen Dichter. X. Ueber den Ursprung des Namens
Jachroma, eines Flusses im moskowischen Gouvernement. Aus dem Westnik. XI. Neue und merkwürdige Erscheinungen der russ. Literatur. XII. Kurze
Geschichte des Theaterwesens in Russland bis zur Regierung Katharina's der Großen. XIII. Kurze Nachrichtem.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Joh. Friedr. Hartknoch in Leipzig find zur Ofter-Meffe 1804. erschienen:

Des Commissionsraths Riem Halbjahr-Beyträge zur Oeconomie und Naturgeschichte für Landwirtha und Bienenfreunde; oder: Neufortgesetzte Sammlung öconomischer, und Bienenschriften. Mit Kupsern. Erste Lieserung auf das Jahr 1804. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Auch unter dem Titel: Oeconomische und Naturhistorische Besträge für Landwirthe und Bienen-

freunde. Ersten Bandes Erster Theil.

Diese reichhaltigen Beyträge des berühmten Verfassers, zur Oeconomie und Bienempslege, enthalten theils Nachrichten die Leipziger ökonomische Societät betresfend; Auszüge aus ihren Protocollen, Aussätze und Ahhandlungen, die in ihren Versammlungen verlesen werden etc., theils eigenthümliche Aussätze, kurze Nachrichten, Rezensionen u. s. w. Unter jenen heben wir aus: Rössig über Sandpslanzen; Reinhold und Reutter über Anwendung des Galvanismus auf Thierkrankheiten; Laubender über Blitzableiter; Hennig und Seidel über Unfruchtbarkeit der Bäume, über Lohe der Oblibaume; Hammer über Entwallerung der Wielen; Herzog von Holftein - Beck über Schafpocken - Inoculation; Lampadius über Düngefalze; Bullmann von Winterfaaten u. f. w.; unter diesen: Herzog von Holstein-Beck und Riem über Wechselwirthschaft, über die Heilung der Rindviehpest; Riems Bemerkungen, oh Flachs und Hanf ohne Rölten zu brechen sey; über Maisbau; mehrere interessante Erfahrungen und Nachrichten die Bienenzucht betreffend etc.

Ueber Bewaffnung von J. G. Seume. 8. 14 gr.
In Beziehung auf die Kriegskunst unser Zeiten beleuchtet der sachkundige Versasser die Bewaffnung der Alten, und zeigt, was Manchem paradox scheinen mag, die mannichsachen Vortheile, die sich auch jetzt noch, sogar um den Krieg menschlicher zu machen, aus jener Bewaffnung verbunden mit unserm Pulversystem, ziehen ließen.

Reliquien alter Zeiten, Sitten und Meinungen. Herausgegeben von Joh. Georg Müller. Zweyter Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr. Auch unter dem Titel: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Christen-

thums. Erster Theil.

Inhalt: Ideen über das Studium der Kirchengeschichte. Anfang der Geschichte des Christenthums. Bemerkungen über die Geschichte der Aushreitung des Christenthums. Unternehmungen weltlicher Fürsten für diesen Zweck. Bemerkungen über die verschiedenen Lehrmethoden der Missionarien. Wirkungen des Christenthums auf die Verbesserung des gemeinen Wesens. Wanderungen des Christenthums. Einzelne Bemerkungen über den Zustand und den Charakter der ehristlichen Religiosat in verschiedenen Zeitaltern. Christian Thomasius Gedanken von der Kirchengeschichte.

Bergreisen, herausgegeben von Christian August Fischer. Erster Theil. Nebst einer Karte. 8:

Dieser erste Theil anthält die interessantesten Parthien aus den Pyrenäen, besonders aus den Central-Pyrenäen, die in jeder Hinsicht die wichtigsten sind Alles, was seit d'Arcet bis auf Ramonds neuestes Werk, darüber geschrieben worden ist, hat der Verfasser benutzt, verglichen und zusammen gestellt. Wo es möglich war, z. B. bey den Westpyrenaen, hat er eigne Beobachtungen hinzugefügt, und am Ende die ællgemeinen soientissschen Resultate, nach ihren

vor. — Der zweyte Theil wird die Beschreibung der Seealpen enthalten.

Betinde. Ein Roman nach dem Englischen der Misse

einzelnen Rubriken sorgfältig aufgeführt. Die Karte

stellt die Thäler von Barege, Cauteres und Campan

Marie Edgeworth. Zweyter und dritter Theil. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Mit dem dritten Theile schließt sich dies unterhaltende Familiengemälde. Der berühmte Name der Versasserin, und der Beyfall, mit welchem der erste Theil von unserm Publikum ausgenommen worden, verbürgen diesem Roman eine Stelle in allen Lese-Anstalten.

### Ankundigung.

Ein Handbuch des Mecklenburgischen Privatrechts ist ein allgemein gesühltes Bedürfnis, und eine Lücke in der Bibliothek eines jedes Vaterländischen Geschäfts-Mannes, welche nur ein mehrjähriges, mit ungestörtem Zugang zu den Quellen verbundenes Studium des Vaterländischen Rechts zu füllen vermag-

Der Herr Hof - und Landgerichts - Affessor von Kamptz zu Güstrow hat sich entschlossen, diesem Bedürfnisse durch ein

17 );

# Handbuch

Mecklenburgischen Privatrechts abzuhelfen. Diels Werk, welches in unserm Verlage herauskömmt, wird aus 2 bis 3 Alphabeten bestehen, und in 2 starke oder 3 mässige Bände getheilt werden. Der erste Band wird in der Oltermesse 1805 sertig, und spätestens ein und zwey Jahre nachher wird der 2te und 3te Band nachsolgen. Das Werk wird in groß Octav mit scharfen deutschen Leitern auf gutem Druckpapier gedruckt erscheinen.

Neben dem Werke selbst wird spätestens ein halbes Jahr nach der Herausgabe des letzten Bandes des selben ein Supplement erscheinen, welches bisher ungedru kte Quellen des Mecklenburgischen Privat Rechts enthalten, und zur größern Gemeinnützlichkeit des Werks

. 1

Werks selbst wesentlich beytragen wird. Dieser Supplementband kann jedoch von dem Handbuch getrennt werden.

Der Subscriptions-Preis des Handbuchs ohne den Supplementband ist für jedes Alphabet 1 Rthlr. 12 gr.

in Louisd'or zu 5 Rthlr. —
Wem es gefällig ist, eine Subscriptions - Sammlung
auf dieses Werk zu übernehmen, erhält auf 6 Exemplare das 7te unentgeldlich. Die Subscription findet

bis Michael dieses Jahres statt. Schwerin und Wismar im July 1804.

Bödnersche Buchhandlung.

### Literarische Anzeige für Theologen überhaupt.

Da bey den mannigfaltigen Bearbeitungen des Neuen Testaments, welche bereits erschienen find, doch noch eine wohlfeile Handausgabe mit einer lateinischen Uebersetzung vermilst wird (leitdem die Leusdenische gänzlich vergriffen ist): so mache ich denen, welche eine Bearbeitung dieser Art zu besitzen wünschen, bekannt, dass ich seit längerer Zeit an einer nach der Form der Leusdenischen eingerichteten (besonders für die höhern Classen der Gymnasien und Universitaten bestimmten) Handausgabe des N. T. arbeite. Der Griesbachische Text wird dabey zum Grunde gelegt, und diesen wird theils eine neue lateinische am Rande beygefügte Uebersetzung, theils eine Auswahl der vorzüglichsten abweichenden Lesarten nehlt kurzen Hindeutungen auf die wichtigste Verschiedenheit der Uebersetzungen und Erklärungen begleiten. Sie erscheint zu Ostern 1805.

M. Schott,
Privatdocent der Philologie und Theologie
in Leipzig.

Zu obiger vorläufigen Bekanntmachung des Herrn M. Schott, von dessen unverdrossenem Fleise und bewährter Geschicklichkeit sich bey dieser Arbeit schon im voraus etwas Bestriedigendes erwarten lasst, süge ich Endesunterzeichneter hinzu, dass dieses Buch künstige Ostermesse 1805 gewis in meinem Verlage erscheinen, und ich als Verleger nicht nur für schönes weises Papier und correcten Druck sorgen, sondern auch gewis einen äußerst billigen Preis desselben machen werde, indem ich schon zum voraus auf einem beträchtlichen Absatz davon rechnen zu können glaube.

Fr. Tr. Märker in Leipzig.

Christliche Moral in alphabet. Ordnung. Für Prediger, Cate heten und Candid. d. Pred. A. gr. 8. 6 Bände. 238 Bogen à 9 Rthlr. Dortmund, bey Mallinckrodt.

Die vorzügliche Brauchbarkeit dieses Handbuchs haben ein Ribbeck, M. Feder u. a. öffentlich anerkannt. Den Verlegern sey es erlaubt, auch auf die vorzügliche Wohlseilheit desselben ausmerksam zu machen.

Im Verlage der Meyerschen Buchhandlung zu Lemgo sind in der Oster-Messe 1804 folgende neue Bücher herausgekommen:

Fröbing, J. C., Calender für das Volk auf das Jahr 1804. 8. 9 gr.

Führer, G. Fr., kurze Darstellung der Meyerrechtlichen Versassung in der Grafschaft Lippe, nach dem Geiste der Gesetze, nach gültigen Observanzen, und sowohl nach gerichtlichen, als aussergerichtlichen Entscheidungen bearbeitet. gr. 8. 1 Rhlr. 4 gr.

- Anleitung zur regelmäßigen Behandlung der Holzungen und Bewirkung eines hohen nachhaltigen Ertrags. Für Landleute und andere Gutsbestzer. gr. 8.

Häfeler, J. Fr., Anfangsgründe der Arithmetik, Algebra, Geometrie und Trigonometrie zum eigenen Unterrichte, vorzüglich für Hauslehrer u. Gelehrte, welche diese Wissenschaften nicht zur Hauptbeschaftigung machen. 2ter Band. 2te Aust. 8. 2 Rthir.

Ruhn, Fr. Chr., kurze Darstellung der Fortpstanzung aller Haupt- und abgeleiteten Maass- und Gewichtsverhältnisse, wodurch bewiesen wird, dass alle Maasse und Gewichte der Griechen und Römer durch den großen Alt-germanischen Völkersamm aus Asien denselben überbracht und mitgetheilet worden ist. 4.

Meusel, J. G., Sechster Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes, welcher die Verbesserungen und Zusätze der fünsten Auslage des Herrn Hofraths und Professors Meusel enthält.

— Siebenter Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes, welcher die Nachtrage zu der fünften Auslage des Herra Hofraths und Professors Meusel enthält. Iste Abtheilung. gr. 8. 1 Rthsr. 20 gr.

— dito — dito — 2te Abtheil. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. Ofthoff, Dr. H. Chr. A., Unterfuchungen und Beobachtungen über die chronischen Geschwüre im Allgemeinen, mit besonderer Rücksicht auf die sogenannten alten Schäden an den untern Gliedmassen. gr. 8.

gr. 8.

— Untersuchungen über die Anomalien der menat-,
lichen Reinigung, besonders über ihr Verbalten bey
allgemeinern krankbasten Zuständen des Körpers.

gr. 8.

— Versuche zur Berichtigung verschiedener Gegenstände aus den Gebieten des reinen und angewandten medicinischen Wissens.

1. u. 2tes Bändchen.
gr. 8.

1 Rthlr. 8 gr.

Passavant, C. W., Darstellung und Prüsung der Pestalozzischen Methode, nach Beobachtungen in Burgdorf. gr. 8.

v. Steinen, J. D., weltphälische Geschichte, 5ten Bds 3te Abtheil. sortgesetzt von Dr. P. F. Weddigen. 8. 1 Rthlr.

Auch unter dem Titel: Weddigen, Dr. P. F., Paderhornische Geschichte. Nach Schatens Annalen. 1sten Bds 3te Abth. 8.

### nzeig

Zu Michaelis d. J. erscheint in unserm Verlage der zweyte Band des Archivs für Rechtsgelahrtheit in den Herzoglich - Mecklenburgischen Landen, von dem Herrn Canzley - Rath von Nettelbladt in Rostock, woven der erste Band im Verlage der Stillerschen Buch.

handlung in Rostock herauskam.

Wir hoffen durch diele Anzeige den Beförderern der vaterlandischen Rechtskunde und allen Mecklenburgischen so wie auswärtigen Juristen um so mehr eine angenehme Nachricht zu ertheilen, als wir nicht nur verlichern können, dass der Herr Herausgeber eine Menge höhst interessanter Rechtsfälle zusammengestellt hat, sondern auch bemüht gewesen ist, mehrere bisher fast unzugängliche Quellen des Mecklenburgischen Rechts zu benutzen und bekannt zu machen.

Wer von jetzt an bis Ende Septembers auf diesen zweyten Band bey uns selbst oder der zunächst gelegenen Buchhandlung subscribirt, erhält denselben für 1 Rthlr. 12 gr. - der nachherige Ladenpreis wird um

etwas erhöhet werden.

Schwerin und Wismar im Julius 1804. Bödnersche Buchhandlung.

In der Schulze'schen Buchhandlung in Oldenburg ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebrüuchlichen fremden Wörter und Redensarten, zum bequemen Gebrauch für alle, welche jene Ausdrücke richtig verstehen und gebrauchen, oder auch vermeiden wollen, infonderheit für Schulen, von J. C. A. Hey fe. 2 Theile. 2 Rthlr. 16 gr.

Außer den bemerkten wenigen Druckfehlern bittet man noch in der Vorrede S. XI. Z. 3. Lateinischen in Italianischen, und S. XIII. Z. 9. Femininum in Neutrum

zu verbessern.

Bey Langbein und Klüger ist unter der Presse

Der Fürst von Nicolaus Macchiavel frey, übersetzt und mit biographischen, historisch - politisch kritischen Nachrichten und den Anmerkungen des Amelot's de la Houssaye herausgegeben von Franz Nicalaus Baur, Vicar des chemaligen Domstiftes in Würzburg

Es wäre überslüssig über dieses anerkannte vortreffliche Werk mehr zu lagen, als: Macchiavel wird ewig den Fürsten, Ministern, Staatsmännern und Gelehrten ein nicht unwichtiger Mann bleiben, die Erscheinung seines Fürsten ein Etwas, worüber man heute noch problematisiren möchte. Der Herausgeber glaubt daher eine freye, richtige und dem Genius der Sprache mehr angemessene Uebersetzung müchte daher allerdings keine so gar verdienstlose Arbeit seyn. Und er hat Recht, indem die letzte Uebersetzung vom

Jahre 1745 äußerst schlecht und Sinn entstellend ist. Wir setzen daher dieser Anzeige felbst nichts mehr hinzu, als Macchiavel erscheinet in einer schönen Handausgabe mit einem geschmackvollen Umschlage.

Neues System der gesammten Heilkunde nach der Erregungs - Theorie, von Dr. J. H. Müller, 2ter Band, enthält: die Pathologie. gr. 8. Leipzig. Hinrichs. I Rthir. 8 gr.

Dasselbe unter dem Titel: Handbuch der allgemeinen Krankheitslehre oder Pathologie nach der Erregungs-

Theorie. gr. 8. Wenn der erste Theil dieser Schrift, nach dem Urtheile der allg. medicinischen Annalen, 1804. März, durch geläuterte Darstellung, bündige Kürze, Falslichkeit und Vermeidung jener Abwege, auf die blinde Vorliebe zu einem Systeme führen können, sich schon auszeichnete, so ist diess nicht weniger auch mit diesem Theile der Fall; und wenn der erste Aerzte überbaupt dadurch interessiren musste, so wird dieser zweyte dem praktischen Arzte noch willkommner seyn, der nie so sehr mit den unhaltbarsten Systemen zu kämpfen hatte, als in unsern Tagen, und eines freundlichen, sichern Führers daher mehr als je bedarf.

Scarpa, A., praktische Abhandlung über die Augenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobuchtungen über die Krankheiten dieses Organs, nach der franz. Ausgabe des Bürgers Leveillé, mit Anmerkungen und Zusätzen übersetzt von D. F. H. Martens.

2 Theile mit 3 Kupfertafeln. 8.

Der Name des Verfassers, so wie die sehr vorzüglichen Recensionen dieser Schrift, welche auch der deutschen Bearbeitung zu Theil geworden find, burgen für die Vortrefflichkeit dieses Werks, welches jedem angehenden, so wie dem schon erfahrnen Arzte und Wundarzte, unentbehrlich ist, indem es ohne Hypothelen reine praktische Resultate, in Verbindung mit einer auf Erfahrung gegründeten Theorie darstellt, welches heut zu Tage bey so wenigen Schriften der Fall ist.

Obiges Werk ist in Leipzig bey dem Verleger Johann Gottfried Graffé, und in allen Buch-

handlungen à 3 Rthlr. zu haben.

Bey den Gebrüdern Mallinckrodt in Dortmund find verlegt:

C. Corn. Tacitus über Germanien. Lat. u. Deutsch von J. Ch. Schlüter. 8. Gierig, Prof. G. E., über den moralischen und litter.

Charakter des jüngern Plinius. 8. (Ein Lesebuch für Studirende und Unstudirte.) Cicero's, M. T., Dialog von der Freundschaft von J.

A. Ehring. 8. (Richtige Darstellung des Qriginals mit Wahl und Würde des Ausdrucks.)

d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 135.

### Sonnahends den 25ten August 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Levrault et Comp. in Strassburg, sowie auch in der Hosbuchhandlung in Darmstadt, ist zu haben:

Mémoires d'un témoin de la révolution, ou journal des faits qui se font passés sous ses yeux et qui ont preparé et fixé la constitution française; ouvrage possimme de Jean Silvain Bailly, premier président de l'assemblée nationale, premier maire de Paris et membre de trois académies. 3 Volumes in 8. Paris 1804. 4 Rthlr.

Traité du fer et de l'acier, contenant un sistème raisonné sur leur nature, la construction des fourneaux, les procédés suivis dans les différens travaux des forges et l'emploi de ces deux métaux; avec 15 planches en taille douce in 4. Strassbourg 1804.

Traité de fortification souterraine, suivi de quatre mémoires sur les mines; par le Commandant de mineurs Mouzé; in 4. avec 26 planches en taille douce. 7 Rthlr.

Notice des animaux vivans de la ménagérie, leur origine et leur histoire dans cet établissement. 12mo: Paris 1804. 12 Gr.

Interessante Lebensgemülde der

denkwürdigsten Personen des achtzehnten Jahrhunderts
von Sam. Baur.

Ich danke dem resp. Publikum, dass es meine Anzeige und Empsehlung der beiden ersten Bande dieser Unternehmung mit gütigem Vertrauen ausgenommen hat. Der allgemeine Beysall dieser schöngeschriebenen, gehaltvollen Biographieen lässt mich den zahlreichen Besitzern der ersten Bände mit Vergnügen die Versicherung machen, dass davon

der dritte Band
jetzt im Druck ist und gewis bis Mitte August erscheinen und an alle Buchhandlungen abgesendet wird.

Leipzig im July 1804.

Georg Vols.

In allen guten Buchhandlungen ist zu bekommen:
Aktenstücke

des gegen

More au, Goorges,
und fünf und vierzig Mit-Angeklagte,
eingeleiteten

Hoch verraths - Prozeffes.

1. Band 1. Heft. II. Band 1. Heft.

Coblenz

in der Laffaul x'fchen Buchhandlung.

Das ganze Werk wird zwey Bande, und auch ungefähr zwey Alphabete begreifen.

Der erste enthält die Anklage-Akte, die Anlagen, die Verbal-Prozesse, Verhöre und Confrontationen.

Der zweyte die Debatten vor dem Gerichtshof, die

Vertheidigungen und das Urtheil.

Man hat, um alle Wiederholungen zu vermeiden, alle Aussagen und Aktenstücke, welche während der Debatten verlesen wurden, und die schon in der Anklage - Akte und den Anlagen enthalten sind, weggelassen, und bloss auf die Seiten-Zahl, wo sie in dieser befindlich sind, hingewiesen. Auf diese Art ist es möglich geworden, ohne etwas Wesentliches wegzulassen, das ganze Werk auf ungefahr den fünsten Theil der Bogen-Zahl des französischen Originals zu reduciren, und dieses historische Denkmal zu einem Preise zu liesern, der sowohl in Vergleichung mit dem des französischen Textes als den in Deutschland davon erschienenen Uebersetzungen die Achtung der Verlagshandlung für ihr Publikum beweist.

Die übrigen sechs Heste, deren 3 den ersten und 3 den zweyten Band ergänzen, mit Titel und Register, folgen nun schnell auf einander. Der Ladenpreis für das Ganze ist 2 Rthlr. 16 Gr. oder 4 st. 48 kr. rhein. Die Verlagshandlung.

Bey Wilh. We bel in Zeitz ist erschienen und in andern Buchhandlungen zu haben:

Handbuch der chursächsischen Gesetze, I. Band, und II. Bds. ister und 2ter Abschnitt. 4 Rthlr. 12 gr. Der 3te Abschnitt des 2ten Bandes und der 3te Bandwerden zuverläßig zu Michaelis erscheinen. Beyuns ist so chen erschienen: System der Idealphilosophie

Dr. J. J. Wagner, Prefessor der Philosophie zu Würzburg. 1804. 8. 1 Thlr. 12 Gr.

Ausser der Einleitung, in welcher sich der Verfusser entscheidend gegen den Schellingschen Idealismus erblärt, enthält diese Schrist:

1) Theoretijche Philosophie, oder Construction des Bewulstleyns, der Wissenschaft, und der Methode.

2) Praktische Philosophie, oder Construction der Religion, des Staats und der Sittlichkeit.

3) Aesthetische Philosophie, worin die Ideen der Schönheit, Kunst, des Geschmacks und der Darstellung zu einer vollständigen Grundlage einer streng wissenschaftlichen Aesthetik organisist find. Leipzig, den 30. July 1804.

Breitkopf und Härtel.

In diesen Tagen werden in unsermi Verlage sertig:
Botanische Briefe an Herrn Prof. K. Sprehgel zu Halle.
Ein Anhang zu seiner Einleitung in d. Stud. d. kryptogam. Gewächse, für die Besitzer dieses Buchs; von Doct. Fr. Weber.

Wir machen das Publikum auf diese Schrift um so mehr ausmerklam, ein je wichtigerer Nachtrag sie zu dem genannten Buche des Hn. Prof. Sprengels, und als solcher den Besitzern desselben gewiss unentbehrlich ist. Hr. Doct. Weber ist als Schriftsteller über die kryptogamischen Pflanzen nach Verdienst zu vortheilhaft bekannt, als dass sich hier nicht eine Menge von interessanten Resultaten zur Aufklärung dieser so merkwürdigen als dunkeln Gewächsfamilie sinden sollte. In Druck und Format erscheint das Werk dem Sprengelschen gleich, um mit ihm zusammengebunden werden zu können. Kiel, den 30. July 1804.

Neue Akademische Buchhandlung.

Im Laufe dieses Sommers erscheint zuverlässig:
Encyklopädie des gesammten Maschinenwesens, oder
vollständiger Unterricht in der practischen Mechanik
und Maschinenlehre, mit Erklärung der dazu gehörigen Kunstwörter in alphab. Ordnung. Ein Handbuch
für Machaniker, Kameralisten, Baumeister und Jeden, dem Kenntnisse des Maschinenwesens nöthig und
nützlich sind. Von J. H. M. Poppe. Zweyter
Theil. gr. 8. Mit 11 Kupfertaseln.

Welche Verlicherung ich den Bestizern des ersten Theils hiermit zu gehen mich für verbunden achte. Die Kupfertafeln zu diesem zweyten Theile sind bereits ganz fertig, so wie an dem vollständigen Text rasch fortgedruckt wird.

Leipzig im July 1804. Georg Vofs.

Anzeige.

Von dem interessanten Werke über Hindostan, welches der französische Ingenieur Le Goux de Flaix, der selbst lange in södien gewesen und Mitglied der gelehrten Gesellschaft zu Calcutta ist, gegenwärtig zu Paris herausgiebt, liesern wir sogleich bey Erscheinung des Originals eine zweckmäsig bearbeitete teutsche Uebersetzung. Weimar im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Künstige Michaelis-Messe erscheint von mir im Verlage des Comptoirs für Literatur zu Leipzig:

Epitome Entomologiae Europaeae Systematicae secundum

Eine vollständige, doch in gedrängter Kürze abgefasste systematische Aufzahlung und Beschreibung der in Europa bekannten Insekten scheint für einen großen Theil des naturhistorischen Publikums noch ein wahres Bedürfniss zu seyn. Denn jene großen, vortrest. lichen Werke eines Linnee, Fabricius, Panzer, Herbst u. s. f. sind für sehr viele, wo nicht für die mehresten, zu kostbar, zum schnellen Ausschlagen und Vergleichen aber zu voluminös und unbequem. Die kleinern entomologisehen Schriften dagegen find offenbar zu unvollständig, und verlassen den Naturhistoriker jeden Augenblick. Daher hielt ich die Ausarbeitung eines Handbuehs der Entomologie, das die Ordnungen, Gattungen und Arten der his jetzt bekannten Insecten nehst ihren characteristischen Kennzeichen vollstandig, deutlich, kurz und zugleich auf eine solche Weise aufstellte, dass dadurch das Nachsehlagen, Auffinden und Vergleichen erleichtert und beschleuniget werden könnte, für ein erwünschtes und mitzliches Unternehmen. Ein solches Handbuch habe ich durch das ohen angezeigte Werk zu liefern gelucht. Der Entomolog findet darin die Europäischen Insecten nach dem neuesten System des Fahricius. Von den Außereuropäischen habe ich nur einige der Merkwärdigsten und Schönsten, besonders unter den Eleutheratis und Glossatis, als eine Zugabe beygefügt, die den Umfang des Buchs nicht sehr vergrößert, und hoffentlich nicht unangenehm seyn wird. Die Charactere der Gattungen find die von Fabricius aufgestellten, weil ich sie für die kurzesten, richtigsten und consequentesten halte. Die Kennzeichen der Arten find die bekannten Linnéeischen, doch hier und da mit meinen eignen Bemerkungen, Zufätzen und Veränderungen verschen. Bey den mehresten Insecten, die weder einheimisch, noch nomadisch sind, habe ich das Vaterland, auch wo es der Raum verstattete, den Aufenthaltsort angegeben. Der schnellern Ueberficht halber, mithin zur Erleichterung des Aufluchens find 1) die Beschreibungen der Gattungen und Arten mit ausgewählten und leicht verständlichen Abkurzungen der Worte abgefalst; 2) werden diejenigenWorter und Sätze, die einander correspondirers oder die ein Hauptmerkmal enthalten, mit au gezeichneten Lettern gedruckt; 3) wird jeder Species gerade eine Zeile gewidmet, so dass die sich ähnlichen Worte unter einander zu stehen kommen. Um alle diese Absichten zu vereinigen, muss das Werk in Quartformaterscheinen, doch wird es nicht viel über 2 Alphabet stark werden. Die dunkelsten Abbreviaturen werde ich dem Buche vorsetzen und erklären. Auch werde ich, um vieler Entomologen gegen mich geäusserte Wünsche zu befriedigen, die wahrscheinliche Abstammung der griechischen Gattungsnamen, zuweilen auch die prosodische Quantität der vorsetzen Sylbe anzeigen. Dem Ganzen soll noch ein doppelves Register der Gattungen, nach ihrer systematischen Folge, und nach ihrer charakteristischen Verwandschaft, beygefügt werden. Pinna im Monat May 1804.

M. Hent fch.
Vorstehender Anzeige eines entomologischen
Werks, das in dieser Form noch nicht vorhanden ist,
fügen wir als Verleger desselben noch hinzu, dass wir
dasselbe nächstens an alle Buchhandlungen senden
werden, und dasses für 1 Rthlr. 12 gr. in solchen zu
haben seyn wird.

Comptair für Literatur.

# Neue Verlags - Bücher

Johann Gottfried Graffé. Jubilate-Messe 1804.

Anweilung, praktische, in Wachs und Sips zu postren.
Vom Verfasser der praktischen Anweisung zum Lakkiren. mit i Kupser. 8.
6 Gr.
Charakter. Verfassung u Sitten der Enventer.

Charakter, Verfassung u. Sitten der Europäer. Grundzinge zu einem Gemilde von Europa, mit Beleuchtungen der europäischen Geschichte. Ir Theil. gr. 8. Museum, rheinisches, bir Humanirät und schöne Lite-

Museum, rheinisches, sur Humanität und schöne Literatur, herausgegeben von Freyherrn v. Bilderbeck und Freyherrn v. Erlach. 1r Jahrg. 1804. 12 Hefte m. Kups. gr. 8. in Commission. 4 Rthlr.

Spallanzani, des Abts von, über des Athemholen. Aus d'. Französischen des Herrn Sennebier mit Anmerkungen und Zusätzen. gr. 8. 1 Rthlr. 18 gr. Treibhaus, das, eine Schrift für härtige Junglinge und

junge Greise. Este Fortsetzung. 8. 18 Gr. Worte der Freundschaft und Liebe an alle deutsche Madchen, die gern froh und glücklich werden wollen. Seitenstück zu Elise und Ewalds Kunst ein gutes Mädchen und glückliche Gattin zu werden, von X, Y, Z, Versasser Carl Biedermanns. 8. in Commission. 22 Gr.

### Romane.

Clauselpeters, weiland berühnten Advoestens, juristische Praxis in Schöpsenhausen. Von einem seiner Kollegen bekannt gemacht im Jahr 1804. mit F Titelkupfer. 8. FRthlr. 4 gr. Graurock, der, oder der moderne treue Eckardt. 2 Theile. mit F Titelkupf. neue unveränderte Auflage. 8. in Commission. 2 Rthlr. 5 pottvogel, der, unter Satanskindern. mit I Titelkupfer. 8. Rthlr. 12 gr.

Stubenberg, Kenrad von, eine Rittergelchichte aus dem grauen Alterthume. 2 Theile, mit 2 Titelkupfern. 8.

Gedanken und Vorschläge über Accidenzien und Predigergebühren, als Trostwort für den Herrn Prediger Trinius und zur weitern Prüfung competenter Richter geschrieben. 8. in Commission. 6 Gr. Marino Falieri oder die Bundesbrüder zur Loge des großen afrikanischen Löwen. 8. in Commission.

16 Gr.

### II. Vermischte Anzeigen.

### Anzeige

wegen Nichtforsetzung des Allg. Repertorii der Literatur.

Mit Bedauern müllen wir hierdurch dem Publico. anzeigen, dass wir uns in der Hoffnung, durch eine hinreichende Subscribentenzahl gedeckt, das Allgemeine Repertorium der Literatur, mit dem dritten Quinquennio fortsetzen zu können, vollkommen getäuscht, und folglich außer Stande sehen, von diesem wichtigen und Jedem der lich mit Literatur belchäftigt, falt unentbehrlichen Werke die Fortletzung zu liefern. Aller unlerer häufigen Ankundigungen und unabläßigen Bemühungen seit anderthalb Jahren ungeachtet, haben wir nicht mehr als 225 Subscribenten zum 3ten Quinquennio zufammen bringen können, welches mehr als 5000 Thlr. Verlagskosten und wenigstens 700 sichere Subscribenten zur Deckung dieser Verlagskoften erfordert. Man wird es uns daher nicht verdenken, wenn wir diele Unternehmung hiermit völlig aufgeben, und dem Publico wenighens diese Wahrheit, als das traurige Resultat unfrer koltspieligen Bemühungen liefern, dass es auk diese Art nie hoffen dürfe, ein Allgemeines Reperterium der gesammten Literatur zu bekonnnen.

Weimar den I. August 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-Comptoir.

#### Eine Bitte an das Publikum.

Es ist gewise einem Jedem sein Eigenthum lieb, und vorzüglich alsdann um desto theurer und werther, wenn es die Frucht eines mehrjährigen Fleises ist, und unter dieser Voraussetzung hoffe ich, da ich das meinige verloren habe und jetzt wieder zu erhalten wünsche, um so zuversichtlicher, bey einem hochgeschätzten Publikum mit meinem nachstehenden ergebensten Geluche Gehör und Gerechtigkeit zu finden. Als ich vor einigen Monaten meinen Aufenthaltsort veränderte, lo wurden mir von dem Wagen, worauf einige meiner Mobilien und Bücher transportirt wurden, verschiedene in graue Leinwand eingeschlagene, mir wichtige Scripturen entwender - oder giengen vielleicht nur verloren. Hierunter befanden sich folgende Manuscripte, deren Namen ich hier aufzusühren für nöthig erachte:

1) Bion und Moschus Gedichte und Fragmente, in Deutsche gereimte Verse übersetzt, nach der Ausgabe von Harles. Dieser Uebersetzung waren Anmer-

kun-

kungen und Abhandlungen beygefüßt, welche theils den äscherischen Werth der übersetzten Gesange aus einander setzen, theils meiner Uebersetzung als Vertheidiger dienen sollten. Eine Abhandlung über das Lehen und die Schriften dieser beiden Diohter, ihre verschiedenen Ausgaben und Uebersetzungen ins Deutsche stand der Uebersetzung voran und war mit der Vorrede verbunden. Eine besondere Abhandlung war der vom Herrn Prosessor Manso besorgten Ausgabe und Uebersetzung gewidmet, welche diese literärische Kleinigkeit beschloss.

2) 50 Oden des Horaz in Deutsche gereimte Verse übersetzt, mit kleinen und kurzen erklarenden und die Uebersetzung vertheidigenden Anmerkungen.

3) Neue Elegieen des Properz, im Sylbenmaalse des Originals, mit Excurlen, ins Deutsche übertragen.

4) 108 Sinngedichte des Martials, theils im Sylbenmaafse des Originals, theils in gereimten Versen ins Deutsche übersetzt, mit Hinweisung auf die Nachzhmungen einiger Deutscher Dichter.

5) Das erfte und zweyte Buch von Lucans Phar-

salia in Deutschen Ottaverime.

6) Acht Heldinnenbriefe Ovids in Deutschen Reimen.

7) Die ersten 4 Bücher von Ovids Verwandlungen ühers. in Alexandriner, mit vielem Anmerkungen.

8) Verschiedene größere Stücke aus des Valerius Flaccus Argonauticon in Deutschen Ottaverime übersetzt.

9) Cicero's Reden gegen den Prätor Verres, nach den Ausgaben von Gräv und Harles ins Deutsche übersetzt. Dieser Uebersetzung waren nehst einer Abhandlung über die Composition und den Gehalt dieser Reden, philologisch-kritisch exegetische, antiquarische und historische Anmerkungen beygefügt.

10) Cicero's Rede für den Milo, nach der Grävschen Ausgabe übers, und mit Anmerkungen philologisch exegetischen und historischen Inhalts begleitet.

11) Ein Fascicul verschiedener einzelner literarischen Fragmente und übersetzter Stücken aus alten Klassikern, welche sammtlich einzeln und namentlich aufzusühren, theils mein mir ungetreues Gedächtnist theils meine Bescheidenheit mir nicht gestattet.

Alle diese eben angegebenen literarischen Arbeiten hatten ihr Entstehen meinen Musestunden zu verdanken, und eben deswegen waren und sind sie mir theuer. Vielleicht würde ich nie gewagt haben, sie öffentlich durch den Druck bekannt zu machen, weil ich als blosser Dilettant und Stümper mir nur allzugut bewusst bin, schwerlich Etwas dem Publikum übergeben zu können, was sich nur einigermaassen der Volkommenheit nähern möchte, und hätte ich es ja einst gewagt, so würden sie sämmtlich noch einer strengen und wiederholten Durchsicht bedurft hahen, ehe sie sich, ohne erröthen zu müssen, dem Forscher- und Kenner-Auge des hochgeschätzten und gelehrten Publikums hätten entgegen stellen können.

Allein ein noch andres Werk hatte ich seit 6 Jahren gelammelt, geordnet und, dass ich es öffentlich gestehe, zum Druck ausgearbeitet und bestimmt, und dieses trug an seiner Stirne den Namen: "Versuch einer vollständigen Literatur der Deutschen Schriften aus dem Gebiete der schönen Wissenschaften." Es war nach dem Plane des allgemeinen Repertoriums gearbeitet, und mit ausführlicher Angabe der Autoren, Verleger, Druckorte, des Jahres und Preises der verschiedenen Schriften, wie auch mit Beyfügung der Recensionen mehrerer angesehener kritischer Tribunale, so viel als mir möglich, der Vollkommenheit näher geführt. 61 Alphabet in Moopt. waren by zum Druck fertig; 'zur Fortletzung und Ergänzung würden mir meine reichhaltigen Collectaneen genützt haben. Schon war ich im Begriff, mit einem Verleger delshall in Unterhandlung zu treten, als ich leider! auf eine so unangenehme Art davon abgehalten wurde, auch diese mühevolle Arbeit war mir mit den übrigen entwendet worden, oder verloren gegangen.

Da mir nun dieser Verlust keinesweges gleichgültig seyn kann, so wollte ich hierdurch sowohl alle resp. Herren Buchhändler, als auch alle humane Männer, welche Wissenschaften und Rechtlichkeit lieben, gehorsamst ersuchen, dass sie, im Fall ihnen von oben angegebenen Schriften entweder etwas zum Verlage angeboten werden oder sonst zu Gesicht kommen sollte, mir Endesgenannten gegen eine haare Vergütung gefälligst Nachricht zu ertheilen die Güte und Gewogenheit haben wollen. Alles Nachsorschen ist bisher vergeblich gewesen, und desshalb sahe ich mich genötligt, den Weg der öffentlichen Bekanntmachung

einschlagen zu müssen.

Sollte hingegen Jemand so frech und auch zugleich so äusserst wenig schonend gegen mich und sich
selbst seyn, meine Arbeiten zu missbrauchen, dieselben für eigne auszugeben, und endlich gar dem Publikum durch den Druck als einen Stein des Anstosses
in den Weg zu legen, welches ich aber, weil sie von
dem Ideale der Volkkommenheit und Vollständigkeit
noch zu weitentfernt sind, und sich rielleicht kaum bis
zur Mittelmässigkeit erheben, schwerlich zu befürchten haben werde, so würde es mir gewiss sehr leid
thun, das verübte Plagiat ohne Zurückhaltung öffentlich anzeigen und nach Verdienst ahnden zu m

Schloss Königsseld bey Rochlitz im Juny 1864-

Joh. Heinr. Friedr. von Ponickau.

Hr. Buchhändl. Seidel in Nürnberg wird hierdurch aufgefordert, den längst fertigen isten Theil meiner Thüringischen Geschichte zu publiciren, und das Publikum und mich nicht länger hinzuhalten. Ueherhaupt ist nicht einzusehen, warum meiner Schriststellerey immersort Hindernisse in den Weg gelegt werden.

Dr. Heynig, privatisirender Gelehrter in Halle.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Num. 136.

# Sonnabends den 25ten August 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Franzölische Literatur des

meunten und zehnten Jahres der Republik (1801 - 1802).

XVI.  $K \ddot{u} n \int t e$ .

Dekanntlich wurde durch die neue Organisation des National-Instituts oder durch die Wiederherstellung der vier alten Akademieen eine eigne Classe der schönen Künste, der Malerey, Bildhauerkunst, Baukunst, Kupserstecherey und Musik, errichtet, zu deren Departement alles gehört, was die Regierung für die Künste durch Preise u. s. w. thut. Was diese Classe seit ihrer Entstehung zu Ansange des v. J. bis zum September that, ist in dem Berichte ihres Secretairs. Le Breton dargelegt (s. Int. Bl. 1804. N. 42-43.); was in den zwey vorhergehenden Jahren durch diese öffent! Anstalt und ohne dieselbe geschah, ist der Gegenstand dieser Uebersicht, in der wir, ohne uns genau an die Ordnung der oben angegebenen Rubriken zu binden, die hieher gehörigen Schriften verzeichnen.

Des causes physiques et morales qui ont influé sur les progrès de la Peinture et de la Sculpture chez les Grecs war der Gegenstand einer Rede, die Le Barbier d. d., Mitglied der ehemaligen Akademie der Malerey, in der polytechnischen Gesellschaft vorlas und nachher drucken liess (1801. 59 S. 8.). Als physische Ursachen, die auf die Malerey und Bildhauerey bey den Griechen wirkten, führt er an den Einfluss des Klima auf das Genie der Nationen, die Formen und die Entwickelung der Schönheit bey den Individuen, die Beschaffenheit der Nahrungsmittel, die so mächtig auf das Temperament und folglich auf die körperliche Bildung wirkt; als moralische Ursachen aber die Mythologie, alle Einrichtungen, Feste und Sitten der Griechen, die Aufmunterung und die Achtung, welche die Künstler genossen, und die durch die häufigen Gelegenheiten veranlasste Nacheiserung. Denselben Gegenstand bearbeitete der Kupserstecher Ponce zu Paris, (Ichon bekannt durch ähnliche Schriften, z. B. durch, eine Broschure: de l'influence de la nature des

moeurs et des gouvernemens sur l'Architecture) in seinem zwar nicht gekrönten, aber doch lesenswerthen Mémoire sur cette question proposée par l'Institut National: Quelles ont été les causes de la perfection de la Sculpture antique et quels servient les moyens d'y atteindre? (P. Baudouin 1801. 8.). Diese Ursachen sind ihm der dem französischen ähnliche Charakter der unter einem sanften Himmelsstrich wohnenden Athenienser, (auf die er, nach einem flüchtigen Blick auf die Agypter und Etrusker, allein Rücklicht nimmt,) ihre gymnaltischen Spiele, die den Künstlern Gelegenheit zum Studium des Muskelspiels gaben, so wie ihr für die Künste vortheilhafteres Costume, ihr Cultus, und die Gewohnheit, neben den Götterstatuen auch Statuen für Philosophen, Künstler und Schönheiten zu errichten u. s. w. So wenig nun alle diese Vortheile den französischen Künstlern zu Gute kommen: so würden sie doch, dem Vf. zufolge, die Vollkommenheit der Griechen erreichen, wenn Friede, früher Unterricht im Zeichnen, Belohnungen (besonders bey öffentlichen Felten) lie begünstigten. Eben diese Aufmunterungen verlangt der Vf. einer andern auf Veranlassung einer Preisfrage des Instituts herausgegebenen Schrift, G. M. Raymond, Prof. der Geschichte an der Central-Schule zu Genf: de la Peinture considérée dans ses effets sur les hommes en général et de son influence sur les moeurs et le gouvernement des peuples (P. Pougens 1801. 8. 3 Fr. 60 C.), die aus den besten Werken alter und neuer Schriftsteller, besonders Winkelmanns, geschöpft ist. - Ein neues treffliches Hüfsmittel zur Geschichte der alten Kunst lieferte der um die Archäologie schon so sehr verdiente Millin durch die bereits in der A. L. Z. 1802. Nr. 270. recensirten Monumens antiques inédits ou nouvellement explique's etc. Auch erschien die sote Lieferung von Wicar's und Mongez's Samulung der Gallerie zu Florenz, und der 7te Theil von David's Museum de Florence. Von dem Portefeuille des Artistes ou nouveau Recueil contenant ce que l'Antiquité figurée nous a laissé de plus beau et de plus utile etc. (1802. 4.) können wir hier nur angeben, dass es 12 von Vautier und A. Guyot gezeichnete und von L. Guyot gestochene, von einem ungenannten Gelehrten aber commentirte Kupfer enthält. Auch einzelne Antiken wurden in besondern Schriften

erläutert; Alex. de la Borde, der Sohn des berühmten Banquiers J. B. de la B., lieferte eine schon aus andern Nachrichten hinlänglich bekannte Description d'un Pavé en Mosaique découvert dans l'ancienne ville d'Italica aujourdhui le village de Santiponce près de Seville; fuivie de recherches sur la Peinture en Mosaique chez les Anciens et les monumens en ce genre qui n'ont encore été publiés (P. Didot u. Debure 1802. Fol. 200 Fr.) und A. L. Cointereau, der Vf. der Histoire abrégée du cabinet des Medailles, behandelte in der Dissertation sur le vase d'or trouvé à Rennes le 26 Mars 1774 lu à l'Institut nation., cl. de Lit. et b. A. en ses séances de 13. 18 et 23 Fruct. an 9. (P. Pougens 1802. 4. 3 Fr.) einen Gegenstand mit vieler Weitschweifigkeit nicht eben aufs glücklichste. - Böttiger's Abhandlung über die Furien, von Winkler übersetzt, wurde aus den Mag. encycl., wo sie zuerst stand, besonders abgedruckt. (P. Delalaine 1802. 8. 3 Fr. 10 C.).

An die so eben erwähnten Sammlungen und einzelnen Abhandlungen über die Kuust der Alten schliessen sich ahnliche Werke zur Geschichte der neuern Kunst, zum Theil mit Rücksicht auf die ältere. Der Maler Landon, der mehrere Jahre in Rom zubrachte, begann ein artistisches Journal, das in einzelnen Lieferungen Decadenweise herauskam und mit Beyfall aufgenommen wurde: Annales du Musée et de l'Ecole moderne des Beaux Arts, Recueil périodique de Gravures aux traits d'après les principaux ouvrages de Peinture, de Sculpture ou projets d'Architecture, qui chaque année ont remporté le prix soit aux écoles spéciales, soit au concours nationaux; les productions des Artistes en tous genres, qui, aux différentes expositions, ont été cités avec éloge: les morceaux les plus estimés ou inédits de la Galerie de Peinture, la suite complète de celle des Antiques, édifices anciens et modernes etc., das auch deutsch erschien. (S. A. L. Z. 1803. No. 33.). Was übrigens dieses Werk für die neuere Kunst überhaupt ist, das suchte der Vf. für die vaterländische Kunst insonderheit durch verschiedene andere Sammlungen zu leisten. Diese waren: Explication des ouvrages de Peinture et Dessins, Sculpture, Architecture et Gravures des Artistes vivans exposés au Museum central des Arts le 15 Fruct. an 8. (1800. 12.), die dann auch für die folgende Ausstellung unter dem Titel eines Examen des ouvr. modernes de Peinture etc. erschien. Diesem folgten nachher Nouvelles des Arts, Peinture, Sculpture, Architecture et Gravures (1802, 2 V. 8. 9 Fr.), die alle die Absicht hatten, das Publikum schleunigst mit den Producten der neuern Kunst Frankreichs bekannt zu machen. Auch gab die Kunstausstellung im achten Jahre dem bekannten Dänen Bruun Neergaard, Veranlassung zu einem Werkchen: Sur la situation des Beaux Arts en France, ou Lettres d'un Danois à ses amis (P. Dupont 1801. 8.) worin er seinen Bemerkungen über die damals ausgestellten Kunstwerke allgemeine Nachrichten von den Künstlern der Hauptstadt beyfügt, die man selbst in Paris mit um so größerem Verguugen gelesen hat, da der Vf. mehr zu loben als zu tadeln geneigt ist. Sein nachheriger Aufenthalt in Genf hatte eine ahnliche Schrift zur Folge: De l'état actuel des Arts à

Genève etc. (P. Martinet 1802. 8.) die außer den Nachrichten von dem Zustande der Künste in jener Stadt auch verschiedenes über die dasigen Manusactu-

ren beyfügt.

Nach dieser Abschweifung über 'die neueste Literatur der franzölischen Kunstgeschichte kehren wir zu den Sammlungen der in Paris vorhandenen Gemälde zurück. Neben den obigen Schriften von Landon, die sich größtentheils auch mit Gemälden beschäftigen, erschien ein Cours historique et élémentaire de Peinture, ou Galérie complette du Museum central de France par une Société d'Amateurs et d'Artistes. (P. b. Filhol d. Herausg. u. b. Treuttel u. Würz 1802. gr. 8. jede Lief. 8 fr.) dessen Plan der ist, die Geschichte der Kunst von ihrem Ursprung an bis auf die neuesten Zeiten zu verfolgen, und ihre Grundsätze mit den verschiedenen Meisterstücken, deren Schönheiten auseinandergesetzt werden sollen, in Uebereinstimmung zu bringen. Indessen darf man in dieser als schön gerühmten Sammlung keine Zusammenstellung der Werke eines Meisters oder einer Schule suchen; man findet hier vermischt Gemälde bald von Franzosen, bald von Italianern, bald von Niederlandern angeführt. Diese Sonderung nach Schulen und Meistern beabsichtigte dagegen die Herausgabe des Manuel du Museum François, avec une description analytique et raisonnée de chaque tableau, indiqué au trait par une gravure à l'eau forte, tous classés par Ecoles et par Oeuvres des grands Artistes par F. E. T., das bald darauf in demselhen Verlage (in einzelnen Hesten in 8. à 3 Fr.) ansieng. Die ungenannten Herausgeber bemühen sich zuerst die Schönheiten zu zeigen, die mit dem Gefühle und der Denkkraft zusammenhängen, dann die, welche das Product der Einbildungskraft find, als Composition, Arrordnung, Schönheiten der Ausführung, Wahl der Formen, Reinheit der Züge und Eleganz der Umrisse, und dann das Colorit zu untersuchen, das auf den ersten Blick alle Mangel verhirgt. Die ersten drey Hefte enthalten die Werke Poussins, Dominichi und Rubens, folglich aus allen drey Schulen. Nebenbey erschien auch ein Catalogue des Estampes des trois écoles, portraits, catafalques, pompes funebres, plans, cartes géographiques, etc. qui se trouvent à Paris, au Musée central des arts, augm. des Estampes qui forment le recueil ci-devant connu sous le nom du Cabinet du Roi, de plusieurs autres suites et estampes qui appartiennent à ce recueil et non comprises dans le catalogue qui en fut dressé en 1743. (P. im Centralmus. u. b. Treuttel u. Würz 1801. 40 S. 4.) der an 3000 Kupferstiche aufführt. Ausser diesen Werken über Gemälde und Kupferstiche des Nationalmuseums erschien noch im J. 1801 die vierte Lieferung der jetzt zerstreuten Galeric du Palais Egalité gravée d'après les tableaux des differentes écoles qui la composent, avec un abrégé de la vie des Peintres et une description histor. de chaque tableau (P. Couché. gr. Fol. 12 Fr.). - Diesen Werken fügen wir noch das Programm des deutschen Künstlers Bönidger über seinen späterhin durch mehrere deutsche Journale bekannt gewordenen Mechanismus, Gemälde auf Leinewand, Holz und Materialien zu vervielsaltigen, bey: Peinture mécanique des C. C. Böninger

et Comp. (P. b. Porthman 1802. 16 S. 8.) nebst einigen theoretischen Schriften über die Zeichenkunst, diese um so mehr, da sie vorzüglich für Maler bestimmt waren. Bosio, ein Zögling des Malers David, selbst Historienmaler, und seit sieben Jahren Lehrer der Zeichenkunst bey der polytechnischen Schule, liess es sich in seinen Traite elementaire des Regles du Desfin (P. b. Tiger. m. K. 12. 2 Fr. 40 C. 2 Ed. 1802.) vorzüglich angelegen seyn, Vorschriften für die Perspective zu geben, und dieselbe Materie bearbeitete noch insonderheit der oben in der Literatur der Kriegskunst erwahnte Bataillonschef Lespinusse, Mitglied der ehemal. Akademie der Malerey, in einem Traité de Perspective linéaire à l'usage des Artistes (P. Magimel 1801. 8. 5 Fr.) nach den bewährtesten französischen Autoren genau und sehr ausführlich. Den Beschluss der die zeichnenden Künste betressenden Schriften machen wir mit der Uebersetzung eines die höhere Theorie betreffenden deutschen Werks, das die Franzosen bisher nur aus unvollkommenen Auszügen kannten: Du Laocoon ou des limites respectives de la Poesie et de la Peinture, trad. de l'Allem. de G. E. Leffing. par Ch. Vanderbourg (P. Renouard 1802. gr. 4.)

Für die Baukunst waren jetzt mehrere Pariser Baumeister wetteifernd mit Mustersammlungen derselhen Art beschäftigt, wie wir oben von den Malern anführten. Eine ähnliche Sammlung, wie die eine von Landon, eröffnete der bereits durch mehrere Schriften über seine Kunst rühmlich bekannte Ath. Detournelle in den Grands Prix d'Architecture et autres Productions de cet art couronnés par l'Institut national et par des Jurys du choix des Artistes (P. b. Vf. gr. Fol.), eine Sammlung, die seit 1802 in einzelnen Lieferungen (zu 3 Fr. 50 C.) erscheint; der Baumeiser J. C. Kraft heng mit dem Kupferstecher N. Ranfonnette im J. 1801 an: Plans, coupes, et élévations des plus belles Maifons et Hotels construits à Paris et dans les environs in einzelnen Lieferungen, und dann im J. 1802 Plans, coupes et élévations des diverses productions de l'art de la Charpente exécutées tant en France que dans les pays étrangers, auch in einzelnen Lieferungen herauszugehen; Bultard, Ichon bekannt durch leine Vues des Momunens antiques de Rome etc., lieferte: Paris et ses monumens ou Collection des Edifices publics et particuliers les plus remarquables de cette capitale, dans son état actual, et des chefs d'oeuvres des arts qui les décorent, mesurés, dessinés et gravés, ein von der Regierung befördertes Werk, delsen 1. Heft sich mit dem Louvre beschäftigt; J. N. L. Durand und J. G. Legrand, beide Baumeister, liessen einem Kupferwerke: Requeil et Parallèle des Edifices einen Text vorausgehen, worin alte und neue Gebäude zusammengestellt, und ihnen zufolge Regeln für die Bankunst gegeben wurden. Dagegen liefs L. A. Dubut Entwürfe zu Gebäuden drucken: Architecture civile, maisons de ville et de campagne, de toutes formes et de tous genres projettées pour être construites sur des terrains de différentes grandeurs, die in 24 Heften, jeder zu 6 Blattern, einen Folioband ausmachen sollten. Auch erschienen mehrere theoretische Schriften. Der eben erwähnte Baumeister Durand, der seine Kunst

in der polytechnischen Schule lehrt, gab einen Précis des Leçons d'Architecture données à l'école polytechnique (P. b. Vf. 1802. 8. 20 C.) heraus, worin er die ganze Baukunst nach den beiden Rücksichten der Nützlichkeit (Dauerhaftigkeit, Gesundheit und Bequemlicht. keit) und der Sparsamkeit, (Regelmässigkeit und Einfachheit,) behandelt; C.A. Guillaumot, Baumeister und Administrator der Gobelins-Manufactur, schrieb einen Essai sur les moyens de déterminer ce qui constitue la Beauté en Architecture (P. Perronneau 1802. 8.), in welchen er die Säulengange der griechischen Baumeister als Typus der Schönheit annimmt. Eben so stellt der Baumeister C. F. Viel die Griechen und Römer als Muster dar in seiner Schrist: Des points d'appui indirects dans la construction des bâtimens (P. b. Vf. 1804. 8. 1 Fr. 50 C.) - Noch bemerken wir, dass der kürzlich verstorbene Boullet, seit 40 Jahren Machinist bey der Oper, seine langwierigen Erfahrungen zu einem Essai sur l'art de construire les Théatres, leurs machines et leur mouvemens (P. Bullard 1801. 4. 10 Fr.) benutzte, der wenigstens in Hinsicht auf das Maschinenwelen Aufmerklamkeit verdient.

(Der Beschluss folgt.)

### II. Todesfalle.

Am 19ten Jul. starb zu Wien Joseph v. Petzeck, Dr. d. R., Prof. des Kirchenrechts an der dasigen Universität und Oberappellationsrath, der 1796 für die dem Erzherzoge Karl geleisteten, in militärischer Hinsicht wichtigen Dienste, in den Adelstand erhoben worden war.

Zu Dijon starb kürzlich der dort geborne Bildhauer Attiret, der die ehedem im Foyer der französischen Bühne zu Paris aufgestellte Statue Voltaires verfertigte, im 80sten J. S. A.

In der Todes-Anzeige des Breslauer Geschichtforschers Roppan (N. 79) ist die Angabe seiner "Beschäftigungen mit Breslau" dahin zu berichtigen, dass
davon nicht, wie in Meusels gelehrtem Deutschlande
angegeben wird, 4 Stücke erschienen, sondern dass
nur ein Stück (1778. 84 S. 8.) herauskam. Vgl. sein
Ehrendenkmal von Bandtke in dem Anhange zum Julius der Schles. Prov. Bl. 1804. — Der Todestag
J. J. Seguer's in N. 130 war nicht der 14e sondern der
4e Junius.

# III. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Auf die Universität Wirzburg ist nun, ausser Hn. Dr. u. Pros. Martini aus Rostock, auch Hr. Dr. u. Pros. Niethanmer aus Jena als Prosessor der Theologie, Moral und Religionsphilosophie berusen worden. Beide werden zugleich mit Hn. Dr. u. Pros. Paulus Mitglieder des protestantischen Consistoriums seyn. Auch ist der durch seine Schriften vorzüglich um die Beförderung

der Völker-und Länder-Kunde, besonders Spaniens, verdiente Hr. Dr. Ch. A. Fischer, zum ordentl. Prosessor der Culturgeschichte und schönen Wissenschaften zu Wirzburg mit einem ansehnlichen Gehalte ernannt worden. Wir bemerken bey dieser Gelegenheit nachtragsweise, dass er bereits zu Ansange dieses Jahres den Charakter eines Herzogl. S. Coburg Meiningischen Legationsrath erhielt, und während seines neulichen Ausenthalts zu Marseille von der dortigen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zum Mitgliede ausgenommen wurde.

Der berühmte Geschichtschreiber der Schweiz, bisherige Staatsrath nunmehr königl. preuss. geheimer Rath und ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Hr. von Müller zu Wien, ist nunmehr in

Berlin eingetroffen.

Der bisherige Musikdirector Weber zu Berlin ist zum königl. Capellmeister ernannt worden.

Außer den bereits erwähnten Gelehrten ist auch Hr. Assessor Dr. Reinhard zu Göttingen, dem erst kürzlich die Ehre eines gekrönten Dichters zu Theil wurde, von dem weltlichen Stifts Ritterorden St. Joachim zum Ordens-Ehrenritter ernannt worden.

Zu den zuletzt zu Mitgliedern der französischen Ehrenlegion ernannten Schriftstellern gehören der berühmte Astronom Lalande und der Generaldirector der kais. Druckereyen, Hr. Marcel, welcher der ägyptischen Expedition beywohnte.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Von

Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Egypte et en Syrie pendant les années VI. VII. VIII, de la rép. franc. par Jacques Miot. I Vol. 8. Paris 1804.

erscheint nächstens in einer soliden Buchhandlung eine deutsche Uebersetzung. M.

In der Juniusschen Buchhandlung zu Leipzig find neuerlich folgende einer angenehmen und lehrreichen Unterhaltung gewidmete Bücher erschienen:

Mahlmanns Erzühlungen und Märchen. 2 Theile. 2 Rthlr. 12 gr.

Vater und Tochter. Ein Roman aus dem Englischen übersetzt.

Fr. Laun scherzhafte Bagatellen. 22 Gr. Fr. Laun Reisescenen und Abentheuer zu Wasser und zu

Lande. r Rthlr. 16 gr. Oderahi Schwester der Atala. Vom Verfasser der Atala.

Azuni, Gemälde von Sardinien. 2 Bande.

August Bode's Burlesken. Geheftet mit Kupfern.

1 Rthlr. 12 gr.
Schlenkert's Theudelinda von Bayern, Königin der
Longobarden. 1 Rthlr. 12 Gr.

Zugleich benachrichtigen wir das Publikum, dass die in voriger Oster-Messe angekündigten, und seitdem so häung von uns verlangten,

Romantischen Dichtungen

Vun Friedrich Schlegel nächstens die Presse verlassen, und an alle Buchhandlungen versandt werden sollen. Wir ersuchen, die Bestellungen darauf baldigst an uns gelangen zu lassen.

### II, Berichtigungen.

Folgende den Sinn entstellenden Druckfehler in meinen Predigten über die Christlich - protestantische Freyheit, Bremen bey Seyffert 1804. sind zu verbessern. Seite 10. Zeile 1. von unten muss es heißen: Bekenner flatt Lehrer., S. 32. Z. 9. v. u. uns statt ohne. S. 89. Z. 2. von ohen uns von statt von uns. E. d. Z. 3. derfelben in ft. in derfelben. S. 107. Z. 8. v. o. verbeffert werden binnen st. verbellert. S. 114. Z. 3. v. u. laffet fie uns denen it. von denen. S. 125. Z. 6. v. u. wenn wir der st. wieder. S. 131-Z. 11. v. o. was fich st. was sie sich. S. 131. Z. 9. v. o. macht endlich st. endlich. S. 135. Z. 9. v. o. von Untefonnenheit st. vor Unbesonnenheit. E. d. Z. 3. v. u. verwirrender - und unfruchtbarer st. verwirrende, unfruchtbare. E. d. Z. 2. v. u. rauften st. rauchten. E. d. Z. I. v. u. der fruchtbarsten st. der unfruchtbarsten. S. 136. Z. 10, v. o. Zur kindischen Selbsttauschung st. Zur kritischen. S. 137. Z. 9. v. u. untrüglicher Verstandesleiter st. untrügliche. S. 138. Z. 3. v. o. immer regen It, immer engen. E. d. Z. 10. v. o. treuste Benutzung st. Beurtheilung. S. 139. Z. 6. v. o. gern st. genen. S. 140. Z. 12. v. o. verschont st. verschronte. S. 142. Z. 4. 5. v. o. der Einsicht st. die. S. 143. 2.1. v. o. von dem st. an dem. S. 144. Z. 7. v. o. uns erst st. nur. E. d. Z. 9. v. o. uns nicht durch st. uns durch S. 147. Z. 9. v. o. als Glieder st. der Glieder. E. d. Z. 11. v. o. die Uneinigkeit st. Unreinigkeit. S. 148, Z. 10. v. o. berufen st. beruhen. E. d. Z. 2. v. u. und meredelter It. veredelte.

Bremen im Jun. 1804.

D. Hafeli

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 137.

Mittwochs den 29ten August 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur

des

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 — 1802).

XVI. K i n f t e.
(Befchluss.)

a wir uns hier nur mit Kunstwerken großentheils in so fern beschäfftigen, als der sie begleitende Text sie zu Schriftstellerwerken macht: so kann hier weder von blossen Kupferstichen, noch von Musikalien die Rede seyn. Dagegen ermangeln wir nicht, hier die theoretischen Werke über die Musik anzugeben, die in unsern Jahren erschienen, ehe noch das Conservatorium in Rücklicht seiner Einkünfte die nachher beschlossene Einsehränkung erlitt. Vorzüglich waren es wiederum Mitglieder dieser bekannten Anstalt, die für ihre Kunst sorgten. H. C. M. Langlé, chemals erster Lehrer beym Conservatorium zu Neapel, jetzt Bibliothekar des französischen Conservatotoriums, Ichon bekannt durch andere mulikalische Schriften, gab eine Nouvelle Methode pour chiffrer les Accords heraus (P. b. Vf. 1801. 24 S. m. 9 Kpft.), die in Rücklicht der Beschaffenheit der Accorde keinen Zweifel übrig lassen soll; Grétry, Inspector des Con-Tervatoriums, eine Méthode simple pour apprendre à préluder en peu de tems, avec toutes les ressources de l'Harmonie (P. b. Vf. 1802. 12.), worin er alle Accorde auf zwey Grundaccorde beschränkt; und Prof. Catel lieserte einen Traité d'Harmonie adopté par le Conservatoire p. sà l'étude dans cet établissement (P. in d. Dr. d. Conserv. 1802. 4. 21 Fr.), worin die Menge der Accorde ebenfalls sehr eingeschränkt wird. - Ein anderes Werk über eine specielle Materie der Theorie lieferte der im J. 1802 zu Rouen verstorbene Thiemé, der sehon durch seine Elémens de Musique bekannt ist, in einer Nouvelle Théorie sur les différens mouvemens des Airs fondée sur la pratique de la Musique moderne, avec le projet d'un nouveau chronomètre, destiné à perpétuer à jamais, pour tous les tems, comme pour tous les lieux, le mouvement et la mesure des Airs de toutes les compositions musicales (P. Laurens d. j. 1801. 4. 5 Fr.), auch für

solche verständlich, die nur oberflächliche Kenntniss von der Musik haben; und ein allgemeineres F. Cor. belin, der sich Professeur de lecture musicale, Piano, Harpe, Guitarre et Chant nennt, in den Guide de l'enseignement musical ou Méthode élémentaire et mécanique de la Musique (P. b. Vf. 1802. 15 Fr.), ein Werk, das wegen seiner Einfachheit, Deutlichkeit und Ordnung gerühmt wird; der Vf. empflehlt das Studium desselben vor der Erlernung jeder Art von Musik. Schon früher hatte der Vf. eine Methode de Harpe und eine Méthode de Guitarre herausgegeben. Neue Lehrhücher für letzteres Instrument lieferte Doify in den Principes généraux de la Guitarre, und in der Petite Méthode de Guitarre extr. des Pr. g, suivie d'Airs faciles et chantans (P. b. Vf., jenes Werk 18 dieses 7 Fr. 50 C.); für die Clarinette arbeitete X. Lefevre, Mitgl. des Conservatoriums zu Paris, und erster Clarinettspieler in der Oper, eine Méthode de Clarinette, suivie d'Etudes de Sonates et d'exercices pour cet instrument, adoptée par le Conservatoire (1802. 24 Fr.). - Bey aller Liebhaberey übrigens und hey der Unterstützung, welche die Musik noch damals genoss, war es doch eine ganz falsche und leicht zu widerlegende Meynung, die in einer Broschüre: De la Melomanie et de son influence sur la Litérature par J. F. Métrophile (P. Ann. d. Arts 1802. 8.) behauptet wurde, dass die gegenwartig übertriehene Achtung für die Musik der Hauptgrund des Verfalls der schönen Literatur wäre, so viel Mülie sich auch der Vf. gab, sie durch historische Data geltend zu machen. Ein allgemeines historisches Werk fing C. Kalkbrenner an zu liefern, in der Histoire de la Musique (P. König. T. I. 1802. 86 Fr.), das die In diesem Fache der Literatur sehr dürstigen Franzosen mit Vergnügen aufnahmen. Einzelne Beyträge zur neuern Geschichte der Musik waren die Notice fur la vie et les ouvrages de N. Piccini par P. L. Ginguen & (P. Ponkouke 1801. 1 Fr. 80 C.), wovon wir bereits in Nr. 134. des Int. Bl. 1803. einen Auszug geliefert haben; das Eloge historique de P. Gaviniès lu au Lycée des Arts par Mine Pipelet (1802), das neben ihre Lobschrift auf Sedaine gestellt zu werden verdient; und einige biographische Schriften, Mazart betreffend; eine Notice biographique fur J. C. H. A. Mozart (P. b. Fuchs 1801. 12. 75 C.), dieselbe, die Hr. Winkler (6) Y vorvorher im Magazia encyclop. hatte abdrucken lassen, und Anecdotes fur W. G. Mazart trad, de l'Allemand.

(1801. 8. 1 Fr. 30 C.).

Auch erschienen in unserm Zeitraume wieder mehrere Schriften über Schauspieler und Schauspiel-Dichter, die zugleich allgemeinere Bemerkungen über die Kunst und Beyträge zu deren Geschichte überhaupt lieferten. Fast zugleich mit der Vie de Garrick, suivie de deux Lettres de Mr. Noverre à Voltaire sur ce célèbre Acteur et de l'Histoire abrêgée du Théatre anglais depuis son origine jusqu'à la fin du 18e siècle (P. Riche 1801. 12. 2 Fr.), die durch eine Menge von Anekdoten interessirt, kamen Mémoires de Henri Louis Lekain publiés par son fils ainé, suivis d'une correspondance de Voltaire, Garrik, Colardeau, Lebrun etc. (P. Colnet 1801. gr. 8. 4 Fr. 50 C.) heraus, die vielerley bisher noch unbekanntes von den auf dem Titel genannten Personen, besonders von Voltaire, L's Lebrer und Freunde, enthalten, wie sie denn überhaupt mehr eine Sammlung von Handschriften und Briefen aus der Nachlassenschaft dieses berühmten Schanspielers, als eine zusammenhängende Biographie und Charakteristik desselben find. Molé benutzte diese Schrift zu einer Charakteristik dieses Schauspielers in der Bibliothèque franç. (St. 2. Nr. 5.), die unter dem Titel einer Notice sur les Mém. de H. L. Lekain besonders abgedruckt wurde, ohne zu ahnden, dass er in kurzem selbst durch seinen Tod (am 11. Dec. 1802.) der Gegenstand einer Lobschrift werden würde. (S. A. L. Z. 1803. Num. 263.) - Ein anderer Schauspieler vom Théatre français, der, wie er selbst gesteht, in srahern Jahren die Eitelkeit hatte, fich für einen Nebenbuhler von Lekain und Molé zu halten, der bekannte Larive, lieferte, gleich der in der vorigen Ueberficht erwähnten M. Clairon, Reflexions sur l'art théatral (P. Rondonneau 1801. gr. 8.), worin er sowohl seine allgemeinen Ideen über die Schauspielerkunst, als auch die Methode, nach welcher er seine schönsten Rollen spielte, ausführlich entwickelt. Zugleich thut er den Vorschlag, neben dem Théatre français ein zweytes gleichnamiges für Anfänger in der Kunlt zu errichten. Andere Vorschläge thaten der ehemalige Theatercommissar Dugas in den Motifs de réunion du Théatre fey-deau et de l'Opera comique national, und Alex. Azzi a in der beyfallswerthen Schrift: Sur le rétablissement d'un Théatre bouffon italien à Paris (P. Huet 1802. 8. 75 Cent.).

Hier scheint uns ein schicklicher Ort zur Erwähnung des Discours qui a remporté le prix de Musique et Déclamation proposé par la classe de Lit. et B. A. de l'Instit. nat. de Fr. et de erné dans sa séance du 15 Niv. an 10 sur cette question: "Analyser les rapports qui existent entre la Musique et la Déclamation: déterminer les moyens d'appliquer la Déclamation à la Musique sans nuire à la Mélodie par N. E. Framery etc. (P. Pougens 1802. 8. I Fr. 20 C.). Der Vs., schon bekannt durch mehrere musikalische Schristen, entwickelt zuerst, der Frage gemäs, die Verhältnisse der Declamation und Masik, und dann die Gesetze, denen sie sich unterweisen missen, auf die Prosodie die gehörige Rücklicht zu neh-

men, sich nur selten von dem einfachen Gange der Harmonie und von natürlichen Modulationen zu enfernen, sich möglichst nach den Charakter der darzustellenden Person zu richten, kurz, da die Mittel, welche die Musik anwendet, vorzüglich in der Meledie bestehen, dieser die grössten Opser zu bringen. -Andere Schriften behandelten die Kunst der Declamation und des guten Vorlesens insonderheit. Le Texier, der zuerst seinem Vaterlande noch bey Voltaire's Lebzeiten, durch seine Stärke im Vorlesen, das er durchaus vom Declamiren unterscheidet, und nachher auch außer demselben bekannt wurde, gab einen Petit Cours de Literature à l'usage de la Jeunesse de l'un et l'autre sexe, cont. une differt. sur l'art de bien lire, sur chaque genre de style et un recueil de morceaux choisis des Poetes et des Orateurs français (P. Riche 1801. 8. 4 Fr.) heraus, worin man zugleich seine nicht uninteressante Geschichte als Vorleser findet. Ausführlicher behandelte diese Kunst der Buchhändler Dubroca in den Principes raisonnés sur l'art de lire à haute voix; suivis de leur application particulière à la lecture des ouvrages d'éloquence et de poësse (P. b. Vf. 1802. 8. 5 Fr.), die, wie schon die Stärke des Buchs vermuthen lässt, viele Beyspiele enthalten, und nach der Mehrheit der Urtheile ungleich besser ausgefallen sind, als man von einem Vielschreiber seiner Art zu erwarten berechtigt war.

Die Theorie der redenden Kunste im Allgemeinen erhielt wiederum keine neuen Bereicherungen, doch wurden einige ältere Schriften von neuem aufgelegt: Domairen, ehemals Prof. an der Pariser Militair-Schule, jetzt Studien-Inspector, lieferte die zuerlt 1785 in 2 Duodezh. gedruckten (und überseizien) Principes généraux des belles Lettres in einer N. Ed. revue, corr. et consid. augm. (P. Moutardier 1802. 3 V. 12. 7 Fr. 50 C.) und D. Thiébault, Prof. der allgemeinen Sprachlehre bey einer Centralschuse zu Paris, besorgte von seinem Essai sur le Style, den er 1774 211 Berlin herausgab, eine verbess. und vermehrte Auslage unter dem Titel eines, Traité du Style (P. Lavillette 1802. 2 V. 8. 7 Fr.). - Zum Besten derer, welche um den vom Institute auf ein Elnge de Boilean ausgesetzten Preis sich bewerben wollen, brachte Cubie: res, jetzt gewöhnlicher Palmézeaux genannt, seine im J. 1-87. gedruckte Lettre sur la funeste influence de Boileau von neuem in Umlauf unter dem Titel: Boileau jugé par ses amis et par ses ennemis, ou le Pour et Contre fur Boileau (P. Mongre 1802. 12. 1 Fr. 80 C.) - ohne jedoch die damaligen Bewerber um den Preis der Akademie zu Nismes über den Einstus Boileau's auf die franzölische Literatur, (Daunou, Delon, u. Ximenet, lo wie Prevost d'Erames, der über die verschiedenen Meinungen von Daunou, Cubières u. Ximenez, Bemerkungen drucken liess), zu einem ahnlichen Unternehmen zu verleiten. - L. A. Hamoche's Nouveau Dictionnaire poëtique, dans lequel on a classé les mots par ordre du richesse de Rimes, en assignant à chavun sa définition, ses synonyms etc. (P. Testu 1802, gr. 8, 8 Fr.) ist, de man sieht, ein Reimlexicon, das jedoch zugleich Abhandlungen über die Regeln eines Gedichts und die Verlification enthält.

### II. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 9. Aug. hielt die königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin wegen der Geburtsseyer Sr. Majestät eine öffentliche Versammlung, welche der Hr. Director Merian mit einer schicklichen Rede eröffnete, und worauf Hr. Prof. Spalding eine, auf diesen seyerlichen Tag versasse, lateinische Ode vorlas.

Hr. Dir. Merian machte hierauf bekannt, dass über die Preisfrage: "über den Zustand der redenden und zeichnenden Künste des Mittelalters" nur zwey Abhandlungen, eine deutsche und eine französische, eingegangen, welche beide aber der Akademie nicht Genüge geleistet haben; daher diese interessante Frage nochmals mit dem Preise von 100 Ducaten bis zum May 1806 ausgegeben wird.

Die mathematische Classe hat den Preis "über die Schiese der Ekliptik" erneuert, und setzt einen Preis von 150 Dukaten darüber sest; die Abhandlungen werden gleichfalls bis zum Monat Mai 1806 er-

Die phylikalische Classe hat die für das J. 1805 ausgesetzten Preisfragen: 1) "über das Mariottische Gesetz;" 2) "über den Milzbrand bey dem Hornvieh;" 3) "über die Struktur der Lungen" wiederholt. Und eben so die philosophische Classe die Preisfrage: "über die Eigenschaften der Analysis und der analytischen Methode in der Philosophie," welche bereits öffentlich bekannt gemacht worden sind.

Ein freunder Gelehrter von Stande hat über folgende Aufgabe einen Preis von 50 neuen franzößlichen Louisd'or ausgesetzt, worüber die Akademie urtheilen soll: "Woher kommt es, dass man die Civilisurung "(civilisation.) des menschlichen Geschlechts nur im "Orient findet, und dass man bey allen Entdeckung, gen, welche man im Abendlande und in den zahl", reichen Insel-Gruppen des Südmeeres gemacht hat, "kaum eine Spur der Civilistrung antristt?" — Die Akademie wird die eingehenden Abhandlungen bis im Monat May 1805 annehmen, die in französischer, lateinischer oder deutscher Sprache abgesast seyn können.

Noch machte Hr. Dir. Merian bekannt, dass die Akademie den Hn. Hauy, Pros. der Misseralogie und Mitglied des National Instituts zu Paris, und Hn. Alexander Moaro, Präsident des medicin. Collegii in Edinburg, als freinde Ehrenmitglieder ausgenommen habe.

Hierauf las Hr. Prof. Bude eine Abhandlung: "von dem wahren und seheinbaren Lauf der beyden neuen Planeten Ceres und Paltus, und deren Verbindung mit einander, " vor, und erläuterte solche durch Zeichmungen und durch ein Modell.

Hr. Geb. Rath Erman las eine historische Abhandlung vor: "über die Stadt und über das Schloss Köpenick."

Hr. Geh. R. Hufeland beschlos die Sitzung durch Vorlesung einer Abhandlung: "Über den Einstus der Atmosphäre und der Orts-Beschaffenheit auf Leben, Gesundheit und physischen Charakter der Bewohner."

Zur Feyer des Geburtstages Sr. Majestät des Konigs hielt die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Frankfurt an der Oder an ihrem gewöhnlichen Stiftungstage Donnerstags den 9ten August eine öffentliche Versammlung im großen Hörfale der Universität. Hr. Dr. Schwarz hielt eine Vorlesung: "über Cultur der Menschheit als den erhabensten Zweck eines weisen Regenten: " so wie Hr. Dr. Hartmann: "über den Einfluss der Zugluft auf den menschlichen Körper." Der Adjunct Hr. Reinhardt beschloss die Sitzung mit einer metrischen Übersetzung der VHIten Satyre des Juvenal. - Die Königliche Universität, und alle Freunde der Wissenschaften aus den höheren Ständen wohnten nehst den gelehrten Mitbürgern der Universität dieser Feyerlichkeit bey, zu welcher Hr. Prof. Hausen, als Prases, in einer besondern Schrift: "von der Bildung des Kurfürsten Johann Georg auf hiefiger Universität, seinen unsterblichen Verdiensten um dieselbe, und einigen charakteristischen Zügen aus seinem Leben, " eingeladen hatte.

Die Gesellschaft des Ackerbaues, der Wissenschaften und Künste des Lot- und Garonne- Departements zu Agen, wird in ihrer öffentlichen Sitzung des dritten Semesters des 13ten Jahres drey Preise, jeden in 200 Franken oder einer goldenen Medaille bestehend, vertheilen: den ersten der besten Abhandlung über die Cultur und Zubereitung des Tabaks im Lot- und Garonne-Departements; den zweyten dem besten Gedichte von 150 — 200 Versen über ein beliebiges Thema; den dritten einer historisch-kritischen Lohschrift auf den zu Agen verstorbenen Julius Cäsar Scaliger.

#### III. Todesfälle.

Am 22sten Junius starb zu Meissen Joh. Aug/Müller, Rector der kurfürstl. Landschule daselbst, in einem Alter von 73 Jahren. Das Publikum kennt ihn besonders aus seiner vollständigen Geschichte der Fürstenschule zu Meissen, aus seiner Ausgabe der einzelnem Bücher der Iliade mit den Excerpten des Eustathius, und aus seinen gelehrten philolog. Programmen.

Am 18ten Julius starb zu Wien Joh Wer. Wernischeck, Mag. der Philosophie und der Arzneyk. Doctor, Vers. mehrerer in Meusels gelehrtem Deutschland angeführten medicinischen Schristen, 61 Jahre alt.

## IV. Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Hofrath Thibaut in Jena hat aufs neue eine ansehnliche Gehaltszulage, und zugleich gänzliche Dispensation vom Hofgericht, und allen lich auf Sächsische Akten beziehenden Schöppenstuhls- und Facultätsarbeiten, erhalten.

Hr. Dr. Froriep, bisher ausserordentlicher Professor der Medicin zu Jena, ist als ausserordentl. Prof. mit Besoldung auf die Universität zu Halle berusen, wo er Michaelis seine Vorlesungen ansängt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Monatliches Garten - Handbuch Obst-, und Gemüsegärtnerey. Theodor Theuss.

Unter diesem Titel exscheint in unserm Verlage eine Schrift, die alles enthalten soll, was zur Erziehung und Behandlung aller Küchengewüchse, Obstbäume, des Weinstocks, Hopfens und einiger gewöhnlichen Blumen und Orangeriegewächse zu wissen nothig ist. - Die Gegenstände find in der Ordnung vorgetragen, wie ihre verschiedenen Behandlungen im Jahre nach einander vorfallen, wodurch dem Leser in jedem Monate eine Uehersicht der nothwendigsten Arbeiten gewährt wird. - Der schon durch mehrere Auffätze und Schriften bekannte Verfaller hat keinen Fleiss gespart, um nach seinen eigenen Ersahrungen und nach den Meinungen der besten und neuesten Schriftsteller, eine vollständige Anweisung zur Behandlung jener Gewächse zu liefern. Das Buch wird also nicht nur dem Liebhaber der Gärtnerey Genüge leisten, sondern es wird auch dem gefernten Gartner bey seinen oft überhäuften Geschäften, als Handbuch zur Erinnerung an die monatlichen Arbeiten im Garten, dienen können.

Um die Anschassung desselben zu erleichtern. werden wir das Ganze in zwölf Monatsheften liefern. Der erste Hest erscheint in bevorstehender Michaelis-Messe, und enthält, außer allgemeinen Vorerinnerungen über Anlage und Behandlung aller Gärten, die Gartenarbeiten des Monats Januar und eine tabellarische Uehersicht der Dauer und Aufgehezeit verschiedener Gartensamereyen. Dieser erste Heft wird die Käufer desselben am besten belehren, was sie in der Folge zu erwarten haben, und ob sie weiter kaufen sollen oder nicht.

Jeder Heft kostet 6 Groschen. Liebhaber wenden sich an die Buchhandlungen, Postämter, Zeitungs-Expeditionen und Intelligenz Comptoire.

Halle, im August 1804.

Gebaueriche Buchhandlung.

Inhalt des 7ten Stücks von Wielands neuem

teutschen Merkur 1804.

I. Fabeln von Weisse. 1. Der Maulwurf und die Brille. 2. Der Elephant. II. Bedürfen auch die Franzolen noch der griechischen Sprache? (Bruchstück einer Apologie von Bonaparte.) III. Fortgesetzte Nachrichten über den gegenwärtigen Zustand von Ungarns Literatur und Kultur. Beylage. Proben aus dem Musenalmanache von und für Ungarn auf das Jahr 1804 herausgegen von Chr. Rösler. Pesth, im Verlage bey Hartleben. 1. An die Hoffnung. Von Berheft. 2. To-

kayer-Lied; Von Rösler für seine Landsleute. (Nach Claudius Rheinweinlied.) 3. Mädehenerziehung. Von Glatz. Einige Charakteristiken vorzüglicher Dichter, aus dem Anhange des Musenalmanachs. IV. Wichtigkeit der kleineren Pflichten in der Moral. Von Kindervater. V. Auszäge aus Briefen. 1. Neuer Roman von Karoline Pichler. 2. Der Maler Wächter.

Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes : Industrie-Comptoir.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige eines sehr interessanten Romans. Ludolphs Lehrjahre, Roman in 3 Theilen mit Kupfern, von Lud. Fr. Freyherrn von Bilderbeck,

Verfasser von Die Urne im einsamen Thal in 4 Theilen. Der Todtengrüber in 4 Theilen. Wilhelmine von Rosen in 2 Theilen.

Die große Menge der erscheinenden Romane macht es erforderlich, die Anzeige derer, die sich sehr und vorzüglich auszeichnen, mit dieser Bemerkung besonders zu begleiten, und mit wie viel liecht ich das mit den Arbeiten dieles geschätzten und rübmliehst hekannten Herrn Verfasser kann, werden mir die zahlreichen Besitzer und Liebhaber seiner Schriften beypflichten.

Mit dieser Anzeige verbinde ich noch die, dass

von dessen Roman

Der Todtengrüber in 4 Theilen die erste Auflage ganz vergriffen ist und eine zweyte verhesserte im Laufe dieses Sommers gewiss erscheinen wird.

Ferner, dass von diesem Verfasser bis Michaelis Die Briider. Ein Familien-Gemälde, 4 Theile mit

Kupfer von Pentzel zuverläßig fertig wird; wovon ich zum voraus versichere, dass es mit allgemeinem Interesse aufgenommen zu werden verdient. Leipzig im July 1804. Georg Vols.

# Eine Novelle.

Unter diesem anspruchlosen Titel ist so eben ein kleiner Roman erschienen, der sich der Lesewelt belser empfehlen wird, als viele andere mit prunkenden Titeln. Eine lebendige Darstellung höchst interessanter Charaktere, und eine romantische, die Neugier steis festhaltende Verwicklung der Begebenheiten, zeichnen dieses kleine Werkchen so vortheilhaft aus, dals es nicht nur in jeder belletristischen Bibliothek, sondern auch auf den Toiletten der Damen einen ehrenvollen Platz verdient. Es ist für 20 Gr. in allen Buchhandlungen zu haben.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# N u m. 138.

# Mittwochs den 29ten August 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten und andere Lehranstalten.

### Göttingen.

Am 17ten May erhielt Hr. P. J. von Sulima aus Russland abwesend die philosoph. Doctorwürde.

Am 23sten May vertheidigte Hr. Theoph. Heinrich Bergman aus Haarburg seine Inaug. Diss. fistens primas lineas pathologiae comparatae, 4. 7 B., und erhielt die medicinische Doctorwürde.

Das Pfingstprogramm vom Hn. Cons. Rath Stäudlin enthält: Apologiae pro Jul. Caesare Vanino Neapolitano, spicilegio notis et accessionibus auctioris, ab ipso auctore. Arpio exaratae sed nondum in publ. lucem emissae Spec. III. 4. 14 Bog.

### Halle.

Die theologische Facultät hat das neue Thema zur Preisausgabe für die hier Theologie Stüdierenden dahin bestimmt: Demonstretur, eandem esse summan et doetrinae et historiae Jesu Christi, quae tum in quatuor Evangeliis, tum in XIV. Epistolis Paulinis contineatur. Die Abhandlungen müssen in lateinischer Sprache geschrieben seyn, und vor Ablauf des Isten Octobers d. J. eingereicht werden. Der Preis für die beste Abhandlung ist 30 Rthlr., und für die nächst beste 20 Rthlr.

Am 13ten August erhielt Hr. Johann Christian Stachelroth die medicinische Doctorwürde, nachdem er, unter Vorsitz des Hn. Geheimen Rath Loder seine Inaug. Dissert: De fistulde lacrimalis variis curationibus, öffentlich vertheidigt hatte.

Am 3ten August feyerte die Universität das Geburtssest des Königs, ihres erhabnen Protectors, und huldreichen Beförderers, in dem großen Auditorium durch die öffentliche Aufführung des Graunschen Te Deum und eine von dem Director der Universität, Hn. Geh. Rath Schmalz, gehaltene deutsche Rede: über die bürgerliche Freyheit, mit Anwendung auf das Glück, dessen der preussische Staat sich in dieser Rücksicht erfreut, vor einer anschnlichen Versammlung von Honoratioren und Studierenden. Nach

geendigter Feyerlichkeit gaben die Professoren ein Diner, wozu auch mehrere Honoratioren der Stadt als Repräsentanten einzelner Behörden, und einige Studierende geladen waren.

### Wilna.

Unsere Universität beschäftigt sich ununterbrechen damit, die im verwichenen Jahre für vacant erklärten fiebzehn Lehrstühle nach und nach zu besetzen. Am Isten May d. J. ernannte sie Hn. Karl Christian Langsdorf, Professor der angewandten Mathematik auf der Univerlität zu Erlangen, zu eben dieler Professur an der hieligen. Am 13ten Jun. aber ernannte sie 1) Hn. Ludwig Capelli, Dr. der Rechte, Mitglied der königl. Akademie der Willenschaften in Pistoja, und vormals Prof. an der Universität zu Pisa, zum Prof. der burgerlichen und peinlichen Rechte der berühmtelten ältern und neuern Nationen. 2) Hn. Joh. Heinr. Abicht, Prof. der Philosophie an der Universität in Erlangen, zum Prof. d. Philosophie; nur ist noch nicht bestimmt, ob er den Lehrstuhl der Logik und Methaphysik, oder den der Moralphilosophie einnehmen wird. 3) Den durch mehrere seiner antiquarischen und humanistischen Arbeiten, durch seine Poessen in italienischer und lateinischer Sprache, insbesondere aber durch seine Übersetzungen in lateinischen Versen des Q. Calabri Paralipomenon Homericorum bekannten Abbé Paul Tarenghi aus Rom, zum Prof. der lateinischen Literatur. 4) Hn. Gottfr. Ernst Groddek, Mitglied der Gottinger Societät der Wissenschaften, zum Prof. der griech. Literatur. 5) Hn. Hofr. Dr. Bojanus, Mitglied der Londner, Pariser und mehreren andern medicin. Gesellschaften, zum Prof. der Veterinärkunst.

#### II. Preife.

In der allgemeinen Versammlung der Gesellschaft zur Vertheidigung des christlichen Gottesdienstes im Hang am 26sten July, welche der dortige Prediger, Hr. Johunnes Heringa mit einer Rede über die Frage eröffnete: "Welches Interesse haben wir bey der richtigen Kenntnis Jesu Christi unsers Herrn, und wie müssen wir uns gegen ihn betragen?" wurde bekannt gemacht, das für folgende Verfasser von Preisschristen die

(6) Z

goldene Medaille bestimmt wäre: für Hn. J. A. Lotze, Prediger zu Martensdyk bey Utrecht, für seine Abhandlung: über die Gottheit des heiligen Geistes; für Hn. L. Suringar, Prof. und Prediger zu Lingen, für seinen Aussatz: über das letzte allgemeine Gericht, an Hn. L. B. Folmer, Prediger zu Bierum in Gröningen, über die Weissagungen auf Jesum Christum; an J. C. Overdorp, Prediger zu Nordwyk Binnen, wegen seiner erlauterten Stellen des A. und N. Test, und darüber gegebenen Regeln; und an Hn. D. K. Harmsen für eine Abhandlung über die Versühnungslehre und die Genugthuung Jelu Christi als Bürge. Auch wurde der Prediger Samuel Kam zu Berkel wegen seines Aufsatzes: über den Einfluss des Glaubens bey der Verrichtung unseres Berufs, und Wilhelm Beekhuis, Pred. der reformirten Gemeinde zu Garyp in Friesland, wegen seiner Abhandlung über Jesum Christum, als ein Muster der Klugheit und Aufrichtigkeit, mit der silbernen Medaille gekrönt.

# III. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

An die Stelle des auf sein Gesuch zum ordentlichen öffentlichen Prof. auf die Universität zu Landshut ernannten Landesdirectionsraths Hn. v. Hellersberg, ist der kurfürstl. Hofrath und bisherige Prof. des bayerschen Staats- und Furstenrechts auf der Universität zu Landshut, Hr. Joh. Georg Fessmair, zum wirklichen Landesdirectionsrath in München ernannt worden. Hr. Prof. von Hellersberg behalt den Charakter eines kurfürstl. Landesdirectionsraths.

Der geistliche Rath und Dechant, Hr. Karl Joseph Hieronym. Kolborn, ist vom Kurerzkanzler zu seinem Geheimen Rath ernannt worden.

Hn. Christian Friedr. Rieger, Pfarrer zu Wangen im Wirtembergischen, ist das Decanaz Ludwigsburg übertragen worden.

Hr. Cadet hat nach Uebersendung seines chemischen Wörterbuchs an den König von Preussen, ausser einem schmeicheshaften Schreiben, die Medaille der Berliner Akademie der Wissenschaften, und Hr. Thitbaut für seine Erinnerungen aus seinem zwanzigjährigen Ausenthalte zu Berlin, über Friedrich den Großen, von demselben Monarchen eine schöne mit Brillanten besetzte Dose erhalten.

Der Kurfürst von Sachsen hat seinem Gesandten in London, dem Grasen von Brühl, zum Beweise seiner Zufriedenheit mit den von ihm theils nach Dresden, theils der Sternwarte zu Leipzig geschenkten astronom. Instrumenten, eine goldene mit seinem Porträt gezierte und mit Brillanten besetzte Dose geschenkt.

Der Würtembergische Geb. Rath und Oberküchenmeister, Reichsgraf von Ezdorf, Vf. der Tabellen zur Übersicht der statistischen Kunde von Neuwürtemberg, hat von Sr. Kurf. Durchl. eine goldene Medaille nebst einem gnädigen Handschreiben erhalten.

An die Stelle des aus dem französischen National-Institute getretenen Anquetil du Perron ist der Senator Boiff d'Anglas gewählt worden.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Das 6te u. 7te Stück vom Handels-Magazin 1804 ist so eben mit solgendem Inhalte erschienen.

I. Handels - und Gewerbs - Kunde im Allgemeinen. Betrachtungen über das Geld, den Geldumlauf und den Geldhandel. II. Handels - Geschichte. 1. Ueber den Levantehandel der Engländer. 2. Uebersicht der gegenwartigen Lage des Handels von Russland. 3. Ueber den Negerhandel. III. Handels-Geographie und Handels - Statistik. 1. Zur Teutschen Handels Statistik. Ueber die Mäkler- und Wechsel-Geschäfte in Hamburg. 2. Zur Handels Statistik und Fabriken Kenntniss der Königl. Preuss. Staaten. Metallfabrikation im Gericht Hagen: Eisenwerke an der Zanze. IV. Produkten- und Waaren Kunde. 1. Der Ingwer. 2. Der Orlean oder Roku. V. Gewerbs - Kunde. 1. Zur Ge-Schichte der Lyoner Seidenfabriken. Philipp Delafalle. 2. Neue Erfindungen. Beschreibung einer neuen Art Schnellwaage. Neue Geldwaage. VI. Literatur der Handels - and Gewerbs - Kunde. VII. Korrepondenz und v rmij hte Nachrichten. 1. Zur Schi'derung des Bulli-Ichen Handels. Schreiben aus Orenburg. 2. RheinSchiffsahrt, Contrebande und Fluspolizey. 3. Dänisches Wegegeld für die Tranlitowaaren. 4. Amtsbericht von dem Betrage der im Umlause seyenden Noten der Englischen Bank. 5. Neuer Kanal in Belgien. 6. Auszüge aus Briesen. — Stockholm — Kopenhagen — Hamburg. — Zu diesem Heste gehören:

1) Die Karte von Ober Guinea. 2) Die Abbildung des Sklavenschiffs, Tas. XII. 3) Die Abbildung des Ingwers und des Orleans oder Roku. Tas. XIII.

7 tes Stück.

I. Handels - und Gewerbs Kunde im Allgemeinen. Betrachtungen über das Geld etc. (Fortsetzung.) Über den Werth. II. Handels Geschichte. 1. Bericht über den neuesten Zustand des Englischen Handels. 2. Beyträge zur Geschichte des Russischen Handels in den neuesten Zeiten. (1) K. Verordnung wegen des Transitiohandels von Odessa. (2) Ueber den Orenburgschen Handel. (3) Zugabe zu vorstehendem Artikel. (4) Russischen Handel nach Sina. (5) Nachtrag zu vorstehendem Artikel. 3. Zur Geschichte des Französischen Weinhandels. III. Handels Ge graphie und Handels-Statisch. 1. Die Französisch-Westindische Insel Guadeloupe. 2. Neue Einrichtung der Russischen Handelssadt

stadt Odessa. 3. Französische Konsultations Kammern für Fahriken etc. IV. Produkten - und Waaren - Kunde. 1. Die Kapern. 2. Das Vikugna oder Schafkameel. V. Gewerbs - Kunde. 1. Etwas von 3. Der Zibeth. den Dampfmaschinen. 2. Massieus neue Geschirr-Fabrik. 3. Neue Erfindungen. Vorschlag aus Aepsel Zucker zu machen. Chaptal's neue Fleckenkugeln. Zwey neue Mittel zum Ersatz der Milchmalerey, Anzeige wegen schöner Lederschwärze. Neue Ockono mische Oefen. Mittel, das Wasser lange vor Fäulniss zu bewahren. Neue Art Bausteine. Mittel gegen die Kornwürmer. Dochte von Feuerschwamm. VI. Literatur der Handels - und Gewerbs - Kunde. VII. Korrespondenz- und vermischte Nachrichten. 1. Gewerbspolizey von Helvetien. 2. Verbot der Heckenfahrten auf dem Rheine. 3, Auszüge aus Briefen. - Kronstadt -Kopenhagen - Antwerpen - Malmöe - Königsberg - Kopenhagen - München - Paris - Wien. Zu diesem Heste gehören: Die Karte von Guadeloupe. Kupfer. Taf. XIV. Der Kapernstrauch. Taf. XV. Das Vikugna und die Zibethkatze.

Weimar im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Von der Zeitschrift London und Paris 1803 ist das 8te Stück mit folgendem Inhalte erschienen:

I. London. 1. Flugblätter und Galsenhauer, die wirksamsten Mittel, das Englische Volk zur allgemeinen Bewassnung anzuseuern. Beyspiele und Proben. What have we to fight for? Der Schleichhändler Johnfon. Das Volkslied: Bonaparte und Talleyrand, ein Gesprüch. The Banton-cock, eine Ballade auf den ersten Konsul. 2. Fortsetzung. Französische Pressfreyheit. Invalions lkizze, oder Bülletin über Bonaparte's Eroberung von London. Satirische Komödienzettel. Clark's Addresse. Parodie des Marseillerliedes. Subscription. Duldung der Ausländer. 3. Musikalische Unterhaltungen in London. Aufführung des Händelschen Messias in Coventgarden. Eröffnung der Oper. Luxus. Signora Graffini. Beurtheilung der ersten Aufführung. 4. Des Königs Krankheit. 5. Entführung der Mrs. Leigh durch die Gebrüder Gordon. Besondere Um-Stande hey ihrer Verhaltung. Große Anstalten zu ihrem Verhör vor der Grand - Jury in Oxford. Rede des Richters Lawrence. Endurtheil. II. Paris. 1. Spaziergang nach Bicetre im März 1504. Beschreibung verschiedener Wahnsinnigen. Das Kaninchen. Der Dichter. 2. Die Petites Affiches. Sonderbare Ankundigung. Bureaux d'indication. Des Pernckenmachers Ravel komisches Anerbieten. 4. Schulbücher für die neu organisirten Lyceen und Verzeichniss derselben nach allen sechs Klassen. 4. Merkwürdige Stelle aus Volney's Werk über die Nordamerikanischen Freystaaten, den Roman Atala betreffend. III. Englische Caricaturen. 1. Der König von Brobdingnag und Gulliver. -Zweyte Scene. Der kleine Gulliver manögrirt, mit feinem kleinen koore in einem Wallerbehalter. (Hiezu die Caricatur XXII. XXIII.) 2. Die Bärenhaut verkaufen ehe man den Bären gefangen hat, oder: den Ochlen ausschlachten, ehe er todt ist. (Hiezu die Caricatur Nro. XXI.) Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Von Voigts Magazin für den neuessen Zustand der Naturkunde ist das 8te Stück mit solgendem Inhalte erschiegen:

1. Ueber die Verbindung des Schwefels mit Sauer-'stoff. Von Thom. Thomson. II. Bemerkungen über den Honigthau. (Vom Hrn. Prof. Kries.) Geschichte der Meteorsteine. (Vom Hrn. D. Blumhof.) IV. Beobachtungen über die chemische Natur der Flüssigkeiten im Auge. Vom Hrn. Richard Chenevix. V. Mittel, Vogelhäute vor dem Insektenfrasse zu sichern. (Vom Hrn. D. Wolf in Nürnberg). VI. Versuche und Beobachtungen über die Zusammensetzung des Schwefels mit dem Phosphor; von Accum. VII. Besondere Eigenheit der Eingeweidewürmer; von Tommasi. VIII. Erster Maulbeerbaum in Frankreich; von Faujas. IX. Eine lebendige Klapperschlage in Frankreich. X. Ein neues Kaffee - Surrogat. XI. Nachricht von einem Kräftesammler (Condensateur de forces). XII. Über die aus der Luft gefallenen Steine. (Vom Hrn. Oberküchenmeister Freyherrn zu Racknitz in Dresden). XIII. Ueber die neue, im National-Museum der Naturgeschichte zu Paris eingeführte Classification des Thierreiches. (Fortletzung.) Vom Hrn. Prof. Froriep. XIV. Sonderbare Erscheinung der Sonne, (nebst einer Nachschrift des Herausgebers). XV. Noch ein neuer Planet. (Vom Hrn. D. Olbers entdeckt und mit dem Namen Herkules belegt.)

Weimar im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Aufforderung an die Literatoren und Buchhändler Deutschlands, die neue Herausgabe des allgemeinen Bücher-Lexicons betreffend.

Als ich in dem Laufe der Jahre 1791 und 92 das allgemeine Bücher-Lexikon bearbeitete, war das Bedürfniss eines solchen Hülfsmittels so dringend, dass ich, zur Herausgabe eilend, nur meinen eigenen Ansichten folgen, und nur diejenigen Materialien benutzen konnte, die mir günstige Zufälle damals in die Hände gaben.

Jetzt, nach Verlauf von 12 Jahren, nachdem die Stimme des Publicums darüber gehöret worden ift, sich die Materialien gehäuft haben, und ich zu einer neuen Auslage schreiten muss, ersuche ich, sowohl meine Herren Collegen, als auch samtliche Litteratoren Deutschlands, die sich für dieses Werk interessiren, mir auf das baldigste

 a) Ihre Wünsche ne zutheilen, die Sie überhäupt bey der neuen Ausgabe des Bücher-Lexicons erfüllt sehen müchten. b) Ein Verzeichniss derjenigen Artikel einzusenden, die Sie im Bücher · Lexicon vermisst, oder un-

c). Ihre Meynung zu lagen; welches wohl die vorzitglichste alphabetische Ordnung sowohl des Ganzen, als der einzelnen Theile eines solchen Werks

Ich werde alsdann mit Zuziehung einiger Sachverständiger Gelehrten, alles Eingesandte prüsen, und die möglichste Vollkommenheit dieses Lexicons zu erreichen, nach allen meinen Kräften versuchen. Wahrscheinlich wird das Lexicon zur Jubilate - Messe 1805. fertig werden, und auch die neue Literatur bis Ende 1804. enthalten. Gera den 11. Aug. 1804.

. Wilhelm Heinsius.

In der Ruffschen Verlagshandlung zu Halle ist nun erschienen:

Annalen der Preussischen Staatswirthschaft und Statistik. 3tes Heft.

Barckhausen: Die Policey des Getreidehandels aufs neue untersucht.

Zur Michaelis - Messe erscheinen:

Annalen der Preussischen Staatswirthschaft etc. 4tes Heft.

Dabelow: Ueber den sogenannten Directariat der Römer und die heutigen Anwendbarkeiten der über Directarii in der Justinianischen Gesetzgebung enthaltenen Bestimmungen; gegen die bisherigen Theo-

Mangelsdorffs Staatengeschichte. 15ter Heft; oder Voss Geschichte des deutschen Reichs bis auf die

jetzige Zeit. 3ter Theil.

### III. Bücher so zu verkaufen.

Bey dem Buchhändler J. W. Hannesmann in Cleve find folgende Bücher für die beygefetzten Preise zu haben.

Folio.

Q. Horatius Flaccus, c. imaginib. et annotat. J. Locher. Argentinae 1498. Lederband. 5 Rtblr. Senecae opera, c. J. Lipsii. Antverp. 1652. Franz-2 Rthlr. band.

Virgilii Mar. opera, c. comment. Servii, Donati etc. c. Fig. Seb. Brant. Argent. 1502. h. Frzbd. 5 Rthlr.

C. Salmasii, Plinianae exercitationes in Solini Polyhistora. 2 tomi. Traj. ad Rhen. 1689. in 2 ganze 7 Rthlr. 12 gr. Franzbände.

H. Goltzii, C. Jul. Caefar, sive historiae Imperatorum Caesarumque Roman. ex antiq. numism. restitutae. 2 tomi. Brugis 1563. Lederband. 3 Rthlr. 12 gr.

- Sicilia et magna Graecia. 2 tomi. Brugis 1576. 2 Rthlr. 12 gr. Franzband.

H. Goltzii, Fasti Magistratuum et Triumphorum Romanorum. Brugis 1566. Frzbd. 2 Rthlr. 12 gr. richtig angegeben gefunden und nachgetragen P. Apiani, inscriptiones sacro sanctae vetustatis, non illae quidem romanae, sed totius fere orbis. Ingolstad. 1534. Papphand. 3 Rthlr. A. S. Mazochii, commentar. in regii Herculanenlis Musei aeneas Tabulas Heracleenses. 2 tomi c. Fig. Neapoli 1754. broch. 6 Rthlr. Libanii Sophistae epistolae, gr. et lat. ex editione Wolfii. Amst. 1738. h. Lederband. Biblia dudesch. Na rechtem warem dudeschem un sessischer Sprake, myt grote flyte tege dem latinischë text gerechtverdiget, und myt figurë de hystorien bedudende. Gedrucket in der stad Halberstad 1522. Lederband. Ein schön gehaltenes Exem-20 Rthlr. plar. Biblia itala N. de Malermi. Venetia 1553. Franzband. 4 Rthir. Mischna, c. comment. Maimonidis, cura G. Surenhusii 7 Rthlr. 6 vol. Amst. 1698. h. Lederband. J. Golii, lexicon arabico-latin. Lugd. Bat. typis El-40 Rthlr. zevir. 1653. Pergamenthand. S. Caecilii Cypriani opera omnia. ex recens. congreg. 6 Riblr. S. Mauri. Venet. 1758. Franzband. H. Grotii opera omnia theologica. 3 tomi. Amst. 1679 in 4 Pergamentbände. 10 Rihlr. J. S. Assemani, bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana. 4 tomi. Romae 1719. Franzband. Im Isten und 4ten Theil sind einige Bogen mit Wasserslecken, übrigens ganz rein. 30 Rthlr. A. H. de Sallengre, the saurus antiquit. Romanar. 3 tom. 7 Rthlr. 12 gr. c. Fig. Hagae 1716. h. Ledbd. G. Meerman, thefaurus jur. civil. et canonici. 7 tomi. Hagae 1751. b. Lederbände. Henr. Corn. Agrippae, de occulta philosophia libri tres. 1533. h. Frzhd. etwas mit Wurmstich (s. Vogt catal. ∕30 Rthlr. p. 19.) Dictionnaire-historique et critique par Bayle. 4 vol. Leide 1740. ungebunden. 17 Rthlr. 12 gr. - nouveau, on supplement au Dictionnaire de

Bayle, par Chaufepied. 4 tomes. Amsterd. 1750 ungebunden. 15 Rthir.

- de Moreri. 8 tomes. Amsterdam 1740. ungebunden. 22 Rthlr. 12 gr.

La Galerie électorale de Düsseldorss, ou Catalogue 141sonné et figuré de ses tableaux. 2 vol. grand in 4 oblong., dont l'un contient 365 petites Estampes fur 30 planches, graves par Mechel. Basie 1778. 22 Rthlr. 12 gr. broch.

Liebhaber, die das eine oder andere dieser Werke zu erhalten wünschen, bitte ich, sich in portofreyen Briefen direct an mich selbst zu wenden.

Von den bey mir vorräthigen Büchern aus der <sup>il.</sup> tern Literatur, unter welchen fich viele seltene befinden, werde ich in Kurzem ein vollständiges Verzeich niss herausgeben. "Cleve im August 1804.

J. W. Hannesmann.

### LITERATUR - ZEITUNG LLGEM.

#### Num. 139.

#### September Sonnabends den I ten

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsartikel der Helwingschen Hosbuch-handlung in Hannover und Pyrmont:

Bartels, E. D., Grundlinien einer neuen Theorie der

20 gr. Chemie und Phylik. gr. 8. Denkwürdigkeiten, militärische, unserer Zeiten, ins-

besondere des franz. Revolutionskrieges im J. 1792. u. f. f. 5ter Band mit 2 Planen: 8. I Rthl. 4 gr. Auch unter dem Titel:

Journal, neues militärisches, 23stes und 24stes Stück. 12ter Band, mit 2 Planen. 8.

Kannengiesser, L. H. G., Gespräch zwischen zwey Lüneburger Bauern über Theilung der Gemeinhei-

Meiners, L., Göttingsche akademische Annalen. Istes

Bandchen. 8. I Rthl. 4 gr. Poppe, J. H. M., das Ganze des Schornsteinhaues, oder die Kunst, den Rauch in den Schornsteinen auf die zweckmässigste Art sortzuleiten, das Anbrennen der Schornsteine zu verhüten, ein ausgebrochenes Feuer in denselben schnell zu löschen, und sie sehr leicht zu reinigen.

Bey Carl Schaumburg und Comp., Buch-

handler in Wien, ist ganz neu erschienen:

De plica semilunari in cordis humani atrio sinistro nuperrime detecta, oratio academica die 12ma Februarii. natali S. Caef. ac Reg. Maj. Francisci II. universitatis Cracovinue restauratoris clementissimi habita in amphitheatro publico ejusdem universitatis ab Al. Rud. Vettero. 6 gr.

In eben dieser Buchhandlung sind seit einiger Zeit folgende neue Bücher erschienen, und um beygesetzte Preise in allen guten Buchhandlungen

Deutschlands zu haben:

Cleynmanns, C., Religionsvorträge, gehalten im Befhause der evangelisch reformirten Christen in Wien 2 Bandchen. 8. I Rthl. 12 gr.

Colland fundamenta artis obstetriciae. 8. 18 gr. Familie von Alten, oder Liebe und Treue. Von Gottlieb Müller, Verf. der Agnes Linden etc. 2 Theile.

2. Mit einem Kupfer. 2 Rthl. Entwurf der reinen Philosophie. Ein Verluch, den Untersuchungen der Vernunft über Natur u. Pflicht eine neue Grundlage zu sichern. 8. I Rthl. 4 gr.

Fock, J. G.. Anleitung zur gründlichen Erkenntnis. der christlichen Religion, zum Gebrauche in den Schulen der protestantischen Confessionsverwandten. 3te verb. Auflage. 8.

Frank, J, Handbuch der Toxikologie oder der Lehre von Gisten und Gegengisten. 2te verbesserte Aust. gr. 8. r Rthl.

Hormayr, Jos. Freyhr. v., kritisch diplomatische Beyträge zur Geschichte Tyrols im Mittelalter. Mit mehrern hundert ungedruckten Urkunden. Zwey Bände. gr. 8. 2 Rthl. 12 gr.

Korabinzky, Joh. Matth., Atlas Regni Hungariae portatilis. Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf 60 Tafeln in Taschenformat. Ein geographisches Noth u. Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben, quer 8. gebunden

Leben, Liebschaften, Abentheuer und Schwänke des edlen Junkers Samuel v. Hütenburg. Ein komischer Roman von Gottlieb Müller, Verf. der Familie von Alten. 2 Thle. 8. mit I Kupfer. 2 Rthl. 8 gr.

Meyer, Dr. E. J., Systematisches Handbuch, zur Erkenntnis und Heilung der Blutflüsse für Arzte und Wundärzte. 2 Bände. gr. 8.

Pinel, Ph., philosophisch-medicin. Abhandlung über Geistesverirrungen oder Manie, aus dem Französ. übersetzt uud mit Anmerkungen versehen von Dr. M. Wagner. Mit Kupfern. gr. 8.

Reisser, F. M., Geschichte der österreichischen Monarchie, 4 Bande. gr. 8. 6 Rthl. 16 gr. Veberlacker, G., über die Grundlosigkeit der ersten

Schilderung der Röthel oder Kindsflecken von den Arabern. 8.

Vetter, A. R., Lehrbuch der Anatomie des gesunden Menschen-Körpers, ister Band, 3te vermehrte Auflage. gr. 8. I Rthl. 12 gr.

- Aphorismen aus der pathologischen Anatomie, mit dem Bildnisse des Vf. gr. 8. 1 Rthl. 20 gr. Vietz, F. B., Prof., icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum cum earum fructus ususque explicatione, oder Abbildungen allerley medicinisch - ökonomisch - technologischer Gewächse mit

(7) A

der Beschreibung ihres Nutzens und Gebrauches. 2 Bde. enthalt. 200 illum. Kupfer. 4. Waldstein, Franc. Comitis à, et Paul Kitaibel, plantae rariores Hungariae indigenae descriptae et iconibus illustratae 17 Decades. Fol. maj. 170 Kthl.

> Lebensbeschreibungen berühmter Königinnen Erster Theil. Nürnberg und Altdorf bey Monath und Kussler 1804.

Diese Schrift wird sich der eleganten Welt sowohl durch ihren Inhalt, als durch die historische Einkleidung empféhlen. Die berühmten Königinnen der Vorzeit, Semiramis, Cleopatra, Zenobia, Margaretha, Königinn des Nordens, Maria, Maria und Elisabeth von England, und Maria Stuart find hier geschildert, das Interessante und Charakteristische aus ihrem Leben ausgehoben, und wie sich das Eigenthümliche des weiblichen Charakters bey der Ausübung der höchsten Gewalt in ganz verschiedenen Zeitaltern und unter verschiedenen Völkern äusserte, gezeigt. Der Preis dieses ersten Theils ist I Rthl. 8 gr. oder 2 fl. - Der zweyte Theil erscheint zur Ostermesse 1805.

Im Verlage des Buchhändlers Stiller zu Rostock find nachstehende Bücher erschienen, die in allen Buchhandlungen für beygesetzte Preise zu haben find:

Des Hn. Professor Posse Abhandlungen einiger vorzüglichen Gegenstände des deutschen Staats- und Privatrechts, 2tes Heft, welches folgende Abhandlungen enthält:

1) Das Polizeyrecht ist kein besonderes Hoheitsrecht, und der Unterschied zwischen hoher und niedrer Polizey muss anders und genauer, als es bisher geschehen ist, bestimmt werden.

2) Ueber die erlöschende Verjährung der gutsherrlichen Bauerndienste; nebst einem Versuche, die Hanptgattungen der deutschen Bauern genauer von einander zu unterscheiden.

3) Ueber die Natur der deutschen Erbgebühr der Ehegatten, oder der statutarischen Portion. -Der Preis dieses Hefts ist

Heukendorfs Bemerkungen beym praktischen Versuch des Pilé Baues, nebst Beschreibung einer dazu von ihm erfundenen neuen Stampfmalchine. Mit einem Kupfer. 8. brochirt

Helena Pawlowna; eine Skizze zur Erinnerung an die entschlafene Holde; von J. C. F. Wundemann. 8. brochirt

Curtis, J., Tagebuch einer Reise in die Barbarey im Jahre 1801. Aus d. Engl. übersetzt, mit Anmerkongen vom Hn. Dr. Vogel. gr. 8.

Freymaurer Lieder, auserlesene. Zweyte vermehrte Anflage. 8.

Josephi, Dr., über die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter, und über eine Harnblasen-Schwangerlchaft insbelondere. gr. 8. v. Kampz, Meklenburgische Rechtssprüche. Zweyter Band. r Rthl. 8 gr. Klettens, Dr., Boyträge zur Kritik der neuelten Meynungen und Schriften in der Medicin. 3tes Stück. 8.

Lange, Dr. S. G., über das Bedürfnis eines neuen Systems der christlichen Theologie, und die rechte Art, dasselbe zu errichten, vorzüglich gegen Hrn. Dr. Ammon. 8.

Meyersieks, G. S., Abhandlung vom See-Protest -Von der Verklärung - Wegen ihrer Brauchbarkeit für Richter, Sachwalde, Kausseute und Schiffer aus dem Lat. übersetzt von Dr. Koppe. 8. v. Nettelbladts, C. F. W., Archiv für die Rechtsgelehr. samkeit in den Herzogl. Meklenburgischen Landen. . 1 Rthl. 16 gr. Ifter Band. gr. 8. Vogel, Dr. S. G., neue Annalen des Seebades zu Dobran, im Sommer 1803. Istes Heft, nebst einigen

rhapsodischen Bemerkungen über die Freuden und Trostquellen für Leidende. 8.

Wüstney, Dr., vom männlichen Unvermögen, dellen Urfachen und Heilung. 8.

Scarpa, A., praktische Abhandlung über die Augenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs, nach der frant-Ausgabe des Bürgers Leveille, mit Anmerkungen und Zusützen übersetzt von D. F. H. Martens. 2 Theile mit 3 Kupfertafeln. 2.

Der Name des Verfassers, so wie die sehr vorzüglichen Recensionen dieser Schrift, welche auch der deutschen Bearbeitung zu Theil geworden find, bürgen für die Vortrefflichkeit dieles Werks, welches jedem angehenden, so wie dem schon erfahrnen Arzte und Wundarzte, unentbehrlich ist, indem es ohne Hypothesen reine praktische Resultate, in Verbindung mit einer auf Erfahrung gegründeten Theorie darstelli, welches heut zu Tage bey so wenigen Schriften der

Obiges Werk ist in Leipzig bey dem Verleger Johann Gottfried Graffe, und in allen Buch handlungen à 3 Rthlr. zu haben.

Bey Joh. Fried. Kühn in Posen find folgende neue Bücker erschienen:

Ackermann, Dr. J. C. H., Winke zur Verbefferung öffentlicher Brunnen - und Bade - Anstalten, mit Wignette, gr. 8. - Winke zur Verbesserung der Bildungs - Anstalten für Aerze, Wundarzte und Hebammen, gr. 8. 18Gr. Beide Werke find als lehrreiche Produkte eines mit scharsungem Forschungsgeiste und ungemeiner

Belesenbeit arbeitenden Verfassers durch kritisch anzeigende Institute rühmlichst empsohlen worden, dass mithin der Verleger sich um so füglicher des Versuchs

entheben kann, seine eben angeführten zwey Verlags-Artikel durch Lobpreisungen erst noch den ächtes Wissen schätzenden Aerzten empfehlen zu wollen.

Belehrungsbuch für die Jugend; beftimmt, den Kindera als Leseübung zu dienen und ihre Ausmerksankeit und ihr Nachdenken zugleich auf eine angemessene u. nützliche Weise in Thätigkeit zu setzen, gr. 8. 3 gr. netto. Was des Buch leisten soll, sagt sahon, wie sich's

Was das Buch leisten soll, sagt schon, wie sich's geziemt, der Titel; bemerkt muss jedoch werden: es ist für die mittlern Stände bestimmt, die nicht theure ABC- und Bilder-Bücher kausen können; auch ist diess Büchlein nicht gleich mit der Buchstaben- und Buchstabier-Kenntnis überslüsig, sondern es wird auch nachher, wenn das Kind lesen kann, ein Hülfsmittel seyn, das Gedächtnis mit dem Wissenswürdigsten für das Kindesalter bis an das zehnte Jahr hinauf zu beschäftigen.

Berger, F. C., Ideal eines Prachtgartens im Kleinen, 8. 1 Rthlr.

Schon im Vorberichte giebt der Herr Verfaller gute Anleitung zur Anlegung der Miltbeete und Durchwinterung der Zierpflanzen, die übrigen Rathschläge und Erinnerungen zur Verbesserung des Bodens und der Staudengewächse, zur Anlegung des Gartens, zur Umzäunung mit Hecken, gründen sich auf Erfahrung. Ueber die Erdmagazine sindet man hier das Nöthige kurz und deutlich gesagt, und heben diess Buch auf einen vorzüglichen Werth für den Gartenfreund.

Briegers, G., ökonomische und cameralistische Schristen, iste und 2te Sammlung. gr. 8. 2 Rthlr. Der seit mehrern Jahren schon als ökonomischer

Schriftsteller rühmlichst bekannte Verfasser, (König). Preuss. Domainen Intendant, der Märk. ökonom. Gesellschaft zu Potsdam Mitglied und Correspondent) hat befonders solche ökonomisch - cameralistische, mitunter auch ökonomisch-gerichtliche Probleme zu löfen gesucht, die, nach mancherley von ihm im Geschäftsgang gemachten Bemerkungen, gewöhnlich willkührlich beurtheilt und gelöst werden. "Mein Amt gab mir dazu Gelegenheit" fagt er in der Vorrede felbst "und zunächst sind diese Aufsätze auch nur für "den praktischen Geschäftsmann bestimmt, um zu "richtigern Resultaten dadurch zu führen, als ober-" flächliche Meinungen und grundlose Gutachten thun." Hier sehlt es an Raum zur Inhaltsanzeige, aber dass die Abhandlungen mühlam und gründlich bearheitet find, davon wird Jeder fich gleich bey einer flüchtigen Durchficht überzeugen können.

Fischer, C. A., neue Reiseabentheuer, 4 Thle, 8. 4 Rthl.
Der Herausgeber hat sich als Schriftsteller längst einen auszeichnenden Beyfall erworben, und seine Arbeiten waren dem bessern Theil des Publikums willkommen. Beyspiele von Menschen-Elend und Menschen Stärke aufzustellen und daran zu zeigen, was Menschen erfahren und überwinden können, ist der Zweck dieser Sammlung von Reiseabentheuern, die, da sie zugleich das Verdienst einer guten Auswahl und gefalligen Darstellung in sich vereinigt, eben so wenig in einer ausgesuchten Privatbibliotek, als wohleingerichteten Lesebibliothek sehlen dars.

Gerlach, G. B., Philosophie, Gesetzgebung und Aesthetik in ihren jetzigen Verhültnissen zur sittlichen und üsthetischen Kultur der Deutschen, eine Preisschrift, gekrönt von der literar. Gesellschaft der Humanität in Berlin, mit i allegor. Kupser, 8. 1 Rthlr. 4 gr. Diese Schrift hat dadurch, dass sie von einer respectabeln Gesellschaft gewürdigt und mit dem Accessentationer werden eine Franschlung für sieh

spectabeln Gesellschaft gewürdigt und mit dem Accesfit belegt worden, eine große Empfehlung für sich,
und da der Verfasser darin Kant's Verdienste in Hinsicht der sittlichen und ästhetischen Bildung besonders
gewürdigt hat, so werden die zahlreichen Verehrer
und Anhänger des unsterblichen Philosophen, die gerne
etwas zu seinem Lobe hören, um desto mehr Geistesgenus bey diesem Buche sinden.

Gerstäker, W., Versuch einer gemeinschaftlichen Deduction des Rechtsbegriffs aus den höchsten Gründen des menschl. Wissens, 2te verb. Ausl. gr. 8. 14 Gr.

Die über diese philosophisch-wichtige Schrift bisher erschienenen Recensienen haben ihr wegen Gründlichkeit der eben so neuen als scharfsnnigen Bemerkungen das größte Lob einstimmig beygelegt. Der achtungswürdige Tiestrunk erklärt den Inhalt als sehr reichhaltig, für den Freund des tiesen Nachdenkens—man vergleiche seine Recension dieser Schrift in den Ersurter gelehrten Anzeigen, welche, den Grundsätzen dieses Instituts gemaß, mit seinen Namen unterzeichnet ist. — Auf diese Empsehlung von sachkundigen Kennern beziehe ich mich, indem ich hier die 2te Ausgabe, die keinesweges neu gedruckt ist, sondern durch Veränderung der Verlagshandlung veranlast ward, den Freunden der Philosophie und philosophischen Rechtslehre anzeige.

Honigmonate, Roman in 2 Theilen, herausgegeben von dem Verfasser von Gustavs Verirrungen. Neue mit Kupfern vom Prof. Schubert und Böhm vermehrte Ausgabe, 8.

Was in mehreren Recensir-Instituten von diesem Romane (einer gestreichen deutschen Dame) behauptet ward: "er werde bey sühlenden und denkenden "Menschen Zutritt und Beysall erlangen," hat sich bestätigt und mit getrostem Muthe habe ich davon eine zweyte Ausgabe veranstattet, zwey sehr vortreslich gearbeite Kupfer dazu von bewährten Künstlern besorgen lassen und den Preis unbeträchtlich erhöht. — Die erste Ausgabe kostete i Rthlr. 12 gr., die zweyte i Rthlr. 16 gr. —Die Kupfer a part kosten 12 Gr., wer aber nachweisen kann, dass er die erste Ausgabe bestzt, erhält sie ehensälls sür 4 Gr., um die Käuser der ersten Ausgabe nicht zu beeinträchtigen.

Schütze, J. F., die Sitten unserer Zeit, ein Moderoman, mit i Kupfer u. Vignette, 8. i Rthl. 12 gr. (auch unter dem Titel:)

Jäger's wahre Begebenheiten im romantischen Gewande, 4tes Bändchen.

— humoristische Novellen enthält: 1) die Tabatiere, 2) der Neujahrsabend, 3) Amonens Reise durchs Leben, mit i Kupfer v. Rosmüsler, 8. i Rtbl. (auch unter dem Titel:)

Jüger's wahre Segebenheiten im romantischen Gewande, stes Pündchen. Dieser Verfasser romantisirt in der würklichen Welt und ist einer von den Schriftstellern, die von gebildeten Lesern mit Vergnügen gelesen werden. Die Tendenz vorstehender beiden Bändchen ist anf mehr als eine flüchtige Lectüre gegründet, und mit glücklichem Humor erreicht worden.

Steiner, über Pfandverschreibungen nach polnischen Rechten, 4. (in Commission.) 6 Gr. Stenger, C. H., über die Verwaltung der Policey in Mediatssädten, 8. 10 Gr.

Struensee, J. F., Blicke auf Südpreusen vor und nach dem Jahre 1793., 8. (in Commission.) 10 Gr. Wahl, die, der Braut, oder Feyerabende im Sonnenblumenbosquet, (von H. Frohreich, Verfasser des Cüsar Cafarelli) mit einem Kupfer, 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Das Ganze ist in vier Bücher und diese wieder in Kapitel eingetheilt. Die Ueberschrift der Bücher ist solgende: 1) die neue Ninon de l'Enclos. Verstand und Eitelkeit. 2) Spielsbürgerlichkeit. 3) Sinnlichkeit. 4) Schwärmerey. Eine ausführlichere Empsehlung dieses Buchs ist sehr überstüsig, da die frühern Schriften des nämlichen Verfassers schon im Voraus für diesen neuen Roman einnehmen (wie die eingelausenen Bestellungen, ehe er fertig ward, beweisen,) und jeder, dem die ältern Frohreichschen Schriften behagten, worunter sich Cäsar Cafarelli, der kühne Räuber vorzüglich auszeichnete, wird auch diesen Roman mit Vergnügen lesen.

Wüser, J. W., das Ganze der Bienenzucht, oder auf Erfahrung gegründeter Unterricht für Oekonomen, Cameralisten und Bienenväter, die Bienenzucht auf einen höhern Ertrag als zeither, zu bringen, 3. 18 Gr. Dieses, für Bienenwirthe und Oekonomen zur völles,

ligen Belehrung mit Deutlichkeit dargestellte Werk wird sich an diejenigen Bienenschristen ansehließen können, welche wegen ihrer Brauchbarkeit Beyfall gefunden haben. Der Verfasser hat in gegenwärtigem Buche die vorzüglichsten, gewis in wenig Handen sich besindenden Schristen genützt und damit seine eigenen Erfahrungen nach vieljährigem Forschen verbunden. Er scheint zur Bearbeitung dieses dritten Abschnitts durch die gegenwärtigen Zeitumstände veranlasst worden zu seyn, und nach dem, was er in seiner Schrist geleistet hat, auch hossen zu dürsen, etwas Nützliches zur Besörderung der Industrie beygetragen zu haben.

Wie kann man künftige Ereignisse erforschen? oder die Kunst das Schicksal zu fragen und durch Benutzung dazu eingerichteter Tabellen die Antwort zu erhalten, kl. 4. genestet

Wen interessirt nicht diese Frage? vorzüglich gern beym Jahreswechsel oder Geburtstage. Vorstehende Piece ist für Neugierige der Art bestimmt. Fünf Tabellen sind in einem versiegelten Couvert dabey. Das Ganze kostet nicht mehr als 12 Gr., und kann schon als ein drollichtes und willkommenes Neujahrsgeschenk passer. Bey Langbein und Klüger in Rudolstadt ist erschienen: Prüfung der vom Herrn Professor Wagner vorgeschlagenen Resorm der Mathematik, von Dr. Schön.
8. Preis 6 Groschen.

### II. Auctionen.

Den isten October d. J. und die darauf folgenden Tage soll zu Düsseldorf die nachgelassene Bibliothek des verstorbenen Dr. und Medic. Raths W. X. Janjen, bestehend in einer reichhaltigen Sammlung von Büchern und Dissertationen, arzney- und naturwissenschaftlichen Inhalts; ferner eine Sammlung meistens ungebundener Bücher aus allen Fächern der Wissenschaften, an die Meistbiethenden öffentlich versteigert werden. Die gedruckten Verzeichnisse davon sind an mehrern Orten zu haben, wohin man sich auch mit Bestellungen wenden kann. Bestellungen und Gelder werden aber postfrey erwartet.

In Amsterdam, Hr. Warnard, Buchhändler.

- Arnheim, Hn. Nyhoffs Wittwe.

- Berlin, Hr. Ochmigke der jungere, Buchhdlr.
- Cleve, Hr. Hannesmann, Buchhandler.
- Crefeld, Hr. Abr. ter Meer, Buehhändler.
- Dortmund, die Herren Gebruder Mailinckrodt, Buchhandler.
- Duisburg, Hr. C. Dänzer, Buchbinder.
- Düsseldorf, Hr. Prof. Jansen, Hr. Notar Haager, und die Danzersche Buchhandl.
- Elberfeld, Hr. Eyrich, Buchdrucker.
- Frankfurt am Mayn, die J. C. Herrmannsche Buchhandlung.
- Göttingen, Hr. Schröder, Buchhändler.
- Gröningen, Hr. Homkes, Buchhändler.
- Halle, Hr. Hendel, Buchhändler.
- Jena, Hr. Gabler, Buchhändler.
- Köln, die Hrn. Oedenkoven und Thiriart, Buckhändler.
- Leipzig, Hr. Hinrichs, Buchhandler.
- Leyden, Hr. Herdingh, Buchhandler.
- Münster, Hr. Walde.k, Buchhändler.
- Riga, Hr. Hartmann, Buchhändler.
- Utrecht, Hr. Vif. k, Buchhändler.
- Wesel, die Hn. Röder und Klonne, Buchh.
- Wien, die Hrn. Camesina und Comp., Buchh.
- Würzhurg, Hr. Stahel, Buchhändler.
- Zütphen, Hr. Thieme, Buchhändler.

Den 8. October u. folg. Tage sollen zu Halle eine beträchtliche Anzahl roher und gebundener theologigurist., medicin., philosoph. u, anderer Bücher an die Meistbietenden öffentlich versteigert werden. Das 8 Bogen starke Verzeichniss ist beym Hn. Buchhalter Ehrhardt, Hn. Registrator Thieme und Hn. Factor Rausche zu bekommen, welche auch auswärtige Austräge in frankirten Briesen zu übernehmen erbötig sind.

der

### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEM.

#### N u m. I40.

Sonnabends den 1<sup>ten</sup> September T 8 0 4.

# LITERARISCHE - AN ZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

MAGASIN

LUXE ET DU PLUS NOUVEAU GOÛT ADAPTÉ AU BEAU MONDE

contenant:

Les plus beaux dessins de salons, chambres, boudoirs, baignoirs et ornements d'alcoves etc. ainsi que de sofas, lits, ottomanes, berceaux, tabourets, tables de nuit, chaifes de vilite, de gala et de bureaux, miroirs, corbeilles nuptiales, candelabres, lampes, lustres, armoires à bibliothèque, appartements, rideaux, draperies, toilettes, secrétaires, cassolettes, commodes de toutes les façons, tables, parquets, cheminées, pendules, écrans, argenteries, joyaux tels que colliers, aigrettes, peignes, épingles à cheveux, sultanes, boucles d'oreilles, médaillons, flacons, épingles à fichu et tout ce qui regarde la toilette des dames, tapis, wiskis, voitures de villes et de voyage, ornements de chevaux, felles et harnois.

Choifis et mis au jour Societé d'Artiftes. Avec 17 planches enluminées. Paris et Leiplic,

on Commission au Comptoir d'Industrie.

Neue Verlagsbücher der Steinerischen Buchhandlung in Winterthur. Auch ich war in Paris. 3 Bändchen. 8. Auf schönem Papier 3 fl. 12 kr. Bosshards, Heinr., eines schweizerischen Landmanns Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben. Herausgegeben von Joh. Georg Müller, und mit dessen Vorrede. 8. 1 A. 18 kr. Gessner, Joh. Georg, christliche Religionslehre für die zartere Jugend. 12. 45 kr. Müllers, Joh. Georg, Unterhaltungen mit Serena. 2ter 1 fl. 48 kr. Salis Marschlins, Ulysses von, nachgelassene Schriften. Zwey Bande. 8. 2 fl. 30 kr.

Schulthefs, Johann Georg, auserlesene nachgelessene Schriften, religiösen und moralischen Inhalts. Drey Bande, gr. 8. Steinmütters, J. R., Beschreibung der schweizerischen Alpen - und Landwirthschaft, nach den verschiedenen Abweichungen einzelner Cantone. Nebst einer kurzen Anzeige der Merkwärdigkeiten dieser Alpen. Zweyter Band. 8. 2 fl 45 kr. Zschokke, Heinr., historische Denkwürdigkeiten der

helvetischen Staatsumwälzung. Zweiter Band. gr. 8. 2 fl. 36 kr.

Dieses wichtige Werk, welches die trauervollsten Ereignisse in der Schweiz mit hoher Treue und lebhaften Farben malt, und in den Händen jedes Freundes der Historie, jedes Staatsmannes, jedes Weltweisen, jedes einzelnen, der Zuschauer bey jenen Begebenheiten war, zu leyn verdient, vermehrt sein Interesse, indem es fortschreitet. Kraftvolle Schilderungen einzelner Völkerschaften, oder im revolutionären Kampf hervorragender Männer beyder Partheyen, wichtige unbekannte Aktenstücke, geheimere Anekdoten u. I. w. beleben das große schreckliche Gemälde, dessen Hauptinhalt in diesem 2ten Bande der Aufruhr und die Zerstörung von Unterwalden, die Ermordung der Franzosen in Schwyz, und der fürchterliche Untergang Altoris ift.

### Pranumerations - Anzeige.

Allgemeines theoretisch - praktisches Wörterbuch der Buch. druckerkunst und Schriftgiesserey, in welchem alle ber der Ausübung derselben vorkommende und in die damit verwandten Künste, Wissenschaften und Gewerbe einschlagenden Kunstwörter nach alphubetischer Ordnung deutlich und ausführlich erklärt werden. Von Christian Gottlob Täubel, Kaiserl. Königl. privil. Buch - .und Musikalien - Drucker in Wien. gr. 8. Mit Kupfern, Figuren und Tabellen. Wien 1804. (80 bis 85 Bogen Text.)

Auf dieses für das gesammte Literatur - und Bücherwesen sehr wichtige und in seiner Art einzige Werk. dergleichen bis itzt an Vollständigkeit noch nicht er-Schienen, wird, auf Erinnerung mehrerer Kunstfreun. de, noch bis Ende Septembers 1804. Pränumeration

(7) B

angenommen. Nämlich: auf ein Exemplar auf schönes Schreibpapier 5 Rthlr. 8 gr. - auf weißes gutes Diuckppr. 4 Rihlr. - auf Velinppr. 8 Rihlr. in Kurfächs. Conventions-Gelde (den Louis d'or zu 5 Rihlr. gerechnet); hernach kostet ein Exemplar auf Schreibppr. 9 Rthlr. 8 gr. - auf Druckpr. 6 Rthlr. 16 gr. auf Velinppr. 12 Rthlr. - Die Namen der Herren Pranumeranten und Beforderer dieles fur die Buchdruckerkunst und Schriftgiesserer nicht allein, sondern auch für Buchhändler, Schriftsteller, Correctoren, Schriftoder Stempeljchneider, Formenschneider u. dgl. sehr interessante Werk, werden demselhen mit vorgedruckt. Die Herren Buchhändler, welche auf fechs Exemplare zugleich pränumeriren, erhalten das tiebente unentgeldlich. Das ganze Werk wird in zwey Banden zur nächstkommenden Leipziger Jubilate-Messe 1805 den Herren Pränumeranten unfehlbar complet abgeliefert. Man schmeichelt sich, dass jeder deutsche Technolog, jeder Bibliothekar, jeder Buchhandler, Buchdrucker, Schriftsteller, Corrector, Schriftgielser u. s. w. dieses für obgenannte Kunst- und Literaturfächer so gemeinnützige Werk gern befördern und durch thätige Prinumerations samulung dessen Herausgabe deutschpatriotisch mit unterstützen helfen wird. - Man pränumerire auf dieses Buch einzig und allein bey den Buchhandlern Herren Schaumburg und Comp. in Wien, welche das Hauptgeschäft hiebey für den Buchhandel gutigst übernommen haben. Die Herren Buchhandler belieben sich daher mit ihren Bestellungen dahin zu wenden. Die Pränumerationsgelder nebst dem leserlich geschriebenen Verzeichnisse der Pranumeranten, bittet man längstens bis Ende Septembers 1804 an obgenannte Schaumburgsche Buchhandlung in Wien einzusenden. Eine ausführliche Anzeige nebst beygedrucktem Inhalte dieses Werks, ist in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu finden, und wird auch in Wien bey Herrn Schaumburg den Liebhabern umfonst gegeben.

Anzeige.

Der zweyte Band von dem

Neuen philosophischen allgemeinen Real-Lexicon, oder Wörterbuche der gesammten philosophischen Wissenschaften in einzelnen, nach alphabetischer Oranung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln. Von J. Chr. Lossius, Professor zu Ersurt,

ist nunmehr in meinem Verlage erschienen, und geht von D. bis K. Der Herr Versasser hat sich in diesem Bande, so wie es auch in der Folge geschehen wird, mehr auf eigentliche philosophische Materien eingeschränkt und weniger physikalische Artikel aufgenommen, um den interessanten Materien der speculativen und praktischen Philosophie, welche in diesem Bande vorkommen, mehr Ausdehnung geben zu können. Der dritte Band dieses Werks ist bereits unter der Presse und wird zur Michaelis Messe unsehlbar erscheinen. Ersurt, den 1. Jul. 1804.

J. E. G. Rudolphi.

Bey J. E. G. Rudolphi in Erfurt find erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Witziges und nützliches Allerley. Viertes Bändchen.

Der schmeicherhaste Beysall, mit dem das Publikum, das erste, zweyte und dritte Bändehen ausgenommen hat, war zu allgemein, als dass man nicht sogleich die Fortsetzung solgen lassen sollte. Der Versalser bleibt auch hierin seinem in der Vorrede gethanen Versprechen getreu, und lasst die seinsten, in der Geschichte gegründeten Anekdeten mit nützlichen und sonderbaren Bemerkungen so manniehsaltig abwechseln, dass nicht leicht ein Leser dieselben ohne Vergnügen und Bereicherung seiner Kenntaisse aus der Hand legen wird.

Handbuch des Flachsbaues und dessen mannichfaltiger Benutzung oder vollständiger Unterricht in der Cultur des Flachses und dessen Veredlung und zweckmäsiger Verwendung in Munufakturen von P. F. Breiten

Man würde es bey Anzeige dieser Sehrist um so mehr unter seiner Würde halten, sie pomphast anzupreisen, da bereits mehrere Recensenten so günsig über die älteren Werke des Herrn Versassers geurtheilt haben. Nur so viel will man bemerken, dass der Versasser weder Zeit noch Beschwerden gescheues, indem er mehrere Reisen dieserhalb unternommen, und praktische Kenntnisse hierüber gesammelt hat, um dieses Werk zu dem vorzüglichsten über diesen Gegenstand zu machen.

Sammlung moralischer Erzählungen oder Wahrheit und Dichtung zur Beforderung wahrer Lebensweisheit und

Sittlichkeit. Zwey Bandchen.

Der Inhalt, aus 22 Erzahlungen bestehend, entspricht vollkommen dem Titel, denn ausser einer angenehmen Unterhaltung für Erwachsene würken diese Bandchen gewiss auf Verstand und Herz der fühlenden Jugend.

Wie Boreas seine Kinder lehrt. Ein Buch für Windmüller, enthaltend eine Vorrede und vier Fragmente. Wer die Werke Pestalozzi's, Olivier's und jene Menge für und wider dieselben gelesen hat, dem sollte diese kleine Broschüre auch nicht sehlen; denn auch sie verdient gelesen und — wie die andern — bey Seite gelegt zu werden.

Praktische Anweisung zur Forstwissenschaft in 10 Tabellen, enthaltend die Naturgeschichte der deutschen wilden Holzpstanzen und die cubische Vermessung der
Holzkörper, nebst einem Ankange gesammelter Forstbemerkungen von Ludwig Freyherrn von Lob-

Wenn tabellarische Bearbeitung wissenschaftlicher Gegenstände in unsern Zeiten schon unter die wilkommenen Erscheinungen gehört, so wird man der vorliegenden Arbeit um so mehr ungetheilten Beyfall nicht verlagen können, da sie überall den Stempel der möglichsten Genauigkeit, des beharrlichsten Fleises und strengsten Prüfungsgeistes an sich trägt. Der Hert Versassen ist nicht bloss Theoretiker, nein! ar kennt seinen Gegenstand aus mehrjährigen Erfahrungen und praktischen Versuchen. — Zur Nachricht des Puhlikums

blikums, auf mehrere Anfragen, fügt man noch bey, dass der Herr Verfasser dieser Schrift, Ludwig Freyherr von Lobkowitz in den Landen des Kur-Erzkanzlers in einem, seinen Talenten und Verdiensten angemessenen Wirkungskreise lebt.

Der praktische Pferdearzt, sowohl im Hause als auf Reisen, oder Rathgeber für Oeconomen, neuangehende
Bereuter, Pferdeliebhaber, Rossärzte, Pferdehändier,
in den wichtigsten Krankheiten der Pferde. Von
Karl August Oehlmann, Universitäts-Stallmeister zu Erfurt. Mit einem Kupfer, gr. 8. (S.XVI.

296.) 1 Rthlr.

Durch Fasslichkeit im Vortrage; durch Einfachheit der Kurbehandlung; durch Verbannung aller bisherigen Vorurtheile im Gebiete der Rossarzneykunde, eignet sich zugleich diese Schrift ganz vorzüglich zu einem Handbuche und unentbehrlichen Repertorium für den Landmann und Oeconomen, der, entblösst von allen medicinischen Kenntnissen, oft noch obendrein bey seinem kranken Pserde keinen geschickten Arzt zur Hand haben kann.

So eben hat die Presse verlassen:

Maklovie, oder die schrecklichen Bergwerke Tyrols. Eine wahre Geschichte des Wiener Hoses. Mit Vign.

8. Leipzig bey Hinrichs. 20 gr.
Unstreitig gehört dieser Roman zu den zartesten Kindern einer glücklichen Phantasie, da er die Scenen des schönsten und innigsten Lebens bis zum Punkte der reinsten Befriedigung ausstellt, und der Seele den Genuss der höhern Freude und Rührung wohlthätig mittheilt. Ein Weib wie Maklovie — wer lernt sie kennen, ohne sie zu bewundern?

Die Letten zu Buchen.

Ein idillisches Epos in 10 Gesüngen von Fischer. 12. geheftet 16 gr.

ift in unferm Verlag so eben fertig geworden und an alle Buchhandlungen versendet.

Schimmelpfennig et Comp.

#### Für das militärische Publikum.

Zur Ostermesse 1805 erscheint in der Buchhandlung von Schimmelpfennig und Compagnie in Falle:

Allgem nes militärisches Lexicon, oder terminotechnij es Wörterbuch der Kriegskunst und des gesammten

Militärwesens;

bearbeitet von einer Gefellschaft von Officieren aus allen willenschaftlichen Fächern, von allen Wassen, von verschiedenen großen deutschen Armeen; u. herausgegehen von Fr. Meinert, königl. preuss. Ingenieur-Capitan. — Dieles Werk wird aus ungefähr drey aus einander folgenden Bänden, mit kleinen, aber scharfen und leserlichen Lettern, in Lexicons-Format gedruckt, bestehen.

Alle in den kriegswissenschaftlichen Kenntnissen, in der Kriegskunst im engern Sinne, und im gesammten Militärdienste sowohl im Kriege als im Frieden vorkommende Haupt- oder Kunstausdrücke (termini technici) werden darin nach den danrit verbundenen Begriffen, zum Theil sörmlich erklart, zum Theil aber nur beschrieben oder umschrieben, und wenn sie aus fremden Sprachen entlehnt sind, nach dem wahren Sinne übersetzt und in alphabetischer Folge vorkommen, so dass kein Officier seines Faches nach irgend einem wichtigen Ausdrucke und seiner Bedeutung in diesem Werke vergebens suchen soll.

Die Kunstausdrücke werden anzeigen, was sie bedeuten, oder worin das durch sie bezeichnete besteht; wie etwas zu Stande gebracht wird, und warum, oder aus welchen Gründen, bleibt Lehrbüchern, Systemen

und Reglements überlassen.

Officiere und Freunde der Kriegskunst könnem darauf binnen hier und Weihnachten dieses Jahres bey den ihnen zunächst liegenden Buchhandlungen subscribiren, wo auch eine aussührliche Anzeige nebst einer Probe der Bearbeitung, gratis zu haben ist. Der Subscriptionspreis eines jeden einzelnen Bandes von einigen 30 Bogen stark, wird auf 2 Rthl. oder 3 fl. 36 kr. seltgesetzt.

Anzeige wegen Barrow's Travels in China.

Von Barrow's Travels in China (mit Kupfern) erscheint der erste Band der von uns angekündigten teutschen Uebersetzung von Hrn. Hüttner zu London (Lord Makartney's und Staunton's ehemaligen Reisegefährten nach China) unsehlbar zur Michaelismesse, und der 2te kurz darauf; um so sicherer, da das Manuscript davon schon größtentheils in unsern Händen und in der Druckerey ist.

Weimar den 4. Aug. 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Da nun von

Olivier's Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte, la Syrie, la Mejopotamie, et la Perfe etc. die zweyte Abtheilung in Paris erschienen ist, so werden wir unverzüglich eine deutsche Uebersetzung derselben für unsre Sprengel Ehrmannische Bibliothek der neuesten und merkwürdigsten Reisebeschreibungen, welche bereits die erste Abtheilung dieser interessanten Reisebeschreibung enthält, von geschickter Hand beerbeiten lassen.

Auch liefern wir für dasselbe Werk bine mit Anmerkungen begleitete Uebersetzung von der so eben erschienenen Reisebeschreibung:

Voyages dans les quatre principales Lles des mers d'Afrique, fait en 1801 et 1802 par Bor de St. Vincent. Sie soll dem Originale sogleich machfolgen.

Weimar im August 804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

II. Bücher

## II. Bücher so zu kaufen gesucht werden.

Wer von der Allgemeinen Literatur-Zeitung den Jahrgang 1800 einzeln zu verkaufen hat, beliebe sich in frankirten Briefen an die Steinerische Buchhandlung in Winterthur in der Schweiz zu wenden, und den Preis zu bestimmen.

### III. Bücher so zu verkaufen.

Aus dem Lese-Institute des Advocaten Schelver in Osnabrück ist die Allgemeine Literatur-Zeitung von 1786 bis 1803, nebst den Supplementen und Ergänzungsblättern, ganz complet und wohl condionirt zu verkausen. Demjenigen, der von hier bis Michaelis das meiste dafür bietet, soll sie überlassen werden. Alle Briese erwartet man portofrey.

## IV. Vermischte Anzeigen.

### Anzeige.

Auf mehrere an uns ergangene Anfragen der Interessenten von Sicklers teutschem Obstgürtner zeigen wir hierdurch nochmals summarisch an: 1) dass diess classische Werk über den teutschen Obsibau zu Ende dieles Jahres mit leinem 22sten Bande unfehlbar geschlossen wird; 2) dass das von heuer an in unserm Verlage erscheinende Allgemeine teutsche Garten - Magazin, mit colorirten und schwarzen Kupfern, die Fortsetzung davon ist, weil der Hr. P. Sickler darinnen gleichfalls das Fach der Pomologie bearbeitet; 3) dass wir für jeden Liebhaber, der sich diels wichtige Werk noch anschaffen will, den herabgesetzten Preis desselben von 60 Rthlr. auf 40 Rthlr. Sächs. Cour. noch bis Ende dieles Jahres bestehen lassen, und 4) denen bisherigen Interessenten des T. Obstgärtners, welche für das A.T. Garten-Magazin, als dellen Fortletzung, antreten möchten, die Anschaffung desselben möglichst erleichtern werden, wenn sie sich desshalb an uns wenden wollen. Weimar den 4. August : 804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

Von folgenden wissenschaftlichen Werken habe aus dem ehemaligen Richterschen Verlage in Dresden die ganze Auslage an mich gekauft und mit neuen Titeln unter meiner Firma versehen, als:

Eduard Gibbon's Geschichte des Versall's und Untergangs des Römischen Reichs. Aus dem Engl. mit Anmerkungen von F. A. Wenk und K. G. Schreiter, Prof. in Leipzig, Ir bis 8r Band und 13r bis 15r Band. 14 Rthlr. 8 gr. — B. G. Weinart's Lehenrecht des Markgrafth. Oberlausitz, 2 Bände. 1 Rthlr. 8 gr. — Desselben Versuch einer Literatur der Sächsischen Geschichte und Staatskunde, 2 Bande gr. 8. 5 Rthlr. — Scheppach's sächsische Geschichte mit synchronistischen und geneal. Tabellen, 8. 2te Aust. 18 gr. die Tabellen

besonders 4 gr. — Grundsätze der Dichtkunst. Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Liebhaber dieser Wissenschaft. Nach dem Französischen des Domairons bearbeitet mit deutschen Beyspielen und Zusätzen versehen von Dr. u. Prosessor H. C. Stockmann, 8. 1 Rthlr. 8 gr. — Wer sich bis Ende Decembers bey mir wegen einzelner Theile oder vollständiger Exemplare meldet, erhält solche um ½ des Preises weniger als nachher, wo der gewöhnliche Ladenpreis wieder eintritt. Auch werden die noch sehlenden Bände von Gibbon's Geschichte auf gleiche Art übersetzt zu 1805 bey mir erscheinen.

J. C. Hinrichs, Buchhändler in Leipzig.

Durch den Ankauf eines beträchtlichen Bücherlagers, sehe ich mich in den Stand gesetzt, Bücherkäufern ein gedrucktes 12 Bogen starkes Verzeichnis gebundener sowohl als, roher Bücher, das viele schätzbare Schriften enthält und sich über alle Fächer der Literatur verbreitet; auch einige französische, ital. und englische Schriften in sich schließt, zu beliebiger Auswahl anbieten zu können. Auf diese Bücher, denen größtentheils der Ladenpreis beygedruckt ist, nehme ich bis Ende dieses Jahrs beliebige Gebote und Bestellungen an; indess werde ich solche Austräge, die mit der Billigkeit Schritt halten, auf der Stelle expediren und sie nicht unter die Concurrenz kommen lassen. Für das Verzeichniss wird 6 Gr. entrichtet, welcher Betrag aber Allen, so nicht leer ausgehen, als abschläglich geleistete Zahlung nachher wiederum gut geschrieben wird. Unfrankirte Briefe werden nicht angenommen. Altenburg im August 1804.

# Petersen, Buchhändler.

### Anzeige.

In der neuen Ausgabe der 4 ersten Sammlungen meiner Gemülde aus dem häusl. Leben und Erzählungen, besonders aber in der hinzugekommenen 5ten Sammlung, befinden lich viele Druckfehler, die ich bey der Ferne des Druckorts nicht verhüten, von welchen ich auch kein Verzeichnis anhängen konnte,-weil das Buch ausgegeben ward, ohne dass mir die Aushänge bogen zugesandt waren. Der Herr Verleger versprach, ein solches von mir ihm goschicktes Verzeichniss ab. drucken zu lassen, und den Buchhandlungen nachzuliefern. Da diels aber, so viel ich weiss, nicht geschehn, ist, so bleibt mir nichts übrig, als zu erkläten, dals jeder gröbere Verstols gegen den Sinn und Zulau. menhang, (in der 4ten Samml. fehlt einmal ein ganzer Vers,) so wie gegen das Sylbenmaass, gegen die Orthographie und Interpunction, gewiss ein Drucksehler ist, und dass ich ein vollständiges Verzeichniss aller Druckfehler künftig mit einer 6ten Samul. meiner häusl. Gemälde nachliefern werde.

Im August 1804. G. W. C. Starke.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

# Num. 141.

Mittwochs den 5ten September 1804

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Kunstlachen.

Verzeichniss der Kupferstiche, welche von dem Kunstund Industrie-Comptoir zu Wien bis Ostern 1804 verlegt worden sind.

(Die Bezahlung geschieht in Sächlischem oder Reichs-Courant.)

Gestochene und radirte Blätter. Von Franciscus van den Steen.

Das Crucifix. Zwey Platten nach Dürer; mit der Auffchrift: Jussu Sacrae Caes. Maj. Ferdinandi III. ex ejusdem Antiquario Viennensi Albertus Durerus ligneum fecit sculptile. Nicol. van Hoy delin., Franc. van de Steen S. C. M. sculptor. 32 Zoll hoch, 21 breit. 12 fl. oder 6 Rthl. 16 gr.

Dasseibe Blatt auf Seidenpapier. 24 fl. od. 13 Rthl. 8 gr.
Man sindet in Sammlungen einige alte Drucke von
diesem, in dem grössten und edelsten Style A. Dürers gezeichneten, und durch van den Steen meisterhaft gestochenen Crucifix, welche jedoch mit
unsern, von den tresslich erhaltenen Platten- gezogenen Abdrücken, an Schönheit und Stärke, kaum
verglichen werden können.

Die Marter der zehntausend Heiligen. Vier Platten nach A. Dürer, mit der Aufschrift:

Hanc ab Alberto Durero olim depictam et X Martyrura passionem et mortem exprimentem tabulam Augustissimi Caesares suo dignam thesauro censuerunt, invictissimus Imperator Leopoldus I. ad prototypi proportionem a Nicolao van Hoye suo pictore delineari et a Francisco van de Steen suo caesatore sculpi jussit MDCLXI. 38½ Zoll hoch, 33 Zoll breit. 18 fl. 10 Rthl.

Eine der reichsten interessantesten Compositionen von dem Vater der deutschen Kunst, und ein Meisterstück des Grabstichels.

Amor der Bogenschneider, nach Correggio, mit der Aufschrift: Jussu S. C. M. Ferdinandi III. ex ejusdem Antiquario Viennensi Nicol. van Hoy delin. Franc. van de Steen S. C. M. calcegraphus sculpsit; 15 Zoll hoch, 10 Zoll breit.

6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Die Entsührung des Ganymed. Nach Correggio, ge-

Die Entführung des Ganymed. Nach Correggio, gezeichnet von Nicol. van Hoy. 15 Zoll hoch, 10 Zoll breit. 6 fl. 3 Rthl. 8 gr.

Io and Japiter. Nach Correggio, von denfelben Meistern.

15 Zoll hoch, 10 breit \*).

6 fl. 3 Rthl, 8 gr.

\*) In Mariette's Auction wurden alte Abdrücke von diesen drey Blattern nach Correggio um 250 L. verkauft; bey einer Vergleichung wird man die Vorzüge unserer Abdrücke vor den besten alten nicht verkennen.

Die Apotheofe Kaifers Ferdinand III. Zwey Platten; nach Sandrart, mit der Aufschrift:

IOVI AVSTRIACO PACIFICOQVE CHARI COLLITES DEAE DIIQVE SVI GRATI VENIVAT LITANTQVE. JOACH. de Sandrart a Stochaw piux.; Franc. de Steen S. C. M. sculp. 34 Zoll hoch, 28 breit. 10 S. 48 kg. 6 Rthl.

Das Bitdniss Ferdinands III. Mit der Aufschrift:
Sacratissimo Ferdinando III., Pio, Juste, Felici,
Germaniae et Imperii Pacatori. Franc. Luycx S. C. M.
pict. Fr. van de Steen S. C. M. sculpsit. 19½ Zoll hoch,
15½ Zoll breit.

1 fl. 12 kr. 16 gr.

Der englische Gruss. Nach P. P. Rubens; mit der Auffehrist: Anxia ne timeas etc. 15½ Zoll hoch, 14
Zoll breit. 2 fl. 42 kr. 1 Rthl. 12 gr.
Maria mit dem Kinde. Nach Alb. Dürer. 19½ Zoll hoch,
14½ Zoll breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.
Maria in einer Glorie. Mit der Aufschrist:

Trias Mariana seu una trina Maria.

GAVDE VIRGO, LVGE MATER, GLORIARE SPONSA,

IVVA NOS IN ANGVSTIIS, TENTATIONIEVS ET FINE

VITAE NOSTRAE. Franc. Leix. S. C. M. pict. delir.

Franc. van de Steen S. C. M. sculp. 28½ Zoll hoch,

19 Zoll breit. 4 fl. 30 kr: 2 Rthl. 12 gr.

Dieselbe Vorstellung als Gegenstäck zum Vorigen; mit der

Aufschrift: Maria Una - Trina.

CHRISTO ET MARIAE DETVR GLORIA.

Abr. à Diépenbecke inv. Fr. van de Steen S. C. M. sculp.

28½ Zoll hoch, 19 breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

Die Anbetung der Dreyeinigkeit, nach Alb. Dürer; Gegenstück zur Marter der Heiligen. Drey unvollendete Platten, von der größten Schönheit. 38½ Zoll hoch, 33 breit.

13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr.

Von Raphael Morghen in Florenz.

La Madonna col Bambino. Nach Andrea del Sarto.
12 Zoll hoch, 8½ Zoll breit. In der besten Manier
dieses großen Meisters gestochen. 4 fl. 30 kr.
2 Rthl. 12 gr.

(7) C

Das-

breit.

14 Zoll brei.

Dasse be Blatt vor der Schrift.

Von C. W. Kolbe in Deffau.

Vier radierte Landschaften von eigener Erfindung; in

der besten Manier dieses Meister . 12½ Zoll ho b,

Dasselbe Blatt, erste Abdrücke auf chinesischem Sei-6 fl. 3 Rthl. 8 gri denpapier. Von dem Chevalier de Non. La Calomnie. Nach der Idae des Apelles, gezeichnet von Raphael. Mit einem kleinern Blatte, welches die Erklärung der Allegorie enthält. 14½ Zoll hoch, 4 fl. 30 kr. 2 ltth. 12 gr. Bekanntlich eines der gesuchtesten Blatter dieses geschätzten Künstlers. Von Adam Bartsch in Wien. Groupes d'animaux dessinés par Henri Roos et gravés à l'eau forte par A. Bartsch. 7 seuilles 9½ Zoll boch, 12 Zoll breit. 7 fl. 12 kr. 4 Rthl. Das schönste und vollendetste Werk nach H. Roos, selbst in Vergleichung mit den frühern Arbeiten des Herrn Bartsch nach diesem Meister. Dielelben. Erste Abdrücke auf farbigem Papier. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Köpfe nach Handzeichnungen Niederländischer Meister. Vier Platten, worunter die Porträte von Fr. Bol, Terburg und J. de Backer, von ihnen selbst ge-2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. zeichnet. Dieselben. Erste Abdrücke auf farbigem Papier. 3 fl. 18 kr. 1 Rthl. 20 gr. Die Ruhe in Agypten. Nach Gerbrand van den Eckhout. 9½ Zoll hoch, 10 Zoll breit. Ein vortrefflich ausgeführtes Blatt. 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. Dasselbe Blatt; erste Abdrücke auf Seidenpapier. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Ein Stück mit Pferden, nach St. van Bloemen. 8 Zoll I fl. 48 kr. I Rthl. hoch, 12 breit. Dasselbe auf Seidenpapier. 21fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Der Kopf eines Hundes. Nach Livens; meisterhaft bearbeitet. 36 kr. 8 gr. Dasselbe auf Seidenpapier. 54 kr. 12 gr. Ein Gefecht; nach Bourguignon. 36 kr. 8 gr. Abdrücke auf Seidenpapier 54 kr. 12 gr. 1 fl. 12 kr. 16 gr. Zwey Blätter Studien; nach Füger. Handzeichnungen italiänischer Meister. Istes Hest, enthaltend sechs Zeichnungen von Raphael. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. 2tes Heft, enthaltend fechs Zeichnungen von Giulio Romano. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Erste Abdrücke auf farbigem Papier. Jedes Heft 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Von Ch. Duttenhofer, gegenwärtig in Paris. Eine gebirgige Landschaft; im Vordergrund ein Wasserfall. Nach Annibal Carracci. 18 Zoll hoch, 21 Zoll breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 9 fl. 5 Rthl. Ein treffliches Blatt, das die schönsten Hoffnungen von diesem jungen Künstler erweckt. Solitude; nach R. Wiljon. 17½ Zoll hoch, 22 Zoll

4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr.

6 fl. 3 Rthl. 8 gr.

Von Franz Rechberger in Wien. Suite geschmackvoll radirter Landschaften, von dellen eigner Erfindung. Vier Blätter (wird fortgesetzt) 2 fl. 24 kr. T RtM. 8 gr. Von le Gros, gegenwärtig in Brüffel. Sammlung radirter Blätter, theils Landschaften, theils gemischte Sujets, 42 Blätter 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. · Von Fr. Brand, Professor in Wien. Vier Blätter verschiedene Gegenstände darstellend. 7½ Zoll hoch, 6 Zoll breit. 2 fl. 24 kr. i Rthl. 8 gr. Von J. Gauermann in Wien. Suite radirter Landschaften, nach dessen eigener Erfindung; mit einer zarten Nadel geistvolt ausgeführt. 7½ Zoll hoch, 6 Zoll breit (wird fortgesetzt). Jedes Blatt 36 kr. 8 gr. Von C. Schütz. Architecturstücke, von dessen eigener Erfindung. Drey 36 kr. 8 g? Blätter, jedės Blatt Von Seyffer in Wien. Suite kleiner Landschaften, nach Zeichnungen von Molitor. Sehr artig gestochen (wird fortgesetzt). Je-Ansichten aus der Gegend von Wien, nach Maillard und andern. (S. colorirte Blätter.) Von Agricola in Wien. Die Effindung des Saitenspiels, nach einer Skizze von Füger.  $13\frac{1}{2}$  Zoll hoch,  $9\frac{1}{2}$  breit. 1 fl. 24 kr. 18 gr. Homer unter seinen Zuhörern. Skizze nach Füger. 54 kr. 12 gr. Ein alter Mannskopf, nach eigner Erfind. 36 kr. 8 gr. Von Ponkeimer in Wien. Suite radirter Landschaften, nach verschredenen Mei-1 fl. 30 kr. 20 gr. stern. 8 Blätter. Von Kalliauer in Wien. Umriffe vom menschlichen Körper und seinen Theilen. Istes Heft 12 Bl. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. 2tes Heft 14 Bl. Von A. Leicher in Wien. Sechs kleine Landschaften, nach Brand, Casanova und andern. I A. 12 kr. 16 gr. Blätter in schwarzer Kunst. Von Johann Pichler in Wien. L. J. Brutus, der seine Sohne zum Tode verurtheilt. Nuch Fügers berühmtem Gemälde. 27 Zoll hoch, 36 breit. 36 fl. 20 Rthl. Subscriptionspreis Vor der Schrift 72 fl. 40 Rthl. Nach Ausgang des Subscriptionstermines, welcher mit Ende der Oftermesse abgeflossen ist, kostet ein 45 fl. 25 Rthl. Abdruck mit der Schrift Ein Blumenstück; nach van Huysum. Pendant zu Earlom's Fruit - and Flower - Pieces. 201 Zoll hoch, 10 fl. 48. kr. 6 Rthl. 14½ Zoll breit. 21 fl. 36 kr. 12 Rthl. Dasselbe vor der Schrift. .Phidias, welchem Jupiter erscheint. Nach Füger. 20½ Zoll hoch, 19 Zoll breit. (Erscheint bis Jo-12 fl. 6 Rthl. 16 gr. haunis.) Homer in Begeisterung, von Zuhörern umgeben; nach einer Zeichnung von Füger. 211 Zoll hoch, 26 Zoll 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. 27 fl. 15 Rehl. Dasselbe Blatt vor der Schrift-Semira.

Suite

Semiramis, indem sie Nachricht von dem Ausstande einer Provinz erhält. Gemalt v. Heinr. Füger. 282 Zoll 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. hoch, 19 breit. 27 fl. 15 Rthl. Dasselbe Blatt vor der Schrift: Porträt des Hofraths von Birkenstock. Nach Hn. Pichlers eigener Zeichnung. (bis Johannis.) Die Sohne des Rubens. Nach van Dyk. 281, Zoll hoch, 16 fl. 12 kr. 9 Rthl. 22 Zoll breit. 32 fl. 24 kr. 18 Rthl. Dasselbe vor der Schrift. Die Grablegung Christi. Gemalt in Rom nach M. A. da Caravaggio von P. P. Rubens. 3. Zoll hoeh, 24 Zoll 30 fl. 16 Rthl. 16 gr. 60 fl. 33 Kthl. 8 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift. Silen in einer Gruppe von Kindern und Frauen. Nach C. Cignani. 19½ Zoll hoch, 25 Zoll breit. 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. 24 fl. 13 Rthl. 8 gr. Dasselhe Blatt vor der Schrift. Amor der Bogenschütze. Nach Correggio 18 Zoll hoch, 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. 134 Zoll breit. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Dasselbe vor der Schrift. Porträt des Landschaftmalers Wutky. Gezeichnet von Tusch. 14 Zoll hoch, 10 breit. 2fl. 24 kr. 1 Rihl, 8 gr. Portrat der Gräfin Mostowska, Nach J. Graffi. 14 Zoll 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. hoch, to Zoll breit. Von V. Kininger in Wien. Der Tod der Virginia. Nach Füger. Gegenstück zum Brutus von Pichler. 27 Zoll hoch, 36/Zoll breit. 36 fl. 20 Rthl. Subscriptionspreis. 72 fl. 40 Rthl. Vor der Schrift. Nach Ausgang des Subscriptionstermines: Abdräcke 45 fl. 25 Rthl. mit der Schrift. Achill bey der Leiche des Patroclus; nach Füger. 27 Zoll 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. hoch, 19 Zoll breit. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 27 fl. 15 Rthl. Der erste Schiffer, nach Gessners Idee, gezeichnet von Füger in 6 Blättern. (bis Johannis.) 6 fl. 36 kr. 3 Rthl. 16 gr. Fanny Freyinn von Arnstein, geb. Itzig. Nach Gueria. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. (bis Johannis.) Von Franz Wrenk in Wien. Die Zürtlichkeit der Mutter, nach Franceschini. 18 Zoll hoch, 26 Zoll breit. 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 21 fl. 36 kr. 12 Rthl. Agar in der Wüste. Nach Rembrandt. (Erscheint bis 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Johannis.) Die heilige Magdalena. Nach Gentileschi. 23½ Zoll hoch, 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. 24 fl. 13 Rthl. 8 gr. 271 Zoll breit. Dasselbe Blatt vor der Schrift. Rembrandt van Ryn. Nach Ferdinand Bol. 181 Zoll 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. hoch, 12 Zoll breit. Derselhe vor der Schrift. 5 ft. 24 kr. 3 Rthl. Joseph Gab. Füger. Von H. Füger, dem Sohne, gemalt.
19 Zoll hoch, 13 Zoll breit. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Derselbe vor der Schrift. Portrat des Dr. Gall in Wien; gez. von Kath. Escherich. 14 Zoll hoch, 10 breit: 2 fl. 24 kr. 1 Rthlr. 8 gr. 3 fl. 36 kr. -2 Rthl. Dasselbe vor der Schrift. Portrat des Kapellmeisters Hummel in Wien; gezeichnet von K. Efekerich. 14 Zoll hoch, 10 Zoll breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rtblr. 8 gr.

3 fl. 36 kt. 2 Rthl. Dasselbe vor der Schrift. Ferdinand, Kronprinz von Oestreich. In ganzer Figur. 22½ Zoll hoch, 16 Zoll breit. 3 fl, 36 kr. 2 Rthl. Dalleibe Bl. in Farben gedr. 6 fl. 18 kr. 3 Rthl. 12 gr. Von A. Geiger in Wien. Dido vor dem brennenden Holzstoss, im Begriss sich in das Schwert zu stürzen. Nach Füger. 191 Zoll 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. hoch, 26 breit. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 21 fl. 36 kr. 12 Rthl. Der Tod des Cato. Nach einem Studium des Caravaggio. 23 Zoll hoch, 27 breit. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12-gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 27 fl. 15 Rthl. Vos N. Rhein in Wien. Die Bürenjagd; nach Ruthardt. 23 Zoll hoch, 30 breit. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 30 fl. 16 Rthl, 16 gr. Die Hirschjagd; nach Ruthardt; Gegenstück zum vo igen. 23 Zoll hoch, 30 breit. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr. Dasselhe Blatt vor der Schrift, oder in Farben ge-30 fl. 16 Rthl. 16 gr. druckt. Die Wolfshöhle; nach Ruthardt; in der Größe des Gemäldes geschabt. (Erscheint bis Johannis.) 18 fl. . 10 Rthlr. Von Bernard in Wien. Die Lautenspielerinn; nach Caravaggio. 221 Zoll hoch, 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. 16% breit. Vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 12 A. 6 Rthlr. 16 gr. Von K. Jauz in Wien. Ein Ichanneskopf. Nach Carlo Dolce. 15½ Zoll hoch. 111 breit. 2 fl. 24 kr. 1 Rthlr. 8 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift oder in Farben gedruckt. 4 fl. 48 kr. 2 Rthlr. 16 gr. Blatter in Aquatinta. Von Haldenwang, gegenwärtig in Karlsruhe. Der Tempel des Sylvan; nach einer Zeichnung von Wehle. 211 Zoll hoeb, 271 breit. 10 fl. 48 kr. 6 Rthi. Dasselhe Blatt vor der Schrift. 18 fl. 10 Rthl. Die Strasse über den Arlberg. Nach Molitor. 147 Zoll hoch, 18 Zoll breit. 9 ft. 5 Rthl. Vor der Schrift, oder in Farben lavirt. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. Die Mieminger Gebirge im Ober-Innthal in Tirol; nach Molitor. Gegenstück zum Vorigen. 9 fl. 5 Rthl. Vor der Schrift, oder in Farben lavirt. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. Von B. Piringer in Wien. Die Mondnacht; nach Veit. 21 Zoll hoch, 27 Z. breit. 9 fl. 5 Rthlr. 18 fl. 10 Rthl. Dasselhe Blatt vor der Schrift. Gegenstück zur Die Abendlandschaft; nach Molitor. Mondnacht. 9 fl. 5 Rthl. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 18 fl. 10 Rthl. Zwey Landschaften nach Gaspard Poussin. 18 Zoll hoch, 23 breit. Beide 9 H. 5 R.hl. Dieselben vor der Schrift. 13 fl. 30 kr. 7 Rthl. 12 gr. L'Aube du jour et Clair de lune. 2 Landschaften nach Molitor. 16 Zoll boch, 21 breit. Beide 9 fl. 5 Rthl. Dieselben vor der Schrift. 18 fl. 10 Rthlr.

Suite de paysages d'après Dietericy. 13 seuilles 107 Zoll hoch, 14 breit. 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. Six paysages d'après Dietericy. 7 feuilles. 72 Zoll hoch. 4 fl. 30 kr. s Rthl. 12 gr. Von W. F. Schlotterbeck in Wien. Gegend auf dem Libanon, nach der Natur gezeichnet von L. F. Cassas. In Farben lavirt, 21 Zoll hoch, 12 fl. 6 Rthlr. 16 gr. 20 breit. Ruinen zwischen Sidon und Tyrus. Gegenstück zum Vorigen; von denselben Meistern. In Farben. 12 fl. 6 Rthlr. 16 gr. Dieselben Blätter in braunen Abdrücken. Beide 10 fl. 48 kr. 6 Rthlr. Von P. Beckenkam in Wien. Historische Studien für Maler und Zeichner. Ites Heft, 4 Bl., nach Nic. Poussin. 14½ Zoll hoeh, 19 breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. 2tes Heft, 4 Bl.; nach Raphael, Michel Angelo u. a. (Erscheint bis Johannis.) 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Die Eile des Lebens. Nach einer Skizze von Füger. 24 Zoll hoch; 16½ breit. 2 fl. 24 kr. I Rthl. 8 gr. Die Krönung Maria. Nach Caucig. 18 Zoll hoch, 1 A. 12 kr. 16 Rthl. 14 breit. Von Prestel in Frankfurt. Landschaft mit Ruinen und Vieh. Nach Heinrich Roos. 13 Zoll hoch, 14 Zoll breit. 3 fl. 36 kr. 2 RthL Von V. Dorfmeister in Wien. Die Viehweide. Nach Paul Potter. 14½ Zoll hoch, 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. 19 Zoll breit. Der Esettreiber. Nach Ruthardt. Gegenfück zum Vo-1 fl. 48 kr. 1 Rthl. rigen. Dieselben vor der Schrift: à 2 fl. 42 kr. od. 1 Rthl. 12 gr. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Waldige Landschaft, nach Potter. 14½ Zoll hoch, 18½ 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. · Zoll breit. Dieselbe vor der Schrift. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Von Buchhorn in Desiau. Die Bettlerjugend. Ein Versuch charakteristischer Darstellungen aus dem niedrigen Leben. 12 Blätter. 9½ Zoll hoch, 7½ breit. 6 fl. 3 Rthl. 8 gr. Von Dallinger in Wien. Zwey Thierstücke, eine Kaninchen- und Rebhühnerjagd vorstellend, nach Snyers. 11 Zoll hoch, 132 breit. à 1 fl. 48 kr. od. 1 Rthl. Beide 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Dieselb. Bl. vor der Schrift. Beide 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Von L. Benedicti in Wien. Suite kleiner Landschaften, nach Chr. Brand. 8 Blätter. 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. Punctirte Blätter. Von Karl Pfeiffer in Wien. Jupiter auf dem Berge Ida, in den Armen der Juno vom · Schlafe bezwungen. Nach A. Lens. 22 Zoll hoch, 12 fl. 6 Rthl. 16 gr. 26 breit. Dasselbe Blatt vor der Schrift, oder in Farhen ge-24 fl. 13 Rthl. 8 gr. Karl, Erzherzog von Oestreich, der von seinem Ahnherrn Rudolph die Heldenkrone empfangt. Nach

Füger. Zwey Platten; die Aquatinta von Herzinger.

29½ Zoll hoch, 23 Zoll breit. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl.

10 fl. 48 kr. 6 Rthl.

In Farben.

Porträt der Madame Füger, nach H. Füger. 141 Zoll 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. hoch, 164 breit. Dasselbe vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. General Subow. Nach Grassi. 13 Zoll hoch, 9 Zoll breit. 1 fl. 48 kr. 1 Rtbl. Derfelbe in Farben gedruckt. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Bonaparte. Nach der Büste des Cerachi. Luneville A. IX. 13 Zoll hoch, 9½ Zoll broit. I fl. 12 kr. 16 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift, oder in Farben. 2 fl. 24 kr. I Rthl. 8 gr. Geschichtschreiber der Schweiz; Johannes Müller. nach Kininger. II Zoll hoch, 81 Zoll breit. 1 A. 12 kr. 16 gr. Ein Heft Studien, nach Füger und andern Meistern. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Von F. V. Durmer in Wien. Madonna velata. Nach Sassoferrato. 14½ Zoll hoch, 4 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. 23 Zoll breit. Dasselbe Blatt vor der Schrift, oder in Farben gedruckt. 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Le petit distrait et Amusement d'enfant; 2 Blätter nach Vogel. 13 Zoll hoch, 11 Zoll breit. Beide 4fl. 48 kr. 2 Rthl. 16 gr. Dieselben Blätter vor der Schrift, oder in Farben gedruckt, à 5 fl. 24 kr. od. 3 Rthl. Beide 10 fl. 48 kr. 6 Rthl. Die Anbetung der Hirten. Nach Poelenburg. 11½ Zollhoch, 14 Zoll breit. 4 fl. 30 kr. 2 Rthl. 12 gr. Dasselbe Blatt vor der Schrift. 6 fl. 3 Rthlr. 8 gr. Die heilige Familie; nach Raphael. 10 Zoll hoch, 8 Zoll 1 fl. 30 kr. 20 gr. breit. Dasselbe Blatt in Farben. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Die Mutter der Liebe; die Mutter der Weiskeit. Nach Raphael. 2 Blätter. 8½ Zoll hoch, 7 Zoll breit. à 16. 1 fl. 48 kr. 1 Rthl. 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Dieselben in Farben. Von D. Weiss in Wien. Voilà qu'il passe et T'en garde! ein Knabe und ein Madchen, die mit Hunden spielen. Zwey Blätter nach Kininger. 132 Zoll hoch, II breit. à 3 fl. Beide 5 fl. 24 kr. 3 Rthl. Dieselben Blätter vor der Schrift oder in Farben abgedruckt. à 6 fl. oder 3 Rthl. 8 gr. Beide 10 fl. 48 kr. Peter Anich, Verfasser der großen Karte von Tirol. 54 kr. 12 gr. Freyherr von Zach, k. k. General F. W. 54 kr. 12 gr. Von Rahl in Wien. Unschuld und Jugend. Nach Kapeller. 81 Zoll hoch 1 fl. 48 kr. (Rth). 5½ Zoll breit. Beide 3 fl. 36 kr. 2 Rthl. Dieselben in Farben gedruckt. Baron Kray, k. k. Feldzeugmeister; nach Kapeller. 1 fl. 24 kr. 18 gr. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr. Derselbe in Farben. Von Sturm in Wien. Volkstracht aus Wien. Nach Maillard. In Roulettmanier 12 Bl. 2 Hefte à 1 fl. 12 kr. 16 gr. Suite kleiner Sujets und Vignetten nach verschiedenen Meiltern. . Colo.

Colorirte Blätter.

Ansichten aus Tirol und Vorarlberg nach der Natur gemalt von Molitor und Gauermann; gestochen von A. Bartsch, Duttenhofer, Gauermann und andern, und sehr schön in Farben lavirt.

Erste Lieserung: 1. Das Schlos Petersberg, von Molitor. 2. Das Schlos Trazberg, von demselben. 3. Gegend von Reutti am Lechslusse, von Molitor. 4. Eingang der Strasse über den Arlberg, von demselben. 13½ Zoll hoch, 19 Zoll breit. — Subsoriptionspreis für jedes Blatt 12 fl. Die Lieserung. 48 fl. 26 Rthl. 16 gr.

Einzelne Blätter außer der Subscription. 15 fl. 8 Rthl. 8 gr.

Zweyte Lieferung: I. Das Schloss Ambras, von Molitor. 2. Aussicht auf dem Förn bey Nasserit, von demselben. 3. Der Gurgler Ferner, von Gauermann. 4. Eingang in das Oetzthal, von demselben. 13½ Zoll hoch, 19 Zoll breit. 48 fl. 26 Rthl. 16 gr. Einzelne Blatter außer der Subscription. 15 fl.

Dritte Lieferung: 1. Ansicht der Stadt und der Gegend von Innsbruck, von Molitor. 2. Die Stadt Bregenz am Bodensee, von demselben. 14 Zoll hoch, 38 Zoll breit. Subscriptionspreis, für jedes Blatt 24 fl. od. 13 Rthl. 8 gr. Zusammen 48 fl. 26 Rthl. 16 gr. pinzelne Blätter außer der Subscription 36 fl. 20 Rthl.

Vierte Lieferung: 1. Der Wasserfall bey Lasalt, von Molitor. 2. St. Johann mit dem Kaiserberg, von demselben. 3. Der Finsterthaler Ferner, von Gauermann. 4. Die Engelswand bey Umhausen, von demselben. 13½ Zoll hoch, 19 Zoll breit. Subscriptions-Ereis, für jedes Blatt 12 fl. od. 6 Rthst 16 gr. Die Lieferung 48 fl. 26 Rthst. 16 gr.

Das ganze Werk, wozu die Zeichnungen schon größtentheils vollendet sind, wird aus acht Lieferungen, oder aus 24 Blättern im gewöhnlichen, und 4 Bl. in größerm Formate bestehen. Die Lieferungen geschehen von Viertel- zu Vierteljahr. Die vier ersten Lieferungen aber werden den Herrn Subscribenten, so wie colorirte Exemplare fertig sind, bis Michaelis 1804 nachgeliefert. Der Subscriptions-Termin ist mit Johannis geschlossen.

Trachten aus Tirol, nach der Natur gezeichnet von Kapeller, gestochen von Warnberger, und in Aberlis Manier colorist.

Erstes Hest: 1. und 2. Bauer und Bäurinn aus dem Zillerthale. 3. und 4. Bauer und Bäurinn aus dem Tkal Tekne. 2 fl. 24 kr. 1 Rthlr. 8 Gr.

Zweytes Heft: 1. und 2. Bauerjunge und Kellermädchen aus der Gegend von Innsbruck. 3. u. 4. Bauer und Bäurinn aus dem Thale Pfafflar. 2 fl. 24 kr.

Drittes Heft: 1. und 2. Bauer und Bäurinn aus dem Unter-Innthale. 3. und 4. Bauer und Bäurinn aus Sagran. 2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Sagran.

2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Viertes Heft: 1. und 2. Alpenhirt und Hirtinn aus
dem Octzthele. 3. und 4. Wandernder Tiroler,
und Weib des wandernden Tirolers. 2 fl. 24 kr.
1 Rthl. 8 gr.

Trachten aus Tiroi, gezeichnet und geätzt von Kapeller. 8 Blatt. à 36 kr. oder 8 gr. Sächlisch. Zusammen 4 fl. 48 kr. 2 Rthl. 16 gr.

Ansicht auf dem Libanon und Gegenstück, nach Cassas, won Schlotterbeck. S. Aqua tinta. Beide 24 fl.

Die Arlberger Strasse und Gegenstück, nach Molitor, von Haldenwang. S. Aqua tinta. Beide 27 fl. 15 Rthl. Alt Brennbühel bey Inst in Tirol und die Wasserküche bey Brennbühel. 2 color. Bl. nach Kapeller von Warnberger. 14 Zoll hoch, 17 Zoll breit. Beide 9 fl. 5 Rthl. Les Boutiques. Ein Versuch in komischen Darstellungen, gezeichnet und geätzt von Fischer. 4 col. Blätter. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr. Stickblumen, oder neueste Muster zum Sticken, 18 Hest gezeichnet und geätzt von Kalliauer. 7 schwarze und 7 colorirte Kupsertaseln (wird fortgesetzt.)

2 fl. 24 kr. 1 Rthl. 8 gr.

Volkstrachten aus Wien, nach Maillard von Sturm, 1 tes
Heft 6 col. Blätter. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr.

Suite Heft 6 col. Blätter. 3 fl. 1 Rthl. 16 gr.

Suite kleiner Ansichten aus der Gegend von Wien, von
Maillard, Seyffer und andern, 4 Bl. (wird fortgefetzt.) Jedes Blatt 1 fl. 30 kr. 20 gr.

Uluminir-Uebungen für die Jugend, 2 Hefte, jedes 6 l.

(wird fortgeletzt.) Das Heft 1 fl. 24 gr. 18 gr.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von dem kurpfälzischen Hof-Kammerrath Ockhart, der sich durch mehrere politisch-publicistische Schriften bereits bekannt gemacht hat, ist in letzter Jubilate-Messe unter dem Titel:

Europens monarchische und republikanische Staaten, nach ihrer Größe, Macht und we hielseitigen Verhältnissen, in statistisch- politischen Gemälden dargestellt,

ein Werk in meinem Verlage ersc. ienen, dessen Inhalt man nur anzuzeigen braucht, um auf die Wichtigkeitdesselben ausmerksam zu machen.

Das Ganze wird in 4 Lieserungen bestehen, wovon die erste bereits die Presse verlassen hat, und in 14 Tableaux, ausser der Uebersicht der europäischen Staaten in ihren wechselseitigen politischen Verhältnissen überhaupt, die statistische Würdigung der drey nordlichen Reiche Russland, Schweden und Danemark enthält.

Die zweyte Lieferung, welche zur Michaelis-Messe erscheint, wird in 18 Blattern folgendes enthalten:

1) Allgemeine Übersicht der ehemaligen Verhältnisse Deutschlands zu dem übrigen Europa.

2) Politisch - statistische Blicke über das älteste Deutschland.

3) Ueber Europens politische Umwandlung durch die Deutschen, und die von denselben gebildete große Monarchie.

4) Deutschland, als ein eignes für sich bestehendes Reich, unter weniger beschränkten Monarchen, in seiner höchsten Größe.

3) Deutschland im Streite mit sich selbst.

6) Deutsch-

6) Deutschland in leinen verschiedenen politischpublicistischen Umwandlungen.

7) Das unter seinem Oberhaupte verbäudne ständische Deutschland vor dem Lüpeviller Frieden.

8) Deutschlands Reichsstände seit dem Lüneviller Frieden.

9) Statistische Uebersicht der deutschen Kurfürstenstaaten.

10) Statistische Würdigung der vorzüglichsten deutschen Fürstenstaaten.

11) Deutschland in seiner jetzigen Größe, Macht und ührigen politischen Verhältnissen überhaupt.

12) Allgemeine fratistische Uebersicht der sämmtlichen deutschen Staaten.

(3) Östreichs Monarchie seit ihrem Entstehen, in der Entwickelung ihrer machtvollen Größe.

14) Statistische Überlicht der östreichischen Staa-

ten in ihrem dermaligen Zustande.
15) Ueber die vormaligen und jüngsten politischem

Verhältnilse der östreichischen Monarchie.

16) Der preußisch brandenburgische Staat in sei-

mer stufenweisen Entwickelung.

17) Preußens Monarchie in ihrer jetzigen Größe und machtvollen Stärke.

18) Politische Verhältnisse der preusischen Mo-

marchie zu den übrigen Staaten Europens.

Die dritte und vierte Lieferung dieser Tableaux, welche die statistisch-politischen Verhältnisse der Seemächte und der noch übrigen Staaten des europäischen Continents darstellen, werden ebenfalls so hald als möglich dem Publiko übergeben werden.

Leipzig, den 1. August 1804.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

Bey L. Bantsch in Halle ist erschienen und im Joachimschen literarischen Magazin in Leipzig zu haben:

 Der blinde Student oder die Macht der Freundschaft und Augusts und Röschens Geschichte. Zwey Bande. R. 1 Rthlr. 20 gr.

2) Agathe, eine romantische Skizze aus der franz. Revolutions-Epoche. 2 Bände. 8. 1 Rthlr. 16 gr. Beyde Schriften gewähren eine angenehme Lectüre.

Bey Beyer und Maring in Erfurt sind folgende neue Schriften erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Bernhardi, Versuch einer Vertheidigung der alten Eintheilung der Functionen und einer Chassischeiten der organisirten Körper nach denselben. 8 gr.

Buchholz's und Trommsdorf's chemische Versüche über die Gewinnungsart des leichten Salzathers nach Basse, und über die Darstellung der reinen Gallussaure aus Galtapseln.

6 gr.

Dominieus, was that die Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt für Aufklärung, Geisteskultur und Gemeinwohl?

Gotthard, die Befriedigung der Grundstücke im Allgemeinen und durch Hecken oder lebendige Zäune insbesondere. 9 gr.

Der Rathgeber in der Obstbaumzucht vom ersten Keime an bis zum vollendeten Wachsthume des Stammes, nebst Anzeige der vorzüglichsten Obstatten, ihrer Behandlung, den Feinden und Krankheiten der Bäume. Ein Lehrbuch für Bürger und Laudleute im Allgemeinen, und die erwachsene Jugend insbesondere.

Die Seidenraupe oder vollständiger Unterricht in der Erziehung, Wartung und Pflege der Seidenraupe, Gewinnung und Zugutmachung der Seide. Ein Handbüchelchen für Privat- u. Staatswirthe. 12 gr. Haberle, Beobachtungen über die Gestalt der Grundund Keimkrystalle des Schörlartigen Berils und del-

und Keimkrystalle des schörlartigen Berils und des sen übrige oryctognostische und geognostische Verhältnisse. 4 gr.

Rehm, Predigten über Volksvorurtheile und Aberglauben, in moralischer und physischer Hinsicht und in Verbindung der Sonn- und Festags - Evangelien Zweyter Band.

Refeh, F. A.v., über die mannichfaltigen Stellvertreter des Getreidebrotes im Allgemeinen und die Bereitung des weißen Rübenbrotes insbesondere. 6 gr.

- gesetzliche Einführung der Schutzblattern Impfung in den königl. Preus: Staaten, zur Belehrung, Aufmunterung und Nachahmung für Privat- und Staatswirthe.

Schmidt Phiseldeck, J. von, Ist die älteste Urkunde auf Leinenpapier wirklich nicht ächt? Eine Unterfuchung.

4 gr

Trott, über die Veredlung inländischer Schafzucht und Wolle. 4 gr.

Neue Romane.

Anzoletta, die schöne Unbekannte. Aus dem Englischen.

Geliebte, der, von eilstausend Mädchen, ein Seitenstück zum Hahn mit neun Hühnern, von Christ.

Althing.

Pfarrerssohn, der arme, ein Seitenstück zum Leben eines armen Landpredigers von A. Lafontaine. Zweg Theile, mit einem Kupfer.

1 Rthl. 14 gr.

# Neue Verlags - Bücher

Johann Gottfried Graff.
Jubilate-Melle 1804.

Anweilung, praktische, in Wachs und Gyps zu posiren.
Vom Verfasser der praktischen Anweisung zum Lakkiren. mit 1 Kupser. 8.
6 Gr.
Charakter, Verfassung u. Sitten der Europäer. Grand-

züge zu einem Gemälde von Europa, mit Beleuchtungen der europäischen Geschichte. Ir Theil. gr. 8. Museum, rheinisches, für Humanität und schöne Literatur, herausgegeben von Freyherrn v. Bilderbeck und Freyherrn v. Erlach. Ir Jahrg. 1804. 12 Heste m. Kups. gr. 8. in Commission.

Spallanzani, des Abts von, über das Athemholen.
Aus d. Französischen des Herrn Sennebier mit Anmerkungen und Zusätzen. gr. g. 1 Rthlr. 18 gr.
Treibhaus, das, eine Schrift für bärtige Jünglinge und junge Greise. 1ste Fortsetzung. g. 18 Gr.
Worte der Freundschaft und Liebe an alle deutsche Mädchen, die gern froh und glücklich werden wollen. Seitenstück zu Elise und Ewalds Kunst ein gutes Mädchen und glückliche Gattin zu werden, von X, Y, Z, Verfasser Carl Biedermanns. g. in Commission.

Romane. Clauselpeters, weiland berühmten Advocatens, juristische Praxis in Schöplenhausen. Von einem seiner Kollegen bekannt gemacht im Jahr 1804. mit I Titelkupfer. 8. I Reblr. 4 gr. Graurock, der, oder der moderne treue Eckardt. 2 Theile. mit I Titelkupf. neue unveränderte Auflage. 8. in Commission. 2 Rthlr. Spottvogel, der, unter Satanskindern. mit I Titelkupfer. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Stubenherg, Konrad von, eine Rittergeschichte aus dem grauen Alterthume. 2 Theile, mit 2 Titelku-Gedanken und Vorschläge über Accidenzien und Predigergebühren, als Trostwort für den Herrn Prediger Trinius und zur weitern Prüfung competenter Richter geschrieben. 8. in Commission. Marino Falieri, oder die Bundesbrüder zur Loge des großen afrikanischen Löwen. 8. in Commis. 16 Gr.

# Neue Verlags Bücher von Anton Doll in Wien in Commission bey Liebeskind in Leipzig.

Darstellung, kurze und fassliche des ansteckenden gelben Fiebers, welches epidemisch in Malaga herrscht, und der Symptomen, die es begleiten, nebst der Heilmethode welche dawider angewendet wurde. Aus dem Spanischen übersetzt von J. S. Frank. 8. Wien.

5 Gr. Dolliner, Ph., Codex epistolaris Ottocari II. Boh. Regis complectens centuriam literarum, quas ex ma-

gis complectens centuriam literarum, quas ex manuscr. Bibl. palat. Vindob. eruit, ordine chronol. disposuit, commentariaque illustr. 4to. Viennae.

1 Rthlr. 8 Gr.

Frank, J. S., Versuch einer theoretisch-praktischen Arzneymittellehre, nach Grundsätzen der Erregungstheorie. 2te verb. Ausl. gr. 8. Wien. 1 Rtblr. 8 Gr.

Muser, A. K., lateinische und deutsche Gespräche. Ein Versuch durch diese praktische Uebung Anfangern das Lateinischreden zu erleichtern. 8. Wien.

Müller, J. G., neuster Briefsteller für alle Fälle im gemeinen Leben. 8. Wien. 12 Gr. Ortmann, A. Ferd., neue kurze Predigten über die Sonn- und Festtags - Episteln des ganzen Jahres. 2 Theile. 8. Wien. 1 Rthlr. 20 Gr.

Pictet, M. A., Reise durch England, Schottland und Irland. Während des Sommers 1801 unternommen. 8. Wien. Reise zweyer Franzosen durch Belgien, Holland, Deutschland, Italien, Sizilien, Malta, Polen und Preussen, in den Jahren 1791 bis 1802. 2 Theile. 8. Wien. I Rthlr. 16 Gr. Sallastius, Cajus Crispus, übers. von Fried. Fröhlich. 2 Theile. gr. 8. Wien. I Rthlr. 8 Gr. Sax, Franz, vollständige Anleitung zur Holzsparkunst, besonders für die österreichischen Staaten, nebst eiper Beschreibung der Lebonischen Thermolampe.

2 Theile. gr. 8. Wien.

2 Rthlr. 16 Gr.
Schiller, K. A., Gallerie interessanter Personen, oder Schilderung des Lebens und Charakters berühmter und berüchtigter Menschen, der altern und neuern Zeit. 2 Bande. 8. Wien. 4te Auslage 2 Rthly. - – gedrängte Geschichte der französischen Revo-Iution und des dadurch entstandenen Krieges. 3r Bd. 8. Leipzig. 1 Rthlr. & Gr. Schulz, C. F., Edle Charakterzige, schöne und große Handlungen, wichtige Anek loten, Seenen, witzige Einfälle und leizte Worte berühmter Menschen der ältern und neuern Zeit. 2 Bände. 8. Wien. 1 Rthlr. 20 Gr. Taschenbuch der Receptirkunst für angehende Aerzte. 8. Wien. 16 Gr. Tschupick, J. N., neue, hisher noch ungedruckte Kanzelreden. 2ter, 3ter, 4ter u. 5ter Band. 8. Wien. · 5 Rthlr. 4 Gr. Unterricht, praktischer, zur Berechnung aller Bestandtheile eines jeden Gebäudes. gr. 8. Wien. 20 Gr. Zappe, Prof. Jef. Red., mineralogisches Handlexicon, oder alphabetische Aufstellung und Beschreibung aller bisher bekannten Fossilien etc. gr. 8. Wien. 2 Rthlr. 16 Gr.

Gradfinns, Wilhelm, Lebens- und Bildungs- Geschichte.

2 Bände. 8. Wien.

2 Rthlr.

Wanda, Fürstin von Krakau, oder die Opfer der Liebe.

Nach der wahren Geschichte romantisch bearbeitet.

2 Bände. 8. Wien.

1 Rthlr. 4 Gr.

Bey Huber und Compagnie in St. Gallen wird nächstens die Presse verlassen:

Egidius Tschudi von Glams Leben und Schriften nach dessen eigenen Handschriften diplomatisch verfajst und mit Urkunden belegt von Ildephons Fuchs, ehemaligem Archivar des Klosters Rheinau in der Schweiz.

Tschudi ist der Grossvater der so reichhaltigen Schweizergeschichte, von welchem selbst der berühmte helvetische Geschichtschreiber J. Müller sagt: "Er ist nicht der einzige, aber seit besnahe dreyhundert Jahren noch immer der beste, treneste, gelehrteste und vorsichtigste, der alle ältern und neuern Geschichtschreiber seines Landes hinter sich gelassen. "Ungefähr 150 seiner Schriften werden hier recensirt und zum Theil auszugsweise geliesert. Seine histori-

schweizerischen Länder, und zweytens jene des behachbarten Schwaben, Bayern, Oesterreich, Tyrol, Italien, und das ganze alte Gallien. Schwerlich wird man einen Schriftsteller sinden, der die alte und mittlere Geschichte Deutschlands mit mehr Würde beleuchtet; schwerlich einen Mann seines Zeitalters, der mit so reichhaltigen Kenntnissen des Alterthums und der Diplomatik ausgerüstet war, als unser Tschudi. Geographie, Geschichte, Topographie, Gottesgelahrtheit, Numismatik und Musik sind die Gegenstände, über welche er vorzüglich schrieb, und welche hier recensirt werden.

Der erste Theil enthält seine Lebens - und Zeit-Geschichte, der zweyte seine kostbaren Schriften. Die alte und mittlere Geschichte Deutschlands muss ohne weiters aus dieser Arbeit ein neues Licht schöpfen, und das gelehrte Publikum die vieljahrige Mühre

des Verfassers mit Beyfall lohnen.

Bey Liebeskind in Leipzig ist neu herausgekommen:

Stange, J., der Hausarzt, oder Darstellung der bewährtesten Hausmittel, und Anweisung, dieselbe zur Verhütung oder Heilung der Krankheiten gehörig zu gebrauchen. Ein Handbuch für Landgeistliche, Hausväter u. s. w. Zweyte durchaus umgearb. Auslage. 8. Leipzig.

Der gute Abgang dieses Buches hat eine neue Auflage nöthig gemacht, wobey auf die möglichste Verbesserung und an manchen Stellen gänzliche Umarbeitung, der Herausgeber allen Fleis verwendet hat.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
English Synonymous

or the difference between words esteemed synonymous in the english language. Useful to all who would either write and speak with propriety and elegance. 8. Leipsick, printed for Gerhard Fleischer the Younger. 1804. Preis I Rthlr.

Da es his jetzt noch gänzlich an einem Werk über die englischen Synonymen gesehlt hat, so kann die Erscheinung dieser sehr gründlich abgesasten Schrift über diesen Gegenstand den Freunden der englischen Literatur, so wie allen Sprachmeistern und Lernenden dieser Sprache, nicht anders als sehr willkommen seyn, und einem wesentlichen Mangel beym Studium der englischen Sprache ist dadurch abgeholsen worden.

### III. Herabgesetzte Bücherpreise.

Im J. 1799. erschien in unserm Verlage: Geheime Geschichte der Rastadter-Friedens-Verhandlungen in Verbindung mit den Staatshändeln dieser Zeit. Von einem Schweizer. Nebst den wichtigsten Urkunden. 6 Theile. (7 Bünde) 8. Germanien.

Dieses Werk, dessen berühmten Versasser wir auch jetzt noch nicht zennen dürsen, machte damals,

und eine geraume Zeit, das Aussehen, welches es durch die parteylose Gründlichkeit und gedrängte, aber schmucklose Kürze des eigentlichen geschichtlichen ersten Bandes, so wie durch die wohlgeordneten Urkundensammlungen der füns übrigen, in so hohem Grade verdiente.

Jener erste Band enthält, nach einer einleitenden Uebersicht des französischen Revolutionskriegs bis auf die Präliminarien zu Leoben, sechs Bücher,

1. B. Von den Praliminarien zu Leoben bis zu dem Frieden von Campo Formio.

2. B. bis zur Revolutionirung der Schweiz.

3. B. bis zum Abbruche der Unterhandlungen von Selz.

4. B. bis auf die Seeschlacht von Abukir.

- 5. B. bis zur Annehmung des französischen Ultimatums über die erste Friedensbasis zu Rastadt.
- 6. B. bis zum Ucbergang der Franzosen über den Rhein, und die Kriegserklärung gegen Oestreich und Toskana. Die Urkundensammlung hiensichset ist in sieben Abschnitte vertheilt, und betrifft:

1. Die vorläufige Einleitung der Reichsfriedensunterhandlung, 10. Jenner 1795. bis 11. Jenner 1798.

- 2. Die Formalien des Congresses 27. Oct. 1797. bis 24. Jenner 1798.
- 3. Die Besitznehmung der Festung Mainz etc. 7. December 1797. bis 2. Marz 1799.

4. Die auf dem rechten Rheimufer angestisteten Unruhen. Jenner 1798.

5. Die Auszüge der merkwürdigsten Abstimmungen in den Deputationssitzungen, 9. December 17% bis 10. April 1799.

6. Sämmtliche zwischen der kaiserlichen Plenipotenz und der Reichs-Friedens-Deputation mit den franzötischen bevollmächtigten Ministern gewechselte Noten. 27. Jenner 1798. bis 25. April 1799.

7. Sammlung der wichtigsten Urkunden zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Frankreich und den übrigen Staaten, seit den Präliminarien von Leoben.

Dieser Abschnitt von dem allgemeinsten Interesse fasst über 800 S. in sich.

- 8. Vorzüglich merkwärdige Eingaben einzelner Reichsstände bey der Deputation.
  - 9. Friedens Instruments Projekte.

10. Noten, welche zwischen dem franzölischen Gesandten und einzelnen Standen, auch den K. Preussischen und K. K. Ministera gewechselt worden.

Der ganz neue Schwung, den seither die Angelegenheiten von Europa genommen, machte in den drej
letzten Jahren den Absatz dieses vortresslichen Weskes um ein merkliches geringer. Dieses bewegt unsvon nächstkünstiger Michaelis-Messe bis und mit dem
Schlusse der Jubilate-Messe 1805, den, übrigens auch
Ansangs, (wie alle Ersahrnen aus unsern Handelsgenossen sinden werden) nicht allzuhohen Verkausspreis
von 12 Rthlz. aus 6 Rthlr. netto herunterzusetzen. Nach
dieser Zeit wird der alte Preis wieder eintreten.

Orell, Füssli und Compagnie, Buchhändler in Zürich. der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 142.

### Mittwochs den 5ten September 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten und andere Lehranstalten.

### Leipzig.

Am Isten May wurde zum Andenken der Stifterin des Schütz-Gersdorfischen Stipendii vom Hn. Ernst Gustav v. Gersdorf, aus der Lausitz, eine Rede gehalten, und dieses vom Hn. Domherrn und Ordinarius, Dr. Bauer durch ein Programm: Responsor. Juris CLII. et CLIII. de prohibitione usurarum, ex usuris, und De justa legitimae aestimatione (12 S.) angekündigt.

Am 2ten May hielt Hr. Prof. C. H. L. Politz, bisheriger Professor an der Cadettenschule zu Dresden, zum Antritte der ihm ertheilten außerordentlichen philosophischen Professur auf hiesiger Universität, eine Rede, wozu er in einem Programme: De discrimine paedagogices et educationis (28 S.) einlud.

Am 16ten May gab Hr. Hofrath Platner als Prokanzler wegen der medicinischen Doctorpromotionen der Hrn. Löhn, Meyer u. Döring ein Programm: quaestiones medicinae forensis XXII. de venesicio, inprimis per arsenicum, paradoxa quaedum (18 S. mit den Lebenslausen) heraus.

Am 20sten May, als dem ersten Pfingstfeyertage, wurde die gewöhnliche lateinische Rede in der Universitätskirche vom Hn. M. Joh. Gottlieb Müttig aus der Lausitz gehalten. Das vom Hn. Dr. Keil, als Dechant der theologischen Facultat, dazu geschriebene Programm, handelt: De doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per Platonicas sententias Theologiae liberandis Com. XIII. (22 S.)

Am 12ten Juny wurde das Andenken der Stifter des Bornischen Stipendii vom Studioso Juris, Hn. Heinr. Gottfr. Bauer aus Leipzig, durch eine lateinische Rede geseyert, und dazu vom Hn. Ordinarius Dr. Bauer in einem Programme: Responsor. CLIV. de effectu clausulae codicitlaris contra testamentum ruptum (10 S.) eingeläden.

Am 23sten Juny vertheidigte Hr. M. Wilk. Sigism. Teucher, Juris Baccalaur., aus Freyberg, mit seinem Respondenten, Hn. Karl Adolph Rüling aus Leipzig, seine observationes de natura et formis interpretationis et hermeneutices sivilis, Spec. I. (36 S.) und erlangte dadurch das Recht, öffentliche philosophische Vorlesungen zu halten,

Am 28sten Juny disputirte derselbe Hr. M. Teucher über das 2te Specimen dieser Observationum (44S.) und erlangte die juristische Doctorwürde.

### Würzburg.

Für unser Universität hat der Kursürst das Blankische, aus 28tausend Numern bestehende Naturalien-Kabinet gekaust. Die Bibliothek wird aus den Büchersammlungen der ausgehobenen Klöster ansehnlich bereichert, und das der Universität eingeräumte Gebäude, welches ein Viereck bildet, wird blos zu Auditorien für die Universität und das Gymnasium, zu Versammlungssälen, zur Bibliothek, zur Ausstellung der Kunst- und Naturalien-Sammlung, zu Laboratorien etc. eingerichtet; den Professoren aber, welchen ansänglich hier freye Wohnungen eingeräumt waren, sind dergleichen anderwärts angewießen worden.

### II. Entdeckungen und Erfindungen.

Nicht weit von Brou im Departement Ain (ehemals Bresse) wo man beym Graben Spuren einer, durch Feuer verheerten Stadt der alten Gallier, und viele Münzen aus diesem Zeitalter entdeckt hat, wurde kürzlich auch ein Gefäls mit silbernen Medaillen aus den Zeiten der ehemaligen phönizischen Colonie zu Marseille gefunden, als diese Seestadt noch eine Republik, und mit den Römern alliirt war. Auf einigen dieser Medaillen sieht man auf der Vorderseite den Kof von dem Genius der Stadt Marseille, oder auch die Stadt unter dem Bilde eines Frauenzimmers in ganzer Figur. in beyden Fällen ohne Umschrift. Auf der Rückseite erblickt man ein Schild, auf welchem die Buchstaben M. A. (Massilia) zu lesen sind. Diese Medaillen sind sehr schön gedrägt, von feinem Silber, und alle zufammen wiegen nahe an drey Pfund.

Wie schon österer, so ist es auch jetzt wiederum dem berühmten Ersinder Cadet de Vaux mit seinem Milchmesser ergangen. (Vergl. Int. Bl. Nr. 133.). Hr. Conselin, Chirurg und Demonstrator der Physik zu Paris, zeigt in Pariser Journalen an, dass diess Instrument keine neue Ersindung sey, sondern das Modell eines solchen Lustruments längst schon im Conservatorium

(7) D

der Künste deponirt, und auch bey Mossy, erstem meteorologischen lagenieur zu sehen sey; dass man es aber auch nicht brauchen könne, weil die Milch nicht immer gleich dick sey u. s. w. Ueberdiess zeigt er, dass man nach Cadets Ersindung nie eine gute Lauge werde versertigen können, dass aber zu eben diesem Behuse in dem Depot der Kunste und Handwerker ein pneumatisch-chemischer Apparat zu sinden sey, und dass man bereits eine bessere Methode, das Holz auf Mahagonyart zuzubereiten, gehabt habe, als die, die vor Kurzem von ihm angegeben wurde. Indessen versichert Hr. Chevallier, der die von Cadet ersundenen Milchmesser versertigt, dass der seinige nur 4 Fr. koste, jener aber 200 kosten würde.

### III. Reisen.

Alle beunruhigende Nachrichten über das Schickfal des berühmten Reifenden, Alexanders v. Humboldt,
find nun durch neuere Nachrichten aus Nordamerika
und Frankreich widerlegt. Zu Anfange des Junius kam
er mit feinem Reifegefährten Bonpland in Philadelphia
und von dort nach einer glücklichen Fahrt von 29 Tagen, zu Bourdeaux an. Außer den vorher schon nach
Europa gesendeten Naturalien bringt er von der fünfjährigen auf eigne Kosten, besonders durch die so selten besuchten amerikanischen Besitzungen in Amerika
unternommenen Reise, noch 30 Kisten geologischer und
botanischer Seltenheiten mit. — Zugleich melden
össentliche Blätter die Zurückkunst Hornemann's aus
Afrika in London.

Von der russisch-kais. Expedition zur Weltumseglung unter dem Besehle des Hn. v. Krusenstern, sind kürzlich nach einander zweymal Nachrichten vom 11. und 22. Jan. aus Brasilien in Hamburg angekommen. Zu Ansange des Februars sollten beyde Sehisse von da weiter um das Cap Horn herum nach Japan gehen; dort hossten sie zu Ansange des Julius einzutressen und bis in den Herbst zu bleiben, vor dem Winter aber noch die Niederlassung in Kamtschatka zu erreichen.

### IV. Todesfälle.

Am 17ten Jul. starb im 75sten Jahre S. A. Joh. Samuel Preu, Archidiakonus, Consistorialis und Scholarch zu Weissenburg im Nordgau, Vf. einer Sysmotheologie und einiger andern Schriften.

Am 24sten Jul. starb zu Wigandsthal in der Oberlausitz Gotts ied Fröhlich, Dr. der A. G. und Physikus der von Gersdorfschen Gütter, Messersdorf, Schwerta, und Volkersdorf, im 70sten J. S. A.

Am 25sten July starb zu Heidelberg August Friedrick Hose, erster Registrator bey dem resormirten Kirchenrathe daselbst, im 69sten J. s. A. Er gab daselbst 1779 beraus: Aeusserhiche Kirchenversassung der Reformirten in der Kurpfalz.

Den 2ten August starb zu Stuttgart Joh. Andreas Tafinger, kurfürst! würtembergischer Rath und Prälat zu Hirfau. 76 Jahre alt. Am 9ten August starb in Stettin der königliche Consistorialrath u. Hauptpastor bey der Nicolaikirche, J. C. Pfennig, im 81sten Jahre seines Alter. Er war aus Halle gebürtig; hatte bis 1772 bey dem Lyceum in Stettin als Conrector gestanden, und ist Verfasser mehrerer Elementarbücher über die Erdbeschreibung.

# V. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Voigtel, bisher außerordentl. Professor der Philosophie an der Universität und Lehrer an dem lutherischen Gymnasium zu Halle, ist zum ordentl. Prof. der Philos. u. Geschichte bey der Universität ernannt worden, und hat seine Stelle am Gymnasium niedergelegt.

Der Professor der Mathematik u. Astronomie bey der Universität zu Breslau, Hr. Anton Jungnitz, ist auch zum Asselsor bey, der königlich katholischen Schuldirektion daselbst bestellt worden.

Hr. Bildhauer K. Wichmanz zu Berlin, ein Schüler Schadow's, der bereits mehrere gelungene Arbeiten geliefert hat, und Hr. Kupferstecher Wachsmann, der Flaxmanns Vorstellungen aus dem Homer in Kupfer gestochen hat, haben von dem Könige für eine überreichte Arbeit ein sehr gnädiges Capinetschreibes und ein anschnliches Geschenk erhalten.

### VI. Vermischte Nachrichten.

Die neue Kursalzburgische Regierung erwarb sich gleich ansangs das Verdienst, junge talentvolle Bergwerksbeamten zur weitern Ausbildung ihrer Kenntnisse auf Reisen zu schicken. So gingen im May v. J. Hr. Kendelbacher, der bereits mehrere Jahre hindurch die Bergwerke seines Vaterlandes bereiset und fich durch mineralogische Aussätze den Beyfall der Kenner erworben hat, und Hr. Mielichhofer nach Freyberg um dort einem Lehrcurlus der Bergakademie beyzuwohnen, und nach Endigung dieses Cursus schickte die Regierung den Kunstmeister Hn. Gainschnigg dahin, um mit den beiden erwähnten Berg - Officianten die Bergwerke im Erzgebirge zu bereisen. Nach Vollen dung dieles Geschäfts find jetzt die Hn. Kendelbacher und Gainschnigg auf einer Reise nach den Berg- und Hüttenwerken in Schlesien und in Böhmen, Hr. Mie lichkofer aber auf einer Reise ins Mansseldische und auf den Harz begriffen; die erstern kehren aus Böhmen nach dem Salzburgischen zurück; letzterer wird die Rückreise durch Schlessen und Ungarn machen. (A. B.)

höchsten Staatsgewalten und endlich ein während des Verbots verfertigter Nachdruck gaben dem Buche eine von dem innern Interesse desselben unabhängige Wichtigkeit. Da in Frankreich niemand an der Authenticität der Briefe zweifelte, so sah man sie allerdings als einen wichtigen Beytrag zu der Kenntniss des Charakters des unglücklichen Monarchen an. In Deutschland, wo man, aus uns unbekannten Ursachen, die Briefe für untergeschoben hielt, entgingen sie beynahe der Aufmerksamkeit des Publikums. Man glanbt also ihm über die Geschichte dieses Werks einige Ausschlüsse gehen zu müssen, obgleich der Augenblick noch nicht gekommen ist, wo man durch Vorzeigung der Original-Copieen alle Zweifel heben kann. Diese Briefe find fammtlich von der Hand Ludwigs XVI. geschrieben und von ihm unterzeichnet; die Originalien befinden fich in den Händen der verschiedenen Personen, an welche sie gerichtet waren: der König selbst hat aber vermittellt der bekannten Copiermaschinen, von welchen in seinem Cabinet ein Exemplar war, eine Copie davon verfertigt. Die ganze Sammlung diefer Copieen fand, nach dem Sturz der Monarchie, der damalige Justiz-Minister, jetzige Senator Garat, in dessen Handen sie sich noch jetzt besinden, und wo'leine Freunde sie sehen können. Mit seiner Erlaubniss verfertigte davon eine Abschrift der vor Kurzem als Präfect in Martinique gestiorbene Roland de la Platiere, Bruder des Mimiters Roland, und Vf. der France illustre in 4 Quarthänden; ein wegen seiner Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe allgemein bekannter Mann. Diese Abschrift, mit einer von Roland eigenhändig ausgesertigten Erklärung, aus welcher obige Thatlachen gezogen find, befindet sich in den Händen desjenigen Mannes, welcher von dem Verstorbenen den Auftrag hatte, die Correspondenz während seines Aufenthalts in Martinique drucken zu lassen. Um die

Erlaubnils zu dem Druck zu erhalten, wandte man sich im Anfang des Jahres X. an den damaligen Policey Minister Fouché, der sie nicht eher ertheilte, als bis man ihm die Authenticität der Briefe auf die vollkommenste Art bewiesen hatte. Eine zweyte Unterfuchung über dieselben stellte der Justiz-Minister Regnier an, als der Polizey-Präsect Dubois die Austage confilcirt hatte. Alle hier angeführten Thatlachen kamen neuerdings zur Sprache, und wurden mit der größten Stronge geprüft. Der Briefwechlel mit dem Minister, welcher nothigenfalls vorgezeigt werden kann, lässt hierüber keinen Zweisel, und da alles dieles in Frankreich bekannt ist, so muste das Buch eine ganz andere Senfation machen als in Deutschland, wo man es für eine blosse Buchhändlers - Speculation hielt. Alle in dieser Sammlung gedruckten Briese find von der Hand des Königs; es ist ihnen nicht ein Wort beygefügt: aber nicht alle vorhandenen Briefe des Königs find abgedruckt. (A. B.)

Der durch seine humanen Bemühungen zur Vermehrung des Wohls und zur Verminderung des Leidens der Menschheit berühmte Graf von Berchtold in Mähren hat der Hamburgischen Gesellschaft zur Besörderung der Künste und nützlichen Gewerbe eine beträchtliche Anzahl Exemplare des durch einen von ihm ausgesetzten Preis veranlasten und auf seine Kosten in Wien herausgegebenen, sehr gemeinnützigen Werks unter dem Titel: "Anleitung, vielerley Lebensgesahren, welchen die Menschen zu Wasser und zu Lande ausgesetzt sind, vorzubeugen, und sie aus den unausweichlichen zu retten," mit dem Ersuche zugesandt, die Vertheilung desselben und die weitere Versendung nach den nördlich deutschen Städten und nach entserntern Ländern des Nordens zu veranstalten.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Journal von neuen deutschen Original-Ramanen, in 8 Lieferungen jührlich. Dritter Jahrgang für 1804. Velin-Papp. gebunden 12 Rihlr. Druck-Papp. 6 Rthlr.

Von diesem Journal sind in diesem Jahre bereits 4 Bande erschienen und enthalten: 1. Italianische und Spanische Novellen, herausgegeben von Sophie Brentano. Erster Band. 2. Das Ideal, von C. A. von Gruber. 3. Die Kirche und die Götter, ein Roman in 2 Bänden. — Wir holsen bey allen Lesern dieses Journals Dank zu verdienen, dass wir in diesem Jahrgang den Plan erweitert und in der ersten Lieserung dem Publiko eine Bearbeitung der Erzählungen und Liebes-Geschichten der Donna Maria de Zajas und Sotomajor, die allgemein den Novellen des Cervantes an die Seite gesetzt werden, die im Spanien gmal und in Frankreich 3mal gedruckt worden, geschenkt, und enthalten uns aller Lobpreisungen der Bearbeitung, da der

Name der allgemein beliebten Bearbeiterinn schon sagt, was man zu erwarten hat.

Die noch übrigen 4 Bände dieses Jahrgangs find bereits alle unter der Presse und werden schnell hinter einander erscheinen. Wir aursen diesen sten Jahrgang, so wie die beiden erstern Jahrgange, mit desto größerm Rechte allen Leihbibliotheken und Liebhabern einer unterhaltenden Lectüre empfehlen, da wir dreist behaupten können, dass der grösste Theil der in dielem Joornal gelieferten Romane unter die wenigern bellern und kein einziger unter die zahllose Menge ganz schlechter Producte dieser Art zu zählen ist, und wir freuen uns, das Publikum benachrichtigen zu können, dals wir bereits in so vortresslichen Verbindungen stehen, dals es uns leicht seyn wird, alle künftige Jahrgänge mit Werken von derfelben Gediegenheit und demselben Inhalt zu füllen, wie die bisherigen. Die fortdauernde Unterstützung des Publikums bey diesem kostspieligen und durch die Billigkeit der Preise wirklich sehr uneigennützigen Unternehmen, dürfen wir um so mehr erwarten, da die Wahl neuer Romane nach dem Mess Catalog und selbst nach Recensionen, bey der jetzigen Parteywuth vieler Recensenten und dem jetzigen Schwall neuer und aufgefrischter Schriften, gutor und schlechter Producte, sehr riscant ist, und es jedem sehr lieb seyn muss, in diesem Journal seiner Bibliothek ohne große Kosten einen bestimmten gehaltvollen Zuwachs geben zu können.

F. Dienemann u. Comp. in Penig.

Inhalt des 6ten Stücks vom Journal des Luxus und der Moden. I. Blicke auf die Vorzeit. I. Teutsche Modetrachten des vierzehnten Jahrhunderts. 2. Von dem wunderlichen Prachte, so auf Herzog Caroli von Burgund Beylager gehalten worden ist. II. Abentheuer einer kleinen Reise nach Doberan. III. Künste. 3. Originalzeichnungen Italianischer Meister von J. P. Langer. 2. Musee Napoleon. IV. Etwas über die Leipziger Messe. V. Modenberichte und Miscellen. 1. Einige Bemerkungen über die Mode und ihren Binfluss auf die Gesundheit. 2. Radotage über die Weiber. 3. Wie gefällt die Vernunft? 4. Kurfete auf Wilhelmshöhe bey Kassel. 5. Wasserfahrt auf der Saone. 6. Londner Modenbericht. 7. Modenbericht aus Paris. 8. Teutscher Modenbericht. VI. Ameublement. Theemaschine von neuer schöner Form. VII. Erklärung der Kupfer. Weimar im August 1804.

F. S. privil. Landes - Industrie-Comptoir.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Um Collision zu vermeiden, wird hiermit angezeigt, dass von dem in Paris so eben erschienenen vortrefslichen Werke:

Mes fouvenirs de vingt ans de séjour a Berlin, ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son academie, ses ecoles, et ses amis littérarateurs et philosophes. Par Dieudonné Thiébault, de l'academie royale de Berlin, de la societé libre des sciences et arts de Paris, etc.

durch einen bekannten Gelehrten nächstens eine getreue Uebersetzung in 2 gr. 8. Bänden schön gedruckt erscheinen soll.

An zeige.
So eben ist in unserm Verlage erschienen:
Gaspari's (A. C.) Lehrbuch der Erdbeschreibung.
Zweyter Cursus. Fünste veränderte und berichtigte Auslage.

Diese neue Auslage ist ganz nach den neuesten geographisch-politischen Veränderungen bis auf den heutigen Tag umgeändert und nach den neuesten geographischen und statistischen Angaben berichtigt. Sie hält 46½ Bogen, ist also um 1½ Bogen stärker als die srühern Ausgaben. Wir behalten aber dennoch den

so äusserst billigen Preis zu I Rthlr. Sächs. oder I Fl. 48 Kr. Rhein. bey, um den Ankauf für Schulen zu erleichtern, und hoffen, dass jeder Liebhaber diese unsere wohlseile Originalausgabe allen Nachdrücken vorziehen werde.

Zugleich zeigen wir auch an, dass von solgender kürzlich erschienenen interessanten Reisebeschreihung A Voyage of Discovery to the North pacific Ocean etc. etc. performed in the years 1795, 1796, 1797 and

1798. by Capt. Robert Broughton.
eine, von einem in London lebenden teutschen Gelehrten zweckmassig bearbeitete Uebersetzung sogleich nach bevorstehender Michael-Messe in unserm Verlage für die Sprengel-Ehrmannsche Bibliotkek der neuesten und merkwürdigsten Reisebeschreibungen erscheinen wird. Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie-Comptoir.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

G. Ch. Cannabich's Predigten zur Beförderung eines reinen und thätigen Christenthums. 5r Theil. Oder, Neue Predigten über die Sonn- und Festtags-Evangelien des ganzen Jahres. Erster Band. 8. 1804. 1 Rthlr. 12 gr.

J. G. Hellmuths Volksnaturgeschichte. 8r Theil mit 31 illuminirten Abbildungen. 8. 3 Rthlr.

Dieselbe mit schwarzen Abbildungen. 2 Rthlr.

J. G. Meusel, Lexicon der vom Jahr 1750—1800 ver-

ftorbenen teutschen Schriftsteller. 4r Theil. gr. 8.
2 Rthlr. 16 gr.

J. A. C. Löhr, die Natur und die Menschen. Ein Inbegriff vieler Merkwürdigkeiten für Leser aus allen Ständen. 3r Theil. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Der ökonomische Samuler, oder Magazin vermischter Abhandlungen und Aufsatze, Nachrichten und Notizeh aus dem Gebiete der gesammten Haus und Landwirthschaft. Herausgegeben von F. B. Weber. 98 Stück. gr. 8. 18 Gr.

Für Leihbibliotheken.

Die Grüfia von Rosenberg, oder das biedere Müdchen.

8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer 1804.
Preis I Rihlr.

Dieser interessante Roman hat so eben die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen zu bekommen.

Erfcheinungen am Geiste und Körper des Menschen. Erster Theil. Mit einem Titelkupfer. 3. Berlin, in der Buchhandlung des Commerzien-Raths Matzdorff.

( Preis 1 Rthlr. 12 gr. ) ift in allen guten Buchhandlungen zu haben.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 143.

Sonnabends den gten September 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Bemerkungen

Ueber die vom ehemaligen Kurfürstlich-Hessischen Premier - Lieutenant und Quartiermeister - Lieutenant, jetzt Kurbaadenschen Major und Flügel-Adjutant von Porbeck herausgegebene kritische Geschichte über die Operationen der combinirten englischen Armee, in den Jahren 1794 und 1795. 2 Theile. Braunschweig bey Culemann. \*)

Niemand kann weder eine wahre noch eine kriti-Sche Geschichte eines Krieges schreiben, wenn ihm nicht die Materialien dazu aus den öffentlichen und aus den Privat Papieren und Nachrichten der Hauptquartiere geliefert werden. Diese Materialien haben dem Verfasser in einem sehr hohen Grade gefehlt, und daher konnte man auch keine vollständige Geschichte erwarten. - Erwarten aber konnte man, dals der Verf., um seinem Buche eine ausgedehntere Reichhaltigkeit und ein höheres Interesse zu verschaffen, nicht die Gränzen des Geschichtschreibers, und auch nicht die Pflichten der Kritik, noch weit weniger aber diejenigen Pflichten überschreiten würde, die ein jeder seinem Fürsten und feinem Vaterlande schuldig ist und schuldig bleibt, wenn er auch nicht mehr in dessen Diensten stehet. In wie fern der Verfasser diese Pflichten, und besonders die letztern erfüllt hat, zeigt der 9te Abschnitt seines Werks, der fast einzig und allein damit umgehet, seinen Fürsten, der ihm große Wohlthaten erwiesen hatte, in einem tadelhaften Lichte aufzustellen, und die innere Verfassung seines Vaterlandes anzugreisen, die in jedem Staate eigentlich Geheimnis ist, und daher auch einem jeden heilig bleiben follte.

Der Verfasser war Premier-Lieutenant im Garde Grenadier-Regiment, Inspections Adjutant und Quartiermeister-Lieutenant im General-Stabe, als Er eine Gelegenheit fand, in Kurbaadensche Dienste zu treten, um dort Hauptmann und Flügel-Adjutant zu werden. Er sorderte seinen Abschied; dieser wurde ihm wiederholt als einem Landskinde und als einem Manne

verweigert, der seine ganze Erziehung im Dienste genossen und diesem sein ganzes Glück zu verdanken
hatte. Er wurde aber, was man wohl merken muss,
um ihn für jene zu hossen habende Verbesserung zu
entschädigen, zugleich zum Flügel-Adjutanten von
Sr. kurfürstlichen Durchlaucht ernannt, und dennoch
ging er ohne Abschied heimlich fort. Nach diesem
Weggehen schrieber, wie dieses Seite 781. deutlich
zeigt, den 9ten Abschnitt sichtbarlich in keiner andern Absicht, als sich in seinem Ummuthe an der geheiligten Person seines Fürsten und an seinem Vaterlande zu rächen.

Der Schriftsteller, welcher aus Rache schreibt, siehet alle Gegenstände in einem ganz eignen Lichte, und vergist alles, was dem unbefangenen Manne heilig ist. Man weils daher den Werth dieser Schriften hinlanglich zu schätzen und ihre Verfasser vollkommen zu charakterisiren. In dieser Rücklicht würde man auch die gegenwärtige Schrift des Verfassers, oder vielnehr diesen oten Abschnitt derselben, ganz mit einem alles sagenden Stillschweigen übergehen, wenn man nicht besorgen müsste, dass das Publikum, aus Mangel an naherer Kenntniss der Ursachen und der Absichten, welche diese Schrift veranlasst haben, in seinem Urtheil irre geleitet werden könnte.

Seite 723. Was will der Verfasser in der Noter sagen, welche die Musterung betrifft? Will er den englischen Muster Commissarius, den Obersten Gunn, einen sehr braven rechtschassenen Mann, der Beitechung sahig halten, oder will er dem verstorhenen General v. Bauermeister und dem ganzen Officier-Corps, welches der Musterung beywohnte (und wozu der Verfasser damals felbst gehörte) ein zweydeutiges, gegen Pslicht und Ehre anstolsendes, Betragen zur Last legen? Was hat überhaupt diese Musterung mit der kritischen Geschichte der Operationen zu thun? Dem großen Publikum ist es einerley, was bey einer Musterung verhandelt wird, die auf geheimen Tractaten heruhet: denn dieses kann kein richtiges Urtheil darüber fällen. weil ihm diese Tractaten nicht bekannt sind. Wozu also diese Anspielungen, diese Ausdrücke der mit Gold

<sup>\*)</sup> Gegenwürtigem Auffatze haben wir die von dem achtungswer hen Einsender verlangte Insertion in diesem Intelligenzblatte nicht verweigern können, da derselbe die, dem Hn. v. P. zur Last fallenden Angaben günzlich verantworten zu wollen, ums zugesichert hat.

Die Herausgeber der A. L. Z.

gebahnten Wege und dergleichen? Was sollen sie bezwecken? In der That, man sollte in Versuchung gerathen, dass sie die Stelle einer Denunciation vertreten sollten, aber alsdann hätte man sie früher und bey

den Behörden anbringen müllen.

Dals der Seite 730. angeführte Adjutant (man muls bemerken, dass es der Vater des Verfassers war) den Truppen in der Gelangenschaft wesentliche Dienste geleistet habe, ist nicht zu läugnen, aber war es denn nicht Beruf und Pflicht, und muss denn jede Pflicht-Erfüllung gleich mit Golde aufgewogen werden? können wir uns denn nicht selbst mit dem Bewusstleyn einer guten Handlung lohnen? Die Beamten der franzosischen Schreckens-Regierung wulsten, das das Directorium mit Hellen Friede geschlossen hatte, und dass die Gefangenen losgelassen werden sollten; sie wulsten aber nicht, dass noch ein Unterschied Statt habe, und dals man darunter bloss diejenigen verstehe, welche mit der Preussischen, nicht aber mit der Englischen Armee gedient hätten; man war auch in den damaligen stürmischen Revolutionszeiten viel zu konfus, als dass man einen richtigen Unterschied hätte machen können, und man liels daher alle Helsische Gefangene in Bausch und Bogen los; sie waren also alle, da man sich die nöthigen Papiere darüber ausgewechselt und die Rechnungen abgeschlossen hatte, als frey und ausgewechselt au betrachten. Wo liegt nun hier das besonders zu belohnende Verdienst? Doch wohl nicht darin, dass man den Franzosen nicht sagte, dals sie Unrecht hätten, und dals sie die zur englischen Armee gehörigen Gefangenen ferner in in ihrem Elend schmachten lassen mulsten? Welcher Officier wurde wohl von dieser glücklichen Unwissenheit der französischen Schreckens-Beamten nicht profitirt und dazu beygetragen haben, Leine Waffen-Gefahrten dadurch zu hefreyen, ohne je wieder ein Wort - wenigstens nicht zu seinem Preis und Ruhme - öffentlich davon zu verkandigen?

Dass man die in Papiergeld gehahte Auslagen nicht al pari, sondern nach dem damaligen sehr bekannten Werthe in baarem Gelde vergütete, war Pflicht der Kriegskasse, und niemand wird es unbillig sinden können als nur derjenige, welcher dabey auf einen nam-

haften Profit gerechnet hatte.

Seite 748. spricht der Verfasser von der Desertion, und schreibt das Uebel dem geringen Solde zu, den die Helsen zu beziehen hatten. Aber die Helsen desertirten nicht allein, andere Truppen machten es in dem nämlichen Maalse nicht viel hester. Die Soldaten genossen einer übermässigen und ganz ungewohnten Ruhe, waren ohne besondere Aussicht in bequeme Quartiere allzusehr zerstreut, und Viele, wie das jedesmal bey einem Friedensschlusse gehet, verlangten keinen Frieden. Die Englander setzten den Krieg fort und gaben ein enormes Handgeld; dieses war die Ursache, dass die Desertion bey der Armee stärker als gewöhnlich war; so groß war sie aber auf keinen Fall, dass desshalb die kritische Geschichte der Operationen mit einem Zusatz zu bereichern, erforderlich gewelen ware.

Es ist innere Landesversassung, dass in Hessen zweyerley Zahlungs-Fuss von jeher eingeführt ist, wenn Truppen in Subsidien gegeben werden; der eine ist auf fremden und der andere auf deutschen Boden berechnet, und diese zweyerley Etats wurden vor dem Ausmarsch öffentlich bekannt gemacht; daher kam der Fall auch gar nicht unerwartet, als der Unterschied der Bezahlung eintrat, wie nämlich die Truppen den holländischen Boden verlassen und den deutschen wieder betreten hatten. Was übrigens ein Regent seinen Truppen giebt, gehet den fremden gar nichts an, keine Armee ist der andern in Anschung des Soldes gleich, eine jede hat ihre eigene Einrichtung und wozu dienen also alle dergleichen Bemerkungen, da sich Niemand darum bekümmern wird?

Seite 768. lagt der Verfaller mit klaren Worten, dass England alles bezahlt habe, was den Officiers an Privat Pferden und Effecten verloren gegangen, dals aber die Eigenthümer nie etwas davon bekommen hätten. Dieses ist in der That eine Beschuldigung, die, wenn sie wahr ware, bey der ganzen Welt Staunen und das größte Auflehen erregen müßte. Die Officiers um das Ihrige vervortheilen! warlich! das ware zu arg. Aber der Verfasser kennt in seiner leidenschaftlichen Stimmung die Klippe nicht, worauf er durch diese Beschuldigung, seine Reputation und seinen Charakter führt. Wie? wenn man ihn darüber gerichtlich verfolgen wollte, wenn er seine Angabe nicht beweisen könnte, wenn er lie daher als eine öffentliche Calumnie zurücknehmen müsste, was würde für ihn die schreckliche Folge seyn! Es ist ein Glück, dals der bekannte Charakter Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht von Hessen, über dergleichen Beschuldigungen viel zu hoch erhaben ist, und man es daher nicht für der Mühe werth hält, den Verfasser bey seiner Behörde gesetzlich zu belangen und auf die gebührende Bestrafung antragen zu lassen. Die Wahrheit ist, und man kann es aus den Verhandlungen mit der englischen Schatzkammer schriftlich beweisen, dass man noch gegenwärtig bey der Krone England um die Entschädigung für jene verlorne Pferde und Equipage - Stücke lollicitirt, ja noch mehr thut, auch noch ganz neuerlich einen wiederholten Verluch gemacht hat, um den Obficiers die unbezahlt gebliebene und sonst gewöhnlich gewesene englische Fourage-Gelder, oder sogenanntes bat and forage Money, auszuwurken. Ob aber die delsfalligen Bemühungen, hey der jetzigen Lage der Dinge, so bald, oder überhaupt jemals, mit Erfolg gekrönt werden, kann man nicht verhürgen. Die Krone hat von je her Schwierigkeiten gegen Bezahlung dergleichen Gelder gemacht, weil besonders die ersteren nicht ganz genau in den Traktaten hestimmt werden konnen, und die für verlorne Effecten dieser Art aus dem amerikanischen Kriege, find erst nach mehr als 20 Jahren durch die ausdauernden Bemuhungen Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht, von der Krone ausbezahlt und den noch lebenden Behörden oder Ihren Erben, vor einigen Jahren, laut der in den Zeitungen befindlichen öffentlichen Vorladungen, ausbezahlt worden. Seite

Seite 771. macht uns der Verfasser mit den Schwierigkeiten bekannt, die mit dem Rückmarsch der Hessischen Truppen nach dem erfolgten Frieden in ihr Vaterland, verbunden waren. Eigentlich aber will er nur die Ordres Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht seiner Kritik unterwerfen. Wunderbar genug! fast in allen Abschnitten tadelt der Verfasser die Langsamkeit der Generale und der Operationen, und jetzt tadelt er umgekehrt die bestimmten und prompten Befehle seines Landesherrn. England hatte den Subsidien - Traktar aufgelagt, und in Cassel gab man sofort die Ordre zum Rückmarsch der Truppen. Von Osnabrück bis Cassel ist nur ein kurzer Weg, und man konnte in Cassel unmöglich ahnden, dass mit dem Rückmarsch eines mobilen Corps so viele Schwierigkeiten verbunden wären; man glaubte, und das mit vollem Rechte, dass es nur eines Federzugs bedürfe, um sich auf dem Marsche zu befinden. Waren wirklich Schwierigkeiten vorhanden, so trifft die Kritik gewiss nicht die Ordres von Cassel, sondern die Armee, wo dergleichen Schwierigkeiten gefunden werden.

Seite 777. lässt sich der Verfasser über die Einrichtung der Regimenter zu 3 Bataillonen aus, und sagt, dass sie Preussen wohlweislich wieder abgeschafft habe. Der große Friedrich hatte kurz vor seinem Ableben diese Einrichtung dem Feldmarschall von Möllendorf als eine, seine Armee unüberwindlich machende Anordnung gelobet, wollte aber wegen seines hohen Alters solche seinem Nachfolger überlassen. Sie kam also durch die großte aller Autoritaten in die Armee. Jeder Monarch hat indessen hierin seinen freyen Willen, und wenn man die Sache taktisch nimmt, so dürfte die Anordnung zu 3 Bataillons vor allen andern den Vorzug verdienen. Die Einrichtung der detaschirten Grenadiers schwächt die Regimenter in Ansehung der guten Mannschaft und erzeugt viele Weitläuftigkeiten in den Rechnungsfächern, deren man ganz überhoben ist, wenn das Regiment aus 3 Bataillous bestehet, die einen sirmen geschlossenen Korper bilden, einerley Esprit de Corps haben, und auf ein- und dieselbe Art behandelt werden.

Das Wort Armee hat der Verfasser in seiner Note mit großen Lettern drucken lassen. Man hat den Sinn dieser Ironie begriffen. Was nennt man denn aber eigentlich eine Armee, und aus wie viel Köpsen muß sie bestehen? Müssen gerade 100,000 Mann dazu bey einander seyn, oder macht nicht der fünste Theil dieser Anzahl auch eine Armee?

Seite 780. Scheint der Verfasser nun alles erschöpft zu haben, was er nachtheiliges zu sagen gewust hat, und kommt nun — lieber Himmel, welche Kleinigkeit! noch auf einen sehr wichtigen Gegenstand zu seiner kritischen Geschichte — auf die Locken und auf die steisen Zöpse. Ob die Locke und der steise Zops, oder ob der Tituskopf und das kleine Zöpslein, bey der Mode am Ruder stehen, ist dem vernünsigen Manne und der Taktik völlig einerley, und kann nur höchstens junge Leute interessren, welche sich mit nichts besserem zu beschäftigen wissen. Der Regent muss aber doch auf die einmal daseyende Mode, um

der Ordnung und der Unisorm willen, auch sein Augenmerk richten, und da man sich im Felde bekanntilich ziemlich willkührliche Moden erlaubt, was Wunder! dass bey der Rückkehr in die Garnison eine Ordre für nöthig befunden wurde, das Haar nach der vorherigen Vorschrift zu tragen. Wer aber einmal tadeln will, dem ist jeder Gegenstand willkommen, wenn er auch noch so unbedeutend wäre.

Seite 781. bringt der Verfasser zum Beschlusse eine Note an, die das sichthare Gepräge der Reue aber das Gesagte an sich trägt, und die vermuthlich dazu bestimmt ist, alles wieder gut zu machen. Es wäre eine edle Anwandlung von Selbstgefühl gewesen; aber dann ist es Schade, dass der Verfasser es sieh nicht abgewinnen konnte, seinen Unmuth gänzlich zu vergessen und den ganzen neunten Abschnitt seines Werks dem Feuer zu übergeben. Wie sehr würde er dabey gewonnen haben? und was risquirt er nicht durch das Gegentheil zu verlieren. Die Achtung seiner vorherigen Landsleute muss er nach diesem Vorgang sehr leicht zu schätzen wissen, und was das übrige Publicum und sein neues Vaterland von der ganzen Sache halten werde, muss man dem ruhigen und unparteyischen Urtheil desselben überlassen.

Der Recensent des ersten Theils in Nr. 292. der Allg. Lit. Zeit. v. J. sagte am Schlusse seiner Recension einige sehr wohlgemeinte Worte. Hätte doch der Verfasser den Mahnungen dieses Menschenkenners mehr Gehör gegeben! Dann würde er sich um so weniger an seinem Fürsten und an seinem Vaterlande vergangen, sich manches bittere Gesühl und dem Einsender die Mühe dieses Aussatzes erspart haben.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

An Ältern, Lehrer und Erzieher.

Ehen ist erschienen:

Obersüchsisches ABC- Syllabir- Lese- und Bilderbuch. Eine auf Erfahrung gegründete Methode, Kindern auf die leichteste Art und in einem möglichst kurzem Zeitraume die Buchstabenkenntnis und das Lesen beyzubringen. Nach Niemeyers und Heusingers Grundsützen für öffentliche und Privut-Schulen abgesast. Nebst einer Anweisung für Ältern, Lehrer u. Erzieher zum Gebrauch dieses Buchs. Mit 2 Buchstabentaseln. 2te Auslage. 8. Leipzig, in Joachims und in allen soliden Buchhandlungen zu haben.

Der Preis ist mit illuminirten Kupfern 10 gr. — mit schwarzen Kupfern 6 gr. — ohne Kupfer 4 gr. — Wer eine Parthie zusammen nimmt und sich an die Verlags-Buchhandlung selbst wendet, erhält einen ansehnlichen Rabatt.

Darstellung eines neuen Kriegsspiels, zum Gebrauch für Officier- und Militair- Schulen, von G. Venturini. Mit einem colorirten Plane. 8. Leipzig, bey Hinrichs. 18 Gr.

Der große unvergestissche Taktiker Venturini, welcher der Welt zu frühzeitig entrissen wurde, sagt in seiner Vorrede, dass ihm die Bearbeitung dieses kurz

vor seinem Tode heendigten Werks vorzüglich viel Nachdenken und Mühe gekostet habe. Diess Geständniss beleuchtet wahrscheinlich hinlänglich den großen Werth, die Gründlichkeit und den schönen Zweck dieser Schrift.

In allen Buckhandlungen find zu haben: Cannabichs G. Ch.

Neue Predigten überdie

Epangelien

auf alle Sonn - und Festtage des ganzen Jahres, zur Beförderung eines reinen und thätigen Christenthums. Erster Band.

Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern. Preis I Rthlr. 12 Gr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Botanisches Handbuch der mehrsten, theils in Deutschland wild wachsenden, theils ausländischen in Deutschland unter freyem Himmel ausdauerndea

> Gewächfe. Von

Chriftian Schkuhr. Erster Theil.

Mit mehr als 300 illuminirten Abbildungen. Neue Ausgabe.

Dieses, für jeden Oekonomen und Botaniker unentbehrliche, Werk habe ich vom Herrn Verfasser an mich gekaust, und ist känstig bey mir, als Verleger, allein zu haben.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

### Nächstens erscheint bey uns:

Accurata codicum graecorum mss. bibliothecarum mosquensium sanctissimae synodi notitia et recensio. Annuente et savente Alexandro primo augustissimo et potentissimo rossorum imperatore et autocratore principe litterarum amantissimo et benesicentissimo edita a Christiano Frider. de Matthaei. II. Tomi. 8. maj.

Wir glauben diese Anzeige den Liebhabern, welche dieses interessante Werk zeitig zu besitzen wünfehen, schuldig zu seyn. Der Preis ist z Rthlr. 8 gr.

Leipzig, im July 1804.

Joachimiche Buchhandlung.

### An Mütter.

Mütter, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt, und welche über die wichtigsten Regeln sowohl der physischen als moralischen Erziehung be-

lehrt zu seyn wünschen, ist folgende Schrift als eine der besten zu empfehlen:

Handbuch für Mütter, oder Grundstte der ersten Erziehung der Kinder. Mit Anmerkungen von Dr. S. Hahne mann. 8. 202 Auflage. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern.

Ist in allen Buchhandlungen gleich gebunden

à 12 Gr. zu haben.

Für Seisensieder und Wirthschafterinnen ist serig geworden und in allen Buchhandlungen zu finden:

Die neuesten Entdeckungen über das

S'e i f e n f i e d e n, fowohl für Seifensieder als Wirthschafterinnen brauchbar.
Zweyte, sehr stark vermehrte Auslage. 8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern. 1864.
Preis 18 Gr.

Die erste Auslage dieser Schrist wurde mit allgemeinem Beysall ausgenommen und vergriff sich schnell. Diese 2te Auslage ist stark vermehrt und enthält alle neue Entdeckungen, die von französischen und anders Chemikern seit Erscheinung der ersten Auslage gemacht worden, und die deshalb sehr wesentliche Vorzüge vor der ersten hat. Alles, was über diesen Gegenstand gesagt werden kann, findet man gründlich, kurz und fasslich in diesem Buch zusammengestellt.

So ehen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Absolute Einheit der Religion und Vernunft; vorgestellt für den denkenden und fühlenden Menschen von Ph. Fr. G—6; mit besonderer Rücklicht auf die Kirchenangelegenheiten des linken Rheimusers. 8-Frankfurt a. M. bey J. C. B. Mohr.

Preis 12 gr. oder 48 kr.

Folgende interessante Schrift hat die Presse verfassen, und ist in allen Buchhandlungen à 20 Gr. zu haben:

> Ueber Thätigkeit und Unthätigkeit, die natürliche Anlage und

den Hang der Menschen zu denselhen, und über die Mittel,

wodurch die Arbeit, vorzüglich unter den untern Volks-Classen, hauptsüchlich unter den Bauern und deren Heitern und Kindern, zur Gewohnheit und zum Bedürfnis gemacht

Werden könne?
Von Dr. Friedrick Benedict Weber.
8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jusgern. 1804.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m, 144

Sonnabends den 8ten September 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universtäten und andere Lehranstalten.

### Be'rl'i'n.

Bey Gelegenheit der jetzt erst ersolgten Einsührung des Hn. Prosessor Dr. Ernst Ludwig von Könen, als Pros. ordin. beym Collegio medico chirurgico, wobey ihm schon 1801 die Lehrstelle der Materia medica übertragen wurde, hielt derselbe am 16ten Jun. d. J. eine Rede, worin er seine Gedanken über Lehrmethode ausserte.

Die Zahl der in den 8 Berlinischen Erwerbschulen besindlichen Kinder ist 534, nämlich 113 Knaben und 421 Mädchen. Sie verdienten von Ostern 1803 bis da hin 1804, 1588 Rthlr. 5 Pf. Arbeitslohn. Ueberhaupt war im gedachten Zeitraume die ganze Einnahme 4969 Rthl. 18 Gr. 6 Pf., worunter von den Mitgliedern der Gesellschaft an Beyträgen eingekommen waren, 3177 Rthlr. 22 Gr. Ausgaben waren überhaupt 4694 Rthlr. 18 Gr. 7 Pf.

### Greifswalde.

Vor kurzem erhielt die hielige Universität durch ihren Kanzler "Sr. Königl. Maj. gnädige Verordnung, betreffend die Obliegenheit der auf den Akademieen Studierenden ihre erworbenen Kenntnisse in der Unterweisungslehre gehörig zu beglaubigen, ehe sie als Lehrer oder Informatoren sich mit dem Unterricht alsgeben dürsen. Gegeben Stockholms Schloss den 15ten Marz 1803. Cum gratia et privil. S. Reg. Maj. Stockholm gedruckt in der Königl. Buchdruckerey 1803." worin es heisst: Es sollen alle Studierende, welche den öffentlichen oder Privat-Unterricht der Kinder übernehmen wollen, verpflichtet seyn, öffentlich bey angestellten Examinirungen theils ihre in der Pädagogik und Didaktik erworbene Ausbildung, theils auch ihre Fortschritte in den Elementarwissenschaften, welche einem Lehrer oder Informator nöthig sind, an den Tag legen; jedoch letzteres bloss in dem Fall, wenn der anzunehmende Kinderlehrer darin noch nicht bey einer respectiven Facultät Proben abgelegt hat; ferner foll kein Studierender, bey Verluft feiner Studenten Privilegien, fich auf irgend eine Weile mit

dem Unterweisungsgeschäft abzugeben berechtigt seyn, ehe und bevor er sich bey obgedachter Exeminirung zu einem Urtheil über die dazu erforderliche und für gut erkannte Geschicklichkeit verdient gemacht hat, und darüber der resp. Examinatoren abgegebene Zeugnisse vorzeigen kann u. s. w.

Die hiesige akademische Buchdruckerey hat auf eigene Kosten einen kleinen Vorrath Arabischer Lettern angeschafft, und eine Probe des Drucks auf ein paar Blättern geliesert, wosür dem Inhaber ein jahrl. Emolument von etwa 60 Rthlr. bewilligt worden ist.

Zur Erhaltung der hiesigen N. kritischen Nachrichten, sind dem Herausgeber derselben, dem Hn. Kammerrath und Ritter Möller, außer der bereits aus der akademischen Casse genossene Unterstützung von jährlich 100 Rthlr. für Druck- und Correspondenz Kosten, aufs neue noch 70 Rthl. für diese Blätter zugestanden worden.

### Paris.

Zu Folge eines Beschlusses des Ministers der innern Angelegenheiten, soll in Zukunft in den Lyceen und Secundair-Schulen auch die Schwimmkunst gelehrt werden.

Der Senator François (von Neuschateau) hat einen Preis für denjenigen Zögling der Lyceen ausgesetzt, der den besten Aussatz über die Thronbesteigung des Kaisers verfertigt.

Der Senator Garat, der jetzt in Angelegenheiten der öffentlichen Erziehung reiset, und die General-Studien-Inspectoren, Noel und Coulomb, befinden sich jetzt zu Aachen.

### II. Bibliotheken, und Naturalien -Sammlungen.

Die Königl. Bibliothek zu Kopenhagen hat kürzlich einen ansehnlichen Zuwachs von italiänischen Büchern erhalten, die von dem Bibliothek-Secretär, Hn. Prof. Engelstoft, der sich jetzt in Italien besindet, angekaust worden ist. Auch hat der König des verstorbenen Justizraths Uldall's schöne Sammlung griechischer und lateinischer Autoren für diese Bibliothek gekaust.

De

Der Hr. Landrath von Buggenhagen, verdienter Curator der Univerlität zu Greifswalde von Seiten der Ritterschaft, hat dem akademischen Mineraliencabinet, welches vorzüglich aus der schätzbaren Mineralien-Sammlung des verstorbenen Hosrath Retzius, aus dem Geschenk vesuvischer Produckte des ehemaligen Generalgouv. und akademischen Kanzlers, Fürsten von Hessenstein, u. s. w. besteht, eine Sammlung Mineralien, worunter manche gute Stusen und vesuvische Erzeugnisse sich besinden, an Zahl ungefähr 800 Stück zum Geschenk gemacht.

### III. Entdeckungen und Erfindungen.

Seit einiger Zeit sind in Frankreich wiederum mehrere Alterthümer entdeckt worden. Der Prafect des Oberalpendepart., Hr. Ladoucette, liess bey Labalie Mont Saleon nachgraben, wo einige Reste alter Gehaude waren. Diese Nachgrabungen bewiesen, dals hier wirklich die eliemalige Stadt Mons Seleucus im Lande der Vogoncier, stand. Man entdeckte eine . große Menge Häuler, von welchen zwey ziemlich weitläuftige Gebäude find, mehrere Mofaikpflafter, Bäder, steinerne Säulen, einige kleine marmorne, alabasterne und bronzene Statuen, einige hundert Medaillen, Inschriften, Vasen, so wie Hausgeräthe und Werkzeuge aller Art. - Eben so waren die Nachforschungen auf der Platte des Berges Auxois im Bezirke von Semur nicht unergiebig. Man fand einen Krug mit Medaillen, eine goldene Talle, goldene Mönzen von Theodolius und Theodebert. Man schätzt den Werth der daselbst gefundenen metallenen Sachen auf 12000 Franken. Auch hat man zu Malain, einem Dorfe, das ehedem die Hauptstadt der Insuhrier war, ein altes Denkmal, einen drey Fuss hohen und zwaizig Zoll breiten Votivstein gefunden, dessen Inschrift von einem Vater an den Gott Mars für die Erhaltung seiner Söhne gerichtet ist.

Der Ober - Hofbibliothekar und Vicepräsident der Akademie der Willenschaften zu München, Freyherr v. Aretin, hat in einer vor kurzem erschienenen Denk-Schrift die Versicherung ertheilt, dass er eine Erinnerungswiffenschaft (Mnemonik) d. h. eine Methode ersunden habe, wodurch es einem von Natur sehr Ichwachen Gedächtnisse möglich werde, eine weit grassere Anzahl fowohl von Wortern, als auch von Sätzen und Thatsachen, auszufassen und zu behalten, als das von Natur allerstärkste vermöge. Der Erfinder hat diese Methode dem Hn. Licentiaten Karl Duchet zu München anvertraut; und dieser hat über die vor einer literarischen Gesellschaft daselbst im April d. J. abgelegten Probe fehr vortheilhafte Zeugnisse aufauweisen. Die Bekanntmachung seiner Methode durch eine Druckschrift hat sich der Erfinder vorbehalten, and lie wird erfolgen, sobald eine hinlängliche Anzahl von Suhlorihenten, jeder zu zwey neuen Louisd'or oder vier Dokaten, lich gefunden haben wird. Hr. Ducket hat eine Reise nach Petersburg angetreten.

### IV. Reisen.

Hr. Dr. Groffi, ernannter Medicinalrath und Prof. der Anatomie, Physiologie, Pathologie und allgemeinen Therapie auf der Universität zu Salzburg, bereiset gegenwärtig auf Kosten Sr. königl. Hoheit des Kurfürsten, Deutschland, Frankreich, England, Portugal und Italien.

Der königl. Dänische Lieutenant la Sonné zu Kopenhagen, macht jetzt auf königl. Kosten eine Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich und England, um die Nivellirkunst zu studieren.

### V. Cenfur-Angelegenheiten.

Auf dem linken Rheinuser haben die franzölsschen Präsecten, einem Besehl des Polizey Ministeriums zusolge, das Einbringen der Hamburger, Leidner, Aschaffenburger und Frankfurter Zeitungen verboten; auch sollen, nach eben diesem Verbote, alle aus ührerischen Schriften, so wie alle aus dem Auslande kommende, deren Titel und Gegenstand die Absicht anzeigen sollte, sich in die innern Angelegenheiten Frankreichs zu mischen, seine Regierung zu verläumden und die öffentliche Ruhe zu storen, confiscirt werden.

Eines der freymütbigsten französischen Blätter, der Publicift, enthalt über den gegenwärtigen Zustand der Pressfreyheit in Frankreich solgende Beinerkungen: Die Pressfreyheit ist durch die Constitution garanirt. Eine Commission von Senatoren wacht darüber, dels ihr Princip nicht angefochten werde. Der Polizey-Minister sorgt dafür, dass sie nicht eine Quelle offentlicher Unordnungen werde. Die verschiedenen gesetzgebenden Verfammlungen haben mannichfaltige Geletze in Vorschlag gebracht, um die Vergehungen; deren Werkzeug die Presse ist, zu eharakteriliren und zu bestrafen. Nach mehreren eben so vergeblichen als mühvollen Versuchen sah man sich genöthigt ein zugeltehen, dass das specifische Gesetz mehr Wilkübr herbeyführen als vernichten würde. Die Constitution modificirt die Presseeyheit nur in Hinsicht der öffentlichen Blätter. Eine peinliche Erfahrung erforderte diele Unterscheidung; dabey find fie nur einer vorläufigen Approbation unterworfen, ehe fie erscheinen Nach allem, was man von dem für die Preisfreyheit von dem Minister der General-Polizey errichteten Büreau erfahrt, müssen die drey Gelehrten, welche das Büreau ausmachen (die Herren Lemontey, Lacretelle der Jüngere und Desfau kerets), ihm die Reclamationen vorlegen, welche Schriftsteller in Hinficht alles dessen, was die Bekanntmachung ihrer Werke betrifft, zu machen haben. Ein Schriftsteller, dellen Zweck unmoralisch ift, sucht heimliche Wege zur Verbreitung des von ihm bereiteten Gifts. Sehr wenige Gelehrte hesudeln sich auf diese Weise; aber sie schwanken bisweilen zwischen der Eitelkeit, die fie en ein

mal gehabte Ideen bindet, und der Furcht vor der Wirkung, welche diese Ideen hervorbringen können. Man sagt, dass einer von den Zwecken des Consultations-Büreau's der Pressfreyheit der ist, ihnen durch die Mitglieder dieses Büreau's guten Rath anzubieten, indem diese Mitglieder, welche durch das Vertrauen des Ministers und der Gelehrten zugleich geehrt sind, die zuverlassigsten Dollmetscher der gerechten Besorgnisse seyn werden, welche ihre Produkte hervorbringen könnten.

### VI. Todesfälle.

Am 28sten Julius starb zu Turin der ehemalige Professor der Botanik, Dr. Allione, im 79sten Jahre seines Alters.

Am 9ten August starb der bekannte englische Uebersetzer der griechischen Tragiker, Robert Potter, auf seiner Landpsarre zu Lowestoff, 82 Jahre alt.

## VII. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Die auf der Universität Leipzig durch D. Hebenstreit's Tod erledigte ordentliche Prosessur der Therapie ist Hn. D. Karl Gottlob Kühn, hisherigen ordentl.
Prof. der Anatomie und Chirurgie, und die dadurch
vacant gewordene Prosessur dem ausserordentl. Prof.
der Anatomie und Chirurgie, auch Prosestor beym
anatomischen Theater, Hn. D. Joh. Christian Rosenmülter, ertheilt, dessen Stelle auer mit Hn. D. Clarus besetzt, hingegen das vom D. Hebenstreit verwaltete Amt
des Lehrers beym einischen Institute dem Hn. D. Joh.
Christoph Leop. Reinhold übertragen worden.

Hr. Dr. Gutjahr, Beyfitzer des Schöppenstühls zu Leipzig, geht nach Greifswalde als zweyter Professor der Rechte, mit dem Charakter eines königl. schwed. Justizraths.

Die durch den Abgang des nunmehrigen fürstl. nassausschen Ober-Appellations-Raths Harf her von Almendingen erledigte erste juristische Prosessor zu H vborn ist dem bisherigen zweyten Prosessor des Rechts daselbit, Hn. D. Böttger, welcher im Nov. 1802. eine Besoldungszulage von 150 Gulden erhalten hatte, mit einer Zulage von 100 Gulden übertragen worden.

Hr. Bergr. u. Prof. Lenz, zu Jena ist von der Leopoldinischen Akad. d. Naturforscher unter dem Namen Archagathus zum Mitgliede ausgenommen worden.

Der französische Staatsrath Regnault von St. Jean d'Angely ist als Procurator bey dem kaisers. Obergerichte angestellt worden.

Der Kaiser von Frankreich hat dem Director des Orchesters der Oper, Hn. Rey, ein Geschenk von 6000 Franken anszahlen lassen; und seinem Capellineister, Hn. Lesueur, der die Oper: Die Barden, componirte, eine prächtige Dose mit seiner Chistre und der Umschrift: der Kaifer der Franzesen dem Componisten der Barden, zugeschickt.

Der ehemal, königl. danische Consul zu Algier, Baron von Rehbinder, Vs. der Nachrichten von Algier, hat den Charakter eines königl. Legationsraths mit dem Range eines Staats aths erhalten.

### VIII. Vermischte Nachrichten.

Zu dem von der literarischen Gesellschaft im Mansfeldischen vorgeschlagenen Denkinale Luther's find im Julius wiederum 656 Rthlr. eingegangen, fo dals nun 2606 Rthlr. vorräthig find. Unter den letzten Beyträgen sind 550 fl. vom Kurfürsten von Baden, 20 Friedrichsd'or vom Fürsten von Anhalt Köthen, 6 vom Fürsten von Hohenlohe Ingelfingen, 5 vom Fürsten zu Schwarzburg - Sondershausen, 50 fl. vom Fürsten von Hohenlohe-Neuenstein, 25 Rthlr. von der Stadt Merseburg, 130 Ribbr. von Kausseuten zu Magdeburg. - Zu Bern foll jetzt dem heruhmten Haller in dem neu anzulegenden botanischen Garten, wozu die Regierung von Bern der daligen naturforschenden Gesellschaft den Todtenacker am Bibliotheksgebände geschenkt hat, ein Denkmal erriehtet werden, wozu bereits auf der Berner Bibliothek die Subscription eröffnet ist. - Wie sehr Herder's Verlust auch in Italien betrauert werde, wohin er bekanntlich vor einigen Jahren eine Reise gemacht hatte, zeigt ein Trauer-Sonnet, das der Erzbischof von Tarent auf seinen Tod verfertigte.

Schon in frübern Blättern haben wir von der nordamerikanischen Buchhändler-Messe Nachricht gegehen. Jetzt ist auch zu Boston ein Catalogue of Books printed in the united states (1804. 8.) nach dem Muster des London Catalogue erschienen, der, wie diefer, alle zwey Jahre mit den nöthigen Veränderungen und Zusätzen von neuem gedruckt werden soll. Die Zahl der Bücher dieses Verzeichnisses, aus welchem alle Brochuren ausgeschlossen sind, die nur temporelles oder locales Interesse haben, beträgt 1319, und, 3 ausgenommen, find alle englisch geschrieben-Alle Bücher sind übrigens unter die Rubriken für Rechtsgelehrte, Aerzte, Geistliche, Schullehrer, und Musikalien geordnet; alle in diese nicht pessende Bücher find unter der Aufschrift von Miscellaneen begrifsen. Die erste Rubrik stellt 33, die zweyte 64, die dritte 247 nebst 24 Bibelausgaben, die vierte 111, die fünfte 25. die Miscellaneen - Rubrik 796 Numern. ein Supplement noch 19 Werke auf. Von diesen 1319 Numern besteht ungefähr der neunte Theil aus original amerikanischer Werke, die übrigen find Nachdrücke englischer Schriften oder Uebersetzungen.

In der Congresstadt der verein. Staaten, Washington, ist nun auch ein Theater erbauet, das am 1. Nov. eröffnet werden soll. — In Hannover hat das deutsche Schauspiel aufgehört, weil der französische Schauspieldirector Peyre das ihm vom Obergeneral ertheilte Privilegium für ausschließlich erklärt.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Die ersten Blätter meiner Zeitschrift: Justiz- und Polizey-Rügen etc. werden in den ersten Tagen des Octobers durch die hiesige Herzogl. sahrende Post versandt. Bis dahin ist der Subscriptionspreis Ein Thaler 12 gr. Sächs., der nachherige Ladenpreis aber Zwey Thaler Sächs. Den Debit für ganz Sachsen übernimmt die Kummersche Buchhandlung zu Leipzig. Die Leser außer Sachsen haben sich an ihre nächsten Postämter und Buchhandlungen zu wenden, denen der gehörige Rabatt zugesichert wird.

Jena, den 24. Aug. 1804. A. Slevogt.

Von dem beliebten musikalischen Damenjournal, Leipzig bey Hinrichs, ist bereits der Drutte Hest erschienen. (Pran. Preis für 15 Bog.) 1 Rthlr. 12 gr.

Auch er hat, wie die frühern Hefte, den Zweck, unsern Damen die jetzigen Lieblingsstücke für Clavier und Gesang mitzutheilen. Speculatives Raisonnement über Musik enthält diess praktische Journal nicht, welches ausser den angenehmen und nützlichen Inhalte, noch von Seiten der Wohlfeilheit sich empsehlt, da es abwechselnd mehrere neue und vorzügliche Musikalien in sich vereint, welche einzeln in einem weit höhern Preise stehen.

Von den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert ist Stück 7 dieses Jahrganges erschienen mit solgenden Aussatzen.

I. Prüfung der Hypothele des Grafen von Rumford über die Fortpflanzung der Wärme in den Flüssigkeiten, vom Hofrath Parrot in Dorpat. - II. Ein seinen Stand aufzeichnendes Thermometer, von Crichton. - III. Ein andres seinen Gang aufzeichnendes Thermometer, von Alex. Keith. - IV. Beschreibung einer neuen Methode, Stahlstangen durch den Kreisstrich zu magnetistren, von Sjösteen. - V. Ueber einige prismatische Farbenerscheinungen, ohne Prisma, und über die Farbenzerstreuung im menschlichen Auge, vom Dr. Mollweide, Lehrer am Pädagogium zu Halle. - VI. Ueber die Lustfahrt des Grafen Zambeccari in Bologna, nach Augenzeugen. - VII. Ueber die Zauberringe od. Hexenzirkel. - VIII. Programm der batav. Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem für das J. 1804. - IX. Physikalische Preisfragen der Utrechter Gesellschaft der Wissenschaften auf den Isten October 1804 und 1805.

Halle, den 23sten August 1804.
Rengersche Buchhandlung.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Neue Musikalien, welche in allen Buch- und Musikhandlungen zu bekommen sind:

Lieder der Liebe und Einfamkeit, zur Harfe und zum Clavier zu singen

Johann Friedrich Reichardt, Zweyter Theil. gr. 4.

Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jungern. 1804. Preis 2 Rthl. 12 gr.

Die in dieser zten Sammlung componirten Lieder sind von Göthe, Tiek, Schiller, Voss, Mahlmann, Becker, Herder, Ossian, Schlegel, Tiedge und Andern. Die Compositionen aber sämmtlich von Reichardt. — Aus obiger Sammlung ist auch apart zu haben:

Monolog aus Gothe's Iphigenie, als Probe musikalischer Behandlung dieses Meisterwerks. Prois 12 Groschen.

Schreiben des Kurhannöverischen Hof-Glasers an seinen Nachbar den Kurhannöverischen Kunst-Drechsler. gr. 8. Preis 8 gr. — ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Von Rousseau's Werken sind solgende in correcten Ausgaben auf Schreibpapier bey mir erschienen und in allen Buchhandlungen zu sinden:

- J. J. Rouffeau les Confessions. 4 Vol. 8. 1804. 3 Rthlr.
- — Julie ou la nouvelle Heloise 4 Vol. 8. 2 Rthln 16 Gr.
- Emile ou de l'éducation. 4 Vol. 12. 1 Rthr. 16 Gr.
- du Contrat social, ou principes du Droit politique. 12. 10 Gr.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

Allen Rossärzten und Oekonomen ist solgendes Buch als eins der vorzüglichkten zu empfehlen und in allen Buchhandlungen zu haben:

W. Taplin's vollständiges Pferdearzney buch.

Zwey Theile. Aus dem Euglischen. 8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern 1801. Preis für beyde Theile I Rthlr. 12 gr. d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 145.

Mittwochs den 12ten September 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktischen Heilkunde. XVIII. Band. 4tes St.

Inhalt. I. Bemerkungen über den Zustand des Medicinal- und Apotheker-Wesens in Italien. Vom Prof. Harles zu Erlangen. II. Einige Erfahrungen von dem Nutzen der Räucherungen mit Salzsaure, zur Verhütung ansteckender Krankheiten. Vom Hosmedicus Dr. Masius zu Schwerin. III. Erinnerungen an das Aderlassen in krampshasten Krankheiten. Vom Dr. Müller, Arzt zu Plauen. IV. Über die Leberentzundung der Kinder, eine häufig verkannte und unter die Rubrik des fchweren Zahnens geworfene Krankheit der Kinder. Vom Fürstl. Rath Mylius zu Lahr. V. Ueber den Gebrauch des religiölen Mysticismus bey der Melancholie. Durch eine glückliche Kur erläutert. Vom Dr. Schmidt, Arzt zu Berlin. VI. Ideen zur Anwendung der Heilmittel. Vom Dr. Karl Wolfart zu Hanau. VII. Kurze Nachrichten und medicinische Neuigkeiten. 1. Ein ficheres und schnell wirkendes Mittel gegen den Gichtanfall. 2. An die neuelten Vertheidiger des Brandtweins.

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. XI. B. 4. St.

Inhalt. J. F. Gmelin, Allgemeine Geschichte der Gifte. Neue Auflage. Alexander Rave, Beobachtungen und Schlässe aus der praktischen Arzeneywissenschaft. Medicinisches Archiv von Wien und Oestreich, vom Jahre 1800 — 1801. Register.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktifichen Heilkunde. XIX. B. 1. St. Mit Kupfern.

In halt. An das Publikum, vom Herausgeber. I. Bemerkungen über die seit den letzten vier Jahren zu Nordhausen herrschende Scharlachseberepidemie. Von Dr. Franz Ernst Filter, Stadtphysicus zu Nordhausen. II. Schutzpockenimpfung. 1. Nachricht von den zu Berlin mit dem Stoffe der Mauke oder Grease angestellten Impsungsversuchen; von Hn. Hofr. Bremer in Berlin. 2. Nachtrag zu der Geschichte der Schutzpockenimpfung in Berlin; von Hn. Geh. Rath Heinz daseibst. 3. Vorschlag einer Polizeymassregel zur Verbreitung der Schutzpockenimpsung; von Hn. Dr. Reng-

ger zu Lausanne. 4. Nachricht von der Amsterdammer Gesellschaft zur Beförderung der Schutzpocken-Impfung für Unbemittelte. 5. Miscellen, die Schutzblattern und Blatternimpfung betreffend; von Hn. Dr. Keck. 6. Bemerkungen über Schutzpocken, deren Verlauf mit den natürlichen Pocken und Masern; vom Hn. Stadt - und Amtsphysicus Perrepont zu Pfullingen. 7. Etwas über die Schutzpocken, vom Dr. J. H. C. Vogler zu Hessen im Braunschw. III. Geschichte eines sehr merkwürdigen Asthma. Mit einer gänzlichen Dislocation des Herzens. Nebst der Leichenöffnung und Abbildung. Vom Hn. Geh. R. May zu Heidelberg. IV. Beschreibung des neu angelegten Zucht, und Zwangs-Arbeithauses zu Zerbst, in medicinisch-polizeylicher Hinficht; von Hn. Hofr. Henning zu Zerbst. V. Eine Vergiftung durch den Samnen des Stechapfels ( Datura strammonium L.), von Hn. Dr. Pfennig zu Sorau in der Niederlausitz. VI. Kurze Nachrichten imd medicinische Neuigkeiten. 1. Anzeige eines bev Nervenkrankheiten sehr wirksamen Mittels, vom Herausgeber. 2. Kur der venerischen Krankheit durch Braun-Itein, von Hn. Dr. Kapp zu Bayreuth. 3. Glückliche Heilung der Angina polipola bey einem Kinde. 4. Auszug aus einem Schreiben des Hn. D. H. Lichtenstein an den Hn. Prof. W. Remer zu Helmstädt, vom Cap. 5. Unterscheidung der ächten und und unächten Angusturarinde, und die schädlichen Wirkungen der letzten.

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. XII. B. 1. St.

Inhalt. Ernst Horn etc. über die Erkenntniss und Heilung der Pneumonie. Jacob van der Haur etc. auserlesene medicinische und chirurgische Abhandlungen und Beobachtungen. Aus dem Holland. mit Anmerk. und Zusätzen von Johann Aug. Schmidt. 2ter und letzter Band etc. Dr. Hessert und Fr. Pilger, Archiv str Kuh. oder Schutzpockenimpsung. Band I. 1stes bis 3tes Stück. 1801.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Ostern 1805 wird ein interessantes Werk in vier Theilen, gr. 8., mit lateinischen Lettern, über 3 Alphabete stark, welches der ungenannte Versasser aus Bescheidenheit nur einen Versuch der preussischen Statissik nennet, auf Pranumeration herauskommen. Diese (7) G

ist bis Weihnachten offen, und heträgt den geringen Preis von 3 Rthlr. 21 gr., nachher aber wohl mehr als die Hälste für jedes Exemplar (auf 10 Expl. wird 1 gratis ertheilt). Der Justizrath Canow zu Stendal in der Altmark Brandenburg, will die Pränumeration gegen seine Quitung annehmen, den namentlichen Vordruck der Pränumeranten und Zusendung der voransbezahlten Exemplare demnächst besorgen.

Neue äkonomische Schriften, welche in der Jubilatemesse 1804 in meinem Verlage erschienen sind:

E. P. Lasteyrie, Geschichte der Einführung der seinwolligen spanischen Schase in die verschiedenen europäischen Lander, und auf das Vorgebirge der guten Hoffnung. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Friedrich, Herzog zu Hullstein-Beck. Erster Theil. 8. z Rthlr. 4 gr.

I. Fr. Riemann praktischer Abris des Fischerwesens, für Oeconomen, Cameralisten und Liebhaber der Fischereyen. 8. 1 Rthlr.

W. Taplin's vollständiges Pferdearzneybuch. Aus dem Engl. 2 Theile. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

J. Chr. Ziegert kurzer Unterricht vom Hopfen und dessen Erbauung. 8. 10 gr.

Gerhard Fleischer der Jungere, Buchhändler in Leipzig.

Nachricht für Damen.

Unter dem Titel:

Erftes
Toiletten - Gefchenk.
Ein Jahrbuch
für Damen.
1805.

Mit 17 Kupfern und 8 Musikhlättern in niedlichem kleinen Quart-Format,

wird in meinem Verlage ein Taschenbuch veranstaltet, das in einigen Wochen berauskommen, und delsen Erscheinung dem schönen Geschlecht zuverläßig Freude machen und von demselben mit ausgezeichneter Theilnahme ausgenommen werden wird. Es erfüllt den häufig geäusserten Wunsch, ein Jahrhuch zu haben, das recht eigentlich für das gehildete weibliche Publikum passt, und es das ganze Jahr durch und immer nützlich und angenehm beschäftigt.

Bildung zur Kunst und zur schönern Weiblichkeit, Zeichnen und Malen, Musik, Gesang, Tanz, Anzug, Strickerey, Stickerey, Nütherey, Fürberey, Schönheitsmittel, häusliche Ö onomie u. s. w. sind die Gegenstande seines Inhalts, welche schön gearbeitete Kupser mit den neuesten Arbeitsmustern, Musikhlätter, Tanztouren u. s. w. begleiten.

Ich darf versichern, dass die Vorbereitungen zu diesem Taschenbuch mit strenger Sorgsalt geschehen sind, und dass die Herausgeher, mit Achtung und Vorliebe für das schöne Geschlecht beseelt, bey Aussuh-

rung dieser so mannichsaltigen Gegenstände um den Beysall desselben gewetteisert haben.

Es ist darauf abgesehen, mit diesem Buche ein Unternehmen von Fortdauer zu begründen, was jedes Jahr von neuem und gern erwartet werden soll.

Das Aeussere wird schon und geschmackvoll, und der Preis so billig als möglich seyn. Ich bitte nach diesen Versicherungen die Damen, sich dafür geneigt zu interessiren, so wie die Freunde derselben, diese Nachricht in deren Zirkel bekannt zu machen.

Leipzig im Aug. 1804. - Georg Vols.

Neue Ausgabe von Shakespeare.

Von Shakespear's Schauspielen erscheint bey Unterzeichnetem eine neue correcte Ausgabe in Taschenformat auf Schreibpapier unter dem Titel:

The Plays of

William Shakes peare.
accurately printed from the Text of Mr. Steeven's
last Edition, with a Selection of the most
important notes.

Der erste Band, 30 Bogen stark, hat bereits die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen a I Rthlr. zu haben. Alle 3 Monate wird ein Band erscheinen, und jeder mit einem Kupfer geziert seyn, so wie es dieser Erste mit dem sehr schönen Bildniss Shakespeare's von Heinrich Schmidt ist. In zwey Jahren wird die ganze Ausgabe beendigt seyn. Ich habe die Einrichtung getroffen, dass man jeden Theil einzeln haben und bezahlen kann, welches den Liebhabern zur allmähligen Anschassung nicht anders als angenehm seyn wird.

Gerhard Fleischer der Jüngere, Buchhändler in Leipzig.

Ank undigung
einer bequemen Handausgabe des Neuen Testaments,
herausgegeben von Griesbach.

Diele Ausgabe enthält Griesbachs Text, von ihm selbst nicht nur neu revidirt, sondern auch mit einer Auswahl verschiedener Lesarten versehen, welche in gedrängtelter Kurze alles enthalten, was nur in kritischer oder exegetischer Hinsicht von einiger Wichtigkeit ist. Sie wird mit den nämlichen neuen Typen gedruckt, welche zu der kürzlich erschienenen Ausgabe des Wolfschen Homers gebraucht wurden, und wird sich nicht allein durch gutes Papier und die au-Iserste Correctheit, sondern auch durch die ausserste Wohlfeilheit empfehlen, und sich dadurch auch zu einer Ausgabe für Gymnasien und Akademieen eignen. Vier und zwanzig Bogen, welche zwey Drittheile des Ganzen ausmachen, find bereits fertig, und es wird mit dem Druck dieser Ausgabe, so wie mit dem des 3ten u. 4ten Bandes der Prachtausgabe ununterbrochen fortgefahren. Leipzig, den 26. Aug. 1804. G. J. Göschen.

Herr Degen, Brohhandler und Buchdrucker in Wien, hat mit meiner, als Eigenthümer und Verleger von Utz poetischen Werken, Bewilligung 2 Prachtausgaben von denselben, die eine in gr. 4to, die andere in 8., veranstaltet. Beyde Ausgaben ind für dieselben von ihm angezeigten Preise bey mir wie bey ihm zu haben.

Die von mir veranstalteten zwey Ausgaben, die eine mit vielen Vignetten, von Oeser und Geyser, auf Schreibpapier (46 Bogen) à 2 Rthl. 12 gr., die andere nur mit vier Vignetten auf weissem Druckpapier (37 Bogen) à 1 Rthl. sind auch noch zu haben.

Leipzig den 24. Aug. 1804. J. G. Dyk.

Mahlerische Darstellungen der Sitten, Gebräuche und Lustbarkeiten bey den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und andern Völkern des Russischen Reichs. Auf eimer Reise mit dem Staatsrath von Pallas an Ort und Stelle gezeichnet und auf vierzig kolorirten Kapfern dargestellt von J. G. H. Geissler, Zeichner und Kupserstecher. Nebst einer kurzen Erläuterung derselben in deutscher und französischer Sprache von Friedrich Hempel, Rechtskonsulent. Erstes Heft mit 10 ill. K. in Folio. broch, 6 Rthlr.

Industrie - Comptoir in Leipzig.

### III. Neue Land-Karten.

Es ist kürzlich herausgekommen: Karte vom Canal zwischen dem atlantischen Meere und der Nordjee mit den Küsten und einem Theile des Landes von Frankreich, Holland und Schottland, wie auch von ganz England und Irland, 20 Zoll hoch und 22 Zoll breit. Hannover 1804. Kostet 12 Gr.

Bey der erwarteten Landung der Franzosen in. England wird diese Karte manchen Liebhaber der politischen Zeitgeschichte sehr willkommen seyn.

Sie ist zu haben in Hannover in der Helwingschen Hosbuchhandlung und im Intelligenz-Comptoir, in Leipzig im Intellige Comptoir, in Hamburg beym Kunsthändler Jocham, in Berlin bey Simon Schrop, in Bremen beym Commissionair Körber; wer für 5 Exemplare 24 Rthlr. an die Helwingsche Buchhandlung in Hannover einsendet, bekommt das 6te Expl. frey.

### IV. Auctionen.

Den 5. November 1804. wird in Altenburg in Sachsen eine nicht unbeträchtliche Bücher-Auction ihren Ansang nehmen: Ausser dass diese Bücher-Sammlung sowohl in gebundenen als einer großen Anzahl neuer wissenschaftl. roher Bücher besteht und sich über beynahe alle Fächer der ältern und neuern Literatur erstreckt; worunter namentlich die Rubriken: Philologie, Theologie, Chimie und Alchimie, Medicin und Chizurgie, Rechtskunde, Ockonomie und Cameralwissenschaft, biographische und histor. Schriften, Reisen, Gedichte, Remene und Sebau-

fpiele, sehr reichhaltig find, zählt sie darunter auch verschiedene seltene und theuere Werke, wovon hier nur solgende erwähnt werden:

In Folio.

Commentar. Felini Sandei Juris canonici interpr. acutiss. ad V. libros Decretal. 2 Partes. Lugd. 587. Dr. Jasonis Maxnii consilia juris. 4 Vol. 534. Ejusd. commentaria juris. 2 Part. 519. Steph. Bertrandi confilia juris. VIII. Vol. c. Ind. operis. Lugd. 560. Urtheile und Bescheide so beym Reichs-Cammergerichte vom Jahre 1495 seines Anfangs an bis 1587 ergangen find. 1r bis 5r u. letzter Theil. Speyer 604. Tiberii responsa. 3 Vol. Venet. 579. Sigismundi tractatus de Carpzovii comment. judidiis caular. civil. crim. 618. in legem regiam germ. Frkft. 677. Martini commentarius forenlis. Gosl. 694. Limnei pandect. jur. publici roin. germ. Genv. 670. In Cornl. Taciti annales comment. ab Anib. Placentino. Frft. 562. : Cagnoli constit. et leges pandect. aurearum enarrat. Venet. 586. Wefenbeccii paratitla in pandect. juris civilis. Balil. 572. Fluddii integr. morb. mysterium nve medicinae anatom. m. vielen K. 631. Dianeus Jagdgeheimnisse. m. vielen Kupf. 682. Kurbayersche Landesordnung vom. Jahre 553. De vitis Imperatorum roman. Frft. 615. Mundi symbol. Pincinelli et Erathenii. 2 Tomi. Gol. 694. Aymonis Cravettue consil. sive respons. Vol. III-IV. Frst. 593. Cammermeiers großes Zierrathenbuch in 130 Kupfern befrehend. Vier und Vierzig Könige der ungarischen Nation in ganzer Figur sehr schön in Kupfer gestochen und mit lat. u. deutsch. versehen v. 644.

In Quarto. Theophrasti Paracelsi Opera med. chim. 12 Tomi., Frft. 603. Freislebii corpus jur. civilis. Althrg. 721., Ejusd. corpus juris canonici. Col. 661. Hoffmanni medicina confaltatoria. deutsch. 12 Theile. Halle 121. Frölichsburg Erläutr. der peinl. Halsgerichtsordn. Kaifer Karls des 5ten. Ulm 714. v. Rokr, Vorrath auserlesener Contracte, Verträge, Recesse und Aussertigung vieler andern gerichtl. Instrumentel. Lpz. 719. Cluverii geograph. tain veterem quam novam c. XLII. Tabul. geograph. melioribus. Brlv. 678. . Linkeri rerum decifarum in Duc. Saxon. cent XV. Jen. 720. Acajou et Zirphile, conte avec Figr. 744. Berger's Sppl. ad electa discept. forensium secd. ordin. procis. Saxon. 2 Tomi. Lps. 707. Barthii hodegeta forens. civilis et criminalis. Lpf. 725. Arumani comment. histor. politious de Comitiis romano germanici imperii. Jenae 660. Hottingeri historia orientalis. Tiguri 651. Morhesii polybisser: Lübe. 695. Dornsberger syntagma juris de probationibus, except. sententiis etc. Lps. Sesteri tractatus de juramentis. Lps. 6:2. Nicolai resolut. çasuum juris dubiorum practicae. Nrbg. 695. Carpzovii decisiones illustres Saxonicae. Lps. 646. Peinlich -Sächl. Inquititions - und Achts - Process aus Kaiser Karls des 5ten peinl. Halsgerichtsordn. hergeleitet. Frst. 653. Tract. de pensionibus ecclesiast. Venet. 570. Frantzkii variarum resolut. in quo de materia jurament. Goth. 648. Das Leben der Altväter. Lüb. 604. Oeconomie genèrale de la campagne par Liger. 2 Tomes

avec

avec Figur. 701. Harangues celebres. Paris 655. Davidis Chytraei chronol. histor. Herodoti et Thucydidis. 586. L'Ambassadeur et ses sonctions par Ms. de Wicquefort. 2 Part. Col. 190. Hulsii Dictionar. quatuor linguarum, italo, gallico; germano-latinum. Mog. 659. Kochii Instit. juris criminalis. Jen. 791. m. Papier durchschoss: u. vielen beygeschrieb. Anmerkg. Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande. 1r, 2r 4r Theil, ferner 6r bis mit 9r u. 12r bis mit 17r Theil mit sämintl. Kpfrn. 747 - 59. Döplers Schauplatz der Leibes - und Lebens - Strafen. 2 Thle. Lpz. 697. Forstneri not. politicae ad libros sex priores annalium Cornel. Tacit. 625. Ludovici Einleit. in den Lehnsprozess nebst sächs. Lehnrechte. Halle 718. Boisardi theatrum vitae humanae c. Figur, Frst. 596. Encyclopedie francoise, latine et angloise, ou Dictionnaire universel des Arts et des Sciences, 2 Tomes. Londres 761. Les Agremens de la Campagne, ou remarques particulieres des Jardins, de plaisans, et des Plantages avec Figures Inperbe. Levd. 750. Nouveau Dictionnaire françoisallemand et allemand françois. 2 Tomes. Basle 802. Der Reichsanz. die Jahrg. 1793. 94. u. 96. Ovids Verwandl. auf 160 Kpfert. nach den besten Künstlern.

In Octavio, Dictionnaire par Flathe. 5 Volumes. Lpz, 98. Dictionnaire par de la Vaux. 4 Vol. Braunschw. 99. Bauers deutsch-lateinisches Lexikon. Brsl. 798. mers Werke von Voft. 4 Bande. Kngsbrg 802. Schellers großes lat. Lexikon. Lpz. 1804. Dellen lat. Hand-Lexikon. Lpz. 96. Schneiders griechisches Lexikon. 2 Theile. Züllichau 97. Dessen kl. griech. Wörterbuch v. Riemer. 2 Theile. Jena 802. Schulz vollständ, engl. Taschenwörterbuch. 2 Theile. Michaeler Wanderunger der ältest. Völkerstamme. 5 Bände. Wien 802. Handbuch der pharmacevt. Botanik. 15 Hefte m. ill, K. Nrbrg. 801-3. Diels Beschreib. der Kernobst-Sorten. 9 Hefte. Frst 99. Flora oder Nachrichten von merkwrd: Blumen. 6 Hefte. m. ill. K. Stuttg. 90. Karrers Handelsgesch. für Kausseute. 2 Theile. Grimms Handbuch der Physik. 3 Bände nebit Suppl. m. Kupf. Brsl. 803. Sallust nach de Brosses v. Schlüter. 5 Thle. Osnabrück 803. Plinius Briefe v. Schäfer. 2 Theile. Erl. 301. Fourcroy's System der Chemie v. Wolff. 4 Theile 803. Funkens ausführl. Text zu Bertuchs Bilderbuche. 68 Hefte. Weim. Palzows Magazin der Rechtsgelehrsamkeit. 6 Bande. Brsl. 804. Stengels jurift. Ausführ. 3 Bände. Brsl. 803. Baueri responsa jurid. 2 Vol. Lpf. 801. Winkleri opuscula jurid. 3 Partes. 797. Uebersicht der neuelten Erfindungen in den Wissenschaften u. Künsten. 6 Bande. nebst Hauptregister m. K. Frft. 802. Hippokrates Werke. 4 Bande. Altbrg. 92. Kosmopolit. Wandr, durch Preussen, :4 Bande. 803. De Non, Neapel u. Sicilien. II Theile. m. K. Gotha 802. Magdeburg und die umliegende Gegend. 2 Theile m. Kupf. 800. Neuere Geschichte der See- und Land-Reisen. 17 Theile m. K. Hmbrg. 803. Sprengels und Ehrmanns Bibliothek d. Reisen, 10 Bande mit K. Weim. 803.. Samml. der merkwrd. Reisen von

Barrere, Ellis, Bouguer, Condamine u. m. a. 11 Theile m. K. Göttg. 64. Samml. der besten neuest. Reisebeschreib. 32 Bande m. K. Brl. 85 - 92. Geh. Nachrichten von Russland. 3 Theile. 803. Memoiren des Herzogs von Richelieu. 9 Theile. Jena 94. Rouffeaus Werke. 10 Theile. v. Cramer. Brl. 90. v. Ayrenheffs sammtl. Werke. 6 Theile. Wien. Expl. auf holld. Papr. Gynäologie. 20 Bände. m. ill. K. Brl. 803. Wielands fämmtl. Werke. 42 Bände ohne Kupf. Lpz. 94 – 803. Journal der Moden die Jahrgunge 1786. 88. 89. 90. u. 1801. m. sammtl. ill. K. Weim. Auswahl kl. Keisebe-Ichreib. 22 Bande. Lpz. 84 - 95. Neue Samul. von interessant. Reisebeschrbg. 7 Thle. Osnabruck x7-90. Geschichte der merkwydgst. Reisen von Ehrmann. 22 Theile. Frst. 91 - 99. La Fisionomia dell huomo e la celesta di v. Gio Battista dalla Porta c. Figr. Venet. 6:2. Historia et memorie recond. sopra alla Vita di Oliviero Cromvele, arrichita di molte Figr. Aftrd. 692. Barthii Zodiacus vitae christianae. Frst. 623. Be. ei in Taciti primord, anal. histor. commentatio. Arg. 664, Annotat. Glareani in comment. libri Juli Caelaris. Bal. 548. Inftituzione antiquario lapidario. Roma 70. Introd. à la connoissance des Medailles par Patin, avec Figr. Paris 667. Ovidii Opera. 3 Tomi. Bipont. 83. Terentii Comoediae. 2 Tomi. Bipont. 94. Livii Opera. 13 Tomi. Bipont.. Der Erfurter Schauplatz vom Jahr 1733 bis 35. ferner 42 bis 45. u. Jahrg. 49. ferner 750 bis mit 772. dann 76 bis 88. in 42 e. len halben Franzbänden. Curioses Bücherkabinet. 62 Abtheil. m. K. Ist der Vorläuser von Ersterm. L'art d'aimer de Bernard avec Figures superbes. Paris 75. Putoni-merkwürd. und dubiöle Rechtsfälle. 67 Theile. Lpz. 42. Seilers großes Erbauungsbuch 10 Theile des alten und 7 Theile des neuen Testaments. l'Histoire d'Angleterre par le Chevalier Temple, enrichie de tous les Portr. des Rois, tirez sur les Originaux de Westminster. Amstrd. 695.

Durch die Erfahrung belehrt, dass die meisten Bücherkatalogen, wenn sie ins Ausland zur weitern Vertheilung eingeschickt werden, größstentheils in unrechte Hände gerathen, so wird das diessmalige 18 Bogen starke Verzeichniss blos vom Orte der Auchon aus selbst versandt und ist selbsiges von den hier wohnenden Herrn Hosadvok. Becker, Proclamat. Voigt und Buchhändl. Petersen zu bekommen, die sich zugleich zu Annahme gütiger Austräge erbieten.

J. G. Voigt, Proclamator.

### V. Bücher so zu verkaufen.

Von Archenholz Minerva von Anfang, als 1792 his zu Ende 1803, 12 Jahrgänge in 48 neuen Pappbänden mit Titel, für den geringen Preis von 48 Rthlr. Der Ladenpreis ohne Band ift 96 Rthl., und die ersten Jahrgänge sind äusserst selten zu haben.

Hannöversches Magazin, von Anfang 1763 bis incl. 1803, mithin 41 Jahrgange für 20 Rthl.; in Commission Ley dem Buchbinder Luther sen, in Hannover.

d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 146.

Mittwochs den 12<sup>ten</sup> September 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Akademieen und gelehrte Gesellschaften.

A Jährend des ersten Semesters des zwölften Jahres wurden im Athénée des Gersdepartements zu Auch folgende Auffätze verleien: 1) im Fache der Willen-Schaften: von dem Arzte Destieux Beobachtungen über einen Schlagfluss, der durch einen organischen Fehler des Herzens mehrere Jahre hindurch vorbereitet wurde; und ein Bericht über eine hyfterische Krankheit einer im achten Monat schwangern Frau; von dem Chirurg Pardiac eine Beobachtung über eimen fehr großen Wasserbruch; von: Vidaloque eine Vergleichung des alten und neuen Münzlystems, worin er den Vorzug des letztern und die Nothwendigkeit einer allgemeinen Umschmelzung der Münzen bewies; von dem Arzte Boutan die Notiz von einer Abhandlung über den Schaambeinschnitt; von dem Arzte Laborde zu Condom die Notiz von einer gedruckten Abhandlang über das Kindbeitheber. - 2) In der Classe der schönen Literatur und Künste las Chaudrue, Secretär des Athenee, eine Ode an Bonaparte, über seine Rückkehr aus Aegypten, und eine Elegie; Jainme d. j., Mitglied des Athénée zu Toulouse, Fragmente eines Gedichts: Telemach auf der Insel der Calypso; Senelz d. j. einen Bericht über ein Monument, zu Ehren Meyrets d'Etigny, ehemaligen Intendanten von Auch und Pau; der Secretar Toulouzet die Nachabmung zweyer horazischer Oden; und einen Bericht über verschiedene von Lurier d. j., einem Zöglinge Davids, dem Athenee überfendete akademische Studien; Beaugrand eine Fabel; Brugniere Hesiods Be-Schreibung von Hercules Schilde u. s. w.

Am 4ten May wurden von der medicinisch-praktigschen Gesellschoft zu Montpellier die beyden Preise auf die Frage zuerkannt: "Nach Beobachtungen zu bestimmen, ob die schweren catarrhalischen Fieber von den gesährlichen nachlassenden Fiebern wesentlich verschieden sind, und, ausser der passenditen Behandlungsart, besonders auzuzeigen, in wie sern in beyden die China nützlich ist" — und zwar der erstere, eine goldene Medailte von 200 Fr., dem Arzte Favart zu Uzes, der zweyte dem Arzte Jacobs zu Brüssel; das Accessit aber dem Arzte Gaillard zu Poitiers. Eine

Abhandlung des Arztes Cattin zu Nolay wurde der Ehrenerwähnung werth gefunden.

Der Preis von 300 Franken auf die Frage: "Gieht es einen verborgenen Krebs, der von dem zufälligen Krebse verschieden ist? Welches ist die Natur des Uebels, die ihn bestimmt, und welches sind die zweckmäßigsten Mittel, um deren Behandlung zu vervolkkommen?" ist auf das 13te Jahr ausgesetzt; doch hat die Gesellschaft dem Arzte J. B. Montblanc aus Condrieux, Uebersetzer von Selle's Fiebersehre, eine Medaille als Ausmunterungspreis zuerkannt; und ausserdem noch zwey andere dergleichen Preise, den einen dem Arzte Bridault zu La Rochelle, Vs. einer Abhandl. über die medicin. Constitution des 11. Jahrs; den zweyten dem Arzte Pamard zu Avignon.

Für das 13te Jahr gieht die Gesellschaft folgende Preisfrage aus: "Schützt die Kuhpockenimpsung gegen die Menschenpocken? wird sie von keinen Krankheiten begleitet, die wesentlich damit zusammenhängen? und welche Mittel hat man, diese zu verhüten und zu heilen?"

Ein gewöhnlieher Preis soll in der öffentlichen Sitzung des 13ten Jahres vertheilt werden, über solgende Frage: "Welches sind, nach der gegenwärtigen Kenntniss, die unvorhergesehenen Combinationen die zwischen den Substanzen stätt sinden können, welche die verschiedenen Arten von Lattwerge ausmachen? — Existirt eine Epoche, nach welcher diese Arzueymittel der ihnen beygelegten Eigenschaften als verlustig anzusehen sind? und welches sind die Mittel sie zu vervollkommen?"

Die Preisschriften werden an den beständigen Secretär der Gesellschaft, Hn. Baumes, adressirt.

In der Versammlung der Königl. Societät der Wisfenschaften zu Göttingen am 28sten Jul., hielt Hr. Prof.
Heeren eine Vorlesung, worin er den Stoff eines Denkmals aus dem Museum des Cardinals Borgia, wovon
dieser ihm einen Kupferstich zugesendet hatte, zur
Darlegung seiner Ideen über eine Geschichte der LandKarten entwickelte: Explicatio Planiglobii, orbis terrarum fariem exhibentis, ante medium saeculi XV. summa
arte confecti; agitantur simul de Historia mapparum geographicarum recte instruenda consilia.

In der öffentlichen Sitzung der philotechnischen Gefellschaft zu Paris am 7ten Jul. unter dem Vorlitze des
Hn. Mangourit's, las Hr. Jos. Lavallée einen Bericht
üher die Arbeiten der Gesellschaft; Hr. Legrand eine
Notiz über den verstorbenen Gaucher, Mitglied der
Gesellschaft; Hr. Vaux de Launay Bemerkungen über
einen Druidentempel; Hr. Lachabeaussiere eine Notiz
über Pythagoras goldene Verse, nebst einer Uebersetzung derselben, und zwey Fabeln; Hr. Raboteau Verse
über den Frohsun; Hr. Bouilly einige Seenen aus einem neuen Lustspiele. Zum Schlusse wurde eine lyrische von Hn. Kalkbrenner componirte Scene von Molle
Philip, einer Schülerin des musikalischen Conservatoriums, gesungen.

### II. Reisen.

Herr con Humboldt hat zu Bordeaux in Betreff ei-, nes in den Zeitungen befindlichen Artikels von Baltimore folgendes bekannt gemacht: "Der Verfasser des Briefes von Beltimore spricht von meinen Arbeiten auf eine zu vortheilhafte Art, um ihn nicht ein wenig Partheylichkeit für meine Person Schuld geben zu müssen. In Betreff der Thatsachen muss ich einen Irthum aufdecken, der sich in andre Zeitungen verbreiten könnte. Ich bin nicht bis zum Gipfel des Chimhorasso gekommen; aber durch glückliche Umstände stiegen wir bis zu einer Höhe von 3031 Klastern, also fast 3000 Fuss höher, als man jensals Instrumente auf die Gebirge gebracht hat. Der Artikel von Baltimore sagt auch, dass ich bis zu dem Wendezirkel gekommen sey, und den Erleichterungen, welche mir meine eignen Glücksumstände verschafften, so wie auch den Begünstigungen entlagt hätte, womit mich das Spanische Gouvernement vorzüglich beehrte. Diese Ausdrücke führen zu unrichtigen Begriffen. Es ist bekannt, dass ich im Jahr 1799 nur deshalb nach Madrid kam, um mir die Erlaubnis des Hofes auszubitten, auf meine eigne Kolten Nachluchungen in den weitläuftigen Spanischen Kolonieen anzustellen. Diese Erlaubnis wurde wir mit den liberalen Ideen bewilligt, welche unser Jahrhundert auszeichnen, und denen man den schleunigen Fortgang der menschlichen Kenntnisse zu danken hat. Se. Kathol. Maj., welche an dem guten Fortgange meiner Reise Antheil nahmen, geruheten, mich mit dem großmüthigsten Schutz zu beehren, und indem ich von dieler, von dem Könige fortgesetzten Gunst Gebrauch machte, habe ich in einem Zeitraum von fünf Jahren, die ich in dem Spanischen Amerika herumgereiset bin, Bemerkungen machen können, von welchen einige vielleicht die Ausmerksamkeit der Naturkündiger verdienen. "

### III. Todesfälle.

Am 5ten (nach andern am 27sten) März starb zu Glesine bey Delitzsch der dasige Pfarrer J. Gottfried Tamm, vorher Pastor in der Vorstadt Altenburg bey Merseburg, im 68sten Jahre seines Alters.

Am 6. April starb zu Braunschweig der Herzogl. Kapellmeister J. S. Schwanberger, im 67. J. I. A. Am toten April starb zu Halberstadt der Hossath J. W. L. Gleim, ein Nesse des bekannten Dichters, Vf. vieler Beyträge zu periodischen Schriften, in einem Alter von 61 Jahren.

Am 24sten May starb zu Berlin J. D. K. Pirscher, chemaliger Hauptmann bey dem Königl. Preuss. Ingenieur-Corps, Verf. mehrerer militärischer Schristen im 61sten Jahre seines Alters.

Im Junius starb Kone. Max. Klemm, M. der Philofophie und Pfarrer zu Peterzell auf dem Würtembergischen Schwarzwald, im 49sten J. s. A.

Am 7ten Julius starb Christian Just. Weedeburg, D. der Rechte, Herzogl. Sachsen-Weimarscher und Eisenachischer Hof- und Regierungsrath zu Weimar, ehedem Hofadvocat und Gerichtshalter zu Jena, in einem Alter von 77 Jahren.

Am 2ten August starb Theodor Christian Ellrodt, D. der Philos. Subdiaconus zu Bayreuth, Bibliothekar der königl. Kanzley-Bibliothek, Mitglied des königl. Instituts der Moral und schönen Wissenschaften zu Erlangen, und Ehrenmitglied der botanischen Gesellschaft zu Regensburg, kaum 38 Jahre alt. Er war erst im Jahre 1803 von der Pfarre zu St. Johannis nach Bayreuth befördert worden. Sein Verlust wird, weil er ein sehr rechtschaffener und thätiger Mann war, allgemein bedauert. Als Schriststeller hat er sich hauptsächlich durch seine Sehwamm-Pomona bekannt gemacht. Er war auch Mitarbeiter an der Oberdeutschen Literatur-Zeitung.

### IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Prediger Schwarz zu Münster im Hessen Darmstädtischen, bekannt durch philosophische und theol. Schriften, ist als Prof. der Theologie in Heidelberg angestellt worden.

Der bisherige Rector, Hr. Phil. Reinhard Schellenberg zu Lahr ist zur Pfarrey Dinglingen befordert worden. Rector an dessen Stelle wurde der bisherige Conrector an dem fürstlich Nassau-Usingenschen Pädagogio zu Idstein; Hr. Christian Heinr. Hänle, der sich schon durch versehiedene Schulschriften vortheilhalt bekannt gemacht hat.

Die Landstände von Bayern haben dem kurpfalzbayrischen geheimen Rathe von Klein im Mannheim nebst einer sehr schmeichelhaften Zuschrift, mehrere goldene und silberne Medaillen zugeschickt, um demselben ihren Beyfall über das Werk: Leben großer Deutschen, zu bezeugen.

Der Hoch - und Deutsch-Meister, Erzherzog Anten, ist von der Akademie der Künste zu Wien, der er eine von ihm selbst getuschte, einen Seesturm darstellende, Handzeichnung übersendet hatte, zum Ehren-Mitgliede ausgenommen worden.

Der als militär. Schriftsteller vortheilhaft bekannte Artillerie - Capitain Steffens ist als Lehrer der Mathematik bey dem Ingenieur - Corps angestellt worden. Der ehemal. Prof. J. Baden zu Kiel ist, an die Stelle seines verstorbenen Vaters, zum Secretair der Gesellschaft der schönen Willenschaften gewählt worden.

### V. Vermischte Nachrichten.

Die Dichterin Caroline Rudolphi, Vorsteherin einer weiblichen Erziehungsanstalt, ehedem bey Hamburg, welche sich sich sein mehrern Monaten mit ihrer Anstalt zu Heidelberg besindet, hat ihren Ausenthalt dasselbst durch Ankauf eines eigenen Hauses mit einem Garten auf längere Zeit sixirt. — Bey dieser Gelegenheit sügen wir die verspätete Nachricht bey, dass die berühmte Dichterin Sophie Mereau, geb. Schubert, jetzt Mme Brentano, sich mit ihren Gatten zu Marburg aushält, und dass die Dichterin Amalie Imhoff sich mit dem durch seine Reisen in den Orient und durch eine, die Gestalt der Kanonen- und Flinten-Kugeln betressende, Ersindung berühmten schwedischen Obrist-Lieutenant Helwig verehligt hat.

Seit kurzem sind folgende Uebersetzungen ins Spanische erschienen: Continuacion de la Historia eclesiastica del Cardinal Orsi por Felipe Angelico Bechetti, Obispo de Pive, trad. al castell. por Fel. Mtro. Martinez, Dominico. 2 Tom. Madrid, b. Fuentenebro. — Espiritu del Conde de Buffon, trad. dal frances. Madrid, b. Frances und Valladolid, b. Santander. 12. — Reslextones de Madama Clairon, actriz del teatro de Paris, sobre el arte de la declamacion. Madrid, b. Castillo. 8. — Los Viages de Rolando y de sus compasieros de Fortuna al rededor del mundo, trad. del Franc. de L. T. Jauffret. Quaderno I. Madrid, b. Castillo.

Die Diagnostik des Hn. D. Dreyssig, Garnison-Medicus auf der Festung Königstein, ist kürzlich von dem französischen Arzte Renauldin ins Französische übersetzt und mit einigen Anmerkungen und Zusätzen begleitet worden, unter dem Titel: Traité du Diognostic médical, ou de la Science des signes propres à distinguer les unes d'avec les autres les maladies qui se ressemblent; ouvrage traduit de l'Altemand du Dr. Dreyssig, par Leopold Joseph Renauldin, médecin adjoint du premier dispensaire, Membre des societés medicales de Paris, Nancy, Strasbourg etc. — avec un Discours préliminaire des Notes et des additions du traducteur. (Paris, b. Mme Richard 1804.)

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Das VIIe Stück vom Journal des Luxus und der Moden 1804 ist so eben mit folgendem Inhalte erschienen:

1. Modenansichten aus London. II. Kunstnachrichten.

1. Archäologische Werke. a. Tischbeins Homer, 5ter Hest. b. Die Familie des Lycomedes. c. Die Herkulanischen Gemälde von Piroli. 2. Die sieben Planeten nach Raphael. 3. Kostäms des Königl. Nationaltheasers in Berlin. 4. Leipziger Messscenen. III. Miscellen und Modenberichte. 1. Ueber die Sitte Brust und Arme zu entblößen. 2. Rode in Petersburg. 3. Leipziger Theater von 1804. 4. Bruchstücke aus Voltaires Leben. 5. Teutscher Modenbericht. 6. Pariser Modenbericht. IV. Ameublement. Waschbecken & l'antique. V. Erklärung der Kupser.

Weimar, im August 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Vom Allgemeinen Teutschen Garten-Magazin 1804, ist das 6e Stäck mit folgendem Inhalte erschienen:
Allgemeiner Garten-Kalender. Novemb. Decemb.
L. Landschafts-Gartenkunst. 1. Bemerkungen über den Rasen in Englischen Garten. 2. Der Pappel-Saal.
III. Treib- und Gewächshaus- Gärtaerey. Anweisung zum Anban der Champignons. IV. Blumisterey. Einige

Bemerkungen über Nelken, um ihre Behandlung und Kenntniss zu berichtigen. VI. Obst - Kultur. 1. Charakteristik der Obst - Sorten. A. Phrschen - Sorten. Die Blutpfirsche. B. Birn Sorten. Die Glockenbirn. 2. Die Erdbeere von Chili tragbar zu machen. 3. Mittel, das Moos von Aepfelbäumen wegzuschaffen. IX. Saamen - und Pflanzen - Handel. Ueber den Saamenhandel. X. Garten - Literatur. Neuerschienene Gartenschriften seit letzter Leipziger Ofter Messe. XI. Garten Miscellen. 1. Beschreibung eines Instruments, das Schilf und andere Wasserplanzen in den Teichen und Kanalen der Englischen Gärten zu vertilgen. 2. Ueber einen neuen Stellvertreter des Kaffees. 3. Warnung vor einem Betruge. 4. Große Baumschule der Gebruder Baumann zu Bolweiler. 5. Ueber die Aegyptischen Zwiebeln. 6. Bemerkung über den Erdfloh. 7. Der Thuringische Fruchtbrocher. - Zu diesem Heste gehören solgende Abbild.. Tas. 16. Die Blutpsirsche. Tas. 17. Die Glockenbirn. Tas. 18. Der Pappel-Saal. Taf. 19. Neue Garten-Instrumente.

Weimar, im Augult 1804.
F. S. priv. Landes - Indultrie-

Comptoir.

Vom Magazin zur Beförderung der Industrie ist das 13te Heft mit 3 Kupf. in 4to herausgekommen.

Es find darin Auffatze: 1) eine bewährte Methode den Flugfand zu dämpfen, vom Prof. Leonhardi; 2) Ueber 2) Ueber die Benützung des Krummholzes, von dem Hn. v. Arnim; 3) die englische Eichenpflanzung nach einer sichern Methode, aus dem Engl. von F. Hempel; 4) über das Waschen der Schafe, ein wichtiger Auf-Satz für denkende Landwirthe und sorgsame Schäferey-Besitzer; 5) die verbesserten englischen und franzöfichen Banke und Plane zum Wachsbleichen, vom Prof. Leonhardi; und andre für die Landwirthschaft wichtige Gegenstände beschrieben und abgebildet. Dieses Magazin ist in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands in Heften mit 3 bis 4 Kupfern zu 12 Gr. · Industrie Comptoir in Leipzig.

### II. Musikalien.

Neue Musikalien · im Breitkopf- et Härtelschen Verlage in Leipzig.

Singeschule des Conservatoriums der Musik in Paris, enthaltend: die Grundsätze der Singekunst nebst Stimmübungen, Solfeggien aus den besten altern und neuern Werken, und Arien in allen Taktarten und Charakteren. Der deutschen Uebersetzung ist der französische Originaltext beygedruckt.

Clementi, M., Oeuvres complettes p. le Pianof. -- Cah. V. cont. 17 Sonates p. le Pianof. Pran. Preis

1 Thir. 12 Gr. Ladenpreis 5 Thir.

Der 6te Hest'ist unter der Presse. Durand, A., 3 Duos p. 2 Viol. conc. Op. 2. Liv. 2.

, I Thir. 8 Gr. Duffek, J. L., 6 Gefänge (ital. u. deutsch) mit Begl.

des Pianof. 1 Thlr.

Gustave Biron, Duc de Courlande, Quatuor p. le Pianos. avec acc. de Violon, Alto et Vlle. I Thir. 12 Gr. Haydn, J., Alt-schottische Balladen und Lieder, mit

Klavierbegleitung. 2. Heft. 12 Gr.

\_ \_ Oeuvres compl. p. le Pianof. Cah. X. cont. 8 Sonates p. le Pianof., (5 Sonates av. acc. de Violon et VIle, et 3 Sonates av. acc. de Violon.) Pran. Pr. 1 Thlr. 12 Gr. Ladenpr. 3 Thlr.

- Messe No. 4. Partitur. Pran. Pr. 2 Thir. La-

denpr. 4 Thlr.

Klaus, J., Polonoises à 3 et 4 Voix. 6 Gr.

Mozart, W.A., Oeuvres compl. p. le Pianof. Cah. XVI. cont. 6 Sonates p. le Pianof. av. acc. de Violon, et 16 Canons. Pran. Pr. 1 Thir. 12 Gr. Ladpr. 3 Thir. - Piece d'Harmonie p. 2 Clarin. in B. 2 Baffons

et 2 Cors. Liv. III. No. 6. 1 Thir.

- Operngesange, welche zu seinen bekannten Opern nicht gehören, im Klavierausz. von C. Schulz. Erster Hest. No. 1 - 6. 2 Thlr.

Diele Operngelange werden auch einzeln ver-

kauft. Sie enthalten:

No. 1. Arie: Mia Speranza. (Ach sie stirbt.) 8 Gr. No. 2. Arie: Bella mia fiamma. (Theurestes Madchen ich scheide.) 8 Gr.

No. 3. Terzetto: Mandina Amabile. (Willit du mein Liebchen.) 8 Gr.

No. 4. Scene: Ah lo providi! (Ach meine Ahndung!) 12 Gr.

No. 5. Scene: Ah questo seno! (In meine Arme!)

No. 6. Quartett: Dite almeno. (Sagt was hab ich denn verbrochen.)

ich:) 12 Gr. Naumann, J. A., Skalen mit untergelegtem Bass zur Uebung der Stimme für angehende und geübtere

Reicha, Ant., gr. Quatuor p. 2 Violons, A. et VIIe Oe. 52. 18 Gr.

- - Gr. Duo p. 2 Violons. Op. 53. 16 Gr.

- - Sonate p. le Pianof. av. acc. d'une Flûte obligée. Op. 54. 16 Gr.

- 2 Sonates p. le Pianof. av. acc. d'un Violon. Op. 55. 1 Thlr. 8 Gr.

- Grand Quatuor p. 2 Violons, A. et Vlle. Op. 58. 18 Gr.

Riem, W. F., Sonate.p. le Pianof. Op. 4. 12 Gr. - - Sonate p. le Pianof., av. acc. d'un Violop. Op 5 16 Gr.

- 12 Ecossoises p. le Pianof. 8 Gr.

Rode, P., Variations p. le Pianof. "8 Gr. Schreiber, C., 16 Lieder mit Begl. des Pianof. 1 Thlr. Schubert, J. F., Neue Singe-Schule oder grundlicht und vollständ. Anweisung zur Singekunst, mit hinlänglichen Uebungsstücken. 2 Thlr. 16 Gr.

Schwegler, 3 Duos p. 2 Flutes. Op. 1. 16 Gr. Wölfl, J., Sonates à 4 mains. Op. 17. 1 Thir.

- - 3 Sonates progressives p. le Pianos, av. acc. de -Yiolon. Op. 24. I Th're

- Romance de l'opéra: Une Folie, p. Méhul va-

riee p. le Pianof. 8 Gr.

- Ariette, No. 3. aus d. Oper: l'amour romanes. que (Die romanhafte Liebe) Le cheval m'a rompu les os (Ganz zerschlagen war ich.) Klav. Ausz. 8 Gr. - No. 7. ebendaraus. An sein d'un bonheur.

(Es flossen Juliens Tage.) 8 Gr.

- No. 8. ebendaraus: Eh refuse t'on sa fille. (Wer sah gern die Tochter leiden.) 8 Gr.

- No. 9. ebendaraus. Lucile est seduisante. (Lucile ist schön.) 6 Gr.

Zumsteeg, Die Frühlingsfeyer; Ode von Klopstock, zur Deklamation, mit Begleitung des Orchesters. Partifur. 1 Thlr. 8 Gr.

- detto Klavierauszug. 12 Gr.

- - Kantate: Ein Hauch ist unser Leben. Partitur. No. 5. 18 Gr.

- 🗕 Gesange mit Begleitung der Guitarre, arr. von A. Harder.

Auch find itzt wieder J. S. Bachs, Vierstimmige Choralgesange 4 Theile, welches Werk sonst 5 Thir. 8 Gr. kostete und seit langer Zeit fehlte, bey uns komplet zu haben für J Thir. 8 Gr.

d e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m, 147.

Mittwochs den 12ten September 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur des

neunten und zehnten Jahres der Republik (1801 — 1802).

XVII. Dichterwerke.

1. Originale.

Wie sehr und auf welche Art die Gestalt der poetischen Literatur durch die neuern Zeitumstände modificirt wurde, haben wir in der vorigen Uebersicht angegeben. In den neuern Jahren blieb sie fast gänzlich dieselbe, so dass wir im Allgemeinen nichts beyzusügen haben; und was die Reichhaltigkeit ihrer Produkte betrifft: so nahm auch diese so wenig ab, dass wir so wie in der vorigen Uebersicht, hier die Originale von den Uebersetzungen und Nachahmungen trennen, um so mehr, da daraus die Verhältnisse der poetischen Literatur der verschiedenen auswärtigen Länder zu der französischen im Allgemeinen deutlicher erhellen, als wenn die einzelnen ausländischen Produkte unter den verschiedenen Rubriken der Dichtungsarten zertheilt ausgeführt werden.

Auch diessmal eröffnen wir das Verzeichniss der poetischen Producte Frankreichs mit den Sammlungen. Dem Almanach des Muses (P. Louis. 12.) gebührt der Rang der Anciennetät. Der für das 9te Jahr erfuhr bey mehrern Kritikern der Pariser Cotterien ein hartes Schickfal; so wie diese die Ausstellung im Kunstsaale für abscheulich erklären, so nannten sie auch diesen Almanach kläglich. Indessen so arg ist es damit nicht. Man findet auch hier wieder viel Lesenswerthes von Verstorbenen und Lebenden; von Verstorbenen werden Chabanon, Champfort, Dorat, Lemierre, Léonard, J. Racine, Rhulières, St. Aulaire, Thiériat und Watelet aufgeführt, zum Theil freylich mit längst bekannten Gedichten; eben diess ist der Fall mit den Lehenden, von denen einige wie de Lille, Esménard, Legouvé, Campenon, Luce de Lancival, Parny hier Proben größerer Gedichte, andere kleinere Gedichte ausstellten, wie Aubert, Boinvilliers, le Brun, ln Chabaussiere, Daru, Doigny, Drobecq, Duault, Fayolle

de Guerle, Lablée, de Moustier, Nogdret, St. Ange, Theveneau und der gegenwärtige Herausgeber Vigie, wozu noch die drey Damen Bourdic Viot, Dufresnoy und d'Haupoult kommen; Mme Pipelet und die Hn. Andrieux, Chenier, Ducis, Fontanes u. a., die man Ionst hier zu erwarten gewohnt ist, blieben aus. Ungefähr von gleichem Werthe war der Almanach auf das 10te Jahr, worin man außer mehrern hier genannten Dichtern auch verschiedene andere, von Verstorbenen z. B. den unglücklichen André Chenier, einen Bruder des noch lebenden Dichters, und Lefranc de Pompignan, den damals noch lebenden La Harpe mit einem gewiss vor der letzten Epoche seines Lebens, verfertigtem Gedichte Les Femmes, ferner Chas, Chazet, Cournand, Ducis, A. Gouffé, Mme Pipelet, Pons de Verdun und andere findet. Uebrigens verlor jetzt diele alte Unternehmung den hisher (seit 38 Jahren) genossenen Vortheil, sich einzig durch den Titel eines Alm. des. Muses auszuzeichnen; für das Jahr 1802 erschien auch ein Nouvel Almanach des Muses pour l'an Grégorien 1802. (P. Barba. 12.) dessen Unternehmer, der Vermuthung nach ein bekannter Dichter, eben so wie der Herausgeber des ältern, die jahrlich in Journalen und kleinen Schriften vorkommenden Gedichte mit Auswahl sammelt, manche altere vergessene und manches noch unbekannte aus den Portefeuillen seiner Freunde giebt, übrigens seinen Almanach, eben so, wie jener, mit kurzen Anzeigen der neuelten poetischen Literatur. außerdem aber auch jedesmal mit dem Bildvisse eines Dichters oder einer Dichterin ausstattet. Das Publikum fand diesen neuen Almanach reicher an artigen Stücken, und mannichfaltiger, als den 38sten Jahrgang des ältern.' Wie in jenem fand man hier Gedichte von Le Brun, de Lille u. a., vorzüglich aber Producte in leichtern Gattungen, z. B. von Andrieux, Charlemagne, Chazet, Cubirees, de Guerle, Nogaret, Parny u. a. Unter den übrigen jährlichen Saminlungen, die in Paris veranstaltet werden, zeichnet sich vorzüglich durch ahnliche Producte le Bouquet de Roses, ou le Chansonnier des Graces rédigé par Chacet (P. Favre. 12.) seit dem 9ten Jahre aus. Er enthält eine Auswahl von Romanzen, Arien, Vaudevillen, Madrigalen, Fabeln, Erzählungen u. s. w., von Chazet selbst, von Dupaty, Lefebure, Luce de Lancival, Marsollier, (7) I

de Mautort, Piis, St. Cyr v. a. großentheils denselben Dichtern, die schon durch die Diners de Vaudeville bekannt find. Diese unterdessen bis zum 5ten Jahrg. fortgesetzte Sammlung belustigt noch immer durch Chanfons; im letztern Jahrgange wurden vorzüglich einige von Barré, Radet, Philippon la Madelaine und Prevost d'Iray ausgezeichnet. Einer ihrer Gesellschafter, der bekannte Piis, fand sein Porteseuille so reich, dass er im Jahr 1802. seine Arbeiten besonders unter dem Titel: Diners de Vaudevilles, Premier — — Supplément (P. Rondonneau. 12.) herauszugeben anfing. Auch wurden dergl. kleinere Gedichte, in Les Après Diners de Campagne, ou un peu de tout pour l'an X. (P. Masson 18. 75 C.) in einem Chansonnier des Muses pour l'an X. (P. Chapelle 1801. 12. 75 C.), so wie in Le Flageolet d'Erato, ou le Chansonnier du Vaudeville rédigé par René Perrin, Verf. mehrerer Vaudevillestücke, (P. Marchand 1801. 18. 1 Fr.) in le Papillon, ou Recueil des. Chansons, Ariettes, Romances et pieces fugitives (P. Guefher 1801. 16. 1 Fr. 50 C.) in le Chansonnier du jour, Etrennes au bean sexe (P. Lemarchant 1801. 18. 60 C.) in le Chansonnier des Dames, ou les Etrennes de l'amour (P. Pillot. 1801 — 2. 18. à 75 C.) gesammelt. Zu diesen Damen-Almanachen kam noch ein neuer, der beste von allen: L'Almanach des Dames, pour l'an X. (Tübingen b. Cotta u. Paris b. Fuchs. 12.), der hier als bekannt vorausgesetzt werden darf. Wir bemerken hier nur, dass er Stücke von Le Brun, Fontanas, Mme Genlis, La Harpe, Parny, St. Lambert u. a. in Versen und Prosa enthält. Aehnliche ausdrücklich für Auflatze in gebundener und ungebundener Rede bestimmte Sammlungen, sind der seit 1800 von C. J. B. Lucas-Rochemont herausgegebene Almanach litéraire ou Etrennes d'Apollon (P. Moller 12.) und das ein Jahr früher angefangene Portefeutlle français pour l'an X. ou Choix d'Epigrammes, Contes, Fables, Couplets, Chansons, Anecdotes, tant en vers qu'en prose, den wahrscheinlich der Verleger Chapelle besorgt, der auch den obengenannten? Chanfonnier des Muses selbs herausgiebt. Auch erschienen: Anecdotes, Bons-mots, Epigrammes, Chansons, requeillis dans les derniers mois du fiècle dernier et les premiers de celui-ci (P. Royez 1801. 2 V. 18. 1 Fr.) Für die Prose allein, doch nur für die sogenannte leichtere Prose fingen Fr. Noel und P. B. Lamare im J. 1801. einen seitdem jährlich erschienenen Almanach de Profateurs ou Recueil de pieces fugitives en profe (P. Leger. 12.) an, worin man außer originellen Auffatzen von La Harpe, Heraut de Sechelles, Linguet, Mercier, Millin, Morellet, St. Lambert, auch mehrere übersetzte von Franklin u. a. großentheils mit Geschmack gewählt, findet. So wie übrigens mehrere der obengedachten Sammlungen Beweise liefern, wie sehr man zur Unterhaltung der guten Laune für Magazine von Epigrammen, Bons-mots und fogenannter Anekdoten forgte: so zeugen davon noch mehr die hesondern Sammlungen, wie die vielen schon oben bevläusig erwähnten Ana, die sogar einen Esprit des Ana, ou de Tout un peu par Graffet St. Sauveur-(P. Barba 1801. 2 V. 12. 3 Fr.) zur Folge hatten, La boite à l'esprit, ou la Bibliothèque générale des Anecdotes

et de bons-mots etc. (P. Favre 1801. u. f. J. 12.), so wie die von J. B. Bertin aus dem Englischen verpflanzte Encyclopèdie comique, und die Rieurs anglais, ohne die wahrscheinsich La Galérie anglaise, ou Recueil de traits plaisans d'anecdotes etc. rétracés à dessein de caractériser cette nation (P. Durosier 1802. 18.) nicht entstanden wären. Uebrigens beschränkte sich diese Sammelsucht nur auf die Hauptstadt; auch war diese bisher unsers Wissens allein im Besitz der poetischen Blumenlesen. Eine ausfallende Erscheinung war es daher, vorzugsweise vor allen andern Städten Frankreichs, ausser Paris, in Brüssel einen Almanach poëtique erscheinen zu sehen; indessen hat es ihm nicht glücken wollen, die Ausnerksamkeit der Pariser aus sich zu ziehen.

Unter den Sammlungen der Werke einzelner Dichter, die, nach einer oft wiederholten Bemerkung, in Ländern außer Deutschland, gar keine Seltenheit find, bemerken wir hier vor allen andern eine im J. 1801 von dem Buchhändler Fournier angefangene Folge neuer schöner Abdrücke von Schriften, die man für classisch zu achten gewohnt ist, unter dem Titel einer Bibliothèque portative du Voyageur, ou Collection des meilleurs ouvrages français en prose et en vers im kleinsten Formate; sie lieserte nach und nach St. Real's Conjur. des Espagnols contre Venise, Lafontaine's Contes, Voltaire's Pucelle, Montesquieu's Lettres persannes und Temple de Gnide, Gresset's u. Boileau's Oeuvres choisies etc. Auch fuhren die Stereotypendruckereyen fort, wohlfeile Abdrücke alter und neuer Classiker zu liefern -Mehr als blosser Abdruck waren einige andere neue Auflagen. Der Herausg. des Oeuvres choifies de Clement Marot. N. Ed. (P. b. Didot 1801. 12.) V. Campenon, selbst Dichter und vortheilhaft bekannt durch die Besorgung von Léonard's Werken, begleitete diese, etnem Auftrage des Ministers der innern Angelegenheiten zufolge, veranstaltete geschmackvolle Auswahl der Werke Marot's, (von dem Boileau Sagte: Imitons de Marot l'élégant badinage) mit einer lesenswerthen Einleitung über die Verdienste Marot's um die erst seit seiner Zeit etwas mehr fixirte französische Sprache and Dichtkunst. Die Contes et Poëfies érotiques de Vergier (P. Goujon 1801. 2 V. 12. 2 Fr.) find von den langen Vor - u. Nachreden der Contes gereinigt; auch hat der Herausg. hier und da andere (durch Curlit unterschiedene) Verse eingeschaltet; beygefügt ist eine biographische Notiz über den im J. 1720 von einem Räuber erschossenen Dichter. Von den Werken eines spatern Dichters, Paradis de Moncrif, (gest. 1770) wurde eine Auswahl veranstaltet: Oeuvres choifies de P. de M. (P. Lenoir 1801. 2 V. 12. 1 Fr. 80 C.) die feine Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire, ses contes, fes lettres sur l'usure et ses Poesies diverses enthalt; Kenner wundern sich, hier fein Rajeunissement inutile nicht zu finden. Der in seinem Leben so unglückliche, (1780) wahnlinnig verstorbene Lyriker und Satiriker Gilbert wurde bekanntlich nach seinem Tode erst nach Verdienst geschätzt; im J. 1802. wurde die vierte Ausgabe seiner Gedichte unter dem Titel von Quevres complettes (P. Pillot u. Lenozmant. 2 V. 18.

r Fr. 50 C.) veranstaltet. Auch erschienen in diesem Jahre Gedichte eines verstorbenen Blinden: Oeuvres de seu Avisse, Aveugle, de l'institution des Aveugles
travailleurs (P. Pougens 1802. 12. 1 Fr. 50 C.) worunter sich ein recht witziges Lustspiel: Ruse d'Aveugle,
die östers gedruckte Epstre à ma dernière chemise u. a. m.
auszeichneten; die Sammlung ist mit dem Leben des
Blinden von dem Herausgeber, Delpierre de Tremblaye,
versehen. — Endlich müssen wir hier noch bemerken, dass von den dichterischen Werken des verstorbenen beliebten Jugendlehrers Berquin die Idysten

und Romanzen neu gedruckt wurden.

Unter den noch lebenden Dichtern sammelten mehrere ihre Werke selbst. Boufflers, seit der neuen Organisation des National-Instituts, Mitglied der zweyten Classe dieser Gesellschaft, veranstaltete die erste achte Auflage derselben: Oeuvres, seule édition avoute et corrigte par l'auteur, où se trouve un grand nombre de pièces inédites (P. le Pelletier 1802. 8. 5 Fr.), worin die leichte Poesse in ihrem alten Glanze erscheint. La Chabaussiere, bekannt durch seine theatral. Arbeiten, lieferte Oeuvres diverses, quelques Poesses, essais de Traductions en vers d'Homère, de Virgile, d'Horace etc. Apologues moraux, contes allégoriques etc. 1801. 8., die wenigstens das Verdienst einer leichten Verlification und eines gereinigten Geschmacks haben; die Uebersetzungen aus dem Alten haben jedoch gegründeten Tadel gefunden. Ein anderer den Theaterfreunden bekannter Dichter, A. Charlemagne, sammelte in Poësies fugitives (P. Didot u. Louis 1801. 12. 1 Fr. 50 C.) seine vorher in Journalen abgedruckte Gedichte mit einigen noch ungedruckten; die mehrsten sind leicht hingeworfene Gelegenheitsgedichte im bessern Sinn des Wortes, worin die Sitten und Meinungen der jedesmaligen Zeit ihrer Erscheinung lachend geschildert werden; den Beschluss macht ein mit Beyfall aufgenommenes episodisches Lustspiel: La petite maison de Thalie. J. C. F. La Doucette begann seine schriftstellerische Lausbahn mit Rose et Noir (P. Crette 1801. 12. 1 Fr. 50 C.), worin man verschiedene Erzählungen, Fabeln u. a. Auffätze findet, die von vielem Talente zeugen. Ein anderer, bisher noch wenig genannter Dichter, Fr. Guill. Duault, gab Poësies (P. Debray 1802. S. 2 Fr. 25 C.) heraus, die Empfehlung verdienen; die mehrsten sind in dem Geschmacke Parny's, den die Franzosen als ihren Tibull betrachten; doch hat D. auch im Fache der Satire gearbeitet, und unter andern schon im J. 1796 die Niveleurs (Gleichmacher) geliefert, worin der damalige Unfug der herrichsüchtigen Demokraten sehr wahr geschildert wird. So heisst es hier:

Mon cordonnier lui même au fond de sa boutique rêve, en taillant son cuir, ses plans de république, et songe à réchausser l'éclat de ses vertus

en prenant sa patente au nom de Torquatus. Schon der Titel eines Ballon d'essai, ou Chausons et autres Poesses de L. A. Gouffé, Convive des Diners de Vaudeville et — voilà tout (P. Capelle 1802. 8. (1 Fr.) charakterisirt die Gattung der hier gelieserten Gedichte; es sind grossentheils Chausons, in seiner und

seiner Freunde bekannten Manier; doch trifft man auch auf eine Nachahmung von Gessner's Daphnis u. dgl. Mannigfaltiger ist die Sammlung eines andern, durch dramatische Arbeiten hinlänglich bekannten Dichters, Mes Souvenirs, ou Recueil de Poësses fugitives de Hoffmann (P. Hues 1802. 8. 2 Fr. 40 C.); sie liefert Chansons, Fabeln, Erzählungen, Elegien u. dgl., die den Beysall der Kunstrichter erhielten; gleichweit entfernt von Empfindeley und unanständiger Lustigkeit, deren sich so viele Dichter in den kleinern Gattungen schuldig machen, interessirt er durch Anmuth und ungezwungenen Witz. Eben so mannigsaltig und beyfallswerth fand man die neue Auflage der 1800 zuerst er-Schienenen Romances historiques et Pièces diverses en vers et en prose par J. Lable'e (P. Marchal 1802. 8.) doch machen hier die mit wahrer Empfindsamkeit gedichteten Romanzen den Haupttheil aus. - Lantier, der Vf. der kürzlich zum sechstenmale aufgelegten Reisen Antenor's, lieserte Contes en prose et en vers, suivies de pièces fugitives et du Poëme d'Erminie (P. Buisson 1801. 3 V. 18.), an denen Interesse, Witz und Geschmack gerühmt werden, die aber nicht frey von Schlüpfrigkeiten find. Zwey sehr verschiedene Episteln, ein Lehrgedichtchen und eine Elegie, liess Luce de Lancivet zusammendrucken: Epître à Clarisse sur les Dangers de la Coquetterie, suivie de l'Epitre à l'ombre de Caroline (P. Moussard 1802. 8.), deren erste eine Warnung vor einem nur zu gewöhnlichen Fehler für noch unverwahrlosete Mädchen enthält, letztere aber das Andenken an eine Geliebte mit herzlicher Rührung feyert. - Vortheilhaft trat der noch junge Dichter Millevoye auf mit Les Plaisirs du Poëte, suivie du passage du grand St. Bernard et de Poësies fugitives (P. Brochot 1802. 12. 1 Fr. 25 C.); seine Plaisirs du Poëte zeigen, dass er die Dichterfreuden selbst kennt; sein paffage du grand St. B. enthält neben erhabenen Schilderungen der Thaten der französischen Krieger eine rührende Zeichnung des Hospizes auf jenem Berge; und wenn die kleinern Gedichte auch nicht alle des Drucks werth waren: so verdienten ihn doch die mehrsten. Peignot's Bagatelles poëtiques et dramatiques (1801. 8.) find in der That nur unbedeutende Kleinigkeiten. - Der Recueil de Poësies par N. B. Mon. vel (P. Deleme 1801. 8.) enthält komische und tragische Erzählungen, und eine Nachahmung von Goldsmith's deserted village, ehenfalls Producte eines jungen, der Ausmunterung würdigen Dichters, der mit Sorgfalt und Geschmack arbeitet. - Fr. de Saint Ange, der Uebersetzer Ovid's, ist ein zu bekannter Dichter, als dass wir von seinen Mélanges de Poësies (P. Crapelat 1802. 12.) etwas mehr zu fagen brauchten, als dals sie zum Theil langst bekannte Episteln, z. B. über die Verbindung der Philosophie u. Poesse, Oden, Fabeln u. dgl. enthalten. Eben diess ist der Fall mit Segur's d. a. Contes, Fables, Chansons et Vers (P. Buisson 1801. 8. 3 Fr.), die größtentheils aus der frühern Jugend des nachher durch seine Gesandtschaften so wie durch seine politischen und historischen Schriften einem ganz andern Theile des Publicums intereffant gewordenen Dichters herrühren, dem die Muse

in allen zum Theil bedrängten Umständen seines Lebens, bey allen Stürmen der Revolution, freundlich zur Seite stand. Auch gab sein Bruder, Jos. Alex. Segur, Comédies, Chansons et Proverbes (1802: 8. 3 Fr.) heraus. J. J. Taillaffon lieferte eine Traduction libre, en vers, de chants de Selma d'Offian, suivie des dangers des Règles dans les Arts et de quelques autres Poessies (P. Barrau 1802. 8. 75 C.), worin die Uehersetzung aus Ossian ganz besonders und vorzugsweise vor der in derselben Sammlung befindlichen, fast zu freyen, Uebersetzung des Anfangs des sechszehnten Gesangs der Iliade gerühmt wird. Uebrigens macht die ganze Sammlung eine angenehme Lecture aus. - Die Poëmes et Poessies par Verlac, N. Ed. revue et corr. par l'auteur (P. Pougens 1802. 8. 1 Fr. 80 C.) enthalten drey größere Gedichte (Poemes), wovon zwey Young und Jerningham nachgeahmt find, das dritte aber les Grisettes original ist, und mehrere kleinere (Poesies), Eklogen, Chansons, Madrigale u. dgl.

# II. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Der Kurfürst von Salzburg hat Hn. Ant. Boiti, einen Schüler Flajani's zu Rom, zum Leibchirurgus mit 960 Fl. Gehalt ernannt.

In Maynz ist an die Stelle des nach Jena abgegangenen Hn. Professor Ackermann Hr. Dr. Johann Wenzel zum Professor der Anatomie und Physiologie ernannt worden.

Der Stiftzgeistliche und Professor zu Kloster Leubus, Hr. P. Bernhard Bauer, Licentiat der Theol., ist auf der Universität zu Breslau zum Doctor der Theologie promovirt worden..

Die kais. Akademie der Naturforscher zu Wien hat den Hn. Medicinalrath u. Prof. Etias v. Siebold, so wie Hn. Prof. und Oherwundarzt am Julius-Hospitale

zu Würzburg, Barthel v. Siebold, zu Mitgliedern aufgenommen, erstern unter dem Beynamen Cleophantus, letztern unter dem Beynamen Herophilus.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

(Die Fortsetzung folgt.)

Eine Uebersetzung der für die Deutschen interessantern Stellen aus dem Werk:

Londres et l'es Anglais.

Jedes Zusammentressen mit andern Buchhandlungen zu verhindern, zeigten wir bereits im Februar dieses Jahres in mehrern öffentlichen Blättern und in unserm lit. Anzeiger No. XXXV. an, dass wir das bekannte Werk: Londres et les Anglais par J. L. Ferri de St. Constant etc. sür deutsche Leser bearbeiten lassen würden. Was wissenswürdig, für Deutsche interessant und vorzüglich ist, haben wir bereits übersetzt geliesert, und zwar in den Hesten unsers Mode-Magazins vom März an und in Hild's ächtem Magazin der Handels- und Gewerbs-Kunde. So viel gegen alle Vorspiegelungen.

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:
Wrede, E. F. (Professor der Mathematik und Na-

in Leipzig.

turwissenschaft) Geognostische Untersuchungen über die Südbakischen Länder; nebst einer Betrachtung über die allmählige Veränderung des Wasserstandes auf der nördlichen Halbkugel der Erde, und deren physische Ursachen. Mit einem Kupser, gr. 8. 1804. geheftet

## II. Vermischte Anzeigen.

Eine eigene Art von Industrie, in Rücklicht des geschwinden Bücher-Fabricirens, scheint sich in unfern Tagen einschleichen zu wollen, wovon folgendes zu einer kleinen Probe dienen kann.

Bereits in der Oftermesse 1803 wurde von Endes-Unterzeichnetem, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern in Leipzig, eine Schrift unter dem Titel:

Deutschlands höchst nothwendige politisch publicistische Regeneration, wegen der aus dem Entschüdigungs-System und dessen Folgen hervorgehenden Umwandlung seiner wichtigsten staatsrechtlichen Verhältnisse herausgegeben, deren hauptsächlichster Inhalt in dem ersten Abschnitt des so eben erschienenen Buchs unter dem Doppel-Titel:

Entwickelung der aus dem Säcularifations- oder Entschädigungs- System und dessen Folgen hervorgehenden politischen, bürgerlichen und kirchlichen Reformaties des deutschen Reichs. Auch:

Deutschlands neueste Staats - und Kirchenveränderungen, historisch, politisch, staats - und kirchenrechtlich entwickelt. Berlin bey Friedr. Maurer 1804.

nicht etwa bloss in einzelnen Sätzen, sondern zu ganzen Seiten von Wort zu Wort, selbst mit den beygefügten Noten, wieder abgedruckt worden ist.

So schmeichelhaft es nun eigentlich für den Verfasser der obigen Schrist seyn könnte, dass ein kaum von ihm herausgekommenes Werk zu einem beträchtlichen Theil von einem andern Autor sogleich wieder vernutzt und abgedruckt wird; so glaubt derselbe doch, um der weitern Verbreitung einer solchen Art von literarischen Industrie vorzubeugen, das hierunter begangene Plagiat öffentlich rügen zu müssen.

Erfurt den zesten August 1804. J. F. Ockhart Kurpfalzischer Hof-Kammerrath. der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG.

## Num. 148.

Sonnabends den 15ten September 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige für Rechtsgelehrte. In der Lassaulrichen Buchhandlung in Koblenz ist so eben erschienen:

Civil - Gefetzbuck der

Franzofen überfetzt und mit Anmerkungen begleitet von

Franz Laffaul x
öffentlicher Vertheidiger bey den Tribunalien
zu Koblenz.

Zweyter Theil.

Preis für 13 Bogen in gr. 8. 14 gr. oder 1 fl. — Die bis jetzt erschienenen drey Bände dieses Werks kosten 2 Rthl. 14 gr. oder 4 fl. 36 kr. rhein. und sind für diesen Preis durch alle gute Bachhandlungen zu bekommen. Der vierte und letzte Band verlässt noch in diesem Jahre die Presse.

Ebendalelbst find erschienen:

Aktenstücke des gegen Georges, Moreau und fünf und vierzig Mit-Angeklagte eingeleiteten Hochverraths-Prozesses. 2 Bande. 8. 2 Rthl. 16 gr. od. 4 fl. 48 kr. Aurelius victor de viris illustribus.

Auf weißem Druckpapier 6 gr. od. 24 kr. Auf Schreibpapier 8 gr. od. 30 kr. Aufons Gedicht von der Mosel, in metrischer Uebersetzung nehst dem latein. Grundtexte von F. Lassaulx. 8 gr. od. 30 kr. Bährens, J. L. J., Unterricht über die Kuleur der angorischen Kaninchen, über ihre Krankheiten und die beste Methode, sie vortheilhaft zu benutzen. gr. 8. 5 gr. od. 20 kr.

Fourcroy's synoptische Tabellen der Chemie, übersetzt von J. Gerres, Professor der Physik an der Secondairschule zu Koblenz. 1801. Folio.

Schreibpapier 1 Rthl. 8 gr. od. 2 fl. Auf größ. Schrebppr. 1 Rthl. 16 gr. od. 2 fl. 30 kr. In 24 Tafeln zum Aufziehen auf Pappendeckel 2 Rthl. od. 3 fl.

Görres, J., Aphorismen über die Kunft, als Einleitung zu künftigen Aphorismen über Organonomie, Physik, Pfychologie und Anthropologie. gr. 8. 1802. 20 gr. od. 1 fl. 15 kr.

Dessen Aphorismen über die Organonomie. gr. 8: 1803. I Rthl. 14 gr. od. 3 fl. Journal für Gesetzkunde u. Rechtsgelehrsamkeit, herausgegeben von F. Lassaulx. Ister Jahrgang. Preis für 12 Hefte 4 Rthl. od. 7 A. Laffaulx, A., Lützel-Koblenz, ein historisch-topographilcher Verluch. Mit Urkunden. gr. 8. 1804. 4 gr. od. 18 kr. Laffaulx, Fr., Albano Giuletto, ein Roman. 2 Bande mit Kupf. 8. 1803. 1804. 2 Rthl. od. 3 A. Nachrichten, geheime, über Russland, 4ter Theil, auch unter dem Titel: Briefe eines Franzolen an einen Deutschen etc. von Masson, chemais Premier-Major in russischen Diensten und geheimer Secretär des Großfürsten Alexander Pauloides. 8. 1802. r Rthl. 2 gr. od. 2 fl. 24 kr. Neel's Reise von Paris nach St. Cloud, nach d. Franzölischen. 18. 1801. 8 gr. od. 30 kr. Organisation des Kaiserthums in der französischen Republik. gr. 8. 4 gr. od. 18 kr. Pfunder, K.F., die gesetzliche Erbfolge in der französischen Republik. Classificirt und mit Beyspielen ~ erläutert. gr. 8. 1804. 6 gr. od. 24 kr. Prieur (von der Goldküste), über die Decimal-Rechnung. 8. 1799. 3 gr. od. 12 kr. Rebmann, üher die vier neuen Departemente des linken Rheinusers in Hinlicht auf Kultur, Gemeingeist, Gesetzgebung, Finanzsystem, Unterricht, Polizey und Rechts Pflege. 8. 10 gr. od. 40 kr. Ripault's Beschreibung der merkwürdigsten Denkmäler von Ober-Agypten. 8. 1801. 8 gr. od. 30 kr. Simon's, J. N., Vergleichungstafeln der neuen Maasse der frankischen Republik, mit den, in den ehemals trierischen, köllnischen, pfalzischen und andern Landen, woraus gegenwartig das Ithein - und Mosel-Departement besteht, gebräuchlichen Maessen. Verfertiget u. berechnet nach den Resultaten der Arbeit

bersetzung von G. J. H. Voss. Kl. 429.
Schreibpapier
Druckpapier
Druckpapier
(7) K

der Commission sür die Maasse und Gewichte dieles

Depart. Bekannt gemacht auf Befehl des Präfecten.

Über die Anbauung d. Akacienbaums. 8. 3 gr. od. 12 kr.

Virgils Idyllen, im Grundtexte und mit deutscher Ue-

klein 4to. 1803.

I Rthl. 2 gr. od. 1 fl. 36 kr.

Les années d'apprentissage de Guillaume Meister, par Goethe, roman traduit de l'allemand Vol. 1 et 2. 14 gr. ou 54 kr. 8. 1801. Calcul décimal par Prieur (de la Cote d'or) 8. gr. ou 12 kr. 1799. Code civil de la République française T. I. et II. Livrailon Ire. 8. 1803. 4: · 2 Rthl. ou 1 fl. 48 kr. Essai historique et topographique sur la eidevant commune de Lutseleoblenz per A. Luffautz, juge au tribunal criminel du département de Rhin et Molelle. 4 gr. ou 18 kr. 8. 1803. Mémoires secrets sur la Russie, Tom. IV. ou lettres d'un Français à un Allemand etc. etc. par Masson, cidevant major en premier au service de la Russie et secrétaire des commandements d'Alexandre Pauloïder 8. 1802: 1 Rthl. 8 gr. ou 2 fl. 24 kr. Notions élémentaires sur le système des nouvelles mesures par l'Agence temporaire des poids et mesures. 8. 1799. 3 gr. ou 20 kr, Recueil de pièces fugitives de la littérature allemande par Meissner, Rabener, Jean Paul, Lafontaine etc. 8 gr. ou 30 kr. 18. Sur les quatre nouveaux départements de la rive gauche du Rhin, considérés sous le rapports de la culture, de l'esprit public, de la législation, des finances, de l'instruction publique, de la police et de l'administration de la justice. Par Rebmann. 8. 12 gr. ou 48 kr. Tables de comparaison des nouvelles mesures de la République française avec celles des eidevant pays de Trèves, Cologne, du Palatinat et autres untées dans les communes qui forment actuellement le département de Rhin et Molelle, calculées par J. N. Simon, professeur des Mathématiques à l'école secondaire à Coblenz. Publiées par ordre du Préfet du départ. de Rhin et Moselle, in 4. 1 Rthl. 2 gr. ou 1 fl. 36 kr.

Von dem zu Paris erschienenen Buche: "Medeeine maternelle, on l'art d'elever et de conserver les enfans
p. A. Leroy etc. " wird in unserm Verlage unter dem
Titel: "Hygeas mütterliche Anweisung das Leben der Kinder zu serhalten und sie gesund zu erziehen" von einem
sachverständigen Gelehrten eine Uebersetzung in kurzer Zeit ersolgen, welches wir zur Vermeidung aller
Collisionen hiermit anzeigen.

J. A. Lübecks Erben in Bayreuth.

Der Signatstern oder die enthüllten sümmtlichen sieben Grade der mystischen Freymaurerey, nebst den Orden der Ritter des Lichts. 3r Theil. 8. Berlin, Schöne. 1 Rthlr. 12 Gr.

Dieser Theil des Signatsterns zeichnet sich von den Vorigen dadurch aus, dass er das System der höhern Zinnendorsschen oder schwedischen Grade enthält, welche auf ein geheimes Christenthum und ein himmlisches Jerusalem auf dieser Erde himauslausen. Ferner sinden wir in demselhen Nachrichten von Stark über das Klezikat der Tempelherrn, welche bisher ganz unbekannte Ausschlüße gewähren. Kurz: keine einzige Loge vermag über Maurerey so bündig zu belehren, als dieser dritte Theil des Signatsterns. Er zündet ein Licht an — das den höhern Graden wohl für immer ein Ende machen und zur ächt englischen und einzigen Maurerey wieder zurückführen dürste.

Anzei, ge.

Von folgenden zwey neuen Englischen Reisebe-

The Journal of Andrew Ellicote Commissioner for determining the Boundary between the United States and the Possessions of his Catholic Majesty in America and

The Narrative of a Voyage of discovery, performed in the years 1800, 1801 and 1802 to New South-Wales by Grant, Lt. etc.

besorgen wir zweckmäsig bearbeitete Auszüge, da beide zwar sehr wichtige Nachrichten enthalten, durch welche die Geographie bereichert wird, aber, nach dem Urtheile der Kenner, zu weitschweißig abgesalst sind, als dass sie für teutsche Geographiefreunde ganz übersetzt zu werden verdienten.

Weimar, im August 1804. 1

F. S. priv. Landes - Industrie Comptoir.

Winckelmann's alte Denkmäler der Kunft, 20e mit einem Kupfer vermehrte Auflage, mit 209 auf starkes Schweizer-Papier abgedruckten nebst 18 eingedruckten Kupfern, 2 Bände gr. Fol., so kürzlich die Presse verlassen hat, ist bey Schöne in Berlin und in allen guten Buchhandlungen zu 29 Rihle 12 Gr. zu haben. Den Liebhabern und Künstlern die Auschaffung dieses prächtigen und nützlichen Werks zu erleichtern, können diesenigen, so sich unmittelbar an mich wenden, noch solches zum Subscriptions-Preis von 18 Rihlr. in Golde erhalten. Briese und Gelder werden postfrey erbeten.

Anzeige für Entomologen.

In der Schüppelsehen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Klug, D. Fr., Monographia Siricum; cum tabulis aeneis VIII coloratis, 4. 1804. 3 Rthlr. 12 gr.
Der Herr Verfaller, der als ein scharssichtiger
Beobachter der Natur bereits dem entomologischen
Publikum bekannt ist, hat in diesem Werke, welches
als Muster einer guten naturhistorischen Monographie
ausgestellt zu werden verdient, durch genaue Angabe
und Beschreibung der einzig wahren Gattungscharaktere, sehr bestimmt die Gattungen, Oryssus, Hybonotus,
Sirex, Astaus und Sapyga auseinander gesetzt; in welche das alte genus Sirex zerfallen muste. Auch hat
er zuerst durch Absonderung der Varietäten und Geschlechter, die wirklichen Arten (wozu mehrere
neue, bis jetzt unbekannte, gekommen sind) bestimmt,
und

und mit vortrefflichen, auf beide Geschlechter durchaus passenden Artdiagnosen versehen, so dass in dieser
Gattung schwerlich noch etwas zu leisten übrig ist.
Die sauber ausgemalten Kupser werden sich durch
ihre richtige Zeichnung und Aussührung beym ersten
Anblick von selbst empsehlen. Das Werk verdient in
jeder Rücksicht eine Stelle in jeder Bibliothek.

Im Verlage der J. B. Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgardt find erschienen:

Weishaar, Dr. J. Fr., Handbuch des Wirtembergischen Privatrechts. 1ster Theil. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr. Hofackeri, Carol. Christ., elim Professoris Tübingensis,

Hofackeri, Carol. Christ., elim Professoris Tübingensis, opuscula juridica collecta edidit L. G. Hofacker, auctoris silius. Pars prior. gr. 8. 1804. 1 Rthl.

Das Handbuch des Tirtemberg. Privatrechts, welches die Tübinger gelehrten Anzeigen d. J. No. 17. als eine trefffich gelungene Arbeit nachdrücklich empfehlen, wird allen Germanisten ein willkommenes Geschenk seyn. Der zweyte und letzte Theil desselben erscheint noch in diesem Jahre. — Hoffackers Opuscula sind eine Sammlung der allgemein geschätzten Dissertationen des sel. Herrn Verfassers. 'Der zweyte und letzte Theil wird außerdem einige noch ungedruckte Abhandlungen desselben enthalten.

M. Eulers Vorübungen zu Comptoirgeschäften, oder Anleitung zum kaufmännischen Briefwechsel in deutscher, franz., engl. und italiänischer Sprache, in 22. Geschäftsvorstellungen und vollständiger Buchhaltung darüber, mit einer englischen Phraseologie und 3 Anhängen, enth. Circulare, Gonnoissements, ein kleines terminologisches Wörterbuch etc. Anleitung zur doppelten Buchkaltung, sowohl nach der alten Methode, als nach der neuen von Jones, 4te Ausl. von J. G. Cleminius. gr. 8. Frankfurt, bey C. H. Guilhauman. 2 fl.

Das vorstehend angezeigte Werk ist dem Publikum längst auf eine so vortheilhafte Art bekannt, und der Werth desselben so entschieden, dass es keiner Lobpreifung desselben weiter bedarf. Der gegenwärtige Herausgeber hat dasselbe aber durch viele zweckmässige Verbesserungen, Zusätze und Berichtigungen so sehr vervollkomint, dass es als ein allgemeines, jedem Compioir unentbehrliches Handbuch betrachtet werden kann. Die Briefe sind nicht nur verbessert, sondern auch entweder mit einer englischen Phraseologie versehen, oder da wo diess nicht geschehen, die Briese selbst ins Englische übersetzt, und zwey ganz neue Geschaftsdarstellungen in englischer Sprache hinzugefügt worden. Ueberdiels findet man Rechnungen aller Art, und in dem ersten Anhange 22 Zirkulare, Connoissequente, fingirte Rechnungen, Chartepartieen, Recambio Rechnungen, einen Proteste- und Bodinereibrief in deutscher, franz., engl. und italiänischer Sprache. Auch der 2te, das kleine Handlungswörterbuch enthaltende, Anhang hat einige Verbesserungen und Zusätze erhalten. Der 3te Anhang enthält eine

kurze, aber sehr zweckmäsige Abhandlung über kausnamnische Erziehung und die dabey zu behandelnden Lehrgegenstände, mit Hinweisung auf die besten Schriften; von dem kausmännischen Briefwechsel überhaupt; von Wechselbriefen, Courszetteln u. dgl.; von den Versicherungen oder Assekuranzen mit Formularen von Notizen; dann eine kurze, aber vollständige Anleitung eine Bilance zu ziehen, in einem kleinen Geschäfte dargestellt; Schema's einiger der vorzüglichsten aus. Comptoirs vorkommenden Bücher, und eine Skizze des Jonesschen Buchhaltens.

In der Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgardt ist zu haben:

Ueber das unvermeidliche Unrecht, von Carl Schwab, beyder Rechte Doctorn. 228 Seiten. 8vo. 1804. 1 Rthlr. 4 gr.

Der Verfasser ist der erste, der die schwere Materie, von dem unvermeidlichen Unrecht zum Gegenstand einer besondern juridischen Abhandlung gemacht hat. Indem er die Winke, die Kant in seinen metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre hierüber gab, benutzte, hat er zugleich die Kantische Theorie vom Schenkungs-Vertrag, vom Leih-Vertrag und von der Vindication sorgfältig geprüst, und das Richtige davon aus Erste Principien zurück zu führen gesucht; wobey er zugleich die dahin einschlagenden Grundsätze des Römischen Rechts aussührlich erläutert hat. Diess wird hin-länglich seyn, um die Ausmerksamkeit des Publikums aus dieses neue literarische Produkt zu richten.

Für Freunde der Botanik.

Durch alle Buchhandlungen ist zu haben:
Rebentisch, J. Fr., prodromus Florae Neomarchicae secundum sistema proprium conscriptus, cum praesatione et dispositione vegetabilium cryptogamicorum a D. C. L. Willdenow, Figuris XX. geneis coloratis adornatus. 8 maj. 2 Rthl. 12 gr.

Da das Publikum durch Recensionen in vielen gelehrten Zeitungen, der großen Menge herauskommender Schriften wegen, oft erst sehr spät zu der Kenntniss von dem wahren Werthe eines Werks gelangt, so eilen wir, einige Stellen aus dem Urtheile eines sehr competenten Richters, des Hn. Professor Willdenow, (in der allgemeinen Gartenzeitung) über obiges Werk um so lieber bier einzurücken, da die Erscheinung desselben jedem Freunde der Botanik interessant und wichtig seyn muss.

"Die Gegend um Landsberg ist nicht arm an Pflan"zen mit sichtbaren Blüthen, und enthält verschie"dene im übrigen Deutschland noch gar nicht be"merkte Arten, die Herr Rebentisch mit den andern,
"nach einer künstlichen, blos von der Zahl der Staub"gefasse hergenommenen Methode ausstellt. Lobens"werth ist es von ihm, dass er hey jeder Art eine.
"kurze Bestimmung hinzugefügt hat, wodurch der
"Ansanger leichter die Pflanzen kennen zu lernen im
"Stande ist."

"Bey weitem reichhaltiger noch ist dieser Flor in "der letzten Classe, und vorzüglich gut sind die am "meisten vernachlässigten Pilze bearbeitet. Persoons "vortressiche Synopsis ist hier der einzige Leitsaden. "Mit Vergnügen wird man die vielen Berichtigungen "und mehrere neuere Arten bemerken, und dieses "Werk besonders sür denjenigen brauchbar sinden, "der mit diesen zahlreichen, nicht hinreichend ge"würdigten Gewächsen nähere Bekanntschaft ma"chen will."

Dem Ganzen, das aus 29½ Bogen Text auf Engl. Druckpapier und 20 sauber ausgemalten Abbildungen kryptogamischer Gewächse auf 4 Platten in gr. 8. besteht, hat der Herr Prof. Willdenow noch eine Vorrede beygefügt, worin er den Botanikern seine Einsheilung der Cryptogamen mittheilt.

Schuppelsche Buchhandlung in Berlin.

Die Rechtsstrafen der Chinesen; nach dem Englischen, mit Benützung der vorzüglichern Schriften über China bearbeitet von F. Hempel, Rechts-Consulent. Mit 5 color. Kupfern in 4to.

Dieles Werk, ein wichtiger Beytrag zur Kulturgeschichte, ist als eine Fortsetzung der Gebräuche in China von Mason, welche bey uns in gr. 4to mit 60 illum. Kupfern erschienen und mit Beyfall aufgenommen worden find, zu betrachten, und wird, den Ankauf desselben zu erleichtern, in vier Heften erscheinen. Das vorliegende Heft enthält als Einleitung, eine Abhandlung über die Chinelische Gerichtsverfassung und Justizverwaltung und dann die Abbildung u. Beschreibung eines Verbrechers, wie er vor seinem Ankläger und Richter steht, wie er zum Verhör geführt, ins Gefängniss geschleppt und zum Geständniss gebracht wird. Der Uebersetzer hat den Text mit Zusätzen aus Du Haldes, Stauntons, Grofiers, van Braams u.a. Reiseheschreibungen vermehrt und durch Anmerkungen erläutert. Ist in Heften à 2 Rihlr. zu haben im Industrie - Comptoir

## II. Vermischte Anzeigen.

in Leipzig.

Paul Gotthelf Kummer in Leipzig hat aus Brauns in Berlin und Richters in Dresden Verlage an sich gekauft: 1) Adelungs Anleitung zur musical. Gelahrtheit, 2te Ausl. von Hiller. 8. 1783. I Rthlr. — 2) Peschecks Vorhof der Rechenkunst, 3 Thle. 8. 1785. I Rthlr. — 3) Passeri Leben der Maler und Bildhauer auch Baumeister. 8. 1786. I Rthlr. — 4) Günther, das Privilegium de non appellando des kurs. Hauses Sachsen. 8. 1788. 12 Gr. — 5) Peschecks arithmetischer Löseschlüssel, 4 Thle. 4. 1751. 2 Rthlr. 8 gr. — 6) Lösecke therapia specialis interna, 4 Thle. 8. 1775.

I Rthlr. 16 gr. - 7) Puffendorf de officio haminis et civis. 4. 1767. 16 Gr. - 8) Venette, N. Geheimnisse keuscher Liebeswerke, 8. 1788. 16 Gr. - 9) Wallmans Beytrag zur Geschichte des menschl. Herzens, 2 Thle. 8. 1790. 1 Rthlr. 16 gr. - 10) Phantafus, Taufend und Ein Märchen, 2 Bde. 8. 1802. 4 Rthlr. 20gr. 11) Heinfius neue deutsche Sprachlehre, 3 Thle u. Anhang. 8. 1801. 2 Rthlr. 4 gr. - 12) Dessen neuer angehender Lateiner. 8. 1801. 6 Gr. - 13) Buchkolz Abhandlung über die Kuhpocken. 8. 1802. 2 Rthlr.'-14) Michaelis vollständiges Rechenbuch, 2 Theile. 8. 1801. I Rthlr. 8 gr. - 15) Bernhardi neue verbelserte lateinische Märkische Grammatik, 1r Theil. & 1797. 7 Gr. Desselben Buches 2r Theil, auch unter dem Titel: mark. latein, und deutsche Chrestomathie zum Gebrauche der Schulen und Gymnasien, besonders der niedern latein. Classen, nebst einem deutschlatein, Wörterbuche. 8. 797. 7 Gr. - 16) Bernhardi vollständ. griechische Grammatik für Schulen u. Gymnafien. 8. 797. 14 Gr. — 17) Ebelings Versuch einer Logik. 8. 1800. 9 Gr. — 18) Hallers Beyträge zur Beförderung der Geschichte und Heilung der Krankheiten, 6 Bande. 8. 7 Rthlr. 12 gr. - 19) Ideen zur natürl. Geschichte der politischen Revolutionen & 1802. 18 Gr. — 20) Jenisch über Gottesverehrungen und kirchliche Reformen. 8. 1803. 20 Gr. - 21) Randels neuere Staatskunde von Spanien, 2 Thle. gr. & 1797. 2 Rthlr. 18 gr. — 22) Resewitz Erziehungs Schriften, 5 Bande. 8. 1797. 5 Rthl. 4 gr. — 23) The dens neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Heilkunde, 3 Bde. 8. 795. 2 Rthlr. 2 gr. — 24) Unterricht im Schach-spiel. 8. 1797. 1 Rthlr. — 25) Clairauts Ansang-gründe der Algebra. 8. 797. 1 Rthlr. — 26) Nicolai Anecdoten von Friedrich II. 6 Hefte. 8. 797. 2 Rtblr.

Unterschriebener macht hiermit dem Publikum bekannt, dass er von dem Buchhändler Schröder allhier, die ganze Auslage von folgendem wichtigen Bache käuslich an sich gebracht hat, und von jetzt an bey ihm, so wie auch durch alle Buchhandlungen m erhalten ist. Der Titel desselben ist:

Martens, G. v., Erzählungen merkwürdiger fälle des neueren europäischen Volkerrechts, in einer praktischen Sammlung von Staatsschriften aller Art in deutscher und französischer Sprache. Nebst einem Anhans von Zusätzen und Verordnungen, welche in einzelnen europäischen Staaten über die Vorrechte auswürtiger Gesandten ergangen sind. 2 Bände in gr. 4. 1801 u. 1802.

Der Ladenpreis desselhen war bis jetzt für beide Bände 4 Rthlr. 16 gr. Um aber die Anschaffung dieses Werkes den Liebhabern zu erleichtern, mache ich mich verbindlich es für 3 Rthlr. zu verkausen.

Göttingen, im August 1804.

H. Dieterich .

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## Num. 149.

Sonnabends den 15ton September 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Magazin der neuen Ersindungen, Entdeckungen und Verbesserungen für Fabrikanten, Künstler, Handmerker und Oeconomen. Herausgegeben vom Dr. Sigism. Friedrick Hermbstädt, Königl. Preuss. Geb. Rath, dem Prof. Seebass v. E. G. Baumgärtner. V. Band, estes Stück, mit 8 Kapfertaseln.

Es enthält folgende Aufsätze: 1) Ueber die Soda und den Gebrauch derselben als Stellvertreter der Potalche und Holzalche in den Künsten, Manufacturen und Gewerben, insbesondere zur Fabrication der gemeinen Talg - so wie der Marseiller Seife; zum Bükken oder Beuchen der Wäsche; zum Beuchen und Bleiohen des Kattuns und der Leinewand; zur Fabrication des Glases, zur Färberey und zur Weissgerberey. Mit besonderer Beziehung auf den jetzigen Holzmangel in Deutschland und den ihm zunächst gränzenden Ländern; vom Geh. Rath Hermbstädt. 2) Dühamels verbesserte Stampf. u. Poch - Maschine. 3) Hookers selbstwirkendes Wasserbehältniss. 4) Zwey sehr vortheilhafte Wallerleitungen zum Wällern der Wiesen und Felder; 5) Hymans Mischung zum Barbieren ohne Messer und Seife. 6) Ein Boot, sich leicht auf dem Wasser fort zu bewegen. 7) Ein vortheilhaftes Verfahren; Bildhauer - Arbeit in Holz zu formen. 8) Ueber den Gebrauch der Kupfer Blaufaure in der Malerey. 9) Bergolds Verfahren Wachs zum Malen und zur Farbenmischung aufzulösen. 10) Bertins Schmelzlampe. 11) Sawdons Strohschneider. 12) Die Chronik der neuen Erfindungen vom Rechtsk. Hempel enthält zwanzig Artikel. - Kostet I Rthl.

Baumgartnerische Buchhandlung.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Handbuch gemeinnützlicher Rathschläge und Mittel für Künstler, Handwerker und Landwirthe, herausgegeben von dem Prof. Seebaas, Herausgeber des Magazins für alle neue Ersindungen, Entdeckungen und Verbesserungen, in 8.

Dieses Werk, welches wir als ein unembehrliches Hausbuch allen Hausvätern und Hausmüttern empsehlen können, enthält eine Sammlung ausgesuchter Vorschriften und bewährter ökonomischer, chemischer

und technologischer Mittel zum Gebrauch für Künstler, Kunstliebhaber, Professionisten, Landwirthe, Manufakturisten, Fabrikanten und Dilettanten. Niemand wird in einem Handhuch Lehrbegriffe von ganzen Gewerben und Fabriken suchen, oder sich es einfallen lassen, eine Kunst daraus erlernen zu wollen, oder nach denselben eine Fabrik anzulegen. Bey jedem Geschäft gibt es aber einzelne Vortheile, die nicht jedem, in dellen Fach lie gehören, bekannt find; diese fuchte der Herr Verf. bekannt zu machen, und fast jedes Geschäft enthält mehrere Sachen, die auch für andere nützlich und anwendbar find, aber hisher nicht selten verheimlicht wurden, diese werden hier mitgetheilt. Wer sich also in Hausangelegenheiten Raths erholen will, der darf nur dieses Buch aufschlagen, und er wird, wo nicht ein passendes Mittel dock zine Idee darin finden, deren Anwendung und Bowirkung nach einer richtigen Analogie, die gehofften Wirkungen leistet. Dieses Hand- uud Hausbuch ist für I Thir. 12 Gr. zu haben in der

Baumgärtnerischen Buchhandlung.

### Anzeige

Durch die wissenschaftliche Tendenz unsers Zeitälters ist es zu einem läugst gesühlten Bedürfnisse geworden, selbst die sogenannten positiven oder Ersahrungswissenschaften nicht bloss nach willkührlichen Rubriken, sondern als wahrhafte Wissenschaften, der Idee der Wissenschaft gemäß, darzustellen.

So sehr aber auch dieses Bedürfniss gefühlt ward, so ist doch bis jetzt aus Ursachen, deren Erörtetung nicht hierher gehört, sast gar kein Versuch gemacht worden, die positiven Wissenschaften als ein zusammenhängendes, für sich selbst Krast und Leben bestzendes Ganzes darzustellen.

Besonders ist diess beym positiven Recht als Wisfenschaft der Fall. Denn die Versuche, einzelne Theile des Rechts, z. B. das Criminalrecht, Civilrecht u. s. w. wissenschaftlich zu behandeln, so gelungen sie auch feyn mögen, sind keine Versuche, das ganze Recht nach allen seinen Theilen und deren Zusammenhang, als Wissenschaft darzustellen; eben weil es nur partielle Darstellungen sind, denen der Charakter der absoluten Nothwendigkeit schon deswegen abgeht, weil

(7) L

sie nur eine Seite des Rechts und nicht zugleich auch alle übrigen darstellen.

Wir glauben also dem gebildeten Theile der Rechtsgelehrten einen nicht unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen ein Werk (das Produkt eines zwölfjährigen ununterbrochenen Studiums der Wissenschaft) in die Hände liefern, in welchem das ganze positive Recht gleichsam als Evolution eines und desselben Ideals des Rachts (mit den jedesmal durch den Zeitgeist bewirkten Modificationen) in den Weltbegebenheiten dargestellt und als ewige Einheit und Harmonie nur mit Verschiedenheit der Richtungen in der Aussenwelt, sowohl in der Anschauung als im Ressen der Weltbegebenheiten bis auf die neuesten Zeiten historisch und wissenschaftlich zugleich hindurch geführt wird.

Nach dieser Idee nun ist das positive Recht in solgenden vier Werken bearbeitet worden, welche als

einzelne Theile einer

Vollstündigen Encyclopädie der ganzen Rechtswiffenschaft,

4 Bande in gr. 8. unter folgenden Titeln bey uns erscheinen werden:

 Einleitung in das gesammte positive Recht als Wissenschaft, oder über den Ursprung des Rechts und dessen Entwicklung als positiven.

2) Propädeutik zur gründlichen Kenntniss des heutigen Re hts und dessen Quellen als Wissenschaft, oder: "Geschichte der partiellen Ausbildung des positiven Rechts und des dadurch vorbereiteten Verfalls."

3) Geschichte des Verfalls des positiven Rechts im Ganzen und in seinen einzelnen Theilen.

4) Versuch eines Systems des heutigen positiven Rechts als Wissenschaft.

Der Inhalt des Ganzen ist zwar durch vorstehende Fitel genau bezeichnet; allein wir glauben es unserm Zeitalter schuldig zu seyn, über das, was es zu erwartenschabe, noch eine genauere Rechenschaft zu geben.

Derlierste Theil der Encyclopädie geht von einer kurzen Uebersicht desjenigen Theils der Philosophie, an den sich das Recht zunächst anschließet, aus, entwirft dann die Grundzüge einer Construction des Rechts, unabhängig von Zeit und Raum oder der Idea der Rechtsverfassung, des sogenannten Naturrechts, und stellt hierauf das positive Recht in seinem Keime und mit allen Mängeln eines Rechtsorganismus einer ancultivirten Nation (oder des Rechts in seiner ursprünglichen Abhängigkeit von Zeitverhältnissen, Nationalcultur u. s. w.) dar.

Der zweite Band wird eine (aus einem höhern Standpunkte als dem gewöhnlichen entworfene) Darstellung der allmähligen Ausbildung desjenigen Rechts enthalten, dessen Bruchstücke noch heutiges Tages als gemeines Recht in Deutschland gelten, (dessen Kenntniss also für das gründliche Studium des heutigen Rechts unentbehrlich ist).

Der dritte Band wird eine Darstellung der Verwandlung des schon sehr, aber nur einseitig und ungleichförmig, ausgebildeten Rechts, unter den Hinden von Richtern, Advocaten, Gesetzcompilatoren und Verstümmlern in einem Zeitalter der Schwäche und Kraftlosigkeit enthalten.

Und endlich wird der vierte das heutige Recht und dessen System als Produkt der Vergangenheit und als für sich bestehendes Ganzes darstellen, und so das ganze Recht, sowohl von seiner wissenschaftlichen und speculativen als von seiner reellen Seite, insofern es durch die bisherigen Schick ale der Welt und der Staaten objectiv wurde, im Culminationspunkte der Gegenwart beenden.

Wir fügen zu dem allen noch hinzu, dass der erste und zweyte Theil der Encyclopadie zur nächsten Michaelis. Messe erscheinen wird, und machen das Publikum zugleich noch auf eine andere Schrift des Verfassers aufmerksam, welche so eben in unserm Verlage erschienen ist:

Beyträge zur Berichtigung und Erweiterung der positiven Rechtswissenschaft. Erster Theil. gr. 8. 1 Rthl. 4 gr. oder 2 fl. Enthält: Berichtigung der gewöhnlichen Theorie über die Arten, Verbindlichkeiten aufzuheben, nach römischen und heutigem Recht, von Albrecht Hummel in Göttingen.

In der Verlagshandlung dieses Buchs sind noch folgende juristische Schriften erschieuen:

v. Almendingen, Lehre von der juridischen Imputation und Verhaltniss derselben zur moralischen Zurechnung. 8. 16 gr. od. 1 fl. 12 kr.

- Untersuchungen über das culpose Verbreches &

20 gr. od. 1 fl. 30 kr.

Feuerbacks, Hofrath, Kritik des Kleinschrodtischen Entwurss zu einem peinlichen Gesetzbuche etc. 3 Thle. 8. Schreibpr. 2 Rthl. 16 gr. oder 4 fl. 48 kr.; weiß Druckpr. 2 Rthl. 12 gr. od. 4 fl. 30 kr.; ord. Druckpapier 2 Rthl. 8 gr. od. 4 fl. 12 kr.

Antihobbes, oder über die Grenzen der höchlien Gewalt etc. Ister Theil mit I Kupser von Lips, &

1 Rthl. 4 gr.

— Revision der Grundsätze des peinsichen Rechts, 2 Theile, gr. 8. 3 Rthi, 6 gr. (Hiervon erscheint eine neue Ausgabe).

Ueber die Strafe als Sicherungsmittel vor künftigen
 Beleidigungen des Verbrechers. 8. 12 gr.

Happels, G., Erörterungen der beym Concursprozelle vorkommenden wichtigsten Gegenstände. 8. 1 Rthl. oder 1 fl. 48 kr.

Huttens, U. von, fünf Reden wider Herzog Ulrich von Wirtemberg, nebst einem Briese an Pirkheimer a.d. Latein. von C. G. Wagner. 8. I Rthl. 6 gr.

Turin, B., systematisch praktische Anleitung zu peinlichen Vertheidigungsschriften. Erster Theil. & 1 Rthl. 8 gr.

— Ueber das Verbrechen geheim zu seyn und dellen Strafbarkeit im Staate. 8. 16 gr.

- Rechtliche Kritik des Amicistenordens und aller geheimen Gesellschaften. 8. 1 Rthl. 8 gr. Giessen im August 1804.

Tasche und Müller.

Nach der bevorstehenden Michaelis-Messe erscheint in unserm Verlage:

Spaldings, J. J., Lebensbeschreibung und Selbstgesprüche, von ihm selbst aufgesetzt nnd mit Anmerkungen und Zusützen herausgegeben von dessen Sohn, G. L. Spalding, Pros. am Berlinischen Gymnasium.

gr. 8. 1 Rthlr.
Es ist überstäsig, das Publikum im voraus darauf aufmerksam zu machen, wie anziehend diess so treue Gemälde des literarischen, öffentlichen und Privatlebens eines Mannes seyn werde, der sast Neunzig Jahr und in einer Zeitperiode gelebt und gewirkt hat, die in literarischer, religiöser und politischer Hinsicht so merkwürdig geworden ist. Als Selbstbiographie wird es für den Psychologen, insonderheit aber für jeden Religionslehrer als Musterbild eines Geistlichen im edelsten Sinne hohes Interesse haben. Jede Buchhandlung wird Bestellungen annehmen und sie der Verlagshandlung anzeigen. Halle, im September 1804.

Buchhandlung des Wailenhauses.

### Anzeige für Chemiker.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Bourguet, D. Ludw., chemisches Handwörterbuch, nach den neuesten Entdeckungen entworfen, mit einer Vorrede von D. Sig. Fr. Hermbstädt; fortgesetzt vom D. Richter (Versaller des Werks: Ueber die neuern Gegenstände der Chemie) 5 Bände, gr. 8. 1804.

So wohl der Herr D. Bourguet, der die beiden erften Bände geliefert hat, als auch Hr. D. Richter, der
die Vollendung übernahm, find als Chemiker hinlänglich bekannt, auch haben längst bewährte Männer
über den Werth dieses bis jetzt in seiner Art einzigen,
und für jeden Chemiker und Pharmacevtiker unentbehrlichen Werks entschieden, so dass es von unserer
Seite keiner weiteren Empfehlung bedarf.

Alle 5 Bande kosten zusammen 6 Rtblr. 16 gr.
Jeder Band einzeln . 1 Rthlr. 8 gr.
Berlin im August 1804.

Schüppelsche Buchhandlung.

W. Bingley's Biographieen der Thiere, oder Anekdoten von den Fähigkeiten, der Lebensart, den Sitten und der Hauskaltung der thierischen Schöpfung; nach dem Englischen mit Zusätzen bearbeitet und mit einer Einleitung über die Psychologie der Thiere versehen von J. A. Bergk, Herausgeber des Museum des Wundervollen. Erster Band in 8.

Dieser Band enthält Beobachtungen über nachstehende Thiere 1) aus dem Affengeschlecht, 2) dem Makig Schlecht, 3) dem Fledermausgeschlecht, 4) dem Faulthiergeschlecht, 5) dem Nashorn und 6) Elephantengeschlecht, 7) dem Wallross und 8) Seehundgeschlecht, 9) dem Hundegeschlecht und 10) dem Katzengeschlecht. Wir können dieses Bueh als ein reichhaliges interessantes Unterhaltungsbuch für Liebhaber der Naturgeschichte, aber auch zum anziehenden Un-

terricht in der Naturbeschreibung empsehlen. Die Uebersetzung hat durch den rühmlichst bekannten Verfasser bedeutende Vorzüge vor dem Original gewonnen und empsiehlt sich durch die klare und lebhaste Darstellung des mit Kenntniss bearbeiteten mannigsaltigen Stosses. Ist für 1 Thir. 12 gr. in allen guten Buchhandlungen zu haben.

Baumgartnerische Buchhandlung.

Le nouveau Robinson pour servir à l'amusement et à l'infiruction des enfans, par J. H. Campe. Traduction revue et corrigée d'apres la dernière édition originale, enrichie de notes allemandes et d'un vocabulaire complet, par J. B. Engelmann, 2de Edition, entièrement retouchée, 8. Francsort, bey C. H. Guilhaumann.

Ist nun wieder in allen Buchhandlungen zu haben; die günstige Aufnahme und der schnelle Absatz der ersten Auslage beweisen, wie zweckmäsig dieses Buch, sowohl der Form als dem Inhalte nach, zum Unterricht in der franz. Sprache ist, und sichern dieser sehr verbesserten aten Auslage eine gleiche Gunst.

Bey Heinrich Dieterich in Göttingen sind die vergangene Oster-Messe folgende Werke herausgekommen, welche in allen Buchhandlungen um die dabeygesetzten Preise zu haben sind.

Ammon, C. F., Religionsvorträge im Geiste Jesu, für alle Sonn- u. Festtage des Jahrs, m.K. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr. Anecdoten, Charakterzüge und Kriegssahrten aus dem Leben des Prinzen Heinrich von Preussen, 2te

3te u. 4te Sammlung. 8. I Rthlr. 12 gr. Becker, J. F., Abhandlung von den Wirkungen der äußeren Wärme und Kälte auf den menschlichen Körper. gr. 8. 20 Gr.

Körper. gr. 8.

Briefe eines Arztes an einen Landpfarrer. 8. 6 Gr.

Blumenbach, J. F., Abbildungen naturhiftorischer Gegenstände. 7s Hest mit Kupsern. gr. 8. geh. 12 Gr.

— Specimen archaeologiae telluris terrarumque imprimis Hannoveranum. 4to. cum Figur. 12 Gr.

Bülow, F. v., über die Verfassung, die Geschäfte und den Geschäftsgang des königl. und kurfürstl. Braunschweig-Lüneburg. Ober-Appellationsgerichts zu Zelle. 2r Band. 4. 3 Rthlr.

Ciceronis, N., Tull. de legibus libri tres, ed. J. F.
Wagner. 8. maj. Druckppr. 5 Gr. Schreibppr. 8 Gr.
und auf Velimper.
12 Gr.

und auf Velinppr.

Commentationes Societatis Reg. Scientiarum Gottingenfis. Vol. IV. cum Figur. 4. maj. 3 Rthlr. 12 gr. Ponce de Leon, eiu Lustspiel, von Clem. Brentano. 8. Druckppr. 1 Rthlr. Schreibppr. 1 Rthlr. 8 gr. Cornelii Nep. excellentium imperatorum vitas, edit. C. H. Tzschucke. 8. maj. Druckppr. 12 Gr. Schreibpare 18 Gr. und auf Velimppr. 1 Rthlr. 4 gr. Coming Page de repus gessie Alexandri Magni, regis

Curtii, Ruf., de rebus gestis Alexandri Magni, regis Macedonum, libri superstites ed. F. Schmieder. 8. maj. Druokppr. 20 Gr. Schreibppr. 1 Rthlr. 6 gr. und auf Velinppr. 2 Rthlr. 6 gr. Det. Detmold, W., die Lehre von den Gränzen als Hauptmoment der Geometrie. 8. mit Kupfern. Fischers physicalisches Worterbuch. 5r Th. mit Kpfrn. 3 Rthlr. Groscurd, C., de jure emphyteutico. 8. maj. 5 Gr. Hallenberg, G. H., Beytrag zur praktischen Baukunst. Mit Kupfern. 8. Homer, nach Antiken gezeichnet, von H. W. Tischbein, mit Erläuterungen von C. G. Heyne. 5s Heft. 8 Rthlr. gr. Fol. - Odyssee, in Zeichnungen, von John Flanmenn. 2s Heft in 28 Blätt. gr. quer Fol. 3 Rthir. 12 gr. Jordan, L. H., über die Billigkeit bey Entscheidung der Rechtsfälle. 8. 16 Gr. Journal für Botanik. Herausgegeben von Schrader. 5n Bandes 2s oder 1801 In Bds 2s Stück. Mit Kupfern. 8 Juvenalis, J., Satirae XVI. edit. G. A. Ruperti. 8. maj. Druckppr. 18 Gr. Schreibppr. 1 Rthlr. 4 gr. und Velinppr. 1 Rthlr. 20 gr. König, G. L., Commentarii in Perfi Flacci Satiras XVI. 8. maj. Druckppr. 12 Gr. Schreibppr. 20 Gr. und auf Velimppr. I Rthlr. 6 gr. Kriegs and Friedens Almanach vom Jahr 1804. Mit 1 Rthli. 8 gr. Kupfern. 8. Lampadius, W., Handbuch der allgemeinen Hütten-Kunde. 2r explicativer Theil, die Praxis des Hüttenwelens enthaltend. M. Kpfrn. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr. Lichtenberg. G. L., vermischte Schriften, nach dellen Tode gesammelt und herausgegeben von Lichtenberg und Kries. 7r u. 8r Bd. Velinppr. 6 Rthlr. Schreib-Papier 4 Rthir. und auf Druckppr. 3 Rthir. 8 gr. Liebsch, N., Commentatio de crisbus five de medicae crifum doctrinae in artem medendi imluxu. 8 Gr. . - Etwas über das Verhältniss der Philosophie zu Physiologie, als Einleitung zu seinen Vorlesungen. 8. Ofiander, S. Th., Annalen der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen, vom Jahre 1800. 2n Bds 2s Stück. Mit 1 Kpfr. 8. 12 Gr. Perfii, F., Satirae VI. edit. G. L. König. 8. maj. Druckpr. 3 Gr. Schrbpr. 5 Gr. u. auf Velinpr. 8 Gr. Reise, naturhistorische, durch einen Theil Schwedens, von F. Weber und M. H. Mohr. M. Kpfrn. 8. I Rthlr. illum, I Rthlr. 8 gr. Reufs, J. D., Repertorium commentationum à Societatibus litter, editarum. Tom. V. Astronomia. 4to. 3 Rthlr. 8 gr. Richters, A. G., Anfangsgrunde zur Wundarzneykunst. 7r u. letzter Band. Mit Kpfn. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr. Desselben Buchs 3r Theil, neue Auslage. Mit Kpfrn. I Rthlr. 12 gr. Ariels Offenbarungen. Roman. Herzusgegeben von B. A. von Arnim. 18 Buch, 8. 1 Rthlr. Schreibppr. I Rihlr. 2 gr.

Astelmo Mulso der Räuberhauptmann. Ir Theil. 8. 1 Rtblr. 4 gr. Runde, J. G., differtatio inaugural. medica de cris-Ruperti Commentarii in D. J., Juvenalis Satiras XVI. 8. maj. Druckppr. 1 Rthl. 8 gr. Schreibppr. 2 Rthl. und auf Velinppr. 3 Rthlr. Schmiederi, F., Commentarii in Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alex. magni libros superst. 8. maj. Druck-Papier 20 Gr. Schreibppr. 1 Rthlr. 6 gr. und auf Velinppr. 2 Rthlr. Schrader, H. A., Commentatio super veronicis spicatis Linnaei. gr. 8. Scriptores classici Romanorum. Vol. I. P. I. Juvenalis Satirae Vol. I. Pars II. Persii Satirae V. II. Ciceronis de legibus libri tres Vol. III. Cartius R. de rebus gestis Alexandri magni. Vol. IV. Cornelii Nepot. excellent. imperat. vitae: 8. maj. Druckppr. 6 Rtblr. 8 gr. Schreibppr. 9 Rihlr. 12 gr. und auf Velin Papier 14 Rthlr. 12 gr. Stutzmann, J., systematische Einleitung in die Religionsphilosophie. 1r Theil. 8. Talchenkalender, Göttinger, vom J. 1804. M. Kpirn. I Rthlr. 16 gr. in Maroquin 2 Rthlr. 12 gr. Tzschucke, C. H., Commentarii in Cornelii Nepot. excellent. imperat. vitas. 8. maj. Druckppr. 16 Gr. Schreibppr. 22 Gr. und auf Velimppr. 1 Rthlr. 8 gr. Wagneri, J. F., Commentarii in M. Tulli Ciceronis de legibus libros tres. 8. maj. Druckppr. 14 gr. Schreib-Papier 18 Gr. und auf Velinppr. 1 Rthlr. 2 gr. Woltmann, R., theoretische und praktische Untersuchungen über die Wirkung der Meschinen v. Werkzeuge, deren man sich bedient, um augenblickliche Bewegungen hervorzubringen. gr. 8. Zieglers, W. E. L., theologische Abhandlungen. 2ter Band. 8. 1 Rthlr.

Allgemeine Geographie in Briefen an ein Frauenzimmer, von J. B. Engelmann. Erster Theil, welcher eine allgemeine Einleitung, und die Beschreibung der östlichen Hälfte von Deutschland enthält.

Auch unter dem Titel:

Deutschlands Geographie nach den neuesten Veränderungen. 8. Frankfurt, bey C. H. Guithaumann.
2 ft. 30 kr.

Ist in allen Buchhandlungen zu hahen. Der Verfasser hat sich bemüht, statt der gewöhnlichen magern Register oder dickleibigen Systeme eine lebendige. Darstellung des Wissenswürdigsten und Interessante sten aus der Geographie zu geben, und hat dadurch für die in unsern Tagen so zahlreichen Liebhaber dieler Wissenschaft tresslich gesorgt. Das Buch füllt eine Lücke in der Bibliothek eines jeden gebildeten Menschen, und auch der Geograph von Profession wird eigene Ansicht Fleis, Studium und Kritik nicht vermissen.

### ALLGEM. LITERATUR

Num: 150.

den 19ten September Mittw-ochs

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

### I. Universitäten und andere Lehranstalten.

Altdorf.

ie bisher in öffentlichen Blättern verbreiteten Gerüchte über die Verlegung der hieligen Univerhtät nach Nürnberg, waren allerdings gegründet; doch der Vorschlag ist nun, wegen der vielen Schwierigkeiten, die dessen Ausführung finden warde, verworfen worden.

### Berlin.

Der Geburtstag unsers Königs wurde im Joachimsthallchen Gymnalium am 3ten August d. J. durch eine Rede des Hm Prof. Buttmann geseyert, welcher dazu

durch einen Anschlag einlud.

An eben dem, Tage wurde diese Feyerlichkeit im Franzölischen Gymnalium veranstaltet, wozu der Hr. Geh. Rath und Director Erman durch einen Anschlag einlud. Die Rede hielt der Gymnasiast Theremin. Sie handelte von den Veranstaltungen und Einleitungen, die den großen Thaten des Königs Friedrich II. vorangegangen waren und sie vorbereitet hatten.

Hr. Prediger Mehring hat eine fortgefetzte Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande seiner Privat-Lehr - und Erziehungsanstalt für Söhne aus den gebildeteren Ständen drucken lassen, worin über die Lehrgegenstande sowohl, als über die disciplinarische Verfassung Auskunft ertheilt wird.

Hr. Hahn, Rector der Garnisonschule, Verf. der Familie Bentheim und des Stoffes zur Bildung des Geiftes und Herzens, will eine Schulanstalt anlegen, worin Kinder beyderley Geschlechts bis zum achten Lebensjahre seyn können.

### Erlangen.

Am 5ten Jun. vertheidigte Hr. Karl Friedr. Christ. Wilhelm Schnitzlein aus Ansbach seine Inaug. Dissert .: De sedo acri Linn. (3 B. 8.) und empfing hierauf die medicinische Doctorwürde.

Am 6ten Junius beehrte die philosophische Facultät den hiefigen Lector der Englischen Sprache, Hn. Joh. Christ. Fick, mit der Magisterwürde.

Am 5ten Jul. erzeigte sie dieselbe Ehre dem sich hier aufhaltenden Hn. Johann Ludwig Georg Meinecke. aus Stadthagen, Candidaten der Theologie und Mitgliede der mineralogischen Gesellschaft zu Jena.

Am 22sten Junius erschien die Inaug. Dissert. des Hn. Cand. Joh. Caspar Christenn, aus Culmbach, durch welche er lich die medicinische Doctorwürde erwarb. Sie ist betitelt: De nova kthotomia Guerini (2 B. in 8.) mit einem Kupferstiehe.

Am 20sten Julius erschien die Inaug. Dissert. des Ha. Cand. Joh. Chrift. Friedr. Sambstag, aus Adelshofen im Ansbachischen, unter dem Titel: De crusta lactea fragmenta (30 S. in 8.), durch die er lich die medicimische Doctorwürde erwarb.

Am 3ten August ward der Geburtstag des Königs im großen Auditorium durch eine Rede gefeyert, welche Hr. Richter aus Wunsiedel, Mitglied des königlichen Instituts der Moral und schönen Wissenschaften, hielt.

### II. Künste.

Ein Gemählde aus der Brandenburgischen Ge-Ichichte, das der Maler Kimpfel dem Könige von Preusen überreicht hat, stellt eine der merkwürdigsten Scenen des Jahres 1547 dar. Als nämlich Kaiser Karl V. im Lager bey Wittenberg das Todesurtheil über den Kurfürsten von Sachsen Johann Friedrich sprach, da trat der Brandenburgische Kurfürst Joachim II. auf. und sprach mit Freymüthigkeit und Beredtsamkeit dagegen. Der Künstler hat auf dem Gemälde 34 Personen angebracht, worunter sich der Kaifer Karl V., Joachim II., König Ferdinand I., Herzog Alba, Kardinal Granvella, Graf Alexander von Büren, Herzoge von Mecklenburg und Braunschweig befinden. Der Kaifer litzt auf dem Throne und Kurfurst Joachim II. steht im Vorgrunde mit ausgestreckter Hand. Die Gesichtszüge sind charakteristisch. Im Hintergrunde sieht man die Stadt Wittenberg. Der König erliels an den Künstler ein beyfälliges Kabinetsschreiben. Dieses Gemälde wird jetzt vom Kupferstecher Richter in Berlin in Aqua tinta Manier gestochen, zu welchem Behuf Se. Majest. der König demselben das Gemälde hat einhändigen lassen.

III. Ent-(7) M

### III. Entdeckungen.

Zu Bois de Vaux, einem Landgute bey Vidy und sine Viertelftunde von Laufanne, find feit mehreren Monaten mancherley römische Alterthümer ausgegraben worden. Der Waadtländische Strassen-Inspector Exchaquet hat darüber der Laufanner Societe d'emulation einen Bericht erstattet, in welchem er binige Aufklärungen über die alte Geschichte des Landes und den aufgefundenen Denkmälern zu erhalten sucht. "Der Keller voll thonerner Gefässe oder Urnen, der zu Bois de Vaux ausgegraben worden - lagt er scheint zu beweisen, dass hier ein Magazin für den Durchmarsch römischer Truppen angelegt war. Das Itinerarium Antonin's und die Karte von Theodolius, welche beyde jenen Truppenmärschen zur Regel dienten, erwähnen des Ortes; in jenem wird er Lacu Lausonio, in diesem Lacum Losonne genannt. Es scheint aus jenen Quellen zu erhellen, das Lausanne vermals in zwey Quartiere getheilt war, weil das eine, wo jerzt Vidy und Bois de Vaux find, durch den Beyfatz Laufanne le lac, von dem zweyten oder jetzigen Lausanne unterschieden ward. Die bey Bois de Vaux gefundenen kennharen Medaillen der römischen Kaiser Philipp und Constans, beweisen, dass diese Station der Römer noch um die Mitte des dritten und logar gegen das Ende des vierten Jahrhunderts bestand. Die romischen Dachziegel, welche sich ganz und unbeschädigt vorfanden, können als eine sehr nützliche und schätzbare Entdeckung angesehen werden. Man erhält aus denselben einen richtigen Begriff von der künstlichen Einrichtung der römischen Dachungen, Die römischen Dachziegel haben eine Länge von 202 Zoll, und find 141 Zoll breit am einen, und 111 Zoll an andern Ende; ihre Dicke beträgt 1 Zoll; sie haben zur Linken und zur Rechten erhabne Bandleisten, einen Zoll hoch und breit; die Fugen, welche sich an beyden Enden befinden, zeigen, dass die Ziegel bey der Dachung 2 Zoll einer über dem andern lagen, und mithin das offene Feld derselben 18 Zoll 6 Linien betrug. Die ganze Einrichtung der römischen Dachungen gewährt beträchtlich flächere Dächer als die unsern find, ohne dass der Regen durch die Fugen eindringen kann; auch ist die Masse oder der Kubikinhalt der römischen Dächer um einen vierten Theil kleiper als derjenige unfrer gewöhnlichen, mithin müffen Gewicht und Fabricationskosten ebenfalls in Verhältnils der Mallen um einen Viertheil geringer leyn."

### IV. Reisen.

Bekanntlich enthaken Salzburg und auch Tyroleine große Menge mineralischer Produkte, die den Sammlungen zur Zierde gereichen. Unser verdienter Hr. Geh. Ober-Bergrath Karsten ist jetzt (im Sommer 1804) auf einer Reise in jene Provinzen begriffen, die er besonders in mineralogischer Hinsicht unternommen hat. Er wird unter andern den Glockner besteigen. — Eine andere in scientisischem Betracht angestellte Reise ist die des berühmten Botanikers, Hn. Pros. Wildenow

in Berlin. Er hat sich nach Wien begeben, und wird, wie man sagt, von da nach Triest und Venedig reisen. Seine Hauptabsicht geht dahin, die Gewachse jener Gegenden an ihrem Wohnorte zu betrachten und zu untersuchen.

# V. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Ingenieurhauptmann Lafius zu Hannover, bekannt durch seine Beobachtungen über das Harzgebirge und die damit verbundene petrographische Karte, zuletzt bey dem von den Franzosen errichteten geographischen Bureau angestellt, ist von dem Herzoge von Oldenburg zum Director des topographischen Bureau's ernannt worden. Er ist der dritte namhaste Schrissteller, der seit kurzem die Hannoverschen Dienste mit auswärtigen vertauschte; ihm gingen der Leibarzt Thaer und der Ober-Appellationsgerichts Rath von Ende voran.

Die Hn. Professoren Hegewisch und Niemann in Kiel, welche einen Ruf nach Landshut erhalten hat ten, haben eine beträchtliche Zulage zu ihrem Gehalt bekommen und daher jene Vocation abgelehnt.

Hr. Prof. Merrem zu Duisburg, der vor kurzem zum öffentlichen Lehrer der Oeconomie, Cameral und Finanzwissenschaften zu Marburg bestellt worden, ist zugleich zum Hofrath ernannt.

Hr. Archiv Assistent Delius zu Wernigerode, ist mach Ablehaung eines Rufs auf eine Universität, zum Archivar mit Gehaltszulage ernannt worden.

Hr. Pred. J. H. Bolte zu Carweele bey Fehrbelin, Vf. des Berlinischen Briefstellers, ist zum Prediger and Inspector zu Fehrbellin ernannt worden:

Hr. M. Czolbe, bisher Rector der Marienschule zu Danzig, vorher Privatdocent zu Jena, hat die Predigerstelle zu Löblau bey Danzig erhalten.

Hr. Richter, bisheriger Collaborator an der Lab desschule zu Gotha, ist Prediger zu Trügleben mweit Gotha geworden.

Hr. Joh. Felix Benthewsky, bisher Lecter der politi Sprache bey der Universität in Halle, ist als Mitarbeiter an dem neuzuorganistrenden Lyceum in Warschass angestellt worden.

Hr. Harl zu Berlin, bekannt durch mehrere Preisschriften, hat von dem Kurfürsten von Wirtemberg, für die demselben übersendete Schrift: "Deutschland neueste Staats: und Kirchenveränderungen," eine 25 Louisd'or werthe Dose nebst einem sehr gnädiges Schreiben erhalten.

### VI. Vermischte Nachrichten.

Nach einem Schreiben des Brigademajor Lambton aus Madras, vom 7. August 1803, hatte derselbe die Messung eines Bogens des Meridians in Osindien, durch Instrumente von Cary u. Ramsden, zu Stande gebracht. Die Ostindische Compagnie hat beschlossen, dass diese Triangel Messung durch 7 bis 8 Breitengrade fortgesetzt werden solle, um die Länge eines Grades in

in diesen Breiten desto genauer zu bestimmen; auch wird sodann diese Linie die Bass einer Aufnahme der ganzen ostindischen Halbinsel ausmachen, welche der großen, vom Major Mudge angefangenen, Ausnahme von England ähnlich werden soll.

Nachdem der Pfarrer Wyttenbach an alle Verehrer Hallers, vor einiger Zeit, eine Aufforderung zur Theibnahme an einem, dem unsterblichen Manne zu errichtenden, Denkmule hatte ergehen lassen, so liest man nun in einem öffentlichen Berner Blette folgende Erklärung: ", da die Verwandten des großen Mannes die Büste und Piedestal selbst liesern wosten, und man kein Mausoleum zu errichten gesonnen ist, sondern ein bescheidenes Denkmal: so wird gewiss die hiesige Bürgerschaft dieses ihrem berähmten Mitbürger ausschließend und allein errichten wollen; darum verbitten wir uns höslichst und dennoch sehr dankbar alle fremden Beysteuern."

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Archiv für medicinische Erfahrung. Herausgegeben vom Dr. Ernst Horn, ordentl. öffentl. Prosessor der Medicin und Vice-Senior der medic. Facultät auf der Universität zu Wittenberg. Sechster Band. Erstes Heft. Berlin, bey Öhmigke dem Jüngern. 1804.

Inhalt: L Abhandlung über die Rose, in pathologischer u. clinischer Hinsicht. Vom Hn. Dr. Henke in Brannschweig. H. Neue Betrachtungen über die Behandlung des Keuchhustens. Vom Hn. Dr. Max. Jacobi in Eutin. (Aus einem Schreiben an den Herausgeber.) III. Ueber die Eintheilung der Wunden in Hinficht ihrer Tödtlichkeit. Vom Hn. Dr. Kopp, Landphyfikus im Oberfürstenth. Hanau. IV. Beobachtungen über eine Nervenfieberepidemie mit Lungenentzundung. Vom Hn. Dr. und Physikus Ortel zu Freyburg an der Unstrut. V. Erfahrungen über die Natur und Bohandhing der Phthisis puerperalis. Von dem Herausgeber. VI. Galvanische Versuche, im Wiener Irrenhause angestellt. Vom Hn. Dr. und Professor Erdmann in Wittenberg. VII. Uebersicht der in dem ambulatorischen Clinicum unter der Aussicht der Herren Prefessoren Seiler und Erdmann in Wittenberg behandelten Kranken, nebst Bemerkungen über den Ursprung und Fortgang dieser neuen Anstalt. (Erste Nachricht.) VIII. Miscellen. 1. Fruchtbare medicinische Preisfrage, gegeben von der kailerl. Akademie der Naturforlcher zu Wien für die Jahre 1804. 1805. 2. Joseph Frank's richtige Schilderung des medicinischen Verfahrens franzölischer Wundarzte. 3. Der Verfaller des anonymen Auffatzes (im I. Hefte des III. Bandes des Archivs): Ueber den jetzt herrschenden Sektengeist unter den Arzten. 4. Anzeige, die baldige Erscheinung des Grundrisses der medicinisch - chirurgischen Arzneymittellehre betreffend.

Archiv für medicinische Erfahrung. Sechster Band.

Zweytes Heft.

Inhalt: IX. Bemerkung über Uebelleyn u. Krankheiten der Schwangern und Wöchnerinnen. Vom Hn. Dr. Winiher, Privatdocent der Medicin auf der Universität zu Göttingen. X. Clinische Bemerkungen über die sogenannte Zahnrevolution bey Kindern und den

in dieler Periode gewöhnlich eintretenden Durchfall. Vom Hr. Dr. J. in B. XI. Nachträge über die Galvanische Electricität als prätendirtes Heilmittel. Von Hn. Dr. Ofthoff in Vlotho. XII. Geschichte einer mit Zahnfieber verbundenen und glücklich geheilten Ver-Sie uteri. Von dem Herausgeber. XIII. Beyträge zur praktischen Heilkunde. Vom Hn. Dr. und Prof. Erdmann in Wittenberg. 1. Beschreibung einer verhelferten Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bey Neugebornen. 2. Drey merkwürdige Krankheitsgeschichten nebst Sectionsberichten. XIV. Fragmente für die specialle Therapeutik. Vom Hn. Dr. und Physikus Enmüller in Jüterbogk. 1. Ueber den Nutzen der Kantharidentinktur in Nervenfiebern. 2. Ueber den Nu-XV. Ueber tzen der Belladonna im Keuchhulten. das Sodbrennen. Vom Hn. Dr. und Professor Seiler in Wittenberg. XVI. Medicinisch- elinische Beobachtungen. Vom Hu. Dr. Schneider in Fulda. 4. Wirklamkeit. des Kamphers und Opiums in der Manie. 2. Wirkungen der Koloquinten bey Lähmungen. XVII. Beytrag zur Pathogenie und Therapie der Schwammchenkrankheit der noch saugenden Kinder. Vom Hn. Dr. Brefeld in Telge. XVIII. Miscollen. 1: Andeigen einiger neuerer chinischer Schriften. a. Fries Regulative für die Therspeutik, nach beoriftischen Grundfatzen der Naturphilosophie. Jena. 1803. b. Thomanns Annalen der climischen Anstalt in dem Julius. Hospitale zu Wärzburg. c. Seilers Kritik der Meinungen über die Natur des Scheintodes. d. Horns Handbuch der medicinischen Chirurgie. 2. Auszug eines Schreibens aus dem Braunschweigschen an den Herausgeber: Ueber Aug. Winkelmanns Schrift von der wahren Araneykunft. 3. Auszug eines Schreibens vom Hu. Dr. Liebsch zu Göttingen an den Herausgeber, Dr. Henken's Kritik seiner Preisschrift über die Krisen betressend. 4. Nachricht von einer auf der Univerlität zu Helmftädt vor Kurzem errichteten clinischen Austalt.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Durch alle Buchhandlungen ist zu haben: Langbein, A. F. E., Neue Schriften, mit Knpfern von Meyer und Jügel, nuch Zeichnungen von Fr. Catel und H. Ramberg, 2 Bande, 2. jeder Bund 1 Rihlr. 9 gr.

Welchem

Welchem Freunde einer fröhlichen Unterhaltung find wohl die Schwanke, Feierabende, Talismane gegen die lange Weile und andere frühere Werke dieses allgemein beliebten Schriftstellers nicht bekannt? -Mit Recht können wir das Publikum versichern, dass treffender Witz und acht komische Laune, die nur wenigen Romantikern in solchem Grade wie ihm zu Theil wurden, auch diese neuen Schriften beleben, die ganz sich dazu eignen, in Erholungsstunden Missmuth zu zerstreuen, und jedem - selbst dem finster-Iten Milanthropen - ein Lächeln der Freude abzugewinnen. Auch fauber gestochene Kupfer und ein correcter Druck auf schönem Papier, erhöhen den Werth des Ganzen und eignen es für jede belletristische Bi-Schüppeliche Buchhandlung bliothek. in Berlin.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhändler zu Königsberg in Preußen, ist so eben erschienen:
Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren, ein Beytrag zur Kenntniss seines Charakters und seines häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm von E. A. Ch. Wasianski.

18 Gr. Über den Schädel Kants. Ein Beytrag zu Gall's Hirnund Schädellehre von Dr. W. G. Kelch. 8. 5 Gr.

In allen Buohhandlungen ist zu haben:
Gedanken und Meinungen über Manches im Dienst und
über andre Gegenstände. Zweyté vermehrte Auflage. 8.

Anhang dazu, für die Besitzer der ersten Auslage
besonders abgedruckt.

8 Gr.

### Anzeige für Botaniker.

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Willdenow, D. Carol. Ludov., Hortus Berolinensis sive icones et descriptiones plantarum minus cognitarum horti regii academici berolinensis.

Ein Werk wie das vorliegende, in welchem einer der ersten jetzt lebenden Botaniker eine Menge der seltensten, noch nirgends abgebildeter und größtentheils bis jetzt ganzlich unbekannten Psianzen aus allen Theilen der Welt bekannt macht, verdient mit Recht die Ausmerksamkeit eines jeden Freundes der Botanik. Aus diesen Gründen hielt sich auch obige Verlagshandlung verpsichtet, durch genaue, schon gestochene, auf das sauberste nach der Natur ausgemalte Kupfer, und durch correcten und splendiden Druck auf schönem holländischen Papier, für die möglichste äusere Eleganz zu sorgen. Alle Kenner fällen einmüthig das Urtheil: dass es den ersten und theuersten Werken des Auslandes an die Seite gesetzt werden kann, und dass 4 Rthlr. und 4 gr. Preuss. Courant

für I Hest von 12 sauber ausgemalten Kupsern und eben so vielen Blättern Text auf dem schönsten Papier in gr. Folio wirklich ein sehr mässiger Preis sür das sind, was das Publikum erhält. Es ist übrigens von diesem mit allgemeinem Beyfall ausgenommenen Werke schon der 3te Hest erschienen, und da die Verlagshandlung durch einen hinlänglichen Absatz bereits gedeckt ist, so leidet die ununterbrochene Forssetzung desselben keinen Zweisel.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Beweis, unumstöslicher, dass ohne die schleunige Niedermezlung aller Juden und den Verkauf aller Jüdinnen zur Sklaverey, die Welt, die Menschheit, das Christenthum und alle Staaten nothwendig antergehen müssen von Dominicus Hamann Epiphanes, dem Judenseinde. Ein Sendschreiben an Herrn Justiz-Commissaus Gratten auer. 8. 7 Gr.

In der Schüppelschen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Bothe, H. F., Frühlings - Almanach; mit Kupfern von Fr. Catel und Jügel, gr. 16. sauber gebunden in Futteral.

1 Rthlr. 12 gr.

Herr D. Bothe, durch seine vortreffliche Ueberset zung des Euripides und mehrere literarische Arbeiten schon rühmlichst bekannt, hat das Publikum mit diesem neuen Almanach beschenkt, der sich sowohl durch innern Werth als aussere Eleganz sehr vortheilhaft auszeichnet. Er enthält eine Sammlung wit Geschmack gewählter Gedichte und profaischer Auflatze, theils vom Hn. D. Bothe selbst, theils von den Hn. A. F. E. Langbein, Klamer Schmidt, Gramberg, Gleim und mehreren andern geschätzten Dichtern und Prosaisten. Tresflich ausgeführte Kupfer nach den beliehten Zeichnungen des Hn. Catel, von Jügel, und ein sauber ge-Stochener Umschlag von Mero Haas, vereint mit dem Schönsten Druck auf feinem Papier, vollenden die au-Isere Eleganz dieses Werkchens, das auch als ein angenehmes Geschenk für das schöne Geschlecht empschlen werden kann. Die bereits erschienenen vortheilhaften Recensionen desselben im Freymuthigen und andern öffentl. Blättern überheben uns, ein mehreres zu seiner Empfehlung zu sagen.

## III. Berichtigungen.

In der Schrift: "Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren von Wasianski. Königsberg, bey Friedrich Nicolovius 1804." hat sich wegen Entsernung des Druckorts nebst einigen andern Drucksehlern auch folgender eingeschlichen: Seite 164. 165. 166 u. 167 muss es statt Elektrometer heißen Elaterometer (Elasticitäts-Messer, von Elater die Spring-Feder).

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 151.

Mittwochs den 19ten September 1804.

### LITERÁRISCHE NACHRICHTEN.

I. Französische Literatur des

meunten und zehnten Jahres der Republik
(1801 - 1802).

XVII. Dichterwerke.

1. Originale.

(Fortletzung von Num. 147.)

I Inter den einzeln erschienenen Gedichten fällt die Menge der Zeitgedichte, und besonders, eben so wie in der vorigen Uebersicht, der Satiren auf. Die Anma-Isungen der nur noch vor kurzem to fehr gedrückten, jetzt wieder nach der ehemaligen Herrschaft strebenden Geiftlichen, und die damit verbundenen Fehden gegen die sogenannte Partey der Philosophen, gaben dazu nur allzuviel Stoff; aber die Bearbeiter fanden diesen Stoff Ichon so gefährlich, dals sie sich zwar verriethen, aber nicht nannten. So der bekannte Revolutionsdichter Chenier, der sich durch sein Benehmen bey der Kirchenreform auf einige Zeit bedeutend zurücksetzte, bis er vor kurzem endlich wieder hervorgezogen wurde. Zuerst ergoss seine Galle sich in Les nouveaux Saints (P. Dahin 1801. 8.) wovon fünf Auslagen er-Ichienen, und späterhin in den viermal nach einander gedruckten Miracles, conte devot par l'Abbé Mauduit. Die Abbe's Géoffroy und Clement, die sich so gern auf den Ruinen Voltaire's, Rousseau's u. L. w. erheben möchten, Chateaubriant, der wie mehrere seiner Genossen, Christenthum und Katholicismus absiehtlich vermischt, La Harpe, Mme Gealis u. a. zu jener Partey gehörige Schriftsteller, spielen hier eine sehr ärmliche Rolle. Sehr richtig sagt Ch., was so oft im Journal de Paris und anderwarts in Profa gefagt wurde:

Tenez, vous croyez vivre; on s'y trompe souvent, Vous êtes morts, très-morts, et Voltaire est vivant. Je öster übrigens diese Satiren Chenier's ausgelegt wurden, desto mehr kam dazu; die 5te Auslage der ersten ist mit Observations sur le projet d'un nouveau Dictionnaire français et sur le Dict. de l'Acad. vermehrt; die dritte Auslage der letztern mit einer Lettre à Mr. Géoffroy, die vierte mit einer Novelle: Le Maitre italien, in welcher ein Gascogner die Einwohner einer

deutschen Stadt sein Idiom statt der Italianischen lehrt. und da ein Römer fich zu ihnen verirrt, seine Schuler zu überreden weils, dass jener Gasconisch spreche. Diele Satiren Cheniers, deren letztere der ersten bey weitem nachsteht. so dass mehrere Kritiker sie far kein Produkt Ch. gelten lassen wollten, hatten andere zur Folge, wie die nicht unwitzigen Petits Saints, on Epître à Chenier etc. (P. Parisot 1802. 8.) die unbedentende Nouvelle Sainte, Epstre de St. Roch à Mine R.... und die von Bizet u. Perrin herausgegebenen Nonveaux Athles, ou réputation des Nouveaux Saints etc... Mehrere andere dergleichen Schriften waren einzig gegen Genffroy gerichtet, wie L'Ombre de Voltaire Géoffroy, épitre en vers (P. Hugelet 1802. 8.) deren Vf. behauptet, G's. Hals gegen Voltaire rühre daher, dals dieser dem Abbe rieth, sein Trauerspiel Cato. das ihm oft zum Vorwurfe gemacht wird, ins Feuer zu werfen. Zu diesen literarisch politischen Satiren gehart eine neue von Despaze, die fünste in der Reihe: Cinquième Satire litéraire, morale et politique, (P. Hamelin 1801. 8. 60 C.) von derselben Art, wie die vorhergehenden; sie war an Sicard adressirt, der sich darüber öffentlich beklagte; auch erschienen gegen D. einige anonyme Brochuren, deren eine ihm durch Gilbert's Beyspiel vom fernern Sauren-Schreiben abzuschrecken suchte. In seine Fusstapfen tret L. Damin mit Mon Siecle, au les trois Satires, suivie de notes histor. critiques et litéraires (Eb. h. Eb. 1801. 8. I Fr. ) Les Partraits, l'Intrigue et les Moeurs und les Crimes (de la Révolution) find die Ueberschriften der drey Satyren auf die gegenwartige Zeit, an denen man im Ganzen Wahrheit und kräftige Darstellung lobte. Eben diels Verdienst gestand man dem anonymen Werkchen eines, dem Anscheine nach geübten Schriftstellers, zu: Esope ou bal de l'Opéra, ou tout Paris en Miniature (P. Gueffier. 1802. 2 V. 12. 3 Fr. ) worin eine Menge Portraits vorkommen, die nicht allein auf Parifer passen. So follte man wahrlich glauben, in der Schilderung der jungen Pariser, ihrer Selbstgenügsamkeit, ihrer Unbesonnenheiten u. s. w. manchen jungen Landsmann zu erkennen; glücklicherweise pasten aber wohl andere nur auf Franzolen, wie z. B. das Portrait eines Proteus der Revolution, der 1792 ein Zaunkönig, 1793 Redner, 1794 Machthaber, 1795 Sansculotte, 1796 Blutigel, 1797 Vampir, 1798 Wetterhahn, 1799 Schmeichler (7) N

war, und 1800 auf der Liste der Reuigen stand, sleine Tigernatur mit einem Lammsfelle bedeckte, und so fich wieder empor schwang, da er dann nach und nach wieder in seiner wahren Gestalt erschien u. s. w. Vor dem Tout Paris en miniature erschien ein Tout Paris en Vaudevilles, ouvr. crit., com., philosoph., véridique aristocrat., democrat. et par conséquent à l'usage de toute la République par Marant (P. Barba 1801. 12.) zugleich eine Satire auf die vielen Vaudevillen und auf die Sitten in Paris, die wirklich reich an komischen Zügen ist. Auf die Folgen der Revolution bezieht sich Les trois Fanatiques, Poëme philosophi - comique en 4 chants par L. Lemercier (P. Didot 1801. 12.) worin drey Fanatiker unter dem Vorwande von Religions - Vaterlands- und Freyheitsliebe einander zu ermorden die Absicht haben, bey dem gegenseitigen Ausschieben aber zu kälterm Nachdenken kommen, und beym Zusammentressen sich versöhnen. Eine literarisch moralische Satire von bedeutendem Werthe war die von dem oben schon ehrenvoll erwähnten Ch. Millevoye: Satire des Romans du jour considérés dans leur influence fur le goût et les moeurs de la nation, pièce couronnée par l'Athénée de Lyon etc. (P. Capelle 1802. 8.). Der Vf. greift hier mit Nachdruck die Gattung der melancholischen und sogenannten historischen, dann die schlüpfrigen, kurz die schädlichen Romane an, deren Lecture stufenweise so leicht zum Mussiggange, Liederlichkeit und Verderben oft zum Seinstmorde führt, und setzt ihnen die nützlichen entgegen, von denen er fagt:

un bon roman vaut mieux qu'un traité de morale; la leçon plus aimable et bien mieux retenue dans le coeur attendri doucement s'infinue etc.

Mehrere der bisher angeführten Satiren wurden, wie man sieht, durch den gegenwärtigen Zustand der Literatur, manche sogar durch einzelne Schriften und Auffätze veranlasst. Diess war der Fall noch bev verschiedenen andern, die für die Schriften, welche sie veranlassten, Parodieen waren. Ein Beyspiel ist ein sehr bekannt gewordenes Gedicht, das wiederum mehrere andere Schriften zur Folge hatte: La Gastromanie, ou l'homme des champs à table, poëme didactique on 4 chants, p. s. de suite à l'homme des champs, par J. B-x. (P. Giguet 1801. 8.), wovon mehrere deutsche Bücher, z. B. Reichardt's Briefe, so ausführlichen Bericht erstattet haben, dass es überflüssig seyn würde, hier mehr darüber zu figen; daher wir uns begnügen, hier nur an den dadurch veranlassten Almanach des Gourmands zu erinnern. So wie hier de Lille's Homme des Champs eine Gastromanie zur Folge hatte: so brachte Legouvé's, ein bald nach einander 7mal gedrucktes (und auch zu Paris in einer ital. Uebersetzung erschienenes) Gedicht: Le Mérite des Femmes (P. Louis 18c2. 2 V. 12. 1 Fr. 50 C.), eine in Hinsicht auf Form und Materie sehr gelungene Vertheidigung der Weiber gegen Juvenal und Boileau durch Dar-Itellung ihrer Reize, ihrer Talente und vorzüglich ihrer Tugenden, mehrere Schriften hervor. - Le Merite de Hommes, Poëme par Angélique Rose Gaëtan (P. Maradan 1801, 12.) ist ein dankbares Seitenstück

zu Legouve's Gedicht, das logar dielelben Reine braucht, die jenes hat. Dagegen liefert Pelletier St. Julien in Le Démérite des femmes, Poëme (P.Debray 1801. 12.). nach demselben Plane, den Legouvé befolgte, eine Reihe Caricaturen; doch ist sein Gedicht mehr ein zu weit getriebener Scherz, als bittere Satire. Schr ernstlich sind aber die Considérations sur le Mérite des Fonmes lettrés par L. A. B. Pinière (P. Desenne 1801. 8.), der über diesen Punkt ganz anders als Legouvé spricht, nachdem schon so mancher gegen die sogenannten gelehrten Weiber seine Stimme erhoben hatte. Der nun verstorbene Sylvain Maréckal, der, wie sein Dictionnaire des Athées u. a. Schriften zeigen, so gern durch Paradoxieen Aussehen machte, gieng so weit, ihnen das Lesenlernen zu verbieten; sein ganz in dem Tone eines Gesetzentwurfes abgefasstes Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes (P. Masse 1801. 8.) schien in der That ernstlich gemeynt; doch Scherz oder Ernst, das Gedichtchen war kaum eines Gegners werth, wie die als Vf. mehrerer Romane bekannte, doch bisher immer anonym gebliebene Mme Gacon Dufour, die M. in einem Contre le Projet etc. (P. Ouvrier 1802. 8.) Icherzend zurechtwies.

Einige allgemeine Satiren unter der schon oft gebrauchten und gemissbrauchten Form von Biographieen von Thieren u. dgl. folgten schnell auf einander. Den Anfang machte eine von Sewrin herausgegebene Histoire d'un Chien écrite par lui même et publiée par un homme de ses amis; ouvrage critique, moral et philosophique (P. Masson 1801. 12. 2 Fr.); eine Lobrede auf die Hunde, im Contrast mit dem Missbrauche, den die Menschen mit diesem Thiere treiben, scheint die Haupttendenz des Büchleins zu seyn; doch machen die Schilderungen der verschiedenen Besitzer des Hundes einen vorzüglichen Theil desselben aus. Bald daraut erschien in demselben Verlage und von demselben Vieine ähnliche Histoire d'une Chatte (1802. 12. 1 Fr. 50 C.) und ein H. A. Cahaiffe lieferte eine Histoire d'un Perroquet écrite fous sa dictée (P. Sombers 1802. 12. 1 Fr. 50 C.), die man als eine Sammlung romantischer Abentheuer und interessauter Ansichten des Lebens empfahl.

Diese Gattung von Satiren führt uns zu den fa-In dieser Gattung arbeitet jetzt vorzüglich Guichard fehr rühmlich; seine bisher zerstreut erschienenen Fabeln wurden nachher mit andern Gedichten zusammengedruckt. Formage, Prof. der alten Sprachen zu Rouen, ist glücklich in seinen Erfindungen, weniger glücklich in deren Ausführung; seiner Sammlung von Fables choisies mises en vers etc. (Rouen u. P., Barha 1801. 2 V. 12.) würde eine strengere Revilion der Verse sehr wohlthätig gewesen seyn. Eben so sehlt in Hinlicht auf den Vortrag gar manches den Fables nouvelles du Cit. D\*\* (P., Mestayer u. Levrault 1801. 8. 1 Fr.), doch ist der Styl einfach, und die Moral verdient Beyfall. Von ehen dieser Seite lobt man auch die ehen erwähnten Fabeln von Formage. Den Fables de J. Fr. Haumont, Capitain invalide (P. Delenno 1801. 8. 2 Fr. 50 C.), die der Vf. besonders für die

Jugend bestimmt, lassen sich zwar häusig Nachlässigkeiten, Dehnungen und falsche Inversionen vorwerfen, aber sie sind leicht erzählt, und verdienen, zu dem vom Vf. beabsichtigten Zwecke gebraucht zu werden. Den meisten Beyfall fanden, vielleicht aus Galanterie, die Fables nouvelles en vers, divifées en fix livres, fuivies de quelques Poësies par Mine Joliveau (P. Cordier u. Legras 1801. 12. 1 Fr. 20 C.); richtige Haltung der Charaktere, Abwechselung des Tons, sanste Munterkeit, feiner Spott und treffende Moral, und das dem weiblichen Geschlecht eigene zarte Gefühl, werden als Vorzüge dieser Fabeldichterin angegeben. - So sehr übrigens die Franzosen auch geneigt sind, ihren neuesten Dichtern in dieser Gattung Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen: so kehren sie doch gern immer auf ihren Lafontaine zurück; daher denn auch selten einige Jahre ohne eine neue Auflage seiner Fabeln hingeben. So erschien auch eben damals wiederum eine neue mit Kupfern versehene Ausgabe: Fables de la Fontaine, avec un nouveau Commentaire par Coste, ornées de 216 Fig. en taille douce dediées à la jeunesse (P. Leprieur 1801. 2 V. 12. 6 Fr.).

(Die Fortsetzung folgt.)

### II. Todesfälle.

Am 22sten Julius, starb zu Annaberg M. Heinr. Polycarp Rabeustein, Archidiaconus an der Hauptkirche daselbst, im 71sten Lebens- und 47sten Auntsjahre.

Am 19ten August starb zu Breslau der Pater Jonathas, Provinzial des Schlesischen Kapuziner-Ordens und Prediger der hohen Domstiftskirche zum heil Johannes dem Täuser in Breslau, im 75sten Jahre seines

Alters. Als Schriftsteller kennt ihn das Publicum aus seinen vielen Predigten, die er theils einzeln, theils gesammelt in Druck gab.

# III. Beforderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Hofrath und Professor Feuerbach zu Landshut bat, nach einem erhaltenen und abgelehnten auswärtigen Ruf, eine Gehaltszulage erhalten. Auch ist von Sr. Kurfürstl. Durchl. von Pfalz-Bayern demselben der Austrag ertheilt worden, einen neuen Entwurf zu einem peinlichen Gesetzbuche für die sämmtlichen kurpfalzbayrischen Staaten zu versertigen, welcher sodann durch ausgewählte Geschäftsmänner aus den Justiz-Stellen und durch Deputirte der Neuburgischen. Bergischen und Bayrischen Landschaften geprüft werden soll.

Hr. Syndious Dr. Seidenfticker in Göttingen hat den Ruf zur vierten juristischen Lehrstelle zu Jena, mit dem Charakter eines Herzogl. S. Weimar. Hofraths, angenommen.

Der bisherige außerordentl. Beylitzer des Schöppenstuhls zu Jena, Hr. Dr. Joh. Casp. Gensler, hat die Prosessum des Lehenrechts, mit Sitz und Stimme im akadem. Senat, und von dem Herzog zu S. Coburg den Charakter eines Justizraths erkalten.

Hr. Dr. Franz Heinrich Martens, bisher prakt. Arzt zu Leipzig, ist zu Jena als ausserordentl. Professor der Medicin angestellt worden.

Hr. Hofr. Eichstädt zu Jena ist bey der Universitätsund Buderschen Bibliothek zum Oberbibliothekar, und Hr. Dr. Phil. Wälch- zum Bibliothekar ernannt worden.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Der Biograph.

Darstellung merkwürdiger Menschen der drey letzten
Jahrhunderte. Nebst einem Nekrolog des neunzehnten Jahrhunderts. Dritten Bandes 1-4s Stück.

Auch dieser Band enthält eine Reihe in mancherley Betracht sehr merkwürdiger Biographieen, wovon wir nur die Namen von de la Bourdonnais — Christophero Columbo — Bilibald Pirkheimer — P. Sarpi — de Rancé, Stifter der Trappisten — und den Graf Hoditz nennen dürsen. — Bey dem sortdauernden Beyfall des Publikums wird diess, den Fraunden ernsthafter Unterhaltung und historischer Wahrheit und Menschenkunde gewidmete, Journal ununterbrochen sortgesetzt werden. Von dem vierten Bande erscheint in der Michaelis-Messe das iste Stück. Mit Vergnügen zeigen wir an, dass auch Hr. Pros. Ersch den Mitarbeitern beygetreten ist, und neben größeren Biographien auch künftig den jedem Stück angehängten Nekrolog der im Lauf des Jahres Verstorbnen bearbei-

ten wird, wodurch er ohnstreitig an Planmässigkeit und Vollständigkeit gewinnen muss.

Buchhandlung des Hallischen Waisenhauses.

## II. Ankündigungen neuer Bücher,

In Kummers Buchhandlung in Leipzig ist in letzter Oster-Messe bereits etschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Küstner's Mnemonick oder System der Gedüchthiss-Kunde der Alten. 8. 12 Gr.

Der Verfasser macht darin eine Methode bekannt, mehrere tausend Wörter und mehrere hundert Sätze und Thatsachen, nach einmaligem Dictiren, einzeln oder zusammen, nach jeder beliebigen Ordnung, alsbald so oft man nur immer will, selbst in den spätesten Jahren des Lebens, mit der größten Sicherheit zurückzurusen und zu recitiren; von sämmtlichen Kapiteln der Bibel den wesentlichen Inhalt zu sagen, sobald das Buch und die Zahl des Kapitels genannt wird,

oder das Buch und die Zahl des Kapitels anzugeben, sobald ein anderer das Summarium angiebt, oder diese Summarien in jeder verlangten Ordnung zu sagen; fünf Schreibern fünf Briefe, und bey mehrerer Übung in der Kunst 20, 30, 40, Briefe eben so viel Schreibern zu dictiren, und hernach jeden vor dem Dictiren auswendig gelernten Brief, nach jeder Auseinandersolge, wieder herzusagen; und diess Alles, ohne einigen Nachaheil für die höhern Seelenkräfte.

Der Verfasser ist zugleich bereit, die Gültigkeit dieser Regeln durch allerley Proben zu hestätigen.

Herr Commissionsrath Möller zu Hamm hat uns, am den Ankauf des werktümmelten und ungleich theuerern Nachdrucks seiner auf seine Kosten gedruckten

Oekonomischen und cameralistischen Abhandlungen zu verhüten, in Commission übergeben

des isten bis 3ten lahrg. iste Hälfte 2te Aufl. Pr. &Gr. (die 2te Hälfte wird ehenfalls neugedruckt)

des 4ten Jahrgangs 2te Auflage Preis 8 Gr.
den 5ten Jahrgang (1804) Preis 8 Gr.
Ferner ift bey uns zu haben:

Ebendesselben histor, geneal, statist, Geschichte der Stadt Hamm und über die Entstehung der Grafschaft Mark. 410. 1803. Preis 16 Gr.

Desselben die Soestische Fehde; eine merkwürd. Kriegs-Geschichte der St. Soest in Westphalen mit dem Bischof Diederich in Cölln von 1436 — 1449; dus einem plattdeutschen Manuscripte übersetzt. 8. 1804. Preis 12 Gr.

Käufer und Buchhändler, die ihm nicht nahe wohnen, können fich mit ihren Bestellungen an und wenden.

Hemmerde und Schweischke, Buchhändler in Halle.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhändler zu Königsberg, ist erschienen:

Wisselink's, W., Seelenlehre für Kinder einer guten Erziehung nach den einfachsten und fasslichsten
Grundsützen entwickelt mit steter Hinsicht auf die
Thierwelt. Eine Einleitung zum Unterricht in der
Religion für die häusliche Erziehung. Ir Band.
Auch unter dem Titel:

- Morgenstunden eines Vaters mit seinen Kindern. 3r Band. 8. 18 Gr.

Fortsetzung des von Dr. Scherer herausgegebenen Schriftforschers.

Den Freunden der biblischen Literatur und Religionswissenschaft machen wir hiermit bekannt, dass der von Dr. Scherer herausgegebene Schriftforscher zur Belebung eines gründlichen Bibelstudiums und Verbrei-

tung der reinen verschünden Rehainn. mit dem zwerten Bande in unserm Verlage erscheint. Die Ausmerksamkeit, welche der erste Band auf sich zog, wird auch die Fortsetzung erhaken dürsen, da unsere vorzüglichsten Theologen, Ballenstädt, Backhnus, Böhrne, Cannabich, Hartmann, Hezel, Horst, Justi, Palmer, Ritter, Thurn u. a. ferner Mitarbeiter an dem Magazine bleiben, dem der Herausgeber seine ganze bekannte literarische Sorgsalt wilmet. Das unter der Presse sich besindende erste Stück des zwerten Bandes beginnt mit einer interessanten Abhandlung von Cannabich: Beleuchtung einiger Stellen des neuen Testaments, deren religiöse Forderungen überspannt zu seyn scheinen; und gehörige Würdigung dieser Forderungen.

Altenburg, im August 1804. Schnuphalische Buchhandlung.

In der Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgardt ist zu haben:

Ueber das unvermeidliche Unrecht, von Carl Schwab, beyder Rechte Doctorn. 228 Seiten. 8vo. 1804-1 Rthlr. 4 gr.

Der Verfasser ist der erste, der die schwere Mateeie, von dem unvermeidlichen Unrecht zum Gegenstand
einer besondern juridischen Abhandlung gemacht hat.
Indem er die Winke, die Kant in seinen metaphysischen
Anfangsgründen der Rechtslehre hierüber gab, benutzte,
hat er zugleich die Kantische Theorie vom SchenkungsVertrag, vom Leih-Vertrag und von der Vindication
sorgfältig geprüft, und das Richtige davon auf Erste
Principien zurück zu führen gesucht; wobey er zugleich die dahin einschlagenden Grundsätze des Römischen Rechts ausführlich esläutert hat. Diess wird hinlänglich seyn, um die Ausmerksamkeit des Publikums
auf dieses neue literarische Produkt zu richten.

Im Verlage der J. B. Metzlerischen Buchhandlung in Stuttgardt lind erschienen:

Wei haar, Dr. J. Fr., Handbuch des Wirtembergischen Privatrechts, ister Theil. gr. 8. 1 Rthl. 12 gr.

Hofackeri, Carol. Christ., elim Professoris Tübingensis, opuscula juridica collecta edidit L. G. Hofacker, auctoris silius. Pars prior. gr. 8. 1801. 1 Rthl.

Das Handhuch des Wirtemberg. Privatrechts, welches die Tübinger gelehrten Anzeigen d. J. No. 17. als eine trefflich gelungene Arbeit nachdrücklich empfehlen, wird allen Germanisten ein willkommenes Geschenk seyn. Der zweyte und letzte Theil desselben erscheint noch in diesem Jahre, — H. ffackers Opuseula sind eine Sammlung der allgemein geschätzten Dissertationen des sel. Herrn Verfassers. Der zweyte und letzte Theil wird ausserdem einige noch ungedruckte Abhandlungen desselben enthalten.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

N u m. 152.

Sonnabends den 22ten September 1804.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

## I. Universitäten und andere Lehranstalten.

Helmfädt.

Bey dem lauten Ruhm mehrerer deutschen Universitäten in vielgelesenen Blättern, scheint'es kaum noch erlaubt zu seyn, daran zu erinnern, dass auch hier eine Universität besteht. Freylich kennt man wohl die Namen Henke, Häberlin, Beireis, Crell, Lichtenstein, Bruns, Schulze; allein man scheint es zu vergessen, dass diese Männer, in Verbindung mit mehreren andern geschickten und steisigen Gelehrten, hier im Stillen viel Gutes wirken; man weiss es vielleicht gar nicht, dass in Helmstädt eine ausgezeichnete gute, nicht erzwungene, sondern frey gewählte Disciplin unter den Studierenden herrscht, und dass wenigstens eben so viel gelesen und steisiger vielleicht gehört wird, als auf mancher berähmten. So wurden in Helmstädt in diesem Sommerhalbenjahre solgende Vorlesungen wirklich gehalten.

Theologische Vorlesungen: Hr. Abt Henke liest Kirchengeschichte, publice and privatim, Exegese des N.T. and übt die Theologie-Studierenden im Predigen und Katechisiren. Hr. Abt Pott liest Dogmatik, Exegese des N.T. und hebräische Grammatik, wobey er die Zuhörer im Uebersetzen übt. Hr. Hofr. Bruns liest Apolagetik des A. und N.T. Hr. Prof. Glaser giebt eine praktische Anweisung zur Führung des Predigtamts, und

leitet katechetische Uebungen.

Juristische Vorlesungen: Hr. geh. Jestizr. Ölze liest über den Kriminalprozes, und privatim das Kriminalrecht. Hr. geh. Justizr. Hüberlin über die richterliche Gewalt im deutschen Reiche. Hr. Pros. Eisenhart das Wechselrecht, das deutsche Privatrecht, und Encyklopüdie des gesammten Rechts. Hr. geh. Justizr. Schmelzer das Privatrecht der vornehmen Familien in Deutschland, das deutsche Staatsrecht u. das Lehnsrecht. Hr. Pros. Bischof leitet praktische juristische Uebungen. Hr. Pros. Schrader liest Eherecht, Kirchenrecht, Geschichte des römischen Rechts, und Institutionen des bürgerlichen Rechts, mit mündlichen und schriftlichen Uebungen verbunden. Hr. Pros. Süptitz liest die Pandekten in systematischer Ordnung, und als ein damit verbundenes Collegium das aber auch besonders gehört werden kann, die Theorie des Prozesses, öffentlich de dominio et servitutibus.

(Das juristische Spruchkollegium erhält lich noch immer das allgemeine Zutrauen, das man ihm seit einer langen Reihe von Jahren geschenkt hat).

Medicinische Vortesungen: Hr. Hofr. Beireis liest Physiologie, Chemie, Physik und Botänik. Hr. Bergr. v. Crell Makrobiotik. Hr. Prof. Remer Pathologie und Materia medica, und leitet die klinischen Übungen. Hr.

Prof. Bartels die Osteologie.

Philosophische Vorlesungen: Hr. Hofr. Wiedeburg erklärt den Sophocles. Hr. Hofr. Pfaff lieft Trigonometrie nebst der Lehre von den Logarithmen, und reine Mathematik. Hr. Hofr. Schulze über den Hauptzweck des Studierens, Logik mit Pfychologie verbunden, Kritik der Metaphysik. Hr. Prof. Bischof liest Kameralwissenschaften. Hr. Abt Lichtenstein erklärt die Wolken des Aristophanes. Hr. Prof. Bredow liest Tacitus de Germania mit umstandlicher Beschreibung der deutschen Alterthümer, alte Geschichte und ein Zeitungs . Collegiam. (Zu dem Eigenthümlichen der Methode gehört auch, dass mehrere Docenten; vorzüglich Hüberlin, Pfaff, Bredow, Schrader, hey den Gegenständen, wo die eigene Thätigkeit des Studierenden der beste Unterricht ist, den Conversationston zuweilen mit dem Lehrton abwechleln lassen, was zugleich den Vortheil har, dass Lehrer und Lernende aus der entfremdenden Entfernung zwilchen Professor und Studenten in eine freund--lichere Nähe gerückt werden).

Außer diesen Vorlesungen, die gewiss gelesen werden, (vielleicht sind Referenten noch einige entgangen), ertheilt Hr. Prof. Kühne im Englischen und Französischen Unterricht; mehrere unserer Studierenden zeichnen sich durch musikalische Fertigkeiten und Uebungen vortheilbaft aus, und auch die Reitbahn wird nicht

vergessen.

Unfre Bibliothek ist an Handschristen vielleicht reicher, als irgend eine Universitäts-Bibliothek Deutschlands, und hat an Hn. Hofr. Bruns einen Vorsteher, der diesen Schatz zu würdigen und zu benutzen weiss. Die Zahl der Bücher wächlt mit jedem Jahre ansehnlich; und durch die Gnade des edlen Herzogs, der die Gelehrsamkeit überhaupt und unsere Universität insbesondere liebt, erhalten wir von Zeit zu Zeit noch immer einen außerordentlichen Zuschuss. — Auch zu einer Sammlung astronomischer Instrumente ist jetzt der Ansang gemacht, die durch eine von unserm Herzog

(7) O madiole

gnädigst dazu ausgesetzte Summe jährlich vermehrt wird, - Ueberdiess findet man eine Sammlung von Gemalden, Naturalien, Münzen, seltenen alten Drukken, mechanischen, optischen, astronomischen Instrumenten und anatomischen Präparaten, wie sie Hr. Hofr. Beireis besitzt, schwerlich bey einem Professor einer deutschen Universität wieder; er zeigt sie gern, und benutzt sie sleissig bey seinen zahlreich besuchten Vorlesungen. Die Mineraliensammlung hat der 75jährige, doch immer noch jugendlich lebhafte, Greis der Universität nach seinem Tode bestimmt. - Noch verdient das klinische Institut unter Hn. Prof. Reiner einer Erwähnung, da es in so mannigfaltiger Rücksicht Nutzen stiftet. Auch hat er das Verdienst, unter einem Kampf mit mehrfachen Schwierigkeiten die Impfung der Kuhpocken hier in der Stadt und in der Gegendumher ziemlich allgemein verbreitet zu haben.

### Paris.

Am 22sten August wurden unter die Zöglinge der hiesigen Specialschuln der Medicin, der Centralschulen, des kaiserl. Lyceums, des französischen Prytanäums, und der Specialschulen der Malerey, der Bildhauerkunst und der Architectur, so wie des Conservatoriums der Musik, die jährlichen Prämien ausgetheilt. Dieser Feyerlichkeit wohnten der Minister des Innern, der Staatsrath, Director des Erziehungswesens, der Präsident des National-Instituts und Mitglieder der constituirten Autoritäten und des Instituts bey. Sie ward durch eine Rede des Hn. Arnault, Mitglied des National-Instituts und Chef der Division des Erziehungswesens, eröffnet.

### II. Preise.

Die allgemeine Verfammlung der Bataafsche Maatfchappy: Tot Nut van't Algemeen am 14teu und 15ten August eröffnete der Prediger der Mennonisten Gemeinde in Amsterdam, Hr. Arend van Gelder, als Prasident, derselben, über den Nutzen der Gesellschaft tot Nut van't Algemeen auf Geselligkeit und Freund-Schaft, und von den Diensten, die sie in dieser Hinsieht überhaupt in der batavischen Republik bereits geleistet hat. Auf Veranlassung des Preises auf eine Schrift "über die Lebensumstände der Apostel Jesu" waren 4 Aussätze eingegangen, unter welchen dem des reformirten Predigers Marcus Jan Adriani zu Tjallebird in Vriessland einstimmig die goldene Medaille zuerkannt wurde. - Der Preis auf "ein Handbuch für das weibliche Geschlecht" hatte nur einen Aufsatz veranlasst, dem aber der Preis nicht zuerkannt werden konnte. - Ueber die Preisfrage: "Was ist Selbstkenntniss? von welcher Wichtigkeit ist sie für jedermann? und was muls gelchehen, um darin die größten Fortschritte zu machen?" waren 10 Beantwortungen erfolgt, worunter der des Hn. Reddingius, Predigers der reformirten Gemeinde zu Dronyrup, die goldene Medzille zuerkannt wurde. - Zur Erwerbung des Preises auf ein Volkslesebuch, das in 3 Theilen eine hinlängliche Beschreibung der merkwür-

digsten Naturproducte mit Angabe des Nutzens, insbesondere für den Menschen enthielte, waren 2 Auffätze eingekommen, wovon demjenigen des Hn. J. A. Uilkens, Prediger der reformirten Gemeinde zu Eenrum im Departement Gröningen einstimmig die doppelte goldene Preismedaille zuerkannt wurde. - Die Preisaufgahe: "Eine Beschreibung aller Arten (oder doch der vornehmsten) von Handwerken, Fabriken. Handthierungen, Beschäftigungen, Broderwerben u. s. w., besonders von denen, welche in der baravischen Republik getrieben werden," hatte nur den Schulhalter W. C. de Greuve in Amsterdam zum Beantworter erhalten, dem auch die goldene Medaille von den meisten Mitgliedern zugesprochen wurde. - Die Preisfrage: "ein ökonomisches Handbuch für Hausmütter des gemeinen Mannes" war von 2 Männern beantwortet worden, wovon der Seantwortung des Hn. Gerard van der Tuuk die goldene Medaille zugetheilt ward. -Da auf die Preisaufgabe über "einen so unterhaltenden als augenehm geschriebenen und so vollständig als möglich bearbeiteten Entwurf von den Pflichten junger Leute in verschiedenen Lagen, worin sie in der bürgerlichen Gesellschaft kommen können, " keine Antworten eingegangen waren, so wurde beschlossen, diese und solgende zwey Aufgaben zur Beantwortung gegen den 1. Februar 1805 zu wiederholen: "Ein Handbuch für das weibliche Geschlecht" und: "die Volksergötzlichkeit." Zugleich wurden die im vorigen Jahre für den 1. Febr. 1805 aufgegebenen 3 Preisfragen wieder in Erinnerung gebracht, nämlich; 1) Welchen Vortheil darf man von der Vertheilung von Pramien und anderen Mitteln zur Erweckung der Nacheiferung in den Schulen hoffen, und welche Nachtheile davon fürchten. 2) Eine kurze und ungeschminkte Charakterschilderung der in der Bibel vorkommenden Hauptpersonen, nach Art des großen Niemeyerschen Werkes, und 3) Ein Handbuch für Seefahrende. Endlich wurden noch folgende neue Preisfragen zur i'eantwortung vor dem 1. Febr. 1806 bekannt gemacht: 1) Lebensgeschichte eines Christen, oder eines Christen Reise nach der Ewigkeit. 2) Gemälde des häusli-3) Eine deutliche Beschreibung des chen Glückes. Gebrauchs, den der Mensch von den verschiedenen Naturproducten in den drey Naturreichen machen kann und wirklich macht. (Der Termin zur Beantwortung dieser Preisaufgabe ist auf den 1. Febr. 1807 geletzt, weil sie eine Forssetzung der Preisabhandlung des Hn. Uilkens ist, welche in diesem Jahre noch im Druck erscheinen soll.) 4) Eine Volksnaturlehre zur Verbinderung des Aberglaubens und des Vorurtheiles. Die Verfasser der Abhandlungen, welche die Aufgaben am besten beantwortet hahen, erhalten die gewöhnliche goldene Medaille der Gesellschaft, und kommt noch eine andere der bestbeantworteten sehr nabe, so bekommt ihr Verfasser die silberne Medaille.

### III. Todesfälle.

Am 10. März Itarb zu Berlin George Dietloff Müller, in einem hohen Alter. Er war am 20. Dec. 1724.

zu Papendorf in der Ukermark geboren, wurde, nachdem er einige Jahr auf dem Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin und dann zu Halle die Rechte studiert hatte, 1749 Advocatus ordinar. bevin Magistrat, 1767 Advocatus Curiae und 1770 könig!. Kriegsrath und Fiskal der Invalidencasse; verlor aber diese Stelle 1781, und musste von der Zeit an als Privatinann von Ausarbejtungen juristischer Schriften leben. Er gab u. a. eine neue, falt ganz umgearbeitete, Ausgabe der Hoffmannichen Diff. jurid. inaugur. qua constitutio Joachimi I. Electoris de successionibus anno 1527 lata notis illustratur, von der er 600 Exemplare in 2 Jahren abletzte. Er Starb in einer traurigen Lage, nachdem Ichon lange vorher sein Körper äusserst hinfällig gewesen war.

Am 23. Aug. Itarb Jean de Dieu Raymond de Boisgelin, ehemal. Erzbischof von Ain und Mitgl. der französischen Akademie, seit dem April 1802 Erzbischof von Tours und seit 1803 Mitglied der Classe der franz. Sprache und Literatur des National-Instituts, bekannt

durch mehrere geiftl. Reden, 72 Jahr alt.

## . IV. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Prediger Herbst zu Berlin ist zum Archidiakonus, Hr. Pred. Koch zum Diakonus und Hr. Pred. Stahn zum dritten Prediger bey der Marienkirche und zu-

gleich zum Prediger beym heil. Geist - Hospital ernannt. Diese Ascension entsteht daher, dass der Hr. Ober-Consistorialrath und Probst Zöllner, der bisher noch Archidiakonus bey der Marienkirche war, in die Stelle des verewigten Spalding bey der Nicolaikirche, die er schon seit mehrern Jahren verwaltet hat, ganzlich einrücken wird.

Der Schulamts-Candidat Hr. Holthoff ist als Lehrer bey der chirurgischen Pepiniere in Berlin, an die Stelle des zeitherigen Professors und nunmehrigen Ober Confistorial - Assessors Hn. Nolte, ernannt worden.

Hr. Director Achard zu Berlin ist von der Turiner National-Akademie zum auswartigen Mitgliede und von der galvanischen Societät zu Paris zum Correspondenten ernannt worden.

Der als Gelehrter und als Geschaftsmann rühmlichst bekannte Hofrath von Sonnenfels zu Wien hat von seinem Monarchen das kleine Kreuz des St. Stephansordens erhalten.

Der auch als Schriftsteller bekannte Staatsrath Lacuie ist zum Gouverneur der polytechnischen Schule, Hr. de Wailly, (der die letzte Ausgabe der Sprachlehre seines verstorb. Vaters besorgte) zum Provisor des Lycee Napoleon und Hr. Prof. Thiébaut zum Provisor des Lycee zu Versailles ernannt.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

In der vergangenen Oftermesse find von dem Säugethierwerke destiHerrn Prasidenten von Schreber folgende Fortsetzungen erschienen:

3) Von der ersten Ausgahe das 62ste Heft, illum. auf holland. Papier und Ichwarz, gr. 4.

2) Von der dritten oder monatlichen Ausgabe das 83ste bis 93ste Hest, illuminirt auf hollandisch Papier, gr. 4.

Von dem Schmetterlingswerke" des Herrn Professors Esper erschienen ebenfalls folgende Fortletzungen:

1) Von der ersten Ausgabe das 52ste Heft, gr. 4. 2) Von der dritten oder monatlichen Ausgabe das 88 his 93lte Heft, gr. 4.

Erlangen im August 1804.

Waltheriche Kunft- u. Buchhandlung.

# Ruffifehe Mifeelten. No. IX.

Inhalt. L Bericht des Grafen Kotschubey, Minisiers des Innern, über die vier ersten Monate seiner Administration. Aus d. St. Petersburgischen Journale. II. Sitten und Gebräuche der alten Russen gtc. nebst

Paralleleu. Beschlus. III. Briefe eines zu Moskwa lebenden Deutschen über Russland. Siebenter Brief. IV. Achter Brief. Beschlus V. Die Lipezkischen Mineralquellen. VI. Der Gesundbrunnen zu Sarepta. VII. Die adliche Verlammlung zu Moskwa. VIII. Das Catharineninstitut zu Moskwa. IX. Nekrolog. Der Schauspieler Krutizky. X. Kurze Nachrichten. XI. Nachschrift des Herausgebers.

Leipzig den 31sten August 1804.

J. F. Hartknoch.

### Russland unter Alekander dem Erften von Storch.

Neunte Lieferung. (Juny 1804.) Inhalt. XIV. Verordnung die Bauern des lieflandischen Gouvernements betreffend. 1. Instruction für die Revisions Commissionen zur Ansertigung besonderer Wackenbücher auf den Gütern des hesländischen Gouvernements. 2. Beylagen, XV. Ueher die Verschönerungen von St. Petersburg, und die neuen bürgerlichen Einrichtungen dieser Residenz unter Alsxanders Regierung. XVI. Edle und patriotische Handlungen. XVII. Vermischte Nachrichten zur Geschichte des öffentlichen Unterrichts. XVIII. Miscellen.

Leipzig, den 31sten August 1804.

J. F. Hartknoch.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Anzeige, die Umgebungen Leipzigs betreffend.

Romantische Gemälde von Leipzig, eine Folge von vier und zwanzig Prospecten, gezeichnet und gestochen von K. B. Schwarz in 4to.

Die Umgebungen von Leipzig haben sich seit einigen Jahren so sehr zu ihrem Vortheil verändert, dass es ein glücklicher Gedanke war, die schönsten Punkte der neuen Anlagen aufzuluchen, und in einem ganzen Werke den Freunden des Schönen und Angenehmen mitzutheilen. Herr Maler Schwarz hat diesen Gedanken aufgefalst, und das Werk mit der ihm eignen, Treue vollführt, und, wo dem Künstler zu enge Gränzen gesteckt waran, hat die Ausarbeitung eines zu den Blättern gehörigen Textes von einem beliebten Schriftsteller solche erweitert und erganzt. Wie vieder Verehrer und Freunde dürfen sich nicht die Schattenreichen Anlagen, welche Leipzig umgeben, rühmen? Welchen mannichfaltigen Genuss gewährt nicht ihr Anblick Fremden und Eingebornen? Sollten es nicht diese dem Künstler verdanken, dass er ihnen durch seine Arbeit jene Freuden erneuert und sie solche in der lebhaften Erinnerung noch einmal genielsen. laist! Das ganze Werk in farbigem Umschlage brochirt, kostet in allen Buchhandlungen 6 Rthlr.

Leipzig, im August 1804.

Karl Tauchnitz.

In der Folge erscheint in der unterzeichneten Handlung unter dem Titel: Leift, Justus Christoph. Fortsetzung der Pütterschen historischen Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des tentschen Reichs, gr. 8. 1r Theil. Göttingen, bey Joh. Christ. Dan. Schneider.

Genius des Christenthums, oder Schönheiten der christlichen Religion von Franz August Chateaubriand. Aus dem Französischen übersetzt und mit berichtigenden Anmerkungen begleitet von Dr. Carl Venturini. 4 Theile. 5 Rthlr. Münster, bey Peter Waldeck.

Dieses Werk, wovon der berühmte Versasser sagt, es sey das Resultat der Geistesbemühungen seines ganzen Lebens, ist als solches unendlich mehr, als der Titel vermuthen lässt. Es enthält ausser dem, was das Christenthum ausmacht, oder doch zunächst sich darauf bezieht (Dogmen, Lehre und Cultus), höchst interessante Reslexionen und Betrachtungen über die Literatur, insbesondere über Werke der Poesse und Beredsamkeit, über Philosophie und Geschichte, über bildende und andere schöne Künste, so wie über die physische und moralische Natur: üher alles das, in so sen sich der Genius des Christenthums darin offen-

bart. Daher findet man unter andern auch hier des Versassers Nachforschungen über die Sitten der Amezikanischen Wilden, und so als Episode die reitzende Geschichte der Atala oder der Liebe zweyer Wilden in der Wüste; und zwar in elnem ganz andern, schönern Gewande, als die Cramersche Uehersetzung ist. Näher kann in dieser kurzen Anzeige der reiche Inhalt, eben seiner Reichhaltigkeit wegen, nicht angegeben werden. So gewiss aber derselbe für jede Classe von Lesern hohes Interesse hat, so gewiss wird man seine Erwartung von diesem Werke, sowohl was den Stoff als was die Behandlung angeht, weit übertroffen sinden. Die Anmerkungen geben der schönen Copie einen bedeutenden Vorzug vor dem Originale.

In unserem Verlage erscheit Ostern 1805:
Reche (Herausgeber des Marc Aurel etc.) Beyträge
zur Beförderung edler und beruhigender Grundfütze
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse unser Zeit. gr. 8.
Auch nehmen wir darauf bis November d. J. Subscription
zu 1 Rthlr. 4 gr. an. Der Ladenpreis wird beträchtlich erhöhet, die Subscribenten dem Werke vorgedruckt.

Das ste Heft von der

Quartalschrift für Religionslehrer herausgegeben von Natorp

ist auch erschienen, und enthält Aussätze von Ehrenberg — Deegen — Hoogen — Kleinschmidt — Lütgert — Busch — Natorp u. a.m. Zum 3ten Hest wird das Bildnis des ehrwürdigen Prior Hoogen, vortreffl. gestochen von Thelott, ausgegeben.

Noch neulich empfahl diese Quartalschrift, an der die ersten Gelehrten Westphalens arbeiten, ein vorzüglicher Gelehrter Deutschlands (Herr Fuhrmann) als höchst sehätzenswerth und vortressich in der neuen Leipziger Literaturzeitung!

Duisburg und Esse, im August 1804.

Bädecker et Comp. Universitäts Buchhändler.

So eben ist an alle Buchhandlungen verlendet worden (Preis 12 Gr.)

Das Dorf Familienruh, in dem ferner keine Klugen über schlechtes Gesinde gehört werden; oder Arweisung, wie das Gesinde durch die Herrschaften verbessert werden könnte, diesen in Dorf und Stadt gewidmet, von Pastor Winkler, dem Verfasser der mit allgemeinem Beysall ausgenommenen Schrift: Nothwehr gegen den Dieb, oder Büchlein, aus welchem zu lernen ist, wie man sich gegen Diebe verwahren solle.

6 Gr. Ladenpreis, 4 Gr. Sachs. Netto.

Man kann mit Recht hoffen, dass erstere Schrift den nämlichen Beyfall wie letztere erhalten werde.

Altenburg, im August 1804.

Sehnuphafifche Buchhandlung.

#### ALLGEM. TU $\Gamma$ $\mathbf{E}$ $\mathbf{R}$ $\mathbf{A}$

**I53.** N u m

September Sonnabends 22ten den

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue perjodische Schriften.

Jon der Bibliothek der pädagogischen Literatur, verbunden mit einem Correspondenzblatte und einem Anzeiger, herausgegeben vom Hofrath Gutsmuths.

Jahrgeng 1804. May-Stück.

Wegen veränderten Druckorts ist das Erscheinen der diessjährigen Heste etwas verspätet worden. Den resp. Hn. Abnehmern zeigt der Verleger hierdurch an, dass bis Mitte September die Monate Junius, Julius und August höchst wahrscheinlich in ihren Händen Leyn werden. Leipzig, im August 1804.

Von Vogts europäischen Staatsrelationen ist das 2te Stück des sten Bandes in der Andrezischen Buchhandlung zu Frankfurt erschienen.

Es enthält:

1) Die Fortsetzung der französischen Reichsverfasfung nach Einführung der erblichen Kaiferwürde in der Familie des Napoleon Bonaparte.

2) Politisch - philosophisches Gesprach zwischen Karl

XII. und Leibnitz.

3) Das alt- und neufränkische Kaiserthum, oder Vergleichung des jüngsten Reichsdeputationsschlusses mit dem jüngsten franzölischen Senatskonfult.

Von den Annalen der Phyfik des Hn. Prof. Gilbert

ist das 8te Stück d. J. erschienen und enthält:

I. Widerlegung der Hypothele des Graf. v. Rumford über die Fortpflanzung der Wärme in den Flässigkeiren durch directe Versuche, und Aufstellung eines neuen wichtigen. Satzes in der Lehre der Wärmeleitung, vom Hofr. Parrot in Dorpat. - II. Von dem Electricitätsverdoppler, von Desormes und Hatchette; mit Bemerkungen des Herausgebers. - III. Skizze der von Bennet vor 1789, und von Cavallo vor 1795 angestellten Versuchen über die Electricitätserregung durch gegenseitige Berührung von Metallen, v. Nicholfon. — IV. Beobachtungen über die Electricität der metalli-Ichen Substanzen, von Haüy. — V. Bemerkungen über die Punken, welche entstehen, wenn Stahl gegen harte Körper geschlagen wird, von Davy in London. ---

IK Ueber die Verfertigung der feinen Schneidewasren aus Stahl, nach den Erfahrungen von Stedart, von Nicholfon; und Vortheile beym Schleifen schneidender Instrumente. VII. Auszüge aus Briefen an den Herausgeber. 1. Vom Dr. Benzenberg aus Schöller bey Elberfeld und aus Paris. (Fortsetzung seiner Fallversuche in einem Steinkohlenschachte; und ob sich die Pariser Sternwarte zu solchen Versuchen eignet.) 2. Vom Dr. Castberg aus Wien. (Eine glühende Harmonica; Bostatigung von Ermans electrometrischen Versuchen, welche eine durch den Erdboden bewirkte elektrische Vertheilung beweisen; neue Gesundquelle bey Ofen; etc.) 3. Vom Dr. Richter in Berlin, (sein Araometer. vollkommen reinen Nickel u. f. f. betreffend.)

Halle, den 12ten Septbr. 1804. Rengeriche Buchhandlung.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

In allen Buchhandlungen ist zu haben! -Kants Todtenfeyer von Friedrich August Christian *Mörlin* , Profellor am Friedrichs - Gymnafium zu Altenburg. (auf Druckpr. 10 Gr., auf Schrhor.

12 Gr., auf engl. Papier 16 Gr., auf das schönste Velinppr. 21 Gr.)

Die Dichtkunst kann den Namen des verewigten weisen Greises nicht nennen, um über seinen Tod zu klagen; denn er ift nicht zu früh für sein Werk gestorben, und lebt in seinem Werke fort. Sie wird vielmehr in der Erinnerung an das, was Kant als Mensch und als Gelehrter war, und in den Ideen, die seiner Philosophie eigen sind, würdige Gegenstände der Bearbeitung finden, und einen Kranz von Blüthen, die auf ihrem Gebiethe sprossten, nicht als einen Schmuck. sondern als ein Opfer dankbarer Liebe auf den Akar legen, den die Kultur-Geschichte des menschlichen Geschlechtes den Manen des Philosophen von Königsberg weihet.

Genug über den Zweck einer Schrift, die durch Besorgung der unterzeichneten Verlagshandlung in ei-

nem würdigen Gewande erscheinet.

Altenburg im Aug. 1804. Schnuphasische Buchhandlung. Leben Peter des Großen von G. A. v. Halem. Ister und 2ter Band. gr. 8. Münster, bey Peter Waldeck, 1804. Vehnpapier 7 Rthl. Schreib-

papier 3 Rthl. 20 gr.

Mit Recht, heisst es in der Einleitung, sage ein großer Schriftsteller (Voltaire): nach der Entdekkung von Amerika habe die Geschichte keine größere Begebenheit, als die sittlich-politische Umbildung Russlands. Eben so richtig bemerkt der Verfaller: eire Biographie Peters des Großen sey mehr, als bey irgend einem andern Regenten die zeitige Geschichte feines Reichs; ", denn was in Russland gewirkt ward, geschah durch ihn, den Selbstherrscher in der vollsten Bedeutung des Worts." Besser kann wohl die Wichtigkeit dieses Werkes nicht angedeutet werden, welches schon als Biographie eines der größten Monarchen, die es in der Universalgeschichte giebt, ant und für lich außerst interessant ist. So viel auch über Peter den Großen ist geschrieben worden, so haben wir doch nichts, was fich mit dieser vergleichen liesse, indem der Verfasser (wie der Vorbericht ausweiset) überall aus den besten, dem Deutschen bis jetzt zugänglichen Quellen geschöpft, und alles aufs fleissigste benutzt hat, ein eben so treues als historisches Gemälde zu liefern. Uebrigens bedarf diese Schrift um so weniger Empfehlung, da die öffentliche Kritik bereits über den Werth derselben enischieden hat, und da auch sehon der Name des geistreichen Verf. nichts gemeines erwarten läßt. Sie ist mit neuen Ungerschen Typen gedruckt, und mit dem Bildnisse Peters I. und einigen Vignetten von Bolt geziert.

In der Andre aischen Buchhandlung zu Frankfurt find folgende neue Bucher zu haben:

Diel, A. F. A., über die Anlegung einer Obstorangerie in Scherben und die Vegetation der Gewächse, 2 Bände, mit 7 Kupfern. 3te vermehrte Auslage. 8. 2 Rtblr. 16 gr.

Nau, B. S., vermischte Aussätze über Land - u. Forst-

wirthschaft. gr. 8. 16 gr.

Röf hlaub, Dr. Andr., erster Entwurf eines Lehrbuchs der allgemeinen Iatrie und ihrer Propädeutik, als Handschrift zu seinen Vorlesungen. Erster Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Bey Carl Friedrich Enoch Richter in Leipzig erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu haben:

Bechsteins, J. M., und G. L. Scharfenbergs vollständige Naturgeschichte der shädlichen Forstinsehten. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oeconomen. Erster Theil, mit 3 sein illuminirt. Kupferplatten von Sturm gesto hen. (37 Bogen.) gr. 4. 3 Rthl. 8 gr. oder 6 Fl.

Es ist gar zu oft das Bedürfniss einer Anleitung zur vollständigen Kenntniss aller den Watdungen schädlichen Insecten, nebst den Mitteln zu ihrer Vertilgung von dem Forstmanne gefühlt worden; allein noch immer hat es, wie bekannt, daran gefehlt. In dem gegenwärtigen Werke erhalten diejenigen, welche die Waldungen interessiren, über alles, was diesen Gegenstand betrifft, die nöthige Auskunft, und können sich bey jedem vorkommenden Falle in demselben Raths erholen. Auch wird dasselbe allen Entomologen unentbehrlich seyn, da in denselben von so vielen insekten nicht nur vollständigere Beschreibungen als seither, sondern auch viele neue Beobachtungen u. Ersahrungen enthalten sind.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhändler zu Königsberg, ist erschienen:

Schmalz (Theodor) Encyclopādie des gemeinen Rechts, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Zweyte gänzlich umgearbeitete Auflage. gr. 8. I Rthlr.

— natürliches Staatsrecht. Zweyte vermehrte Auflage. (auch unter dem Titel:)
— das Recht der Natur. 2r Band. 8 Gr.

Wisselinck's, W., Seelenlehre für Kinder einer guten Erziehung, nach den einfachsten und fastlichsten Grundsätzen entwickelt, mit steter Hinsicht auf die Thierwelt. Eine Einleitung zum Unterricht in der Religion für die häusliche Erziehung. Erster Theil. Königsberg, bey Friedr. Nicolavius. 1804. 18 Groschen.

Ueber die Wichtigkeit eines psychologischen Unterrichts für jeden nach Bildung und Aufklärung strebenden Menschen war man wohl von je her einig. Es bedurfte nur, wie bey mehreren Wissenschaften, der Beantwortung der Frage: wann und wie ein solcher Unterricht bey der heranwachsenden Jugend anzufangen sey? Herr Campe lösete beides durch die Erscheinung seiner kleinen Seelenlehre, eines anerkannt tresfichen Werkchens. Jedem Erzieher, dem fein Amt lieb war, musste dieses Werk besonders werth seyn, denn es füllte nicht nur eine bedeutende Lücke aus, sondern gab, was der Verfasser auch wünschte. Veranlassung, über die Beantwortung und den Vortrag eines solchen Stoffes nachzudenken. Schade nur, konnte ein Jeder denken, dass die Schrift, welche mehrere Auflagen erlebte, nicht etwas ausführlicher und für den Verstand des sortschreitenden Alters noch inhaltsreicher aussiel. Es blieb immer noch ein grosser Sprung von diesem Werkohen bis zu den Lehrbüchern ahn ichen Inhalts für die Jugend, namentlich eines H ffbauers, Kirstens, Olshaufens. Diesem Mangel glaubte der Verfasser durch gegenwärtige Seelenlehre abzuhelfen, und leine angelegentlichte Sorge war, ihr so ein so interessantes Gewand zu geben, als der Stoff es nur erlanbte. Der Verfasser hat sich delshalb bemüht, das Nothwendigste aus dieser-Wissenschaft heraus zu heben, durch mannigfaltige erläuternde Fragen die neuen Begriffe zu befestigen und der Seele zu entlocken; durch die Vergleichung mit der Thierwelt den Unterschied der menschlichen und thierischen Geistesfähigkeit klar zu machen, so wie durch

untermischte kleine Erzählungen das Ganze geaussreicher zu erheben.

Dieses Werk ist auch als Fortsetzung der frühern Schrift des Versassers, welche unter dem Titel: "Morgenstunden eines Vaters mit seinen Kindern" erschienen ist, anzusehen; und hat daher auch den Titel des dritten Theils derselben erhalten.

Bey Carl Friedrich Enoch Richter in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Hoffmann, Prof. J. C., über Küchenheerdfeuerungen und Küchengeräthe nach des Herrn Grafen von Rumford Grundsatz bearbeitet, mit zwey Kupfern. 4. 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr.

— gründliche Prüfung des Norbergschen Destillirgeräthes, nebst gelegentlichen Bemerkungen über die schottischen Brennblasen. 4. Mit einem Kupfer. 9 gr. oder 40 kr.

Beyde Schriften zeugen für die Erfahrungen und Beobachtungen, welche Herr Professor Hoffmann hier dem Publiko mittheilt, und Oeconomen, Fabrikanten und andere gewerbsteissige Männer werden sicher Besriedigung sinden.

Fourcroy's (A. F.) System der chemisshen Kenntnisse im Auszuge von Fr. Wolff. 4 Theile. gr. 8. Königsberg, bey. Friedrich Nicolovius. 10 Rthlr.

Fourcroy's Werk ist der vollständigste Lehrbegriff der Chemie, der bisher erschienen ist. Man findet nicht allein alle wichtige Thatlachen in diesem Werke vereinigt, sondern auch auf eine zweckmässige Art zusammengestellt und auf eine angenehme Art vorgetragen. Was dem Verfaller vorgerückt werden könnte, ist ein etwas zu wortreicher Vortrag und Wiederholung, auf welche man an mehreren Stellen des Originals trifft. Es war daher sehr zweckmässig, einen Auszug aus diesem Werke zu liesern, in dem, mit Beybehaltung alles Wesentlichen und Aufführung aller Thatfachen, die Beschränkungen nur den Ausdruck betreffen; dadurch, dass manche zu wortreiche Periode mehr ins Enge gezogen, eine Sache nur einmal gelagt wurde, lielsen fich die zehn Bande des Originals auf vier zurückbringen. Nur muls man bemerken, dass die Bande des Auszugs an Bogenzahl die des Originals bey weitem übertreffen, und dass der Auszug ungefähr mur um ein Drittheil kurzer ist, als das Original. Wir dürften nur die Inhalts-Anzeige hersetzen, um jeden Liebhaber der Chemie zu überzeugen, dass dieses Lehrbuch zu den unentbehrlichsten Hülfsmitteln gehört, um ihn in seiner Willenschaft weiter zu bringen; allein der Raum dieler Blatter erlaubt es nicht. Wir wollen uns daher begnügen, den Känfer zu verlichern, dass diese deutsche Bearheitung das Original vollkommen erletzen kann, da der Uberletzer ber leiner Arbeit keine Mühe und Sorgfalt gespart hat, und ihr durch die größere Pracition des

Vortrags, durch manche Berichtigungen und Zusätze, noch Vorzüge vor jener ertheilt hat. Das Publikum hat auch hereits entschieden, dass durch diesen vollständigen Auszug eine wörtliche unabgekürzte Uebersetzung nicht nur entbehrlich, sondern auch ganzüberstüssig gemacht ist, daher auch diese gar nicht weiter zu erwarten ist.

Bey Th. Seeger in Leipzig wird zur bevorfrehenden Michaelis-Messe 1804 erscheinen:

Eberts, J. J., Unterhaltungen eines Hosmeisters mit
feinem Zogling über die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Natur. tr Band, Naturlehre enthaltend.
Mit 14 Kupfern. 8.

Dasselbe Buch auf Schreibpapier.

Taschenbuch, nenes Leipziger, für Pferdeliebhaber.
Herausgegeben von Valentin Trichter. 2s Bändchen
für 1804. Mit einem Kupfer. 8. brochirt.

Trichters, Valentin, Lebensgeschichte der mecklenburgischen Stute Amante u. s. w. 2r Theil. Mit
einem Kupfer. 8.

Urach der Wilde. Roman aus den Ritterzeiten. 2ser.

und letzter Band.

Bey Friedrich Nicolovius, Buchhandler zu Königsberg, ist erschienen:

Schulz (Johann) Anfangsgründe der Mechanik. Mit Kupsern. gr. 8.

Entwickelung, sehr leichte und kurze, einigen der wichtigsten mathematischen Theorien. 4. 1 Rihlir. 20. gr. Baczko's (Ludwig von) Lehrbuch der Welt- und Menischengeschichte zum Gebrauch der Schulen, 2 Theile, mit Tabellen. 8.

Lehrbuch der Preussischen Geschichte zum Genbrauch für Schulen. 8.

Elsner (Ch. Fr.) oratio de novae pestis Americanaa ortu. 8.

## III. Vermischte Anzeigen.

Nachstehende Bücher habe ich aus dem Richterschen, sonst Breitkopfschen Verlag in Dresden käuslich an mich gebracht.

 Beyträge zur Beantwortung der Frage: Wie ist Wucher ohne Strafgesetze aus einem Lande zu verbannen, von D. C. C. R. 8, 1791.
 Briese über das Carlsbad und die Naturprodukte

der dortigen Gegend. Mit i Kupfer. 8. 1786: 8 Gr.
3) Cranz, philosophische Träumereyen. Wessen und
guten Menschen gewidmet. 8. 1791. 12 Gr.

4) Eboli, die Familie, dramatisch bearbeitet vom Versfasser der Lauretta Pisana. 4 Bande. Mit Kupfer. 1791 — 1792. 5 Rthlr. 8 gr. (Der 3te u. 4te Band wird à 1 Rthlr. 8 gr. apart

verkauft.)
5) Joseph, der keusche, dramatisch bearbeitet vom Verfasser der Lauretta Pilana. 3 Phelie. Mit Kupier.
8. 1792—1796.
3 Riblr. 16 gr.
6) Löse.

6) Löfekens, Joh. L. L., Semiotik, oder Lehre von den Zeichen der Krankheiten. 3te Auflage. 8. 4 Gr. 7) Mensch, der fliegende, ein Halbroman. Von dem Varfasser der Zeitgenossinnen. 8. 1784. 8) Muleum, hermetisches, allen Liebhabern der wahren Weisheit gewidm. 2 Thle. 8. 1782-83. 18 Gr. 9) Potts, Percivall, Abhandlung über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst. 2 Theile. Mit Kupf. 8, 1779.

10) Reinek, Ritter, von Waldburg, nach Reinike den Fuchs frey bearbeitet. Eine Geschiehte aus den Zeiten des Faustrechts. 2 Theile. 8. 1791. I Rthlr. 6 Gr. (ir 12 Gr.) (2r 18 Gr.) 11) Rouffeaus, J. J., Philosophische Werke. 4 Bande. 3 Rthlr. 81, Reval. 1779 - 1782. 12) Spinoza's Ethik, 1r Th. gr. 8. Gera. 1790. 12 Gr. 13) Trenk, Fr. Freyh. von der, Neue Art zu beten . für solche Gattungen von Menschen, die in den bisher bekannten Gebetbüchern keines finden können, welches ihrer Lieblingsneigung buchstäblich ange-4 · Gr. messen ist. 8. 1788. Leipzig, im Aug. 1804. Th. Seeger.

J. G. Heynigs,
privatifirenden Gelehrten in Halle,
pornehmste Schriften.

Isocratis Evagoras, übersetzt und erläutert aus der Sprache und Geschichte zum Gebrauch für Schulen. Leipzig. 1798.

Historische Gemülde vom Steigen der Kultur und der Macht der brandenburgischen und preussischen Länden. Berlin. 1799.

Andronikus, ein historisches Gemalde aus den Zeiten der Kreuzzuge, in zwey Theilen. Berlin, 1799.

Europa's Pflicht, die Türken wieder nach Asien zu treiben, und Griechenland mit dem Occident zu vereinigen. Leipzig, 1801.

Heraclius, eine orientalische Geschichte aus den Zeiten der arabischen Weltrevoluzion. Leipzig, 1902.

Afrika, geographisch, historisch und philosophisch betrachtet. Leipzig, 1802.

Ideen zur Geschichte des großen Ganges der Kultur und der Menschheit. Leipzig und Zwickau, 1803.

Gemälde unsers Zeitalters zur warnenden Ansicht dem nenen Jahrhundert ausgestellt. Leipzig, 1800.

Theorie aller Religionen: des Fetischismus, des Uranotheismus, des Herotheismus, des Monotheismus, und des Christianismus, oder des moralischen Deismus. Leipzig, 1799.

Die gerettete Rechtmässigkeit der Todesstrafen. Altenburg, 1798.

Natur und Keligion in Predigten. Leipzig, 1801.

Kurze Anweisung zur Kanzelberechtsamkeit. Leipzig,
1802.

Ansferderung an Hn. Prof. Kant, die Hauptsätze seiner Transscendentalphilosophie, entweder von neuem zu begründen, oder sie als unstattbaft zurück zu nehmen. Altenburg, 1797.

Die Principe der Fichteschen Philosophie in ihrer Blöße dargestellt. Gera, 1800.

Morat und Recht sind Eins, oder Grundlinien zur ersten Rechtsmoral. Leipzig und Zwickau, 1803.

Genius der Menschheit, oder die wahre Revoluzion. Leipzig und Zwickau. 1803.

Psychologisches Magazin, 3 Stücke. Altenburg, 1796 bis 1797.

Plato und Aristoteles, oder der Uebergang vom Idealismus zum Empirismus. Nürnberg und Sulzbach, 1804.

Christian der Erste, Erzbischof zu Mainz, einer der größten Fürsten seines Zeitalters. Nürnberg und Sulzbach, 1804.

Thüringische Volksgeschichte in zwey Theilen. Nürnberg und Sulzbach, 1804. Erster Theil.

Aller dieser meist wissenschaftlichen Schristen, und der darin reichlich gepredigten Wahrheit unge achtet, kann ich doch das wunderliche Wort privatierend von meinem Namen noch nicht wegbringen. Was sollte auch mit der Unwahrheit werden, wend das Predigen der Wahrheit zu reellen Dingen auf Erden sührte? — Doch es hat nichts zu bedeuten; alle Wahrheit wird eher oder später lukratif, solglich winder Politik protegirt!

Na hfolgende Werke habe ich in der Auction des felischischen Nachlasses allhier, käuslich an mich gebracht, und sind solche jetzt nur einzig und allein och mir zu haben.

Aronsson's, Dr. J. E., Anleitung zum diätetischen Gebrauche der Bäder. Nebst Beschreibung der Welperschen Badeanstalt auf der Spree in Berlin. Zweisel mit eineth. Zweisel und Bedenken gegen die gewöhnliche Lehre der Aerzte von der Erklärung enhaltendem, Anhange, vermehrte und verbesserte Angabe. Mit einer Viguette und drey Kupsertaseln. 8. 1804. 18 Gr.

Lamprecht, G. F., von der Cameralverwaltung und Verfassung der Handwerke, Fabriken und Manusakturen in den Preuss. Staaten. gr. 8. 2 Rihlr.

Moritz, K. P., Grammatisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 4 Bände, gr. 8. 4 Rthlr,

Mursinne, C. L., Journal für die Chirurgie, Arzneykunde und Geburtshülfe. 1r Bd. 1—3s Stück complund 2n Bds 1s u. 2s St. à 16 Gr. 3 Rthlr. 8 gr.

Repertorium, allgemeines homiletisches, oder möglichst vollständige Sammlung von Dispositionen über die fruchtbarsten Gegenstände aus der Glaubenslehre, Moral und Weltklugheit. In alphabetischer Ordnung. 5 Bde. gr. 8. 7 Rthir. 8 gr.

Sybel; J. K., Erfahrungen über die Kuhpocken gr. 9.
16 Gr.

Berlin, im August 1804.

J. W. Schmidt.

### ALLGEM. LITERATUR - ZEIT

I54. N u m.

Mittwochs den September 1804. 26ten

#### LITERARISCHE ANŽEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Im Verlage der J. G. Cotta'schen Buchhand-lung in Tübingen und von Ostern 1803 bis 1804 erschienen:

Allgemeine Zeitung 1804. 4. Der Jahrgang 10 Rthlr. 18 A.

Das Publikum kennt und schätzt dieses seit 1798 bestehende Institut als die vollständigste Sammlung aller zur Zeitgeschichte ersorderlichten Meterialien.

Vollständige Exemplarien von 1798 bis zum laufenden Jahre find in der Verlagshandlung für 5 Carolins zu haben.

Almanach des Dames pour l'an 1804 avec gravures.

relié. 1 Rthlr. 16 gr. 3 fl.

Da dieser Almanach in Hinsicht auf Inhalt und Kupfer sich nicht auf Gegenstände von augenblicklichem Interesse einschränkt, sondern durch die Bemühungen der französischen Gelehrten und Künstler, welche ihn in Paris herausgeben, einen bleibenden Werth erhält, so verdient er in jeder Damenbibliothek aufgestellt zu

Es find noch einige vollständige Exempl. von den nun erschienenen drey Jahrg. zu haben.

Archiv, juridisches, von Gönner, Gmelin und Tafinger, IV B. in 4 Heft. gr. 8. 3 Rthl. 5fl. 24kr. Mit strenger Unparteylichkeit werden in diesem Archiv alle neuen Produkte der juridischen Literatur angezeigt, und manche wichtige Gegenstände durch eigene Abhandlungen erläutert.

Archives littéraires de l'Europe ou Mélanges de Littérature, d'Histoire et de Philosophie, par MM. Suard, Segur l'ainé, Paftoret etc. Suivis d'une gazette littéraire universelle, gr. 8. 1804. 12 cabiers. 7 Rthlr. 4 gr. 12 fl. 24 kr.

Seit dem Anfange dieses Jahres erscheint diese Monatschrift. Sie ist in Frankreich und Teutschland mit allgemeinem Beyfall aufgenommen und in mehrern kritischen Blättern als die vorzüglichste Zeitschrift anerkannt worden. Wenn ihr die ersten 6 Hefte, die nun ausgegeben find, ein se ausgezeichnetes Lob bewirkten, so wird die Folge dieses noch mehr rechtfertigen.

Burdin vom Menschen, aus dem Französischen von D. Reufe, in Hefts 2r B. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.

Damencalender, herausgegeben von Huber, Lafon. taine, Pfeffel, Schiller und andern, 1804. mit Kpfr. geb. 16. 1 Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr.

So wie dieser Jahrgang seiner Vorgänger würdig ist, so wird der künftige auf 1805 gleichen Beyfall er-

Ehlers, W., Gefänge für die Guitarre, qu. Fol. br. 1 Rthlr. 1 fl. 48 kr.

Es war ein glücklicher Gedanke Hn. Ehlers, einige der vorzüglichsten Gedichte für die beliebte Guitarre so in Musik zu setzen, dass dadurch den Liebhabern die Erlernung dieles Instruments sehr erleichtert wird.

Emilien, die beiden, Drama in 4 Aufzügen nach dem Englischen, 8. 16 Gr. 1 fl. 12 kr.

Wir verdanken diese Uebersetzung einer geistvollen Dame, und dass diese sich einer solchen Arbeit unterzog, spricht für die Güte des Originals.

Fernow, Prof. in Jena, italianische Sprachlehre,

2 Theile. gr. 8. 3 Rthlr. 3 fl. 24 kr. So groß auch die Anzahl der seit einigen Jahren erschienenen italianischen Grammatiken ist, so sehr zeichnet sich diese vor allen aus. Der lange Ausenthalt des Verfassers in Italien, sein tiefes Studium der italianischen Sprache, verbunden mit seinen philosophischen und asthetischen Kenntnissen, setzten ihn in Stand, ein Werk zu liesern, dergleichen wir noch keines haben, das keiner entbehren kann, der diele Sprache gründlich erlernen will, und das dabey die Erlernung aufs äufserste erleichtert.

Flatt (D. J. F.) Magazin für christl. Dogmatik und Moral, deren Geschichte und Anwendung im Vortrag der Religion, fortgef. von D. Süskind. 118 Stück. gr. 8. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.

Der bisherige würdige Herausgeber hat die Redaction an einen der Mitarbeiter, Hn., D. Süskind, abgegeben, den das Publikum schon langst von einer rühmlichen Seite kennt, und von dem es erwarten darf, dals er dieles allgemein gelchätzte Magazin in gleichem Werth erhalten werde.

Gothe, von, die natürliche Fochter. Trauerspiel, 12. 1 Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr.

Es war nur Eine Stimme bey Erscheinung dieses Trauerspiels, die der größten Bewunderung - und nur Ein Wunsch, der nämlich, dass der berühmte Verfasser die Folge davon bald möchte erscheinen lassen.

(7) Q HäberHöberlins Staatsarhhiv 39 bis 44s Heft, gr. 8. br. jedes Heft 10 Gr. 45 kr.

Der Werth dieser für die Verfassung u. Geschichte Teutschlands gleich wichtigen Zeitschrift bleibt der namliche: sie sollte in keiner publicistischen und vaterlandischen Bibliothek sehlen.

Hartleben, allgemeine teutsche Justiz- und Polizey-Fama, 1804. 4. br. 12 Hefte. 3 Riblr. 4 gr. 5 fl. 3 kr.

Der dritte Jahrgang dieser Polizey - Zeitung, so wie die täglich sich mehrende Anzahl von Abnehmern, ist ein Beweis der ununterbrochenen Bemühungen des thätigen Verfallers, welchem wir ein Institut verdanken, wie keines noch vorhanden ist, und wodurch einem der dringendsten Bedürfnisse abgeholfen wird. Da vermittelst dieses Instituts alle in dieses Fach gehörigen Gegenstände einer genauern Prüfung unterworfen werden, und der Theoretiker, so wie der Praktiker, gleich interessante Aufschhüsse und Anleitungen dadurch erhält; da es aufser diesem das zweckmälsigfte Mittel zur Verfolgung und Ergreifung jeder Art von Verbrecher ist: so verdient es den Beyfall und die Unterstätzung, die mehrere Regierungen ihm angedeihen lassen, und es ist zu hoffen, dass nachgerade alle zu einem gleichen Zweck lich vereinigen und dadurch nicht nur diesem Institut einen noch ausgebreitetern Nutzen bewirken, sondern auch dem Laster und Leichtsinn die Mittel des Verbrechens entziehen, und diels folglich vermindern werden.

Hoyer, Capitain, Taschenbuch für Soldaten auf 1804.

geb. 20 Gr. I fl. 30 kr.

Dieser zweyte Jahrgang zeichnet sich durch gleich mitzliche und angenehme Auffätze wie der erste aus, und empfiehlt sich noch besonders durch eine interessante Darstellung der wichtigen Verbesserungen, welche das östreichische Militair seinem erhabenen Vorsteher, dem Erzherzog Karl, verdankt.

Hoyer, Capitain, allgemeines Wörterbuch der Artillerie, 1r B. mit Kpfr. gr. 8. 2 Rthlr. 3 fl. 36 kr. Der als militairischer Schriftsteller berähmte Verfasser gedenkt in 2 bis 3 Bänden alle zur Geschütz-Kaude igehörigen Gegenstände in alphabetischer Ordnung wissenschaftlich zu erläutern, und dadurch dem angehenden Artilleristen, wie dem geübteren, einen gleich nützlichen Dienst zu leisten. Jenem, weil es ihn in Stand setzt, sich sogleich über Dinge zu belehren, die ihm ihrer Natur und der Zeit seiner Studien nach noch nicht bekannt seyn können; diesem, weil illem das schnelle Aussinden jedes — seinem Gedächtnis vielleicht entsallenen — Gegenstandes erleichtert wird, und es ihm den jüngsten Zustand der Wissenschaft darstellt.

Huber, vierteljährliche Unterhaltungen, als Fortsetzung der Flora 18: 4. 8. br. 4 Heste. 2 Richt 20 gr. 5 st. In welcher Handbibliothek gebildeter Frauen unsers Vaterlandes sollte nicht die liebliche Flora von Pfossel und andern ihm gleichgestimmten Schriftstellern und Michtern des sollten und nördlichen Ten schlands ihre Sielle erhalten liehen? Sie ist jetzt mit dem zehnten Jahrgang geschiossen worden. An

ihre Stelle treten die oben genannten Unterhaltungen, die Hr. Landes - Directionsrath Huber herausgibt, und die zu den ausgesuchtesten und besten Schriften gehören, die unsere Literatur in diesem Fache aufzuweisen hat. Wer sich beym Verleger unterzeichnet, bezahlt für den ganzen Jahrg., also für 48 Bogen nur 4 Gulden.

Miroir de la France, Recueil historique, politique et littéraire, 1er et 2e Trimestre. 3 Rible. 8 gr. 6 fl.

In dieser periodischen Schrift, wovon alle Monate zwey Heste erscheinen, soll alles dasjenige mitgetheilt werden, was zur genauen Kenntnis Frankreichs in geschichtlicher und literarischer Hinsicht gehört. Die bereits erschienenen 14 Heste beweisen die Reichhaltigkeit des Stoffes und das Interessante dieser Monatsschrift.

Miscellen, englische, 12ter bis 14ter Band. gr. 3r jeder Band 1 Rthl. 1 fl. 48 kr.

- französische, 3ter bis 6ter Band. gr. 2. jeder Bd.
1 Rthl. 1 fl. 48 kr.

Diese beiden Monatsschriften sind hinlänglich bekannt und heliebt — die erstere besorgt noch immer der nämliche Versasser; die zweyte hingegen hat vom 5ten Bande an in Hn. Schweighäuser einen Redacteur gefunden, dessen Arbeit binlänglich beweiset, we'e'aes Interesse ein viel umfassender Kopf in die Darstellung solcher Gegenstände zu legen weiss.

Mozin, Uebersetzung der neuen Sammlung franz. und deutscher Uesungsstücke, gr. 8. 20 gr. 1 fl. 30 kr.

Eine neue Arbeit des zur leichtern und gründlichern Erlernung der franzöllschen Sprache unermüdeten Verfassers, die gleiches Verdieust mit seinen andern Schristen hat, und jedem Anfänger aufs nachdrücklichste zu empfehlen ist.

Pfeffel poetische Versu he, 7ter Theil. 8. Velinppr. 1 Rthl. 1 fl. 48 kr. Postppr. 16 gr. od. 1 fl. 12 kr.

Druckpr. 12 gr. od. 54 kr.

Auf Ostern 1805 erscheint der achte Theil dieser Original-Ausgabe eines der beliebtesten Dichter, dessen ähnliches Porträt beygesügt werden wird. Möchte dieser würdige Veteran der deutschen Dichtkunst noch lange der heitern Musse geniessen, der das Publikum eine so anziehende und nützliche Lectüre verdankt!

Plank (Dr. G. J.) Ueber Trennung und Vereinigung der getrennten christlichen Hauptparteyen, mit einer kurzen historischen Darstellung der Umstände, welche die Trennung der lutherischen und reformirten Parthie veranlasten, und der Versuche, die zu ihrer Wiedervereinigung gemacht wurden. 8. 1 Rthl. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Noch nie, seit der Trennung der chriklichen Parteyen, ist wohl dieser so oft zur Sprache gebrachte Gegenstand mit dem vielumsassenden Blick, mit der leidenschaftlosen, und doch der Wahrheit nichts vergebenden Mässigung, mit der seinen Welt- und Menschenkenntniss, und zugleich mit der historischen Geleh sankeit behandelt worden, wie in dieser Schrift. Der Gegenstand derselben hat, ungeachtet sich der Gesicht punkt, aus dem man ihn soust anzusehen gewohnt war, bey dem veränderten Geist der Zeit gar sehr verändert hat, immer noch für jeden denken en

Men

Menschen ein vielfaches Interesse, und hat es durch einige neuere Zeiterscheinungen u. Vorfälle aufs neue bekommen.

Ploucquet (Dr. W. G.) initia bibliothecae medicopracticae et chirurgicae realis, Tom. XII. sive supplement. T. IV. 5 Rthl. 8 gr. 9 fl. 36 kr.

Mit diesem 12ten Bde. erhält nun die medicinische Literatur das vollständigste Reelrepertorium über alles was bis auf den heutigen Tag in dieser weitumfassenden Wissenschaft geleistet wurde, und das mitbin auf jeder öffentlichen Bibliothek, so wie in der Privatbibliothek jedes mit seiner Wissenschaft sortschreitenden Arztes sich sinden sollte.

Posselt (D. E. L.) europäische Annalen. gr. 8. 1804.

4 Rthl. 8 gr. 6 fl. 54 kr.

Der berühmte Verfasser dieses nun zehnjährigen Instituts hat nur noch die Erscheinung des dritten Heftes erseht; an seine Stelle werden nun andere Gelehrte treten, die dem Publikum zeigen sollen, dass sie würdig sind, in solche Fusstapsen zu treten und die Erwartungen zu erfüllen, welche man von Ansang an zu dieser Monatschrift hegte.

Poffelt (C. F.) Beyträge zur Anatomie der Infekten.

iftes Heft mit Kpfr. 1 Rthl. 4 gr. 2 fl.

Je müblamer die Untersuchungen find, welche die Anaromie der Insecten erfordert, desto mehr wird man den Verfasser bewundern, der mit seltner Beharrlichkeit und Talenten diesen Gegenstand bearbeitete.

Reise über den Sund. 8. 1 Rthl. 4 gr. 2 fl.

Für die nahere Kenntniss von Dänemark u. Schweden eine vorzügliche Schrift.

Richter, Jean Paul Friedrich, Flegeljahre, 3 Band-

chen; 8. 3 Rthlr. 16 gr. 6 fl. 36 kr.

Das Genialische von Jean Paul erscheint in diesem Product der heitern Laune auf eine so ausgezeichnete Art, dass es alle seine Freunde mit gleichem Genuss lesen werden.

Schelling (F.W.J.) Philosophie und Religion, gr. 8.

12 Gr. 54 kr.

Was auch die Gegner dieses vorzüglichen Kopses gegen seine Lehren sagen mogen, so können sie in Abrede seyn, dass jedem seiner Produkte das Gepräge des Genies ausgedrückt ist, und dass er mit seltner Gabe die tiessten Bemerkungen vorzutragen und zu entwickeln weis.

Schiller, Fr. von, die Braut von Messina, oder die feindlichen Brüder. Trauerspiel mit Chören, gr. 8.
Polip. 1 Rthl. 1 fl. 48 kr. Druckp. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.
So vielen Stoff zu Bemerkungen die Einsübrung der Chöre darhot, so muss doch jeder, der dieses Trauerspiel genau prüste, und besonders derjenige, der es aufführen sah, bekennen, dass eben diese Chöre den Essect des Ganzen, — das sich, wie alle Psodukte des Versallers, durch die Erhabenheit der Gesimmungen, das ächt-Poetische der Diction, die richtige Haltung

der Charaktere etc. etc. auszeichnet - außerordentlich orhöhten.

Ständlin (D. H.) hirchliche Geographie und Statistik, oder Durfellung des gegenwürtigen Zustandes der christ. Reig. m., w Theil, gr. 8. 2 Rthl. 3 fl. 36 kr.

Dieses Werk, das eine wichtige Lücke unsrer Literatur ausfüllt, ist mit so vieler Kenntnis und Sorgfalt verfast, dass es jeder Mann von Bildung mit Vergnügen und Nutzen lesen wird.

Taschenbuch auf 1804, herausgegeben von Wieland und Göthe, 16. geb. 1 Ruhr. 8 gr. 2 fl. 24 kr.

Wieland lieserte hier Erzählungen, wie sie von ihm zu erwarten sind, angenehm, lehrreich, klar und mit Fülle vorgetragen: Gothe, kleine, der Geselligkeit gewidmete Lieder, Kinder einer heitern Laune und ganz dazu geeignet, diese in jedem fröhlichen Cirkel zu vermehren. Die meisten sindet man in Ehlers Gesangen auf die Guitarre gesetzt.

Taschenbuch für Natur- und Gartenfreunde 1804. mit

Kpfr. 16. geb. 1 Rthlr. 8 gr. 2 fl. 24 kr.

Diese nützliche Sammlung von interessanten theoretischen und praktischen Gegenständen der Gartenkunst verdient eine Stelle in jeder Gartenbibliothek, da die Redaction vorzüglich darauf Bedacht nimmt, solche Aussätze auszunehmen, die durch die Ersahrung bewährt sind.

Tenneker (S. v.) Rossarzt IIr Bd. gr. 8. 1 Rthlr.

12 gr. 2 fl. 45 kr.

- Zeitung für die Pferdezucht, Pferdehandel, Rossarzney und Reithunst 2r u. 3r Bd. jeder Bd. von 4

Stücken gr. 8. 2 Rthlr. 3 fl. 36 kr.

Beide Schriften können mit Grund allen denjenigen empfohlen werden, die lich den auf dem Titel angezeigten Gegenständen widmen; besonders werden beide dem Liebhaber der Reitkunst durch die praktischen Angaben von großem Nutzen seyn.

Werner (G.A.) Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griechische, gr. 8. 1 Rthl. 1 fl. 48 kr. Den Beyfall, den die Bemühungen des Versassers für die Erlernung der lateinischen Sprache erhielten, verdient auch dieser Versuch zum Behuf des Griechi-

schen.

Wieland (C. M.) Menander und Glycerion als Tafchenbuch auf 1804. 16, geb. 1 Rthl. 8 gr. 2 ft. 24 kr. Menander und Glycerion ist unstreitig eines der lieblichsten und vollendersten Produkte unstrer Literatur: das Gegenstück, "Krates und Hipparchia" wird; wo möglich, noch mehr gefallen.

Wurm (J. F.) Anleitung zur Parallaxen-Rechnung

mit Kpfr. gr. 8. 20 Gr. 1 fl. 30 kr.

Ein wichtiger Beytrag zur prakt. Mathematik. Zschokke, (H.) die Alpenwälder, gr. 8. 20 Gr.

1 fl. 30 kr.

Ein Werk, das, so reich auch unser Literatur an Lehrbüchern der Forstwissenschaft ist, dennoch zu den neuen in seiner Art gehört, indem der Versasser nicht das schon tausendmal Gragte hier wiederholt, sondern auf unbekannten Wegen meistens noch unbekannte Erfahrungen sammelte, nud ihnen dabey durch Gefälligkeit des Vortrags ein allgemeines Interesse zu verschaffen suchte.

Karte von Schwaben, von Ammann und Bohnenberger, 3te Leferung 11s bis 14s Blatt. Jede Lieferung von 5 litatt Pränum. Pr. 3 Rihlr. 5 fl.

I Rthi.

Bey Johann Friedrich Rower in Göttingen find folgende neue Bücher erschienen:

C. F. Ammon, Geschichte der praktischen Theologie oder der Homiletik, Katechetik, Liturgik und Pastoral, seit der Wiederherstellung der Wissenschaften, Erster Band. gr. 8.

1 Rthl. 10 gr.

J. Beckmann Vorrath kleiner Anmerkungen über mancherley gelehrte Gegenstände. 2tes Stück. 8. 14 gr.

F. Bouterweck Geschichte der Poesse und Beredsamkeit feit dem Ende des dreyzehnten Jahrhunderts. Dritter Band. gr. 8. 2 Rthl. 8 gr.

J. G. Buhle über den Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreuzer und Freymaurer. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

— Geschichte der neuern Philosophie seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissenschaften. 5ter Band in zwey Abtheilungen. gr. 8. 2 Rthl. 16 gr.

J. G. Eichhorn Weltgeschichte. Erster Theil und zweyten Theils erster und zweyter Band. Zweyte verbesserte Ausgabe. gr. 8. 6 Rthl. 8 gr.

J. D. Fiorillo Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederaussebung his auf die neuesten Zeiten. Dritten Bandes erste Hälste. gr. g. 1 Rthl. 8 gr.

J. C. Fischer, Gesehichte der Physik seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. Vierter Band. Mit Kupfern. gr. 8. 3 Rthl. 4 gr.

J. F. Herbant Pestalozzi's Idee eines ABC der Anschauung als ein Cyklus von Vorübungen im Aussalsen der Gestalten wissenschaftlich ausgeführt. 2te
durch eine allgemein-padagogische Abhandlung vermehrte Ausgabe. 8. 18 gr.

F. W. Londes Handbuch der Botanik. Zu Vorlesungen für Aerzte und Apotheker. 8. 1 Rthl. 12 gr.

C. Meiners Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen unsers Erdtheils. Zweyter Band. gr. 8. 1 Rthl. 16 gr.

Mem. fur les Campagn. des Pays. Bas en 1745, 46 et 47. Publiés par A. G. L. Heeren. gr. 8. 1 Rthl. 8 gr. G. W. Meyer Geschichte der Schrifterklärung seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. Dritter Band. gr. 8. 1 Rthl. 18 gr.

G. R. Treviranus Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Aerzte. Zweyter Band. gr. 8. 2 Rthl.

### Ficks Elegant Extracts.

In der Waltherschen Kunst, und Buchhandlung zu Erlangen ist erschienen und in allen soliden Buchhandlungen zu haben:

Elegant Extracts, Instructive and Improving, from Classical English Authors, with a short View of their Lives and Writings, collected by Joh. Christ. Fick, Lecturer of the English Language at the University of Erlangen. In two Volumes. Vol. I. containing Prose. With three Portraits. gr. 8. I Rthl. 16 gr.

Der Name des Bearbeiters und Sammlers dieses Hundbuchs der englischen Literatur bürgt wohl hinlänglich

für dessen Güte und Brauchbarkeit. Man kann es als die Fortsetzung von dem bekannten Lesebuch desselben Verfassers, wovon bereits vor einem Jahre die zweyte Auslage erschienen ist, ansehen. Es enthält die kurzen aber zweckmässig bearbeiteten Biographieen und literarische Notizen von sunfzehen der besten englischen Prosaiker, und die besten unterbaltendsten Aussatze aus ihren Werken. Die diesem ersten Bande beygesügten drey, nach englischen Originalien schön gestochenen Kupser sind: Pope, Goldsinith und William Pitt, der Vater des jezigen Ministers gleiches Namens. Erlangen im August 1804.

Bey der Neuen akademischen Buchhandlung in Marburg ist neu zu hahen:

Analecten aus dem Nassauisch. u. Solmsischen Rechte, herausgegeben von Dr. Boettger. gr. 8. Erdbeschreibung der Hessen-Casselischen Lande, zwey Theile; nebst C. W. Ledderhose Beytrage zur Beschreibung des hessischen Kirchenstaats als der 3te Theil jenes Werks. gr. 8. Hartig, G. L., Beyträge zur höhern Forstwillen-Schaft. gr. 8. Taschenbuch für Forst- und Jagdliebhaber, herausgegeben vom Herrn von Wildungen 1794. Auflage. 8. Weisheitslehren des Stifters des Christenthums in Sinnenerzählungen u. Sinnensprüchen. Aus dem Griechischen metrisch übersetzt und erläutert von Joh. Christ. Scriba. 8. I Rthl. 8 gr. Weisthum der Gesetze, Ordnungen, Vorschriften in den Nassauischen Landen. 3 Thle. 4. 6 Rthl. 16gr. Zustand des linken Rheinusers in ökonomischer u. po-

### II. Auctionen.

Den 2ten Januar u. folg. Tage 1805 soll zu Berlin die vom verstorbenen Königl. Preuss. Geheimen Kriegarath, Stadtpräsidenten u. Policeydirector Herra Kisenberg hinterlassene sehr vortressliche und zahlreiche Sammlung von griech. u. rom. Klassikern, jurilt., histor., geogr., itinerar., litterar., schönwiss., okonom. u. vermischten Büchern, alten Handschriften, Landkarten u. Grundrissen, gegen baare Bezahlung in Courant, an den Meistbietenden versteigert werden. Das gedruckte Verzeichniss erhält man: in Hamburg in der Expedition des Correspondenten; in Halle in der Expedition der Allgemeinen Literatur - Zeitung; in Gotha in der Expedition des Reichsanzeigers; in Leipzig in der Juniusschen Buchhandlung; in Breslau beym Herrn Kanzleydirector Streit; in Danzig bey Herrn Friedrich Sam. Gerhard; in Frankfurt am Main in der Jügerschen Buchhandlung und in Berlin beym Unterzeichneten.

Berlin, den 2. Sept. 1804.

litischer Rücksicht. 8.

Son n i n,
Königl. Preufs. Auctions - Commissarius in Berlin.

## TERATUR - ZEITUNG

Num.

m Mittwoohs den 26ten September 1804.

## LITERARISCHÉ

## NACHRICHTEN.

## Universitäten und andere Lehranstalten.

Verzeichnifs der im bevorstehenden Wintersemester vom 15ten October an. zu haltenden Vorlesungen.

### L. The ologie.

Encyklopädie u. Methodologie liest Hr. Prof. Schleyer-

Exegetische Vorlesungen über dus Alte Testament halten Hr. Dr. Knapp, der auserlesene Stellen des alten Testaments zu erklären sortfährt, Hr. Pros. Kater über einige der kleinern Propheten, Hr. Prof. Güte über den Propheten Jesaias, Hr. Prof. Stange (am

reformirten Gymnasio) über die Psalmen.

Exegetische Vorlejungen über das Neue Testament halten Hr. Dr. Noffelt, der alle Briefe des Apostels Paulus, die an die Römer und an die Hehräer ausgenommen, erklärt, und Hr. Dr. Knapp, der das Evangelium Johannis, die Apostelgeschichte und die Briese des Johannes, Petrus und Judas erläutert. Hr. Prof. Wolf halt philologisch exegetische Vorlesungen über die Evangelien des Matthaus und Marcus in lateini-

Scher Sprache.

Den zweyten Theil der Dogmatik tragen vor Hr. Dr. Knapp, in Verbindung mit der Geschichte der einzelnen Glaubenslehren, und im ref. Gymnasio Hr. Prof. Stange. Die Haupt- und Fundamentallehren des theologischen Systems erläutert Hr. Prof. Schleyermacher. Die biblischen Beweisstellen, die man in der Dogmatik anzuführen pflegt, erläutert Hr. Prof. Güte.

Die christliche Sittenlehre beendigt Hr. D. Noffett;

auch trägt sie Hr. Prof. Schley ermacher vor.

Eine Einleitung ins ganze Alte Testament und deffen

einzelne Bücher giebt Hr. Prof. Güfe.

Die allgemeine Religions und Kirchengeschichte, mit Ausnahme der christlichen, tragt Hr. Ober Cons. Rath Dr. Niemeyer vor; den zweyten Theil der christlichen Kirchen- und Religionsgeschichte n. Schrökh's Lehrbuche und seinen synchronistischen Tafeln Hr. Prof. Vater.

Eine Anweifung zur Kenntnifs der beffen Bücher in allen 'Theilen der Theologie giebt Hr. D. Nöffelt nach feinem, unter diesem Titel herausgekommenen, Handbuche.

Die unmittelbaren Vorbereitungswiffenschaften des chriftlichen Lehramts, praktische Theologie, Homiletik, Liturgik und Pastoralanweisung, trägt Hr. Ob. Cons. Rath Dr. Niemeyer nach seinem Lehrbuche vor: die Pastoraltheologie und Liturgik lehrt nach eignem Leitfaden Hr. Prof. Güte.

Examinatoria hadten Hr. Dr. Nöffelt über die Paulinischen Briefe, Hr. Prof. Vater über die Kirchengeschichte, Hr. Prof. Stange über die Dogmatik.

Die Mitglieder des theologisch - padagogischen Seminariums werden vom Hn. Ob. Cons. R. Dr. Niemeyer praktisch beschäffrigt.

### II. Jurisprudenz.

Die Institutionen des Civilrechts erklärt nach seinem Lehrbuch Hr. Prof. Woltar, nach Waldeck Hr. Prof. ·Bathe, nach Schmalz Hr. Prof. Konopack

Die Pandekten erläutert nach Hellfeld Hr. Prof. Bathe. Die libros terribiles der Pandekten erklart Hr.

Prof. König.

Über das römisch deutsche Privatrecht setzt Hr. Prof.

Dabelow feine Vorlefungen fort.

Die Geschichte und die Grundsätze des in Deutschland geltenden Rechts trägt Hr. Dr. Wiefe vor.

Das Criminalrecht lehren nach Feuerbach Hr. Prof.

Dabelow und Hr. Prof. Konopack.

Das Kirchenrecht lehrt Hr. Prof. König nach feis nem Grundriffe, u. Hr. Prof. Batke nach Böhmer.

Das deutsche Staatsrecht lehrt nach seinem herauszugebenden Lehrbuch Hr. Geh. Rath Schmalz, nach Gönner Hr. Prof. Konopack.

Das deutsche Staats - und Volkerrecht nach seinem

Grundriffe Hr. Prof. König.

Von denjenigen Gesetzen des allgemeinen Landrechts, deren Verständniss und Anwendung nur durch Beyhülfe der Mathematik möglich wird, erklart die wichtigern Hr. Prof. Konopack.

Die Rechtsgeschichte erzählt nach Günther Hr.

Prof. Woltur.

Die praktische deutsche Staats-Völker- und Privat-Rechtswiffenschaft lehrt Hr. Dr. Wiefe, der zugleich seine Zuhörer mit Ausarbeitungen, vorzüglich mit Auslatze über gerichtliche und außergerichtliche Geschäffte, wie auch im Referiren und Dekretiren übt.

(7) R

Den gemeinrechtlichen und brandenbargischen Prozess tehrt nach seinem Lehrbuche Hr. Pros. Woltar.

Die Grundsätze der aufsergerichtlichen Praxis trägt

Hr. Prof. Bathe nach feinen Tabellen vor.

Praktische Poungen leitet Hr. Geh. R. Schmalz.

· Ein Conversatorium über juristische Gegenstände, verbunden mit schriftlichen Ausarbeitungen und Disputirübungen, hält Hr. Dr. Wiese.

### III. Arzneygelahrtheit.

Medicinische Encyklopädie trägt Hr. Prof. Sprengel vor.

Die Anatomie lehrt Hr. Geh. Rath Loden; auch wird er zum Seciren und zur Präparation der Leichen Anleitung geben.

Die Osteologie Ebenderselbe nach seinem

Lehrhuche.

· Die allgemeine Physiologie trägt Hr. Prof. Hor-

kel vor.

Die physiologische Anthropologie lehrt Hr. Geh. Rath Loder nach seinem Lehrbuche, mit Vorzeigung von Präparaten'; auch trägt er die Lehre von den Sinnezzwerkzeugen und deren Verrichtungen besonders vor.

'Die allgemeinen Gesetze der Zeugungs - und Entwik-

kelungsgeschichte lehrt Hr. Prof. Meckel.

Die allgemeine Pathologie lehrt Hr. Prof. Froriep. Die specielle Heilkunde trägt Hr. Ober-Bergrath Reil vor.

Die Theorie der Fieber lehrt Hr. Prof. Kemme.

Ueber die auffallende und specielle Natur der chronischen Krankheiten lieset Hr. Prof. Meckel.

Ueher Frauenzimmer-Krankheiten lesen Hr. Prof.

Meckel und Hr. Dr. Senff.

Ueber die Kinderkrankheiten nach Jahn Hr. Prof. Bergener.

Ueber die Kuhpocken Hr. Dr. Senff.

Ueber die Augenkrankheiten Hr. Ob. Bergr. Reil.

Die Theorie und Praxis der Geburtshülfe lehrt Hr. Prof. Froriep nach der zweyten Ausgesteines Lehrbuchs; auch giebt er Gelegenheit zur Ausübung der Entbindungskunft.

Die Arzneymittellehre trägt nach Arnemann Hr. Dr.

Bergener vor.

Experimental-Pharmacie lehrt Hr. Dr. Düffer; die Pharmakologie Derfelba; beyde mit besonderer Rücksicht auf die neue preusissche Pharmacopöe.

Die Receptirkunst trägt Ebenderfelbe vor.

Die gerichtliche Arzuer gelahrtheit und medicinische Polizer lehrt Hr. Geh. Rath Loder mech seinem Lehrbuche.

. Die Geschichte der Arzneykunde trägt Hr. Prof.

Sprengel vor.

Ueben den gegenwärtigen Zustand der Heil- und Naturkunde in Frankreich lieset Hr. Prof. Franiep.

Klinische Uebungen leitet Hr. Ob. Bergr. Reil.

Den Mitgliedern der anatomisch-physiologischen Gefellschaft wird Hr. Geh. Rath Loder Gelegenheit geben, fich im öffentlichen Vortrage und Disputiren über dahin gehörige Gegenstände zu üben. Andere Disputirübungen über medieinische Gegenstände leitet Hr. Dr. Düffer.

## IF. Philolophie.

Die kritische Philosophie und die neuern philosophischen Systeme überhaupt erörtert Hr. Prof. Tiestrunk.

Eine Prüfung der Kantischen, Fichteschen und Schellingschen Philosophie trägt Hr. Dr. Kantischen von

Lingschen Philosophie trägt Hr. Dr. Kaysser vor.

Die Logik lehrt Hr. Prof. Maass nach eigenem
Lehrbuche, und Hr. Prof. Hoffbauer mit einer Einleitung in die gesammte Philosophie. Die praktische und
populäre Logik Hr. Prof. Tiestrunk nach seinem
Grundrisse und einigen Dictaten.

Die Metaphysik nach seinem Lehrbuche Hr. Prof.

Eberhard.

Die Erfahrungs Seelenlehre Hr. Prof. Jakob nich seinem Lehrbuche, und Hr. Prof. Hoffbauer nich Dictaten.

Die Aesthetik nach Snell lehrt Hr. Prof. Jakob...
Das Naturrecht lehren Hr. Geh. Rath Schmalz.
Hr. Prof. Tieftrunk und Hr. Prof. Hoffbauer

nach ihren Lehrbüchern.

Philosophische Moral lehrt Hr. Prof. Maass. Die Moraltheologie Hr. Prof. Hoffbauer.

Ueber Lebensphilosophie lieset Hr. Dr. Thilo. Einen Grundriss der psychischen Heilkunst giebt Hr. Dr. Kay seler.

Die allgemeine Geschichte der Philosophie nach lei-

nem Lehrbuche lehrt Hr. Prof. Eberhard.

Die Geschichte der aussergriechischen Philesophie insonderheit Ebenderselbe.

Die Geschichte der ältesten Philosophie erläutert nach

Diogenes von Laerte Hr. Prof. Wahl.

Ein Disputatorium und Examinatorium halt Hr. Prof. Maafs.

Disputirübungen aber verschiedene Gegenstände der praktischen Philosophie leitet Hr. Prof. Jakob.

Unterhaltungen über philosophische, besonders stilliche Gegenstände leitet Hr. Prof. Tie strunk.

### V. Mathematik.

Die reine Mathematik lehrt Hr. Prof. Klügel nich seinem Lehrbuche. Die reine Elementarmathematik trägt Hr. Prof. Gilbert vor. Den zweyten Theil der reinen Mathematik, die körperliche Geometrie und Trigonometrie. Hr. Prof. Maas, nach eignem Lehrbuche; mich lehrt dieselbe Hr. Legtor Hetzel nich Maas.

Die Analysis lehrt Hr. Prof. Klägel. Die praktische Mathematik für Juristen, Camerali-

ten und Oskonomen Hr. Lector Hetzel.

Die praktifike Geometrie trägt Ebenderfelbe, verbunden mit praktischen Uebungen auf dem Felde und Papiere, vor.

Die Mechanik lehrt Hr. Prof. Klügel.

Die Astronomie trägt Hr. Prof. Klügel vor. Die bürgerliche und ländliche Baukunst trägt Hr. Le. etor Hetzel vor, neblt Anweilungen zu den dehin gehörigen Zeichnungen und Anschlägen. yl.

### VI: Naturwiffenschaften.

Die Principien der Naturphilosophie lehrt nach eige-

nemiLehrbuche Hr. Prof. Steffens.

Die specielle Experimentalphissik (d. h. die Lehren von der Wärme, dem Lichte, der Electricität, dem Galvanismus, dem Magnetismus, den Grundstoffen der Körper, den Meteoren etc.) lehrt Hr. Prof. Gilbert. Auch halt derselbe ein Examinatorium und Repetitorium über die Phylik.

Ueber Electricität und Magnetismus lieset Hr. Prof.

Steffens.

Die Experimental - Chemie trägt Hr. Prof. Gilbert

Die allgemeine Naturgeschichte nach Blumenbach in Verbindung mit der vergleichenden Anatomie nach Cuvier lehrt Hr. Bergcommissar Hübner, und Hr. Inspector Buhle ebenfalls nach Blumenbach.

Die Anfangsgründe der Wernerschen Geognasie lehrt

Hr. Prof. Steffens.

Ueber die innere Naturgeschichte der Erde lieset Ebendersalbe.

Die Lehre von den kryptogamischen Gewächsen trägt

Hr. Prof. Sprengel vor.

Den ersten Theil der Zoologie, von den Säugthieren, Vogeln, Reptilien u. Fischen, trägt Hr. Prof. Hor-

Hr. Prof. Froriep lehrt die Zoologie nach der im Nationalniuseum zu Paris angenommenen Ordnung der Thiere, nach eigenen Dictaten, Hr. Insp. Buhle nach seinem Handbuche der N. G. des Thierreichs (1804), zugleich unterrichtet er in der Zubereitung und Aufbewahrung der natürlichen Körper zu Sainmlungen, nach eigenen Heften.

Die Entomologie in Hinficht auf Cameral - u. Forst-Wissenschaft, Fahrikwesen u. L. w. trägt Hr. Bergcom-

missar Hübner vor.

### VII. Staats- und Cameralwillen-Ich aften.

Die Politik lehrt Hr. Prof. Vofs nach dem zweyten Theile seines Handbuchs d. allg. Staatswissenschaft.

Die Staatswirthschaft Hr. Prof. Jakob nach seinem herauszugebenden Lehrbuche.

Die Encyklopadie der Cameralwissenschaften Hr.

geh. Rath Schmalz.

Die Encyklopädie der öhonomischen und Cameralwisfenschaften trägt Hr. Prof. Rudiger nach leinem Grundrisse vor.

Ebenderselbe loset auserlesene Aufgahen der

Land - , Kunft - w. Staats - Wirthschaft.

Das Polizey - und Finanz-Wesen lehrt umftändlicher und praktisch Ebenderselbe nach seinen Anfangsgründen.

Die Cameral - und Polizey - Verwaltung der preußtfchen Staaten Hr. Prof. Vofs nach eigenen Dictaten.

Die Landwirthschaft Hr. Peol. Rudiger mach Beckmann.

Die Theorie der Gartenkunft für Oekonomen und Coneralisten trägt Hr. Prof. Sprengel von.

Die Handwerkskunde lehre Hr. Prof. Rudiger nach von Lamprecht.

Die Construction cameralistischer Gebäude und deren

Veranschlagung nach Gilly Hr. Prof. Prange.

Zu praktischen Uebungen in Vorträgen, im Dekretiren und in andern Ausarbeitungen erbietet fich Hr. Prof. Rüdiger.

### KIII. Geschichte und Geographie.

Die Universalgeschichte trägt Hr. Prof. Schütz vor. Die allgemeine Weltgeschichte der alten Zeit Hr. Hofr. Schütz nach Bredow.

Die Geschichte der Römer Hr. Prof. Voigtel. Die europäische Staatengeschichte nach Meusel lieset

Hr. Prof. Voigtel.

Die neuere europäische Staatengeschichte vom seckszehnten Jahrhunderte an trägt Hr. Prof. Voss nach seinem Lehrbuche vor.

Die Reichsgeschichte lehrt Hr. Prof. Voigtel nach Krause, Hr. Prof. Voss nach Pütter, und Hr. Prof.

Schütz nach Mannert.

Die Geschichte der französ. Republik Hr. Prof. Schütz.

Die Geschichte des Friedens von Amiens Hr. Prof. Vofs.

Die neuesten Denkwürdigkeiten der Staaten - und Literatur - Geschichte Setzt Hr. Prof. Ersch fort.

Die historischen Hülfswissenschaften, Chronologie, Diplomatik, Heraldik und Numismatik, lehrt Hr. Prof. Voigtel nach Fessmaier.

Zu einem diplomatischen Cursus erbietet sich Hr.

Prof. Voss. Die Geographie und Statistik von Deutschland trägt Hr. Prof. Erfch nach Gaspari vor.

### IX. Philologie.

Die erstern Gesänge der Iliade erklärt ausführlich Hr. Prof. Wolf.

Theokrit's Idyllen Hr. Dr. Thilo grammatisch für

waniger Geübte.

Die Bücher Cicero's de Oratore erklärt Hr. Hoft.

Schütz nach seiner Ausgahe.

Ein Examinatorium über römische Geschichte und Alterthümer bey Gelegenheit der ersten beiden Caesaren Sucton's halt Hr. Prof. Walf, der auch die Mitglieder des königl. philologischen Seminars in Erkläning der letstern Kaifer Sueton's und andern philologisch-padagogischen Arbeiten übt.

... Uebungen in der griechischen, lateinischen und deut-

schen Sprache halt Hr. Dr. Thilo.

Die hebräische Sprachlehre trägt Hr. Prof. Vater nach seinem Lehrbuche (Leipzig 1801.) vor, und verbindet damit analytische Uebungen.

### X. Literatur-Gelchichte.

Die allgemeine Literatur-Geschichte des Mittelatters Hr. Hofr. Schütz.

Die Geschichte der römischen Literatur trägt Hr, Prof. Wolf nach feinem Plane (1787) vor.

### XI. Schöne Künste.

... Die Geschichte und Kritik der deutschen Poesse trägt Hr. Prof. Schütz vor.

Die Geschichte der alten und neuen Kunst nebst ihren theoretischen Grundsützen nach Büsching Hr. Prof. Prange.

Praktische Uebungen in der freyen Handzeichenkunst und in den übrigen bildenden Künsten beitet Ebenders.; auch unterrichtet er in der Ansertigung architectonischer und geometrischer Risse.

Die Musik lehrt Hr. Heise.

### XII. Neuere Sprachen.

Die englische Sprache lehren Hr. Prof. Ebers theoretisch und praktisch, nach eigenen Lehrbüchern, und Hr. Müller.

Die französische Sprache Hr. Prediger Chodowiecky, Hr. Lector Boselli, die Herren Wölfel, de Lembertie u. Naudé.

Die italiänische und spanische Hr. Lector Boselli.
Die pelnische Sprache der dazu össentlich bestellte Lehrer.

### XIII.' Gymnastische Künste.

Die Reitkunst lehrt Hr. Stallmeister André. Die Tanzkunst lehren die Herren Langerhans Z. ä. und j.

XIV. Die akademische Bibliothek wird Mittwochs und Sonnabends von I-3 Uhr geöffnet.

Durch die beste Beantwortung der in dem Decanat des Hn. O. C. R Niemeyer sestgesetzten iheolog. Preisausgabe: Commentatio historico-critica de Euangelio Nazuraeorum, eiusque ad euangelia nostra relatione, hat Hr. David Schulz, aus Pürhen bey Freystadt in Schlessen, den ersten Preis erhalten; das Accessit erhielt Hr. Fr. Aug. Nosjelt aus Halle, der sich schon seune Preisschrift in dem vorhergehenden Decanate ausgezeichnet hatte. Die Preisausgabe im itzigen Decanate des Hn. Pros. Vater ist schon mitgetheilt word.

# .II. Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Hr. Sam. Ambrosi, Herausgeber der Annales Eccl. Evang. in Hung., bisher Prediger zu Radvan bey Neu-sohl, ist zum Prediger nach Schemnitz berusen worden.

Die Professur der Augenarzneykunde an der königl. Umversität zu Pesth hat Hr. Alex. Agoston, bisher

Assistent des Ober-Chirutgus am Pesther Hospital, in Folge höchster Entscheidung auf den diessfalls abgehaltenen Concurs erhalten.

Hr. D. Jos. Sandorsi, der eine ökon. Zeitung in ungr. Sprache herauszugeben anling, ist zum ordent. Phylikus des Bikarer Comitats befördert worden.

Zur Prosessurer Comman Berndert Worden.

Universität zu Pesth ist durch hochste Entschließung nicht der berühmte Statistiker Schwartner, sondern Hr. Matth. Méjzáros, zeither Pros. an der Akademie zu Presburg, mit einem Gehalt von 1200 fl., ernannt worden. Dem Vernehmen nach soll die königl. hung. Hoskanzley für Ihn. Schwartner, welchem Religionsrücksichten! in Erlangung jener Stelle im Wege standen, auf eine Besoldungsvermehrung und auf den Tittl eines Prosessoris publ. ord. angetragen haben, aber beide Anträge sollen in der Hosentschließung mit Stillschweigen übergangen seyn.

An die Stelle des verstorhenen Mich. Järoficht zum Rectorat der Ev. Schule zu Schemnitz Hr. Kinha, zeither Docent an der Cscettleker Ev. Schule, berulen worden.

Der Ungvarer Titular-Domherr und Pfarrer Gregor Tarkovitz ist an die Stelle des verstorb. Alexander Ragátzi zum Corrector der in der Ruthenischen und Serblischen Sprache bey der königl. Univ. Buchdruckerey zu Ofen zu druckenden Bücher ernannt worden.

Zu den Gelehrten der ölterreich. Monarchie, welche einen Ruf nach Russland erhalten und angenommen haben, kommt nun noch Hr. Dr. Georg Keritari zu Pesth, gehürtig aus Neusohl, welcher als Profeder Therapia generalis nach Charkow abgehen soll. Er ist ein glücklicher Staar Operateur.

Dem allgemein verehrten Hosrath Dr. Peter Frank ist bey seiner erfolgten Genesung von einer schweren Krankheit ein Gedicht, verfasst von dem Candidaten der Medicin Zilahi aus dem Bikarer Comitat, überreicht worden, unter dem Titel: Soterion, quad Ja. Petro Frank dum e gravi morbo restitueretur, juventus Hungara illo duce praxin medicam exercens ahtalit. Viennee typis J. V. Degen. Eine Probe daraus ist solgendes:

Tu vero venerande senex!. Tu cura Deorum Intersis longus terris serusque beatis Coelituum sociare choris et denique fractum Quum corpus curis immani morte rigeset Austriaca tumuleris humo, spargatque sepulcro Purpureos papulus stores, requienque sita stis Tranquillam gratus sincero corde precetur.

Das Austriaca timuleris humo bezieht sich auf die angenehme Hoffnung, die man nun hat, dass Hr. Frank nicht
dem Ruse nach Wilna solgen, sondern in Wien bleihen
worde. Nur tritt er sreylich sowohl von der Prosessur
der prakt. Arzneykunde als von der Direction des
Krankenhospitals ab.

### ITERATUR - ZEITUNG ALLGEM. 156. Num.

#### 29ten Sonnabends den September

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Universitäten und andere Lehranstalten.

Würzburg.

Ordnung der Vorlesungen an der hiesigen Julius - Maximilians - Universität, für das Winter - Semester 1804 - 1805 \*>

### L. Allgemeine Wissenschaften.

A. Eigentlich philosophische.

1) Allgemeine Methodologie. Prof. Schelling, nach seinen Vorlelungen über die Methode des academischen Studiums (Tübingen b. Cotta 1803) öffentlich.

2) System der gesammten theoretischen (Natur) und praktischen Philosophie. Derselbe, nach leiner neuen Zeitschrift für speculative Physik, I. Band. Hiermit verbindet er ein allgemein wissenschaftliches Converfatorium und Disputatorium.

3) Kritik der bisherigen Anwendungen der Naturphi-

losophie auf die Medicin. Der selbe.

4) Anthropologie und Logik. Prof. Metz. jene mit Hinweisung auf Kants Anthropologie, diese nach seinem eigenen Handbuche der Logik (Würzb. b. Rienner 1802). Damit wird Derfelbe auf Verlangen ein Examinatorium und Disputatorium verbinden.

5) Metaphysik der Sitten. a) Natur-Recht. Prof. Metz, nach der Reinerschen allgemeinen Rechtslehre nach Kant (Landshut 1801). b) Ethik. Derselbc, nach Kant's metaphylischen Anfangsgründen der Tugendlebre.

6) Idealphilosophie, enthaltend a) theoretische Philo-Sophie (Metaphysik und Logik); b) praktische Philosophie (Religion, Staat und Sittlichkeit); c) Aesthetik, oder Philosophie der Kunst. Prof. Wagner, nach seinem System der Idealphilosophie (Leipz. 1804).

7) Naturphilosophie, enthaltend a) speculative Phyfik, b) Phyfiologie und c) Anthropologie. Derfelbe, nach seinem Buche: von der Natur der Dinge (Leip-

zig 1803.).

8) Naturrecht oder philosophische Staatswissenschaft, in Verbindung mit Politik. Derfelbe nach den in seiner Schrift: über Trennung der legislativen und executiven Staatsgewalt (München (804) enthaltenen Ideen.

9) Padagagik und Didaktik. Prof. Andres, nach Niemeyer's Leitsaden, mit Hinsicht auf die in diesem Fache durch die neuelte Philosophie veranlassten Fort-Schritte. Aia Ende wird er eine Uebersicht des Erziehungswesens in Deutschland geben, und dabey insbesondere auf die neuesten Pestalozzischen Lehranstalten Rücklicht nehmen.

### B. Mathematische und Physische.

1) Elementar - Mathesis. a) Elementar - Arithmetik in Verbindung mit der Elementar - Algebra. Prof. Metz, nach seinem so betitelten Handbuche (Würzburg bey Göbhardt 1804); b) Elementar - Geometrik nebst der Trigonometrie. Derfelbe nach Schulz Anfangsgrunden der Geometrie u. Trigonometrie (Königsb. 1790).

2) Anfangsgründe der reinen Mathem. Prof. Stahl

nach seinem Lehrbuche.

3) Algebra und Kegelschnitte. Der selbe, erstere nach Grusons. Ausgabe der Algebra von Euler, letztere nach Wolfs Ausgabe der Kegelschnitte von de la Chapelle (Braunschweig 1801). Privatissime wird er die Theorie der Functionen, in Verbindung mit der Combinationslehre (nach seiner Einleitung in das Studium der Combinationslehre) nebst der Disterential- und Integral-Rechnung vortragen.

4) Ebene und sphürische Trigonometrie. Der selbe nach Zimmermann's Darstellung der Trigonometrie.

(Berlin 1800).

5) Die auf mechanische, optische und astronomische Wiljenschaften angewandte Mathematik. Prof. J. N. Fischer nach Küstners Anfangsgründen.

6) Juristische und politische Rechenkunst. Der setbe

mach Florencourt.

7) Experimental - Physik. Prof. Stahl nach Mayers Anfangsgründen der Naturlehre (Göttingen 1801).

8) Theorie des chemischen Prozesses, nach naturphilosophischen Principien, nebst einer Kritik der von Winterl in dellen Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur (Jena 1804) aufgestellten Theorie. Prof. Sorg. 9) Phyfik

.") Die fämmtlichen Vorlesangen werden am zten November unsehlbar ihren Ansang nehmen. Zugleich wird bekannt gemacht, dass Herr Brann aufgestellt worden sey, um den Akademikern auf Verlangen Quartiere anzuweisen, und man mit den Nachfragen deshalb fich an das Intelligenz-Comptoir zu wenden habe.

9) Physik oder Naturlehre in Verbindung mit Chemie oder Mischungslehre. Prof. Pickel wird beyde Wissenschaften theoretisch und praktisch in ihrem Zusammenhange als gründliche und eigentliche Naturlehre nach Joh. Tob. Mayer (Göttingen 1801) in seiner Behau-'fung, in dem hierzu eingerichteten Hörsaale und Laboratorium geben.

10) Mineralogie. Prof. Vogelmann, nach Bertele's Handbuche der Mineralogie. Prcf. Blank giebt anschauliche Erklärungen über die in dem naturbistorischen Cabinette besindlichen Mineralien, mit Hinsicht auf die äusseren Gestalten, empirischen Kenn-

zeichen, eigene Erfahrung u. f. w.

11) Naturgeschickte des Pflanzenreichs, in Verbindung mit Physiologie und Anatomie der Pstunzen. Prof. Heller mach Bernhardi's Handbuche der Botanik. Derselbe tragt die Betanik der kryptogamischen Gewächse nach dem zweyten Theile von Hofmanns deutscher Flora vor. Öffentlich wird Derfelbe das im verflossen Semester über Botanik im allgemeinen vorgetragene wiederholen, und überhaupt seine Uebungen in der Pflanzen-Diagnostik nach Präparaten von getrockneten Pslanzen fortletzen, wobey auf baumartige Gewächle u. Gräfer besondere Rücklicht genommen werden foll.

### C. Hiftorifche.

- 1) Allgem. Geschichte. Prof. Bonike nach Eichhorn.
- 2) Allgem. Cultur Geschichte. Prof. C. A. Fischer.
- 3) Geschichte der Deutschen. Prof. Bonike nach Pūtters Grundrifs.
- 4) Geschichte des Hauses Pfalzbayern. Prof. Stumpf nach dem von ihm nächltens erscheinenden Grundrisse.
- 5) Statistik der europäischen Staaten nach ihren neuesten Verhältnissen, insbesondere des deutschen Reiches, zus folge der Anordnungen des letztern Reichs - Deputations-Hauptschluffes. Prof. Klebe.

6) Diplomatik. Prof. Stumpf nach Schönemanns

Lehrbuche.

- 7) Geschichte der Philosophie. Prof. Rückert nach **Sochers** Grundrifs.
  - 1) Geschichte des Neuplatonismus. Der selbe.
- 9) Litterar Geschichte. a) Allgemeine b) Litte; Far - Geschichte der Deutschen insbesondere. Prof. Goldmayer nach seinem tabellarischen Abrisse einer Gelehrsamkeitsgeschichte der Deutschen.

### D. Schone Kunfte und Wiffenschaften.

1) Allgemeine Theorie und Literatur der schönen Wisfenschaften. Prof. Chr. A. Fifcher nach Eschenburg.

2) Gef hichte der schönen bildenden Kunste. Prof. Andres über das 24.35 und 36ste Buch des älteren Plinius, mit Rücklicht auf Winkelmanns Geschichte der Kiraft des Alterthums. Derfelbe über die Grundfätze ·der Beredtsamkeit, nach Cicero de Oratore.

### IL Besondere Wissenschaften.

#### A. Theologie.

1) Enc-klopudie und Me h dologie der theologischen Willenfeh fieu. Profe Oberthur nach leiner Encyclopaedia et methodologia theologica (Salisburgi 1786).

- 2) Hebrüische Sprache. Prof. Schloffer nach Hetzel.
- 3) Alt-testamentische Exegese. b) Exegese des Jesaias, Prof. Martini. b) Exegese der Genesis, Prof. Schloffer.
- 4) Neu-testamentische Exegese. a) Exegese der ka. tholischen Briefe, Prof. Ony mus. b) Exegese der Paulinischen Briefe, Prof. Paulus.

5) Erklürung der dogmatischen Beweisstellen. Prof.

Schloffer.

- 6) Kirchen Geschichte. a) Bildungs Geschichte des Christenthums. Prof. Berg, mit Hinweisung auf Dannenmayer's Institutiones historiae ecclesiasticae. b) Allgemeine Kirchen Geschichte. Prof. Martini, nach Schrökh. c) Kirchenhistorische Kritik. Prof. Berg, nach Wiest's Institutiones patrologiae, insbesondere über Clemens von Alex., wohey die Würzburger Ausgabe gebraucht werden kann. d) Geschichte der Dogmatik. Prof. Martini.
- 7) Dogmatik. Prof. Oberthür, pach Theologiae revelatae primae lineae (Wirceh. 1776), und Idea biblica ecclesiae Dei (Wirceb. et Salisb.) Prof. Paulus nach Ammon's Summa theologiae christianae.

8) Theplogische Sittenlehre. Prof. Niethammer, nach Ammon's Lehrhuch der christlichen Sittenlehre. Prof. Eyrich nach Geishüttner.

9) Katechetik. Prof. Fucks, nach Daub's Lehrhuch. 10) Liturgik. Prof. Fuchs.

### B. Rechtskunde.

1) Methodologie des Rechts-Studiums. Prof. Hufeland, nach leinem Abrisse der Wissenschafts-Kunde und Methodologie der Rechts - Gelahrtheit (Jena 1797).

2) Institutionen des gesammten positiven Rechts, oder juristische Encyclopädie. Der selbe, nach seinem Lehr-

buche (Jena 1803).

3) Erster Theil der gesammten! Rechts-Geschichte, oder die Einleitung und römische Rechts-Geschichte. Derfelbe nach leinem Lehrbuch der Rechts-Geschichte 1. Tb. 1. Abtheil. (Jena 1796).

4) Vorbereitungs-Lehre für das Studium des deutschen Staats - Rechtes, oder die deutsche Reichs - Geschichte, pragmatisch bearbeitet. Prof. Hartleben, nach Pütter's Grundrifs der Steats-Veränderungen des deutsches Reichs.

5) Natur - Recht. Prof. Schmidtlein, mit Rücklicht auf die neuesten Versuche, besonders auf Fichte's

Grundlage des Natur - Rechts.

6) Institutionen des römischen Rechts. Prof. Klein-

schrod nach dem Höpfnerischen Heineck.

7) Das gemeine Civilrecht oder Pandekten. Prof. Hufeland, nach feinen Praecognitis juris Pandectarum (Jen. 1795) und Schneidt jurisprudentia forenfis Hellfeldiana, jedoch in einer durch den mitzutheilenden Conspectus anzugehenden Ordnung. - Prof. Schmidt. lein, nach dem Schneidtischen Hellfeld.

8) Deutsches Privatre ht, verbunden mit dem franki-

schen Rechte. Prof. Behr, nach Runde.

9) Criminal - Recht. Prof. Kleinschrod, nach Meister dem Jüngern.

10) Lehn-Recht. Prof. Behr, nach Behmer. 11) Kir11) Kirchen - Recht. Prof. Gregel, nach Schenkl.

12) Deutsches Staatsrecht mit besonderer Rücksichtauf das Reichs-Staatsrecht. Prof. Samhaber, nach Gönner (Landshut 1804).

13) Territorial Staatsrecht mit steter Berücksichtigung des bas erischen Staats-Rechtes. Prof. Hartleben,

nach Schnaubert.

14) Gemeiner Prozess mit Hinweisung auf den bayer rischen Codex judiciarius. Pros. Schmidtlein, nach Martin, wobey zugleich die Uebereinstimmungen oder Abweichungen des Codicis judic. bavarici auseinander gesetzt werden sollen.

15) Reichsgerichts - Prozess verbunden mit praktischer Anleitung zu reichsgerichtlichen Arbeiten. Prof. Samhaber, nach Berg's Grundriss der reichsgerichtlichen

Ver fassung und Praxis.

Polizeyrecht, Wechsel - See - Handlungsrecht, praktischer Unterricht u. s. w. wird auf das kunstige Sommer-Semester ausgesetzt.

### C. Staatswiffenschaft.

### I. Allgemeine Staatslehre.

Die allgemeine Staatslehre als Grundlage fammtlicher Zweige der Staatswissenschaft. Prof. Behr, nach seinem eigenen Systeme (bey Göbhardt 1804).

### II. Polizeywissenschaft.

Prof. Hartleben, mit Berücklichtigung des Polizeyrechts, nach Röffig. Prof. Benfen, in Verbindung mit dem deutschen Polizeyrechte, nach dem H. Theile seiner Staatslehre.

### III. Staatswirthschaftslehre.

1) Encyclopädie der staatswirthschaftlichen Wissenschaften. Prof. Medicus.

· 2) Encyclopädie der Cameralwissenschaften. Prof.

Benfen.

- 3) Encyclopadie der gefammten Staatswirthschaftslehre. Prof. Geyer, nach Walther's System der Cameralwissenschaften.
- 4) Encyclopüdie der Handlungswissenschaft. Prof. Heldmann.
- 5) Landwirthschaft. Prof. Medicus, nach Beckmann's Grundrils der demichen Landwirthschaft.
- 6) Forstwissenschaft. Prof. Medicus, nach seinem Forst Handbuche (Tühingen 1802)

Forst Handbuche (Tübingen 1802).

- 7) Bergbaukunde, mit Inbegriff der Geognosie. Pros. Medieus.
- 8) Fabrik u. Manufakturwissenschaft. Prof. Geyer, nach Jung.
- 9) Handlungswissenschaft wird Prof. Heldmann im nächlten Semester lehren.
- 10) Finanz und Cameralrechnungs Wissenschaft. Prof. Benjen, usch dem III. Theile seiner Staatslehre.

11) Cameral · Rechnungswesen. Prof. Heldmann,

nach Hornberger.

12) Komeralistische und juristische Praxis: Prof. Bensen, nach seinen Materialien für die Polizey-Cameral- und Finanz Praxis, III. Theile.

### D. Heilkunde.

1) System der Medicin. Prof. Köhler, nach seinem im Drucke erscheinenden Leitsaden.

2) Encyclopādie und Methodologie der Medicin. Prof. Döllinger, nach K. F. Burdach Propadentik zum Studium der gesammten Heilkunst (Leipzig 1800.)

Dr. C. Paulus wird Encyclopädie der Medicin in Hinlicht auf Physiologie, Nosologie und Therapie lesen, nach John Brown's Elememen der Heilkunde.

3) Austomie. Prof. Fuchs die gesammte Anatomie d. m. K., mit Ausschlass der Osteologie, nach Wiedemann's Handbuch der Anatomie. Auch wird Derfelbe ein anatomisches Examinatorium eröffnen.

Profector Heffelbach giebt Unterricht im anatomischen Prapariren, liest Oftenlogie und Syndesmologie; giebt auch wöchentlich zweymal, in Verhindung mit Prof. Ruland / praktischen Unterricht in Legal-Sectionen.

4) Chemie und Pharmacie: Prof. Pickel, nach Hermbstüdt (Berlin 1802), in dem Laboratorio chemico des botanischen Gartens.

5) Physiologie und medicinische Anthropologie. Prof. Döllinger liest Physiologie, nach Schelvers Zeitschrift für organische Physik I. B. 2. Hest.

Prof. Köhler öffentlich, über die Metamorphole

der organischen Natur, nach Steffens.

Prof. Raland physiologische Anthropologie, nach Loder.

6) Semiotik. Prof. Heilmann, nach Gruner,

7) Pathologie. Prof. Dollinger, in Verbindung mit allgemeiner Therapie, nach Troxler's Ideen zur Grundlage der Nofologie und Therapie (Jena 1803).

Prof. Ruland, in Verbindung mit Semiotik. Derfelbe über Nosologie der Geisteszerrütungen, nach seinen medicinisch-psychologischen Betrachtungen über die Gemüthskrankheiten.

8) Materia medica und Diütetik. Prof. Köhler, erstere nach Gren's System der Pharmacologie. Prof. Heilmann, nach Arnemann. Derfelbe über die Arzneykräfte einheimischer Gewächse inshesondere nach eigener Erfahrung, auch, über Diätetik, nach Bertele.

9) Generelle Therapie. Prof. Thomann, nach Brown's Grundsatzen. Prof. von Hoven, dieselbe in Verbindung mit Materia medica.

10) Specielle Therapie. Prof. van Hoven, nach feinem nächstens erscheinenden Handbuche der praktischen Heilkunde. Prof. Thomann über die Rettungsweise scheintodter und plötzlich in Todesgefahr gerathener Menschen.

11) Chirurgier Prof. Barthel von Siebeld, über sammtliche chirurgische Operationen, mit Vorzeigung derselben an Leichnamen, nach Tittmann; at wird in diesen Operationen Uebungen anstellen lassen. Derselbe wird auch, auf besonderes Verlangen, über die medicinisch ehrurgische Behandlang der Augenkrankbeiten lesen.

Dr. Chirurgiae Ringelmann über des Zahnen der Kinder, mit Hinweifung auf Sternberg's Erinnerungen und Zweifel gegen die Lehre der Aerzte von dem dem schweren Zahnen der Kinder. Ueber theoretische und praktische Zahnarzneykunde. Auch wird Derfelbe seine zahnarztlichen Uebungen sortsetzen.

trägt die Entbindungskunde. Prof. Elias von Siebold trägt die Entbindungskunde theoretisch und praktisch, wit Anleitung in den Manual und Instrumental Operationen, nach seinem Lehrbuche der theoretisch praktischen Entbindungskunde (Leipzig bey Jakobäer) vor. Dersetbe ist auch bereit, auf Verlangen, bloss Anleitung in der Manual und Instrumental Geburtshülfe zu ertheilen.

13) Gerichtliche Arzneywissenschaft und medicinische Polizey. Prof. Ruland, nach eignem Entwurse, mit Beziehung auf Schmidtmüller's Handbuch der Staatsarzneykunde.

Kriegsarzneykunde: Derfelbe, öffentlich, für solche, die sich zu Militär Aerzten bilden wollen.

14) Medicinische Klinik. Prof. von Hoven im Julius-Hospitale täglich. Prof. Thomann setzt seine medicinische Klinik im Julius-Hospitale fort, nach der Methode, die aus seinen Annalen bekannt ist, und giebt mit Prof. Barthel von Siebold Unterricht über die Vaccination in dem Impsungs-Institute des genannten Hospitals.

15) Chirurgische Klinik. Prof. Caspar von Siebold (der Vater) wird mit seinem Sohne Barth. von Siebold die chirurgische Klinik täglich sortsetzen, womit der Letztere ein anatomisch chirurgisches Exa-

minatorium verbinden wird.

16) Entbindungs-Klinik. Prof. Elias von Siebold giebt solche in dem neuen Gebährhause.

17) Veterinär-Medicin. Prof. Ryss lehrt die Zootomie des Pferdes, vergleichend mit der der übrigen Hausthiere, besonders mit steter Rücksicht auf die sich für die Nosologie ergebenden Resultate. Dersetbe über die Verdauungsorgane der wiederkauenden Thiere. Ferner die specielle Chirurgie der Hausthiere. Ferner über die Bauart und Beurtheisung der Güte des Pferdes, nach zootomischen und physiologischen Grundsätzen, und die Erkenntnis des Alters verschiedener Hausthiere. Endlich, gerichtliche Thierarzneykunde und Veterinar-Polizey.

Die Universitäts-Bibliothek nebst ihrem Lesezimmer ist im Winter-Semester täglich (die Mittwochen ausgenommen, wenn kein Feyertag in die Woche fällt) früh von 9—12 — und Nachmittags von 2—4 Uhr

offen.

Das Bibliothekpersonal ist folgendermassen organist: Dr. Feder ist als Oberbibliothekar, Prof. Goldmaier als erster Unterbibliothekar bestätigt. Pantaleon Müller, vormaliger Bibliothekar zu Ebrach, und Ambrosius Hosp, Guardian des Minoritenklosters, sind als Bibliotheksgehülfen, Domvikar Wehner ist als Bibliotheksaccessist ernannt.

In den vorzüglichften lebenden Sprachen finden die Akademiker Gelegenkeit zum erforderlichen Unterrichte, Sprachmeister Corty wird die italianische Sprache lehren.

Zeichnungskunst. Zeichnungsmeister Köhler gieht Unterricht a) im fregen Handzeichnen der verschiedenen Körpertheile; b) im Landschaftzeichnen, nach eignen Blättern; c) im Zeichnen nach dem Runden und Antiken-Abgüssen; endlich a) auch im Pastellund Oelmalen.

Kupferste herkunst. Für jene, welche im Zeichnen schon die nöthigen Vorkenntnisse haben, erhietet sich der Lehrer dieser Kunst, Bitthäuser, den gewünschten Unterricht im Kupserstechen zu ertheilen.

Musik. Misikdirektor, Frühlich wird alle Wochen dreymal öffentliche Musik-Uebungen, und zwar in einigen, für das Bedürfnis der Theilnehmenden schicklichen, Abtheilungen halten.

Schreibkanft. Schreibmeister Wirth giebt Unterricht im Schönschweisen aller Schrift - Arten.

Re.henkunft. Rechenmeister Wagner wird Unterricht im Rechnen ertheilen.

Reitkunst. Tanzkunst. Für jene wird der Bereiter Giggenbacher, für diese der Tanzmeister Muraweck Anleitung geben.

Fechtkunst. Fechtmeister Fellon bat seinen Fechtboden Morgens von 8-12 - und Nachmittags rop 2-4 Uhr offen.

## II. Todesfälle.

Am 29sten Aug, starb zu Leipzig der durch viele Uebersetzungen medicinischer u. a. Schristen sehr bekannte Dr. Ch. F. Michaelis, Arzt am dasigen Johannisinstitute, im 77sten Jahre seines Alters.

Am Isten Septhr. Itarb, betrauert von unzähligen Menschen, Arn. Wienhold, der Arzneykunde Dr. und Physicus der kaiserl. freyen Reichsstadt Bremen, geh. daselbst am 18ten August 1749. Seine Verdienste um eine Menge von Personen und Familien, denen er leit mehr als dreylsig Jahren als Arzt die wichtigsten Dienste geleistet hat, und um das Museum dieser Stadi, haben ihm ein dauerndes Denkmal in den Herzen vielar Menschen gestiftet; auch zeugt das zahlreiche fregwillige Gefolge, das am 5ten Sept. seine Leiche zum Grabe hegleitete, von der Hochachtung und Dankbarkeit seiner Mithurger gegen diesen kenntnisreichen Gelehrten und tugendhaften Menschenfreund. Als Schriftsteller hat er sich vorzüglich durch seine Schrift ten über den thierischen Magnetismus bekannt gemacht. Hr. J. Fr. Gildemeister, D. der Rechte, oder Hr. Wilhelm Olbers, Dr. der Medicin, werden wahrscheinlich der Gesellschaft des Museums durch eine dem Andenken des Verewigten gewidmete Vorleinig den großen Verlust, den Bremen erlitten hat, lehhalt schildern; an seinem Grabe declamirte sein vier und dreyssigjähriger Freund, Hr. W. C. Mülter, Dr. der Philosophie, ein Gedicht, das gedruckt unter die Anwesenden vertheilt ward,

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Num. 157.

Sonnabends den 29ten September 1804.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Bertuchs Bilderbuch für Kinder No. 75. und 76. nebst Funkens Text.

In unserm Verlag ist so eben ferrig geworden und an alle Buchhandlungen versandt:

J. F. Bertuchs Bilderbuch für Kinder, mit deutschen, französischen, englischen und italiänischen Erklürungen, mit ausgemalten Kupfern. No. 75 u. 76. gr. 4. 1 Rthl. 8 gr. od. 2 fl. 24 kr.

- Daffelbe mit schwarzen Kupfern. gr. 4. 16 gr.

oder 1 fl. 12 kr.

C. J. Funke ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuch für Kinder. Ein Commentar für Eltern und Lehrer, welche sich jenes Werks beym Unterricht ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen. No. 75. 76. gr. 8. 8 gr. oder 36 kr.

Folgende interessante Gegenstände machen den Inhalt

derfelben aus:

No. IXXV. Schöne ausländische Tauben: 1) die indische Karmesintaube; 2) die Goldslügeltaube; 3) die Kronentaube. — Surinamische Schmettertinge: 1. 2) der braume Page; 3. 4) der blaue Adonis. — Deutsche Fluss-Fische: 1) der Silberlachs; 2) das Blaufellchen; 3) der Ritter; 4) die große Maräne; 5) die kleine Maräne. — Rosenarten: die dunkle u. blasse immerblühende Rose. Naumachien der Alten.

No. LXXVI. Verschiedene Arten von Schellsschen:

1) der Polack; 2) der Leng; 3) die Quappe; 4) der Krötenssich. — Surinamische Schmetterlinge. 1.2) der Surinamische Eurilochus. — Asiatische Vöget: 1) der Tibetanische Psau; 2) der Argussasan; 3) der Hindostanische Fasan. — Luftschifferey: 1) Montgolseren; 2) Charles Aerostat; 3) der Fallschirm. — Nordische Merkwürdtskeiten: 1) der Vogelsang auf den Orkadischen und andern nördlichen Inseln; 2) der Geyser und Hekla auf Island.

Weimar den 10ten Septbr. 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie - Comptoir.

Von Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde 1804. ist das 9te Stück erschienen und hat solgenden Inhalt:

I. Beschreibung eines fossilen Gerippes vom Paläotherium; von Hn. Cuvier. (Mit einer Abbildung auf Taf. IV.). II. Ueber die peue, im National, Museum der Naturgeschichte zu Paris eingeführte Classification des Thierreichs. Zweyte Fortsetz. (Nebst einer Ta-belle über die Vögel). Von Hn. Pros. Froriep. III. Be-Schreibung des Tupinambis ornatus. Von Hn. Daudin. IV. Beobachtungen über die Elektricität der metallischen Substanzen. Von Hn. Hauy. V. Ueber die Gegenwart eines neuen erdigten phosphorischen Salzes in den Knochen der Thiere, von Hn. Fourcroy u. Vauquelin. VI. Ueber die Wärme. (Aus einer Abhandl. des Hn. Grafen v. Rumford.). VII. Auszug aus dem Programme der batavischen Societät der Wissenschaften zu Haarlem für das Jahr 1904. VIII. Nachricht von einer physisch - mathematischen Theorie des slie-Isenden Wallers; von Hn. R. Prony. IX. Auszug eines Briefes des Hn. Landcammerraths Bestuch an den Herausgeher. Paris den 20. May 1804. (Naturhistorische Bemerkungen des Hn. von Lasteyrie, über Spanische Cultur, in ökonomisch - technischer Hinsicht, betreffend.). X. Repertorium commentationum a societatibus literariis editarum. Sec. disciplinar. ord. digessit J. D. Reufe. XI. Urtheil über die hydraulischen Winde des Ha. Hofr. Gervinus. Von Hn. Commissions. rath Buffé zu Freyberg.

Weimar, im September 1804.

F. S. priv. Landes - Industrie -Comptoir.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktifchen Heilkunde. XIX. Bd. 21es St. Preis 12 Gr.

In halt: I. Von welchen Ursachen hangt der große Nutzen der Brunnen- und Badekuren eigentlich ab? nebst einigen Worten über das Mineralwasser bey Verden, von Hn. C. C. Matthäi zu Verden. II. Manie aus Eisersucht, von Hn. Dr. Meyer Abramson, Arzt zu Hamburg. III. Eine merkwürdige Augenkrankheit, von Ebendenselben. IV. Tödtliche Leibesverstopfung bey einer Schwangern im achten Monat, von Ebendemselben. V. Merkwürdige Geschichte eines eingeklemmten Bruches; mitgetheilt von Hn. Wendelstadt, Stadtphysikus zu Wetzlar. VI. Ueber die Krankheit einer Frau, bey welcher durch die Leibesöffnung eine Zerplatzung (7) T

der Aorta entdeckt wurde, von Hn. Joh. Aug. Schmidt, Arzt zu Neuwied. VII. Eine Beobachtung, welche beweiset, dass das Quecksilher nicht immer das Blut auflöse, von Hn. D. Schmidtmann zu Melle. VIII. Verlauf eines glücklich gehobenen verlarvten chronischen Uebels, von Hn. Prof. C. Wolfart zu Hanau. IX. Über das Scharlachheber, von Hn. Joseph Speun, Stadtphyfikus im Herzogthum Magdeburg. X. Fernere Erfahrungen über die Wirkung der Mineralsaure bey Fiebern. 1. Noch etwas über das Reichsche Fiebermittel von Hn. D. C. Schnidt, ausübendem Arzt zu Moustadt am Rübenberge. 2. Einige Verlucke mit dem Reichschen Mittel; mitgetheilt vom Hn. D. Müller in Plauen. 3. Erfahrungen über die Wirkungen des neuen Reichschen Fiebermittels, gemacht von Hn. N. Jucobsen, er-Item Arzte bey dem allgemeinen Hospital in Koppenhagen. 4. Bestätigte Erfahrung über die Wirkung der Salzfaure, von Hn. Dr. Bernigau zu Mühlhausen. XI. Kurze Nachrichten und medicinische Neuigkeiten. 1. Bemerkungen über eine länger als 2 Jahr im äußern Gehörgange verborgen gewesene Stecknadel. 2. Nutzen der Conradischen Salbe bey Flecken der Hornhaut, von Hn. Dr. Horst dem Jüngern zu Aachen. 3. Harnstrenge, veranlasst durch eine in der Urinblase befindliche Bougie, von Hn. Dr. Klas zu Frankfurt a. Mayn. 4. Ueber einen merkwürdigen Rheumatismus fugax, von Hn. Dr. Becker in Leipzig.

Mit diesem Stacke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. Zwölfter Band, zweites Stück. Preis 6 Gr.

### Inhalt.

Johann Christian Reil, über die Erkenntnis und Kur der Fieber. Besondere Fieberlehre. Vierter Band. Fieberhafte. Nervenkrankheiten.

Berlin bey Unger: Hufeland Journal der praktifehen Heilkunde. XIX. Bd. 3tes St. Preis 12 Gr. Inbalt.

I. Ueber den Wahnsinn, seine Erkenntoiss, Urfachen und Heilung, vom Herausgeber. II. Ucher verschiedene pathologische Erscheinungen, welche das gestörte Ausdünstungsgeschäft zur Folge hat, und welche auf die geheime Verbindung und Wechselwirkung der Oberfläche und der inneren Theile unfers Körpers bindeuten; von Hn. Hofrath Jördens zu Hof. III. Geschichte einer epidemischen Bräune, welche vom Monat September 1801 bis zum Monat März 1802 zu Marienwerder und in der umliegenden Gegend, vornehmlich unter Kindern herrschend war; von Hn. Dr. und Kreisphylikus Märker zu Marienwerder. IV. Einige glückliche Erfolge des Bukowiner Bades, vom Sommer 1803; von Hn. Dr. und Kreisphylikus Kausck zu Militsch. V. Heilung einer mit Atrophia testiculorum verbundenen tabes dorfalis; von Hn. Dr. Fischer, practicirendem Arzte zu Dresden. VI. Kurze Nachrichten und medicimische Neuigkeiten. Ausführlicher Bericht über den in Frankreich beobachteten Knaben, der ein Kind im Leibe getragen haben foll. Anhang des Herausgebers.

Mit dielem Stücke des Journals wird ausgegeben: Bibliothek der praktischen Heilkunde. Zwölster Band, drittes Stück. Preis 6 Gr.

Inhalt.

Johann Christian Reil, über die Erkenntnis und Kur der Fieber. Besondere Fieberlehre. Vierter Bend. Frieberhaste Nervenkrankheiten (Beschlus). J. L. F. Metzger, Praes. Autenrieth, Dissertatio inauguralis medica de hactenus praetervisa nervorum lustratione in sectione hydrophoborum etc.

### Miscellanea philologics. Edidit

### Augustus Matthiae. Vol. II. P. I.

I. Aug. Matthiae observationes variae. II. Card. Gotth. Lenz epist. V. ad Chr. G. Schütz. III. Siebelis prolus. de heroum graec. institut. eorumqu. magistr. IV. Matthiae prolus. de locis nonnull. libr. I. Ciceron. de sin. bon. et mal.

Drey Hefte dieser philologischen Zeitschrift machen Einen Band aus, welcher I Rthlr. 12 gr. kostet, und nicht getrennt werden kann. Der zweyte Heft des 2ten Bandes ist unter der Presse, und der 3te wird bald nach der Michaelismesse erscheinen.

Altenburg, im Septbr. 1804.

Rink'sche Buchhandlung.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Kalender auf das Jahr 1805, welche in der Leipziger Michaelis-Messe 1804 bey Johann Frierich Unger zu haben sind:

I. Historisch - genealogischer Kalender, enthält:

1. Anna von Österreich und Kardinal Mazaris, Beschluss, mit 13 Kupfer.

2. Chronologische Übersicht der wichtigern Weltbegebenheiten von der Regierung Karls des Großen bis 1804.

- 3. Chronologisches Verzeichniss der merkwürdigsten Erfindungen und Entdeckungen seit dem Anfange der christlichen Zeitrechnungen.
- 4. Die vollständige Genealogie.
- 5. Das Verzeichniss der Postcourse, mit denen in den neuen acquirirten Provinzen vermehrt.

II. Militärischer Kalender, enthält:

- Eine chronologische Tabelle der Europäischen Kriegsbegebenheiten vom 30jährigen Kriege bis 1804.
- 2. Eine kritische Übersicht des Feldzuges in den Niederlanden 1793, mit einer Karte des Kriegtschauplatzes; von einem berühmten militärischen Schriftsteller.
- 3. Charakteristik des Grafen Wilhelm von Lippe Bückeburg, nebst dellen ahnsichen Bildnis.
- 4. General Tableau der Europäischen Armeen.
- 5. Beschreib. mi italischer Orden, nebst Abbildungen.

b. Kur-Sächlischer Militär-Orden Kaiser Heinrichs II. (Die Fortsetzung erscheint davon jährlich.)

6. Die vollständige Genealogie.

- 7. Das' Verzeichniss der Postcourse, mit denen in den neuen acquirirten Provinzen vermehrt.
- III. Berlinischer Damen Kalender, enthält:

1. Die Königinnen.

2. Kleopatra.

3. Ideal und Wirklichkeit. Eine Erzählung.

4. Erklärung der Kupfer.

5. Die vollständige Genealogie.

- 6. Das Verzeichnis der Postcourse, mit denen in den neuen acquirirten Provinzen vermehrt.
- IV. Egeria. Ein Taschenbuch mit dem Kalender für das Jahr 1805. Herausgegeben von Karl Müchter.
- V: Genealogischer und Post Kalender mit 12 Kupfern zu dem Roman: Die Margarethenhöhle; herausgegeben und nach dem Englischen bearbeitet von Sophie Mereau, enthält:

1. Statistische Tabelle über die Europäischen Schaten, nehlt einem Anhange über die Besitzungen

der Europäer in andern Welttheilen.

2. Verzeichniss der vornehmsten Europ. Münzen.

3. Ackermaalse.

- Tabelle, welche eine Vergleichung zwischen der Köllnischen Mark und andern Gold- und Silber-Gewichten enthält.
- 5. Tabelle über die merkwürdigsten Arten des Medicinal- oder Apotheker-Gewichts.

6. Juwelen - und Perlen - Gewicht.

- 7. Körperliche Maasse für trockne und füssige Dinge.
- 8. Die neuen Maalse, Gewichte u. Münzen in Frankreich.
- 9. Tabelle der merkwürdigkten Ellen u. Fulsmaalse.

10. Meilentabelle.

11. Die vollständige Genealogie.

- 12. Der vollfrändige große ausführliche Poftcours, mit Imbegriff der neuen Provinzen.
- VI. Großer Etuis-Kalender mit 12 Kupfern zu Fabeln von Lafontaine, französisch und deutsch.
- VII. Kleiner Etuis Kalender mit 12 Kunfern, welche Trachten fremder Nationen darftellen.

Halem's Schriften, erster und zweyter Band. Auch unter dem Titel: Prosaische Schristen von G. A. von Halem, erster und zweyter Band (mit einem Titelkupser und einer Vignette nach Zeichnungen von Ramberg). Münster, bey Peter Waldeck. 3 Rthlr. 8 gr.

Der erste Band enthäk nebst einer Einleitung über den Rittergeist des Mittelalters und die Troubadours, Erzählungen aus dem Mittelalter: französische, englische, spanische, deutsche, und ausser diesen noch vermischte Geschichten, in welchen allen sich das historsche Interesse nit dem ästhetischen auf eine solche Art vereinigt, dals eins das andere erhöhet. Der zweyte Band enthält neugriechische Erzählungen (Paramy hen) und Idyllen, dabey einen Aussatz über

die Eleusinischen Geheimnisse und ein mythologisches Gespräch. Die Paramythen sind Blüthen aus Trümmern der Vorzeit, originelle Darstellungen kleiner Scenen aus dem neuen Griechenlande, die "besonders durch die liebliche Verschmelzung althellenischen und neuosmannischen Geistes, für jeden Leser von Phantase und Gesühletwas ungemein Anziehendes haben. Die Idyllen sind im Geiste und in der Manier des Longus, zum Theil nach demselhen, zarte Dichtungen in ächt griechischem Gewande. Alles zusammen kann mit Recht eine Bereicherung unser Literatur genannt werden, die an Prose, welche durch griechische Simplicität und klassische Correctheit, wie diese, sich empsiehlt, in der That beynahe so arm, als an prosaischem Bombast reich ist.

Bey Palm in Erlangen haben so eben die Presse verlassen:

Lungsdorfs, C. C., und J. M. Waffermauns der Strumpfwirkerstuhl und sein Gebrauch, nebst den damit verbundenen Maschinen, deutlich beschrieben und durch genaue Abbildung aller einzelnen Theile umständlich erläutert, für Manufacturisten und Liebhaber der Technologie, 1r Fheil mit 14 Kupsertafeln. gr. 4. Auch unter dem Titel:

Schaup atz der Künste und Handwerke, 21ster Band. Preis auf Druckpapier 2 Rihlr. auf Schreibpapier und die Kupser auf Velinpapier 3 Rihlr.

Seilers, Dr. Geo. Fr., Sammlung liturgischer Formulare zum Gebrauch für Kirchen, III. Theils 3to Abtheil. 4. 1 Rthlr. 4 gr.

Die Hn. Buchhändler belieben davon zu ordiniren, weil ich zur Michaelismelle keine Neuigkeiten verlende.

Bey Friedrich Korn in Fürth ist erschienen:

Handlungs - und Gewerbs - Adress - Handbuch von Schwaben, oder Verzeichniss der Fabrikanten aller Art, Kausteute, Apotheker, Conditoren u. s. w. nebst den merkwürdigsten topographisch statistischen Nachrichten und einer Landkarte von Schwaben. 8. 1805. 16 Gr.

# Zoflora oder die gute Negerina

Von diesem Roman ist das zweyte und letzte Bändchen erschienen. Die Verlagshandlung darf ihn dem gebildetern Publikum mit Recht empfehlen, da er schon durch den Platz, worauf er spielt, San Domingo, in unsern Tagen vorzügliches Iuteresse hat. Er enthäls den Ausschluss der merkwürdigen Begebenheiten, die im Jahre 1789 auf dieser Unglücksinsel vorsielen, und woraus die nachherige greuelvolle Revolution und alle Schrecken entsprangen, von welchen jetzt, wie von einer rächenden Nemesis, die Europäer daselbst ereilt werden. Ausser diesem historischen Interesse, hat auch der Vs. seiner Schrift ästheisses zu geben gewust, indem er, wenn er sich auch nicht bis zum

Ideellen erhebt, was schon die Natur seines Gegenstandes nicht zulies, die Liebe, den großen Hebel der Menschheit, mit einer Zartheit und Innigkeit hehandelt, die unsern gewöhnlichen Romanen gebricht, deren Verfasser, statt, wie Picquenard, die einsache Sprache der Natur und des Herzens zu reden, in winselnde Sentimentalität versallen, und wo sie stark und kühn seyn wollen, heulen und wüthen.

Beide Bandchen kolten i Rthlr. 8 gr. und sind in allen guten Buchhandlungen um diesen Preis zu bekommen. Rinksche Buchhandlung

Von des Kön. Pr. Domainen Intendanten Briegers äkonomisch - cameralistischen Schriften ist die zweyte Samm-

in Altenburg.

lung nun in allen seliden Buchhandlungen zu haben. Der Ladenpreis ist 1 Rthlr. 4 gr.

Der Herr Verfasser hat darin, seinem Versprechen gemäls, nur solche Gegenstände bearbeitet, die Bezug auf die Veranschlagung der Landgüter haben. Wenn erwogen wird, dass das Veranschlagungsgeschaft unstreitig Eins der schwierigsten für den Cameralisten bleibt, so bedarf es auch weiter keiner besondern Andeutung, dass der Hr. Verfasser einen Gegenstand von großer Wichtigkeit berührt hat, und dass seine ökonomischen cameralistischen Arbeiten werth sind, in die Hände aller Domainenbeamten und Cameralisten zu kommen. Gegenwärtige Anzeige bezweckt die Besörderung dieser Absicht, wobey so viel Nutzen gestistet werden kann.

### III. Auctionen.

Den isten October u. folgende Tage d. J. wird in Bremen eine aus theolog., jurist., medicin., chirurg., philolog., wathem., militair., schön wissenschaftlichen und vermischten Schriften bestehende Bücher-Sammlung, so wie auch die vom sel. Hn. Joh. Andr. Engelbrecht hinterlassenen Bremensia, und eine Anzahl schöner, zum Theil seltener Kupferstiche, öffentlich den Meistbietenden verkauft werden. — Catalogen sind zu bekommen in Halle bev Hn. Auctionator Kaden, in Jena bey Hn. Hoscommissar liedler, und in Leipzig bey Hn. Proclamator Weigel. — Auftrage, wenn sie kostensrey eingehen, übernehmen Herr Professor Roller und der Auctionator J. G. Hejse.

In Nürnberg wird im October ein Sortiment von französischen, italianischen, englischen und spanischen ungebundenen Büchern aus allen wissenschaftlichen Fächern, an den Meistbietenden versteigert. Zur Bequemlichkeit der Bücherliebhaber sind die Verkausspreise beygedruckt worden. Die Exemplare sind alle collationirt und vollständig. Der Catalog davon, 20 Bogen stark, ist bey Nachstehenden gratis zu haben. Augsburg, Hr. Bachmeier, Lehrer am Gymna-

fium. Bayreuth, Hr. Polimeister Fischer. Berlin, Hr. Auctions Commissar Sonnin. Braun chweig, Hr. Antiquar Feuerstake. Bremen, Hr. Heyje. Breslau, Hr. Buchhändler Buchheifter. Cölln, Hr. Ober Post Secretar Kreyer. Deutz, Hr. Post-Secretar Dietz. Dres den, Hr. J. A. Ronntnaler. Erfurt, Hr. Proclamator Hendrich und Hr. Keyfer. Franfort a. M., Hr. Auctio nator Klebinger und Hr. Antiquar Hacker. Göttingen, Hr. Buchhändler Schneider und Hr. Proclamator Schepeler. Gotha, die Expedition des Reichsanzeigers. Halle, Hr. Auctionator Kaden. Hamburg, Hr. J. A. Ruprecht. Hannover, Hr. Commissar Freudenthal und Hr. Buchhandler Hahn. Helmstädt, Hr. Buchhandler Fleckeifen. Jena, Hr. Hof-Commissar Fiedler. Königsberg, Hr. Buchhändler Göbbels und Unzer. Leipzig, Hr. Buchhändler Barth, Hr. Proclamator Weigel und Hr. Auctions - Cassier Grau. Prag, Hr. Proclamator Gerle v. Hr. Buchhändler Widtmann. Regensburg, Hr. Buchhandler Montag und Weifs. Salzburg, Hr. Buchhandler Duyle. Stuttgardt, Hr. Antiquar Cotta. Tübingen, Hr. Antiquar Hafelmejer. Wien, die Kathar. Griffer-Iche Buchhandlung. München, Hr., Buchändier Scherer. Maynz, Hr. Buchhändler Andrüe. Mannbeim, Hr. Buchhandler Schwan u. Götz. Bamberg, Hr. Buchhändler Göbhardt und Hr. Lachmüller. Coburg, Hr. Buchbinder Meujel.

Bremen. Am 19ten u. f. Novemb. d. J. wird hier die erste Abtheilung der von dem Herrn J. A. Engelbrecht nachgelassenen, sehr ansehnlichen Bücher-Sammlung öffentlich verkauft werden. Das Verzeichniss dieser ersten Abtheilung beträgt 26 Bogen, und umfalst folgende Rubriken: A. Theologie. B. Kir hen-Gejchi hte. C. Literatur und Kunf-gejchichte. D. Led. Länder - u. Städte - Befchreibung, reifen etc. E. Staden-Gef hi hte. F. Handlungswiffenschaft. Da der Belivier nicht eigentlich Gelehrter von Profession-war, so findet man in diesen Fachern bauptsächlich nur die interessantesten Werke in deutscher, englischer und franzölischer Sprache. - Catalogen find zu bekommen, in Altenburg, bey Hn. Proclamator Voigt. Augsburg, Hn. Bachmejer, Lehrer am Gjmnalio. Berlin, Hn. Adctions - Commissarius Sonnin. Braunschweig, Hn. Adtiquarius Fenerstake. Cassel, Hn. Euchhändl. G. ie bach. Dresden, Hn. J. A. Rounthaler. Erlangen, Hn. Antiq-Kümmerer. Frankfurt a. M., Hn. Antiq. Hacker. Gottingen, Hn. Proclamator Schepler. Gotha, Expedition des Reichs-Anzeigers. Halle, Hn. Auctionator Kalen. Hamburg, Hn. A. F. Ruprecht. Hannover, Hn. Antiq. Gesellius. Jena, Hn. Hof-Commissar Fiedler. Leipzig, Hn. Proclamator Weigel. Libeck, Hn. Auctionator Römchild. Nürnberg, Hn. Buchbändler Le. kner. Stuttgard, Hn. Antiq. Cotta. Zur Uebernehmung auswärtiger Aufträge, wenn sie kosteufre, eingeben, er bieten sich die Hn. Dr. Gerh. v. d. Busch, Dompred. H. Bredenkamp, G. Ph. Hunkel, J. D. Niemann, D. Graven horft, Fr. Ofterloh u. der Auctionator J. G. Heyfe.

## Inhalts - Verzeichniss

## lius - Heftes der N. L. Zeitung

### I. .. Angezeigte Schriften.

erste Zahl bezeichnet das Stück, die zweyte die Seitenzahl, wo das angeführte Buch beurtheilt worden ist.

ABCBuch, neues Berlinisches, 85, 1360.

Adlerjung's, I. Ludw., theoret. prakt. Briefsteller etc. 94, 2504 %

Akenside's, Marc., Vergnügungen der Einbildungskraft. 85, 1354-55.

Angelika, oder der weibl. Agathon 95, 1515 f.

Auweisung zum Tabaksbau f. Oekonomen. 96, 1534.

Armidoro. Eine Wundergesch. vom Vf. d. Rinaldini. 2 Thle. 85, 1357.

Bahlsen, I. H., der praktische Buchhalter 86, 1361-68. Baumgartners Gedichte verm. Inhalts 85, 1355.

Belinde, ein Roman, 3 Bde. 91, 1450 f.

Bertrand, Gottl., Amina, die schöne Zirkassierin 90, 1430 f.

Bibliothek der Grazien, 3r Bd. 91, 1451.

Bilderbuch, geograph. naturhist., mit aussührl. Texte. 1 --

4s Hest. 89, 1416,-18.

Biographie, militär., berühmter Heldenneuerer Zeit 95, 1517. Blitze von dem goldn. Kalbe mit Tomalethe Notaten 85, 1356. Bolte, I. Heinr., Geist u. Kern der bibl. Gesch. 87, 1384-87. Brentano, Sophie, spanische u. ital. Novellen 85, 1357. Bretschneider, Car. Gottl., Disp. de libri Sapientiaé parte priore 94, 1495 98.

Deutschland, ein geograph. Lottospiel 89, 1419 f.

Dörfer, I. Fr. Aug, quod Roenae est, seculum primum A. MI) CCCIV. Cal. Iun. exactum 94, 1500.

Eichler, A. C., Neueste und leichteste Methode gute Briefe schreiben zu lernen 94, 1504.

Erdbeschreibung, physische u. mathematische, f. d. Jugend. 89, 1418 f.

Erhardts, Gottl. von, Sammlungen von Beobachtnugen u. Anfsätzen über Gegenstände aus der Arzneykunde etc. 1r Bd. 2s H. 87. 1377-84.

Eschke, E. A., ABCBuch für Taubstumme 85, 1360.

Etwas über den Widerspruch 93, 1486 - 88.

Euphemia 3 Bde. 85, 1358.

Etzler, Carl Fr., Methodik des wissensch. Unterr, 17 Th. 89, 1411-13,

Pragmente über die Schweitz 89, 1424.

Frankreich nebst den dazugekommenen Ländern n. s. alt. and jetz. neuern Eintheilung 89, 1119 f.

Fritsch, I. A., Leitfaden zur wohlfeilsten u. geschwindesten Erbauungsart des veredelten Hopfens 95, 1512 f. Gallopaden u. Bocks-prunge auf dem Steckenpferde meiner

Laune 92, 1471.

Galura, Bern., die Religion in bibl. Bildern u. Gleichnissen 87, 1391 f.

Gaspari, Ad. Chr., Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erlauterung des neuen methodischen Schul-Atlasses. 12 Cursus 94, 1502 f.

Gayvernon Exposition abregée du Cours de géometris descriptive appliquée à la fortification 91, 1455 f.

Georgi, G. W., kleiner Hausbedarf für Freunde der Religiosität etc. 85, 1353 f.

Gesindefreund, der, ein Handbueh f. weibl. Dienstboten etc. 97, 1525-52.

Giboin, N. I.B., Fragmente aus der Physiologie der Pflanzen 95, .1520.

Gillet, Fr. W., Neuer Brittischer Plutarch 90, 1428-35. Gittermann, Rud. Chph., die Gleichnisse Jesu, oder moral. Erzähll. aus der Bibel 87, 1384-87.

Graser, I. B. G., Archiv f. Volkserziehung durch Kirche und Staat. 1r Bd. 1. 25 H. 97, 1543 - 45.

Griesbach Novum Testam. Graece. Tom. II. 92, 1472. Grohmann, I. C. A., dem Andenken Kants 85, 1345-50. Grossbritannien, ein geograph. Lottospiel etc. 89, 1419 f. Gulliver's Reisen zu verschiedenen bisher unbekannten Völkern. 4 Thle. 85, 1355 f.

Gutmann's zuverlässiger Rathgeber im Winter 94, 1504. Guyton's Beschreibung eines holzerspar. Ofens etc. 86, 1372-74.

Hanack's Lehrjahre der Liebe 85, 1356.

Hartmann, C. F., die bibl. Gesch. mit prakt. Anmerkungen 87, 1389-92.

Hauer, H., die Freuden d. Kinderzucht 5r Th. 95, 1518 20. Hegewisch, D. H. Gesch. d. engl. Parlementsberedsamkeit 90, 1425-28.

Heinrich's, I. H., Beytrage zur Beforderung der theol. Wi seusch., insonderh. der neutestamentl. Exegese. 1ter Band 13 H. 94, 1494-96.

Heldenberg, Fr., der Fürster, oder neue Beytrage zum Forstwesen 2r Bd. 3s H. 95, 1516 f.

Helmuth, I. H., Volksnaturlehre zur Dampfung d. Aberglaubens 98, 1568.

Hempel, F. W., Neuestes ABC- Buchstabir - u. Lesebuch 86, 1373-75.

Herings, Jodocus, über den rechten Gebrauch und den Misbrauch der bibl. Kritik 94, 1489-92.

Heydeureich, H., drollichte Erzählungen u. Schwänke, 2 Bde. 95, 1514 f.

Hoyne & Virgilius.

Hoffmaun, C. W. D., mathematische Elementarschule 89, 1409-11.

Hübmers bibl. Historien bearbeitet von Fr. Chr. Adler, 87, 1387-89.

Idonie oder das Kästchen mit der Chisser 85, 1358.

Jenisch Vorlesungen über die Meisterwerke der griech. Poesie etc. 2 Thle. 88, 1393-98.

Ihlee s. List und Liebe.

Kant's, Imm., physische Geographie bearbeitet von K. G. Schelle. 2r Bd 89, 1414 - 16.

Käpler, Wilh. Heinr., Holzcultur durch Erfahrung erprobt, 95, 15:5 f.

Kindervater, Chr. Victor, Natur- u. Aerntepredigten, 91, 1443 f.

Kritik des Commentara üb., das N. T. von Dr. Panlus. 94, 1492 f.

Laubender, Bernh., theoret. prakt. Handbuch d. Tlierheilkunde 88, 1401-8.

Leitloff, W., über die Veredlung des preuss. Heeres etc. 95, 1518.

Leopold, I. L. G., Agricola, oder fassl. Darstell. des Neueston u. Gemeinnützigst. aus der gesammt. Landwirthschaft 1r Bd. 2e Abth. 98, 1567.

Lese- und Denkubungen beym ersten Unterricht der Kinder 86, 1373-75.

List u. Liebe. Ein Singsp. in 2 Aufz. v. I. I. Ihfee 91, 1449 f. Meuder, H. G., Dissertatio metallico-iuridica de Calumniatoribus metallicis (von der Bergschauderey) 94, 1501 f.

Mieg, L, gemeinnützlicher u. fassl. Unterricht für Bruchpatienten beyderley Geschlechts 96, 1535.

Möbius, K. Fr. W., Versuch e. Uebers. des Br. Pauli an die Römer 91, 1441-43.

Mobbe, Fritz, die Zauberdose 91, 1452.

Mongia Philosophie élémentaire 2 Tomes. 96, 1527-34. Morus, P. C. W., Heinrich von Wild, oder die böse Tante und der gute Onkel 91, 1451 f.

Müller, Joh., moral. Unterhaltungen der häusel. Lecture für gebildete Leser 89, 1420-22.

\_\_ \_\_, Gottl., Emilie von Alten, oder Liebe und Treue.
2 Thle. 91, 1452 f.

\_\_ \_\_ , I. Geo. Chph. , Neue Charaden 96, 1336.

Nachtrag, nöthiger, zu der Gesch. d. Streitigk., welche die evangel. Lehre von der freyen Gnade Gottes in Christo veranlasst hat 86, 1376.

Neuhofer, G.A., Gedichte. 88, 1408.

Oberthür, Franz, die Bayern in Franken u. die Franken im Bayern 90, 1434-40.

Oheim, der, und sein Neffe. 2 Thle. 91, 1453 f.

Philosoph, der, für die Welt 4r Th. 85, 1350-53. Packels, C. Fr., Contraste zu dem Gemälde der Weiber

Packels, C. Fr., Contraste zu dem Gemälde der Weiber 85, 357-60.

Pülktz, C.H.L., die deutsche Sprache f. Bürgerechulen, 89, 1413 f.

Prolegomenen zur Analysis in d. Philosophie 95, 1480-86.
Rambach, Sig. Rud., Predigten üb. die evang. Texte auf da, ganze Jahr 2. Bde. 88, 1408.

Rasori, D. G., Geschichte des epidem. Fiebers, das in den L. 1799 und 1800 zu Genus geherrsoht hat. 98, 1553-56.

Rathgeber, der, f. Zeichmer u. Maler etc. 91, 1455 f.

Reinhold, C. L., Beyträge zur leichtern Uebersicht den Zustandes der Philosophie beym Aufange des 19ten Jahrh. 92. 1457-71. 95, 1473-80.

Reuss, J. D., das gel brie England etc. 92, 1471 f.

Ritter, Chr. W., Beschr. der grüssten u. merkw. Hühlem der Erde o.5, 1513, f.

Rochesymou Introduction à l'étude de l'art de la guerre. 91; 2456.

Ruhestunden f. Frobsinn u. bauel. Glück 6rBd. 95, 1514.

Russland, ein geograph. Lottospiel etc. 89, 1419 f. Sammlung klein. Lustsp. f. öllentl. u. Privattheater 91, 1446 ff.

Saxtorph's, Matthias, gesammelte Schr. etc. 95, 1505-7. Schelle s. Kant.

Schellenberg, J. Ph., Hand-u. Hülfsbuch f. angehende Kauffente etc. 98, 1559-64.

Scherer, I. L. W., allgem bibl. Lesebuch 87, 1590-92.

- katech. prakt. Haudb. üb. die bibl. Geschichte
A. und N. T. 91, 1444-46.

Schmalzried's, J. G., vollst. Anleit. zur Reesischen Rechuung 95, 1510-1512.

v. Schmidt, genannt Phiseldeck, Auleit. f. Anfänger in der deutschen Diplomatik 96, 1521-26.

Schmidt, J. A., Prolegom. z. Syphilideklinik 93, 1557 ff. v. Schütz, Fr. W, aligem. und vollständ. Wörterbuch der gesammt. Stadt- Land- u. Hauswirthschaft etc. 98, 1567 f.

Schwarze, Chr. Aug., de loco omnium, qui in Ashesto agunt antiquissimo etc. 94, 1501.

Schweizer's, Jac., Samml. der vorzügf. Sittensprüche Jesu 88, 1398-1401.

Seidentoph, I.G., Moral d. bibl. Gesch. A. T. 87, 1587 ff. Siebdrat, C. G., de licentia poetica merito suspecta 94, 1498.

Sieg der aufs neue angesochtenen evangel. Lehre von der freyen Guade Gottes in Christo 86, 1375 f.

Stein, G. W., Geburtshülfl. Abhli. 1r H. 95, 1508-10.

Struve, Jak., über das Risiko der Cassa bey Versorgungs-Anstalten 91, 1454 f.

Thaer's, D. A., Beschr. der nutzbarsten neuesten Ackergeräthe 86, 1368-72.

Thurns, W. Chr., Jugendbibel 87, 1389-92.

Tian's Gedichte u. Phantasien 95, 1514.

Tobler, J., 3 Neujahrs-Predd. im Anf. des Jahrh. 93, 1488. Uebersicht, geograph. statist., von Europa, Asia u. Afrika 95, 1520.

Uihlein, Jos., erster Unterricht der lat. Sprache in Verb. mit der deutschen 89, 1422-24.

Unterhaltungen, angenehme, u. Spaziergunge eines Erziehers mit seinem Zöglinge 95, 1518-20.

Unterricht, erster, für die Jugend, über Gegenstände der Natur und Kunst 96, 1535 f.

Virgilius Maro, varietate lectionis et perpetus adnotatione illustratus a Chr. Gottl. Heyne. 4 Vol. 94, 1503.

Wildungen, L. C. H. F. von, Taschenbuch für Porst- u. Jagdfreunde f. d. J. 1803 n. 1804, 98, 1564-68.

Wittich, Joh. Sigism., Interpretatio Loci Arabici ex Opera Avicenuae de Superfoctatione. 94, 2498-1500.

Züllner, I. Fr., Ideen üb. National - Erziehung etc. rr Th. 97 1537-43.

### II. Buchhandlungen

Altona - Hammerich 90, 1425. 91, 1454. A m berg - Uhlemann 85. 1355. Anspach — Brügel 91, 1452. Arnstadt - Langbein u. Kluger 85, 1357. 1358. Augsburg - Ringer 87, 1491. Stage 88, 1408. Basel - Flick 96, 1535. Berlin - Felisch 85, 1360. Frölich 89, 1409. Himburg 95, 1517. Maurer 90, 1429. Müller 85, 1358. Mylius 85, 1554. Quien 85, 1345. Realschulbuchh. 97, 1557. Wilh. Vieweg 87, 1387. Vossische Buchh. 88, 1393. Braunschweig - Schulbuchh. 98, 1568. Bremen - Seylfert 87, 1384. Breslau - Korn 88, 1408. 95, 1512. 1515. Chemuita - Jacobaer 91, 1443. Erfurt - Hennings 92, 1471. Keyser 88, 1401. Erlangen - Palm 89, 1422. Frankfurt s. M. - Andrea 89, 1422. Eichenberg 91, 14+9. Herrmann 95, 1514. Wilmans 95, 1514. Gotha - Ettinger 91, 1453. '98, 1559. Halle - Ruffsche Buchh. 85, 1353. Hamburg - Kratzsch 95, 1513. Perthes 92', 1457. Vollmer 98, 1568. Hannover - Gebr. Hahn 86, 1368, 94, 1494, 98, 1567. Pockwitz, Wittwe 86, 1361. Ritschersche Buchh. 85, 1359. Hof - Grau 91, 1453. Jena - Akad Buchh. 94, 1492. Gabler 91, 1441. Köthen - Aus 87, 1389. Leipzig - Barth 95, 1515. Banmgartner 91, 1446. Feind 89, 1413. Fritsch 94, 1503. Göschen 92, 1472. Hartknoch 91, 1450. Hinrichs 86, 1373. Intelligenz-

comtoir 86, 1376. Junius 85, 1355. 87, 1587. Klambarth 94, 1498. Köhler 37, 1390. Kummer 86, 1376. Reclam 91, 1445. Rein 90, 1439. Schiegg 89, 1414-1416. Liegnitz - Siegert 97, 1545. Marburg - Neue Akad. Buchh. 98, 1564. Meissen - Erbstein 96, 1534. Neuburg - Reichs-Commissions- und Industrie-Bureau 86, 1372. -Neu-Ruppin — Kühn 87, 1384. Nürnberg - Bieliug 89, 1419. Grattenauer 87, 1377-Monath u. Kussler 96, 1536. Raspe 87, 1390. Riegell und Wiessner 90, 1434. Stein 95, 1516. Offenbach - Brede 94, 1489. Paris - Perronneau 91, 1455. Penig — Dienemann 85, 1356. 57. Pirna - Pinther 9t, 1451. Prag - Widtmann 94, 1504. (2) Quedlinburg — Ernst 95, 1518. Ronneburg - Schumann 91, 1452. Salzburg - Oberersche Buchdruckerey 97, 1543. Stendal - Franz und Grosse 89, 1420. Strassburg - König 95, 1520. Stuttgard - Mezler 95, 1510. Steinkopf 89, 1424. Weimar - Gadicke 95, 1518. Landes - Indust. Comtoir 91, 1456. 94, 1502. Wien - Camesina 98, 1555. Geistinger 98, 1557. Schaumburg und Comp. 91, 1452. Wittenberg - Teschiedrich 94, 1501. Zimmermann 94, 1498. Zürich - Orelt, Füssly u. Comp. 88, 1398.

In diesem Monats-Hefte sind 122 Schriften angezeigt worden.

### III. Intelligenzblatt.

betr. 32, 517. von Gädicke 33, 536. Bücherverkauf u. Forts. d. Verzeichn. Oberlaus. Urkunden betr. 34, 547 f. - ausländ. Literatur. engl. Werke 33, 531 --533. 35, 561-63. holländischer 35, 564 f. italjän. 35, 564. schwedischer 35, 565. Arbeiten, zu erwartende, von Gelehrten 34, 546. Beforderungen u. Ehrenbezeigungen: Andreae, Arens 36, 576. Bause 33, 530. van Beek Calkon 33, 531. Beicht 36, 577. Brumner 32, 513. v. Bridel, Crowe, 32. 514. v. Ende, Engel 36, 577. Erdmann 32, 514. Fernow 36, 5-6. Gönner 33, 530. Grotesend 36, 5-6. Gruner 32, 514. Guldberg 33, 530. Guvlitt 36, 576. Hartmann 33, 530. Hauser, Heinrichs 32, 524. Heise 33, 530. 34, 545. Hewlett 52, 5:4. Hommel 32, 515. Horn, Hübner, Jacobs 32, 514. Kanne, Kind 52, 543. v. Klein 36, 577. Koch 32, 514. F. L. und J. G. Leonhardi 513 f. Lichthammer, Liebe, Matthiae 36, 576.

Anzeigen: Becker's Uebers. 53, 556, betan, Sammlung

Mohn 33, 530. Moldenhawer 5x, 515. Mosche 36, 576. Nissen 36, 577. Oslislo 32, 514. Patz 35, 545. Paufler 33, 530. Pestel 33, 531. Pfeffel 36, 577. v. Ratschky Reich 36, 577. Reinhold 32, 513. van Rhede 36, 576. Scherer 32, 514. Schlegel 36, 577. Schöll 36, 576. Schunk 36, 577. Sciler 32, 514. Seyffer 36, 576. Siegmann 32, 513. E. und B. von Siebold 32, 514. Slotheuwer 36, 576. Smith 32, 514. Stieglitz 32, 513. Thaarup 33, 531. Thibaut, Vogt, Zeplin 32, 514.

Berichtigung: von Rinteln 35, 553 ff. einer Stelle in den Goth. gel. Auseigen 35, 559.

Buch händler - Anzeigen: Beygang 35, 568. Comptoir f. Literatur 34, 552. Daramann 35, 566 f. 36, 581-83. Doll 35, 565 f. Dyk 33, 536. Eberhard 32, 519. Frommann 34, 549-52. Hartmann 34, 349. Hinrichs 36, 579 f. Lieberkind 35, 566. Märker 34, 552. Reinicke 32, 520. Schimmelpfennig 36, 58e. Seidel 32,

520. Staliel 36, 583. Weidmann. Buchh. 32, 518 f. Weigel 36, 584.

Correspondenz - Nachrichten: a. d. Schweiz über Pestalazzi 36, 575. a. Würzburg 33, 421-22.

Erklärung: des Buchh. Kümmel 33, 536. über Wimpheling Selestadiensis 34, 546 f.

Fragen, cyclopische Gebäude betreffend 32, 516.

Gelehrte Gesellschaften: Oberlausitzische 34, 537 -539. Pariser, Petersburger 34, 539.

Institute, neue, 34, 540.

Jonnale, aus länd.: Decade philosoph. 33, 526-29-Monthly Magazine 33, 525 f. inländ., Quartalschrift f. Religionslehrer 34, 546.

Literarische Aufsätze: Fischer über Johannol's Polyautographie 32, 505-9. Kordes über des Pseudo-Boethius B. de disciplina scholarium und des Boethius Schr. de Consolatione philos. 36, 569-74.

Nachrichten, vermischte, 32, 515 f. 35, 559-6 r. 56, 578 f. von Hrn. CR. v. Matthäi neuen Werken 36, 579. Nekrolog von Ackermann 35, 557 f. Geddes 32, 511.

Pilchowskij 35, 558. Priestley 32, 511f. Wageman 32, 511. Preiss-Ertheilungen: schwedische 32, 510 f.

Preiss-Pragen: der kais. Akad. der Naturforscher 35, 550. der Berliner Ges. der Naturforsch. Freunde 55, 555 f. der böhm, und der schwed. Ges. d. Wiss. 52, 509 ff. Göttingische 34, 544.

Schul- und Lehr-Anstalten im russ. Reiche 54, 541.

Todesfälle: Ackermann 33, 529. de Almeyda 36, 578.
Betz, Bexon 36, 578. v. Bocklet 32, '515. Bosmann 33, 530. Caunegieter 33, 529. Cavanilles 33, 529. 36, 578.
Cnopf, Dillinger 36, 578. Ettinger 33, 529. Euchel 36, 578. Card. Herzan, Hiller 32, 513. Kirschbaum 34, 545. Kümmel 33, 529. Märklin 33, 530. Müller 33, 529. Pachsly 36, 578. Pasteur 33, 530. Graf-Podewills, Posselt 36, 577. Schultens 33, 529. Seriba, Wardenburg 36, 578.

Universitäten, Chronik der, Göttingen 34. 544 f. Heidelberg 34, 545. Wittenberg 54, 541-44.

Wunsch, eine Sammlung von 1. C. Wernsdorf's Schriften betr. 55, 558.

: i:

## Inhalts - Verzeichniss

## des August - Heftes der N. L. Zeitung 1804.

### L Angezeigte Schriften.

Anm. Die erste Zahl bezeichnet das Stück, die zweyte die Seitenzahl, wo das angeführte
Buch beurtheilt worden ist.

Abentheuer, die, des jungen Faublas. Von Louvet de Couvray 110, 1759 f.

Andres, Bonaventura, Neues Magaz. f. Prediger u. Scel-

sorger 110, 1752 f.

— Archiv f. Kirchen- u. Schulwesen etc. 110, 1753 f. Ahlemann, Ernst Heinr. Fr., Anleitung zur Religion nach der Lehre Jesu 100, 1597.

Annuaire de l'herboriste 99, 1581 f.

Archiv skizzirter Religionsvortrage für denkende Prediger, 6. u. 7r Bd. 102, 1632.

Aretin, I. Chr. Freyh. v., Beytrage zur Gesch. u. Lit. etc. 107, 1703-9.

Arnim, L. A. von, Ariels Offenbahrungen 100, 1589-91. Auch ich war in Paris 112, 1782-85.

Augustin, Fr. Ludw., Versuch e. vollst. systemat. Gesch. der galvan. Electricität und ihrer medic. Anwendung 113, 1795-97.

Baden Opuscula latina 103, 1648.

Baden s. Propertius.

Becker, A. F., Erzählungen aus der alten Welt f. die Ju? gend, 3r Th. 101, 1611-13.

Bemerkungen, mancherley nene, über die Branntweinblasen 102, 1627-32.

Berard, J.B., Beschreib. eines neuen ökonom. Ofens etc. 105, 1680.

Bertrand, G., der Eidschwur 107, 1711 f.

Bosveld Verklaring van Paulus Brieven aan die Thessaloniker 104, 1657-63.

Bothe s. Xenophou.

Bouterweck, Fr., Neues Museum der Philosophie und Literatur. 2r Bd., 1s u. 2s H. 103, 1633-42.

Bredow, G. G., merkwürdige Begebenheiten aus der allg. Weltgesch. 107, 1697-1701.

- umständlichere Erzählungen der wichtigern Begebenheiten a. d. allg. Weltgesch. 107, 1697-1701.

Breinersdorf, S., Versuch üb. d. gegenw. Standpunct der Medicin 108, 1713 f.

Briefe über die Nachbildung der griech. Tragödie in Schillers Braut von Messina 113, 1807 f.

Buchholz, C. A., romantische Gemälde 100, 1585-89. Burkard, Fest-und Casual-Predigten 110, 1754.

Burger, Elisa, Mein Taschenbuch 99, 1584.

Ciceronis, M. T., Opera Rhetorica. ed. Schütz. Vol. I. P. I. II. 109, 1729-32.

Ciceronis, M. T., et Clarorum Virorum Epistolae decem et

et sex libris comprehensae etc. ed. Martyni-Laguna. V. I. P. I. 106, 1733-35.

Ciceronis Libri de legibus ed. Wagner 209, 1741.
Couradi, I. W. H., Pueumonie und Pleuritis in mosolog, m

Conradi, I. W. H., Pucumouie und Pleuritis in mosolog. und therapevt. Hinsicht 102, 1617-19.

Cornelius Nepos ed. Tzschucke 109, 1742-44.

Corpus Scriptt. Latinorum cura Eichstadii et soc. 109, 1729.

Döring, Fr. W., Ad Memoriam tristissima morte popule suo nuper erepti principis Seren. ao domini Ernesti secundi, Ducis Saxoniae etc. 106, 1696.

Einrichtung, über zweckmass., der öffentl. Schul- und Unterrichts-Anstalten 101, 1601-9.

Eintagsfliegen für den grossen Frosch 110, 1759.

Emilien, die zwey, 101, 16.6.

Entdeckungen, die neuesten, frauz. Gelehrten in den gemeinnützigen Wissensch, und Künsten, von C. H. Pfaff u. Friedländer 105, 1665-30. 106, 1681-86.

Essler, I. H., Staatsrechtl. Abhh. über die Bergwerke in Deutschl. 99, 1569 f.

Entropii Breviarium Historiae Romanse 109, 1735.

Fabricii, I. A., Notitia scriptor. veterum Graecor. quorumcunque monumenta integra aut fragmenta edita exstant etc. Vol. IX. 112, 1-85-92.

Fischers, Gotthelf, Versuch die Papierzeichen als Kennzeichen der Alterthumskunde anzuwenden 110, 1755-57. Fragen für Kinderlehrer 100, 1597.

Friedländer s. Eutdecknigen.

Gemalde aus der wirkl. Welt ar Bd. 103, 1647 f.

Glatz, Jac., kleine Gesch. und Erzähl. für die Jugend 101, 1613-16.

Glock, Vincenz. Neue Predigten auf die drey Johannisfeste

Goddam! Ein Heldengedicht in 4 Ges. etc. 108, 1727 f. Groscurd, Carl., de Iure emphyteutico Commentatio 112, 1779 - 82.

Gruber, Carl Auton von, Hymnus an Pannonia 101, 1616. Hahn, I. Zach. Herm., von der Würde einer religiösen Versammlung 100, 1595-97.

Halbkart s. Xenophon.

Handbuch der erst. und nothwendigsten Kenntwisse für Kinder aller Stände 101, 1609-11.

Hartmann, A. Th., Früchte d. asiat. Geistes 2r Th. 110, 1758. Herholdt, L. D., Commentation über das Leben, vorzügl, der Frucht im Menschen, und über den Tod unter d. Geburt 108, 1715-17.

Herholdt, I. D., De vita inprimis fontus humani eiusque morte sub partu 108, 1715-17. Herrmann, Pr., moral. Kinderhibliothek 101, 1613-16. Heusden, G. van, Spec. crit. in Platonem 107, 1701-5. Hörl's, Xaver, Versuch e. Abh. über den Rechtsgrund der hois. Reservatrechte u. üb. die Frage : Ob das Recht, Messen anzulegen, ein kais. Reservatrecht sey? 99, 1750. Holm, Karl und Ernst, romant Dichtungen 100, 1595 f. Invenalis Satyrae ed. Ruperti 109, 1737-49. . Knebel, Imm. G., Grundriss der polizeyl. gerichtl. Entbindungskunde 2rBd. 111, 1766-70. König s. l'ersius. Kratter, Fr., die Sklavin in Surinam. Schausp. 100, 1594. Kronenberg, Eduard von, 2r Th. Gesch. des Francesko Zedoliai 111, 1775 f. Lafontaine, A., So geht es in der Welt 3r Bd. 104, 1663. Lang, G. H., Bibeltexte zu Leichen-Predigten 110, 1755 f. Lassaulx, F., Albano Giuletto 108, 1726. Laverne, L. M. P. de, Lettre à M. Charl. Villers, relativement à son Essai sur l'Esprit et l'Influence de la Reform. de Luther 100, 1598 f. Lebens- und Reise-Abentheuer eines Jünglings, der die Welt micht kannte 101, 1615. Lefevre, A., Nouveau traité géometr. de l'arpentage 100, 1591-93. Lehre, die christl., für Kinder 100, 1597. Lehr- und Lesebuch f. Volksschulen 101, 1609-11. Leontino. Eine romant. Gesch. 100, 1596. Leroy, Alphouse, Medecine materuelle 102, 1619-27. Lina, ein Gemälde menschl. Grösse u. Verirrung 112, 1792. Loder, I. Ch., Austom. Tafeln zur Beförderung d. Kennin. des menschl. Körpers. 111, 1770-72. Löffler, I. Fr. Chr., Magazin f. Prediger 1r Bd. 1. 28 H. 110, 1745-47. Louvet s. Abenthener, Luc, I. A. de, Introduction à la Physique terrestre par les fluides expansibles etc. 2 Tomes. 106, 1686-94. Mahler, C. W., Reichsgerichtl. Controversen 99, 1574 f. Martyni-Laguna s. Cicero. de Matthaei s. Testamentum N. Meiners, C., Gött, akad. Annalen ar Bd. 107, 1709-12. Meusels, I. G, Bibliotheca hist etc. V. XI. P. II. 99, 1531. Mnioch, I. I., Analekten 113, 1800-8. Murr, Chph. Theoph. de, Chirographa personarum celebrium 100, 1600. Murr, Chph. Gottl. von, Abh. von dem Krönungeringe, welcher chemals bey d. deut. Reichskleinodien war 102, 1621 f. - die Mediceische Venus u Phryne 110, 1757, Muster-Charte f. angehende Kauflente etc. 104, 1664. Natalia 3r Bd. 100, 1595. Parny s. Goddam. Patronatrecht, über das landesherrl., 99, 1575-77. Panline, od. glückl. Wechsel 106, 1696. Persii Satyrae ed. König 109, 1739 f. Pfaff s. Entdeckungen. Propertii Elegiae 110, 1760. Quesne, I. S., les Portraits 99, 1583-84. Ranch, F. A., Harmonie hydro-vegetale et metéorologique. 99, 1582.

Rehm, Herm. Fr., Leichenpredigten etc. 110, 1755 f. Ribbeck, C. G., Magazin neuer Fest- und Casualpredigten etc. 5r Th. 110, 1748-52. Richter, C.F., drey Vorträge fib. d. Einfinss des Glaubens der Unsterbl. auf Verstand, Willen u. Herz 100, 4595. Rüssig, C.G., Abh. über die Reiebserzämter u. der. muthige Verbindung mit der Churwurde 104, 1655. Roth, A. W., neue Beytr, zur Botanik 1r Th. 108, 1720-26. Ruperti s. Juvenalis. Sache, die gute, d. Bauernu. Pfarrer in Kriegsst. 99, 1579-75. Schiller, Fr., allgemeine Sammlung histor. Memoires v. 12. Jahrh. b. a. die neuesten Zeiten etc. 104, 1656 - 57. Schmieder s. Curtius. Schütz s. Cicero ... Scriptores Classici Romanorum 109, 1737-44. Snell, J. P. L., Sittenlehre f. Kinder 101, 1615. Ständlin, C. Fr., von dem Zustande d. Protestanten in Ungaru unt. d. Reg. des K. u. K. Franz II. 1599 f. - kirchl. Geographie u Statistik 1r Th. 104, 1649-54. Stolz und Liebe 109, 1743 f. Strohm, Karl von, gen. Ilmen, Bruder des Bundes der einzig wahren Grösse 108, 1728. Teller, W. A., Beytrag zu des Hn. Pred. Hahnzog Abh. über die Aufklar. der Bauern 103, 1642-45. Testamentum Nov. Graece ed. Chr. Fr. de Matthaei Tom. II. 99, 1579-81. Tibulli Carmina selecta 110, 1760. Tremelius, I. Bonav., Lehrb. der christ-kathol. Rel. zam öff. u. häusl, Unterr. in der Glaubens-u. Sittenl 108, 1727 f. Tromms dorf, LB., Gesch. d. Galvanismus 113, 1797-99. le Troubadour. Poésies Occitan. du 18e Siècle 111, 1761-66. Tschucke s. Entropius u. Cornelius. Ueber die besten Mittel, die armern u. nied Volkschl. mit dem Inh. der h. Schrift bekaunter zu machen 103, 1645. Voigt, F.S., Handwörterb. d. boten. Kunstspr. 99, 1577-80. Vorträge, gemeinsassl., auf einige Peste Mariens, der Heiligen u. a. Gelegenheiten 110, 1754f. Voss, Ch. Dan., Geist der merkw. Bunda. u. Friedensschlusse des 19. Jahrh. 99, 1573 f. Xenophone Feldzug usch Oberasien von Bothe 111, 1772. - Auabasis übers. von C W. Halbkart 111.1772-75. Wachter, J, allg. prakt. Bibliothek f. Prediger und Schulmänner 110 , 17.58. Wagner s. Cicero de legibus. - - , Andr., nützl. Reductions-Tabellen 105, 1645-48. Waldau, G. E., der erste deutsche Kirchen- und Ketzer-Almanach etc. 102, 1631. Walz, G. H., Untersuchungen über die Natur und Behandl. der Rinderpest 108, 1717-20. Wedekind, K. I., die Ausnahme neuer Kirchen im Staate überh u. der protest, in Bayern insbesond. 112, 1777-79. Wesel Werke des Wahnsinns 104, 1663 f. Wystenbach, Dan., Disp. historico-critica de Panaetica Rhodio, Philosopho Staico 106, 1693-95. Ziemsen, Th, über die Entstehung des Gehorsams in der . Erziehung 99, 1583. Zott, Karl Othmar, Sinngedichte 111, 1775 f. Zechokke, Heinr., Schauspiele ir Bd. 99, 1593 f.

### II. Buchhandlungen:

Altenburg - Schnuphase 115, 1807. Altena - Hammerich 107, 1697. (2) Amberg - Seidel 102, 1632. 108, 1727. Arnstadt - Langbein und Klüger 100, 1596. Augeburg - Stage 114, 1775. Bayreuth - Lübecks Erben 100, 1595. Berlin - Felisch 113, 1739. Maurer 100, 1595. Nank 100, 1597. Ochmigke d. J. 103, 1647. Sander 104, 1663. Unger 100, 1585, 103, 1642. Brandenburg - Leich 100, 1597. (2) 101, 1609. Breslau - Kern'd. a. 108, 1713. Coblenz - Krabben 99, 1574. Lassaulz 108, 1726. Dordrecht - van Braam 104, 1658. Dresden - Walther 110, 1757, Erfurt -- Hennings 104, 1663. 113, 1798. Erlangen - Palm 110, 1755. Frankfurt a. M. - Esslinger 100, 1594. Wilmans 101, 1615. 108, 1720. Gera - Heinsius 99, 1573. Görlitz — Anton 113, 1800. Göttingen - Dietrich 100, 1589. 109. 1735. Vandeshoek und Ruprecht 100, 1599. Gotha - Reyher 106, 1696. Greifswalde - Lange 99, 1585. Halle - Waisenhaus-Buchh. 101, 1611; Hamburg - Bohn 112, 1785. Hannover - Helwing 107, 1709. Herborn - Schulbuchdruckerey 99, 1569. Hildburghausen - Hanisch Wittwe 102, 1632. Hildesheim - Gerstenberg 101, 1615. H of - Grau 99, 1580. Jena - Fremmann 110, 2745, 111, 1772. Mauche 104, 1656. Stahl 99, 1577.

Kopenhagen - Brummer 208, 2715. 230, 1760. (2) Landshut - Krull 99, 1570. Leiden - Honkoop 106, 1693. 107, 1701. Leipzig - Göschen 105, 1665. 109, 1729. Griesbamhammer 100, 1596. Hinrichs 111, 1772. 112, 1792. Kummer 105, 1648, 110, 1760, Martini 103, 1633. Rein 108, 1728. C. Fr. E. Richter 102, 1627, Steinacher 105, 1680. Vogel 103, 1645. Weidmann. Buchh. 99, 1581. Lübben - Gotsch 161, 1613. Lüneburg - Herold v. Wahlstab 107, 1711. Magdeburg -- Keil 110, 1748. Manheim - Löffler 99, 1571. Marburg - Akad. Buchb. 102, 1617. Munchen -- Scherer 107, 1703. Münster - Waldeck 103, 1645. 110, 1755. Nürnberg - Campe roi, 1613. Lechaer 102, 1631. 110, 1755. Paris - Duprat 100, 1591. Henrichs 111, 1761. Levrault 99, 4582 f. 100, 1598. Mequignon l'ainé 102, 1620. Serviere 99, 1581. Pirna -- Friese 99, 1584. Pinther 106, 1696. Ronneburg -- Schumann 110, 1759. Rostock - Stiller 109, 1743. Salzburg -- [layle 110, 1755. Stuttgard - Steinkopf 108, 1717, Tübingen - Cotta 101, 1616. 104, 1649. Weimar - Gebr. Gädicke 204, 2664. Landes-Indust. Compt. 100, 1600. 111, 1770. Wien - Camesina 110, 1758. Pichler 101, 1616. Winterthur - Steiner 112, 1782. Würzburg -- Rienner 110, 1752. Gebr. Stahel 110, 1753. 1759. Züllichau - Darnmann 100, 1595.

### In diesem Monats-Hefte sind 123 Schriften angezeigt worden.

## III. Intelligenzblatt.

Abhandlungen, literar.: Nachtreg zu dem Verz. d. Schrr. über die Beweggr. zur Tugend 40, 644. Verz. der Schriften von den Pflichten der Superintendenten, nebst Anfrage 38, 607. Zusätze zu dem Art. J. L. Heubel im Meusel 39, 617—23.

Anfrage 40, 644.

Anzeigen. von Am Ende's Festpredigten v. Dietrich's Carmina latina 42, 670 f. einer Bücherauction 57, 600. Bücherverkauf 38, 616. von der Schrife: Geist des Judenthums 40, 644.

An zeigen ausländ. Literatur: der englischen 39, 628-30. franzos. 37, 596-99. 39, 627 f. sehwed. 39, 630. Anzeigen zu erwartender Werke: 40, 646. Beförderungen zu Ehrschanzierungen Abest.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen: Abegg 41, 656. Ammon 40, 642. Anger 41, 656. Baden 40,

642. Breinersdorf, Bugge 39, 624. Clarus 37, 594. Duysing, 41, 656. Eisfeld 37, 594. Eschenbach 41, 656. Fischer 41, 655. Gilbert 39, 623. Grapengiesser 38, 612. Griesinger, Gutjahr 41, 642. Hauy 41, 655. v. Hastfer 37, 594. Hegewisch, Herrmann 37, 595. Herzberg 38, 612. Huber 41, 655. Huismann 37, 594. Jung 41, 655. Klaproth, Külm, Krüger 37, 594. de la Lande, Lenz 40, 642. Letsch 39, 623. Leutwein 41, 656. Levezow 38, 612. Martini 58, 612. v. Mastiaux 41, 655. Matthiae 39, 623. Merrem, Mertens 41, 656. Milo Gran 40, 643. Monro, v. Müller, Niethammer 41, 655. Nuys Klinkenberg 37, 594. Parrot 39, 623. Pängsten 37, 595. Päeiderer, Portalis, Regnault, von Rehbinder 40, 642. Reinhard 41, 655. Römer 39, 623. Rosenmüller 37, 594. Rues 42, 656. v. Scharnhorst 38, 612. v. Schellhammer

41, 556. Schmid 38, 612. E. I. G. Schmid 57, 595. Schmidt 41,655. Schmidtmüller 38, 612. Schubert 39, 524. Schübler 58, 612. Segur 39, 623. Simon 38, 612; Starcke 39, 624. Stürzer 39, 623. Töpfer 41, 656. Wagenseil 40, 643. Weber 41, 655. Weckherlin 41, 656. Zäpelihn 37, 594. Zandonati 38, 612. Zea 41, 655. Zeiler 41, 656.

Bericheigung 40, 644. 41, 657. (Dr. Fritze's Tod betr.)

Buchhändler-Anzeigen: Akadem. Buchh. in Kiel 41, 659. Bäntsch 41, 664. Cemptoir f. Literatur 40, 646—649. Eugelbracht 38, 613-16. Eurich 42, 677 f. Fleischer d. Jüng. in Leipzig 42, 675-677. Franzen und Grosse 40, 648. Graffé 59, 631 f. 42, 679. 680. Härtel 42, 679. Hemmerde 38, 612. 40, 648. Hinrichs 38, 612. Iluber u. Comp. 41, 658. Josehim 41, 664. Kühn 42, 671-74. Lengbein u. Klüger 39, 631. Metzler in Stuttgard 42, 674. Schneider und Weigel 41, 659-63.

Institute, neue, zu Kiel, Czernigow, Tiflis, Merseburg 39, 625.

Journale, ausläud.: Archives literaires 1 — 5. 37; 585-90. Bibliothèque française N. 14. 41, 657 f. Miroir de la France 1 — 9. 37, 590-93. deutsche: Lausitz. Monatssehr. 1 — 6. 38, 604-7. Louis krit. Journal 1 — 6. 601-4. Richter's Russ. Miscellen 1 — 8. 40, 633-41. Sphink 37, 593.

Gelehrte Gesellschaften: Berliner kön. Gesellschaft der Wiss. 41, 654 f. in Mayland 42, 665.

Nationglingt. zu Paris dritte Classe 41, 654. Russ. Akad. zu St. Petersburg 42, 665.

Kritik, von Keyser 37, 600.

Nachrichten, vermischte und literarische, 37, 595, (Bücherpreise) 40, 645. (Campos. des griech. Feuers u. s. w.) 41, 657. 42, 667 f. Von neu entdeckten Alterthümern 39, 626 f. (ein paar Inschriften) 40, 645. von neuen Erfindungen: Aretin's u., Duchet's Maemonik 42, 668 f.

Preissertheilung der Gött. Soc. d. Wiss. 38, 610. Preissfragen, der Berliuer kön. Ges. 44, 654 f. der Gött. Soc. d. Wiss. 38, 610 f. der Leipz. ökonom. Soc. 42, 666. Märk. ökon. Ges. zu Potsdam 39, 624. Nationalinst. zu Paris, phys. Classe 33, 624 f. Akad. d. Wiss. zu Turin 39, 625.

Schulen, Chronik der, zu Berlin 38, 608. Dessan 38, 609. Erlangen 38, 608. Frankfurt a. M. 41, 654. Heidelberg, Potsdam, Stettin 38, 609. Zürich 41, 652 f.

To desfälle: Jas. Baden 37, 593. Besser 40, 643. Bring. Brolin, Cappel 38, 611. Christofferson 40, 643. Despréz 38, 611. Didot 39, 623. Hecht 37, 594. Hesselgren 38, 611. Hoffmann 39, 623. Holzapfel 41, 656. Hungar, Hyller 38, 611. Jürgens 41, 657. Kellner 37, 595. Lilie 40, 643. Martinsen 37, 594. Möller, Müller 38, 611. Mulot, v. Petzek 40, 643. Roser 37, 594. Schalberg 37, 593. Schubert 41, 656. Sinapius 38, 611. Suter, Timmermann 40, 643. I. F. Wolf 37, 594.

Universitäten, Chronik der, zu Halle 41, 650-52, Leipzig 41, 649.

Verbesserungen.

Intell. Bl. 39, S. 625. Z. 4. v. u. Taflis 1. Tiflis.

\_\_ 41, - 655. - 32. Reinhold l. Reinhard.

## Inhalts - Verzeichniss

## September-Heftes der N. L. L. Zeitung

### I. Angezeigte Schriften.

Ann. Die erste Zahl bezeichnet das Stück, die zweyte die Seitenzahl, wo das angeführte Buch beurtheilt worden ist.

Abieht, I. H., Busyclopadie der Philosophie mit literat. Natizen 114, 1811-20.

Ackermann, G., Katechetische Predigten über den innerlichen und ausserlichen Gottesdlenst etc. 2r Bd. 120, 1919. Auleitung zur Beurtheilung der Kunstwerke der Mahlerey für Kunstliehhaber 119, 1889.

Annales du Museum national d'histoire naturelle 125, 1990 -- 2000.

Annalen des National - Museums der Naturgesch. 125, 2000. Bauer, K. Gottf., Mittheilungen eines Teurenden an seines Gleichen u. alle, die es werden konnten etc. 123, 1966-68. Bekauntschaft, die, auf der Reise 2 Thle. 120, 1916-18.

Beknopte Romeinsche Geschiedenis. 1r Th. 121, 1927 f. Bellermann, I. I., de usu palacographiae hebraicae ad ex-

plicanda Biblia sacra 126, 2001-4.

Bibliotheca Castellana, Portugues y Proenzal, por D. G. Enrique Schubert. T. I. 120, 1930-32.

Bienenfütterung, künstl., und deren vortheilhafteste Anwenduug 118, 1837 f.

Bienenvater, der prektische, in allerley Gegenden 118, 1888. Bonnet, G., tweed Brief san een Vriend by gelegenheid van cene Antekening in the Bibliotheek van theolog. Letterkunde 121, 1933-36. .

Bijlagen tot de twee Brieven van Bennet aan eenen Vriend 121, 1933-36.

Brun ner, Chph. Lor., Handbuch der Liter. der Criminalrechtswissenschoft ir Bd. 116, 1550 - 56.

Buhle, I. G., Gesch. der neuern Philosophie, seit der Epoche der Wiederherstellung der Wiss. 5r Bd. 1. 2. Halfte, . 116, 1843-50;

Lehrbuch der Gesch. der Philosophie und e. krit. - Literatur/derselben Br Bd. 117, 1857-66.

Campe, I. H., nene Sammi, merkw. Reisebeschreibb, f. d. Hoppe, Fr., Versuch die Lehre von juridischen Verschwen-Jugend 44 und 5r Th. 119, 1891-94.

Caak', des Capitain James, Beschreib, s. Reise um die Welt, 3r Bd. 119, 1891-946

Dégéraude, I. Mry Histoire comparée des Systemes de Philosophie 3 Theile 114, 1866-72:"

Deijmann, I. R., over den Steen- en Methalregen etc. 126, 2000 6

Dörffurth, A. F. L, neues deutsches Apothekerbuch etc. 2r Th. 1. Abth. 124, 1977-79.

Döring, S. l. L., kritisches Repertorium der auf in- und ausländischen höhern Lehranstaltru vom J. 1782 bis 1800, herausgekommenen Probe- und Einladungssehrr, aus dem Gebiete der Arzueygelstretheit und Naturkande. r. Abtheil, 118, 1873-78.

Eichhorn, I. G., Weltgeschichte I. II. Th. 120, 1917 f. Eckoldt s. Martens.

Erdmann, I. Chph., Lebeusbeschreibungen und literar. Nachr. von den Wittenberg. Theologen seit der Stiftung der Univ. 2002. bis zur dritten hundertj. Sacularfeyer 1802. 120, 1905 - g.

Frise s. Aurelius Victor.

Frohreich, Heinr., der Palmensounteg in 3 Romanen. Drey Bde. 124, 1985.

Gallerie der wilden Volkerschaften etc. 119, 1892-94.

Glück, Chr. Fr., ausführl. Erläuter. der Pandekten nach Hellfeld 7r Th. 1. Abth. 134, 1969-74.

Gotze, I. A. E., u. Donndorf europ. Fauna gter Bd. 118, 1880 f.

Guldenapfel, G. T., Disp. historiso - exegetica Josephi Archaeologi de Sadducaeorum Canone sententiam exhibens 126, 2014 f.

Habnemann, S., der Kaffee in seinen Wirkungen. 1'18. 1.881-84. - 1 .

Hamels veld, Yshr. van, Geschiedenis van Abraham voor Kinderen 121, 1929 f.

Hausen, C. R., von der Bildung des Churf. Jeffann Georg auf der Univ. zu Frankf. a. d. Oder etc. 126, 2015 f.

Heringa, Jodocus, Vervolg der afgeperste Verdediging 121, 4933-36.

- tweede Verfolg der afgeperste Verded. ebendas. Heym, Joh., Russische Sprachl. f. Deutsche 120, 1910- 5. Hemert, Paul van, Zelfeverdediging tegen de beschuldiging van G. Bonnet etc. 121, 1935-36.

dern system. und krit. zu bearbeiten 121, 1921-27.

Hülfreichs, Erd., auf eigene Erfahrung gegrändete Anw. zur Bienenzueht in Körben etc. 125, 1962:f.

Johannes der Evangelist und seine Ausleger vor dem jungsten Gerieht 2+ Th. 115, 1885-38.

eil, Dr., de doctoribus veteris socl, culpa corruptue per Platonicae sensentiae Theol. liberandie Gomm: XII -- XIV 126, 2015 f.

Kotzebue, Aug. von, neue Schauspiele 9-11rBd. 122. 1944-49.

Kruiger, I. D., Tentamen in Ps. LXXIII. etc., 126, 2004f.

Leonore. Rin Gemilde aus der grossen Welt. 2 Thle. 124, 1984. Lucas, I.G., Versuch e. gründl. Auleitung aur richtigen Verpflegung der Bienen etc. 118, 1884-87.

Luther's, Dr. Martin, Uebers. der Bücher Mose und Josua mit Glossen und Anmerkk, von Dr. J. P. A. Müller. 115, 1840.

Malleville Discours sur l'influence de la Reform, de Luther 115, 1859 f.

Martens, Dr.F.H., über eine sehr complicirte Hasenscharte eder einen sogenannten Wolfsrachen, mit einer an demselben Subjecte beändl, merkw. Misstaltung der Hände und Füsse, operirt von Dr. J. G. Eckoldt 123, 1953-55.

Marx, grösseres katech. Religionslehrbuch etc. 120, 1919 f. Meisner, C. W., KarlStrahlenheim oder der dankbare Bandit 2 Bde: 124, 1984.

Memorial topographique et militaire 119, 1900-2.

Methode, katechet., in Unterredungen über moralisch-religiöse Gegenstände 119, 1898-1900.

Meyer, Ehreg., der kleine Tabletkrämer 11Bd. 118, 1887 f. Millin, A. L., Monumens antiques inédits T. 2. 3te Liefr. 115, 1829-31.

Müller, I. C., Katechisationen über mein Handb. f. Religionslehrer in Volksschulen 2r Bd. 119, 1904.

Mosche, C. I. W., über Schuldissiplin in Gymnasien in Rücksicht auf den Geist unsers Zeitalters 126, 2005-7. Müller, J. P. A., s. Luther.

Mundt, G. W., Vater Borgheims Reisen mit seinen Kindern, und Erzähll. von s. ehemal. Reisen 2te Samml. 119, 1894 f.

Nebe, I. Aug., Fragen an Kinder über Junkers bibl. Katechismus 119, 1897 f.

Opitz, C. W., Worterklärungen in katechet. Form 120, 1920. Pellegrin dramatische Spiele, herausgeg. von A. W. Schlegel. 122, 1937-42.

Piranes i Monumens antiques du Musée Napoleon, dessinés et gravés par Thomas Piroli, avec une explication par I. G. Schweighäuser. T. 1. 1—4te Liefr. 115, 1825-29.

Piroli, Th. Antiquités d'Herculanum, grav. T.1. 1 — 5te Liefr. 115, 1831-33.

Plato und Aristoteles, oder der Uebergang vom Idealismus zum Empirismus 1:9, 1903 f.

Reisen und Entdeckungen der Spanier in Amerika. 1r Bd. 119, 1891.

\_\_\_\_\_\_, merkw., in fremde Welttheile. 4rTh. 119, 1891. \_\_\_\_\_\_, die merkw., um die Welt, 1r Bd. 119, 1894 f.

Robinson des Jüngern Beschreib. a. Reise nach Otaheite u. den Südseeinseln 119, 1891-94.

Saint-Paul, Fr. Wilh. Leop., Handbuch, neues militarisches. 2 Bde. 122, 1949-52.

5 charschmidt, I. Fr., eur Merenrius ab Homero dicatus in bello Trojmo studuisse Graec. causae? 126, 2013.

de proposito libri Cic. de oratore etc. 126, 2011 f.

Schaubach, I. G., vier Abschiedereden 126, 2008 f. Scheurl, G. C. W. von, Fornthandbuch etc. 123, 1965 f. Schregers, Ch. H. Th., Operationslehre f. Thierarzte 125, 1955-57.

Schreiners, S. B., Gedanken über die Beschaffenheit und Nothwendigkeit der Humanität 119, 1904.

Schubert s. Bibliotheca.

Schultes, I. A., Reise auf den Glockner an Kärntheus, Salzburgs und Tyrels Gränze 2 Thie. 123, 1957-61.

Schulze, J. Dan., Literaturgesch. der sämmtl. Schulen und Bildungsanstalten im deutschen Reiche 114, 1819-24.

Sehwarze, C. A., ein kl. Beytrag zu der Gesch. der aus der Lust gefallenen Steine etc. 126, 2010 f.

Schweighäuser s. Piranesi.

Strass, Fr., Fragment über die Pflicht des Erziehers, auf den Geist des Zeitalters Rücksicht zu nehmen 126, 2007 f. Sitten und Gebräuche der merkw. Nationen 2 Bde. 119, 1895 f. Snell, Ch.W., Haudb. der Philosophie für Liebhaber, 5ter Th. 1. Abth. 124, 1979-83.

Stuart, Mart., romeinsche Geschiedenissen 121, 1928 f. Taschenbuch, neues, für Freunde der röm. Autoren 1r Jahrg. 120, 1918 f.

Taurinius, Zach., Lebensgesch. u. Beschr. der Reisen durch Asien, Afrika und Amerika 124, 1974-76.

Tiburtius, F., Vergleichung des sechsten Hom. Hymnus mit dem Ovid. Mythus etc 126, 2011.

Titze, Fr. N., de Epitome rerum Romanor. quae sub nemine Lucii Annaei sive Flori sive Senecae fertur 115, 1853—1835.

To cnaye, de la, meine Fusereise durch Schweden u. Norwegen 2r Th. 124, 1976 f.

le Vaillant neue Reisen in des Innre von Afrika, in den Jahren 1780-85. 119, 1889-91.

Ventenat, E. P., Description des plantes nouv. et pen connues etc. 125, 1985 - 90.

Versuch einer katechet. Einleit. in jeden Katechismus d. christl.
Lehre etc. 17 Bd. 122, 1951 f.

Victor, Aurelius, de viris illustribus urbis Remae et de Caesaribus ed. I. B. Frise 120, 1909 f.

Vihlein, I., zweyter Unterricht, eder Syntax der latein. Sprache in Verbindung mit der deutschen 120, 1914—16. Vülkers, H. L. W., Forstteehnologie 123, 1963-65.

Volbeding, I. Chph., Liber compendieses ad solidam et accuratam cognitionem contrariorum, dissimilitudinum et affinitatum in lingua latina 120, 19:8.

Vrede-Raad aan de Professoren der Theologie te Utrecht door Eirenophilus 121, 1933-36.

Wehrheit und Dichtung, in einer Sammlung von Erzählungen tto. 124, 1984.

Wanderung, maler., am Arme meiner Karoline etc. 121, 1952.
Wassenbergh, Everwini, oratio de varia academiae Franceueranae nuper fortuna 126, 2008.

Wässer, I. W., das Ganze der Bienenzucht 123, 1961 f. Weber, Pr., und Mohr Archiv für die systemat. Nachrgesch. Ir Bd. 18 H. 118, 1877-79.

Weber, Veit, Wilhelm Tell, ein Schauspiel 122, 1942-44.

Altenburg - Petersen 119, 1889. Rink 121, 1930. Altena - Bechtold 119, 1890, 1891. (5) 1892. Hammerich 120, 1909. Amberg - Seidel 119, 1903. Amsterdam - Affart 121, 1928. I. van der Hey 121, 1929. Holtrop 126, 2009. Timmer 121, 1933. Bayreuth - Lübecks Erben 116, 1850. Berlin - Maurer 122, 1942. Ochmigke d. J. 124, 1984. Unger 122, 1937. Braunschweig '- Schulbuchk. 119, 1891. Bremen - Seyfert 115, 1840. Breslau - Kom 122, 1949. Cothen - Aue 120, 1918. Erfurt - Hennnigs 121, 1932. 126, 2001. Rudolphi 124, 1984. Erlangen - Palm 124, 1984. Frankfurt a. M. - Andreä 120, 1914. Schackenburg 126, 2007. Willmans 114, 1811. Fürth - Burem f. Literatur 119, 1894. 123, 1955. Giessen — Heyer 121, 1921. Tasché u. Müller 124, 1979. Görlitz — Burkhart 126, 2020. Göttingen — Röwer 116, 1843, 120, 1917. Vandenhöh und Ruprecht 117, 1857. Hang - Leenwestyn 121, 1927. Halle - Waisenhausbuchh. 119, 1894. 1897. Hamburg - Bachmann u. Gundermann 119, 1894. 1904. Volmer 125, 2000. Helmstädt - Fleckeisen 122, 1951.

Herborn -– Hoheschitz Jena - Cröcker 125, 190 Leipzig - Crusius 124, 1977 1888. Graff 118, 1887. Hartknoch G. Fleischer 118, 1884. 1975. Kummer 122, 1945. Marker 1976. Joachim 124, Schafer 118, 1877, Schiegg 123, 1962. 920.,126, 2004. Steinacker 118, 1381. 123, 1953. Voss 118, er 119, 1896. manns 118, 1880. Wichmann 124, 1983. Linz - Eurich 115, 1833. Magdeburg - Hessenland 126, 2007. München - Lindauer 120, 1919. Nürnberg - Stein 123, 1965. Osnabrück -- Blothe 120, 1919. Paris - Gebr. Levranlt 125, 1990; Posen - Kühn 123, 1961. Prag - Widtmann 120, 1916. Rigs -- Hartmann 120, 1910. Rostock - akad. Buchdr. 126, 2011. Schleswig - Röhss 119, 1998. Schneeberg - Schill 126, 2012. (2) 2013. Tubingen - Hopffer |120, 1918. Utrecht - van Paddenburg 121, 1933, (2) Yzerworst 121, 1933. (2) Weissenfels - Bose 114, 1819. Weimar - Gebr. Gädicke 123, 1963. Wien - Degen 123, 1957. Pichler 124, 1984. Wittenberg -- Zimmermann 119, 1904.

### In diesem Monats-Hefte sind 101 Schriften angezeigt worden.

## III. Intelligenzblatt.

Abhandlungen, literar.: Norddeutsche Cultur durch gel. Schulen 47, 745-54. über Errichtung eines Oberschul-Collegii 47, 755 f.

Akademie, Chursächs. Bergakademie zu Freyberg 44, 705 f. Antikritik, von Marcard gegen die Behauptung, dass Zimmermann sein Werk von der Einsamkeit ausgeschrieben habe 44, 706 f. von Stumpf 43, 687.

An zeigen ausländ. Literatur: dänischer 48, 774. engl. 48, 774-76. französ. 43, 688-91. italien. 48, 773 f. spanischer 48, 773.

Anzeigen zu erwartender Werke von Gelehrten 43, 686 f.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen: Abicht 47, 757. St. André, Jean Bon, 45, 725. Augustin 47, 758. Bensen 43, 681. Boissy d'Anglas, Buble 44, 709. Chaptal 45, 725. Czolbe, Delius 44, 709. Fischer 43, 681. Prese 48, 772. Froriep 44, 709. Gensler 44, 708. Goldbach 44, 709. Hennicke 48, 772. Hübner 44, 709. Jungaitz, Lacuée 45, 725. Lanssdorf 47, 758. Martens 48, 773. Martini 43, 681. Rebmann 45, 725. Reinhard 47, 757. Remer 45, 726. Rothe 47, 758. Schulz 45, 725. Schulze 48, 773. Seidensticker 44, 708 f. v. Sonnenfels 45, 725.

Thibaut 44, 709. Thiebaut 45, 725. Tissot 45, 725. Voigetel 45, 726. de Wailly 45, 725.

Berichtigung einer Stelle in Otto's Oberlaus, Gelehrten-Lexicen 43, 691. eines Druckfehlers in den Briefen über die Nachbildung der griech. Tragödie 46, 731.

Buchhändler-Anzeigen: Bädeker 45, 727. Cotta 46, 738-44. Dietrich 44, 709-12. Dyckische Buchh. 43, 691 f. v. Kleefeld 46, 733 f. Nicolovins 46, 753-38. Orell 47, 759. Reinicke 45, 728. Schmidt 46, 732. Schneider 44, 712. Schuuphase 46, 729 f. Schöne 46, 731 f. Seidel 47, 760. Steinacker 45, 726 f. Steudelu. Keil 45, 728. Tauchnitz 43, 628-96. Ungen. 47, 759.

Correspondenz-Nach richten: Würzburg, die statist. Eintheilung der Landgerichte und Rentämter im Fürstenth. Würzburg, und Bamberg betr. 48, 767-71.

Gelehrte Gesellschaften: zu Göttingen 43, 685.

Institute, neue, zu Pesih, Pultawa, London 43, 685 f. in Ungarn, Russland, Siebenbürgen 45, 719 f. — Klinikum in Helmstädt 45, 721 f.

Journale, ausland.: Monthly Magaz. Juny, July, Universal Mag. May, Jun.; Decade philos. 26-30.; Archives

liter. 6. 7. 45, 715-18. Sächs. Journ. resduer Auseigen, freyberger Nachrichten, Chemnitzen üzeigen 45, 713 f.
8 muemonik u. DuNachrichten, literar., von A. das allgem. Bücherchet's Proben derselben 44, to betr. 48, 76:-56. von
Verzeichniss der Michaelist 6. 687 f. den v. Kleinsorge it
neuen Entdeckungen 43, 688. 45, 723 f. 48, 771 f.

vermichus Ungarn 45, 685.

Preise fraktonik der, Nicolaischule zu Leipzig 48, 766. Schule Hrchen- u. Schulwesen 47, 756 f. Schulen im Russ, Preise 45, 720. in Wien u. den üsterr. Staaten 44, 702 f. 45, 719 f. Würzburg 45, 685 f. Verzeichnisse der Abgegengenen, Studierenden und Lehrer auf 50 Sehulen 47;

Todesfälle: Allioni 47, 758. Drüsslein 45, 726. Ellrodt 47, 758. Falk, Froblich 45, 726. Gleim 48, 773. Hose 45, 726. Krähe 47, 758. Michaelis 44, 709. Pfennig, Potter, Preu 45, 726. Riemer 47, 758. Roppan 48, 773. Schulze 44, 709. Sprengel, E. V. I., Tafinger 45, 726. Wernischek 44, 709. Wiedeburg 48, 773. Wienholt, Zöllner 47, 758.

Universitäten, Chronik der, zu Helmstädt, Klinikum daselbst 44, 721 f. Salzburg 43, 684 f. Würzburg 43, 981. Verzeichnisse der Studierenden von 7 Universitäten 47, 747-51.

and the second s

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

n de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del compl

|   |   |     | ,   |   |
|---|---|-----|-----|---|
| • | · |     | •   |   |
| • |   |     |     |   |
|   |   |     |     |   |
|   |   |     |     |   |
|   |   | · · |     | • |
|   |   |     |     |   |
|   |   |     |     |   |
|   |   |     |     |   |
|   |   | •   |     |   |
| İ |   |     | ` ` |   |

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 1448  IOAN PERIOD 1 2 3  HOME USE 4 5 6  ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS  Lenceth loans may be accessed by calling 645-865 in the Circulation Bright Increase to an extra 4 stay parts in a data data.  DUE AS STAMPED BELOW  OCT 7 1985  JUN 05 1889  UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | •                                                | ,                                      | ·            | -        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|---|
| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 1448  100mp 202 Main Library  LOAN PERIOD 1 2 3  HOME USE 4 5 6  ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFFER 7 DAYS  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  1 month loans may be renewed by calling 643-966  2 month loans may be renewed by calling 643-966  2 month loans may be renewed by calling 643-966  3 month loans may be renewed by calling 643-966  2 month loans may be renewed by calling 643-966  3 month loans may be renewed by calling 643-966  3 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966  4 month loans may be renewed by calling 643-966   |          |                                                  | · •                                    | ,            | ·•       |   |
| HOME USE  4 5 6  All BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS  Limonth hours may be frenewed by calling 643-865  Hybrid losis may be techanged by tringing the books are to the Circulation State  The record of the state of the control of the state of the control of the state of the control of the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co | <b>y</b> |                                                  |                                        |              | •        |   |
| HOME USE  4 5 6  All BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS  Lemonth loans may be renewed by calling 463-466  Injury Loans may be contempad by through the books to the Circulation flesh  Renewals and recharges may be made 4 days prior to dust disto  DUE AS STAMPED BELOW  DUI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                  |                                        |              |          |   |
| HOME USE  4 5 6  All BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS  Lemonth loans may be renewed by calling 463-466  Injury Loans may be contempad by through the books to the Circulation flesh  Renewals and recharges may be made 4 days prior to dust disto  DUE AS STAMPED BELOW  DUI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1      | RETURN CIRC                                      | <b>ULATION DEPA</b><br>Main Library    | RTMENT 1448  | ·        |   |
| ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS  1-month loans may be renewed by calling 642-865  1-year loans may be renewed by princing the books to the Chrodidines Resh  1-year loans may be renewed by calling 642-865  DUE AS STAMPED BELOW  OCT 7 1985  JUN 05 1989  UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·        | LOAN PERIOD 1                                    | 2                                      | 3            |          |   |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4                                                | 5                                      | 6            | •        | i |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·        | 1-month loans may be renewed by calling 642-3465 |                                        |              | •        | į |
| JUN 05 1989  UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | DUE                                              | AS STAMPED B                           | ELOW         | i<br>:   |   |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                  |                                        |              | •        |   |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        | JUN 05 1989                                      |                                        |              | <u> </u> | • |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                  | ······································ | <del> </del> | •        |   |
| FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·        | 18.29 MAZ <b>Q 6 1</b> 03\$                      |                                        |              |          | • |
| FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |                                        |              | •        | ! |
| FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |                                                  |                                        |              |          |   |
| FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |                                        |              | i        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | FORM NO. DD6, 60r                                | UNIVERSITY OF C<br>m, 1/83 BERKELE     | Y, CA 94720  | :<br>:   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                  |                                        |              |          |   |

-

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000918781

